



3-MAA +

Zeitschrift

## Zeitschrift

für

# Bildende Kunst

Mit dem Beiblatt

#### Kunft-Chronif

herausgegeben

Prof. Dr. Carl von Sutom/

Uchtzehnter Band



Ceipzig Verlag von E. A. Seemann 1885 5703.

Drud von Muguft Brief in Brippig.

#### Inhaltsverzeichnis des XVIII. Bandes.

| Simpansorized                                                                                         | 1113        | ots Aviii, Suitots.                                                                           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Cert.                                                                                                 |             | Gifders, nicht Gifder von Erlad. Son Baul                                                     | Seite |
| Carl Bloch. Bon Sigurd Ruffer                                                                         |             | Emil Richter                                                                                  | 333   |
| Earl von Lutow tar, trr. 251. 28                                                                      |             | Alteren an feine Gattin Barbara v. 3. 1492.<br>Bon hans Boefch                                | 374   |
| Geiblis                                                                                               |             | Radtriglides über Rarl v. haller. Mitgeteilt<br>von R. Bergau                                 | 416   |
| Domenico da Cortona und bas hotel be Bil<br>gu Baris. Bon C. v. Jahrican                              | le .        |                                                                                               |       |
| Bur Biographie bes romifden Bilbhauer<br>Francesco Mangiotti. Bon Theob. Difte                        |             | Die Braunidmeiger Galerie. Bon Bilbelm Comibt                                                 | 103   |
| Bum so. Geburtetag Lubmig Richtere. Be                                                                |             | Bur Braunichweiger Galerie. Bon herm.                                                         | t34   |
| Rimini. Bon Ludwig Geiger                                                                             | . 1         | Die Cammlung Gabouroff. Bon R. Boer,<br>monn                                                  | 157   |
| Beter Janffens Bandgemalbe im Rathausfaa<br>gu Erfurt. Bon A. Rofenberg                               |             | Das Mufeum ichlefifcher Altertumer in Breslau,<br>Bon E. Raleffe                              | 287   |
| Erinnerungen aus Tunis. Bon L. S. Fifche<br>Maler und Bilbidniber ber fogenannten Schu                |             | Die Ausstellung von Berfen alterer Reifter in<br>Berlin. Bon Mb. Rofenberg 316.               | 346   |
| pon Raffar. Bon L. Sheibler 2<br>Bur Rehabilitirung Jan Schorcels. Bon M. vo                          | ret.        | Die afabemifche Runftausstellung in Berlin.<br>Bon Ib. Rofenberg 363.                         | 400   |
| Burgbad Rahmenbilbung ber R                                                                           | e:          | Gine Ter Bord-Sammlung. Son M. Brediu 6<br>570.                                               | 406   |
| naiffance. Bon F. Emerbed                                                                             | . 55        | Dver bed, 3., Geidichte ber griedifden Blaftit.                                               |       |
| Bibliographie ber Sanbichriften Lionarbo' (Fortfegung.) Bon 3, B. Richter 88. 12                      | 7.          | Bon S. Benbemann                                                                              | 31    |
| 25 Buftenftubien, Bon Lubwig hans Fifder<br>Der Dante bes Canbro Botticelli. Bon Abo                  | . to5       | Berfealierer Meifter in ber Großberzoglichen<br>Gemalbegalerie zu Schwerin                    | 34    |
| Rofenberg                                                                                             | . 116       | und Mummereien, herausgegeben mit Aller-<br>bochter Genehmigung Er Daj bes Raifers            |       |
| Untersuchung von Seit Balentin . 12                                                                   |             | Frang Jojef I. unter ber Leitung bes ! !. Oberfefimmerers, Belbjeugmeifters Frang             |       |
| Der mabre Rame bes Meifters ( Ba                                                                      |             | Grafen Folliot be Erenneville von Quirin v. Leitner. Bon G. v. Lubom .                        | 65    |
| M. Brebius                                                                                            | . 167       | Baifd, D., Chriftian Reinhart und feine<br>Rreife                                             | 67    |
|                                                                                                       |             | Rlemm, A., Burttembergifche Baumeifter und Bilbhauer bis ums Jahr 1750. Bon M.                |       |
| Briefe best Kronpringen Lubrig von Baper<br>an Karl Saller von hallerftein. Mitgetei                  | ft          | Bad Sammlungen bes Allerhöchften Raiferhaufes, herausgegeben unter Leitung                    | 70    |
| von R. Th. Deigel 161, 19<br>Das Wandgemilbe bes Jüngften Gerichts in<br>Münfter zu Ulm. Bon W. Lübke | 27.         | bes Oberftfammerers & L u. E. Apoft. Raje.<br>fat, Frang Grafen Folliot be Crenne,            |       |
| Der Cupido bes Michelangelo in Jurin. Bo<br>Ronrad Lange                                              | T.          | ville, vom f. f. Dberftfammereramte. Erfter<br>Banb. Bon C. v. Luhom                          | 93    |
| Gingelheiten aus Genelli's Leben und Brie<br>wechiel. Rach handidriftlichen Quellen mi                | fe .        | Die Runftichage Staliens, in geographisch bifto-<br>rifder Uberficht geichilbert von Carl von |       |
| getgilt von Otto Baifd                                                                                | . 257<br>R  | Lubom. Bon 28. Lubte                                                                          | 96    |
| nach Lytien. Bon C. v. Lugow 26. Die Reterstatue Philipps IV. in Mabrid vo                            | 5. 337<br>m | Alfred Boltmann und Rari Boermann.<br>3meiter Banb. Die Ralerei ber Renaiffance.              |       |
| Bietro Tacca. Bon Garl Jufti no                                                                       | 1 907       | See S. a. Ohbara                                                                              | 99    |

|                                                                                     | Celse      |                                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die t. Gemalbegalerie ber Eremitage in St.                                          | Gene       | Bortrat Frang Lifets, Originalrabirung von                                        | Cribs |
| Betersburg, eepeobugirt von M. Beaun & Co.<br>Mit Zert von B. Bobe. Bon C. Rulanb . | 153        | 28. Linnig jr                                                                     | 36    |
| Centi disegni di architettara d'ornato e di                                         |            | Cael Bloch                                                                        | 37    |
| figure di Fra Giovanni Giocondo riconos-                                            |            | Chrifti Muferflehung. Debgl,                                                      | 40    |
| civti e descritti da Enrico Barove di Gey-<br>mülice. Bon C. von Fabelezy           | 150        | Ronbideinlandidaft. Lichtbrud nach einer Rabirung Cael Bloch                      | 44    |
| Exposition rétrospective d'objets d'art en or                                       |            | Sollanbifde Ranglanficht. Rach bem Gemalbe                                        | •••   |
| et en argent à Amsterdam. Bon A. Babft                                              | 155        | von Albert Cupp rabirt von R. v. Giegi                                            | 73    |
| Rabn, Rub., Runft- und Wanberftubien in                                             |            | Die beilige Barbara in G. Maria Formoja gu                                        |       |
| ber Comeig. Bon C. Brun                                                             | 226        | Benebig, nach bem Gemalbe von Balma                                               |       |
| Roquette, D., Friedeich Breller. Gin Lebens-                                        | 262        | Bechio rabirt won St. Boernie                                                     | 96    |
| bilb Die holgarditeftur hilbeiheims.                                                | 262        | Santa Conversagione. Criginalrabirung von                                         | 104   |
| Bon B. von Lubte                                                                    | 296        | Photolithographie einer Zeichnung bes Can-                                        | 104   |
| Rollett, D., Die Goethebilbmije, Bon R. 3.                                          |            | bro Botticelli in bem Cante Cober bee                                             |       |
| Schräee                                                                             | 360        | Damilton-Cammlung im f. Rupferftichlabinet                                        |       |
| Palaftbauten bes Barodftite in Bien, heraus-                                        |            | 3u Berlin                                                                         | tt6   |
| gegeben von G. Riemann                                                              | 335        | Ruine an einem Fluffe.  Wabinmann nan Ca                                          |       |
| Müutz, E., Les Précursenrs de la Renaissauce.                                       | 411        |                                                                                   |       |
| Bon C. Beun                                                                         | ***        | Bottidee nad Gemalben von 3an van                                                 | 136   |
| 8 t3 3ahrbunberts, Bon R. Wocemann                                                  | 414        | Siebherbe am Baffer. Rach einem Gemalbe                                           | 1.50  |
|                                                                                     |            | Br. Gaucemanne im Leipziger Mufcum                                                |       |
| Stubirenber Mond, Driginaleabirung von                                              |            | rebirt von 2. Eduls                                                               | 137   |
| 3. M. holjapit                                                                      | 35         | Relief einer griechifden Grabftele aus ber                                        |       |
| Das neue Buch, Driginalrabirung von DR.                                             | 36         | Cammlung Cabouroff. Seliogenvilre                                                 | 157   |
| Bolthaet                                                                            | 36         | Der h. Burad. Bom Peringsborferiden Altae<br>im Germanifden Dufeum gu Ruenberg.   |       |
| E. Linnig je                                                                        | 36         | Lighterud                                                                         | 169   |
| Sollanbifde Ranglanficht. Rabirung nach                                             |            | Gifderboote vor Bliffingen, Originalrabirung                                      | 100   |
| Athert Cupp von R. v. Giegl                                                         | 104        | von Beinrich Beterfen                                                             | 200   |
| Canta Conversazione, Driginalrabirung von                                           |            | L'Ete. Wanbgemalbe von &. Coignet, Selio.                                         |       |
| Muguft holmbeeg                                                                     | 164        | grapüre                                                                           | 216   |
| Mus bem Album bes Jeftes ber weißen Rofe                                            | 135        | Chemalige Saffabe bei Parifer Stabthaufes                                         |       |
| von Abolf Mengel                                                                    | 100        | mit Glodenturm. Rabirung                                                          | 216   |
| van Gopen                                                                           | 135        | rabirt von Gr. Bottidee                                                           | 232   |
| Der hermes bes Bengiteles                                                           | 168        | Luftige Gefellicaft, Priginglrabirung von                                         |       |
| Bu Schapers Restaucation bes hermes von                                             |            | G. Helaub                                                                         | 232   |
| Beariteles. Bon @ Teeu                                                              | 199        | Der Rumismatifer. Gemalbe von M. Solm.                                            |       |
| Fifcherboote voe Bliffingen                                                         | 200        | beeg, eabirt unter Leltung von E. Foe-                                            | 264   |
| Beebing                                                                             | 225        | beeg Erivelli, eabirt                                                             | 204   |
| Balbmannelette und Gelbaltae eines Geoffom-                                         |            | pon 3. Geob                                                                       | 264   |
| ture vom beutiden Deben                                                             | 230        | Mittelbilb bes Gebaftianaltaes von Sant                                           |       |
| Die Dornenfromung Chrifti von Tiepolo                                               | 232        | Balbung aus ber Commlung Praibeam in                                              |       |
| Luftige Gefelifdaft von G. Helaub                                                   | 232        | Wien. Rabirung von 3. Grob                                                        | 304   |
| Der Rumismatifer, von A. Solmbeeg                                                   | 264<br>264 | Slügel bes Cebaftimaltare. Desgl                                                  | 304   |
| Seilige in Rifden, von C. Erivelli                                                  | 304        | Bilbnie einer jungen Frau, gemalt von van Dud, eabirt von L. Rubn                 | 316   |
| Lautefpielenber Lanbifnecht von G. Urlaub                                           | 336        | Lautefpielenber Lanbifnecht. Driginalrabirung                                     | 210   |
| Gin Glorentiner Colsidnitt bes 15. 3abehumberte.                                    |            | von G. Helaub                                                                     | 336   |
| Bon 28. 285te                                                                       | 375        | Lanblides Bergnugen. Rad bem Gemalbe<br>von Batteau eabirt von B. Mannfelb .      | 339   |
| Illustrationen und Kunftbeilagen.                                                   |            | Philipp IV. Rach einer Farbenftigge von                                           | -     |
|                                                                                     |            | E. Chröttee nach Belagques (?) eabirt von                                         |       |
| Radirungen und Lichtbrucke.                                                         |            | B. Boernie                                                                        | 359   |
| Studirenber Monch. Originalrabirung von 3.                                          | 35         | Balbhutte nach bem Gewitter. Slach bem Ge-<br>malbe von C. Scheeres eabirt von B. |       |
| D. Solgapfel                                                                        | - 25       | Rannfelb                                                                          | 405   |
| Salfhaet                                                                            | 36         |                                                                                   | 200   |

| Holzschnitte | նոս | Zinfr | arar | bien. |
|--------------|-----|-------|------|-------|
|              |     |       |      |       |

| Die Schl            |          | 65.    | Cai  | Ma   |    |      |      |      |
|---------------------|----------|--------|------|------|----|------|------|------|
|                     |          |        |      |      |    |      |      |      |
| bent 6              | emälbe   | DO     | 2 23 | 1010 | u  | e [1 | o is | ı be |
| Ration<br>Francesco | algaleri | ie 311 | 200  | ibot | ٠. |      |      |      |

Das Innere von G. Francetco gu Rimini . Die vorfiebenben 4 tibbilbungen find bem Werfe Briggte, Ch., En condeftiere au 15. sobele: Remini. Paris, 3. Rutbidith, entwommen.)

Das neue Rathaus in Erfurt. Rach einer Beidnung pon 3. Balbinger in boli gefdnitten von E. beim . . . . . . . . . Der Beil. Bonifagius in ber Bagmeibe. Rach bem Gemalbe von Beter Janffen in boly gefdnitten non 9. Reend'amour . . .

Der Mufftanb bes Erfurter Bobels im Jaber 1509, Deigl. . . . Gin Duar bel Tunis G. 24. - Romifd-farthagiider Mquabuft im Thale bes llab-Delian C. 25. - Rapitale von einem baufe in

Tunis &. 26. - Tunefliche Reuge &. 26. Bebuinenfrau . . . . . . . . . . Binfigungen noch Beidmungen von 2. 6. 3lider. Bortrat Carl Blochs. Rach einer Beidmung von Mug Ramethal in bolg gefdnitten

von Rlisid & Rodliger . . . . . . Romifder Strafenbarbier. Rach bem Gemalbe C. Bloche in boly geidnitten von R

Das Attarbilb gu Cber Bellach, von 3an Edoreel. (Mittelbilb.) Binfahung nach einer Beidnung von Jacob Geob . . . . Das Altarbilb in Cher Bellad, von 3an

Choccel (3menflügel) Desgl. . . . Der Tob Maeia, Gemalbe im Rufeum ju Roln, nad Beidnung pon IR, gammet in bota gefdnitten pon Rlinid & Rodliner . . Cubportal ber Rirche Gta, Maria maggipre su Bergamo. Rach einer Beidnung von &

Emerbed in Sols geidnitten von @. Delm Das Binius Pentmal am Dome ju Como. Gebergeichnung von G. Ewerbed in Bint. ähung . . . . . . . . . . Detail vom Plinius Denfmal. Defal . . . Cubliches Bortal am Dome gu Como. Rebft Brunbrif. Desgl., Solsidnitt von E. De Im Beitenportal bes Domes von Berona. Desgl. Detail vom Bortal bes Rathaufes ju Lohr. Rebft Grunbeif. Deigl. . . . . . . . .

Benfter Ausbildung pom Maison des chevaliers su Bivers a. b. Rhone. Febergeichnung von 7. Emcebed in Binfabung . . . . . . . Bortal vom ersbifcofliden Balafte in Gens. Drei Bortalgemanbe. Desgl., holgidnitt von @. Delm . . . . Bortal an einem Daufe in Barma, Desal.

Barod Portal aus Antwerpen. Deigl. . . .

Grundrif bes Tempels ju Mfips. . . . . . Sanbreichnung aus ber im t. t. Saus-Sof- unb Staatfardip su Bien befindlichen Sanb-

1

74

75

76

78

79

50

83 :

idrift pon 3ofepb Grunbede Historia Friderici IV. et Maximiliani L. (Mus: 3abrbud ber funitbiftorifden Cammiungen bes öfterr. Raiferhaufes.) . . . . . . . . . . . . . 12

Banbbeforation bes Jalconetto. Solsichnitt Die Ecuola bi Can Marco und Collerni-Dentmal in Benedig . . . . . . . . . . 100

Stubientopf von Lionarbo ba Binci. . . . Die Zaufe Chrifti, von Johann Batinie. . 101 Die Ginai-Balbinfel - Felemand im Ribronthale @. 103. - Muf bem Bege burch bie Steinwifte G. 107. - Canbmufte bei 36. meilia G. 108. - Libufde Bufte 3. 109. - Gin Babi in ber geabiiden Bute G.

20 112. - Chamfin, Buftenwind. Bei Seluan C. 113. - Der Salobibrunnen in Balafting 115 21 Sirfiquagen noch Bridfrungen ben Lubwig Bent Bilder.

Jecfimite einer Beichnung von Botticelli, in bolg gefchnitten von R. Bertholb . . Das Geft ber meifen Rofe. Solsichnitt nach bem Gouade-Gemalbe pon Abolf Densel. (Mus bem "Mibum bes Feftes ber weißen Stofe".).....

Portrat von Friebrid Gauermann. Binto-37 tupie noch ber großen Lithographie von 30f. Relebuber (1852) . . . . . . . . . Rube unter Beiben. Sinfotupie nach einer getuichten Febergeidnung fr Gauermanne

41 Ruchstopf. Defigl. nach einer Rotelzeichnung 144 Ropfleifie (Ornament von einer Thur im Chincerhof su Ulm) . . . . . . . . . . 145 Connenaufgang Bon einer griechtiden Bafe

Murore. Dolifdnitt nad bem Gemalbe bes Quibo Reni in ber Bille Rofpiqliofi in Rom Denfmal bes Maridalis pon Cadien in ber 57 Thomalfirde su Strafburg, von Bigalle.

152 Clientopf. Terracotta aus ber Cammlung 157

Ropfleifte (Ornament von einer Ibir im Chingerhof zu Ulm) . . . . . . . . . . Der Bermes bes Beariteles, reftaurirt non gr. Schaper. holyfdnitt von 3. M 3oer ben6 . . . . . . . . . . . . . . . . .

Der b. Bernbarb. Bem Beringtborferichen Altar im Germ. Mufeum gu Rurnberg Geberzeichnung nach bem Beiginal pon C. Daumeelang . . . . . . . . . . . . .

Das Innere eines Rubftalles. Nach einer Cepiaseidming Gauermanns im Befit ber f. f. Afabemie zu Wien . . . . . . Effenbeinhumpen, in Gifber montirt (17. 3abeb.)

†@duffel und Ranne, beegl. (17. 3abrb.) . . Edate, in Lither getrieben (1560) . . . . 3mei Becher, besgl. (Anfang bes 18. 3ahrb.) 189

Berfriente Dier Beleichnitte ned Bhotparabtier aufgeführt von Cb. Delm.

|                                                                                        | Gebre |                                                                                          | € clte |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ropfleifte (Denament von einer Thue im                                                 |       | Bunf 3Muftrationen aus Ladnees bolsardi-                                                 | Cin    |
| Chingethof zu Ulm)                                                                     | 201   | tettue Silbesheims 296-                                                                  | -299   |
| Das Jüngfte Gericht. Banbmalerei im Din-                                               |       | Die Reiterftatue Philipps III. in Dabrib.                                                |        |
| ftee ju Um. Beidnung von B. Froce,                                                     |       | Bolgichnitt von R. Bertholb                                                              | 309    |
| in bols gefcnitten von G. helm                                                         | 205   | Die Reiterftatue Phitipp &IV. in Mabrib. Desgl.                                          | 313    |
| Balbmamelette holifcnitt von E. belm . Entel. Rarmoefique von M. Civitali im           | 200   | Jugendlichee Johannes, Marmorbüfte von Ant.<br>Roffelino, gezeichnet von M. Laemmel, in  |        |
| Tom ju Lucca. Solsfdnitt von E. Selm                                                   | 210   | bols gefchitten von Rlipf d Rodliger                                                     | 318    |
| Marmortempelden von Civitali im Com u                                                  | -     | Ratharina Cornaro, Marmoebufte vom Jahre                                                 |        |
| Lucca. Splifdnitt von G helm                                                           | 213   | 1595, beigl                                                                              | 319    |
| Gruppe von Cabanel. Banbmalerei                                                        | 215   | Diana mit Romphen und Catyrn. Binto-                                                     |        |
| Gruppe aus ben Dedenmalereien im Parifer                                               |       | graphie nach einem Gemalbe von B. P.                                                     |        |
| Stadthaufe von henri Lehmann                                                           | 216   | Rubens                                                                                   | 323    |
| Die Feftgalerie bes ehemaligen Parifer Stabb-                                          | 217   | 3talienifdee Thurtfopfer. Bintographie nach<br>Beichnung von 3. Mittelsboef              | 326    |
| Die Aftronomie. Smidelfelb im Beftfagle bes                                            | 211   | Lachenbe Angben. Bintotupirte Febergeichnung                                             | 320    |
| ehemalinen Barifer Stabthaufes von henri                                               |       | nach bem Gemalbe pon Frans bals                                                          | 348    |
| Lehmann                                                                                | 220   | Aufbruch jum Maride, von 3. M. Dud. Rach                                                 |        |
| Die borfiebenben bier Mabibungen ftammen aus                                           |       | einer Beichnung von Mib. Religee in bolg                                                 |        |
| bent Berte: L'hitel de ville de Porle, von Rie-<br>rius Backon, Berlag von R. Cuentin. |       | gefcmitten von R. Beend'amoue                                                            | 349    |
| Boeberfeite bes Reifealture eines Geoftomture.                                         |       | Die Liebeterffarung, von 3. B. J. Deteop.                                                |        |
| holifdnitt von E. belm                                                                 | 231   | Roch einer Bhotogeaphie in holy geschnitten<br>von Raefebeeg & Deetel                    | 357    |
| Reliefs von bem Reifealtar eines Geoftom-                                              |       | Rococo-Ube, Bintotupie nach einer Febergeich.                                            | 001    |
| turs. Tesgi                                                                            | 232   | nung von 3. Mitteleborf                                                                  | 360    |
| Der Cupibo bes Dichelangelo. Rach einer Bhotographie gezeichnet von D. Laemmel,        |       | Das Polntechnifum in Charlottenburg, Mittel-                                             |        |
| holifdnitt von Racfebeeg & Deetel                                                      | 233   | bau. Solsichnitt von G. Selm                                                             | 362    |
| Derfelbe, von oben geichen. Detgl                                                      | 237   | Catuntala, Ctatue in Binfbronge von G. Ruhfe.                                            |        |
| Der Altar bes b. Regulus von Civitali,                                                 |       | Beidnung von D. Laemmel, holsschnitt<br>von Rlipfch & Rochliber                          | 364    |
| im Dom gu Lucca Rach einer Photographie                                                |       | Imbenopferndes Mabden, Gipsmobell von                                                    | 904    |
| geschnitten von 3. 2. Trambauer                                                        | 245   | G. Cbeelein, Beichnung von D. Laemmel,                                                   |        |
| Reliefs von Gjölbafdi. Benelope mit ihren                                              |       | Solsidnitt von Racfebeeg & Deetel                                                        | 364    |
| Dienerinnen und Obpffeus G. 269. — Scenen<br>aus bem Freiermord best Obpffeus. G. 269. |       | hollanbifches Geneebilb von Claus Denee.                                                 |        |
| 271, 272. — Mus ber faluboniiden Cher-                                                 |       | Rach einer Photographie in bolg geschnitten                                              |        |
| janb G. 273 Geiechenichlacht bei ben                                                   |       | non R. Beetholb                                                                          | 365    |
| Schiffen & 339 Ctabtbelagerung G.                                                      |       | 3talienische Thuellopfee aus bem 16. 3ahr-<br>hundert. Bintotopien nach Feberzeichnungen |        |
| 340. 341. 343. 344 Amajonenichlacht .                                                  | 345   | pon 3. Mittelsborf 368. u.                                                               | 376    |
| Bintipungen nach Gebergeichnungen ben 2. Bent<br>Aufder.                               |       | 3mitial. Bon 2. Richtee. Bolsichnitt                                                     | 377    |
| Antile Grofftatue im Balayo Rattei in Rom.                                             |       | Die heiligen beei Ronige. Desgl                                                          | 381    |
| Binfotopirte Gebergeichnung nach Claeac .                                              | 274   | Rinber in ben Seibelbeeren. Deigl                                                        | 385    |
| Gürtel in Gilber pernolbet, Bintotupie                                                 | 267   | Bignette. Desgl                                                                          | 386    |
| Statue ber fl. hebmig. Bintotuple                                                      | 287   | Lubnie Richter iffnfreien Berten "Birg                                                   |        |
| Maria. Auferes Stigelbild vom Alter ber &.                                             |       | Saut", "Gefammeltel", "Der Corntag" N. ent.                                              |        |
| Barbarn. Rach einer Photographie in boly                                               |       | nommen, (Bertog bon M. Dürr in Leibzig.)<br>Beomsefigtuette im Barnello zu Alorenz, Rach |        |
| gefchnitten von R. Beetholb                                                            | 288   | einer Tufcheichnung von Scheoettee in                                                    |        |
| Chriftus. Bom Altar ber f. Baebara. Desgl.                                             | 289   | bols geidnitten von A. Brend'amour .                                                     | 393    |
| Caeacenifd-firitianifder Geibenftoff Bintotypie                                        | 292   | Stubientopf von S. Prell. Solsidnitt von &.                                              |        |
| St. Bemigigtafer. Autotypie von C. Reifen:                                             | 293   | Teambauer in Munden                                                                      | 401    |
| Die porbeienben feche Mibilbungen find nach                                            |       | Geuppe aus Riebergs hollanbifder Rirmes-<br>frene. Solsidmitt pon heuer & Rirmfe         |        |
| Gegenftenben aus bem Mufeum ichtefricher Alter-                                        |       | Irrne, Bolifdnitt bon Beuer & Rirmje Intime Cauferie von Gfarbing, Solifdnitt            | 404    |
| tumer ju Bretian angefertigt. Die Jinfotopien<br>noch Beidmungen von M. Brichof.       |       | non benielben                                                                            | 405    |
| well Destroyables nor no exign!                                                        |       |                                                                                          |        |

Die mit einem + bezeichneten Defpidmitte find auf beiondere Bratter gebeudt.









Rimini. 1)
Von Eubwig Geiger.
Wit Zunfrationen.

B

u ben harafterifilischten herrichergeftalten der Renatsfancezeit gehört Gismondo, Sohn des Pambolio Malatesta von Nimini, mit seiner Geliebten und spätern Gemassin Jiotta. Das Geschlicht der Nafatesta beginnt nickt mit Gismondo. Schon

1) Charles Friarte, Un condottiere un I. deide. Rimini. Études sur les lettres et les artés la cour de Matharte d'agrès les appaire d'ânte des servières étables for de 200 dessions. Paris, J. Robbechild élibere, II rue des Sinde-Piers 1827, XV unb 400 Z. 4. Zez Bert if; et le configueurse Piers parleys, hat fig ét su lettres Statiste en etien enters filleplinier Mediern sautre légalem de la comparison de la

Aus seiner rechmäßigen Gbe hatte er leine Kinder, die ihm nachfolgen somnten, der poin nachfolde Sohne beltigen nach sie den Kinder er eine Gestellt Weberto, der figne 1422 start, und sölkmende, Sohn de Vandelle, wie er sich gern pietiscul nannte. Leeterer nut 1417 gederen, ein Anche als als sie no Bater sindt, taum ein Jüngling, als er zum herrische berufen werd. Alter findheil, wie er war, bill er fid er fid doch als Breitschrigter zur Geit eines Auflendes an die Silke eines Hauften der die Gestellt und den anderen in die Alles geschlage des diesen wuste er den Kuschaften, die find gestellt und den anderen in der Gestellt und der einer der gestuckselten und gestellt wurden, zu genügen. Bald wurde er einer der gestuckselten und gestellt wurden, wie er einer der gestuckselten und gestellt werden, well er als diells den der einer der gestuckselten und gestellt wurden, well er als diells den der einfelt, weil

einzelnen Figuren, Bilbern u. f. m gewählt marben, bie in engerem abee weiterem Jusammenhang mit Rimini fteben. Die Aussuführung vieler Diefer Bibtter ift aan fconfter Ballenbung und macht ber Befcidlichfeit ber Runfeter und bem feinen Beichmad bes Berlegers alle Chre. Rue swei Ausftellungen find ju machen : Die eine betrifft die Aufnahme mehreree maberner landicaftlichee Darftellungen aan Gegenben in und um Rimini, Die in ein Bert, bas pon einer feit Jahrhunderten entschwundenen Beit rebet, nicht recht paffen mallen; Die zweite Die ziemlich ungenauen Angaben über Die Runftlee (Rame und Lebenfieit), van benen bie ausgenammenen seitgenöffifchen Bilber berrühren und über bie Rufeen, in welchen biefelben fich gegenwärtig befinden. - Der Inhalt bes Tertes ift angebeutet buech ben Doppeltitel, ber bie Beschichte eines Condattiere aus bem 15. Sabrbunbert, namlich bes Gismanbo Malatefta und eine Darftellung aan Runft und Litteratue in Rimini verfpricht. Diefes Berfprechen wied in gwei Beziehungen nicht völlig erfüllt; einmal treten die übrigen Berricher bes fleinen, aber fue Die Gefchichte Italiens nicht bebeutungslafen Staates gu febe binter Gismanba gueud, befanbere ber Bater bes lehteren, Banbalfa, ber bod, ba ce bes Cabnes Macht begeunbete, einer ausführlicheren Behandlung wert gewefen mare; fabann wird ber Litteratue nicht bie in Aussicht gestellte gleichmößige Begandlung mit ber Runft ju teil, Die litterargefdichtlichen Abidnitte find vielmebe etwas burftig. Die benuhten hilfimittel find vielfach aechivatifde; befonbere bat ber Berfaffer in bem eeichen Archiv aon Giena manche gludlichen und merfwürdigen Entbedungen gemacht. Ich will nicht aerhehlen, bag van einigen Entbedungen in etwas rubmredigent Tone gesprachen wirb, wie benn überhaupt bas Bewuftfeln, Reues zu bringen, ben Berfaffer nicht felten zu einer Sprache verleitet, bie mit bem Berte bes Reugefundenen nicht in richtigem Berbattnis ftebt. - Der gefamte Staff wird in 16 Ravitel geteilt. Ban biejen behandeln bie erften vier bie Baegauger Gismonda's und ben nicht in Rimini herrfchenben Breig ber Malatefta; bas 5 .- 12. ift Giemonda und ben Geinen geweiht. Dazu gebort auch bas 14.; La cour de Rimini, eine fibrigens nicht recht beleate, auch m allgemein gebaltene Darfiellung, gan ber man nicht ercht einfiebt, marum fie van ben frührren, ju ibe gehörigen Abfcnitten burch bas bem Malatefta Ravella gewidmete 13. Rapitel getrennt ift, bas ebenfogut fpatee batte falgen tonnen. Die beiben letten Rapitel behanbeln siemtich furs Die Beriabe van 1468-1534, b. b. Die Beiten bes Raberta Malatefta und bes Panbalfacca. Auf Die Daeftellung falgt unter bem Titel: Notes, Documents et Commentaires eine ftattliche Ansahl aon Belegen und weiteren Ausführungen bes im barftellenben Teile Gefagten, nach Rapiteln geordnet, wichtige Beitrage jur Ertenntnis ber Ruftur und Runft ber Renaiffuncezeit. - Das Buch ift trag feines fpeziellen Gegenftanbes auch für weitere Rreffe aon allgemeinem Intereffe. Diefes Intereffe hatte ber Berfaffer noch mehe fteigern fannen, wenn er es verftanben batte, feinen Gegenstand pfuchalogifch gu vertiefen und aus ber Quellentitteratue, namentlich auch aus ben beutichen, jene Beit wiffenichaftlich behandelnden Werten wichtiges Material ju fcopfen.

er das Gills in seine Kerfen zu dannen schien — zugleich ein trefflicher Gereicher, wenn man mehr den praktischen Erfolg als die weralliche Tächtigteit bedenkt. Er vergrößerte sein Ländsen, schmidte seine Stadt mit Bauwerten aller Art, einer Jeftung, die sie uneinnehmbar machen und einer Litche, die ihr die Heiligteit gewähren sollte.

Unter ben Rriegen, Die er führte, einer ber mertwürbigften, weniger gur Bergroßerung feines Gebietes als jur Befriedigung perfonlichen Saffes bestimmt, ift ber gegen Reberigo von Urbino, einen ber begabteften und beliebteften, im Frieben und im Rriege gleich tuchtigen, in Wiffenschaften und Runften erfahrenen, von Freunden und Fremben geliebten Fürften jener Beit. Feberigo und Gismondo maren Tobfeinbe. Schon in ber erften Schlacht, in welcher ber erftere feinem Bater hatte bilfreich fein tonnen, war ber Begner ein Malatefta gemejen; noch zwanzig Jahre fpater ftanben fich beibe als Rampfer gegenuber. In biefen Rampfen tam es nun gu feltfamen Scenen; bie Inführer forberten fich jum Zweitampfe beraus, um burch biefen bas Schidfal ihrer Boiter und heere entideiben gu laffen und marfen fich fpater gegenseitig por, bie Beraus. forberung fei gescheben ju einer Beit, ba ber Geforberte fich nicht ftellen tonnte, ober an einem Orte, mo er fich nicht zeigen burfte. Bweimal tam es zwifden ihnen gu Briebensunterhandlungen: bas eine Dal burch Bermitteiung bes Borfo von Ferrara. ber fein Friedensmert burch eine Busammenfunft beiber Gegner einleitete, bei biefer absichtlich berbeigeführten Begegnung aber wenig Freude erlebte, benn bie Reinbe prallten auseinander und ichleuberten fich gegenseitig Worte gu, Die "weniger als ehrbar" maren und welche von bem Chroniften, ber foldes vermelbet, verfcwiegen werben aus Achtung für bie boben Berrichaften"; bas andere Dal auf Anregung bes Bapftes Bius II., ber es fogar babin brachte, baf bie ebemaligen Reinbe fich bie Sanbe reichten und fich umarmten. Trot folden Berhandiungen, ju benen auch Beiratovorichlage gwifden einer Tochter Reberigo's und einem Cobne Gismonbo's tamen, ging ber Rrieg weiter, ein Rrieg, bei bem Lift und Gewalt von beiben Geiten angewandt murbe, bei bem es weniger barauf angutommen ichien, ju fiegen, als bem Gegner empfindlichen Schaben jugufugen und bei welchem im gangen Feberigo fich als ber ftartere erwies.

Schon biefer Kanupf, feine lange Dauer und fein Ausgang than ber, nie meing gerechterial bie dochdenneh Umschrift war, be Geminneh van einige feiner Müngen siehen ließe. Stüdschelingerer und bleib undefingter Jeldberrt; anch die feineren friegerichen Erstgniffe beweifen ähnliche. Denn wenn and Gibmande zu Jelten eine gemeilige Mach ebei, hie fand er des quizet sie allein, hoh er tielse wene mufrigerichen Bauf Kius II. zur Unterwerfung gemötigt wurde und nur gegen Tributsplang
feine einigse Gald Nimmin besjelte.

Eine fernere Gefgische von Gismusbu's Kriegen fall bier nicht verlägt werden. Laufsveniger als auch im Jedaret's Amp beite Errigniss, de dem zichzemeinen am meilten imponiten, doch nicht mit der Ausbieltäckfeit und an der Hand vieler naces und vielerigen Stefen genägt ein den, der dem die abene Zur wölfeindigen Armentisi von Gismusbu's Beiten genägt eis auch, wenn nan von feinem Granzler fpricht, auf einer Eiche, auf einer Stefen genägt ein auch, wenn nan von feinem Granzler fpricht, auf einer Eiche, auf einer Stefen zu der Anden und Verfeinfehaften freipriesellen.

Gismondo mar ein ungeheurer Berbrecher; es giebt feine Unthat, die er nicht gethan hatte ober zu beren Ausführung er von ben Zeitgenoffen nicht wenigftens für fabig gehalten worben mare. Wie er in feiner eigenen Jamilte wütete, fo bag er zwei Chefrauen aus Giferfucht ober Leibenschaft totete ober von fich ftief, eine That, ber er fich in ber wiberlichen Grabichrift erinnerte: "3ch trage Borner, Die ein Beber fieht, aber ich trage fie fo, bag Reiner baran glaubt", bag er ferner feine Tochter fomangerte und feinen Cohn zu notzüchtigen versuchte, fo beging er auch außerhalb feines Ramilienfreifes, von wufter Ginnenluft und taum ju ftillenbem Blutburft getrieben, Die ichredlichften Thaten. Man erwartete von ibm, bag er bie Turten nach Italien rufe und war allgemein einverftanden mit ber Unterschrift, welche ber Bapft, ber icon mehrfach genannte, mit Gismondo in baufiger Begiebung fiebenbe Bius II., 1461 unter bas jur öffentlichen Berbrennung verbammte Bilb bes Gegners fette: "Dies ift Gismonbo Malatefia, Sohn bes Baubolfo, Saupt ber Berrater, Feind Gottes und ber Menichen jum Reuer verurteilt burch ben Beichluß bes beiligen Rollegiums." Denn er mar ein Gottesleugner, ein Seibe, ber mobl an Traume und Geifterericheinungen, nicht aber an bie Satungen ber Religion glaubte, ein Reter, ber nicht in ber burch firenges Sinnen gewonnenen überzeugung bes freien Denfers, fonbern in bem renommiftifden Gethue bes berufsmäßigen Frelgeiftes fich ilber bie Rirche hinwegfeste, ber baber burch bie Berbrennung feines Bilbes und feine Ertommunikation nicht fouberlich betroffen murbe, fonbern nur lächelnb fragte, ob benn bie Gebannten ben Gefchmad für gute Beine und feine Speifen beibehielten. Gingelne firchliche Ceremonien hatte er ichon früher ins Lächerliche gezogen; fo hatte er einmal bas Weihbeden mit Tinte füllen laffen und fich barüber gefreut, bag bie Gläubigen, ohne es zu merten, fich fcwarz farbten.

Und biefer felde Mann hatte nicht fols, wie auch der verreichte Bertecher, Moment der Befinnung, Aufgerungen aufwallenden Oberhautt, fonderen er, der wilhe Ein ennensch, war einer ausbauernden greßen teidenschaft fähig, er, der gewaltschäuge Artege, der nur der rechn Artsprechtig zu vertraum sichen, zejelt fich der feinen gelfligen Befahligung wohlgenzigt, und er, der Kirchenfhänder und Gottebleugner, erdaute der Gotspielt eine Pertifick Kirche.

Schon febr frubzeitig batte Gismondo an Chefchliegung gebacht. Raum fünfgebnjabrig verlobte er fich mit ber Tochter bes Conbottiere Carmagnola, wies fie aber gurud, als fein fünftiger Schwiegervater einen ichmablichen Tob burch bie Benetigner erlitt. 3m 3abre 1434 führte er Genoseva von Gite als rechtmafige Gemablin beim, erhielt von ihr einen Cohn 1437, ber aber noch in bemfelben Jahre ftarb, und bereitete 1440 burd Bift, wie bas allgemeine Gerucht ging, bem Leben feiner Gattin ein Enbe. Die erfte Che batte ben Berricher von Rimini bem Rürftenbaufe von Ferrara genähert, bie sweite. 1442 mit Bolurena Cforsa geschloffene follte ibn mit bem machtigen Derricher von Mailand verbinden. Auch ber Gobn, ber aus biefer Berbindung ftammte, lebte taum ein Jahr, ble Mutter folgte ihm balb im Tobe nach und jum brittenmale fuchte Gismonbo nach einer ftanbesgemäßen Berbindung an einem ber italienischen Fürftenhofe. Er hatte auch biefe leicht erlangt, ba er gerabe bamals auf bem Gipfel feines Ruhmes ftanb und bie Runbe von ben vielen unehelichen Rinbern, bie er von mehreren Datreffen befaß, hatte blefem Begebren nichts geschabet, - beirateten boch biefe Rinber, Cobne und Tochter, fpater in bie Familien ber angesehenften Conbottieri, ja felbft reglerenber Gurften - biefem Begehren inbeffen trat entichieben, ohne heltig gu fein, mit großer Gewandtheit, ohne boch nur einen Augendlid bas Blel aus ben Augen gu verlieren, eine Rrau entgegen, bie, gwar nicht aus fürftlichem Geblut, boch bie nachften Anspruche auf Gismondo's Sand ju haben glaubte - 3fotta begli Atti. -

Biotta, die Tochter bes Francesco begli Atti, eines begüterten Raufmanns, ift etwa 1417, wohl ju berfelben Beit wie Gismondo geboren. Die Befannticaft bes herrichers mit ber Tochter bes Unterthanen begann 1438, alfo icon mabrent ber Che mit Genofeva; bie Leibenicaft gur Geliebten foll nicht nur bie Reigung gu ber Chefrau gefühlt, fonbern auch bas gewalthatige Borgeben gegen biefelbe veranlagt baben. Daß eine folde Leibenicaft wirflich geberricht und nicht blos eines iener finnlichen Binb. nifie, die ber Tag erzeugt und ber Tag gerftort, bas gebt nicht nur aus ben Lobreben bezahlter Sofbichter bervor, fonbern aus Gismonbo's Liebesbichtungen, aus ben von ihm veranlagten fünftlerifchen Darftellungen ber Geliebten, endlich aus bem Umftanbe, bag er fie, bie er icon, mabrent fie noch feine Beliebte mar, gang Italien in prablerifchen Worten als bie Geine verfundet, ber er bei Lebzeiten feiner erften Gemablin ein berrlich geschmudtes Grabbentmal errichtet hatte, folieflich gu feiner rechtmagigen Battin erhob. Freilich, er beeilte fich mit biefem Schritte nicht, benn er that ibn erft 1456, alfo 18 Jahre nach ber erften Anüpfung bes Berbaltniffes, und er bielt bas Gelobnis ber Treue nicht in allguftrengem Ginne, vielmehr tonnte er auch ferner von ber Matreffenwirtschaft nicht laffen, Die eine notwendige Rugabe bes bamaligen italienischen Sollebens gewesen ju fein icheint. Aber icon, bag er ibn that, obne bie Rotiaung augenblidlicher Leibenicaft, obne ben Imana politifder Berbaltniffe, machtiger Samilienein. fluffe, fonbern freiwillig, wenn auch nicht nicht ohne bas bestäubige Drangen einer nun Biergigiabrigen, bie ibm ichen mehrere Rinber geboren batte, bas beweift, bag er eines bauernben, auch burch außere Banbe gefestigten Bufammenlebens mit biefer treuen Befabrtin auch innerlich bedurfte.

Stänsfertische Durischungen der Joha. Die ja von manchen und freien Sidden unternommen iein tonnten, meil sie sich durch biefelben den Gereicher gindig zu stimmen gedachen, die aber zumeilt von ihm angeserbent wurden, giebt die siete is Medallen, 7 berfelben von Mattee de Bosti, die 8. von Minnell, alle and dem Jahren 1146 und 1417, der Milezier des Eichesbundes, eine Mannelleis im Campo Sante zu Miss, die dem Minn da Jiefele zugefehrieben wird; ein Bodreclief, das nicht setten als Durhellung der gleichgestigen Zickstern Johan Angeneda beziehnet worden und den Minnellen Kermutung von Agsfribe die Ausgeber berright, 7 welch die Middlich die Albehäufe von Bernnelde

<sup>1)</sup> Db wirflich eine Bermechfelung mit ber Dichterin ftattgefunden bat? Das von Priarte, G. 150 mitgeleilte Bild ift nicht nach bem Driginal, fonbern nach einer im Jahre 1761 peröffentlichten Abbilbung bes Criginals gemacht, bas fich am Ansange bes 18. Jahrhunberts im Befige bes venetianischen Genators Bernardo Rani befand. Es führt bie Infdrift: D. Isattae Ariminensis, eine Bezeichnung, Die freilich fur unfere Jotta baufig gebraucht wird, indeffen icon aus bem Brunde nicht bemeifend ift, weil, bie geitgenölfische Entstehung bes Reliefe jugogeben, noch gar nicht bargethan ift, aus welcher Beit bie Iniderift berrührt. Rani, ber bie Durgeftellte nicht fannte, manbte fic an Massuchelli, ben gelehrten Antiquar und erhieft von ibm bie Mufflarung, baft biefelbe bie Dichterin Ifotto Rogarola fei. Diefe balt nun Brigete ebenfalls für irrig und verficht die Meinung, bag bie Darpeitellte 3fotte von Minini fel Lagegen ift nun boch zu bemerten, baft ein Bergleich biefer Darftelling (A) mit ber Mebaille bes Matten ba Bafti (B, Friarte G. 142) bie Bermutung mabriceinlich macht, wenn nicht gerabegu gur Gewißheit erhebt, baß man es bier mit zwei verichiebenen weiblichen Wefen zu thun bat. A namlich wigt jugendlichen Tupus, babei feibenben, ernften Ausbrud, pollfommen fpipe Formen, lange Rafe langen Sals, vorstehenben Rund, ebenfoldes Rinn, breite gewolbte Stirn, lang berabmallenbe Saare; B bagegen ölteren Topus, babei gefunden und lebensluftigen Aufdrud, burdous runde Formen, fune Stirn, Rafe, ebenfolden Sals, gufanymengebunbene haure, Die burd Diabem und Chleier gebalten merben, Beim Anichauen beiber möchte man ohne weiteres fagen; A fann eine Dichterin fein, B eine Burftin; Die Berwechselung, Die Friarte verspottet, ware jedenfalls ohne fernere Beweitgrunde nicht anzunehmen.

Ciuffagni ju Fugen bes Erzengels Michael in ber biefem heiligen geweihten Rapelle ber von Gismondo errichteten Rirche ju Nimini.

Gismondo's Liebesbichtungen - im Gangen find von Priarte vier und zwar in Bologna, Floreng, Rom entbedt - find nicht von besonderer bichterifcher Schonbeit, aber fie find wichtig gunachft megen ihrer Bedeutung fur bie Runftgefchichte von Rimini. Gie behandeln namlich bie Bilber bes Tierfreifes, Planeten, mythologische Figuren, fury lauter Dinge, bie auch in ben von Agoftino bi Duccio berrubrenben und noch in Rimini befindlichen Basreliefs bargeftellt find, bie gwar in ber Beiligentapelle einer driftliden Rirche wenig am Blate ericheinen, aber erflarlich find, nun ba man weiß, baß fie von bem herricher befungen murben. Gie find ferner intereffant megen ihrer vielfältigen Anfpielungen auf bas Altertum, megen bes Ausbruds mirflicher Leibenfcaft, bie ben feit Betrarca abliden ibealen Schwarmerton nicht immer vertragt, fonbern ihre Befriedigung, ben Lobn fur lange Liebe und vieles Rubmen verlangt. Daß Gismondo aber auch ichwarmen tonnte bergeftalt, bag er eber wie ein unichulbiger Jungling, benn wie ein iculbbelabener Buftling ericien, bas bewies er burd mande Berfe, von benen einige in profaifder Biebergabe fo lauten: "D fanfte Leuchte, bu meine andere Scele! Bartes Beicopf, wurdiges Angeficht, engelhaftes und milbes Licht, auf beffen Strahl mein Beift bofft. Du bift bie Stube meines Beile, bie meinen ichwachen Leid erhalt. Du ber fefte Stad meines Lebens. Reines unichulbiges Taub. den, vor Dir beugt fich bas Rraut und neigt fich bie Blume, beibe voll Sehnsucht, von Deinem Rufichen getreten, von Deinen farbigen Gemanbern geftreift zu werben, und Die Sonne, Die, wenn bie fich bes Morgens erhebt, ftola auf ibre Bracht ift, ichleicht bavon, fobald fie Dich erblidt, webtlagend und pernichtet."

Metangt man noch andere Zengniffe für (Könnende) Elebe zu Jotta, als die eine Lauterbeiten Feiterungen aller Ert, fe findet man fei und zur gesti nurerbähtigen Agkerungen feiner Seinde. Biefe nämlich, fo ungdmitig fei and, für ihn lauten einhalten nure öhniges über zichen um die Marifeitsfelt feiner Elebe zu für, feldhi Vapif Was II. dußerte über fie: "Er liedte Ifotta über alle Weglen umb sie mor bestien wert."

Joint, die Geliebte, follte aber burd bleibendere Werfe verhertlich werden als durch Erief und Societie. Du jewen Berfe beder in hauptlichigh der "Zempel der Malatella" errichtet. Im für in Frientels Werfe der hauptlichignist geweiht fügen fo. 2. 178—2021; nach diefer weriglichen, durch sollteiche Inkreationen geschmidden Zertchaum fei der eine krus Wolfsteum verfuhrt.

und eine Angahl Familiengraber bergenben Rirche S. Francesco und es murbe nun beichloffen, Die Mauern ber alten Rirde, bie Rapellen berfelben gu erhalten, bas Gange mit einer Marmorbelleibung zu verfeben unb im Innern mannigfach umzugeftalten. Mm 31. Oftober 1446 legte man ju bem neuen ober richtiger bem gu veranbernben Gebaube ben Grundftein; Bartolommeo Malatefta, Bifchof von Rimini, ftanb ber Feier por. Der Marmor, ben man jur Ausschmildung bes Außern unb Innern brauchte, wurde auf die billigfte Beife burch bas bamals felbft bei Berehrern bes Altertums beliebte Mittel bes Abbruchs alter Denfmaler und Bauten in Ravenna, Fano und Rimini felbft vericafft. Das Außere aber blieb, trop biefes faft toftenlos erworbenen Materials, jur Beit Gismondo's unvollendet und verblieb in biefem proviforifden, nur außerlich icheinbar fertigen Buftanbe bis auf ben heutigen Tag. Das Innere bagegen ift vollenbet, bauptfächlich bie acht Rapellen mit ihrer reichen Deforation, unter allen ben vielen Bergierungen taum eine einzige, bie an driftliche Symbole erinnert, überall vielmehr Anspielungen auf bas Beibentum ober beutliche Sinweisungen barauf, baß Riotta unb Gismondo bie fcugenben Genien bes Baues, Die ju verebrenden Gotter bes Tempels finb. Die an Bau und Ausschmudung ber Rirche thatigen Runftler finb nicht bie von Bafari genannten; weber Luca, noch Ghiberti, noch Simone Donatello haben baran gearbeitet. Bur Darftellung ber Baugeichichte fehlen indeffen urfundliche hilfsmittel, ba bas Rirchenarchiv t527 teilweife jerftort, teilweife nach Rom gebracht wurde; aus einzelnen im Archiv von Giena aufbewahrten Briefen bat Priarte nun einen Teil biefer Baugeichichte retonftruirt; aus ben bort ermabnten, bieber unverftanb. lichen ober falich gebeuteten Ramen Difer Battifta, Matthaus Cervujus, Maoftino wurden nun die bebeutenden Runftier Leo Battifta Alberti, Matteo ba Bafti und Naoftino bi Duccio. Es murbe ju weit führen, alle Runftler und jebes einzelne Runftmert ju nennen, jumal man bier Schritt fur Schritt Priarte's mubiamen Sorichungen und geiftreichen Bermutungen zu foigen batte; nur Ginzelnes fei ermabnt. Bunachft eine auf ben erften Unblid allgutuhn ericheinenbe, bei naberm Bufeben recht anfprechenbe Bermutung. Die 18 fleinen reisenden mufizirenden Rinder, welche in ber Ravelle bes Erzengels Dicael abgebilbet find, meifen auf feinen ber befannten Deifter: Prigrte mochte als ben Bilbner Bartolommeo Speranbio Meglioti aus Mantua annehmen. Auf ber fleinen Drgel namlich, Die bas erfte biefer mufizirenben Rinber fpielt, fteht als Inichrift: SPERA . IN . DEO, nach Priarte INDEO in einem Borte; nach ber Mbbilbung (S. 214) icheint inbeffen ber Bwifdenraum gwifden IN und DEO genau fo groß zu fein wie ber zwifchen SPERA und IN; eine folche Infchrift, follte fie wirklich "hoffe auf Gott" bebeuten, mare bie einzige religiofe in ber gangen Rirche; baber ift bie Bermutung, bag bier ein Wortfpiel mit bem Ramen bes Rünftlers Speranbio vorliegt, nicht abzuweisen. Sobann ber hinweis, bag bie in ber ehemaligen Rapelle bes 5. hieronymus befindlichen Darftellungen burchaus auf Grund eines von Gismondo an 3fotta gerichteten Gebichtes gemacht find (vgl. oben C. 4); "Gismondo's Gebanten von Agoftino bi Duccio in Marmor überfest". Ferner ber Beweis, baf bie bem "Simon, Bruber bes Donatello" von Bafari und feinen Rachfolgern jugefchriebenen Runftwerte falich bezeichnet find, weil Donatello gar feinen Bruber hatte, vielmehr bem Simone Ferrucci angeboren, einem Runftler, ber von ben Beitgenoffen manchmal fury Donatello genannt murbe, weil er ein Schuler bes Deifters mar. Gang besonbers bie langen icarffinnigen Ausführungen, bag ber Augustinus Florentinus, ber auch

in Perugia vielsach thatig erscheint, Agostino di Duccio ift, der eben als ein sür die Herfellung der Klöhauerardeiten der Kirche am elfrigsten sorgender Rünftler nachgewiesen wird.

Unter ben Bilbern, Reitig und Bilbsfulen ber kirde zu Minnit befinden fich ander beten bereutragender Erfelmichteiten, Seiligen, mutbologister Agiente, auch allegariche Zeeftellungen der Willefichieften Geammailt um Sichtert, Behanit und Altennente, Spilleroftet und Gefchicheften Gennentit um Sichtert, Behanit und Kitemente, Spilleroften der Merkel, enablich and der Kunnt, beinderde der Weste. Zenn auch Geleirismfeit und Dichtung senden mit diese Minnitieren der Minnitieren der Gene d

Muf biefen Rubm machten befonbere brei Manner Anspruch, bie fich gur Berftellung eines gemeinsamen eigenartigen Berfes. Trium poetarum opuscula (Baris 1559), pereinten, einer Sammlung, Die alles, mas fich an bofifder Schmeichelei und mittelmafigen Berfen leiften laft, vereint. Der erfte biefer Bersmacher ift Borcellio, ber fich Sabrgebnte lang an ben vericiebenften Surftenbofen umbertrieb, 1434 icon pon Gugen IV. gefangen gefett murbe und noch im fechften Jahrzehnt bie Rriege gwijchen Francesco Sforga und Biccinino in erbarmlichen Berametern beidrieb, ein feiler Boet, unfittlich in feinem Leben und in feinen Schriften. Bie fell er war, ertennt man aus einer Bergleichung ber ichmeichlerischen Lobgedichte unferer Cammlung mit fruberen Bebichten; ba hatte ber Dichter einmal einen Dialog gwifden Jotta und ihrem Bater gefdrieben, in welchem jene ihre Schuld betennt, fich freilich mit bem Beifpiele ber von ben Gottern bezwungenen Schonen bes Altertums ju enticulbigen fucht, ber Bater aber gornig antwortet: "Die Rote fteigt in Dein Geficht, fie beweift Deine Gewiffens. biffe und bas Befenntnis Deiner Coulb, aber vergebens fuchft Du Dich ju rechtfertigen; nicht die Liebe mar es, die Dich lodte, fonbern die Lufternheit. Lege wenigstens Deine reichen Rieiber ab und laß von Deinem ichwelgerifchen Leben, erft bann wirft Du meine Bergeibung verbienen." Der zweite ift Bafinius aus Barma (1425-1457), ein fleifiger Schriftfteller, nicht unwürdiger Schuler bes Bittorino ba Feltre, bes Detfterlebrere ber Rengiffance, ein Bfleger ber griechifden Sprache, ber biefelbe in einer por Gismondo gehaltenen Disputation fiegreich verteibigte, babei ein im gangen beicheibener Menich, ber bie ibm gu teil werbenbe Gunft perbiente, beideiben tros feines Spottes gegen bie armen Schluder, welche fich, umftrablt pon ber Conne ber Aurftenbulb, in Rimini umbertrieben. Der britte ift Trebanio, von bem man fo gut wie nichts miffen murbe, wenn feine Berfe nicht in biefe Cammlung aufgenommen maren.

andere ju Jiota. Sie überbieten sich in Schweichelein; in ihren Berjen erscheint Glismonde als "Gott der Bichter" und Jiota als Ausbermüllte des Jupiere; über diese Rahl, melder die Tugend der Jiota ein schwered Sindernis entgegenstellt, gerat der Olymp in Aufregung; die Götter schreiben einander Briefe und schieden Kund-



ichofter und bie Erbei, fie sermögen nach langen Unterkondbungen das Haupt der Götter zu bewegen, die Sterbilde, freilig der Untfreibigkeit Wildrige dem michtigke Anfrien zu überfalfen und lich mit dem ölligeitigken Wildrige dem an ihr zu begnügen. Der Liebebund, durch die Götter befagelt, serbient auch dem Peiel der Willefligen. Daber benüßen fah die Täcker, Liebebriefe da die Gerieffen al nie Gereitin zu geken,

Beitideift für bifbenbe Runft. AVIII.

10 Simini

in welchen die Terus beiber, melche alten Ledungen wöhersche, gepriess mird. In anderen Wohgschler mieder wird hjöste Arven der Venefischeit einemmi, Göbsomboalb ber mödzige Fairt bezeichnet, der durch ein Erscheinen allein den Berderen won-Zuleine abgliet wah die Illis haber die Kornen Jalliense verbeine. Wie sloche Sercherlichung mit der Wachscheit übereinstimmte, mon nan aus dem Umfannbe erschen. Die Göbsomobe, der alle Spercische Gerchieten, mit derein gesom Meche der Teiner aller genannt nerben sonnte, dur zu dass die Gobwert zur Verfagung stelle, und aus dem irrentere, das er, der angeließe Verdorberricherien, ode dem allgemeinen Glauben jener Zeit für söhig gebelten wurde, die Aus der in die Sund zu rusen und, wie es siedent, der Wassflierung des Flanen in die von sich werden weben der der Wassflierung des Planen in die von sich werden, der

Derartige Lugenbichter, wenn man wirflich bie übergeugungelofen Sofpoeten, Die bei teinem Fürsten ber Renaiffance fehlen, mit fo ftartem Ausbrude nennen will, tonnten bei Gismondo verweisen, ohne ihrer Burbe etwas ju vergeben. Aber auch anbere Schriftfteller bielten fich bort auf, bie eine bobere Stellung einnahmen und großere Gelbftachtung befagen gis bie genannten: Rob. Balturio und Leo Battifta Alberti. Beibe fanden freilich an biefem Sofe ihre Beschäftigung, Baiturio (1413-1484, feit 1446 bauernd in Rimini), ber Rriegstheoretiter, ber fur fein nicht im Felblager entftanbenes Bert: Do re militari teine befferen Stubien machen tonnte, als bier am hofe eines allezeit gerufteten Rriegers, und Alberti, ber unter anderem auch Baumeifter war und von dem dauluftigen Fürften Beichaftigung genug erhielt. Jubeffen beibe maren Manner von Charafter, melde bei einem Gerricher, ber ihnen ganglich daratterlos ericbienen mare, fcmerlich ausgehalten hatten. Bumal Alberti, ber jebe Stabt Ataliens feine Seimat batte nennen tonnen, weil jebe fiolg barauf mar, ihn gu befigen, mußte gerabe an Gismondo etwas finben, mas ihn angog und festhielt. Bas er fanb, bas mar einerseits bie eigenartige Berfonlichfeit bes herrichers, bie bem Denfchenbeobachter fiets erneueten Stoff gu Studien bot, und andererfeits feine ausgesprochenen litterarifden Reigungen, die bei ihm nicht blos Mobefache waren, sonbern feiner geiftigen Richtung volltommen entsprachen.

Denn in ber That ift Gismondo eine litterarifche Perfonlichfeit, ein Mann, ber vielleicht jum Schriftfteller getaugt hatte, wenn er nicht gufallig Gerricher gewesen mare, ber aber, obgleich er nun eben Berricher mar, bie litterarifden Beftrebungen bemahrte. Er brachte es barin fo weit, bag er auch von feinem Tobfeinbe, bem Bapft Bius II., bezeichnet wurde als einer, "ber bie Siftorien tannte, eine große Runde ber Philosophie befag und ju allem, mas er ergriff, geboren ichien." Birtlich mar er faft ein Gelehrter ju nennen. Babrend er im Relbe teine Rube batte, von einer Unternehmung jur andern eilte, immer beichaftigt, alles felbft anordnend, unwillig über jeben Biberfpruch, horte er die Disputationen feiner Gelehrten ruhig an, bulbete bie Gegenrebe, Die fich gegen ibn erhob, erfreute fich freitich mehr an ben beftigen Rebetampfen, bie bie Belehrten fich untereinander lieferten. Er erflügelte felbft mit Silfe gelehrter Danner, wie Balturio berichtet, "aus ben verborgenften Abgrunden ber Philosophie" bifbliche Formen für bie in ben Gemaiben feiner Rirche ju allegorifirenben Begriffe. Aber am iconften bewieß er biefe litterarifche Tenbeng burch Ehren, bie er nicht feinen Sofpoeten und fonftigen um ibn verbienten Mannern, fonbern folden Gelehrten und Didtern anthat, bie mit ibm felbft in faft gar feiner Begiebung ftanben und bie niemals bas Bort ju feinem Lobe ergriffen batten. Alle Beifpiel ffir biefe Gefinnung mag bie

Thatfache bienen, daß er als erfte Beute bes von ihm unternommenen Türkenzuges bie Leiche bes Gemisthos Plethon mitgebracht und "wegen ber ungeheuern Liebe zu ben Belehrten, von ber er entbrannt ift", wie es auf bem Leichenftein heißt, in feiner Rirche hatte beifeten laffen, jenes Philosophen, ber, einer ber felbstänbigften Denter ber Renaiffancezeit, in Denten und leben bas Altertum lauter und rein ju vertorpern gefirebt, ber vor bem Mussprechen mabrhaft beibnifder, jebenfalls ber Lebre bes Chriftentums burdaus entgegengefester Deinungen fich nicht geicheut, Die Chriften als Cophiften bezeichnet, ber aber babei auch politische und ötonomische Aberzengungen ausgesprochen hatte, bie nicht bem Stubium bes Altertums entnommen, fonbern aus einer tenntnisreichen und vorurteilsfreien Burbigung bes mobernen Staatslebens geschopft maren. Diefe bem Anbenten bes griechifden Philosophen bargebrachte Sulbigung erfolgte 1465; 16 Nahre früher hatte er einem anbern biefe Chre zu teil merben laffen, Giufto be' Conti (geft. 1449, ber smei Jahre porber nach Rimini getommen war), einem feinfinnigen Luriter, ber in feinen garten melobiofen, inbaltfarmen, aber trot ibrer beffanbigen Bieberholungen wirflich gefühlvollen Sonetten eine ftrenge Geliebte, bie entweber, weil sie in Rlostermauern gefangen ober weil sie, obidoon außerlich frei, ber Liebe teinen Zugang zu ihrem Herzen gewährte, sich hart bezeigte, gepriesen, ihre schone Hand (la bella mano, nach ber auch ber Titel feiner Gebichtsammlung gemablt murbe), sowie bie Reinheit ihres Beiftes verherrlicht hatte.

Die genannten Schriftfteller und Dichter haben, wenn fie auch nicht alle hervorragend find, boch eine gemiffe Bebeutung; neben ihnen muß aber noch einer genannt werben, beffen einzige Bedeutung in Bettelbriefen bestanb. Drei folder Briefe bes Trajalus, Trachalo, ber fich charafteriftifch genug Gervulus nennt, um icon burch biefen Ramen feine Stellung und Gefinnung ju bezeichnen, teilt Priarte mit; fie murben ergöblich fein, wenn fie nicht fo erbarmlich maren. In bem einen ruhmt ber Briefichreiber ben Tempel, um bem Gurften ju fcmeicheln, in bem zweiten giebt er politifche Ratichlage, um ihm gefällig ju fein, fnupft naturlich an Lobpreifungen und Beisbeitsiprude feine Bitten und Forberungen; im britten bettelt er obne Umidweise: "Rorperliche Unftrengungen beburfen ber Rraft, geiftige Daben ber inneren Befriebigung", ibm fehle beibes und ba folle er icaffen und arbeiten. Er brauche Schube und Rleiber, freilich babe er zwei Rode, aber es fei ein Jammer fie anzuseben. Debr noch als bas augenblidliche Elend qualt ibn ber Gebante, bag man ihm nicht glauben und nicht belien werbe. "Die herren find ibren Litteraten gegenflber, wie bie Liebhaber gegen ibre Matreffen; ba biefe lugen, fo oft fie ben Dund aufthun, fo finben fie auch bann teinen Glauben, wenn fie wirflich einen foltbaren Schmud verloren baben."

12

mander ihrer hochgebildeten Beitgenoffinnen gewetteifert; jeht erfahrt man, bag fie nicht einmal bie Borftufe ber Bilbung erreicht hatte, baß fie nämlich nicht fcreiben tonnte.

Die wichtigen Dolumente, aus benen Priarte biefe auffällige Abatlache ichlieft, rechtertigen ein langeres Berweilen. Es find zwei im Archiv vom Seine gefundene Briefe, beren erfter vom 20. Sey. 1454 in beuticher liberfehung fich benufe bie von



Bennerico Ciocse. Relief im Bengello ju Storeng.

Moris Chrlich in ber Berliner "Tribune" vom 29. Juli 1882 mitgeteilte, bie die charafteriftische Ausbrudsweise bes Originals treffend wiebergiebt) fo lautet:

"An ben großmächtigen herrn, herrn Gismondo Banbolfo ba Malatefta, meinen erlauchteften herrn.

Lieber Berr. 3d habe Guern Brief erhalten, burd welchen Em. Gerlichteit mir beilig gufchwort, bag 3hr mir mehr als je gugethan feib. Gewiß und mahr-

haftig, lieber Berr, ich glaube es, und ich wurde über solchen Schwur klarer und ficherer sein, wenn jener Sache ein Ende gemacht wurde, welche mich in steter Aufregung erhalt. Um wie vieles sicherer wurde ich bann Eures Schwures sein. In

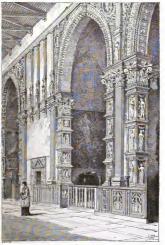

Dot Innere ben G. Francetce ju Rimitti.

Betreff vollen, was Ew. Hertichfelt mehr winds als ich, is bitte is instabilg Ew. hertlichfelt, wenn Ihr es auch sonft yang und yar nicht wünscher solltet, das Jhr es am ir yu Liebe, do Ew. Hertichfelt mein Leben und meine Ange will, münschen möchtet, und die worden Erechlichung is ersich als Jhr nur immer lönnt, ins Betreft erichtet. In Etterfil, das Ew. Bertichfelt im is specket, das is das Chrem Teicht nicht

fo antworten follte wie eine Berfon, Die immer auf Argwohn und Giferfucht um Euch aus ift, fo babe ich aus ficherer Runbicaft erfahren, bag Em. Berrlichteit mir Renes an ber Tochter bes herrn Go gethan bat, über welches und meine anberen Leiben mir aut ichien, ein wenig in jenem Schreiben mit Em Berrlichteit gu fprechen, weshalb mein Brief Cuch ein wenig ichroff ericbien. Betreffenb, ban Em. Berrlichfeit faate. 3br wolltet mir nicht mehr ichreiben. Alls ich befaate Stelle fab, faate ich mir: es fehlt mir nun nichts mehr, als ganglich übel gufrieben gu fein; bitte Em. herrlichteit, wenn fie mich völlig fo liebt, wie 3hr fagt, fo entzieht mir nicht Jenes, mas meine Saupthefriedigung ift, eben bas Schreiben, ba ich Em. Berrlichfeit nicht feben tann, baft ich bann boch Cure Briefe febe. Wollet Mitleib baben mit mir Armen.

Unfer Malatefta befindet fich wohl und hat mit großer Freude bas Pferb erbalten. Alle unfere übrigen Gobne und Tochter find gleichfalls mobl. Soviel für biesmal. Taufenbfach empfehle ich mich Em. Derrlichteit. Gegeben am 20. Dezember

#### Bon Em. herrlichfeit Dienerin Nrotta ba Arimini.

Diefem Schreiben folgte bereite am nachsten Tage, alfo am 21. Des. 1454 ein ameiter furgerer Brief, ber fo lautet:

"Lieber Berr! Seute bat mich Dabonna 3fotta an Euch ichreiben laffen. in Betreff ber Tochter bes herrn Galeasso. Derjenige hat moblgefprochen, Em. Berrlichteit, welcher behauptet, bag bie jungen Subner immer eine magere Brübe geben. Diefer Tage haben wir uns ju biefem Dabden begeben und turg und gut, fie bat Miles geleugnet und uns gute Diene gemacht; Jotta, Em. herrlichteit, hat ibr, meines Erachtens Alles gefagt, was man ibr fagen tonnte. Alle Gure Cobne und Töchter befinden fich wohl. In bem Lanbe, in welchem Ihr feib, Ift man aus Unlaft ber Einnahme bes Schloffes in Freude und Triumph; bier find mir in fibler Lage und man möchte fagen, bag wir ohne Rompag fleuern, ber Stromung überlaffen. Mabonna Lucrezia follte mohl biefer Tage an Em. Berrlichfeit gefdrieben baben: ich permute, baft biefelben ihren Brief erhalten baben. Sie und alle bie Anberen empfehlen fic Gud. Gegeben am 2t. December

pon Em. Berrlichfeit Dienerin A. be IR.

Dag biefe Briefe zeitlich burchaus gusammengehören, obwohl beibe feine Jahreszahl haben, liegt auf ber Sand. Gie behandeln beibe biefelbe Angelegenheit, eine jener vorübergebenben Reigungen Gismondo's, burch welche bie Treue ber 3fotta auf eine fo barte Brobe geftellt murbe. Der Anfang bes zweiten Schreibens und bie vollig übereinftimmenbe Sanbidrift beiber Briefe, bie Priarte in getreuem Facfimile giebt, machen es aber durchaus gewiß, bag Ifotta auch ben erften nicht felbft gefchrieben hat. Co bentbar es nun auch ift, bag fie ale Geliebte eines Gurften fich bei ihren Schreibereien einer Gefretarin bebiente, fo ift es unbentbar, bag fie fur bie Bebanblung fold intimer Angelegenheiten eine andere Sand gebrauchte, außer in zwei Fällen, bem einen, bag fie trant mar, bem anbern, bag fie nicht fchreiben tonnte. Der erftere Fall ift aber ausgeschloffen, benn fie berichtet und lagt berichten von Befuchen, die fie an bemfelben Tage gemacht bat; es bleibt alfo nur ber zweite fibrig. Ifotta tonnte nicht fdreiben und ferner, fie behandelte bie italienifche Sprache willfürlich, ohne gureichenbe Renntnis ber Regeln, ja fie fpricht wie eine ganglich ungebilbete Frau. Man erfieht aus einer Vergleichung der beiben miggetellen Briefe gang bentlich, bas ber erste bittier, ber jweilte von ber Schreiberin obgefols ift, der legtere, zwer auch echt weiblich unorthographisch geschrieben, aber bie feine, bilberreiche Ausbruckbowie; einer gebilteten Jean verratend, der erhere durch seine unbeholdene, forachisch unrächtige Ausbruckbweile die mangeleiche Kontmital der freuedlichen Geleie betundenen.

Streicht nan nun aus bem Regilter ber guten Eigenschaften ber vielgerühmten zieten am Minimt alle bigeingen, beren lingumb fie gegelt hat, alle gerebe beigenigen, ble om ben Leitgensche am meiten gereifen wurben, Reufchiet, Schiedelt und 
Billung, je wire han mit bem Bericherlatter Elementini anterotten flomen: "Meimande liebe Jietta, weil fie große fräsigfeit jum Regieren halte, novom fie bei igermeiner gefagt, wegen Herr Riughtit um hirre Texus. Dies bewied sie allerdingsmeiner gefagt, wegen Herr Riughtit um hirre Texus. Dies bewied sie allerdingsmeiner gefagt, wegen Herr Riughtit um hirre Texus. Dies bewied sie allerdingsmeiner gefagt, wegen Herr Riughtit um hirre Texus. Dies bewied sie allerdingsmeiner gefagt, wegen Bere Riughtit um hirre Texus. Dies bewied sie allerdingsderen Herr Zugens einer Gestellt um ber Manne, der bem fie fich ergeben, treue literschübung einer Wäne, Sahrund im Ilugide, Rochrechen im Glad.
Zehrend er im Ariegen bedöhligt um, enweis sie fiel sie bie reichige Bermalterin
bed Lennek, wer er jungegen, als die mäßigene umb bei instigute Mannensch maß Berinderung Begehrlichen, und junz midt insige langsäteiger Geschmung, sonbern weil fie
maßin dem Berinderung Begehrlichen, und wenn midt insige langsäteiger Geschmung, sonbern weil fen
men Gertein in allen Wegeln institzen eine fiel giefgeleinenbeten fehigte Eibe beweis.

Mit Gismonbo's Tobe (1468) bort bie Bebeutung Rimini's nicht völlig auf, aber ber Beginn bes Berfalls tritt ein. Gieichzeitig mit ihm hatte fein Bruber, Maiatefia Namello (1415-1465) in Cefena geberricht und gleich feinem größern Bermanbten Rriegstüchtigkeit mit Pflege ber Stubien zu verbinden gefucht. Er war ohne 3welfel gelehrter als Gismonbo, ftanb mit Cofimo von Mebici in eifrigem Buchertaufch unb tannte auch ben Inhalt und Wert feiner Sanbidriften, fo bag er g. B. bie Soffnungen, bie jener auf ein Terengeremplar gefett, mit ben Borten nieberichlug, feine Lesarten feien nicht aut. Rach Gismondo's Tobe berrichte in Rimini, obwohl nach einer fruberen Bestimmung Rimini fo gut wie Cefena an ben Bapft fallen follte, Rotta mit ihrem Cobne Calluft, bann in Gemeinschaft mit Roberto, einem unehelichen Cobne Gismondo's aus beffen Berbindung mit Banetta bi Galeotto bei Tobdi, ber flatt bem ibm geworbenen Auftrage nachjufommen, Rimini fur ben Bapft einzunehmen, es lieber fur fic in Befit nahm und verbundet mit bem Bergog von Urbino bie gegen ibn ausgesenbeten papillichen Truppen beffegte (1470). Benige Tage nach biefem Siege murbe Salluft in einer Strafe ber Stadt ermorbet gefunden; einige Bochen fpater ftarb Ifotta an einem ichleichenben Fieber; faft gleichzeitig mit ihr ein jungerer Cobn Gismonbo's, Balerio; alle brei Tobesfälle murben, gewiß nicht mit Unrecht, bem Roberto fculbgegeben, ber fich in biefer fummarifchen Beife feiner unbequemen Rebenbubler entlebigte und erbarmlich genug war, Anderen gegenüber Trauer über bie Ungludefalle ju beudein. Infolge biefes Berbrechens murbe er Alleinherricher, als folder vom Bapfte anertannt, beiratete bie Tochter bes Bergogs von Urbino, erfreute fich aber nicht lange feines Gludes und feines burch große Rriegsthaten erworbenen Ruhmes, benn er ftarb 1479. Dit ibm ift bie Reibe ber gludlichen Malatefta gu Enbe, bie letten Sproffen bes Saufes im 15. und 16. 3abrhunbert bebeuten nichts; Rimini murbe nun wirflich als papfilides Leben eingezogen; bie Bertiderrolle bes Gefclechts war ausgespielt.

### Peter Janffens Wandgemälde im Rathausfaale zu Erfurt.



citiem die pressifiée Enaadregierung nach der Konfoldbirung und äustern Gescherkellung bed deutschen Reichen des Archen über führt, eige zwerhen tonnte, ist and die Pflege der monumentalen Malerei in den Bordergrund diefer Goszen getreten. Indit Vollenhung der Kindbergemübe im Zerpenhusie des eineren Mehren Mach Vollenhung der Kindbergemübe im Zerpenhusie des einers Mehrens der Zeilfelm von Kaul-

bach war von ber Ausführung großer monumentaler Malereien weber in Berlin noch in anderen Stabten bes preußischen Staates bie Rebe gewesen. Die Rompositionen eines Cornelius tamen über bas Ctabium ber Rartons nicht binaus. Diefe felbft wurden vergeffen und erft bei ber Eröffnung ber Rationalgalerie im Frubjahr 1876 aus langer Berborgenheit wieber an bas Tageslicht gezogen. Die bem monumentalen Charafter angemeffene Tednit, Die ohnebin in Berlin nicht gu einer erfreulichen und verheißungsvollen Entwidelung gebieben war, ging allmählich verloren, unb, wenn es galt, beforative Malereien in Galen ober Sallen auszuführen, malte man in Dl auf Leinwand und fügte bie Rabmen in bie Banbe ein. Dit neibifden Augen burften bie Freunde ber Runft auf Frantreich bliden, wo feit napoleon I. alle Regierungen in ber forgfamen Bflege ber monumentalen Malerei wetteiferten und jahraus jahrein große Auftrage jur Ausichmudung öffentlicher Gebaube erteilten. Dit ber Beit trat fogar ein empfindlicher Mangel an folden jur Ansichmudung geeigneten Gebauben und an großen Banbftaden ein, und man mablte ichlieflich Gebaube, beren Beftimmung mit bem Zwede und bem Ruben eines monumentalen Aunstwerfes aar nicht in Ginflang su bringen war. Die Budgettommiffion fab fic baber im Jahre 1880 veranlaßt, die Soffnung auszusprechen, bag man wenigftens bavon Abstand nehmen wurde, Die Arrenhaufer mit beforativen Wandmalereien ju verfeben, mas in bem Budgetentwurf beab. fichtigt worben mar.

Während bolt leitern Jahrgebend bat fich im ber preudischen Aumflerendulung ein gewaldigter Umflehrung vollsagen, ab die fernandische Aumflegen, die Werteln wertigliens, ausgehört bat, ber Wegenland bod Neibed ju fein. Mit dem Mittlieft Dr. Jult zu gein freierer Gleift in die Bermaltung bed preudischen Autoministlerium den, der auch eine modificheiten Steftung auf das gans bei den ischwerde flichmistlerich beharn beite Resilert des Aumflandsgewiebeten über. Durch die Bertung des jedigen Geheimen Deterngeimpetend Dr. Auflach Scholen und vortragenden Aus und Textern und Verernnenten für die beieß Resilert das für Mittiger Gall ein Stechkenft ermachen, delign gange Tanmeiten für aberfehr merten fann. Gedose durch fich die Lanne vermaldissipat



Das neue Retlaut in Erfurt.

In der Rationalgalerie, welche om Unionge fener Weiche flecht, bat auch ein Rünflicht einer Sporern verbient, bem eine neue, in beiem Jahre vollendete Arbeit das Eitgelt der Britische Bereit das Eitgelt der Britische Britische

Beirideift für bilbenbe Runft, AVIII,



Mit Recht bursten baher die Geheimen Adte Schöne und Jordan zwei Ehrenpläse an ber Talel einnehmen, als ber Saal am 3. Juni biese Jahres in Gegenwart der Minister v. Buttkammer, v. Goßler und Dr. Lueins durch ein sessische Rahl geweilt wurde.

Unfere Abbilbung geigt ben iconen gotifchen Bau, weichen Stabtbaurat Sommer mit Benutung ber von feinem Borganger, Baurat Tiebe in Berlin, entworfenen Plane an Stelle eines alteren in ben Rabren 1870-1875 errichtet bat. Der Mittelbau ift ftart aus bem gesamten Bautorper berausgeschoben. 3m Erbgeichof bilbet er eine an brei Seiten offene Salle, welche als Unterfahrt bient, und im oberften Beichok enthat er ben großen, burch feche bobe Bogenfenfter geöffneten Reftfagl, welchen Beter Sanffen mit feche großen Wandgemalben und brei Thurbilbern ausgeschmudt bat. Die Berteilung biefer Gemalbe ift eine burchaus fummetrifche. Re ein Thurbild ift gwifden je zwei großen Gemalben angebracht und fo bisponirt, bag bie Thur bie Bilbflache in ber Mitte und bis jur balben Sobe berielben burchichneibet. Die baburch bebingte Flache hat natürlich auf die Komposition bestimmend eingewirft und auch wohl ihren Charafter beeinflußt. Bahrend bie großen Gemalbe hiftorifche Momente aus ber Geichichte Erfurts barfiellen, ift fur bie Schilbereien über ben Thuren ein symbolifch. allegorifder Inhait gewählt, welcher ben Beift breier großer Rulturepochen fennzeichnen foll, ben muftifchereligiöfen bes Mittelalters, ben humaniftifchen bes Reformationszeitalters und ben politifch-bemofratischen ber anhebenben Reugeit, welcher fich in ber Sulbigung aller Stanbe por bem preugifchen Berricherpaare funbgiebt.

Die Schöchie Erjurts ist nicht reich en erheenben Womenten und großen Staatserfonen, melge die Regeliktung eines Känstlers wochnein sonten. Im den mechfeinben Schöllen ber Etabl isjegeln fic im teinen die trautigen Schöche Schollen bei ben bentießen Reiches, inner Zwistigsteiten und Siehen, unter weichen der Samb wer Auftur und die Planze der Wissenlicht nur ein mitgevolles Tackin führen sonnten, und befendiger Wechfel in der Dechapchie, nechter eine gerobenten Berchlistliffe und die Tauer auflemmen ließ. Navon mußten die Bamdyamübe erziglien. Ih isz Index nutes solden inflindent ein vorleiche und vertreicher, so fit doch die Servade, nechte fie führen, eine so einbeitigliche und berreite, bas fich niemand übere Sogit ein ziehen kann. Du Jetten der Einstend um Steifen werche beise Blitzer unm Machen, mit Jöhglett an dem Erumgenen seltuphalten, in den zeiten der Josetzsch um Musle linkelt werden febe 860 februage Falserscheinen.

lichteit nicht in bem Rafe auszunugen, bag ber farbige Effeft jum hauptzwed wirb und bie Ruce und Burbe bes monumentalen Stils fiort.

Dit dufem Janfien bas tühmlich Emgnis außtellen, baß er ben Geinbern, miche im bei Edichigien; Iternet laseirlichen Vennt auf Asfren bas geführen, Johalds und der Stenage ber Kampolition ju entsielten, in den Weg geleg bat, glädlich ern Gegeng in. E. Wie Grebe ochnet fin nicht um Westell glädlich dem Genbenden unter, sonbern fie being auch niegende in die feiterlichernike Grundhlümmung des Geneles Michon hinrien. Mut auf einem Ber nenn Silber, au medem flickenben unternetweite Gebende um Musbrad zu deingen wer, mußte der Finede die Qumprolie Gestellich obleiben. Während Janfiel mit zweiten Gernellussfant der Berten bie Qumprolie Gestellich delten. Mithem den gene im zweiten Gestellussfant der Berten bie Ausprolie Gestellich delten. Mithem Aufgebreit des Gestelliches der Finen des Gestellich des des Gestelliches des Gestelliches

Un ber Rorbfeite bes Saales beginnt bie Reibe ber Darftellungen mit ber Ginführung bes Chriftentume burch ben Apoftel ber Deutschen, ben beiligen Bonifaciue, welcher ber Sage nach in ber Bagmeibe eine bem Goben Bage gemeibte Riefeneiche fällen ließ, um bem noch zweifelnben Bolfe bie Donmacht feines Gottes ju zeigen. Unfere Abbilbung giebt biefe Rompolition wieber. Der Runftier bat bie neroige Gestalt bes Beibenbefebrers, feinen energieoollen Ropf, weicher ftols in ben Raden geworfen und furchtlos ber von vericiebenartigen Gefühlen befeelten Bubbrericaft zugewendet ift, in aludlichen Gegenfas ju biefer Menge gebracht, Die fich willig bem fühnen, feine Gefahr ideuenben Sangtifer beugt. Ginioe grollen noch im fillen, anbere bliden ibn baib erwartungsooll, halb bewundernd an. In einigen beginnt bereits bie Ertenntnis bes neuen Beils ju bammern, mabrend andere, insbesonbere Frauen, Mabden und Rinber mit aläubigem Bergen und frommer Singabe ben Worten bes Brebigere lauiden. Rur in ber Ferne ballen einige brauend bie Fauft gegen ben Freoler. Die Beftalt bes im Borbergrunde fnicenben Mabchens in lichtgrauem Gewande und braunem Belgbehang ift von außerorbentiicher Aumut. Lange gobbionbe Bopfe fallen wie Connenftrablen über ihren Ruden berad: biefe bolbfelige Lichtgeftalt mit ihrem weich gerunbeten Profil bilbet ben ichariften Rontraft ju bem hageren, febnigen Atteten in feiner buntien Rutte. Der bienenbe Bruber an feiner Geite verfinnlicht, nicht ohne einen Unflug von humor, jene Art ber Frommigfeit, welche burch alltägliche Abung bereits einen gefchaftsmäßigen Anftrich erhalten bat. (S. bie Abbilbung G. 20.)



Der Beil. Bonifagins in ber Wagmeibe Manbgematbe von B. Janffen.

L'inien der Kompolition so javangloß jussamen, doß man hier mit vollem Rechte von er Cinpetitligheit bed Guefe erben benf. Zung gester vanlötigher Reguglichtet in den Zetalß ist die Kompolition in ihren Genabelementen fireng spummetrist gefallen, wodung jum Zeil jene Lobeit des Guids bedingt ils. deren die monumentals Walerei nicht entstann fann. Man bemertt beei heupstätzen, die in der Sertifiklinie perallel nebensinnsbet einheugsben: den Kaller, just genosponete Zusdansten und einem Jürifen nicht einem Birlich nicht einem Birlich die Auflichtentungen bed bedingsfrieden Weisenbergogs gehülber wird, eine nathfeligh der Mathenfontungen bed bedingsfrieden Weisenbergogs gehülber wird, eine nathfeligh um barmonische Setzishung, durch gede die Errenge der Rechtlichten wieder



Der Mufftanb bes Bibels im Jahre 1500, Benbgemilbe von B. 3anffen.

gemildert wird. In den Sein der Komposition machen zwei siehende Jiguren den Abjahre : rohls ein Aufüssel, nachlässe in den Seisel gesteht, wie se siem Wieden der land, links ein jangere Gestrieber in aufrecher, "deinnehäiger" haltung, welcher dem Bögenden den Bortlaut seiner Abbitte vorzuseien scheint. So wird man sinden, daß in den Parallelässen die höchse Ammigsleitigkeit woller, woderen gleichjem das Gerieppe der Komposition auf das geschieden eerborgen mit.

Buge, binter bem Banner feines Saufes unb ber Stadtfabne von Erfurt mit bem fechefpeichigen Rabe. Er wirft einen ftrengen Blid auf zwei gefangene Raubritter, welche gu feiner Linten auf ber Rante bes von ber Burg berabführenben Sohlmeges unter icharfer Bemachung einberichreiten. Ibre Ganbe finb auf bem Ruden gufammengebunden, unb auf ihren Schultern liegt, mit Striden um ben Sale befeftigt, ein Joch in Geftalt eines fraftigen Baumftammes. Gie fomobl als auch bie Burger im Ruge tragen bie Spuren bes Rampfes an Gewand und Gliebern. Bas bas fur Brachtferle finb! Reine mubiam bravirten Mobellfiguren, fonbern leibhaftige Meniden, welche formlich in die Roftlime bineingewachsen find. Und wie treu ift in ben Bbpfiognomien ber mittelalterliche Charafter gewahrt, wie icarf ift bas, mas ieben einzeinen bewegt, auf ben Gefichtern jum Musbrud gebracht morben! Bang porn im Ruge ichreitet ein bider Befelle einber, ber jubelnb feinen Speer in ber Linten ichminat. Er bat fichs bequem gemacht und bie Ringelfappe von feinem biden Schabel berabgezogen. Die Rechte bat er um bie Schulter eines neben ibm gebenben Gefahrten gelegt, beffen hageres, Inochiges Untlib bas gerabe Biberfviel gegen ben feiften Buriden gu feiner Linten ift. Cein Arm ift vermundet, und forglich ichutt er ibn mit ber Rechten gegen unfanfte Berührung.

Mui bem folgenben Thurbilbe ift ber Runftler bes miberfpenftigen Stoffes nicht gang Berr geworben. Bier follte bie Erinnerung an bie Gianggeit ber Erfurter Uniperfitat festgehalten werben, und biefe Aufgabe mar taum anders ju lofen ale burch allegorifche Figuren. Go thront über ber Thur eine behre Frauengeftatt mit einem aufgefchlagenen Buche auf ben Anieen als bie Reprafentantin ber Sochfchule. 3wei Engel umichweben fie, welche Schriftbanber mit ben Worten "Epistolae obscurorum virorum" in ben Sanben halten. Bon Erfurt ift befanntlich jene Schrift ausgegangen, weiche bie verrotteten firchlichen Berhaltniffe in Deutschland mit ber Fadel ber Satire beleuchtete. Um ben Thron ber alma mater finb bie Bertreter ber vier Fafultaten versammelt, links von ber Thur Luther fur bie theologische und Cobanus Beffe fur bie philosophische, rechts henning Goben fur bie jurififche und Amplonius be Fago fur die mebiginifche Fafultat. Es ift naturiich, bag fo bebeutenbe, charaftervolle Perfonichkeiten über bas allegorifche Befen in ihrer Mitte binausmachfen, ftatt fich bemfelben als bienenbe Glieber unterzuordnen, und fo ben Rahmen ber Rompofition fprengen. Bang in feinem Elemente bat fich bagegen ber Runftler auf bem folgenben Bilbe gefühlt, weiches man als ben Sobepuntt bes gangen Entlus bezeichnen barf und bas mir beshalb unferen Lefern in einer Abbilbung vorführen. Es giebt eine fturmifche Scene aus bem Jahre 1509, bem fogenannten "tollen Jahre", wieber, wo bie Ungufriebenbeit ber Burgericaft über bie Dismirticaft bes Rates fich in einem Aufftanbe Luft machte, welcher bie Ruhrung ber ftabtifden Angelegenheiten auf ein ganges 3ahr in bie Sanbe bes Bobeis brachte. Bir feben auf bem Bilbe, wie ein erbitterter Boifshaufe in bie Sigung bes Rates einbringt und von ben Rateberren Rechenicaft im Ramen ber Bemeinbe forbert. "Wer ift bie Gemeinbe? Sier ftebt bie Gemeinbe!" fo ruft ber Mann, ber fich erhoben bat und furchtios ber mutenben Menge ins Angeficht ichaut. Es ift ber Obervierberr Rellner, Die Geele ber Ratspartei, ber feine Rubnheit nachmals mit einem marterpollen Tobe bufen mußte. Denn bas bat ber Maler burch eine Charat. teriftit von feltener Rraft trefflich angebeutet, bag bei ben Rafenben, welche ichon bas Treppengeianber vertrummert haben und Reulen gegen bie Ratsberren brobent erheben,

bas Unfeben und ber Mut eines einzelnen Mannes nichts mehr fruchten. Nur für einen Mugenblid ftaut fich bie Glut, um bann mit verboppelter Rraft ihren Bernichtungsjug angutreten. Man mertt es biefen leibenicaftlichen Befellen an, bag bas Beitalter bereits begonnen bat, wo bie Autoritäten in Staat und Rirche nichts mehr gelten und bie Beifter fich befreien, bier freilich junachft, bamit bas fouverane Bolt fein Dutden an ben bisberigen Gewalthabern fühlen tann. Wie ein eleftrifcher Runte fliegt es burch bie Menge, beren bobe Erregung ber Runftler gu lebenbigfter Unichauung gebracht bat. Wie anbere mirft bagegen bas nachfte Bilb, ber Gingug bes Aurfürften pon Mains und bie Erbbulbigung ber Burgerichaft im Jahre 1664! Rach einer furgen Belagerung hatte fich bie Stabt ergeben, obwohl bie Belagerer noch feine Borteile errungen batten, nur weil es ben Bürgern an Energie fehlte, fich noch langer ju perteibigen. Bor bem Rurfürften Johann Bhilipp, ber an ber Spite feiner Difisiere ju Bierbe balt, fnieen brei Bertreter ber Bftrgerichaft und fiberreichen bem Gieger bie Schluffel ber Stadt. Es ift ein Bilb von prachtvoller farbiger Wirfung. Die pompofen Roftume ber Beit haben bem Runftler Gelegenheit geboten, fich als Roloriften erften Ranges zu erweisen, welcher bas Auge burch ben Reig und bie Sarmonie ber Farbe ju beschäftigen weiß, wenn fich bem Gegenstanbe nicht andere Reize abgewinnen laffen.

Über und neben ber Täht folgt benn die Subligung der Elinde von Erklichte in Umbei von Breisen, um den Golinde von gene Keibe bilbet sien Sublichten III. umb die von gere Keibe bilbet sien Sundlung, welche für Erfurt das Ende aller Schen derständere, die Zeifürung des die Ingerenn Deitälten, welcher ein ihm Anger, "Navoleen dem Erobert"— je lautete die Insiete mehren worden der Breise von der Erklichten derständere der Schen der Sch

Die Klibnisse der benabenburgisch-preutssischen Regenten in den Einerten der Teckennoldung und das Erierter Eladtruppen, von dem widen Mann und der mitden Jean umgeben, im Mittelseide der Tecke, lehteres wie die gange, reis- wid höhmungsolie Drnamentis der Tecke vom Malere Schaper im Jannover erfunden und ausgesischt, vervolländigen den vollommen darmonischen Schmuld des Saales, der anderen Kommunen Leutssischaden der in Leufended Berbild zur Rachfolge fein möge!

Abolf Rofenberg.





Gin Tuar. Tunte.

### Erinnerungen aus Tunis.

Don Cubwig Bans Sifcher. Mit Junftrationen,

ie Belegung von Zunis durch die Franzsen hat die Erinnerungen an beieß uitersfinnte und verfallnitänsiß meinig bereifte Zund techgilnit modgeniten. 3d habe den All die Davon von August, welched vielleicht im Kürze gematlige Beränderungen refelden mirb; die kaltur ib den onzemberfall ist verstandiglisten, aber viel viertrechenhen

 Abstammung von den Landsleuten des Perikles nachzuveisen, so wird man dagegen in Eurten und Agopten chriske Beadschungen machen, wie in Jadien. Ein so fonstervalives Bolf, wie das arabische, nimmt zwar fremde Einflüsse sehr sich were nei de diefelden dere einmal demußt oder unbewußt sich angereinet dat, so ball es darum auch feft.

All die Araber in Zumis einwanderten, innden sie ein vogsfaltisiertes Som und Soll oper Üre einmissen Proseiniem in Sordwisse waren flüglende Konsten, und es in nicht ausgeschen, des sie die Soll eine Soll eine Soll eine Soll eine Soll eine Soll Konder haber die gemis mit den unterzieden Wiltern der nicht sied ersche gemeid, wie in anderen Sähdern, don berein unterzweisenn Bewoglerze sie siedes gefernt und angenommen. Daben, mas überer Model und Gemeinste siederen Soll-eine Soll eine Sollkieden im Wolssen unterzweisen Bewoglerze sie siedes gefernt und angenommen. Kieden im Wolssen unterzweisen der der die Soll eine Soll eine Soll eine Sollgen unterzweisen der der die Soll eine Soll eine Soll eine Soll eine Soll eine Soll-Weiter unterzweisen der der der der der die Soll eine Soll e



Momifch-tarthagifder Aquabutt im Thale bei Hab-Melian.

Aber nicht nur in bem, was die Araber in Norbofrifa vorzefunden, liegen die Urjachen jener vielfachen Antlänge an die Antlie; diejelben siehen issen is aus Aufen mitgebracht zu sein; viel weiter als die auf das Komertum reichen Eitsten und Gebründe zurick. Wer zum erstenmal in ein arabijsche haub tritt und sich de ein

Beitidrift für bilbenbe Runft. XVIII,

wenig umfieht, wer bie Begrugungsweise erfahrt, wie ber hausberr ben Untommenben umarmt und füßt, ber mabnt bies alles im homer ober in ber Bibel gelefen gu haben.

Dann fallt ibm bie gange Unlage bes Saufes ind Auge, ber offene Sof, oft von Sallen umgeben, von benen bie Thuren nach ben verichiebenen Bemachern führen; in ber Mitte bie Cifterne; binter biefem Sof ein zweiter fur bie Frauen; im erften Stod



bie Dienericait, gerabe fo wie im altgriechischen Wohnhause. Auch in ben Geraten fiont man fofort auf Formen und Bergierungen, wie man fie aus bem Mufeum in Reapel noch friid im Gebachtnis bat; bie Daffen find jum Teil verichieben von benen ber gfigtifden Araber: namentlich bie Griffe ber Sanbicare baben eine Form. wie biefelbe bel ben Griechen gebraud. lich mar. Unter ben Thongefaßen finbet man Rruge. Amphoren unb einzelne anbere Bafen, welche in ber Form und mehr noch in ber Dufterung ber Aladen eine auffallenbe Abnlichfeit mit ben Bafen altern griechi-

ichen Stiles mit ben borisontalen Streifen und banbartigen Tierfriefen baben. Much am Menichen und feiner Rleibung ift vieles berartige gu beobachten; bas

Aunefifche Erüge

gange Bringip ber Rleibung ohne Rath ift ja antit; wenn man baufig Rleibungsftude fieht, bie mit allen Mitteln moberner Tednif gegrbeitet finb, fo find bies neuefte Erzeugniffe, teile von ben Türfen, teils pon Europäern eingeführt; bas Rleib bes Bebuinen aber und von beffen Frauen fennt feine Rath; es ift nur aus Tudern jufammengeftedt. Die Rleibung pieler Bebuinenftamme beftebt allein aus einem großen weißen Tuch, welches funftvoll, wie bie romifche Toga, in Salten um ben Rorper gelegt mirb. Das Rleib ber Grau fest fich aus zwel Tüchern gufammen, von welchen eines vorne, bas anbere rudwarts gelegt unb wie bas griechische Gewand mit gwei

großen Rabeln auf ben Schultern festgeheitet und mit einem Gurtel um bie Lenben jufammengehalten wirb.

Es ift mobl ichmer ju behaupten, bag felbft in ben Physioguomien ber Araber, namentlich berjenigen, welche bie Syrte bewohnen, noch vieles zu lefen fei, mas auf eine Mifchung ber Raffen ichließen ließe; Die eigene Phantafie fpielt babei eine gu große Rolle. Man verficherte mir in Guja (bem alten Sabrumetum), bag in ber Umgebung ber Glabt noch römisch Gemiliennamen hänfig verfemmen, dies wäre freilig eine gemichigerte Applicher ab des, die, dannentlich die Feurem fin gib tumb einen ausgeierochen römischen Geschäftspuss ausgeschnen. Was diesere Michaelung meils ich, die
nannentlich in den Gebrigsberieren die Bemochen fehr dabig Glede mit blauen Mugen
ju finden sind, das deren Typus entschieden nordrich ist; mas mit der Behanzung im
feinstange sieht, das nach Ginnanderung der Knader sich die finderen Gewöhrer in
eine Gledmen in Migler, die nach die knachen fande feriribung einigingen, echel wie
iene Gledmen in Migler, die nach die in die nacht zu der der der der der iene Gledme in Migler, die nach die in de nacht zeit in offener Jedhe mit innen
tiene und besighed dem Feunplen dei der Enderstung der Lande Werichte beiteten.
Nas diesen Gebrigsbewöhrern bilderen sie des erfens Jamentungsmenter. — Were auch
falschen undere Applichen feldem im unt, unverfennaber lemtische Miese, dos meit verfalschen von dem arabilischen und jaholischen Zopus. Est maren Geschäfter mit großen, langgefähligten Mugen, frummen, der etwons gleighen, delenfanzigen Nafen, etwos ausgewortenen Eupen um bifmaden, streng geschineten Merte, wie sie auf den alten grieeitigen und ernachtigen Safen zu sindere im Benete sieden und ernachten Aussel zu sieden und ernachten den eine alten grieeitigen und ernachtigen Safen zu sindere im den eine eine den eine den eine meinen Geben und ernachten der den den grieeitigen und ernachte Sachen zu sindere im den den eine alten grieeitigen und ernachte der der der den den geschieden werden eine den eine alten grieeitigen und ernachte der den den geschen der den den grieeitigen der ernachte den den geschieden werden eine den geschieden und ernachten Sachen zu sinderen Merten der den den grie
eitigen der der der der der der den den geschieden und ernachte Sachen zu sinderen der erne der den geschieden der den geschieden ab ernachte den den geschieden der den geschieden werden den den geschieden der den geschieden d

Doch wer entwirrt biefes Bollergemisch und seine Reugungen, besteu große Repräientanten Araber, Berber, Juden, Weger und Guropäer sind, in besseu ausgesählte fleinere Bekandteile die Zorichung aber noch nicht einzubringen vermochte? Giebt est ja hier doch gange Obster, ja Städte, die nie der Jug eines Angläubigen betrat!



reduinesfreu eut Tanis.

## Maler und Bildichniter der fogenannten Schule von Ralfar.1) Don E. Scheibler.

as unten an erfter Stelle genannte Buch von Bolff ift nur ber Borlaufer eines "hoffentlich balb folgenden großeren, im Manuffripte fertigen, mit famtlichen Quellen verfebenen Berteb". Rach ben im Bormorte gegebenen Anbeutungen wird basielbe mabrideinlich auch auf Die Gefchichte ber Stadt Raltar und ihre vollewirticaftlichen fowie fulturgeichichtlichen Berbaltniffe queführlich eingeben,

Das Bidtigfte in vorliegenber Schrift fint bie urfundlichen Gunbe über bie Deifter ber Runftwerte in ber bortigen Bigrefirche, namentlich ber Schnibgrbeiten, von welchen ient faft alle bebeutenberen gu benennen fint. Bur bie Bemalbe, beren Babl und Wert allerbings geringer (mit Ausnahme eines Bauptwerles), bat fich weniger gefunden; boch find unter ben Urfunden gerade bie über ben Deifter jenes bervorragenben und umfangreichen Biertes. 3an 3orft. Die Rotigen über Diefen Runftler, nebft Belegen, batte ber Berfaffer übrigens icon t876 in unferer Reitschrift, Band XI, G. 339-347 u. 374-379 veröffentlicht.

Diefe Refultate fint Die Frucht von achtjährigen Forfchungen; 2) über Die Grunte für bas etwas lange Burudhalten mit ber Beröffentlichung giebt ber Berfaffer in ber Borrebe Aufflarung. Es ift ein febr erfreuliches Ereignis, bag endlich wieder einmal ein Lotalforicher archivalische Forfchungen über ein wichtiges Rapitel unserer einheimischen Runftgeschichte angeftellt bat; mochten bie Archivare uns nur öfter folde Befchente machen, und nicht auf bie Ditarbeit ber Kunsthistoriter warten, welche genug anderes zu thun haben, wobei ihnen tein Archivar unter Die Arme greifen tann, Denn ale Archivar und Siftoriter barf man ben Berfaffer mobl bezeichnen. Run find aber manche Archivare bemfelben "Aberglauben" unterworfen wie fo biele unferer mobernen Rlinftler und biejenigen unferer Rollegen, Die in ihrer allgemein biftorifchen Betrachtungsweise für fich allein ben Titel Runftbiftoriter in Anfbruch nehmen: wie biefe fo mabnen auch manche Archivare, burch ihre Befchaftigung mit alten Runfts werfen ohne weiteres zu einem Urteil über Fragen bee Stilzusammenhanges berechtigt zu fein, auch wenn fie fich nicht ber Dube unterzogen haben, bie bagu erforberlichen eingebenben, oft ja recht nüchternen und mubfamen Bergleichungen anzustellen, und ohne bag bie Ratur fie mit bem bagu unumganglich nötigen icharfen Auge ausgestattet bat. Diefem fo verbreiteten Babne ift auch Wolff etwas unterworfen : er geht zwar nirgends auf ftiliftifche Fragen naber ein, fpricht aber manches Dachtwort barüber aus, beffen Berechtigung er schwerlich begrunden tonnte. 3) Auch bie Auswahl ber im Ralfar-Album abgebilbeten Runftwerfe lant, wie unten

1) Die Gt. Rifotai Bfarrfirde ju Ralfar, ihre Runftbenfmaler und Runftler archivatifc und archdologlich bearbeitet. Mit 3 Driginalphotographien in Grofiquart-Format. Gin Beitrag gur nieberrheinifden Runftgefdichte bes Mittelatters, Bon 3. M. Wotff. Raffar 1890. Gelbftverlag bes Berfaffere. 91 G. 4. (Auch feparat gu baben; bas nachftebend ermannte Album jeboch nur mit Diefem Textbanbe.)

Raffer-Album. 90 Bhotographien in Grofquart, ausgeführt von Gr. Brandt auf Anlag von 3. 9. 28 olif. Gelbitverlag besielben,

Bhotographien ber Flügelgemalbe bes Sochaltars ju Ralter von 3an 3oeft, 16 Blatt à 2 Mt. Aufgenommen von 3. Raps in Roin.

Der St Riftorsbom in Kanten und feine Runftbenfmaler; 79 Driginalphotographien in Grofiquart, ausgeführt von Fr. Brandt auf Anlas und unter Leitung bes berausgebere 3. A Bolff. Raffar 1881. Gelbftvertag bes herausgebers.

2) Daß von 3. B. Rorbhoff im Organe für driftl. Runft 1868, G. 238-240 u. 250-252 icon ein großer Teil bes bezüglichen Materials publigirt mar, hatte mohl angeführt merben tommen. Derfelbe hatte bie auf Antegung bes Grafen Dar August o. Loe und von Aug, Reichensperger in Angriff genommene Renordnung bee Raffarer Stadtarchives beforgt, woburch überhaupt ein Brund fur bie ardivalifden Stubien über bie bortigen Rumftwerte gelegt worben mar.

3) Daß er fich auf biefem Gelbe imficher fühlt, geht icon bataus bervor, baft er glaubt, es werbe bei einer Bufammenftellung ber über Ralfar vorbandenen (fparlichen und meift fragmurbigen) tunftnaber angesührt werben soll, manches zu wünschen übrig; boch ift es aller Anerkennung wert, wie Bolif die Aufnahmen mit Energie und Opfern ins Wert geseht hat. Berfolgen wir nun den Gung iehner Schrift

Die Gulcitung gielt auf ser Gesten eine Zertegung ber gefeistlichen in Berchtundie. Dern Rather finde Rumfilbliet im 1.2. am ist. Gabrienbett schenzitt er einrum fin, ebgleich es auser fünsige Gemechaufen batten Beileitung erführt gefeine Getäung: gehörtigt und ebgleich gesten gefeine Gesten gesten gesten der gestellt gesten gest

Die erste Abeitung: "Kunftzeschichtliches" enthalt zunächft Aachrichten über die frühere und dem Bau der jetzgen Kirche, dann felche über die in den berligen Archiven berkommenben Maler und Bloftier. Die zweite Köbeitung: "Erfäuterungen" giebt eine Beschreibung des Kirchengebluses und der derin besindlichen Kunstwerte.

Bon Nachrichten über bie Erbauung der Humptteile der jedigen Kirche, welche durch die Aufrichte der Erfoldkrung ablig wurdt, ill wenig erhalten; der Bau wird 1418 guesch ernuchhut und wurd veröchferinklich 1416 in der James der beilnet. Bon 1416—251 die nier Lüdle in den Nechaumagn; die jedieren dagegen, welche über die Erweiterungsbauten (kis 1513) berichten, jund berichten, und Wild gielst der vones auslichtigen. Bericht

Das nun folgende Bergrichnis bon Bande und Tafelmalern führt breigebn Ramen auf, wobon aber eigentlich nur einer bon tunftgeschichtlichem Intereffe ift: 3an 3oeft. Uber Jobann Stephan ben Raltar fligt Bolff ben Rachrichten Bafari's, Manbers und Canbrarts nichts wefentliches bingu; auf Diefen gang italifirten nachabmer Tigians bat Die "Ralfarer Schule" auch wenig Aufpruch ju machen. Bon neun jener Maler finden fich ferner nur gang burftige Rotigen, jeboch teine erhaltenen Berte. Allerbinas icheinen mehrere bon ibnen in Raltar anfäffig gewesen zu fein; ber Umftand, bag ihnen viele bandwertiiche Arbeiten libertragen murben, geftattet aber bie Bermutung, baft wir bier mehr Anftreicher ale eigentliche Runft-Ier por uns baben. Die einbeimifchen Maler erhalten fogger in ber Berfon eines Mattbaus ein bebenfliches Armutszenanis; biefem murben nämlich 1505 bie Rillari bes Sochaltare jur Bemalung verbungen; ber Brior eines naben Rlofters batte bie Entwurfe bagu gemacht. In bemfelben Jahre aber wurde biefer Auftrag bem febr mabriceinlich ben aufen bergerufenen Jan Joeft übergeben, ber ibn auch ausführte. Auger lehterem Meifter bleibt nun nur noch Beinrich Roelen, ber 1450 ein füngfies Gericht für bas Ratbaus bollenbete. Bolff glaubt, bag es bas bort noch befindliche fei und lobt bie obere Partie, wahrend bie untere ohne Gefchmad und offenbar aus fpaterer Reit fei. Dir ift ein folder Unterfchied nicht aufgefallen und ich balte Das Bange für ein mittelmäßiges Stud aus bem 16. Jahrhundert, ohne fonberlichen Bufammenbang mit einem anderen ber bortigen Gemalbe. 2)

historischen Litteratur etwas Gescheites herauskammen (Zeitschrift XI, 339). Denn eine jolche ist natürlich zur dann om Berr, menn sie som einer seldschnisgen Ausselfung getragen werd, welche das om den Borgsingern Geleistete forglam verwertet, ohne sich own ihnen einschückern und zu Irrimern verleiten zu leisten.

Eine geichichtliche (und tunsthistartliche) Überficht des Ricollichen Riederrheins, an welche Bolff
aufent, ohne jedoch dessen Borgiunger zu erwähnen, enthielt ichon der Tertbund abn
e aus m Berethe kunstennählern, 1857.

<sup>2)</sup> Brof. Boermann, der vor turgen Raltar wieber besuchte, teilt mir auf Befragen mit, bag er benfelben Einbruck von bem Bilbe erhalten.

Wie schen im Eingang erwähnt, ist einer ber windiginen filmte bet Berloffert, das feiter auf pen sigligen bet Schoslicht vom est. 100 ist bund 3 an Best gematt wurden, werüber zie mit gefen der Berloffert vom stellte filmt der gestellt der

In Betreff ber bon Gifenmann angeregten Streitfrage über bas Berhaltnis 3an 3oefts jum Rollner "Deifter bes Tobes Maria" beobachtet Bolff bier wie früher (und wie auch Tauret) ein angftliches Stillschweigen, obgleich beibe wiffen follten, bag Gifenmann einer bon ben febr wenigen unferer jebigen Foricher ift, beren Urteil auf bem Gebiete ber altbeutichen Dalerei ernfter Beachtung wert ift. Die oben angezeigten Photographien von Raps, 2) welche in erfreulider Beife eine empfindliche Lude bes Raftar-Albums quefullen, bas nur bie Berfundigung enthalt, werben hoffentlich bagu beitragen, Die Frage mehr in Flug und wohl auch gur Ents fcheibung ju bringen. Gie find im gangen recht gut ausgefallen; am beften bie Musgiegung bes beil. Beiftes und ber Tob Maria, welche Gemalbe frifch gefirnist werben fonnten. Bei einigen berhinderte ein alterer buntler und abgestorbener Firnis großere Rlarbeit, boch genligen fie alle ju wiffenschaftlichen Zweden. 3ch war feit 1876 viermal in Ralfar, aber erft feit furrem baben auch andere beutsche Nachaenoffen angefangen, die ichen 1874 bon Gifenmann behauptete 3bentitat Jan Joefte mit bem Rolner naber gu prüfen: Infti, ber biefelbe im 3ahrbuch ber preuß. Runftfammlungen II, 194 fur; abweift, und Woermann, beffen fürglich erichienene gebnte Lieferung feiner Beschichte ber Dalerei eine Erbrterung biefer Frage bringt, welcher ich mich in ben Sauptpunften anfchließe (wir waren unabhängig voneinander gur gleichen Anficht gefommen).

Eden 20. Schmitt bat in ber Rumfurtunf XV, C. aus bie Edepierightel trewergederen, under best Bertammen an Gereit in Daartiem ert Dernittigung beiffenem in bern Weifelt bei Verde Zeite Mariti in ben Beg legt, ber jorenfalle feine Dauspthöligheit in Röln entfallet bei der Den verderen beinater Gefene der der der Gesche bei der Geschlichte der Rechtlichte State erfallet bei Rechtle der Rechtlichte Beiter Geschlichte der Rechtlichte der Rechtlichte Beiter der Rechtlichte Beiter der Geschlichte Beiter Geschlichte Gesch

<sup>1)</sup> Siebe Taureis Auffabe über ibn in feiner "Chriftelpte Runft" II, 35 und in ber haartemer Reitidrift "Gioen Saarb", 1877, Rr. 17-18 (nur bier famtfice Rotisen).

<sup>2)</sup> Derfeibe hat fürzlich seine empfehlenswerten Photographien nach Kölner Bilbern verwehrt durch den Aummern (Se. 17., 182, 183, 343, 343, 624 and 94% des Mulgums, serner durch das Dombild und den Alarenatur Meiller Bilhelms sowie den Albar in Ling.

<sup>3)</sup> Gine genaus Angabe berjelben würde hier zu weit führen; zubem fannt man, bei ber Bergleichung bebolographen bes Natlarer Maars mit ben zahtreichen nach Bitbern bes Kölner Meisters, genug om bielen Abweichungen leich finden.

und berfelbe Rinftler ift, ber Rolner Deifter bes Tobes Maria bagegen ein jungerer und bon ibm beeinflufter. Much Bolff ift ber Unuabme nicht abgeneigt, bag fein Landemann als Maler in haarlem ausgebildet und von bort aus nach Raltar zur Ausführung ber bortigen Altarflugel berufen worben, nach beren Bollenbung er nach Saarlem gurudgefebrt fei; für beibe letteren Buntte fprechen verfciebene Rachrichten, und bei biefen Umftanben fann es ziemlich gleichgultig fein, ob er aus Raltar geburtig mar. Dies ift allerdings bestalb möglich. weil er in einer bortigen Rriegerlifte bon 1480 porfommt. Bolf beruft fich auf Begle's Anficht, bag ber Deifter auch filififich ber Baarlemer Schule angebore: und Baggene von Eifenmann geteitte Annahme, ban 3an Joeft befonbere von Gergert David beeinflust fei, tommt etwa auf bas Bleiche binaus. Wenn ich nun auch nicht in ber beneibenemerten Lage bin, mir einen feften Beariff bon ber Baarlemer Coule iener Beit aus ben menigen fiberreften von Gemalben berfelben geschmiebet zu baben, fo will ich boch augeben, baft in ber Rarbung Die Bilber 3an Joefte mit benen Gergert Davide einige Abnlichteit baben.") in Formen, Beichnung und Musbrud ift aber fein naberer Bufammenhang gwifden beiben Meiftern ju fruren. Taurele Sinweifung auf Die Bermanbticaft Jan Boefis mit bem Leis bener Cornelis Engelbrechtfen ift auch nicht gerabe zwingenb; einer eingehenden Untersuchung ift bagegen fein Berbaltnis ju Daffpe wert, und auch bas bes Rolner Deiftere ju Daffpe, auf welchen Buntt Bagen und Eifenmann ebenfalls ichen bingewiesen haben,

(Fortfesung folgt.)

#### Kunftlitteratur.

Overbed, I., Geschichte ber griechischen Plastit. Tritte umgearbeitete und vermehrte Auflage. Britze, 3. E. Simrichische Buchhandung. S. I. Band 1881. XII und 486 C. mit 96 Solgschulten. II Bt. 1882. VI und 502 C. mit einem Lichterach und 64 Holyschulten. 31 Mart.

Der vierte Balbband von Overbede Geichichte ber griechischen Biaftit, ber feit turzem porliegt und ben Schlug bes preiteiligen inhaltreichen Buches bilbet, beranlagt mich, auf bas gange Wert gurudjumeifen und es bier zu befprechen. Der Umftant, bag eine britte Auflage notig wurde, fpricht ichon allein fur ben Wert ber Arbeit und zeugt gur Gentlige von bem groften Beifall, ben fie errungen, bon bem weiten Leferfreis, ben fie fich erobert bat. Und in ber That mit Recht erobert bat, benn Dverbede Geschichte ber griechiichen Blaftit wendet fich mit gleichem Erfolg an Bunftgelehrte wie an gebilbete Laien. Der Berfaffer bat es berftanden, grundliche Belebrfamteit mit leichtigflicher Darftellung gludlich zu vereinigen und beu Forderungen jedes Lefers gerecht zu werden. Dierzu fommt, daß bas Wert einem bringenden Berurfnis abbitft. Die jablreichen Frunde, welche in bem letten Jabrzebut überall im Umfreis ber antifen Bett fich fast überfturzen, besonders die ersolgreichen Ausgrabungen zu Motena und Otompia, ju Erbefos und Bergamon, baben bas Intereffe aller Bebilbeten im bochften Grabe erreat; man verlangt mehr als je nach einer zusammenfassenden Uberficht, ber man seigen fann. Andererfeits lag in biefer Überfülle bes Reuen wieder, wie ber Berfaffer in ber Januar 1550 geschriebenen Borrebe zum ersten Bande fich nicht verhehlt bat, eine große Schwierigleit fur bas Buch - Die neuen funte fint noch nicht gentigent verarbeitet, ihre Beurteitung noch nicht gu einem einigermaßen festen Buntt gefangt; noch schwirren bie berichiebenften Meinungen bin und ber, noch blentet bie Freute am Reuen und trübt nicht felten bie rubige Erwägung. Go wurde der Apoll vom Beipebere von dem Biedeftal, auf bas Windelmann ibn begeiftert erhoben, nach bem Junte bes feg, Steinbauferichen Avollontopfes tros Brunn's Ginfprache berunterge-

<sup>1)</sup> Am meisten fiet mir dies auf dei dem Flügeln eines Altaes in S. Jacob zu Lübed, datiet um 1488-05, die jedenfalls in die Ungekung (K. Zwodb gehören; Wangen erlätt sie für frühe Arbeiten Radus'e's, wwown ich mich nicht überzeugen sonnte.

Bei biefer Lage ber Dinne ift eine Geichichte ber griechifchen Plaftit eine That, Die nicht eines Jeben Sache ift, und der Mut des Berfassers boch anwerkennen, der sie wogt und gut durchsübrt. Der gelehrte Lefer, ber jur Rritil leicht geneigt ift, finbet Overbed fiberall genau abwagent, 1) britifch fichtenb, rubig tombinirenb, immer anrogenb und bie neuesten Forichungen berüchtigenb; 2) ber gebildete Laie, um beffen willen bie Befprechung zuweilen fich allgu febr ine Breite ergebt, tam bie Ergebniffe bes Buches ohne weiteres annehmen, und ben Auftellungen und Anschauungen getroft folgen, welche ber Berfaffer in fieben Blichern über Die Entwidelung ber Blafit bei Griechen und Romern, über bas Birten und Schaffen ber bervorragenoften Runftler, über bie Chronologie und ben Wert ber bedeutenbften erhaltenen Werte, fiber Die etwaigen Ropien verlorener Meisterwerfe vortragt. Rach einer hugen Einteitung über bie Bebeutung ber Antite und befonders ber antiten Plaftit, fowie über bie Quellen ber griechischen Runitgeschichte befpricht ber Berf. im erften Buch bie altefte Beit von ben allererften Anfangen einer Runftthatigleit bis jum Beginn ber Dipmpiabenrechnung - 776 vor Chr. Beb.; babei werben eingehender bie Einwirtungen, Die Agopten und ber Drient auf Die Entwidelung ber hellenischen Runft gehabt haben, bez. gehabt haben follen, und bie Runft bes homerifden Beitaltere erörtert. Das zweite Buch enthalt bie "alte Runft", Die bis um Dt. 80 (460) gerechnet wird: Die Beit ber technifchen Erfindungen und ber baburch ermöglichten Erweiterungen ber plaftifchen Runft; Die Infungbeln ober alteften erhaltenen Monumente: Die Ausbildung ber Plaftit bis zu ben Berferfriegen und bie Aufrablung ber erhaltenen Überrefte; die leisten Borfinfen ber vollendeten Runft (Bothagoras Moren und Ralamis). Der "Reit ber erften großen Runftbflite" (bis um Dl. 25 - 400) ift bas britte Buch gewidmet: Bbibias und Boloffet mit ibren Zeitgenoffen, bie teils ibre Schuler und Anhanger waren, teils fich felbftanbiger neben biefen Sonnen bewegten; Fleifch und Blut betommt biefer fconfte Reitraum griechifcher Blaftit por allem burch bie Chulpturen bes Bartbenon und ber olompifden Altis, bie ausflibrlichft bebanbelt werben. Das vierte Buch führt bie anweite Blittegeit ber Runft" por, bis um Dl. 120 (300): Die Beit ber brei Großen Ctopas, Bragiteles und Loftpp nebft ibren größeren und fleineren Zeitgenoffen. Das folgende fünfte Buch, Die Zeit ber erften Rachblüte ber Runft, enthalt bie Runft von Bergamen und Rhobos und die einschlägigen Berte, wie ben Apollon vom Beivebere, die Martvolgruppen, ben fog. Barberinifden Faun, Die bebre Frau von Mile, u. a. m. Endlich bas fechfte Buch umfast ben

<sup>1)</sup> Das forinthifche Buteal (1, S. 141 ff. Fig. 22) und bie Wiener Amazone (t, S. 183 f. Jig. 4t) find aber bod wall ficher archaftifiche Berfe.

<sup>2)</sup> Undereichtfiedig anblichen finds . B. dei ber Defreyendung bei ausgätzlichen Z\u00e4rung (d. C. 21 8) bei une Utgebung (1.04 g. renn. A. ). a. 118 f) ma beider in one Zufel (gilder, fie Stam. V. G. 179) certiferitätigten Münglicher Stänglicher Stänglic



The state of the s



Beitraum von ber Berifterung Reeinths bis auf habrian (rund bis 150 nach Cor.) und baran blieft fich anspangsweile bas fiebente und lepte Buch, in bem in großen Bugen ber Berfall ber ontlin Blaffie achlibret wird.

Diefe Ginteilung bes Stoffes vermag Referent übrigens nicht in allen Buntten zu billigen-Die atte Runft im ameiten Buche wilte er burch bie Berferfriege ober rund Dl. 70 (500 por Chr.) begrenzen. Die politifche Großtbat, bag bas fleine Bellas ben übergroßen Berferreiche glangenden Biberftand leiftet, treibt die langfame Anofve ber alten Aunft zu ichneller Blute und Entfattung - Botbageras und Onatos, Moren und Ralamis find fornfagen "Berebibiaften", welche man nicht von ber Beit und ber Birffamfeit bes Biblias und bes Befullet trennen barf. 3d würde bas meite Bud mit ber Schladt bei Marathon ichtieften, wo Griechenland, beg, Athen bie Feuerprobe bestand, und wurde ben nachften Abichnitt mit bem athenischen Mauerbau, gleichsam bem Grabe ber alten Runft, und mit ber Aufrichtung ber Drannenmörbergrupte, bes Babracichens bes verublifanischen Albens, beginnen; baran febiefen fich bann für ben Beloponnes bie erhaltenen Raineten. Ferner würde ich bas vierte Buch von ungefahr 400 bis 300 vor Chr.) in wei Bilder verlegt baben; bas eine, die Runft vom Echluft bes Belovonnefilden Rrieges bis zur Schlacht von Charonea - ober plaftifc bis zum Lowen für bie thebanifden Toten - umigffent, bas felgente Die Reit Alexanders und Der eigentlichen Dias bechen, rund bis gur Dt. t20 (300 vor Chr.) ober mit Plinins bis Dt. 12t (296 vor Chr.), enthaltenb. Diefer leibte Abidmitt biftet ben Ubergang ju Overbede fünftem Buche ober ju ber "erften Rachblute ber Runft"; es zeigt bie Runft ichen mehr ober wemiger von bem Willen Eines ober Einzelner abbanaig und birgt icon beutlich alle Reime - Reflerion und Diftelei, Lurus und mangeindes Daft, Birtuofitat und Bathos - Die bann in ber Bigfit ber fpatern Diabochenzeit zu vollem Austrag tommen.

Bei ber Ludenhaftigfeit ber Übertiefering und bei bem Studwerf bes Borbandenen, aus bem bie Geldsichte ber griechischen Plaftit wie überbaupt ber griechischen Runft mefaitartig aufammengefest, bez, eft zufammengeraten werden muß, ift gar mandses nicht in ficher wie gemeinbin angenommen wird, ift vor allen Dingen bald größere, bald geringere Meinungborfchiedenheit über viele Einzelbeiten mehr ats natürlich. Go beuft auch Referent über bas eine und bas andere anders als der Berfasser ber porliegenden Gelchichte ber griechischen Plastit, welcher burch die Berichiebenbeit feiner Leber veraniant wirb, oft ale ficber binguftellen, was boch nur große Babrideinlickleit für üch bat oder geiftreiche Bupothefe bleibt; jedoch dies bier im einzelnen auszuführen und an besprechen, würde mich zu weit führen, icheint mir auch gegenüber einem fo großen Unternehmen, wie es eine ausführliche Gefchichte ber griechilden Plaftit ift, nicht billig und gerecht. Noch öfter bat Referent - und es freut ibn, das bier aussprechen zu fönnen - febr Bielem, ja bem Meiften ununntounden beianftimmen, mas ber Berfaffer mit bem Gewicht feines Namens vertritt; 1) ich lann - um nur bas Bichtigfte berandzuheben - nur billigen, mas 2. B. iiber Die Refonstruftion ber Agineten (I. C. 128 ff.), iiber Die Mittelannwe Dos Barthes neufriefes und über bie bafeibft verfammeiten Gottlieiten (I. G. 330 ff.), über ben Runftwert ber Giebelgruppen von Otompia (I. C. 420 ff.), über ben großen Altarban zu Bergamon (II. E. 230 ff.), über ben Runftler und bie Beit ber Benns von Dite (II, C. 329 ff.), u. a. m. gefagt wirb.

Beigegeben sind bem Buche to Helhschulte der wichtighen Antilen, jur Erfänterung und Unterflügung bessen, von der Zert von der Entwicklung der griecklichen Pasiali berücket; ju bedauern sil, daß icht alle Abbitensynen voolgetungen sind und befriedigen Konnen; bal den Lindumance aus Bassien (sig. 83), den Apperpsennenes der Spitze (sig. 119), und einige andere.

Mage bas berbienftvolle Wert biermit allen Tenen angelegentlichst empfohlen fein, welche ber Geschichte ber griechsichen Blastit ein eingehenderes Studium widnen.

6. Sentemann.

Batte a. G.

<sup>1) 20</sup> Seicht Deutsche mit Necht (1. 26. 57 ff.; 17. 87; 1. 58. 77) bei ber Bennemmen "Appolism" für bei laten Aiguren vom Zeben (Dongson unteh miehr bei der Seicht, Alben, Nech, Mitt. IV. 2. 30.4), Ordonentois, Zenen (Dongson unteh Mildpoler, Nich., 38g, 1881, 2. 3.4) u. f. m. Zeitzen Gründen midde ich soeit meiter bissundigen. 26 mier bog merhr als auffällig, menn und and fo aller Zeit, mo bie Vlaßeit nur Zeitzen für stittenbe dumb. Nurth.

Schite, Dr. Friedrich, Beidreiben ben Bergeidnie ber Berte Siterer Meifter in Der Großbergoglichen Gemalbe-Gallerie ju Comerin. Comerin, Drud ber Barniprungichen Gofbuchruderei, XXXIV n. 760 G. S. 1852.

Wit diefer umfassenten und gediegenen Arbeit bes gegenwärtigen Direttors ber großbergogliden Kunst-Cammilungen im Chaverin ist dem immer nech sehr sühlbaren Mangel an wistenschaftlich brauchbaren Katalogen unsetere Gemültsgalerien wenighens sür eine ber lieineren berufchen Cammilungen enklich absphellen.

Meken ber aufspirtigken Ellertrödgreitung bat Calie vernehmich ern kandidertrigken Feynichungen ber Gemilder gefen, betieldt nach ammacht Urteil einen ertras ju greßen Naum angerießen. Er tellt mist mur eine Mutwacht ber nöcksigeren, durch Schlenbeit verklementiell kerenchechnete, inehmer ert tellt famitlich Calpanature Bilderte im Jacfmeile mit, und geft in biefen Buntte nech filter die Kulterberungen binnan, nedeke ber faughreifen bestielte Sengreige in Bilden 1873 fellen mit milden jauket. Der Bertigken und bei eine noch ge gemingligen Benchflict einen mittigen jauket. Der Bertigken jedich im bestielt eine noch gestielt gemingligen Benchflict einer alten Jederfeit merkelfdiefelt jachfie, nub meint, niemand Einen wießen, nedeke Jacfmeile eines Biltest nech einem Lem Nugen fein werb um terdade nicht. Mit finden sich sich der der den bestielt aus Dehre-Begrichungen in bem Calif. ichen Ratatege, und jeterslaße ist bet belüt berandsgabe Och bin umfundigen, nur ünselfeite, fenten ein geriegener Vergat.



gestellt ift, ftatt bes Ballabions eine Apollonftatue, bie in Sattung und Ericbeinung gens gengu ben betr, Marmorfiguren entipricht, wie bie beifolgenbe Abbilbung (in hatber Originalgroße) zeigt. Rias, mit Belm und Beinfchienen, Schild (Beichen: Lowe) und Gpeer, ftemmt ben rechten Buß gegen ben Altar, auf bem bie Apollonftatue fieht, und reift Raijanbra suriid, bie er mit ber R. am gelöften Soar gefaft hat; bie Maib, in Doppelditon und Mantel, umarmt fcubfuchenb bas Gotterbild. Die Beidnung ber Bafe, einer fogen, Rofaner Umphora, ift febr flüchtig, aber ficher und gewandt; auf ber Nudfeite ein Mann im Mantel, mit Krudfod. Bgl. auch bie Apollonfigur auf einer Munge von Ginope bei Gallet, Btider, fur Rum, IX. G. 139. -Bie aber ichon jumeilen in ben alten Beiten ber griechiichen Runft bien Apollouichema jur Statue eines Albieten oerwendet wurde (val. bie Sentue bes Arrhachion balb nach DI, 54:564 bei Baus, VIII, 40, 1), fo wurde auch fpater in ber entwidelteren Runft biefelbe Stellung bin und wieber für Athleten benutt, wie fomobl ber fogen, athenifde Apollon, ben Come einft irrig guf einen Omphalos febte, als ber Apollon Choifeul Bouffier bezeugen (vgt. Watoftein, Hellenie Studies t. p. 165 m. und It, p. 17 m.); ale "Apollon" finbet fich biefe Sigur bagegen wieberum 3. B. auf ber 3tiuperficvafe, Mon. dell' Inst. X. 54: u. a.

Notigen. 35

Den Gegenfat ju Diefer Opuleng bilbet Die Anappbeit in ben biographischen Radrichten, wetche ber Berfaffer ben Bitbern ber Deifter vorausschift. Darin mirb ibm gereiß jeber Ginficblige beipflichten. Es zeugt von vollständiger Bertennung ber Aufgaben eines Gaterietatatoge, wenn wir bie biographifden Radridten in manden berartigen Berfen neueften Datums zu formlichen Lexifonartifein anschwellen feben, in benen bann auch zu allem fiberfluß noch ber afthetifirenben Bbrafe und ber tunfigeschichtlichen Sprothese Spielraum gelaffen wirt. Edlie beichrantt fich burchaus auf bas Rotwendige, auf turge Angaben bes Geburteund Sterbejabres, bes Bilbungs. und Lebensganges, fowie auf eine pragnant gefaßte Charafteriftit ber Stofftreife und Malmeifen ber Deifter, Gelbftverftanbtich fint biefe Daten, womöglich aus urfundlichen Brimarquellen geschöpft, und nur, wenn folde nicht vorbanden, ben betannten neueren Silbebuchern ober atteren Autoren entnommen. Benn ben Bitbern Die Beglaubigung bon ber Sant ber Runftler febit, ift in langeren ober fürgeren Unmerfungen Die von bem Berfaster getroffene Bestimmung bes Bilbes motivirt und bierbei ein wertvolles Material zur vergleichenten Bilbertritif aufgefreichert. Wie viel es babei zu berichtigen gab, welche jum Teil tomifchen Irrtuner ber fruberen Coweriner Galericfataloge (pon Groth und Lentbe) auf Diefe Beife befeitigt murben, haben bie Ctubien gezeigt, welche Schie bor furzem in Diefer Reitschrift veröffentlichte, Gine aange Reibe von "Bfeutos Eriftengen", Die aus ben Ratalogen in die Lexita libergraangen waren, find jest allidlich aus ber Wett geschafft. Die Lifte ber neuen, von ben alten Bergeichniffen abweichenten Benennungen, welche Echlie bem Bormorte feines Rataloge einfligte, fullt ein Dugent ein gebructte Geiten. In biefem fritifden Teil icutet Edlie feinen vorbin icon genannten Fachgenoffen vielladen Dant und fpendet ibn benfelben auch rudhaltlos. Deshalb wird aber fein Buch feinedwegs zu einer Rompanie . Arbeit ohne greifbaren Autor. 3m Gegenteil übernimmt er für atles Gefagte Die polle Berantwortlichfeit und wird fie mit Efren tragen.

The greiferpolitée Osterie îli namentifie brute île 1579 crisqle Cümertefaung te Wilter, metde île başin îm Zedeiş û Everbolgulle îlique, ne riem Butliche Ulusung angewaden. Zedic'ê Bergelaulê entşîsit 1147 Nummers. Zaya toumen îve jirnista patêreiden Berle meverne Silverin, weste ausfleidiğid îvem tamlipiningen, regieresten Orișei, regieşe Arierda Brasa II. liper Currertum pertendur. Zedic lielle înte pertende berşele terleten in Nasifiel uni bist ausgerten jûr baş grêşer Şabillam alten Alberte Duniş îve decirie terşişi, nerder gisleginiş im it ven bir en şaşışışılar şaşiferin Rasilaş çefelenen ili.

So tritt die Berwaltung der Schweriner Aunstsammlungen voolgerühet in das neue geschwaldereil eingerücktet Saus, neeldes am Alten Garten sich erhoft und diefen Sprift bein publikum gebijnet werden soll. Wir wünschen ibr zu der bemöhrten Aroft nun auch rocht reichlich bemessen Mittel, um das Erfe der Biete vernechern und fruchbeinigend machen zu fömen.

August 1552.

6. b. 2.

### Motizen.

Studieruber Höndt, Originatradrumg von Josef Hitchet felsparfel. Wie beben einem int einem jungen Feinter-Greuzer ut teut: rer. Zuglieber Wieden ist von Grütigsbereich besond ist einem jungen Feinter-Greuzer ut teut: rer. Zuglieber werde Nie Grütigsbereich son Auf der Schaffen und Schaffen der Schaffen und Schaffen und bei der und bei gegen der Schaffen und Kantigereichdest ist und rei junger Reinfelte und Schaffgereichdest ihre und beige, auchten er biefelte unt berauften und der Schaffen und

36 Rotigen.

Die Originalradirung von Mar Dolfbart, welche biefem Befte beigegeben ift, murbe bent von bem Duffelborfer Rabirflub berausgegebenen Album (Berlag ber Gefellicaft fur vervielfaltigende Runft in Bien) entnommen, welches gleich ben bereits fruber ausgegebenen Mappen eine Anzahl trefflicher Driginalrabirungen verschiedener Runftler entbalt, Die gang bazu geeignet fint, bem in jeber Beziehung lobenswerten Unternehmen immer neue Freunde ju gewinnen. Unter bem Titel "Das neue Buch" ichilbert bas Gemalbe Belfbarte, nach welchem er bas Blatt felbft ausgefibrt bat, eine einfache Scene, Die in ber ichlichten Babrbeit ihrer Darftellung fich felbft erflort. Es banbelt fich offenbar um eine religiofe Streitichrift, die von ben brei ernften Männern in gründliche Erwägung gezogen wird, wobei bem Rünftler mobl bie protefigntifche Bewegung in ben Rieberfanden porgefchwebt bat, auf bie auch bie umgebende Raumlichteit binweift, welche und ein Rimmer ans bem alten Gilbenbaufe ber Brauergefellicaft in Antwerpen zeigt. Dar Bollbart bat icon in vericbiebenen Bilbern ernften und beiteren Inbalte, fowie in manchen Blättern in ben friibern Beiten bes Duffelborfer Rabirflubs fein vielfeitiges Talent bethatigt. Er ift ein Cobn bes befannten 1876 verftorbenen Biftorienmalere Bilbelm Boltbart und murbe ben 17. Oftober 1848 in Diffelbori geboren, wo er feine fünftlerifche Ausbildung auf ber Alabemie und bauptfächlich als Schiller bes Brofeffore Chuard v. Gebhardt erhielt. Er vollenbete biefelbe bann mabrent eines Ingern Aufenthaltes in Befgien, malte in Briffel, Antworpen und Bent teile Bifber, teils Studien nach ber Ratur, febrte barauf nach Diffelborf jurud und befuchte ISSI Solland, beifen Runfticolbe er im Baag, in Amfterbam und Rotterbam eingebend ftubirte. In leptgenannter Stadt malte er auch ein großes Banorama, Die Schlacht bei Rieuweport barftellend, in welcher befanntlich ber Bring bon Draufen mit feiner Land. und Geemacht bie Spanier beffeate.

















# Carl Bloch.

Don Sigurd Müller. Mit Muftrationen.



bhiebis man in neuerer Zeit blufig veranleht war, auf bas fünftlerliche Schaffen gerade in solchen Sändern fein Mugenmert zu richten, welche bem großen Beltverfiche verschlinismäßig fern liegen, obzitich Maler gerade aus ben Gegenden, die man gern für halböurbarisch hält, immer häufiger ihr Aufmertfametil ber Aunfthisorier und Kenner auf fich

sogen, das dennach bie denisische Kunft bis seit ein außerhalb ber Arenzen über Deinber undetanntes Jacien gestliebt. Cogar unter fenntuisreichen und vielfeitig gebildent undetanntes Deinber mit weit man nur wenig finden, ihm wen den deinen anderen als Ihrenalbien tennen; auch die deutlichen Berte über die Geschichte der Naterialber einer des der wie Knafter, sogen unrichtige und texteileten Billettungen über bei die ihre die Knaft.

Die Urladen beire Erifdenung laffen fis feith erfennen. Sie liegen eriftlig in von ingendlichen utter ver deniffen Wederfung. – enn fie dog famm ein "Dahumbert puridklichen —; ferner aber doein, abs die deniffen Ausst in spiecere Beit, groche im Gegrafen hat geringen der Vergerindung, wo ihre hervorenspielen Weifter jedes nationalen Jagob entheiten, de ausgereigt und bewuft national wurde, doss der der Termen wurdenflichte erfelden. Dagber ertliche is sich, die die die diese ketunft eit der Gerindung der eigentlich danischen Walerichalte durch Edzesberg (un-Joseph ist kutwes den LAVIII. gefähr 1830) faft bis jur neueften Zeit eine ifolirte Stellung unter ben europäischen Malericulen eingenommen bat.

Gewiß hat fie fich mit ihrem liebenswürdigen und fompathisch-verftanbnisvollen Blid für die Natur, ihrem liebevollen und fleißigen Detailftubium, ihrer getreuen Wiebergabe bes Einzelnen zu einem an und fur fich achtungemerten Standpuntt erhoben; gewiß werben auch abgeseben von ben Schopfungen eines Darftranb, bes großen Sumoriften und genialen Charafterzeichners, ober eines Lundb ve, bes vortrefflichen Tiermalers und porgualiden Interpreten ber Schonbeit banifder Buchenwalber, eines Stopgagrb und anberer mehr, bie befferen und darafteriftifden ibrer Werte für immer ibren Bert bemabren; aber berartige Borguge, wie bie genannten, finben beutzutage ju wenig Berftanbnis und find an und fur fich nicht mehr imftanbe, ein bauernbes Intereffe gu meden. Die Runft wird in allen ibren Außerungeformen mehr und mehr tosmopolitifch. Richt etwa, ban bie echte Runft ibren eigentumlichen Urfprung und ben Stempel ibres nationalen Ausgangspunttes, ihrer Individualität verlieren murbe; aber ber formelle und technifche Fortidritt geschieht nicht mehr innerhalb ber einzelnen Runfticulen, fonbern in einer Entwidelung, an ber fich bie gange Runftwelt beteiligt. Der Bertehr unter ben Rulturvollern ift fo lebhaft und fraftig, bag große Refultate nur burch ununterbrodenes Bufammenwirten aller gewonnen werben, und bie einzelnen Bolfer unablaffig bie gegenseitigen Resultate fich aneignen und fie burcharbeiten. Debhalb muß eine Runftichule, welche fich ifolirt und bie auf extlusive Beise autobibattifch fein will, jurud. fieben; und bas ift bas Schidfal ber banifchen Malerei. Bufrieben mit ihrer naiven Innerlichkeit und ihrem frifden Gefühl, ihrem milben, gefunden und magoollen Ausbrude für bie perfonliche Stimmung, ihrer gemiffenhaften Biebergabe ber Form und ihrer Babrheit im Gingelnen und Aleinen, bat fie fich außerhalb ber großen Stromung ber europäischen Runftwelt gestellt. Inbem fie ihre ererbte Technit ebenso unveranbert wie ihren nationalen Raturblid fich bemabren wollte, ift fie bartnadig ben Doftrinen treu geblieben, bie einft von ihrem babnbrechenben Grunber aufgeftellt morben maren; aber gerabe baburd bat fie fich ber übrigen Belt entfrembet. Wie bie bollanbiiche Runft im 17. Rabrbunbert, bat bie banische treu nach ber Ratur gearbeitet und in tiefer, achtungevoller Liebe ju biefer nichte anberes geben wollen ale bie Ratur felbft in einsacher, wahrheitsgetreuer, wenn auch verfonlicher Auffaffung; und, wie ichon erwähnt, ift in ihr vieles entstanden, bas bleibenden Wert hat. Aber ba bie banifche Runft anfangs bas entbebren mufite, beffen fich bie bollanbifche Schule erfreuen tonnte, ber feffen, burch viele Beidlechter erarbeiteten Grundlage für eine felbftanbige technifche Entwidelung, fo zeigen auch nur wenige Maler aus ber Schule Edersbergs jene Raturfraft, jene fippige Phantafie, jenen ursprunglichen Farbenfinn, welche ben großen Sollanbern eigen maren. Die pofitiven Borguge, welche in ben Arbeiten ber alteren jest lebenben ober im letten Menidenalter verftorbenen banifden Maler ben funftlerifch gebildeten Befchauer fympathifch beruhren, treten wegen ber technifden Durftigteit ber Arbeit für ben Fremben in ben Sintergrund. 3hm ericheint Die Ausführung ipib und angitlich, die Darftellung ber Formen fleinlich, die Farbe troden und glanglos, bas Bilb felbft als eine folorirte Zeichnung, bie fich fur Malerei ausgiebt; er vermißt Ginheit in ber Unichauung, Energie in ber Wiebergabe, und vor lauter Gingelheiten ift es ihm unmöglich, einen Ginbrud von bem Gangen gu erhalten; um es mit einem Wort ju fagen: er erichridt por bem Mangel an Tednit - benn mas ift Tednit mobl

anders, als die entwidelte und bewußte Fählgfeit, bas Einzelne bem Gangen unterzuordnen?

Carl Beinrich Bloch murbe am 23. Mai 1834 in Ropenbagen geboren als ber Cobn eines tuchtigen und mobibabenben Raufmanns. Geinen erften Unterricht erhielt er in einer ber beften Erziehungeanstalten ber Stabt, welche besonbers fur bie Militariculen vorbereitet. Die Familie hatte bie Abficht, ibn Geeoffizier merben gu laffen. Doch ber Anabe machte feine besonderen Anstrenaungen, Dies Biel zu erreichen. Er war in ber Schule trage und nachläffig; bie Lehrer fugten bingu; obne Intereffe am Unterricht und wenig begabt; und als er enbiich bas Alter erreicht batte, in welchem er bas Aufnahmeeramen für bie Seelabettenichule abzulegen hatte, fiel er fo glangenb burd, bag er nur im Beidnen, Schreiben und Schwimmen fur reif erflart werben tonnte. Siermit mar fur ibn biefer Beg jur Ebre geichloffen: aber besbalb perlor er nicht ben Dut. "3d habe bod bas Zeichnen bestanben", fagte er, "und in biefem Fache glaube ich felbft, bag ich ce ju etwas bringen fann; lagt mich Maler merben!" Geine Eltern maren mit biefem Entichluft einperftanben: balb murbe fur Bripatunterricht in ber Beichenfunft geforgt, und furg barauf murbe ber Anabe, ba er tuchtiges Talent zeigte und aute Fortidritte machte, taum funfgebn Jahre alt, in bie Runftafabemie gu Ropenhagen aufgenommen. hier arbeitete er fleifig nach Borgeichnungen und Dobellen und erwarb fich balb burch feinen Aleig und feine Leiftungen bie fleine und bann bie große filberne Debaille. Reben feiner Thatigleit in ber Afabemie arbeitete er auch auf eigene Sanb; er zeichnete und malte nach ber Ratur, tomponirte auch icon einiges. So tonnte er icon im Jahre 1854 es magen, fich als Teilnehmer an ber alabemifchen Ausstellung gu melben. Außer ber Mobellfigur, fur welche er im porhergebenben Jahre bie große filberne Debaille erhalten batte, fiellte er zwei Bortrats aus, und ein Genrebilb - Scene in einem Bauernhaufe, - eine besonbers burch mabres Gefühl und gludlichen Formenfinn ausgezeichnete Romposition, welche bie Aufmertfamteit ber Renner auf fich jog. In ben folgenben Jahren ftubirte er teils unter bem feelanbiden Bauernvolle, teils auf ber Befitufte Jutlanbs; eine Angabl febr mertvoller Bilber aus bem Leben bes Bolles maren bie Fruchte biefer Stubien. Dieje Arbeiten erwarben ibm fo großes Unfeben im fanbinavifden Rorben, bag im Jahre 1858 ber Runftverein von Chriftiania ein Gemalbe, bestimmt gur Berlofung unter bie Mitglieber bes Bereins, bei ibm bestellte. In bemfelben Jabre ftellte er fein bis babin bebeutenbftes Bert aus: "Gine Rifderfamilie, welche bei brobenbem Gemitter bie Antunft

Die Alber, nelde Bloch in den Jahren 1858 und 1859 ausgeleilt hatte, erweden ihm nich um be mörmle die Kincetnung von ellem der Albenhei, femdern auch ein zybörzes Kleifchiensbium, neldes him in den Etund ielze, feine erfte greie Allei in Bunden das ju machen. Blie inem Kunsligenoffen gleichen Murch, dem feinen fürnigen Gentremaler Terph, reiste er nach Bom, wo er sich mit einzichen Lurgen Lurebrechungen – verentägt beide ein Reiste in die Schmat und einem Wossellug nach Gerkefenland – venne Gennmer 1850 bis zum Herbis 1855 ausligielt. In beider unsuberbaren Edukste etging de Bloch, wie es die solden Knülltern von ihm ergangen war. Gs ging mit ihm eine meientliche Beränkenung vor; sier ertig gelangste fein Genie war. Gs ging mit ihm eine meientliche Beränkenung vor; sier ertig gelangste fein Genie war. Gs ging mit ihm eine meientliche Beränkenung vor; sier ertig gelangste fein Genie war. Gs ging mit ihm eine meientliche Beränkenung vor; sier ertig gelangste fein Genie war. Gs ging mit ihm eine meientliche Beränkenung vor; sier ertig gelangste fein Genie war. Gs ging mit ihm eine Den der Gentralen der Gentralen der Gentralen und der Gentralen der Gentralen der Gentralen der Gentralen der Gentralen der Gentralen zu von der Gentralen der Gentralen der Gentralen der Gentralen zu von der Gentralen der Gentralen der Gentralen von der Gentralen der Gentralen

Bloch fanbte von Rom in ben Jahren t861 bis 1865 eine Reihe von Runftwerfen nach Danemart, bie ebenso in Ihrer Gesamtheit von ber reichen Entwidelung bes Rünftlere berichteten, wie jebes einzelne von feiner fünftlerifden Begabung zeugten. In ihnen fam guerft ein bervorftechenber Charaftergug bes Meifters, von bem frubere Berte nur wenige Spuren verraten, feine frifde, beltere Laune, fo recht gum Ausbrud. Bor allen find bier zu nennen "Gin Rifder aus Corrento" (fonial, Gemalbefammlung auf Chriftiansborg, 1861) und "Der Sageftola", ein foftlich darafterifirter alter italienifder Rifder, ber mit feiner Rate jur Seite auf ber Steintreppe Blat genommen hat und in feiner tomifchen Unbeholfenbeit eine notwendige Reparatur an ben halbabgezogenen Beintleibern vorzunehmen verfucht. Es folgt bie Galerie ber Bilber aus bem Monchsteben. Bloch verfehrte in ber erften Zeit feines Aufenthaltes in Rom viel mit Frangistanern. Die Boefie bes Mondelebens mit ihrer Entjagung unb frommen Singebung übte einen unenblichen Reis auf ben jungen Runftler. Diefer Stimmung verbanten wir bas im Jahre 1862 ausgestellte Bilb "Die beiben Monche", ein Bilb wehmutsooll elegifden Charafters. Es ift gegen Connenuntergang; Die Campagna gluht in rot golbener Farbenpracht; am himmel gieben Schmarme von Bugvogeln und fuchen eine Rubeftatte; auch bie beiben Monche find auf bem Beimmege begriffen; ber alte hat auf einem Felsblod Rube gefucht, ein jungerer fieht aufgerichtet vor ibm,











Romiider Etragenbarbier, ben Carl Blo-

Nehen beienn lieinem Kriecien entflanden in der Jeit des Aufertubaties im Gaben eine Melle geische Gemübte im Johr 1858 wurde in Repertubgen des eine der eine Verschaft in Zwei der Verleichen Aufertuber der Verleichen Aufertuber der Verleichen Aufertuber der Verleichen Verleich von der Verleich von der Verleichen Verleichen Verleichen Verleichen Verleich von der Verleich von der Verleichen Verleichten von der Verleichen Verleich verleich verleich verleichen Verleichen Verleichen Verleichen

Bald überwand Bloch auch die technischen Unsolltommenheiten, welche biesem und anderen Bilbern noch anhofieten. Im Jahre 1503 stellte er Bilber auch, welche bie Höhe seiner Einsterlischen Entwicklung bezeichnen und ihn den debeutendsten Weistern der Gegenwart gleichstellen.

In bem einen berfelben "Gin romifder Strafenbarbier", bas ibm bie bochfte afabemische Anerkennung, Die Ausstellungsmedaille einbrachte, ift er, wie fo oft fruber und fpater, Benremaler. Die Beitschrift fest ihre Lefer felbft in ben Stand, bie Romposition gu beurteilen: freilich mirb auch ber befte Solaichnitt weber von bem feinen Sumor noch von ber portrefflichen Charaftericilberung einen Begriff geben tonnen. In Farbe und Bortrag zeigt das Bilb eine bewunderungswürdige Lebhaftigfeit und Friiche. In bem anbern Gemalbe "Jairi Todterlein", einem umfangreichen Bilbe mit lebensgroßen Riguren (jest in ber Rationalgalerie), behandelt Bloch jum erftenmale einen neutestamentlichen Stoff, ein Bebiet, auf bem er fpater bie bochften Giren erwerben follte. Das Gemalbe führt uns in fruber Morgenftunbe an bas Lager bes toten Dlabdens; über biefes gebeugt fitt bie Mutter mit thranenvollem Auge; eine Lampe binter bem Borhange beleuchtet matt bie Buge ber Toten. Draufen bricht foeben bie Morgenfonne bervor; und mit bem Lichte tommt bas geben: auf ber Schwelle ericheint ber Seiland; por ihm fniet in fiummer Anbetung ber Bater und fußt bes Berrn Sanb. Bir fteben bier einem Anbachtsbilbe in bem vollften Ginne bes Bortes gegenüber, ber Tob in feinem Ernfte tritt uns entgegen, ble Erlofung in ihrer herrlichfeit. Es

Das jelgende Jahr bracke wieder eines vom Blacks ortzimeliken und bedructmöhren. kunninerette, das für ben neuerosäglen Sinlig vom Bleichenland ausgeführe Gemülde. "Fromethende" "Bach ih der mäcklige Alten an den Fellen gefamieder, doch ihr der kerfertungsdinute gefammen; die Fellen is fein ich und der Bedre füll tag und nieder, gestätet vom Pfelle das Geraffes, des Helben und Reiters. In der Rompsnieder gestätet nach eine der gestärtigken Schieden und Reiters. In der Rompsportifiere Gehalte nach eine der großertigken Schöpfungen diese Jahrhumberts. Heinen bei Ulsad eine Confent ertsätzer, andelse die klanisis famme die alle hat wir aufweiser fünnen. Ruhn mud energift ist alles gemals, mit feinem Gefällig für das Arferinde um Blichmassoule, das der nienzehb in erre ellificialiserie unienzette.

Reichen Lohn erntete biefe Arbeit, Die banifche Atabemie ernannte ben Runftler gu ihrem Mitgliebe; ju berfelben Beit gab ibm ein freigebiger Beichuber ber banifden Runft, ber icon Millionen gu gemeinnubigen Ameden geopiert batte, ber Bierbrauer Bacobien, einen mahrhaft großartigen Muftrag: nicht weniger als 22 Bilber aus ber Beidichte Chrifti follte er fur bie Betfammer bes nach bem Branbe neu aufgebauten tonigl. Schloffes Rreberifeborg malen. 3m Jahre 1866 ftellte Bloch bas erne biefer Bilber "Die Berfunbigung Maria" aus. Die Reihe ift noch nicht gang abgeschloffen; fie enthalt Runftwerte von naivftem Reize und ebelfter Sobeit; unter bie Berlen ber Sammlung tonnte vielleicht bie in ihrer Ginfacheit binreifenbe Rompolition , Maria's Befuch bei Elifabeth" gegablt merben; ferner: "Chriftus ale unolffabriger Angbe im Tempel", ein Bilb, bei bem eine Rebenfigur, ber fleine Murilloiche Strafeniunge, faft bas hauptintereffe in Anspruch nimmt; endlich "Lazarus' Auferwedung" und "Die Grablegung", iene Rompofition, welche ber Runkler fpater gu einer Rabirung benutt bat; bie Beitidrift bringt ein Racfimile berfelben. - Das glanzenbe Refultat biefer Birtigmteit bes Runftlere führte ju jahlreichen Bestellungen auf Altartafeln, fo j. B. fur bie Rirche in Solbad auf Geeland: "Chriftus nimmt fich bes Rinbes an", mit nur zwei lebensgroßen Figuren, die boch eine Gruppe von feltener Majeftat bilben: groß und ebel in ben Linien und mit einer ergreifenben Rraft in ber Stimmung, welche auf bem Begenfaß zwifden ber überaus ernften Beftalt bes Beilanbes und bem fleinen, naiv icud. ternen, aber boch fo lebensfrifden Rinde beruht; bann bas figurenreiche Bilb "Chriftus Confolator" für eine ichwebifche Rirche; bas in pfychologifder Scharfe bochftebenbe Bert "Chriftus in Emmaus"; ferner "Chriftus in Gethfemane", und gulest bas berrlichfte von allen "Die Auferftehung", gemalt fur die Jatobatirche in Ropenhagen; auch biefes Gemalbe lernen bie Lefer fennen burch bie nach ber eigenhanbigen Rabirung bes Runft. lere angefertigte Photogravare.

Bu ben alttefiamentlichen Motiven tehrte Bloch nur noch einmal gurud und zwar wieberum zu ben Gefalten, die ihn in ber erfen Jeit feines Schniftend gefrielt hatten: Einspon und Delila. Die Dberhaupter ber Philliter bringen in die Schlaffube, wo ber Pelb noch mit bem feines haarichmueded beraubten haupte auf bem Schofe ber Berraterin ruht. Besonders bie malerische Behandlung erregte bei ber Ausstellung biefes Gemalbes (1864) großes Auffehen.

Much auf bem ber biftorifden Genremalerei eigenen Gebiete hat Bloch Treffliches geleiftet; fo 3. B. in ben beiden Bandgemalben, Die er fur ben Festjaal ber Universitat malte, "Sans Taufen, ber erfte lutherifche Bfarrer in Ropenhagen, befcutt ben fatholifchen Bifchof gegen bie Angriffe bes Bolfes" und "Ronig Jafob von Schottland befucht Tucho be Brabe auf ber Infel Dveen", ferner in einem feiner größten Staffeleibilber "Rangler Riels Raas übergiebt auf feinem Sterbelager feinem jungen Munbel, bem Bringen Chriftian (fpatern Chriftian IV.), Die Schluffel gu bem Gewölbe, in welchem Die Reichofleinobien aufbewahrt werben" (fürglich auf ber Internationalen Runftausftellung in Bien); bod por allem in bem ergreifenben Bilbe, bas ju ber Chriftignsborgiden Cammlung gebort, "Ronig Chriftian ale Befangener auf bem Conberborger Schloft". In bem engen Raume bes Gefangnisturmes, in welchem ber von ben aufruhrerischen Abligen neugemählte Friedrich ben Ronig mit ben großen Gebanten und beftigen Leibenichaften eingesperrt bat, weil er auf gewaltsame Beife bie Dacht ber priviligirten Stanbe gu brechen perfuct hatte, manbert ber Ronig um einen Steintifch. Der Musbrud bes Benichtes zeigt, bag binter ber machtigen Stirn gewaltige Bebanten mobnen, bag bie großen Blane ibm auch bier feine Rube laffen; er achtet nicht ber freundlichen Borte. mit benen ber alte Diener, fein einziger Gefellichafter im Gefangniffe, feine Aufmertfamfeit auf bie gubereitete Dabigeit gu lenten verfucht. Richt weniger ale burch feinen bebeutungsoollen Inhalt fieht bas Wert boch in formeller Sinficht. Die Figuren find meifterhait gezeichnet und gestellt, Die Stoffbehandlung ift burchaus vollendet; bas bellbuntel, welches auf bem Bilbe berricht, ift von außerorbentlich energischer Birfung.

Ju dem hildrichen Genre fann auch das ausgezichnete, im Jahre 1581 nach Jamburg vertaufte "Interieur aus Christians Iv. Zeit" mit seinen naturmüchsigen Gefalten gerechtet werden: es feldt eine flungere Dame dar, weder den Wette entliegte und einem Reinen Junde piellt, der ihr einem Fannöffel emisste das, möhrend die Rammerfram mit dem Worgenfleibe und dem Arme das Gett freit.

Bu berfelben Beit, ba Bloch fich mit ber Löfung großer monumentaler Aufgaben beichaftigte, ift er boch feiner eigentlichen Jugendliebe, ber echten Genremalerei, nicht untreu geworben : teils giebt er Erinnerungen aus bem Guben, wie bie mit lebens. großen Figuren gemalte Dfterifcene und bie gablreichen ibnilifchen fleinen Schilberungen aus bem Leben in ben Saufern und auf ben Strafen von Rom, teils hat er feine Stoffe bem banifchen Alltagsleben auf bem Lanbe und in ber Stadt entnommen. Dieje meiftens in fleinem Dagitabe und mit bodfter Bartheit ausgejuhrten Genrebilber bieten ein fehr verschiedenes Jutereffe. Dit zeigen fie nur einzelne Figuren, bie ftets mit einer bewunderungswurdigen Gicherheit und Tiefe aus bem Leben gegriffen find, fo 3. B. bie Fifchhanblerin (Chriftianeborg, 1875); "Der alte Stragenmusitant", welcher bautend nach bem Genfter grußt, aus bem ihm ein Schilling gugeworfen worben ; "Das arme Dienfimabden" u. f. w.; enblich bas in Bien ausgestellte Bilb "Gin Dabden, welches Meerrettig reibt", bas freilich nicht zu ben beiten Beifvielen ber angegebenen Art gebort. In anderen abnlichen Arbeiten entfaltet ber Runftler feinen reichen humor, fo in ber "Gefiorten Mittagerube", wo ber alte Gifcher erichredt feinen Ropf aus bem Altoven beroorftredt, im Schlafe genort burch ben garm, welchen Enten in ber Stube machen; eine berfelben ift von einem auf bem Rufboben berumfriedenben













Unter allen banifchen Malern ift Bloch unzweifelhaft bie vielfeitigfte und entwideltfte Runftlernatur; feine Große besteht hauptfachlich barin, bag er gu jenen Gludlichen gebort, benen nichts Menichliches fremb ift. Bur bas Große wie fur bas Geringe, fur bas Erhabene mie fur bas Lächerliche, für alles bat er ein offenes Muge und offenes Berg; er erfaßt alles mit fympathifchem Berftanbnis. Raum von einem anbern mobernen Runftler tann man mit mehr Recht als von Bloch fagen, bag er ftets terngefund in ber Auffaffung ber Ratur und ber Berhaltniffe ift, ftets mabr in feinem Gefühle, fiete einfach und flar in feinem Ausbrud. In biefer Sinfict verbient er mit Metfu und Terborch verglichen ju werben. Wenige Rünftler verfügen über eine fo umfaugreiche Ctala ber Empfindungen von bem Raiven bis jum Bathetifden. Stets ift er frei von Affeftion und theatralifder Phrafe, alles ift bei ibm in einem einzigen gludlichen Augenblid ergriffen, und alle Gingelheiten ericheinen aus einem Guffe in notwendigem Busammenhange. Dag felbft bas geringfte Motio unter feiner Sand fich jum allgemein gultigen entwidelt, verbantt er feinem eminenten Talente für Charaftericilberung und feinem geiftreichen Sumor, ber felbft über bas formell Sagliche einen milben verfohnenben Schein wirft und bem Beichauer auch bas Gewöhnlichfte intereffant zu machen verfteht. Geine erfte funftlerifche Musbilbung genog er, wie icon ausgeführt, in feinem Baterlanbe; ber Berfebr mit ben großen Runftlern aller Lanber, bas Studium ber großen Berfe verftorbener Deifter brachte fie gur Reife. Go bat er benn von ber Beimat bie folibe Beichnung und bie feine Durchführung bes Einzelnen: Maler in ber eigentlichen Bebeutung bes Bortes ift er bagegen burch bas Studium in fremben ganbern geworben. Dug er auch, mas ben padenben Effett anbetrifft, binter anderen Meiftern gurudfleben, fo fleht er boch ba als einer ber Erften unter benjenigen Runftlern, welche burch bie malerifche Gefamtwirfung ihrer Bilber bie bochfte Bewunderung erregen. Gerabegu überraschend wirft er oft burch bie treffenbe Lichtwirfung und burch bie felnfinnige Biebergabe bes Stoffes. In jungfter Beit bat bei ibm bie Sarbe noch viel an Rraft und Tiefe, fein Bortrag an Leben und geiftvoller Durcharbeitung gewonnen, fo bag er felbft ba, wo er alles bis auf bas Genauefte burdführt, mannlich und martig ericheint.

Auf die denisse Aunstiellung der Blad ichtbrechtandlich einer nicht geringen Linftust ausgeübt. Durch Berleibung des Prosessertiels und des Aitterferuges hat man diesen Verbiensten die gebührende Ausertennung gegeben; aber das, was am nächten legt, nämlich ihn als Schrer für die Kopenhagener Alabemie zu gewinnen, hat man bisher verfaunt.

Jum Schluffe barf nicht unermähnt bleiben, baß Carl Bloch als peintre-graveur alle jest lebenben Rinifler übertrifft, und baß man gurudgeben muß in die glangoofle gietigech is totenes bens. XVIII.
7

Seit ber holländischen Meister ber Abdektunk, um etwas keinen Schöpiungen Smir nerdenndes ju finden. Wieldicht filmt pad de bem Grember etwas ju fierd, der man bebente, daß Bloch erft feit poel Jahren mit biejer Kunft fich belfchiftigt und bech schwe einige zwenig Blutter — blütigke Sampolitionen, Gerregerupen, Landschaften und Bertricks — außgefaller tagt, seiche mit wenigen Müschapen voor bem kinden finditerischen Gefähl burddrungen find und einem in bediesen Gerabe außgeführten Ginter Sparater, Somr und Sicht aufmeisen. Im spara allen ist der Abdet mit einer Sehenbasitet, einer Friche und Sicherbeit geführt, daß Bloch Subbrungen blimen Sampen eine Jieres (eber wirftlich underschändig augseigen Communing blimen werben.

## Bur Rehabilitirung Jan Schoreels.

Don Dr. Alfred von Wurgbach.

Mit 21bbilbungen.



ur wenigen Walern hat die Aunftgefeide so schienen mitgespielt, wie bem einst berühmten und gesteierten Jan Schoreet. Ber ungefähr vierzig Ihren noch zählte der unremüdliche Gotheet Antiquar Dr. G. Untspeech in mehr als ein halbes Hundert au Gemälden, die ihm, ungeachtet einer fehr ungsflägssichen Gestefriefenntnis, unter dem

Ramen Jan Schorcels aus verschiebenen Buchern und Ratalogen befannt maren. Allerbinge figurirten barunter manche Werte, welche bamale ichen nicht mehr eriftirten und viele, bereu Ermahnung auf fo zweifelhafter Grundlage bafirt mar, bag fie beffer gang unterblieben mare. Die funfibiftorifche Forfchung machte bier infoferne Fortidritte, ale fie bei Mufgablung ber Berte Schoreele in furge alle zweiselhaften Objefte beifeite lieft. Schon achtischn Sabre fpater mußte fich G. A. Baagen?) begnugen, bei Ermabnung bes Deifters nur auf ein halb Dupenb Bilber binweifen gu tounen, welche mit giemlicher Giderheit Choreel ungeschrieben werben tonuten. Db bie Operation, welche bie beutide Rritif ingwijden burd Angler, Baffavant und Baagen an Schoreel geubt, nicht einige feiner beften Glieber amputirt, und lediglich einen topf- und alieberlofen Rumpf gurudgelaffen batte, war bisber nicht einmal möglich gu beurteilen, benn es mar nichts mehr von ibm übrig geblieben als einige Bilber in Utrecht, über beren fichere Entfieljungszeit feine bestimmte Nachricht zu erbringen mar. Der gesamte 3an Schoreel mar babei ju einem Deifier britten, wenn nicht vierten Rauges berabgefunten, benn bie ermagnten Bilber geftatteten weber burch ihre Bebeutung noch burch ibre Erhaltung einen fichern Echluß auf feine funftlerifche Mangfiellung. Aber Schoreel war wenigstens funftgerecht apretirt und in biefer Beftalt geeignet befunden worben, feinen Radruhm auf Die fpateren Generationen gu tragen.3)

<sup>1)</sup> Annalen ber nieberlandischen Malerei ze. Gotha 1844. G. 235-238; 439.

<sup>2)</sup> Sanbbuch ber beutiden und nieberfanbifden Maleridulen. Stuttgart 1862. I, B. 208.

<sup>6)</sup> Ja ber uerneften Zeit thut man wieder bes Onten zu viel. Ein Auffah von R. Jufil, begleitet von einer Aufühlung ber Werke Schrecks aus ben sachtundigen Bedern ber herren L. Scheibler und B. Bobe (Jahrdud ber fünigt, preußischen Runfisumlungen 1881. II. Bb. IV. Df.) weiß bereits reichen Erich für alle bem Auffler abertaunten Milber.

Aus biefer Amputation war aber ber Runftgeschichte boch eine fleine Berlegenbeit ermachien. Unter ben ausgeschiebenen Gemalben befanben fich einige, Die eine gemiffe Charafterabnlichfeit nicht verleugnen fonnten, und ibre Rufammengeboriafeit offen befundeten. Gie idrieen laut und vernehmlich nach einem funftbiftorifden Baterlanbe und forberten von ben Batern ber Runftgeschichte bas Recht, irgenbwo und zu irgend welcher Beit gemalt morben qu fein. Der beitigfte Schreier mar ein Mugelaltar, melder aus ber Rirde St. Marien auf bem Ravitol au Roln in Die Sammlung Boifferee, und mit biefer in bie Binafothef 1) ju Munchen gefommen mar.2) Fur ihn und feine nachften Angehörigen mußte ein neuer Rame gefunden merben. Aber bamals mar guter Rat noch teuer. Da man feinen beffern Ramen wußte, ichuf man einen gang neuen Deifter ; ba er unbefannt war, nannte man ibn einen "anonymen"; weil bas Bilb aus einer Rirche in Roln ftammte, mo ebebem, allerbings bunbert Jahre früher, eine Schule geblubt hatte, erhielt biefer Anonymus in Roln feine Beimat, und ba bas unangenehme Bilb ben Tob ber Maria porftellte, befam et furzweg ben Ramen: "Der anonyme folnifde Deifter bes Tobes ber Maria". Damit mar allen Teilen Bennge geicheben; ber Altar batte einen Maler, ber Maler batte ein Baterland, und bie Runftgeichichte hatte ploBlich eine Rachblute ber folnifden Schule entbedt, bie allerbings niemals ftattgefunden batte, aber immerbin bas Rapitel von ber folnifden Schule gur Bufriebenheit ber ferneren Foridung murbig beidließen fonnte.

Men glaubte dren, neen auß ferklimmerten Hergenst; aber wer hitte gegen Mutertiken wie Ragler, Ragler, Ballenson, Hangen, meldern flie sjoet eine reitlige Schar jüngerer Rackterter ansfolds, zu Erbe ziehen fonnen? Nur beimitt, umb verflächer stätzte fich die Erferfis, die lieber an ber alter Beziehung "Cahperer (Pfallere, alle an einen ganz neuen annonymen Waler glauben molle, für befen Triffenz außer ber Schartung einer Valher nach nicht der zerfeinfte Beneit zu erkringen wie.

Man suchse endlich einen andern Ausburg, das heißt, einen wirflichen Ramen für den mannentsofen. Auch dieser wurde vor turzem gesunden, und Dr. Oblar Eisen man not glaubte längere Jeit dem wirflichen "Meister des Todes der Maria" in dem Massa Jan Joesen aus Kallar entdecht zu haben. Gisenmann war seiner Sache um so

<sup>1)</sup> Dr. Rubolf Marggraff, Die altere fonigliche Binafethet ju Munchen. Munchen 1872. Rr. 661-663.

<sup>2)</sup> Das Bild hatte urfprunglich gar feinen nachweisbaren Ramen und bir Boiffere's nannten es holbein, menigftene ichrieb Gulois Boifferee (I. E. 131) an Bertram am 24. Mai 1811 aus Dreiben : "3d will Dir nur gleich fagen, worauf Du am neugierigften fein wirft: Unfer Tob ber Maria ift fein Solbein; nicht nur ift ber große Bolbein bier gang anders und beffer zu feinen übrigen Bilbern feimmend ale unfer Bilb. benn baburd mare noch nicht alles aufgemacht, fonbern es findet fich ba eine Anbetung ber brei Ronige, bie für Lenben ausgegeben wirb, gang und gar von berfelben Banb, bie unferen Tob ber Maria gemalt bat. Tied, ber fich barnuf berief, hat gang recht gehabt, aber oon Lucob ift bad Bilb nun und nimmer; es reift fich gang an bie Bilber an, bie wir als Schule con bem Tob ber Maria gesehen und ift bas Gematbe oft fopiet und nachgeahmt worben, wir haben bergleichen mehrmale angetroffen. Du findeft nicht bie Rube und Ginfachbeit barin, Die bei allem Reichtum bennoch im Tob ber Maria ift, et geht mehr gu ber Borftellung bei Ballruff fiber und gu ben Bilbern oon be Groote, es bringt mich auch wieber auf meine alte Bermutung, daß die hiftorifche Lafel in Bafel nicht von holbein ift. Ber aber ber Reifter biefer berrlichen Art fein mag, bas wird fich wohl erft in ben Rieberlanden felber entideiben laffen, wenn man einmal burd bolland und Brabant reift. Bon bem oermeintlichen Schoreel ift auch eine grobe prachtige Tafel bier, Die im Bergeichnis unter 3an Rabufe ftebt; ba maren alfo alle unfere fogenannten Coprecio Rabufe, und ber Lob ber Maria fonnte Schoreel fein? Da wird man fa oor lauter Weisheit gang bumm!"

<sup>3) &</sup>quot;Jan Joeft, ber Reifter vom Tobe Moria". Beiblatt jur Zeitschrift für bilbenbe Runft. Rr. 5, nom 13 App. 1874.

Gifenmann tonftruirte bemnach fofort bie meitere Biographie 3an Joeftens, bes nunmehrigen Meiftere bes Tobes ber Maria, und ba ber Altar ju Ralfar in ben Rabren 1505-1508 gemalt murbe, ber meitere Aufenthalt bes Runftlere in Rallar ebenfo wenig nachweisdar ift, wie feine Abftammung aus biefer Stabt, war es nicht einmal notig, ibn por ober nach biefer Beit in Ralfar anwesend fein gu laffen. 3an Roeften tonnte fomit um bas Rabr 1515, in welche Reit Gifenmann bie Entftebung bes "Altars vom Tobe ber Maria" verlegt.2) febr mobl in Roln gearbeitet baben. Dies nahm Gifenmann auch in ber That an. Leiber bat er fich bierbei gerabe in ber Babl bes Sabres 1515 vergriffen, benn gufälligerweise befand fich biefer felbe San Soeften gerabe in biefem 3abre 1515 in Sarlem, mofelbft er wie M. v. ber Billigen?) langit gupor aus ben Ardiven ber Rathebrale Et. Bapon gu harlem nachgewiesen batte. an biefer Rirche beichaftigt mar. 3m 3abre 1519 ift berfelbe Maler bort auch begraben worben. Diefer lettere Umftanb ift befonbers michtig, benn er macht es bochft unmabrideinlich, bag Jan Joeften swifden ben Jahren 1515-1519 Barlem überhaupt perließ. und erlebigt bamit ein für allemal bie Bermutung, bak er ben "Tob ber Maria" in Roln gemalt babe, ba biefes Bilb nur nach 1515 und por 1520 entftanben fein tann. Mit einen gleichnamigen Reitgenoffen ober zweiten Maler biefes Ramens zu glauben, baben mir nicht bie geringfte Beranlaffung.

3ch bin nicht in ber Loge zu beutrellen, im welchem Grade bie Bermutung über ih Dentitit bed Maleca an joeldem mit ben "annenpnen Beifere bed Todes ber Meris" von den Weigen Jackgenoffen geteilt wurde, do biele Meinung an und für sich noch zu imag ih, als daß sie bereitst in wiele trutflisserliche Jambodiere fahre übergeben sonnen; ich sinde in mut in achsin Bemabe der "Gefrigde der billebenden Minie" von von Dr. G. Schnaafe (S. 374) vertreten, melden ER, Löttle unter Ministrum Dr. D. Eisenmanb geraussgewebe ab, und ver der gefreien.

<sup>1)</sup> Geschichte der deutschen und der niederländischen Malerei. 1843. II. Bb., E. 188 ff.
2) Allerdings trägt das fleinere, den Tod der Maria darstellende Külgesbild, welches gegenwärtig

im Balleri, Amerings meine mienere, sen abs eer voner anstructure geugelinte, methoe gegenwering im Balleri, Anglery-Buleum in Alls sid beschoel (Antalog vom 3, 1872, Nr. 2071, om bem Advanuble eingeschnitten Jahl 1818, Aber desse Sid die mitterlig früher entstanden als die weit vollenbetere, reitere und enthigtere Romposition in der Kinastohle in München. 3) Les Artistes de Harlewo. Dartem 1870, d. d. d. u. 28, 7

<sup>4)</sup> Die fritilliese Jassumenstellung ber Berte bes Reifters vom Lobe ber Maris mit jenen bes
Ralers Jan Joech in der vom E. Boltumann bepannenen und won R. Bosermann nortgeschen beflaiste ber Nadereise (II. Bo., 2. 432-480) beingt bie Runflagfsischt wieder borthin, mo fie fich bei
Anhaberte befandt nur bie Ochkel find beisennt andere enemerbe.

Eine nahrer Stegleichung ber Berfe bes fallbere Meikers Jam Joseften mit des Bilbert best annehmen Weitels war Deb ber Maria "wich moßt eigeben, baß biel beiber Maße under mit einember ibentiß fein fonnen, ja, baß og greße ilbartefigiebe unisfen ihren denolaten, bej Dr. Gifemman nur bund bas leicht etflichtige Stefangen, bein unmäglichen anneymen Soliner Meilter enhalbt einmat mieber zu einem eiglichen ben unmäglichen anneymen Soliner Meilter enhalbt einmat mieber zu einem eiglichen kannen und glaudswebighen Stefanden zu verbeifen, ben eit veriglicht werben fonnte, ben Beifer vom Tobe ber Moria in bem Kallorer reip, harlemer Jam Joeften wieberungsframer.

Die wenigen Bilber, melde bie Aunfigeführte bem Jan Schortel nach gelöffen batte, rühren somtilch aus seiner politeren Zeit, nach seiner istelienlichen Reise ber, für bie Beuteilung ber Arbeiten leiner Jugend haben wir gar leinem Maßtab. die milite und nur ein ungewöhnlich gänfliger Glüdblad zu Hilfe bonnen, ein ungeochnter "und, ber und benefter aufliktern fönnte.

Dies geiche auch; aber ebe ich davon iproche, balte ich es für politend, ben reifer mit ber ältefen Viographie bed Weifters, von von Mander?, vertrant zu machen, welcher vielelbe um das Jahr two farich, und dem jo zuverläßige Rochrichten zu gedoch feinden, de jed faum möglich ift, ihn eines offentundigen Jertums oder einer Unwahrheit zu überführen.

> Das Ceben bes Malers Jan Schoreel. (Rarel van Manber, Het Schilderboeck, Ed. 1618, f. 154.)

ch is befannt, hat deben der Schalt er Glütte von de faber, Nülspene und reichendltert Sten, das finde und bestehend hat befannt der Schalt feiner Steueren, nuchet aus gestem Gefaglich Stellt stellt eine Gestellt der Stellt der Schalt feiner Steueren, nuchet aus gestem Gefaglich Stellt anstitzt auseinerfahren, fighete meldigt auf bereicht der Schalt der Schalt

Und well er wohl der Erste war, welcher Italien bejacht, und zurück kam, die Malerkunft zu erleuchten, ward er om Frund Floris und anderen "der Fakfelträger oder Bahnbeecher" unferer Richte in den Riederlanden acheitigen und als folder genachte.

Er ner geloren im Jahre 1 100, em erfen Mugdiese, in ben Zwie Geloren bir Millene in hydines. Now untdemer finde bendemen fleigte und ben er bir Gerichteite ja. 20 feiner Millene fills bliefeten, met er som (einem Revenanten maße) Millene wer Gelore gleicht, no er bis ja feinem 1.5 Jahre fernett und gerfen er som feinem Millene Gerorien mehrer, der imme erreichte er eine mehrjerbeiten Reissam ja jerktumer, er gelörette fieligt maß fernatione und benatien Gleisfenhere, figiglief und mit ben Bekennte Allene, Millene Millene werde bestehen der Stenkten der der der Gerorien der Stenkten der der der Gerorien der Stenkten der der der Gerorien stellt gelorien der Gerorien der Ger

<sup>1)</sup> Het Schilderboeck. Amfterbam 1618. 3. 154.

<sup>2)</sup> San Mander verwechselt fiele die beiden Namen. Der Lebert Zchoecels was der Malce Coenellis Billemis aus hartem, der in den Jahren 1841 bis 1340, wiederholt in allteren Urbunden genannt eriseitet. I. von der Billien. Les Artistes die Harten. 1570. C. 40-46.

trag trug ber Meifter ftete in feiner Tafche. Da ihm ber Junge großen Gewinn brachte und in bem erften Jahre mehr als 100 Gulben, eine fur jene Beit fehr bobe Gumme oerbiente, fürchtete er, bag er ifim fortlaufen tonnte; ba aber ber Meifter oft betrunten mar, fagte er nicht felten: Jan, wiffe, bag ich bich in meiner Tafche trage; wenn bu mir fortläufft, weiß ich, was ich mit beinen Bermanbten zu thun anden werbe; bies fo oft su hoven, perbroft endlich Schoreef und als ber Meister an einem Winterabenbe, ba es ichneite, betrunten gu Bett gegangen war, nahm Schoreel biefen Brief, ging bamit nach ber Holgbrude und rif ibn in viele fleine Stude, Die er fobann in bas Baffer fliegen lief, boch hatte er bie Abficht, feinem Deifter gebulbig gu bienen: aber er mar frob, bag biefer ibn funftig mit jener Schrift nicht qualen tonne. Um Conntag und Feiertag ging Schoreel bes Rachmittags in ber Regel por harlem in ben iconen Balb und malte bie Baume mit iconen und gefälligen Farben, aber verfchieben pon ber gemöhnlichen Beife ber Maler. Mit feine brei Jahre um maren, nahm er Abichieb von biefem Meifter und ging nach Amfterbam ju einem geschidten und berühmten Reifter, namens 3afob Cornelifs, 1) ber ein guter Beichner und Maler und febr flar in feinen Garben mar. Diefer fdatte Schorcel febr hoch, hielt ihn wie feinen eigenen Gobn und gab ihm wegen feiner gefchidten und verbienftlichen Arbeiten fahrlich eine bestimmte Summe Gelb und geftattete ibm, in ber Dugegeit auch Bilber für fich ju machen, Muf biefe Beife erwarb er einiges Gelb und tomte es nun weiter versuchen. Diefer Reifter batte eine febr icone Tochter, gwolf Sabre alt, an melcher bie Ratur ihre auferfte Runft verschwenbet und ibr allen Bobiftanb. Edonbeit und freundliche Annut mitgeteilt gu baben fcbien. Trop feiner Jugend hatte bas Mubden burd feine Borguge Schoreels berg in Liebe fo febr permunbet, bag ibm, nachbem er seinen Meister bantend verlaffen hatte, boch auf all feinen Reisen bie Erinnerung an bas Mabchen allezeit im Gebachtnis und bie hoffnung, bag feine Liebe bereinft burch bie Che befohnt werben mochte, im Bergen lebenbig blieb.

Sur felten Jeiten Januer Januslin de Malufe ju Cichte Halfupe und Wegung bei Wickele gestellt und der Aufliche Gestellt gestellt und der Stelle gestellt gestellt der Leiten und zu gestellt ges

eit fun auch nich Kinnberg wie den Instituter Alle er Te der er, hab der er einig Zeit file, wur sernen, bod des jus einer zielt zu dem Lieden keinen der mit geste der einige der in der gesten nicht der geste der der gesten der gesten nicht zu dem Anne der der der gesten der

Mis er von da meg 199, finn er nach Krantsky, nor et de Erkenntschaft einiger Meier am Kantsermander und einem geneiller Zusteil am Sonstreit von Ausstreit und der Ausstreit von der einiger Ausstreit und der einiger Ausstreit und der einiger Ausstreit und der einem aus verfüglichens Linderen nicht Krantschaft und der des eines der ein

<sup>2)</sup> Jan de Nadule war damels (chon längit aus Nom gurtlet, wo er kaum tänger als dis Juni 1909 ecresift haben konn. Shilip oon d'Augund, der Zoklard Hilly des Guten, bestieg erst am 19. Nai 1517 den Utrechter Lischelfunst und harb am 7. April 1524.

<sup>3)</sup> Bon 1515 ab lebte auch holbein ber Altere in Bafet, und bort icheint Echoreel Diefen Meifter fennen gelernt zu naben, beffen Berffe er unftreitig gefeben hatte.

<sup>4)</sup> Luther foling feine 93 Thefen am 31. DR. 1517 an bie Thuren ber Etiftstirche von Wittenberg.
5) Jac. be Jongh fcpreist in feiner 1764 erfchienenen Ausgabe von Manberd (1, E. 193) Danlef oan Bamberd.

Canbien, Enpern und onberen Drie Canbicaften, Anfichten con Stabten, Burgen und Gebirgen, nach ber Ratur, febr icon anurfeben. In Berufolem machte er Befonntichaft mit bem Guarbian bes Rloftere von Gion, ber bojefoft bei ben Juben und Turfen im großen Anfeben fiand; mit biefem bereifte er boa gante umliegenbe Land, befuchte auch ben Jorban, und zeichnele mit ber Reber nach ber Ratur bie Landicaften und ihre Loge und machte, ofe er nach ben Rieberlanben guridgefehrt mor, bonn ein iconei Cloemalbe, Joing barftellenb, ber bie Rinber Ifenelft frodenen Bufiel burd ben Jorban führte. Der Buarbian batte ibn gern ein lagr fong bort bebalten, boch bieb mar fibm oon bem obengenannten Beguinen-Bater abgeraten morben, aber ale er Berufalem verließ, verfproch er bem Guorbian ju Gdiff ein Bild ju malen, thot bies auch und ichidte es ibm von Benedig noch Jerufalem. Diefes Bild ift noch beute on berfelben Stelle, mo unfer Seiland geboren murbe, ju feben und ftellt bie Gefchichte bes Bl. Thomas bar, welcher feine Binger in bie Bunbe Chrifti legt. Biele, Die feitbem bort reiften, bezeugen es auch orieben tu baben 1 Gr batte auch die Stadt Bernfalen gemalt und fie unweilen in feinen Bierten angebracht, mie beifniefdmeile in jenem Rifte, ba Chrifton ben Offere binabreitet noch ber Stabt, ober ba er auf diefem Berge prebigt und in berfel Dorftellungen mehr. Auch malte er bas beilige Grob und nachbem er in fein gand gurudgefommen mar, malte er fpiter auch fich felbft mit einer Babl ber Berufalemiden Ritter ober Bilger in Di, ein fanges Bilb, welches noch beute in harfem im 3ofobiner. Rlofter am Bringen Sof bewahrt mirb. 2)

Mis Schoreel von Jerusakem wiebertehrte im Johre 1320, mei Johne ebe bie Turten Rhobus eroberten, besuchte er auch beise Inter und ward von bem Eroffmeiger ber Mitter beb beutschen Drbens,
welche nur Matto bewohren, mohl aufgenmennen, und wollte bei Unspekungen Der Stadt,

Rach feiner Antunft in Benebig reifte er noch einige Beit und fam, mehtere Gtabte in 3talien befuchend, ouch nach Rom, mo er fleißig nach all ben Antifen, Figuren und Rufnen und nach ben funftoollen Gemalben oon Roffael und Michaelangelo zeichnete, ber bamals eben onfing berühmt zu werben, und noch nach anderen Meifterwerfen. Ungefähr um biefe Beit ward habrion VI. 9, Rorbinol in Sponien, in feiner Abwefenheit jum Bapfte gewählt. Diefer mar in Utrecht geboren und als er nach Hom getommen war, lernte er Schoreel fennen und bestallte ibn über bas gange Beloebere. Dier molte er einiges für ben Papft, auch biefen felbft nach bem Leben, meldes Bilb 1) noch gegenmartig zu Lowen in bem von ihm gegrundeten Rollegium bemahrt wirb. Diefer Popft ftart, nachbem er ben papftlichen Stuhl ein Jahr und 35 Wochen innegestatt batte. Rachbem Schoreel noch in Rom gerichiebenes genrheitet und immer eifrig gelernt hatte, fam er nach ben Nieberlanden gurud. Mie er in Utrecht wor, borte er gu feiner Trauer, baft feines Deiftere Tochter zu Amfterbam mit einem Golbichmiebe perbeiratet ware und baß ihm infolge seines allsulongen Gernbleibens die hoffnung auf feinen Troft benommen worben. Darum blieb er ju Utrecht bei einem Defon com alten Munfter, Rumene Lochorft, einem ongefebenen Monne und großen Runftfreunde: fur biefen molte er verfcbiebene Bilber in Blaffer und Cliorben, unter anderen bas früher ermichnte, ben Polmfonntag, nämlich Chriftus, ber auf bem Ejel noch Jerufalem reitet. bier mar die Etadt nach ber Ratur gemult, und borgestellt woren Kinder und Juben, die Baummelge und Riciber ausbreiteten, nebft anderen Rebenumftanben. Dies mar ein Alugefpift und warb ale eine Gebenf. tafel von ben Greunden bes Defans für die Utrechter Domfirche bestellt. Um birfelbe Beit entftont ein Aufruhr in Utrecht, bei welchem bie einen bie Bartei bes Bifcois, bie anderen bie bes herzogs oon

Oegenwaring im Niufeum ju Darlem (Rr. 88), gelangte aber botthin ous bem Johonter Orbendhaufe.

<sup>3)</sup> Bon Manber meint felbstverftunbild ben Johanniber-Orben, ber bis zu feiner Bertreibung burch bie Turfen, im Johre 1522, feinen Sto auf ber Infel Rhobni batte.

<sup>4)</sup> Sabrian V. Abrion Florisgom Volijens, her einige hallather, ber ben papflichen Emblischer, beiten papflichen Emblischer, in der Berteilen von der Berteilen von der Berteilen von Berteilen von der Berteile

<sup>5)</sup> Noch beute im Cenatoloole ber Universität zu Lömen. Ein endered Porträt biefes Bapfeis, angeblich auch von Advorch, befinde fich noch beute im Meleum zu Utreit; eil frammt aus ber Repitel einmer bes alten Rünfers El. Calcator, on melder Riche Lobrium ehrbem Brobit gemekn. Wiederschungen beblichen finden fich in Sollmen nicht ielten.

Gelbern nohmen. ') Do ging Schorrel, um bem auszuweichen, noch hoelem, wo er wohl aufgenommen murbe und bei bem Kommondeue bes Isbanniterorbens Cumon Gaen, einem großen Runftfreunde, willtommen moe; für biefen mochte er einige Werfe, Die jum teil noch an biefem Orte ju feben find, voe allem eine Taufe bes 3obannis, 2) ein febe foones Bilb, in welchem einige berrliche Frauen, mit febe gragiolen Raffoelfopfen vortommen, bie nach bem nieberftrablenben beiligen Geifte emporfeben, im hinter geunde ift eine foone Landicoft, mit einigen foon gestalteten nadten Figuren gemalt. Da Schorcel febr gefucht mae und gebeten murbe, Echuice angunehmen, mietete er ein Saus in Saciem und malte bafetbit einige große Bilber, unter anberen bie Socialtoriafel fur bie Dube Rert in Amfterbam, eine Rreugigung boeftellend, ein Bert, welches febe gepriefen murbe. Es ift ouch noch ein gweitet Bilb beifelben Gegenftonbes in Amfterbom. Schoecel wurd ob feiner Berühmtheit von ben Rollegiotsherren ber beil Maria, beren Rieche oon bem romifden Raifer Beinrich IV. geftiftet worben, noch Utrecht entboten, um ben Sochaltae gu malen, beffen Innentofel eine Boludminerei bilbete. Doeun molte er vier Alligel, wolfte ibm bie erfte Breiftelle eines Brobftes an bemfelben Rollegium marioat muebe, melde er aud annahm.") Auf ben erften smei Albeeln mochte er Figueen in Lebensgeoffe. Muf bem einen eine Maria fichend, mit bem Rinde und Joseph, auf bem andern ben Raifer Inicend, und ben Bifchof Conrabus, melder auf Befehl bes Raifees bie Rirche erbaut hotte, gefdmudt mit prachtiger Bontififoiffeibung, babinter eine ausgezeichnet icone Lanbicaft. Die onderen zwei Blugel hatte er johreiang unter ben Sanben; ingwiften bemalte er eine Leinwand fo groß als beibe Glugel woren mit Bafferfoeben, um fie on ben Plot bee beiben Flugel gu feten, ein Opfer Abeabome mit einer febe iconen Lanbichaft im Binteegrunde borftellenb. Diefes Bilb taufte Ronig Bhilipp im Jabee 1549, als ihm bier ju Canbe gehulbigt muebe, bo er nach Utrecht tom, und fuhrte es mit noch anderen Bilbern von Schoreel noch Spanien, mos febe ju beflagen ift. - Roch mehe ju beflagen aber ift, daß ondere feiner Bilber, die Kreusigung zu Amfterbam, die fconen Flügel zu St. Maria in Utrecht, oud ein icones Bilb ju Gouba, von ihm in feiner beften Beit und Blute gemalt, im Jahre 1566 von bem unfinnigen Böbel gerbrocken und mit noch anderen ichbinen Bildern verbennnt wurden. Ru Marchienen, 1) einer foonen Abtei in Artais, find noch beet von Ihm gemalte Bilbee. Junachft eine Attartafel mit St. Loucentius auf bem Rofte. 3meitens ein Bilb mit ben 11000 Jungfrauen, ein febe fcones Bert mit zwei Alügeln. Drittens eine große Atvartofel mit feche Alügeln, beren innerfteb Bilb eine Steinigung bes beil. Stefomes vorftellt.

30 Mrtch, in der Naci von E. Sock, in den Umgange binder dem Ghore, foldt in einer Konellen Matchlich, inder Konellen Matchlich, inder Konellen Matchlich, inder Konellen und der eine Matchlich der Geschwert, wolte er ein schönen Anderschlich, im Newbommblimit ledensjessfern Jaharen, von Richt nich dem Leicher, eine Alleschlich. Im Wordeln hat er file einem eineichen Konflammun, mit dem er im Nom Umgang gerflogen beite, Nomen Stillen Metert, woch der bei ich sons Ellier gewich.

- 1) Zer Mufruhe, ben man Mandre hier meint, bruch im Moi 1525 aggen ben bennilgen Wilfdel som Utregath, bei unter Stagern, ben Andholger Shilizaph von Utrugenh, mub umb möhrte bilt umm 15 Mught 1327, um meldem Zoge die Muslindere bem Bergog Rant was Geberen, dem Gegene bei Michighe, ble Zhore offineten. Gebereit muß und shelfsichie feben 1325 nach bestem gegoen fein, nicht erft 1327, wie Zufriamminnt, der machtung dem Studiereit in zuleis Jacke verlegt.
- 22 248 Blid befand fin einem im Muleum Segmans zu Notieckem und trug theisfeligh hir Jahreld Liefs, verbrannte ober mit wieten nieteren Bliefriehelen zu gebrane 1884. Ter oht Kalalisg des Notierdwaren Wahrmale, vom Jahre 1819, führt ei unter Nr. 215 von Im Moleum zu darlem der finder fid noch berite ein mehrer: Blid besleitlen Gegenfandes von Schoeret (Nr. 90), weiches aus der der Kortener Johannierfenverweit sowen.
- Schoeel wuede, wie C. Cd. Tourel (De christeleijke Kunst in Holland en Vlanderen, 11.
   69) mitteilt, om 16. Oftobee 1528 Dombeer im Rollegium der Rieche St. Morio zu Utrecht.
- 4) liter bief Mest ner Bereits Jacc be Jongh, her forungischer ber finieren Reigische um Ründere, nicht im Altern. "In fine fis, fisje er (f. 2. 200), nicht unter ben 19 gibteren Rüttein um Richter, est mildte bem 1914 Auchl im Meines berauter zu verlieben fein. Steindet bei fig won Render in ber Feschisch und bie mit Manche er Fannien, einer Gabat im der Geschiedt is 7064 mit vertreschen Derendung, oder mit Werigetz, einem Zerle nicht mett som Minnen in benieftlen derspatune, zwerendet."
  - 5) Guftao I Bafa, jum Ronig gewöhlt 24. Moi 1523, † 29. Gept. 1560.



Das Altarbild gu Gber. Dellach, von Jan Schoreel.

steinfereift für bitbenbe ftunft. XVI

Berles bom G. M. German:



Zchoreel war febr beliebt und gefucht bei allen großen derren in den Niederlanden, er war Nufster und dies door Niederviller, das tiele fidden Zobele (Datementen), Nieden und Lieder gelöhlet, was geren geneight mit dem Bogen in siederen, wieder gerenden, als Sieten, Janischild, Franzijfel und descaptifs fundig, mitden und freumbliden (bemitteb, doch am Ende feines Eedens war er zichtlich und freinleibend, wod fein Kletter beideleunisch

3d mit nicht übergeben. Wie find zu durchen bei herren Getert Sittemij Zahnstraßei, som ihm ein ausnichmund höhende zeile defenst: Swain, zweise Gestliche in ben Zumend berreicht, im worderen Biber eine berrifet Andeistener mit einem siertikene Stepan zu feben, am nederen soll erzeighet, word en gedem zie der andeistenen in durch bergebette find, wos die je manneterte berrifet anseinment; badel film begri faber abgeuren, die fieldig zu iefern find. Es mee auch eigeben ein Sild von ihm in hartem en bem großen Spilitären und ber Stauser, abei ibt es gang erfelmannten.

Der Naler des Anigs Philipp von Spanien, Nat. Moro.) der in feiner Jugend ein Schüler Schrecks gewein und ihm sedreiet in Dank erzeben mar, porträtirte ihn noch ungefähr zwei Jahre oor leinem Tdoc, im Jahre 1500. Er ftard im Jahre 1562, am 6. Da, 67 Jahre alt.

Unter biefem Bilbe feeht gefdrieben :

Abdidit hie arti decus, huic ars ipsa decorem, Quo morienti, mori est hace quoque visa sibi. Ant. Mous Phi. Hisp. Regis Picter Jo. Schorelio Pict. F. Ao M. D. LX, Epitaphium . D. O . M.

Jo. Schorelio . Pictorum sui seculi facile principi, qui post nedita artis snae monumenta quam plurima. maturo decedens senio magnum sui reliquit desiderium. Vixit annos 67, menses 4. dies 6. Obiit a nato Christo . Ag 1552. 6. Decembris.

Compfonins I) bidstet in feinem Ammen folgende Berfu: Já merke aliesti gerühent werden, der erfte geweien zu fein, der die Niederständer durch je lieberteilnder durch je lieberteilnder durch geschen mild, wen befunden muß; vor wieflich als Waler geröfen werden mil, muß wohl kaufen Pinfel und die Jarde verborden haben, vor isom vielt erzeilnden Wilders deuten.

3m Cttaber bed Jahres vorter, 1549, hatte ihn ber Magifteat von Utrecht mit bem Arrangement ber geite jur Teier des Einzuges Bhilipps II. betraut, und am 23. Jebr. 1551, ward der Bürgermeister ermächtigt, fich mit ihm über die Entlahmung für feine babei ausgewandte Mühe ju einigen. Überdies wissen wie, daß er als Ingenieur

<sup>1)</sup> Ciefte van Manters, Schilderboeck. (1618.) E. 151. 2) Die Berje bes Lampfonius forben foteinisch unter bem Porträt Schorefs, welches bie im Jahre 1572

<sup>&</sup>quot;Apad Viduam Hieroaymus Cock" erschienene Sammiung der Materporträts enthätt.

3) De Levens en werken der hollandsche en vlaamsche Kunstschilders etc. Art. Schoorel.

Umferbam 1561.

4) Dir Portrott, bezeichnet: Agatha Sconhouiana 1529 per Scorelift pin. in ber Galerie Doria un Rom.

thatig war, im Jahre 1549 ben Bau bes Safens von Sarberwyd leitete, Deiche an ber Bupe baute, bie Becht vertiefte ic. 1)

Siemil find die mehrntlichen Andprichen über bes Künflies Leben ziemild erchödyt; fie mübren mist auf wolldmenne genügen, wenne ist um mit tipter Dille gelingen mitbe, den Rales Schweck seinem genupen Antwicklungsdamge nach ebenis fleher ap frieren, wie für hierkeiden, und ein ziemild heutliches Bill von bem Zomperen und Vernissen zu geben. Mit einem einzigen, voll und deutlich dezeichneten und deutlich der Menkle sieher. Zugenhyeit finnte uns gehoffen werben, um fiehe de — die hiert der Indial der nockedenden Annugefolichte unter die Arme geessen wellen — biese erministie Kills fende fic.

Wer trugen bejand fich bei Den Schallein, dem Melauntater der Gleiche des Schiedereis in Silen, ein Gennübe von Jam Scharte, voleche Signerium der Gennübe Derre Volleche in Kännten fil, und arger Bertetpungen wegen, die es im Lugie der Jahrhunderte erlitten halte, nach Wien in des Attelter des bedannten Seithnisften für alle Kunfwerte zu 
einter vollen Biebergenelung gebrach vorden mar. Ge feit Motiogenfalle, beit es, dir 
Allarbild mit prei, auf beiben Seiten bemalten Jügefüh und von Schorzel im Jahre 1520, det er auf feiner Seillight nur der gestellen, mach Derre Kindel dem, dere unemlat worden.

Die schiender unbedeutreide Jahreshaft 1520 war fehr wohl geeignet, jeden Kenner verpreifelten Einstant was Egercissen Nochmande in eine nicht geringe Kuirregung zu verleten. Im Jahre 1520 war Jan Schoeel von Jerusialem zurückgetehrt. Ausz vorter hatte er nach vom Amners Auslige im Kinnten genebeltet und Obertallen ihre Taha und vergroßen Verfreigeriche, dem allen "Schwemager, der längs der Wöll umb den Tamern nach den Hambeldemporten des Mittelatters, Augsdung um Mitterfreig führt.

Schorert ging als ein tertiger Küntler noch Jtalien, aber wir hoben nicht ein einiges als von einer Jonn berruftenen be zeigendenes Blit au ibs er glei von einer intellenischen Reife. Bie Bliber, die von ihm in hartem und Urrecht vorhanden, sind von ert nach einer Anfalder entsadenen als zu einer glat, in nediger er bereich die mächtigen, dammals geradezu bemächtigen, den als gestellt der gleich der gestellt der gestellt g

Und hier hing in der Ahat einer von ihnen, wenn auch so gut und töstlich nicht wie die Genannten, so doch der Besten einer, die am Anstange des 16. Jahrhunderts, voor dem Erlösigen der niederländischen Blüte und vor ihrem Untergange in Italenilider Maniscrittehit ihätig waren. Das große 141 em breite und 130 em hohe Mittel-

<sup>1)</sup> San pan Edorcei als Snaenieur Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis. 111, S. 243.

bilb ftellt eine Gruppe von feche Dannern, vier Frauen und fieben Rinbern bar, bie zwanglos im Freien gusammengetammen finb. Die Gruppe ift mit großem Geichid in ber Beije angeordnet, wie wir bies bei alteren Darftellungen ber beiligen Gippe gewohnt find, aber ungewöhnlich geiftwoll. In ber Mitte fieht Marla, bas Befustinb auf bem Arme, bem eine finberlofe Frau eine Traube reicht. Reben ihr Joseph mit ber Lillie. Linte fteht eine britte Frau, neben ihr vier Anaben, im Alter von funf bis gebn 3abren; einen führt fie an ber Sand, einen anberen führt ber Gatte, und gu ben Außen beiber fiten zwei andere Anaben, beren einer eine Sanbfage, ber andere ein Bintelmaß balt. Babrideinlich wollte ber Maler anbeuten, bag beibe Gatten bereits vermitmet gemejen, che fie einander beirateten, ieber einen Gobn aus erfter Che batte und bag nur bie beiben ju ihren Rufen figenben Anaben aus ihrer Bereinigung entiprungen. Rechts porn fieht eine britte Mutter, beren Rind einen fleinen golbenen Relch in ber Sanb balt. Bor ibr gans in ber Ede rechts ein Anabe im Bilgergemanb mit Dufdel Dut und Bilgerftab; er ift wie losgeloft von ber Scene und fcreitet nach vorn. Er hat ein eigentumlich altes Beficht fur ein fo fleines Mannchen und ich glaube nicht ju irren, wenn ich annehme, bag er ju feiner ber beiben Stifterfamilien gebort, fonbern - bas Gelbstportrat bes Ralers Schoreel ift, ber fich bier in feinem Bilgerfleibe, in welchem er nach Berufalem ging, abfonterfeite. Er ichreitet gerabewege auf einen Stein gu, auf bem beutlich gu lefen ift: Jobannes Scorel Hollandius pictor et viator 1) faciebat.

Den hintergrund bilben mehrere Gebaube, unmittelbar binter ber Gruppe rechts ein Saus mit Erferturmden und Spisbach, etwas entfernter linte ein Bebaube mit ichmalem Renaiffancefries; in ber Ferne eine Burg auf einem Felfen. Die Lanbichaft muß von irgend einem Buntte in Ober Bellach noch beute gu tonftatiren fein. Der linte Innenflugel 2) zeigt einen beiligen Chriftoph, ber bas Befustind auf ber Schulter tragend, bie Mut burchichreitet. Der rechte bie beilige Apollonia, in ber Linten ein offenes Buch, in ber Rechten bie Bange mit einem Babne tragenb. Auch auf biefem Rlugel ift bie Lanbicaft in bobem Grabe darafteriftifc, ja fur ben Deifter bezeichnenb. Die Außenfigael ftellen linfe bie Beifelung Chrifti, rechte ben Seiland bar, melder von Beronita bas Comeifituch balt. Gle find beibe von anberer Sand gemalt, meit rober und ungeschidter behandelt, ig von gerabein abideulider Brutalitat ber Romposition, aber hochft intereffant, benn fie millen von ber Sand eines beutiden, vielleicht eines öfterreichifden Malers herruhren. 3m gangen find bie Tafeln (Raftanienholg) vortrefflich erhalten. Die Sarbe ift fatt und fett, in Tempera untermalt und mit Sargfarben vollendet, ber Auftrag fein und belifat; bie Physiognomien bes Mittelbilbes find Portrate, mit icarfer, ja meifterhafter Inbivibualifirung.

Auf ber Rudfeite bes Mittelbildes fieht in beuticher und lateinischer Schrift: no dm 1520, in großen Jiffern, barunter find zwei Wapperfichte, berne eines bem Partizierefoliechte Bang von Bellenburg gehören joll. Es find bie Bappen

<sup>1)</sup> Zes Wert fann auß, "Amster" krijen, "Quli lieft: Joannen Soorel hollandies pictorie van-tor pingelval 1300. Zei Somosifien meigriet stafsdießen ber erichtene Steme Der Zervleiung bei beitigen Züper: Marie mit ben Sinke und Joff; bom Mane (bei Zeuz, melder ben Sinke bei Steme Steme (bei Zeuz), melder wei Sinke bei Steme Steme (bei Sinke und ihren eine Steme Johnner Steme Steme

<sup>2)</sup> Die Blugel find 62 cm breit und ebenfo boch wie bat Mittelbilb.

ber Eititer bed Silbes, und die bargesellen Fersonen find ossender die Wisselieber Jamilien. Db die den Annben begegebenn Attribut unt auf isper Jamen hinbetten dere die der Zeht das Jamen bei enter Antonia Silmentenann, dos der anderen Goldssinde gewesen, wie die Attribute der Kinder edenfalls andeuten fönnten, lößt sich midt enticklieber.



Zos Minerbild ju Cber-Bellad, von 3an Echrert. (3mernfligel.)

Manche Bemertung, die fich dem Beichauer ausdrängt, die aber nur durch unmittelbaren Jinmeis auf das Gemalde von Weter mare, will ich übergeben, aber beredteres Zeugnis hat niemals ein Bild über feinen Meister abgelegt, als dieses. So sehn die Werte Schorcels aus, eie er Nom gesehen.

Wenn ich nur mein Intereffe in biefer Beziehung befriedigt hatte, ware es taum lohnend geweien, ben Lefer so ausssubstlich mit einem alten Botivbilbe vertraut zu machen und babei die gange Biographie bes Meisters in Bewegung zu sehen, benn was ware







Zer Zod Mariae, Mufenm ju nonn.

das Pfeilutat anders, als die Kennniss eines alten Mesterstelds, neiches ums Ausschliebung giebt über die Maiweise eines halb verschollenen niederständischen Künstelse Zierzu hatte ein kurzer Jinweis genügt. Aber das Meilutat sit ein besseres dies ind die Aufleiten und is geeignet, alle Wisseried der Völsgandbie zu Godern der die die Konfeier der die Vollegen der die die Vollegen der die Vollegen der die die Vollegen der der die Vollegen der di

Der Tob ber Maria und biefes Altarbild aus Ober-Bellach tonnen nur um wenige Babre in ihrer Entstehungszeit bifferiren, ber Deifter ift noch vollommen in jeber Begiehung berfelbe. Er fieht feiner Aufgabe noch mit berfelben unveranberten Auffaffungs. gabe gegenuber; beibe Bilber bat ein und berfelbe Geift inspirirt, ein und berfelbe Griffei entworfen; er bat nur ingwijchen andere Einbrude empfangen und jene unreife Unruhe abgeftreift, welche fich in ben Geftaiten ber Apofiel bes Tobes ber Daria im Mufeum ju Roln fo affectirt fuhlbar macht. Die unftreitig fpatere Darftellung besfelben Gegenstandes in ber Mundener Binalothel befundet bereits einen großen Fortfchritt in biefer Begiebung. In bem Ober-Bellacher Blibe aber verwertet er icon bie Einbrude ber Werfe bes alteren Solbein und anberer Deifter. Rur furge Beit nach bem Dber-Bellacher Biibe, aber vielieicht erft nach feiner Rudfehr aus Berufalem und mabrent feines Aufenthaltes in Italien ift ber berrliche, fleinere Alfigelaitar ber Bemalbegalerie im Belvebere ') in Wien entftanben. Sier zeigen fich bereits bie Befanntfchaft mit Mantegna's architettonifden Motiven und bie Ginbrude italienifder Renaiffance im reichften Dage. Auf bem Dber-Bellacher Bilbe mabnt nur ber fleine Renaiffancefries bes Saufes im Sintergrunde an einen von italienifder Bilbhauerhand gemeißeiten architeftonischen Schmud, bie Umrahmung ber Seitenflügel aber an Renaiffancemotive, bie Schoreel aus zweiter Sand, vielleicht in Bafel, von bem alteren ober jungeren Solbein erhalten hatte. Die Farbe beiber Bilber, bas untrugiiche Rennzeichen feber in Rebe ftebenben nieberianbifchen Maierinbivibuaitat, ift gang biefeibe; bas ift bie Farbe 3an Schoreels und nur bie feine; fie laft fich ebenfo wenig beichreiben wie jene bes Ban Dabufe ober bes Barent van Orley ober irgend eines anderen, aber man fann fie, hat man fie einmai gesehen und empfunden, nie mehr mit einer anderen verwechseln.

36 bin meit entiernt, ble legten Schliffsdigerungen zu ziehen, für weiche sos Der-Recklander Blieb bei nummfehlich gebamist beitet, objekte fie bis Serbalberunan bes Meifres, zu nelcher bis Mitschriberte ber jünglien Genemation gestürt best, im gerabez benätsicher Seitle erfasteren. Am Schorecks Jagenbilber erternen fich aller erbentlichen berühnten Minnen, und das Wert so manchen Michter wird in der Gebenfichen berühnten Minnen, und das Wert so manchen Michter wird in der Gebenfich der Genemation erdagen. 36 mit zur auf zu gest Miller feinwellen, ble. mell fie dem "Weister som Tache ber Maria" längst zuerfannt wurden, and dassich bei hiefer Gelegenheit üteren mittigen tlechen zu gestalten mögen. 68 mit des bei der Gelegenheit üteren mittigen tlechen zu gestalten mögen. 68 mit des beis der

<sup>1)</sup> Baggen, Die vornehmften Runftbenfmaler in Wien. 1866. 1, Teil, G. 150.

beiben mit bem fallichen Dürermonogramm bezeichneten Mabonnenbilber ber Belveberegalerie, im welchen Waagen 13 bereits die Hand des Meisters vom Tobe der Maria erfannte. Nuch diese beiben Bilder sind von Jan Schoreel, und sind gemalt, ehe er nach Jallein ging.

Das Ober-Bellacher Bild hat es wohl gelohnt, nach Wien geschieft zu werden. Wenn es hier von seinen Schöben betreit wurde, hat es andererseits dazu gebient, den Maler Jan Schoreel von der Undill zu befreien, die ihm die Zeit zugefügt, und dem Meister wederzugehen, was des Meisters ist.

## Maler und Bildschnitzer der sogenannten Schule von Kalfar. Don E. Scheibter.

## (Edus.)

Janufaft find als zu biefer Schule geforig neierer Genülte ber Kallarer Gegord war bertier finnammehr eilter in Dausg genannt werber (see hofte, Beefer, Kallarer Gegord wir bertier beinammehr eilter in Dausg genannt werber (see hofte, Beefer, Kallarer, nut Schausel), neiden nie der meinze mit derem von alle des finnens sollen. Das für dere nur bei dier feinen Alligseifigueren, wal dere anderen im Plarfesse zu Nees der finle, auf der einen Gelie einzuge des finlen Gefen der der derem zu zu zu der der der gegente gegen Gelie finnen geirich biediffen und Krieferin aus feiner Sechalta gillen. Diefe Zupfücklich der Sechemmend von ihm vernandten Bilbren in Kaller und Umgegen bestätigt meine Kunnafur, die der vortige Konfinalis Olin Sechle zur ein veröffenschen der werden.

Cebr bebeutfam ift fobann ber Umftant, bag bie Berte ber Dortmunber Biltor und Beinrich Dunmenge 2) und abnliche Arbeiten einen betrachtlichen Bruchteil berienigen Gemalte bilben, Die man unter ber Begeichnung "Ralfarer Coule" begreift. Libbe bat bei ber Abfaffung feines Buches über bie Runft in Beftfalen ben Rfevilden Rieberrbein nicht befucht, ba er bamale nur felten über bie Grengen ber Proving Beftfalen binausging; fonft mare mobl bie iest nicht immer nur von zwei Berten ber Dunmenge bie Rebe gewefen; ihrem beglaubigten hauptwerfe in ber fatholifden Rirde gu Dortmunt und ber Rrengigung bes Berliner Dus feume, welche feit 1880 leibweife in bem zu Münfter aufgestellt ift. Bon ibnen riibrt zunächft bas große Bilb mit ben beiligen Familien im Dufeum gu Antwerpen ber, 1826 aus ber Rattarer Rirche babin verfauft (Belfi VIII, 90); ber jebige Ratalog benennt es fogge, bochit auffallentermeife, richtig (früber bief es, nach einer Befprechung in Burdbarbte Runfuverten ber beig. Stabte, G. 65, ju urleiten, Jan ban Ralfar). Bon berfelben Sant ift eine noch in ber Rirde ju Raltar befindliche Altarftaffel mit ben Balbfiguren bon Chriftus und feche Beiligen (28. VIII, 35, 38); fie icheint aber nicht zu bem verigen Bilbe gebort gn haben. Beitere Driginale ber Dunwegge in ober aus ber Umgegend find: bas Gerichtebild im Ratbaus ju Befel und zwei große Tafeln mit Anbetung ber Birten und Rreuzigung, aus Rhein-

Die vornehmiten Stunitbenfindler im Biem. 1866. I. Zeil, S. 160, Nr. 16 und S. 161, Nr. 20.
 liber den fünftlerijden Charafter diefer Reiher vergt, das angeführte Bert Lübte's und Boltmann. Börenmann. Sodab. d. Nat. II, 500-302.

Viber falt unter Madriden ider bie Önimoge anjerebratifi, þixifið: fre blefarinte filt brand, ble þra angleithe Cerumaner Mitse in John til 12 en Mitte um þeimfe Danning gemalt merben itt 12 fen Mitte um þeimfe Danning gemalt merben itt 12 fen Mitte på gemalt bærðen i filt 12 fen fen mert bag, baj bir John i 12 fanning ein jarer Stebt unt and berefnam Leift Mitte mellt i tret dans fenins jareit filt skilde filt mellt i 12 fenins fram jareit filt skilde filt til 12 fenins fram filt filt filt skilde filt sk

<sup>1)</sup> In her Ferreite perfectuel Selber her Zeisnegen, mosson hie forthart film sidel moderoffen tildt, for folgenier bestildt, Dr. 6. helver: Ellem mit her folgelinger med men film siden in bestildt, Johanner, Felteri siden siden in Semidorit, Molin, J. 3. Serfer, Felteri siden folgenier bestildt, John J. 3. Serfer, Selber siden in Semidorit, Molin, J. 3. Serfer, Selber siden folgenier der General med Seminor siden (Selber Selber), Selber siden folgenier der Selber siden fol

<sup>2)</sup> Erowe und Cooalcofelle, Altmiederl. Rat, S. 363, thun lepteren die Ehre an, fie für olümifch zu erflüren, geben aber, nach ihrer nicht febe löblichen Gewohnheit, nue Werte gefannter Mellter näher und betradten, nicht weiter dorauf ein.

<sup>3)</sup> Lübfe hat in feinem Buche über Befelaten wei biefer Bilder befprochen, biefelben nach meiner Anfact jood nicht an eichfiger Ziefe untersebendt (8 354, 363); bie Jafet ber Sammtung Löb er mochut er nicht, obgleich es die olt oon ihm angeführte, früber im Befip oon Beof. Dainborf in Mänfter geweien ib.

<sup>4)</sup> Greiner erfliere im 2. numblader von 1855, Z 235 biefes mittemäßig: Mochwett flet ein "dervorrongendes Biefet eines dem Reicher der Sportelenger Voffen genn nade federaden Allafters überaus michtig für die Entmidfung der Maltifelting von der Germanisch mit der befeiter ber der Michen anzufschell für der

ekspecisien, mie bolik bad finde Kolfar zu instituiren, in teilen Andeien ihr Name fan din zigel Wol ekstermund. 9 Weilf sier zur bie beiten in erwirzen Alfag mannen im Kolfart befinntlichen Bilber in bie Jahre 1455 und 1455; indes ist es zweigleicheit, od biefe die Glütung der Alleire ausgiegerien Joden in find und bie un dem Alleiten ausgebrachen Amminerte Specielen, mie kletzer Gehinne berm Gille and fann in feil zij sie zu genem, aum mit der Entsichen zu kletzer Gehinne berm Gille and fann in feil zij sie zu genem, aum ab bie Antischenung bieniber, wegen best Gehlens dem sie einer Darirungen der Zulmungse siem zu gestellen.

Bas fenft noch ben Bemalben ber fegenannten Schule von Rattar übrig bleibt, ift wenig, und meift nicht fonberlich bebeutent. In Raffar felbft find bie Alligel mit ber Gebaftianslegente (Belff t4, 37, 38, 41) mößige Brobufte in bem ju Anfang bes t6. 3ab rbunberte am Nieberrheine und in ben Riebertanten ftart und ziemlich gleichmäßig graffirenben Stile, ben Jufti ale bie Barodzeit ber ban End'iden Schule charafterifirt bat (3abrb. b. preug, Runftfamml. II, C. 199). Bolff fest biefe Glügelbilber wegen bee Stiftungebatume bes Altars, wogu fie geborten, in bas Jahr 1450, was, wie icon bie Trachten beweifen ein balbes Jahrbundert ju frub ift. Das Alturden mit ber Deffe Gregore, von bem Bolff 49 (Bhot. Nr. 47), gleichfalls annimmt, bag es aus ber Mitte bes 15, Jahrhunderts ftamme, ift ein gang unbebeutenbes, ins Ente bes Jahrhunderis fallenbes Dachwert (1492 bon Bocgert gefirnigt, wohl unmittelbar nach feiner Bollendung). Gines ber anziebenbften Bilber ber Rirche ift bagegen bie Tafel mit ber Rrenzigung und zwei Beitigen, um 1500 (Bolff 70; eine ichwade Bhotographie baben Rr. 70); bod babe ich meber in ber Umgegent noch in Beftfalen und ben Rieberlanden etwas Bermanbtes gefunden. Much in ber Marientirche gu Dangig will man feit Botho, Baffabant und Congafe einige Bilber bon "Ralfarer Deiftern" entbedt baben; bei giorien biefer Berfe war Beranfaffung ju jener Annabme ber Umftanb, baft fie bon Familien gefiftet fint, bie aus Ralfar nach Danzig gefommen. Das eine berfelben ift ein Altar nit vielen Grenen aus bem Leben Chrifti (auslührlich von Botho, Gefch, b. beutsch, u. nieberl. Mal, 2, 157 besprochen). Er fallt noch ine 15. Jahrhundert und fteht unter Boute' Einfluß, meniaftene bie Riffgel, welche auffallenberweife beffer ale bas altertumlichere Mittelbild fint. Das andere Danziger Bert besteht aus ten Gemalben auf ben Flügeln bee Coninaltare ber Gerberfarelle, ber mifchen 1451-54 fallt: biefelben baben nicht ben geringsten Aufgnumenbang mit bem porigen Werfe, bagegen wohl einige Abnlickfeit mit Dem linge Beife. Dag bie Urheber beiber Berte Ralfarer Daler gemefen fein tonnen, mag man immerbin zugeben, boch wird ihre "Schule" wenig Ehre bamit einlegen; benn es ift ziemlich gleichgültig, welchen Urfprunges folche mittelmößige Rachabmungen ber Rieberlanber fein mögen. Die Bemalbe auf ben Doppelftugeln bes fconen Schnipaltare von 1516 in ber Reinboltstapelle, welche Bilber Paffavant im Runftblatt e. 1547, G. 133, ber "Raffarer Schule" guidreibt, fint bagegen ein Sauptwert bes Rolner Deiftere vom Tobe Maria, volltommen ju beffen gleichzeitigen Arbeiten ftimment. Much in ber Galerie gu Berlin glaubten bie bortigen ehrmurbigen Bater ber altbeutschen Ruufigeschichte ?) verschiedene Bitber

<sup>1 3. 8.</sup> Nordboff fieldte es sigen 1873 in dem 2,00 sie, de feie Attenumsfreunde, dest 33, 20. 83, et sie, a eine Aufgede der vergeleigenden Ausstwiffensteil hie, zu unterfundern, ob die spassnifen Aunfahllie von Zortmund und Soeft einer Anfall in der Rollaufigen Taletzemalten gode; und Verf Liebermann teitlte mit Anfang 1881, noch der er menne Anfalje finnite, mil, doß er die von mit in die Dinnoegger Gruppe gefegen dürter der Rollaufen Gegen für werbildsstell unferpange helfe.

ber "Rallarer Schule" ju feben; boch baben biefelben ebenfo wenig mit einander ale mit irgend einem Gemalbe ber Ralfarer Gegend gemein. Für Die Legenbenfcene Rr. 604 bin ich erft fürglich auf einen bestimmten Ramen gefommen: Jafob Cornelify van Umfterbam, welche Benennung bon berichiebenen Geiten Auflang finbet. Der Altar mit ber Rreugabs . nabme Rr. 606, batirt 1513, ift burch ben Umftand naber bestimmbar, bag zwei ftilgleiche, wenn auch flüchtiger ausgeführte Tafein vortommen, Die aus einer Rirche in Roln fammen, wo man fdwerlich bie berühmte Ralfarer Schule jur Anfertigung bon Bemalben in Anfpruch genommen bat (Rr. 693 in Minchen, und 253 nebft 555 in Roln; lettere beiben maren, was in Bergeffenbeit geraten, Borber- und Rudfeite berfelben Tafel, welche bas Gegenftild ber Münchener ift). Die Bestimmung bes Tobes Maria (Rr. 552) bat mir von vorneberein viel Schwierigfeit gemacht; man tonnte bies Bild mit ebenfo viel Recht fur fpanifch ale fur Ralfariich balten, mabricheinlich ift es aber nieberfanbiich, noch aus bem t5. 3abrbunbert. Gine Dater bolorofa enblich, Rr. 694 in Dunden, in ber guten alten Beit Jan ban Ralfar benannt, ift eine freie Bieberholung eines großeren Exemplare in ber Cafriftei ber Rathebrale ju Brugge (wie bie Bergleichung mit ber Photographie bes letteren Bilbes ergiebt). Dech ift auch biefes fein Driginal, fonbern geht mobl auf ein folches bon R. b. b. Wenben gurud.

Benten wir uns nun ju ben Biltidnigern von Ralfar, fo finben wir unter ben fedgebn mit Ramen befannten, welche Bolff aufführt, neun Deifter, bon benen noch Berte in ber Rirche enthalten find. Der allefte von biefen ift Arnt, über ben bie Radrichten ziemlich reichhaltig fint; er hatte (wenigftens zeitweife) feinen Wobnfit in Ralfar und wurde bon bort aus auch noch beschäftigt, als er nach Zwelle gezogen war. Bon ihm ift ein Chriftus im Grabe und mabricheinlich auch ber Altar mit neun Scenen aus bem Leben Maria (nicht Die fieben Frenden Maris, wie B. meint). Da bei feinem Tobe (149t) letteres Bert noch nicht gang bollenbet mar, fo murbe bie Gertigfiellung bem Evert ban Monfter übertragen (G. 24). B. fagt an einer anderen Stelle (G. 38), Die Gruppen im Unterfate feien bon birfem Gehilfen; bafür fehlen aber bie Belege, Der Deifter bes Annemaltare, bollenbet 1490, ift Derid Boegert. Un ben Conigwerfen bes Bochaltare baben brei Rünftler um t499-t500 gearbeitet: bie Baffionstafel im Edreine ift bon Loebewich, grei von ben brei Gruppen bes Unterfages von Jan ban Balbern, und bie fleinen Scenen nebft zwei großen Salbfiguren, in ber Ginfaffung bee Schreines, von Derid Jeger. Beinrich Bernte verfertigte bas Chorgeftubl bon 1505-1508, und ben Rronleuchter mit ber Figur ber Matonna um bas leptere Sabr. Der Altar ber fieben Schmergen Maria wurbe gegen 1521 bon Beinrich Doumermann vollenbet; und ber lette biefer Reibe bon Deiflern ift 3 an Boegel, bon bem bie um 1541-43 entftanbenen vier Einzelfiguren bes 30. bannesaltare berrühren; biefer Runftler tommt bon 1527 an in Raltar bor. Gerner werben noch fieben Bilbidniber genannt, meift freilich nur furg erwahnt und borwiegent ale Sands werter und Gebilfen. Unterfuchen wir nun, wie es mit ber Beimatsangeborigfeit biefer Bilbidniter fiebt, fo finden

nit, bå unt bri ven lienn länger gårt liehtene att in skulter natilig orderinter: Bereit van Släggerben, Zeutermann nach Boger, Elverlaldt bri serverte pills ber enwilset frem van Släggerben, Zeutermann nach Boger, Elverlaldt bri serverte pills ber enwilset (samsettildt in rient Pringerfille ven 1450), fin der julier länger girt anheisett fölligt in Bande (Ernt in 1864), film eller helper Slegterhalten ber eine Pringerfille ven 1450), fin der julier länger girt anheisett fölligt in Samt eller har stende eller har stende eller helper Slegter film van Stende (Ernt in 1864), film eller der in Stende in

Ein genaueres Eingeben auf ben fünftlerifden Charafter und Bert ber Berte bon ben mit Ramen befannten Raffarer Bifefdnibern lag nicht in Boifis Abficht; er macht nur gelegentliche Bemerfungen barüber. Schon nach ben Photographien bes oben angeführten Albums tann man fich inbes über manche biefer Meifter ein Urteil bilben, Go über Arnt, bon beffen Marienaltar außer ber Totalanficht amolf einzelne Scenen in gut gelungenen Aufnahmen porbanten find (leiber ift fein beglaubigter Chriftus im Grabe nicht babei; wohl, weil er ftart überichmiert ift). Much bie Berte bon Boegert und Jan ban Salbern find aut gefommen; leitterer ift ein einras fifflicher, manierirter Gefelle und man muß Bolfi Recht geben, bag bie Guftmafchung bon anderer befferer Band ift ale bie beiben übrigen Scenen bes Untersabes. Gebr ichabe ift, bag bie figurenreiche Rreugigung mit je zwei Baffionefcenen ju ben Geiten, im Gerein bes Bochaltare, bon Deifter Loebewich, nur in groei Blattern aufgenommen ift, von benen bas bie finte Saffte barftellente aufgerbem noch zu ben wenig gelungenen gebort. hier hatten unbedingt bie bier feitlichen Scenen und wombalich auch Die vericiebenen Gruppen ber Rreugiaung einzeln abgebilbet werben muffen, wogegen manches Unbebentenbe von Chulpturen und Gemaften batte weggelaffen werben tonnen. Auch bie zwölf lieinen Gruppen von Jeger find aar zu flein ausgefallen; wenigftene einige babon batten größer reprodugirt werben follen; benn fie berfprechen viel, und bie beiben jugeborigen großen Salbfiguren von Propheten beftatigen bies. Die bis jest genannten Meifter, beren Werte in bas leste Jahrzehnt bes 15. Jahrhunderts fallen, fint, mit Ausnahme Jans ban Salbern, famtlich bedeutenbe und urfprungliche Charaftere, welche

<sup>1)</sup> Marchane ils el Irapidio, al Zyriager foire Tayrenhatian ju folden midiora Bastrichungung Bher untere, Astrone, On Jamest'ann eller er jemen suite; insum ane il ne juridissipationipalis Zumlandman ber bouffern Studiperiden quinteter: Elim hai jure literatesiringun Rinjer ju and ber Namidioldele mie ile him als (Dast unterleben) ceresirien man en (Gelessatzlighist) est elektronasquifer schemmarcht (jobe follen Studjede von Crono-Considerio, Ministert, Studert, S. 460–461, and termanni ja bier ils Artenda, valum mit Basile sett.

bie Bergleichung mit ben wenigen erhaltenen nieberlandischen Berfen biefer Beit (1. B. ben Altaren im Bruffeler Altertumomufeum und ben Fragmenten in ben Dufeen von Utrecht und bem Baag) nicht ju icheuen brauchen. Das Chorgeftlibl von Bernte ift in zwei Totalanfichten und zwei Blattern mit figlirficen Details aufgenommen; lettere fteben aber febr gegen bas Ornamentale an Diefem Berte jurud. Bon bem burd benfelben Deifter ausgeführten Rronleuchter mit Riguren ift nur ein wenig gelungenes Blatt vorbanden. Douwermanns Altar ift bingegen gut, mit gebn Blattern, bebacht. Benn Wolff ibn bas "anerfannt reichfie und berrlichfte Altarichniswert ber Rirche" neunt, fo fann ich bies nur in betreff ber Technit gerechtfertigt finden, die im Ornamentalen, namentlich dem Rantenwerte, allerdinge bas Unglaublichfte leifiet: Die fieben Scenen ber Schmerzen Maria find zwar aut tomponirt und von fcwungvoller Bewegung, jedoch gar ju bauerifch in ben Formen und ju oberflächlich im Ausbruck. Einer ber angiebenbiten Ralfarer Bilbidniber ift bagegen Boegel, beffen Altar von 1541-43 mit ben Ginzelfiguren ber beiben Johannes, bes Matthaus und Lufas noch auffallend milb und naip für tiefe Beit ift, babei pon virtuofer Technit. Rach meiner Anficht ift ber Altar mit ben großen Standbilbern bon Betrus, Magbalena und Paulus ebenfalle bon Boegel, wenn auch wegen best altertumlicheren Raltenwurfes aus früherer Reit. Dies Wert frant früher auf einer 1518 geftifteten Altarmenfa; boch fann, wie ichon früber bemerkt, bie Ausführung ber auf einer folden befindlichen Runftwerte auch frater fallen. Beibe Altare, Die fich in ber Anordnung und ben Renaiffanceornamenten in ben Ginfaffungen febr gleichen, find in ben Bhotographien reichtich bedacht. Auch bei ber Einzelffaur bes Rochus, Rr. 13 bos Albums, fann man an Borgel benten, 1)

Oute Chaipmerte von unbekannter Hand finde des perchiefe Schreigigte mit Warist und Schamen fin mie Willterm phetragspirtigt und der ber mande Alle mit Cerema aus der Gergoffegende, von 1455, der Welff das j.n. ketreff von Schönfelt und Willtung kerrersprüfte von allen Gedipiererken ter Kinder neun. Al vielera num auch ein fleugenfeden zu machen, so wöre es des gut gewehn, einse diefer Seenan grüßer abzühllen, nahren jur dei fin Gedieren zur im ert Kindelpase bes gaunge Altwererte vorlieben, Die urr brüngligt nicht zugekörigen Zurfellungen im Interfahr machen fin des zegen auf er Vertragspil nicht zugekörigen Teil urr Stiffen mit für Kindelpase der Gaupper Kilten mit die mit Kindelpase der Gaupper Kilten mit die mit mit die Vertragspile mit der Kindel des Kindelpase des gaupper Kilten mit die mit mit die Vertragspile mit der Kindel der Kindelpase der Alle der Kindel der Kindelpase der Alle der Alle

Die in der "Erläuterungen" beilieften zweiten Abeidung der Neiffichen Buches gegebenen Lechgerübungen der Ausstrucker sind ziemlich ausführlich gehalten, namentlich bei dem Mitches Jan Joeche. Der Berisifer licht auch manne itonographische Benerdungen ein, sin die des Geistlicher ein befonderes Interesse hat; einiges davon mag für derittiche Kunsthmubsliker von Bekentung fein.

<sup>1)</sup> Bei ber großen Bebeutung, welche bie meiften ber genannten Etufpturen beanfpruchen, ift es auffallenb, baf ber einzige felbfianbige Berfuch einer Gefchichte ber norbifden Bilbmerei biefer Beit, ber betreffenbe Abichnitt in Lubte's Gefchichte ber Blaftit, über bie Conipmerte in Ralter und Umgegenb nur die turge Bemerfung enthalt: "Beiter abmarts (am Rhein, unterhalb Roin) enblich bie bebeutenben aber fpaten Altare im Manfter gu Kanten und in ber Rlofterfirche gu Ralfar". Gie bilbet ben Ochlug einer Besprechung ber Schnipwerte am Rieberrhein von 1450-1550, mobei frube und foate, gute und geringe von siemlich weit auseinander liegenden Gegenden in buntem Durcheinander aufgeführt werden. 3m Intereffe einer gleichmaftigen Bebandlung mußte biefer aus ber gweiten Auflage unveranbert in bie britte übergangene Abichnitt unbedingt erweitert werben, mubrend manche oberbeutiche an Aunftwert beträchtlich tiefer ftebenbe Berte, s. B. Die in Schmablich Sall, welche fich in jenem Buche einer weit eingehenderen Burdigung erfreuen, fich viel fürger fassen ließen - Bolff ift also infofern im Rechte, wenn er auf G. Vilt fich beflogt, bag noch in feiner Runfigeichichte von einer in Raitar blibenben Schuitericule bie Rebe gemefen; boch batte icon C. aus'm Beerth in feinen Runfibentmatern eine folde im weitgebenbften Umfang anertannt und vier Alture in großen Lithographien publigirt, bie freilich, megen ber unbeholfenen Beichnung bes mobernen "Künftlers", feine große Propaganba für bie Driginate machen tonnten. (Raturlich ift hierbei gu berüchfichtigen, bag biefe Abbilbungen aus bem Anfange ber fünfziger Jahre ftammen; Die fputeren Banbe bes Weifes zeigen Die gu erwartenben Fortidritte.)

Die oben an letter Stelle angezeigten Photographien jum Kantener Dome find vorläufig ohne Tert, nur mit turgem Inhaltsbergeichnis, ausgegeben worben. Bier nimmt bas Archie tettonifche einen großen Raum ein: acht Blatt find bem Augeren ber Rirche und breigebn bem Inneren gewidmet, auch ift viel bon reichem und intereffantem Rirchengerat, namentlich Altargemanber, aufgenommen, mas bie Enthufigften bet alten Runfigewerbes und bie Ausüber bes mobernen intereffiren wirb. Die Ausbeute an Bildwerten ift bingegen viel geringer ale in Ralfar. Die großen Steinftulpturen bor ber Rirche, ertragliche Arbeiten aus bem Anjang bes 16. 3abrhunberte, find in fünf Blattern aufgenommen. Dann finden fich Abbilbungen bon funf Schnihaltaren, wobon jeboch nur zwei bon groferer Bebeutung finb: einer mit Geenen aus bem leben Daria und ein anderer mit bier Beiligenftatuen im Schreine. Bon letteren maren grofere Abbilbungen ermunicht gewesen, ebenfo wie bon ben jugeborigen Glügelgemalben mit ber Antoniuslegenbe, bon bem oben ermahnten Beftfalen in ber Art ber Dlinwegge. (Die ebenfalls früher angeführten zwei Zafeln im Chore, von bemfelben Meifter, find leiber auch nicht zu ihrem Rechte gefommen.) Gehr reichlich ift ber bagegen ber erftgenannte Altar bedacht, welcher in Anordnung und ausgelaffener Ornamentit bem Altare Douwermanns in Ralfar verwandt ift. Auch beim Kantener fieben Beichnung und Musbrud bei ben noch fpateren, icon ftart von Dichelangelo vergifteten Cfulpturen ber meisterhaften Behandlung bes Technischen nach. Auffallend ift, bag gar nichts von ben Gemalten bes Sochaltare, bem Sauptwert Brubns, reproduzirt ift, Benn auch ihr Bert megen ber ane rüpelhafte ftreifenben, grobinochigen Rachabmung Michelangelo's nur ein bedingter ift, fo bleiben ibnen noch immer genug bebeutenbe Eigenschaften, namentlich bie Denge ausgezeichneter Bifbnistopfe.

## Kunftlitteratur.

feredal. Des Kolfers Micquinilian I. Carniere und Mammercien, ferundsgegeten mit allerbichtier Gernetnigung Ge. Wige des Kolferis Stong Jedep I. unter Verlüning vos L. L. Vertifikmentere, flechzengmeiftert Franz Genden Stelliet de Erenneville von Curlinia D. Seitzere. Will einer gelöchtlichten Gindlung, einen spfallitätten Ammendserzeichnife und 255 Seitsgewirten. Wien, Dend und Verlag von Abell Seidsgeben. 1550—252. A. Bei

Als vor zwei Jahren bie ersten vier Lieferungen Diefer Bublitation ber merkwürzigen Bilberhandichrift aus bem Nachlasse Maximilians I. ans Licht traten, wurde bie Bebeutung

bet Gungen, ber Jelemunchung bet "Bernbalt" mit ben übergen Minfratenberethen bet Reilers und ber unterfülles Werte Der Zumeinselter sen mit ouf Gerundung ber Verlümer/den Ferdemungen im allgemeinen bezugetes (198. XVI. ©. 126 fl.) 3est haben mir man bei Gefunktigt bet Zugertfüllungen in bergüngten Wickeltenber ber uns, auch mit ber Gefungstieferung (ber 26.) ill onab ber gefehrt Myporat, melden ber Derundsgeber bem Werte bei,
tieferung (ber 26.) ill onab ber gefehrt Myporat, melden ber Operansgeber bem Werte bei,
tiefer noch einmit und bei bediehertgünzt, für bie Gefdichte ber "Berügsten inten Mind bie
Verer noch einmit und bei bediehertgünzt, für bie Gefdichte ber "Bir Weignistunden auch ber
unterfangs binnundlichen, gehode ber Gerunfe Zer zim inn abei zus.

Über bie Entstebungszeit bes "Freybal" ergiebt fich folgenbes: 1502 finden wir bie erfte fichere Aubeutung ber Abficht bes Raifers, Die "Mummereien", welche befanntlich ben Abichlug ber Turniere bilbeten, "in ain Buch mallen" zu laffen. Aus andern bestimmten Aufgeichnungen gebt berbor, bag ber Raffer icon in ben Jahren 1505-1508 ben "Frevbal" mit tem "Theuerbant" in jenem Aufammenbange gebacht bat, in welchem ibn ber Tertentwurf jum "Frenbal" zeigt, wie bereife in meiner fruberen Anzeige erörtert wurde. Damit übereinstimmente Rotigen tommen in bem Gebentbuche por, welches ber Gebeimichreiber Maximilians, Mary Trephfauerwein, auf ben mundlichen Befehl bes Raifers in ben Jabren 1509-t3 nieberichrieb. Da fiebt 1. B. Fol. 2: "Bermerft bie puecher fo bie Ro. Rap. Mtbannen richten will", barunter mit ber "Erenporten", bem "Bevkfunia", bem "Zenrbannd", bem "Tryumpfwagen" u. a. auch ber "Freptal". Aus einem anbern Cober, b. 3. 1512, welcher ausichlieftlich bon ben litterarifden und arliftifden Unternehmungen bes Raifere banbeit, wird erfichtlich, wie berfelbe ben "Grendal" angeordnet wunfchte. Urfprunglich follten nur bie "Rennen", "Clechen" und "Turniere" in bas Buch aufgenommen, Die "Rampfe" (gu Fuß) und bie "Mummereien" ausgeschloffen bleiben. Gpater (in ber 2. Salfte b. 3. 1512) wurben bie febteren mit bineinbeggen und bamit ber Blan bes Gangen festgeftellt. Übrigens ift biefer von Marr Treppfauermein abgefafte litterarifde Gefantentwurf ber enbailitigen Ratificirung burch ben Raifer nicht mehr unterzogen worben. Dag bie Illuftration bes "Freybal", ebenfo wie bie ber übrigen, mit ibm in geiftigem Busammenbange ftebenten Berte, in Solgfcmitt ausgeführt werben follte, gebt ebenfalls ans bem bereits citirten Schreiben bes Raifers an Eigmund von Dietrichftein (v. t.4. Ottober t512) bervor. Da beift es nämlich ferner: "Bier haben auch ben Weißen Roenig wol jum balben tail geferttigt; aber Die Figuren, weil vil barque geboren, fein noch nit all geschnitten; beigleichen auch bie Figuren, fo jum Frenbal geboren; ban ber viel fein merben, ben brithalb bunberten allein ber Frenbal". Rachbem ber bilbliche Entwurf zu lesterem mabriceinlich i. 3. t515 abgeichloffen war, begann alebalb auch bie Ansfilbrung in Bolgidnitt, Im 28. Februar t516 fenbet ber Raifer an Conrab Beutinger in Mugeburg feche Abbilbungen ju feinen Berten, barunter brei jum Frental. Beutinger antwortet barauf am 9. Juni 1516: "Run fein bie bred Figuren in Tewebant und weistung geborig bor langest geriffen, geschnitten und ausgemacht worden, aber ber treber Figuren balber in ben Frevball geborig bab ich G. tapff. Mt bieuer in mer meinem fcbreiben in aller undertenigfeit anzaigt, bas Coonfperger" (b. i. Bans Coonsberger, Der Mugeburger Buchtruder) "nit wiffen trag, wie groß bie Figuren in ben Frevball geborig burch ben mater geriffen werben, noch bieber tein Beideib empfangen". Damais atfo batte man mit bem Beidinen ("Reifen") ber Riguren auf bie Bolaftode noch nicht begonnen. - Wer bies gethan und wer bie Stode gefconitten bat, wiffen wir nicht. Doch weifen bie funf erbaltenen Bertiefe, neiche Seitzer in Facfmittle mittellt, auf hand Burgstnair als Zeichner bin. Die Heisfanister werten biefelten sein, wede ein "Teimung" arbeiteten. — Über die weiteren Schäfolse bes "Arepbal", wedenn der Ausfer unvollentet stientriefs, muß ich die Vefer auf Kritters Errt errenefen. Im Jahre 1806 gefangte das Bilberwert mit der Ambreite Cammittung and Wien.

Den fachlich wertvolliten Teil ber Arbeit bes herausgebers bilben Die Mitteilungen über bie Grundider bes "Frendal" und ben Wert ber Abbildungen beefelben fur bas Turnierwefen und Die bofifden Gitten jener Beit. Das Buch ift , wie wir wiffen, eine Chronit aller Rampie. Turniere z., an benen Marimilian teilgenommen, eingefleibet in bas poetifche Gewand von beffen Minnefahrt um Maria von Burgund. Da Maximilian unbeftritten Die erfte Autorität feiner Beit im Turniermefen war, fo bat ber "Frenbaf" ale fein ureigenftes Turnierbuch unter allen abnlichen Berten ben bochften Rang ju beanfpruchen. Der Raifer betrieb bas Turnierwefen nicht nur als bloges Ritterfriel, fondern er war auch proftisch erfabren in allen bagu geborigen Runften und Gewerten, inobefondere ein vorzuglicher Barnifcmeifter und Blattnereiberftanbiger. Alles, mas ber "Frendal" an Ruftungen, Baffen und Roftumen entbalt, befitt baber für biefen Ameig ber fulturgeichichtlichen Forichung einen außerorbentlichen Bert und Leitner widmet ibm beibalb auch Die eingebenoffe, von grundlicher Gadlenutnis jeugende Burbigung, unter Beigabe von trefflich ausgeführten großen Bolifchnitten, welche bas gange Turnierzeng aufe anichaulicite jur Darftellung bringen. Gen biefer Teil ber Publitation allein fichert berfelben ihren bleibenben Bert in unfrer fultur- und funftgeichichtlichen Litteratur. Den Colug bilben einige Erlauterungen ber "Mummereien" und Tange, welche gan; bain gerianet fint, une bas glaniente Dreiben am burgunbifden Sofe, bem Chanplab ber Minnefahrt Maximiliane, in feiner Gulle ritterlicher Schonbeit lebenbig bor bas geiftige Muge ju rufen.

Jaccus ich birt Stagige bem Tend ibergele, jei gleich nach einer bemächlich bereiftener Bieldlätun gescht, zeiche einen lingel bereitreiten Was in ermösiliche Weite just erweitliche verfeinde. Die nicht bas "Johrhub der Commissagen bed Mitchielen Weite just bestehen Verfeinden Weiter der Gemeinstellung der Gemeinstellung der Gemeinstellung der Gemeinstellung der Gemeinstellung der Stagen der Stagen der Stagen der Verfeinden Weiter der Aufter Mitzeinkall mitten, und bemit follt u. a. auch ber Mitzeinhaben feiner Johrinden Gericht der Aufter Mitzeinkall mitten, und bemit follt u. a. auch ber Mitzeinhaben feiner Johrinden Gericht der Aufter Mitzeinkall mitten, und bemit follt u. a. auch ber Mitzeinhaben feiner Johrinden Gericht der Aufter Mitzeinkall mitten, und bestehen under Aufter Mitzeinhaben der Verfeinhaben der Johrinden der John der Verfeinhaben der Verfein

Johann Chriftian Reinhart und seine Kreise. Ein Lebens. und Rulturbilt, nach Originalquellen dargestellt von Otto Baifch. Leipzig, E. A. Seemann, 1882.

Ein nach Diefer Richtung bin überans willtommen ju beigendes Bert liegt uns in Baifche, pom Berleger aufs gebiegenfte ausgestatteter Reinbart-Biographie por. Der Berfaffer, ber lich bande ein Zeitilchen über bir vertiche Sauft auf der Düfcherfer Aufträlung von teilen. Derigning fürfte der Wölleche bereits bereitilche behant gemöcht, den, bieter mit feiner Richapter-Öbigszeiche in fleund judiche Stert im fandlichte Bent im sollt der Benter ein fleund gemeine der Beitre d

3m Jahr 176t ju Bof ale ber Cobn eines Geiftlichen geboren, batte Reinbart guerft bie Abficht, Theologie ju ftubiren, gewann jedoch balb auf ber Univerfitat Leipzig Die Abergeugung, bag er fich nicht zum geiftlichen Stante eigne. Gleichwohl blieb er zeitlebens ein batber Theologe und noch im fpaten Alter feben wir ibn voll Gifer und Begeifterung im Bertebr mit Strang. In Leipzig vollzog fich ber Ubergang vom Theologen jum Rünftler; ber Unterricht, ben Reinhart junachft als nebenfachliche Beidaftigung an ber Afabemie unter Defer genog, bilbete fur ibn ben Anlag, fich gang ber Runft gugumenben. Die lanbichafttiche Darftellung, Die Sauptrichtung feiner fpateren Thatigkeit, trat icon bamale in ben Borbergrund feiner Beftrebungen. Rachbem er fich in Dreeben weiter ausgebitbet, fehrte Reinhart nach Leipzig gurud und tam bier in nabere Begiebungen gu Schiller, ber fortan Die lebhaftefte Teilnahme für ben ibm in mancher Beziehung nabestebenben Rimftler entwidelte, Das britte Rapitel, überichrieben: "Reinbart unter ben Boeten", ichilbert in besonbere anfprechenber Beife ben geiftig angeregten Berlebr bes Breifes, in bem ber Rünftler fich bewegte, und giebt biverfe Proben von ben eigenen Dichtungen Reinbarte, Die mannigfache Unflänge an Ediller aufweifen. Bon 1786-1789 finden mir Reinbarf am Bofe bes Bergogs von Meiningen, mit Arbeiten verschiedener Art beichaftigt, burch fein geniales Wefen im Ginne

ber Ettern und Teinspreiche fich bie Freundschalt bed Perzysis gereilment. "Nichtgates Keitleung", Seichler Balle, junz erbent einfach als dernteilfille. Er um eifennt eine gitute lange Tachjork, reeige Khauereije, reisfeleren Beinfleber, die unter ben Reicen mit Siemen jagedeuten vorzen, mit Teiler im zigerbei Umfallegen. Ein gleichen [ch jenn ist] siemen jagedeuten vorzen, mit Teiler im zigerbei Umfallegen. Ein gleichen [ch jenn ist] sie nie en ihm. Erin hemtergen war gewähnlich mit einem Manfelbenn Blanden jagefallegilt, das bei der bei Ante Hochstet Benft für ger immer eigen und den Angel bedeute er um bei ben fleichtigkeiten Wetter. Beinen refullen Köpre fürfter er noch mehr dunch Tadhen in der Berra, das er Bemmer um Willerte hinden Greifeleke."

Im Epatherbft 1789 mar es Reinbart mit Siffe einer ibm von feinem Landesberrn, bem Martgrafen von Ansbach, bewilligten Benfien endlich vergonnt, Die langft erfebnte Reife nach Rom ausführen zu tonnen. Reinbart legte bie Banberung zu Bierd jurud; fein Tagebuch gemabrt einen intereffanten Einblid in bie nicht obne abenteuerliche Awifchenfalle verlaufende Reife. Es folgte nun von 1790 an bie lange Reibe romifcher Jabre, Die Bauptperiode ber fünftlerifden Entwidelung Reinharts, ber von ba ab bis zu feinem Lebensenbe 1547 unauggefent in ber ewigen Stadt blieb, mit ber er fich alebald aufe engfte verbunden fübite. Dan braucht fich ben fiebenundfünfzigjährigen Zeitraum nur zu bergegenwärtigen, um bie Bichtigfeit biefer langen romifden Beriobe ju begreifen, bie mit Carftene' Aufgang beginnend, und fich bis ju ben Tagen erftredent, ba bas jettlebenbe Runftlergefchlecht in Rom flubirte, Die bedeutfamften Banblungen unferer neueren beutichen Runft umfaft. Baifch bat biefe romifche Beriode febr eingebend geschildert, Die einschlägigen Rapitel find Die für Die allgemeine Runftgeschichte wichtigften in bem gangen Berte, und jeber, ber flinftig ben romifden Spuren irgent eines ber beutiden Runftler jener Tage nachangeben beabfichtigt, mirb mit Rugen zu bem Baifch'ichen Buche greifen muffen. Bener große vielgestaltige Rreis, in welchem fich bie verschiebenften Richtungen freugten, Die Fille origineller Talente und abfonberlicher Charaftere, bas beitere poeffeverflarte Leben ber romifchebeutichen Runftlertolonie treten überaus anichaulich berver. Reinbart ftebt recht eigentlich im Mittelpunft, einflukreich und tonangebenb.

- - "3d wollte ich batte jest Glugel, um wie aus einer Gefangenschaft mein geliebtes Rom wieber ju feben! Mis ich in Rom mit bem Juge im Wagen ftand, fagte ich ju ein paar Freunden: "Benn ich nur feinen Geleftreich mache, nach Deutschland ju geben!" - Mue fagten nein - und boch hatte ich recht, bies gu glauben; - benn miffen Gie, bag meine Arbeit fjenen Gaal fur Dr hartel mit Geesten gu fonnuden unterbleiben muß mib gwar aus ber Urfache, weil ich bem Dottor ju loftbar ju erhalten bin - id, ber nicht einmal fo viel übrig batte, meine Baterfiabt (Berlin), Die boch siemlich in ber Rabe liegt zu befuchen und nach grobli Jahren meine Britber gu feben. Econ feit geraumer Beit befinde ich mich ohne Gelb und lebe von Beichnungen, bie ich vertaufe, und fur bie man bier blutwenig giebt, ba niemand bier einigen Runftfinn bat. Die Wenigen, Die etwas versteben, preifen mein Talent - babei fenn ich aber verbungern, und will ich bieb nicht, fo merbe ich mobil Colbat merben muffen, wenn fich nicht balb ein Glud fur mich seint. Wie fo mander meiner romifchen Befannten mag fich eingebilbet haben, bag es mir trefflich erginge. beiliger Gott! ich lebe bier eben fo in Ochulben wie in Rom und habe nicht einmal ben Erfat, ben einem bort bie Ratur und Runft gemihrt. Bie fo mander mag mich beneibet haben - jett beaucht er es nicht mehr zu thun. - 3ch bot mich an bas Bange unentgelblich zu malen; bies beleibigte ben Stols biefes Mannes, und fo ift benn tein Mittel, als baft ich mich in Gebulb fuge. Gruffen Gie mir ben herrn Roch, wie auch ben herrn Cornelius, falls er in Rom ift, einen Mann, ben ich beneibe ze. Gollten Gie mich wieber mit einem Scheeiben erfreuen wollen, fo fagen Sie Beinfcrift für bilbenbe flung. XVIII,

mir doch, wie es sich jest im Rom leben läßt; — glünzend gewiß nicht, aber doch vielleicht leiblich? Bahrlich, ich seine mich recht, einem wieder mit tüchtigen Nümflern mich zu unterhaften; denn ich lebe hier unter all den Hambelistenten wie eine woggeschet Kahre. (Espisj, den 17. Nai 1984).

Schnat' nicht fo viel, fonbern bor mehr, Das wird Dir bringen Lob, Breis und Chr! -

Württembergische Bammeister und Bildbaner bis ums Jahr 1750, von Aifreb Klemm, Diadonns in Geistlingen. Sentlgart, Rohlbammer. 1852. 223 S. gr. 8. (Sep. Abbr. aus den Birttembergischen Birtelspiebischen für Tambolgschiebte. 1852. 1-111.)

Das perfügente Bert ber bereienten flordener ich ter nicht Beriadt, die Daumeiler und Befeitste nicht sonderlicht sicht im ter richter Bilden genen auf Tager einer felendern Remitschung dere Edute zu berauten, im Jahrumenkung mit ber allege meinen Remitschung oder Edute zu berauten, im Jahrumenkung mit ber allege meinen Remitgefällicht, sorbern beiträgt and einem außern Edermerbeitstämfen, auf Offense ben Ultumben um, nus nun bis jest jeht gang Bierfeine bet, als Indeler eines inteinunden "Ardens, dem Stengenmunt, dere einen Unferkenungt, der Getmingspiedene.

Lie Bebentung mit Griefelung ber Estimmignischen bei der Knicklopen schen besiche delbiligt, für mehren kösser dere für de beignisch mit einer geber nicht der bei gelt der gestellt der der der Griefelte der Grief

Tas Bert gielt bober pundeft in feiner Guichtung eine auf dingefente Luchtenfishung beitet Cedifferung ihrer de Geleimagschein überfung, tie er Bertung, Gutschiem, Ortspiel zu f. w. De namenfisch in freinamereißen Bereign verleichte Minfalt ihrer spundeften Bereigne verleichten Sterien geit Scheinenfielf finde Der Bereigne zu entlichten; auch be neuentwei hand Fart. Spiels in Wien aufgefülle Teberie, auch niedere bie Zeichen mittellt eines Geleimfällisten gewaten vertreit finnen, galande Der Bereigne des under sind gestellt zu gemen, der nieden bei dem Kindstpunkte in beier Kildstung grunden bat; auch gefen die Abstand geführen Bereigne Guichen ichen Kindstpunkte in beier Kildstung grunden bat; auch gefen die Abstandstendung der Bereigne der Bereign

Es solgt nun ber Sauptleil bes Bertes: bie ehrenologische Anfahlung sämtlicher Baumeister und Bildhauer bes Landes Biltettemberg vom 11. Jahrhundert an bis eirea 1750.

Acid interdjant find bann be Machwelingun bes Berljeften lieter ben in allen Quanbeidern ber Munigheidest genamten 18t Billeich now hijfelknu († 1001) und beflen visigetrümter Mickeltenfelut, auch breider ber Bildest Benne († 1098), ber angeldes Gerbauer beschreichteiler zu gebens, berengsgenne frie fin. [L. Derman, il 18th Bildeiten mitst meter als Bummeller enquifelen, ebenferenig Benne, treider niemals Mönde im Mießer Dirifsen gerefen fin ham.

Hatter von Befejten bes 14. Jahrfeunbertst nehmen bis Reicht vom Gwaite bis eine Erick ein, feir vom fehme hauf glitter, dereiche, nordenis burdt Gweiter ein Merzichal gekamstell. Klemm, kre and est ben Gweite ber Jahrfeitleprichtung Nambalbet leifet, besalte bis eine der Gweiter Befeitle gekamstell, der Schreiber befes Richter befes 18 Weiter bes eine Kleiter von Stein, von Gweiter Steiner bestehe Steiner konnt kein der Merzich und der greif erkamste, habt von Steine Gweiter Steiner bestehe Steiner Beste

Zus felgante Sanjatel, silver ble Ullimer Weifer, jüt necht bas neutrellijte bed gangten.
Bendest, Wass hanst grochteg liebt bei Sulliv bei bler gelettem interfigiante Teelfrief. Zert
Berlieffe für als verflanden, bad ben ben verfeisierheit Ferfeiern is auch bet mitgeleite Cauffeiern
meterial ju finamten, mit digenen Ferfeiernam ju bereitern in ban bie eine tileviorischen Satturblibe ju vereinigen. Wer nicht allein bie Weifelte red Williafters, fenderen ands bie Bellier und
mehrfeien nerende befordert. Wei rechteren und ber fielter mit die Hennta grevernem Glützig
im Statispretefelf, beitri vom Wendag Zu. Saumer 1815, nach mehren, mit hen Bau ein
Weifelter felt zur Sechtidung einer dem die die Redaß feltigmin mit ben fallig eigehaben vererber.

Ein befoh Interripatet Rapifel in bam ben Effinger Weijeren gerebent, sernefanisch er Bamilte Weißerger; berütsen gen und en digenen Gerdungen beneihnt ib F. gebaumenslichtung ber Harftlichen Baumeilne zu Schuttgart und Urach. Dier bei ber Steinfler einen gemit betreutsteren Weilen andengebend, manische Mircheld Geren 1156—1000; berüchte sam fer berütsterte Weißeren Ansgebeichen, anstielle Mircheld Geren 1156—1000; berüchte kaum fer berütsterte Weilen und der Steinfele zu Weiterschaft und der Steinfele zu der Steinfele zu Weiterschaft und der Steinfele zu der Steinfele zu Weiterschaft und der Steinfele zu der

töttig. 2014 Radmerimagn mits jaß Untaffig auf Grund ver vergriefenden zichendrichten zichendrichten meiglich gewerten, is derfülfels illerkomer infekt. Zu sollten Der genammen Rinden jade fin nämich bas Zichen bei Brillerie gewörknich sog innem Eddingfin bei Gewörbet eingefende, das zich und ein gelingten im Zichtigerie Zichtigerie des dass dass dem Zichtigerie in Zichtigerie Zichtigerie Statisterie beim Runne mitß Eleget gefanden murbe, entrenden beimen Zichtigerie Zichtigerie. Nichen Blitzerich Geren errer Fleter vom Kerfens 1197—1510 i supplisädigh in land man im Bunggerie tütslich

Es folgt bann nech eine lange Reihe bis bato falt gang unbefannter Baumeister und Bittshauer, weben vielt nurt ben Meister Somst bem heithenun neunen wollen, welcher die Bistrang zu bem berüfinten Elberg zu Sproer gemacht, und anch ben Kalvarienberg an der Keonhardsfirde im Jahre 1501 unbediffert fast.

Sen berenragenten Wielem bei 16. Jahreimerts find zu neuem: de fielführen Baumiljer Merin Zertich, Gereg Bere um Heinrich Seichbart. Auch von dem Wichauern Johefs Schmitz und der Stelligen der Stelligen ist einer Stelligen ist eine refolgende Zehligheit undegroeiten. — Ein bestatters Raufel ist auch für der Jahr inder der sich neuen der Stelligen ist einer Keiter der seiner Jahreit der Stelligen im der Wielem und Keiter der siegen der Stelligen zu der Stelligen der Stelli

Hater von Mörfern bei 17. Seighundreis beuneten mit jum erfennunte flyttunde, nament in internießen mit erfentschrieße des unmehrer. Gehrief deringstabe tom Mannta, offender Weise frie, Gleijad van ber Jouli, Jodenn bei Menter is, in, medde hir neiterniehengischen "Dersjöst in intern Zeitst jugssper erb. ist aa hen führigssphanten in little unserneicht menter. Zeit freunde Glessent führert fich in ber John jummen mehr, mit bemetre eine geste Weise ausfährliche Anzeiten in Zeitent no stimtzelnweischen derbeit. Saude Steff, Gleistiges derüter, bei dem Steffent in Zeitschrießen der Steffent der Steffen der Steffen

Tas Bert jällt im Gunge 619 Stiefter auf und it für ihm 320 Etrimungsjellen illudvir, rodde am Edulig nede auf 72 dafen janumengsjellt jünk. 65 byrd jal eine rechesandere Verbefenung ber neueren Lungfgefdeitlichen Effentaute betandet merben und mit gerigt bezug beitragen, auch im anderen Stützen Stadiek Entline betrechtigen. Zuch die freiteils ber Ulturflande jur beschere, hoß mehr für auch erne Stude beschere Stützen stadiek entline sterentgenisch. Zuch die freiteils ber Ulturflande jur beschere, hoß mehr für auchter Stude beschreibt beimer Gerngen is berühute BusmöfterJamilies aufgemeine bat, mir de Raminism's ver Grünsung, Wölfunge und Meter.

M. Bac







amenta Google



Don S. Ewerbed. Mit Abbildungen.

Bon allen Konftruftionsteilen eines Gebäubes ift neben ber Sauptgefimsbilbung in ber Regel bie Anlage ber Thuren und Genfter, ble Art mib Beije ber Umrahmung einer Dffnung carafteriftifc fur ben Stil; an ihnen tritt nicht allein ber Gefamtcharafter einer Beit in fcharf ausgeprägter Beife hervor, fonbern es zeigen fich bier auch bie plelen darafteriftifden Eigentumlichfeiten einer Rulturperiobe ober einer Begenb, wie fie fich aus bem Charafter eines Bolfes, aus ben Trabitionen poraufgegangener Jahrhunderte, aus Material und Rlima, fowie aus bem Brauche einer langiabrigen, feft eingewurselten Sanbwertspraris berangebilbet haben. Beionbere beutlich fennieichnet fich in ben berporragen-



den Leisungen diese Krit auch die Originalität und Auderundsneise verschiedener Weister. Die in her einstelle die in her einstelle Zema ausstützlich und der der Der, das angeregte Zema ausstützlich und bedanden; wir mäßen und vielender auf ihm fanz der Ausstungen und Bernertungen bei Sentenfungen bei Sentenfungen die Sentificken an üben ihm die soweigendere erfennen, mit wech einer ausgevordentlichen Freihelt und lingebundendeit die Aunst dieser Zeit zu Werte ging, wie sie aus vorausgegangenen Aunstpertadern gereffe Knordungen, Jormen und Wolster wir die auflichen die und des ausgevorden die Beite ging, wie sie einem Ausgeberte und den Aufgebreich die Beite gestellt die der die gestellt die Beite gestellt die Beite gestellt die Beite gestellt die Beite gestellt die der die gestellt die gestel



Eigentümlichteiten sich einburgerten und bem Stil gewiffer Perioben fein charakteriftisches Geprage verlieben haben.

Bie die Architettur ber Renaissance überhaupt, so ift selbstverftanblich auch ber Charatter ber Bortale, Fenfer und Imrahmungen in den hauptsächlichsten Austurtandern Europa's unendlich verficheben.

Die italienische Runft bes 15. und 16. Jahrhunderts, welche ihre Baugebanten jum weitaus größten Teile ber romifchen und althriftlich-bigantinischen Architektur



Sig. 2. Zeteil bem obigen Binniot-Zentmal am Tome in Como.

entlefant, in ihrer Ornamentif dangere aussfalistisch durch die griecklisch-sinisten Runiperte derinftust nich, gigt auch hinfiglich der Ausbildung ihrer Bertalt, genker und Untrahumagen (g. 8). der Gpinsplein) deutlich den fünftaß der antlien Rund, sofier nichen der Ornamentif und Bertifühlung gleichnete die dem eine Kentelle entleten Zieffelind — genöhnich Randeldertsialen genannt — und aberte Gigentimitlichtlichen einen jerechenden Bereiß liefern. Dies an olfen Berialen und Jentifer beitaben der Stepfel eine der Stepfel des des Stepfel und jefelst und beitagen in übere Behandungsberich eine zu greie Späulung von Wonlen. Aus des file, zum auch de Tegger feinderer Gehölte, befriehigen fünfnirte, ode über file der des des bis file, zum das de Stepfer jedeuerer Gehölte, befriehigen fünfnirte, ode über file



3ig. 3. Cobliches Bortel am Toute ju Como.

eine Fundgrube von bere in ber Rleinfunft merben fonnen, unb Ginfluß biefer obermen febr beutlich an mifcher und frangofi-



3ig. 4. Grundrift ju 3ig. 3.

3been, welche befonporteilhaft permertet wir feben baber ben italienifden Bierfor-Berten beutider, plaider Renaiffance gu Tage treten, und zwar fowohl an ben Werfen aus Stein, als auch an benjenigen in Solg und Metall. Bu ben reichften und sierlichften Gremplaren biefer Art pon Gaulen gederen die Ernfectsialen ber Erctefe bei Konie, bleinfigen ber Breta beile Anna bed Zwends zu Gemo wir bleiseigen ber Elfinia-Ternfankler sockfelben Ammerker. Die Gaulen ber legteren Wommente, beren eines in fizje. 1 bergeftelt iß, gelgen freilld eine kinnelnege erreutlich gedaufung gelichwertiger Wobellungen, woch des an anderen Berkerte gildfiligvermieden wurde; boch find bleif Wommente im übrigen wegen liese Aufbande und hiere erkallfirman pon hohem Netz; von miererbenfiliger dechhoeft il behomets die Kasblibung ber Konfelen, welche wir in fizje. 2 bergeftelt hoden. Der Einfülig ber Austie and bis Greate, fenferte um deklammenbilbung der interiniefen Vennsfilieren ist übrigens



Big. 5. Seitenportel beb Trenet von Berona.

in allen Gülden so endent, daß an beiere Sielle faum daram singeniefen zu werben venacht; nicht so benütch ritit ver Einstün des Altitalaters hervor, und boch ib bertelbe vorhanden, wenn er sich auch on dem Einzelsewen nur in den sielensch gällen mird nachmeisen lässen. Alls einen Wochstung des Mittelalters möchen mir die Umrahmung der Theirfingungen mit breiter, and woch dassfehrigert eilstung, in wecher alse Einzelstung eine Mickennandrung mit signeren antircti, dezischner; in demielten Sinne, nenn andet na anderen Zetatissemen, sind detanntich die meisten Vertale der Spägneit durchgebildet. Josei solder Pertale krinden sig am Zome zu Come, von derem das deinäckere südliche in Ihg. 3 dezgestellt wurde. Beie Vertale rühren ehren wie das sich wie frechegen Klimischerfund und des gleich sier zu nennende Pertale des Ownes zu Lugano von Tommaso Nobari von Maroggia her, ber von 1485—1526 Bertmeister am Dome zu Como war. — Das nörbilde Portal, die sogenannte Porta della Anna, sit von den Bortalen des Domes in Como das reidste, überfauut vielleicht eines der am



Big. 7. Tetail bem Portal bes Retheufet ju bebr



Big. 7a. Grundrift ju Big. 7.

üppiaften ausgestatteten Bortale ber italienifden Renaiffance unb befitt als aufere Ginrabmung ber abgeichrägten Laibungen jene ober ermabnten Ranbelaberfaulen in reichfter Ausführung (f. Grunbrif Rig. 4.) Leiber ift bas Rigurliche biefes Bortale nicht von gleichen Berte. Das gange Bortal zeigt ir feinem Mufbau burchaus bas malerifche Bringip ber Gotif. - Das Subportal (f. Fig. 3) zeigt ebenfalls Rifden, inbenen Beiligenfiguren aufgestellt finb, ale beren Fortfebungen im Bogen fieben Sullungen mit allegorifden Darftellungen ber Tugenben ein Tympanon mit ber Darftellung ber Glucht nach Agupten umrahmen. Die Ornamentit biefes Bortals ift von bobem Reig, besgleichen bie farbige Birfung besfelben. Der obere Abichluß zeigt bie antite Giebelbilbung. - Bortale mit abgeidragten Laibungen unb Riiden tommen übrigens noch an vielen anberen Baumerten Italiens por.

ruhen, finden fich ju Beronn, Bergamo, Robenna, Harma, Pincenza, Eremona und an anderen Orten, meilt in romanischen Stillsomen durchgeführt. Ein Beispiel biefer Art, ein Seitenportal des Domes von Beronn, zeigt Sig. 5. Die Einwirfung jolcher Art, allen auf bieleinden der Kenaissene fonnen wer ist ehnsilf an vielen Bauwerfen Atlatiens

erkennen, 3. B. am Portal der Unterkirche von San Francesco zu Affifi, am Sübportal der Rirche Sta. Maria maggiore zu Bergamo (f. Fig. 6, Seite 73) u. a. m.

An ben Bortalen und Jenferausbildungen ber beutichen, vlamischen und frangofischen Renaisance tritt die Einwirtung bes Mittelalters auf die von Italien ber importirten Formen viel beutlicher bervor. Diese Thatjache kann nicht ausfallen,



Sig. S. Benfer-Kutbilbung nen ber Maisen des Chevaliers au Bipiert g. b. Rhoue (1560)

do die surbisse, jesziel die bentisse und nitmisse Kennissen eine flattliche Reich manterließen Richer, Wungen, Rau. und Wilberhäufer unt ihren mannische betreiten Teilen von Augen hatte, deren Eindruck auf lange 3cit hinnum bis tief in das 17. Zuhriumber bis bankflittlichtig Mynnisse bekreicht. Diesen Mittig auf bis Gestaltung von Getalen und innigen Umrahmungen, befindere der Berindung und die Gestaltung von Getalen und innigen Umrahmungen, befindere der Berindung in der Auftrag den der Berindung und der Auftrag der Burthaus und an befin und der Burthaus und an befin der



Big. 9. Portel bom ergbiichiftigen Beloft in Gent.

Befronungen, an bem flarren Geithalten an Einzelformen, wie fie bie verfnöcherte, fpate Dandwertsgotif ausgebilbet hatte, an ber willtürlichen ober unabsichtlichen Ber-

ichmeliung von gotischen und Rengifiance-Motiven, fowie an ben oft febr intereffanten Berfuchen, mittelalterliche Motive in Rengiffangeformen zu fleiben. Auch bas Ornament und die Brofilbilbung laffen die Ginwirfung bes Mittelalters beutlich erfennen. Das Ornament ber romanischen und gotischen Runft ift in ben norbifden Sanbern viel einfacher und rober ale basienige ber Antife, ber Dagitab ift ein viel größerer, bie Birfung eine berbere. Diefelben Gigenicaften zeigen fich bann auch an ben Bortalen und Unrahmungen ber beutiden Rengiffance, s. B. eine berbe, muchtige Blatt- und Ranfenbil-



Big. 10. Portalgmunbe eines Danfes in Echweinfurt

bung pon febr plaftifder Birfung, bas Rigitrliche gumeift rob und unbeholfen, wie bas auch im Mittelalter ber Sall gemefen, Ein etwas anberes Berbalten seigt bas





Big, 18. Wortelgemanbe.

Ornament der Frührenaiffance in Franfreich und Belgien bis jur Ditte bes to. 3abrhunderts; es lebnt fich bei weitem mehr an Die italienische Renaiffance an, befitt im allgemeinen gwar nicht bie plaftifche Bir-

tung bes Ornaments ber beutiden Runft, ift aber bafur von einer Elegang und Rierlichfeit, welche ben beften italienifden Berten taum nachftebt.

Bas die Brofilbilbung der Bortal-, Tenfter- und sonftigen Umrahmungen anlangt, jo feben wir besonders an ben Gemanden und Laibungen ber Werte aus der erften Salfte bes 16. 3ahrhunderte bie gotifche Bilbungemeife auftreten: einen Bechiel von Soblfeblen und Runbftaben, welche fich jumeift in außerft fomplizirter Godelbilbung fiellen Abidragungen auffeben ober burd Ropfe, Blatter ober Boluten verbedt, refp. aufgeloft werben. Ein intereffantes Beifpiel biefer Art zeigt Rig. 7, Die Bortalgemanbealieberung pom Rathaufe ju Lobr, an welchem neben berben Budelquabern, einem antififirenben Rampfergefims fowie Rengiffance Ropfen und Blattvoluten, jenes echt gotifche Stabmert auftritt, wie es an ben foatmittelalterlichen Berten allgemein portommt. Diese Ausbildung ift um so frappirender, als sie teilmeise mit vorgesehten torinthischen Säulen in Berbindung tritt. Besonders demerkenswert ist noch das Durchichießen der Rundstäbe durch das Kämpsergesimse, eine Vildungsweise, welche



Big. 18. Bortel eines Beleftes in Parma.

ebenfalls an gotischen Konftruttionen allgemein auftritt. In biefem Berte trägt ber gange Organismus noch ben gotischen Gharafter; wir sinden aber bas Bringip bes Zurufgischens einzelner Glieder und Konstruttionsteile burch Jorigontalgefinis auch bei anderen Berten, welche in ihren Daupsformen längs den mittelalterlichen Garafter

abgestreift haben, so 3. 8. an ber eigentümlichen Areuziensterandbildung eines haufes im Bisiers an ber Ahner vom Jahre 1550 (f. 3fg. 8), bei welcher Stlafter mit vorgescheten ionlichen Säulen von Horizontalgesimsen in höchst eigentümlicher Weise getrugt werben.

Als ein Beispiel mertwürdiger Verschmetzung von gotischen und Nenaissance-Formen set ein Portal vom erzbischöftlichen Palafte in Sens angesührt, welches die wunderwarte Vereinigung gotischer Umrahmungsprofile, gotischer Kialen- und Zwidelbildung



Big, 14. Bered. Cortel (wen Rubent?), Belbftrafte 7, Antwerpen,

einerseits und antifisirender Kapital: Plaster und Reiefdlbungen nebi freien Betrönungen im Sinne der oderüblienischen Arensisance andererfeits zeigt. (S. 3749. 9.). Es würde zu weit führen, bler aller iener Kombinationen Ernsöhnung zu thun,

- welche an Portalen, Fenfern und Spitapheinrahmungen ber norbifden Benaiffance vortommen, wir muffen uns baher auf einzelne turze Bemertungen beschränken.

Bie in ber italienifden Renaissance, to fehlt es auch in ber beutiden nicht an Berten, welche eine breite Abichragung ber Laibung nehft Rifchenbilbung zeigen (f. Sig. 10. Bortalaewande eines Saufes in Sowienfurt).

Die Gewände treten aber auch in mannichfaltigster Weise mit Cauten in Berbeidung, 3 B. berartig, bag bie Cauten sich als Halbiguten ber Laibung vorlegen und eine Riche einschlieben if. Fig. 11), ober berartig, baß sie frei vorgessellt werben (f. Fig. 12).

Als Beispiel einer berben, aber außerst wirtigmen Portalanlage, weiche inbeffen ihren hauptreig erft burch einen über berfelben vorfrogenden Balton erhalt, mag bas in Fig. 13 mitgeteilte Beispiel eines Portals in Parma bienen.

Ein ahnliches Berhalten zeigen bie Bortale ber Spatrenaiffance biesfeits ber Alpen vom Beginn bes 17. Jahrhunderts: auch bier werben bie Bortale im allgemeinen maffiger und muchtiger angeiegt, bas Blattornament macht ber Cartouche und jenen für bie beutiden und plomiichen Berte fo darafteriftischen Deforationen Blat, welche am meiften Abniichfeit mit aufgelegten Beichlägteilen ober einer Leberrollen. und Riementechnit befigen; bagu treten, als Befronungen ber Portale über bem Sauptgefinic, Giebel mit Bolutenidmeifungen, Dbelieten, mit Bandmert verichnurt ze., turg, es beginnt bie Barod-Beriobe, welche inbes feinesmegs ber fruberen Nengiffance gegenüber ale minbermertig betrachtet merben follte, fonbern im Gegenteil gang porgugliche Leiftungen auszuweisen bat. - Die beutschen Werke biefer Beit find ihrem Charafter nach ju befannt, ale bag fie bier eine eingebenbere Befprechung erforberten; bod mag noch ein charafteriftifces Bortal ber viamifchen Rengiffance Blas finben, meldes ben allgemeinen Topus einer Reihe von Bortalen ous Antwerpen reprafentirt bie mit ober ohne Grund bem Rubens gugefdrieben werben (f. Rig. 14). Die Detailformen ber meiften biefer Bortale zeigen gwar im allgemeinen icon eine große Entartung, fie find idmulftig und laffen vielfach bie allen architeftonifden Gebilben notwendige Rube und Strenge vermiffen, ihre Birtung ift aber nichtsbestoweniger eine außerft malerifche und impofante.



## Die Zlusgrabungen in Alssos.

Mit einem Grundrig.

n ben zahlreichen Ausgrabungen und Erpeditionen zur Erforschung ber Dentmälerweit bes Altertums nehnen seit einiger Zeit auch bie Ameritaner erfolgreich Anteil. Gie haben fich, im Bettelfer mit Deutschund und Oferreich, bie fleinassausche Riffe

jum Cdaupfaj ihrer Thilgifeit auseirien une einer Punt genöhlt, ber seine längil ber genaueren Durchferschaus bourte, abnick Kles. Uber ber umläging erjelten Kestlatisfinder man einen aussischien Bericht von ft. Abler im Bertiner "Centralblat ber Bauverwaltung", melden wir unter Bestigung bes bert ebenfalls abzehrucken Tempelgnurbeilist ervedugiren. Mete fehreibt:

"Zwei lieine Togereisen südlich von Troja, an den Auskänsern des Idagebirges, auf skroffen Ketklüfte gelegen, bekerricht Affics mit weitenn Ausklick dem Goff von Krampticion, delfen Silberspiegel, als berriche Betet, die ebenso malerische wie senchtdare Insel Leskos trägt, — die Hinne des Kitalus und des Allaus, der Sapsho und des Arion.



Grundrif bes borifden Tempels ju Affes.

Schen Deuer innst Miss), mit anderen Eithen Meijnes und der Areas eng verlichen, fann et in lighenten Sachstunder und rei her gerichet be helbigen Siegle, Ombert Sacher [ablete wurde es dem perfolgen Gerigffenige untertien und erhold der Bergup, als Sacher [ablete wurde es dem perfolgen Gerigffenige untertien und erhold der Bergup, als Sachta [diena salesgefinderen Bergien an den des die der Bergup, als der Sachstellen und der Bergup, als der Sachstellen und der Bergup, als der Bergup der B

Noch en Kumfen ber Einhochen wird der negen übere feine Roge siedummerfene Einkl. Zeil bet pergennissfen Nichel und erfelt von der Gemehrlich Auftrag der Auftrag

Erft in unferem Sahrhundert wird bie Stadt wieder befannt burch englische, frangofifche und beutsche Reifenbe, 3hre Mitteilungen fubren jur erften funftwiffenschaftlichen Unterfuchung burch Texicr im Jahre 1838. Bas biefer befanntlich febr flichtig arbeitenbe Autor orfammelt bat, finbet fich in bem Berle: Description de l'Asie mineure, 9tb. 2. Peiber ift ber Ertrag nicht groß, und was ichtimmer ift, er wimmelt von Unrichtigfeiten. Der wertpolifte Gewinn für Die alte Runftgefchichte mar feine Mitteifung eines borifden Beripterals tempele, beffen Epiftplien friesartig mit Reliefe in altertumlidem Stile vergiert fin b. Daneben wurden Die febr wohl erhaltenen Ringmauern mit ihren Turmen und Thoren genauer abgebilbet, aber alle fonstigen Bauwerte (barunter fo wichtige wie eine bygautinifche Rirche bes bierten bie fünften Jahrhunderte) unbeachtet gelaffen ober nur ftreifend berührt. Geit jener Reit war Affos wieber eine fille Stadt geworben, beren fonntagticher Frieden nur bann und wann geftort wurde, wenn bie Rommanbanten ber Darbanellenfcloffer jur Ausflidung ober Erweiterung ihrer Festungewerte antite Quabern brauchten und Schiffe und Mannichaften jum Abbruch ber berrlichen bellenischen Turme und Maucen berüberfanbten.

Es war baber bobe Beit, bag bas archaologifche Inftitut von Amerita auf ben guten Gebanten tam, eine Untersuchung ber noch aufrechtstehenben und eine Ausgrabung ber berichüttet liegenben Dentmaler von Affos in bie Band ju nehmen. In Arbeit fehlt es bier fo wenig ale in Garbes, Ephefos, Dilet, Alexandreia . Troas und in gabliefen anderen griechiichen Stabten Weftafiens; benn außer ben bon Terier mehr ftreifenb ale erichopfenb bebanbeiten zwei bis brei Dentmaleen finben fich bier noch ein Theater, ein Gomnafion, ein Romphaum, eine Agora, ferner Ballen, Bafferleitungen, Gifternen und Graber.

Es war ferner ein guter Gebante, bag bas gange für Amerita neue Unternehmen in bie Sanbe eines tenntniereichen und thatfraftigen Architeften, bes Dr. 3of. Thader Clarte, gelegt wurde. Rachbem berfelbe mabrend bes vergangenen Jahres mehrere Monate binburch jene Musgrabungen geleitet bat, fonnte er unter bem 20. Sertember 188t einen borläufigen Bericht erftatten, ber nach erfolgter Berlefung in Bafbington in ben "American Architect and Building News" bom 10. Dezember b, 3. abgebrudt ift,

Dit Recht beschränft fich ber Berichterflatter im mefentlichen auf Die bei Aufbedung bes borifden Tempele gewonnenen Refultate, indem er berborbebt, bag eine Befdreibung ber Mgora mit ihren Bafferwerten, bes Gomnafion, ber verschiebenen Stoen und Sallen, bes Theaters, ber Befestigungeanlagen, ber Graberftrage und ben einzigen Reften ber griechifchen Steinbrilde einen fleinen Band fillen würbe,

Mis Illustrationen find bem Berichte beigefügt: t. Die langft befannten Detopen - und Epifintienreliefe, welche fich feit 1838 im Louvre befinden, 2. ber Detailgrundrif, ber ben beutigen Bestand erfennen lagt, fowie 3. und 4. ber reftaurirte Grundrig, verglichen mit bem nach gleichem Dagftabe (1 : 200) gezeichneten Thefeiongrundriffe. Das Bertvollfte für Architetten ift bie Illuftration ju 2, Die beshalb bier im Bolgichnitte wiebergegeben wirb.

Das erfte, was jebem Renner auffällt, ift bie große Berichiebenheit bes neu aufgebedten Grundriffes von bem bei Texier gegebenen. Der frangbfifche Berfaffer giebt einen Beripteres mit bipteralem Pronaos, mabrent thatfachlich ein folichter Antentempel, von einer Ringhalle umichloffen, vorhanden mar. Leiber ift bie Berftorung eine febr große gewefen, feine Gaule fteht mehr am Plage, ebenfowenig Die Cellaquabern, felbft Die Dberftufen an ber Dfts und Beftfront feblen. Rur Die forgfältigfte Bergeichnung ber auf ben noch in eitn befindlichen Quabern beutlich eingeriffenen Auffchnurungelinien und Die ficher ertennbaren Stanbfpuren ber Saufen bat eine Retonftruttion ermöglicht.

hiernach war ber aus Trachot erbaute Tempel ein auf zwei Stufen ftebenber borifcher Beripteros von 6 : t3 Sauten, in ber Stufen- und Cautengahl, fowie in ber Drientirung und in ben Sauptmagen bem Thefeion in Athen fo nabe flebend wie fein anderer Tempel, In ber Oberftufe gemeffen bat Mfoe 14,03 m Breite ju 30,33 m Lange und Athen 13,81 m. ju 31,77 m; bei beiben weicht bie Oftorientirung etwas nach Guben ab.1) Alles andere ift aber völlig verichieben, nicht nur bie Gella-Anlage, fonbern auch bie Broportionirung und

t) Bur Texiers Muchtigfeit liefert Die Thatfache ben beften Beleg, baf er bie Breite bes Stereobats im Bituationoplane mit 23 m, im Aufriffe mit 13 m angiebt, mabrent fie in Birflichteit 14,035 m beträgt.

Detailbilbung. Babrent ber Rern in Affos ben fcblichten Antentempet zeigt (abntich wie t. bas Beraffeion, 2. ber nörblich babon belegene Burgtempel, 3. ber mittlere Stadttempel in Celmus und 4. ber Tempefreft in Cabacchio auf Rorfu) befist bas Thefeion noch ein febr darafteriftifch formirtes Binterbaus, welches ficherlich befonderen Rutzweden gebient bat.

Die Gaulen in Mfos haben nur to Furchen ") und babei waren bie ber Ringballe von benen in Pronace in ber Stellung barin verschieben, bag bei ben erfteren bie icharfen Stege in bie Aren fieten, wahrend bei ben Bronaosfaulen bie übtiche Stellung mit axialen Gurchen - woht bes beffern Gitterverfcuffes halber - gewählt mar. Uber bie außerorbentlich wichtige Frage ber Berjungung und Cowellung ber Caulen, Die allerbinge bei fo auseinanbergeriffenen und verichleppten Baufiliden große Schwierigfeiten macht, bewbachtet ber Architeft ein auffallendes Stillichweigen, Bielleicht bat er feine bierauf beguglichen Unterfuchungen noch nicht abgefchloffen. Indeffen muß frater ein Urteit feinerfeite gefordert merben, ba Teriere

Beichnungen gerade in biefem Buntte mehr ale fragmurbig find,

Bon allgemeinerem Intereffe find noch einige technifche Befonderbeiten. Die Unterftufen find an ihren Augenflachen mit budelformigen Boffen befest, Die niemale entfernt worben find - alfo Ibnfich wie bei ben Bropptlien in Athen. Dagegen zeigen Die fcmeren Befime. biode an ben Stirnfeiten Uförmige Ruten, um Bebefeile burchzuschlingen, wie foldes auch in Aging, Baftum, Setinus und an anderen Orten vortommt. Die Stofiflachen felbft fint burch glatte, vorfpringente Saumleiften gefichert, bie Stufenbtode (mit gangen von über 3 m) mit eifernen Rtammern verbifbeit, eine Struftur, Die and an ben Unterflachen ber Epifiplien und an ber oberen Mukenfeite bes Rrangaefimfes fur bie Terrafottarinne gewählt worben ift. Die Caulentrommeln find in ublicher - wemaftene gering parifeter - Beife mittete Bolibubet auseinander abgeschliffen worden. In ber Gella haben fich Mofaitrefte bon fcmargen und weinen Marmorwurfein vorgefunden, Die einer Gultzeit anzugeboren icheinen,

Für einen fo Meinen Bau ift es befrembent, bag bas Epiftplion, wie bas bes Parthenon, aus brei Btatten geschnitten ift. Dabei geht Die Mittelplatte nicht burch, fonbern bie beiben Augenptatten baben oben eine Berfturfung erhalten. Die gtatten wie bie plaftifch gefchmudten Metopen find in bie Triglophen eingeschoben und bie ichweren Rrangblode lagerten unmittetbar, und gwar ohne bie von Terier an biefer Stelle irrtumlich abgebilbeten Brifdenatieber, barauf auf. Mus borhandenen Giebetedftuden wird fich Die Reigung bes Giebels ge-

winnen laffen; Die Dechiegel bestauben aus Terratotta.

Erfreulich ift Die fernere Mitteilung, bag es gelungen ift, aus benachbarten Mauern noch 20 mobierhaltene Rapitale befter Technit berborgugieben und gu ben 17 ptaftifchen Fragmenten, welche Baris bewahrt, noch fieben neue Stude, barunter fünf von betrachtlicher Große (unter ihnen eine vollftanbige Metope mit zwei Figuren) aufzufinden. Dagegen wird in ber fonft fo flaren und überfichtlichen Berichterftattung ats berbe Lude jebe Mitteilung über etwa gefundene Antentapitale, Bandbatofteine, Giebelfteine und Gellaquabern vermiftt. Soffentlich wird Die weitere Ausgrabung über biefe ju einer guten grapbifchen Refonstruftion unentbebrtiden Bauglieber bas notwendige Materiat berbeifchaffen; in jedem Falle foltte nach biefer Richtung bin alles geicheben, bebor ber Spaten und bie Sade wieber jur Rube tommen.

Denn in ber That ift ber borifche Tempel von Affos unter ben jest bekannten mobl 50 Beripteraltempeln in einem Bunfte aang bervorragend, nämlich in feiner beforativen Bebandtung mit grobaifden Reliefs an ben Epiftwtien. Um über feine Reitstellung ins Reine gu tommen, bebarf es noch ber grundtidiften Untersuchungen aller an Ort und Stelle noch irgendwo erhaltenen Baurefte burch bie Architeften. Wie es in Olompia nur burch bas fiets wiederholte Deffen, Beichnen, Bergleichen und Rlaffifigiren aller Baufragmente mogtich geworten ift, über fo fcwierige Fragen wie bie Berfleibung borifder Bauglieber mit Terratotten am Geloer Chabhaufe, wie bie Retonftruftion bee Leonibaion, ber Erebra u. a. ine

<sup>1)</sup> Mr. Clarke gieht als Analogien einen ber Tempel gu Gelinus und ben borifchen Tempel gu Rorinth bernn. Bei bem erftern bentt er offenbar, und mit Recht, an bas beraffeion. 3m lestern Buntte ittt er; Rorinthe Gaulen haben 20 Jurchen.

Klare ju tommen, so wird auch bier bas bobe Biel einer fichern graphischen Retonftruttion nur auf gleichem ober übnlichen Wege fich erreichen lassen.

Ebenfo munichenemert bleibt eine Erörterung ber Frage, mit welchem Dagftabe ber Tempel gebaut morben ift. Befanntlich geben bie Archhologen, welche fich mit ber Beidichte ber griechischen Blaftit fpezieller beichoftigt baben, auf Grund eingebenber Runftanalpfen ber archaifden Reliefe mit ber Datirung bee Tempele weit auseinander. Babrent ibn einige noch in bas 7. Jahrbundert fegen, benten andere an Die gweite Blifte ober an ben Schlift bes 6. Jahrhunderts. Dr. Clarte bat fich - und gewiß mit Recht - feine Anficht über Die Reitstellung noch vorbebalten. Inbem er für bie Architeftur auf ber einen Geite auf Die Abntichfeit, in Ubereinftimmung mit bem Thefeion aufmertfam macht und gleichzeitig einen gewiffen Rufammenbang mit bem Bergion in Olympia andeutet, fieht er andererfeits ben außerorbentlichen Wert ber Chilpturen in bem Umftanbe, bag man in benfelben bie allmab. liche Bellenifirung orientalifder Tupen beutlich ertennen tonne. Bewiß ift gerabe ber lette Gefichtspunft ein febr michtiger und berbient weitere Beachtung. Die Ginfluffe bes Oftens find foon in uralter Beit bie an bie Rufte gebrungen - Bemeis bafur bie Felereliefe bon Rumphi bei Smurna: feft fiebt ferner, bak bie lobifche Berrichaft, fregiell Rrofes, fich in glangenber Beife tunftpflegend bei bem Baue bes Artemifion in Ephefos fowie in Milet beteiligt bat. Bie leicht, bag bie gleiche Dynaftie mit ihrem fprlichwörtlichen Reichtume auch in Affos mit Rat und That eingewirft bat, umfomebr, ba berfelbe Rrofos, ber ale Rronpring um 580-570 Ctatthalter bes Gebiete bon Abramptteion, ju bem Affoe geborte, gemefen ift, und gerabe in Die erften Jahrgebnte bes 6. Jahrhunderts bie Brachtbauten in Epbefoe, Cames und Photia fallen. Diefe Supothefe murbe eine mefentliche Unterftugung gewinnen, wenn ber Radweis gellinge, bag ber libifde guß bem Tempelbaue ju Grunde liegt. Damit mare für bie Datirung ein terminus ante quem gewonnen, ba befanntlich ber Sturg bes Rrofos 549 erfolgt ift.

In jedem Gulle find mir bem archalogischen Inflittet Amerita's, speziell bem fachgenoffen Mr. Catek, für bie bieber gewonnenen Ergebniffe in hobem Grade zu Dante verpflichtet und sehen weiteren Mittellungen mit lebboften anteresse entgegen.

# Bibliographie der Handschriften Lionardo's.

Don J. D. Kichter.

# (Fortfesting.)

11. Den Sanbidriften mit beftimmten Daten que ben neunziger Jahren find bier noch einige wenige angureiben, welche aus inneren Grunden bemfelben Beitraum gugefchrieben werben burfen, obne bag es maglich ware, eine beftimmte Jahrefrahl anzuarben. Runachft ift bier bie Sanbidrift J, I im Inftitut be France ju nennen, welche mit bem zweiten, borangebend beschriebenen Teile im Format übereinstimmt. Gie gablt 48 Blatter und barf wie jene ale ein gelegentliches Rotigbuch betrachtet werben. Aber biefe Rotigen beziehen fich faft nur auf Unterfuchungen wiffenicaftlicher Ratur und fteben in aar feinem Bequa ju bem außerlichen Leben. Ebenbies erfcwert natürlich bie dronologische Beftimmung. In erfter Linie fteben Fragen ber Mechanit, ber Geometrie, ber Anatomie und ber Optit. Rur febr wenige Abichnitte treten in Beziehung jum Malerbuch. Muf Blatt 32 findet fich eine mit ber Feber gezeichnete topographifche Efige, welche burch Beifchriften erflart wirb. In Diefen tommen bie Berte ver: rifesso di milane, und: castelle di mils. Die Rennung Mailande giebt fur bie Beitbestimmung eine Bafis von nicht weniger benn etwa gwangig Jahren. -Muf Blatt 38 und 39 bat Lionarbo bie Ronjugation bon sum eingetragen, auf Blatt 40 bie Deftination bon quis und qui. Bir baben aus anderen Sandichriften bereits gefeben, bag bie lateinischen Sprachstubien in Die zweite Blifte ber neunziger Jahre fallen. Dies macht es wahrscheinlich, bag bie vorliegende Bandichrift ber gleichen Beit angehört. hierunit läßt sich ein britter Umstand kombiniren. Auf Blatt 34 biefer Bandichrift kezignen ein Abschmitt: 1)

Benn unter ber hier genannnten Bergogin Beatrice d'The, die Gattin des Lodovies il Mere, ju versteben ift, neddse im Januar 1497 starb — eine Bermutung, neddse geriff viel site sid bat — so vieltre die Jandschrift J, I ungelöpt gleichgrift mit der J, II angelopte siel

A ddi 25 daprile ebbi da marchesino , lire . Am 28. April empfing ich von Marchesino 103 , e s . 12. 103 Lite und 12 Coldi.

giebt vielleicht einigen Unhalt fur bie Chronologie; benn in bem bier genannten Mardefino barf man wohl Deffer Darchefine Ctange, ben Gefretar bes Bergoge Lobovico il More vermuten. 3n einem Memorialo che ha da fare messer Marchesino d. d. Mediolani pennltimo Juni 1497, einem Bergeichnis ber bamatigen Unternehmungen bes Bergogs, werben Lionarto's Malereien im Refeltorium von G. Maria belle Grazie ermabnt, 2) 3n gefchaftlichen Dingen war, fo icheint es, Marchefino Stange bie Mitteleperfon zwifden bem Bergog und bem Runftler. Die 3bentitat mit bem Mardefino ber Sanbidrift ift barum mobi ziems lich ficher. Lienardo mag um 1486 in ben Dienft bes Moro getreten fein. Mit bem 3abre 1499 nabin beffen Berrichaft befanntlich ein Ente. Damit mare eine Beriobe von ungefahr 14 3abren für bie Entftebung ber Sanbichrift begrengt. Doch bie Grengen laffen fich noch enger gieben, wie ber Inbalt ber Sanbidrift ergiebt. Gine Reibe von Blattern ift mit Beichnungen und Texten angefüllt, welche grobieftonifche Probleme behandeln. Aus Dolumenten, welche Calvi veröffentlicht bat, ift befannt, ban Lionarbo von 1487 an, mit Auftragen ale Architeft am Mailanber Tom beschäftigt mar. 3 Die vorliegenben Beidnungen begieben fich allerbinge auf Ruppelbauten, aber bie rein theoretifchen Intereffen icheinen bier im Borbergrund ju fteben. 3m übrigen erscheint Lionarbo überwiegend mit Fragen ber Rriegführung befchaftigt. Ben Baffen und von Ingenieurarbeiten gur Befestigung und Berteibigung, von Cdifffahrt und Geefriegen ift eingebend bie Rebe, Bier nimmt bie Banbidrift offenbar Fublung mit bem Inbalt einer Angabl lofer Biltter, welche gegenwartig bem Cober Attanticus einverleibt fint und wegen ber großen geinbeit ber Strichführung in ben Reichnungen fowie wegen ber fteilen, ftartverfdnorfelten Cdriftzuge barauf Anfpruch erheben burfen ben fiebziger Jahren bes 15. Jahrhunderte anzugehören. Die Schriftzuge ber porliegenben

<sup>1)</sup> Diefe Etelle citirt Mmoretti in ben Memorie Storiche, 2. 40 als in ber hanblégrift Q 3 berimblid. Benn er beise egells militätlich befonfamm für J bennyt, in tenn man bob am fin benheiten laffen. Indes meiterkin mitr big stägen, das bleifer Gemblemmt mengens verfahrene Hanblem berährlichen gleichfalls Q 2 bestägtet.
2) S. Calatt, Notifie dei principali professori etc. Milano 1909. Parte III.

<sup>3)</sup> Publigirt im Archivio Storico Iombardo, Anno I. 3, 453.

Sandidrift somie bie Behandlung ber Beichnungen ersauben jedoch nicht, auf ein so frübes Tatum ju schiefen. Mus Icht und 20 ber Sandidrift in Paris finden fich seigende Bemertung neben architettenischen Beichnungen:

padiglione del gardino de la duchessa di Bavilton im Garten ber Bergegin von Maimilano.

In Sabre 1459 fanten die Jochgistifeirichtein bei Hergege Ghin Gulegge mit bei felstella von Arzegerien fintt. Ginn Galegge finte 1494. Gestlic die Jonate fint, most leite unmarktickeitlich fil, je mütte unter der Tuefeje Sentire Ville die Gastin der Konstein die Rere zu versteben jeln. Gie feiter liefe Dechgirt im Januar 1193 uns flart im Januar 1194. Die frein der 1497. Die frein der Jonate film der Geregen für die Kriegen f

Das eben mitgeteilte Citat macht bier einen fritischen Erfurs notwendig. B. bella Balle fagt im Suppfement jum leben bee Lionarbo in ber Gienefer Bafariausgabe vom Jahr 1792, Lionardo babe im Geptember 1482 in Mailand einen Pavillon gezeichnet. Diefe Beichnung befande fich, fügt er bingu, G. 5 bes Rober atlantieus. Die Angabe ift rein aus ber Luft gegriffen, wie man fich leicht in Dailand in ber Ambrofianifchen Bibliothet überzeugen tann, und es ift unnötig babei langer zu verweilen. Run fagt aber Amoretti in ben Memorie Steriche G. 48, in ber Lionardifden Banbidrift mit ber Bezeichnung Q. 3 befinde fich auf Blatt 12 bie oben citirte Stelle vom Bavillon ber Bergogin mit ber jugeborigen Beichnung, und was er fonft über basfelbe Blatt fagt, lagt feinen Zweifel barüber auftommen, bag er mit Q. 3 bie Banbidrift meint, welche in Baris bie Bezeichnung B tragt. 2) Amoretti fabrt bann wortlich fort: "Reben bem auf Blatt 12 gezeichneten Bavillon fieht fein Datum, aber turg vorher lieft man inmitten berichlungener Rreife: - 12 luglio 1492 -, und auf ber gweiten Geite bat jemant neben einigen Beichnungen von Friichten gelesen (analcheduno legge): September 1482, anflatt 1492, wie es beißen follte und wie wahrscheinlich auch Lienarde fdrieb". Auf bem Umfchlag ber in Rebe ftebenben Barifer Sanbidrift fintet fich außer bem B noch ein S, aber bie Bezeichnung Q. 3 ift bier nirgende ju entbeden. Dag andererfeits Die zugeborige Sandichrift in Afbburnham Place feine einzige Diefer alteren Bezeichnungen aufjunveifen bat, tann nicht befremben, benn bier ift ber Umichlag giemlich mobernen Datume. Dagegen findet fich in ber erften Sandidrift im Afburnham Place, berjenigen, welche ich unter Rr. 3 in Aufammenftellung mit ber Barifer Banbidrift A naber beschrieben babe, eben jene Babreogabt gwifden verichlungenen Rreifen. Die naditliegente Lofung bee Ratfele icheint bemnach folgende ju fein: Amoretti's Angaben, welche immer bochft gewiffenbaft ericbeinen und bafür ftete gegolten baben, burfen nicht obne weiteres verbuchtigt werben Benn er bie Banbfcbrift B ale Q. 3 aufführt, fo tann bas nur ale ein Berschen gang untergeordneter Art betrachtet werben, um fo verzeihlicher ale er bie Banbichriften felbft nicht ju Beficht befam - bas 206 ber meiften alteren lionarboforicher! - und auf feinen Bemabremann, ben Ropiften Oltrecchi, glaubte gang fich verlaffen zu burfen. Beibe Sanbidriften in Baris, fowohl bie mit A ale bie mit B bezeichnete, find Fragmente, welche fich burch bie Banbichriften im Afburnham Place ergangen, und ba biefe lesteren einzelne Blattumftellungen, vielleicht abfichtlich erfahren haben tonnten, fo fceint es bas geratenfte, cinfach Amoretti zu folgen und bas 1492 batirte Blatt im Afburnham Place fur Die von ibm beidriebene Banbichrift wieder in Anfpruch ju nehmen. Einer folden Beweisflibrung glaube ich indes nicht beitreten zu tonnen. 3ch muß vielmehr babei bebarren, bag bas batirte Blatt in Afburnbam Blace bem unter Rr. 3 befcbriebenen Santidriftenpaar naturgemag angebore und nicht eine aus betrugerischen Abfichten einer

<sup>1)</sup> Mass meines Greensber Sterens D. a. Germüller konderfell, Kommenter zur Artsjelter Eisenste's eige fels, das des in der Demündlich gestall bereinsmund zu der zu sonstellerfellig auf der Dettellielen best Zemes een State in die beiebe, und beieb bilte aus verfelderem Greinben maß 1987 feinen Die meine Jerne 2) Zaugere Demündlich Verberend zugen. Zem Statelen a. C. 199. de benachtert Q 3 mit State M. — 2, 77 für auf Verfangen zu der Verfangen zu der Verfangen der Verfangen zu der Verfangen der Verfangen zu der Verfangen zu der Verfangen zu der Verfangen der Verfangen zu der

frencarigus Saubleit, der pueien Mburbandfon, einserlich werben fei. Menettich Gilate mit der innapiene Specialman Q. 3 find im Badreitin erterneturen. 20. 3 find im Badreitin erterneturen. 20. 4 fleit med Angelstein erterneturen verfahrene Sparffeitigen einnemmen. 20.4 fleit two Juniferitien einnemmen. 20.4 fleit two Juniferitien einnemmen. 20.4 fleit two Juniferitien einsternatione (fleit III), 30, 2009 imit von anserteiliden Bernert abgetrucht ha, beifelten belänten fin auf Linit ist kr. 30.00% fleit III im 30.00% im 10.00% im

Das eine Beispiel wird bem Lefer fattsam bargethan haben, daß es zu ben langwierigien und unrezuidlichen Aufgaben gehört, mit ben Ofiginalterten in ber Spand Orbrung in ben seitlichen Wirmarr gelegentlicher Eitate bei Oltreechi und Amoretti, bei Bentum und Libet zu bringen, um nur anerdannte Autoritäten unter den allerem Afchreifern bier zu nennen.

13. Unter ben Sanbidriften von Windfor Caftle befindet fich eine Angabi Blatter febr vericbiedenen Formates, teilweis in Folio, teilweis in Quarto, teils in unregelmäßigem Formal, beren Ansammengeborigfeit nur aus bem Inbalte fich ergiebt: Lionardo banbelt bier febr eingebent von ben Proportionen bes menichtichen Rorpers. Der Tert ift von gabtreichen Reichs nungen begleitet. Es fint beren nicht weniger benn 77, meift von fleinen Berbaltniffen, Die Abbaudlung erwedt begreiftlicherweife ein gang außerordeutliches Intereffe und unter ben Beftanbteilen bes Lebrbuche ber Dalerei bat fie eine bervorragende Stelle zu beanfpruchen. Lomaico erwabut biefelbe ausbrifdich in ber Idea del templo della pittura. 1) Doch nimmt Die Lionardo-Litteratur im übrigen teine Roti; babon, und bas Manuftript ift bis auf ben heutigen Tag vollig unbefannt geblieben. Dan barf wohl annehmen, bag bie unbefannten Abidreiber, welche im 16. Jahrhundert aus einigen Sandidriften Lionarbo's ben fogenannten Eraftat ber Malerei gusammenftellten, ober richtiger in bunter Folge Ausschriften machten, um aus Diefen einen Trattat ber Majerei follter gufammenguftellen, mas aber unterblieb. - ich fage, Dag biefe Abfchreiber Die vorliegenbe, jest in Binbfor befindliche Abbandlung febr willtommen gebeißen batten, wenn ihnen biefelbe ju Beficht gelommen mare. Der foll man annehmen, fie batten tiefes Material abfichtlich beifeite liegen laffen? 3ch glaube fie von biefem Berbachte nicht frei fprechen ju tonnen, benn bie meiften Rapitel find bon fpaterer Sant, nicht bon Lionarbo fetbit, mit einem O verfeben, jenem Merfzeichen, bas fich in allen Driginathands fchriften ba wieberfindet, wo bie Abichreiber Stoff fur ibre Traftalausgaben oorfanden. Wenn nichtebeffoweniger in ben Abichriften und Drudausgaben bie Abbandlung von ben Broportionen bes menfchlichen Rorpere nicht benust murbe, fo finde ich barin nur einen Gebrauch wieberholt, ben fich biefe Abichreiber offenbar zur Regel gemacht haben: wo bie Zeichnungen entweber wegen ihrer großen Angabl ober wegen ihrer nicht leicht wiederzugebenben Musführung ihnen Schwierigfeiten machten, jogen fie bor, fie in ibren Abichriften mit famt bem Tert gu unterbrilden. - Bier bie Datirung ber Abhandlung von ben Broportionen bes menichlichen Rörpere ift tein ficherer Anball gegeben. Lionarto geht bier von feiner Gewohnbeit ab und lagt feine gelegentlichen Rotigen fiber feine nebenbergebenben Intereffen unterlaufen, Rur ein einziges Dal finden fich auf einer Rudfeite Febergeichnungen von Bierbefügen mit Angaben ber Mage, was auf gleichzeitige Borftubien zum Reiterbentmal gebeutet werben tann. Man barf aus vericbiebenen Grunden wohl annehmen, Lionardo babe iene Untersuchungen über bie Broportionen bes menichlichen Rorpers etwa gwifchen ben 3abren 1490 und 1495 angeftellt, fei aber fpater barauf nicht wieber gurudgetommen,

Dimostrò anco in figura tutte le proporzioni dei membri del corpo nmane (Cap. IV.).
 (Fortfetung felat )

#### Kunftlitteratur.

Jabrbad der Innstitionischen Summinagen des Allerköchfent Kalierkaufes, ferunder geken unter Erkung seit Ereifungereit Ert. in "Kopl. Miglicht, Jarung Greifen Jottlich be Erenaeville, vom L. E. Ereifulmerennie. Erfter Sand. Mit 31 Rupferlatfeln in Schliegsweren um Nazimung z. judispassyldien Gert-Balterinstonen mit 70 görfe feinitten in Zuerfolio als Beitage. Wien, Ernaf und Bertag von Rholf Solihanten. 1883. Tol.

3d will nur mit wemigen Zügen Plan und Umfang bes Angeftrebten und Gebotenen tenngichnen, um dem größeren Arcife ber knutgefildeten Lefter, namentlich benjenigen, welchen bes Bert selbst nicht so bald zu Geschel teumen sollte, eine Berftellung von bemfelben zu geben. Der Andmann weis seineble, was er vor fic bal.

Die Minde ber I. 1. Dereifflamererantei fil, ben Schleier ju ülfen, netiger bie Gebieter Zweiflemmlangen um Stumbferbengen bei Sprinzeifglen Schleisters in iteen midstiglich Nichentien bieber sehalbt. In meigen Schrem — man hard juserindiche Schleisten ist vom metren be bedeme middigen Minde, bei Schleisten ist Schleisten ist. Der des gegen Schrem eine Schleisten Schleist

 werben fann; Bechfel ber Lettern bient zur leichteren überficht und Scheidung bes Textes von ben Bufier bes Berausgebers. Bei ber Redattion ber Extrafte wurden bie von ben neueren Forfdern allgemein angenemmenn Grundfibe befolgt. Am Schuffe jebes Regelts find bie





Bebergeichnung aus ber Conbichrift; Mietoria Friderici IV. at Maximiliant I. von Grifnbed.

Quelle, sowie allensalls nitige Bernerisungen und Rotigen beigesigt. — Die solgenden Jahrgange werben die Fortschungen biefes Urtunberunaterials bringen, welches in tausenden von Etilaten bereits der Berössentlichung harrt; der Rundsseldsichte wird basit ein Quellengebiet von unabsobbarer Ergiebigfeit erösinet, — Din und wieder beitet sich dem Beraussgeber aus Anf tie Urfunden und Regesten aus bem Ctaatsardit folgt bie Bublifation bes In . ventare ber Runftfammfungen bes Eriberioge Leopold Wilhelm, nach ber einigen erbaltenen Abidrift im Gurftlich Comargenberaiden Centratardie in Bien, Das Inventar wird in extenso mitgeteilt; es füllt mit bem Berberichte feines Beransgebere, bes Centralardipoirettore Abolf Berger, nabeju bunbert zweispaltige Foliofeiten. Beiche Bebeutung Die Cammtungen Leopold Bitheims, Du Generalgouverneurs ber fpanifchen Rieberlande, für bie Runftgefchichte bes 17. Jahrhunderte und für Die Entftebung ber Wiener Mufcen, ber allem für bie taif. Gemalbegalerie befigen, brauche ich bier nicht bes weiteren auseinanderzusegen. Saft jeder Schritt burch bie Gale bes Belvebere führt une bor eines ober bas andere Bilb, welches burch ben funftfinnigen Ergbergog und feinen Galeriebirettor, ben jungeren Teniere, erworben wurde und einft im Echloffe gu Bruffel aufgebangt mar, bie bann alle biefe Chage famt ben Sandzeichnungen, ben ftatuarifchen und anderen Berten teftamentarifch an bes Erzbergoge alteren Bruber, ben Raifer Gerbinant Iti. übergingen. Das ardivalifche Unicum bee Schwarzenbergiden Archive, von Berger mufterhaft ebirt, fest Die litterariiche Welt mit einem Colage in Renntnis von bem einstmaligen Beftande ber unermeilich wertvollen Binterlaffenichaft. Coon biefes eine urfundliche Ctud reichte bin, um bie Aufmertfamteit ber Foricher auf bas Biener Jahrbuch bingntenten und feinem Berausgeber ibren lebbafteften Dant zu fichern.

Zobi bale is ber erben, an Umjeng beteutsteren Stiffe ter Budifinien nech anste Gemülung gebru. Er für bei ein Meis gefieder Kib an Lungen, umfellen über Örgenfläter ber lad. Mulen, beright one ben Serfalinen eber Bounte berfelten, um fein mantgenüb. eine dem annigstüße hom habitet and wie berfeläben in ber Meislebe ber Bedenbung. Die Teilung bei Jahrbund legt einbar auf den letteren Mult fein befonderen Gemilung bei in ber an der Matter gerichten Stimmung, baß, wen Gebre der Schollen, Die Letteren Mult fein befonderen der der Schollen der Schol

Ein ber Arbeit Speins i. Birle fingt eit der Atlang ver, Diefer aber unfägt sieden 200 Annetart wen mie na Gestern um Geschied an der en fill Gelt, um giebt in sowier minutibler Musifikung bem lodsbandigen teler alle nur erminischen Daten an te Dann, im fild der der Verbertung belte filder griffentlich im Galdenatung Toppielersel verbergenem Galder einen Begriff zu machen. Anzer der trupen Angabe ber auf den Zurichten vergefrühre Gegentlichen erfalls, bei Berrichtait die Müskengelen. Intallich Galderfilm, bei der Dergefrühre Galder ist der Freighalt der Müskengelen, finstlich Galderfilm, Wayen, dann instellenders die Jahrilas med Riefergeden in genauer, verleinetert Bileregiese, endich ons jur Affrikung er Eusperu und Briefergieden, seine ihre bie Jeit ber
Bestellung eine Gernechung einer Missend ber interfiniellen Delte; braumer finn ischen
misseren Affrikung einer Missende ber interfiniellen Delte; braumer finn ischen
Fondsteilungs Brieferfastlich und benn 16. Jahrfunder im it en figurerrieden Zurifelungs
er, "Siehen Augstein". Ein Depticiptier fiet der ein Jahrt Jahrfunders wird jür
ben nächen Band im Norfläch gefeldt. Jür bei übrigen Zeite bes Jahrtude ill beritigt
men verlingenben Zumbe tund feinglichig gentrielt Schaffung gefegt.

Schefiage Arbeit bat icon beebalb ein gang befonberes Intereffe, weil fie ben Lefer einzuführen bat in Die Groffelio-Tafeln bes Triumphjuges, welche bem Banbe beigegeben finb. Mit ihnen wird alfo nun ber grofartige Blan ins Bert gefeht, Die famtlichen litterarifch-artiftifden Berte Raifer Maximilians mit Benugung bes gangen bagu geborigen urfundlichen und tunftlerifden Materiale, welches fich im Befige bes Raiferhaufes erhalten bat, ju bereffentlichen. Dem vorliegenden Bante fint 70 ber Driginalbolgichnitte jum Triumphjug, mit ben alten, in ber t. t. Sofbibliothet bewahrten Stoden von It. Bolghaufen neu gebrudt, jur Ausgabe gefangt; ber Reft wird im nachften Jabre folgen. Uber Die technische Meiftericaft ber nenen Drude braucht taum ein befonberes Bort bes Lobes gefagt zu werben. Dan fiebt es jebem Abbrud an, bag ein mabrhaft fünftlerischer Beift fiber feiner Aussulfubrung gewattet und alles bis aufe Heinfte mit Cachtenntnis und Liebe burchgeführt bat. Schrftags Auffan nicht uns vertraut mit ber Entftebungsgeschichte bes Triumphinges. Borerft giebt er ben vollständigen Text bee in ber taif. Gofbibliothet erbaltenen Manuftriptes, in welchem Marr Trevbfauermein nach bes Raifers Angaben ben Entwurf bes Gangen niebergelegt bat. Am Rande find bie bazu geborigen Miniaturen und Golzschnitte verzeichnet, in welchen bas Bert bilbliche Befialt gewann. Dann behandelt ber Antor junadit Die auf 109 Bergament. bilttern erbaltenen Miniaturen zum Triumpbaug und bie Stige Durers jum Triumpbrogen in ber Alberting. Lestere fett Scheftag zwifden 1512-13, für bie Bollenbung ber Dinigturen nimmt er bas 3abr 1516 au. Unmittelbar barauf begann bie Reichnung für ben Bolgidnitt, an welcher befanntlich neben Burgmair auch Durer und außerbem jebenfalls noch ein britter unbebeutenberer Deifter von bieber nicht zu ermittelnbem Ramen beteiligt waren, Die Bergteichung ber Bolgichnitte mit ben Minigturen ergiebt, bag fich bie Reichner ju ben ibnen in ben Miniaturen und ichriftlichen Aufzeichnungen bargebotenen Motiven auf febr verichiebene Art verbietten. Buratmaire Arbeiten fieben ben Berbilbern am nachften, Durer bagegen bewegte fich befanntlich febr frei. - Dit großer Sprafalt bat Cheftag bie auf ber Rifffeite ber Etede erhaltenen Aufreichnungen nochmals unterfucht, welche und über bie Ramen ber beim Triumphjug beidoftigten Sotgidn eiber Mufichtuft geben. Bweif Aplographen taffen fich banach mit Giderbeit ermitteln: Sieronomus Anbre, Jan be Bonn (ober Bom), Bane Frant, Cornelius und Bithetm Liefrind, Alexius Lindt, Joft be Regter, Bolfgang Reich, Jacob Rupp, Bane Schauffelein, Claus Semann und 3an Taberit. - In Betreff ber übrigen Ergebniffe ber Scheftagiden Abbandlung muß ich auf bas Jahrbuch felbft verweifen und will nur noch bie Borte citiren, in welche ber Autor fein Urteit über Durere "Triumphwagen" (Bartich, Ro. 139) und beffen Berbaltnis jum "Triumphjug" jufammenfaßt. Er fagt: "Der Triumphwagen M. Durere bom Jahre 1522 ift woht burch ben fur ben Triumphzug intentirten Bagen geiftig beeinflußt worben, gebort jeboch nicht ju unferm Triumphjuge, fonbern murbe erft nach bem Ableben bee Raifers von Durer ale felbftanbiges Wert in Beig geschnitten und berausgeaeben". -

Ich schließe mit bem ledhalten Wunsche, daß die nach den geschieberten Grundlüben begonnen Aubiklation in demselken zielbenussten Gestie fortgeführt werden müge, welcher bei ihrer Fründung obgewaltet hat. Ihr hochstuniger Leiter wird auf leinen rübmilderen Erfolg zurüddischen Tommen, als den ihm biete That zum Fremmen erniber Wilfenschoft eingekracht.

Gerl von Lüsem.

6 Sumflitteret

Die Kunftichang Italiens, in geographifch-bifterifder Ulterficht gefchiltert ben Carl ben Luft vom. Stuttgart, 3. Engelbern 1852. Lief. 1 u. 2,

An Schilberungen bes alten besperifchen Wunderlandes seht es uns nicht, und jeder Tag beingt Neues bing; aber ein Wert, bas burch gute Abbiltungen bie italienischen Kunfischie,



Benbbeloration von Zelconetto in Berona. (Roo: Zie Runfechige 3lalient.)

erläuf tund verflücknisselle lunkgefeideilie Critaterungen, ver Auger beldet, keitgen nir noch nicht. Zuber ist an 2 zum zu pespiffen, zwen wir fränge Serlagsbendung, die und in einem früherm Prachreet eine reich illubriter Zehlerung von kom dem Lenten aus Ilatien gebendt bat, nus mm mit einem Bucke über die Amsternahalter bei geleben Lankei befandt. Die ist den "Senderter" im genefeilichen Zimste des Serlete, we man meinen über dem Sich Eis ibt m. "Senderter" im genefeilichen Zimste des Serlete, we man meinem über dem Sich



DIE REILIGE BARBARA.



bern ben Tept vergigt, sondern eine Arbeit, bei welcher Tept und Illustration gleichen Wert behaupten und aufs innigste mit einander verwoben find.

In Carl v. Lugen, bem Berausgeber biefer Beitschrift, bat bie Berlagebandlung nicht bies



für den Art, festern and für die Schlaug des Gaugen eine Schödich gestguste Kroll gewennen. Gie gehört gunächt der findere Überbäld liebe den Zentmalterfachs Indiens dazu, was in einer Mastwool von die Japaphildlieren der Zoday der gerören Kemistwoold und die geschiert der der in einer flattlichen Angahl fleineren und geröherer dem genetagt für dender ander in einer flattlichen Angahl fleineren und geröherer dem genetagt für dender necht zu der

Terte einverleibter Abbitbungen gleichfam bie Berbindungfladen bargulegen, welche guifchen jenen Sauptpunften ausgespannt fint. - Richt minter beficht bie Abfaffung eines folden Textes bie feste Bant eines gewiegten Runftbiftoriters. hier ifts nicht mit ben fo oft geborten banalen Entrückungenbrafen gethan; bier gilt es vielmehr, in Ingeper und boch lebensvoller Schifterung bas Bild biefer unvergleichtichen Runftentwickelung zu zeichnen. hier tommt es nicht auf trodene Bergablung und Beichreibung, foubern auf geistwolle Anffasiung und lebendige Darftellung an, bie aber felbstberftundich auf einer grundlichen Renntnis ber Runftgeschichte beruben muß. Dies alles trifft bei Lüsow ju; er femt ben ungebeuren Stoff genau, und er weiß in lichtvoller Schilderung ben Lefer in Die reiche Runftentwidelung Italiens einzuführen. Mit Bergnigen bemertt man, wie geschieft er aus bem großen Dentmalervorrat bie entscheibenten Topen berausjubeben und badjenige besonders ju betonen weiß, was für einen größeren Lefertreis bas Wichtigfte fein muß. Er ift ein Daler, ber burch geschidte Berteilung von Licht und Schatten, burch glüdliche Gruppirung und burch gewandte Sandhabung ber Beripeltive feinen Schilberungen Leben ju verleiben weiß. Dabei bat fein Stil eine erquidente Frifche, fo bag er unferer etwas altersmatt geworbenen afthetifden Sprace burd eigentumliche Wendungen neuen Reig zu berleiben bermag. Go batte fich benn fur bie große Wett ber Gebilbeten nicht leicht ein befferer Bubrer burch bie Runftweit Italiens finden laffen.

Es verfieht fich, bag bei einem folden Berte bie geographische Anerbung ben Borrang haben mit; innerhalb ber einzelnen Gruppen aber tritt bie bifterifde Betrachtung in ihr Recht. In Italien, wo bie gauge Runftentwidelung burch einen eigentümlichen lotalen Conbergeift bedingt wird, ift biefe Auerdnung gang befonbers am Plate. Die Schilberung beginnt baber mit Benedig, und ber Berfaffer weiß in raften Bugen und bie mittelalterliche Runft ber Stadt, namentlich Architettur und Plaftit ber getifchen Beit verzuführen. Ben bem bezantinifden Stil und namentlich ben Mofailen in E. Marco hatten wehl einige Bortlein mehr gefagt werben tomen. Bielleicht bat fich ber Muter baffir eine andere Stelle aufachpart. Die Schilberung gebt fodgun ju ben Anfangen ber Rengiffance über, beren Bervormachten aus ben frat-mittelatterlichen Kunftformen anlebaulich bangelegt wird. Das Wirten ber Lombardi einerfeits und ber Schule von Murano andererfeits bilbet ben enticheibenben Wenberunft. Das babnbrechenbe Auftreten Giovanni Bellini's und feiner gabireichen Coule tritt in Wort und Bild far bor uns bin, and bie eigentlimtiden Rünftlercharaftere eines Antonello ba Meffina und Jacepo be' Barbari erhalten ibren Plat; wenn indes ber Berlaffer ben letteren bei Wohlgemuth in Rürnberg ben Rupferftich "wahrscheintich" erfernen läßt, fo erfcbeint biefe Annahme um fo problematifcher, alb bie neuerbings eifrig berfochtene Auficht, bag ber alte Rürnberger Meifter auch in Rupfer geftechen babe, eine auf febr ichwachen Fugen ftebende Bupothefe ift. Ebenso will mir bie Beftimmung ber Bandgemalte am Grabmal Onigo in C. Niccold zu Trebifo ale Berte besfelben Runftlers gweifelhaft icheinen. Am Schluß ber zweiten Lieferung führt uns ber Tert fobann noch auf bie Schwelle bes 16. 3abrbunberte, indem er bas Wirten bes großen Architetten und Bilbhauere Jacopo Canfovino fchilbert.

Was bir Simirhanisen berfinift, is itt junatidet als eine bederferninfer Tapstände rob Ørransighen fren Stadmung på brighten. Hill grippe Willert, eight er jente Zeit for spangs Meisten fogs, lingen bermits son, ber gangst Meisten fogs, lingen bermits son, ber gangst Meisten fogs, bei den Stadmung der S

Aufer biefen Haupblisttern bringt ber Zert in den beiden vorliegenden Lieferungen nicht veniger als 19 lleinere und größere Albitrungen in Belgidmitt. Beleubere prachtiell fint die großen Bistler, welche die Jailiade und den Den Dof des Zogenvalasses darftellen, in der bewährten Hishalt von Glei geldmitten. Men mett auferbing en ben gar ja foncene Gelanten, sobs sier Veletergesbin auf derfenjan benutz nerben finzi: jumele habet grante birke filter bet greine Menge gelalien nerden. betimenigen vermägen fie einem limitierid gelübeten Euge völlig ge graigine. Men bilet gat geltun, bet Veletergapiene und erne Geligfelte werde dem geldelien teleglehrangsteinen, nie eines Statischer, vertendierse gat leiten, auch mitst minister metellemen hatte erteglehrangsteinen, nie eines Statischer, vertendierse gat leiten, auch mitst minister metellemen hatte erteglehrangsteinen, der dem Statischer, vertendiers gat leiten, auch mitst minister metellemen hatte erteglehrangsteinen und erfellt aufenfahret. Der erasklaut.

Bei ben übrigen Darftellungen tritt uns überall eine fünftieriiche Band entgegen; befonders gefungen find bas Grabmal Bendramin, bas Innere von E. Calvatore, bie Scuela bi E. Marco und ber Balatto Benbramin ben Carl Benber. Auch bie bon R. bon Gieal beigefteuerten Muftrationen, wie bie Ca Doro, bie beiben gotifchen Bortafe, bas berrliche Annaestell eines ber Algagenmafte von Aleffanbro Lopparte, fint tudtige Arbeiten. Bortrefflich ift auch bie Boltichniberei von ben Cherifiblen ber Frani und bas Altarmert bes Bartelommer Bivarini von M. von Schrötter, femie Cima's "Unglaubiger Themas" von G. Grant. Dak aber im allgemeinen ber Bolifchnitt für bie malerifc burcharführte Darftellung von Gemälten immer eitwas Ungeschmeitiges bebalt, beweifen Darftellungen wie bas Legendenbild bes Bittor Carpaccie und Tigians Tempelgang Maria, beite von Jacob Grob gezeichnet. Bier baben Reichner und Beischneiter ibr Moglichftes gethan, um beim fleinften Manftab nicht bieb bie Riguren daratteriftifc berauszubringen, fontern auch bie reiche malerifche Wirfung best Gausen wieber zu geben: aber ber Reichner ift effenbar etwas zu weit gesangen und fo feldt ben Darstellungen bie lenchtenbe Rlarfeit ber Drigingle, sowie bie barmenische Rube ber Gefamtwirfung. Man fiebt wieber, bas ber moberne Bolddwitt fich von feinen eigentlichen Riefen und Aufgaben zu weit entfernt bat und in einen unglüdlichen Betteiler mit Rupierftich und Rabirung eingetreten ift. Etwas flectig und unrubig wirfen auch bie fleineren Parflellungen bes allegorifden Bilbes von Gievanni Bellini und ber Gruppe and Carpaccio's Urinfacotint, beibe bon I, von Zebrötter gezeichnet. Beitaufig batten wir neben bem testeren Bilbe gern auch noch eine Illuftration nach bem mertmirbigen zu wenig befannten Bilbe besfeiben Meiftere im Mufco Correr gefeben, welches mei Beneulanerinnen mit Ceboftbunden und Bavagei auf ihrem Balton im Genuk bes dolere far niente barftellt, ein überaus merhourbiges und angiebendes Sittenbilt aus bem Leben bes bamaligen Benetig. - Echlieilich will ich noch barauf binweifen, bak es auch au ichonen, auf alten Motiven berubenben Randleiften und andern ornamentalen Beigaben, gezeichnet von G. Eturm, bem iconen Buche nicht fehlt.

Zewiel få jejt felser erikatiså, baj seir en Frankeret in ber cheften Benedam, bet Sterete je erreature holken, grej und berenden angelge und in allen Faulten und tre fielden Zergibli anskyllet, sylven sen beforbert frijden Srej bruch Bublistine vor manden. Bijer merketna und mer nen gamane Romere grifaligne Zendalien, E. faz "Bereif herbet he ein sylten Räntler fich immer mede in ibre Makjale finelantelen, und be leputjien mir bad ekrelgalitativen viv seizelome Wast date inne mettelle Erneifenen, under Ramiliferienen dativitzer viv seizelome Wast date inne mettelle Erneifenen underer Ramiliferienen.

28. Lüble,

Gelchichte der Malerei, berangogeben von Aifred Beitmann und fint Weermann, Breiter Bant. Die Molerei ber Renafflance. Mit 290 Illuftrationen. Bergig, C. M. Setmann. 152. XIII u. 500 C. S.

Mit der liejdi erkleinem pröfijen Efernag it der von der refterbem Weltmann oppenmen, von Bernamn fettgefeit peier Euch der eiffands felunden Beschen mu Middig gefommen, und ich glaube, das gauge hmilliefonen Fabilium intil tie firende der Beflagstundnung kantler, das if ir trey der orfeitlumtemen Textofolien, ordere der die Effichen erde Bache jüb untervod, nun vod ein fo zilliger deutgang befleten geinungs und der Mitglied auf eine kantlig Bellenmung de Gongen erfelien ist. Damitt er die ja juber und ein gleichtet. Danstuttig Bellenmung de Gongen erfelien ist. Damitt er die ja juber und ein gleichtet. Dan

Einbientopf von Lianocho bu Binci. (Mus; Woltmonn n. Borrmann, Geichichte ber Molerei.)

leit über jeben Zweisel erhaben und wenn ber Fubere überbies im Besit eines angenehmen Ergüblertalents ift, besien beiehrenden Werten man gerne laufcht.

Betrachten wir jumadft bem Inbalte nach, was ber vorliegenbe zweite Band uns bietet,

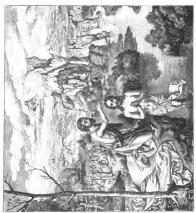

Die Zanfe Chilfit, von Joughm Patimte. (Ras Woftmann u. Woermann, Geichichte ber Materel.

Teil bes Gangen, Die Malerei bes 16. Jahrhunderts in Deutschand, ben Niebertanden und Italien, hinnygesigt: eine bechachtbare Leistung, wenn man die Klücz ber aufgewendeten Beit und namentlich die Menge eigener und fremder Detaissorichungen in Anschlag beingt, welche bier zu berallisgen waren.

 Baufunft ju fcbreiben bat, wird leicht fertig mit ber Aufgablung ber Werte eines Meiftere, und ware tiefer auch fo fruchtbar wie ein Ballatio. Weit fdwieriger bat es ber Sifterifer bei ben bilbenten Rimften, inebefondere bei ber Malerei. Bir verlangen auch von ber tompenbiofeften Behrichtebarftellung biefer Art mindeftens eine tritifche Beforechung aller Sourctwerfe ber Meifter. bie oft nach Dugenben gabien. Und ich tann nicht finden, bag Boermann in biefer Beziehung in viel gethan batte, wenn ich auch in manden Buntten feine Bilberanswahl geanbert ober boch anders gruppirt feben möchte. Bas bagegen meine Rritif berausferbert, ift fein zu conniventes Berhalten gegenüber ber neueren und neueften Speziallitteratur. Da wird ieber Gfiap, jeber in einer Fachzeitschrift abgegebene Botum, jebe neue Bilbertaufe verzeichnet, überhaupt eine viel ju fubiertive, ieber Schwanfung ber Meinungen folgende Sprache in ben fritifchen Apparat ber Roten eingeführt. Geine lette Begrundung mag bies Berfahren in bem loblichen Beftreben finden, ber Biffenfcaft immer auf ben Ferfen zu fein, und jeber, auch ber geringlügigften, Leiftung bes allerfleinften Lermolieff gerecht zu, werben. Aber bem rubigen und ichlichten biftoriiden Stil ift es entichieben abtraglich. Diefer foll nur bon einer Berfonlichfeit ein intividuelles Geprage erbalten, ben ber bes Autons feibft. Das fortmabrenbe Sineinfprechen anderer macht ben Lefer irre. Andererfeits vermiffe ich ichmerglich bie Angaben ber besten Stiche und fonftigen erwihnenswerten Reprodultionen ber Bauptbilber, wie fie fich in Boltmanns Arbeitsteil, awar burchans nicht vollftanbig, aber boch in bamfendwerter Amabl finben. Der Mangel folder Rachweise bilbet überhaupt eine febr fühlbare Lide in unserer funftgeschichtlichen Litteratur.

Das führt mich auf bie Illuftrationen bes Buches felbft. Gie fint, wie nicht andere gu erwarten, mit Cachfeuntniß ausgewählt und in ihrer Mehrgabl auch bem Awed volltommen entsprechent. Die bier beigegebenen Beoben mogen bafür zeugen. Unerfreuliche Ausnahmen machen nur einige offenbar aus ben alteren Borraten ber Berlagsbandtung berrubrenbe ober mit fremben Cliches bergeftellte Illuftrationen, wie g. B. Die aus frangofifcher Quelle flammente Abbildung von Correggio's Madouna mit bem beil. Sieronomas. Das berrliche Bilt, bas lichtefte, farbigfte ber Welt, wurde nach biefem Beigidmitt nicht ber "Zag", feubern bie "Mittermacht" ju neunen fein. Auch von einem meltberühmten Bilbe, meldest ber Auter ieht in nachfter Rabe bat, ben ber "Sirtinifden Mabonna", ift ber Belgidnitt nicht glieflich ausgefallen. -Aber, wie gefagt, im gangen barf ties unferer Anerfennung ber bilbiichen Geite bes Bertes feinen Abbruch thun, und ich wünfchte nur, bag es une erfpart bleiben möchte, Die guten, filt bas Borrmanufche Buch nen bergefteilten Belgichnitte nicht gleich in allen möglichen Compenbien in- und ausländischen Berlags als Eliches wieder abgeflaticht und baburch entwertet gu feben. Doch bas gebort in ein anderes Thema, bas ich nuchftens einmal besonders zu bebandete gebente. Moge bem rufftigen Anter burch fein neues, febreres Amt nicht bie Rroft und Luft benommen werben ben britten, abidbliefenben Band bes Buches in bemielben Tempo ju beentigen, welches er bei ber Bollendung bes zweiten eingeschlagen bat! Die Runftweit eines Rubens und Rembrandt, eines Murillo nut Belaganes wird barin ibre Darftellung finden. Carl von Lugom.



## Bur Braunschweiger Balerie,

Dr. S. Ricaels "Beitrage gur nieberlandifden Runftgeschichte" geben mir Anlag, guf einen fleinen Auffas gurudutommen, ben ich im 6. Jahrgange ber Bahufchen Jahrbucher für Runfnviffenschaft vom 3. 1873, C. 188 veröffentlichte. 3ch besprach bamals eine Erinfacfellichaft (Rr. 57t), Die bem A. Brouwer zugefchrieben war, in ber ich aber ein febr frühes Bilb Abrigens ban Dftabe ju erfeunen glaubte. Br. Riegel entbedte nun auf ber Rüdfeite einen alten Bettel mit Dftabe's Namen, und fligt bei, bag Auffaffung und Bortrag ber altern Art bes Dftabe wohl entsprechen. "Auch batte B. Schmitt, obne Renntnis biefer Thatfache, bas Bilt, indem er begründende Ansführungen brachte, icon bem Dftabe gugefchrieben." 3ebech machen Bru. Rieget bie Überbleibsel einer Bezeichnung finbig, welche er mitteilt, aber als ichwer ju entgiffern bezeichnet. 3ch febe nicht ein, warum fie nicht mit Oftabe's Ramen ftimmen. Der Rünftler bezeichnete fich (vol. 2B. Bobe, Babu's Jahrblicher, IV. Jahrg., G. 53) in ber frührften Beit: M. v. Dftaben, und biefe vier lesten Buchftaben "aben" fcbeinen mir unfchwer berauszufinden zu fein, wenn bas Facfimite nur einigermagen mit bem Original ftimmt. Ferner befprach ich in ber beregten Abbandlung ein Bild angeblich von C. Molenaer. Dasfelbe tragt Die Bezeichnung C. M. (verichrantt) und Die Jabreszahl 1591. Br. Riegel fagt fiber bas Bild (C. 352): "Ein merhvürdiger Fall, ber trop bes flarften Thatbestandes ein ganges Reft von Irrungen aufweift. Die Bezeichnung C. M. erfcheint gefalfcht, auch findet man bas Bitt im Eberfein'ichen Ratatege bon 1776 unter bem Ramen bes 3. ban Goven aufgeführt. Db biergu nur ein allgemeines fritisches Urteil ober bie Auffindung ber achten Bezeichnung V. G. 1635 peranlagt bat, muß babin gestellt bleiben; jebenfalls fest bie lettere bie Urheberschaft Govens außer allen Ameifel. Diefelbe war jeboch bem Auge verschwunden und ift jest erft wieber entbedt worben." Es ift notwendig, bier auf meine bezugliche Auseinanderfestung in Rabns Jahrbuchern gurudgutommen. Denn bie betreffente Stelle ift bei Babn verftedt und nur ben Fachleuten juganglich, ferner bat Direfter Riegel mich bierbei nicht eitirt, obwohl meine Aubeinanderfehung gerade einen Sauptteil bes bewuften Ctaborates ausmachte. Es fann mir barum niemand verbenten, bag ich meine Borte wieder zum Abernd bringen laffe, umfomobr, als jest biefes Bild von Cornelie Molenacr aus ber Runfigeschichte befinitiv entlaffen fein wirb - bei ber Übereinstimmung meiner Ansichten und ber Entbedungen Bru. Riegels. 3ch schrieb affe bamale: "Genauer möchte ich bier noch auf gwei Bilber eingeben, welche ich ale 3. van Goven und A. ban Offabe begufpriede. Die - Dlinenlandicaft Rr. 677 ift ale Cornelis Molenaer, ein Landichaftsmaler ber 2. Balite bes 16. Jahrhunderte, bezeichnet. Den Aufag gab ein großes and C. und M. verichrunttes Monogramm, bas von ber Inbredgabl t591 begleitet ift. Dasfelbe erweift fich aber bei naberer Betrachtung als nachtraglich auf bas Bilb geschrieben. Denn es mare ja offenbar ber Anachronismus auch ju groß; im Jahre 1591 lonnte ein berartiges Bilb, bas bie Entwidelung ber erften breiftig Jahre bes 17. Jahrbunderts in ber bollanrifden Runft verausfest, nicht entftanben fein. Dagegen entfpricht bas mit einem abntichen Monogramm bezeichnete Berliner Bilt, bas wohl mit Jug bem Cornelis beigelegt wird, in feiner Bebandlung jener Epoche. Meiner Anficht nach ift iene Braunfcweiger Landicaft unvertennbar aus ber Band bes 3, ban Goven bervorgegangen; namentlich baben u. g. Rr, 66 ber Wiener Ausstellung alterer Gemalbe aus Bripatbefit, und gang besonbere bas Bift ber Dresbener Galerie Rr. 1130, welches bie Sabrestabl 1633 träat, fewobl in ber Behandlung ber Panbichaft als ber ber Riauren bie volllenmenfte Bermanbtichaft." Go meine Borte. In ber That bat fich berausgestellt, bag beibe Bilber ber gleichen Reit Govens angeboren; bas Dreibener Bilt ift von 1633, bas Braunschweiger nach Riegels Auffindung von 1635. Endlich möchte ich noch bemerten, bag ich ben Rembrandt quaefdriebenen Bbitolopben ichen in ber gleichen Abbanblung ale unächt bezeichnet babe. Withelm Comitt.

#### Motizen.

\* Die Radirung nach Albert Enyp von R. v. Giegl, welche wir tiefem Befte bei geben, reprodugirt ein großes, figurenreiches Bilt bes berühmten bollandischen Meifters, welches vor einiger Beit aus ber Cammlung Lippmann-Liffungen in ben Befig bes herrn B. D. Diethte in Wien übergegangen ift. Bir bliden auf einen mit gabireiden Gonbeln und Rabnen befesten Glug, an beffen Ufer im Bintergrunde bie ftumpfturmige Rirche einer hollanbifden Stadt, wie es icheint, Dortrechts fichtbar wirb. Offenbar bat irgent ein Geft ober Jahrmarft ben Anlag gebeten, bag bie farbig getteibeten Berren und Damen ber Umgegent fich in fo großer Menge zusammenfinden und bor ben tinfe unter beben Baumen gelegenen Baufern versammein, ju benen eine gebogene Bolgbrude binuberführt. Aber ber Rünftler bognligte fich nicht mit ber Schitderung biefer bunten, festich geschmudten Menge; er jog auch ans bem Attageleben noch Motibe und Gestalten berbei, um fein Bild zu bereichern: Fifcher, welche bas Rep aufbolen, Rube auf ber Beibe it. f. w. Uber bem Gangen ift bas flare goldige Licht eines Spatfommertages auszegoffen, in welchem auch bie feruften Plane ber meifterhaft bebanbelten Berfpeltive bie Wegenstande nech in bestimmten Umriffen geigen. Bell von ber Genne beglongte Bollen fewins men am blauen Simmel, beffen Rlarbeit bas Baffer wiederfpiegelt. - Das Bilt ift auf Botg gemalt und verzugtich erhatten. Bobe 0,90, Lange 1,52 Deter.

-n. Santa conversazione, Briginalradirung von August Holmberg. Die beilige Converfation, ju beren Bengen uns ber Urbeber ber nach bem eigenen Bilbe gefertigten Rabirung macht, ift obne Breifel furmeiliger als bie frommen Unterbaltungen venetianifcher Beiliger, Die fich, wenn fie uns ber Maler prafentirt, bereits polifiantig ausgesprochen gu baben und mit ber Bebergigung guter Lebren und weifer Spriiche beidaftigt ju fein icheinen. Ihm einer ber vier Batres ift in gottletige Traumereien verfunten, mabrent bie anderen möglicherweise über bie füngfte Benbung bes Rufturfampfes ibre Meinungen austaniden und bie Dame im Rirdenftuhl fich bas "wulfer taceat" gu Bergen nimmt. Offenbar haben bie frommen Bater ben Schaft von Mater nicht bemerft, ber binter einem Beiler ober einer fonftigen Decfung Die Scene in fein Stigenbuch einträgt. Betuberg bat mit biefem Gemalbe, bas im 3abre 1877 in Diffelborf erschien, Die Babu gebrochen, auf Die ibn bie Ratur feines Taleutes binreies. Dan erkennt bier iden ben Mater ber ben bem lanten Treiben ber Welt abgeichloffenen, fillberichwiegenen Inuenroume, benen bas Gpiel bes bocheinfellenten Connentichts einen bestridenten Reig verleibt. Babrent in unferem Bitte noch bie Abficht fich fund giebt, burch bie Charafteriftit ber Figuren zu intereffiren, ift follerbin ber toloriftifde Gefichtspunft für ibn allein maggebent geworben. Cein "Rumismatifer" und fein "Golbidmieb" (Muleum in Leipzig) weifen beutlich auf bat Studium ber atten Rieberfander bin. Die refffte Frucht feines Talentes ift vielleicht bas neuerbings im Leipziger Runftverein ausgestellte Interieur mit ber Figur eines jungen Ravatiere, ber "Bor bem Duell", in allerlei ichwerwiegende Gebanten verfunten, auf einer Bant lebnt. Der feine, ine Graue gefeinunte Gefaintten gemabnt unwillfürlich an bir Balette eines van ber Deer ben Delft. - Belmberg wurde 1551 in Münden geberen und verbanft feine Ausbilbung ber Coule von Bitleim Dies.





SANTA CONVERSAZIONE

AMINE AND IN VICTORIAN TOUGHT

Druck we Pr Princy Munches









Sinal . Dalbinfet.

### Wüstenstudien.

Don Eubwig Bans fifcher.

Mit 216bildungen.



niörnig, trofilos, unerträglich ericheint den meilen Wenfelen der "Böhle", einen Keit, ihr edpungeninnen, diere unnäglich, und wenn Reiselne fie in noch je fungkenden Jarben falltern und ihr ein Kostlich lingen, nomn fie filo derrach feltern und ihr ein Kostlich Berapenn zu bertreten, jo ill nam felr genega, beien Angelendenn die "wieffenhöhliche Begeisterung" ober gar für eine Nachrichung der begriften und nur der Benefiel der Greichen finden zu erflären und nur das gern zu glauben, wos aberte won ihren Christian erzählen.

Derjenige, beffen Augen für bas Schone unb Grofartige in jeber Geftalt offen finb, ber wirb ber Mufte balb ungegbnte Reise abgewinnen:

Es foll nicht ber Zwed biefer Zeilen fein, ein geographische Bilb ber Bufte gu bieten, sondern vielmehr ben Eindrud wiederzugeben, ben die Bufte auf den Beschauer macht, und speziell bas zu schilbern, was ein Maler bort sehen und beobachten tann.

Man fragt fich unwillfüllich, woher est fommt, daß die Menschen, die im Gebirge wohnen, so gang anders geartet find, als die in der Gbene; die Antwort darauf ift geiletet is nibende nen, XVIII. freilich etwas tompligirt; gewiß aber ift ber eine Umfiand, daß ber noch so unrivilifirte Menich nicht gang unempfänglich fich seigt für die Einbrude ber ich umgebenben Katur, is daß diese bestimment auf ben Charafter des Menichen einwirft.

Es ib befannt, baß in fachen Gegenben, no bas Stage einen weiten Blid genicht, be beschandingsdeffeit gan anbere im da für Gebiege. Erv burtige Gertjent, bis bei Gendermaßelfeit gan geber geben gesten. Das Unbestimmte Breiferichatten, bis reichen Stellerichatten, bis reichen Stellerichatten, bis reichen Stellerichatten. Die Felender fachen, bas Unbestimmten Breiferen, alles blies bei Angelen bis Affertie ber Geleigheit, bis beihammten Gemen um bis Geleigheit, geleighe ber Beleigheit ber Beleigheit bei Beleighei

```
_____
"Du wirft Schrife feben, ein ftolges Mithen.
 Gie ift ftoly, fie ift ebel - gefdrieben bab ich's gefeben,
 3hre Saare fallen mit Anmut
 Muf ihre breiten und meifen Schuftern,
 Dan alaubt bas ichmarse Gefieber bes Straubes su feben,
 Der einfame Streden bewoont und bei feiner Brut fingt
 Ihre Brauen find Bogen, vom Regerlande gefommen,
 Und ihre Wimpern - ihr fcmort, fie feien bie Gpipen ber Abren,
 Gereift burch bas Muge bes Lichts, gegen bas Enbe bes Sommers.
 Ihre Mugen find ber Gagelle Mugen,
 Benn fie forgfam bangt um bie Jungen
 Dber man tonnte auch fagen, fie feien ber Blig, ber bem Donner vorangeht
 In ber Mitte ber Racht.
 3hr Mund ift bewundernswert.
 3fr Speidel Ruder und Sonia
Und ihre mobigereihten Babne, fie gleichen ben Schlofen,
 Belde ber Binter in But in unfere Gegenben faet.
 3hr Sale, Die Fahne ift er, Die unfere Rrieger entfalten,
Den Geinden jum Trot und bie Glüchtigen wieber gu fammeln,
 Und ihr Leib ohne Rafel fpottet bes Darmors,
 Den man jum Bau ber Gaulen unfrer Mofdeen vermenbet.
 Beif mie ber Mond, ber einbergebt, umbullenb bie Racht,
 Glangt fie, bem Glerne gleich, ben feine Botte fann truben.
 Sag ihr, baß fie ben Greund bat vermunbet
 Mit smei Doldfloken, einen ind Mug', einen ine Berg:
 Liebe ift ber Burben leichtefte nicht."
```

So fingt, vom Tamtam begleitet, ein fahrenber Troubabour ber Sabara.

Man fann wohl dason überzugel fein, die weber der ungartiße Gijles noch der arablike Bedienis erdis, mod ihm postisk artenz, doch samettlich dem kateren eine battefreiche Die und das The der meit lieber fit als die heite Külde, in der erme gest, wom er men "Thet undewnist fit ei de hoh die Rolle, unter berech eriberud er leitere Schniucht nach der José und dem Nädenn dorten, "fohn wie der Nond", poetifelen Nübendur erteilt.

So oft ber Beduine auf seiner Wanderung bed Rebend bie Sonne sieden fielden field, be feiffen Boden genenbet sien Gebet errichtet, — mag ihn wohl ein beiliger Schauer überfemmen, menn bed Taged Geltir miene Gidt von Areiben unter ben bunfligen Borzingel finit der in reichem Redigil ber ihner Gidt von Areiben unter ben bunfligen Borzingel finit der in reichem Redigil ber Bentligkatten fic über bie mendlich siedenmen Geben lagert und mit ihm ber erie tille Gung der bereichtergeben Redigil ber

Bei ber enermen Musbehnung der Bulle und bei der verschiedenartigen geslogischen Bilbung des Boetenst in es selbstverkändlich, das die Wafte sehr verschiedene Jermationen aufweiß, von denen die am mellen ausgeprägten die Cand- und die Etiemwälle fint; dagwischen lägen ader noch eine Menge Kombinationen beiber und solche Formen, bie burch folde Kecklaftissis beibnig find.

Mit ber Steinwuffe bezeichnet man jene vollfommen vertarfteten gebirgigen Länderfritche, mie 3. B. fall bad gange "fleinige Arabien", ein großer Teil ber arabifchen Buffe wijchen bem Mit und bem roten Meere, ober andere fteinige hochebenen, wie fie teils in Affen teils in ber Sabara vorfommen.

Unter ber Bezeichnung Sandwüften verftelt man jene Wäften, in benen meite Erreden fast ober ganz mit Sand bebedt find, in benen sich häufig Dunen bilben, die wie die Bellen des Meeres vorwärts schreiben und Berge von Sand erzeugen.

Diese beiben Typen muß man festhalten, um ein Berständnis für die Farbe und die Beleuchtungseffette ber verschiedenen Wästen zu gewinnen.

Wenn ich mir ju Haue bei Alleige dem betrachte, in benen ich einige gefammelle Aroben von Wöhlensand aufbemahre, so dade ich nichts vor mir als eine größennteils krintfornige Wasse von dies der geschem Candeofft nicht zu unterscheiden von jenem, der die Sünen bed übe dibet; wenn ich mich dam zurückerinnere am die Jarbensfelte, die ich an den Rüssen bes toten Mercres fah, kann ich es voren Mercres fah, kann ich es



Muj bem Wege burch bie Steinwufte.

kaum fassen, daß dies das Material ift, welches dort die weiten Flächen bebedt, und daß dies derselbe Sand ift, der dort so herrlich im Glanze der südlichen Sonne leuchtete und schimmerte.

Wer es verfucht hat, in der Wasie zu malen, der lernt erft recht tennen, was die Sonne auf graue Fleden zu malen imftande ift, der flößt aber auch auf Schwierigkeiten und hat mit Faltoren zu rechnen, die und in unferm Klima völlig fremb sind.

3mei Dinge find es hauptfächlich, die fich bem Arbeiten entgegenstellen; es ist bies bas allzu intenfive Licht und ber Mangel an großen Kontraften in ber Farbe.

Es fü Licht begreiffich, doß eine richtige Beutreliumg der Farbe und der Zohne füre erfehrert wie he, mem die auf des Muge wirtende gichtimnsig in Lientinis für. Dass zieht fich deutlich, wenn man aus einem buntlen Naume, 3. B. aus einem Salte, plädlich von der Bülge fert im. Durch wirde des Bugge erfüllig gedeinder, dese eine nach nachbem es fich an das Gementlich gewöhnt das, terten hindernisse im, welche einer rüchige getretlium der Fofen und Artein einer finderein machen. Nach und nach medsen näm

Sentraffe bei 3imollic.

hiecher gehört auch eine von mir häufig beodachtete eigentümliche Erscheinung, die ju erklären oder zu der auch nur einen analogen Fall in unserem Klima zu finden, ich mich vergedens demüßt hade.

Wenn bie Sonne vormittags sich sich nie nie ben Jentich dem Jentich nachtete, war jeneb Sield Aerrain, welches sich unmittelbar unter der Sonne besind, wie mit einem leichten Walterlichtetten debecht, gleich als wenn ein Ucines Waltsen vor der Sonne hinge, meldes einem Schatten mit die dernetter liegenden Fellen oder Higgel geworfen ditte – und doch war bie Litt is für für, wie sie nur in der Waltel sieht nam.

Die außerorbentlichen Lichteffelte find aber nicht nur die Folge bes ftarten Lichtes, sondern auch sehr häufig die Birtung der mit Sand und Staud geschwängerten Luft.

Wenn fic der ein Wind in der Wilfe erholt der gar ber fan mit kerten trich, dann mir des des Guten zu wiel, dann bringt die Gonne nicht mehr durch den aufgewirdelten Sand, der mie die Anachfaulen einer bermennden Praitie oor dem Winde berzieht; trübe und fahl ist alles auf der Erde, nichts weit; einen Schatten, die Gonne bricht durch die Konuboulten wie ein glützender Jarochal, die Wolten eingelunder ertheitens wie flommen: wan könnte glauben, das halbe Jitmannent fünde in hellem Keuer.

Je mehr Zeuchigteit die Luft mit fich führt, um so heller ist fie, und umgetehrt, je trodener die Luft ift, dello gesätigter ist ihre blaue Farde. Da nun in der Wilfe der größte Wangel am Jähligsteit, so weit ein solcher überhaupt denkbar ist, herrsch, so sie de wood ertstatiod, daß hier die Luft eine so intensive Farde annimmt, wie nirgends



fonst, und in der That ift man auch manchmal icht überraischt über die Liefe der Jareb 66 fällt aber zugleich auf, daß der Attyre tange nicht die chöne Farbe und die Durch-schältzlie hat, wie im nordischen Atlane; soll möden wann sogen, daß die Luft geradezu undurchfähig erscheint, das es kommt voc, daß sie unter besonderen Impländen örzere die der die der die Gegenfilmbe, so unglandlich dies auch tlingt, ein Jall, auf melden ich weiter unten guräffenmen werbe.

In geringerem Maße Kann man die Undwessschiedet der Zust fehon in Jailier, jestlich in unserem Allem desodiechen, und vom eine bei Sciercoc; die Vorbeninden bingegen mird die Zust fehon zu nur den auffallend schoner dauer garbe, so des nam nicht erit auf die Betreteghane zu seken deuen zu willen, von weicher Nichtung der Bild mecht; selchiderensischie sind do die betreeten Wiele und Diewinden, die sich gewarden der Vorbeninden der Vorbeninden der Vorbeninden gewöhnlich durch flacte Weltenbildungen ausgiedinen, mit den Vorbeninden gleichzustlichen.

Es wird mir schwer zu schildern, welche Rolle im Guben die Restere frieten, sowohl die Luftrefleze als auch jene, welche der einzelne Gegenstand von den ihn umgebenden beleuchteten Flächen empfängt. Wenn jemand behauptet, eine beichattete Wand eines weißen haufes fei lichter ab bei beielbe umgebende Luft, jo flingt diefes fast lächerlich, und bennoch tommt es vor, ober das Genenteil in nicht madureien — man vermutet es wenigdens.

Lente man sich aber die obendeschriedene außergemöhnlich tiese Lust, gegen die man die beschattete Band eines Hausse betrachte, welche zur Mittagseit nur einen turgen Schlagsschatten wirst, so das die Bestere von der Umgebung auch möglichs hart sind, so siede man genau, des das Gebäube sich troddem licht vom Simmel absede.

Refere wirfen überhaupt immer helter und jerbiger als ein gleich farted birettels eicht. Am bentilfen eint in bief einfanfe bei folgenden Beitjiebel zu Zoge: CB fommt manchmal in der Bufte wer, de fenne gledwand oder ein naher Berg, der und der Bischlonne beigdiennen wird, untließe, alls weite er ein Gild eben erharter kame, am derem Galten mad die Ghut des weispen Kernele berevorteigtet. Dies Ghut in der Befleguten ist nicht anderes das der Refere. Ge fommen in bleir Beighauße ist ihrem Geffer von beider fann men, ernen die Geditariehte feurfech ist und viele Rester ann men, ernen die Geditariehte feurfech ist und viele Rester unt mediger Seite der Toter-böhnen der Geditariehten ist und wie die estehen aus fenne auf wechte der bei Este-

Aber nicht immer ist der Effect so aussichen, wie in diesem abstaltig gemäßten gebrijbete; in der Regel find die Reflege ble angenehmsen Bermittler der Farbentidne, welche die zu flacken Kontrolle im Farbe und Tom milbern. Meisend ist ist Gybel angesten der Gedöminden und Gemäuren, wo der Lieftrester mit dem des Bodens abvechselt und harmontif filt verfindet.

Die nun solgende Schilberung, ein Heiner Streisug durch verschiebene Aunte ber Rufte, soll den Jwed haben, das eben Gelagte anischaulicher zu machen und zugleich die verfchiedenen Charattere der Bufte annobernd zu beschrieben.

Benn in der Bibel die Buffe ermähnt wird, so ift damit meiftens die Buste von Judog gemeint, bie als ausgesprochener Typus für die Stein wüste gelten fann, und welche gleichsam ein Teil jener großen Bufte ift, die wir unter dem Namen "peträisches Arablen" versteben.

Die Lift bei toten Berred werben ietene Längenielte nach von fablen Bergan begleitet, bie Gebirgspige bes westlichen Liften bitmen bie Mußte von Juda. Bom Welfent lommend glaubt man anfänglich nur ein vertarstietes högestland vor lich zu lieben, ielitime Bangun gränne zwischen ben Steinbilden, joritäche Grad bietet mogeren Schal, und Jiegenherben, die fich vergebend bemilhen, sich vor ber Conne zu fallen, eine dirtige Ersten.

Wie von ber Sonne geblichte Annehen liegen bie Raftschapteten sichtschapten bei bestennnber um bei besten nur wend besten nie ben bei dem ist der bei dem fin ben bei den ist der bei Besten die Bestetzegen wertet. Rein Lauf ih hörber, alles siechen zu sich unmern, selbs der Aussenze ziech sieh gemindsted der Begegt, die Bestigken zeiten samm neben einner, bie Birten treippen werfeligt über die Genischen und der Jereiten lautele bedächt gein der Aussenze ber Riften oder Jusammenschlagen der Seltlautele bedächt einber, mur des Anneren ber Riften oder Jusammenschlagen der geten den generen der Bestigen der Best

Doch ploglich verandert fich die Scenerie; Die Begetation hort ganglich auf, fentrechte Felswande fturgen jag ab und bilben tiefe Thaler, Ginichnitte, von fleilen Manben umgeben, balb eng, balb weit fich trummenb. Als mare bie Erbe geborften, fo wild burcheinanber gieben und treugen fich bie Schluchten.

Die meift borigontale Schichtung bes Gefteines giebt ben Felewanden bas Unfeben von altem coflopifden Bemauer, oft von regelmäßigen Quaberbauten, Die aber ftets bie Spuren ber Berftorung an fich tragen. Da find einzelne Blode ausgebrochen und in bas Thal gefturgt, fie bilben in ber Feldwand ein Loch, wie von Menfchenhanden ausgehauen, bas fich oft gur geräumigen Soble erweitert. Ginft maren ble Sobien bie Schlupfwinfel gefährlicher Raubtiere, bie langft in biefen Gegenben ausgefforben find; auch beute noch haufen bier Spanen und Schafale. Aber auch fromme Eremiten führen in ben Soblen ibr trauriges Dafein; boch tommt bas beutzutage nur vereinzelt por, ba fich bier felbft bie jum Leben notwendigften Beburfniffe taum befriebigen laffen. Das Eremitentum bat vielmehr eine andere Form angenommen. Fangtliche Dermifche verbinden bamit jugleich eine barte Astefe, bas Sungern. Gie graben fich in ben Sohlen formlich ein und mit wenigen mitgenommenen Rahrungsmitteln verichlafen fie in biefem Buftanbe unglaublich lange Reitraume. Rur moglich balten tann man bas nur, wenn man bie Benftafamteit ber Araber tennt; ein Europaer vermag es taum ju faffen, wie ein Menich mit fo geringer Rabrung eriftiren, vielmenlaer, wie er ben barten Rampf ums Dafein in ber Bufte fubren fann.

Nach und nach, wenn wir unsere Boute süblich nehmen, fällt das Land in Terrassen ab, ost sandige Thäter und Hochplataus dilbend, bild sich endlich ein Gedirgspug in Halbreisseru um die Sübspiede der Sinati-Laldinsel legt, von wo das Terrain gegen Such in keilen Terrassen jed absällt.

Sier find wir an eine andere Jorm der Walfte gelangt, die Sandwalfte. Wenn bieter Teil der Wille auch nicht jene ungeheurer Ausdehnung hat, wie die Sandwillten der Sahara, lo sinden sich hier den die Jormen, weiche die Sandwillten weite undlichbare Jücken gleichmäßig feinen Sandes, an einzelnen Stallen sormische Fünnenstlümmen.

Beim Anblid ber Saubwüsse wird ber Rorblänber unwillstürlich an eine Schnetanbschaft erinnert, und es giebt in vieter Beziehung leinen anichaulicheren Bergleich als biefen. Das Githern ber Ridde in ber Sonne, bie seinen burchschigen Schatten, die parten Mellen, die der Wind verurficht, bis zu ben Dünen, die ja auch dieselbe Entfedungarinde johen nie die nach einem Schlen geben geben bei eine die eine Befreitum gebiene Beschenerungungen.

Zeilig ist est ben Befreitum bie ben Befreitum bie und geben Befreitum bie unter gestellt gestell

Wie in allen Ebenen, ift ber Horizont auch hier und zwar in erhöhtem Rase beftanbig in Dunft gehalt, und bie mannigsaltigsten Erscheinungen ber Fata Worgena zeigen fich namentlich bes Worgens.

Die aufsteigende Conne, melde ben Tau, ber während ber Nacht bie oberfie Schichte des Candes benehte, aufsugt, bringt die mit Basserbaren geschwängerte und nun erwörmte Luft in zitternbe Bewegung, welche eine scheindere Betzerrung aller in



Ein Wabi in ber ernbifden Bufte.

biefer Dunfticichte gelegenen Gegenstände jur Folge hat. Ja, bei Port Said, wo die leichen Milfer den Mengaleh-Geef in derr Röhe den Affelt noch Reigern, sonnte ich auf wenige hundert Schritte feinen Gegenstand nehr erkennen; Luft und Land ichwammen in einander und hinderten jeden weiteren Fernblick.

Der eben erwignte Zeil ber Candwalte gehet zu benjunigen Wilfenden von Merc und ben 30 um den bei mehr Auf die Zongale kinnai jid erftreft um die a rab isige Wil mit den des in Zeich ist erwied bei arab isige Wilde Wilde der den die Auf die Zongale kinnai jid erftreft um die a rab isige Wilde zu der Zeiche weit der gangen Winge and von Gebrigen berufspagen um die in aus dem Grunde isig eine krieft den kreift wir die Seiche meite Wosselfelm zu gestellt der Verlieden der die fiele die finde gestellt der die fiele fiele die fiele fiele die fie

Unmittelbar dei Kalro erheben fich die oft fentrechten Wände des Rokattams-Gebirges, welche eine lange Strede weit den Kil aufwärts wie eine hohe Wand befaumen, es sind dies jene Wände, in welchen dei Zura die altägyptischen Steinbrüche das Material zu den Byramidenbauten lieserten.

In biefes Gebirge find viele Thäler eingeschnitten; sie bilden ein ganzes Labyrinth von Seitenthältern, die oft nur turze Streden ins Gebirge einschneiben, oft wie das Wabi el Tih ben ganzen Gedirgszug durchschneiben.

Diese interessanten Gedingsthäler zeigen die imposantessen Formen. Stell und jäh sallen die Wände kerod; die von ihnen adgedröcksten Feldmünde liegen unten in buntem Durcheinander; die Farde, durch das Gesteln selbst schon bestimmt, erhält durch die Beleucktung nicht selten einen unversoleichischen Reis.

Die reine, trodene Bufteniuft, welche mit Recht alle Reisenben ruhmen, ble ben Rorper ftartt, ben Geift frisch erhält und bem Auge Rarheit giebt, jene unichaftbare



Chamfin, Wiftenwind. Bei Beluan,

Eigenschaft ber Buftennatur, Die allein ben Aufenthalt barin ermöglicht, bringt Karbentone in die Lanbichaft, Die ben halbmege Empfanglichen überraften. Der tlefblaue Simmel gießt fein Licht über bie Begend und burchalubt bie nadten Steine, breite Schatten werfen bie Relemanbe über ben Sand bes Thales, und bie Reffere beginnen ibr Spiel, auf Die ichattigen Thalmanbe wieber farbige Lichter ju malen; und wenn fich bas Thal erweitert und endlich ben Blid in Die fandige Ebene geftattet, bann perichwimmt ber Sprigont in rotlichem Dunft mit ber weiten Rlache, Die Ralf- und Gipsfriftalle glipern wie Diamanten im Sanbe. Wie Die Glache bes Meeres, fo nimmt auch die Bufte je nach ber Stellung ber Sonne eine anbere Sarbung an, fo giebt fich baufig, befonders wenn leichte Boltden ibre Schatten werfen, ein feiner pioletter Streifen am Borigont bin, ber bann in einen rotlichen Ton übergeht und erft nach bem Borbergrunde ju bie helle gelbe Lofalfarbe annimmt; besonders gegen Mittag ichimmert fie wie die leicht gefraufelte Glache bes Meeres. Auf ben Sochplateaus, wo ber Bind die Im Sande liegenden Steine bloflegt, fieht fie bufter, graubraun aus, namentlich wenn wir ble Sonne vor uns haben, fo baß bie einzelnen Steinchen uns bie Schattenfeite gutehren.

Es ift nicht unintereffant, bas icheinbar geringe Pfiangen- und Tierleben in ber Bufte zu besbachten.

Um bie meift falbaltigen Quellen gruppirt fich bie meifte Begetation, Die natürlich jum größten Teile aus Salipffangen und Binfen beftebt; auch fonft in ben Schluchten ber 28uftenthaler finbet man fie vereinzeit, hellgrune bidblattrige Salbtugeln bilbenb; man fragt fich unwillfürlich, mober biefe Pflangen ihre Rahrung gieben. Go machft auf ben Canbhugeln ein fleiner Strauch mit garten Bluten, welcher ben Morgentau folange swiften ben fleinen Blatten in Tropfen erhalt, bag er noch um Mittag, wenn ber Wind ober ein Tier bie Zweige in Bewegung bringt, einen biden Tropfenregen abgiebt, und fo feine Burieln nabren tann. Unbere Bfiangen mieber erhalten lange, wenn auch nicht ihre Lebenofraft, fo bod ihr Fortpflangungevermogen; bie einen ruben als 3wiebeln im Canbe und warten auf ben Regen, ber oft ein 3ahr gang ausbleibt, bie anbern halten ihren Samen bereit, ber fich bei Eintritt bes Regens mit einer unglaubliden Rafcheit entwidelt. Go finbet man 3. B. bie befannte Jericho-Rofe auf ben Sochplateaus in ben fleinen Canbrinnen, bie ein fcmacher Regen gebilbet hat, reihenweise fteden. Anbere Bflaugen icheinen ihre Rahrung nur aus ber Luft in bem Morgentau ju nehmen und fenten ibre Burgeln tief in ben Ganb, um einigen Salt zu geminnen.

Rleine Muden und gubringliche Aliegen, auch fleine Cometterlinge fcwirren in ber beißen Mittageluft, Gibechien und Schlangen lauern ihnen auf, Lauftafer und anbere Rerbtiere friechen gwifden und unter ben Steinen, Ctorvione braten unter flachen Steinplatten, graue Schwalben ichwirren burd bie Thaler, und am Morgen und Abend erfreuen uns gierliche Gingvogel mit ihrem ichmetternben Gefange, mahrend Raub. pogel aller Art, besonbers bie machtigen Nasgeier, über ihnen freifen. Schon bei Tage bemerkt man viele Gahrten vierfüßiger Tiere, baib find es große gerablinige, balb fleine, bie im fteten Bidgad formliche Ornamente im Sanbe biiben. Ift es bann Abend geworben, fo wird es auch lebenbig in ber Bufie, aus ben Sobien lugen vorfichtig ein Baar leuchtenbe Mugen heroor, lautlos lauft ber Schafal auf bie nachfte Unbobe; mit boch gehobener Schnauge und gespitten Ohren fucht er bie Witterung bes nachften Mafes - boch bie Syane bat es icon langft gefpurt und lauft bereits ichnurgerabe barauf los - mogen es auch Meilen fein, - bie Racht ift lang. Wie ein Schatten buicht bie Gule porfiber und fpaht eine gierliche Springmaus ober fonft ein lieineres Tier ju erhafden; ba mo fruber bie muntern Schwalben fegelten, flattern in feltfamen Figuren freisend bie Alebermaufe. Jagbbare Tiere, wie Gasellen, Steinbode und bas Mabnenichaf, giebt es auch mobl, aber nur felten, ju feben.

Sentietis bes Nies behat fig die Ilbyfig Büßte auß, eine ungebeure, terraffenriemig anliciques Godeken, die woeder von einem Geltigsgugen od von einem arbörern Todel burdifantien wird umb ober eine böch gleichmechige Born aufweit: unschleibere Gildern mit Danne Jorensalon, eltera große Zerrainserfelbebreiten. Din umb wieder geigen fig Thaleinfentungen von großer Kundechnung; and die befeleken ausgebenden Erhöhungen finds monoton umb einförmig: Imaggeogene Olgel, vom beren ber Bilde die Genoch hinde in bei Zelfer setzl, fleiten Gembödge bilden, die dem Joren der Bilde der Genoch hinde in bei Zelfer setzl, fleiten Gembödge bilden, die dem Joren der Bilde der Genoch hinde in der Zelfer setzl, fleiten Gembödge bilden, die dem Joren der Bilde der Genoch hinde in der Die Bilden die Bilden um beiten Erformen wir Gelteffere homb fich ju größeren vereinigen, bild sie in weine um beiten Erformen wir Gelteffere hombet in tudien und in einem allgemeinen Wölfiglich um die gener der Bilden die Bi

Wie merfchiltetige Bohrzeichen ber Alltur erzichen fic am Caume ber ilhosfene Daffe die Prenniben, die geneilige Sphip läßt ihren Bild vom Buftenplateau aus über den Auflich ichmeiten, es schein, als od ein freumdliche Lächen ihren Rumd umspielt. Der Glaube der Araber fariebt dem Kolof eine geheimnissville Wacht über den Wülftenfand ju, dem er Einhalt gebietet, wenn der Wind in in das Abendand zu tertieben brogit.



## Der Dante des Sandro Botticelli.

Mit imei Alluftrationen.



eher die Berle ber für die Berliner Bussen erwochnen hamiltonissen Manuslirigtensammlung, die Bilberspubsigkris von Sante's göttlicher Romaddie, wickse einer der hervoorzagendelen Reisker der florentinissen Krilikenaissen mit den besten Gaben seiner Kunst geischmaldt dat, sind die Ereiske Auflichts bereisk durch eine Mitstellung in lim die Leite die Reiskricht bereisk durch eine Mitstellung in den bestehe der Reiskricht bereisk der die Mitstellung in der Bitstellung in

Indeffen haben die fpateren Forfdungen meift die fichere Bafis fur die erften Innahmen geliefert. Wenn auf Grund bes Stildgarattere icon fein Ameifel mehr über die Autorichaft Botticelli's bestehen tonnte, fo ift ber urtundliche Rachweis noch jum Uberfluß durch die Inichrift bes Runftlers geliefert worben, welche fich auf ber jum XXVIII. Bejange bes Barabiefes gehorigen Beidnung befindet. Diefelbe ichilbert ben Moment, mo Dante bie neun Orbnungen ber Engel fieht und Beatrice ibm biefes Beficht erlautert. Giner ber Engel ber unterften Gruppen tragt eine Tafel, auf welcher man in benfelben Schriftzugen, mit welchen auch Rotigen auf anderen Blattern bes Cober gefdrieben finb, Die Borte lieft: Sandro di mariano. Der eigentliche Rame bes Aunftlers war befanntlich Alessandro di Mariano Filipopi. Gine andere handidriftliche Rotig, welche gugleich bie Autoricaft Botticelli's weiter ftuten tonnte, wenn es einer folden Stute noch beburfte, wirft ein neues Licht auf bas Bert bes Reifters. 3n ber Rompilation eines Anonymus aus bem Ende bes 16. Jahrhunderts, welche unter bem Titel Notizie do' pittori fiorentini da Cimabue a Michelangelo (Ms. Gaddiano Nr. 17, C1. XVII) in ber Rationalbibliothet in Florens aufbewahrt wird, findet fich nämlich mit Bejug auf Botticelli folgende Mitteilung: Dipinse et storio un Dante in cartapecora (eigentlich Schafleder) alorenzo di piero francesco Medici, il che fu cosa moragvigliosa tonuto. 1) Es tann feinem Zweifel unterlienen, bag bicfe Notig fich auf unfere Sanbidrift

<sup>1)</sup> Juerft migeteit bem Inhalte nach von Milanefi in feiner Safariausgabe III, 317, dann dem Botfaute nach von Dierber Lippmann im erften beite des IV. Sandes des "Jahrbuchs der fal preußtichen Aufgistummingen" nach einer Abschied bei Professer Abschie Bortell in Aleren. In blefem hete finder man in einer ausfeltgefichen Abhandlung auch ein Zasfimite der Infaprit.





# ZEICHNUNG VON SANDRO BOTTICELLI. Cus dom Danto - Codex dei Mamilton - Sammlung vm K Kupferelishkabuset im Berlin.

bezießt. Jener Vorrups war ber Sohn de Pietrancekse aus einer Rebentlinie ber Webieter der wurde um 1456 geberen und fierd im Jahre 1566. Od er wirtlich in bem Beißt, der Hondischrift gefommen oder nur der Beifelder genechen ist, nediger dis an sien Einde vergebtlich auf die Abliferung wareter, wird eine offene Frage beihen. Järd das flegter feident jedoch der Minfand zu frechen, das die Zickfannen des Bontrellin in der sonl



vollfähndigen Hambiderift bis mu XXX. Gefange bes Farcabiefa reichen, ohg also bei teletar beit Gefings vom Känslier mich mehr berfahrichigt vorben find. Dir übden hier ein freisö zieh lite alle möglichen Konjefturen vor und, von benen und aber feine zu einem ficheren Ziele führern därfie. Am chelen fünnte man noch einigen Weber eine Nocht der Schaffen isgen, im verleher es heich fünnte man noch einigen Weber fowmentette und bei hohe führlierte und im hen Tund gad; worüber er viel Ziet verchwendete, won auch, das er nicht arbeitete, der Erman, zu unemblische Gefrungen in feinem Erden wurde. Auch üb die den verwarenfen Knapaben Känrid pflegt mellt ein Kärchen Tüchgler ju Reden, und den mag sis auch in den fosentnissisch michtertreiten bie Erinnerung an bas Bert Botticelli's, bas bamals gewiß icon für fo außerorbentlich galt wie beute, erhaiten haben. Es ift gang mahricheinlich, bag Botticelli fiber einem Berte, welches ibn perfonlich auf bas lebhaftefte intereffirte, feinen übrigen Erwerb vernachläffigte, jumal bie Anfertigung ber Beidnungen eine mubfelige und zeitraubenbe mar. Wenn er bas Wert wirflich bem Befteller nicht mehr abliefern tonnte ober wenn bie Bollenbung besfelben burch ben Tob Lorengo's bes jungeren unterbrochen worben ift, fo erflatt fich boppelt ber Berfall feiner Bermogensverhaltniffe. Die innige Bertiefung in bie Dufterien ber gottlichen Romobie mag feinen an und fur fich icon fpefulativen Beift fur bie Lebren Savonarola's empfanglich gemacht baben. Er begegnete fich barin mit feinem Broteftor, jenem Lorengo pon Mebici, welcher nach ber Bertreibung feiner Ramilie im Jahre 1494 als ein Anbanger ber Bollspartei unter bem Ramen Bopolani in Floreng geblieben mar. Diefer Lorengo mar auch ein Macen Michelangelo's, wie aus einem Briefe bes letteren, ben er am 2. Juli 1496 unter ber Abreffe Botticelli's an Lorengo fchrieb,") und mehr noch aus ber Thatfache hervorgeht, bag Dichelangelo fur ibn bie Statue best jugenblichen Johannes gearbeitet bat, welche fich jest im Berliner Mufeum befinbet.

Eine anbere Frage, melde fic an bie Dantezeidnungen bes Botticelli fnupit, betrifft ihr Berhaltnis ju ber befannten, bem florentinifchen Golbidmieb und Stecher Baccio Balbini quaeidriebenen Gerie von Rupferftiden, welche in ber mit bem Rom. mentare bes Criftoforo Landino verfebenen Danteausgabe, gebrudt in Floreng t48t. veröffentlicht worben finb. Bafari fagt ausbrudiich, Botticelli illuftrirte bie Solle und ließ biefe Buftrationen burch ben Drud verbreiten. Dan bat bisber angenommen, bag ben Stichen bes Balbini biefe Beidnungen gu Grunbe liegen, und bie Annahme bat fich - bas ift bas zweite wichtige Ergebnis bes Auftauchens ber Botticelli'ichen Originalzeichnungen - burchaus bestätigt. Es war bie Abficht bes Druders jener florentinischen Danteausgabe, bie gange gottliche Romobie mit Rupferftichen gu verseben. Ru biefem Amede maren mabrent bes Drudes, ba ber Stecher nicht rechtzeitig fertig geworben ift, an ben betreffenben Stellen weiße Raume ausgespart morben, in melde bie Stiche eingeflebt merben follten. Debr ais neunzehn, nach anbern einundzwanzig, find aber nicht fertig geworben, und bie ausgesparten Raume blieben leer. Bollftanbige Eremplare biefer Danteausgabe find ungemein felten und toftbar, obwohl ber funft. ierifde Wert ber Stide nur ein febr mittelmäßiger ift. Das Berliner Erempiar entbalt nur zwei Stiche. Es mar baber pon herrn Direttor Lippmann zum Bergleiche

<sup>1) 3.</sup> Muhl-Rojenberg, Münftlerbriefe I, 3. 117 ff.

ein Exemplar aus Munden gelieben morben, meldes achtiebn Stiche, famtlich Rompositionen jur Bolle, enthalt. Bie wir fcon in unserem vorläufigen Berichte ermalnt baben, feblen in bem Dantecober bes Botticelli von ber Bolle bie Gefange I-VI und VIII-XV. Fol. 1 beginnt mit Inferno VII, Fol. 2 mit Inferno XVI. Da bie Stiche bes Balbinl nur bis jum neunzehnten Gefange reichen, ift alfo ber Bergleich nur bei funf Bejangen möglich. Diefer Bergleich bat aber unzweifelhaft ergeben, bag bem Stecher bie Rompositionen bes Botticelli bei feiner Arbeit vorgelegen haben. Da feine Stiche ungleich fleiner find, ale bie Beidnungen bes Malere, bat er fich ftarte Abbreviaturen erlaubt. Go bat er j. B. auf einem Blatte bie Babl ber Figuren von breißig auf gebn reducirt. Aber im großen und gangen bat er boch bie Grundgilge ber Romposition fo feftgehalten, bag ber Bufammenbang swifden Stich und Beidnung auf ben erften Blid flar mirb. Die Musführung ber Stiche ift eine ungleichmäßige. Babrenb einige febr rob find, flingt bei anderen wirflich noch etwas pon ber Unnut und Bartbeit ber Botticelli'iden Beidnung und ber Tiefe feiner Empfindung bindurd. Infofern werben biefe Stiche also einigen Bert behalten, als fie uns wenigftens annahernb einen Begriff von ber Romposition ber verloren gegangenen Blatter bes Botticelli geben. Mus biefer gebrudten Danteausgabe geht jugleich bervor, bag Botticelli vor 1481 feine große Danteilluftration begonnen bat. Der Grund ber Unterbrechung ber Arbeit mag vielleicht in feiner Reise nach Rom gelegen baben, und bann mare bie gewöhnliche Annahme bie richtige, welche ben Aufenthalt Botticelli's in Rom in bie Beit von t481-1484 fest

Beffer als jeber Berfuch, mit Worten ben Stildarafter, Die unvergleichliche Anmut ber Botticelli'fden Rompositionen, bie Feinheit feiner Beidnung gu befdreiben, wird bie Lefer bie Reproduction ameier Blatter, bie mit Genehmigung ber Generalbirettion ber toniglichen Mufeen und ber Direftion bes Rupferftichlabinets erfolgt, über bie funftlerifde Bebeutung ber gangen Rolge orientiren. Der Cober enthält befanntlich 86 Rolioblatter pon 32 Cm. Sobe und 47 Cm. Breite, pon benen 84 auf ber freigebliebenen Rudfeite bes in vier Rolumnen mit iconer Schrift gefdriebenen Tertes Beidnungen von Botticelli enthalten. Gine berfelben, jum XVIII. Gefange ber Solle geborig, ift mit Dedfarben tolorirt; mabrend bei ben anderen bie Beidnung querft mit Gilberftift entworfen und bann mit ber geber weiter ausgeführt worben ift. Die Siguren finb burchichnittlich 6 Em. bod; nur Beatrice, ale ein gemiffermagen gottliches Befen, ift großer als j. B. Dante und bie übrigen Siguren. Rach biefen Dagen fann man fich eine Borftellung von ber Grofe ber Rompofitionen machen, bie wir mit Rudficht auf unfer Format reduciren mußten. Beibe Reproduftionen geboren gum 21. und 22 Gefange bes Barabiefes, mo Dante an ber fiebenten Simmelspforte bie Jatobsleiter erblidt, auf welcher Die feligen Beifter auf. und nieberichmeben und auf welcher er felbit mit Beatricens Silfe emporfteigt. Auf bem erfteren Blatte bat er feine erfte 3bee fpater geanbert und bas Bagr, welches bereits auf ber Leiter ftanb, wieber ausrabirt, movon man noch beutliche Spuren bemertt. Dag auf einem Blatte bas Raceinanber gweier Scenen unmittelbar neben einander bargeftellt wirb, wieberholt fich auf ben Beichnungen Botticelli's fehr haufig. Gur bie Bestalt Dante's ift auch fur Botticelli ber einmal von Giotto feftgeftellte Typus maggebend gemefen, mabrend er fur Beatrice einen eigenen Inpus von großartiger Schonbeit gefchaffen bat. Mbelf Refenberg.

# Runft, Symbolif und Allegorie.

Eine afthetifche Unterfuchung pon Deit Dalentin.

Runft ale Bezeichnung fur ein Ronnen ift ein fubjeftiver Begriff: von biefem foll bier nicht bie Rebe fein. Runft im obieftiven Ginne bezeichnet in feiner weiteften Ausbehnung bie Befamtheit bes burch irgend ein Ronnen Berborgebrachten. Go weit biefes in feiner Beftaltung einzig und allein burch ben mechanischen Gebrauch beftimmt wird. für welchen er hervorgebracht worben ift, gebort es bem Bebiete ber Technit an. Erft wo bas burch bas gonnen Bervorgebrachte eine Bebeutung tragt, welche bem Stoff, ber ale Dittel ber Bervorbringung gebient bat, nicht gutommt, beren Anertennung fomit nicht burch bas Borbanbenfein bee Stoffes notwentig bebingt ift, fontern bon ber Befabigung und bem guten Billen bee Belchauers abbanat, tann ibm im enorm Ginne bie Bezeichnung Runft zweftanben werben. Der Stein, welcher infolge einer Umgeftaltung eine menichliche Form zeigt, wird von bem Bogel, ber fich barauf fest, nur ale bas angefeben, mas er feinem Stoffe nach ift: bie Bebeutung ju erkennen ift bas Tier nicht fabig. Der Menich aber, ber biefe Bebeutung erkennt und ben in Menfchengeftalt gebrachten Stein ale Bauftein benutt, will bie Bebeutung nicht anerfennen. Das Borbandeufein einer folden Bebeutung infolge ber Umgeflaftung eines Stoffes, welchem iene Bebeutung an und für fich nicht gutommt, nennen wir Bilblichfeit. Da nun bie Runft im engern Ginne burd bas Borbanbenfein einer folden Bebeutung bebing ift, fo ergiebt fich bie Bilblichfeit als bas mefentliche Mertmal jeber gunftichopfung. Run tritt aber burch biefe Bebeutung, welche, wenn fie außerlich angebeutet werben foll, eine Umgestaltung bes Stoffes jur Bedingung bat, ju biefem ein Zweites bingu; bies bat mit Rote wendigfeit ein Berbaltnis gwifden ber burd bie Umgeftaltung fich ergebenben form ju ber burch biefe Form angebeuteten Bebeutung gur Folge, welches nicht immer babfelbe ift: in ber Berichiebenartigleit biefes Berbaltniffes liegt ber Schuffel fur Die Lolung ber aufgeworfenen Grage

Mannen mir bie trund Itangdellung eined Etelfele berenegebrucht, ben feinereit und eine Sechettung Septenfele fileren bei Belle, ben Gegenfulba, auf wieden bei feren auf auf ihre Bebeutung spinneith, ben Etenfulle, ben Gegenfulba, ben die geleicht gestellt der Geschlichte der Seine Aufgestellt gestellt, bei It, neum zeit in biefer Unterfundung auf dem Gebeite bei Gegenfüllen, ben Anzug inderweit gefüglicht geleichte Seine Bestimmt unterstet Fetzerei füs bleisig der ein bestimt geleich bei Ausgelich, im beitem Fetzereit gestellt gestellt

ebenbilblichen Biebergabe; im britten Falle bleibt es gleichgiltig, ob bas Borbild eine mirtliche ober eine nur gedachte Eriften; bat, ba bon einer ebenbildlichen ober auch nur andeutenben forperlichen Biebergabe Uberhaupt feine Rebe ift, biefe vielmehr in ibrer befonbern Babl auf Grunten beruht, welche einem andern Gebiete als bem forverlichen entftammen. Das Bild einer weiblichen Geftalt, welches Eva bebeuten foll, fett ein entfprechent forverliches Borbild voraus, beffen Ebenbild gu fein es beanfprucht; foll es Benus bebeuten, fo fent es bie thatfachliche Erifteng ber Gottin in einer ber menichlichen anglegen Geftalt voraus und benutt baber eine folde, um Die Gottin anzudeuten, beanfprucht aber nicht ein Chenbild au fein; foll es aber eine Stadt ober bie "Schonbeit" bebeuten, fo beantigt es fich, bei ber Unmodlicheit, bie wirfliche ober gebachte Erifteng in angloger Weife forperlich auch nur angubeuten, mit einem, in feiner Babl burch andere ale burch forverliche Abereinftimmung ober auch nur poranegefeste forverliche Abnlichleit bedingten, burch anderweitige Beziehungen veranlaften, bem Gegenftanbe ber Darftellung bollftunbig fremben Bilbe. Comit giebt bie erfte Art die Birllichfeit wieder in forverlicher Abereinftimmung, Die zweite in anglog-forverlicher Andentung, Die britte in frembforperlicher Anteutung. Allen brei Urten gemeinschaftlich aber ift bas Mertmal ber Bilblichfeit und somit bie melentliche Bedingung bes Borbandenfeins ber Runft. Bir tonnen fie bezeichnen ale bie ergablenbe, bie andeutenbe und bie umbeutenbe Runft, ober, mit Benubung ber bestebenben technischen Bezeichnungen, ais bie biftorifche, Die fombolifche und bie allegorifche Runft, wobei ber Ausbrud biftorifch im weiteften Ginn ale Die Birflichfeit getreu berichtend und wiedergebend gefaßt ift, und ebenfo bie Ausbrilde fombolifc und allegorifc ibrer urfpriinglichen Bebeutung gemag gebraucht werben.

Coll im Bilbe bas Borbild erfannt werben, fo muß es beutlich fein. Die Deutlichfeit bes Bilbes bangt aber bon bem Berbaltnis ab, in welchem feine Beftaltung gu ber bes Borbildes fleht. Babrend nun in ber biftorifden Runft Die Möglichfeit gegeben ift, bag fich bie Geftaltungen von Bilb und Borbild beden, fo ift biefe Doglichfeit in ben beiben anderen Runfen bon bornberein ausgefchloffen, mit bem Unterschiebe jeboch, bag bie fombolifche Runft wenigftens eine Gleichartigfeit ber Beflaltung vorausfett, mabrent bei ber allegorifden Runft bie Frembartigfeit ber Geftaltung vollftanbig burchgeführt ift. Goll bennoch bie Deutlichfeit erreicht werben, so muffen Siffemittel angewendet werben, beren Awed fich in ber Erreichung ber Deutlichkeit erfillt, Die allo nur zu biefem Amede borbanden find, im übrigen aber mit ber Darftellung felbft nichts zu thun baben. Diefe Silfsmittet find Die Merkmale ober Attribute. Die Schlange am Baumftamm bes Apoll vom Belvebere ift ein Attribut; fie beutet auf bie Bottlichfeit ber mannlichen Beftalt bin. Die Schlange zwifden Abam und Ebn ift Gegenftand ber Darftellung; fie ift ein mefentliches Glieb ber Ergablung. Der Apiel in ber Sanb ber Eba, um biefe Frau bon anderen Frauen zu unterscheiben, in ber Sand ber Benus, um Die Gottin als eben biefe gum Unterfchied von anderen zu bezeichnen, ift Attribut; ber Apfel, welchen Evn bem Abam reicht, ober welchen fie finnend, prilfent, gogernb betrachtet, welchen Benus von Baris erhalt, ift fein Attribut, er gebort gur Sandlung, ift Wegenfiand ber Darftellung. Die Beifel in ber Sand Attila's, Die ibn ale Gottesgeißel tenntlich machen foll, ift Attribut; wenn Alberich fie gegen Giegfried ichwingt, ift fie Teil ber Darftellung,

Reinfdrift für bitbenbe Runft. XVIII.

loger Beife ben himmelsherrn und Bektlinder anzubenten. Das Fällihern gur Begichnung bes Richquand, bei Haum in ber Jand bes Bürtrperes jind allegorische Attribute: sie follen an eine Besentung erinnern, mit welcher sie teinertei Expertisse feliechgartigkeit ober notnernige Knalogie haben — es simb vollktricke Zeichen, welche mit bem Gegenstante ber Darftellung einer isverreiche Seicheum faben,

Da et nun breierlei Darftellungearten und breierlei entiprechente Arten von Attributen giebt, fo lage bie Bermutung nabe, bag ein bestimmtes Attribut nur innerhalb ber ibm entfprechenben Darftellungeart vortommen tonnte, Allein es mare bies ein poreiliger Goluk. Es geht vielmehr in ber Runft wie im Leben, bem Borbild und, wo es bies nicht ift, ber Aundgrube ber Runft für bie ihr notwendigen Mustrudomittel. Das biftorifche Attribut bat in ber Birftichfeit naturgemaß feinen Btat: of tritt ein, wo es bie Biebergabe eines bestimmten, individuell untericeibbaren Borbilbes als eine eben biefes betreffenbe Rachbilbung verftandlich machen will - Das Leben ift aber feine Biebergabe eines Borbilbes, fonbern bie Cache felbft. Um fo baufiger werben in ihm bie fombolifchen und bie allegorifden Attribute verwendet, Der hirtenftab in ber Sand bes hirten ift fein wirftiches Bertzeug und felbft ba taum ale Attribut au faffen, wo er nicht unmittelbar jur Berwendung tommt. Der hirtenftab in ber Sand bes Brieftere wird fymbotifches Attribut: er beutet fein bem hirtenamt gleichenbes Amt in analoger Beife an. Die Krone ift ein allegorifches Attribut: fie ift ein willfürlich gewähltes Beichen, welches ein Mut andeutet, mit welchem bas Beichen feinerlei torperliche Übereinftimmung bat. Die Wirftichteit verwendet alfo Die verichiebenartigen Attribute nebeneinander, ohne einen Wefensunterichieb ju machen, und folgt babei ber fich barbietenben Doglichteit. Rann fie eine Bedeutung analog andeuten, fo thut fie es; tann fie es nicht, fo bequigt fie fich mit bem minber beutlichen Mittel bes willtürtichen Reichens, ohne es beschatb ju vermerfen, weil es fein befferes Dittel giebt. Gie fann aber beiberlei Attribute obne Befensuntericied benuten, weil in ber That ein folder nicht vorhanden ift; beibe tragen ateichmakia ben Grundcharafter ber Bilbtichfeit, ber baburch feine Beranberung erleibet, baft bas Berhaltnis von Bitt ju Borbitt ein verschiebenes ift.

Ebnele fit est unn auch in ber Kruft: auch jeine rechen bie fich burch ist Berkstützel war Silv ju Zeverlib marticherbowen des füllt karticherbe von des flettlichte eine Bebart bersenntet und Konnen est megen bei issen gemeinscheltlicher Ebnatters ber Wilblicht Durch Berusstum giebe (departers geingen ist veröllunis) ern genete, zu seine Erchrichung fie alle Wilter beimen die Silve der beilbind ber der Gebertung geste Wilter Wilter der Wilter der Wilter der Wilter Wilter Wilter Wilter Wilter Wilter der Wilter der Wilter Wilter Wilter Wilter der Wilter der Wilter Wilter Wilter der Wilter

Die Frage nach bem Jonel ber Amil ist in biefer Spillung Jatifa. Seis beruft auf der fillien Borenstiftung, als de ber Jonel der Kunft ein einheitlicher und field verfalle fel. Amil ist des Amil in ihrer gangen Antimidikung zwar eine Einheit in Bergy auf ihr characterijkt seis Mittelfallet, fie ift eil aber nicht in Bergy auf ihre Stellung zur Mensche deit, mehr in dieset flesst ihr Jenel Sprafthet.

Auffaffung Jukerlich umzugefiglten, bie Möglichfeit ber Berwendung biefer Thatfache und biefer Rabialeit nach ibegler Richtung bin ale Reim por, Mus bem Borbanbeufein ber Doglich. feit folgt aber noch nicht bie Rotwendigleit ibrer Berwendung. Diefe tritt vielmehr querft infolge eines Bedürfniffes ein, ift alfo bie Kolge einer Rotlage, welcher burch bie Berwendung jener Möglichteit gesteuert merben foll: ber 3med, ber burch biefe infolge einer Rotwenbigfeit entstebenbe Bermenbung einer borbandenen Anlage im Menfchen gu Runftichopfungen und bamit ber Runft erreicht werben foll, ift fomit ein prattifcher. Festhaltung ber Erinnerung, Bertorperung überirbifcher, ber irbifchen analog vorausgesehter Dacht, Mitteilung beffen, was man will ober verlangt, bas find bie Bebiete bes praftifden Beburfniffes, welches burch bie gange Befdichte ber Menfcheit binburch gur Bermenbung ber Doglichteit bilblicher Darftellung antreibt, Sollen bie Sethenthaten eines Ronios bem Auge erhalten merben, foll ber Anbetung und bem Opfer ein Objett gegeben, foll eine Mitteilung gemacht werben, fo greift ber Menich jum Bilbe, welches im erften Stalle bie Birtlichteit möglichft getreu nachbilbet, im zweiten fie analog ber fichtbaren Belt verforpert, und im britten, fo weit es möglich ift, eine torperliche Andeutung ber Abnlichfeit benutt, wo biefe aber nicht möglich ift, zu einem willfürlich gewählten Reichen greift. Go icheiben fich, ber Gigentumlichteit ber Mufgabe gemag, biftorifde, fombolifche und allegorifde Runft, welche bei ber Art ihrer Beftaltung ibren gemeinsamen Zwed, ibrer Aufgabe gemaß, in ber Deutlichkeit verfolgen, obne welche fie bem fie bervorrufenten prattifchen Bebürfnis nicht entfprechen tonnen,

Die blievisse Runh mirb in erher Einie noch möglicht geröger Bertatitrette flecken bes das ein einst möglich ibt, erber er Grieße ihrer bem Bunden grutifichtig, um fundesit ildem der er Grieße ihrer bem Bunden grutifichtig, um fundesit ildem der er Grieße Bundler ergiblt bie Großpliche Berteine Reinigs. Im nach er beim Genochen, befein geber den in der diese Berteinist ju bem ber freihen um das er beim Genochen, befein gehre das de beite: das Grießen der Gri

Die fombolifche Runft, welche nur andeuten tann, wird bie Deutlichteit burch Rubillenabme von Attributen erftreben. Der gamptifche Runfter giebt ben Gottern oft an Stelle von menschlichen Ropfen Die Ropfe ber ihnen beiligen Tiere: batte er beabsichtigt, Die nach feinem Glauben wirtlich eriftirenten Gotter burch biefe Darftellung in ihrer Rorperlichteit möglichft annabernt wieberzugeben, fo mare es rein fombolifche Runft; wollte er aber nur Die eine Gottheit beutlich bon ber anberen unterscheiben, war ibm alfo ber Tiertopf auf ber Menfchengeftalt ein willbirlich gewähltes Beiden, fo ift es eine allegorifche Darftellung. Der griechifde Rünftler, welchem Bens eine Birflichfeit ift, fucht ibn andeutend burch eine feiner für wirtlich gehaltenen Erscheinung angloge menschliche Gestalt anzudeuten. Um ihn jedoch bon anderen, abnlichen Gottbeiten zu unterscheiben, giebt er ibm ben Blipftrabl in bie Banb: biefer ift, wenn fich ber Rünftler ben Gott wirllich mit einem folden in ber Sant bachte, ein biftorifces Attribut ; wenn er nur ein willfürlich gewähltes Reichen ift, ein allegorifches Attribut, wie fein Abler. Der Bammer in ber Sant bee Berbaftes ift ein biftorifdes Attribut; er, ale wirflich gebacht, bat wirflich bamit gearbeitet. Der Gelbbeutel in ber Sant bee hermes ift ein fombolifches Attribut: es bezeichnet ibn ale Gott bes Sanbels mit bem thatfactlichen Mertmal bes wirflichen Sanbelsmanns. Gein Schlangenftab ift ein allegorifches Attribut: es ift ein willfürlich gewähltes Merfmal.

Die allegorische Runft tanu Deutlichkeit nur burch Attribute erlangen, aber felbst burch bien nur in sehr bedingter Weise, weil bie lebereliche Darftellung von bemierein eine bem Borbild gegenniber setundbergertliche fil, unt sonit auch bie Attribute nur bemebiliche oder alle-

Allein bie Runft gewinnt allmablich eine andere Stellung und bamit auch eine andere Mufgabe. Baren bie Runftichopfungen urfprunglich nur Stellvertretungen ber Wirflichleit, welche bem Bedurfnis, Diefe ihrer Berganglichteit ober ihrer Unfagbarteit burch Die Ginne gu entreigen, genigen follten, fo fangt allmablich bie Thatfache ber Bilblichteit an, icon für fic felbft eine Freude ju gemahren, welche ber menfchlichen Thatigfeit fowobl ale auch ber menichlichen Empfindung ein gang neues Bebiet eröffnet. Bar es guerft ber Begenftant ber Darftellung, welcher bie gange Teilnahme fur fich in Anfpruch nabm, fo ift es jest bie Darftellung ale fotche, welche bie Teilnahme ermedt, und gwar fo, bag zuerft bie Teilnahme fur bie Darftellung neben ber noch vorberrichenben Teilnahme für ben Gegenftant leife auftaucht, bann fich mehr und mehr geltend macht und fchieglich bie Teilnahme fur ben Begenftant gang ober foft gang jurudbrungt. Es ift bies aber nur bann moglid, wenn bie Darfiellung außer ber Thatfache ber Bilblichfeit burch bie Art ihrer Bestaltung etwas bietet, mas über bas für ben erften Bwed ber Runft Rotwendige binausgebt. Das Reue liegt fomit in ber Art ber Gestaltung. Gine Runfifchöpfung nun, welche burch bie Art ber Bestaltung ibrer Darftellung eine Teilnabme erwedt, welche über Die Teilnabme an bem Gegenftante ber Darftellung binausgeht, ift eine aftbetifche, Gine moglichft treue bildnisartige Biebergabe ber Ratur, wie wir fie in ben alteffen, burch ibre Raturmabrbeit uns fo febr frappirenben Bortratfigtuen ber Agupter, in ben neugefundenen Goldmasten aus-Mofena, in fo vielen fleinernen, bolgernen, gemalten Bilbniffen burd bie gange Runftentwidelung binburd, in ben Bhotographien, in ben Abbifdungen wiffenfcaftlicher Berft baben, erweden nur ober boch in erfter Linie ibrem Rmed gemaß bie Teilnahme für ben Gegenftand ber Darftellung, Golden Schöpfungen tritt bie afthetifche Runft mit ibrer Erwedung ber Teilnahme fur bie Art ber Geftaltung gegenüber. Welches find nun bie Mittel, Die Ruuftichobung zu einer allbetiichen zu mochen?

Das erfte und zugleich wichtigfte Mittel ift jenes, welches ber bitbetifchen Runft zugleich ibre metarbofifche Bebeutung berfeibt und baburch bie tiefe Wirfung berftanblich macht. welche Runftfcopfungen biefer Art, bon ben ichlichteften und einfachften bis ju ben bochften, bon jeber auf Die Menfcheit, Offenbarungen gleich, gemacht baben. Der metaphpfifche Drang ber Menichbeit befieht in bem Beftreben, in ber Bielheit ber Ericheinungen Die einheitliche Urfache und ben Bufammenbang ju ertennen, welche aus bem Chaes einen Robmos machen und zeigen, "was die Welt im Innerften gufammenbalt". Beber biefer Berfuche, bon ber Bernunft auf geiftigem Gebiete unternommen, bleibt Studmert und gewährt nie bie bolle Erfenntnis eines Gangen, geschweige bes Gangen. Die Bernunft auf bem Bebiete ber Ginne tommt bagegen innerhalb ber ihr burch bie Babl biefes Gebirtes gestedten notwendigen Grengen weiter, ja fie tommt ju Refultaten, welche gwar feine absolute, wohl aber eine relative Giltigfeit baben, Gie gestaltet eine Reibe von Ginnebeindruden ju einem Gangen und gewinnt für biefes in einer Runfticofung ben entipredenben Musbrud. Diefe Runfticofung reprofentirt nun ein in fich abaeichloffenes, in feinen Grunten erfennbares Banges, welches chen baburch bie Befriedigung ber ju ihrem Riele gelangenben, im Gingelnen bas Bange, in ber Sielheit ber Einbrude ben verftanblichen Bufammenhang fuchenben Bernunft bervorruft, Breilich ift bies Bange nur ein Mitrotosungs; er gewährt aber innerhalb feiner Grengen eine Genugthuung, welche ber Dafrotosmos nie ju bieten vermag. Er gewihrt fie freilich nur auf bem Bebiet ber Ginne: aber bie Ginne find bermoge ber burch fie gewonnenen Ginbrude bie Organe ber Empfindungen, Die auf unfere Boche wirfen und in ihr eben jene Befriedigung

erugsige, wedes, gleichsluß wen ben Elmeteinbrüden ausgehend, aber auf bem Gecitie ber deitie für bei spirmte Urtenntat glaute, bie entst jungstille Zehnlugt der biefer Bleich bleich. Eine sißtechtige Bunflösige funflösigen, it somit eine auf bem Oreicht ber Elmer erreichte gelter gelter geben der den gestellt gestel

Demgemaß ift bas Beitreben, eine Reibe von einzelnen Gindruden zu einem Gangen qufammenguichliefen bas, mas zuerft und ftete am beutlichften bei einer afthetilden Runfts fcopfung berbortritt. Es fann bies aber nur baburch gescheben, bag in ber Art ber Beftaltung eine Befehmäßigfeit ertennbar wird, welche eben jenen Bufammenbang, jene Bufammengeborigfeit ber Einzelheiten in unferer Empfindung jur Folge bat. Diefe Befehmäßigfeit in ber Art ber Geftaltung macht fich guerft burch bie Ginordnung ber icheinbar willfürlichen Bestaltungen, wie bie Ratur fie bietet, in leicht erfennnbare, alfo in bie einsachsten Formberbaltniffe geltent. Golche find bie Grablinigfeit, Die Rreis- und Bogenlinien, ber Parallelismus, Die Symmetrie, Die einsachen Rablenverhaltniffe, Die Broportionen bes goldnen Schnittes. Die fich überfturgenbe Welle mirb jum gerablinigen Danber, fpater jur runbbogigen, ftreng gleich. formigen Belle, gleiche Richtung verfolgente Linien werben parallel, Die Rorper geftalten fich ftreng fommetrifch in ber borigontalen Entwidelung, wahrend in ber Sobenentwidelung neben ben einsachen Bablenverhaltniffen bie Broportion bes golbnen Schnittes Berwendung findet. Go fügt fich bas Blatt, Die Blume, bas Tier, ber Denich in feiner Ericbeinung geometrifchen Befeben und giebt eben baburch einen Anfpruch auf Berftanblichkeit, auf notwendige Bufammengeborigfeit feiner Teile, auf bie Bolltommenbeit eines in fich abgefchloffenen Bangen ju erfennen. Ein berartiges Unterwerfen unter ein in ber Form fiar erfennbares Gefeb nennt man ftilifiren, bas Gefes felbit ben Stil. Das Beftreben ber Runft gebt nun barauf aus, biefes Befet mit ber in ber Ratur borbanbenen Freiheit ber Bewegung und Entwidelung ju vereinigen: Die Form wird fich bemgemäß immer freier gestalten und Die Ginbeit, ftatt in bem auferen Formaefeb, mehr und mehr in bem bie Formen beherricbenben, feelischen und geiftigen Element fich tongentriren, fo bag bei aller icheinbaren Freiheit ber Bestaltung bie Beberrichung aller Teile und ihre Busammenfcliegung ju einem Gangen burch bie Rraft bes jum Ausbrud gelangenben geiftigen Lebens und Bollens unverfennbar ift. Erft wenn bas Streben nach Raturlichfeit ber Bestaltung fo übermuchert, bag bie Runfifcbopfung nur ein Spiegelbild bes Bufalligen in ber Birflichfeit ift, bort bie afthetifche Runftfcopjung ihrem eigenften Wefen nach auf, und bie greisgeworbene Runft fallt in bas Stammeln ber Rinbheit jurud, welches freilich burch bas Raffinement ber Technif um bas gebracht ift, woburch es unter Umftanben reigend erfcheinen fann, Die Raivetat,

 erwadt. 20 fü auf jerer Eunie ber Siemesterin, ein fehr mistigsen mis legistimes Mittel für auf höheite des mitstägen mit legistimes Mittel für der mit glie geht, neum er faust Mittel ju befein "Joseft mitt, neum fehre "Sienet mitt, neum fehre "Sienet mitt, neum fehre "Sienet mitt, neum fehre "Sienet mittel "Sienet "Sienet "Sienet "Sienet fehr so diese Mittel "Sienet mittel "Sienet "Sienet

Die Runftfcorfung ift etwas Gemachtes. Cobald ibre Bilblidfeit, Die ale folde bie Teilnabme erweft, auch eine afthetifche Wirfung ausübt, was burch bie besondere Art ber Beftaltung gefchiebt, fo mirt bie Aufmerffamfeit außer auf bie Formen biefer Bestaltung auch auf bie größere ober geringere Gefchidlickeit geleuft, mit welcher bem Stoff bie ibm frembe Beftaltung beigebracht, Die Runfticopfung gemacht worben ift. Diefe Gefchidlichteit ift Die Technit. Durch je einsachere Formen bie Empfindung ber Gesehmäßigfeit erwedt wird, befto weniger ift bie Technit eine individuell ausgepragte, befto mehr ift fie Bemeingut: ber Rünftler ale folder verichwindet binter bem Berte. Je tompligirter bie Formen, je naturwahrer bie Erscheinung wirb, befto größer nuß auch bie Technit fein, jumal fie nun mehr und mehr bie Fabigfeit gewinnen muß, bie Geftaltung jum getreuen Ausbrud bes feelifden und geiftigen Lebens ju machen, welches immer mehr in ten Mittelpunft ber Runftichopfung ale ihre Grundlegung tritt. Da aber beibes nicht immer Band in Band geht, fo entwidelt fich bas Berbaltnis zwifden Schopferfraft und Technit als ein febr michtiges. Ift eine bon beiben Geiten mangelhaft, fo gereicht es gu minberem Chaben, wenn es bie ber Technit ift (Cornelius). Aberwiegt biefe ober gestaltet fich gar jum Bred ftatt als Mittel ju bienen und wird jur einseitigen Birtuofitat, fo ift Dies wegen ber Bertennung ber richtigen Stellung bes Mittels ein Abmog, ber wieberum febr nabe an bie bochften Schöpfungen ber Runft angrengen tann (Matart).

Benn vergasproffe in befra Cipentimitähtelin bol Wefen ber überlichen Amildichtung begindet ist, sier neiche wir hurz ben Amstruck Amsstruck gefranchen tönnen, se ergiebt sich nun die Jongs, ob mit dem Bedre eines Amsstruckt bos stüller erkannte Westen der berte Zustlellungsatzen ver Amnis im Cimiliong ober im Weberspruch siehet. Dierkruch wird die Weantwertung ver fingen nuch der Bencheung biefer Zustlellungsstaten beitung fein.

Wenn bie erfte und wichtigfte Gigentumlichfeit bes Runftwerts es ift, bag in ber Art feiner Beftaltung eine Befehmugigfeit berbortritt, welche bas Einzelne bem Bangen unterordnet und bie Bielbeit ju einer fubtbaren Einbeit gusammenichlieft, fo muß biefe Gigentiimlichteit ba am leichteften eintreten, mo nicht burch bas Borbild für bie Art ber Beftaltung eine bemmente Gefiel gegeben ift. Dies ift aber in ber biftorifden Runft ber fall, fo fange biefe in erfter Linie eine nicalichft getrene Biebergabe ber Birflicbleit erftrebt, wie fie ber beftimmte einzelne Gall und ber Augenbid bebingen. Diefe bemmenbe Gefiel tritt aber ba in berringertem Grabe ein, mo bas Borbifb nur bund andeutenbe, ber Borausfegung nach augloge forperliche Beftaltung miebengegeben mirt, wir es in ber fnmbolifchen Runft ber Rall ift; fie fehlt gang, mo bie forperliche Geftaltung bes Bilbes bem Gegenftanbe ber Darftellung gegenüber eine burchaus frei gemablte ift. Das Beburfnis aber, burch bie Urt ber Beftaltung zu mirfen, licat zunachft nur bei ber zweiten Darftellungeweife, ber fonibolifden Runft, ber bie allegerifche Darftellungeweife erflillt ihren Bred, wenn fie ben Gegenftant ber Darftellung binreichend verftundlich angebrutet bat, ebeuso wie bie bifterifde Runft ibre Aufagbe erreicht bat, wenn fie bie Wirflichleit getren feftbalt. Die fembelifde Runft aber, welche in erfter Linie jur Anwendung fournt, um bie bas meufchliche Leben, feine Woblfabrt und fein Unbeil bebingenden Rrafte funtich erfagbar binguftellen und fich bagu, fobalb man fich biefe übermenfdlichen Rrafte ber menfdlichen Erfdeinung anglog verforpert bachte, auch menfclicher Bestaltungen bediente, nunfte balb bas Bestreben baben bie fibermenfdliche Ratur figt blok burch Attribute vielmehr burch bie Ericbeinung felbft jum Aufbrud zu bringen. Diefe felbft foll bie Empfindung ermeden, bag bie menfchenabnliche Geftaltung übermenichliches reprafen.

tirt: es geschieht burch bie Untererbnung ber menichlichen Gestalt unter ein Formgefen, wie es in ber menichlichen Ericheinung zwar in feinen Anfaben borbanten ift, nie aber zu einer bedingungelofen Durchführung gelangen tann. Die bierburch veranlagte Abmeidung von ber menichlichen Ericeinung wird unter Beibehaltung angloger Bestaltung mit woller Abficht erftrebt, und zwar mit um fo größerer Ronfequeng, je geringer bie Fabigleit ift, ben Unterschied gottlicher und menichlicher Ratur burch etwas anderes als burch Stillfung ber auferen Beftaltung ju gewinnen. Je mehr aber in ben ber Beobachtung ber Birflichfeit entnommenen Formen Die entfprechenten Ausbrucksmittel für Empfindungen entbott werben, umfomebr fann fich ber Schwerpunit ber Stilifirung in ben Charafter, in Die Empfindungeart ber befonberen Gottbeit verlegen, fo bag biefer Charafter bestimment für bie befondere Geitaltung wirb und in ihr bas Ausbrudemittel findet, welches um fo mehr Berftanblichfeit gewinnt, je bentticher es die aus ber Erfahrung bes Lebens gewonnenen Ansbrucksmittel für bestimmte Empfindungearten wiedergiebt. Die Geftaltungsart wird baber immer naturwahrer, Die ftarre außere Stilifirung tritt gurud, bie fie burch bas Borbild ber Ratur gang berbrangt ift. Diefe Frente an ber Naturioabrheit fubrt freilich balb bagu, bag bie Gabigleit, in menfchlicher Geftalt gottliche Art auszudrüden, endlich gang verloren gebt, und Die Geftaften gottlicher Bebentung in ihrer Ericheinung einfache Denfchen werben. Die Entwidelung ber griechischen Gottertopen von ber Art, wie fie ein Apoll von Tenea geigt, bis ju ber, wie fie in ber mediceifchen Benus por uns ftebt, giebt Die beutlichften Beifviele. Gine abnliche Entwidelung wiederholt fich nicht minder beutlich in ber Gestaltung bes Chriftus. 3beals von ben alteften Mofaifen an bis zu unferer ibn in Die alltagliche Erfdeinung berabgiebenben Gegenwart.

(Fortfetung folgt.)

# Bibliographie der Handschriften Lionardo's. Don J. D. Richter.

### (Jortfehung.)

14. Sotoobl Bafari als auch Lomazzo berichten, Lionardo babe eine Anatomie bes Pferbes gefdrieben. Um biefes Bert ibentifigiren ju tonnen, icheint es mir bringend notig, auf ben Bortlaut ihrer Anführungen ju achten. Bafari fagt nur gang turg: "Bon Lionarbo befiben wir die Anatomie ber Bierbe". 1) Lomazzo bagegen ermabnt biefelbe breimal. Buerft im Trattato dell' arte della pittura 2) im 20. Rapitel bes erften Buches (Bb. I, G. t15): "Lionardo Binci zeichnete fich aus und fteht einzig ba im Mobelliren und Dalen von Bierben. wie man in feiner Anatomie fieht". Dann im 23. Rapitel bes fiebenten Buches (Bb. III, 3. 179); "Bon Lionardo Binci finben fich mehrere Reichnungen in verichiebenen Sanben, befonbere bei Francesco Meigi, einem Mailander Ebelmann, welcher fein Schuler mar, fo auch bie Anatomie ber Pferbe, welche er gemacht hat". Schtieglich fagt Lomano in ber Idea del tempio della pittura 3): "Endlich hat Lionardo in ber Darftellung (composizione) ber Glieber ber Bierbe, benen er alle biejenigen Stellungen (atta) und Betregungen (affotti) gab, welche fie naturgemäß haben tonnen, alte und neue Runftler übertroffen, fowohl in ber Malerei und in Reichnungen, ale auch in ber Blaffit" (Rap. 16, C. 48). Lomaggo und auch Bafari baben bie von ihnen angeführte "Unatomie ber Bjerbe" gewiß felbft gefeben und ich glaube nicht, bag man fie jest ale verloren preisgeben muß. Freilich ein Wert, bas abnlich ber Anatomie bes Menfchen mit erflärendem Text von bem innern Organismus bes Pferbeforpers banbelt, bin ich nicht imftande nachzumeifen. Bobl aber barf man, glaube ich, mit Jug und Recht

t) Bafari, Opere ed. Milanesi. Tom. IV. p. 50.

<sup>2)</sup> Erichienen 1585 in Railand; neue Ausgabe Rom 1644. Ich eitire nach ber letteren. 3) Driginalausgabe Railand 1590, eine zweite erschien 1785 in Bologna. Rach biefer ift hier eitirt.

ben gablreichen Reichnungen von Bierben, welche in Binbfor Caftle ausbewahrt werben natürlich mit Ausichluf ber Cfiggen bes Reiterftanbbilbes - ben Titel "Anatomie bes Pferbes" geben. Es find bas 40 Blatter febr ungleichen Formates, welche offenbar niemals ein gufammenbangenbes Beft gebilbet baben. Und wie bas Format, fo ift auch bie Bebandlung ber Beidnungen außerorbentlich verschieben. Debrere find auf blaugrau ober rot gefarbtes Papier mit bem Silberfifft gezeichnet, andere mit ber Feber, noch andere mit bem Rotel, ober mit ichwarzer Coble. Bas aber allen gemein ift, und mas bas Recht ibrer Zusammenftellung begründet, bas ift bas unverfennbar gleichartige Intereffe in ber Auffaffung. Lionardo zeichnet Die Ertremifften bes Bierbeforpers mit besonberer Berborbebung ber Dusteln in ben berichiebenften Unfichten, fogar auf ben fich maelebrten Geiten ber Beine. Die flarf ausichreitenbe Gangart bes Pferbes intereffirt ibn bei biefen Raturftubien ausschließlich; jum Bergleich tommen auch einzelne rubenbe Stellungen bor. Auf zwei Blattern find berichiebene Dage notirt, um Die Broportionen feftauftellen, auf einem britten tommen bagu noch gwölf Beilen Tert. Die Sammlung in Binbfor Cafile barf bemnach ale giemlich vollftanbig gelten. Freilich bebarf fie bort noch ber Bufammenftellung und Ordnung. Bier liefe fich übrigens auch bie Proportionszeichnung ben Pferbefopjen auf Blatt 62 ber Sanbichrift A in Paris einrechnen. Es liegt auf ber Sant, bag Lionarbo biefe Studien im Intereffe feines "gran cavallo", wie er einmal bas Reiterftandbild felbft nennt, gemacht bat. Gines ber Blatter in Binbfor führt bie Rotig: cicilano di meser galeano: ficilianifches Pferd bes Meffer Geleago (Sforza -- ober Sanseverino?). Erfterer ftarb 1494. Die Anatomie bes Pferbes barf unbebenflich in Die erften Jahre bes letten Jahrzehnts bes 15. Jahrhunderts gefeht werben, und faum wird man irre geben, wenn man biefe Studien mit ber Rotig in ber Parifer Banbidruft C in Rulammenbang bringt; adi 23, daprile t.4.90 . . . richomiciai . il cavallo.

15. Unter Rr. 1 bes vorliegenben Bergeichniffes ift bereits von einer fragmentgrifden Sanbidrift ber Anatomie bes menichlichen Rorpers bie Rebe gemejen. Dit bemfelben Thema beidaftigen fich mehrere umfangreiche Sanbidriffen, welche ebenfalls in Binbier Calife aufbewahrt werben. Aus bem banbichriftlichen Rataloge ber foniglichen Kandreichnungenfammlung. welcher um 1800 gufammengeftellt murbe, geht berbor, bag biefe Banbidriften icon frub. geitig auseinandergeriffen murben, um in Folianten, abnlich bem Cober Atlanticue in Dais land, eingeflebt ju werben. Bie biefer, fo gehl auch minbeftens einer ber Cammeibanbe in Binbfor Caftle auf Bompeo Leoni, ben Bofbildbauer Philippe II, von Spanien, gurud, benn fein Rame fleht auf bem Einband in Golbbuchftaben; Diefer Cober enthalt ober richtiger enthielt 234 Blatt. Ein anderer viel bedeutenberer Sammelband enthielt nach bem genannten Ratalog 549 Beichnungen, und bier finbet fich bie Randbemertung: All the loaves from 41 to 142, except those few marked otherwise, are full of very copions and accurate studies in Anatomy. 1) Da auf Die Coberblatter baufig groei Driginalblutter geflebt wurden, fleigt bie Angabl ber letteren auf annabernt 250. Aber feit einer Reibe von Jahren find biefe Cammelbante wieber auseinander genommen worben, 2) 3ch babe, bon befonderen Bergunftigungen Ihrer Majefilt ber Ronigin bon England Gebrauch machent, und unterflut burch bie Auporfommenbeit bes fonial, Bibliothefare Dr. Solmes, ben Berfuch gemacht.

1) 3ch halte es für rein unmöglich, die Angaben piefes Ratalogs über die hertunft ber handschriften in Binbiar Cable in Cinffang zu bringen mit bem, wos barüber von Lionarboforschern in Italien, Deutschland und Franfreich publisirt werben ift. Bon Englandern ift nur Chamberlain zu newnen, ber als tonigl. Bibliothefar gewiß in ber Lage mar, Richtiges anzugeben. Go halt ich auch bas, was er 3. 11 feiner Bublitation Original Dosigns (Conbon 1812) ergablt, porlaufig fur ben guvetlöffigften Bericht über bie Gefchichte bes Leoni : Cober in Binbfor Caftle.

2) Der Reichtum an Sandzeichnungen und Sandichriften Liemarbo's in Binbfor Caftle überfteigt alle Borftellungen, bie man fich bavon biober gemacht bat. Stwa 300 Zeichmingen find jest auf Rartone aufgerogen und merben in Dier Bortfolio's aufbewahrt. Mur gebn Brogent etwa find Schulerarbeit. (Die Susteabl non 100 Bhotographien, melde bie Grofpenor Galerie fürslich publiciet bat, begreift froilich 29 unechte. In biefer hinficht barf bie im übrigen oorzügliche Bublitation faft auf Bollftanbigfeit An fpruch erheben). Die hanbidriften in Binbior Caftle find zweifellos burchgebenbs echt. Ban ben mehr ale 700 lofen Blattern find bie meiften burd begleitenbe Banbzeichnungen ober Stigen in bobem Grabe intereffant

vie einzienne Spetie über Manteumie auch vom Jermat der Wilkter, nach der Kaginitung and aus denfüging Mertigken wierer auf ihre urpfrügeligke für mytieftigkliere. Auf beit Weifer Weife Weife Weife bie Einze der Auftrag de

16. Aus bem Jahre 1502 ftammt bie Banbichrift im Inftitut be France mit ber Bezeichnung L, ein Rotigbuch in Driginalpappband von 10 em Sobe und 7,2 em Breite, 94 Blatter gablent. Die angegebene Sabredjahl fommt bier ju wiederholtenmalen bor, in Bufammenhang mit Ortfchaften, welche Lionardo ale Rriegeingenieur bee Cefare Borgia bereifte. Es muß auffallen, bag gar nichts in ber Sanbichrift mit ben Inftruftionen im Rufammenhang fiebt, Die uns ein Doftument in ber Bibliothef Delgi befannt macht, ") Unfere Sanbfdrift bolumentirt gwar bie Anwefenbeit Lionarbo's an gabireiden Orticaften ber Berricaft bes Cefare Borgia — beiläufig bemertt, ju Zeiten, als biefer felbft anberweitig fich aufhielt, aber wenn es erlaubt ift, aus bem Inhalt bes Rotizbuches auf Die Intereffen ju fcbliegen, welche Lionardo überwiegend bamals in Ansbruch nabmen, fo tann man nur fagen, daß biefe mit ber Berufothatigfeit fich burchaus nicht beden. hier finben fich Erörterungen, welche in bas Lehrbuch ber Dalerei gehoren, geometrifche und phyfitalifche Unterfuchungen, über Bogels flug und anderes mehr. In Urbino zeichnet er ein Taubenbaus und eine Treppe, in Siena eine Glode, in Biombino Meereswellen, ja zwischen Bemerfungen, welche auf Cefena und Borto Cefenatico fich bezieben, überraicht uns ber Entwurf einer Brude über bas golbene Born. 2) Dan ift verfucht, barin eine Absonberlichfeit zu feben; aber bie Cache lagt fich einfach mit einem Sinweis auf Contivi's Leben Michelangelo's erffaren. Dort wird im 30, Rapitel

<sup>1)</sup> Giebe Amoretti, G. 95.

<sup>2) 3</sup>d beb gierunf in ber Saiffacht ibr bib. Smit (rieber. 1889) bisjonsteilen, ode und einen Weite Onderreilen, desder Unsente an erientlichten Stigmen nüber. M. Restellisch auf betrauft ihrer Gest. der Benant-Arte. 1891, G. 332, ermibert: Jezumienen ib radeur des es pausages. Mert im Schaibe auf der feiner Versansteilen (G. 502) einem des der ung der die Gestelle der Gestelle Gestelle der Gestelle der

Beitideift fde bilbenbe Rung. XVIII.

berügte, Widelangele bale (um 1566) bergefoldt einem Wale bed Seultaus Bajaget II.) jur officjen, um eine Winde ben Revollausierd auß Wen ja bauen, hauf Bermillung gerüffer Braughtamenbach eine ihm bierfür gerägnige Dietern genacht werber. <sup>3</sup> Deutschie hatte ke hofe Berten au Michangele eine hirtz Bernium genöm in Seultau hatt. ill, haß bie Socie in ben häufen von Wittelsperinnen in Matien lag. Tiefe mögen folgen nige Sader jeiter ein Rechturen ausgefünderen hate, um de begroß in die falt, basik Vienarbe bieren Reifi nahm. — Die bielem Mittels in der Qualiforfie II. Forsten Vienarbe in feiner Bernischiehigte das Kristignischier gerächte provensitäters aler ere emiddigfat umb bens, fo miljen wir fragen, ben Reitjauch bie Bebennung eines effiziellen Rechenfahlteberüfste zu auchen.

- 17. Den beften Mufichlug über Lionardo's Thatigfeit im Jahre 1502 giebt und fein Rartenwert, welches in ber fonigl. Bibliothet in Bindfor Cafile aufbewahrt wirb. Rirgende ift babfelbe in ber frubern Lionarbo-Litteratur auch nur mit einem Worte ermabut morben, Die Rarten find meift in Folioformat entworfen, mit ber Geber gezeichnet und aquarellirt. Gie umfaffen bie Bebiete ber Romagna, ber Marten, Jostana, Umbrien und bas Batrimonium bis Terracina. Gingelne Rarten geben Die gange Breite ber Salbinfel von Rimini bis Biombine, andere befchraufen fich auf fleine Gebiete. Bon ber Tiefebene, welche Berugia, Cortona und Arezio überragen, find mehrere Aufnahmen vorhanden. Die Ramen ber Städte, Gluffe ic. fint pon Lienarde auf manden Rarten in feiner gewöhnlichen, von rechts nach linte laufenten Schrift eingetragen, auf anderen bagegen ift Die Richtung ber Cdrift Die allgemein übtiche. Die Rarten fonnten mogtiderweise fur ben Santgebrand Celare Borgig's bestimmt gemefen fein. Es bebarf wohl feiner befondern Berficherung, bag biefelben an Bragifion und Uberfichtlichfeit bie Leiftungen ber Reitgenoffen welt binter fich laffen. Die plaftifden Darfiellungen ber Bobenbewegung und bie minialurartigen Bebuten, welche bie Gtabte und Burgen doralterifiren, blirien ale Munftwerfe ber Rartographic im weitern Ginne bee Bortes gelten, Den Erweis, bag biefe tepograpbifden Arbeiten wirflich in bas Jahr 1502 geboren, glaube ich aus ber eben befdriebenen Saudidrift Baris L ableiten zu tonnen. Dort ift namlich auf Blatt 55 bie Lage 3mela's ju Bologna, Faenga u. f. to. auf bas genauefte nach ben Binb. richtungen bestimmt und in ben Diftangen berechnet, mabrent im Rartemoert eine Detailaufnahme ben 3mela mit feinen Befestigungen, Strafen, Garten ze, vortommt, wobei jene Ingaben aus ber Sanbichrift Baris L wieberholl werben. Go lagt fich auch bie Terrainffigge auf Blatt 826 und 83a ber Parifer Sanbichrift L mit einer Spezialaufnahme in Binbfor Caftle ibentifigiren. Dies mag gleichzeilig ale Beweis bafür bienen, bag bie Rarten Driginalaufnahmen find und nicht als Robien nach Arbeiten anderer Gegarapben betrachtet werben bürfen. Die Rarte ber pontinifden Gumpfe mit Terracina und bem Bolotergebirge tann man in ber Biographie bes Meiftere ale Beweismittel bafür angieben, bag Lionardo bamale feben Rom befucht bat.

 <sup>3</sup>m Jahre 1433 war burch Muhammeb II. bort bereits eine Schiffbrude mit Selfe von Weinfeiter errichtet worden (f. 3ash Tukas, Clefc). b. Untergangs bes big. Keiche, C. 3s, bei Unger, Cuellen ber bogant. Kunfgeschiehe, 2. 251).

vocke vom Sebruar 1504 bis jum Steber 1505 reichen, scheint Lienarde im Sahre 1506 ansischließtich mit der Malerei der Reiterschlacht beschläftigt gewesen zu sein. Die worftegende Sankschwirt beweist indes, daß ihm in dieser Zeit gang verschiebenartige Interessen sie sieden.

19. Die mit ber ebengenannten gufammengebundene Banbichrift ift von bem gleichen ungewöhnlichen Format, und bies burfte icon bie Babriceintichteit nabe tegen, bag beibe ungefihr ber gleichen Beit angeboren. Leiber fehlt bier bas Datum, boch burch Rombination bes Inhalts ber Sanbichrift mit Daten ans bem leben bes Deifters icheint mir bie Entftebung mit ziemlicher Giderbeit firirbar. Auf ben 14 Btattern, aus welchen Die Sanbichrift gebilbet ift, banbelt Lionardo teilweis von Baffermafcbinen. Angerbem finben fich je brei Rapitel mit ber Überichrift vernice und fuocho. 3m erften Rapitel über "Neuer" beginnt Lionardo: "Benn bu ein gener machen willft, bas ohne Schaben anzurichten einen Saal eratiben macht" u. f. w. 3m britten beift es abnlich: . . . . Bloblich wird bas Rimmer im Reuer fteben, wie beim Wetterleuchten, ohne bag irgent ein Meufch babei verlett wurde". Run jagt ber anonome Biograph, welcher, wie ich annehme, noch vor Bafari ichrieb. 1) Lionarde babe, Augaben bes Plinius folgend, eine befondere Art Stud erfunden, um barauf zu malen; aber ber Berfuch mifflang. Das erfte Experiment bamit machte er an einem Bilb in ber Gala bel Papa, wo er arbeitete. 2) Bor bemfelben babe er ein großes Roblenfeuer angegundet, "um bas Bravarat troden zu legen". 3) Umpiltfürlich brangt fich uns bier bie Bermutung auf, bie oben eitirten Stellen ber Autographen mochten in bireitem Insammenhange mit ben Borfallen fleben, welche ber Anonymus bier, wie gewöhnlich, nicht gang fachgemäß berichtet bat. Lionardo batte im Gebruar 1504 ben Rarten ber Reiterichlacht wollenbet, worauf er alebatb mit ber Malerei ben Anfang machte, Coon im Dai 1506 fotgte er einem Rufe nach Dailant, und bie Dofinmente, welche bie naberen Umftanbe biefer Thatfachen berichten, laffen es burchaus unglaubhaft ericheinen, bag er fpater noch einmal an bas Gemalbe Band gelegt babe. Die Abfaffung ber vortiegenben Banbidrift murbe bemuach zwifden bie Frubjabre 1504 und 1506 ju feben fein. Es liegt nabe, bag bie bier befindlichen Regepte über Firnis mit berfetben Arbeit in Berbindung zu fegen find, wobei bas Intereffe, welches fich an biefe technifchen Roten tnupfte, eine gewiffe gefdichtliche Bebeutung gewinnt.

20 Bafari überfpringt in feiner Biographie bes Deiftere nach Schilberung ber Reiter. ichlacht einen Beitraum bon nicht weniger benn fieben Jahren. Rach ben Dofumenten und nach Bermerten auf tofen Blattern mar Lionardo in ber Amifchenzeit ungefahr neunmal unterwegs zwifden Dailand und Gloreng. Bon ben beiben Sanbidriften, welche in ben bon Bafari janprirten Reitraum fallen, ift Die eine in Storenz, Die andere in Mailand entftanden, Am 16. Januar 1507 fick Ludwig XII, burch Banbolfini Die Signorig erfuchen, ben Lionarbo erteitten Urlaub für einen Aufentbatt in Mailand bis ju bes Ronige Aufunft in Italien ausandehnen. Ronig und Rauftler erhielten Die Bitte fcbriftlich gemabrleiftet 4), und fo finden wir ben testern nach ber Sanbidrift F im Inflitut be France im Serbit 1508 in Mailand Dieje Banbichrift ift in Originalpappbant gebunden und gabit 06 Blatter bon 15 em Bobe und 10,2 em Breite. Die Paginirung ber Blatter rubrt bier von lionarbo ber. Rach einer Buderlifte auf ber Inneufeite bes Dedele beginnt ber Text auf Blatt 1 mit ben Borten: Comicato a milano a ddi 12 di settebre 1508. Ein greeites Patum fintet fich auf ber Innenfeite best bintern Dedels: a di . . dottobre 1505 ebbi sendi 30 u. f. w. (am . . Oftober ber Plat für ben Monatstag ift freigelaffen - empfing ich 30 Ccubi). Erot bee fleinen Formales barf bie Sanbidrift nicht ale ein gelegentliches Rotigbuch betrachtet werben. Der Inhalt ift weniger mannigfach ale gewöhntich.

Die Überichrift "pieturu" filhrt nur ein einziges Rapitel. In bemfelben wird anseinander gefeht, warum Beiß eigentlich teine Garbe im vollen Ginue bes Bortes fei. Im übrigen

1) Archivio Storico Italiano, Ser. terza, T. XVI, S. 226.

2) In ber Sala det Papu bereitete Lionardo ben Rarton ber Reiterschlacht oor. Giebe bie einschlägigen Dotumente bei Basari, ed. Milanesi, Vol. IV, Ann 3u G 48 u. 44.

3) Nach einer geistreichen Bermatung von Prof herm. Grimm hatte Lionarbo bier bie Bachomalerei ber Alten neu anfzufinden im Ginne gehabt. G. Italia, Bb. I. 1874, S. 140-155.

4) 3. Mitanefi's Rote gu Bafari, Opere tV, 3. 45.

finden fich gablreide Untersuchungen über bie Bewegungen bes Baffers, barunter auch bie intereffante Bemerfung:

quado tu metti insieme la sscienza de moti dell acous ricordati di mettere disotto a cciasscuna propositione li sua gouameti acco chettate scientia non sia inutile.

Wenn bu bie Biffenicaft ben ben Bewegungen bes Baffere gufammenftellft, fo bebente, bag auf jeben Lebrfat feine Rubanmenbungen folgen muffen, um biefer Biffenfchaft ihren prottifden Ruben zu fichern

Sier (und mehr noch im Cober Atlanticus) finden fich ju wiederholtenmaten Liften ben Rapiteliiberichtiften, welche offenbar im Dienfte bes eben angebeuteten Borbabene fieben. Ein allgemeineres Intereffe beanfpruchen bagegen Die auf Aftronomie und phofice Geographie bezuglichen Rapitel, welche offenbar auf eigene Beobachtungen bafirt finb. Bo bier auf Ungaben bon Itaffifden Schriftftellern eingegangen wird, gefchieht es nur, um biefen zu miberfprechen. Lionarbo erörtert in biefen Abichnitten, warum bie Sterne nur bei Racht fichtbar find, bas Berbattnis bes icheinbaren jum mabren Durchmeffer ber Conne, bie Urlache ber himmeleblaue, marum bie Erbe ju ben Sternen ju rechnen fei (ordine det provare la terra essere vna stella), ob bie Sterne felbfileuchtent fint, ober ibr Licht von ber Conne empfangen, Dit befonderer Barme befampft er bie Anficht vieler Bbilotopben und inebefondere bei Ariftoteles" bon ber Ratur ber Monbfleden u. a. m.

21. Die Banbidrift im Britifb Dufeum umfaßt 253 Blatt bon 20,5 em Sobe nut 14 em Breite. Die Ginfeitung ift fur Pienarbo's Art zu arbeiten febr darafteriftifc. Dan barf fie gleichzeitig ale bas Programm für bie Publitation bes gefamten banbidriftlichen Rachlaffes betrachten Chomeiato in firenze, in Casa piero di

bracco Martelli a ddi 22 di marzo 1508 ecquento fia vn racoltosanza ordine tratto di molte carte le quale io hocqui copiate sperando poi metterle per ordine alli lochi foro secondo le materie di che esse tratteranno.

Angefangen in Floreng im Baus bee Biero bi Braccie Martelli am 22. Mary 1508 ale eine noch ungeordnete Cammlung gablreicher bon mir bier ausgefcriebener Btatter, mit ber Abficht, fie fpater fachlich ju erbnen noch ben Begenftanben, welche fie bebanbein.

Da in Floreng ber Jahrefanfang erft bom 25. Marg ab gerechnet wurde, gebort bie Sanbichrift ine Jahr 1509 unferer Bablung, aber nicht in ihrem gangen Umfange, Broifden ben Abichnitten bes Anfange über Berfpettive, Aftronomie und Mathematit befteht ein gewiffer, wenn auch loderer Bufammenbang. Weiterbin wird ber Inbalt mannigfaltiger, et ift ba ben Bogetflug, bon phufifgifichen Gefeben, Befeftigungen, Geometrie und bielen anberen Dingen Die Rebe. Auf Bigtt 175 finden fich mufifalische Inftrumente, auf Btatt 136 auch mufifalifde Roten; es fint bies bie einzigen Salle, mo bie Reber Lionarbo's Spuren feiner Thatigfeit ale Dufifer binterlaffen bat, wobon befanntlich Bafari fo biel Aufhebene macht. Mit Blatt 138 beginnen aufgmmenbangende Unterfuchungen über Urfachen und Geftalt ber Riffe an Bebauten. Blatt 148 ift nicht bon Lionarto, vielleicht bon Calai, feinem Famulus, Bier beginnt ber Tert:

ta matina de santo zanobi a di 29 di mago Mm Morgen bes ht. Benebiustages am 29. Mai nel 1504 ebi da Leonardo vinci dveati 19 1504 empfing ich ven Lienardo Binci 19 doro e comincai a spendere.

Golbbutaten und begann bamit zu wirtichaften.

Es folgen nun lange Rechnungen über Ausgaben für Lebensmittel. Blatt 155 und Btatt 156 fint rot getont und banbein bon einem Raturereignis in einem Gelfengebirge, bon einem Sobienbefuch mit gelegentlicher Erwihnung bes Atna. Ben Blatt 170 an ift bon Gefeben ber Optif Die Rebe. Blatt 191, Blatt 203 und Blatt 212 entbalten Dentzettel bermifchten Inbaltes, Blatt 227 eine Farbenrechnung für ein umfangreiches Gemalbe, Ein beutlicher Beweis, bag in Diefem Cammetbant auch Blatter fruberen Datume Aufnahme gefunden baben, entbalt ber Text von Blatt 229, we Lionardo Getbaufgaben in ben Apriltagen bes Jahres 1563 notirt. Weiterbin finden fich aber auch Terrainstiggen bon ben Ufern ber Loire bei Amboife (Loera fiume dabosa). Den Schluft machen einige Rapitel über Berfreftive. (Fortfetung folgt.)



### Kunftlitteratur.

Die faiferliche Gemalbegalerie ber Eremitage in St. Petersburg, nach ben Driginalen in unverändertidem, bedeutend verfestenten Robleverschern erprodugit vom Ro. Braan in M. Co. Mit ertäutendem Tert von Dr. 20. Bobe. Lic, I. Dernach und Paris, Fol.

Ber meig Meden baden neit in ber "Runft-Chronil" ben Athfalig ber greßen Mobiltalien über bie Gelerie ben Mobrib nelft berjenigen ber Alabemie ben San Gernande angerigt, mit som erfichnt ble Brefelaus feirma mit einem nomen Meter, bad ben felheren nicht allein fich würdig anreife, sondern bieselben noch verfahrbenen Sellen bin nicht unerbelich übertriffe.

Diemal fauhelt est fich um bie faiferiche Zamustung der Erentinge zu Ett Betern, Weiter dem die bleie Ausgehart ein eigenst Stehlum der bereichte Geletie vergönut gereche ift, is weig des by jentich jeber, ab für Jahalt fich tem Beften des antereitsvergönut gereche ift, is weig des by jentich jeber, ab für Jahalt fich tem Beften des antereitsverBerkanderen an ihr Geite Hellen fann, ab ob fie in einzighen Gelete [12]. Am anterfelven
Perlen der felikabilfen Edud) alle anderen Samustungen übertrifft, libs nech feine einigerstemig genigen vor gewöhlte Represention erleichtert des Bedanterverber der nereitjene
Bedager- einige Humijshiche um Nahrungen, eine Ausgab mäßger tiltegendien, die nicht bei 
Bedager- einige Humijshiche um Nahrungen, eine Ausgab mäßger tiltegendien, die nicht 
BedagerBedager- der Stehlen BedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedagerBedager
BedagerBed

Lang fortgefeste Berfuche haben endlich zu befriedigenben Refultaten geführt und Beren Braun in ben Stant gefest, Die Treue in ber Wiebergabe ber Bemalbe berartig ju fleigern. baß felbft bie trefflichen Leiftungen ber Dabriber Aufnahmen baburch eiwas in ben Schatten gefiellt werben: Die fur bas menichtiche Muge licht und hell wirfenben Farben (wie getb und rot) ericheinen jest nicht mehr auf ber Photographie verbuntelt, bas gefattigte Blan bleibt ein tiefer Eon und fallt nicht mehr als weißlicher Bled aus ber gefamten Barmonie bes Bitbes beraus. Ber fich flar machen will, mas bas fur Die Biebergabe bon Bilbern mit tiefer, golbiger Farbung, mit feinen, burchfichtigen Mitteltonen und Salbichatten bebeutet, ber betrachte bie in ber erften Lieferung ber " Eremitage" veröffentlichten Rieberlanber: Rembranbte "Portrat eines Bolen", feine "Danas", "Die Judenbraut", Frang Bals' "Reiteroffigier", Teniers' "Chubenfeft", ober Rubens' "Anbromeda". Einige biefer Roblenbrude laffen fich in ihrer harmonifden Biebergabe bee Driginateffelte nur mit Edwarzfunftblattern bon Carlom ober Breen vergleichen. Und wir muffen ausbrudlich tonftatiren, bak bies nicht etwa burd forgfällige Retouche erzielt, fonbern alleiniges Ergebnis bes photographifden Berfahrene ift. Wenn bie neuen Btatter fur ben Runftfreunt im allgemeinen fo febr viel gefälliger und erfreulicher fint, fo braucht ber mehr fritifch gefinnte Foricher nicht gu fürchten, bag bas, mas ibm bie reine Photographie bon jeber wertvoll machte, - bie Mbwefenheit einer amifchen ibn und bas wiederzugebende Driginal tretenben Individualität, nun berforen fei. Rein auch noch fo gefchidter Retundeur bat biefe Blatten überarbeitet,

Daß and bie Ansflattung ber "Eremitage" ben fruberen Bubiftationen nicht nachsteht, versteht fich bon fetbft; wir baben aber gefagt, bag bier noch mebr geboten merte ate fruber, Diefes Debr ift ein von Dr. 28. Bobe verfaßter erlanternber Text, welcher, nach einer furten Ginleitung fiber Die Galerie ale folde, jebos ber reprodugirten Bilber mit biftorifden und fritifden Bemerfungen begleitet. Da bie Eremitage für bas Stubium ber plamifden und bollanbifden Meifter nufdagbares Material entbalt, fo ift es mit ber lebbafteften Freude ju begrugen, bag ein fo feiner Renner gerate biefer Coulen, wie Dr. Bobe, fich entichloffen bat, bie Bilber gu befprechen, und baburch namentlich für ben mit ben Drigingten Unbefonnten bas Studium ber Reproduftionen noch viel belebrenber zu geftalten. Die offiziellen Ungaben bes Betereburger Rataloge fint natürlich in bem Galeriemert beibebalten; bie in ben Erfauterungen entbaltenen, auf eigenem Studinm berubenten Bemerfingen, bie mondmal abweichenden Unfichten Dr. Bobe's treten anregend und beiehrend bingu. Wenn wir einen Bunich noch batten, fo mare es ber, bag ber gerbrte Rommentater, wo irgend mogtich, einige furge Rotigen über Provenieng und Gefchichte ber Bilber, beren Bezeichnung ze. beifigen wolle: auf alle Balle werben bie Terthefte einen bauernben Wert als funftbifterifches Material fiets behalten.

Möge bie filma Bram bie Runffreunde reich falt mit ben flertlichungen bes sichtenensen Internehmend ertreuen, web möge bie Betleifungs bed Publifunnd ihr bereifun, daß im Betleifungs bed Butbifunnd ihr bereifun, daß im Schrieben, immere Gutek, meh das Gute in immere bellenbeterer Jewen zu bieten, diejenige Anertemung sindet, welche sie mit Rocht für seiche Leifungen wie die "Galerie ber Erwintage"
erwarten darf.

6. Maten.

# Bur Braunfdweiger Balerie.")

Oper Stifelen Schmibt erfüllt in ben unter seiger Überfehriß auf S. 193. № U. gegemachten Gefertungen wicht einspfehre, nouerna bie som mit in meinen. Seitzigen jur
mieretänsischen Reuntgefichter (II, S. 200) mitgefeiten Überfehrich einer Begichnung auf
mitzerten ihre neuen gestellt der Stifelen was Dienke bernifer, nicht mit beiten
Ramen linnen felnen. Er mint, beifelben kilten mich Buigh gemacht, neich fei fehrer zu
raftjiern genefen sien. Zie ill finisch. 30 des den glate, bei bei Schleichung ber Bliebe
aun Einher einen John jade, nich zur überheicht, netze fehrer gerteiffern werten, zu
fin. Aper Gemitt füh gleich fauspen auch vers wei mit gegetenn. Beispiel wölltenung
trumm flechniet die jehren, auf der Leite von gederen. Beispiel wölltenung
trumm flechniet, abert, als der ichen Zeit ber Sammel "E. dem Dieber", berume. Ere
bermit im Sechet fin leine, miege der Verfer fellt ferentieten. Zie ist die Vergedungen.

AVEN

Ich für mein Teit bleibe auf meinem Standpuntt, wo ich Borficht und Sachlichfeit für mich habe, fieben.

Ferner femmel hern Schmitt auf bie "Lambfauft" Rr. 677 jurildt und führt nachmale an, mod er bereitt vor Jahren über brieftbe in Zahnt Jahrbütheren gefagt fal. Er ih unngenehm breihrt bawen, daß sich ihm an biefer Stelle nächt einst habe. Nicks han mir ferner gefagen, alb hern 20. Schmitt im geringsten zu nahe zu treten. Mere ich sie auch jest nach nicht die, hab sie die eine Arfeiter eber ein Bergehen begangen bach, ihm bier micht zu nach nicht die, hab sie einen Befehr eber ein Bergehen begangen bach, ihm bier micht zu

D. Reb.

<sup>\*)</sup> Bir foliegen mit obiger Erwiderung Die Diefuffion über biefen Gegenftand,

Notives. 135

manne. Zod Bilt jüster feden ver meir als 100 Jahren in Calpaliam den Manne Jan van Gwen. 36 beke and irtidigt de Benjelman p. 4.6, 1635" and twelfelden gelurben. Um wird voch jungten, des heren Calpalia Markinanteriçbungen, deren Bereitung als Agangsis feinst finderen Mages um bischein Unteils genigt mienand werfennen weite, belein jung felter Talafrijandte oggenüber eine entlichtetter Um nicht follen teusten. Ihre Betrungs im seine Grandsons feliglich der falgiefflete.

Braunichweig, b. 2. Januar 1883,

herman Riegel.

### notizen

Aus dem Album des gestes der weißen Roje pon Abolph Menzel. Der Holzschnitt auf E. 136 giebt ein Blatt aus bem Album wieber, welches Abolph Dengel im Auftrage Griebrich Bilbelme IV. mabrent ber Jabre 1853 und 1854 jur Erinnerung an bas bor fünfundgwangig Jahren (1829) ju Chren ber Raiferin von Ruftland veranftaltete Turnier, bas Geft ber weißen Rofe, in Gouachefarben gemalt bat. Bir baben biefes Album, welches erft jest burd bie Ausftellung ber einzeinen Blatter in ber Berliner Rationalgalerie in weiteren Rreifen befannt geworben ift, in Rr. 6 ber "Runftdrouit" b. 3. ausführlich befdrieben, Unfer Bolgichnitt reproduzirt bas fechfte Blatt ber Reibe, mit welchem Die eigentliche Datfiellung bes Geftes ber weißen Rofe beginnt. Im Sintergrunde fieht man bie beiben Commund, zwei Bebaute, welche burch eine, einen Satbfreis bifbenbe, Ballenarchiteftur im pompofeilen Rococoftil verbunden fint, Mus bem Sofe ber Communs bewegt fich ber Bug ber Ritter, welche am Turniere Teil nehmen, mit bem Bannertrager an ber Spipe, auf bas gegenüberliegende Reue Balais ju. Der porberfte ber Reiter, weicher bem Beichauer bas Beficht gutebrt, ift ber nachntalige Ronia Friedrich Bilbeim IV. Der Bumor bes Rünftlere bat bie Darftellung romantifder Rilterlichfeit mit launigen Randaloffen verfeben. Babrent auf ber Bubne, bor welcher fich eben ber Borbang auseimanbergezogen bat, bas feierliche Schaufpiel vor fich gebt, macht im Orchefter ein brolliges Rorpe von Genien, Die in rofenfarbene Rettenpanger geftedt fint, mit Baufen und Trompeten eine Dufit bagu, beren Diebarmonie man fich nach ber Rufammenfebung ber Inftrumente leicht vorftellen tann. Das Bitd giebt in feiner Rompofition jugleich eine Borftellung von bem Arrangement ber fibrigen Blatter, auf welchen ebenfalls ber Sanptvorgang burch bas bunte Twiben von Genien begleitet wird. Daburd bat ber Runftfer es verftanben, einer Mufgabe, Die feiner Intivibualitat vollftanbig widerftrebte. Reize von unvergänglicher Birfing abzugewinnen,

\* Ju den beiden Andirungen von 5. Bottcher nach Ian van Goven, welche biefen Beite beitiegen, find mei darafterütifde Bilber bes altholikabifden Meifters mit feinem Ber-

136 Rotisen

flündnis wiedergegeben. Das größere Bich, der Fischyag, ift auf Leinwand gemalt (91 em hoch und 113 em lang) und besonders bemetrendsvert wegen seiner ungevöhnlich greßen Figure. Eine Shaliche Komposition besied das Krichstunssen in Amsterdam. — Das Iteinere, auf Hotz gewalte Bich (15×69 cm greß) gestet zu jonen siedertlingen, durchsichtig gewalten



Raturschilberungen, welche den Aus we Steiners vorzugsweise begründet haben. Namentlich zichnet fich das Bild durch eine untergleichtich garte Behandung der Bolfers und der Ferre aus. Beide Werft sind fignitt. Das letzter Bild ist Cignitum des herrn h. D. Wietlie in Wien, das andere ging aus seinem Beiss fürzisch in andere Habe über.

Sur-in-Large



Expertium des Reme II P. V. shill im Wis-

l'expani







Crugh



# fri br I Gaiter wirn. Einnichen Ball.

20 - 200 mg (m = 5.51 mg) ( 8 mg)

F- ---





Rube unter Weiben; getufchte Febergeichnung (1824).

### friedrich Gauermanns Einnahme=Buch.

Ein Beitrag gur Charafteriftit bes Kunftlers. Den Carl von Subor.

Mit Illuftrationen.

Neben Bellomittler, von bem in biefen Malttern häufig die Nebe geweien, bietet Friederich Genermann, der treffliche Zier- und Vandschaftsmater, einen diertalterlijfschaften gibt eine Stellen Ert ist onderstalte Diertreche westige technut als Webbandliche, und betilt uni allen übrigen Mepralientanten jener under als halb vergangenen Seht beschäfel, wow hen Westeren der Einsterne Gesentation in Zeichten diefellt zu fein.

Reinidreife für bitbenbe Bunft, XVIII.

Sierd Dieje getweitige Stergfeineite andwaren? Zoh glautie es nicht. Zoh Samernaman Silleru man boch metr in feinen siedermunterent. Emblen, netelb is Gammlang, ber Missen-Alabemie bewalter, liegt ein jodge, Tooths von Misselpein, fein Schaffer ni ni fo treuer Zeipugd ber Mante, daß, es an der Fortbauer beier felbt zweifeln hieße, wollte nam den bleitwichen Siert feiner Sierte in Zenag geben. Hab gang abgefehn vom biefer realfinisfen Webentung bergan Gunermanne Mantrijaliberungen, gerub bie ummitteller und Wir Mitselfachen der eine Misselfach miterliefen, zuglete, bei fie ischen bruch diese allein gebes gefebere Ange entglieben miterliem, auch wenn bosielle un an Zangefeltlen delitä ger fein rezore Samerfa immen. Mannde der Zeitwischen, Mäles. Zahet, Sigsen, Jaide, Wiren jirte hinter feinem atthebilandischen Meiler, jehle hinter Wetter und Umg, nicht grinder.

Gauermann ift ein Rind bes nieberbsterreichischen Balbgebirges. Oberhalb Miefen bache, feines Geburtsortes, unweit von Schenchenstein im Biertel unter bem Wiener Balb, fteht inmitten hochgelegener, von prachtigen Banngruppen beschatteter Wiesen bas bauerliche Unwefen, in welchem ber Rünftler ben Commer hindurch zu weilen pflegte und wo er am 1. Juli 1862, faum 55 jahrig, feine Tage beschloft. Es ift eines ber lieblich iten Thaler Diejes anmutigen, jest burch bie Gintenfteiner Bahn leicht zuganglich ge wordenen Berglandes, besonders feffelnd burch ben bewegten Reichtum feiner Boben gestaltung und Begetation. Das gange Thal, in bas man von der Station Balbeag aus gegen Guben eindringt, ift wie von Runftlerhand fomponirt: fo malerifch gruppiren fich bie ichonen garchenbaume, Die Buchen, Ulmen und bunflen Fichten, fo reigend find Die Durchblide auf Wiesenplane und Sohen, jo reich und wechselvoll gestaltet fich ber am Miejeubache hingeschlängelte Weg mit seinen Mühlen, einzelnen Saufern, Bruden und Stegen. Der gange Apparat eines Laubichaftsmalers findet fich ba beifammen. Man begreift es vollfommen, daß Gauermanns feineswegs bilbungsloje, aber innerliche und verschloffene Ratur in Diefer Umgebung fich befriedigt fühlte, wier fur feine enorme Beobachtungegabe und fur feinen feinen Schonheitefinn alle uur ermunichte Rahrung fand. Gein gufünftiger Biograph wird ihm por allem auf biefen feinen beimgtlichen Aluren über Berg und Steg nachzugeben haben, will er bem großen Cohn ber nieber diterreichifchen Erbe ein auf genane Renntnie feines Befene begrundetes litterarifches Denfmal errichten

Als einen Beitrag dass will ich der, begleiet bon einigen Approbationen Gammundiger Berleie in dehigt merknüberige Orlament auf dem Leiche Des Anthieres mittelen, welches unlängt bruch Zeherlung des Gerne Archerist Zehante in dem Beilig der Seiner Mahrenis gedangt und bieber mit den Musiker werder ist. Gest in Gammunde Buch, in weichem er von jeinem 15. Lebensjahre (15-22) angelangen bie jum Grade des Salters bei Erträgniffe jeines flami ertrigen Zehaffens Metendaleit abegrigt den. Zo der der beit Erträgniffe jeines flami ertrigen Zehaffens Metendaleit abegrigt den. Zo der der beit erträgniffe jeines flami ertigen Zehaffens Metendaleit abegrigt den. Zo der der beit erträgniffe jeines flami ergiet auch in den meilen Affallen deren abertra ertilianderen Bilder, jouderen og gietet auch in den meilen Affallen deren urtpringitäte, jum absolehe fellet einige der joderen Petitier an und gerabtet uns durch der Auftrag der Schaffens feine Stathtefeit.

Das Binch jit nicht nur durch die ficheren Taten, soudern auch durch die gange Art ischer Absählung sehr interessant. Des geigt wus, wie gewissenhalt und ftreng danuschlereisch ber Knütter mit feinem gangen Schaffen verfuhr, wie genau er sowold die Ginnahmen.

As dot es fettbereitmiethe für meine erfer Fiftsch geduten, die Mujejdmungen ducurmung genas for geben, wie er fir wiebergeichnien, in Zaglödings mit Musbend. Misjonechikhtien, wie 3. B. "Entkenung" für "Arene", wurden feden gelaffen und nur die Crebrogusche bei edsonbere im der feltgere Zubern bisseiler felterlight für richtiggefreit. — Jur Werfindstichte ift in Merenthelm eine bundstanfende Mumerirung begeichtig, metals die im dem Bond midge linder.

Wir hoben ein "Lümadane Bud" wer uns. Die dreuwstaglichen Daten beischen find alle und bie Gertalien und und bie Gruffleitungsgelieb der Wilber. Bissonlein sogen leidsbereichnistlich und bei öbnacemann zwischen bedem Terminen underer Johre. Er gehör mas berüber is einigen Auflich erhöhment Swohnsti. — Die Mennen best Stahler ober Beleichte, bie ich fimittig trop ber eis fehr felderhabten Erherbung nichtig entrijfert zu bachen höhe, die den in der ihm Angeben den Bestellen den Bestellen in diese finen Stangsbirtungen voor; baup fommen einige neuellandsiche den Erstellen in diese finen Stangsbirtungen voor; baup fommen einige neuellandsiche Stehelber, mie Gemitel Stogener, Baron Berd, Lannalt, Sobolen n. a., and, einiget engeliche entweißen, dernicht wie haben Bauber. Her bes eigentlich Zertnain bes Bertnaip blich für öhnerennun, mie ber Beben einer aumzu kundt, bei fehrervichliche Seinant.

Die Zimmen find dem 1822—1826 im Weisener Seiferum, went 1827—1836 in Neuvertionsentige, 1870 in divertrefisiert Seiferum angegeben, anüerben versichenen Male in Zufaten (1 fl. Weisener Seifer, is on Ir. — 21 fr. Norm. Münge; 1 fl. Norm. Münge 1 fl. 5 fr. Chrereckh, Seifer: 1 Zufaten — 4 fl. Norm. Münge; 2 fel Zummen bleiben lange fehr meiser, dann alert feigen fle berfaldigt und dei fler im Der Münge; der Meiser, der Münge, in den vierigier umb fünftiger Sohren, felter namholite genannt nerben. — 364 üffer mut unmänfehr ner Gerb Suches indgere.

| 1522              | Befdreibung des Gegeuftandes.                                                                                                                                                       | Name<br>des Käufers. | Preis.            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                     |                      | K. Deiener Beabr. |
| 1. 3änner (t)     | Eine Landichaft mit einem Stier, Schafen und Geigen, auf ber Seite folafen ein Baar Rinter.                                                                                         | Hr. Joseph<br>Beigt  | 20                |
| 2. 3änner<br>(2)  | Ein alter Mann, ber ein Baar Dofen fiber eine Brilde treibt,                                                                                                                        | Dr. Schöfflog        | 4                 |
| 18. 3änner<br>(3) | Ein Paar rabirte Beifen jum Preffen.                                                                                                                                                | fr. Bartich          | -                 |
| 30. April (4      | Ein Paar Abbriide.                                                                                                                                                                  |                      | , t               |
| 1523<br>(5)       | Einige Riffe unter Beiben; im Borbergrunde ein<br>Baffer, wo ber hirte fifcht; im hintergrunde<br>fieht man auf einem fleinen hugel eine hutte,<br>und ein Baar Buben babei liegen. | Rrautauer            | 12                |
|                   |                                                                                                                                                                                     | 19                   | •                 |

| 1823             | Befchreibung bes Gegenftanbes,                                                                                                                                                                                                                                     | Mame<br>des Käufers. | Preis.             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | ft. 201ener 20 86: |
| (6)              | 3mei Bilber mit Pferben und Affen,                                                                                                                                                                                                                                 | Hr. Schöffleß        | 20                 |
| (7)              | Gine Landichaft mit Ruben und Schafen; im Bintergrund fieht man Baume, worunter eine hutte fieht.                                                                                                                                                                  | Hr. Joseph<br>Boigt  | 10                 |
| (5)              | Eine Schmiede mit vielen Pferben, wo ber Schmied einen Schimmel befohligt; auf ber Seite fieht man einen Brunnen fleben, wo ein Bauer trinft, und im Borbergrunde geben ein Paar Beigen.                                                                           | fr. v. Röbler        | 12. 30 ft          |
| (9)              | Eine Lanbichaft mit Ruben und Schafen; auf ber<br>Geite fiben ein Paar Buben unter Beiben-<br>blumen.                                                                                                                                                              | Dr. Fuces            | 4. 3 fr.           |
| Mar3             | Gin Birtebaus mit Pferben und Figuren.                                                                                                                                                                                                                             | Br. v. Robler        | t2                 |
| (10)             | Cin College and Pitter and Organia                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                    |
| 3uti<br>(11)     | Eine Gelfengegend mit Tieren; im Borbergrunde<br>fieht man ein flugende Rafe, im hintergrunde<br>fieht man mehrere Beigen, worunter ein Bube<br>auf einem Geigbod reitet.                                                                                          | Derf.                | 12                 |
| Dezember<br>(12) | Eine Lanbichoft mit einigen Ochsen im Botter-<br>grunde; im Mittelgrunde fielt man einen jungen<br>Seier, ber ich an einem bürren Baume reibt;<br>eine hüglichte Entferung; im Mittelgrund<br>erbildt man auch einen liefnen Teich und<br>mehrere Geiten und Schie | Graf Czernin         | 10                 |
| 1824             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                    |
| 3änner<br>(13)   | Ein Balb von Eichen und Buchen, aus beffen<br>Tiefen man einen fleinen Balbftrom hervor-<br>rauschen fieht; bann eine hüglichte Entfernung.                                                                                                                        | Hr. Boigt            | 30                 |
| Februar<br>(14)  | Eine fleine Lanbichoft mit einem heumagen und<br>einem alten Schimmel baran; auf bem Bagen<br>sieht man eine Mutter mit einem Kind siben<br>und mehrere Buben herum.                                                                                               | -                    | 32                 |
| (15)             | Eine Birtoftube mit einigen Bauern; born figen ein Baar, Die Tabat rauchen,                                                                                                                                                                                        | Czernin              | 4                  |
| (16)             | Ein Stall mit einer Ruh, die gerade gemolten<br>wird; im hintergrunde fieht man ein Paar<br>Biegen.                                                                                                                                                                | -                    | 50                 |
| (17)             | Ein Baar Bferbe auf ber Beibe.                                                                                                                                                                                                                                     | Röhler ·             | 10                 |
| (18)             | Bauern vor einem Birtebaus; baneben fieht man einen aften Schimmel, ber frift.                                                                                                                                                                                     | Röbler               | 10                 |



Friedrich Gauermann. Rach ber großen Lithographie von Joseph Kriehuber (1852).

Beitichrift für bilbenbe Runft. xviil.

Berlag vert @. tt. Bermann.

belpije, Drud ven hunbentiunb & Vi



| 1524             | Beidreibung des Gegenftandes.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Name<br>des Käufers.                                               | Preis.          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    | R. Wiener Bobbe |
| (19)             | Gine Rub, Die einen Stier abledt; unter einigen<br>alten Beiben im Sintergrunde erblidt man<br>mehrere Rube und Ziegen.                                                                                                                                                                                | Riagenfurt;<br>Franz von<br>Rofthorn                               | 67              |
| (20)             | Portrat bes herrn Rieber.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rieber                                                             | 2               |
| Dezember<br>(21) | Rebrere Kübe und Ziegen an einem Bade,<br>worunter ein großer Stier fieht; auf ber innten<br>Geite ein Hrite mit feinem Hunde; eine Land-<br>schaft mit Bamen und einer hüglichten Ent-<br>fernung.                                                                                                    | Rroutoner .                                                        | 62. 30 ft       |
| (22)             | Bortrat meines Grogvaters.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Br. Beigt                                                          | 3               |
| 1825             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                 |
| 3änner<br>(23)   | Gine Burudfunft von einer Jagt gerade vor<br>einem Birtebaufe; mehrere Pferbe und hunbe<br>im Mittelgrund.                                                                                                                                                                                             | Hr. v. Röhler                                                      | 10              |
| 3änner<br>(24)   | Gin Reiter, ber einem Bettelmann ein Almofen<br>giebt. Im Borbergrunde mehrere Rinder unter<br>einem Baum; rechts auf einem Buget fieht<br>man Bieb.                                                                                                                                                   | Derf.                                                              | 10              |
| 3änner<br>(25)   | Einige Batten, worunter mehrere Rüße geben,<br>und ein Stier, der fich au einem Stumme<br>reibt, Ein alter hirte fiet im Mittelgrande<br>bei einer Weibe; im hintergrande ein higsel,<br>über weichen fich all Bei saumssicht, und<br>oben bemertt man eine fieme Kinche unter Bin-<br>men. 21; Zehub. | Unbefannt<br>(Jest im Be-<br>fit bes Hen. v.<br>Selliers;<br>1943) | 56              |
| Mär3<br>(26)     | Die Behre aus bem Boftelbamm, überhöht; nach<br>einem Naturstudium, mit Reben. (Bum zwei-<br>tenmal gesehen am 12. Nob. 1840).                                                                                                                                                                         | Reinhardt                                                          | 125             |
| April (27)       | Portrat bes herrn bon Freplag.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Frentag                                                            | 12              |
| April (25)       | Ein alter Schimmel und ein Buche auf ber Beibe;<br>im Mittelgrund ichlöft ein Bube; im hinter-<br>grund Bame und eine bliglichte Entfernung,<br>in weicher man ein Dorf erblidt.                                                                                                                       | Laurent                                                            | 45              |
|                  | in needer man car con country                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                 |
| April (29)       | Ein Eichenwald, worunter Rube und Beigen wei-<br>ben, und ein herborrauschenber Balbitrom mit<br>Gebirg im hintergrund. 6 Schuch lang und<br>4 Schuch 2 Bell hoch.                                                                                                                                     | Ehler                                                              | 375             |
| Hprit (30)       | Einige Rube, Die aus einem Brunnen trinten,<br>ein Baar Bode im Borbergrunde, im hinter-<br>grunde Banne und ber Schnerberg. 21 Zeduh<br>breit.                                                                                                                                                        | Graf Czernin                                                       | 100             |

| t 925               | Beidreibung bes Gegenftandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mame<br>des Käufers.                                                                           | Oreis.          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 340               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | oes maniers.                                                                                   | R. Wiener Wilde |
| April<br>(31)       | Ein Bube, ber fich auf einen alten Stamm aus fundt ver bem Stiere, ber de meter, ge- flücket hot. Der Stier reicht fich unten an<br>beneitelben. Im hintergund eine Au, brucht<br>neiche wan fleine Gebige fiebt. Ein anderer<br>Anabe, ber fibm ju biffe bemaut. Unter ben<br>Bumen mehrere Rübe, bie weiben.                                                                                                           | Reinhardt                                                                                      | 75              |
| Tegember<br>(32)    | Ein Teil bes Gmundnerfect gegen Orth, im hintergrunde mit bem Gebirge Kranabetfattel. Im Berbergrunde eine Wiefe mit einer herbe Rübe. 212 Schub lang.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beigt                                                                                          | 25              |
| 38nner<br>(33)      | Eine Landschaft mit einem Stiere. Eine Auf,<br>bie fich an einem Blamme reibet. hünter ber-<br>felben eine, bie fchreit, Abretre Jiegen liegen<br>berum und ein Baar Biefe flosjen. hinten<br>unter Blumen eine hütte; im Borbergmund-<br>ein Bube mit seinem hunde. 3° breit, 2° 3° boch.                                                                                                                               |                                                                                                | 135             |
| Девтиат<br>(34)     | Ein großer Ertgrund, über melchen ein Hobliteg<br>gebt, auf verlebem große Eidem und eine Inde<br>fichen, Ginter bemielten ließt man bie Gert-<br>feung bes Walben. Ein großer Walbfrem<br>lemat aus bem Tabel ferene und bilder mic-<br>ter Walferbild. Gebirgig Entferang, über<br>ben Uber betwei nieß Alle gefrieben und ein<br>großer Siter. 6 Echuf lang, 4 Ochob 2 Joli<br>bod. — War eit ber Kumbanfellung 1850. | E. Durch-<br>laucht Fürft<br>Metternich.<br>Befindet fich<br>in Johannis-<br>berg am<br>Rhein. | 459             |
| 998är3<br>(35)      | Eine Landichaft, wo im Borbergrunte ein Bube<br>auf einem Pferbe fist, und ein Paar Rübe,<br>welche aus einer Lache trinfen; im Borbergrund<br>ein Paar Geißen.                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                              | 150             |
| April (36)          | Bwei Cobjen und ein Pferd, welche vom Bluge<br>ausgehannt find. Auf ber Seite Baffer, wo<br>ein hund trinft. Brei Rinber, bie unter Lin-<br>ben liegen. Eine huglichte Entfernung.                                                                                                                                                                                                                                       | Gepmüller                                                                                      | 200             |
| %prit<br>(37)       | Ein Baldgrund mit einem Teiche, an welchem<br>eine Schemufele fiebt. Ein Baar Ziegenbode<br>find im Bordergrunde. Auf der linten Geite<br>ber Abflug bes Leiches, welcher einen fleinen<br>Bafferfall bilbet. — Gemalt 1823.                                                                                                                                                                                             | Graf Pot-<br>flagin                                                                            | 30              |
| <b>M</b> ai<br>(38) | Eine Kornernte mit vielen Bauerdleuten auf einem<br>Ader, mit Wald umgeben; aus bem Walbe<br>sieht man ein Kloster hervorragen. Im hin-<br>tergrunde ber Schneeberg, von Gutenftein aus.                                                                                                                                                                                                                                 | Neuwall                                                                                        | 200             |

| 1526           | Beichreibung bes Gegenstandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | des Käufers.        | Preis.                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 6. Weener Water        |
| Mär3<br>(39)   | Baltynuch, finiter neidem man einen Zeit bed<br>Gemarkleise erkeift; sau jere Zeite ber Basten-<br>ftein und hinten mehrere Gebiesptätze mit<br>Zehner. Mie Baltwieße, an medder viele<br>Ruite trils im Zehaten trils im Klafe liegen<br>und perken. Dern federz im janger Zeiter<br>mit einer Ruit; amerit boren field most ein<br>Dars Hintenfarter figen. 6 Zeich inng,<br>4 Zeich 2 Zeit bech. — Wer bei der Rumflangsfellung 12 zeit.                                                                                                    | Graf Goras<br>man.  | 450                    |
| Mai<br>(t0)    | Ein Hirt, ber einem Ziegenbod etwas giebt, ba- neben ein junger Eiter, ber eben im Begriff is, kinungsben. Mist Gefindern licht man meh- rere Schofe, hinter benem Blume umb Heine Gebeirge, ben der Some befendett; im Ber- bergumd eine Bache, aus berücher ein greiger<br>Baum berausflicht, und über dem Berbergund<br>einen greigen Schalten wird.                                                                                                                                                                                        | Laurent             | 187. 30 ft             |
| 1827           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                        |
| (4t)           | Eine weiß Les friist im Berbergunde auf<br>einem Bach, ere fin an einem Grunde ver-<br>beigiekt, auf reichem Blume fiehen. Reien<br>ere Auß fieht in seinsoger jumper Eiter und<br>ein Jisgensbed im Sennenüster. Im Schaften<br>ber Blume auf einem Bluche fin aus diese<br>Auch und haben die Geleichen und seinen Anaben mit feinem haunte hielen, um medden<br>Schaft und hauben berumligen, Krittenstägig<br>Gebing, felter und Bilfen, auf nelden man<br>Duuren Arnet balten fieht, kliebe ne häuter-<br>grund. — In der Abenteleuchtung | Graf Clarp          | 100 il.<br>Kono. Minis |
| 3änner<br>(42) | Sine freie Gegend, mit Namens auf einen alle-<br>ren Hügel; benn eine Lode nil Edil, in met-<br>der man auch einen Etaum liegen sieht. Aus<br>bem Wösser trinfen eine Rub und ein Kalt;<br>Edhyle und Nigen siehen auf bem Grund-<br>berum, neben verlehen ein hirtenfnabe liegt. —<br>Des Gunge im Arverlagan. — 4 Schub<br>long, 2 Schub 3 Zell bech.                                                                                                                                                                                        | Graf Pod-<br>feagth | 140                    |
| Sänner<br>(43) | Eine waldige Gegend. Unter ben Bumen fieft<br>man ein Waffer, welche im Borbergrunde<br>nutberer Stalle führt. Rechts auf einem Erner-<br>ein bürrer Stamm um mehrere Reluter. Eine<br>bügliche Eutferung, Alle Stalfige, eine Sieffe-<br>jagt. Das Gunge ein genere Perfoliog.                                                                                                                                                                                                                                                                | Perl.               | 100                    |

| 1527           | Beidreibung des Gegenftandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Name<br>des Känfers. | Preis.                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | fl. Reth. Miry                           |
| Заппет<br>(44) | Ein junger Stier und eine Auf tiegen unter ben<br>Schalten einiger Erlen; an ber Ruft flest ein<br>Rolb. Bern fieht man ein flares Baffer, bin-<br>ten einen Schimmel und einen Anaben, ber<br>fich an einen Brunnen anlehnt und pfeift. Tas<br>Onang ein heiterer Bermittag.                                                                                                                                                                                                | Stöller              | 20                                       |
| (45)           | Das Miefenbacher Thal mit bem Schnecherg; im<br>Borbergrunde ein Trieb Rube und Geigen mit<br>einem Bauermidden, bas vorausgeht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Caraman              | 60                                       |
| 99(3rg<br>(46) | Çin Bauersbale reitet auf einem neigen Piere<br>und ließt nede ein braumet an Zigel netwo-<br>ber. Zer Weg, auf ben er reitet, fübrt im<br>Serbergamte im Intered Bolfer, reichede bruch<br>Eriche in einer Nime berberbammt; im Wöhre<br>ligigt im birrer Etamm. Reicht flest auf<br>einem erfolgten Gemate eine Buche. Wan field<br>im Spinterpunkt Bauersphiefer, eine Bauern,<br>ber pfügt, underem Pieret auf ber Weck-<br>chtigigt Gutternag. Ein regenführ Preiffugs. | Graf Clarp           | 100                                      |
| (17)           | Ein Balb von Cichen und Buden, burch ben<br>ein Bolbirrem über fiesen rauscht, über ben<br>eine alte Beide sührt, auf weicher Bieß ge-<br>trieben wird. Berge im hintergrunde.  6 Schuh lang, 4 Schub 2 Boll boch.                                                                                                                                                                                                                                                           | Hr. Boigt            | Für die Reif-<br>nach Trieft<br>umfonft. |
| 988r3<br>(48)  | Die Behre aus bem Bestelbamm von rudtrürts,<br>mit boben feifen und Tammenkammen. Im<br>Borbergannte beim Bach bei Bolle, bie eine<br>Dieschlach verzehren. – 5 Schuß bech, 3 Schuß<br>2 Boll breit.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unbefannt            | 196                                      |





## Runft, Symbolif und Allegorie.

Eine afthelifche Unterfuchung von Deit Dalentin.

#### (3dfuß.)

Es ift flar, bag bie afthetifche Runft gerabe burch bie ibr eigentumtiche Gefehmäßigteit ter menichlichen Empfindung mehr geben mußte, ale ce bie ber gufälligen Birflichfeit ber augenblidtichen Ericbeinung nachstrebenbe bifterifche Runft vermochte: Dies Debr lag eben in piefer Gefemagiateit, welche Die Gingelericheinung über bas Bufallige binaushob und ibr eine alloemeinailtige Bebeutung perlieb, welche auch bann uoch Teilnahme erweden fonute. wenn bie für ben Begenftant felbit bei ber naturgemag auf einen Heinen Rreis, auf engen Raum und turge Beit beichrantten Doalichfeit bie trene Biebergabe ber Birflicbfeit zu ertennen und beifallig ju beurteilen, langft verschwunden war. Die burch bie Gefemnäßigfeit gewonnene Allgemeingiltigfeit befreite fomit von ber Bufalligfeit ber zeitlichen und raumliden Ericbeinung und Wirfung und ermöglichte für bie Runfifconfung eine Erweiterung ber Teilnabme, wie fie von ber einfach getreuen Biebergabe ber Birflichteit nicht zu erwarten mar. Es galt nur ben Rompronif ju finden gwifden ber Bewahrung ber ber biftorifden Runft eigentumlichen Individualität und ber ber afthetifchen Runft eigentumlichen Allgemeine giltigfeit. Der Beg biergu mar filr Die Gingelgestalt bas Auffuchen gleichartiger Ericheinungen, welche burch Auffinden bee Allgemeingiltigen Die Doglichteit gab, bas Bufallige von bem Individuellen gu fondern und fo biefes felbft ju einer allgemeingiltigen, gleichfam vorbildlichen Bebeutung zu erheben. Diefes im Intividuellen ber Erfcheinung, nach Abftreifung bei tem Eingelnen bloß gufällig und nicht wefentlich Eigentumlichen, bervortretente Allgemeingiltige ergiebt bas Inpifche. In ihm tommt bas Bleibenbe und Bertvolle, bas bie Gefamtbeit Charafterifirente, ibr Befannte und fie vertraut Berührente jum Ansbrud; in ibm lical baber auch bas allgemein Berftanbliche, bas bie menfcbliche Teilnahme überhaupt, nicht blog Die bes engen Rreifes ber mit bem individuellen Borbild Befannten Erwedente. Das Topifche, welches bas Individuelle fomit feineswege ausschliegt, mohl aber es auf Die bobere Stufe allgemeinerer Bebeutung erhebt, ift es alfo, was bie biftorifde Runft bereits bei ber Gingelgeftalt jur afibetifden geftaltet. Bugen fich mehrere felbftanbige Teile zu einem Bangen gufammen, fo ermoglicht bie Art bes Bufammentretene, Die Gruppirung, ein befondere beutliches Berborbeben ber ben einzelnen Fall unter ein allgemeines Befet ber Ericheinung beugenben Rraft, welche, wiederum ber allmablich erwachsenben Beinfühligfeit ber Ginne entsprechend, von traftigen, fart in Die Augen fallenben Mitteln allmablich ju immer feineren fibergebt, fo bag bei bollftandigem Borbanbenfein bes Stilgefebes bennoch ber Schein ber Raturmahrheit erftrebt wirt, bis enblich bies Beftreben bas vorberrichenbe wird, und burch bie Rachbilbung ber zufälligen Birflichfeit ber Stil ber Gruppirung verloren gebt,

Beitidrift für bilbenbe Runft, XVIII.

Die allegorifde Runft erftrebt burch bas ibr eigentumliche, bem Gegenitanbe ber Darftellung gegenüber ftete frembtorperliche Mittel in erfter Linie bie Deutlichleit. Gebt fie tonfequent auf Diefem Bege weiter fort, fo ergiebt fich, bak, wenn baufig baefelbe Dittel fur benfelben Awed angewendet wird, Die erftreble Deutlichleit auch icon burch eine Aubeutung erreicht wirt, ohne bag bie ansilibrliche Darftellung bes Mittels notwendig mare. In bemfelben Dage, in welchem fich bie Andeutung von ber urfprunglichen bilblichen Darftellung entfernt, gebt ibr ber Grundcharafter ber Runft überbaupt, bie Bifblichfeit, verforen: aus ber junachft noch ertenntlich bleibenben Undeutung wird endlich ein Beichen, welches fo febr ben Charafter ber Billfür in ber Babl ber Gefigltung tragt, baf pon Bitblichteit feine Rebe mehr fein tann. Das urfprlingliche Bilb ber Belle gur Andentung bee Begriffes "Baffer" bient allmablich nur noch zur Undeutung bes Lautes, mit weichem bas Sanptische Wort für Baffer, mou, anfäugt; es war femit fein Grund mehr ba, bie Erinnerung an bie Borftellung Baffer feftzuhalten: aus bem Bilbe fonnte ein Beichen werben, welches für ben bie Entftebung Rennenben immer noch bie Andeutung bes urfprünglichen Bilbes feftbalt, fonft aber burchaus ben Charafter eines auch in feiner Form willfürlich gemabiten Beichens tragt - es ift bas noch jest fibliche Reichen für ben Laut m. Die allegorische Darftellung, welche biefen Weg geht, wird jur Cdrift. Unfere Schriftzeichen fint in ibrer Bilblichfeit nicht mehr beutlich berportretente, ju allegerifchen Darftellungen verwendete und folieftich zu fceinbar willfürtichen Beiden verflüchtigte bilbliche Darftellungen wirflicher Gegenftanbe,

Allein biefer Beg ift nicht aubebingt notwendig. Die bilbliche Darftellung tann auch flar erfennbar erhalten bleiben, und unterliegt nun berfelben Entwickeinng, wie bie Darftellungen ber fombolifchen Runft. Roch leichter ale bei biefer tann bei ber allegorifchen Runft bie Stilifirung eintreten, ba bei ihr ber Gegenftand ber Darftellung, welcher tein auch nur annabernt zu erreichenbes Borbild zu geben vermag, feineriei Bemmnis in ben Beg legt. Andrerfeits ift aber auch nicht ber gwingenbe Grund gur Stilifirung, wie bei ber fombotifden Runft, porbanten, ba bie Unbeutung burch bie in ber Beftaltung bervortretenbe Befebmäßigfeit feinerlei erbobenbe Rraft ju gewinnen bat, beren Doglichfeit burch ben ber allegorifden Runft eigentumlichen Charafter ber Grembforperlichteit bes gemablten Bilbes von vornberein vielmehr ausgeschloften ift. Wohl aber ift bie Stilifirung ein Mittel zur Deuts lichfeit, namentlich, wo bie Darftellung fich oft und gleichartig wiederholen muß, wie bei ben Bappen bon Berfonen, Statten und Panbern. Bo bies nicht ber fall ift, wo bie bilblide Darftellung eine individuelle Aufgabe bat, wird fie auch bas Beftreben baben, individuelle Bebeutung ju gewinnen. Da fie aber nicht, wie bie biftorifche Runft, ben Schein individueller Rachbilbung erweden barf, fonbern an ibre Aufgabe, nur frembforperlicher Bertreter eines ibr forperlich nicht anglogen Gegenstandes zu fein, erinnern muß, fo wird fie um fo entichiebener ben Charafter ber Allgemeingiltigleit ber Einzelericeinung betonen muffen. Während nun bie biftorifde Runft ber Gefabr ausgefett ift, bas Individuelle bem Generellen gegenüber au ftart au betonen, alfo bas Tupifche au leicht beifeite au feben, fo ift bie allegorifche Runft in Gefahr, um ihrer Aufgabe willen bas Allgemeine ftarter zu betonen, als es bem feine eigentlichfte Lebenofraft aus bem individuellen Elemente giebenden Charafter ber Runft entfpricht. Babrent alfe bie Darftellungen ber biftorifden und, im Berlaufe ber Entwidelung, auch bie ber fembolifchen Runft leicht allzusehr nach ber Raturwirflichfeit bin fich geftalten und über bem Safchen nach ber Bahrheit bes Bufalligen bie Bahrheit ber Allgemeingiltigfeit, bee Topifchen, fich entichlupfen laffen, verfallen bie ber allegorifden Runft allguleicht in bas Leere und Richtsfagenbe, fo bag bie frembforverliche Darfiellung eines Gegenftanbes nur Teitnahme für bie bem Berftante vermittelte Bedeutung ber bilblichen Darftellung, nicht aber Teilnahme für bie Art ber Darftellung felbft zu erweden vermag. Die afthetische Runft beginnt aber erft ba, wo bie Teilnahme für bie Art ber Gestaltung erwacht. Die allegorifde Runft wird baber erft ba jur afthetischen werben, wo fie burch individuelle Auffaffung ber bilblichen Darftellung neben Bewahrung ber topifchen Allgemeingiltigfeit eine Teilnahme für bie Befonderheit ber Auffaffung und Art ber Gestaltung ber Runfichopfung zu erweden weiß. Babrent alfo bei ber biftorifchen wie bei ber fumbolifchen Runft bie Rraft bes burch

von Allantier gefanfteren Typus feiner Cachping vie Weife per übertiffen Rund verteiltung aus ber erfort in es feire beinender ver Seig ver Sonisbunditte, neder bei absgruieße Dreiffung aus ber erfosorispen Allgemeingiltigheit ber Gefaltung zur Absertiffen Runf mit ihren Teilnaben eine vie füngefreihenne geschet. Davon der vie für en Eleman gegleich, erdes die in zeigenigie gang feicht. Das in die zu gebennender Beltigfe Tearfellung, ibrem Gegenhande gegenüber, eine Frandferpreifelle für, alse der verwerberin des, mas biedem etwo an feiter eine Abspreifellung zur Gegenhander Gefalstung und Signationischei zubennet, ausgeben muß, um es auf dem Gestete erne gang weren erfereiffen Gehaltung zurächgenen. Im be gegfer nus ihr bei überfreife Gehöhenne zu der der Gehöhenne der Gehöhen aber der Gehöhenne der Gehöhen der Gehöhen der Gehöhenne der Gehöhen der Ge

Es ift feine Frage, bag aus biefer Thatfache ber Digbrauch ber allegorifden Runft entftanben ift. Bleibt bie Forberung individueller Babrbeit und Rraft unbeachtet, fo bietet Die allegorfiche Runft gerade bem Runftler, beifen Schopfungetraft jener Forberung gegenüber verfagt, ein unbegrengtes Gebiet neuer Erfindung. Go unendlich bas Reich ber Gebanten ift, fo unenblich ericeint bas Reich ber fünftlerifden Schopfung. Die Billfur in ber Babt ber forperlichen Darftellung ift burch bie Ratur ber allegorifden Runft gegeben, Die Feffel ber individuellen Darftellung ift beifeite gefest - ba werben bie marte und charafterlofen Schemen Die gefügigen Bertzeuge von Schöpfungen, welche burch Die Gebantenbichtung ftatt burch bie Gestaltungefraft micken wollen. In Beiten, in welchen bie fie bewegenden Empfinbungen bereits ibren giltigen Ausbrud gefunden baben, in welchen neue Ausbrudsmittel, Die wenigstens ber Technit einen besonderen Reig zu verleiben vermochten, nicht mehr aufgufinden fint, in welden aber bie Rraft einer neuen und eigentumlichen Empfindungs- und Unicauungeweife nicht vorbanden ift, wird gerade biefe Gebantenbichtung obne parallel laufende Beftaltungefraft ein willtommener Tummelplas ber altereichmachen Schöpferfraft eines nachgeborenen Gefchiechtes. Da fann es benn gescheben, bag bas ichiechte Mustunitsmittel geradezu ale ein neue und bobere Stufe ber Runfticopfung, ig ale bie bochfte gepriefen wird, und mar felbit von einem fo feinfinnigen Dann, wie Bindelmann es mar, ber mit feinem abnungsvollen Blid in Die Berrlichfeit ber alten Runft bie verzweifelnbe Uberzeugung bon ber Unmöglichfeit einer felbitanbigen Erneuerung ber Runft auf bem Bebiete ber Formenichonbeit verband, fo bak er, um ber geitgenöffifchen Runft ein neues Gebiet ju eröffnen, gerabe auf biefes Gebiet ber Gebankenbichtung, ben fruchtbaren Boben ber Allegorie binwies. Ronnen aber folde Ubertreibungen und Bergerrungen bes mabren Cachverbalts ju einer einfachen Bermerfung ber Allegorie fiberbaupt berechtigen? Gine rubige, fachliche Aberlegung wird andere urteilen.

Die Frage wird vielmebr nun fo lauten muffen: Wiberfpricht Die allegorifche Runft bem Befen ber Runft überhaumt? Die Antwort fann nur fein: Go fange fie ben Charafter ber Bilblichleit bewahrt und nicht jur Corift fich verflüchtigt, wiberipricht fie bem Wefen ber Runft nicht, Gerner: Liegt es in ihrem Wefen begrundet, bag fie nicht afthetische Runft werben tann, fonbern ben rebusartigen Charafter behalten muß, bei welchem fich bie Teils nabme auf ben Begenftant befchrantt und fur bie Mrt ber Gestaltung nicht erwedt mirb? Die Antwort tann nur fein: In bem Befen ber allegorifden Darftellung liegt bies nicht; es bangt vielmehr bon ber funftlerifchen Begabung bes Darftellere ab, alfo bon berfeiben Bebingung, von welcher et abbangt, ob bie biftorifde und bie fombolifde Runft gur afthelifden werben: erft wo bie Art ber Gestaltung Teilnabme erwedt, ift afthetifche Runft ba; Die Art ber Bestaltung bangt aber bon ber Auffaffungefabigfeit und ber Bestaltungefraft bes Darftellere ab. Bier liegt baber ber enticheibenbe Buntt. Richt Die allgemeine Berechtigung ber allegorifden Runft, an welcher ein befonnenes Urleit nicht zweifeln tann, tommt in Frage, fontern bie Gingelleiftung. Fur Diefe aber gilt ber allgemeine Cab: bem Rünftler ift erlaubt, mas er tann. Traut er fich mehr gu, fo ift nicht bas bon ibm gerabe gewählte Gebiet ber Runft, fonbern fein Mangel an Ronnen ichufb.

Auch eine andere Frage findet bierburch ihre Erledigung. Duffen Die brei Darfiellunge. arten ber Runft bei beren Schöpfungen getrennt auseinanbergehalten werben, ober burfen fie innerhalb einer und berfelben Schöpfung fich berbinben? Bare ein Befenounterichieb ber brei Darftellungearten borhanden, fo mare tein Zweifel, bag fie getrennt bleiben mußten. Run befieht aber ihr Unterschied einzig und allein in bem Berhaltnis bes Bilbes zu bem Gegenftanbe ber Darftellung; in bem Grundcharafter ber Runft, ber Bitblichfeit überhaupt, ftimmen fie burchaus überein. Da nun jene Berichiebenartigfeit bes Berhaltniffes bon Bilb gu Gegenftant ber Darftellung feinen Befenounterichied bebingt, fo ift anch fein Grund vorhanden, weshalb eine Berbindung ber Darftellungearten ausgeschloffen fein follte. Es wird fich viels mehr im einzelnen Falle fragen, ob und wie weit es bem Runftler gelungen ift, eine afthetifche Birtung ju erzielen. 3ft biefe borbanben, fo tritt bie Frage nach ber Berechtigung überhaupt nicht berbor: fie macht fich nur bem Unvermogen gegentiber geltent, welches fich eine Aufgabe jugetraut bat, Die ju lofen Die Rraft nicht jureichte. Dber werben wir bem Durerfcben "Ritter, Tob und Tenfel" gegenüber in erfter Linie getrieben, über bie Bermifchung ber Darflellungearten ju grifbein? Es ift mabr: ber Ritter gebort ber ju topifder Bebeutung erhobenen biftorifden Darftellung an, ber Teufel, an beffen leibhaftige Erifteng ber Runftler mit feiner Zeit boch wohl geglaubt bat, ift fombolifche Darftellung, ba ber Deifter fich ficherlich wohl bewußt war, bag er fein Renterfei, fonbern nur eine andeutenbe Darftellung gebe; ber Tob gebort ber allegorifden Runft an, ebenfo wie bie Befamtbarftellung eine allegorifde ift: bas alles aber wirft mit folch urwiichfiger Rraft, einer Raturgewalt gleich, bag niemanb fich bes Befubles ermehren tann, es muffe fo fein, bag niemand an ber Gelbftverftanblichleit ber Gingelerscheinungen und ihres Busammentretens Auftog nimmt. Richt minber ift bies bei bem Solbeinichen Totentang ber Fall. Benn ber Tob ben blinden Bettler bobnifch grinfend ine Grab geleitet ober bas foreiende Rind bon bem Brei megreißt, fo ift Die unmittelbare Birtung, Die Bahrheit ber Erscheinung eine fo machtige, bag man bier ohne Anftog topifch gewordene biftorifche Runft mit allegorifcher vermischt fieht. Und wenn Rethel ben Totentang auf unfere Beit und ihre Bestrebungen übertrogt, wenn er ben Tod als Troffer ju bem alten Glodner treten und ibn Die Totenglode lauten lagt, wer mochte biefen Schopfungen um reiner Arten willen Die Berechtigung bes Dafeine bestreiten?

Diefe Bermifchung ift auch bem Altertum nicht fremb. Wenn auf einer Bafe in Reapel ber Connenaufgang fo bargeftellt wirb, bag bie reitenbe Celene binter einem Berge berfcwinbet, ber Jager Rephalos vor ber ibn verfolgenben Cos flieht und hinter biefer aus bem Meere ber ftrablenbefronte Belios auf feinem von vier Bferben gezogenen Bagen auffteigt, wahrend bie Sterne, ale Manner bargeftellt, fich in bie Fluten fturgen, fo enthalt bies Bild für ben Standpunft bes Griechen febr periciebene Darfiellungsweifen. Beliob, Gelene und Gos fint fymbolifche Bestalten. Die Liebe ber Gos ju Rephalos galt bem Depthusglanbigen ale Thatfache, bas Bilb geht alfo mit ber Darftellung ber Flucht bes Rephalos por Cos in bie erablenbe Runft fiber, mabrent bie Sterne ale menichliche Geftalten, Die beim Erfdeinen bes Belies fich ine Baffer fturgen, auch für ben gläubigen Griechen taum etwas anderes gewefen fein tonnen, ale Allegorien, wenn auch bei ibm ber Übergang ber Allegorie jur Symbolit, megen ber borberrichenben Auffaffung ber Raturbinge ale belebter Befen, benen ber Glaube gern reale Eriften; mertannte, ein febr leichter ift, Benn aber Guibo Reni in Balatto Rofvigliofi ben Sonnengufgang barfiellt und bagu bie Geftalten ber Eos, bes Belios und ber horen benutt, fo find bas fur ihn Allegorien ebenfo wie für uns, ba wir nicht mehr an die Realität von Perfonen glauben, welche in irgent einer Beife ben bier bargeftellten Borgang berbeiführten. Wenn wir aber bie lettere Darftellung fünftlerifc bober ftellen, to gefchiebt es nicht, weil bier feine Bermifchung ber Darfiellungsweifen vorliegt, wie bort, fonbern weil bie Urt ber Darftellung eine weit vollenbetere ift. Ebenfo geben auf ben fogenannten Unterweitsbafen Orpbeus und Beraffes in ber Unterweit fur ben mothusglaubigen Griechen einen biftorifden Borgang wieber. Gie felbft, fowie bie anberen bem irbifchen Leben urfprlinglich angeborigen Berfonlichkeiten in ber Unterwelt: Gifppbus, Tantalus, Die Danatben, Die Unterwelterichter, geboren ber ergablenben Runft an. Die gottlichen Figuren,

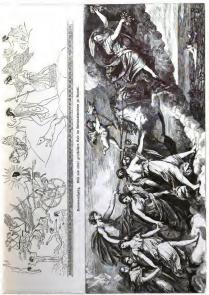

Auroca, von Gnibo Reul. Zedengemilbe im Cafine ber Patagjo Robpiglioft in Nom.

Die Burien, find fombolifch: ibre Eriften; ftebt bem glaubigen Griechen nicht in Frage; ber Rünftler weiß aber, bag er fie blog andeuten, nicht abbilblich wiedergeben tann. Gur uns freilich bat ber gange Borgang nur allegorifche Bebeutung, und ebenfo auch für Cornelius, ber gleichfalls ben Orpheus in Die Unterwelt zu beren Berricherpaar binabfleigen lößt und iene Bestalten une vorführt - ce fei benn, bag ber moberne Deifter in Dante'fcher Beife ben antifen Göttern eine relative Realitat zuerfannt batte: bann tritt ein ale biftorifch auf: mifaffenber Borgang mit fombolifchen Gestalten in Berbindung, mabrent ber Gefantfinn allegorifc bleibt. Aber nicht nur bag überhaupt zu allen Zeiten folche Bermiichungen vortommen, zeigt bie Aunftgeschichte: fie lebrt noch viel mehr. Gie weift nach, bag eine Reibe ber grokartigften und berrlichften Deifterwerte, beren ungeschmalerter Rubm burch bie 3abrbunberte gebt, nicht nur biefe Bermifchung zeigt, fonbern bag ibre bebeutenbe Birfung gerabe auf ber burch biefe Bermifdung erft ermoglichten Bertiefung unferer Empfindunge- und Anfcauungeweife berubt. Benn in ber biftorifden Darftellung ber Rampfer in ben Aginetengruppen bie ber fombolifden Runft angeborente Gottin Ballas Athene feblte, fo mare bamit gerabe ber tiefere Gebalt ber Schopfung, welcher aus bem Bewuftfein ber Unterordnung bes irbifden Gefdides unter bie Gottermacht und aus bem Musbrud findlichen Bertrauens jur Bille ber gunftigen Gottbeit entfpringt, verloren. Go erbalt ber Reftjug auf bem Bartbenenfriefe feine volle Bebeutung erft baburch, bag bie Gotter ibm gufchauen und bie in ibm tiegende Bulbigung mit mobiwollender Gnabe in Empfang nehmen. Die Münchener Gruppe von Mutter und Rind wird immer eine reizvolle bleiben und warme Lebensmabrbeit nachfühlen laffen, felbft wenn wir jest wiffen, bag fie Eirene und Plutos barftellt, alfo reine Allegorie bes ben Reichtum ichaffenben Friedens fein foll: warum jeht beim Anblid ber Gruppe ein Froftein empfunden werben follte, von bem niemand etwas geabnt bat, fo lange Die Mutter für Ino-Leutothea, bas Rint für Melitertes angefeben wurde, ift unerfindlich. Es icheint vielmehr, bag ber Runftler iest eine um fo bobere Bewunderung verbient, ba wir feben, wie er einer abftratten Borftellung einen fo lebenswahren Ausbrud verlieben bat, bag, fo lange bas jest feblente einzige Mertmal, welches Die Allegorie andeutete, bas bom Rind gehaltene Fullhorn, nicht erfannt war, niemand eine Allegorie vermutete: es ift alfo bem Rünftler gelungen, bas Allgemeine ber Abstraftion mit ber vollen Rraft bes Reiges ber In-Dividualität zu erfillen, fo bag bie Zeilnabme gerade ber Art ber Darftellung gilt, Die Runftfcopfung also eine afthetische geworben ift. Aber auch bie driftliche Runft ift mit folden Bermifdungen und allegorifden Ecbopfungen von ihrem erften Stammeln an bis ju ihrer bochften Blute bin angefüllt. Bie naib tritt im Baptifterium ber Arianer zu Rabenna neben bie Taufe Chrifti ber Fluggott Jorban, ber bier, wie mehrfach in entsprechenben Darftellungen, naturlich jur Allegorie geworben ift, aber in gang antiter Beife Die Lofalitat andeutet und fo jur Rlarbeit bee Gangen mit beitragt. Dit nicht minterer Raivetat wird bei Bermenbung biftoriicher Berfonen ber biftorifche Thatbeftant aufgeloft, fo bag mit Beifeitefegung ber wirflichen Beitund Ortoverbaltniffe Die urfprünglich biftorifchen Geftalten fombolifche Bebeutung gewinnen. Eo tritt ber gang erwachfen bargeftellte Taufer Johannes neben ben ale Rind von feiner Mutter gehaltenen fleinen Chriftus. Es entfteben jene Sante conversazioni, welche bie Beiligen aller Zeiten und Gegenden in ibealen Aufammenhang mit bem Erlofer bringen, ja fogar bann, wenn biefer in einem biftorifchen Moment, wie es ber ber Kreugigung nitten gwiften ben beiben Schachern ift, aufgefast wird; fo bat es Riefole in bem berühmten Freecobilbe bes Rapitelfaales von G. Marco gethan, indem er ju ben Angeborigen Chrifti bie Beiligen Coomas, Damianus, Laurentius, Martus, Johannes ben Täufer, Dominitus, Ambrofius, Augustinus, hieronomus, Frangielus, Benebittus, Bernbarb, Bemarbino von Giena, Romuald, Betrus Martyr und Thomas von Aquino fugte. "Es ift eine fcmergliche Rlage ber gangen Rirche, welche bier in ibren großen Lebrern und Orbeneftiftern am Aufe bes Rreuges verfammelt ift" (Burdbarbt): Die biftorifden Berfonen haben fombolifche Bebeutung gewonnen. Und babei ift ber Rünftier feinesmege blog auf bas rubige Rebeneinanberreiben von Gingelfiguren angewiesen, wie es freilich meift ber Fall ift. Es bebarf nur eines großen Meiftere, wie Raffael ce mar, um Die Giene mit bramatifcher Rraft ju erfüllen, wie er es in

der Madonna von Madrid mit dem Tobias gethan hat. Und wenn dies Bild in der That nicht blog ein Botivbitt für Erreitung von Augenfrantheit mare, fonbern bas Beftreben barftellen follte, bem Buche Tobias Aufnahme in ben von hieronomus gebuteten Ranon ju verichaffen, fo mare es bie vollenbeifte Allegorie bie fich benten lagt, und verlore baburch nicht nur nichts an filnsterifdem Werte, fontern gewanne noch ein neues Intereffe. Was aber thatfacblich ein bochbegabter Runftler mit ber allegerifden Darftellung erreichen fann, zeigt ber Triumph bes Tobes im Campofanto ju Bifa mit feiner bie Bernichtung bringenben Dorte, einer Beftalt von einer Grogartigfeit, Die ihrengleichen fucht. Dier war aber auch bem Runftler innerhalb eines bestimmten Gebantentreifes freier Spielraum gelaffen. Wo bas nicht ber fall mar, mo bem Runftler bie allegorifche Saffung bereits jertig gegeben mar und ibm ftatt ber eigenen Erfindung und Dichtung nur bie technische Ausslübrung außer ber Rompofition und manden Gingelgugen verblieb, ba tonnte felbft ein Giotto in ben Greelen ber Unterfirche von Affifi bei ber Darftellung ber brei Gelübbe feine Cobofung von fortreifenber Bewatt guftanbe bringen, und geringere Runftler bleiben in ben beiben Geitenbifbern ber Carella begli Spagmoli, ben Triumph bes beil. Thomas von Mauine und bie ftreitenbe und Die triumpbirente Rirche barftellent, noch einger in bem Banne ber Boridrift fieben. Aber es bebarf nur eines Raffael, um bem Triumph ber Philosophie fowie ber ftreitenben und triumpbirenben Rirche, tros ber Borichriften und ber Uberlieferungen, alles Bemmente, Unfünftlerifche ju nehmen und aus ibnen, im Bereine mit bem Triumph ber Boefie und ber Darftellung bes weltlichen und bes gottlichen Rechtes, Die Grundfaulen bes vom gottlichen Beift erariffenen menichlichen Ringens und Strebens über bas Irbifde bingus in icaffen, und wenn er fie an ber Decfe ber Stanga bella Segnaturg in ben vier allegerifchen Siguren miberfpiegelt, fo muß jeber Bweifel an ber Berechtigung ber Allegorie verftummen, Dabei finden wir in ber Disputa neben ben biftorifden Figuren rein topifche Geftalten in ben Rebenpersonen, fombolifche in Gott Bater, ben Engeln und ben Cherubim, eine allegorifche in ber Taube. Abrabam, Dofes, David haben in Meffer, Gefebeetglein und Leier biftorifche Attribute, Gott Bater in ber Beitfugel, Laurentius im Flammenornament feines Gemandes ein fombolifches, Betrus in bem Schluffel ein allegorifches Attribut, und bennoch ift biefe Bufammenfiellung nichts Ungeboriges: alles bat feinen gemeinschaftlichen Boben in ber Bilblichfeit. Dürfen wir im firchlichen Ginne Die Gibplien gleich ben Propheten ale biftorifche Darfiellungen auffaffen, fo ift boch ihre Erleuchtung burch Enget, wie fie Raffaet in Sta. Maria bella Bace gemalt bat, eine fombolifche Darftellung, ber auf bem Scheitel bes Bogens mit ber Fadel Inicente Benius eine allegorifche, Und Dichelangeto's Dede in ber Girlina ents balt ebenfo eine Bermifchung ber Darftellungearten, benen niemant individuelle Rraft und afthetifche Birfung, enge Bufammengeborigfeit und einheitlichen Charafter abfprechen wirb. Gein Dofes an bem Grabmal Julius' II. ift an Diefer Stelle fymbolifch. 3a fogar biftorifche Berfonen hat er burch fombolifche Darftellungen an ben Debiceergrabern erfett. Dabei reift fich feine fcbopferifche Phantafie von ben trabitionellen Allegorien los und erfest fie, nicht gerade jum Borteil ber Deutlichfeit, burch felbfterfundene in ben berühmten vier ratfelhaften Figuren auf ben Bogenabicitten. Dier bat er wohl taum genugent beachtet, bag bie Allegorie, wie jebes gute Ratfel, Die Doglichfeit ber Lofung in fich tragen, und, gerabe wenn fie tunftlerifc wirfen foll, beutlich auf biefe hinweifen muß, um bie Teilnahme auf bie Art ber Darftellung zu lenten, ftatt fie an bie Berftanbesarbeit ber Ratfellofung und bamit an bie Teilnabme für ben Gegenstand ber Darftellung ju feffeln. Dichelangelo's Beltgericht ift, wie bie übrigen Coopfungen gleichen Gegenstandes, fombolifche Runft, bat aber frubere, fachgegreuere Rachbilbungen ber Dante'ichen Bolle in eine machtige Einbeit umgewandelt und baburch feinen Rachfolgern ben nicht mehr zu verlaffenben Weg gezeigt. Durere Delancholie ift allegorifd, wie es auch fein Ritter, Tob und Teufel und ber beil. Bieronmus im Bebaufe find, wenn fie bie Temperamente porftellen follen; in bemfelben Falle fint auch feine vier Apoftel allegorifch. Unzweifelbaft allegorifch bagegen find feine apolalpptifchen Reiter, fo bag eine Reibe feiner bebeutenbften Schöpfungen gerabe biefem Gebiete angebort. Benn Schlüter feinen ber biftorifchen Runft angeborigen Broften Rurfurften über Die fombolifch bie



Terimel bes Marichall ben Codfen, ben Bigalle. Strafburg, Themabliche.

Sang fielgen; framfreich und Spetales, biefer alle Bertscher ber Tapfreicht, weisom bautiker, bei Suppendiere ber befiginge flatssten flestrupten fich der songhaffener franche- eine Kinfplingen, bie und ebenfo weisig annutet wie und die follen Spetalen der Auffahlt er foren. Were nicht die Sermengung der befierließen abreichung mit der allegerfieln flest und jurid, fenderen die gleichte weis nicht der vereiger als findlierische Zuseinmenfellung, die ein die einer nichteille Michael mit der nicht der die der die der die der die der die der die die der der die d

Aber auch unfere moberne Bilblunft ift reich an folden Berten, welche Die verschiedenen Darftellungsarten vereinigen. Befondere Cornelius, beffen Auffaffungeweise ibrem Grund-



daratter nach fombolifch ift, bat bies Mittel baufig verwendet. Die Rabe, Die fich an Sagen fcmiegt, wie er Kriembilden bas Gebeimnis ihres Gatten ablodt, ber Sund, ber Giegfried begleitet, nach beffen Dorber fpringt und an bee herrn Leichnam beult, baben zugleich allegorifche Rraft: Die Bintertift und Die Treue ber beiben Belben fpiegeln fich in ihnen wieder. Die fühn bie Schranten ber Beit und bes Ortes überfpringenbe Bufammenftellung auf ben brei großen Bilbern bes trojanifden Gaales, Die brei Gotterreiche, Das Beltgericht, Die Anbetung Chrifti burch bie Ronige und bie Birten, Die Rreuzigung mit bem Engel und bem Teufel über ben Schachern fint fombolifc. 3brer gangen Anlage nach fint ce feine letten Berte, Die Entwürfe jum Campofanto, Die im einzelnen vielfach ine Allegorische übergeben: fo bei ben apotalpptifchen Reitern, ber Anlunft bes neuen Berufalem, bem Sturg Babele. Ereffliche Allegorien fint Beite fieben fette und Dverbede fieben magere Jahre in ber Cafa Bartboldu, Gine Berbindung ber Darftellungearten von grofigrtiger Congeption zeigt Raufbad mebriach in feinen Banbaemalben im Treppenbaufe bes neuen Dufeums, befonbers im Somer, in ber Berfterung Berufaleme, in ber Bunnenichlacht und febr geiftreich in bem Briefe. Und obaleich unfere mobernfte Runft auf enticbiebenften naturalismus ausgeht und alles Bereinragen übernaturlicher Gewalten icon burch bas Beftreben, Die Babrbeit burch bie Birflicbleit zu erfeten, verleugnet, fo gehoren ibr boch auch Schopfungen an wie Benneberge "Jagb nach bem Gliid", Spangenberge "Bug bes Tobes", und felbft an biftorifcher Dentmalern fint fombolifche und allegorifche Darfiellungen nicht zu umgeben. Sombolifch ift Siemeringe Fries, ber ben Aufbruch jum Rriege barftellt, allegorisch ber Berold, ber bie Bürger jum Rriege ruft, und unfer großes Rationalbentmal tragt bie allegoriichen Geftalten ber Germania, bes Rrieges, bes Friedens, in ben Reliefe aber biftorifche und allegorifche Darftellungen friedlich nebeueinander.

Es tiegt bemnach fachlich fein Grund por, eine ber brei Darftellungsarten für eine minber berechtigte ober gar unberechtigte ju erflaren, porausgefest bag fie ber Grundbebingung ber Stellung ber Runft in ber jest berrichenben Rultur entspricht, ber Anforderung, bag bie Runficopfung eine afthetifche fei. Obne Erfullung biefer Beringung ift aber nicht nur eirs Bert ber allegorifden Runft, fontern ebenfo ein foldes ber biftorifden und ber fombolifden Runft verwerflich, nicht weil es biefer ober jener Darftellungeart angebort, fonbern weil es bem für une notwendigen Erfordernie afthetischen Behaltes nicht entfpricht. Eine turge Rundichau über bie geschichtliche Entwidelung ber Runft lebrt, icon bei Beroorbebung nur einzelner darafteriftifder Runfifcopfungen, bag tiefer Befichtepuntt thatfachlich ftete in Beltung war, feitbem bie Runft begonnen bat, ftatt einfeitig einem prattifden auch einem ibealen Beblirfnis ju bienen, woburd inteffen jene altere Stellung ber Runft feinestrege unbebingt aufgeboben ift: Die Befriedigung bes praftifden Bedürfniffes bauert auch jest noch ungeichmalert fort, tann aber für eine Beurteilung ber Runft nur noch biftorifc in Betracht gejogen werben. Ift aber bas Berbaltnis ber brei Darftellungearten theoretifch und biftorifch ein foldes, wie es bargefteilt worben ift, fo ift auch fein Grund vorbanben, warum ben beutigen Rinftlern eine weitere Bermenbung je nach Beburfnis verfagt werben follte, fo lange fie ibre Runfticopfungen aftbetifc, alfo ale Runftwerte gestalten. Gine Befcbrantung auf Die bifterifde Darftellungeart, welche bem fachlichen Charafter unferer Beit wohl am meiften gufagt, würde, fetbit wenn fie burchführbar mare, unferen Rünftlern nicht nur eine gulle bes bantbarfien Stoffes wegnehmen, fontern fie auch unfehlbar auf bie Babn ber Ruchterubeit und Gebanlenarmnt führen, Die obnebin icon oft genug betreten wirb. Gine folde Fortes rung tann vielmehr nur aus einem Dichverftandniffe bes thatfachlichen Berbaltniffes ber brei Darftellungearten zu einguber und ber befonderen Stellung ber fombolifden und ber allegorifden Runft innerhalb bes Gefantaebietes ber Runft entfpringen.

# Bibliographie der Bandschriften Cionardo's.

Don J. D. Richter.

#### (Fortfegung.)

22. Beri Abbandungen Vienarbo's über bie menfalise Anatomie find bereits unter Kr. 1 und Kr. 15 befandell vorten. Teien reihen find noch greit meitere an, melde find ebenfe wie jene im Winder Casile befinden. Die erfte berfelten wird von 24 engebefehre berein lofen Wintern geführt, nelder burchgebends von Mangauer fährbung find und ein gleichmäßigen Gemant von 26 em 360 te und 21 em Petrik boben.

Die Zwystfelduten, werden im ber Britte gefoldte finde, zeigen beimerfei Sprutern einer Stadt. Stern fabrierer Jauen für beit ist eine Mitter beurfalunfen in hier Beufahnben der Mijabeten Ar, Br. martiert, ober voss jeierde auf bei Refeinpeligie bei Judahil Rüssflicht genunnen stern. Zeit Lutzerleitungen errichten fich foll aussflichtigfen auf bei Erntturt vor der geranten. Füll Perm mit G fignieren Blatte finder fich bei Zustam: sollt auf genanner 1512. Zus man geieren zu Absorbeitung auf dem Miller, im Rüssland med fermodel und Diesen auf sand mit gerenz der Judenstallen gelt dem Miller, im Rüssland med fermodel und Diesen auf sand der beider Zustam middt einen bem Jadjee 1514 auferer Zeitrechnung entlyricht. Zitel und Ginzieltung felben.

Auf bem Blatte mit ber Signatur 3º finden wir auf ber Rückfeite Lebefalge über beschlitigt der ficht wir Schaffen mit beit auf im hoggenn um zur ein leiftigen Verigien. Die eine handelt von einem Richtstellen im fillerung — "a. a. am nache in im fierze" — was um anderente nur "b. a. ber Bolden fin fierze" — was um anderente nur "b. a. ber gedigt, im fierze gemig felden mibre, neuem bie Sankfurft während eines Fillerunfiner Aufenthaltes verligt worden wörer. Die andere Verlig zu werden wörer. Die andere

va per il meiso e allo ibassciatore e a Geh zu Melo, zum Gesandten, und zu Meifier maesstro bernardo Bernardo.

23. Die nachftfolgende gufammenhangende Banbidrift gebort ben Jahren 1513 und 1514 an und befindet fich gegemwartig in Baris unter ber Bezeichnung E. Die Blatter baben 15,4 cm Sobe und 9,3 cm Breite. Go fint beren 80, umichloffen bon einem Bappband mit Bemertungen von ber Sant Lionardo's auf ber Innenfeite. Auf bem erften Blatt bemerft Lienardo, bag er am 24. Ceptember 1513 mit Delgi, Colai, Lorenzo und Fanfoia bon Maitand noch Rom aufbrach (partii da milano per roma), und auf Blatt 80 ftebt am Rand eines Rapitete, bas vom Berichwinden ber Konturen handelt, "in Parma am 25. Geptember 1514". Die Banbidrift gebort zu benienigen, welche bon bem Rompilator bee alteften Eraftato ber Malerei unter Lionarbo's Ramen ftart benutt worben ift, wie berfelbe in ben Randnoten feines jest im Batitan befindlichen Danuffriptes ausbrudlich vermertt. Dag biefe Thatfache allein ichen bie Behauptung Luca Baliolo's, Lionarbo babe ben Traftat ber Malerci viel früher beenbet, wiberlegt, verftebt fich von felbft. Der Biberfpruch lagt fich aber and fo tofen, bag man ber befannten Stelle eine andere Deutung giebt, ale bieber gefcab. Lionarde mag wirflich einmal in früheren Jahren feinem Freunde gefagt baben, er babe bas Lebrbuch ber Malerei vollenbet. Das binbert feineswege, bag er in fpateren 3abren bas Thema mit weiteren Gefichtopuntten wieber aufnahm. Die meiften ber auf Malerei beguge lichen Rapitel ber vorliegenden Driginalhandschrift handeln von der Darftellung ber Lichtes um bes Schattens, besouder in der Lankschaftsmalteri. Andere Unterfuckungen find rein mathematischer Ratur. Im zweiten Teile des Herbes geberwiegen Mossachin, in weichen die Gefete bes Boatsluags seingefest werden in Theorieba de volatifi.

24. An bie Barifer Sanbidrift E ichlieft fic bie ebenba befindliche Sanbidrift G. Beibe fint meniaftens jum Teil in Rom entftanben und beibe fint nach ibrem Inbalt von fpezieller Bichtigleit fur bie Runftgeschichte. Die Banbichrift G enthalt noch gablreichere Beftanbteile bes Lebrbuche ber Malerei ale bie vorgenannte. Der Originaleinband von grauer Rappe umichlieft 92 Blatter von 14 cm Bobe und 10 cm Breite. Die Innenfeiten bee Dedets enthalten zwei Daten, welche freilich um vier Jahre auseinander liegen. Wahrend porn ber 9. Januar 1515 ale Tag ber Abreife bes Giuliano de Medici von Rom eingetragen ift - Die Jahrebiahl entlpricht bier unferer Reitrechnung -. lefen wir qui bem bintern Dedel: \_1511, am 26. September brad Antonio bas Bein"; aber biefe Roti; ift augenideinlich ale Reminisceng eingetragen, wie auch jene auf bem erften Blatte ber Sanbidrift über "feinen Gebatter, ben Bilbbauer-Meifter Benebetto". " welcher am 2. Januar 1511 ibm ein Berfprechen gemacht hat. Ein Abschnitt auf Blatt 43 führt bie Überfcbrift: Zeochn di roma (Dungftatte in Rom), und banbelt von Berbefferungen ber Bragemethobe. Die Borichlage werben burch vier Febergeichnungen illustrirt. Es war bisber nicht befannt, bag Lionarbo auf Diefem Gelbe in Rom Befchaftigung fant. Bas Bafari bon feinem romifchen Aufenthatt ergabtt, muß für unbefriedigend gelten. Die infinite pazzie, auf welche er anfpielt, erfcheinen fagenhalt, und Ernfthaftes weik er taum anzufubren. Aus einem Briefe Lionarbo's an feinen bamaligen herren Giuliano be' Debici, beffen Rongept im Cober Atlanticus erhalten ift, erfahren wir, bag Lionarbo in Rom, um einen mobernen Ausbrud zu gebrauchen, mit funitgewerblichen Aufgaben beschäftigt mar. Die Sanbichrift G enthalt allerbinge meniges berartige, um fo gabireicher fint bie discorsi de pittura, wieder meift mit Begiebung auf Lanbichaltemalerei. Die fouverane Biffenschaftlichfeit feiner Debuttionen nimmt mit feiner Gifbe bie Gelegenheit mabr, ber monumentglen Malereien ju gebenten, welche in bemfelben Batitan, in welchem Lionarbo feine Bohnung batte, von ber Band bes großen Urbinaten ausgeführt wurben, ber ein Jahrgebnt frliher als beideibener Aufanger ftannent bor bem Rarton ber Reiterschlacht nieberjag, 2) - Monf. Ravaiffon bat aus Diefer Barifer Banbichrift G einzelne Stellen angeführt, welche ibn pergulaffen "bie Möglichkeit ber Sppothefe jurugeben". bağ Lionarbo gwifden 1506 und 1511 ein erftes Dal in Franfreich mar. 3) Eine in ber Luft bangenbe Spoothefe bebarf taum ber Rritit. Rur über bie Stelle auf Blatt 1: ne moti brigatia glaubt Mr. Ravaiffon mit ziemlicher Zuversicht urteilen zu tonnen: "il semble qu'il s'agit bien des monts de Briançon, le Brigantiour des anciens. Briançon est sur la route de Lyon en Italie." Allein ber bort von Lionarbo namhaft gemachte Drt bat ben italienifden Ramen Canta Maria und gleich barauf folgt eine Bemerlung über sessto sopra tesino, Bei Brigatin icheint mir barum bie Bezugnahme auf ben Lanbftrich ber Brianga am Comerfee außer aller Frage. Go burre und pieblich auftauchenbe Rotigen über Orticaften burften überbaupt, ber Ratur ber Cade nach, viel eber ein Beweis gegen perfontiche Unwefenbeit fein, ale bag fie bafür zeugen. Dit ber Beidreibung ber vorstebenten Santidrift ichliefe ich bae Berzeichnis ber in gewiffen Grengen fest batirbaren. Gur bie im folgenben gu bebanbeinben Banbidriften fint gwar burch hopothefen annabernt fichere Daten gewinnbar; ba aber auf Grund berfelben nichts Gewiffes fich fagen tagt, icheint es mir bas Richtige, bas Urteil über bie Chronologie biefer Rlaffe von Sanbidriften frei ju geben. Dag Cammelbanbe, wie ber

<sup>1)</sup> Ar. Radolffen stellt in der Gaz. des B.-A., 1881, Z. 625, die Frage auf, ob man unter diesen Benedetto nicht Benedett da Mogiano zu verstehen habe. Die Frage sit uderflusse. Benedetto da Mojano das damals sigon 14 Jahre im Erado

<sup>2) 3</sup>ch erinnere an seine flissenhaften Ropien ber Reiterschlacht unter ben Sanbzeichnungen in Erford und in Dreiden.

<sup>3)</sup> Gan, den Beaux-Arts 1881, Junibeft, G. 524-529. Die Supothefe geht auf Amoretti gurud.

Cober Atlanticus, trop ber vielen Daten, bie auf feinen gabireichen lofen Blattern vorlommen, in Babrbeit undatirbar fint, liegt auf ber Band,

25. Die Barifer Sanbichrift M in Driginaleinband von grauer Bappe gabit 94 Blatter bon nur 9,8 em Bobe und 7 em Breite. Auf ben erften Blattern finden fich Sfigen bon Emblemen mit motteartigen Beifchriften. Bon Blatt 8 bis Blatt 36 banbelt Lienarbe ausichlieftlich ben gemetrifden Regeln. Bon Blatt 36 bie Blatt 56 ift im Bufammenbange von ben phufifalifden Gefeben ber Schwere und ber Bewegung ber Rorper bie Rebe, Die folgenden Abichnitte find mehr vermifchten Inbaltes. Gie banbeln von Dechauft, Mathematit, bon ber Bewegung bes Waffere u. f. w. Bier wird auch Ariftoteles gelegentlich citirt. Eine ber beiben fnoetie auf Blatt 55 banbelt mit Berufung auf Botbagoras von ber Geelenwanderung, Die andere ift ein ichlechter Big, ben ein Maler Lionardo ergabit batte. Blatt 77 bis Blatt 79 entbaften Abichnifte, welche fur bas Lehrbuch ber Dalerei bestimmt fint. Die botanifchen Untersuchungen, welche biermit verbunden find, treten offenbar in Barallele mit bem, was Lienarbe anderweitig über bie Darftellung ber Bflangen und Baume in ber Canbichaftemalerei fagt. Bir begegnen benfelben fonft nur nech in ben Sanbichriften Barie E und G, und ba biefe, wie bereits nachgewiefen wurde, batirbar find, lagt fich für bie Entftehung ber Banbidrift M bie Bermutung aussprechen, bag fie ungefahr in Diefelbe Beit falle, alfo ben Jahren 1513 bie 1515 angebore. In fcbeinbarem Biberfpruch mit biefer Beftimmung fteben bie Untersuchungen über Licht und Schatten auf Blatt 79, welche, wie fcon Die Überschrift de pictura beweift, nicht zur reinen Optit gehören. Lienarde wollte, wie er gelegentlich einmal bemerft, biefe Untersuchungen in ben Eingang bee Lehrbuche ber Malerei versehen, und bie unter Rr. 3 aufgeführte Sanbidrift bom Jahre 1492 handelt babon auch mit ziemlicher Aussubstichteit. Dag er biefe Untersuchungen in feinem 60. Jahr fur noch nicht abgefchloffen betrachtete und baran weiter arbeitete, bafür jengen auch Abidmitte in ben ebengenannten Sanbichriften E und G. Auf ben lebten Blattern ber Sanbichrift M finden fich wieder mannigfaltige Fragen ber Dathematit und Dechanit behandelt.

Da bie Ordnung weber eine alphabetifche ift, noch fonft in ber Aufreihung ein leitenber Webante fich erfennen lagt, ift es febr fcwierig, Die ursprüngliche Bestimmung biefer enblosen Bortreiben zu erraten. Die Bezeichnung Borterbuch ift bier offenbar nicht ftatthaft. Rur bie Rolumnen auf E. 24, 25 und 26 enthalten neben ben italienifden Bortern bie Uberfepung ine Lateinifche, bech ift bei ben lateinifchen ADjeftiven Die italienifche Endung o gegeben. Dan tonnte nun annehmen, Lionarbo habe bei ber Lefture irgent eines Rtaffitere bier immer Die ibm nicht befannten Worte gu Papier gebracht, aber bei naberem Bufeben bemerft man, bağ bier zahllofe Borte verzeichnet fint, welche italienifch und lateinifch gleichlauten, und nicht ielten fint Bortgruppen berfeiben Burgel gufammengestellt, und fo bleibt bas Bange nach feiner Beftimmung ratfelhaft. Die Sanbidrift enthalt außerbem eine Reibe ben Stigen und Beichnungen zu Ruppelbauten, welche zweifellos auf ben Mailander Dom fich beziehen. Lionardo war am Dombau von 1487 bis 1490 und bann wieber im Jahre 1510 beteiligt. 3m übrigen ift in ber Sanbichrift noch mehrfach von ber Licht- und Schattenlebre bie Rebe, fowie befonbere eingebent bom Bug von Artilleriegeschoffen (bombarde). Fraglich bleibt, ob lettere nur im Dienfte friegemiffenschaftlicher Intereffen fteben, ober ob Lionarde fich bamit vertraut gemacht habe, um ben Bug bes Reiterftanbbilbes borgubereiten. Rimmt man bie Stubien

gur Mailander Domfuppel ale Ausgangepunft ber verfucheneifen drenelogifden Bestimmung,

(3chluß folgt.)

## Die Sammlung Sabouroff.

Mit 21bbildungen.



3e entleitenen nan bie Anjat vertritt, ab ib van ibt Sand vertren nan einen ben Sand ver Sand

Die besten Berth ter Sammlung Cabouress von Aunstreumen und der Wissendauft in einer greien Auslitäten zuglänglich zu macken, ilt ein verdiemstedel Unternehmen der Bertingstrum der Aller als eine der der Verliegen der Bertingstrum an gert mit einem der Bertingstrum an gert mit einem der Bertingstrum an gerten der Ber

t) Gine gedrungte übersicht bes Inhaltes ber Sandidrift giedt Graf Giulio Porro im Archivio storico lombardo, Anno VIII, Fasc. tV, wobei die Entitehungszeit unerörtert bleibt.

<sup>2)</sup> Die Sammlung Cabouroff, Aunftbenfmufer aus Griechenland, heromogegeben von Ab, Gurtmanaler, Berlin, Berlea von A. Alber & Co. 1882 ff. Fol.

follen 150 Tafeln in to Lieferungen berausgegeben werben. Bis jest liegen erft bie gebn Tafeln ber erften Lieferung por; und biefe find willfürlich aus ben verschiebenen Abteilungen bes Bertes berausgegriffen, mas freilich in feiner anderen als in ber einen Beziehung zwedmußig erfcbeint, bag biefe Blatter uns fofort Broben ber verfcbiebenen in ber Sammlung vertretenen Runftgattungen und ber berichiebenen Arten, in benen fie reprodugirt find, vor Augen fubren. Die Marmormerle und einige ber Terrafotten find in giemlich guten Beliograburen, bie Thongefage und bie meiften ber Thonfiguren in erträglichen Chromolithographien ansgeführt. Furtwänglere Text ju ben einzelnen Tafeln ift angenehm gefchrieben und leiftet wiffenschaftlich, mas von bem tilchtigen jungeren Ardaologen ju erwarten mar. Da jeboch zu bieten Blattern auf bie Einleitung, welche bie funftgeschichtliche Bebeutung ber besprochenen Berte ins rechte Licht feten foll, vermiefen wird, von biefer Ginleitung aber noch nichts ericbienen ift, fo murbe es vermeffen fein, bem Antor vorgreifend, icon jest bie funftgeschichtlichen Refultate Diefer Bublifation bezeichnen ju wollen. Dies gilt z. B. in Bejug auf ben archaifden Portratfopf (Zaf. III u. IV) und bie eble Grabftele ftrengeren Stiles (Zaf. VI), beren befondere funftgeschichtliche Bichtigfeit Furtwangler in ber Ginleitung nachzuweisen berfpricht. Die icone Grabftete freieren Stiles (Taf, XVIII, bierbei mit Erlaubnis bes Berlegers wiedergegeben) wurde von einem ichen jeht nachweisbaren eigentumlichen Intereffe fein, wenn ber nur abboggirte Ropf ber binter ben Abicbiebnehmenten ftebenben Dienerin wirflich, wie ber Tert will, burch feine flüchtigere Bebanblung eine abnliche Birfung ju erzielen bestimmt gewesen mare, wie bie Luftperfpettipe fie in ber Malerei erzeugt. Uns will es icheinen, als fei biefe Auffaffung mehr als fühn und als widerfprache fie bem Wefen ber griechischen Bilbnerei; uns genugt bie Ermagung, bag ber Runftler bie Rebenperfon eben auch nebenfachlich behandelt bat. Ubrigens bilbet bas Relief Diefer Stele ein befonders fcones Beifpiel jener Abichiebescenen, wie fie baufiger ale irgendwelche andere Borftellungen auf ben attifchen Grabfteinen wiebertebren (Bernangalu, Die Grabfteine, C. 53-69), uns aber auch tiefer ale bie übrigen in Die beilige Innigfeit bellenifden Familienfinnes einweiben. Die publigirte feine attifche Baje (Tal. LV), beren rote Figuren bie und ba burch golbene Ruthaten gehoben find, enthalt eine Dufterbarftellung bes baldifchen Thiafos mit beigeferiebenen Romphennamen, von benen Rale ale Rame, wie bier, und Antheia (in biefer Form) in Beubemanne Bergeichnis ber Batchennamen (Balle 1880, G. 39 ff.) nicht vorfommen. Doch icheint une bie Lebart bes letteren auch nicht gang ficher zu fein. Den größten Reig icon biefer erften Lieferung bitten enblich bie bemalten Thonfiguren und Thongruppen aus Zanagra und Korinth (Zaf. LXXXI, LXXXII, LXXXV), als annutige Beifpiele jener neuerbinge vielbefprocenen Battung, welche in ben Topfereien Griechenlande einmal Dobe mar, wie im porigen Jahrhundert in unferen Borgellanmanufafturen, und bier wie bort ibre Beit fein und darafteriftiich miberfpicaelt. Ihnen ichlieft fic auch ber Thon-Gilen aus Bermione an (Zal. CXXIX), beffen üppiges Brofil voll weinfeligen Ausbrude unfere Bignette wiedergiebt, Eine volle Burbigung ber Cammtung Cabouroff und ibrer Bublitation wird natürlich

erst nach der Bollendung des Wertes möglich sein, doch läßt sich schon jest erkennen, daß diese bekrutend genug ist, um vom Ansang an ein lebhaltes Anteresie der Manner der Wissenschaft und ein erumkliches Entageachemmen der Kamstreumde ur verdienen.

R. Werrmann.

### Kunftlitteratur.

Centi disegni di architettura, d'ornato e di figure di Fra Gievanni Giocondo, riconosciuti e descritti da Enrica Barone di Geymüller. Firenze, Frat. Bocca. 57 ©. 5°.

über die fiinstlerische Thatigteit des berühmten Beroneser Archaologen, Ingenieurs und Architetten fra Giocendo find wir durch gleichzeitige Zeugnisse nur dürftig unterrichtet. Basari, unfere vormstumte Cardle voljer, tog in feiner Wegsynbie bes Brote, ebrecht er mehrmals bestim frafsiermeint in 200m ber Windelsten tretten, tre Mochent bod om sjóne Weithermide tilst Diageniens um Mitterhamsferider im weitelren Einas, wie benn alle bis Berle, bie er han sjeferske — mit Marlanden feiner Merkeligung an Den ne en. E. Here yn Menn um bet Affrentreft fir bie flasbride bendels um Mittel zu Berneity — meter treinsjele alle Binleitske Delphingsin per vonletjen tallen. — 20 Bertreit is firmt Martefoldt fir bie den steing Oedelste, ben dim bei Zavblien vern jehrt gudertelt, ben Maslage bei Gemiglie zu Serena, bran firm arthuntiske Zingsain Depulsatife ist, in den ben installen eine Steinstelle ist, eine Stein-La Benasianune en Framer-Delt "In de Framer-, E. 175 unsgeferorden und mit einer Mich von Gebrache geltigt Mittelle teil in der Pranzer-, E. 175 unsgeferorden und mit einer Mich von Gebrache geltigt Mittelle zu feine der Steinstelle Steinstelle der Steinstelle ist, alle andere der Vertreite Steinstelle zu der Steinstelle zu der sich der Steinstelle zu der Steinstelle zu der Steinstelle zu der sich der Steinstelle zu der Steinstelle zu der Steinstelle zu der Steinstelle zu der sich der Steinstelle zu der sich der Steinstelle zu mitaelten eines Künftled zus weitlemunen mort. Dem unas hieber grabe in biefer Mitchung eine Deretunter-Steile zugefachten beiter.

Die norde Guttedung & t. 60emiller in ber Gaunnlung von Santzicksungen ver Hilpinn um it gang greiget, in bief Prog Stefret ju träugen und ben dies Weiter in feine verbetrunerberne Reitleiterrechte wieder einzubetgen. 20et einer norrifden Zundmußtrung joere Schmitzung stagen der meg nannten Reinfrieder anlaufe, dem Steite seit über beneit Zeidenungerin zu der dem gestellt der dem Steite seiter der Zeidenung zureich. In der schiegen Seiter einstellt einer Steite Seiter berührt Zeidenungen zureich. In der Seits Gefeit erhaltet er bestängig auf seitet über ben gehat, indem er im erfreit Steiten Seiter der Steiten Seiter der Steiten Seiter und bestäte der Steiten Seiter der Steiten Steiten

Den Ausgangspunft ber Entbechung Geomitllers bilbete ein ihm feit lange belanntes großer Blatt mit ber Aufschrift "Chiesa maggior" und ber von anderer Band beigefügten Bezeichnung: Baldasar Avianello nadovano disse averlo avuto di casa di Raffaello da Urbino" (peröffentlicht in Redtenbachers Mitteilungen aus ber Sandzeichnungensammlung ber Uffizien, Tafel XV, Fig. 1), zu welchem nun noch zwei andere Rirchenpfane bingutommen, in beren einem Geismüller eine Studie für E. Maria bell'Anima in Rom zu ertennen glaubt, beren zweiter bie Begeichnung "St. Victor in Millano" tragt und bie famtlich in Schrift, in zeichnerifder Bebandtung, ja felbit in ben angewandten Farben fich als einem und bemletben Deifter angehörend ergeben. In ber Grundriftioposition zeigen alle brei jenes Motiv ber vertieften, im Satttreis ober Botogon gefchloffenen Seitentapellen, welches für eine gewiffe Bangruppe in ber Renaiffance Oberitations bezeichnend ift (E. Gievanni in Barma, C. Cepelere und C. Cifto in Piacema, C. Maria bella Baffione in Mailand). Dasfelbe febrt in jenem ratfethaften Plane für E. Beter in Rom wieber, auf bem von Antonio ba Cangallo giobane bie Beifcbrift "Opinione e disegno di Fra Giocondo per santo Pietro di Roma" fich pergeichnet findet, ein Entwurf, in bem Gemmuller einen Beitrag bes Meiftere ju ber Konturreng fur Gt. Beter, und zwar icon ber erften unter Intine II. (1505) fieht, ba fich nur fo beffen Sonberlichteiten erflaren (publigirt in ben Planen für G. Peter, Taf. 41).

 musterung ber Chaige ber Uffigiensammung, webei ihn bie thatige Mitbille ihred gegenwärtigen Konferektork, R. Gerri, unterfühlte, die Aahl ber nunmehr bem fera Giecombe jugufcheriernbem Sondheichnungen auf über bundert zu erhöhen, und biefelden in mehrere nach Gegenstant und Darftellung fich soubernbe Gruppen zu erbnen.

Eine berfetben bilben 9 Blatter, Die bem Fragment eines Traftate über Geometrie angeboren, mit ausführlichen Beifdriften in lateinifcher Sprache; in einer zweiten von fiber einem Dupend Blattern find Ornamente, Grotesten, Tier- und Figurenftubien vereinigt, in einer britten 16 Blatt mit 26 Beichnungen, Die fich ale Reft eines Stiggenbuche, jumeift antife Details entbaltent, fennzeichnen. Gra Gioconte batte er ale Sojabriger Greis begonnen! Dies ergiebt fich einerfeite aus bem gam gleichformigen Charalter ber Stigen und Beifchriften, andererfeits baraus, baf barunter eine Aufnahme ber Codelpoftamente von ben burch Raffael erbauten Stallen ber Billa Farnefina vortenunt, Die erft im Jahre 1514 begonnen wurden (f. Ming' Raffaet, E. 576). Eine fernere Folge von to Blatt enthall auch meift Aufnahmen antiler Detailo, gehort aber einer friiheren Beit an. Bemertenowert find barunter eine Restauration bes Maufeleums non Solifarnas mit ber Beildrift: "descriptio ex Pliniano Codice vetustissimo in Bibliotheca Vaticana", Die für Die Gelehrfamteit bes Frate gengt, und grei Entrourfe für Altartabernatel, reich mit bilbnerifchem Schmud ausgestattet. - Cobann 8 Blatter mit Rovien aus Francesco bi Giorgio's "Trattato d'Architettura"; Die icon oben befprochenen 4 Rirchenplane, ju benen noch ein Faffabenentwurf fur G. Beter tommt (von Geomuller auf Zaf. 40 ale Wert eines Unbefannten publigirt); ferner 9 Matt Gutwürfe für Balaftfaffaben und Boje, wie auch ber vollständige Entwurf eines "Balaftes für einen Kardinal" mit genauen Lotalangaben, welche voranofichtlich bie 3bentifigirung wenigstene beb Ortes, für ben ber Bau bestimmt war, ermöglichen werben: enblich 8 Blatt Entwürfe für Centralbauten firchlicher und weltlicher Bestimmung, jenes Stile etwa, wie ibn bie Architefturen ber Bemaite Berngino's und feiner Schule, Gignorelli's, Mantegna's n. a. zeigen. Diefer ibr Charatter, Die weniaer freie zeichnerifche Behandlung, Die ihren Grund mehr in ber Stileigentlimlichleit ber bargeftellten Gebande als in ber Sand bes Beichners findet, endlich abntiche Broiefte bei Ducercoau und Mondane veranlaffen Gemniller zu ber Annahme, Die gange Folge fei nach jest nicht mehr nachweisbaren Entwürfen eines alteren berühmten Meifters, etwa Roffellino's ober Alberti's, topirt. -

Die Schniftigerungen, pu bezur ber Refujfer idennad bestjajich er Biefeichight ber gebung für Micense's gingale, refuser fich aus ber Bestergebente wer icht. Das brie Schnigen und ber Schwafte der Schwaften und ber Schwafte ber Schwaften und ber Schwafte ber Schwaften und ber Schwafte ber Schwafte ber Schwafte ber der Schwaften und ber Schwafte ber ermanntalen Schwaften finde in den Schwafte ber ermanntalen Schwaften fich und eine Schwafte einem ber Schwafte der Geschwaften und der Schwaften finde und seine Schwaften und geschwaften und der Schwaften und der Schwaften finde und seine Schwaften und geschwaften und der Schwaften und der

C. b. Sabricgo.

<sup>\*)</sup> Bergt, ferner Gemüllere Rotis, Chronique des Arts, Rr. 35, 1882.





-----



## Briefe des Kronpringen Ludwig von Bayern an Rarl Baller von Ballerstein.

Mitgeteilt pon K. Tb. Beigel.

Rubolf Bergan veröffentlichte in birfer Zeitschrift (Band XII, G. 190) zwei Briefe bes Architelten Rarl Saller von Sallerftein an Rronpring Ludwig von Bapern, welche fiber bie im Auftrage Des Bringen unternommene Forfchungereife nach Griechenfant und Die bafelbft begonnernen Ausgrabungen intereffante Aufichluffe bieten. Reifebriefe beefelben Autore aus Rem fint in ben "Germiboten" (Jahrgang 1876, I, G. 241), ein Bericht über bie Ausgrabungen auf ber Infel Dito ebenbort (Jahrgang 1876, III, G. 269) mitgeteilt,

Treffliche Ergangung finden nun biefe Berichte burch mehrere Briefr bes Rronpringen an Saller, Die bermutlich aus bem Rachlaffe besielben in ein Mürnberger Antiquariat gefangten und burch Antauf für bas baverifche Rationalnufrum bor Berftrenung gerettet murben. Leiber ift bie Rorrefpondens, wie fich aus ber Rumerirung erfrben lant, ludenbaft; Die Rummern t-7 liegen fich nicht mehr ausfindig machen, ebenfo febten bie Rummern 21 und 22. Die verliegenten, teils bem Bringen biftirten und unterzeichneten, teils eigenbandig geschriebenen 22 Briefe gewähren Einblid in bas Berbaltnie bes fuufffinnigen und rafiloe thatigen Fürften m bem gludlichen Ginber ber Agincten. Uber Die in Griechenland beforgten Antaufe bon Antiten, fowie über Die an verfcbiebenen Bunften in Angriff genommenen Ausgrabungen find bier authentifde Radrichten geboten, außerbem aber auch bie erften Andeutungen und Anordnungen bezüglich ber bom Bringen projeftirten Banten, Gloptothet und Balballa,

Empfangen ben 30. August 1913

Salgburg ben 27. Juny 1813.

- Rr. 8. 1. Derr Baran! 3ch wunfche balb wie moglich zu erfahren, ob es ficher ift, bag bes Physalifchen Briefes ') Berfteigerung ju Bante und am fen Dan 1814 par fich geben wird. Bie Gie immer, mas bierauf Besug bat, erfahren, fcbreiben Gir mir re.
- 2. Warum batte bes Arginifden Gunbes?) Berfteigerung nicht ber Anzeige gemiß am 1en 9ber 1812 tu Sontr fratt, warum Ort und Brit perfect worden? - Richt mahr, Berftrigerung geichab gar nicht, fanbern Bagener 3) erwarb burd Rauf?
- 3. Richt wiffen tonnene, um wie virt ber Fries ju meinem Eigentum gemacht werben fann, haltr ich am boften, Ihnen, wenn bie Brit fommt, einen Arebitbrief gu fenben gu bes erften Termine Begabtung, waren - wure bie Gumme, welche erforbrelich, geringer - bemnach nichts jum Baraus an bem 2004 ju jablen ift. Arbertrofe aber Die für ben Termin erforderliche Gumner ben Arrbitbrief, arrtraue ich Ihrer Ihatigfeit umb 3brem Ginfluffe, bag bennoch ber Erwerd vor fich gebe, feine Ber-
- 1) Der Bilberfries aus bem Apollatempel in Baffa bei Phigalia wurde 1811 von Saller im Berrin mit feinen Greunden Linth und Fofter und bem englifden Architeften Caderell aufgefunden. (Caderell, The Temples of Jupiter Panhellenius at Aegina and of Apollo Epicurius at Bassae; Conton 1860.) 2) Die fagen Aginetrngruppe, bir jeht bir fcbinfte Bierbr ber Muntothet, murbe 1811 van Saller und feinen Argunden in den Ruinen bes Tempels der Athene auf der Infel Raing entbedt, illeliche, Dir (Mpotathet, 2. 36 ff.)

3) Jahann Martin von Bagner, Baler und Bilbhauer, geb. 1773, geft. 1838, lebte ale baperifcher Benfionar feit 1865 in Ram und beforgte bie mriften Antaufe van Runftwerten und Antiten fur Kronpring Lubwig; Die Gloptothet, Die Bafenfammlung und bas Antiquarium gu München werbanten ibm Die mriften und beften Echapr (Urlicho, a. a. D., G. 4.)

Beitichrift für bilbenbe Runft. XVIII.

lögerung hierburch entliebe an der dann fegleich w erlässendern Transdoortirung derfieben. Ich glaube, doch es binklagisch, menn ich auf einem bestaderen Walter die Erftärung geher, das die dasse der von Ihnen einzugeschenden Ausfredigungen meine Befählung errheile, pu beren Erfüllung mich gereibinden.

- Muntche balb möglichft 3hre offene Meinung hierüber zu erfahren, überhaupt, baß, fa oft Sie mir Erfauterung zu geben haben aber felbe oon mir wünschen, unverziglich mir zu schreiben.
- 6. Für ein Gebäube, bestimmt, bag (100 Buften barin aufgestellt werben, 1) Raum aber muß gelaffen werben au größerer Babl; Blage für bie 100 aber find glrich barin angugeben, ferner für bie Rahmen oan 20 bis 30, auch fur 10 mehr; oan welchen Meniden frine Bilbnife oarbanben, aufzubemabren, entweber in Denffteine gegraben, aber anugeben, auf welche anbere Beife Bie gorsogen, felbe zu verewigen in biefem Gebaube, welches gleichfalls nur ein Gefchaß, aber auch nur eine Salle bilbet, welche, funben Gie es gut, burch aufgehungten Teppich, nicht aber burch Rauer ju theilen mare: ab eben auch blefes ju gefcheben, bangt oon Ihrem Ermeffen ab. Aber rein griechifder Stul muß Diefes gleichfalls fenn, burdaus, und wie an jenem Gebaube, auf ber Dede innere Bergierung, wie baft fie auch oan aufgen rein antit fen. Da nur Buften in biefeb lebte Gebaute tommen, fa menne ich, boch abne baraus Bebingung ju machen, es murbe gut fteben, joge fich ein Fries innen berum. Gefest es mare am beften, ibm Licht ertheilen gu laffen, wie vielen antifen Tempeln, daß fie nühmlich 4. Ib. offen, fo murbe unfer Rlima tein Sindeenift fenn, weil in ber hobe Blas angebringen, bas nicht bemerft wird; benn unten, wa es gesehen wird, erzeugt es einen Mifftand an folden Gebauben, Die Binbeit febrend, ba es bie Raffe unterbricht. Breite und gange nicht oorgefcrieben, aber ein grafies Webnube fall es geben; gungezeichnet in allem, angemeffen bem Angegebenen, mas ber Bau enthalten fall, muß bas Innere werben Langlichtes Biered mit fich fa herumgiebenber Gaufenaarhalle (Beriftpl), gerinnt in barifcher Ordnung, mare am iconften, einem griechifchen Tempel foll es gleich feben. Daß bie Buften gut beleuchtet werben, barauf mobi Bebacht gu nehmen; bag fie es auch bee Rachts werben tonnen, biergu maren bie Barfebrungen gleich angugeben, fa mie bie Alten ibre Tempel bei nichtlicher Teper erbellt. In biefem Gebaube find feine Gemacher für ben Barter anzubringen, wahl aber rin paar andere jum beliebi gen Gebrauche, s. B. Stuble ju enthalten, um ausweruben, jugleich einen Tifch, auf welchem ein Buch, feinen Rohmen einzufdreiben; bos anbere, Buderichränfe germohrenb; boch nur, wenn biefes bie Schänheit ber Geftalt ber Salle nicht minbert. Diefen tale ienen Man wünfche ich zu befammen : bie Brundriffe, Durchiconitte, Anfichten, alles nach immer bengefügtem Rafiftabe und bis in jeber Bergierung Gingeinheit eingebenb. Much bas Dach, welches auch reich antit fein muß, nicht ju vergeffen, fo bag gleich banach gu bauen mare. Richt Criginalitat - Emonbrit ift ber hauptgwed; fo ift es beffer, als minber ju fenn, bag es Rapie bes Bartbenans gebe. Wenn antitem Etpl und Econbeit unbeschabet, mir angenehm, wem auf jebem biefer Blane jur Inschrift Raum angegeben würde. 7. Bolirten Die Grieden Die runben Marmarnen Caulen und Die gerinnten Rorinthifder, Dorifder,
- Jonifder Ordnung? und in ber Beit befter Runft? Bieberholung einiges früher Gefdriebenen falgt bier mit einigem neuen, aber:
- S, Radbom zwei Briefe Bagners oerlahren gegangen, habe ich ben vom 281en Jebruar erft am 121en Jung, und feinen andern mehr befommen bis jest
- 9. Trey bis 4 Abfdriften jedes Striefes fenden Gie mir burd Subid und Aimani, melden Gie bemerten mögen, immer burd hendlungebanfer, welchen beren albalbige Beforderung Deingenbig zu empfeljen, falden and Galburg? zu befargen
- 10. Schreiben Sie mir unverguglich, wie aiel Belo obngefche nothig fean wird für ben Baffertrausport bes Stefels, benn iener ju Sand, bann bis Innobrud wird mabl erft nach ber erfatzten Antunft ju entrideten feno
- 1) Zen Ginfelnig, bem pentifiem Genius einem Ghennemer, bis Zehthalle, zu bauer, feite Armerin Schwie fieden mitzerne biene Schwichtstells in Stellen und der Zeifaltel bei Jenn. Mm. 34 Kaupstif 1997 zing er ben Obfeariter Johannes Stützer ungen ber Stellenda ber berühnnichen Zeutliffen, betren 1997 zing er ben Obfeariter Johannes Stützer ungen ber Stellenda ber berühnnichen Zeutliffen, betren 1997 zing er ben Obfeariter Johannes fallen, um Stat en (Obiefat, Eubnig i., Steinig ern Stutzern, 2-23)
  2) Kraupstruß zeutlich zeinnigt das Gemeenteure best westerliffen Jun- um Zeitsaftreites ab

wechselnd in 3nusbrud ober Calsburg (beigel, a. a. D., 2. 23).

Á

- 11. Bie bie Ausgenabungen Ausbeute geben, schreiben Gie mir sogleich, od beren Transport, bem Fried begeftigt, bie Koften und um wie alle berenchen mütze. Ju Kathe weiß ich wohl, daß alled Zentnermeis geft, nicht, ob so zur Zee auch geerchnet wird, benn auch mit nicht woller Zabing aoben Zabife ab.
- 12. Dollten feine Kirfel ferner som mie anfangen, richten Zie fich nach sem in Rt. 7 enholtenen, boh, ein Mui 1511 ber Transport abgehen foll. 2006) perfannen, wenn Zie bie dazu erfoerziehe Limmen ist, ann allen Zeiten haben, um weiche Zie fich nicht frühreitig genug bewerben Konnen baß nur fein Ruffliche werden.
- 13. Gefcheben 3bres Wiffens bermalen feine anbeen Rachgeabungen in Griechenlanb?
- 14. Mir muche son unferm Minifertum ber austo. Sngefennbelten ust finnnert, Jet Zewus Homen mar ne Hospisch werden der Bedreck und der Bedreck bei der der Bedreck und der bei der der Bedreck haben einstellt die der die, müche beider ein mich mehre gefangen fallen, der fallen die ein mit die die men Bedreckmittlich gemeinen fallen. Die, derer Bedreck und der Bedreck der Bedreck und der Bedreck bedreck bedreck bedreck bedreck bedreck bedreck und die bedreck bedreck
- 15. Beiche Raterie und Zeichnung ber ichonften Juhöben griedischer Tempet? fo boch jeder verschieden, für die die beiden Gebäube anzugeben, an welchen gar fein holz, auch jur Bebedung nicht, angewendet werben dar?
- 16. Tayaux de chaleur (Barmeeobeen), wenn thunlich, im erften Gebaube.

3hr 3hnen febe geneigter Lubwig, Rronveine.

Lubwig, Rronpring

Schreiben Gie mir sobald Gie tonnen, fue wie wiel weniger als 60000 fp. Tofferis (respettine 50000) Gie glauben, bag ich wohl ben Fries befonmen tonne?

Empfangen ben 10. Janner 1514 Athen.

Un ben ben. R. Satter aon Satterftein

in Athen.

Salgburg ben 111m Muguft 1813.

- 1. Opert Sessent hie geinumfeine bewegen mide, Jahren yn fagen, bek is flir ben Bijdenfiller Arteite en Goodyn Seninfeir Zeiterig fare. Geldt, jolkte en in brinnen freis fermene, het fie flam was bei beiden gild geiner auf mide, met in benefit met Begriffer, mit meiner Deffeiting beidert gein mide, met in benefit met Begriffer, mit meiner Deffeiting der Geldt geiner der Begriffer der Begr
- Bas ich früher wegen vorzunehmender Nachgeabungen bestimmt, bleibt; bemnach solche, gleichwie es thunlich, anzufangen sind.
- 1. Fortfenung meiner Gebanten über bab 100 Buften enthalten follende Gebaude, welches ben Namen Balballa fubeen wird, folget hiemit.

  - 5) Som etz gut verte privere ju einen auf gutet, wer gebe benefen verten, bei gerte auch gere fie in allen Zeilein gerau angegeben. Ge verfteht fich, deb bie Porte an bie dalle, von marmonenn Quabern erbaut, fommt; ober weicher Plorte, wenn es gut lößt, in eherner Schrift ber Rachne angebeingen, lateinlich die Budifaben.
    3) dem möder noch eine Zachfeit, bas Zach und ben Erbauer einfach angebend. Biere fie nicht
  - an ben Säulengang außen angubeingen, ober ba eber Balhalla, bie andere Inforifi abee über ber Bforte, ober in Bitte bed hintergrundes bes Gebudes selber Biae an leinem öffentlichen Gebudbe ber Griechen bester Beit Inschrift aon außen an bem Säulengang, auch nicht über ber Borte angebacht?

Collite ed Mifftand veeurfachen, hat aber bie eine, und wenn, auch die andere gleichfalls bann wegubleiben. Gies freuen und Bedje bereinige Balfalls; die Maffe muß burchringenben Eindrud bewirten, einen beitbenben. Es feu gebiegene Grobe.

- 164
  - d) Baren Gie ber Meinung eines innern Griefes, und bag er auf allen Zeiten berumginge, ober nur auf wie oielen? baß jebe Geite befonbern Wegenftaub ausbrude, ober auf jeber ber anbeen unmittelbare Fortfebung?
  - e) Der Rahmen, welche in Bolballa follen geichrieben werben von Renicen, beren Buften es nicht gibt, find es gewiß 20, oiefeicht gegen 30 unb barüber.
- f) 3rre ich nicht, mußen bie 4 Edfaulen etwas betrachtlicheren Durchmeffers fenu. Wenn bem alfo, geben Gie ben Unterfcbieb genen an. 5. fiberhaupt verftebt fich, bag bei biefem Blane, wie jenem für Untilen, Ranftab benarfugt fen, Beibe
- Blane muniche ich ausbrudlich in Griechenland noch oon Ihnen verfertigt. Run von bem bie Untifen enthalten follenben Gebäube:
- a) Einen Coal von bes Bhugglifden Friefes gunge, nur im Jull folden Ermerbes nothig, mas wie gefagt, febr (wenig) mahriceinlich ift. Aber es icabet nicht, wenn ein Gaal bie gange bat, ba er immer für andere Gegenftanbe benühl werben fann. In einem Gaal werbe ich, wie fie auf Panhellinions Tempel-Giebel geftanben, bie Bilbfauten orbnen, feine anbern in bemfelben.
  - b) Beber Gaal, jebes Gemach mit einer Mauer getrennt; in Balballa burfen nur bie benben fruber in Briefen ermabnten Bellen es fenn für Bucher. Doch wie gefagt, folche Bellen haben gang meggubleiben, laffen fie nicht gut. In bem Gebaube fur Antilen ein paar Gemacher fur
  - ben Bochter; Balballa's feine aber tommen in einem fleinen, nicht bagu gehörenben bauschen. c) 30 muniche ben Blan fur bas Antifengebaube fo eingerichtet, baß foldes oon binten, wollte man es, mit ber Beit vergrößert tonnte merben.

Mit oielem Bertrauen und bem Buniche balb erfolgenben Antwortichreibens 3hr 3hnen febr mobigeneigter

Ludwig, Aronprins. 7. Die icon früher gefagt fur bas Gebaube, ju Untifen befrimmt, muniche ich 2 Mine, für Balballa 1,

biefe 3 illuminirt. 5. Die Binnbe Balballa's aus marmornen Quaberftuden, an welchen von Biegelfteinen, ber Trodene megen, eine Maner aufzuführen, mit Marmorplatten werben folche Banbe von innen gu belegt. Un ben ben. B. Carl Saller von Sallerftein in Athen.

Empfangen über Galonidi ben 25. Des. 1813.

Rr. 10, Saller.

Mugsburg, ben 16. 7 ber 1813.

- 1. Dein herr Baron! Bie ich 3hnen einen Rrebitbrief auf 4000 fpanische Toleris ichidte gu Rach. grabungen bis in ben Monath Rai funftigen Sahres, fo batte ich Luft, einen auf gleiche Gumme ju fchiden ju Rachgrabungen bis in ben Monath Dai 1815, und bann wieber einen ju bemfelben Brede bis jum D. Dai 1816. Inbeffen fagen Gie mir, wie es mit ben Rachgrabungen ift; haben Gie nicht zu viele Schwierigfeiten? find bie Untoften nicht alltu groß? - 3ch erwarte Ihre Ant wort, um mich naber gu entschließen. Uebrigens bei ber Radgrabung bleibt es, wie beftimmt war, bis bie 4000 fp. Toleris baun permenbet find. Ihren Unterhall maleich bavon beftritten, bis folde beenbet.
- 2. Alles Gefundene bringen Gie por ber band an fichern Ort, 3. 8. nach 3ante, und gwar unter 36 rem, nicht meinem Rabmen.
- 3. Sollten auch bie fur mich gefundenen Reliefarbeiten minber icon, ale ber Phugalifche Fries, fo will ich boch auf biefen nicht taufchen; überhaupt biethe ich auf biefen gar nicht, und mas ich 3bnen barüber gefchrieben, nehme ich jurud. 1)
- 4. Rachgrabungen find mir oom Prof. Bronftebl angerathen worben an folgenben Orten: a) im Epaminonbifden Deffene auf bem Berge Ithome; b) Bu Dlumpia, welches ohnebin im Plane; c) im Arfabifden Regalopolis nabe bem griechifden Dorfe Senano, nicht weil von Leonbari am grofen Theater; d) in ben Ruinen von Mantinen; e) im Pholifden Deiphi, bem jegigen Dorfe Caftri; f) in einigen ber alteften Graber hinter Phopalia; g) in ben Trummern Des Tempele ber Athene Suniae
- 5. Die Infdriften, bie Gie finben, idreiben Gie forgfattig ab.
- 6. Den 24ten Muguft bat 3hr guter Freund Bronftebt Mugiburg verlaffen, um Ihretwillen fich nach Rüenberg zu begeben,
  - 7. Geben Gie mir Radricht fo oft ale moglich.
  - 8. 3bre Blane für Balballa und bas Gebaube fur Antifen ichiden Gie mir fobalb als moglich, Ropie aber behalten Gie gurud. 3m Jalle ich feinen Fries inwendig herum haben wollte, fagen Gie mir,

1) Bom Antauf bes Phigalifchen Friefes riet insbesonbere Bagner ab. Der Bring wollte anfang. tich fogar 100000 Biafter bafür geben, menn ble Statuen mirflich ber Schule bes Phibias angehörten. Dies wollte aber Bagner nicht gellen laffen, mobei, wie Urlichs (a. a. D., G. 36) annimmt, auch perfonlicher Berbruft über ben Befiper, ben englifchen Bicetonful Gropius, nicht ohne Ginfluß gemefen fein mag.

- welche Bervierung sanft allensalls ftatt bessen anzubringen märe: mittelst einen darüber geliebten, deweglichen Kopierriemenk somen Zie mir deites angeben. Bessenkanden Sie dem Runm für die Billen m Balfalla nicht auf 100. Lassen die Naum auch für wehrere, doch (d, daß die Zetllen für inn de reichnet werden, und ohne diese un arraden, Runm noch für mehrere bleibe.
- n. Zem Benpins fit die Penciera abgenommen. 11, an dem Reginfischen Junde bade ich bereits besohlt; die anderen ?, jade ich lauf Übereindunft nach erlogter Gunfignitung von Junnen, vom Zage der eichem an gereinet, in 2 Mangehe den 1110, in 200 Mangeh den 210, im 4100 Mannth dem 310 und iedem Aremin. Ban Bogner das ich siehen auslügeliche Radiciat aus Nom; sehr frest mich iefer Ernnen.
- Bei ben Nachgrabungen, fawie Berfendungen machen Gie mit Geapius teine Gemeinschaft, nach fanft Beichaft.
- 11. Borefti in Jante bat Basreliefs von Brummen aus Rorinth, Die febr icon feun follen, an fich gebracht, Erfundigen Gie fich bach fur fich, um welchen Breit fie vielleicht zu baben metren?
- Weben Sie beim Nachgraben auf die Grieden fargfältig acht, daß sie nichts einschieben; fie find gar zu graße Freunde davon, und ärgerlich ist es, salche Fragmente zu verlieren.
- 13. Bann ift benn ber Berfteigerungstermin für ben freies bestimmt? meinen um Theil bes Erlofes beforgen Gie mir auch abme Grapius's Dazwischentunft.
- befengen Eie mir auch ahme Erspinisch Tampischerunft. 14. Zu die ben Physpatischen fleise mich faule, die beundt ver Zaal in dem Austlengebünde auch ehen nicht bie Länge zu haben. Aber einem Zaal will ich, der gang nussschieftlich sie Industren von Nezinne hettimmt fez, die ode file der in 2 Neisen, wie sie es am Tempen franzen, aufgeburd von Nezinne hettimmt fez, die ode file der in 2 Neisen, wie sie es am Tempen franzen, aufgeburd

#### Berbleibe bes herrn Barons febr geneigter Lubwig, Kronpring.

#### An ben ben, Br. Carl Saller v. Sallerftein in Athen.

merben fönnen.

- Rr. 13 auf Rr. 6 u. 7 Empfangen b. 12 in Mai über Constantinapel. beantwortet ben [410a May mit Rr. 12. München, b. 310a Jämer 1814.
- Skim berr Sterns! Eins beinderte Segninien war ein mit, in bleim Zasen wieber Sociatiek aus, Junen un erhalten. John empfing nichtund der Druffelten ann Sit. 3, bom Nr. v. mit 7, sonn einkt aus den dichten Jares Reumbes kinth, den feltst in seine nicht seinerem mit der gefreit abeten, innerem mit der 1961. Zu fann Zohen mit auf sem, meiner, ziriertendelt bestegen, (masst) über die Gemantigkti, mit der Ele mit zom altem Nachtäte geben, als über die gewissende Steinflichti, mit der Ele fin mein Junerfelt ausgedenn finn fallen. Gewindern finn fallen. Gewindern finn fallen der meiner Dauf.
- 2. Ein merben inmittellt meiner Beiefe Rr. 9u. 10 empfangen und darzus erfehen daben, daß ih meine Beiefe auf je u. 10 empfangen und darzus erfehen daben, daß ih meine Besch auf je auf den bei und für mich auf denstehen nicht fleigern taffen voll. Es fallt alles zurich, was dierund Bezug dat. Zah Zie den ber Abguf. die Verfehen mir befangen merben, deunde ich Ihnen nicht zu empfehten, wie auch den Abguf.
- 3. Mit bem nächsten Briefe werben 2ie mir wohl gemau angeben fönnen, wie alet die oon jemen 6000 joan. Zalleris, flu welche ich Gie zu Ihren Austagen auf ben Jund von Phapatia affrediritte, nach Berichtigung ber Untoleen überg debalten haben, biefen Nelt fann ich alebann auf die Berichtigung ber Aussfeldlunge ber Reginischen Jundes verwenden.
- 4. Das fernere Radgraben überlaffe ich gang Jaren eigenen Einsichten, wie und an welchen Stellen Sie es fürs beste haten, so auch, melde Geschlichtet und Gehalfen Bie jur Erreichung Jaren Jweede bags zu beauchen Bie für bienlich erachten. Ich bin überzeugt, baf die bad Rögliche thum werben, um meinem Hamischen zu entsprechen.
- 5. Bis in welchen Manath glauben Gie ahngefahr, daß sie mit ben für Rachgrabungen hestimmten 4000 Tallerio reichen, und würden Gie es sier zwerfindigig halten, nach mehr darauf zu verwenden? und antwerten mit alteld darüber.
- 6. Alles, mas Sie aon Grublicinen, Urmen u. d. g. Zteinwerten überdaupt dart baben, wünsche isinen zielt zu erhalten. Tiele Alterthieure find in einer Zammulung (mmer aan graßem Jakeerlie. Zie beben inzellien diele Zaden noblt ienen, die Zie nach finden werden, an einem fichern Orteauf, unn alles mittelnander fann dann fpietrelbu unter Ihrer Begleitung bieher fommen.
- 5. Es freut mich, daß Sie fich mit den Ihnen oon mir aufgetragenen Blanen ju den beiden Gebauben beschäftigen wollen. Reiner Beiefe Rr. 9 u. 10 enthalten darüber meine weitern Jeden: San fenen find 8, dom blefen 4 Appelen auf verschiedenen Wegen an 20 e abgegangen, aon benen in vernigfense.

einige im Jhren Hünden glaude. Ih bege zu Ihren auf dem schönften Nassischen Soden erhaltenen Kenntnisse des Juturusen, del meine Erwertung nicht underliedigt bleiben wird. Ih dode Ihren schause dem geschiede der Kindling eine gehapen von Ivo demrstigen Zusi Ergen erhalten schliegenwer Löngermunk eines boperischen Zusies kann Ihnen für die Proportionen zur Richt schwurz diesen.

- 10. In Betreff ber Zäulen an dem Gebäude Balholla muß ich Ihnen bemerten, daß Gie auf feinen flüffern Durchmeffer alo 5 boperfiche Zuf rechnen bürfen, indem ber Zaltburger Marmorbruch, aus dem flie genommen nerben millen, feine fiederen Welen liefert.

Mit wiederholdem Dante für Ihren Gifer bes berr Barons febr gewogener Lubwig, Rronpring,

Un ben Sen, Br. Saller von Sallerftein in Athen.

Mihm b. 15, 84n 1818. Koller. 9kr. 12 auf Rt. 8, u. 9. Beautwortet b. 21'n0 Cepth, 1814 was Constantinased.

Mein Gerr Baron! Gestern empfing ich die Midceiften von Ihren Briefen Ur. 6 u. 7, baun die Briefe Ur. 8 u. 9.

Dum aber, gefest euch, die Richtstung der Lieuers follte den Auslichen vermichten finnen, so bedauste ich, deh, da vor Ablaui des Zennins von 8 Monathen Areumbichaltsserbältnisse posisiene Wagene und England eingetreten sind, beier Lieuerse also mehr ersobert merben, dies es gut als erfolgt angeleben werden millen, wo deber auch in diese dinicht der fortbourenden Guitfa eit des Contracts nichts mehr um House feels.

- nach mattlerweil gefaßten andeen Entichluffen ganz aufer meinen artiftischen und finanziellen Blanen.
- 4. Da, wie ich sehe, Sie auf ft. Geopius sehr viel Zutrauen haben, so habe ich so viel Zutrauen in Ihnen, um Sie feineswegs barin zu beschränken, fich besielben in Ihren bortigen Geschöften zu be-

bienen, fo wie ich Ihnen in biefer Sinficht auch ichon in meinen frühern Briefen fein Biet gefest babe.

7. Beitliegend die Befanntmachung bewufter architettonlicher Preisaufgaben.

Über ben Bertauf bes Friefes von Phogatia habe ich (außer bem oft früher Gefagten), meinen Antheit betreffend, nichts weiter gu erinnern.

10. Den angegebenen Ben filt meine Keiefe an Sie merte ich mir; — auch werde ich mich mit meinem Bedoaler Garti benehmen, ob bie fünftig an Ihnen ju gebenden Urobie nicht auf ein anderes haus in Consentinoset gestellt werden tonnen.

Mit vieler Werthickhung Ihr Ihnen fehr gewogener Lubwig, Aronprins.

An ben ben, B. Carl Saller v. Sallerftein in Athen.

(Fortfestung fotgt.)

# Der wahre Mame des Meisters

D

er unter ben jegigen Kunftjorfdern fennt nicht ben Stilllebenmaler Wer bat nicht vor feinen fruffig, wenn auch oft etwas trocken gemalten, schoffn beleuchteten Bittern gefannen und bedauert, über feinen Namen noch immer im Untlaren zu fein?

Budliderweise bat ein gunt im haagiden fidtifden Ardiv biefen Zweifeln ein Ende gemacht. Der Meffer beigt nicht C. Beitenburg, wie man in Breden behauptet, nicht Cornelius Bierton, vie man in Berlin friber glaubte, nicht Clara Beeters, wie andere nieinten, er beigt

Bieter Claefg, (van Baerfem.)

Bechenlang durchsuchte ich vergebtich die Inventare in ben "Wees en Momboirkamer"-Bapieren, obne etwos Interefiantes zu entreden. Schon fing mein Mut an zu wanken. Da finde ich endlich das lehrreiche Inventar") bes Nachlasses von Thomas Nebun vom Iahre 1684 und iche u. a.:

"Een stilleven van Pieter Claesz van Haerlem."

Za laben wir find. Er radde is feiert, tean auf mehrern ver Mirte unteren Meiner teit unter ham Monacapama ein (finers I-L. (II. a. a.) auf einem feie figden Artumpfar im Erlin meiner Freundes, Mitter A. te Eusen, Ministerresfrenten der Riecetaute in Morien). Metalfield findle ich gefeig der in der Er Milligen, ere der vernüg ihrer tile mitteilt. Er von Zeufdere, im Etinistra geleven umb beiratte febru 1617 in Johanfem, zwichen Zaum der vertresfille mit ten einfigen Zeum auf einem Mittern filmun. Of finds in der Aus zu einer Zaus zeit der

Er mat Zeulider, im Scieniurt geberen umb beriedte feben 1617 in Paarten, reiched Tahmu erterfillen ützt mit eiliken Tahmun ichten Minntt. eft find in im leigten Tayan vie vertreillen in den mit eiliken Tayan vie Steiterif Berchen, das im Steiterif Berchen, date mat den den Steiter Ste

<sup>\*) 3</sup>d werbe biefes Inventor in "Obreen's Archief" nodiftens publisiren,

Ber noch überzeugendere Beweife fur ben Pieter Claefs haben will, ber lefe, was Soubraten (IL bei Berchem) über ibn faat:

"Berchem was de zoon van Pieter Claesz van Haerlem, die eerst visschen, naderhant kleine stukjes schilderde daar doorgaans een tafeltje in kwam met alderhande soort van suikerbanket in een Zilvere Schaal of porceleine schotel."

Aifo fort mit Pottenburg, Bierfon, Beetere ic. aus ben Katalogen und für unferen Monogrammiften feinen Ramen gurud: Bieter Clacfg ban haerlem.

Sang, Mai 1882.

M. Brebins.

#### Motiz.

Der Bermes des Praviteles. Im Anjtrage ber Generatbireftien ber foniglichen Dufeen in Berlin bat ber Bilbbauer Brofeffer &. Echaper ben in Olympia gefundenen hermes bes Pragiteles im Gipeabgug ergangt. Wir geben biefen Reftaurationsversuch in einem Bolgichnitt nach ber Arbeit Schapere wieber, Die gegenwartig in ber Formerei ber igt. Mufeen für auswärtige Cammlungen vervietfattigt wirt. Da bas Ropiden bes fleinen Dionpfos und ber rechte Gug bee Bermes, ber bes Stanbbeine, noch nachträglich gefunden worben fint, lagen bie Sauptichwierigfeiten, melde fich bem Reftaurator in ben Weg ftellten, in ber lofung ber Frage: Bas bat ber Gott in ben Banben gehalten? Die lebhafte Rorperbewegung bes Bacdusfnaben ergab junachft, bag bas Rind nach einem Gegenstande aufwarts gestrebt haben muß, welchen Bermes in ber erhobenen Rechten biett. Dr. Treu hat bereits vermutet, bag biefer eine Traube gewesen ift, und ber Bilbbauer bat fich biefer Supothefe, bie faum noch auf Biberfpruch ftogen burfte, angeichloffen. Dagegen haben fich ber Babr-Scheinlichkeit ber anderen Bermutung, bag ber Gott in ber Linten einen Thurfosflab gehalten babe, außere hinderniffe in ben Weg gestellt. Brattifche Berfuche Schapere baben namtich ergeben, bag ein Stab ichlechterbinge nicht in ben halbgebifneten Fingern ber tinten Sant Blat finden tann. Schaper glaubt baber, Die Dffnung ber Finger burch ben Drud erflaren ju muffen, welchen bas auf bem Unterarm bes Bermes finente Rind auf bie Gebnen biefes Gliebes ausubt. Benn man an fich felbft tiefen Berfuch macht und bas tide Steifch bes Unterarmes mit ber anderen Band preft, wird man filbien, bag fich bie Finger ber Sand unwillfürlich nach ber Sanbflache zusammentrummen. Die eingebende Beschäftigung bee modernen Runftlere mit bem Berte bee Bragitetes bat ben erfteren übrigene mit ungemeffener Bewunderung für ben antiten Deifter erfüllt, bem feine Beitgenoffen Lobeserhebungen fpenbeten, beren Berechtigung wir wenigstens burch eine Driginalarbeit bes attifchen Meiftere beftätigt finten. A. R.





Der hermes bes Pragiteles. Reftauration von Fris Schaper.

Beitidrift für bilbenbe Runft. XV

trinic Truff are Supportions & Brick

Merico ben G & Sermon







Flugeibud des Bringadorfei schar Altars im German, der Misseuta zur Numberg



0.0

1 10 10





Die Wandlungen feiner Malweife.

Don Woldemar von Seidlig, Mit 21bbildungen,

ber ftattlichen Gemalbegalerie bes Germanischen Museums zu Rürnberg, welche aus! ben gerftreuten Cammlungen ber Stadt gebilbet und im Frühighr 1882 eröffnet worben ift, befinden fich bem Ratalog unfolge 11 Taieln von Bolgemut, 4 andere, die moglicherweise von ihm gemalt find, und eine beträchtliche Reibe von Berffratt und Schul-

bilbern. Die Rotwendigfeit, ihnen gegenüber einen feiten Standpunft einzunehmen. bot bie Beranlaffung ju ben nachfolgenben Zeilen, welche auf Grund einer vergleichenben Analnse biefer Bilber, fowie anderer, jum Teil in unmittelbarer Rabe Rurubergs befindlicher, die Eigenart bes Meisters sowie Die verschiedenen Entwidelungoftusen feiner Malweise festunitellen fuchen. Gebr wertvolle von L. Scheibler mir gur Berfügung geftellte Rotizen boten eine willtommene Bervollftanbigung biefer Aufzeichnungen. Trotbem wir über Wolgemut mehr urfundliche Nachrichten besitzen, als über irgendwelchen anderen bentichen Maler Des 15. Jahrhunderto, trogbem viele Schriftfteller, wie Quandt, Baggen, Forfter, Sotho, Schnage, Woltmann, eingehend über ihn gebandelt und guleht Thoufing in feinem "Durer" ihm eine gerechte Burbigung bat ju teil werben laffen: ericheint es in Anbetracht ber fait verwirrenben Berichiebenartigfeit bes Stils feiner Berfe und ber jum Teil wenig verbreiteten, jum Teil noch schwantenben Remunis mancher berfelben nicht überfluffig, wenn von neuem ber Berfuch angestellt wird, ein Bild biefes Meiftere ju entwerfen, ber fowohl burch bie hervorragende Rolle, welche er während eines halben Jahrhunderts in der Nürnberger Schule gespielt, als auch namentlich durch den Umftand, daß er Durer in nachhaltiger Beife die Bahn gewiesen, mohl geeignet ift, unfer lebhaftes Intereffe in Aufprnch zu nehmen.

Die Sauptitaffeln feiner Entwidelung werben befanntlich burch bie brei großen um ie awangig Jahre auseinander liegenden Mitare: ben Sofer von 1465 (in der Münchener Binafothef), ben Beringeborferichen von 1487 (im Germanischen Mufeum, einemals in ber Anguftinerfirche zu Rurnberg) und ben Schwabacher von 1506-1508 reprafentirt, swifden welche Arbeiten noch bie folgenden batirbaren Werfe fallen: ber 3widauer Altar von 1479 und die Malereien im Goslaver Rathans, von ca. 1500. Daft so weitichichtige Unternehmungen obne beträchtliche, mit ben Ighren foggr ftarf gunehmenbe Bei aichung von Gebilen nicht burchgeführt werben fonnten, ist felbstverstäublich. Es musibaber ftete auf ben mehr ober weniger großen Anteil, ben biefelben an ben einzelnen Berfen gehabt haben mogen, Rudficht genommen werben.

Beitideift für bifbenbe Runft, XVIII,

An dem Hojer Altar erifdeint der Meister obshanss von der vlämischen Zeduste der Mitter des Angeler von der Kepten 1; mößig demogre, nicht dierfälltet Romposition mit semists schwändigen Gestlater, deren ober derten, and unten sig absplichen Köpie derfälltet kömische Stephen der Vertigen und der Vertigen vertigen der Vertigen de

Bon bem Zwidauer Altar vom Jahre 1479 vermag ich freitich nicht aus eigener Anichauma zu iprechen: nach L. Schriblers Mitteilung ftebt berfelbe bem Beringsborferichen im Stil naber als bem Sofer. Iebenfalls ift bie große Rrenzigung im Germaniiden Museum (Rr. 110), welche im Ratalog als eine freie Bieberbolnug eines ber Bilber biefes Zwidauer Altare bezeichnet wird, weber eine Bieberholung hiervon, noch icheint fie überhaupt von Wolgemut selbst gemalt zu fein. Die Romposition, in Imidau ichmal und überhobt, ift bier in Die Breite gezogen; Die Stellungen einiger Sanptperfonen tebren freilich bier wieder, aber die Gruppirung ift eine andere und die Angahl ber unter ben Arengen Berfammelten eine weit größere. In Zeichnung wie in Farbung weicht bas Bild von Bolgemute Beije ab: Die Figuren find in ihren Berhaltniffen normaler als bei ibm üblich, baben nicht so große Röpse und so schmächtige Leiber: ber Ausbrud ber Welichter aber ift weientlich ichmacher und matter, freilich auch burch eine gewisse Canftheit bestechender; die Farbung ift greller, in ber Karnation roter. Starf weicht auch bie Landichaft, ein wenig zurücktretendes, einsörmig ausgeführtes Balbachege, von Wolgemuts reicher Rompositionsweise, im besonderen auch von dem Bilde des Stwidauer Altars, ab. Im gangen ift bie Behandlungsweise eine gewandte, wohlgefällig bie Formen rundende: bas Detail aber martirt fie nicht scharf und geht nicht auf angerste Bollenbung aus. -Diefelben nicht auf Bolgemut beutenden Merfmale febren auf zwei anderen baselbit bem Meister augeschriebenen Bilbern wieder: einer Anbetung ber Ronige und einer Maria am Betpult (Rr. 112 und 111). Dieje beiben als Rud: und Borberfeite gujammengehörenben Darftellungen, zu benen nach Mitteilung von L. Scheibler bie Flügelbilber: eine Anbetung der hirten und ber Engel ber Berfündigung, im Bagerifchen Rationalnuneum zu München gehören, mögen von berfelben Sanb berrühren, wie obige Kreusigung. Wute Schulbilber find fie jebenfalle.

Gewiffe Typen, wie s. B. auf der Arcugafnahme der Rifodemus, find lepterem direkt entlehnt; mit Unrecht verfest somit dothe, II. 226, biefem Altar in eine Periode, da Wolgemut noch keinen Einfüg von den Jiedertalinden nerfahren batte.

Mennigung der Mändgener Pinnforthef (Mr. 1422) angeführt nerben, nobil des jehönfte Pilit, des Bedgemut geschäffen, von crexiscioter Energie im Ausbard und tieser kraft der Joseph Grüften. Eindich der Hallersche Mitar in der helt. Arenglieche Münrelig der beite innersten Allagsfelihrer: des Arenglischpunng und die Auseirlichung Christi, nobil geweiß vom Merkeit eisten ausgeschlicht fünd.

Der Beringsborieriche Altar von 1487 zeigt Bolgemut in der Bollfraft feiner Eigenart, an der Zuitse einer svezifisch nürnbergischen Schule, der er selbit das Gepräge vertichen, umgeben von Ateliergenoffen, Die fo völlig fich in Die Weife Des Meisters eingegrbeitet haben, daß ihre belfende Sand nur bem Grade ber Ausführung nach, nicht aber infolge abweichender außerer Qualitäten, wie Beichnung und Karbung, beranserfannt werben fann. Das ift die Beit, die Dürer in des Meiftere Atelier verbrachte und baan benutte, die Technif feines Sandwerfs von Grund ans fennen gu fernen. In ben plamiichen Einfluß erinnert jest nur weniges. Richt mehr gleichmäßige und barum wohlthuenbe Disposition ber Figuren und Farben bilbet bier bas Biel, sonbern möglichst frappante, dem Leben abgelaufchte Charafteriftif und ein reichbelebter, scharf marfirter Rontur. "Scharf zu individualifiren, lebendig zu bewegen und die heilige Geschichte in Die Form feiner Umgebung gu fleiden, ift fein Sauptproblem" (Sotho, Gefch. b. beut. u. niederl. Mal. II, 253). Dieje Bestrebungen gehen somit ben gleichzeitigen Schongauers parallel, und werben ichlieftlich von Durer, ber fie ju hochfter Bolltommenbeit bringt, auf feine eigenen Rachfolger übertragen. Rur verfällt Bolgemut leichter als ber Etfäffer Meister in Übertreibung, und zwar mehr noch in den Geberben und Bewegungen, als im Ausbrud ber Röpfe, die jum großen Teil im Inpns gemein, aber von hober Lebendigkeit erfüllt find. Andererseits gelingt es ihm durchaus nicht immer, die Haltung seiner Figuren völlig zu beleben; manche berfelben bleiben noch fteif und lebtos, fo namentlich bier bie reichtich lebensgroßen Gingelfiguren von Seitigen auf ben Augenseiten, unter benen wiederum die weiblichen Gestalten durch eine gewisse Annut ausprechen. Unter den acht, zu je zweien übereinander disponirten Heiligengeschichten werden wohl die vier Scenen ans bem Leben bes beil. Beit, weil matter und fahmer, in ber Sauptfache auf Webilfen gurudguführen fein; die übrigen aber: die Beiligen Bernhard, Christoph, Lufas und Sebaftian, bem Meifter felbft angehören. 1) Mag auch bie Farbe burch Firnis trub geworden fein, jo ift fie jedenfalls ursprünglich weit tiefer gestimmt gewesen, als auf ben bieber erwähnten Bilbern. Schon bie bunflere, jaft ichwarze Anlage ber Schatten, nicht unr in ben Gewändern u. j. w., sondern auch in den Aleischteilen - an Stelle ber früheren hellröttichen - mochte in Berbindung mit ben feitbeitimmten Umriffen folches bedingen. Die Landichaft, bereits früher mit Liebe burchgebildet, ift noch reicher im einzelnen gestaltet, ber ftart vortretende Borbergrund mit feinen Grafern und Biumen und Infeften forgialtigit anegeführt.

An beisem scharfen Bildt Belgemants ihr des Tetail der Erscheimungen, der ihn im Biltimis- um Bambichoristosis die im Bodistie elizien tich, liegt wohl and die Ertlärung sür Türere ausgesprochene Borlieke sir die gleichen Jweige: dem hierin sonnte er am meisten vom keinem Köster profitieren, wie isson den Bildinis seines Batere vom Jahre 1190 in dem Hirjüten und diese Kombischeim auf die Abschässten zu Woschassie besteine. Am

 <sup>3</sup>wei diefer für Bolgemut in der Bollfraft feines Schaffens besonders charatteriftichen Darftellungen, und wurd die beiden vom Rongen, Sondb. I, 1913 oben, ihm ausbrücklich zugeichriedenen, find bier in getreien Rachbildungen beigegeber.

Son ber Bildern bes Okrmanijden Michamis batiri beier Berinde feines Lebens bes Brigilible innes alten kartelien Mannet in beham finderum finderum die ober den Stenden der St

Der vom Bonger als eines feiner feiner Berle grutiefen und in folgebellen all gegen als bliebe, in der Agmidfelber keighnet fei Schriebener Alla, ein um 1500 ernitabenes Schr. 1<sup>a</sup> umft wollsändig and dem Berle Heite felhen, de er mit Robegenut fanm enses zu fehrt feiner Schreiben feine Robert feiner Berle bei der Berle feine Berle ber alle, was ihm eine hein fein der Berle ber den Berle feiner Berle bergen benannt ift, übertreffent – jenkern von einem Kintlicke Berriffet, der feiner Berle bergin Kinnenbung butter, führer Aufreh, durch werde ber der Berriffet, der feiner Berle der Berriffet, der feiner Berle der Berriffet, der feiner Berle der der der Berriffet der der Berriffet der Berriffet der Berriffet der der der der der der der Berriffet der Berriffet der Berriffet gegentiber der Zehriftlich von berriffete sum der feine Gegentüber der Zehriftlich von berriffete sum ber feine Berriffet gur Kürnberg, ziemlich gegentüber der Zehriftlich von berriffete sum berriffete zu Schreiber gegentüber der Zehriftlich von berriffete Sumb berriffete.

<sup>1)</sup> Abgebildet bei Goder, Beilebronnifder Antiquitatenichan, ju 2. 10.



Der f. Bernigard. Blugelbild bes Beringiborferfchen Mitars im Germanifden Mufeum ju Rurnberg. Geberzeichnung nach bem Original von C. Daumerlang.

Beitideift für bilbenbe Danb TVT

Berlag ban @ M. Ceemann.



Proceed in Colonya.

bies weit individuellerer ale berienige, welcher bei Franengestalten auf früheren Berfen fountatirt werben fonnte. Schone, sum Teil febr fein ansgeführte landicaftliche Sintergrunde heben die Figuren vorteilhaft herans. Die Konture find ichwarz und fest umriffen, die Modellirung ift eine seichnende. Weit weniger intereffiren die swifden diefen Sibntlen angebrachten Raiferfiguren. Bon ben übrigen Matereien in Diejem Ramue find noch zu erwähnen: dem Gintretenben gegenfiber die heil. Jungfran, in Glorie und von Engeln umgeben, auf Wolfen ftehend; ihr Typus zeigt noch eine recht starte Be fangenheit in ber alteren Tradition. Der fie anbetende Burgermeifter Papen, gang in Schwarz gefleibet, ift bagegen ein tüchtiges, lebensvoll erfaßtes Portrat. Am robeften find bie vier in die Mitte ber Dede eingelaffenen Geenen ans bem leben Chrifti; wenn auch nicht weniger traß in den Farben, so doch immerhin von mannigsaltigerer Charaf teriftit find bie vier an ben Eden ber Dede angebrachten Evangeliften und bie Bropheten in den Zwifdenfeldern. Diefen Malereien ichtiefen fich Die Judierbildniffe in Maffel und Weimar, welche Thaufing (G. 62) mit Rachbrud bem Bolgemnt vindigirt, nabe an. Co febr man fich auch verlucht ifiblt, fie wegen ihrer forgigmen Durchführung und ber vollendeten Mobellirung gleich dem Bildnie bes Cowald Arell von 1499 in der Münchener Binafothef Durer gugufchreiben - wie folches auch ber Ratalog ber Raffeler Gaterie gethan, fo ericheinen uns boch bie angeführten Eigenschaften auf letterem Bilbe in unvergleichlich boberem Grabe vorhanden ju fein. Dagn fommt, daß bas Bilduis bes Rrell bon jener inneren ans ben Augen fprühenden Glut erfüllt ift, welche Durers frühert Bilbuiffen, wie auch bem jungft ans ber hamilton Cammlung fur bas Berliner Mufeum erworbenen Mannerbildnie, jenes bamonijch Padende verleiht, bas fie auszeichnet, boch in ben ftarr und ruhig blidenden Encherbildniffen nicht angntreffen ift. Übrigens harrt biefe Frage, Die bezeichnend ift fur ben Baralleliomus, welcher zu einer bestimmten Beit awijchen ben Bestrebungen bes Lehrers und bes Schülers geherrscht haben muß, noch ibrer endaültigen Löfung.

Bei bem Zefgnodader Altar gilt es vonth bir Verfigherendeiten, netder fift in bet kussifikrung der einzelnen Zeite bemerflich maden, ja fontlatiern; fodeum die Arnag ja ernögen, wie wirt eigenfahrige Mossifikrung durch des Meilter angenommen werden barf. Bit der Mitar geistoffen, die fielt man in der Miter vier Zeuere anne der Kridenogsfolden Ghrifti zu je zweien übereinander, auf den feistlendene Aftigeln die übertehensgerösen Geriligen Johannes d. Z. mid Martin: (etgever ift mit der Jahrgalt John Gezichinet.

Thanfing (3. 65) behanptet, die Romposition bes Martinebilbes auf bem feititebenben Blugel ... entipreche" bem Solsichnitt, welchen Bartich sub App. 18 Durer suichreibt, welcher jedoch somit Bolgemut guguteilen ware. Doch find fur folch eine Annahme bie Berührungspunfte beider Daritellungen zu geringe. Das Bierd, und holgerner gebildet, zeigt im Solzichnitt ben Ropf von vorne - im Gemalbe von ber Geite; bort ruben beifen vier Beine fteif auf bem Boben, wahrend bier bas linke Borberbein erhoben ift; hier fteht der Krüppel, bort fitt er auf ber Erbe. Die abuliche Körperhaltung bes Beiligen auf beiben Darftellungen bilbet eigentlich bie einzige Übereinstimmung; Die Be wegung ber Glieber jowie die Rleibung find wieberum gang verschieben: im Gemalbe 3. B. blidt er empor - im Solgidmitt fentt er bas haupt; bort ift feine Rechte mit bem Schwert erhoben, hier geseuft; die Rleidung bort prunfhafter u. f. w. Baagen (R. u. R. i. D. I, 295), der einzige, ber genaner Die in bem Altar vertretenen Stilverichiebenheiten untersucht bat und beifen Urteil wir uns bier im wesentlichen völlig anzuschließen haben, fpricht nur biefe beiben festen Glugel bem Meister gu. Alles übrige fei ohne 3meifel nach Bolgemuts Nompositionen, jeboch mur von Schülern und Gehilfen ausgejührt. Bir glauben, bağ eine fo fcharfe Echeibung bier nicht am Blat ift; fonbern, bag verichiebene Schuler in folder Beife mit bem Deifter gufammengearbeitet haben, bag erftere bie Anojuhrung ber einzelnen Bilber im wesentlichen beforgt - woher bie von Baagen fouftatirte Berichiebenheit ber Sande - Bolgemut felbit aber an alle Die vollendende Sand gelegt und baburch ben Darftellungen jenen gleichmäßigen Charafter verlieben habe, welcher uns im erften Angenblid entgegentritt. Daß ber Deifter zu einer Beit, ba Durer bereite feit mehreren Jahren fich zum berrichenden Mater aufgeschwungen hatte, noch folden Einfluß ausgeübt habe, um jungern Malern feine Stileigentumlichkeiten aufzuortroniren, tonnen wir nicht wohl annehmen: beren Arbeiten ben embeitlichen Stempel zu verleihen, wird fomit ihm felbst obgelegen haben. Die Annahme endlich, baß Bolgemut selbst nicht nur alle Bilber vollendet, fondern auch ausgeführt habe, und bag bie Berichiebenheiten fich aus den Bandfungen feines Stils mabrend einer poransiichtlich vieliabrigen Arbeitsperiode erflägen, entbehrt ber thatfachlichen Begrundung.

Die vier Baffionsicenen, figurenreiche, gebrangte, unrubige Rompofitionen, ftimmen 3. B. in Formgebung und Farbung wohl zu ben beiben feiten Tafeln, erweifen fich jedoch durch gewiffe manieriftische Unarten, wie die rundlichen Enpen und das übertrieben glatte Relief, welches ben Tiguren mittels tiefer Schatten und febr beller lofalfarbiger, baber ichillernder Lichter gegeben wird, endlich die leichte und flüchtige Behandlung der Landichaft, als im weientlichen von ber Dand eines beifimmten Schulers ansgeführt. An Edduiclein, beffen Sand Thanfing namentlich im Rrenzigungehilde zu erfennen meint, möchten wir um fo wemaer benfen, als berielbe, wie aus bem ichonen, von 1505 batirten Arcusigumosbifde des Glermanischen Museums bervoracht, um diese Beit bereits ein io pollig ausgebildeter Maler, und war der Durerichen Schule, war, dan er ichwerlich bei Bolgemut Dienite angenommen haben wird. Aber eine an ihn itarf erinnernde Sand erfennen mir fonnohl hier als auch in den acht Legendenbildern, die in unei Reiben übereinauber bei geöffnetem ersten Alfigelwaar fich zeigen; jedoch mit Ausnahme ber jojort zu erwähnenben Brebiat Iohannis b. I. Als Merfmale maren zu nennen, außer ben bereits von Baagen aufgesührten blautich gebrochenen Schatten bes Beiß, noch bie ichwarzen, die Figuren hart heranohebenden Konture, fowie die malerische Behandlung der Landidmiten, deren mödstig guirggende blane Webirge von den zadigen Zeisbildungen und den grüntiden Ärener Stelgemuts weierttijd obweiden. Zer omjätlige Unterjeibe zwiiden von Vollienbeilberum üb beien Zurfeilangen, indem te citeren ber Stamm burdt eine überfüllt von Jöguren im gleichmäßiger Stelje fo ansgefüllt ilt, baß er auch in feiner vollen Ziefe erligkein, toderen ba bei miegrene ber tejetren mit menige, jubben under führe gekalten. Äggeren jabrtigig fällen: beiere Unterjeibe fälls fin mods bamit ertfären, bols Stelgemut am jibe Remapirition ber inneren Stilter, mie naufrühz, eine geringere Zorgube teremerbet doch ein am bie he diaperier; ib bod auch deren Wassifizurun gein fällenfägere.

An Dem berfeiten Reite angebierenben Bilte ber Perboji Johannes des Eduires glauft Schagur (2. 20% infa) ib Vonn besellen delsifieri Bologramus ju ertennen, mether mehrere noch in der Zerenfunde befindlich Bilter gemant hat. Der mejentlich abweichende, bei altertüminferer übernher beira Bilter din ungericheitig: nur gannten mit; möbe grache ihre gemigi Gingenfunisfelter um i Bologram i felle betten, inndem eingelnes, mie 3. B. die etwas harre Knochmung der Judorericheit, noch an mondes feiner richte mes Befert erinner; underes, mie 3. B. die kandische den mit gehen eine Bester Schreiter inneren, wie 3. B. die kandische den geine die Gesonter Materials erinnismismen.

Terrichten girt idereibt V. Scheiber, noch perfontider Witteilung, die in Wolgemens Berführt agferigten Alturflägd in der Periogieriteit, au fertimt, auf Wolfinsoiernen der Wolgemut gleichgeitigen ober etwos frührers Aranfen ober Zudiglei ben
dere diese nieder Scheibeng zu ihm, dierbeis geintellt vop; bereibe von kunfer, M.
Zchrichen, H. 28. ihm abgefroeden): der Zudigtei des Weifters aber die fieden Zurdindungen ber Zudergen Worfe, durit von 151447, in der Terebener Galerie Kr.
1865—1871 (alle Mrn. 1731—1737), wo fie unter der Verzichnung: "Unbedannt, Zchale
Zürere geden. Teige Volung einer intercipaten Zugag- des Bilber find malmich jüt
refrangspiler Zudega, Jahres fehr alterheimlich umb fehr in aus, als ob fie in ben ergien

Be. Ranbel in Schwabach hat alle einzelnen Bilder bes Allard febr gut photographirt.
 Muf bem Mibe ber Kreutsgung, auf einem Glein bes Staktbore, rechts über ber Schulter eines ber bie Leiter tragenben Scheren, in iche lieinem Mofishabe (Schieller).

Sahren des XVI. Sahrdunderts cantinuden feien — cricheint als eine berubigende und icht erfertulde. Jenner in der Kraper Goldrich Rt. 101 umd 93 (alle Kinn. V., 12 umd 93), unter dem Manner Oberfarie für Angelien, der Gegenste der gegenste der Gegenste der Gegenste der Gegenste der Gegenste der Gegenste der Gegenste gegenste

Len der Aricke, melche fich Belegenut des in feine letzen techneishte bemacht bat, 
gielt des feihne (elemsoelle Bilbuise), melche sim Sachier Dürer im Johne Tals gemati 
in der Mindener Kinnfeltet) bereibes Jengnis Zos Auge Mitz in ungehrochene 
kraft, der ernfie Bumd ist judiammengapreist, isbin jeringt die ein geschnitzten Reale aus 
dem insolgien Welfight vor. Die findinge, sites zu allem bereite Archesterlatt, meltig ind 
durch fein Jager mach schwer berfeichbaren Phymntofegedisten betrem lich, dos ist 
wose dure vorundmich aus beiefem Welmeis gerausgulering galanten; in auch fettlem wir 
uns gern den Allerike uns gehre. Der ganzen Generationen die Bohn nieb um falsfeisch 
andehen er einer Zuflier krungspieller, der großer und al eer feldt geweren, noch 
geraug Clastigist des Gefrie krungspieller, der großer und al eer feldt geweren, noch 
geraug Clastigiste des Gefrie krungspieller, der großer und al eer feldt geweren, noch 
geraug Clastigiste des Gefrie krungspieller, der großer und al eer feldt geweren, noch 
geraug Clastigiste des Gefrie krungspieller, der großer und al eer feldt geweren, noch 
geraug Clastigiste des Gefrie Ausgebieler und großer gene 
gene einer Bildigiste des Gefrie befrie, um fich felter, und zuvor mit Gefolg, der ihm frem
ben neuen Michang ausmenehen.





Das Innere eines Rubftalles; Sepiszeichnung (1828). (Bergt. Re, 36 bet Einnebme-Buche.)

## friedrich Bauermanns Einnahme-Buch.

Ein Beitrag gur Charafteriftit bes Kunftlers. Don Carl von Lutom.

Mit Illustrationen.

### (Fortfebung )

| 1827 Befdreibung des Gegenstandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | des Käufers. | Preis.                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| April Brei Briter ben gleicher Größe, berünfindt: bad eine, frambliche Gegenb mit Zieren, im Bere bergmeit ein als Wölfer, benaubt ein als Wölfer, benaubt ein den Gegenbeit ein die Gegenbeit d | Unkefaunt    | fi. Row. Müny<br>Für beibe:<br>60 |

Beuideift fur biibenbe Runft. XVIII.

| 110                    | Several Constituents Consulate-Only                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| t 828                  | Beschreibung des Gegenstandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | des Känfers.                   | Preis.      |
| (5t)                   | Der Weißungler mit den Hanferer Gebirgen; in Derfergrunde auf einer Jahlahr nechter Stellend Begraft. Glie Gemerin und ein den des Auft, ein junged Comm tritt Wild, aus denn anten übe Jahrechn Gehäße. Weils field und annen eine übe Jahrechn Gehäße. Weils field und annen Gamme eine Wierspätz, finier recker nich obei Arferbund fie einergebet. Im Klein-befinditung. — Mir Keinmant. — 25 Boll, 211, 201.   | Villhuber                      | 8. sem \$6. |
| (52)                   | Ein geslechter Stier fieht in bem Schatten einer Gide. Reben ibm liegen ein Paar junge Bies genbide, in ein Halsjach gespannt. Dunftige Gebirge fichiegen ben hintergrumt. Einen Schul lang. — Auf Boly.                                                                                                                                                                                                            | David Weber                    | 20          |
| 3änner<br>(53)         | Ein alte Pirch feht auf einem beinen Grab-<br>sügel; rechts ein Sampl, aus rechtem ein<br>neißen Pirch brinkt, auf nechtem ein Boure<br>fiel. Es heint eben ein Geneitur zu tommen,<br>man fielt ben Wilhia den Gebölten, purch<br>rechte man in ber gerne eine Dorffrehe er-<br>blich. Geofe außhigante Geniterroullen, in<br>ber gerne Nigengülle. — 11-2 Schub lang. —<br>Ris Doch                               | Graf Peds<br>flagty            | 20          |
| 3änner<br>(54)         | Die Mpenhötte am hinteren Gobas-Cee uit ben<br>Dadifien im Spintergund. Ein gezure Beite-<br>pielt mit etwan Bigenhet. Die Alle fein-<br>len im Boebergunde und einem Grandt, ber<br>mit beiers Spinage mas Brüsteru umgeben ilt.<br>Rechts beite Gelöpben. Der Zomerleget, am<br>beilen Jugie man einem Zeit be Geri geroder<br>mirk. Das Grang im Mongradefendetung.<br>23 Bell lang, 212 geld treit. – Unimonib. | ўг. в. <b>Яен</b> фанв         | 90          |
| <b>3</b> änner<br>(55) | Das Innere eines Kubftalles. Zwei Klibe, von neichem eine gemollen wird. Eine Rub fiegt bei ibrem Aufle, neiche gur Diffe bon der Comm befenchtet ift, bei bei einem allen genfter bereinfschein. Sechls im gehitund gwei Gebis-biele. Beim Fenfter ein Neiner Tiffe, worauf ein Krug, Bred wo ein Weffer liegt. — 2 Schab kang, 19 Jell boch. — Muf Seinstend                                                      | Rach Drebben,<br>Hr. b. Cuandt | 50          |
| Februar<br>(56)        | Eine lafirte Zeichnung, verftellend eine Auf mit<br>ibrem Ralbe, weche von einem Stier abgie,<br>ledt wirt. Bechte im Brund mit Gebifd,<br>unter weichem ein Bitte fist. hintergrund<br>bebe Gebirge aus Arment, in Steiermart.                                                                                                                                                                                     | S. Majeftat<br>ber Raifer      | 40          |

| 1828            | Befdreibung des Gegenftandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mante<br>des Känfers.    | Preis.               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Februar<br>(57) | Die Alpenhütte in der Gosau, mit mehreren<br>Rühen, wobon eine gemolten wird. Daneben<br>liegen ein Paar Ziegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Erzherzog<br>Ludwig      | st. Rom. Wings<br>45 |
| Marş<br>(55)    | Der Mellgangice mit St. Gligen, den einer Späligangice mit St. Gligen, den einer Späliger. Um Sterbergunub biefe Zirer, mers mater filb eine Stab, bei geraufen nich, um hir Kalle, meden fire ablecht, beinderen segekum. Ein der liegt im Gebarten, mehrere Jiegen um ihn ferum; ein Baar Dieke, mehr gelegen um ihn ferum; ein Baar Dieke, mehr gelegen um ihn gerum; ein Baar Dieke, mehr gelegen um den gestellt gelegen der gelegen um den gestellt gelegen der Barten, Baufen um Zanner.  Mit Stimmen. — 28 gleift mag. 12 "Spil fied.                      | Пенђанв                  | 81                   |
| Mpril<br>(59)   | Eine braune Ruß und ein Ralb liegen auf einer Wiele Lints ein Buget, auf welchem mehrere Buchen flehen. Ein Rande liegt im Schatten, Rechts tommt burch Weltengebild, ein Unred Beltengebild, ein Unred Bittengebild, ein flares Bitlefendach. — Muf Dolg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Br. Eder                 | 30                   |
|                 | Für Lettionen bei ber Brafin Clary.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 26                   |
| Mpril<br>(60]   | Ein frauuer Eiter ligt den der Genne beldie-<br>ein auf einer Wile. Ein willer Krischebum<br>fielt ganz im Berbergarum neben einem zubigen<br>Koffer. Ein Raube figt unter bem Baume<br>zum Zeil im Schatten und giebt einem zwissen<br>ziegensche dereso zu treffen. Wesen im fleit<br>ein fleiner Michel Meckel im hintergamb ihr<br>eine fleiner Mich. im berm Schatten eine Rauf-<br>liegt. Im hintergamb ber Etauffen auf-<br>Scalpfung mit einer treumblieder Geren bis fin.<br>Zus Gauge im Kien-Verendahung. — 2 Schaf-<br>lung, 10 Johl 646. — Chineause. | Hr.v. Quandt,<br>Dredben | 50                   |
| 3uni<br>(61)    | Eine lastre Zeichnung. Eine braune Ruß sieht<br>im Bortergrund und schleck ihr Rulb ab,<br>nedded ber ihr liegt, eine meiße Ziege liegt<br>hinter benfelben. Mittelgrund Bame, unter<br>neden ein Anabe foldst; rechts ein lieines<br>Wasser. Im hintergrund ber Stauffen bei<br>Salfer.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Raiferin                 | 40                   |
| 3uti<br>(62)    | Ein großer abgeriffence Grund, auf welchem<br>mehrere Eichen und Bucken fleben; ein Walds-<br>bach bemut aus einem Geltenfalse ferwer; burch<br>bas Walfer wird ein Hirfch sperier von mehreren<br>Reitern; Jagbhunke tommen über dem Grund<br>pressen ein Gektlich berach, einige Süngen an                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prinz von<br>Naffau      | 200                  |

| 180               | Friedrich Gauermanns Einnahme-Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1528              | Befdreibung des Gegenstandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Name<br>des Käufers. | Preis.               |
|                   | dem Hilden. Rebel steigen aus dem Thale<br>empor; durch die Baume sieht man einen be-<br>leuchtetenSchneckerg.— 6 Schuh lang, 4 Schuh<br>2 Zoll hoch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | fl. Konv. <b>S</b> f |
| September<br>(63) | Die Fabrit bes herrn bon Rofthorn in ber Db,<br>mit Gebufch und Baumen im Borbergrunde,<br>wo mehreres Bieh barunter weibet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rofthorn             | 60                   |
| (64)              | Sine Gruppe Rube, im hintergrund ber Gmund-<br>ner See mit dem Gebirge Kranabetfattel und<br>bem Schloffe Orth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Leipzig<br>Hr. Lampe | 50                   |
| (65)              | 3m Borbergrunde ein Waffer, aus welchem mehrere<br>Rübe trinten, im hintergrunde eine Aussicht<br>gegen ben Untersberg und Bahmann im Salz-<br>burgischen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lampe                | 80                   |
| 1829              | Ein Ralb trinft an einer roten Rub, hinter ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Leipzig              | 50                   |
| (66)              | felben ruft eine im Schatten. Mehrere Ziegen<br>find im Bordergrund unter Gebild gerftreut;<br>linfs ein Helberoden, mit Gebild verwachfen,<br>Im Hintergrund Trauntirchen mit dem Traun-<br>flein. — 2 Schuß lang, 19 Boll hoch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hr. v. Willig        |                      |
| (67)              | Best Stift eurfen fich um ihre Benet; einer<br>hoht mit den Besterlüßen auf dem toten Reh-<br>bed, der auserer fallt über ihn der. Rechts<br>Beilensuher, werim man eine Stift ertricklich<br>aus beidere in Aughle inrefahm einerschlaut.<br>Ban bemerft im Spiniergumde pusifiem Biefen<br>ma Stiften einer Misselficht, aus dem die<br>haben der dem Besterlicht, aus den<br>jährenklimme bemerft wan ein wenig Luft.<br>Mat Stiften                                                                                                                                                                              | Balvmüller.          | 25                   |
| 3äuner<br>(65)    | sim Radb bem Eisen und Andere, im Berber-<br>gund den gerie Volle voll Gelig in welche<br>und ber rechten Seine im bemoofter Zummen-<br>kamm fiehreit füglig auf der dem figligen Krüstern<br>bewachen ist. Vind fieht nam berd Stimme<br>eine Spieglie Genfermung. Zur Gedagis mach<br>find im großer Erdymund mit gwei alten be-<br>nesselben Bommisbungen, Buchen um M Khorn-<br>finnum, Micherer Stiefler bommen und bem<br>melder find Micherer beitre benach und<br>wieder find Micherer beitre benach und<br>Wegen; bad Gweitter gerteilt find. — Seinmand.<br>Regen; bad Gweitter gerteilt find. — Seinmand. | Şr. v.<br>Reuhaus    | [40                  |

| 1829              | Beschreibung des Gegenstandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | des Räufers.                                            | Preis.               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| девгнат<br>(69)   | Ein Brunnen unter Linden vor einem Bauern-<br>hauf, auß welchen eine Auf brieft, ein weißer<br>Ceire mit verein fieden fiedt hachen; jützer<br>bemiesten tenunt ein Auß hervor, um zu<br>trinken. Roch einem dere eineren fielt im<br>Schaften eine Suh, neche brieft. Im höhrer<br>genund Texamsfreich mit kenn Zumpfein. Ein<br>Jütze freint im Berbergund, neben vochwei-<br>rigk, "auf Keinwand. — 25 Bell lams; 221 2<br>3ell hoch.                                                                                                          | B. Billhuber                                            | \$ Rome Stinge<br>90 |
| Вевтнат<br>(70)   | Zer Mudjamg eine Balbeb in einer fundsbraue Gegenb, in berne flufferumg man Stuiren eine bermalb befeiligten Eddeifel erfolder, butliege Gebeige befeiligten er but juntigen zu den bestehe der der bei der                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reg Nat<br>Schreibers                                   | 140                  |
| Mär3<br>(7t)      | Ein Brunnen bei einem Bauernhaus unter einer<br>Linbe, woraus Alle trinken; ein Jiegenbot<br>frift von von einer Dolffquate. Der hiet<br>triutt aus bem Brunnsteden. Im hintergrund<br>Traunfirchen mit bem Trunnstein. — 25 Zoll<br>long, 21 2 Zoll hoch.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S, taiferliche<br>Hobeit ber<br>Erzherzog<br>Franz Carl | 180                  |
| September<br>(72) | Dre vordere Gosus-See mit dem Dachstein im<br>Ointergrunde. Links der Ausstuß bes Gees<br>über bemoofte Seislen; auf einem erhöhlen<br>Grunde fiehen ein paar alle Zannen. Rechts<br>geht zwischen den Gründen ein Fahrneg gegen<br>den Bordergrund. met dechem Bieh zum Waffer<br>getrieben wird.                                                                                                                                                                                                                                                | Baron Percira                                           | t50                  |
| Rovember (73)     | Ein alter Chlimmet und ein paar Leifen auf<br>einer Wiefe, im Berregnunde im Blüg, umb<br>ein Jod. Ein Mottel figt auf tem Plings<br>mit einem Regni in er Dand um briedt mit<br>einem jungen Burtfeen, ber baneben im Einel<br>leigt. Regelt licht unn einem Klert, ber ich<br>über einem Diesel beingett, ner noch einige<br>Prägel ich zu der bei der der bei<br>prägel ich zu der bei der bei<br>Prägel ich zu der bei der bei<br>Burten bei Der bei der bei<br>Burnen ein Burcenband. Digselige Entjermung<br>umb graube über. Mit gelt, die | Reuhaus.<br>Bei der Aus-<br>ftellung.<br>R. Galerie     | 60                   |

| 1529             | Befchreibung des Gegenstandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Manfers.                                                                    | Preis.        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ettober<br>(71)  | Mehrere Kibe und Ziegen, die ju einem Bach ge-<br>triefen werben, ein Bude zielt fich die Stiefell<br>auf, neben lieb eit im Moch. Rechtst die<br>Ernab mit Baumen und Ochsissen; den<br>Grund mit Baumen und Ochsissen; die<br>Achten zwischen von Wamen die interfelle der der Auftragen<br>beintergrund Ochsigen auf Welen in Germittags-<br>befrachtung. — In die Centraum. — 25 Jest<br>Inng. 21', 2 Jest foch. | Unbefannt.<br>Bei ber Aus-<br>ftellung<br>in München                        | fl. Scar. 57: |
| Deşember<br>(75) | Ein Kerntvagen, bor ben Debjen und ein Pferd<br>gespannt find, nedich von ben Bauern ange-<br>trieben nerben, und bem Genitzer zu entlommen,<br>welche bie naben Gebirge mit Regen bebedt;<br>burch bie Gewittermollen fieht man ben Bab-<br>mann bervorragen. Einst auf einem Spiele mit<br>Retern fieht man noch Leute aufbinden. —<br>Ruf Debje                                                                   | Reuhaus.<br>Bei ber Aus-<br>ftellung 1830                                   | 70            |
| 1830             | Gine Felfenichlucht, burch welche ein fleiner Baffer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Br, v. Leiben,                                                              | 100           |
| 3änner<br>(76)   | fall herabtommt. Drei Bolfe überfallen einen Rebbod. — Auf Bolj. — 2 Schub 4 Boll hoch, 17 Boll breit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausfiellung<br>1530                                                         |               |
| 3änner<br>(77)   | Ein fetlengegend mit der Aussicht auf einen Ge-<br>birgiste. Eine Brin mit Jungen find im<br>Begriff, einen jungen Eiter zu verzehern. Auf<br>einem gersem Eild Seifen tennnt ein Bür<br>herver, ber auf die andern berabsiebt. Eink-<br>tommt aus bem fiesten int lieben Wolffe ber-<br>vor. — Auf Holz, so groß wie das andere.                                                                                    | Hustellung<br>1530.<br>Beide jeht im<br>Besit von<br>Rothschild<br>in Paris | 199           |
| 3änner<br>(75)   | Bwei Baren in einer Doble, gang geschloffen, nur auf ber rechten Geite ein Connenblid auf ein fleines Baffer, welches liber Steine riefelt. — Auf holg.                                                                                                                                                                                                                                                              | Nodert                                                                      | 40            |
| 3änner<br>(79)   | Ein alter Schimmel fieht gang ruhig in einem Sumpfe. Über einem tleinen Sügel ficht man einen Bauer maben. Eine nebelige Luft. — Auf holz.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Egger                                                                       | 25            |
| Mar3<br>(80)     | Bwei Bölfe raufen um einen Nebbod, in einer<br>geschlestenen Zessengegene; im hintergrund sieht<br>man einen Meinen Basserfall.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nodert                                                                      | 40            |
| 3uni<br>(51)     | Ein Buchs mit einer henne bei einem Meinen Baffer, ein bemoofter Feifen, über ben ein anderer herauftonunt, im hintergrunde Walt.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rođert                                                                      | 10            |

| 1530                                       | Befdreibung des Gegenstandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | des Känfers.                                        | Preis.                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| November<br>(82)                           | Felfengegend, im Bordergrund eine umgefallene<br>Buche, über welche ein paar Rebe feben, welche<br>von Wölfen verfolgt soerden; ein Wolf fürzt<br>sich gerade auf einen Rehbod; graue Luft.                                                                                                                                         | Dr. v. Cohen                                        | \$. Sono. Minyo<br>150 |
| November<br>(83)                           | Felfengegend, im Borbergrunde eine Brin mit<br>Jungen, die spielen. Rechts fiebt man aus<br>einem bunfeln Malte einen Bach bervor-<br>rauschen. Eine Gewilterluft in Abembeleuch-<br>tung. Durch alte Zannen fallt ein Sommen-<br>blied auf einen Teil ber Felfen,                                                                  | Cohen                                               | 150                    |
| November<br>(84)                           | Die zwei fcwarzen hunde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Boigt                                               | 20                     |
| Juni 1530<br>(85)                          | Eine Alpenhütte mit Rühen; eine Auh wird ge-<br>meilten, neben ber Cennerin fleht ein Inger,<br>ber mit ihr fpricht. Im hintergrunde ber<br>Aussert Ger mit bem hallfabter Schneeberg. —<br>2 Schub, 19 Boll.                                                                                                                       | fr. v. Miller<br>Berlin                             | Su                     |
| Dezember<br>(96)                           | Ein Schimmet in einem Stalle, auf ber Banb<br>hangt ein Sattel; vorn ein Miftarren und ein<br>paar hilhner. — 16 Boll, 12 Boll.                                                                                                                                                                                                     | Cohen                                               | 60                     |
| November<br>(97\                           | Die Wehre aus bem Bostelbaum; im Borber-<br>grunde ein toter Schimmel, bei welchem Gilchse<br>sind, links aus dem Gebüsche seuert ein Jäger<br>hervor aus die Füchse. Mondbeleuchtung.                                                                                                                                              | Rodert, bann<br>Fint, fpäter<br>Fifcher<br>in Egibb | 35<br>60<br>250        |
| Dezember<br>emalt und<br>verfauft,<br>(98) | Ein Schimmel in einem Stalle, tints auf ber Band hüngt ein Sattel. Im Borbergrunde ein Mistarren und ein paar Dubner. Auf ber Leiter fist eine Rabe.                                                                                                                                                                                | Rodert                                              | 50                     |
| 3ānner<br>(89)                             | Ein wilder Graben mit Eichen und Tannen, im Bordergrunde eine Lade mit Schilf und Mangen, in ber einige Wilfschweine berum- waten. — 4 Schuß 8 Boll bech, 3 Schuß 8 Boll breit.                                                                                                                                                     | Neuhaus,<br>Ungarn                                  | 200                    |
| Februar<br>90)                             | Ein Sumpf mit ein paar Bitbichweinen in einer waldigen Gegenb. — holz.                                                                                                                                                                                                                                                              | Rodert                                              | 40                     |
| (91)                                       | Eine Gessengend, im Mittelgrund ein großer<br>beradgestätzte Gelebled, vor veeldem eine Bärin<br>mit zwei Jungen sich über einen jungen Stier<br>bermoden; ein anderer Wir sommt über bem<br>Gelsen bervoer. Durch bie Gelsen sieht man tief<br>binad auf einen Ge- mit bedem Gebeirgen um<br>kingt. Duffere kuft. — Auf Leinkannb. | Erzberzeg<br>Franz                                  | 200                    |

| 184                                                      | griettig Gauermanns Cinnagme Bug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |             |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 1531                                                     | Befdreibung des Gegenstandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mame<br>des Käufers. | Pres.       |
| 35mmer<br>(92)                                           | Ein alter Schimmel fieht in einer Lade; im Berbergrunde im Schatten eines alten Birn-<br>baumes, gleich neben auf der Wiefe, liegt ein<br>Bucht. Im Berbergrunde fieht man Schult-<br>terinnen auf dem Felbe und aus Baumen ein<br>Bauernhab bervorfchaen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Runft-<br>handlung   | fi.Rem. St. |
| 35nner<br>(93)                                           | Eine Rub mit ihrem Ralbe auf einem Sügel, ba-<br>neben ein braumer Birer, mehrer Ziegen. Reckte<br>im Schatter fist ein Bauer mit seinen Rivern-<br>unter Bumen. Im hintergrunde fiest man<br>bas Micienbader Thal mit bem Schneeberg in<br>Memberceuchtung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lunft-<br>handlung   | 115         |
| April (94)                                               | Eine weiß und ichwarz geflectte Rub tiegt allein<br>auf einem Bilgel. Gilbertonige Luft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3äger                | 25          |
| (95)<br>Gemalt<br>Jebruar 1890,<br>verfauft<br>Mai 1831. | Eine Waldpartie mit Eichen und Buchen, im<br>Haltergrunde der Pfossenstein des Escherer, Much<br>ber Liefe des Waldels femmt ein Bach berver.<br>Im Bordergrunde ein Kohlenbaufen, von mehrere<br>erner holt fünerben und mit Ochen half perfei-<br>geschieft wird. — 6 Educh lang, 4 Educh<br>2 Bell boch.                                                                                                                                                                                                                                                          | Kronger,<br>Polen    | 200         |
| 9983r3<br>(96)                                           | Das Gewitter mit bem Rormwagen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Billhuber            |             |
| (97)                                                     | Eine Baldpartie, im hintergrunde ber Difcher.<br>3m Borbergrunde Bauern, Die im holz arbeiten,<br>mit eingespannten Ochsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zufammen             | 225         |
| 1532<br>Februar<br>(95)                                  | Ein hirfch fest über einen umgefallenen Stomm,<br>ber in einem Karen Baffer liegt, welches unter<br>einer Feifenwand bervorzullt. Das Zier folgt<br>ibm nach, flichtig. Im hintergrunde Balb<br>und eine Aussicht auf Gebirge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nodert               | 50          |
| 9RST3<br>(99)                                            | Ein Rande fpielt mit einem Gebien, banden feide bie Alle; hinter bern Pierre freunt ein Eiter und eine Anh ben Sigd berauf. Einst bei niem Alfelingrund, auf reichen dien eine Bullen, bie eine Gemannte fall imme Gemaliebatet. Nochts liefer bie Andelse binnuter field man Mitraufinten mit beiten Siehe gebrund auf den Mitraufinten mit beiten Siehe gebrund und bei mit der Siehe gebrund der Mitraufinten mit dem Siehe mehren. Die Gemen aus Gestägtung mit bem 1884 in der Jamen-Geffenger.—Mit gebei, der Mitraufinten der Jamen-Geffenger.—Mit gebei, der | Graf<br>3. Cherhazh  | 150         |
| Mārz<br>(100)                                            | Ein Bafferstudium, topirt aus bem Balbbach Staub bei Sallftabt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nodert               | 50          |
| Mpril<br>(101)                                           | Roch ein Bafferstudium aus Hallftabt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rođert               | 50          |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |             |

Chartleburn falat )



Big. 1. Etfenbeinfammen, in Gilber montirt, Angeburg, 17. Jabehanbert.

#### Kunftlitteratur.

Exposition rétrospective d'objets d'art en or et en argent, 1880. Cinquante planches phototypes d'après les clichés de E. F. Georges par J. B. Obernetter. (Publié par la société "Arti et amicitiae" à Amsterdam.) Amsterdam, Fr. Buffa et fils. 1881. (Øertim, Saut Øette.)

 ismuting nut ber Gerigferige von Medfenburg-Cabrecin bi (dönn Cillergrite, volche jeipt den Cille; die somm Chriercine Moltenus bliber, eingelacht histen, neu auf Solients eine gan; überrafgend gerig Jahl von Cillerarbeiten jufunnungehemmen. Der Radialey ja gibt 1742 Munner auf, von bernn 10/5 auf Gerät, Schauft zu fennum, nibfem ber Neit die Münigen umfaßt. Da nidferend ber Misselfung forfindfrend neuer Jumaads fam, tot bennten eine ausge Wolfe Elliet in den Sadales, nicht nicht sulgenemmen.

Die überwisegnebe Wörfte bes allen in Delland nech nerfanderum Glüber ih gettirkent richtel. Im mittellentriften hindergentigt wie en differenteden jür freisiblien Oberauch federin indit mehr nicht nerfander zu fein: ber adstigälbrige Greiselstamel bat mit ben schlich web Wilderlier gründig obergandent. Indirecht ber pruntler preschaufie Ratinals tod — im Obgenlop zu jeinen prachtischenten molausischen Nachbern — überauch under Delländere jülger er giltungerten Manhaltung per Stingen nicht jehren den Schalbern nach Parkleitäties ernhölt besom jasen nur nerings aller vertreffliche Glüde (Zell. S. 47, 49). Ern Parkleitäties ernhölt besom jasen nur nerings aller vertreffliche Glüde (Zell. S. 47, 49). Ern Parkleitäties ernhölt besom jasen nur nerings aller vertreffliche Glüde (Zell. S. 47, 49). Ern Parkleitäties ernhölt besom jasen nur nerings aller vertreffliche Glüde (Zell. S. 47, 49). Ern parkleitäties ernhölt in der schalber nur der gestellt der beschrichte in der schalber aller schalber schalber

Midstig aber mor ter Kinfjatunng, ten bot lend noch ben gildlichen Kudagang bet gesten nationalen Grüchteldungbei abugir findert dreichte fie Microba um Danbritte, im Danbrit nahm Dellein balb tie eine Zeitle im Garreya ein; et biltete fid ein aufgerodreich Zeichlium v. er foh siden Richtig ung auf ten un; dann in Anna gin abunt bat Gereichen Manfielden um Studie. Gründt im kegelleten Stumpf für tie landskraigsfeit der Bateritander um ber Geltareich um Studie und Studie. Eine Berichten bei Geminten in bem Deirerben, die Orten des glererichen Rommpfes zu ehren. Zo jamben dem die Berichten um Produktera der Gelterfalmeiter erfehlt Gefergenfeit zur fürzieftung frankfarer Tabligheit: Webalt um Produktyräte, Odyfente an einzie verbiente Wönner, find noch im Winner erfehlte um Produktyräte, Odyfente an einzie verbiente Wönner, find noch im Winner erfehlte der bei der Gereichte der der Gelterfalmeit er fürzie die der Berichte er Gereichte Gereichte der der Gereichte der Gere

Catalogus der Tentoonstelling van Kunstvorwerpen in vroegere eeuwen uit edele metalen vervaardigd. Gelouden door de maatschappij Arti et amieitias. 1890. — 3 Dette.

Burde benougt: als dankbare und bauernde Erinnerung an eine ehrenvolle Antstillbrung füllet er im Berein mit Genoffen oder allein seiner Etadt, Gilte oder Innung irgend ein Frachtgerät, welches bei seillicher Gelegenheit als Gabe und Befin freier Bürger fielg auf tem Archenitich pranat



34g. 2. Edgle, in Gilber getrieben, Bierifter 1340.

Der vorsiehende Holzschutt (nach Tal. 37) zeigt ein solche Ehrengeschent: die Trinkschaft im Britz und Arbeit eines Melitzes ber Studt Bieritzer nurde im Jahre 1880 der Etabt von zweien ihrer Schapureister geschenkt. Sie trägt am Jus die bebeutsame Inschrist: calamitativas undique jamdadum oppressa respiro.

Diele, wie eine ermägen, nech im unglanktigen Mengen vorhanderen Greitz geben ein unterstallende Bilt vom ber derfünnigen ber Gilterfegniechtell mit gebland, bezwiesigne bei 17. umb 18. Salefeunbertal. Im gerigen umb gaugen erforen fehr bei fellen mittellen Richtenlin auf allgunder in Den beruigfen. Zie ferstenn ber Gerteit im bei Germen ber er gleit, mell etnost mußiger umb frühliger, als mas fir in Zustischand bermannte. Der ermen fehre bei der ermen fehre die Germen bei der eine Gestellen der Germen der Gestellen der der Gestellen

Die Fossung von Erzeugnissen serner Beitkeile, als Kotonniffen, Straufeneiern, Muschein aller Art, überhaupt im 16. und 17. Jahrfumdert allgemein beliebt, sis besonders erklärtig in bem Lande, welches in jenen Jahrfumderten hauptschich den Berlebe Europa mit ben strunden Beltgagnaben vermittelle (Zaf. 4, 17, 26). Giner der begeftetelen Imperantistel Sollands, ein Aunsterzeugnis bes fernen Ditafien: bas chinefiche Borzellan, wurde gleichfalls als etwas befonders Kofibares in Bolland viellach gern mit Gifber mentirt. Leiber enthalt bie Bublitation von biefen arrabe freilisific bollanbiffen Arbeiten feine Broben.

Mis Bergierung fessgenn uns überwiegend bir Blumen um Pflangmernamente, fründe err Spellunder ertlittligkermiet für beforner Berücke hatt; bai in Zunfdamt for beliebte Schleich sint; bai in Zunfdamt for beliebte Schleich und Marten derr phandbilden Etzeghalten kommt lettere ver. Wedpräd bim im Blummerner derber unseffent, in mede han Margen, der flightlich Dernfellungen, vermiegend um Ver blickfied Wedfalks und mehr nach der Elden geinfleger Wedfen, ver allen nes Gelebig, auch Belbrijfe und bergieden mehr erritend erret grachte der

Gefegnutig sinden fich an Teinstigden flach getrickene, gende fallen, in der Art ver fest per "Piefer" an der miertfanischen Berkeit (sigur 2), ernie Artendem und Buslick Bertjerungen, reides gleichfalls am Detyernament einnern. Auch die am Edaelt der Belate
al met Ellen, wo fie gar feinen vertrichten Artende besom — teighig das Jier vertrammenten Abple von Woren oder anderen Beflein mit Mingen ehre finiene Retten im Monde
Call 17, 27, 18, 21) sichem mit bespelden un Wieben beisten Bergierungen freijfilch
vollandig zu fein: anderenetig fant fie ham undeprecifen. Bierehardt ist des Ringardts Wegreifelde, Spierten der Dermannend darerteiltigh für de follandische Schwerzleit, eine Eigengreifelde, Spierten der Dermannend darerteiltigh für der follandische Schwerzleit, eine Eigengleiche Spierten der Dermannend anderettnichtig für der Johnstide Schwerzleit, eine Eigengleiche Schwerzleit der Schwerzleit der Schwerzleit der Schwerzleit der Schwerzleit
dagemeinen Belichtlicht ber dimitikten Waren, man midde foll lager: in bem Chiefertum
der Deführerteil eine Chilitonia finiche

Die Ansfilbrung ber getriebenen Arbeit ift im allgemeinen ziemlich rob, auch bas Ornas ment ift oft recht plump und maffig, namentlich fällt bies bei einem Bergleich mit Erzeugniffen beuticher Berfftatten auf. Diefe Derbbeit, Die aber augleich eine aufgerft folibe And. fübrung begunftigte, entfpricht bem bebaglichen Bobiftand bes bollanbifden Burgers und ift allem feinem Bandrat eigen. Daneben ericbeinen natürlich gelegentlich Stude von febr forg. faltiger Arbeit, jum Teil auf Beftellung gearbeitete Ebrengefchente und abnliches, Diefe Brachtgerote fint bann meift bon bober Bollenbung in jeber Binficht und reiben fich bem Beften an, was wir an Cilberarbeit befigen; Die Deifter, aus beren Berfflatten biefe tunftreichen Arbeiten bervorgingen, fint in ber Regel befannt. Bon biefen Berten giebt unfere Bublitation ten fconen Botal in Form einer Beitfugel (Taf. 6), 1607 an Die Stadt Franeter gefchenft, angeblich ein Bert bes Deifters Bibo Gualteri von Leeuwarben. Ein gleich treffliches Stud ift ber große Botal ber Brauergitte ju haarlem, mit Darftellungen aus ber Legente bes beiligen Martinus (Taf. 13), über beffen Berftellung, Roften zc. genaue Rotigen vorhanden find: eine Baarlemer Arbeit vom Jahre 1604 aus ber Bertftatt bes Ernft Jans von Bianen. Bierfer geboren auch bie in Form und Ausführung gleich vorzügliche Ranne und Schuffel (Taf. 42 und 43, banach unfere Bolgichnitte 4 und 5), angeblich Delfter Arbeit, mit gang flach getriebenen ornamentalen Retiefe ebelften Stile, welche ben beften beutfchen Arbeiten bee beginnenben 17. Jahrhunderte an Die Geite ju ftellen find. Mit bem Beginn bes 18. Jahrhunderte gelangt bas Ornament Louis XIV, mehr und mehr gur Berrichaft. Befondere in ben Arbeiten einer Berfftatt tritt es uns mit Berffantnis benunt in bober Bollenbung entgegen: ber bee 3obannes Lelp ju Leenwarben, beffen Stempel eine Litie zeigt (Taff. t1 und 30). Rigur 5 giebt eine darafteriftifche Brobe feiner Arbeiten,

Mu bi Mulie den fleingu Arbeitun sier einungeben, ilt unmussilist: die Wacheinklung, kaleuns, leinem Geritz eller Art zig zein weder in Freum und Sergieung einems, nost auf bezirist bischlarifis vertiente berengebeben zu werben. Die Gilten bessigen zum Zeil nach in arzeigen Mengam des einem Nigstonen, Ernentetten, Ammelten mit übertrefeligen zum Zeil nach in vielfach die zum Erne des flein Nigstonen, Ernentetten, Ammelten zu übertrefeligen, zum Anglieben, bie zum Erne der des zum Erne des Leine Lein

Die hertunft ber einzelnen Stüde ift auf ben Tofeln leiber nicht angegeben, obwohl fie meift besannt ift. Bir finten wie in Deutschand bie eble Eliberschmiebetunft überall mit ande beimisch und in Blute; bag bie großen Stude Amsterdam, haartem, Deutswarten, Dellt befenders berevervagen, ift natifield: bier fint bornvieuend bie aroften Brachte





Beieffeift für bilbende Runft, XVIII.



نت

geräte verserigt werden. Mit Silse bes reichen Tenhmälervorrats und ben jum Teil noch vorbandenen alten Junungsbildern und Urtunden wird fich eine Geschichte ber hollantlichen Eitherlamischung ohne erspeliche Lüden bearbeiten laffen. Möchte bied Thema recht balbeiten Bearbeiter sinden. Bearbeiter finden!

Die Ausstattung bes Wertes wird, was die Tascin angeht, allen Ansprüchen gerecht: feb der Michigen Zelails lossen die Lichtende seiten Winder die Auflied ungleich auß Berlagen in Aufligkeirerkönduse mit Erses Verwerdung sinden.

Berlin. A. Babit.



34g. 5. Becher, in Gitber getrieben, Leeuwarben, Mufang bes in. 3afribunbernt.

## Bibliographie der Handschriften Lionardo's.

Don 3. D. Richter.

#### (Edius.)

27. 30 ber Bibliofielt bei Garl ef Leichten in Seiffsam Sall Seiffnet find eine Danidirti Kinarde'n, derde 22 um beit um 30 am bein fin um 30. Editur um mist. Weinig Danisfrielten geben ein fo benütige Bills von ber Bieleitsgleit bes Merlierd nie be vertreigent. Die lindliche Germ ift von Statistien übergan Janublierführe ordfeitern. Men Kinart bei Saufsteilt eine Genotiessbei der zeigelden Geograppie nemen. Lieuwite freiste der Vertreigen der Statistieren der Statistieren bei Billeitenen, um medter ein von Australeitenag in im Statistier Auffreiderner bei Billeitenen, um medter die um Statistieren der Statistieren bei Billeitenen, um medter der von Australeiten der Statistieren bei Billeitenen, um medrieten der Statistieren der Statistieren der Statistieren bei Billeitenen, um kontreten vertreiten, weben der der Beschaften dasse in eine Geriffen Billeitenen vertreiten, der der der Statistieren der Statistieren bei Billeiten der Statistieren der Billeiten der Statistieren bei Billeiten der Statistieren der Billeiten der Statistieren der Billeiten der Bil

vedesi inelle montagnie di parma e piacetta le moltitudine de nichi e coralli intarlati amora apichati alli sassi de quali quand io facero il gră cavallo di milano mene fu portato vn gră sacho nella mia fabricha da certi villani che in tal loco furoi travati fra lii quali venera assai delli conservati nella na bida. In ten Bergen von Parma und Viscenza siebt man eine Menge gerfressere Muschen wird werden noch an dem Helten an basten, und als ich das greße Reiterslandbild von Molland machte, brachten mit einige Landieute solcher einen ganzen Sad voll von dort in mein Ateiler; darunter waren nicht wering von bert im mein Ateiler; darunter waren nicht wering von bester Erfastung.

Direass geft mit Siderietie bereer, beg ist Jambfeirit nach 1500 enflanten ist. Zie vergraphifent Bigge am Sadm find zu Bildrig, ab et bei som eine Mindemen mach ber Natur anschurer Fornte. Die Fonnen löglich nach ber Grünzerung gepfelner fein, Jefonberrie bestlade die ungeben soof han dienem der Wildrigen neuenge weisselle die Ringsben bei den die State der State

 abschließenden prattischen Auhanwendungen erblicken. Richtsbestoweniger erscheint es gewagt, bie devonologische Frage nach so unsicheren Anhaltsbuntten zu entsbeiden. Einige wenige Kapitel behanden Fragen ter Wechanit.

- 30. 31. 32. Die Barifer Sandichrift K ift ein aus brei Dotigbuchern gusammengefester Cammelband, beffen Blatter 9,8 cm boch und 6,5 cm breit find. Die Grengen ber einzelnen, ursprünglich selbständigen Teile, weiche bier als K, I, K, II, und K, III aufgeführt werben follen, ergeben fich nicht allein ans ber gefonberten, allerbinge fpatern Baginirung, fonbern auch aus bem abgenutten Buftanbe ber fogenannten, jeben Teil abgrengenben Schmubbiatter. K. I jablt 47 Blatter und banbett vornherein auf 24 Geiten bom Bogeifing, boch famtliche Aufzeichnungen find bon Lionarbo wieber burchgeftrichen. Bon Blatt 15 bie Blatt 31 finben fich mathematifche und geometrische Bromemoria, welche man füglich als gang bebeutungelos bezeichnen barf. Auf Btatt 2 finbet fich eine Rotig über gewiffe Gebrauche ber Birten iu ber Romagna. - K, II umfagt 32 Biatter. Auf bem erften Blatt ftebt eine facetia, auf bem zweiten ein Citat aus Guftib. Es folgen bann geometrifche und mathematische Bemerlungen, einzelne Blatter banteln von ber Bewegung bes Baffere, bom Bogelflug, von ben Gefchen ber Schwere und anderes mehr. - K, III gabit 48 Blatter und ift bas intereffantefte ber brei Befte. Sier handeln mehrere Kapitet von ber Malerei, andere begieben fich auf anatomifde Studien, Muf Blatt 28 und Blatt 29 ift von agua del navilio bie Rebe. Muf Blatt 36 finbet fich Die Gfige einer Burg mit Angaben bon Dagen, aber Die Lofalitat laft fic nicht identifiziren. Auf Blatt 29 ift auch eine osteria dell orso als Adresse erwahnt. 3m übrigen ift von ben berichiebenartigften Dingen bie Rebe. Indes feines ber brei genannten Rotitbuder entbalt eine Bemerfung, welche fur eine fichere dronologische Beftimmung fich verwenden liege. Den einzigen Anhalt bietet Die Bemertung über Bauten bes Gra Giocondo in Blois. Run war biefer nachweislich 1502 noch in Italien, in ben Jahren 1504 und 1505 in Baris und toll und bie folgenden Jahre in Rom. 1) Die Sandichriften K, welche unter fic bochft mabriceinlich gleichzeitig fint, bürften bemnach nicht por bas 3abr 1504 anufeben fein.
- 33. Die lette ber anatomischen Abhandlungen in Bindfor Caftle wird von 65 lofen weißen Blattern im Format bon 22 cm Breite und 29 em Sobe gebilbet. Auger ber Dustels lebre, vorwiegend ber Arme und Beine, wibmet Lionarbo fich bier besondere ber Splanchnologie. Die Untersuchungen fint febr eingebend und immer mit forgfättigen Febergeichnungen erlautert. Die Ginteitung führt bie Uberfchrift: ordine del libro. Bier fett Lionardo auseinander, bag bas Berftandnis bes menschlichen Rorpers uur möglich fei, wenn man in mehreren Anatomieblichern babon banble: Die Lehre bon ben Anochen, bon ben Musteln und bon ben Befägen mußten burdaus gefonbert behandelt merben. Augerbem ericbeint es ihm notig, jebes Praparat in brei bericbiebenen Anfichten ju zeichnen. Bieles fpricht bagegen, bag Lionarbo feine anatomifden Studien unter Unleitung bes berühmten Anatomen Antonio bella Torre gemacht habe. Diese wiederholt ausgesprochene Behauptung wird bon ben Sandichriften wiberlegt ober boch eingeschränft. Die Autographen Lionardo's erwabnen ben berilhmten Anatomen niemals, und Lionarto fagt jum oftern ausbrudlich, bag er feine anatomifchen Stubien für fich allein made, ja bag er auf biefe Beit und Dube in einem Umfange berwandt habe, wobon ber Lefer feine Borftellung fich machen tonne, mabrent bie Unfichten anderer, welche ale Gegner (adversario) angeführt werben, befämpft und wiberlegt werben. Beilaufig tommt bier bie Randnotig por: fa legare li tua libri di no: "Lak beine Bilder fiber Ana-

<sup>1)</sup> Siehr Milanefi's Musgabe bes Bafari, Banb V, G. 265 u G. 337.

tomic einhinden". Gie find das freitig heutigentages nech nickt. Zebenfalls berdrieft um biefe Letelle das Recht der Unterscheitung verschiebener schöftlich and den der Andenscheftle. Das Lionardo die Handleckrift im Alter verfaßt hat, erhellt beutlich aus dem Nachwort, mit dem bie Handleckrift abschiefes.

- 34. Der Sanbidriftenband in Binbior, welcher burch ben franifden Sofbilbbauer Bomper Peoni gebilbet murbe und noch beffen Inichrift tragt, wurde ebebem von 234 Folioblattern gebilbet, auf benen lofe Lionarbo'iche Autographen und Sandzeichnungen befeftigt maren. Der gröfte Teil berfelben ift jest longeloft und nur 15 Blatter find jur Beit barin noch aufbewahrt. Darunter befinden fich febr bedeutende Beitrage um Lebrbuch ber Dalerei und permifchte Rotizen von besonderem Intereffe für bas private Leben bes Meifters. Da bie übrigen gwei ober brei Cammelbante, welche fich in Binbfor Caftte fruber noch befanten, gleichfalls und gwar total guigeloft fint, eine Reuerdnung mit Musnahme ber Debrgabl ber Reichnungen aber noch nicht flattgefunden bat, burfen bier unter ber Bezeichnung "Cammetbant in Binblor Gaftle" alle biejenigen lofen Blatter mit Autographen gufammengefagt merben, welche nach ber Ausicheidung ber beichriebenen angtomischen Abbandlungen guruchbleiben. Es find beren 90, wobei feine ber jabtreichen Reichnungen inbegriffen ift, auf welchen banbichrifts liche Bermertungen fehlen. Das Format ber Blatter ift febr verfcbieben, Die wichtigften fint Diejenigen, welche fich auf ben Buft bes Reiterftanbbilbes beziehen, und ihre Bebeutung wird baburch nicht verringert, bag bier Die Texte nicht felten burchgestrichen find. Die wenigften viefer Btatter begieben fich auf naturmiffenichaftliche Unterfuchungen, Intereffen, welche in ben Barifer Banbidriften enticbieben übermiegen.
- 35. Der umfangreichfte Cammetbant Lionarto'ider Autographen ift ber fogenannte Cober Atlanticus in ber Ambrofianifden Bibliothef in Dailant, Die befanntefte und nachft ben Santichriften in Loubon auch am leichteften magnaliche Banbichrift. 393 Blatter ') von 42 cm Breite und 65 cm Sobe bienen jur Aufnahme von minbeftens je einem, oft von vier und mehr Autographen, beren Cumme fich nach meiner Rablung auf 1222 belauft. Minteftene bie Balite ber Blatter ift auch auf ber Rudfeite beichrieben. Diefe fint immer fo befeftigt, bag ber Tert auf beiben Geiten lesbar bleibt. Über ben allgemeinen Inhalt gabireider Btatter orientirt Die auf Geite 80 bie Geite 95 in ber Monographie "Das Malerbuch bee Lionardo ba Binci" von Geb, Rat Dr. Jordan gufgestellte Lifte, auf welche bier verwirfen fein foll. Es tann nicht befreinden, bag ber Cammelband weil auseingnber liegente Daten enthalt. Einige wenige Blatter begieben fich auf ben Aufenthalt in Franfreich, geboren alfe ben lepten Lebensjahren bes Meiftere an, Das friibefte bier vortommente Datum ift von 1459. Die batirten Teile bleiben allo in ben Grengen, welche von ber Summe aller übrigen Banbidriften innegebalten werben. Innerhalb biefes Beitraums von etwa 25 Jahren geigen fich teine febr augenfälligen Abanderungen in ber Banbichrift Lionarbo's. Die Schriftzuge fint freitich nicht in jeber Banbichrift gleich, boch tann man, glaube ich, nicht fagen, bag gewiffe Eigentumlichfeiten in ber form ber Buchftaben icon binreichen, um Die Reibenfolge ber Sanbidriften zu pragifiren. Aus bem Beitraum von 1478 bis 1459 ift nicht ein einziger batirtes Blatt erhalten. Innerhalb biefer Zeit bat fich offenbar eine wefentliche Beranberung ber Sanbichrift vollzogen; benn ein uns erbaltenes Blatt von t478 zeigt abnlich ber alteften Rotig von ber Bant Lionarbo's, vom Jabre 1473, alfo aus feinem 2t. Lebensjabr - beite Blatter bewahrt bie Uffigiensamulung in Floren; - in ben auslabenben Schriftzugen ftarte Schwingungen und Berichnörtelungen, wie fie in bein Dage nach 1459 faft nie wiedertebren. Unter ber großen Daffe undatirter lofer Blatter findet man biefe fur Die 3abre 1473 und t478 und natürlich auch fur bie bagwifchen liegenben Jahre charafteriftischen Buge nur auf einer febr fleinen Angabl bon Blattern, welche bem Cober Atlanticus einverleibt fint. Diefe Texte begleiten ungenein icharf gezeichnete Dafdinenanfichten, und fonnen unbebenflich in biefelbe frube Beit gefest werben,
  - 1) Die Baginirung entipricht nicht genau ber Baht ber Blatter, einzelne giblen boppelt.

36. Bum Chlug feien noch Die einzelnen Blatter mit banbichriftlichen Bermerten nam. haft gemacht, welche in verschiedenen Cammlungen verftreut fich vorfinden: (1.) Die Bibliothet E. Dt. bee Ronige von Stalien in Turin enthalt funf folder Blatter bon berichiebenem Format. Gie fint famtlich von Beichnungen begleitet, zwei babon beziehen fich auf Die Broportionolehre bes menfchlichen Körpers, eines auf Rriegemafchinen, bann philosophische Reflerionen, endlich bie Unterschrift bes Gelbftportrate, - (II.) In ber Cammlung von Sandzeichnungen in ben Uffigien in Floreng Die obengenannten beiben batirten Blatter aus ben Jahren 1473 und 1478. - (III.) In ber Bandzeichnungenfammlung ber Atabemie gu Beuedig fünf Blatter Bon biefen banbein zwei bon ben Proportionen bes menfchlichen Rorpers, eines von Kriegsmafchinen und phofitalifden Gefeben (motori de' corpi), eines von ben Ges feben ber Schwere (Die Rebrieite enthalt Stiggen von Reitertampfen), endlich bie Namenebeis idriften auf ber Cfigge jum Abendmabl. - (IV.) In ber Sandzeichnungenfammlung ber Ambrofianifden Galerie in Mailand ein Blatt mit anatomifden Zeichnungen, begleitet bon einer Rotig privater Ratur. - (V.) In bem fogenannten Coter Refta ber Ambrofianifden Bibliothet in Mailand ein Biatt mit Rotelzeichnungen und naturwiffenfchaftlichen Bermerten. -(VI.) In bem Bandgeichnungetabinet ber Binafothet in Dunden ein Blatt mit Erflarungen von Mafdinen, - (VII.) In bem fogen. Cober Ballarbi, welchen ber Louvre in Baris bemabrt, Erlauterungen einer Sfige, welche auf ben Flufilbergang eines Beered Bezug hat. -(VIII.) In ber Sandzeichnungenfammlung bee Louvre ein aus ber Cammlung bes Ronige von Bolland ftammentes Studienblatt mit einer Bemertung über eine mechanifche Borrichtung. -(IX.) In herrn A. Armande Cammlung von Sandzeichnungen am Boulevard bee Capucines in Baris ein Blatt mit Erlauterungen von Rriegemafdinen. - (X.) Ein Blatt besfelben Inhaltes im Sandzeichnungefabinet bes Britifb Dufeum in London. - (XI), Gin Blatt mit Gebergeichnungen und Erlauterungen verwandter Ratur im Befit bon Dr. Alfred Morrifon in Conbon. - (XII). Bei Dr. B. Thibeaubeau in London eine Beichnung (friiber in Befit bes Marquis be Chennevieres), welche einen Gebangten barfiellt, beffen Roftum in nebenanftebenben Roten ausjubrlich erlautert wirb. Rach Daggabe ber Schriftzuge barf biefes Blatt ju ben frühesten bekannten bes Deifters gerechnet werben. - (XIII.) Der Brief Lionarbo's an ben Rarbingl 3ppolito b'Efte aus Alorem vom Geptember 1507, bereits publigirt von Marchefe G. Camperi (in ben Atti e Memorie delle R. R. Deputazioni di Storia patria per le provincie Modenesi e Parmensi, Vol. III. - (XIV.) Ruei große Blätter mit Reichnungen und Erffärungen allegorifcher Darftellungen, fowie Notizen anderer Art in ber Bibliothet von Chrift Church College. - (XV.) Ein Blatt mit Cfiggen und Rotigen über Perfpettive, welches Bring Beinrich ber Rieberlande befag, und bas (nach gutiger Mitteilung bes Berrn C. Bosmaer) im Sagg fürglich unter ben Sammer tam. - Enblich (XVI.) in ber Bibliothet bes Lord Afbburnbam in Afbburnbam Place eine Banbichrift bes Trattato d'architettura civile e militare bee Francesco di Giorgio Martini (auf Bergament), jenes fienefitchen Rünftlere, welcher im Jabre 1490 mit Lionardo in Bavia beidaftigt war. Diefe Sandidrift euthalt auf fieben Blattern Bemerfungen und ausführliche Roten von ber Sant Lionardo's. Es bedarf bier taum ber Ermabnnng, baft in allen bier aufgegablten Antographen, fo-

# Briefe des Kronprinzen Ludwig von Bayern an Karl Haller von Hallerstein.

Mitgeteilt von H. Th. Beigel.

(Gartfebung.)

in duplo gamban, ben 271en Jung 1814.

Rr. 13 auf Rr. 11 u. 12 beantwortet am 27. Zeptbr. 1514

über Canftontinapel.

Mein herr Baron! Tiefe Toge empfing ich daher Jhre Veiefe Nr. [1 u. [2 vans I. u. [3. Naz, wordus es mit angenehm if zu erfehen, dah der Physallishe Fried um 60 000 (p. I. wirflish verfault und zuner an den Prinz-Regenten D. Englond ist.

Da die fich über die Gomierischten, die die haben, Jier Wechef auf Süblich und Ammal un realitiere, auf der einem Seite befingen, und auf der andern anfragen, wir die meinen Antheit an dem Physpalitiere Teires mit zu übermagen zwier, (erner aus), und ih hafe, bald die Jeit der Johlumen für meinen Menner vom Angina Commen wich, se habt ich delüt, daß die meinen Antheit an dem Physpalitiere Artific der befordelte und nie 20 Antenmenfeit is der befinmten zwiecht wie den der Behapplichen Ertific der befordelte und nie 20 Antenmenfeit is der befinmten zwiecht wie

Den mir von Ihnen genonnten Serren Narth habe ich geftern bier!) suisilig felbit ongetraffen und heute werde ich die gerühmten Baterliefs des farinthischen Brunnens in feben das Bergnügen hoben.

Es freut mich, daß auch herr Coderell für die Preisansgaben fanturriren will. Die angegebene Abreffe benithe ich. Zehreiben Sie mir immer durch Banguter Carti in Augsburg.

Die angegebene Bereffe benütze ich . Schreiben 3er mir immer durch Benguter Gartin m Augeburg. 3bre Bengulungen und Pafintlichfeit in Jahren Geschöften für mich, derre Kanon, erfenut die die Tank.
Die Gegenardre jur Belassung meiner Statuen in Batio ist für mich ein günftiger Barbothe.

3ch ibne hier personil mein mögliches, eine Order on den Eswaceneur v. Malta zu bewiefen, dass die Eatharn mir gong frechgellist werden; ich glode alle Haffung a. 2010 eine gintligte einfalst finning zu erfentlern, mit werder die um Bisgener gleich dowen in Konntall felen, damst alsohenn des weitere mit der Consignation nicht länger verschaden werde und ich in den somitätet Kefts faumer. Mit der Consignation nicht länger verschaden werde und ich in den sömitätet Kefts faumer. Mit der Consignation nicht länger verschaden werde und ich in den sömitätet. Kefts faumer.

Des herrn Barons febr geneigter Lubwig, Kronpring.

ben. Bn. Carl v. Saller in Athen.

Erhalten ben 18. Juli Athen 1814 in duplo beantwartet ben 29. Geptbr, 1814 über Canftantinopel,

London, ben 2. July 1814.

Na. 14-8. Arin Gere Baran? Ich benachrichtige Zie ahne Zeit-Berluft, doß die englische Megierung an den Educerneux v. Malta die Dedre erlossen dat, mir meine Meginischen Zbatuen frei absalgen ju

 Lubwig begab fich noch Abichtug bes erften Bartier Friedens nach ber frantöffichen Sauptftabt und modte von bert aus jur Befichtigung ber von Lard Ciglin aus Griechensond vorggenommenen Runfts-ichte einen Huren Mussing and kunden. laffen. Es ift bemnach jur Musfuhr fein Sinbernig mehr vorhanden, und bie Bebingnift, Die Ligenten betreffenb, erfullt. Gargen Gie nun, fa viel an 3bnen ift, bag von ben 4 mitbetheiligten Berfaufern nunmehr bie nothigen Ausfertigungen, und fabald als thuntich, jur Confignation an Rabter Bagner erfolge, Wagners Wahnung in Ram ift vin di ripetta Rr. 99, wenn Gie ihm fcbreiben.

- 2. 3ch fragte Gie in Rr. 12. wenn Gie ben Erlos von Bhugglig in ben Sonben behallen (in welchem Salle Gie ben Rredit auf Subich und Timoni beffer gang unbenüst liefen) und Gie bagan basjenige nabmen, was Die glauben, ju Racharabungen swedmaffig permenben ju fonnen, wie viel Gie alsbann noch Buichug beburfen, um ben nach übrigen Raufichilling bes Erwerbe von Argina ju beridstigen?
- 3. Da van bem Tage ber Confignation an bie Bablungen fich berechnen, fa fagen Gie mir genau, in welchen Terminen Gle bie Bablungen für ben Bhogalifden Bries erhalten, und wahin ich meine Babtungen für Meginische Statuen gu machen babe, bamil ich bie Unweifungen geben laffen tann.
- 4. Raufen Gie inmittelft fa viel Marmar, van bemfelben, wavon bie Statuen fint, ale Gie glauben, baß jur Reftauration notbig ift, und beben ibn auf. Bagner wird Ibnen ipater fagen, mabin Gie ihn zu ichiden baben.

3d empfehle 3bnen bie Beichleunigung bes Reginifden Geschäftes nachmals und gerbleibe bem herrn Baran mit vieler Bertbichabung befonbere mablgemagen, Lubipla, Aranpring.

Sen, Bn. p. Saller in Atben.

Nr. 140.

Zaliburg ben 131m Huguft 1814. Mein herr Baran! 3d habe Gie unterm 2ten July benachrichtigt, bag bie englische Regierung

an ben Gauareneur von Malta ben Befehl erlaffen bat, meine Reginifden Statuen mir frey abfalgen ju laffen. 3ch wiederhole bier meinen Bunfch, baft Gie und bie 3 übrigen Mitintereffenten nun balb Ihre Ballmachten gur Uebergabe biefer Runftsachen an ben, ber van mir bevallmächtigt fenn wirb, nach Malta abfenben; und benachrichtigen Gie, fabalb Ihre Ballmacht nach Malta abgeht, unverziglich bavon mich und ben Mabler Wagner in Ram; feine Bahnung ift gegenwärtig vicolo del Collegio Capranico No. 4 al 4. piano. 36 merbe inmittelft Magregein treffen, bag van mir Ballmacht bart ift, bie Statuen ic. in Empfang ju nehmen, welcher nahmliche alobann auch magleich Ihrem Bepalimachtigten in Falge bes Contractes vom 20ten April 1913 g 3, bie 3 Bablungsanweifungen eingandigen wird. Bielleicht ichide ich Bagner felbft nach Ralta, bas tiefchift ju befargen.

Da biefe Bablungsweife mittelft ber Ammeifungen nach ben Buchftaben bes Cantractes und alfo Die einsachfte ift, fa nehme ich bie 3bee, bie ich ihnen in Rr. 12 auferte, baft Gie van bem Bhugalifden Erlos einen Theil ber Meginifden Rauficbillinge berichtigen fallten, wieber gurud, Sabien Gie bemnach an ben Meginifden Statuen bart nichts, und ichiden mir bas, mas Gie von bem Bhugatifden Ertofe nach Abus bes Ihnen ichen früher bewilligten Barichuffes und beffen, mas Bie ju Rachgrabungen brauchen, in ficeen Wechfeln an meinen Banquier Carli nach Augeburg. Den Arebit auf Subich und Timani von 4000 fp. Tal. laffen Gie, wie ich ichan in Ra. t2 fagte, unbenunt, meil Ihnen die Regliffrung abnebin fewer wird, in fo weit die Bhogglifden Gelber fluftig werben. Berbleibe mit vieler Werthichapung

3hr 3hnen febr geneinter Lubwig, Kranpring

Un orn. Bn. Saller nach Athen.

Erhalten ben 22. Des. Canftantinopel.

Rr. t5 auf Rr. 13 u. 14 Caliburg ben 4tm 7ter 15t4.

beantwartet ben 23. Des. Conftantinapet.

Mein berr Baran! Bar wenigen Tagen empfing ich 3bre beiben abenbenannten Schreiben, Mr. Rorth's farinthifden Brunnen babe ich mittlermeil in England felbft gefeben, wie Ibnen meine frühern Briefe gefagt haben werbeu. Es wird mich freuen, balb bie Beidnungen ber von Ihnen auf 3thafa gefundenen Gachen ju feben. Guden Gie übrigens mehr auf größere Gegenftanbe nachtugraben, wenn fanft moglich; nicht eigens auf Geaber; gelegentlich fann man biefe nur mitnehmen; eigens nach biefen zu fuchen, fallte ich bafür hatten, entspreche bie Ausbeute bem Raftenaufwande nicht. 3ch verlaffe mich übrigens, berr Baran, auf 3bre Ginficht und Latal-Renntniffe: 3hr Gifer, ben Gie für meine Runftliebe beweifen, wird 3hnen ichan bie befte Babl treffen machen, und ich bleibe 3bmen bafür febr perbunben.

3d vernehme aus Ram, bag man bort jur Reftauration van Antilen Marmor aller Art haben tann; laffen Gie alfa ben Marmarantauf, mavon ich Ihnen in Rr. 13 fprach, in fa weit es nicht icon geichehen ift, nunmehr fenn. Wagner in Ram bat van mir bie Baltmocht jur Uebernahme ber Meginifchen Statuen, und auch die Anweifungen auf Conftantinapel gur Bablung ber 3 übrigen Termine in ben Sanben. Cargen Gie alfa, mas Gie tonnen, baft von ben Berfaufeen bie Batimachi sur Ueberaabe berielben, und bagegen 3m Empfangnehmung ber ftipulirten Bablungen nach Malta, tammen. Richt gu vergeffen, Wagner und mich bavon gu benachrichtigen.

96\*

Es ift mir tieb gewefen, burch meinen Bechiler ju vernehmen, baft Gie ben Rrebit oon 4000 fp. Tot. von Subich u. Timoni erhoben haben, moburch Gie alfo aufter Gelbverlegenheit find; um fo oiel mehr tomen Gie mir nun von bem Phygatifchen Ertofe in Bechfeln auf Banquier Carli in Hugoberg übermachen. Roch eine 3bee, bas Gebaube fur Untilen betreffenb: ba fich bet Licht Marmorwerte oorzüglich

ausnehmen, muniche ich, mas in bem Programm nicht ftebt, nachtliche Befte barin ju geben, wenn auch nicht Zang, - boch ein Gaat, ohngeachtet ber barin befindlichen Bildiauten, tann bagu bienen, ober boch mufifatifche Unterhottungen, welche gleichfalls in fold einem Saale ftatt haben; ich follte mennen, bie Tafet besgleichen; alfo biefes alles mochte feine Menberung bewirten, wohl aber bag eine Ruche eigens zu erbauen mare. Miles muß ebener Groe fern, verfteht fich. Liefe vielleicht bie Ruche fich binten nicht nogefonbert bauen, ben Gelegenheit eines Geftes leicht bebedte Berbindung errichtenb

mit bem Sauptbau, mo gefpeift mirb? In felbem Gebiubden für bie Ruche muß auch eine Abtheitung für bie Ronditoren gemacht fein. Mit Bufriebenbeit und vieler Berthichabung

bes herrn Baron's febr geneigter Lubwig, Rronpring.

Sen. Br. v. Saller in Athen.

Beantwortet sub Rr. 22 ben 10 ten Dare b. 61es Mars Conftantinopet Berg ben Conftantinopel mit biefen Tag abgebenbem Courier. Bien ben 6ten Dezember 1814.

Rr. 16 auf Rr. 15 herr Baron! Freudig empfing ich Ihren Brief nebft verschiebenen Bentagen von bem biemit beauftragten jungen Englander.

- 2. Blas ich, bamit Erlaubniß ju Rachgrabungen in Marmor mir werbe, an ben f. t. Internungini Gorn. v. Stürmer ichrieb mit bem am 1. Rter abgegangenen Rurier, theile ich 3bnen im Musjuge mit, und wüniche, baft, wird die Erlaubnif gegeben, Gie felbe an jeber wichtige Musbeute hoffen laffenben Stelle im Betoponnes anwenben, in fo weit und ohne Befahr 3hver Gefundheit ober fonft für Gie gescheben tann: beigleichen unter nahmlicher Bestimmung, baft, murben Gie in eines 3abrei bafür gunftiger Beit bamit nicht fertig, Gie in jener bes 21m bamit fortfabren möchten. Wird bie
- Ertoubnift verreigert, fo ift mir gleich, mann Gie Griechensond verlaffen. Aber in jebem gall find Gie herr, biefes nach eigenem Belieben gu thun, 3. Statt am 1. 3anner 1813 muffen an jenem erft bee Jahres 1816 bie Breisbemerbenben Blane in München eingetroffen feun; früher aber nach jeber Billfubr. Gur bie Bauten II u. III. merben
- auch mit ben Beidreibungen nicht übereinftimmenbe maelaffen, menn fie nur ben 3med erreichen. 4. Gehr ermunicht foll mir fenn, bringen Gie mir einen acht altgriechifden Tobtentopf in natura mit. 5. 3ft noch teine Borfebrung getroffen, bamit bes Meginifchen Junbes libergabe an meinen hiegu bevollmöchtigten gefchebe? ber mobricheinlich in Bagners Berion nachten Frubling auftreten wird, mo ich
- nach ber Tog und Rachtaleiche ben Gund burch ibn in Ralta merbe abholen laffen. 6. Da ich Wien !) verlaffen habe, wenn Gie biefen Brief empfangen, fchiden Gie mir bie 3hrigen auf bioberige Beife.
- 7. 3ch muniche, baft Gie, Berr Baron, und bie anbeen 3 Finber eingeben mochten, erft ein 3ahr nach erfolgter gludlicher Anfunft ber Statuen in Munchen ben Abguß gu forbeen. In Rom werbe ich fie mnbricheinlich zuvor gusammenfeben und ergangen laffen. Gin betröchtlich nachtheiliger Unterichteb wurde mir feun, mufte ich fie in Rom abformen laffen. Das verfteht fich von felbft, wie ben bem Bhngafiichen Abguft, bag ber Raufer fie fur bie Ginber nur abgießen, nicht nber ihnen fenben m faffen bat
- 8. Da nicht befannt, bag ich einen Theit am Phygolifichen Funde habe, jo ftellen Gie mir eine Schrift ju, als wenn Gie mir 3br Recht auf bes Friefet Abguft eingeräumt batten, bamit ich benfelben aus Englond gu feiner Beit tann abholen loffen.
  - Ihre Reblichfeit und Cornfolt, herr Baron, beurfunden neuerdinge Ihre mir überichidten Bapiere, fowie Ihren Runfteifer. Dit welchen Gefinnungen und vieler Berthichabung verbleibe Lubwig, Rroupring.

Un Aben, Carl v. Salleritein.

Musing Schreibens an ben Internunglus.

Mein lebhafter Bunich neht babin, Gie mochten bie Gefälligfeit baben, zu bewirfen, baf ber Architeft Grbr. Saller o. Sollerftein mitelft befonbern großberrlichen Firmone Erlaubnis befomme

1) Bon Loudon aus ging Aronpring Ludwig nach Wien, wo ber Monarchentongreß gusammengetreten war. In Wien erwarb er eine ber iconften Berien ber Gipptothet, bie 3lioneusftatue, mofür er bie bebeutenbe Gumme von 33000 Gulben gu bezahten hatte; Raifer Frang mar barüber febr aufgebracht unb wollte fich lange nicht ausreben taffen, ben Berfaufer Dr. Barth in Saft gu gieben, weil er "feinen narreten Reffen fo angefchmiert". (Beigel, a. a. D., G. 39.)

ju Nachgrabungen in Norvo, als weşu er van mir den Auftrag bat, und daß der Palha angewiefen werde, de gefdehen zu laffen. Diefer verweigert nähmlich, nach dem gethanen glüdlichen Jumd die Ertaubniß auf solde auszugeden. Bief liefer mir daran, daß Febr, von Kuller den Firman erhalte, and saldere baldik nach Attom erdidett werde.

Uber Corfu und Athen in Conftantinopel

ben 17im July 1815.

Caliburg ben 31 Xber 1814.

Rr. 17. Mein herr Baron! ich erhalte foeben Rachricht aon Rabter Bagner, bag bie herrn Berfaufer Ballmacht nach Malta überichift baben gur lleberanbe ber Statuen, welches langft mein Bunich mar und mir Bergnugen macht. Bagner wird zu biefem 3mede nachftes Grubighr feibft nach Ralta reifen. Bas bie Sablung betrifft, fo fann ich mich nicht barein eintaffen, biefelbe anbers, als wie im Cantracte beitimmt ift, burd Anneisungen in Ronfigntinopel machen zu faffen, welche Ampeijungen Rabier Magner icon longft in Sanben bat, ber fie auch nicht eber ous Sanben geben wird und foll, bis mir in feiner Berfan bie Ueberlieferung ber Statuen wirflich gefcheben ift. Uebrigens, ba Gie in Balta bie Uebernahme ber Auweijungen Riemanben anvertrauen fannen, und bie Berren munichen, baß biefe Muweisungen burch 3hre Sanbe geben, fo will ich in Rudficht, baß bie Bollmacht an Mad-Gill jur Ertrabitian ber Statuen jest icon in beffen Sanben ift, mit Bergnugen Die Aenberung in ber Bahlung treffen, baf anftatt 3 Anweifungen, sabibar in respect. 2, 3 und 4 Manathen, Bagner eine Anweifung auf ben gangen Betrag ber 3 Termine jablbar auf Gicht (auch an Bubic und Timoni) von mir erhalte, welche er gleich nach geschehener Hebernahme ber Statuen in Duptifinten gufenben foll, magegen Gie bamt fur bie mir ausmiftellenbe Quittung bes entrichteten Raufichillingsbetrags forgen werben. 3ch glaube gewif hierburch ben beren Berfaufern alles Genüge ju leiften, und verfidere Gie anbev meiner gielen Werthichabung und wiederholten Dantes für Ihre Bemühungen.

> Des herrn Baron's febr gewagener Ludwig, Rronprins.

Rr. 15. 314 Abideift mit weiteren Bufaben. Wien ben 251m 3aner 1815.

Empfangen Pera burch Bar: v. Stürmer. ben 23 im Marg 1615, beantwortet ben 25 im Marg enb Rr. 23, Pera.

- 2. Die Jahlungsart des Reginficher Jeundes dast nach Ihren Aufrichage meinen Befoldt, umd ist latif meinem Bedbier ichreiben, Janen auf ein feildes haus in Constantinosel, auch jahlbar in Athen, für den nach Jhere Berchmung fich beraubserfeinden Betrag aum 6418 foan. Die, einem Aerdit zu eröffent. Die Jahlung aber machen die nicht cher, bis die Nachricht haben, daß mit der ätatuen Betrifferung arfeiden ist.
- 3. Den Brief an Bagner laffe ich bemielben jufammen.
- (Anders bie Antwort an Sen. Linth, weiche aber ichen aarigedmal geschickt wurde.) Ge leibet keinen Anfland, jam, nach om mir rebekternen Cabatene, in Rauftatt feinen 4<sup>nm</sup> Nutheil an 3000 Jechinen anweisen zu laffen, weiches Ersichterung für beibe Desiel an.
- Benn Gie noch leinen Marmer zur Restauration gesauft haben, so lassen Zie es, wie ihon früher gesagt, frem, indem Wagner mich versichert, daß man zu diesem Zweet Marmor genug in Nam selbst baben lann.
- 6. Benn Zie durch den Dester: Intermunzius die Rachgrabungsertaubnis bewirft erhalten, so sogen Zie mit, mas Zie blein für die Dauer eines Jahres brundern, um zu dem Gelde, mas Zie dazu im Sandern haben, das Abthes zuschlieben zu konnen. Das nähmische taue ich, follten Zie nach ein Jahr weiter dazu verwenden. Mich übelgend auf mein Rr. 16 § 2 berufend.

Wien ben 1. Gebr.

7. Recedent Carill with mir andelgenen ble in Anharm banchem Brondelinde über Gubble mar Timmatiker gabtungsmeingen mitmellen, ib de homm ginde hen it. 1, Johannumpha Pinn. 3. Bainner jur Bertreitung ber Sache überleinben merbt. Die baben ble beritals im Gestlematingerd in serfelieben, um ben Monangen ber Sache daspinnert. Zu fein [ben, Mailer merben, sits in Africant Sendiff, ben dem Sache Sache Bertreitung der Bertreitung

Bien ben Sten Gebr.

Berbleibe bem berm Baron mit vieler Berthichtjung wohlgewogen Ludwig, Rronpring.

Dem frn, Br. Carl Saller v. Sallerftein.

Empfangen Bera burd ple Baron Stürmer ben 13. Marg 1815. beantwortet b. 25. Marg sub Rr. 23 Bera,

Rr. 19. Wien ben 101th Jebruar 1815.

- At. 19.

  Neis derr Geron! Ich sende heute an den L. C. Indeenussisch Affren. De Chierce ein Prosenseits nebft den Original-Briefen deh Hubbl dund Limoni, woraus man den Vetrug erweisen kann, sur Setreibung dieser Angelegenheit. Areuberr v. Stürmer wird Ihnen dehülflich sen; lassen Zie ein ficht an Zahieler identif.
- 2. Jur ben Betrag bes ju ber Jahlung auf Aggina mothigen Juliquikes von 6478 fromischen Oplaten sind Sie burch Benquier Caril auf bad Saus Rooftolo Boppo Jils & E. affreditier, und so, dog Sie auch ben Betrag gang ober 3. 2d. in Alben erbeben tönnen. Brauden Sie fünftig nur alle Bersicht im Ausstellung Jeper Eugsfangescheine.

Mit Bieler Werthschung bes herrn Barons wohlgeneigter Lubwig, Kronpring.

26fchrift.

Entpfangen b. 26. März zu Pera 1913.

Biem den Sin gebe 1915. herr Baron! Mit erregter Theilinahme tas ich Ihren leben Brief, welchen ich mit all seinen Belegen gleich ben worhergehenden empfangen habe, und aus jedem Jhres thatigen Eifers Wiederholung febe, mit zu nützen.

Nonnte aber keiner biefer Juntte auch feingeleilt werben, so treffen Sie bennoch übereintunft, welche ich som jum Bonnes genehmige, auf boft feine Zeit verloren, gleich mit Beginn bagu günftiger ab roberteilt nachkenaben werbe.

- Jahre beit nachgegraben werde.
  2. Mis wenn verniege Firmans bie Rachgrabungen vor sich gingen, gilt, was ich bes Gelbes wegen bestümmt, wenn fie and ohne solden geldechen.
- 3. Rich freut, baf Sie foon fur mich einer Griechten Schabel aus ber Antitennelt befühen, aber je recht acht, von bevoen Weichlesbern mehrere im beführn, wore mir febr erwunfet.
- Der Bande Jarbe und Bergierungen, ber Dede und Jushöden für ben Litbmert. Dr., wie für Bialballa würsche ich angegeben in ihrem Plänen. But tepteres wohl Mofalt, herrmanns Thaten vorfelllend, Zentschande erfem Metter.
- 6. Sollten die 4000 fp. T. ben Subic und Timoni wieder flüßig werden, jo verlieht es fich von felds, baf Sie um 4000 fp. T. weniger auf obige Rreditbriese erheden. Auch benühen Sie von dem laut

Motisen. 199

Ihrer Rechnung vom M. Auguft in Sanben habenben ju meinen Beichaften, fo viel Gie, als Gie gu 3brem Unterhalt nicht benöthigt, erübrigen.

7. Gleichzeitig mit meinem 20. 19 an Gie fandte ich an ben t. I. Internungius Grorn, v. Sturmer ein Promemoria nebft ben Drig, Briefen bes Saufes Subich und Timoni, woraus man ben Betrug erweifen fann jur Betreibung biefer Angelegenheit.

Grbr. v. Sturmer wird 3hnen behülflich fenn. Berbleibe 3bnen, mein berr Baron, mit vieler Berthichütung wohlgewogener Lubioig, Aronpring.

Gemäß bem, mas ich in biefem Edreiben beftimmte, fen es bes Beibes megen ober anbere Gegenftanbe betreffend, handeln Gie.

Grhrn. u. haller.

Conntag b. 21. Mai 1815 gu Berg, Saller, Caliburg ben 15, April 1515,

No. 23 beantwortet ben 26. Rai

mit Wiener Courier.

Mein herr Baron! Die neuerbinas wieber baupifdengefommenen Ariegsperhaltnife perbinbern, wie ich Billens war, ben Rabler Bagner febt nach Malta ju fcbiden, um bie Etatuen von Acoing ju übernehmen und abguholen. Da inbeffen bie Berfaufer bieran feine Edulb haben, fonbern ihrer Beito mehr nicht thun tonnten ale fie gethan baben, nahmlich bie Bollmacht jur fibergabe ber Statuen an ben Depofitur in Ralta ju foiden, fo will ich meinerfeits in binficht ber Bablungen eben fo wenig gurudbleiben. Die Bahlung foll gwar von ber Beit ber lebergabe an gerechnet werben; biefe wird ohne Echulb ber Berfaufer verfcoben: ich rechne alfo meine Bablungopflichtigfeit von jenem Beitpunft an, mo ich in Stand geftellt war, die Statuen abboten faffen gu tonnen. Diefer ift im Berlaufe Gebruare biefes Jahres, mo Bagner und ich obengenannte Bollmacht erhielten: alfo, mare Wagner nach Malta abgegangen, batte bie Confignation bis Enbe Mary geicheben fonnen.

Da ich feine Urfache babe, eine Gefahrbe zu befurchten, besonbero mo Gie fetbit einer ber Intereffenten find, wenn ich, ohne bie wirfliche Ubergabe ber Statuen abumgrten, bie Sablung berfelben verfilge laffe; und ba Gie aus bem Erlos pon Bhunglig und bem augeichoffenen Arebite nach ber frühern Berechnung über bie Gelber bisponiren fonnen, fo glaube ich meinen Bortbeil barin ju finden, wenn ich die Babtung durch Gie obeie weitern Anfichub verfügen laffe. Wie oben auseinandergefent, mare von Enbe Mari an gerechnet ber 1" Termin von 2500 Bedini Enbe Dan, ber 24 Enbe Jung, ber 34 und fente Gube July fallig. 3ch miniche alfo, baft Gie gleich, wie Gie Gelegenheit bagu haben, ben 1. unb 2. Termin, eigentlich bas 2u und 3u Biertel bes Raufichillings berichtigen und fich barüber gultige Quittung geben taffen. Diefes verftebt fich nur von Ihnen, herrn Coderell u. Fofter, ben herrn Linth befriedige ich nach feinem Bunfch gang in Teutichland. Richt zu vergeffen, baft baben, nachbem ich früher jable, bie in bem Rauftontrafte fur biefen Gul ftipulirten Abzüge von 1 p. c. per Monath mir zu gute fommen muffen. Das leste Biertel bes Rauficillings jable ich aber erft nach ber würflichen Uebernahme ber Statuen, wenn Die Bertaufer bamit gufrieden find; und bamit bie Berfaufer burch bie Bogerung feinen Schaben leiben, fo fonnen Gie ihnen von ber Beit an, wo felbes fallig gewefen mare, nahmlich von Enbe July an, Die Binfen a 5 p. c. in folden Raten, ale fie verlangen, verguten. Geren ginth jable ich bie feinigen in Teutschland. Die Theilhaber merben bierin meine Bunftlichfeit in Erfüllung meiner Berbindlichfeit extennes.

Geftern empfing ich 3hr Edreiben 30. 23, beffen Inbalt mir befonders angenehm und ein neuer Beweis 3hrer Thatigfeit und 3bres Gifere für meine Buniche war.

Dit vieler Berthichabung bes herrn Barons

Lubwig, Aronpring

Carl Brbr. v. Saller in Conftantinopel. (Schluft folgt.)

## Motizen.

Bu Schapers Restauration des Bermes von Pragiteles. Im letterschienenen Beft Diefer Reitschrift. C. 168, wird in ber Befprechung von Chapers Refiguration bes Braxitetifchen Bermes mir bie Urbebericaft ber Unficht jugeldrieben. Bermes babe in ber Rechten eine Tranbe gebalten. Dies ift ungenau. Jene Spootbefe ift vielmehr querft von meinem

200 %

Sergiager um eiempischen Berte, Derem Bereifert G. Drifsjeit, aufgebellt newten. Abei hie dem die der Anste ein ausstraßt angestletten um brieften auf ist ürstergapter Anhäuger auch Derem Bert. Sehre gegnüter, geftent gemacht, olls er mich um unten Auch der Berteilung des Germal ausgag. — Ein auferen Ortuna bat fich im jeur Bei Irredeung im Steng auf beziegier Attribut eingefallen, weckes ich in ber Linten besteht der Sehre der Berteilung der Sehre der Berteilung auf der Berteilung der Berteilung

Tresben. 6. Iru.

. Sifcherboote por Dliffingen, nach bem eigenen Gemalbe robirt von Beinrich Beterfen, Ber noch ein Stud altnieberfantifden Befens und Die altnieberfantifden Topen finden will, wie fie in ben Bilbern eines Teniers. Brouwer und Dftabe und entacaentreten, ber much nicht bie belebten mobernen Statte aufluden, wo Bolt und Leben aan; antere geworten fint, fonbern bas land und bor allem bie Rufte. Bort tann er ben Charafter finbiren, burch ben bie Rieberlande groß geworben find, und nach baffelbe Boll antreffen, welches biefen Boben bem Meer abgetrobt bat und ibn im ftolgen Greibeitsgefühl gegen ben übermachtigen Bebranger zu behandten verftant. In allem, mas er fiebt, in Umgebungen, Baufern, Booten, ber Rieibung bis jur jangen Thonpfeife berab, umgiebt ibn ein Reft Altnieberfands. - Co wird auch die alte Arftung Bliffingen, auf beren Reebe bie beiliegende Rabirung ben Lefer fitbrt, ibren ehrwilrbigen Charafter mobl noch lange behaupten, obwohl fie ale Sauptüberfabrteftelle von ben Rieberlanden nach England neuerdings lebbaft in ben Beltvertebr bineingezogen morten ift. 3bre Bevollerung besteht in ber Debraabl aus Gifdern und Lotfen für bie Ginfahrt nach Antwerpen. Die Gifderei gebt bamptfachlich auf Barnelen aus, tie bort in großen Mengen gefangen und ieben Morgen auf ben Londoner Martt gebracht werden. Es gewährt einen entgudenden Aublid, wenn bie gange Alette ber Fifcher nach beginnenter Atut gleichzeitig ibre Gegel bift und jum gang auszieht. Geine Erholung fucht ber gifder, wenn er bas wandelbare Element verlaffen, in einem rubigen, ehrbaren gamilienleben und in aufrichtiger grommigfeit, wie fie jedem Ceemann eigen ift, fo wenig er babon auch merfen lagt. - Der Daler-Rabirer bes vorliegenben Blattes, Beinrich Beterfen in Duffels borf, ift in ber Rabe bon Glensburg ju Saufe. Da ihm bie Mittel jum Studium fehlten, tam er anfange ju einem Deforationsmaler in bie Lebre. Erft nachbem er ben Gelbzug bon 1570 gegen Frantreich mitgemacht hatte und glüdlich beimgelebrt war, fand er in einem höberen Offigier einen Gonner, ber es ibm ermöglichte, bie Berliner Mabemie gu befuchen. Rach Absolvirung ber vorbereitenten Riaffen trat Beterfen junachft in bas Meifteratetier ben Bertel, bann in bas bon Chr. Wilberg ein und begab fich barauf nach Duffelborf, um bort ale Schuler Dudere feine Musbildung ju vollenben. Bieberholte Stubienreifen nach Schleswig: Bofftein, Danemart, Comeben, Solland und Belgien boten ibm Die Metibe gu feinen größtenteils im Brivatbefig befindlichen Bilbern. Die größeren berfelben fint: "Am Rattegat", "Couthafen an ber banifden Rufte", "Abenbftimmung", "Bafen von Fienoburg", "Dotiv bei Belfingor". Ben ber naturtoabren und bei aller Chlichtheit echt fünftlerifchen Anffaffung, welche bie Darftellungen ausgeichnet, giebt auch unfere Rabirung Beugnis.





COLUMN NEW WARRENCE







Dilliburior 1. Druck von P. Many Messian.

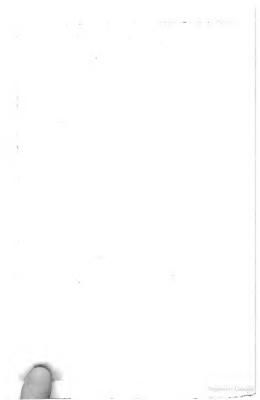



### Das Wandgemälde des Jüngsten Gerichts im Münster zu Ulm.

Mit Abbildung.

Unter allen Boritellungen bes Mittelatters hat leine bie Phantafie ber bamaligen Menschleit jo tief erregt, wie die vom Jüngften Gericht. Gine Reihe von litterarischen Beugniffen und poetischen Erguffen, Die mit bem berühmten Mnspilli beginnen und in dem erhabenen dies irae gipfeln, liefert ben Beweis biefer ungewöhnlichen Erregung, die freilich in den Werten ber bilbenben Runft noch allgemeiner berportritt. Jebermann weift, wie befonders in den Bortalifulpturen frangofifder Rirchen ichon fruh bies Thema mit Gifer aufgefagt und behaubelt wirb. Babrend aber an biefer Stelle, burch bie arditeftonischen Bedingungen herbeigeführt, eine Beriptitterung bes umfasseuben Ehemas unvermeiblich war, fonnte bie Baudmalerei auf zusammenhängenden Alachen ichon in romanifcher Zeit ben Gegenstand erichopfender behandeln. Rein aubrer Stoff bot eine io günftige Gelegenheit, bas Talent für großräumige Rompositionen auszubilben. Eins ber früheften Beispiele in Deutschland ift bas Baubgemalbe an ber Aufeumaner ber meitlichen Apfis ber Rirche gu Chergell auf ber Reichenau.1) Das ftart geritorte Bilb zeigt immer noch die Sauptelemente ber Romposition, den in der Mandorla thronenden Chriftus, famt ben gu beiben Geiten fitzenben und ftetjeuben Apofteln und einigen fembenben Engeln, alles in derben Unriffen mit wenig Farben auf grüntichblanem Grund gemalt. Bunberlich wirfen bie burch eine diemifde Beranberung ber Jarben ichwars geworbenen nadten Teile. Die Arbeit verrat noch autife Reminiscenzen, ift aber rob ausgeführt.

<sup>1)</sup> Beröffentlicht burch Abler in ber Beitichr. für Baumefen, 1869, Taf. 65.

<sup>2)</sup> herausgegeben in E. aus'm Werths Bandgemalben bes Mittelafters in ben Reinlanden, Tal. 47 ff Beitfaelt für bilbente Runfe. XVIII. 27

an Statien mer es bir Rumit 666teb's, melde beiem Thema eine greisening Ansbiblium gab. (En Sanstmert field neb Weiteir feildt in ber Toritellung, melde bir gange Biefmomb ber Mahenna bell' firena ju Liebau bebett. Sieri it namentlich bas Nicht Stuljers und bie unternichte Meiteragefant bes Sollerisütten mit einer an Zomet einnermeben binnentiden Macht gefeildter, noblerab bei Zoharte her Zeitgein in jezulich gleichstrigen 66erwige behandelt jub. Mech ertider entwickt und im Muthon burtigebibeter it hos Sambagmüller Anbere Crangan's in ber Gaparela Ertzein, beimbere ichfelnb burch bie benantifie Zeitgerung bes Snebende in ben Möglen her Verbaumtet. Zech es it meine Wilde intel, bei en sollberücher und elle früherten Zeitfellungen bes Jänglen 66erichte eitungslers; einem jüngeren jendgernofen möge bie monographische Sterteinnam bleise bekentelben Takmen ermeibelin werben.

Um nun zu meiner eigentlichen Anfgabe, ber Schilderung bes Jüngsten Gerichts im Müniter zu Ulm, überzugehen, gilt es zunächft ben Blat zu bezeichnen, welchen bosselbe im Baumerle einnimmt. Belauntlich ift bas Ulmer Münfter eine ber grofigrtigften Deufmale bes mittelalterlichen Rirchenbaues. Als man im Jahre 1377 ben Grundstein 311 diefer Biarrfirche legte, geschalt es in dem Kraftgefühl, welches die machtig aufitrebenben ichwäbischen Städte damals befeelte.1) Manche Spuren beuten barauf bin, daß man zuerft ben Plan einer breifchiffigen Sallenlirche im Auge hatte. Rann war aber ber Chor vollendet, als eine Anderung der Bauführung eintrat, die wir wohl auf die Perfonlichleit bes großen Ulrich von Eufingen guruchjuhren burfen. Diefer bebeutenbe Meister, den wir auch in Eftlingen, Strafburg und fogar in Mailand2) antreffen, wurde 1392 mit ber Baujuhrung bes Minftere betraut. Sojort zeigt fich bas Eingreifen einer neuen Rraft an ben aufe fühnfte gesteigerten Berhaltniffen bes Langhauses. Gin ins riefige emporgeführtes Mittelichiff, bas an Sobe ben bes Rolner Doms nur um gwei Meter weicht, wührend bie Breite bemfelben überlegen ift, follte von zwei eben fo breiten, aber ungefahr halb jo hoben Seitenschiffen begleitet werben. Bei biefer Anlage ergab fich aber ein Ubelitand, ba bie Band über bem Trinmphbogen in einer Sobe von fast 60 Jug und einer Breite von 50 Jug eine unerfrenlich leere Alache barbot. Um biefe an aliebern und zu beleben, half man fich in ber oberen Salfte ber Wand mit zwei großen Blendienstern, neben welchen zwei fleinere Jenfter als buntle Löcher auf ben Dachraum bes Chors munden. Es blieb nun aber eine immerhin noch gewaltige Glache, bie nur burch bie Malerei belebt werben konnte. Man entschloft fich bagn, biefe mit einer Darftellung des Jüngften Gerichts zu bebeden, obwohl man in der Regel für biefes

<sup>1)</sup> Die Geschichte bes Runfterb findet man in ber trefflichen Jubilaumsschrift von Friede, Lim u. fein Münfter. Um 18:7.

Der bei Schnaufe, G. b. b. Rfte. VII, C. 183 aus ben italieniichen Onellen geschöpfte Name Ulrich von Jisingen ober Jufingen beruht offenbar auf einem Leseichter.

Zemn in Strichen umb Mapellen bie mylitisfer Edwin das bie Zeite box Ulturegnangs möllet. Stum fatte feinen gultistigeren Manun für bied Dartfellung fünken Ihmene, zum in ber unsgedrüfen oberen Schiffe fenuten im ganzer Pleirie und Zistlie find bie himmilisten Seern fehrer entstillen, mahren bie nuturer Zistlie gult gelte bie der Stumpthogens um instärtlighte Schieb de Zeichbung der Zeichgen nom ben Rechammien, mie ber Zeich in vorferiet, an die Zeichbung der Zeichgun tom ben Rechammien, mie ber Zeich in vorferiet, an die Zeich der Schieb der Schreibel 1711, medieg untern in Unstaltsbuffahren mit odem am Gewollte in ausbilden Zijfern ausglewalt in, begeignet zword bei Bestimmen den dem der Schieben Ziglieben der Zeit der in Zeitsfalaub bat, Jo fann man unt gritten Ziglieben Makerei mehr der Schieben der Schieben Makerei dem der Schieben der Schieben Makerei ware Ziele flindet en sicht einselgeichen; es offenbart Geitt um Spath einem Zieler flindet es nicht einselgeichen; es offenbart Geitt um Spath einer Schieben der Schieben Makerei ware zu der henverzeigeheite zurücken Meister zu des Desprenkenten erweichten Makerei um es zu den der verzeigeheite zurücken Meister zu des Zeichmunkers gehörten.

Fast viertebalb Jahrhunderte hatte bas impojante Bert feinen Blat behanptet, als man im Jahre 1817 in Borbereitung auf bas britte Jubelfest ber Reformation von seiten bes evangeliichen Monfiitoriums ben Beichluß faßte, Die "alten, oft Aberglauben nahrenben Gemalbe" an ben Bieifern und Banben bes Münfters "gefchmadvoll und fur bas Muge gefällig mit einer angenehmen alterthämlichen graven Farbe zu übertunchen". So ichnen bas Bith benn für immer unter ber Leichenbede ber Tunche begraben; aber fort während ichimmerten die Umriffe von Röpfen und gangen Signren bindurch, und als Ulm fich im Jahre 1877 au feinem Muniteriubifaum vorbereitete und bas Muniterbautomité ben funitifuniaen Brafaten v. Merg, Oberbaurat v. Gale und Direftor Effenwein pon Nürnberg mit bem Entiourf eines Plans jur Bieberberftelling bes Innern betraute. wurde bie Aufbedung und Wieberherstellung des Jungften Gerichts beschloffen. Der Siftorienmaler Leopold Beinmager von München, in Restaurirung alter Bandgemalbe genot, erhielt den Auftrag, mit möglichjt trenem Aufchluß an das Borhandene, das überall bei genauerem Eingehen recht wohl noch zu erkennen war, bas riefige Bert wieder berguftellen. Mit erstannlichem Bleife hat ber Künftler bies mubevolle Bert in faum vier Monaten burchgeführt. Gine Borftellung von bem Umfange ber Arbeit befommt man erft, wenn man erwägt, daß bas Gemälbe 1666 Quabratjuß ausjüllt, daß es im gangen 213 Rönie enthält und bag ber thronoude Beltrichter über 10 Jun fittend migt. 1) Beinmager hat offenbar mit großer Sorgfalt gearbeitet, und wenn in die Ropje wohl ein moderner Bug gefommen fein mag, fo gewährt boch bas Gange nicht blog in allen Einzelheiten ber Komposition, fondern auch in ber Ausprägung ber Gestalten, bem Juge ber Bewegung und bem Charafter ber Bewander ben Einbrud ber Treue. Der Utmer Burgerichaft, die burch forgiame Pflege und aufwandreichen Fortban ihres Münftere fich ber Ahnen wert gezeigt hat, gereicht auch biefe Wieberberfteilung zu hober Ehre.

Betrachten wir nun jundichst die obere Salite des Bildes, 71 die dem Simmel und seinen Seitigen gewöhnet ist. Dien thront in mandelformigen Medicillon auf dem Regenogen, die Jüsse und die Erdugel sehen, die Schied und bei Erdugel sehen. In traditioneller Besied bei lotosiale Gestalt des Bestrichters. Ein Mantel, der auf der Pruit durch eine prächte Schiede undammen.

<sup>1) 3</sup>ch entnehme biefe und einige andre Angaben bem fcomen Auffabe von h. Merg im Chriftl. Runftbl. 1880, Nr. 9.

<sup>2)</sup> Unfere Abbilbung ift nach einer Zeichnung von B. Froer, ber eine große Photographie ju Grunde fient, von E. Seim in Sols geschnitten,

gehaten mich bebeit den nachera Chectürere und sillt in reicher Jallen über dem Zosch zusämmen. Der Typus des Apples erinnert an den in der Greifung Zehnei üblichen, Allei der geheten linten Hand wordt er die Berdammen zurüch, währende er die erhobene Rechte Leguend über die Gerechten zusätzen. Auf einem Zeputhand licht man die Stehrt: Venüle wendellich patris mie, All niem Affant intien mit bietender denderen Sänden die erheiten der Motoman rechts und des Bedieren zusätzen. Gerflerer trägt auf dem schollen zu ungene eine Kronte, von mechter ein Zehleier nich ist ersch derpitzen Geschalten der Jenken der Kronte, von mechter ein Zehleier nich ist ersch derpitzen Geschalter herzabsauff: legerer ift über dem härenen Miche mit einem treiftlich zülifferen Mannel umfällt. Der Berif der Geschalter erinnert burchaus an die flambtiffe Zehlei, man bure zumährlich an Mogeler van der Schoten.

Ju beben Zeiten fiedet um febram auf einer faftsagseitelten Bauf mit gerifden Einteilenen bis Augstelf als Beiligte von Bereitelten Beine für gelte für Seiter von Bereitelten gelte gestellt ge

aus, und in finniger Steile gab er ben mittleren Etperuplate einer annutwollen Gruppe vom ieben keitigen Jungfrauen, bei in füller Rabadt beijemmen jiben und Inien. Zeit bei bei Steile Steile Steile Auftrag der Steile Steile Bei Bei Steile Steile Auftrag der Steile und mit bei der Rechte Laum binneilen, bei dens den ind mit der Rechten auf doss zu ihren Jäften iehenbe Laum binneilen, bei dense Abmann eine feiner Laumbeilden Sebentung entretrechten bemittenen Zeitlung erlang. Am fie folksien ist dur Rechten bis L. Devotten mit dem Planmenfrieden und Radatarina mit bei Zeitlung erland, auf in der Zeitlung erland und der Steile Bei der Steile der Steile Rechte Steilen gestellt der Steile Bei der Steile der Steile Bei der Steile der Steile Bei der Steile der Steile der Steile Bei der Steile Bei

taum eine ahntich holdelige Geruppe geben. In glidelichter Weife find sobann die beiden breichigen Seitenielber mit manulichen Seitigen gefüllt. Rochts einer der erfein Päpife mit dem Schwerte und einem össene Geinen Unde aus dem Schoße, dann Seephams, der in den Handen Zeine rügt, dochinter Laurentius, weiter die petissifie Gestalt des d. Georg mit Schwert



Das Jungbe Gericht. Banbormatte im Marfter in Min.

 Betrachten wir junachit Die Geite ber Berbammten. Bier bat ber Runftler in Dicht verschlungenem Gewimmel Die Scharen ber Unseigen bargestellt, welche von wilben Tenjelofragen gepacht und in den unterften Abgrund ber Solle geschleppt werden. Buoberft wird ein in der Umarmung begriffenes Baar von einem fledermausgeflügelten Damon aus bem Grabe hervorgegeret; entfetenevoll ichtagt fich bas Weib mit ber geballten Jauft gegen bie Stirn. Mit bem anderen, unheimlich verläugerten Arme greift berfelbe Tenfel nach einem Betrüger, ber mit ber Bage, bem Bertzeug feines Truges in ber Saub bargestellt ift. Gleich barunter pudt ein grenlicher Tenfel, mit Ejelsohren am brutalen Ropfe, ben Charlatan, ber bas Uringlas in ber Sand batt, am Beine, fo febr fich Diefer ftranben mag. Seitwarts ficht man mit feuriger Glut ben offenen Sollenofen, por welchem ein schwarzer Teufel fint und auf einem gefrimmten horn eine entjegliche Mufit vollführt, mabrend ein anderer Genoffe einen fopflings berabiturgenben Berbammten (offenbar ein Schlemmer, benn er halt frampfhaft in ben Armen eine Schuffel mit einem Schweinstopf) grimmig mit beiben Armen um ben Leib faßt, nun ihn in bie Solle zu ichleppen. Aus bem bichten Gewinnnel ber nun folgenden Gruppen, Die ein Teufel mit ber harpune in ben unterften Schlund binabanftofen jucht, bebt fich links ein Baar in wolfüstiger Umarnung beraus, nach welchem ein Nardinal lüftern seitwarts ichielt. Dann fommen Bapit, Raifer und Raiferin, Die nach ber Anschanung jener Beiten in ber Solle nicht fehlen burfen. Ein funftopfiges Scheufgt von Teufel ftredt Die Rratten nach ihnen ans, fo bag ber Bapit entjett fich nach bem Ropie greift. Uberaus holb inmitten biefer Grenel wirft bas tiebliche Antlit ber Raiferin. Gleich baneben links umflammert ein eitles Weib ben Schminftopf, ben fie felbst jest nicht aufgeben mag. Damonisch grinst von der andern Seite ein folossaler Tenfel hervor und rings um ihn iperrt die Bolle gierige Schlangenrachen auf, die nach ben armen Seelen schnappen. Gleich baneben hebt fich mit angitvollem Ausbrud als Bertreter ber Sabsucht ein Mondy beraus, ber von bem ichweren ihm am Salie bangenben Gelbbentel hinabaegogen wirb. Unter ihm ein bichter Rnauel anderer Ungludlicher, unter benen man bie falichen Spieler mit Brettipiel, Rarten und Bfirfeln erfennt. Gierig fperrt fich mit feinen icharfen Sauern ber riefige Sollenrachen auf, in welchen fie alle binabiturgen. Ramentlich erblicht man ichon balb verichtungen einen Monch in einem Buche lefend, welches gewiß fein Erbanungebuch ift. Den Michluft Dicies milben Gewimmele bilbet ein fich gantenbes Baar, bas boie Weib und ber faute Mann, neben welchem man bas verroftete Beil erblidt, bas er im Leben vernachtäffigt bat.

Butte ber Runfter bier im Damonischen, Entsehensvollen eine seitene Rraft ber Phantalie zu entselten, jo waltet auf ber aubern Seite, wo die Frommen aus ihren

Jagt man alles gujammen, jo muß man gefieben, bag in ber großartigen Anordnung bes Gangen, bem jeierlichen Anfban und ber gludlichen Raumansfüllung, ber mobierwogenen Abitufung aller einzelnen Gestalten nach Größe, Form und Ausbrud eine Leiftung porliegt, Die fur jene Beit als eine Schöpjung erften Ranges gu bezeichnen ift. Um nur eins hervorzuheben, jo wird man in der großen Angabt der Heitigengestalten, welche die obere Salite ausjullen, einen Reichtum ichoner und großartiger, babei überans fein burchgeführter Gewandmotive finden, wie fie fein zweites beutsches Wert jener Beit aufweift. Der gejamte Charafter bes Bilbes weift auf bie ichwäbische Schule, genauer auf die Ulmer bin; alles Stiliftifche wird bestimmt burch ben Einfluß ber Flanbrer, namentlich Rogiers. Im Gepräge der Röpje, im Burj der Gewänder, besonders auch in ben phantaftischen Elementen bei ber Charafteristif ber alttestamentlichen Gestalten ift Diefer Echulgufammenhang fojort ju ipuren. Dagegen weift die Lieblichfeit ber jugenblichen und weiblichen Ropie auf einen Meifter, ber in feiner Geiftesart viel Bermanbtichait mit Memling verrat. Wir haben offenbar einen Rünftler vor uns, der wahricheinfich, wie die meisten bamaligen Deutschen, wie namentlich Schongauer und felbst noch Beithtom, Die Schule Rogiere burchgemacht ober wenigstens feine Einwirfung eriabren bat. Dennoch fehlt es ihm nicht an einer burchgreifenben Eigenart, Die besonbers in ber milben Annut und Geinheit der oberen Gestalten hervortritt.

Aber auch in der Romposition des Gangen erscheint der Rünftler durchaus originell. Beraleicht man fein Werf mit Rogiers Jüngftem Gericht in Beaune und mit dem ichon ermahnten in Dausig, io bat man bort zwei Alfigelbilder, die vermoge ihrer Anlage eine mehr ins Breite gezogene Ausrdnung verlangten, während hier ein Socibild geforbert murbe. Der Ulmer Meister gestaltete feinen Stoff in bober Greiheit, ben Raumbeburinifien entipredent, mit einer Leichtigfeit, bag man ben Iwang bes Raumes nirgends empfindet, vielmehr den Eindrud empfängt, als ob alles gar nicht anders hatte jein tonnen. Um einzelnes noch bervorzubeben, is verzichtet er am die Engel mit den Marterwerfzeugen und den Seelenwäger 3. Michael (der namentlich in Danzig fo prachtvoll wirft), aber er ftuit baiur die himmlischen Geericharen viel manniafaltiger ab, indem er ben Apoitelgruppen bie Batriarden und Bropheten bes alten Bundes und biefen allen wieder die ichon entwidelten Gruppen ber Martnrer und Märtnrerinnen entgegenstellt. Enblidt aber - und dies ift ein Charafteraug, in welchem fich der naturaliftische Ginn jener Beit am meisten verrat - weiß er in ben Gruppen ber Berbammten alle Stanbe und Beichättigungen, alle Lafter in ihren vornehmiten Bertretern fo lebenbig und einbringtich zu charafterifiren, wie es wohl faum in einem anderen abnlichen Berte zu finden ift. Dier erhebt fich ber Runftler auf die Sobie eines erichütternben Buftvrediaers und fein Bert wird zu einem iener bramatischen Gebichte, wie sie bie Litteratur feiner Beit so vielsach bervorgebrocht bat.

Über ben Urbeber biefes großgrtigen Bertes ichweigen merhofirdigerweise die Ulmer Urkunden. Reine Spur von feinem Ramen, feiner Bestallung. Die Aunghme, daß es von Beffe Berlin, angeblich bem Cobne bes Friedrich Berlin,1) herrühre, ift burch ben Umftand widerlegt, daß Jesie nicht der Solyn, sondern der Entel jenes alteren Meisters war und baft er jaft ein 3ahrhundert fpater (1568) ben Altar in ber Rirche au Riebermemmingen bei Rordingen malte.2) Aber auch an ben alteren Triebrich Serlin ift nicht zu benfen, ba er zwar ebenfalls unter bem Ginfluft ber Flandrer fteht, aber ein Runftler geringeren Schlages ift. Und wie hatten die Ulmer baranj tommen follen, einen auswärtigen (Nördlinger) Meister zu bernien, da fie in ihren Manern einen viel bebeutenderen Maler bejaken. Das war lein andrer als Sans Schühlein ober, wie er fich ielbit ichreibt, Schuchlin, ber uns burch fein bezeichnetes Sauptwert, ben Bochaltur ber Rirche zu Liefenbroun, geungjam befannt ift. H. Merz gebührt bas Berdienit, biefem Meister anerst in bem ichon erwähnten Aussace bes christlichen Aunsthlattes (1880, C. 137) bas Züngste Gericht angeichrieben zu baben, und nachdem ich ienes wichtige Berf wiederholt animertiam geprüit habe, muß ich feiner Bermutung infofern zustimmen, als namentlich Die Gemälde an der Junenfeite der Flügel, Chriftus vor Pilatus, Rrengtragung, Grablegung und Anjerstehung, aber auch bie Außenbilber, Berfündigung, Beimfuchung, Geburt Chrifti und Anbetung ber Rouige, fowie enblich an ber Ctaffel bie Bruitbilber bes Beilande und ber Apoftel benielben Ginn für Burbe und Annunt, basselbe Geichid ber Komposition verraten. Es ift ein Meifter, ber guerft ben ber Ulmer Schule bis auf Reitblom und Schaffner eigenen Ginn für Schönheit und milbe Burbe in ausgezeichneter Weise befundet.

Der Altar vourbe, wie bie gleichgeitige Juidprift angiebt, 1460 vollendet. Bietleicht bejand fich daumale ichon geitblem, der 1458 Zehübleins Zochkermann wurbe, unter den Erbertingen der Bertfingt. Beledos Ansichen Zehüblein in Ulm genoh, erfehen wir aus dem Uminunde, daß er Altsputimeistier der Art gegründeten Genößeichhaft der Allater,

<sup>1)</sup> Tie Chreibart "Serlen" ift daburch entstanden, daß die schwöhliche Mundart dis auf den deutsigen Tag das i in ver Enhilde fin (lein) als e aussipricht, woedei oft logar das nausfällt; allo s. B. Köftlun, Koftlen, Köftlen, Lo Z. Schoftlun, Koftlen, Köftlen, Lo Z. Schoftlun, Koftlen, Köftlen,

Bithhauer, Glafer und Buchbruder, jodann von 1497-1502 fogar Bfleger bes Münfterbaues war. Rach ber Ebeuburtigfeit ber malerischen Leiftnug durften wir ihn baber wohl ale ben Meifter bes Jüngften Gerichte bezeichnen. Aber in einzelnen Bimften, und zwar in den wichtigiten, fann man boch eine unbedingte Übereinstimmung nicht erfennen. Um meiften fällt auf, daß ber Faltenwurf in Tiefenbroun größere nud einfachere Motive aufweift, ale in Um, wo bie Gewander mit größter Corgialt bie ine fleinfte betaillirt find. Und doch hatte in diesem großraumigen Werte eine großgrtigere und einsachere Behandlung fich von felbit aufdringen follen. Das Bweite ift, baß auch bie Enpen ber Ropie in Tiefenbroun fich anders gestalten als in Illm, was am flariten ba bervortritt, wo man diefelben Gestalten wie Johannes, die Apostel, die Madonna n. a. in Bergleichung gicht. Im Glangen und im Einzelnen zeigt fich bas flandrifche Element in Tiefenbronn fcharfer ausgeprägt ale in Ulm. Obwohl nun gewiß die Wahrscheinlichfeit fur Schublein fpricht, jo fonuen wir doch noch nicht von Gewisbeit reben. Beichranfen wir uns affo einstweilen baranf, bas Ulmer Jungite Gericht als bas weitaus bebeutenbite bentiche Bandbild jener Evoche und überhaupt als eine bervorragende Schöpfung ber Daterei nachaewiefen zu baben.



#### Matteo Cipitali

Don Paul Schonfeld.

Mit Abbildungen.



Sig. 1. Engel von Ulbitall im Tom 3n Lucca

Neben ben großen Alorentiner Bilbhanern des Quattrocento, die mit evochemachenden Leiftungen alle anderen Er icheimmaen der gleichzeitigen italienischen Plaftit überholten, barf weniaftene ein Rünftler auf tostanifchem Boben einen ebenbürtigen Raug in ber Weichichte ber Stulptur in Aufpruch uchmen. Es ift dies der aus Lucca achartiae und por masweife ffir biefe Stadt thatige Mat teo Civitali. Das Etubium feiner Werfe, bei ber Unvollitändiafeit und Un autänglichfeit der bis iest eriftirenden Bublifationen nur an Ort und Stelle felbit mit Eripla zu betreiben, ift uner laklich für ieben, ber fich auch unr in den Sanptifigen mit der Entwidelung der toofanischen Bildbanerei vertraut machen will, and gewährt ein um fo größeres Intereffe, ale eine Reibe Diefer Arbeiten ben Meifter, wie viele feiner Alorentiner Sumitaenoffen, analeich ale einen ber geichmadvollften Architeften ber Mengif-

jancezeit fehägen lehrt.

<sup>1)</sup> Cicerone. 3, Huff. 2, 650.

Ratteo Civitali. 211

rentimer Zichtgenoffen mogli dem Benecktro des Mojaton am nichtfern istekt. Wähl finde ein mamittelbarrer Jajanmunenhang mit Despection nicht sicher nochtreisten, jo weite es democh bei Betraufnung der Monnmente felbig weriellens, deht jem jung Kinfilder, der mund gilt der Bertaufnung der Allehment zu dem eine Anseibildung finden Comment in dem nachen felberen ziener Zienbei gemöst und des dei nichter Kinfe fich der despeniegen Monnmenten Masse erholt habe, die wie des Gerbahmal Morapppini in Zamt Green in der Damaligen Muntil abs diehligt beiltungen ihrer Alt bedinnen. Den fürfergen auch die großen Weisjer der Alerentimer Walererl auf ihr einweitlen, ist eine Mannahm, au der fiele Kerfer einsich geit wieden.

Das Benige, bas Bafari über Civitali mitteilt, ift von höchft untergeordnetem Berte; baß feine Renntnis von ihm nicht weit reichte, zeigt außer bem Umftanbe, baß er ibn nicht einmal einer eigenen Biographie würdigt, wöhrend er doch weit Geringeren ausführliche Beiprechungen wibmet, Die im Leben bes Jacopo bella Quercia 1) enthaltene verworrene Angabe, nach welcher biefer nachweislich bereits 1438 verstorbene Meister ber Lehrer unseres Runftlers gewesen ware, wührend biefer erst am 30. Juli 1435 bas Licht ber Welt erblidte. - Giacomo Carbini, ber nach einem Lucchefer Bilbhauer fuchte, ber ben jungen Matteo hatte unterrichtet haben fonnen, verfiel auf einen gewissen Silvio, über ben indes nichts Sicheres feitsteht, wahrend Bartolommeo Beverini ibn frühzeitig nach Floreng gegangen fein und bei bem betagten Donatello feine fünftlerische Ausbildung gefunden haben lagt. Ohne bei biefen haltlofen Supothefen zu verweilen, wenden wir uns zu den Werfen felbit, als deren alteite einige Bortratitatuen in verschiedenen Garten der Umgebung Lucen's und zwei jest in die städtische Binafothef übertragene Arbeiten getten, von benen bie eine, ein Sochretief ber Berfunbigung, fich in fompositioneller wie formaler hinficht allerdings als Berfuch eines Aufängers, wenn auch eines begabten, bofumentirt2), die andere, eine mit Dornenfrone verschene Christusbufte, der einzige Überreit einer Salbfigur, die zu einem Altar der Barochialfirche Segromiano gehörte und einen Relch in ber Sand bielt3), bei einer noch ftrengen, ig harten Tedmif, die namentlich in der Saarbehandlung bervortritt, den Ausbruck des Leibens durch ben ichmeralich geöffneten Mund, Die emborgegogene Stirn und ben Mick ber Mugen eben jo ebel wie lebenswahr wiedergiebt. Die aufen an einer Ede von Can Michele angebrachte stehende Madonna, die, wie das an einer ganzen Reihe späterer Arbeiten wiederschrende Motto: Ut vivam vera vita in Berbindung mit dem Bahrseichen seines bemnächt zu erwähnenden Gönners Bertini sehr wahrscheinlich macht. wohl von Civitali's Sand berrührt, muß ebenfalls als ein Eritlingsverfuch betrachtet werben.

Die zwijchen biefen undatürten Jugenbarbeiten und bem erften mit Jahreszahl verfehenen Berte bes Münifters liegende Mich, die mitheltens ein Zecennium untöffen wird, legt die Bernutung nahe, daß Walteo möhrend biefes Jeitranuns von der Seimat fern gewejen fein mag, in der wir ihn erft zu Matung der fiebziger Jahre keldibiligi finden.

<sup>1)</sup> Lemonnieriche Ausgabe, III, 28.

Sgl. Trento, Memorie e documenti per servire all' istoria del ducato di Lucca, Tom. VIII, 59.

Das erfte in ber ftattlichen Reihe ber von ba ab geschaffenen Werte ift bas Grab. mal bes Bietro ba Noceto, bes Gerretare Bapit Ricolaus' V., welches ber Runftler im Auftrage von beffen Cohne laut Inichrift im Jahre 1472 im Dom von Lucca errichtete'). Schon ein fluchtiger Bergleich lehrt, bag basselbe bas bereits oben erwahnte Grabmonument von Defiderio ba Cettignano2) jur Boraussetzung hat, welches nebft bem ebenfalls in Canta Croce befindlichen, wenig fruberen, von Bernardo Roffellino berrührenden bes Leonardo Bruni -) die für lange Beit muftergiltige Form für diefe Dentmalergattung aufstellte und bier nicht nur die gesamte architettonische Anordnung, fonbern auch bas architeftonische und plaftische Detail bestimmte. Wie bort bilbet auch bier bas hauptmotiv eine von forinthijden Bilaftern flantirte magig tiefe Rifdje mit Rundbogenichluß, in welcher fich bie in offenem Sarge, bem ein Sartophag ale Bafie bient, ruhende Statue bes Berftorbenen befindet. In bem über einem mit Balmettenfries verfebenen Befims angebrachten Bogenfelbe erblicht man auch bier ein Medaillon mit ber Salbfigur ber Mabouna, Die bas Rind auf bem Schofe halt, von zwei mannlichen Portratbuften, beren eine ben Berftorbenen barftellt, umgeben. Auch in ben zwei feitwarts von dem Rundbogen auf dem Gefims aufgestellten fleinen Engeln tonnte man eine birefte Anlehnung an bas Grabmal bes Defiberio erbliden, an bem fie freilich nicht wie bier vollig mußig, jondern mit bem Eragen von Guirlanden beschäftigt find; ba jie sich indes auch in Romposition und Aussührung auffallend geringer als das übrige erweisen, liegt es nabe in ihnen, wie ichon Maggaroja that, eine spätere hingufügung zu erbliden, die nicht bloß überfliffig, fonbern geradezu störend ist, indem sie ben Glefamtfontur, aus bem fie vollständig herausfällt, wesentlich beeintrachtigt. Die niedrige Bafis, auf ber bas Bange ruht, giert ein Fries mit Jeftons, Randelabern und Greifen.

Zehon an biefen erlien größeren Schreft retent (lividalis' digarteritrificke Gügertlämistelient letz zu Jage. 20c Zeitune bes greifen Zeten, umm ihre bu pleitligen Geleindieten in bei passen bei den die geschen der gescher

Bon dem 1631 demoliten Chor des Domes 4, den der Meifer in den solgenden Jahren heritellte und 1478 vollendete, und der sich in der Mitte des Duerschiffis besauh, haben sich nur einzelne sichne Friese und Klaster erhalten, die gegenwärtig in der Cap-

Mögebifbet bei Gicognara, Storia della scultura II, tav. 18 unb Safinio, Monumenti sepolerali della Toscana. tav. 45.

<sup>2)</sup> Runfthift. Bilberbogen Rr. 116, Fig. 3.

<sup>3)</sup> Runfthift, Bilberbogen Rr. 541, Fig. 2.

<sup>4)</sup> Bergl, Bincenso Marchefe, Scritti vari, 2, 523,

pella bei Santuario dem Altar und den Urnen der bort verehrten Seiligen als Einfaffung bienen und die Zerftörung bes Ganzen in hohem Grade bedauern laffen.

Eine weitere Reihe von Arbeiten führte Civitali im Auftrage feines reichen Gonners



Big. 2. Marmortempeichen ven Civitait im Dom ju gucen.

Domenio Bertini da Gallicano aus, der lange Zeit in Rom Angebracht batte und lebbattes Interesse ihre einen funsstegaben Misburger an den Zag legte. Zunächt 1478 ein Marmortabernasse sir den Kltar der Sastramentschyelse im Dom, welches beider durch ein unerfreuliches Machwerf von 1581 verbrangt wurde, ohne daß fich über fein Schickfal eine Rachricht erhalten bat. Dagegen befinden fich noch beute bie zwei prachtigen anbetenben Engel, Die für jenes Tabernatel gegebeitet wurden, in der genannten Kapelle. In Diefen manifestirt fich Die Eigenart unseres Bildbauers in ihrer vollen Anmut und Liebensmurbigfeit. Es wird fich ju ben beiben berelich bewegten jugenblichen Gestalten, beren eine ich in Abbildung (Fig. 1) beifuge, im Bereiche ber früheren itglienischen Plaftif, alles in allem erwogen, taum ein Seitenftud beibringen taffen. Sier begegnen wir feiner blofien Ropie realer Rinbergestalten, wie fie die bieberigen Alorentiner Bilbbauer, nicht nur ein Donatello, fondern auch andere, der idealen Richtung jugewandte Runftler in ihren Engeln aufweisen, sonbern niles Bufalligen entfleibeten, burchaus ibealen Bilbungen, die von dem bewußten Streben zeugen, ebenso wie es einft die griechische Blutezeit innerhalb verwandter Stoffgebiete gethan, Die natfirlichen Formen mannigfach umzugestalten und baburch zu Tragern einer höberen 3bee zu machen. Dazu bient bie Schlantheit biefer Kinberfiguren, benen es ichner fein würde ein bestimmtes Alter beizulegen, die aber offenbar junger aufgefnft find als 3. B. Die meiften jener atherifchen Flugelwefen ber umbrijden Malerichule. Schon bieje ichlanten Proportionen, abgegeben von ben munderbaren Befichtern, waren gerabe bei biefer fnicenben Stellung bas wirffamfte Mittel, anbachtevolle Erhebung ber Geele jum Anobrud ju bringen, und unwillfurlich wird man bier an bas Goethe'iche: "hinauf, hinauf itrebt's" erinnert. Im hanptmotiv ber Stellung einander entsprechend, find die beiden Figuren doch mehr als bloge Wiederholungen, indem die links befindliche nicht etwa ebenjalts die Sande über der Bruft verschränft, jondern betend erhoben bat. Bei Betrachtung ber jornmlen Eigentumlichfeiten erkennt man wohl bie Schranken, in benen bas Darstellungsvermögen bes Rünftlers noch bejangen ift, wie er neben ben wundervoll gebildeten Gefichtern und Sanden über eine ftilifirte Behandlung bes haares und jum Teil auch ber Gewandung nicht binaustam. Merfmale, Die jeder noch im Aufbluben begriffenen Aunftperiode eigen find und feinen einsichtsvollen Beurteiler bestimmen tonnen, folde Schopjungen fpateren Leiftungen bintangujeten, Die gerade in Diefen Buntten oft ein virtuofes Ronnen zeigen, bubei aber Die Bewältigung berartiger Aufgaben im höheren Ginne oft nur zu fehr vermiffen laffen. Dieje zwei Engel gehören recht eigentlich zu benjenigen Stulpturen, Die ben erichrectlichen Abstand fühlbur machen, der die große Masse der dem idealen Kreife angehörigen Gervorbringungen der neuesten italienischen Plastif mit ihrer äußeren Oftentation und inneren Leerheit von den poefievollen Ronzeptionen jener goldenen Zeit getrennt halt.

Matteo Civitali.

Eine umjangreichere architektunische Ausgabe, die ihn zwei Indre lang beschäftigte, erhielt Batteo im Jahre 1452. Bieder war es die Munisierig seines Freundes Verfinis, bie ihm bieselie zwiwei, übem er om 19. Januar einen Kontraft mit dem Klustler obichloft, 1) in bem fich letterer verbindlich machte, einen fleinen achteeligen Marmortempel, an beffen einer Seite eine Statue bes beil. Sebaftian angebracht werben follte, und ber zur Aufbewahrung eines berühmten Aultobiefts, eines alten Aruzifires, bestimmt war, berzustellen, eine Arbeit, für die er außer 750 Dufaten ein Saus und einen Garten in Lucca zum Lobn erhielt (Ria. 2). Der architektoniiche Aufbau bieier Rapelle zeigt einfache, aufbrechenbe Broportionen. Acht reichvergolbete forintbiiche Dreivierteliaufen, Die auf einem autgegliederten, aus weißem und rotlichem Marmor bergeitellten, an ber Weitseite burch ben Eingang unterbrockenen Sodel ruben, tragen ein feinprofilirtes Gelims, über bem lich eine gemlich sphärische Ruppel erhebt, Die, burch acht Rippen Die Ginteilung bes unteren Baues fortiebend, mit polinchromen Majolifaplätten gedeckt und durch eine fleine ichlaufe Laterne befront ift. Abgesehen von bem Gingang, empfängt bas Junere Licht burch weitere vier, in gleicher Sibbe wie die Gaulenbasen beginnende und mit vergoldeten Bronzegittern verfebene Offinnagen mit Rundlogen: an den übrigen drei Zeiten find an deren Stelle mit rotem Marmor ausgelegte Ni'den augebracht, von denen diejenige rechts neben dem Eingang im Rundbogen ein vergoldetes Medaillon mit Bertini's Profil auf grunem Strunde und eine Inidmittafel mit der Iahressahl 1484, eine zweite, ebenfalls in anlbenem Medaillon, ben Sahn, bas Bahrzeichen des Stifters, bas auch in bem mit Masten und Fruchtichnuren beforirten Frieje wiederfehrt, und Die Runftlerinschrift enthalt. Die britte Seite fchmudt bie Statuette bes beil. Sebaftian,2) bie erfte nadte Weftalt bes Rünftlere, Die freilich noch etwas unfrei erscheint, wenn man die schone Figur, die bereits früher Antonio Roffellino für Empoli gearbeitet hatte, zum Bergleich herangieht.3)

Mitgeteill von Michele Ribolfi, Scritti varj rignardanti le belle arti, S. 337 ff.
 Cicoanara II, tav. 19.

3) Zhon biefe magi bas von Mayarofa auf bie Zebaţilanţiatue bes Tempietto gegründete Lob hinţalia, netiţes aucţ in bie am Bobahaus bes Rinţtero angebracht (niţviți überging: "primo a citrarre il nudo virile in tombo cilieve dopo il risorgimento dell' arto."

(2dluß felgt.)



Gruppe ben Cabanel im Ginbibent ju Batio.



Gruppe von Benri Lebmann im Stabthaus an Moris.

#### Domenico da Cortona und das Hotel de Dille zu Paris.

Mit Abbilbungen.

Babrend einbeimische und fremte Runftforicher bie vor furzem geneigt waren, ben Einfluß zu überichaben, ben bie italienische Runft inebefondere burch ihre bon Franz I, ine Land berufenen Bertreter auf Die Entwidelung ber frangofifden Rengiffance ausgefibt bat; mabrent man in biefer letteren bis vor luxem nichts anderes erlennen wollte, als einen auf französischen Boben verpfianzten und nur burch örtliche und nationale Gigentumfichleiten mobifigirten Ableger ber afteren italienischen Schwefter, tommt in letter Reit immer mehr bie Uberzeugung gur Geltung, bag bie frangolische Renaiffance neben ber italienischen gleiche Berechtigung beanfprucht, und ber Ginfluß jener ausländischen Rormpboen fich nicht liber ben Rreis ber bon ibnen auf frembem Boben gegrundeten Schule erftrodt, jebenfalls aber nicht bestimment in Die Entwidelung ber Runft auf Diefem eingegriffen bat. Wie es nun gewöhnlich geschiebt, bag man bei ber Betampfung lange in Geftung bestandener Anfichten über bas Biel binausschieft, fo ift es in unferem Falle auch ber frangofifden Runftforschung in letter Beit wiederholt ergangen: fie bat einerseits bas lünftlerifche Schaffen ben Deiftern, benen wir gewobnt waren, bieber in ber erften Reibe ber Charaftergeftalten jener großen Epoche zu begegnen, überhaupt zu leugnen verfucht, andererseite Berte, beren italienischer Ursprung - wenigstene mas bie Berionlichteit ibrer Urbeber betrifft - bieber unangesochten war, biefen rundweg abgesprochen. Benes war befanntlich mit Gra Giocondo, bem großen Beronefer Baumeifter ber Fall, beffen Thatigleit ale Architeft überhaupt, nicht blog mabrent feines Aufenthaltes in Frantreich - Leon Baluftre in einem ber iesten Beste feiner "Renaissance en France" lengnete und ibn nur noch als Ingenieur geiten laffen wollte, bie es unlängft &. b. Gepmuller gelang, ben Rünftlerrif bes Angegriffenen burch Auffindung einer gangen Reihe architeftonischer und beforativer Entwürfe Fra Giocondo's in ber Sandzeichnungensammtung ber Uffigien wiederherzustellen. Diefes bat jungft Marius Bachen in ber Monographie itber bas Barifer Ctabtbaus, 1) bie aus Anlak feiner voreifigen

1) Marins Vachon, L'Ancien Hôtet de Ville de Paris 1838—1871. Ouvrage publié sons le patronage et ave le conocurre du cosseit municipal de Paris, Paris, St. Duntin, A. 5831 Sabiens les unit of service de la constitución de Paris, Paris, St. Duntin, A. 5831 Sabiens la participation de la constitución de la constit





Ginnelmaghrierlichter erfelen, etretfel ber befrischen Daustellieber bei Sause besquarennum, inten er in fehrm Geleger 'e neuenie e be Sertena abfrielt um einem bieber gan unterhannten fine beimilden Beieber Bierre Ebanbliges juteilt. Gegen biek, wie wir felen werben, jemild willibreide Erfeldus erbeit num bena Settemul in einem ber jehen Deite von Antologia moros (1. Ang. 1832) feine Edmun, und ben und ber Gegenflunde wiedigt gemag feierli, um bie Gerber ber gleichtigt kilder zu interfirm, fo möge est mos in felgendem gefaltet fein, bos führ umd Bieber ber Frange in Kapte berruttungen.



Die Befignferie im Bartier Stabttans.

Nun meift aber Bettrami aus ben Berlen von bu Breuit (Théatre des Antiquitée de Paris, 1612 . Correct (Les Antiquitéz, Chroniques et Singularités de Paris, (561), Caudat (Histoi r dos Antiquités de Paris, 1724, roftbumes Bert - ber Beriaffer ftarb (don 1673) entnommenen und zum größten Teil auch bei Bachon wieder publigirten Aufzeichnungen, Rechnungen und anderen amtliden Dehimenten aus ber Beit bes Baues nach, bag ben 1529 an, wo noch bie attere "Maison aux Piliers" ale ben ftabtifchen Bedürfniffen nicht mehr genügend angeführt wird, bie jum Baubeginn bes Jahres 1533 fein Reubau, fonbern nur vorbereitenbe Schritte zu einem folden ftattgefunden baben, und entfraftet ben Ginwurf Saparde baburch, bag er, auf bas "incisum" ber Inichrift ben Rachbrud legend, bervorbebt, ber zweimonatliche Amifchenraum vom 15. Juli bis 15. Cept. fei eben gwifchen ber Grundfteintegung und ber Tertesverfaffung und Berftellung ber Infahrijttafel verfloffen, und biefe werbe bann zu ber Beit, als ber Bau bis zur Portalböbe mochte fortgeschritten fein, an ber bierfür bestimmten Stelle angebracht worden fein. Als positiven Beweis bringt Bettrant für Beccabere's Autericaft augerbem ben Umftand vor, bag bas Mittelportal burch feine Stifformen, besondere aber burch feine Bobenverbaltniffe ungweiselhaft von ben übrigen Teilen bes Erdgeschoffes ber Staffabe, insbesondere von ben beiden biefe rechts und links abichliegenden Artabenburchgangen bedingt und mit ihnen gleichzeitig entftanden ericheint, baber, ba wir einen vom 26. Juli 1533 batirten fonigt. Erlag befigen, ber bie Soben- und Breitenbimenfionen ber tintefertigen Artabe ale Gingang für Die Chapelle bu Saint Efprit bes gleichnamigen Bofpiges vorichreibt, nicht vor jenem Beitpunft tengipirt, viel weniger ausgeführt fein fann. Babrenb fich fo Beltrami's Anoführung mit bem Text ber Infcbrifttafel, bie mit ben Werten . . . . has aedes a fundamentis exstruendas . . . . " ben verherigen Bestand eines wesentlichen Teils ber Faffabe flar ausschließt, gang gwangles vereinen lagt, wurden wir im Gegenteil, wenn wir Die Bopethefen Bachens gelten liegen, vor ber Alternative fieben, entweber zugeben zu mitfien, bag bie Inschrifttafet einen Riinftler nennt, ber zu bem burch fie verewigten Att in gar feiner Begiebung ftant, ober aber angunehmen, fie fei an einem Bau angebracht worben, ber gar nicht berjenige ift, auf ben ihr Text Bezug nimmt. Aber felbft wenn wir trop all biefer Grunde Die Behauptung Bachone gellen laffen wollen, prajubigiren wir bamit noch in feiner Beife bie Antorichaft Boccaboro's auch bezüglich bes Reubaues vom Jahre 1533, auf ben fich bie bieber unangefechtene Inichrifttafel bezieht.

 weider Startfe figt bes 28ert, godbisjam\* begieft; shyfteten bottow, boß bauft im Elime ber defendandefrinding ser Agle to de Gardenienen bieft ber ter Maubend ber Silderfielen offentigen, felsbaum, aus ber einer befrinnten Elifs gemindt fein mag, freig Befriems im teoliem Refelt, weit ber mus auf term Krimfick, treich, serme in Evenerfuller Heinen felch; weit der Pollauf aufgesammen fein mille, be aber erft im Oater 1878 anskylligte fel, be Zehalle einer Sjaller erft auf der Gardenie mehren femmen, mede 60 Saller vorderen ungegen mersten felt "Dan Erft gefing bei fenn mag Zeich ber ihner Sjaller bei baute before unter der bereicht gefinnt der Spaller und fenn mag Zeich ber ihner before godgenen Baufickelien erfamt, bedöch zur felige ber mangelloften Erfelten.

Den legten und, wie ihm fcbeint, triftigften Beweisgrund für feine Bebauptung findet Bachen jedoch in einer zuerft in dem Werte Le Rour de Lincy's veröffentlichten gleichzeitigen Bauverfilgung, Die freifich nicht in effizieller Rorm übertiebert ift: "Du vendrede XIX« jour de juing au dit an MVº XXXIV. Ce dit jour, mon dit sieur le prévost des marchans a remonsté à Mr. Pierre Sambiches, Jacques Arasse, Jehan Asselin, Lovs Caqueton et Dominique de Courtonne, qu'ils facent descresenevant plus grande dilligence, d'avoir esgard sur les ouvriers besognans an faict de l'ediffice et bastiment de l'Hostel neuf de Ville, et qu'ils ne voisent disper ensemblement, à ce que partie d'eulx soient ordinairement pour avoir resgard sur tous les dits ouvriers, si tous ensemblement ne peuveut estre". Sätte ber leitende Architeft, fragt Bachon, fich einer für feine Eigenliebe als Rünftier, Bauleiter und Italiener fo beleidigenben Rangordnung, Die ibm Die lette Stelle unter feinen Genoffen anweift, obne Biberrebe gefügt? Ringmermebr! und fo war er benn, folgert Bachon weiter, nichts anderes ale einer ber Muffeber ober Wertmeifter bes Baues, wie bie bor ibm Genannten auch. Dagegen bemerft nun Beltrami, er lonnte, wenn er Bacon auf bas mit folder Argumentation betretene Gebiet ber fünftlichen Auslegungen folgen wollte, entgegnen, Die Ermabnung bes Prevot des Marchands nenne Domenico eben besbalb an letter Stelle, weil er gerabe in feiner Gigenfcbaft ate Bauleiter bagu bernfen gewefen fei, bariiber gu wachen, bag bie fragliche Anordnung von feinen Untergebenen respettirt werbe, - eine Auordnung, welche fich nur in biesem Sinne auch auf ihn ale Leiter bes Banes begieben founte.

Doch verlägt Beltrami ben Boben ber ernften Dietuffion nicht, wentet fich vielmehr gegen Die weite Sauptibefe Bachens, ber auf Grund bes obigen Dotumentes Pierre Chambiges furge weg ale Baumeifter bes neuen Solel be Bille proflamirt, und von ibm bofinneutarifch mitteilt, er fei im Jahre 1540 als muistre mugon in Fontainebleau und St. Germain, im folgenden Jahre bei ben Arbeiten bes Chatean be la Muette beichaftigt gemefen und 15t4 geftorben. Dag Chambiges nach einem urfundlichen Beleg am 27. Gept. 1537 jur Fubrung ber Mauerarbeiten nach St. Germain bernfen worben fei, fucht Bachon mit ber am 17. April besfelben Jahres burch toniglichen Bejehl erfotgten Unterbrechung bes Stadthausbaues nicht nur ju motiviren, fondern er fomietet fogar baraus einen Rubmestitel für feinen Schützling, indem er meint, ber Rouig werbe ibn und feine Leute auf biefe Beife gur Bollenbung bes Schloffes zu St. Germain haben berangieben wollen, wahrend boch ber Grund ber Unterbrechung in ben friegerifden Ereigniffen jenes Jahres lag. Wie fich bie Wieberaufnahme bes Baues im Jahre 1539 und feine ununterbrochene Fortführung bis 1548 mit ber anderweitigen Inaufpruchnahme bes Chambiges in St. Germain und Chateau be la Muette fowie mit feinem Tobe vereinbaren laffe, bariiber allerbinge foweigt Bachon. - Um nun bie Stellung bes Bierre Chambiges', ber in ben Dofumenten fpolter ale maistre des oenvres et du pavé de la Ville de Paris unt maistre des oeuvres du Roy perfenunt. beim Stadthausbau festguftellen, fuhrt Beitrami eine (bei Bachon fehlenbe) Angabe Caubals an. bem bei Berfaffung feines Berfes bie feitber vernichteten Originalbohunente über die Rauführung verlagen: "Dominique Bocador dit de Cortono qui en fit le dessin et conduisit l'édifice, avait deux cent cinquante livres de gage, Asselin, maistre des oeuvres de la ville et commis à la surinteudance de la charpenterie en avait soixante et quinze, et Chambiches, tailleur de pierre, macon et conducteur des onvriers, vinct-cine sols par jour", worans nicht nur bie Profession bos Chambiges, foubern auch feine untergeordnete Stellung beim Bau, ale bie eines in Taglobn Stebenben, ju erfeben ift.

Wem mu mad bem Berlenzefenden für eine verurteitlefe, von nationalem Mündeligheite, ablante für Seiterhalm Gemeine des Gertena and für ihr Jahmel als Gehörfer ber Behöffer ber Oberle bei Berlen gesten gehörfer ber Behöffer ber Oberle bei Berlen gesten gehörfer ber Behöffer ber Oberle Berlen gesten gehörfer ber Behöffer ber Seiter gehörfer ber Berlen gesten gesten gesten gehörfer gesten gehörfer des Berlen gesten gesten gehörfer gehörfer der Berlen gesten gesten gesten gehörfer gehörfe

#### II . Deteles

1) Sadom infelt (hight eat les agridentiques Medessages les fines), folyatifs au; ... Demunico de Contramas finisers de clasticulus XX. Le, filtrere terroritip per mays valuere par an Hr. XI. L. un bu nater ben gérdeme Résignées Grang I. ein Gefdent ees 600 E. .. Deminique de Contrama, para le recompensare de plosières coverages, eval la citat depuis quines as évas, par ardanamen et commendement de Rey" sub le Rouy le Gran plat taute le Gauter Zemerich E Galdreir de Contrami, général, clémente un ble Karles C. Leichiac qui plats, les possente en de Califorie en Des Corronal, général, clémente un ble Karles C. Leichiac qui plats, les possente en de Califorie en Des Corronal, général, clémente un ble Karles C. Leichiac qui plats, les possente en de Califorie de Des Corronal, général, clémente un ble Karles C. Leichiac qui plats, les possente en de Califorie de Des Califories de



Die Mitronomie. Imideifelb im Jeftigale bes Barifer Stabthaufes, ben Deurt Lebmann.

# Briefe des Kronprinzen Sudwig von Bayern an Karl Haller von Hallerstein.

Mitgeteilt von K. Th. Beigel.

#### (@dlug.)

Den 13. Februar 1516, beantwortel b. 24, Febr. 1816.

Ro. 23.
Rein derr Baron! 3ch habe maßerend meiner Abmesendelt 3fer Briefen 30. Teiember 1516.
Rein derr Baron! 3ch habe maßerend meiner Abmesendelt 3fer Briefe 20. 27. 28. 20 u. 30 cmpssagen und seige aus allen 3fer ich läufege Bestrecken für mehn Interfeit und meine Bilmische, wo-für ich Jhnen dannte. Much hab meine Bilmische an bei meine Erhalbeit und werden der der der meintet den für meiner Geschälten geschieden Bertele worgelegt, meine Est in mittelt an führ meiner Geschälten geschieden bei bei mittelt au für mit meiner Geschälten geschieden.

t. 3hre Architettonifden Arbeiten, von benen ich mir recht viel verfpreche, boffe ich, bag nun mobil,

mo nicht angefommen, boch wenigstens auf bem Wege nach München fenn werben.

3. Unter biefen Berhattniffen find vorlaufig 2 Bunfte ins Reine zu bringen; a) Die Zahlungen für ben

Meginifden Fund; b) bie Subich und Timonifche Banterot-Angelegenheit.

nal n. Meiden Jahlung baben ille nut ben Areinisten Jamb bereits gestütet? Röhnun Zie ver Jehrer Merich ben nannen Birtog nach ber finder erneberben Stellimmun gen geheidigen, wei im Jahl Gie dem feine Gefengenbeit baben, wie würz es einsurieten, bad bis Jahlung berückste mitter? Jahlen Eis beit Krefterbungs zu treffen wie dem oben dem Gefegebern gleich gie Kremmiß in fepen. Anisitätis deren 3. kink's wiffen Jie, das fin mit beleim gier abrechen. ab. b. D. E. dass mit Sinde und Ziemen istenst fin gene auf betreite beiter die Kreiten.

nd. d. Die Sache mit Ibndhy und Ermon ihrem ind, wie alle Prophie beier Art, im die känge ng ischen, und is befärigte, das Refullat möder am Eine nicht die Koffen eines befingen ertänger ten Aufenhaltes abwerfen. Gorgen Sie also, die weitere Betreibung biefer Sache Jemanden in Confiantinoof die ubertragen.

Frbr. v. Stürmer wird 3bnen hoffentlich barin behülflich fenn,

Bu biefem 3med antiegenbes Schreiben an benfetben.

Mit Bergnügen erneuere ich Ihnen, mein berr Baron, ben Ausberra meiner Bufriebenheit, meiner Berthichfaung und Bobigewogenheit Ludwig, Aronpring.

Frbr. v. haller in Conftantinopel.

München ben 121m April 1816.

Ro. 25 ben 27 ien Man, beantwortet ben 25. Jung Bera unter Ro. 35,

Ihr der Bruder in Rürnberg hat die 300 fpan, Ihl. für ben Wechfel bes Bifchofe Frben, v. Göfelin bereits erhatten.

Jere Mine enthelten wie, nech wie Zeines, dere der der ber ber ist feinem benen ungefrorden. Der nochen, überhaust no benen, die fingedunfen find, mu einem für Sichaling bereichnen vorset. Der Isteine befinden fich ju Ihrer Berfügung ber ber Kondenie der bildenben Rünfte in München. Ich ließ mir einem norm für die Glüptunget – die nenne ich des We Bildspartreretz all und norm Geltern entgeltende Gedause, werfertigen, ju bem ich aus Zein befeld den Gennelten legen norder i

1) Den Ramen Ginptothef ideint hofbibliothefar Lichtenthaler, früher Lehrer bes Prinzen Lubwig, erhanden gu baben; wenigstens ichrieb Lubwig am 15. Rang 1815 an feinen hoffefreige Reuber: "Lichten-

mohlgemogener Linden den 15 in April 1816. Ludwig, Krompring.

München den 15ten April 1816. Ludwig, Kronprir

No. 26. Athen ben 28 in Febr. IS16 beantwortet 25ten Jan. 1817 über Conftantinopel.

Afchaffenburg ben 21 im August 1816. Mein Derr Baron! Jie Schreiben an mich som 25 tm Juny Ro. 35, so wie Ihr frührers vom 10 tm Nay an Nath Arcuper sind achörig eingetrossen.

Mit Liben Bemühungen für meine Runftliebe und mein Jutrerfie fehr sufrieden, erweuer ich mit Vergnigen die Berficherung jener sielen Berthschöhung, mit weicher ich Ihnen, derr Baron, wohlgewogen oerbleide Ludwig. Kronneitin

N. S. Die ben bem Bertaufe bedungenen Gypsabguffe ber Noginischen Statuen find gegenwärtig icon ju Rom in Arbeit, oor ber Ergängung, und werben bort jur Berfügung ber 4 Intereffenten verbleiben.

Grhrn. Carl Saller v. Sallerftein.

Ro. 27 auf 36 u. 37. und Antwort auf Ro. 39. Burgburg, ben 25, 9 ber 1816.

ndeir Seil in Exténsifiere der Orienfelfere Zermaße ein Berei aus die den, bas 1. d. mir Weisellert — Wiesensminn, hie Zeiller, in under Bildesperiere dingeleite, hiesender "Den Sinn zur Geführerengeleit übertragt of dem jungen Kommisfelt von Henne, ber ein Gestel ferman gefernt gelte. Ben 3. Dertreiber 1. den 1. dem 1. der 1. de

1) Der befannte Biltigleien, General von Seiner, ber fig 1825 nach Geiegenland bengab, um am sample segnen be Zufern eilsungemen, um bighare Biltiglieb er Regentischei nere, erbot fich, ben Rachneis zu liefern, beis die auf der Sinfe Milto gefundene und nach Baris gefabelfte betügnete Benufskutz ermeßkutze unter em Ritumen des dieten Zufesters, ofte auf Grund band Boesen neb Reinigs dom Gagern, aussegezaben

Theil vergraben liegt, nebft bem Theater felber, fowohl mas bavon icon fichtbar, ale mat es noch nicht ift; nebit allem was barin und baben gefunden ausgegraben wird als mein Sigenthum erworben, worüber nitr ein gerichtlich gultiger Raufbrief foll gugeftellt werben. Das ift ein trefflicher Gebante von Ihnen, baß geiechlicher Gottesbienft in benfelben nach gefchehener Ausgrabung gu halten mire. Bemirfen Gie, bag ibr Gebante That werbe, aber unter folgenben Bebingungen: a) bag mich es nichts tofte, (ober menn bei Gebaubes Erhaltung es erforbere unerläßlich boch nur menig) b) baß bes Gottesbienftes ungeachtet bas Bollige Eigenthum mir bleibe und meinen Erben ze. c) bag um ben Gottesbienft zu halten, nichts abgebrochen, und wenn etwas hineinzubauen erforberlich mare, foldes nicht verunftaltent gefchebe; bag bie Boppen nicht glauben, ein Recht zu haben, nach Willführ ju verfahren; überhaupt baß fomohl gegen Turten, Griechen und Franten bas Theater ficher geftellt werbe gegen jebe Beichabigung. Wenn Gie fratt 1/4 bes Werthes ber ju finbenben Runftwerte (worunter bod nur Chainen und Batrelieven, nicht aber Caulen, Marmorfiufen zo, zu verfieben maren. mas aber ausgebrudt merben mußte) bem bisberigen Gigenthumer bes Gelbes zu perfichern, mas zu großen Bettläufigfeiten und Uneinigfeiten führen fonnte, gewiß ju erftem führen murbe, benn um ben Werth ber Gegenstanbe in einem Canbe obne Runftrichter, Die nicht felbft Barthen maren, ju enticheiben, mußte auf lange Beit hinaus Berfteigerung angelest, bem gebilbeten Buropa fie angefagt, und Beit gelaffen merben, aus bemfelben gu tommen. Romnen Gie alfo ftatt biefem periprochenen 14 Des Berthes mir eine beffere Bedingung bewirfen, wurde mir es fehr lieb feun, Doch ift bieß tein Sine qua non. Gollten auch jur völligen Ausgrabung 2 bis 300 fpan, Thaler mothis feun bewillige ich fie Ihrem Untrage gemag.

2. Jacen Bunfch erfulle ich, indem ich Ihnen bewillige, Ihred Constantinopeler Aufenthalted Roften feit ber fire mich einzeschaften Plane Bullenbung bie ju Ihrer letzen Aberfel von dorten in die nächfe Archung au feigen, bestgeichen Ihren Atheren Richtspind, feiten Gle abmesche waren.

 Daß, Gie mir bie Rhober manmorm mit Botreliefen vergierte Bafe gefauft haben, freut mich febr, beren Bobe und Durchmeffer zu wiffen mir viel baran lag. Buinige beg jeder Erwerbung logieich bas Mah, fep es von Statuen, Babrelleven, Salufen z. gleich mit zu erfahren.

4. Wenn Bie mit aus Athen von bem Banberofton 1 Rarintifthe, lieber noch 2, wenn bleß ohne bei Gebauses Chaben geschen fan, erwerben stimmten, wurde min felte fremer; um delte beit beit nicht nicht wurde Geschen von den zuriefflene Deteiletten un bernteten, mit der Soffeldung begleitet, beit des Kiert doch nicht nuche gans beliebt, da von Effin eine Kurfandische binweggesführt, und eine benunch bliebe, wenn ich auch gesch erkein je nicht nuche galt, des sich nicht nachen mehr bliebe.

nd. 1. Auch bamit bin ich einverftanden, bag bem jesigen Befiger bes Aders bie Aufficht über bas

Theater bequitegen fes, jedoch ohne daß es mit mehr Rosten verurfage.

Zie von mir ju lieferndem Addreide der Roginlissen Statens stehen zestients sieden die sieden Rosten Addreide der Roginlissen Staten in den Mittels der etwas der berüftigung von jedom den der Staten der etwas der die Kontingung von jedom von jedom Ainders. Lindt war vor einigter Ziet zu Wonz ich meis nich od er ob noch ist. Geder wirteben mit allem wod Eine etaken, verdichte ich mit velere Korelfschäumen

An Drn. Br, Carl Daller von Hallerftein 3hr wohlgeneigter in Geiechenland. P. S. Ludwig, Kronpeins,

Ro. 28 auf 29, Athen ben 24, Juny 1817.

The Radicids. Serr Baron, freut mich bak oon ber an Sübic u. Timoni habenden Rarberung.

 Die Rachticht, Sern Baron, freut mich baß oon ber an Subic u. Timoni habenden Forderung. 1697 20/1600 Türt. Placker einfagirt find, woelche, wie die nachfolgenden, an Carli nach Augsburg übermacht werden follen.

2. Objefen mir No. 35 noch mind genordene, (som jehen Belef, den Ede mir i feireiben mercher, feiden eile mir gefeindes dem Stafferti, in den maßente mer Annale befeingen gelterlie für Jehnne zuwend Stoffungel ben Ausst bei Miller Tebenses dassiellichen, feilten Breite is. Beitspungen gefein anbere nature miffen, 48 No. 27 anserbrich, menn nehmlich mehr das Nöglußeite, menn wirtlich örfnunge befeits, Runtimerte su finden.

3. Benne bem der mittel alle, baben der Nature in No. 27 angegedenem Beitspungen nicht und der Reitspungen nicht und den der Benne der Beitspungen nicht und der Reitspungen der Reitspungen der Reitspungen der Reitspungen der Reitspungen der Reitspungen der Reitspu

Sinnbe fommen tonnte, oder diefer nicht bereits ichen adgefchiofien, fo habe ber Kauf ju unter blieben, wenn Sie nechnich ein andern entsprechnen Settlen (welche durch Paufanios leicht ju finden fing) Eralubnis noch juguden befommen und blefes noch heure in dazu günftiger Jahreizeit vollbeacht famt werden.

 Diefes gilt gleichfalls, wenn auch die Rochgradungen im Milote Theater faithgelunden, die zu selchen günftige Seit aber heuer noch nicht verfrieden wire. Das verlieren Die nicht aus den Augen, daß nach Ausübserfen graden mein Hauptiel ift.

worden fei. König Ludwig ließ denn auch durch seinen Besenden Geof Bray in Paris den tostdaren Schaft rellamiren, homne jedoch nicht einwal erreichen, daß ihm durch einige Gullen aus der Albani'ligen Sammlung ein Keiner Erfah gedolen werde. Als Ludwig 1806 seicht auf die zustellt nieß er sofort neue Ausgezabungen voranfalten; die Ausbeate beschränkte sind jedoch auf ein paar wertlich Fragmente. Gedach a. D. "B. 1814.

- 5. Rur wenn es Ihre Gefundheit gestattet, biefelbe baburch nicht befährbet merben tann, haben Radgrabungen ju gefcheben.
- 6. 20 befindet fich bermalen bie Bale von Rhobos? 1)
- 7. Blab alles? und mo m Athen, mas mir gebort. Saben Sie Abichrift bavon, fenben Gie mir wetche, fonften nur aus bem Gebachtnife beifaufiges Bergeichnift.
- 8. Wie heuer bie gu Rachgrabungen gunftige Beiten geenbet find, bat auch die Ihnen auf ein Jahr verfprocene Bablung von einem Bedinen tagtich aufzuhoren und feine weitere mehr ju gefcheben, bangt bann von Ihnen ab, mohlverftanben, bag beubes auf Ihre Rechnung ju gefcheben bat. 3d, ber ich baue, brauche bagu mein Gelb febr. Berbleibe mit vieler Berthiconung 3hr 3bnen febr gewogener Lubmig, Rrompring.

Michaffenburg ben 12tes Muguft 1817.

- No. 29. Mein berr Baron! 3bre Bufdriften von Ro. 38 bis 4t habe ich por und nach alle richtig erhalten. Ihre Beidreibungen und mitgetheilten Zeichnungen gemabrten mir großes Bergnügen, und ich wiederfiote Ihnen meinen Dant fur Die viele Mube, ber Gie fich fur meine Liebe gur Runft und ben Miterthumeen untersieben.
- 2. Meine Ihnen bestimmte Julage pon taatiden men fpan; Thaler bewillige ich noch fo tange als Sie mit ben Rachgrabungen auf Milo beschäftigt finb, alfo für bie biefifchrige Grabzeit, wetche Gie von felbit einftellen, fobalb Gie feben, bag feine Bahricheintichfeit bebeutenben Funbes mehr vorhanben ift. Zollten Gie aber Spuren finben, bie Ihnen noch wichtige Entbedungen hoffen laffen, fo tonnen bie Rachgrabungen fortgefest werben. Trachten Gie, mas Gie tonnen, noch in biefen Jahr fo weit qu fommen, baf Gie über ein ober anberes Gemifcheit erhatten.
- 3. Benn Gie es peranftalten fonnen, bag bie Refte bes auf Milo entbeften Theaters zu einer arjechiichen Rapelle verwendet werben, ale woburd ber Drt ben Ginwohnern feibft beitig und por ber Berftorung gefichert wirb, fo muniche ich, bag Gie ben Ader für mich antaufen, follte auch ber Breis etwas hober ale fruber gejagt, gehalten werben. Aber es muß, wie oben erinnert, sur Bebingung gemacht merben, (und biefe möglichft gu bewertftelligen fenn) bag ber Ort gur griechifden Rapelle merbe, bie einzige Barangie fur ben 3med, ben ich beabfichtige. Ronnen Gie es auch abne Anfauf babin bringen, bag ber Ort feine Beftimmung erhielte, fo mare biefes noch beffer.
- 4 Menn Gie, nach Rallenbung 3brer Reifen in Griechentanb, nach England ju geben Millend finb: fo habe ich meinerfeits nichts bawiber, und wenn Gie bagu einer Empfehlung von mir ben unferer Regierung beburfen, fo tonnen Gie fich berfelben im Boraus verfichert halten.
- 5. Gie nehmen fich ber Erhaltung aller noch bestehenben Theile bes Banbrofiums mit fo vieler Marme an, baß ich von bem, mas ich 3bnen im Betreff ber Rariathiben gefagt habe, abftebe.
- 6. 3d meiffe nicht, baß es von bem bachften Interefe fenn murbe, von welen in Athen befindlichen architeftonifden Aunftwerten (Bipsabbride zu befiben, aber zu umftanntich und folifpielig murbe bie Mubführung fein: Unternehmen alfo auch Gie nichts bergleichen,
- 7. Die angetragene Münsfammlung bes herrn Jambolofo werbe ich nicht faufen.
- 5. Ihren Brief nom 1210 Man, ben Gie bem Beren Martin Rrum mitgegeben, babe ich awar mit ber Boft erhalten, ihn felbit aber, welches ich febr bebauere, nicht ben mir gefeben. Bufas vom t. Gbr.
- 9. Es hat fich feit ein paar Jahren in Teutschland ein Berein gebitbet (und es werben bagu Beitrage gefammeit) gur Unterfrühung eines Inftitute für Bitbung und Runft in Athen und auf bem Berg Belion. 3d möchte wiffen, wie es mit biefer Anftalt in Griechenland felbft ausfliebt, und muniche von Ihnen, bie ber Cache am nachften find, einige Mulftunft barüber.
- in. Geben Gie mir von ben Fortichritten Ihrer Untersuchungen fleiftige Rachricht (und zwar, bis ich anbere fage, unter Ginichtus an Die t. baverifche Befanbicaft in Reapet weil ich Anfange Ottober nach Italien ache) und halten Gie fich überzeugt von meiner Beribichibung und befonbern Bobigemogenbeit. Lubwig, Rronpring.
  - Meffing ben 16. Derember 1817. No. 30.
- 1. herr Baron, haben Gie meinen aus Aichaffenburg biefen Commer geschriebenen Brief und jenen aus ben erften Rovembertagen von Reapel empfangen? Soffnunggebenbe Rachricht, gwar nur noch eine fdmache, fdmantenbe, enthalten Borte Bagners vom tsten Rovemb: 2. "3d borte neulich von einigen Englandern, wetche bie aginetifden Werte gu befeben tamen, baft fie
- "von andeen fürztich aus Griechenland berübergefommenen Reifenben erfahren batten, bag berr "p. Saller auf ber Infel Milos mehrere Runftwerfe entbedt hatte, und hoffnung mare, noch vieles "un finden. Much babe er Rachgrabungen unweit Megara veranftaltet. Was er aber eigentlich follte "gefunden faben, fonnte man nicht befeimmt fagen". Diefes fagen Gie mir überhaupt, ob und mas

<sup>1)</sup> Die Bafe mit einem trefflichen, einen Rereibengug barftellenben Relief, murbe von Saller angetauft und befindet fich in ber Gioptetbef, (Ufricht, a. a. D. G. 33.)



L FTE



Smarth, Google

an ber gangen Gache ift, Ihre Briefe in Tripitfalen nach Reffina en Bocheller Ritian und burch ein megelitantifches Danbeishaus bem baperifden Geschlitetrager zu Reapel, Grufen v. Jenisson mir fchiefen.

3. Gibt es feine Boft von Batras bis Athen und bafelbft?

4. Bienn feine, habe ich vor, Ende bes Aprils I irr halfte mich ju Uncons über Zante (wahrigeinlich) einzichiffen, in Batros zu landen, nach Alben wandernb. 1) Durch ein Sandetshaus werbe ich feiner Zeit das Erforderliche verfügen fassen. 3ch idreibe Ihnen diefe, auf daß Ele nicht, aus Dienfolertigle ich dem in befalfen.

3. Benn Jier (beschäfte für mich machen, daß Ele nach im Erichentand fich bei meiner Anfant befinden, wiere mich gecht treuen, Sie berr Sparen, der burd Reichsstein Benntnisse und Buntific jud auszeichnen, so sehen, se os in Athen, im Milos, oder Megare. Aber entgegentommen follen Die mir nicht, Ele missten es denn für netdemelle dalten

4. Erfundigen Gie fich die Geiechen, die es wiffen kinnen, werm dieß Igienen minicht feine Zeit in der Geschälter runde, wie es mit den Aufmann auf zu Albem und der dem gegen Leiten febe, wogu, wie aus für impere Geiechen in Ausbande, Betriege im Europa gefeitelt werden; die Aufmert dereuben Die mir nicht nach Julien. Der ich jutrieden bin, fie in Albem zu erfahren. Bertreichen mit wieder Bertreichen die in Albem zu erfahren.

#### 3hr 3hnen febr gewogener

Ludwig, Aronpring.
7. Saben Gie auch nebst ber Rachgrabung ju Milo eine andere Ausbeute hoffen laffenbe begonnen, fo

iahren Gie damit fort, auch im nächten Jahre, die die Soffmung erfallt ober verichmunden ift. S Sorfchigen, wie bie Reife ich all finden an die fange gefchen fondente, werben nie von Jahren angenehm fen. Aber wes feigt möglich, wenn felbe mir auch nicht zeitig genug zufommen, werbe die die Reife bod niedt verfoldere.

No. 31 cuf No. 42. Rom 1. Jebruar 1518.

Berr Baron! am 20 m Janer erft befam ich Ihren aus Sintium jurudfehrenben Brief, wie die frühren Moheriten und alle inclus: mit S beziehneten Belieben Gemiffenhofter zu fem als Ge find, ift nicht möglich, ich babe Ihnen für ein Jahr bas Toggelb

bewilligt, und Sie gieben bie Tage, an welchen Gie nicht für mich beichäftigt waren, bavon ab, ich aber erwiedere Ihnen, daß Gie auch bie Tagesgelber für biese an bem Jahre sehlenbe erheben sollen.

 Ueber Benedig am liebsten, ware bies unthunlich, über Trieß, foll ber für München bestimmte Alterthamer Transport geben.

3. Bim mit Jamen einserfinnten, baß 38. 18 18 u. 20, fomte bie dem Transport betäcktlig sertigerenden Grabiteine mit Aufenahme eines im Salaten und Barnalickoppischer Gestall zu vertaufen miern, jedoch son ieber beier begeben Arten weise bezie beiheiten mitgeschieft merben follen, und opinehn alle bem Transport nich betächtlich pertheuernben. Durch bad handelhauß Reper zu Jamböruch, bemfelben einem Richteft indeneh, miede berichte am beien arche.

4. Son allen nach obiger Bestimmung zum Bertaul — geeigneten nehnten Gie zuvor gename Abschrift 5. Daß nur ber Tobientopl recht sorgfältig gepact wird. Wo felber gefunden, bemerten Sie recht

genau dis.

" Die gesgat werde ich April diese Jahres in Alben eintressen. Bost ich in meinem voriged Monads aus Roppel mit Zuschgriften erlassenen Briefels soge, foll durch diesen nicht nur ungeandert bleiben, einderen anseihem werden. die wirtlich durch im wiederbalt.

sonbern angeren werden, als wertig durch ign wederholt. 7. Alle in Ihren Berzeichnis genannten Architektur Gegenstände sollen mach München mit bemselben Teansporte sommen.

5. 3m April bieles Jahres tomme ich in Athen an, und werde Ende Mag Erichentand wieder verlassen, wo ich mich sehr freuen werde, Die zu sehen, wenn Die nehmilse genochte sied abnem noch baselbit besinden, dem ich will nicht, daß meine Anfantl Ihre Binne veränderen dere versicheten sou, der ich mit vieler Wertstschaftung verbleibe Ihr Ihren feder gewosenere

Ludwig, Rroupring?).

1) Die Festellitte Reife nach Geleichenfam ham nicht gufanne. Da best sich mit geleiche unsageschende march, ehlichtelse Ester des Rinnes, Rahm; Marc Joelf, das Eudenig, der aus feiner Bumpantie für die hellensiche Cache tein beit macht, in geführliche Song gerteim michte, umd eine die er ehen im Begriffe fann, ich nach hellen sing die er ehen im Begriffe fann, ich nach hellen sing die er ehen im Begriffe fann, ich nach hellen sing die eine Entstelle der die eine Begriffe fann bei die eine Begriffe fann begriffe fan die eine Begriffe fann bei die eine Begriffe fann begriffe fann begriffe fann bei die eine Begriffe fann begriffe fann begriffe fan die eine Begriffe fann begriffe fan die eine Begriffe fann begriffe fan begriffe fann begri

2) Deifer teste Brief de Pringen real ben treuen Diener nicht mehr tobend an. Saller erlag in bem Der Bert Beben den "Saller erlag in bem Der Bert Bert Beben bei Dinmpss an S. Roommer 1917 einem Fieberanfall, nachdem er noch mit sitternder Sand felds feine Gendlichtli gefänischen hatt:

"Bahnebert, fose in Derttiffand, doh is die rube.

weil ich nach Bervollfommung rang."

Beitiduft für bitbenbe Runft avett.

### Kunftlitteratur.

Runft- und Wanderstudien aus der Schweis von 3. Rudolf Nahn. Bien, Berlag von Georg Paul Farfy. 1883. VIII und 399 Seiten. 8.

Wie ein Band von Band Dopte's Revellenfags beimett und bod vorliegenter Buch an, und feine fauser Musikatung almälat und feine keynum zu kandskende Frem; benn von der Angelle betrüft, so erinnert derfette nur ausbayatureife an den leicken Zen der Zeiglung. Wie alle, nor 80 faus fentet, feet aus sie inneuen Bert auf firm zu gefüglicht in der aus in der Angellen zu der Verlagung. Wie alle, no 28 deut fentet, feet aus fie nur der Buch eine Mille sieher Unter Buch der Angellen der Verlagung der Verlagung

Noch nicht im weiteren Kreifen befannt find bie hier jum erstenmal gebrackten Berträge "Aunft und Leben", "Bernardins Luini", "Banderungen im Zeffin" und "Das schweizerische Bitrgerbaus im 16. und 17. Jahrbundert".

Im Beginn giebt ber Mutor eine geiftvolle Bargliefe zwifden Runft und leben und teitt uns fein auf Grund felbftanbiger Forfchungen und eigener Erfahrungen bereinigtes Glaubensbetenntnis mit. Bewiß bat er recht, wenn er bie Dentmaler ber Coweig "ale integrirenbe Bestandteile eines boberen Gangen" betrachtet wiffen will und ftete Rublung fucht mit ben politifch-fogialen Etromungen, Gelbft bie Befchide eines Meinen Bolles finden in ben Runfts bentmalern bestelben ihren monumentalen Ausbrud. Batte biefe Auffaffung bon ieber in ber Gibgenoffenichaft vorgeberricht, fo mare bies für Die Erhaltung unferer Monumente ein Mild gewefen. Mandes auf unberantwortliche Beife verichleuberte Bert mare bann im Lande geblieben! Allein in volitifch aufgeregten Zeiten benft man anders. Immer, wenn ce fich barum banbelt, mit ber Bergangenheit, mit ben Trabitionen ju brechen, pflegen Die Boller ben biftorifchen Standpunft ju verlaffen und ben Arbeiten ibrer Borfabren mit Rud. fichtelofigfeit ju begegnen. Go gefcab es gur Beit ber Reformation, ale man bie Bitber beseitigte und Die Gafrifteien ptiinberte. Much in ber Schweiz ift nach biefer Richtung bin pietatlos gewirtschaftet worben. Im zweiten Buche von Bullingere "Geschichten ber Ctabt Burich" lefen wir 3. B. von einer Gant, Die unter bem Belmbaus ftattfand, auf welcher wertvolle Bucher aus bem Grogmunfter "alfg unnut; umb ein Spott" vertauft murben. Damale mirb wohl auch jener Rareluspfalter fortgetommen fein, ber fich beute in ber foniglichen Coaptammer ju Milnden befindet. Es ift Rabne Berbienft, Diefes Rleinob, welches von Boltmann fofort in Die Befdichte ber Dalerei aufgenommen murbe, wiedergefunden und ausführlich beidrieben zu baben.

Tgl. Aug. Zdm. 3ig. von 1881, Nr. 91—94; Nrue Züricher 3ig. von 1881, No. 175—175 und 9ig. 177—180, 1, 30; N. R. Sig. v. 1880, No. 88—101 u. No. 105, 1, 20.

<sup>21</sup> Bgt. ben Anzeiger für schweizerische Attertumöfunde von 1878, Ro. 1 und 2, sowie ben von 1877, Ro. 3.

Baft ein Drittel bes Buches ift ber italienifden Schweiz, bem Ranton Teffin gewidmet, ben ber Berfaffer nach allen Geiten bin grundlich burchforfct bat. Er ift im Sopra-Cenere wie im Sotto-Cenore gleich gut gu Baufe. Bas er bem Lefer bietet, tragt, abgefeben ben ben mittels alterlichen Bandgemalben, welche bereits por zwei Jahren ben ihm im Reujahroblatt unferer antiquarifden Gefellicaft befprochen wurben !), Durchaus ben Stempel bes Reuen. Der Ranton Teffin verbient in bobem Grabe von ber Runftgeschichte berudfichtigt zu werben, er mar von jeber ein Musgangopunft und Cammelplat bebeutenber Deifter und ift bies bis auf ben beus tigen Tag geblieben; ich brauche nur an Ramen wie Giferi und Bela zu erinnern. Um brei Berte aber burfte felbft Italien ibn beneiben! Bir meinen bas Abendmabl in Bonte Capriaeca, jenen hellen Abglang von bem volltommenften Bilbe, bas je gemalt murbe, bie ftul. pirte Faffabe bon C. Lorenge in Lugane und bas große Baffionebilb in Cta. Maria beali Angeli. Letteres, über welches ichen bor Jahren in Diefer Beitschrift eine Monographie berbffentlicht wurde (ogl. Bb. XIV, G. 113-118 und C. 146-148)2), leitet une gu Bernarbino Luini, bem liebenswürdigften Maler ber mailanbifden Chule über. Done Zweifel wird bie fdwungvolle Darftellung Rabns wefentlich bagu beitragen, benfelben popularer gu machen. Überbaupt bat bie Babl feiner Bewunderer febr zugenommen; man tann bies ichen baran erfennen, bag felbft geringere Bilber von ibm auf bem beutigen Kunftmarfte bebeutenbe Summen erzielen.3) Rupferftecher und Runftforfcher wetteifern eben miteinanber, ben Rachfolger Lionarbo's in bas rechte Licht zu feben. Auch ber unbergefliche Gottfried Rintel intereffirte fich furg vor feinem Tobe noch besonders für Quini. Auf feiner letten italienischen Reife ging er fpeziell feinen Spuren nach. Er fchrieb mir am 13. Geptember bon Lugano aus unter bem erften Ginbrud, ben bas Baffionsbild auf ihn ausübte: "Rie ift mir ber Unterschied gwifden Lienardo und ibm flaver geworben. Es ift in ibm überfulle bes leichten Talente. Bei Lionardo größte Sparfamteit in ber Babt ber Figuren, bei ihm Berichwenbung. Lionarbest ericbien mir borwaltent nur ber Gebaftian, in ber Wendung bes Rorpere

<sup>1)</sup> Bal. Repertorium für Runftwiffenichaft Bb, 5, 3, 336-339.

<sup>2)</sup> Eine Abbitbung im Reujahrisblatt ber Zürderischen Künftlergesellicaft von 1880.

 <sup>3)</sup> Bgl. die Falco bella Aupe unterziehnete Korrespondenz aus Enso oem 12. Januar 1883 im Araldo di Cono. Anno III. 30. 462.

und dem Wild. Eefer imporint mir die Beta liere dem Dauptelifen, wo alles se late for porint reckeine, se vermbookst. Ukterhappt die finien flyggeren in Jinterpung, democh in issen fanten floren der die Kistenung dem die Geltperspetitie mir zu sesson des die die reinfagte und des isse in fleise Georgese gelommengereben him, erfolienen fie mir bereich. Dassel Monante fysiter war Kistenung dem die gelommen die erfolge dem die die vertiede. Dassel Monante fysiter war Kisten in det mehr, und so ist er uns feider sein absfeliefended Utreit ist ber demit sichtige achieben.

ann benjerpen erfreuer

Carl Brun.

## Bemäldepreise in Holland um 1650.

## Don U. Bredius.

Rataloge von Runfkammingen vor et 265 find beit eften, Antheisenstaloge mit Breifen un jeur Zeit ind feltere. Techtis Jaumie is feit in lagnere Zeit Breigin iller Bilber, nuchte fich in Intentaturn bei 17. Sahrbundent beinben. Schon ein paar Dumbert felder William behan fin annsphaftig im debest der einige, in kenne hir Mittlanspreife beighefenden find. Es ille erlaumisch, wie volleis Macerial für vie niebertlichtige Rumbgefeliche bied.

Um 1530 gob e in 2041 Auftieum, wede dies greie Musiel Lieber de B. von 254 far verfleigert wurden. Die vorzen find die mit Aligeren follst von ... Glois van de Seilve. Um diedelt Zeit war ein gemiffer Veiter Etaal ein angeleiserr Weiter van de Seilve. Um diedelt Zeit war ein gemiffer Veiter Etaal ein angeleiserr Weiter von Zeit. Er war der Ausstellung der Veiter der Veile zu der den Auswentzer in Zeit. Er war der Veiter der Veile zu der der vertragen in fignitiser Erichige verfehre vorsetze zu sein. Dies sinde fich einem Zeitler Auswentze eine ausführliche Veilerung eines Etitliebens dem Carel Faderichung eines Etitliebens dem Carel fiche Veilerung eines Etitliebens dem Carel fiche ficht der Weiter Seine der Veilertenden mus gefehren zu Machen der fichte fiche für Veiters. Germick Veiterbang, Germick Seifens z. z. Mas finde ib einer Veiters. Germick Veiterbang, Germick Seifens z. z. Mas finde ist im

einer Ungahl Amentaren am der Mille vos 17. Sachsfundersteff Etillifelen von Vieter Gleda zin Sachen. So deme erfolderen Miller biefeld Wensegamminge, die benne ein H unter dem Mensymam fichter ißt, n. a. eins dei meinem verefrein Artunder Alphodie de Veuers, Mierchaufslem Gelganten im Morder — die finde dei Josephann und den der Willigen, und fiede da, Berchauf Sater enthappat fis als der Michael und der Welle miehrer dassilitüt. De Fonate die noch fange ferstelpten.

Als Probe gebe ich biefes Mal eine im Sahre teb4 am 15. Mörz fintgefiadte Auften Der Gemälte and bem Nachfasse des Seren Bondewyn de Man, eines bermögenten angesehenen Würgers von Teill. Ich subse nur die Bilber an, bei denen ber Aufer bemerft ist.

| Ein Stud bon Cobbe                                      | fl. 130 - 0 (Etüber.) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Eine langliche Lanbidaft von be Spger !)                | 11 5.                 |
| Ein Mondichein von Momper                               | 18 - 0,               |
| Eine Lanbichaft von Billem van ben Bunbel2), Die        |                       |
| Figuren von Ragel                                       | 6 - 0.                |
| Ein Abam und Eva von Golbius                            | t10 - 0.              |
| Ein Tempel von B. ban Baffen                            | 174 - 9               |
| Eine Ruche von Maerten ban Cleeff                       | 130 - 0.              |
| Ein 3rion mit bem Abler bon Abr. Blommert (Bloemaert)   | 31 - 0.               |
| Gine Cepbora und Joferh von Couwenberch 3)              | 34 0.                 |
| Die Gefchichte bon Erofus und Chrus von Couwenberch     | 75 — 0.               |
| Eine Lantichaft von Campbunfen                          | 5t — 0.               |
| Ein Fruchtitiid                                         | 30 - 0,               |
| Gin Stillteben mit brei Rebbühnern   bom Abvotaten      | 45 - 0.               |
| Ein Fruchtitid                                          | 20 — 0.               |
| Eine Banitas von Cornelis Jacobs; Delff, worin eine     |                       |
| Ranne und ein Beden's)                                  | 152 - 0.              |
| Ein großer Blumentopi bon Jacob Bosmaer 6)              | 131 — 0.              |
| Eine Maria mit Anna von Augufton Jorie; (?) (Agoftino   | 101 - 0.              |
| Carracei?)                                              | 185 - 0,              |
| Ein Abel, in Berfürzung gemalt, von Golgino             | 120 - 0.              |
| Ein Stild bon Bans Jordaens, ba Mofes bas Baffer aus    | 120 - 0               |
| bem felfen febligt                                      | 76 — o.               |
| Ein Tierftild von Roland Cavery                         | 174 — 0.              |
| Eine landichaft von Rembrandt                           | 166 0.                |
| Eine Benus mit Abonis von Rubbene (vielleicht bas       | 166 - 0.              |
|                                                         |                       |
| Eremplar, welches fich jest im Sanger Dufeum befindet). | 500 0.                |
| Eine Landicaft mit Figuren von Moftaert                 | 52 — 0.               |
| Ein Emmans von?                                         | 300 — 0.              |
| Das Jubicium Baribis von Bloemaert                      | 305 — 0.              |
| Eine Chule von Babure (Babeur)                          | 605 — 0.              |
| Eine Melpomene von Golgins                              | 300 - 0.              |

<sup>1)</sup> Diefer Reifter ift mir gang unbefannt; er tammt nach einige Dale var.

Gin Borbell von Babure .

155 - 0.

<sup>2)</sup> Seiche v. D. Milligen, G. 100., Ich werde batd mehr über biefen Recifier beingen.
3) Soutiverlan nermt biefen Michier nur vorhörergehm. Er elbe im Zeift, foliere furz im Hong und bannt im Röfen. Ich freige folier neue biographische Statigen im Oberen, Archiefe.
4) Seiche meines Mattien in Oberen Archiefe V. Er war Armer des Clus Barnius.

<sup>3)</sup> Teler Mater, Bruder bes brüginten Bilden Jacobis Beiff, matte graße Rücherinde, teilweife recht tidigt, 3d beifge ein follede, bet. C. J. Selff, moein wast lechengegeße Schröginten felbtig, except burderne Ranne und ein Nath Birnen, ein Suhn, hundelagt z. bagegen ausgezeichnet gemalt find. Egal. Aroman.

<sup>6)</sup> Giebe über beffen Ractag u. f. w. meine Rotis in Obreens "Archief" V.

| Ein Stud mit Figuren von Blodlant                     |             | fl. 36 — 0 (2 | tübe |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------------|------|
| Ein Pferd von Roelant Gabery                          |             | . 52 — 0.     |      |
| Gotter mit Dufchein bon Bloemaert                     |             | 28 0.         |      |
| Drei Stude mit Schiffen von Bermer                    |             | . t 03 0.     |      |
| Ein Bacchus von Terbrugge 1)                          |             | 280 - 0.      |      |
| Eine Riiche bon Baffano                               |             | . to3 a,      |      |
| Eine Maria mit Chriftus von Schoorl                   |             | . 4t - 0.     |      |
| Bwei Lanbicaften von Joachim Camphupfen               |             | . 75 0.       |      |
| Ein Blumentopf von Jaques be Ghenn2)                  |             | . 302 - 0.    |      |
| Gine fleine Lanbichaft von Breughel                   |             | . 20 0.       |      |
| Eine große Lanbichaft von Domper                      |             | . 53 — 0.     |      |
| Die vier Jahreszeiten von Domper                      |             | . 160 - 0.    |      |
| St. Betere Chiff von Bramer                           |             | . 39 0.       |      |
| Ein Stud von ober nach Onpbers                        |             | . 50 - 0.     |      |
| Ein Stild von Sans Jorbaens                           |             | . 36 - 0.     |      |
| Gine fleine Riiche bon Cornelis Delff, barin          | eine        | c             |      |
| Bauern-Ranne                                          |             | 5t — 0.       |      |
| Gine Ruche von Lange Bier (Bieter Mertfen)            |             | . t60 — 0.    |      |
| Ein großes Stild von Sans Jorbaens, ber Schiffbruch ? | <b>Baul</b> | i 145 — 0.    |      |
| Eine fleine ganbicaft von Grimmer                     |             | 6 — 0.        |      |
| Die Auferftehung Chrifti im Grunen von Chriftigen     |             |               |      |
| ben Broud (Crifpyn b. b. B.?)                         |             |               |      |
| Gine Benus und Cubibe pen Jan Ragel                   |             | . 6 - 0.      |      |

Im gangen beingen die Bilber den gangen Ertrag von fl. 6139. — Ein paar Silberarbeiten des Nam van Bianen werden sie mehr als fl. 2000. — vertaust. Wan vergefie hierbei nicht, daß das Schled damass gegen heute einen ca. 8—tofachen Wert hatte!

(Birb fortgefest.)

## Notizen.

<sup>1)</sup> Von Diefem Deventer Maler befinden fich Milber in Deventer, Mugeburg, Schnecht u. f. w. 2) Wan feeb eit am Mander nach 30, Necessther 1606 erfellt 3, be 66pen 1000 Gulben "bür einen Blümentsof, von ihm gemelt, womit die Rönigfu von Granfreich von den Generalstaaten designett werden 601." (Ordonnantien St. 60-n. Reichs Archive, Hang.)

jufammengelegten Schnitren gebilbeten Blieber find auch einzeln auf bas golbbefranfte Stoff. band aufgenaht worben. Auf bem Bappen im Debaillon wie an bem Baum in ber Sand bes wilben Mannes (Balbmann) am Beime ift bas Laub in grinem Email nachgebilbet. -Der Heine Felbaltar, beffen innere Geite bie Abbilbung auf G. 232 1) zeigt, ift 18 cm boch und migt, aufgettappt, 23 cm in ber Breite. Auf ber oberen Augenfeite ift ber Stifter bor ber Mabenna mit bem Rinbe fnicent, bon ber bi. Gtifabeth von Ungarn patronifirt, bargeftellt,



Aufere Borberfeite bet Reifenttare eines Groutomture bes beutiden Drbent,

auf ber unteren Geite ber Beiland, bon ben Marterwertzeugen umgeben. Um beibe Darftellungen läuft eine Inschrift berum, die wir bier noch einmal folgen laffen, weil fie an der citirten Stelle ber Chronit burch Drudfehler entftellt worben ift. Diefelbe, in gotifchen Minustein, fautet: Thucunt dri hundirt jor vade ach vade achzic jor do lis machen bruder thile dagister von forich huc kumpthur noch gotis gebort zum efving dece thofil in uncer liben frowen here vnde der heiligen der heiligetvn hy in ist. Diefe "Beilig» tümer" (Reliquien) find in 29 fleinen Bebaltern eingefaufelt, aus benen fich bie Umrahmungen ber Bilbflachen gufammenfeben. Bur Linten fiebt man in Jugerft feiner Arbeit ben gefreuzig-

<sup>1)</sup> Die Abbitbungen auf 3. 209, 231 u. 232 find mit Benuhung ber Lichtbrude in bem unter bem Titel "Beralbifde Meiftermerte von ber internationaten Ausftellung für Beralbit" (Bertin, Ricalal'iche Buchhandlung) ericienenen Cammelmerte bergeftellt.

232

ten heiland gwischen Maria und Iohanned. Der Kreuzschügel ift mit grünem Email übers gogen, aus welchem fich weige Blümden abbeben. Rechts sieht man in zwei Reißen bern lnienden hochmeister vor ber Madvouna, die hh. Bargarbara und Katharina, die h. Wargarber heit Krofit Letten und Baulus und die h. Dorethea.



Reliefe von bem Reifentiar eines Groftemture.

- x.— Luftige Gefellischet von Geerg Urtaub. Der Matervaliere, neder ich mit bewichen Seite beigigen Biltat sei ein einerfüge Rödier istigte, ilt im Zeuffelaben feinber Iaum bem Rumen nach bekannt gewerben, ebweich er bereits feit ach Johern im Minden habit ist. Wie er bei bei granzli, ih für aus diefelijch im Mustians gegenzen, insbedienber nach Et. Herribung, bee Urtaub im Jahre 18.5 friem nam Michtflenberg hammenben Citera nach Et. Herribung, bee Urtaub im Jahre 18.5 friem nam Michtflenberg hammenben Citera wird bei der der Bereits der Ber







Der Cupibo bes Michelangelo in Zurin.

## Der Cupido des Michelangelo in Turin.

Mit 21bbilbungen,

Über den schlasenden Cupido, das Jugendwert des zwanzigischrigen Michelangelo, bestigen wir befanntlich die beiden Berichte des Kasari und Condivi, die ich als Grundblaged der schanden Unterfundung lier wörtlich geden einnaber feke: 3

Vasari.

E fe', per Lorenzo di Pierfrancosco de' Medici, di marmo, nu San Giovannino: e poi, dreto a un altro marmo, si messe a fare un Cupido che dormiva, quanto il naturale: e finito, per mezzo di Baldassarri del Milanese, fu mostro a Pierfrancesco per cosa bella, che, giudicatolo il medesimo, gli disse: Se tu lo mettessi sotto terra, sono certo che passerchbe per antico, mandandolo a Roma acconcio in maniera che paressi vecchio, e ne caveresti molto più che a venderlo oni. Dicesi che Michelagnolo l'acconciò di maniera, che pareva antico: ne è du maravigliarsene, perchè aveva ingegno da far questo, e meglio. Altri vogliono che I Milanese lo portassi a Roma, e lo sotterrassi in una sua vigna, e poi lo vendessi per antico al cardinale San Giorgio ducati dugento. Altri dicono che gliene (b. b. ibm, bem Rarbinal, einen) vende un che faceva per il Milanese (b. b. burch Bermittfung bes Milanese), che scrisse a Pierfrancesco (fülfchlich fiatt Lorengo bi Pier-francesco) che facesse dare a Michelagnolo scudi trenta, dicendo che più del Cupido non aveva avuti, ingannando il cardinale, Pierfrancesco e Michelagnolo. Ma inteso poi da chi aveva visto, che'l putto era Condivi.

Ripatriato (von Bologna) Michelagnolo, si pose a far di marmo un dio d' Amore d'età di sei anni in sette, a giacere in guisa d'uom che dorma, il qual vedendo Lorenzo di Pier Francesco de' Medici, a cui in quel mezzo Michelagnolo aveva fatto un San Giovannino. e giudicandolo bellissimo, gli disse: Se tu l'acconciassi che paresse stato sotto terra, io lo manderei a Roma, e passerebbe per antico e molto meglio lo venderesti. Michelagnolo, ciò udendo di subito l'acconciò, si che parea di molti anni per avanti fatto, come quello a cui nessuna via d'ingenio era occulta. Cosi mandato a Roma il cardinale di San Giorgia lo comprò per antico, ducati dacento: benche colui che prese tai danari, scrivesse a Firenze, che fusser contati a Michelagnolo ducati trenta, che tanti del Capidine n'aveva auti; ingannando insieme Lorenzo di Pierfrancesco e Michelagnolo. Ma in questo mezzo, essendo vennto all' orecchie del Cardinale, qualmente il putto era fatto in Firenze; sdegnato d'esses gabbato, mandò là nn suo gentiluomo; il quale fingendo di cercar d'uno scultore per far certe opere in Roma, doppo alcuni altri, fu inviato a casa Michelagnulo: e vedendo il giovane, per aver cauta-

<sup>1)</sup> Die Übersetjung famtlicher einichlägiger Quellen ins Deutsche findet fich u. a. in ber grundlichen Untersuchung von 3. B. Richter in Diefer Zeitschrift, 1877, S. 131 ff.

fatto a Fiorenza, tenne modi che seppe il vero per un suo mandato, e fece si l'agente del (chel'17) Milanese gli ebbe a rincettere (scil. i danaril e riebbe il Cupitoi: il quale, venuto nelle mani al duca Valentino e donato da lui alla marchesana di Mantore, che lo condusse al passe, dove oggi ancor si rede. An ber riflera fissiasbe sen 1550 n. 952, isantri

bie Erabhung folgenbermaßen: "Lavorò costui nn fancinllo di marmo in nnn stanza che lo comperò poi Baldassarre

nnn stanas che lo comperò poi Baldassarre del Milanese, dove contrafiscendo la maniera antica fu portato a Roma e sotterrato in una vigna, onde cavatori e tenato per antico fi venduto gran prezzo. Conobbe Michele Agnolo nel suo andare n Roma, c'hegli eva di sua mano; benche difficilmente ogni altro lo credesse."

Der Inhalt ftiumt im mejentlichen wit bemjenigen in Glovio's Biographie i) Michelongelo's überein:

"Contigit ei porro laus eximia altera in arte, umm forte marmorrum fecisset Cupidinem, eumone defossum aliquamdiu ac postea erutum, nt ex concepto situ minulisque inimriis ultro inflictis, antiquitatem mentiretur, insigni pretio per alium Riario Cardinali vendidisset".

pretio per alium Riario Cardinali vendidisset".

Baiari hat alio uriprünglich nur die Rotis oon der Reije Micklangelo's noch Rom sugefest und den Ramen des Kunfthändlers hintugefügt, mofür Giovio den des betraenen Köufers eicht.

mente luce di quel che voleva, lo ricercò che gli mostrasse qualche cosa. Ma egli non avendo che mostrare prese una penna (perciò che in quel tempo il lapis non era in uso) e con tal leggindria gli dipinse nna mano, che ne restò stopefatto. Di poi lo domandò se mai nveva fatto opera di scoltura: e rispondendo Michelagnolo che si, e tra l'altre na Capidine di tale statura ed atto; il gentil nomo intese quel che voleva sapere; e narrata la cosa come era andnta gli promesse, se voleva seco andare a Roma, di farli risquotere il resto e d'acconciarlo col padrone, che sapeva che ciò molto prebbe grato. Michelagnolo adonque, parte per vedere Roma, cotanto dal gentil nomolodatagli, come larghissimo campo di poter ciaschedon mostrar la sua virtù, seco se ne venne, et alloggiò in casa di lui, vicino al puiazzo del cardinale. Il quale in questo meszo avvisato per lettere come stesse la cosa, fece metter le mani a dosso a colui che la statua per untica venduta gli aveva; e riavuti in dietro i suoi danuri, gliela rese: la qual poi venendo non so per qual via, in mano del duca Valentino, fu donata alla marchesann di Mantova e da lei a Mantova mandata, dove ancora si trova in casa di quei rignori.

Es ift affo wichtig zu touftatiren, bag bie Notig von ben fpateren Schidiglen ber Statue in ben beiben alteften Quellen, Giovio und Bafari (in feiner erften Musgabe t550) noch nicht vorkommt, fondern erft bei Condivi (1553) erscheint, von dem fie bann Bafari in feiner ameiten Auflage (1568) mit mehreren anderen Details übernommen hat. Rur die etwas nooellenhafte Erzählung Condivi's von der Schlanheit des Gesandten in Morenz hat Basari zu den Worten "tenne modi ehe seppe il vero per un suo mandato" abacfürzt, am Ansang und Ende aber die Worte Condivi's, jogar mit einigen sehr individuellen Redensarten, fich einfach zu eigen gemacht. Ebenso bat Barchi in feiner Orazione funerale (Airenze 1564) and Condivi geichopft. Wir haben es alfo nur mit biefem gu thun. Condivi's Glaubmurbigfeit aber ift gerabe in biefer Erzählung in hobem Grade ansechtbar. Sandelt es fich boch um eine Statue, die bem Berfertiger felbst schon feit mehr als einem halben Jahrhundert aus den Augen gefommen war und die ficherlich weder Giovio noch Bafari, schwerlich Condivi an ihrem späteren Aufhewahrungsort selbst gesehen batten. Dies geht auch, wie wir spater seben werben, besonders daraus hervor, daß Condivi den Cupido auf 6 bis 7 Jahre wurtt, während er in Birflichkeit ebenso wie seine antiken Borbilber hochstens brei ober vier haben konnte. Basari scheint auch den Worten des anderen Biographen im Detail wenig Glauben au identen, benn fonft mirbe er nidst bas "dicesi", "altri vogliono", "altri dicono" io gefliffentlich hervorheben, und gwar bei Fragen, wo er boch ben Deifter felbit, falls biefer fich bes einzelnen noch erinnert hatte, toufultiren tonnte. Um meiften aber icheint es mir Berbacht zu erweden, daß Condivi gerade an ber wichtigften Stelle, ba wo bie

<sup>1) 3</sup>est om leichteften quadmalich bei Springer, Raffoel und Richelangelo, C. 489.

Statue aus Nom verschwindet, eine Lucke hat, indem er ansdrücklich sagt, sie sei "non so per qual via" in die Hande des Cesare Borgia getommen.

Gs nöre demnoß jede erwönight, fir die jeden legten Zeil der Erghhlung eine urfundie Beschäugung zu bestigen. Eine Joshe hat man dem auch die auf die neuelje Zeit in zwei vom (dage ?) publightern Briefen der Martgafüll Jeholda Gsongapa vom Mantuna zu finden geglaudt, berei erferer, battir tom 30. Jani 1502, an übren Bruder, den Astribat dow elle ereichtet it um die Genebermönigen landt.

"Isabella marchesa di Mantova al cardinal d'Esto. Du Mantova 30 giugno 1502. Domino Cardinali Estensi

Rme, in Christo pater et ille, Dne, Frater honorandissime.

Lo Signor Duca de Urbino, mio cognato it. h. Guidobaldo da Montefeltrol aveva in casa sua nna Venere antiqua de marmo piccola et cosi uno Cupido quale gli dono altre volte lo Illmo Sr. Duca de Romagna. Son certa che questi insieme cum le altre cose siano pervennte in mano del predecto Sr. Duca de Roungna in la mutatione del stato de Urbino (b. b ber Groberung oon Urbino burch Cef. Borgia). In che ho posto gran cura in recogliere cose untique per oporare el mio stadio (um mein Antifentabinet su sieren) desiderarin grandemente averli; ne mi pare inconveniente pensiere intendendo che la E. S. non se delecta molto de antiquità, et che per questo facilmente ue compiacerà altri. Ma perchè io non ho domestichezza cum lei di sorte che sonza mezzo possi assicurarmi de ricercarta de simile piacere, mè purso de usure de la auctorità di V. S. Rms. pregandola et dimundandoli di gratia che la vogli et cum litere et cum messo richiedere in dono dicti Venere et Cupido cum tale efficatia che lei et me siamo compinciuti; et serò ben contenta, parendo così n V. S. Rura., che la dimonstri volcrli per me et chio gli nbbi fatta grandissima instantia et mandato questo cavallaro n posta come facio; che per un apincere et gratia non poteria ricevere la magiore da S. E. et V. S. Rma., alla quale mi raccomando. Muntue 30. Jnnii 1502.

Isabella Marchionissa Mantue.

Benige Bochen später schreibt sie und dem Empjang der Statuen an den Marchese Francesco, ihren Gemahl, unterm 22. Juli 1502:

Non scrivo de la belleza de la Venere, perché credo che V. S. l'habbi veduta, ma il Cupido per cosa moderna non ha pari?j.

Man hat feit Bane immer angenommen, bag bie Martgrafin, als fie ben erften biefer beiben Briefe fchrieb, ben Enpibo noch fur antit gehalten habe und erft fpater, wie die lette Bemerfung ihres zweiten Briefes zeige, ihren Irrtum gewahr geworben fei. Dies aber ftimme febr wohl zu bem Eupibo bes Midgelangeto. 3ch fann bas in ihren Borten nicht finden. Gie erwähnt ihn nur zusammen mit einer autifen Benus und hofft ihn ihrem allerdings meift aus Antiten bestehenden Rabinet einverleiben zu fonnen; ein analoger Jall wie beim Rardinal Riario fand hier in feiner Beife ftatt. Mit welchem Mechte also ibentifigirt man biefen Enpido ber Markgrafin Ifabella mit bem bes Michelangelo? Wenn fie wußte, daß er mobern war, fo mußte fie auch wiffen, daß er von Michelangelo stammte und wurde fie gerade an biefer Stelle vergeffen haben, ben Runftler ju ermahnen, ber bamals ichon bie Bieth geichaffen hatte und feit beinahe einem Jahre am David arbeitete? Und nicht nur fie erwähnt mit feinem Borte feinen Namen, fondern auch zwei Epigramme ihrer Sofdichter 3), welche die Statne befingen, machen nicht Die geringfte Unfvielung auf ben Berfertiger. Erft ber Frangofe be Thou in feiner Reifebeichreibung von t5734) behanptet, die Statue bes ichlafenben Envido in Mantua fei von Midselangelo und frubit baran eine äfthetische Abschweifung, deren gangliche Bert-

<sup>1)</sup> Carteggio inedito I. p. 53. - 2) Gape a. a. D. p. 54.

<sup>3)</sup> Abgebrudt von 3. B. Richter in Diefer Beitidrift, 1877, G. 178 Anm.

<sup>4) 3.</sup> am felben Dri, 3. 134.

lofigfeit auf ber Sand liegt. Das einzige Brauchbare baraus fur uns ift, bag bamals in ber That in Mantua bie Trabition beftanb, ber Enpide ber Martgrafin Ifabella fei mit bem bee Dichelangelo ibentifd. Aber biefe Trabition fonnte für und nur bann einen Wert haben, wenn fie vor bem Jahre 1553 nachgumeifen ware, in welchem Condivi's vita erschien. Da fie erft einige Jahre nach ber zweiten-Ausgabe Bafari's auftritt, fo tann fie fich erft auf Grund ber turgen Bemerfung bes Biographen gebilbet haben, beffen Lebensbeichreibung bamals in aller Sanben war. Wir fteben alfo wiederum einzig und allein auf Condivi's Reugnis. Man fonnte freilich einwenden, bag es ein wunderbarer Busall ware, wenn Michelangelo feinen Cuvido genan um biefelbe Reit versertigt hatte, als ein anderer berühmter und ebenfalls moderner Euwido in ben Beift ber Ifabella Gonzaga fam. Aber biefer Einwand wurde, meine ich, febr an Rraft perlieren, wenn wir nachauweisen vermöchten, daß gerabe in iener Reit moderne Rachahmungen bes schlafenben Eros feineswegs vereinzelt waren und bag gerabe am Dantuanischen Sof mindestens noch eine folche Statue eriftirt hat, Die weber mit bem berühmten Cupido der Markgräfin noch auch mit dem des Michelangelo identisch ist. Und Dies gilt in ber That von einer noch jest im Antikenmuseum gu Mantua vorhandenen Statue, Die 3. B. Richter ') in Diefer Beitschrift publigirt und fehr ausführlich besprochen bat. Es ift ein auf bem Ruden liegenber Cupibo, über beffen Bruft fich gwei Schlangen mit ben Röpsen einander nabern. Mit Recht hat der Derausgeber die Autorschaft Michelangelo's fur unmöglich erflart, weil bas Bert aus ber Camminng eines Berwandten ber Gonzaga, bes Herzogs Bespasiano di Cabbionetta (1531-1591) stamme. Die außerft forgfältige, aber trodene und lebloje Arbeit beefelben weift nicht nur nicht auf die Sand bes jugenblichen Michelangelo, fonbern nicht einmal auf bas Enbe bes 15. Jahrhunderts, vielmehr, wenn ich nicht irre, auf venegianischen Ursprung und die Schule des Antonio und Tullio Lombardo. Er durite also faum vor dem gweiten Jahrschut bes 16. Jahrhunderts entstanden sein?). Uberdies machen die ganglich unautiten Schlangen, die burchgebende forgfältige Bolitur ber Oberfläche bei febr geringen und offenbar gufälligen Beftoftungen ben Gebanten an eine Taufchung im Ginne ber Ersählung Bafari's von vornierein unmöglich. Aber auch mit bem Cuvido der Evigramme ift die erhaltene Statue nicht identisch: benn diefer batte eine Kackel neben fich, wie aus bem "deposita face" bes einen und bem "faces vides" bes anderen Dichters hervorgeht und eine folche fehlt bei bem erhaltenen Berfe.

Mai jeben Jold Sefunben also im 16. Salefunbert im Monttus jum mindelten juste Salvoffentnen, von beren hir ein, eige vertefoldiere, des Selfeinigsmert der Warderfolien Joleful, jedt berühmt von der Warderfolien Joleful, jedt berühmt wer und ben Jierentiner Rünftern um die Mitte bei 16. Salpfunkerts wood bem Solvefulgen und jedtem I fein fomste, obse des jie beljeite bod in einer Jogenberefe (eines Wellers, bie er midg jelbt gefehr, nie de Wachonna vom Brügge, debantternalien jeldette unterrüheft ner, die beite bei gefen um mie befele Seit entflandern Gestanternalien jeldette unterrüheft ner, die beite bei gefen um mie befele Seit entflandern Gestanter auch eine Geschartschaften der Salvoffunkern der Seit der Salvoffunkern der Salvoffunkern der Seit der Salvoffunktion der Salvoffunktio

<sup>1)</sup> R. a. Ort, G. 129 unb 174.

<sup>2)</sup> Bon ahnlichem Stil, aber weit schwächer ift eine fleinere Statue bes ichlasenben Eros im Muleo bi Ean Marco ju Benebig (Dutififte V. 218), bei ber icon bas baneben tiegende hunden auf ben mobernen Urberung bilte aufmertiam nachen follen.





DER NUMISMATIKER

bic ihm umongenchum elképidigke von Dem Bertrage tot zu moden, ichtijk bern Glebanden on bie Muserichgeit Michelangede om jeur Manutaure Estatue ableinte, bei bereu Vallaufi er vielleidigt auch eingendwie bedpeiligt nur? D5 D2 Zhou bei feiner Meije noch den edgen (Eunibo der Stakella famb. over ob biefer fighen bamads zu Grunde gegangen oder verfilmminer um bin wielfeldig ber nach eige sterfankener untergrefelden men, dob miffelie

wir nicht: die Bemerfung Coudivi's und Bajari's genügte, um bas Märchen von Michelangelo auflammen zu laffen und gab ihm gewissern die offizielle Santtion.

Der mabre Cupibo Michel. quaclo's bleibt also zu suchen. Die Beitrebungen, ibn pon Dantua aus, ettpa nach Benedia, weiter zu verfolgen, find fehlgeschlagen und mußten fehlichlagen, weil fie fich auf bas gang unfichere Beng nis bes Conbivi grundeten. 11m fo wichtiger ift es, bie Rritif auf bas einzige urfunbtiche Edriftitud ju ftugen, bas über Die inateren Echicfigle ber Statue eriffirt, ben Brief namlich, ben Michelangelo felbit pou Rom aus am 2. Juli 1496 an Lorenzo bi Bierfrancesco Medici geichrieben bat, nachbem er vom Rarbinal Riario nach Rom gezogen war, wifd um Arbeiten fur ibn un übernehmen teils um feine Rechte auf bie Statue geltenb gu maden, ju beren Rudfauf ber Rar binal ben Runfthandler gezwungen hatte:



(Ben oben gefeben.)

"ADjoi dett la lettera a Malhamery, e domandajti el bambino e chia gli renderia e ma danta. Lei ni rispose molto appunente, e the fare pirmo cento pest, e che e di conditatto e chi gri cene mando lo, la Locamo di Floritanecco; e mod distatto e chi gri cene mando lo, Locamo di Floritanecco; e mod dullara divedia a rendere; e modi col la mento di voi, direndo che avete spectato di lini; ecci mano qualcando di monti formati per admontare e non non na fatto di matte del mento del matti di conditatto del matte del matter del matte del matte del matte del matte del matte del matte del matter del ma

Aus diesem Briefe geht ganz dentlich hervor, daß die Berjuche, den Runsthändler jur Jurickgade der Statue zu verausässen, telkgesicklagen waren und auch war um sie schischlagen mutten. Die Frage war, wie auch Bajari andeutet, die, od es sich um ein Bermittellungsgeschäft oder einen wieflicken Kusaus durchte. Der Kuntlichniber aber hatte fich von Lorenzo bi Bierfrancesco eine Quittung fur bie 30 Dutaten ausstellen laffen, die er ihm fur den Runftler jugefendet hatte und die ja auch fur eine moderne Arbeit ein vollkommen angemeffener Breis waren. Durch biefen Alt hatten Michelangelo jowohl als auch fein Gonner fich ansbrudlich fur befriedigt erflart. Gie hatten fpater nur in bem Falle rettamiren konnen, bağ fie bas Bermittelungsgeschaft als solches und bie unverschännte Übervorteilung babei nachzuweisen vermocht hatten. Dies fonnten fie aber beshalb nicht, weil ber Berfauf ber Statue an ben Rarbinal ja burch bie Rudgabe berfelben an ben Runfthanbler aufgehoben war und folglich auch feine Quittungen mehr existiren founten, Die ben Betrug hatten erweisen fonnen. Bou ben weiteren Berhandlungen hat fich in bem Briefwechsel feine Spur gefunden und Balbaffarre wird wohl im Recht geblieben, ber Rünftler ohne fein Werf abgezogen fein. Ift es nun wahrscheinlich, baf ber Befiter, ber bie Statue boch ficherlich fruber ober fpater ale antif zu verfaufen hoffte - benn fonft hatte er ichwertich auf ihrem Befit bestanden -, fie gleich im selben Jahre an Cefare Borgia abgetreten habe, als bie Geschichte von ber Fälichung noch frisch in aller Gebachtnis war? Er wird vielmehr erft rubig Bras barüber wachfen gelaffen haben. Bir aber fonnen ben ichtafenben Cupibo Dichetangelo's urfunblich nicht weiter als bis Rom verfolgen.

Die Statue, Die wir in zwei holgichmitten publigiren, 1) befindet fich im Dufco bi Antichità ber Accodemia delle Scienze in Turin, wolehft fie unter ben großeren Bildwerfen im unteren Zagle anfacitellt ift. Eros ruht, die Löwenhaut untergelegt und über ben Ropf gezogen, in fußem Schlummer auf felfigem Boben. Die linte Sand ftutt bie Bange und bie rechte, quer über ben Rörper herübergreifend, faßt nahe ber Achfel bas Ende einer furgen Rente. Reben ihm liegt ber Bogen, hinter seinem Ropf ber Röcher. Das Material ist carrarischer Marmor, die Gesantlänge (incl. Basis) beträgt 0,73 m, die Breite 0,39 m, die Figur ist also lebensgroß, "quanto il naturale", wie Basari fagt. Sie ift im Laufe biefes Jahrhunderts mehrmals beiprochen morben: Schoru 2) bat guerft mit seinem Künftserauge ihren hohen Wert gegenüber dem anderen tiegenden Cupido desfelben Mufenme erfannt, Biefeler") und Sepbemann") in ihren verdieuftlichen Arbeiten über bie oberitatienischen Autifensammtungen bieselbe naber beschrieben. Dütsichte in ben "Oberitalienischen Bilberwerfen" IV, (1880) Rr. 84, erflärt, indem er sich etwa der Schatzung bes letteren anschlieft, bas Urteil Schorns nur fur jum Teil begrundet. Reiner aber zweiselt an bem antifen Ursprung ber Statue, und Benbemann halt Stude an ben Juggeben, Dutichte Die Rafe und Stude ber großen Stuget fur ergangt. 3ch muß gestehen, bag auch ich mir schon bie Rafe, Stude beiber Juge, ein Stud ber Beldbafis vor dem Rnie mit einem Teile des Bogens und der darüber fallenden Lowentage, enblich ben größten Teil bes rechten Flügels als erganzt notirt hatte, als mich bie mehr und mehr fteigende Bewunderung ber in biefer Rtaffe von Statuen gang einzig baftebenben Arbeit zu einer noch genaueren Untersuchung veranlagte. Wie groß war mein Erstaunen, als ich entbedte, bag bie Jinge über bem rechten Jug an einer bestimmten

<sup>1)</sup> Die phototopischen Regatioe, bie ich ber Gute bes Direftors herrn Jubretti in Turin verbante, waren leiber für eine Bublitation nicht taualich.

<sup>2)</sup> Amaftbeg 1923, G. 466.

<sup>3)</sup> Gättinger Radrichten 1977, p. 660

<sup>4)</sup> Drittes hallifdes Windelmannsprogramm, 1879, 3. 39.

Stelle gang unmotivirt aufhort und auch biejenige an ber Bafis fich ba, wo ber Lowenichwang einen vielleicht späteren Bruch erhalten hat, nicht sortsett! Und als ich bann mit dem Meffer nachfühlte, bemerkte ich gar, daß diese Jugen gar nicht bis in das Innere bes Marmors gehen, daß fie vielmehr einsache Einritungen mit einem icharfen Inftrument, famtliche Ergangungen alfo fingirte find! Damit war fur mich bie Autoridaft Michelangelo's erwiefen. Ein schlasenber Cupibo von dieser vortrefftichen Arbeit, ber eine wiffentliche Kalichung und zwar eine Kalichung von fo unmoberner origineller Art war, konnte nur ber bes Michelangelo fein. Und bies bestätigte fich in schlagender Beise durch den Buftand ber gangen Statue im Bergleich mit ben Bemerfungen ber Biographen Die Oberfläche ift nämlich über und über gang gleichmäßig verwittert, nicht fo, baft bie Formen wesentlich barunter litten, aber both genfigend um zu zeigen, baft bie Statue tangere Beit im Baffer ober unter ber Erbe gelegen bat: "se tu lo mettessi sotto terru" iaat Bajari uub "defossum aliquamdiu ac postea erutum" Giovio. Rachter murben dann die icheinbaren Angen eingeritt und die igratoie Art, mit der dies geicheben, beweift, daß es nicht burch die Sand eines professionirten Galichers geschehen ift: jum Schluft hat man die Behen und vielleicht auch den Löwenschwanz leicht verstämmelt: "minutisque iniuriis ultro inflictis" Giovio, und, um die Täufdung zu vollenden, an den Kontouren der Tigur jene fanglartigen Bertiefungen angebracht, die an fo vielen romifchen Berfen den Bohrer des Ropiften verraten: "Michelangelo l'acconciò di maniera che pareva antico." Aber er hatte eine nicht bedacht: Die gleichmäßige Fortjehung ber Norrofion auf ben icheinbar ergansten Zeilen und die mit dem übrigen pollitändig übereinstimmende Arbeit ber letteren mußte einem ausmertsamen Auge Berbacht erregen, und fie war es auch offenbar, die ben Rardinal Riario, ohne Zweifel unterftutt burch die bestätigenbe Mejjerprobe, auf feinen Irrtum aufmertjam machte. Go finden wir benn bie bochft cigentumliche Ericheinung, baje mabrent bie übrigen als ergant charafterifirten Teile auch fpater blieben, wie jie waren, bas am meiften in bie Augen fallenbe Stud ber Bafis außerhalb ber icheinbaren Juge jene forglofe und ungenaue Behandlung mit bem Meigel erhielt, Die wir jo oft au mobernen Restaurationen antiter Statuen beobachten fonnen, und bag man ber Rafe jene leichte Bolitur gab, bie burch ihren Gegenfat gu ben auftogenben Teilen felbft ein geübtes Auge täufchen konnte und getäufcht bat. Rein Bweifel, baß Balbaffarre jelbft, nachbem er gezwungen worben war, bie Statue gurudgunehmen, biefe fleinen Rachhilfen anbrachte, um besto sicherer zu fein, bei einem neuen Berfauf ben einträglichen Betrug wieberholen zu fonnen. Denn eine antife Statue galt nicht nur bamale, jondern auch noch ipater, für wertvoller ale eine moberne und wenn fie felbit von Michelangelo gewesen mare.

Schen baburch muß ber Verlind, die Hert unt it Der Zeine aus Mantina planifielt un machen, tweinig und freihe gabene. Much if ie de bie den gehannten und eit gerabegu feinbeligen Berghütnis, in dem ber Hof von Mantina mit jenem vom Tanin mögrend des ganggun in. und 17. Zahgtunderst janden, den von vernerbern benig nochrichteitisch, daß fie etwa unter der Josephannen fei. Officialische der bie gefentlich der Tanien Ernerber genum interfahre genum interfahre und fiele find der die Serfieln der Tanien Ernerber genum interfahre genum interfahre den der fiele find der den die Ernerber der Tanien Ernerber genum interfahre genum inter

Erit ipāt, im Bergleich 31 den übrigen Höfen Istaliens, begann an bemjenigen der Herzigig von Saudene dos Interesse für die Aunst. Es war wohl mehr dos politistige Moriv des Betteijers mit den Wediei als wirtliches fünstlerisches Bergländnis, mediges 1574 den Domaliaen Bersaa Emmanuste Ritilerto verautosite, durch Bermitteluna des Drajo Mini, cines lateramenfiscen Annonitros, 1) von einem gewissen Nacoho de Janeta Chipariga Diamanter im Veraddig, "mo cadinato over studio oon diverse antiquità de maruni et dovazie i altre cosse diverselli ili 2000 Dultatu angulanium im betti in einem ticinem Narialistendoimet deim Zakiosse ansignistellen, 1 fetis zum Zehmad der 1372 zeichossenze Wossernerte im Zahossenzen 1) zu vermendom. In dem Janetare dieser die einem Anguli großerer Zisature umd Wilsten, die zum Leitung die in der ihre die in der ihre Anguli großerer Zisature umd Wilsten, die zum Zeit noch in der siehen Anguli großerer Zisature umd Wilsten, die zum Zeit noch in der siehen Anguli großerer Zisature umd Wilsten, die zum Zeitung die in der ihre Anguli großerer Zisature umd Wilsten, die zum Zeitung die der ihre Anguli großerer Zisature umd Wilsten, die zum Zeitung die der ihre Anguli großerer Zisature umd Wilsten der ihre Anguli großerer Zisature umd Wilsten der ihre Anguli fest.

Ter Manfolger dimmanuted Gillbertrös, Garlo Chmanuntel L. Infortit mit verboppeter Guregie auf Does now freiem Reiser betretenen Bege meiter unb foßen im Zuit355 flanden im Mem gafreige Mattlen und bekendbe zum Zunsspert und Zunis der ein,
355 flanden im Mem gafreige Mattlen und bekendbe zum Zunsspert und Zunis der 
int 12000 600-bleich erwerben haben. Ert im 385 all 1354 fam bei Zamin der
ir 12000 600-bleich erwerben haben. Ert im 385 all 1354 fam bei Zamintung
ir 12000 600-bleich erwerben haben. Ert im 385 all 1354 fam bei Zamintung in
Tartin an. 30r Zunentar, mit jenen anberen verbinden und and ein beriebten Erkelt

Fattlei an. 30r Zunentar, mit jenen anberen verbinden und and ein beriebten Erkelt

Fattlei an. 30r Zunentar, mit jenen anberen verbinden und an beriebten die delle seienze berydnichten Mattlet, und bienen und ein großer Tech ber Dort aufgegöhren

Beriebter lersten gegangen ift, 16 menn bed wich der Zultatur um Mektel's unfeldere

Beriebter ber zu gegengen ift, 16 menn bed wich der Zultatur um Mektel's unfeldere

Beriebter ber zu gegengen in 16 menn bed wich der Statuten um Mektel's unfeldere

Beriebter der zu gegengen in 16 menn bed wich der Statuten um Mektel's unfeldere

Bei antaral-er ber größer ber noch wordsunderen földerleibte Großen, Zultigfelt

Mr. Ts. Hatter beten, noche feb Ellerfeitin "andiori del hantaral», nezume "fitten, findt
Mr. Ts. Matter benn, noche feb Ellerfeitin "andiori del hantaral», nezume "fitten, findt-

- 1) "Cupido che carica l'arco, tutto" (d. h. ein offenbar nicht mehr vorhandener bogenspannender Erot).
  - 2) "Il medemo che scarica, tutto" (Dütjdyle, Nr. 49?)
  - 3) "Cupido a dormir, tutto."
- 4) "Cupido sopra un scoglio, tutto" (entweder Dutschle Rr. 49 oder vielleicht ein nicht mehr vorhandener auf einem Jelsen siehnder Erot). Endlich erickeinen noch unter den "Statue piecole" awei Cupido Statuen, deren eine

offenbar mit dem Neinen stehenden Cupido, Tütichte Ar. 157, der andere mit einem in Turin vorhandenen, ader von ihm nicht erwähnten liegenden Erod von nur eine 20 cm Kanne identlich ist. Es bleich folglich ihr den Cupido Mickelangelis kein anderer als der

- 1) Es ift dies befeste Drajte Bull, ber nach einer befannten Gefeichte, die uns feinmint Bacco ergibt, en ich fon alternen Richfengnde einmen ein ein zusieht, mangenehm mu benüffe Einer verfehn. Er trieb neben feiner tiechtigen Wirde bas einträglichere Gefahlt bes Antiquitätenhandels. 29 Fromis Roten dell' unter Tortion, D. VII.
  - 3) Fil. Pingonii Sabandi Augusta Taurinorum, 1577, p. 89.
- (3) Bgl, Antonio Manno, el principi di Savoya, anadori d'Ante in ben Atti della Sociatà d'archeologia le belle avir i per la protricta di Torino, II (1970), p. 67-218. Oè bre principa Seriorina, Meler la lefendade le Tarinire Zemminaga deleti adepta, galdesiri di della Sociati del Protricta d

Diefer große Anfauf war es wohl jum Teil, welcher ben Bergog veranlafte, 1605 eine Galerie zu banen, die bas Raftell mit bem Balais verband und bas Brachtftud ieiner Refibeng au werben beitimmt mar. In ihr und anderen Teilen bes Schloffes und Gartens wurden benn auch bie Antifen aufgestellt. Durch einen großeren Antauf bei Giob. Altoviti in Rom. 1612. über beifen Inhalt mir ebenfalls burch bie erfolgreichen Bemühungen ber Turiner Gelehrten genau unterrichtet find, vermehrten fich biefelben bald beträchtlich. Go ift es benn fein Bunber, bag bas Inventar von t631 1) ichon eine bebeutenb größere Angahl von Statuen aufgahlt, barunter allein acht ichlafenbe ober ruhende Eupidostatuen, die sich damais sämtlich im Cabinetto della fontana imperfetta befanden. Rur zwei bavon, fleine Statuetten wie es icheint, werben ausbrudlich als moderno bezeichnet - ein neuer Beweis wie beliebt bas Motiv in ber Stulptur bes Cinquecento war -, ber bes Michelangelo galt auch bamals noch für antif. Denn er ift entweber unter "Un Amor che dorme sopra la pelle del leone longo pall 3º (b. fa. 0,75 m) ober unter "Altro Amor che dorme long" pali 31,4 (b. h. 0,55 m) gemeint. Wie wenig Wert man aber im gangen auf die Antifensammlung legte, geht baraus bervor, bag bie venegianischen Gefandten in ihren Relationen bieselbe bei ber Beschreibung ber Resibeng nicht einmal erwähnen. Auch bei ben Teitschriften, beneu es boch auf möglichfte Bervorhebung alles Glauges antam, wird ihrer nur gang fummarifch gebacht. Dem gegenüber ift es nun höchft merftvürdig, daßt nach Dutichke's?) Citat in einer beutichen Reisebeichreibung bom 3ahre 1603 3) unter ben Schaten bes Schloffes ju Turin "ein ligend Kinblein von weißem Marmel" ermähnt wird, "fast Lebensgroß, welches ber Runftreiche Michael Angelus 'au Rom gemacht hat". Der biebere Boumeister bes Derzogs von Bürttemberg, der fonft gar fein besonderes Interesse für Runft zeigt, faum einen Runftler bei Ramen nennt und "besz Papits Palaft" zu Rom mit fieben Zeilen absertigt, ber follte aus einer gang besonderen Quelle gewußt haben, daß ber allgemein

Mbgebrudt bei Ang. Angelucci: Arti e artisti in Piemonte, in ben Atti d. societ. d'arch.
 1578, II. p. 53 ff.

<sup>2)</sup> Cherit, Bilbwerfe, IV, S. VIII.

<sup>5)</sup> Shidhart von Herrenberg D., Befchreibung Einer Raiss, welche ber Durchleuchtig Dochgene Gurft und herr Bert Briebrich Berzog zu Bürtemberg im Jahr 1599 in Italiam gethan Libbingen 1603. 4° p. 71.

Ein großer Schlag muß die Antikensammlung getroffen haben, als 1666 die erwähnte Galerie einem Brande jum Opfer fiel. Der Cupido bes Michelangelo freilich, ber wie wir faben in einem anderen Raume aufbewahrt war, wurde alüdlicherweise gerettet, aber viele ber jest nicht mehr vorhandenen Werfe mogen bei Diefer Gelegenheit gu Grunde gegangen fein. Go icheint fich bas Intereffe an ben antiten Stulpturen mehr und mehr verloren zu haben. Schon feit bem Bestehen ber Sammlungen waren es Maler und noch bagu gang unbefannte gewesen, die als Ronjervatoren ber Gemalbe und Beichnungen mahrscheinlich auch die Antiten mit zu beaufsichtigen hatten, 1) und auch unter ber Regentschaft ber Wittwe Carlo Emmanuele's II., ber Maria Giov. Battifta, werben feine Bilbhauer und Antiquare genannt. Go fieß man benn fogar bie unter ben Trummern ber Galerie verschütteten Schate über ein halbes Inhrhundert rubig unter bem Schutte liegen und erft 1722 wurden fie bei einer Erweiterung ber Turiner Stadtmauer gufällig gu Tage geforbert. Als bann ein Sabr fpater Daffei ben Ronig Bittorio Amabeo II. jur Grunbung eines epigraphifden Dufeums in ber Universität veranlafte, ba tongentrirte fich bie Arbeit nicht und mehr auf die Erforichung ber inichriftlichen Dentmaler, und Die Statuen blieben, nur von einigen Reifenben fluchtig gesehen und von ben Gubrern iener Reit 2) mit wenig Borten erwähnt, im Schloffe gurud. Co beidranten fich auch bie befannten Bublikationen von Rieolvi und Rivantella 3) und von Maffei () ganz auf die Anichriften ber Universität und gebenten ber Antiten im Schloffe taum mit einem Borte. Es nutte wenig, bag, mahricheinlich fchon um bie Mitte bes Jahrhunderts, Die Stulpturen in Die Universität übergesührt wurden, denn hier war doch zu einer genügenden Aufstellung fein Plat, und als man fie endlich t832 mit bem agyptologischen Mujenm in ber Atabemie verbaud, ba war bas Intereffe ber Gelehrten ichon gu fehr biefem letteren gugewendet, um die griechisch-romischen Monumente für etwas anderes benn als einen Annex besfelben zu betrachten. Gelbit bis auf Die neueste Beit ift Die Cammlung mehrfach in einer bas Studium febr erschwerenden Beife umgestellt und neu geordnet worben. Co war es auch M. Conge im Jahre 1866 nur möglich, einen geringen Teil berfetben gu Beficht zu befommen und in feinem befannten Untifenbericht aus Oberitalien b zu beschreiben: den schlasenden Eupido erwähnt er nicht und hat ihn auch wahrscheintich in der großen Unordnung, Die bamals berrichte, gar nicht zu feben befommen. Gelbit ipater icheinen fich ber Untersuchung gerade biefer Statue noch Schwierigkeiten entgegengestellt zu haben und diese find auch jett, nachdem die Sammlungen durch die Bemühnugen der gegenwär-

Bgl. Mémoires de la société savoisienne de l'histoire et d'archéologie, Chambéry 1875,
 219, 221 ff.

<sup>2)</sup> Craveri, Guida di Forestieri per la reale città di Torino, 1753; De Rossi, Nuova Guida di Torino, 1781.

<sup>3)</sup> Marmora Taurinensia, 1743-1747. 2 Bbe.

<sup>4) 3</sup>m Appendir bes Rufeum Beronenfe, 1749, p. 209-235.

<sup>5)</sup> Archaologifcher Anzeiger, 1867, G. 72 ff.

tigen Direttion eine angemessene Ausstellung erhalten haben, nicht gang gehoben, indem bie Dunklichti des unterem Saales eine genaue Untersuchung erschwert und es verzeichlich macht, wenn man selbst bis in die neueste Zeit die technischen Kriterien und die Knistterische Bodunung des Bereits nicht erkannt hat.

Der Cupido Michelangelo's ift jest fur und bas flaffifche Beifpiel von bes Meifters Rachahmung ber Antife. Seine Romposition ift einer ber beliebteiten und baufigiten Erotenbaritellungen ber romifden Blaftif entlehnt. Die ftatuarifden Replifen bes fchlagenben Eros, Die in ben europaifchen Antifensammlungen erhalten und teile burch Bublilation, teils burch Beschreibungen befannt find, belaufen fich meiner Bablung nach auf 60, bod mogen gerabe von biefer Gattung noch viele unbefannte in Garten und Brivatfammlungen zerftreut sein. Griechenland und Aleinafien find babei nur mit gang bereinzelten Exemplaren vertreten, die nicht einmal ftiliftifch hervorragend ober auch nur älteren als römischen Ursprungs sind; auf Rom tommen weitaus die meisten, nämlich 40, wie benn auch die außerrömischen Exemplare wohl zum größten Teile romischen Fundorte finb. Stammen alfo bie une erhaltenen Statuen auch burchgangig aus fpaterer Beit, jo ift die Erfindung doch ficher alexandrinifch.") Und zwar bürfte fie, wenn ich nicht irre, auf einen besonders in der Malerei beliebten Borwurf gurudgeben; benn nicht nur bas wichtigite griechijche Epigranun, bas wir auf einen folden Eros befigen,2) begicht fich beutlich auf ein Gemalbe, sonbern auch bie hanfig bingugefnaten Tiere, wie Eibechsen, Schilbfroten, fleine Rebe, Baffervogel, fleine Ranbvogel, ferner Blumen und dergl., haben einen ausgesprochen landichaftlichen Charafter. Es war der einsache echt alexandrinifche Gebante, baft ber fonft fo machtige Eros im Echlofe nicht mehr ichaben tann, aber freitich felbit im Traume noch ben Menichen Berberben finnt, ber iener erften Rompolition zu Grunde gelegen hat. Wie fo oft in glerandrinischer Beit3), murbe biefer Gegenstand balb aus ber Malerei in bie Plaftif übertragen und aus bem gemalten Eros, ber im Walbesichatten ichlummert und Bogen und Röcher an ben Aften aufgehängt hat, wurde ein plaftifcher Eros, bei bem natürlich Bogen und Rödjer banebengelegt werben mußten und ben man nun paffend jum Schmud von Marten und Quellen verwendete. 1) Dies einfache Motiv bes fchlasenden Eros nun follte bei feinem Ubergang in die romifche Annit verschiedene Modifitationen erleiden. Bunachft wirfte bie bekannte Darstellung bes stehenden Schlafgottes auf basselbe ein. Die Jadel, auf welche biefer bie Achfel ftugt, und ber Arang, ben er in ber Sand halt, werben auch auf ben Edilafer übertragen, aus bem Eros wird ein Eros. Comnus; und um ihn ja recht deutlich als folden gn charafterifiren, giebt man ihm anch noch bie Alugel ins Saar und Mohntopie in die Sande. Sowie der stehende Comuns als Enmbol des Todes jum Graberschmud verwendet wurde, jo fah man auch in bem liegenben mit ber Fadel, wie nus Grabeippen und Cartophage beweisen, bas Abbild bes Berftorbenen. Das einfache muthologische Genrebild war auf Diefe Beife gur Cepulfralftatue geworben. Gine gweite Mobification erhielt bas Dotiv burch bie Einwirfung bes Eros unter ber Gestalt bes Seraffes. Teile ber Gebante, baft

<sup>1)</sup> Bgt. Die forgiattige Abhandiung von Jurtwangter im Bull. doll' Ist. arch. 1577, p. 121 ff., Die für bas Folgende vielfach benutt werden tounte.

<sup>2)</sup> Ramtich bas pfeudoplatonifche Auth. Plan. 210.
3) Bgl. bef. M. Milchhofer im Windelmannoprogramm ber Arch Gefellich, in Berlin von 1862 und Tb. Schreiber. Ref. 38a. 1860, E. 150 ff.

<sup>4)</sup> Bgl. über plaftischen Gartenschmud ber helleniftischen Beriode Die Bemertungen von Ditthey, Arch. 34g. 1678, @. 48.

ber Licksogst and den mächtigen Zohn bed Jend übernindet, teil die der alten Runft gedänige Eite, Offstatt mid Handlungen er toden Göterte im Zpiele der Erreb mit yufellen, mocht dazu grührt laden, dem Erre Werenbant im Reult de Herreb zu geden um film beralfeigt, Samblungen umd Benegungen augubeigten. Auch deie Artinute nereben um en liegenden Erres Augsteit, auf des is de achte info ziehen, den des Bedärlnis teils nach Gräberichmad teils nach Beitubeiten für dem traum- umd fegrapsenkenden Verenfes-Gemminlis macht die für der Schreft fer troh seines immeren Wederjunkes zu einer zum befondere Auflige vertretenen Zight,

Ilmabilangig neben biefer Genneidetung bes öbesanfran golt nun bişcüsig ber bommejleinnamente ber. Es feinbeit nig in biefer Sepkielung, entjrecknich ber befannten beiben Sountpattungen bes Zehlafens, goei Spauptflaffen von einanber: bie eine, nu ber Stande nie bei ber Gännte in Zurim mit übergefologenem redeten Beim auf bet feinte Geite ließer, bie linde Spaul nuter ben Kopil eigen mib bei Stedie uner über ben Schlams gibreit, ben einem Ausstelle und sie sie dem der ihre bestelle bei Schlie in ammutiger Schlamsg fürselt, ben erdeten Fam über ben Supir erfeht und ben linde gerabe berabbängen läßt. Zus erfeter Sin deren Weiter und gestelle und ben linde gerabe berabbas es kleinswegen zur mit ber tejsen, Golfung bes öbendernes, ben Eros-Seraltes, verbunden erfehent, fondern auch auf den einsdene Eros ohne fremde Stirtbute angewende wirth.) fo bis in die geriede Antie bei freitwer Capilana, au erfemen.

(Schluß folgt)

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. eine Statue in ben Magazinen ber Billa Ludovifi (Echreiber, Ant. Bilbo. b. Billa Ludovifi, Nr. 200.)

### Matteo Cipitali.

Don Paul Schonfelb. Mit Abbilbungen.

### (Schluk.)

 $\mathfrak{D}$ 

er bem heiligen Regulins lauf Anschrift 1481 links neben der Saltzuments lapelle errichtete Attar verbanft bem Ricolas Rocces seine Entstehung. Er bilbet zwei Erdnungen, beren untere in drei durch Pilafter geschie benen Rischen die überschungsroßen Statuen des sygnemben Regulies, in

Bifchofsornat, Robannes bes Taniero und G. Cebaftians enthalt. Mm Grabino befinden fich brei Reliefdarstellungen, Die ber Legende ber betreffenden Seiligen entnommen find, feitwarts babon bie Profilbuften bes Auftraggebers und feines jungen Cobnes. Darunter beginnt bas Bajament, bas oben burch einen Fries mit Fruchtichnuren und Wappen geschmudt ift. In bem niedrigeren oberen Teil Des Altars, der fich über einem von vier prachtig ornamentirten Ronfolen getragenen Befime erhebt, ebenfalls burch vier Pilafter gegliebert ift, Die ein zweites flaffifches Gefinns tragen, und burch einen Rundbogen abgeschloffen wird, erblicht man in einer bas Gefins unterbrechenben Rijche eine fteine Nadoung in trono mit dem feguenden Rind auf bem Schofe, por berfelben, etwas tiefer, Die auf bem Carge liegende Leiche bes bischöftichen Märtprers, die sich demielben Schema wie die des Vietro da Noceto auschließt. Bu feiten bes Toten fieht, einen Ranbelaber umfaffend, je ein anbachtig emporblidenber Unabe. Mit ber Echonbeit bes architeftoniichen Aufbaues und Detgils, welches letstere bas eingebendite Studium antifer Borbifber befundet, fteben bie plaftifchen Bestanbteile. wenigstens die ftatuarijchen, in volltommenem Ginflang. Den Sobepunkt unter Diefen bezeichnet neben ber tiefempfundenen Madonna die Figur bes heil. Regulns, 1), in ber jene geistige Überlegenheit, jenes weihevolle Bewußtsein der eigenen hoben Bestimmung, welches die Maffen beherricht, mit impofanter Bahrheit zum Ansbrud gebracht ift. 3ch halte biefe Statne, fur welche fcmerlich irgend ein Bert ber voraneliegenden Bilbnerei birefte Anfinupfing barbot, fur eine ber bewunderungswurdigften Infpirationen bes Meisters. And in formaler Sinficht bat feine Aunft bier ihren Gipfel erreicht; Diefe Figur por allen macht fur mich die Annahme unabweisbar, baft ber große Anbrea Canfovino bem Lucchefer Bortaufer die fruchtbarften Belehrungen verbaufte, benn ich mußte fein plaftifches Werf gugngeben, bas fo unmittelbar auf die ichone Gruppe gm Alorentiner Baptifterinm und namentlich auf Die Bortratitatuen ber beiben Brafatengraber in C. Maria bel Bovolo zu Rom bintviese, in benen man bas, was hier angestrebt ist, zum

<sup>1)</sup> Cicognara II, tav. 19. 3, Die unferem Befte beiliogenbe Gefamtanficht bes Attarg.

glangenden Abichluf gebracht fieht. Groffartige Ginfachbeit ber Bewegung und eine auf tiefem Berftandnie berubenbe Gicherheit in ber Anordnung ber Draperie, Die in breiten Maffen bie Korperformen wirtfam bervortiebt, bas find bie formalen Berbienfte, bie Civitali in diefer Geftalt mehr als iraendwo erreicht hat. 1) Bon ben beiben anderen Figuren ift ber von lauteriter Frommigfeit befeelte Cebaftian - ber bier befleibet ericbeint, Die Rechte auf ber Bruft, in ber Linfen bas Schwert haltenb. - burch bie freie Anwendung bes Rontrapofts ausgezeichnet, Die ben Runftler ebenfalls als unmittelbaren Borlaufer bes großen Morentiner Bilbbauers erfennen laft. Gine vielleicht mehr als gufällige Berührung mit einer Augendarbeit des letteren zeigen fernerbin die drei fleinen erzählenden Reliefe, pon benen basienige links bas Gaftmahl bes Sprobes porführt, bei bem ber tangenben Tochter ber Berobias bas Saupt bes Taufers, beffen Rumpf am Boben Iniet, überreicht wird, das mittlere die Enthauptung des heil. Regulus, das lette das Marthrium Sebaftians barftellt. Durchaus nach malerifchen Prinzipien tomponirt und in Einzelheiten ber Formenbildung nicht vorwurfefrei, zeigen biefelben namlich bie auch an ben von Sanfovino gearbeiteten Reliefs ber Caframentenifche in C. Spirito gu Floreng wiederfehrende technifche Eigentümlichkeit, daß die flach gebildeten Figuren, vermutlich ber Schattenwirfung guliebe, beträchtlich unterhöhlt find, eine Stilwidrigfeit, Die ein Sauptfriterium fur mich bilbet, nm bie Reliefe im Bennefer Dom, Die wir weiterhin zu betrachten haben, Civitali anguiprechen. Weit entiernt, das überschwengliche Lob Cicognara's ju verdienen, bieten bie Reliefs bes Regulusaltars nicht ben minbeften Grund, mit Abriter und Burdbardt Civitali's Urbeberichaft angugweifeln.

<sup>1)</sup> Das absprechende Urteil C. Förfters über biefe Gtatue (Gefc, ber italien. Runft III, 119 ff ) ift mir ichiechterdings unbegreiftich.

Au der Nuchefre Berten gurtüfferreib, jehen vier ynndest die ans dem Schre 1:80glemmenke Mermereinspling des neuen Zustierunens in Zouf Festionen zu meinen; auf einem mit zwei ornamentiten gebern beriefenen Zoeld erteben sich gisel Kildermannber innen Aumbogen tragen; ein zurädigeschlagener studierte Vonspang schmiegt sich innen der Kilfede an, die vom einem recht untebeutenben greece der Zaufe Chyfrif vom Borenzo Galicitert unsegleit wird. Die feinen Crumment, die swood ma Zoeld wie an der Kilderen wochfel, an ertierer Zeitel unte dien einem kildernicht die num die Schlichen gleiche griebe vollig spannetrisch gebilde sind, befunden wieder der überquestenden Grindungsreichtum der vortreffischen Zeitenarde.

Jin ber Mirche Zam Momano bejinden fich Jinter bem Mitter bes üßpere Jeragmente um Werbmal des Schiefun, hei nicht dere bei beinvers glichtig pujmmengseit find. Das an bem Jirche materhalb ber bir Aufbligur bes toten Übgritiss entsplateben Kännter an genröchte Wötster. Lit viraus ners wird, netden an mehreren ber auf Verantalfjung ber Zennenie Bertini ertügketen Wonamenten miererfehrt, bemeil, hab des Zentmal, metgles an mehren bes Zennenie Setztein ertügketen Wonamenten niererfehrt, bemeil, hab des Zentmal, metgles aufrehen bes Zentma 1910 trägt, von erhehmelichen griftiet wurde. De Abunphaltet zigd im Besteile bir Jügur bes toten Seitäge auf einem Kiffer truben, bir Sahreb über innen Zedurerte vereichanft; big eine bes annuräus jangsphilde Ruttlig trütten bes Skieft ben vermachten Zeitzer bes Skieftens würdig an; and ber von eldem Zedurer, burch berümen Seit beschieben ist dem debt geltungen Seit beforen bes Skieften werden, der der Schieben geste Seitzen, De Seitzenber in der Seitzen beschieben der Seitzen der Seitzen seitzen beschieben. Des Seitzen der Seitzen der Seitzen der Seitzen der Seitzen der Seitzen der Seitzen seitzen der Seitzen seitzen der Seitzen der Seitzen seitzen der Seitzen der Seitzen der Seitzen der Seitzen der Seitzen seitzen der Seitzen seitzen der Seitzen der Seitzen seitzen der Seitzen seitzen der Seitzen seitzen der Seitzen seitzen seitzen der Seitzen seitzen der Seitzen seitzen der Seitzen seitz

Unter ben rein plassischen Berfen, pie Giviniti jür jeine Beterschol schaft, geiber zu en nisprechensbier eine undentier Jahlfagen ber bas Sim billenden Rüberman, bie, genoblantis perhaltit, gegennbirtig in einer Bestabnisch ber our Berta beil' Memanyatus getegennt lienen Sitting Canna Ernital ausgiettil ist. 12-bie wensigen telname Sitting Komportischer
jüt merchaftsigserweise nach nitsgenbb verösferntlist, nicht einmat vom ber in Jatalien jo gischleisen Bestabnischer berecht noten. Die Rüberman ist im Taybus bes Stoppies wie in ber Genandung berjensigen am Stegutssoulter aufs englie vertrandt und wieder tags fomtib ist Gemisch, bis Stagsparei) zu generativen betrebericht ein befort letzeten erzeben fant. Bat technischer Schickung merchaftsig jit bie vollig tritjedung wie bei benablung ber Genappe, bin, um fir dei niene Standspunkt berechart, ein Kulffeltung wie bie

<sup>1)</sup> N. a. D., Seite 67, Anm. 16.

<sup>2)</sup> Sulle opere di scultura e d'architettura di Matteo Civitali nella cattedrale di Lucra, S. 17,

Matteo Cioitali. jehige verlangt und auch ursprünglich in der Kirche S. Bonziano batte, wo sie in einem Tabernafel verwahrt wurde. 1)

Gleich ausgezeichnet burch Barme ber Empfindung ift bas jest im Museo nazionale 311 Florenz untergebrachte Relief einer Fibes, welches, aus Lucca ftamment, 1530 von ben Uffigien erworben wurde?) und burch die Initialen O. M. C. L. (Opus Matthaei Civitalis Lucensis) als Matteo's Berf beglaubigt ift, mabrend über feine uriprungliche Beftimmung und Aufstellung feine Nachrichten porliegen. 3) 3ch verweife bezüglich besfelben auf meine bereits früher in biefer Reitichrift gegebene Besprechung.

Daß bie plaftifchen Arbeiten, welche Civitali fur bie Johannistavelle bes Genuefer Dome ausführte und welche früher ale Jugendwerfe galten. 4) vielmehr ber letten Beriode des Künitlers angehören, wird gegenwartig von feiner Zeite mehr bezweifelt. Die Entstehung berselben um bie Beit ber siebziger Jahre zu verlegen, hatte ichon ber Umitand bedenflich machen follen, daß der Rünftler damals mit so umfangreichen Arbeiten für ben Lucchefer Dom beichäftigt mar, bak er unmöglich zugleich eine Anfagbe biefer Art bewältigen konnte. Überdies ift jedoch die chronologische Bestimmung ber Glenneser Stulpturen in ber Jahreszahl 1496 gegeben, welche unterhalb ber, wie wir sehen werben, unsweifelhaft ebenfalls auf Civitali surudaebenden Reliefs an der linken Band der Ravelle angebracht ift. Damit geben bie ftiliftifchen Gigentumlichleiten ber Efulpturen vollfommen aufammen. Beun Manarofa Augendieuer und Bhantafie, weniger breite Behandlung ber Draperie und mit Ausnahme ber Bachariasstatue minder vollendete Ausführung bier erfennen wollte, so muß die letstere Babrnehmung für die Mehrzahl dieser Riguren beitätigt, die erste dagegen entschieden eingeschräuft werden. Allerdings findet fich unter ben feche lebensgroßen Statuen, welche in ben Rijchen ber Seitenwande fteben, eine, mit welcher bie Phantafie bes Runftlere ein ihr fonft jernliegenbes Gebiet betritt. Es ift dies die Gestalt bes Abam, die einzige, mit der wir ben Meister tragische Tone auschlagen sehen, in einer Art sehoch, die ieden Gebaufen an die Sand eines etwa in den fiebziger Jahren des Jahrhunderts fich versuchen Anfangers ausschließt, vielmehr bereits an biejenigen fünftlerischen Ehemen anklingt, Die spatere Perioden bei ihrer auf bas Bathetifdje und Individuell-Charafteriftijdje gerichteten Tenbeng mit steigenber Borliebe gu ihrer Aufgabe machten. Bahrend Civitali fonft fur feine Figuren ftete mehr ober meniger rubige, jebenfalls leibenfchaftslofe Situationen mablte, feben wir bier in bem gefallenen Urvater bie beftigfte Gemutsbewegung, einen ergreifenben Monolog ber Bergweiflung und Reue verforpert, mit einer inneren Bahrheit, Die im Bereiche ber gleichzeitigen Malerei etwa von Signorelli, von ber parallel gehenden Plaftif in gleichem Grabe taum irgendwo erreicht ift. Richt minder macht es die Beherrschung der nachten Rörperformen evident, bag lange und grundliche Studien zwischen bem beil. Cebaftian am Tempietto bes Lucchefer Dome und biefer Statue liegen, Die in Bezug auf anatomifches Biffen einen eminenten Fortidritt erfennen lagt.

Der eben besprochenen fteben an Wert am nachsten bie beiden weiblichen Figuren ber gegenüberliegenden Wand. In ber Eva ift es bem Runftler gelungen, nicht ein gewöhnliches Weib, fondern, wie Burdhardt mit Recht fagt, Die Mutter Des Menichen-

<sup>1)</sup> Bergl. Trente, a. a. D., G. 68.

<sup>2)</sup> Binc. Marchefe, Scritti varj. S. 525.

<sup>3)</sup> Abgebilbet bei Berlins, Tuscan sculptors, pl. XXXIII.

<sup>4)</sup> Bergl. Trenta, 3. 61 und Maggarofa, & 37, ber fie fantlichen Monumenten bes Lucchefer Dome seitlich vorausgeben laßt.





spidicidist bituguiciden, bie mit lijern gevenngeren Peropertienen und Milchern, mit bem tentirolle gleichtern Stuttlis filer bos Sugh bes Nordischen innanescap. Hand, ihr eridget ben Blid fleichen ennper; sie Rechte Liegt auf der Beutt, sudipend die feriodres igdin geformet. Blid fleichen ennper; sie Rechte Liegt auf der Beutt, sudipend die feriodres igdin geformet. Beite Ander Ekartie ber Beite blif läßt. Im der banden aufgeftelten Elijabeth zigend des Besprechtungs, des innarhäuffelden Anderte bes gereine befeißes und des felagie fleiche fleiches des Sudipes, mie ber jeharf beschadgende Vertraftlichere die Reichtung feiner Abturfunden dem auf die Beuten Obeiten mit weiter Wolfelntung zu werneten verrieft. Zie Gestalt ist in ein weites Ebertleb gefüllt, das zugleich den kopf bebett um fin über erreichten einen Unterzen legen, mobung dei ausgegeinen, riere fleich in die Menantung abmunt, auf auf it jelz die erripringließe Jamition ber lietel Sand, die Sudicit istem einem Gegentung beit, dies ein Gleicappfen an der inneren Talkfen wie Seildentung der einem Gegentund beit, dies ein Gleicappfen aus bei unveren Talkfen wie Seildentung er dießelde bartege.

Ginen medentlichen Mödelfeitt begeichen bie bei mänutiden Äiguren, vom Denne te (am Bedel den Manne bes Mintfees tragende) cleinis mit feinem oberläußtich bekandelten Gleifist und Den untidbin nutre Denn bautfeligen Montel vergroebent inten Bran, desten beis der gleifischlie mit Auffreitt perschenen Sabetalt, ein hinfalligen Greien mit einer Art Betratesfong, gleidarte Sadtung und jennich urtraliger Gleinanbung, und beitig Jasparius, der bei hödelig andersouler Geliebeisblung burde eine fall mattigematifiche Zummerte der Zeitung und Gleinanbaurschung obließt, auf eine im Mondjunen begriffene Geliebeisblungs burde eine fall mattigematifiche Zummerte der Zeitung und Gleinanbaurschung obließt, auf eine im Mondjunen begriffene Geliebeisblungstraft binneielt, deren beräftnissen die gerichten der im der Satter Ministiter vom der erneum Zichtigelt Gibstatil in mit die Betrendigen und beiten Josephischen Satter der der Satter der der der gestellen Satter der jeden der gestellen Satter der gestellen Satter der der gestellen Satter der gestellen Satter der jeden der gestellen Satter gestellen gestellen Geliebe Geliebe gleich unter der Satter auf der der gestellen Satter des Den ferdigenergielte Geb. medeges felcht nech bie Ceranesgeler des Satjert in übern Rommerater zum Weben des Sacspo beliebt ander ausste beitre sollen Zeiten sollen erfehreit sollen unterzeifflich.

Daß bie Reliefbaritellungen ber über ben Statuen ber linfen Band befindlichen Lünette gleichfalls von Civitali berrühren, fann für niemand, ber bie am Regulusgliar angebrachten Martyrien fennt, nur im geringsten zweiselhaft erscheinen. In technischer Dinficht, wie bereits erwähnt, mit biefen völlig übereinstimmend, indem auch bier die Riguren mertlich unterhöhlt find, in Rörverhildung und Bewegung ebenfalis noch befaugen und gebunden, legen fie von neuem bar, bag bas hiftorijche Relief eine Aufgabe war, ber bas Talent bes Rünftlers wenig entgegenfam. Die gewählten Gegenstände find jum Teil biefelben wie am Regulusaltar: bas burch Bilafter begrengte Sauptfelb zeigt bas Glaftmahl bes Serobes, ber au einer perspektivisch perfürzten Taiel neben Serobias fikt. mabrend bie Tochter ber letteren bas haupt bes Taufere auf einer Schuffel beranbringt; bas von ben romifden Cartophage und Triumphalreliefe aboptirte Pringip ber Renaiffancebilbhauer, Borber-, Mittel- und hintergrund burch verschiedene Große und Erhebung ber Figuren vom Grunde auszudrücken, ift lier weit weniger erträglich als un Shiberti's Thuren ober ben Kompositionen eines Benedetto da Majano und anderer, weil die Konzession an die malerische Behandlungsweise so weit geht, daß trot ber fehr geringen Tiefe ber Marmorplatte 3. B. bei einem lint's im Borbergrunde ftebenben, in hinteransicht ericheinenben Jungling bas aufgestütte rechte Bein verfürzt gebilbet ift. Rechts neben biefer Darstellung erblidt man bie hinrichtung bes Taufers, beffen Sampt

Beitidein für bilbenbe Rung, XVIII.

Much Maltinutri in Lucca werden Matter, freilig diese fichere Beweife, geschändigen, der en Nigue aus die eine Geschändigen der die best die Lucca der Geschändigen der die die Geschändigen der die die Beschändigen der die Beschändigen de

Die Thatiafeit unferes Runftlers, ber am 12. Oftober 1501 in Lucca ftarb, fand innerhalb feiner eigenen Familie eine, wenn auch nicht eben umfangreiche, Nachfolge. Für Arbeiten feines Cobnes Ricolao gelten bie bereits ermabnten Orgelbruftungen in S. Baolino und die Bergierung bes leiber beständig verhüllten Saframentsaltars in S. Maria De' Gervi, wofelbst fich übrigens auch neben bem Eingang jur Catriftei eine gragibje Abicula im Stile Matteo's befindet. Bon dem schon genannten Bincenzo, der als militarifcher Ingenieur fur Die Republif Lucca thatig war und 1567 Die Oberleitung ber Arbeiten im Dom übertragen erhielt, ftammt bie Deforation ber Caframentofavelle bajelbit, fobann ber bas Motiv eines Triumphbogens zeigende hauptaltar in C. Maria Forisportam, der durch einen baroden Ausbau vom vorigen Jahrhundert entstellt ift, sowie Umbau und Deforation des Palazzo Guidiccioni. Bon Matteo's gleichnamigem Reffen, ber fich bei Criftoforo ba Leudinara ausgebildet haben foll, rubren zum Teil bie in Gemeinschaft mit Jacopo ba Billa 1487 gearbeiteten Schnitzereien ber brei Domthuren her, einige in ber Pinafothet aufbewahrte Solgfulpturen und ein ebenfalls in Solg gefcmittes hochretief in G. Frediano, beffen unterer Teit die Beftattung ber Madonna burch bie Apostel, unter benen recht lebhaft bewegte, aber in ber Körperbildung ungenügende Geftalten, ber obere die himmelfahrt ber von gabtreichen, jum Teil völlig ale Rundfiguren behandelten Engeln umichwebten Maria baritellt; das Relief ift pollitändig be-

1) Abgeb. im gehnten Jahrgange ber Beitfdrift. - 2) 3meiter Banb feiner Rafari-Ausgabe, G. 120,

matt und an vielen Teilen vergoldet. In derfelben Kirche befindet sich vor einem Pfeiler der Kapelle, die dem beröhnten Kltar des Lucria enthält, eine ziemtlich unde-bebosiene lebensgroße Statte des Petrus von dem Zohne des Ebengenannten, Bincenzo Gipitali, iein Eritlingswerf von 1506, wie die Instituti an der Basis berücktet.

Die untchiedenen Berchenfte, die fich ber große Matter freigie um die Schiedure erworten, haben somit einen unmittelbaren Erben nicht gefunden; wohl aber biden sie ein bochwichigen Mittelglieb in der Entwickleung der lialtenisjonen Mahrl und die Erlärung des gewaltigen Aritischungen, weckher berjelben bald nach ihm unter den Haben eines Anderse Gemobien beschieden war.

## friedrich Gauermanns Einnahme-Buch.

Ein Beitrag gur Charafteriftit bes Kunftlers.

Mit Jauftrationen.

# (Fortfesung.)

| t 832                          | Beschreibung des Gegenstandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mame<br>des Käufers.                  | Preis.         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                     | f. Rom. Minge. |
| (t 02)                         | Ein alter Mann ruft von ber Arbeit aus, neben<br>ibm lebnt bie Sade. 3m hintergrunde Balb,<br>aus bem ein fleiner Bach herbortommt.                                                                                                                                                                                                         | Arator.<br>General<br>Heibed          | 50             |
| Mai<br>(103)                   | Der Rönigfee bei Berchtesgaben, nach einem Ratur-<br>ftubium,                                                                                                                                                                                                                                                                               | Reuwall                               | 80             |
| Mai<br>(104)                   | Ein Bar mit einem Jungen bei einem toten Reb-<br>bod in einer Felfengegenb. Im hintergrunde<br>ein Schneeberg. — Auf holg; über 2 Schub boch.                                                                                                                                                                                               | Bolgiano,<br>München.<br>(Regensburg) | 186            |
| Pai<br>(t 05)<br>Gemalt Oftbr. | Rauber, Die einen Bagen überfallen, in einem Doblweg; rechts auf einem Grunde fteht eine burre Eiche. Gine weite Ferne.                                                                                                                                                                                                                     | Runftverein.<br>Brünn                 | 200            |
| (106)                          | Ein Beier bei einem hirfc, ein zweiter fliegt<br>gerade bazu. Bilbe Gegend. — 5 Schub boch,<br>3 Schub, einige Boll.                                                                                                                                                                                                                        | Bof;<br>Belvebere                     | 300            |
| November<br>(107)              | Ein Pferd mit einem Johfen; ein Bauer fist auf<br>bem Pferde, neben bem ein Möden felb, bie<br>ihm einen filnens Randen sinanighet. Weberre<br>Auße und Jiegem in Sennenbetendeung. Die<br>Serne ift an einem Bruntent bei einem Bauern-<br>haufe. Im hintergrunde ber Untersberg bei<br>Berchlegaben. Mentbelendtung. — 3 Schuh<br>2 Joll. | Baron Sped<br>in Leipzig              | 2710           |

| 1832                             | Befdreibung des Gegenstandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | des Ranfers.                            | Preis.                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Degember<br>(108)                | Ein paar Rühe mit einem meißen Stiere beben<br>an bem Ufer bes Königsfeet. Nebe tints ift<br>ein Pfert mit einem Gebten, weckgen ein Knabe<br>eines gu riefen giebt. Auf vom Gwie fiet din<br>Nöbel, von mehreren Jiegen ungeben. hinte<br>ben Tieren fiebt man ein Jourenhaus aus<br>Bummen hervorfdauen. Im hintergannbe ein<br>Geneitter auf bem Gebiege – 3 Schub,                                                                  | Baron<br>Friefenhof                     | f. fent. Minge<br>270   |
| 1833                             | Ein weißer Dambirich fteht auf einer Unbobe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rodert                                  | . 50                    |
| 3änner<br>(109)                  | neben ihm liegt bie Rub. Rechts fieht man<br>auf Gebirge, wo ein Wetter niebergeht; rechts<br>mehrere Tannen auf jelfigten Grunben. —<br>Auf Dolg.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                         |
| 3änner<br>(110)                  | Der Rönigsfer mit einem Better und einem Bauern-<br>haus im Bordergrunde. Ebenjo ftaffirt wie<br>bas Bitb bes Baron Friefenhof. — 3 Coub;<br>2 Coub, 4 Boll.                                                                                                                                                                                                                                                                            | v. Brederso,<br>nach Riga in<br>Rufland | 270                     |
| September (111)                  | Sinc Stegard auf Breifelsphen mit fem Unter-<br>berg im Hintergambe, im Steudbelensthum,<br>3m Swebregrambe ein Bauemhand mit Buimen<br>um einem Wennen, Wich, bedde trinlig ein<br>Kande reifet auf einem Ffrete mit einem<br>Johen. Bis dem Grambe (Zong) fist ein<br>Johen. Bis dem Grambe (Zong) fist ein<br>jeitet. Dauerben fielt einem impara Jüfefein<br>jeitet. Dauerben fielt einem ut einem Krug in<br>bert Panh. — 3 Schuß. | Runftverein                             | 300                     |
| Mär3<br>(112)                    | Eine Schmiede auf dem Kande, wo gerade ein<br>Chimmel beichsigen wird; ein anderes Pferd<br>legt ben Loyal auf dem Richte des Schmiends.<br>Im Berdregumde mehrere Richte und ein<br>Pfligs. Ein aller Rufschum highaft über des<br>Toch der Schmiedt. Im hintergrunde ein<br>Kornjeit, wo gefchnitten wird, dann ein Zeil<br>veil Untersberges mit Reckel.                                                                             | Runftverein                             | 200                     |
| Зе́втиат<br>(113)                | Ein großer Eber, ber von mehreren Wölfen überfallen wirb, in einer furchtbaren Witbnis. Buchenwald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prévot,<br>nach Paris                   | 270                     |
| November u.<br>Pezember<br>(114) | Eine Barforce - Jagb in einem Eichenwalde 5 Coub lang, 4 Coub boch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Brederlo<br>in Riga                     | 450                     |
| September<br>(115)               | Ein Rebbod, ber in einer Late fteht, bei einer<br>alten Buche; Die Rebgeiß trintt; Buchenwald<br>im hintergrunde,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Graf Breuner,<br>Eib.                   | (Ohne Preid<br>angabe.) |

| 1834                        | Befdreibung des Gegenstandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Raine<br>des Käufers.                                               | Preis.         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | ft. Rear. Many |
| 3ünner<br>(116)             | Allpenhillte auf ber Blatten in ber Gerles, im<br>Gentregunde ber Reicheghig in Tirol. Ein<br>geschletze Stier steht im Borbergrunde, neben<br>ihm liegen zwei Aufe und ein Kath. Bei der<br>Stitte wird eine Auf gemolfen, ein Alture steht<br>neben der Sennerin. Mehrere Biegen; linst ein<br>Grand. — 3 Schaft laug, 28 zell berit.                           | Zürstin<br>Lobtowiß, geb.<br>Schwarzens<br>berg;<br>nach Rußland    | 360            |
| Februar<br>(t t 7)          | Dri Wilfe, die einen hirtschen von 11 Endern<br>überfallen; die Auf entlemmt und springt<br>rechts über einen Seisen sinad. Ends eine<br>große Seisenwond, auf verleber eine Tanne<br>fielt, die ihr Alfe berobksagen 18fg. Rechts<br>sieht man tiel ind That ihr and hinter-<br>grunde sieht man im Stad the Rassielver<br>Taneen, werden fin im Nedel verliert. | Fink. Rommt an Schipings *) nach England. War in der<br>Ausstellung | 100            |
| Mārz<br>(118)               | Ein Reifewagen, mit vier Pferben bespannt, wirb<br>von Räubern überfallen; bei einer Ruine links<br>sieht man in ein breites Thal, von Gebirgen<br>begrengt.                                                                                                                                                                                                      | Rothfcitt,<br>nach Paris                                            | 300            |
| भुश्चेत्रः<br>(119)         | Eine Einquartierung von Oragonern in einem Dorfe in Tierel; ein Solbat umarmt ein Midden, die solben dem Bellach und den, die solben dem Method ungsfanden ih und mit bem Middfedere solbat pagt dem einem Schimmel; in der Tiefe des Stalles sieht und mehrere Pferde, Rübe und Kaller. Mehrere Ziegen tommen solben dem     | Runstverein                                                         | 350            |
| (120)                       | Ein Adersmann an einem Commerabent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beivebere.<br>Ausstellung                                           | 350            |
| Mpril<br>(12t)              | Rühe und Pferde, die sich auf einer Alpe, bei einem Gewitter, unter eine große Tanne flüchten. —<br>3 Schuh lang, 25 Zoll breit.                                                                                                                                                                                                                                  | Hr. v. Klein,<br>nach Rußland                                       | 276            |
| September<br>(122)<br>1835  | Ein Alpenschiff mit vielen Kühen, Ziegen, Pferden<br>und Menschen, die gerade glücklich beim Hause<br>ankommen, bei einem Sturme. — 3 Schuh lang.                                                                                                                                                                                                                 | Arthaber                                                            | 500            |
| Dezember<br>Januar<br>(123) | Das Umfpannen eines Eilwagens in einem Orte<br>an ber Grenze von Baberu. Morgenbeleuch-<br>tung.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fürst<br>Schwarzens<br>berg                                         | 400            |
| 3anuar<br>(124)             | Ein Luche, ber ein Reb gerreißt, in einem Urwalbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rođert                                                              | 70             |
| Februar<br>März<br>(125)    | Bivei Baren werben von vielen hunden geheht, in einer Felfengegend. — 41/2 Schub hoch. Auf Dolg                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rothfchild                                                          | 900            |

<sup>\*)</sup> Bermutlich ibentifc mit bem Raufer von Rr. 128, John Sheepfhants

| t 835                                         | Beschreibung bes Gegenstandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | des Känfers.                                         | Preis.          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      | fl. Roup, Münge |
| September<br>(126)                            | Erutefcene. Rieberöfterreichische Landleute. — 2 Schub, 4 Boll — 1 Schub, to Boll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Arthaber                                             | 600             |
| Februar<br>(t27)                              | Ein Birfc mit einer feffigten Balbpartie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Runfiterein                                          | 300             |
| Junigemalt,<br>Dezember<br>verfendet<br>(t28) | Ein Eber und eine Bade nit Jungen werben<br>aufgeschrecht burch einen Bolf. Bürchterliche<br>Bilbnis. — Lange 2 Schub, 8 Boll; Breite<br>2 Schub, 4 Boll. Auf Leinwand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sheepfhants,<br>nach England                         | 500             |
| Robember<br>Dezember<br>(129)                 | Eine Alpenvirtschaft am Untersberg in Solzburg,<br>mit bielen Teren; mehrere Gennerinnen Speen<br>einem Säger au, der auf der filbte spielt, weit<br>in der Ferne sieht man den Königsfer, der sich<br>im Dunftteis vorliete. Alte Bettertannen siehen<br>um die Hitte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Amerling,<br>auf ein Ges<br>malbe brauf-<br>betomnen | 250             |
| 1836                                          | Ein angefchoffener Sirich liegt flerbend an einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Graf                                                 | 900             |
| Januar<br>Februar<br>(130)                    | Bom Seufer, jum Teil im Woffer, mit dem<br>Bordvetteile sich vergebens aufrichtend. Geröfe<br>Fedsplicht liegen zerftreut im Wosser, auf dem<br>sich zierige Wofer niederlassfen, dem Tod des<br>Hrfden abzuwarten. Linds sieht man in einen<br>Urwald. — 4 Schuß breit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rolowrat                                             |                 |
| (131)                                         | Bieß unter Baumen bei einem Bauernhaufe; eine Rus, bie gemoften wird, und ein Pierd, nedche ein Knabe an einem Stride halt; ein Mobel tehnt am Zaun und pricht mit bem Anaben. Abenbeileuchtung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hr. Fint                                             | 300             |
| (132)                                         | Ein Adersmann; Gewitterluft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Arthaber                                             | 150             |
| September<br>Oktober<br>(133)                 | Sin Brumen, jur Nechten triafen Febrer mit<br>einem Roblen, einem Pflug nachtjeben. Ein<br>Bauersburde figt auf einem und freicht mit<br>einem Wilde, be ben einem enteren umernet<br>wird. Mitchelds fiefet man nach einige Camb-<br>lent, be ben der Arbeitelle inmanne. Jur<br>einem Liebert werden der Beller und<br>Wamer ju triafen, andere holen Beller und<br>Richte fijelen am Brumen. Ein Rande treibt<br>mögere Rithe, Schofe und Jiegen jur Teinet,<br>ein Distrayumb blitte die Zeit eines Kindere<br>in gestider Bauset, mit geoßen Unden ums<br>gefen. Zund bie Edmann fielte nam auf ein<br>riche Kreufelb. Om Berbergumber auf<br>eine Berbergumber auf die eines<br>dam. | Bawn Pereira                                         | 900             |

| t837                               | Beichreibung des Gegenstandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | des Käufers.                     | Preis.                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Januar<br>Februar<br>März<br>(t34) | Gin Sichwarft in Waris "Pein bei Salzburg,<br>Roths fielt man einn Teil ber Kinde; über<br>org augun Pilis hiebe Allen, auch rei bien ein<br>bunted Genülf von Tieren und Werfelen. Mis<br>orfelierens Gegenber Galzburg und Tirefe<br>fielt man Leute mit Bied, Nocht nurer ber<br>und der der der der der der der der der<br>bei der der der der der der der der<br>und gegelt nicht, bend hie Bilmmet eines<br>Durchsität auf bie Gelitze, Linternberg x. —<br>2 Genhaft Jahr bei rei Jahr der der                                                                                                                                                                       | Baron<br>Rothfdild<br>nach Paris | 8, Ross, Kång<br>2000  |
| Jänner<br>(t35)                    | Ein Schimmel mit einem Fohlen bei einem Zaun;<br>ein Anabe giebt bem Fohlen etwas; tinte ein<br>alter Weidenstumpf und eine Lache mit Schül<br>bewachten. Eine grantiche Luft. — Überhoht.<br>Auf Jotz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Reumann                          | 150                    |
| 1835<br>Semmer<br>1537<br>(136)    | Clien Gellempartie, ouf ber eine alte Change-<br>filer ibet. Eine firft mas in einen bundfra<br>Walb binab mit barüber einem Big, im<br>Birthyforige im Studie, mit bom eine we-<br>enkliche Ferne; om Deriport gläugt ein Ber<br>in Gennentlich Eine Willen mit beri langen<br>liegt an ber fiellemmand mit Gefüller, fir macht<br>etne eine Berbann, inbem fe einem Meter<br>erhöld, ber in ben Lipiers finneckt. Ein Mergen;<br>am Deriport fielt man (dener Sellen und<br>Regen. In ber firem Sollenfachten und<br>Connentlicht — Mersphit A Gehab bach.                                                                                                                | Marquis<br>d'Adda,<br>Mailand    | 700                    |
| Commer<br>(t37)                    | Eine Rub mit einem Ralbe im Stall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>R</b> rall                    | 120                    |
| Herbst (138)                       | Lim Magne, mit Senn belaben, light im Elie<br>tier einem Signt hinaut; im Schimmed und<br>ein flunds jieben im größer Afgirmagung; auf<br>bem erfein fleit ein Burfich, der nattrickt, ein<br>Sjehr im Land der Burger der antrickt, ein<br>State der State gefogen, ander besse ein<br>Bunnerhauf fleit. Ein ermeiner bereiter<br>Daumerhauf fleit. Ein ermeiner bereiter<br>Daumerhauf gelter die erweiter bereiter<br>im Mittelgrand der Jehrfert, zieler Landen<br>teinem bereiter der gestellt der state der<br>teinem der den gelte ferneit; der eines einem der bei flugst ferneit; der ziellen allem<br>einem Bugen aus der Burger im Manner halten<br>am Wogen aus | Fleifchader                      | 300 Duffeie in Gelb.   |
| (139)                              | Pferbe, die einen Pflug nachziehen bei einem<br>Gelbbrunnen, bei dem eine Weide fieht. Die<br>Buerin reicht dem Ackromann, der auf dem<br>Bierde fiebt, den Krug jum Trinken; im Borber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fürst<br>Liechtenstein           | 200 Dulete<br>in Gelb. |

| 1839                         | Beidreibung des Gegenftandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | des Käufers. | Preis.               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
|                              | grunde ein Madden bei einem Korbe, in bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | ft. Rosto, Müny      |
|                              | ein Rind liegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                      |
| gemalt<br>t538<br>(149)      | Die heimkehr von den Aipen. Auf einem Ge-<br>birgsweg temmt ber Jug an einem Staub<br>fichten vorbei, Lints ein Grand, aus welchem<br>Gaumpferbe trinten; im Sorbergrunde rubenbe<br>Gennen und Sennerinnen. Im hauptlicht ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rothfchild   | 500 Grad<br>Tuleten. |
|                              | Chimmel mit einem Reiter, an einen Hieinen Bogen gesponnt, und ein Geuumferte, neben bem fieblen springenen. Ein Geire und mehrere Silfe mit Blanzen um Blundern gestümtig, pari Gemerinnen gefren bei dem Kilfen. Biefe Schole und Jisigen geben der den Bilben. Biefe Schole und Jisigen geben der auf 2 han bie mit Geumpferten gieben im 2 han i habe bem Table fieigen Derführekel und. Mun beit Deit mit einem fieighen Zurmen liegen;                                                                                                                                  |              |                      |
|                              | weiter in ber Ferne ein Ser; hohe Gleticher bilben ben hintergrund 5 Schuh lang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                      |
| Jänner<br>Februar<br>(t41)   | Eine Fischerjamilie von Chioggla bei einem alten<br>Fischerhaufe. Eine junge Frau sieht einer<br>Fischerberte entgegen, die genade im herein-<br>stehen ist. Das Basser etwas bewegt. Abendy<br>besendtung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Runstverein  | 300 Tulate           |
| März<br>(142)                | Eine Ruh mit einem Kalbe auf einer Alpe; rechts<br>eine Alpenhütte unter einer alten Fichte; Bieb,<br>welches bei der Hütte an einem Grande trinkt.<br>Linds eine weite Ferne mit einem Fluß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Befer        | 100                  |
| 3uti<br>(143)                | Einschiffung am Rouigefer, rechts auf einem Sugel<br>ein Bauernhaus unter Baumen, Morgennebel<br>gieben fich über ben See. — 4 Schub lang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beloedere    | t600                 |
| August<br>September<br>(t44) | 2nd Hafterether von Menn; Cadel und Stiel gefen im I. Der hinni. Beri Gumpferte nn dienen Brunnen und ein Afgler, den ein Mondel Steller unt dem Ernenen und ein Afgler, den ein Mondel Bodler und treit Monre rubtt ein Web mit Solg und befeine Kinder dei Ihr. Her de Wögennen fielt man in die Gerne, im Mittelgrunde eine Kleine Affreg unter Betraum im Weberdedarte, dam ein gespfe Tade milben Chie, the laden Borge Gleiffen was der mitben Chie, the laden Borge Gleiffen was der mitben Greich, the laden Borge die der hier der der der der der der der der der d | Bernard      | 200 Teld<br>Tuleten. |

### Einzelheiten aus Benelli's geben und Briefwechsel.

Nach bandidriftlichen Ouellen mitgeteilt pon Otto Baiich.

#### I. Der Oheim und ber Neffe.

3u Johann Gettfried Chabono Bude: "Runftwerte und Kunftanfichten", bas 1849 in Bertin erichien, findet fich auf Seite XI ber Einkeitung jolgende Stelle:

"Atte Grüsp für bei einzegangene beibere (veleritureveren) verfinden Strein Zeiterin bei bei bei bei bei den Grüsp der Grüspfalle bei der Grüspfalle gegen der Grüspfalle bei der Grüspfalle der Grü

Reitideth für bilberbe Wurft. AVIII.

Befcheit: "Allerdings sind meine Zaufnamen Giovanni Busnaventura — und man nannte mich im eltersichen Jaufe stelle Jans. Da ich es aber später sitt sondertour siest, das ein Mensch nucht denn einen Mannen babe, so mäßtet ich den andern, der mir bestre gestell und nicht so daufig performat, elchon er beiner Stinas Salber etnes Macoumens bat."

Hat ben Johns zum, zus Bennschtun Genedl für feine Formanten in dem An der Gant zur, Bannen die betrackliche Gedifflicht, für des Ren bis oppmanistigen erhet Midgatte biefer Stüttellungen felerten. Eleman febre de ning Stüde der Johnstein Midgatte biefer Stüttellungen felerten. Eleman febre de ning Stüde der Johnstein Stütten im Angelein in der Stütten der Stütten im Angelein in der Gantlein fallen der Johnstein der Jo

#### Mein Bergens-Freund!

Tein Schreiben am Graffin Caroline habe ich 311 lefen bekommen und drücke Dich dofür recht freudig am meine Bruft. Ich freude mich, daß Tem mein die, Auch die Graffin war febr froh Deines Vorleis, lagt Dir berzilich daßelt von denen und faift Dir hiermit die Stigse jurud nehft einer Angabe der verstordenen Rinder und des Alters, worin fie farten. ...

Zeine Öling hat ber Gelffin fo bei Greab gemach, boh, wenn Zu es ausführen müßt, sie sich sie gegeben Ausstellung der Ausstell

Einen umsassen Einblid im Bonaventura's Jugendarbeiten gereinnen wir aus einem an ibn gerückten Briefragment von berschen hand, das, obisch ibn leider mit bem Aufang ungleich das Datum seht, augenscheinlich aus einer nur wenig späteren Zeit als das der bestehend im Austus mitaeteilte Schreichen fammet. In dem Frangenst beite es unter anderem:

 rudnehmen; ich fab baneben bie fingenben Engel von Raffael und munichle, Du mareft bei mir gewesen. Das find Rinber, Die find unverfennbar im Inbel ihres Bergent und haben feinerlei Leib; Rinber gieben bann leichfer bie Munbwinfel in bie Sobe: biefe Ibune nicht und find boch fo febr milbe und freudig und ericheinen eben baburch als himmiffde Welen. Daneben finbe ich an Deinem Chrifius zu tabein, bag ber Anebelbart an ber Oberlippe (?) etwas ju malerifc burch einander gruppiet ift, bag auch bas hampthaar wie überhaupl ju ftart, fo befonders ju loder und namentlich auf ber rechten Seite, mit ber Du, wie es fceint, Dich nicht fonberlich haft abgeben wollen, burch einen perfpettivifden Gehler fturfer ate auf ber tinten Geite, baburch bie Dornentrone fchieffibend und per consequenz ju groß und nicht genug fest auf bem Ropfe fibend ausgefallen, was alles, wenn et andere geraten mare, ben Borteil gehabt batte, bag biefe Rrone bann gans innerhalb bes Umtreifes ber Glorie geblieben mare. Entfchieben burch alle Trabitionen mar Chriftue nicht bidfaarig; mas ich aber am meiften baran zu labeln finbe, ift, bag haar und Bart nicht gefalbt find - mahricheinlich aus einer ichulartigen Borliebe gum freien Dagrmuche. Aber ein gefalbtes. glatt gelämmtes, wellig fallenbes, folichtes Saar ift, malerifch genommen, eben fo foom wie ban iconfte gelodte und ift hier bringend carafterifirent; fo hatte es auch glatter angelegen und bie Marterfrone bem Saupte naber gebracht. Es ift befannt, bak, meider Jube es nur irgent permochte, fich bamals immer bas haar falbte, und wenn auch bie Apoftel meift gu arm fein mochten, um es thun ju tonnen, fo haben boch bie Reichen feines Gefolges - befonbere bie Weiber - es nicht übere berg bringen tonnen, ben Beiland, ben Beiligen, ungefalbt geben ju laffen. Die Trabitionen wollen, bak er in feinem Momente feiner Genbung ungefalbt gemefen; ob bie Bibet mas bason fagt, erinnere ich nich jest eben nicht, allein wenn Du aus ber Schrift malen willft, barfft Du bie Trabitionen nicht fintanschen, wenn Du nicht faft alle Charafteriftit einbufen willft. -Gerner tonnte ich tabein, bag an ber rechten Schulter bie Rustei bes Trapesium ein memig gu fowach gehalten ift, wodurch bie Schuller als verlangert erfcheint, und bag Du - oermutlich Dir fetbft jum Mobell bienenb - ben Leib in ben Beiden zu eingefniffen gemacht haft, woburch in betreff bes Altere ein Wiberfpruch mit bem Befichte entftehel. Aber bies Antlit, bas muß ich bochlich loben. 3ch habe es oft oor ber Brafin wiederholl; fo oft ich ben Mund gubedte, fiel ihr gar einfeuchlenb Die ftille, erbarmungspolle Wehmul in biefen fconen Augen auf und Die flare Milbe in bem reinen Umriffe. Entbiofte ich wieber ben Bund, bann murbe ber Ausbrud ichmach und zweibeutig, und es war auffallend, bag bies nur in ben Mundwinfeln liegt. - Get hiermit gufrieben. 3ch wollte Du mareft babei gewefen, ober ich hatte eine Calque bavon, baran ich bas Betabeite umanbern fonnte . . .

Woran arbeitest Du jest? benn arbeiten, meine ich, folllest Du fest unaufgörlich. Schreibe mir, sobnib Du nur was erfahrst. Lebenobl und grube bie Deinigen.
Dein greund

S. Chr. Genelli.

Es fing etmas überaus Washtbundere und Genimender in ber Weife, nie ber Ziefen just und din junetien Jackgriste feine Setema Heinen Meine in des Tumels er findt voort been Magnetist dan, no bes Stinglings Etrefen und Bedeu kinen Milderung ju lüuliterigkerne Genimen Senten bei den Auftreste Verbrungs behande bei. "Meiner Waster Weiten der Milderung ju lüuliterigker niet den Auftreste Weiten der Gesten der Bedeut Erfalte von der Deutstrate auf Mengangil Mufrage – batte fein in Ültsten und des fig genalt. Weise inter februngsgeben der Felle von der Heine Meine Meine der Me

"Durch Burt — heist es an der betroffenden Stelle reiter — befam ich einen Umrig eine Frauen-Porträts von Leonardo du Binch, welchen ich fesierte. Ein junges Madeen, welches eine Blume detracktet. Glaude das Original ist in Belgien oder Hollaud."

Diefe Rotig bezieht fich auf ben nachstehenden Brief des Dheinis an ben Reffen vom 22. Ottober 1818.

Mein Freund!

 fielen fie in findifche Biererei und miren nicht mehr in Sarmonie zu bem Gefichte. Und wer bat

je fconere Sanbe gebitbet ale 2, ba Binci!

In jenem Ginne, morin van Gud feine Dimmelatonigin gebilbet bat, ifte mobl gang Recht gu fagen; Gie foll - auch forverlich - rein fein wie ber Quell ibres Dafeins und geordnet wie bas ewige Befet, aber nicht geglert. Daraus folgt, baß jenes volle fcone Saar rein ausgefemmt aber ungebunden von bem Scheitel herunter fallen foll. Doch eben bei biefem Bilbe zeigt fich bie Diflichfeit jener Annahme für Die Ausführung. Bolltommen tann folche 3ber nur realifirt merben bei gang aufgerichteter Stellung bes Ropfes. Gobald fich ber Ropf neiget, wie in biefem Bilbe, wird fold Sgar nicht ermangeln vormarts ju fallen. Etriemen merben über bie Echlafe und Bangen binab fich fenten, welches bas Anfeben ber Unordnung giebt; großere Teile bes Saarmuchles aber werben in wellinen Loden fich auf ben Edultern ausbreiten und ben Sale umgeben, welches molluftige Reize gemahrt. Darum aber haben bie atteften Darfieller, glaube ich, ben Schleier auf bem Saupte festgezogen, ber bas Saar banbiget, ohne baft bie Corgfalt fur baofelbe verlieret, und fene Tracht für Die Mutter unferes finnlichen Dafeins, für Die Eva, aufbemabrt. Denn fo mirb ber Schleier bas Sinnbild gefentider Orbentlichfeit, wie die Che die erfte Inftiftation ber Gefenlichfeit ift : ban ublig freie Saar wird jum Bilbe und jum Reize noch gang unichulbiger Ginnlichfeit. Als fpater bie vollenbetere Runft in Italien fich in bas Phamafiebild einer himmeistonigin verliebte, bas fich ju fo vielen Traumen ber Devotion willig bingiebt, fühlten bie Maler neben bem Berlangen nach ichonem Saarmuchje auch jene Unbequemtichfeit eines gang frei gelaffenen, fobalb man die geringfte Bewegung mit ber Bigur beabfichtigte, und fo verfielen fie barauf, bas Sagr gierifder ju orbnen und bamit ju flebtofen. Go febr nun bies von einer Geite ju tabeln fein mochte, fo werben boch alle Rafer, Die fomobl bies als ben Echteier verwerfen, immer in Die Befahr geraten, entmeber lieberliche Roofe hervorzubringen ober wie van Eud aus bem haupthaur einen Rometenschwan; zu bilben, welches lette bann freilich immer noch bas Bergeiblichere bliebe.

On tent mil au sernelone, ball 2 mit ben Zobinstrichen 6 gat lettig mich. (In sein Gerich – beurcht Higuer Sammatura – benich das Sobinstric in Gerich-Zahlere Sottallari in Breitin) delgirlig in Sie bei Zobern Kieper betilt occumpletty bette; allem es man Zir bod in Breitin delgirlig in dem und 24 (der gerichten. Zeie felst des unter anterne benanns, bek Zir mit moß finn übert ermiskert soll auf bod, mos in 22 ein erlangt über bes bilt bes filmme Steinher felsted. Gill peier felst mod ein, bod folomy 22 doch mil, an eine Reiblichung berlichen aus mildt au berlich mit. Eller bek Zir und bermei fel fillsprottigt, mach sie Versitt berlichen er mildt au berlich mit. Eller bek Zir und bermei fel fillsprottigt, mach sie Versitt selbild, her Zich in dereit felste Zeichen aus mit selbiesett?

Lebe mobl und bemabre mir Deine Liebe in Treue.

Dein reblicher Genelli.

Rach biefem Briefe überspringt bas vorliegende Material einen Zeitraum von mehreren Jahren. Erst nachbem Bonatentura fich zum recitern Beriefog feiner Studien nach Rem geerntet, was bekanntlich 1522 geschaf, finden wie eine von bereifer am Sann Christian Genetli gerückter Mitchiams der Geselen Ingandeim, der gegen Linde bed genannten Jahren schreicht:

Den Sans fab ich bisher nur wenig, weil er fleißig im Befeben ber hiefigen Sachen ift und ich nicht oft zu Saufe war. Er ist gang enthusschlich für Michel Angelo eingenommen — er soll sich on bei gestellt geichnungen gemacht haben, welche ich vor Calus biefes Briefes noch zu sehen boffe ne. . .

Bu ber Jeit, als Benacentara bie bem Gersfen Sognsfeine errolligtuten um gartrichenen Jeidmungen spul, weschte er zur Wieste bei bem belgenamten Merupander "Waler Willier". Über ihn steint er ausführten au sienen Erien, im einem Briefe, ber steher spunde wertenen gegangen zu sein seichet, umb bem dem wei nur die Recklere in der Greieberung des übtrem Genelli nitzen, deren Sognabelsfehnt is sogneriensigen faulet:

Mablin, 16. Jenner 1823.

Den 13. Diefes erhielt ich jugleich mit einem Echreiben vom Grafen Ingenheim (bem oorftebenb im Auszuge mitgeteilten) Deine Briefe batirt aom 4. Dezember pr. a., bie mir ungemeine Freube gewährten, nicht barum aber, meit ich jo lange ihrer hatte entbehren muffen, fonbern weil fie mir offen wieberum jenen Charafter vor Mugen ftellten, ben ich lieben muß. Deine Echilberung aom Borten Miller war mir ebenfalls hochft intereffant, Er ift gut getroffen. Grafin Caroline mufte mehrmals barüber auflachen und außerte wieberholt ibre Freube barüber, bag Du einen folden Charafter mit fa ftrenger Richtigfeit auffaffen tonnteft und Dich bennoch lieber an einen folden halten magft als an bie anderen Bidte, ohne bie Teilnnome einzubuhen, bie fo piel anderes an ihm in Anspruch nehmen muft. 3ch meines Teils mußte bie Betrachtung machen, wie, wo Unglaube und grengenfofe Citelleit, Die - jo unbegrengt - fic gerabe wie tierifche Ger verhatt, Die einzigen Triebiebern bes Lebeng find, bas Refultat am Enbe immer Riebertröchtigfeit merben muß trob aller Gutmittafeit einer pon Batur beiteren Somplerion. Gin Menich mit fa trefflichen Anfagen fonnte wie ein Leitftern fur feine Beit glangen, wenn er ben Ernft und bie Statigfeit ber Intention gehabt batte, ben nur ber Glaube an etwas Babres und Reelles glebt, und fofglich nicht bie Citeffeit fein einziges Lebenbelement geworben mare. Bare er auch fo por 30 3ahren geftorben, er lebte noch mobilthatig im Anbenten vieler Menichen fort ale eine gute und fruchtbare Ericheinung in ber Reit. Go ift er jest jur reinen Luge geworben: fein Menichenhaß ift nur eine Luge; er wurde fonar bie Riebertrachtigften lieben, wenn fie nur feiner Gitelfeit nicht fo im Wene ftlinben; fein auf: fahrenber Boen ift ebenfalls mur Luge. Bon Ratur ift er eben fa feige wie ted - und torperlich, mas will er mit bem Grimme in biefem Alter anfangen? - Den ernften Barn gegen Unrecht, gegen bas uneble und unbeilige, ber allein ibn noch ehren murbe, fennt er oar nicht - es ift nur jener Grimm ber Gier, wie er an alten Suren und Rupplerinnen in ber Sceleftina") fo trefflich gefcitbert ift. Doch genug bavon. Es ift mir lieb, baft Du bennoch ber Teilnahme fabig bift gegen Comicen bes Mtere an biefem moriden Dentmale eines Geiftes, ber ber Babrbeit und Econbeit fo ungemein fabig gemefen mare, und eingebent fein willft, baft er in fruberer Beit mir viel mert gemefen ift, als nach bie Refte einer tuchtigen Rraft feinen Geift aufrecht bielten, obwohl ich bas Richtige im Sintergrunde bemerfte, bas mobl jest allein mur fibrig geblieben ift. Weil ich nun falde Erinnerungen mit einer gewiffen Unbacht in meinem Bergen zu begen und zu pflegen liebe, fo folift Du abfeiten meiner ibn auf's freundlichfte grufen, und ich bitte Dich, eines freundlichen Umganges gegen ibn Dich zu befleifen. Rebenber finde ich nicht gang Unrecht, Dich au einige auchere Belitif au erinnern, nach welcher es Die übel auftanbe, wenn Du mit ibm gum Bruche tamb, nachbem es ben Ragarenern gefungen ift, bier glaublich ju machen, baf nur bie Berführung Diefes teuflischen Rerle Dich von ihrem merten Umgange abhalte. Dann murben fie fagen; Da erfennt ihr ben phantaftifden Geden, ber ohne mabre Echabung blaf burch terre Griffen und Taufchungen fich bin und her gangeln laffet! Wogegen burch eine gewiffe Behaerlichteit Du fie gwingeit, fich felbft menigftens zu gefteben, bag es nicht. jener ihnen ichredliche, Befferen boch intereffante Ged mar, fanbern ihre eigene Riebertrachtigfeit, Die Dich pon ihnen gurudbiett.

Gesten ben Genten Spansprässen sprachige Zu, mir is drafer, mit Barrett, serelles stiellen sprach (sine iddies Septiented agent inter Hamman, Meldata der Ferde et als denkert, auch inter die Septiented agent inter Hamman, Meldata der Ferde et als denkert der den denkert der der Septiente der Sep

Ungegehrte Fer Mehrungen der Defenis laus es jesusig balt, nachten der Refte den verlechteren Brief engisnigen halte, zu dem gefürfelteten Bruch. "So bech ich das Zichtergenis Dittillers folisigte — alligette Benaceutura fysiterist — blieb ich des folisier um turz gelt mit ihm in gulem Bernebmen, mesan wohl beiterfeitige Charaltereigenheiten schulb waren; — er were kein all mit his feit innal –

In diefen nenigen Werten liegt zogleich das Beleintnis, daß Benadentura und infolge besteu auch fein Sheim dem durch tribe Erfahrungen berbitterten zweinubsiebzigischigen (Breis härter beutriellt batten, als tiefer de berbeimte.

Wie boch ber Obeim Genelli ben Pfalger Maler und Tichter vordem geschötzt hatte, erhellt aus einem an Burty gerückten und aus Madity, den 4. April 1901 batirten Beiefe. "Auch foliefe in Junen biermit – schwieß B. Gie, Gemelli au genannter Erfelle — einige fleien Ge-

<sup>\*) &</sup>quot;Die Screiftina - ertautert Banaventura - ift ein fpanischer Roman, ben mein Ontet ber Geafin ju gefallen ins Deutsche überfeste, und ben er auch mir ju tefen gab."

Todfett Galer, om meldem ber leigt ber und berlingsnicht Briefe bei Elvind Gemell Baumt, bod Jader 1823, fellte met Seiche be griffeller die Freifeller ein gilt feben. "Bie bei felber Briefe ber nicht Elwes ber die felber Briefe ber nicht Elwes ber nicht Elwes ber nicht Elwes ber nicht Elwes bei der Seiche Briefe Briefe Briefe ber nicht Briefe bei der Seiche Briefe ber nicht Briefe Briefe bei der Seiche Briefe briefe Briefe bei der Seiche Briefe briefe Briefe bei der Seiche Briefe Briefe

We mögen die hier ernalhnten Briefe nach Benabentura Genelli's Tode bingetommen fein? Better betreicht tragen die gegenwärtigen Zeilen dasst bei, jene fickerlich nach mancher Richtung bei fickharen Delumente, falls fie nech verhanden find, einer unsertrietent Bergefenscht zu entreigen.

### Kunftlitteratur.

Friedrich Preller. Ein Lebensbild von Otto Roquette. Franffurt a. DR., Literarifche Anftalt (Mitten & Lorning). 1883. 8.

In ber Reiße ber Rünftler aus ber liaffifden Beriode unferet Jahrhunderts ift nunmehr auch Friderich Preller, ber als einer ber leiften inmitten eines anderspearteten Geschlichts unrattwegt bas Banner ber Ibealität hochgehalten halle, eine eingebende biographische Schliberung zu teil gewoeben.

Wenn es bieber an einem abichliefenden Werte fiber ben Deifter ber Oboficelanbicalten. wie bas vorliegende "Lebensbild" es bie ju einem gemiffen Grabe barbietet, auch noch febtte, to wies unfere Litteratur boch gerabe über Breller eine Menge von Darftellungen teils wiftenfcaftlichen, teils mehr popularen Charaftere auf, welche im allgemeinen in bas Berftanbnis bes Rünftlers und feines mit feiner Berfonlichfeit ena vermachfenen Schaffens einzuführen greignet ericbienen. Es fei bier por allem an bie Arbeiten Dar Jorbans erinnert: "Die Oboffee in Brellere Darftellung. (Leipzig, Breittopf & Bartel.) Berrn Bürgermeifter Dr. Roch am Inbitaumstage, bem t3. Dai 1873 ic. ir. gewibmet." - "Friedrich Preller." (3m Reuen Reich 1878, Rr. 20. Auch ale Separatabbrud ericienen.) - "Donfieus bei ben Befiod. .inbern." (Beitschrift fur bilb. Runft. Bb. I, S. 17 ff.), seinfinnige, von liebevollem Einbringen in ben Gegenstand zengenbe Auflute: an R. Schone's alle Borguige eraft miffenichaftlicher Forfdung aufweifenbe Gdrift: "Griebrid Brellere Obviferlanbicaften" (Leipzig 1863); an bas auf Grund einer Gelbitbiographie gegebeitete Lebenebild, bas Becht im t. Banbe feiner "Deutschen Runftler bes 19. Jahrhunderts" (Rördlingen 1877) entwirft; an ben auch im Separatabbrud ericienenen Refrolog, ben bie "Beimarifche Zeitung" (1878, Rr. 105) aus ber geber ?, bon Donops veröffentlichte; enblich an bie ausführliche biographifche Stige, welche ber wohlfeilen Gevargtausgabe ber Obofferlanbichaften (Leipzig 1881, 2. Durt) porangeftellt ift.

Allen biefen bald lingeren, bald fürgeren Darftellungen gegenüber bietet nun Roquette's Buch ein auf Grund eines umfünglichen Quellenmaterials gearbeitetes, aussubriiches und

abichließendes Lebensbild, bas, wenn es auch nicht vom Standpunkt streng kunschsstudiger. Gorschungsmelhode aus gearbeitet ist, bennech als ein bes Messters burchaus würdiges, mil Freude zu begriffende biegeraphisches Gentland bezichnet werden mitg.

Noquette bat feltt sigt mosh gefüßt, tog sig im Name die Genatina der Erfer in den gang beinnum Schäung einem und wood gir dem Gebauffen Genatifung gestem mößer, ob sign die Glünner ber Bernjenen an und bir sig die der Genatifung genetennen nutzer, mit der Begangle Geschels wer de Erfentigkeit ju treten. der freist sig die der Geführtung der Weise beiten Sauft aus mit erfalts sig den, bog er bestieben bebe, zwen ein fandichen bei der Geschland geschen der Geschland geschen der Geschland geschland geschland, werden eine beiter Geschland zu neisen?

Ge fil ben Befejler bolyfel Dauf ju wifen, do ge vie aslingiden Bebenten gegen tien Börighelig fir die Englage Germanten bat, made für bech, von allem übigen abgefen, ein snajädeig Armankhoft mit Früfer ver bieten anberen, deme ein perfanisken Dekunturerben übid befolgeren nur, per ischapspissen Gedierung bes Bernerjang gerigset. Bei ber ausgefrechenn Individualiät Beilere umb bem engen Berklitnis, das prosigenter Schänfischen und bei in der Schänfischen und bei in der Schänfischen und bei in die Berklitnis bei prosigen Schänfischen und bei fig für ihm ischied bem, nost die Frumah billig ermanten burtten, fich gemoden gegrigt behen. Neuestie ließtigen fig und ein Berklitz der Berklit aufgeteten, mit er erfehet und geschäuben vorliegenben Budges befontens interfant, dazun zu erinnern. Das aus finter Greet vor langen Jahren eine Per allererfen spfinitischen Gilmung über Peterle ungletzeten in die benütze Gerfing gehandte ein Multipa liter bei Mandymalte im Nömissen Danis in Krippig im Deutschen Runftskut (155.55, Pet. 1695).

Das bruugte Metricia alangant, je jaß fic Resutte woll im Befig late Erreich. krere, hatte finn poch je finnille eine berichigen Rachled des Beifelten, bei eingefandigen allturgicknungen über feine Sugued, jewie bie auflüftlichen Tageführer feiner inkeinigen Kreffen zu Berführer geführe feine Russignung gefühl. Musferhem bat ber Berführer geführer feine Russignung geführ. Musferhem bat ber Berführer geführer feine Russignung geführ. Musferhem bat ber Berführer geführer feine Russignung geführ. Musferhem bat ber Berführer geführer feine Russignung geführ Musferhem bat ber Berführer.

Eigentlich buntle Bartien bleiben fomit im Leben Prellere nicht mehr übrig; wir gewinnen auf Grund bes in vorzüglicher Beife verarbeiteten Quellenmaterials ein vollftanbig abgerundetes Lebensbild. Mannigfache Irrtumer, befundere in Bezug auf Jahredzahlen, werden berichtigt, anderes, bisher verworren ericeinend, - vornehmlich in ben Jugendjahren wird lichtvoll entwidelt. Bor allem verbient hervorgehoben zu werben, bag Roquette bem Berhaltnie Prellere ju Goethe Die gebubrende Berudfichtigung, Die übrigene ichon ein unlangft in ber "Gegenwart" ericbienener Auffat erwarten ließ, bat zu teil werben laffen. Roquette raumt ben Ginftuffen Goethe's auf Brellers Bildungegang Die verbiente Bebeutung ein und lagt Die gange Jugendgeschichte gewiffermagen von bem Lichte ber Boethe'ichen Gonnerschaft erleuchtet werben. Uberzeugend weiß ber Berfaffer ben Urfprung und bie Ansbildung ber tlaffich-ibealen Richtung bes Runftlers auf Die Umgebung, in welcher er in bem Beimar Boetbe's und Rarl Mugufte aufwuchs, juriidjuführen. Die Schilberung bes allgemeinen Bintergrundes und Die Berfnupfung ber geschichtlichen und fulturgeschichtlichen Momente mit ben fpeziellen Lebensiciffalen Brellers ift überbaupt im Laufe ber Darftellung mit großem Blud burchgeführt, wie auch bie pragife Charafterifirung ber einzelnen Berioben von ber vollen Beberrichung bes Stoffes zeugt.

Wenn Roquette in der Einleitung bavon fpricht, bag er bem Runfthiftoriter noch viel ju ihun übrig laffe, fo bleibt bies in ber hauptfache auf bie Berftellung eines vollftanbigen









264 Rotisen

Rataloges ber Arbeiten Brellere befchrantt. Roquette, ber anch auf Anfange ju einer berartigen Bufammenfiellung pringipiell Bergicht geleiftet bat, fiellt fich Die Schwierigfeiten benn boch wohl ju groß bor. Rach bem Buftanbetommen eines vollftanbigen Bergeichniffes ber Berte Ludwig Richters, wie wir es in bem Sofficen Buch por uns baben, braucht man an ber Löfung folder Aufgaben nicht fo leicht zu verzweifeln. Ginftweilen befiben wir in bem Rutanbichen Ratalog ber im Dai 1878 im Beimarifchen Dufeum beranftatteten Breller-Musftellung und in bem Bergeichnis ber im folgenben Jahre von Jorban in ber Rational-Galerie in Berlin vereinigten Pretterichen Berte febr ichapbare Borarbeiten, auf Die im Anichlun an Die eingangs erwähnte Brellerlitteratur bier befonders bingewiesen fei,

Daß fich Roquette auf eingebende Bifberbeichreibungen und Anglofen, auf Forichungen nach ber toloriftifden Geite nicht weiter eingelaffen bat, wird man nach bem Gefagten begreiftich finden; eine Ausnahme macht er indeffen bei ben Obpffeelanbicaften, von beren Entftebungsgefchichte in ihren verlchiebenen, fur bas ieweilige Ronnen Brellers darafteriftifden Geftaltungen er in ausführlicher Beife berichtet, wie er benn biefes Bauptwert bes Rünftlers gebührent

in ben Mittelpuntt feiner Darftellung rudt.

Beigegeben ift bem Buch ein Bilbnie Brellere nach einer Zeichnung feines Cobnes Friedrich aus bem Jahre 1875. "Es giebt Die Buge bes charafterwollen Gefichtes treu und in liebevoller Musfuhrung wieder und bat ben Borgug, bag Breller felbft es für bas befte aller bon ibm genommenen Bortrate erflarte". Die außere Musftattung bes Buches erinnert in ibrer Bebiegenheit an bie bes bon berfetben Berlagebandlung berausgegebenen "Goetbe-Jahrbuche".

Alles in allem erscheint Roquette's Arbeit gang bagu angethan, ben Freunden Prellers willtommen zu fein, ale ein Buch, "aus welchem fie Die geiftigen Alige bes geliebten und berehrten Deiftere wieber ertennen"; bei ben Gernerftebenben aber wird bie Darftellung eine tebenbige Teilnahme fur Die originelle, volle und ochte Mannebnatur bes Rünftlere zu ermeden im ftanbe fein und bas Berftanbnis feiner Berte gludlich vermittein,

## Motizen.

- x. Der Aumismatifer von Auguft holmberg. Bu ben wenigen Bilbern, welche fich auf ber Berliner atabemifchen Ausstellung bom Jahre 1850 burch ibre feine toloriftifche Stimmung befondere berborthaten, geborte auch ber "Benediftinermonch" hofmberge, Derfelbe fant auch alebald in Berlin einen Liebhaber, ber bie Leinwand um ben Breis von 3000 Mart erwarb. Unfere Rabirung giebt eine gute Borftellung von ben maleriichen Reigen bes Gemalbes, an welchem bas Studium ber Niebertanber bes 17. Jahrhunderts fich beutlich bemerkbar macht. Wir verweifen im übrigen auf unfere Bemerkungen zu ber Driginalrabirung bes Runftlere, Die bem britten Befte bes laufenben Jahrganges beigefügt war.

. Die Rabirung nach C. Erivelli, welche Diefem Befte beiliegt, fiellt zwei Bolgtafeln mit je brei Brufibitbern von Beiligen in Rifden bar, welche vor einigen Jahren ans ber Cammlung Barfer in London in ben Befit bes Biener Runftbanblere &, D. Diethte übergegangen fint, in beffen Gigentum fie fich noch befinden. Die obere Tafel zeigt bie Beiligen Lutas, Bieronomus und Betrus; Die untere Die Beiligen Baufus, Chrofostomus und Bafilius, An ben Pfeilern ber Rifchen Fruchtgebange. Die hochft folibe Ausführung in Tempera mit aufgejegtem Golb an ben Beiligenicheinen und Schmudfachen lagt an ber Urbebericaft Erivelli's nicht zweifeln. Die Erhaltung ift vortrefflich. - Bobe 33, Lange 95 cm. -Bergt, Crowe und Capalcafelle, Geich b, italien, Malerei, beutiche Ausg, V. 94, Rote 33.















## Die Ergebniffe der öfterreichischen Erpeditionen nach Extien.

Mit Abbildungen.



Sefer bereils früher im Sennstnis grietst worden fünd. Eine im Saire 1851 mit Standsmitten aushgesührte Zoreifungsbreite bernier als Biedspandzistung für des im vorigen Sahre durüfgeführte Zoupstumternetjauen, weifen gildafügfen Gefingen werzugswerde dem miljensfehrlichen Intereite aus der partionisfien Destensfügsteit einer Angahl hochgestellter Wiener Kauntierunde zu aushern ist.

Die biererdeisige Toppelegydeiten von 1851—20 Der jaß ein Glied in der Keite teuerer mössenschieder Unterrechungen betrachte urchen, undes jantilet auf bie Erjorichung des immer noch tiersichen ihrer Spaten eingefeit und aus Troja und Berpmon unfähöher Beiten bewongstragen; Alleb wurde von einem einerstänsischen Geschlicht in Kung gefeit, in Murina und Sarbeb haben Jenupfen und Englähmer neuerbings Unterglungen anzeitelt. We emphalf ihr bewannd, von allererdigisfer Seite der Augenmon auf dem Saben bed Lunden, auf Karien und Lusten, zu richten, und der Erfolg hat diesen kentidass will bennen ererchiererie.

Nach jadireichen voraufgegangenen Iteineren Mitteilungen liegt ums jeht ber erhit gulemmerdierbet Berüche Seiters ber überrechtighen Expeditionen vor.) Der fich gust auch mur die den "vordinfiger" giet, aber von allen beneinigen Mimmer der Ausptergebnije beier bedeutschen Interendumung, werdige bed Inntititeiende Schregubstim bliefer Angeheiffelt in betrieben der Schregubstim bliefer Angeheiffelt in betrieben, die wellichtigen Schregifisch giet, des jür ums bestellte Arcaus bes Bildefigie hier mitzuteiten. — 3s Karien wur es bernechmisch die Muinemfalte bes Schaltzungels was Degline, melde von der Meighen unterfielt und ein einzehörge Schaltzungels was Degline, melde von der Meighen unterfielt und die nicht an bieber nur ungenägend bekannten Besteln pellentifischer Statist noch mander Zohe, au behen fein. — 3s kaften bliebe des ausein von Manne nach bieber unterhande gegen gibt bei fein, die Mintersplätte eines dem Namen nach bieber unterhanden unttien Crete, die ergebereiche Auspungebe er überrechtigfelten Ferferder.

Bortäufiger Bericht über zwei öfterreichische archäslogische Expeditionen nach Kleinassen, von Otto Benndoorf. (Sex. Abdr. aus den Arch-epigraph. Mitth. aus Österreich, Jahrg. VI. best 2.) Wien, C. Gerolds Goden, 1983. 8.

Betiderit für bitbenbe Runt, AVIII.

Werigi Sabre fün berfolgen, leit ber allgrifts berüberten. 24. Edipabern, ber Weielfer beb von ichem Meuber bermanggebrene Musik dier bie "Elter ber Schlemert
auf feiner mit kliepert und böm unternammenne reiten Richt und Kleinsten eingehneb
Koris, von bem Schleiffsamde Abe Zehanda in flijölicheiji nahm. We bandet fich un
beb Orab irgenb eines Zynamen ober Crteigenattigen, bas nach altsplijder Art in Jober,
oben gieleffremig abgeführleren Sarfpologieren aus bem iebenbigen Befein ber mitter
kertigenen berandsgemicht int. Um bes Orabama jehr führ die mit Meurerber wirten
befim Gingangestigen mit gefüngerten Gierfelberen geführuht ih. Wer ben glängenbier
Gemund bei Gingangestigen bei der Benedikt gesten geführuht zu der bei geber der den ben gesen der an ben zu geseiner Lauberfahfen zu ber Lauberfahfen ber Ilmsfilmagemaueren in einer Gefamilänge von über Jumert
Stehern unseingenfährt boren. Ein fins gleich bedeutund bem Gegenitunden bei met Zeiter unsein auch "Da ihrer Übertraugung nach "Stein befieht für um a junädigt bas
Sauptrefaltun ber Penthereiffen Gespektionen.

M. Schönborn hatte ben boben Kunitwert ber Bilbwerfe vollfommen erfannt. Er fagt, bafe er fich in Berlegenheit befinde, was er über bie Reliefs fagen folle. "3ch wurde es vermogen, wenn ich mich batte entschließen fonnen. Rotizen zu machen, ftatt mich an ber Schonheit berfelben und an bem Gegenstanbe, ben fie bieten, zu erfreuen und fie zu bewundern. War es doch der trojanische Krieg, den ich vor mir hatte, Somers Schöpfung in bilblicher antifer Darftellung, und ich geftebe, bag ich mich baran nicht fatt feben konnte. Wer batte auch lange zweifeln konnen, was ihm por Hugen fiebe. Das Relief in ber Ede ber Beftfeite zeigt ben Achilles figenb bei bem hochaefdinabelten Schiffe, voll Erbitterung ben Ropf mit ber Sanb unterftugenb. Es folgt ber Serolb, ber bie Berfammfung beruft, und bie Rrieger fommen. Schlachtfeenen reiben fich an, auf bie Stadt felbst wirft fich ber Ramps, an bem Thore wird gestritten, bie Schar ber Greife fitt über bem Thore, und fo gieht fich Bilb an Bilb bin, ein reiches Leben mit griechischer Gicherheit in ben Gruppen, in ben Bewegungen, in ben Proportionen ber einzelnen Weftalten entworfen. Go febr auch bie Oberflache bes Steines burch bie Beit mitgenommen ift, bas Huge mag nicht von bemfelben laffen. Tritt man nabe an bie einzelnen Reliefs beran, fo ift bie Berftorung freilich zuweilen oft fo weit vorgeschritten, baft man taum bie Beftalt noch erfennt, und man ablaffen muß, bie Buge ber Wefichter im einzelnen ftubiren zu wollen, benn bas verwehrt bie ichabhafte Oberfläche; aber bas Gange mocht einen fo erhebenben Einbrud, wie ich ihn auf meiner gangen Reise nicht wieber gehabt babe. 3ch trage fein Bebenfen es auszusprechen, bag biefe Reliefe, in gehöriger Sobe aufgeftellt, jebem Dufeum gu einer mahren Bierbe gereichen murben, wie reich es auch fonft ausgestattet fein mag." 1)

Abs in die Werten Schiedenen in empfindungsboll geschänerte Etigs vonliegt, das sührt num Bermboris Bericht zum forbigen Bilte weiter aus. Und wir jotgen in bemiedten zugleich mit telbalter Zeilandem der Schilderung all der großen und tienen Schwierigleiten eines bezentigen Unterrehmens. Wer bod, zumächft der von er führern Alfeichen wohl söhildige überdimmt gelöffene Ert wieder aufgrinden, dann in unwirtlicher Gegend das ferne Zief zu erreichen, die Möhlefelgeit und Koftjbeligkeit der Zeirfischepung do beröcklicher Seitenmalfen zu dereinden, ganz, zu geführeigen der jorifisch Wosferfen, mit denne iner Operation deijer Art in fermden,

<sup>1)</sup> C. Ritter, Erbhande IX, Rieinafien, Th. II, S. 1139ff.; vergl. auch Museum of class, antiquities I. 43 ff.

mehr als halbbarbarischem Lande verbunden ist, dis endlich das vaterländische Schiff und die Lastwagen der Südbahngesellichast den glücklichen Eroberungszug nach Wien flütrten

Bepor wir und ber naberen Betrachtung ber Bilbwerte guwenben, fei aus bem Berichte bes Leiters ber Ervebition nur eine Stelle wortlich mitgeteilt, welche fein mit folden Aufgaben Bertrauter ohne Bewegung lefen wird. Gie fchilbert bie Bieberauffindung bes Dentmals von Giölbaichi auf ber erften Forichungereife vom Jahre 1881. "In bereits fommerlicher Blut" - fcbreibt Bennborf - "war ber Anftieg auf noch ungewohnten, ungemein mubigmen Steilpfaben, wie fie in gang Luffen eine mabre Landplage bilben, höchft beschwerlich, und eine vorläufige Untersuchung zweier noch unbefannter antifer Ortichaften, über die ber Weg führte, hielt uns auf. Spat und erichopft tamen wir auf bem gegen 1800 Juft hoben Ranbe bes Ruftenplateau's an, aber bier lieft fich bereits ber Gipfel von Gjolbafchi von weitem ertennen, und noch am Abend besfelben Tages waren wir fo gludlich, ihn ju erreichen. Bir verboppelten unfere Anftrengungen, als wir, auf ber Cattelbobe bes fteilen Berges angelangt, Die von Schonborn gefchilberten Stabttrummer mit ihren Sartophagen erfannten und balb barauf an bem Oftenbe ber nach Norben weiter aufsteigenben Afropolis bie Reliefstreifen einer langen Mauer erblicken, die bem heroon angehoren mußte. Borauseilend arbeitete ich mich burch borniges bichtes Gebuich und Steingeroll atemlos raich empor, auf bas Eingangsthor gu, bas fich in bebeutenbem Abstande über bem fteilabfallenben Abhang in ber Mauer öffnete. Chne bei bem Rachftliegenden, bas in feiner Eigenart bie Erwartungen fteigerte, zu verweiten, fletterte ich erregt in ben Steinfugen ber Mauer jur Thorschwelle hinauf und fab mich im Innern ber Ruine ploglich einer Fulle von Bildwerten gegenüber, bie, von benachbarten hoben Baumen überragt und von innen aufgeschoffener Begetation teilweise reizvoll verbedt, im Glange ber fintenben Sonne einen wunderbaren Anblid gemabrte. 3de befenne, daß diese erften Augenblide ber Betrachtung an bem langeritrebten und nun gludlich erreichten Biele, in lautlos weihevoller Stille und Abgeschiedenheit einer grofartig ausgebreiteten Ratur, Steinwildnis ringeumber, mit bem Musblid auf eine von Schneetetten umfaumte ichluchtenreiche Gebirgelanbichaft und bas hochgewolbte, endlofe Meer, au ben tiefften Ginbruden meines Lebens gablen."

Zob Bortal an und für fich verbient eine genaue Betrachtung. Es ist auf beden erleiten, gezon auch und mei mien "mit Bilbmerd unspeschattet. An der Kufgen/reute trägt annächft der Thiriturg zwei Boate von flienden Jäguren, Mann und Zeun einander gegenüber, auf zierfulg gebrechfelten Seifelin, die Münner gegen die Undeu wei Entrage mit des Micken geders, die Zonnere in der Miche besoftlen, zure diesen Entrage mit des Micken geders, die Zonnere in der Miche besoftlen, zure der betrieben, mit Sudo dere Zonker in der Sonk, die der verfeile der und bei farte einer Mickene Weiche den bei eben Baaren bemertt man zwei hunde und eine Schilbfrote. "Die haltung ber Figuren", fagt Bennborf, "und ein gewiffer bauslicher Charafter biefer Darftellung erinnern ftarter als verwandte altere Bildwerfe in Lufien an Die Weise attifcher Grabreliefs." Uber ben eben geichilberten fleinen Bestalten, welche in febr flachem Refief ausgemeinelt find, ipringen bann bie ichon ermabnten geilugeften Stierleiber fraftig vor. Gie finden betanntlich in orientalischen Werten ihre Analogien. Die Zwischenraume zwischen ben Stierleibern find durch Rofetten und in ber Mitte burch ein flach gearbeitetes Gorgoneion ausgefüllt. - An ber Innenfeite bes Bortale beginnt ber iftulptoriiche Schmud ichon an ben Thurpfoften. Diefelben tragen bie in Relief ausgemeifelten Geftalten gweier tangenber Jünglinge von weichen, fast weiblichen Körperformen, in langen Gewändern, hobe trichterformig nach oben fich erweiternbe Auffate auf bem langgelodten Saar. Abnliche Bestalten tommen wieberholt an intiden Dentmalern vor; fie fteben in Berbindung mit dem fleingsigtischen Artemisbienst und haben bier offenbar eine sepulfrale Bedeutung. "Die Dufit zum Tanze liefern acht gnomenhafte nachte Gestalten, welche nebeneinander auf bem Thurfturge gu feben find." Leiber ift biefer bier ftarf verwittert. Rur jo viel erscheint flar, daß es "plump angelegte didleibige Awergiilene" find, die mit ihren "ungelenten Bewegungen und icheinbar farifaturartigen Gefichtern einen ifurrilen Einbrud machen." Bie es ideint, baben fie famtlich ben namlichen torbabnlichen Auffat auf bem Ropfe, wie die beiben Tanger an ben Bioften. Gunf von ihnen find figend bargeftellt, auf einem Gelfen, einem Geffel, auf Schlauchen ober Bafen, und vier von ben Gigenben find bie Mufifanten; fie fpielen auf ber Lura, bem Tamburin, ber Doppelflote und auf einem nicht mehr genau zu erkennenben Inftrument. Drei anbere tangen auf ben Fußspigen.

Es ift zu bebauern, bag ber geschilberte Bortalbau mit feinen Stulpturen biober nicht hat von ber Stelle geschafft werben tonnen. Das mare somit eine Aufgabe fur bie nachite biterreichifche Ervebition, beren Inswerfiebung bem Gifer und ber Energie bes Biener Bereins fur Die grobaologische Erforidung Rleinafiens hoffeutlich balb gelingen wirb. Es mogen bier gleich noch einige Gabe aus ber grebiteftonischen Beichreibung eingefügt werben, welche Brof. Riemann in Bennborfe Bericht von bem Portale giebt. "Die Schwelle ber Biorte" - fo beift es bort - "liegt nach innen in gleicher Sobe mit bem Riveau bes Sofes, nach angen gegen 2 m über bem Felsboben bes Abhanges, jo bag fie nur auf angelegter Leiter ober burch Emporflettern erreicht werben tonnte. Die Bforte ift 1,23 m breit und 2,14 m boch im Lichten, aus vier großen monolithen Bloden, welche die volle Dide der Umfaffungsmauer einnehmen, dem Schwellensteine, awei etwas geneigt ftehenben Pfoften und einem foloffalen Sturze aufgebaut. Der lettere hat bei einer ber Mauerbide entsprechenben Breite von t m eine Sobe von 91 cm und eine Lange von 3 m." Uber bem Sturg muß fich irgent ein befronenber Anffat befunden baben. Rapfenlocher an ber Unterflache bes Thurfturges und an ber Schwelle beweifen, daß die Bortaloffnung burch eine gweifluglige Thur verichloffen mar.

Doch mus zu ben Meifels ber Mausrfläden. Sie find, mie ber bilbereifigle Schmud 
68 Spratide, aus bern allenfähre underfürsigen meifellen Malftiels gondreitet, meldere 
bod Material zu bem ganzen Serzoon und zu ben zuglereiden unbern Gerabbenfmällern 
ber Gegenb geliefert bat. Hab zuser zij bod Meifel und ber altitergebreichen Wir burch 
gefür fans Bewarchtenen deparmennen, angeben feitere bereits vertreib bereiten 
gefür fans Ferroor aus ben fehmaden Haruspumagen, nerdie fangs ber Jäugen irbein gefürfern und bis und mieber zu Medensichen (Sälmen, Raumen zu bereit) bereiterbeiten 
bereiten zu bis im ab mieber zu Medensichen (Sälmen, Raumen zu bereit) bereiterbeiter



Org. 1. Pericion mit them Districtioners und L. Conference des Galens



De Michiffreche an ber Mußenjeite ber Sübmauer gaigen füß eicher jede vermittert, beben jebod, sehwed jie baum für heche nicht so met er Seitell gerücht, eich gerücht gerücht wis ber ber Gerücht gerücht, eich Geruchgeführt, marzen, bis auf einem Blood fich fündlich under zusämmensten loffen. Die beiben Sterries pur Kitalen bem Zuper zugen Mampfienen: ber obere eine Schlacht, preichen Greichen und Crientalen (vielleiche Mangauen), ber untere Leptigen und Remauternstampie, in Gruppen won zurei, beri ober wier fäguren. In leigteren Setenen erimmer annahrer Zuge an antiffen Sterrie beiten Seit, werenstellt an ben Arche bei Sogen. Zielenstempels. — Mach im den berben Steinfrierien zur Michen vom dingung ichem ich im unter muttigliert und einem Jehreichgen Mamp ja panhelt. All 66 eggenland bes oberen Etreifens bat Broch Beterfein Annahr der Siehen gegen Ziehen erfannt; und ben unteren Gertriein erfoldt man z. a. einem fenomenba Serzieffer, undehm Beter Jehnig und bem unteren Gertriein erfoldt man z. a. einem fenomenba Serzieffer, undehm Beter Jehnig dem Archen Steinfer werden Beterfein erfoldt man z. a. einem fenomenba Serzieffer, untefam Bot
führt geführecht werden Steinfer bei Genebung einer fleitet eine Stelle in der Gertrie zu festen der

war institution or spiraturation of the spiraturati

Der obere Ettelien, mit bessen Sektandinung wir beginnen, sit durch einem Prieferentigen Etreise, mie folsste mehrlach in ben Skeisch som offsibodigh zu filmben find, im zwei Michelmagen vom angeleicher Ednage einspektiet: eine Heinere gabt eine Steische zur Kinden, eine größere, zur Michelmagen Der Zuriefellung der Heinerens Spätie (Sig.) 1 jührt und in ben diemach ber Benedipe. Dies jeich isch in der zu Allenfa vom Beischauer neben einem Gleicht, bos woch bei Edjamalifeit einem Setterbe barzielle, im Mercije er Zufeigen bo, aus die mich Gebiutt vom johren und bedüligerem Sände, netschen Michelma ihr verleichen, gang mie Zowner (Choffier XVIII, 150 und 201) im feljübert. nomn fie ben Breiten gegenüberträtt:

> hingefenft vor die Wangen bes haupts hellichimmernbe Schleier Und an ben Seiten ihr ftand in Sittsankeit eine ber Jungfraun.

Nechts neben Benelope stehen vier Dienerinnen, mit denen soeben eine Scheidung nach guter und böher Gestumung vorgenommen zu werden sichen. Ein Middelen, neiches "zum Zeichen ihrer Engelenheit die Arme über der Brust traust" wird von einer älteren Frau mit umschliefertem Daupt, wiellicht der "Schaffinein". Der Berrin als umschliebt, dorge-



Big. 8. Aus bem Freiermord bes Dhuffens. Bom Deroen ju Giftboldt; Innenfeite ber Estmauer.

> Aber Obpffeus ichmelte ben Bfeil ihm gerab' in die Gurgel, Daß aus bem garten Genid bie eberne Spipe hervorbrang. Rieber fant er zur Seit' und ber hand entfturzte ber Becher.

Die folgenden Stufet vonritten befetten Westive auf immer nute Weife (Hg. 3 nub 3). Se genale, einde bezurät figurungerte, de fogen aus den oden Weigsteftlen Im Fil, wie treu die Kinftler (fig an dem Geif der Tächtung angefährfen und mit verlager Weigstegen fle biefelte in der Seit der Meisfelpistift diertragen deben. Gis ist ein enrechturögigs Zulammenterfein, daß furn, anch der Auffiedung der Ellwarfe von Gjöldsich, seiche der ettle biefer befannte Zurieftlungs des Ferieramerbes in kellenigker Ellwafte enthalten. in Gernato eine Heine bemalte Thomsele griechjischen Ursprungs aufhandate, auf welcher des Gegenlands in werkingter Zufrung, boch mit dentleiten Gamptamatiene (Dobffens als Gegenleichter, Michamusube des einem Fereires, Berchleiten von Zifsig und Gewand) bei handet ist. Das Heine, feinber ins Berlinen Wordens gelangter Thomgelis stammt bem Erft siener Benatung nach aus der Wilke der der gestens Julie 1963. Aufgestuderst von Ein Zenit war die Gesen bishter nur in einigen Melitie Alberte Michamisten in. Sint. Zenit war der Schrieberter Michamisten in Sein eine Beschlichten der Schrieberter Michamisten in Sein der Bercheiten der Michamisten der Mich



Big. 4, Aus bem Freiermord bes Dhoffeus. Bom hervon ju Giftbeicht; Innenfeite ber Bubmaner,

Rünftlerisch noch reifer als bie Romposition bes Freiermorbes ift bie auf bem unteren Streifen besfelben Mauernbichnittes bargeftellte Ralubonifche Eberjagb. Den Mittelpuntt bes Gangen, jeboch etwas nach links gerudt, weil er borthin vorstürmt, bilbet ber Eber, ben zwei hunde von vorn und rudwarts anpaden. Rabe vor ihm, nur leiber burch einen Bruch getrennt, ber ben Unterteil ber Figur gerftort bat, fteht Meleager, Die Lauge gegen bas Untier judend, über beffen haupt von rudwarts Thefeus bie Reule fcmingt. Bur Ceite bes Meleager filmpft Peleus in voller Ruftung, mit Schwert und Schild, und hinter biefem fteht, auf ben Bebenfpiten boch aufgerichtet, bie ichlante Geftalt ber Atalante, mit charafteriftischer Bewegung eben ben Pfeil abschiegenb. Roch brei weitere lebhaft bewegte Figuren reihen fich junachft an. Dann tommt ein Rubepunkt: ber toblich getroffene Anfaios wird von zwei Genoffen aus bem Rampfe getragen und foll eben niedergelegt werben; ein anderer, leichter Bermundeter wird von bem Freunde, deffen Naden er umfaßt halt, vorsorglich aus dem Rampse geführt: ein an die bekannte schone Gruppe des Frieses von Phigalia erinnerndes Wotiv, das hier jedoch in umgekehrter Figurenftellung und mit einigen nicht eben gludlichen Mobifitationen vorliegt. Gine nicht mehr beutlich ertennbare rubigitebenbe Figur macht am linten Enbe ben Abichlug ber Reibe. Die rechte Ceite ber Romposition, im Ruden bes Ebers, ift naturgemaß etwas ruhiger gehalten. Auf brei Langentrager, welche jum Angriffe vorschreiten, folgen aunachit amei Gestalten von etwas lebhafterer Bewegung, benen weiterhin amei andere herbeicine folgen. Her auch hier ist ein Mubepuntt eingefägt; ein Bereunnbeter wich vom bem Geneglie im Midden mit ben Rince unterfielbt, wie er dem ofgennäßig nieberfürtt. Zam feht ein Black, ibe Reige muß hier aus mehr Jäguren befunden baben, ols auf der anderen Gette. Mu ber Geldisfielin, der ibe Befehnunger eingeburden filt, bal fils erbatten; er zigt bie Jägur, die wir jür unten als Schlisbingerte beigrigilt pabent: einen Algar, ber zum Brunnen gelanft ist, um einen kollertung ist bie vervonnbeten Genefien zu bolen. Die erhobent Kendte zicht ben (wohl im Waleret angebetteren) Grieft einen, wim mit ber Klinnt hiert er den fahreren Gimer einer eine vom dens der Brunnens- einer jener gemechpilen, einlach menspläsigen Jäge, an denen bie bellenißes Lunit ber beiten glet is vield filt.

#### (@dfuß folat.)



Fig. 5. Mus ber falpbonifden Cberjagb. Bom bernen ju Giftboldt; Innenfeite ber Tubmauer.

### Der Cupido des Michelangelo in Turin.

Mit 2166ilbungen.

(Schluft.)

Co muß benn auch ber Berfuch, bas genaue Borbifd ber Turiner Statue zu finden. junachft auf große Schwierigfeiten ftogen. Der erfte Blid fallt babei natürlich auf Alorens. Bafari ergablt in feiner Lebensbeichreibung bes Giuliano und Antonio ba San Gallo, 1) baft ber erftere vom Konig Ferbinand von Reapel zum Dant fur ben Entwurf ju feinem Balaft unter anderen Antiquitaten auch einen "Cupido che dorme. di marmo" jum Geichent für Lorenzo Magnifico erhalten habe. Dies Ereignis fällt in das Jahr 1486. Lorenzo war über bas Geichent febr erfreut und in Bafari's Beit beignt fich bie Statue in ber guardaroba bes duea Cosimo. Db es biefelbe Statue ift, die noch 3. G. Reuftler 2) in der Tribung ber Uffigien fab, ift nicht festzustellen. Rur fieben Jahre nach jenem Geichent fertigte Michelangelo feinen Cupido nach einem antifen Borbith: fein Iweifel, bag es eben jene aus Reapel ftammenbe Statue war, Die ibm vorgelegen bat. In Aloreng find heutzutage meines Biffens nur vier Statuen bes ichlafenben Enpibo vorbanben, brei in ben Uffigien (Dutichte III, 141, 143, 544) und eine im Balano Corfini al Brato (Duticife II, 256). Bon jenen bat man bie gulett aufgegablte mit bem Geschent an Lorenzo identifiziren wollen, mit welchem Rechte weiß ich nicht, wohl nur weil fie die beste ber Alorentiner Repliften ift. Mit ber Turiner Statue ftimmt leine berfelben überein. Denn bei allen vieren sehlt bas Löwensell, ber Ropi ift unbebedt und die Bande halten Jadel ober Mobnkopie. In Rom, wo, wie gefagt, die meiften biefer Statuen erhalten find, finden fich auch einige, die ber Turiner Statue febr nabe fteben. Das eine ber fünf Exemplare im Lateran3) weicht nur barin von ihr ab, daß ber Bogen neben bem Röcher über bem Ropf und an einer etwas anderen Stelle liegt, auch die Löwenhaut in der Lage der Taten beträchtliche Berichiebenheiten zeigt. Roch naber fteht ihr eine Statue bes Balaggo Mattei 1), von ber wir nach Clarac eine Umrifizeichnung geben, doch auch bei ihr sehlt ber Röcher und, wie es scheint, unterwärts die

J Mag. Duğn, Antife Bilden, in Rom I, 28:1, Clarac, Mus. de sculpt 6444, 1459B. Geng hönlich scheine im nicht publisitere Erzob im Bal, Dorin Hampli (Rab I, 285) und eine allerdingst fleinere umb fragmentlirte Statustete im Studio Jerichen (Duhn 283) w sein, boch wirb bei belden weber Bogen noch Köcher erneichnt.



B. Cansoni IV. 273.
 Reisen burch Deutschland, 1776 I, 354, (mir nicht guginglich, citirt nach Dütsche).

<sup>3)</sup> Garrucci, Mus. Lat. XL, Fig. 1. 4) Ras-Dubn, Antile Bildu. in Rom I, 284;

Fortiegung der Löwenhaut, von welcher lesteren ein Jipsel statt des umgewickten Gewandslindes über den linken Arm gelegt ist. Es bestätigt sich also auch siere die Bemertung, daß keines der antiken Exemplare dem anderen in allen Puntten gleicht.

Angesichts biefer Thatsache ift es enticheibend, bag in ber Antikensammlung bes Echloffes Catajo bei Battaglig in ber Rabe von Babua fich Die Statue eines ichlafenben Gros befindet, Die mit bemienigen bes Dichelangelo bis auf Die Gingelheiten ber Attribute genau übereinftimmt. Das Beraufichieben bes linfen Glügels, Die Lage bes Röchers in feinem Berhaltnis jum Roof, Die Anordnung ber beiben Lowentaten, beren eine über ben rechten Urm, bie andere nur mit einem Studichen über ben Boarn fallt, Die Rachen- und Rabnbilbung an bem über ben Roof gezogenen Löwenfell. besonders aber bas charafteriftische, weil unmotivirte Gewandftud, bas fich um ben linten Unterarm widelt: alles ift identisch. Rur die Tage hinter bem Rnaben, die man bei ber gewöhnlichen Anficht nicht fab, ift weggelaffen, ber rechte Flügel, bei bem Original etwas verfrüppelt, ist vergrößert worden, und die verstümmelte Eidechse nahe bem rechten Fuße bes Schlafers, Die ber junge Runftler mahrscheinlich nicht verftand, hat er burch bas Ende des hier herabfallenden Lowenschmanges erfest. Doch find biefe Abweichungen jo gering, daß es um ihretwillen nicht einmal notig schien, eine flüchtige Umrifizeichnung ber Statue beigufügen, ba biefelbe boch mit berjenigen bes Turiner Cupibo im wefentlichen ibentifch fein wurde. In biefer Statue haben wir alfo ohne Ameifel bas Befchent des Königs von Neapel an Lorenzo Magnifico wiederzuerfennen. Diefer aber wird fie in bem befannten Garten feines Rafino bei G. Marco aufgestellt haben, in welchem unter anderen Runftlern auch ber jugendliche Michelangelo feine Studien gemacht bat. Bafari im Leben bes Torrigiano (ed. Sanfoni IV, 258) ergablt, Die größere Maffe ber bort aufbewahrten Antifen fei nach ber Bertreibung bes Biero Mebici verlauft und erft 1512 bei ber Rudtehr bes Giuliano Medici zum Teil wiedererstattet worden. Manch wichtiges Stud aus mediceifchem Befite mag bamals in Die Banbe bes Morentiner Abels gefommen fein. Die Sammlung von Catajo gehörte früher ber venegianischen Familie ber Obiggi, und bag es im 15. Jahrhundert auch in Aforeng Obiggi gab, geht baraus bervor, daß Ghiberti nach feinem eigenen Bericht eine Grabplatte fur einen Obiggo fertigte. Wir fonnen und darum burchaus nicht wundern, eine Statue, Die einft Lorenzo Magnifico befeffen, in Catajo wiederzufinden. 1)

Jür be Gefchicke bes Anticterindebunse im 13. Safetsunbert ift ber Gurido Stricken, angele som engeler Stheighjeirt 1, Ann unter, filst — rethe bes Mannes Remijfente — aburiden, neum man bas Befen ber Belniff und Belefere bes Dauttrocente in die Radgienen, derem man bas Befen der Belniff und Belefere bes Dauttrocente in die Radgienen Gerbeite Stellengen ber ber Kintle fejere mollte. Gi ist beschienen Belningungen der ber Kintle, das, habitende an der Epipte ber Semijfente-Kintletten zwei der Kintle ungemiet fongeniste Steller, B. Bruntlecke und d. B. Mitter, die Schole und der Kintle ungemiet ber Wichtli ützer, der Schol in Steller, der icht des Steller ützer, der die Beite geneigten baben,

<sup>1)</sup> Bgi. Die "Ricordi sui Colli Euganei", Padma (ohne Jahr), Deren Kenntnis ich ber Gate M. v. Reumonts verbante.

<sup>2)</sup> Die Befterbaugen ber Anniffencefanifer ber Knitte gegenüter bei 8. Opringer "Die Knissper Der Knnitzgens in Jieun," (Biber auf den neuerne Ausgegleiche, C. Deff) is einer Weitel gerüblert, der imm Kreit jur Grundbeg aller fahrliche Endelen moden maß. Unter ben jüngerne nichtschigen Kreiter fromte beischend de inderfangen Wickensper (Der Stein fromte beischends de ingebreich Wickensper Wickensper Wickensper (Der in ben Mitt, d. Jiel, für öhrer, Gerfalgteferlaung 1952, p. 400 ff., trop einiger absordenden Anfanungen metzfelch demut werden.

Zonardes und Berreccijo, lowie der große Richemator der Melecci, Waigsen, von der natüren Germen feir menig bestimigt inreden film. Nur mag die Zonardie and si viel austite Kutlänge finden, jo feinen gangen Richeiftif mit Necht out anstite Berdeiber, jurfaftigkeren, das, wod ihm feine Durchfoldagende Bedeutung unter den geingenöffigen küntigen verfoglift das, ilt nicht feine Zuerden der Knittle, sondern jener züsfüsfasse gewaltige Saharnalismus, der allen seinen Berlen der Knittle, sondern jener züsfüsfasse dere sichen fohrenden Ministerphanistie aufwirdt. Ilm deres sich von der der dere fohrende Ministerphanistie aufwirdt. Ilm deres fehre der deres der deres deres deres der deres gerende, framelt Verrecchie zum großen Schremierte finden Saharhmerkeit. Dies Verleckeit der deres deres

Und de dien wirtlig die guste Zeichen für die Lebenstraft der Kennissenschusft, wis für nicht mit dem Reviern aus zwiere Dand begann, inneren auf die Cueffe aller wochen. Aus die Ausstelle die Lebenstraft die Lebenstraft die Kennissen der Kennissen des Kennissenschussenschaftlich die Kennissenschussen der Lebenstraft der Kennissenschussen der Lebenstraft der Kennissenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenschussenzungen der

Wom ber Remntnis ber Ödrijftleller jum Werflähmis ber antlien Monumente nom den nie wiese Gefrütt um bos Lonstrecente batte fün noch dange nicht gefan. Daß bei Stöftsbambiger bom Monte Gamel die Gefan. Daß bei Stöftsbambiger bom Monte Gamel die Stoftsbambiger bom Monte jud nie der Stoftsbambiger bom Monte jud bei Berichtung eine Etame annut, wie bei Elissgabtern, du zuge der Bertenmung: Beschan, Etamen der Mythum, zwissigen berwar einfomzelt, berühle, mie menig man im Zursfügfentt bemmel auf der Mythum, genögen berthand. Umb beijer lauch es im Laustrecente feligt indig mit mer Elipsim er Stoftsman der Stoftsbambigen berthand. Umb beijer lauch ein Enattrecente feligt indig mit der Elipsim er geifgem Wildung. Beb der Weigfrechung einer Gemme mit ber Zurtfellung des Ziemsche, ber des Ballebier raucht, im Beflig des Mickols Mickol, berrecht Geljectt in feinem Nommentur'n im gefore Knudliftleiftet bei bem Benogungsmente, bei ihm bruch feine Elipsam zu mit Gefangt der Stoftsbambiger der Stoft

Als berielbe Ghiberti bei der Arbeit des Konfurrengreliefs für die Thär des Badisterums nach einem Moito für seinen Jaaf juckee, da det sich sich als geeignetes Borbild der aufs Knie niedergessürze Violide dar, der mit trohisem Blick gen Himmel sieckt.

<sup>1)</sup> Aber Berrocchio vgl. jest besonders bie erfolgreichen Forfchungen 28. Bobe's im Jahrbuch ber tgl. preußischen Runftsammlungen 1882, G. 1 ff.

<sup>2)</sup> Abgebrudt in ber Einleitung gur od. Lemonnier bes Bafari, Banb I.

Mère neben biefer formaten Einmirtung gob es auch eine inhaftliche. Die Benogrifikten von De. Peter vom Zoche 1326 (infelicifich) illufterien bis Metannerphofen Cubs, bie galtireidigen essonnis ber filorentiner Maler bes 115. Jachpunderns bestieffen Hörterier, Bestieffen Hörterier, Bestieffen Hörterier, Bestieffen Hörterier, Bestieffen Hörterier, Bestieffen im Mosfingen der Bestieffen Hörterier, Bestieffen im Mosfingen in Staffen Bestieffen im Staffen Bestieffen Hörterier, Bestieffen Bestiefen der Findernung eine Kreiffen und Staffen Bestieffen Bestieffen Bestieffen der Bestieffen Bestiefen Bestieffen Bestieffen Bestieffen Bestieffen Bestieffen Bestieft Bestieft Bestiefen Bestieft Bestie

Much Michelangelo bat in feiner Jugend Diefe beiben Ginfluffe auf fich erfahren. Rachbem er gang zu Anfang feiner Thutigfeit in ber Madonna della seala bem burch Bertolbo ibm vermittelten Realismus Donatello's gebulbigt batte, begann burch Boligians Einfluß ber Inhalt ber antifen Boefie auf ibn ju wirfen, Dvibs Schilberung begeifterte ihn zu feinem Relief ber Rentaurenschlacht: und richtig, wenn auch ber Charafter ber Reliesbehandlung von romischen Cartophagen beeinfluft ift, Die Romposition Des Gangen und die Bewegung jeber einzelnen Figur schöpft ber junge Runftler rein aus feinem Innern; jeber Banbe, jeder Anlehnung bar ichafft er ein Wert, bas weber griechisch noch romifch, sondern einsach michelangelest ift. Es folgt die Zeit des ftrengen anatomischen Studiums, das schon in der Kentaurenschlacht so siegreich durchgebrungen war: es eutfteht ber Giovannino, ein munberbarer Alt im Ginne ber Frührengiffance. Aber noch wahrend feiner florentinischen Beit fam Michelangelo gang und voll in bas antife Jahrwaffer hinein. Die Reftauration eines Bacchustorfo, jest in ben Uffizien, 1) gab ihm Gelegenheit, bas in der antiten Runft fo häufige Motiv des mit einer fleineren Rebenfigur gruppirten Bacchus in feiner Beife umgubeuten und zu verandern, woraus fich bann fpaterhin bie 3bee gu feinem Bacchus im Bargello entwidelte. Das intereffantefte Beifpiel feiner rein formellen nachahmung ber Antile ift aber ber Apoll im Renfingtonmufeum, beffen Borbitd Bichoff in überzeugender Beife in ber fnicenben Barbaren-

<sup>1)</sup> Rach einer gludlichen Entbedung von Bagereborfer. Bgl. Bobe, 3abrbuch b. tgl. preuß. Runftfammfungen, 1862.

Statue ber Galleria bei Canbelabri bes Baticans nachgewiefen bat. 1) Freilich vertauschte Michelangelo bei feiner Kovie bie Beine, frummte auch bas vorgesetzte Bein ftarter und fentte ben Ropf mehr abmarts, aber ber Gefamteinbrud ber Stellung und befonbers die Biegung bes Oberforpers und die Saltung ber Arme find fehr verwandt. Dag biefe Saltung amar bei einem niedergestürzten Barbaren, der fich mit bem Schild gegen einen höherstehenben, vielleicht berittenen Gegner verteibigt, einen Ginn habe, bei einem Apollo aber schlechterbings unverständlich sei, daran dachte er wohl nicht einmal. Und Abnliches laft fich auch vom Abonis fagen, beffen Stellung einem rubigen Schlafer wie Endymion angemeffener ericheint, als einem zum Tobe Bermunbeten. Michelangelo war eben burch diefe Werfe in jene Richtung hincinactommen, welche ich ale bie ber rein formalen Bewegungemotive bereichnen mochte. Gie fteigert fich in ber Mattbausfigur und erreicht in der Dede der Sirtina und den Mediceergrabern ihren bochften Gipfel. Bas ibn intereffirt, ift in erster Linie bas möglichft reiche und intereffante Motiv ber nacten Einzelfignr, dies entspringt zuerft in feiner Bhantofie, und ihm legt er bann ben Inhalt. oft gewaltsam, oft auch gar nicht, unter. Rachbem er anfange an ber Sand ber Antile Die schwierigften Brobieme burchgeurbeitet batte, betritt er zuerft mit bem Bacchus feinen eigenen Weg; bas unvergleichliche Schwanten ber Sauptfigur 2) mit ihrer fein abgewogenen Bonberation ift gang fein Eigentum und fant fich in feinem feiner Borbifber angebeutet. Als er nun gar in Jacopo bella Quercia ben tongenialen Beift gefunden, ber ibn ichon früher vorübergebend gefesielt batte und in beffen Spuren weitergebend er gang biefem formalen Triebe folgen tonnte, ba war die Nachahmung ber Antile zu Studienzwecken für ihn vorbei, er warf die Krude fort, an der er geben gelernt batte.

Der schlafende Cupido steht zeitlich zwischen bem Giovannino und bem Apollo bes Renfingtonmuseums in der Mitte, er ift bas erfte Wert, mit bem fich Michelangelo gang rudbaltelos ber Antite hingab, ja meines Biffens ift er überhaupt bie altefte einem antifen Dufter genau nachgeahmte Statue ber Renaiffance. Er ift in bicfer Beziehung ben auf Raffael gurudgeführten brei Grazien bei Lord Barb, Die freilich um etwa ein Jahrzehnt später entstanden find, durchaus parallel. Sind beibe Runftler genau im felben Lebensalter auf Diefer Stufe ihrer Entwidlung angelangt? Richts ftud. weife Entlehntes, nichts Salbverstandenes ober burch willfürliche Bufabe Berberbtes, wir feben bas antife Werf mit allen Details, mit allen Attributen, aber, wie wir zeigen werben, ftiliftifch mobifigirt, in die moderne Ropie übertragen vor und. Sat etwa ber 3wed ber Salichung ben jungen Runftler, ber ja fonft felbft in ber Jugend ber Autite frei gegenüberstand, einmal vorübergebend zu einer fo genauen Imitation veranlaßt? Aber nach Condivi ift es Lorenzo di Bierfrancesco gewesen, der erft nach Bollenbung ber Statue ben Rat ber Galichung gegeben bat. Bas ihm ben Meifel führte, bas mar vielmehr berfelbe jugendliche Rachahmungetrieb, ber in bem Bilbe nach Schongauere Berfuchung bes Antonius fich jum erstenmale bethätigt und in ber Ropie nach ber Zeichnung eines Ropies, mit ber er ben eignen Befiter tanichte, icon jenen übergang jum ichall-

<sup>1)</sup> Z. Bidhoff, a. a. D. Z. 425 E. Zoe fpête Balticele bet Ghibhitan Norm. Bario bâte con Som Spiel bishen (offen, baggere Mante man ang be sa bereichen Gerte gebeite Beriefenbeit ein Kir (Sennhorf, Nilth b. and, Juni 1576, Zof. VII; 256. Doerbed, Geld, ber griech, Bioft. II, 349. 124, R. III, 4 und 5) anführen.

<sup>2) 3</sup>ch brunde nur auf bie gelungene Beichreibung bei Springer, Raffael und Dichelangelo, 3. 15 ju oerweifen.

haiten Betrug gemacht hatte, der mehr dem Stol3 auf die eigene Geschicklichtet als der Geschinuscht feine Entstehung verdankt. Dazu mochte dann als zweites Arobis die senem Zeitalter eigene tiese Verefrung für die Antise lowmen und — last not least — die Uberzeugung, wie viel sich aus die sein Mordo mit seinen Mitteln mochen sosse.

Der Karbinal Rinrio, ber auf Michelangelo burch ben rechtzeitig ertannten Betrug aufmerfilm geworden wer, hatte ben Kinfifter im Zommer 1496, wie wir faben, nach Rom tommen lassen. Michelangelo schreibt am 2 Jatil 1496 an seinen Kater (Milancsi, Lettere, Rr. 342) über den Empfung des Kardinals:

Dipoi il Cardinale mi domando, se mi bastava l'animo di fare qualcona di bello. Risposi ch'i non fareni si gran cose (ndimili qui bei bei crimitra nittra Ganten, uber bie ber Rarbinal ihn um [cine Riciumg gefront batte) e che c' vedrebe quello che farei. Abiamo comperado uno peso di marmo d' n na figura del naturale e lunceli cominero la lavorare. 'Mere ler Rarbinal [depint bem Rimiter [depict oper temiglirate filuming gefolut nu boten, benn cin 2ndr berauri, om 1. 2ndi 1497 [dereilt berielte vederum en ficine Steer:

"Non vi maravigliate che io non torni; perchè io non è potuto ancora aconciare « fatti mia col Cardinale, e partir no mi voglio, se prima io non son sodisfatto e remunerato della fatica mia; e con questi gra' maestri bisognia andare adagio perchè non si possono sforzare. (20klangti L)

Ungditt um bicicles geit jatte ign ber in 80m in ber Berchamma fedenks Bitrer Webelei einem Vitturlan gagsten, ache in nebarfsjefnicht für ben Aust jebe Stammerbiede verjerorderen Stifdiospanfallum nicht ausspierietzt. 8m 19. Magnit 1407 fahreits Wilderlandige (Stiffiardi 2), 120 tobis å faren un figuren dan Petre de Meleit ei euupperai il marran: poi roll 7 mai cominciata perché non mi å fatto quelle mit promesse: per la qual coms in mi sto da me efo uns figura per mio piaciere e compensi un pero di marran duesti cirque e non fa bonon; ebi buttati via que' damari; poi me pero di marran duesti cirque e non fa bonon; ebi buttati via que' damari; poi me riccuperai um altro pezas, altri cinque dantati, que bola lavreo per ani o piaciere.

Diefe Briefe find in mehrjacher Begiebung wichtig. Bang felten tommt es por, bag Michelangelo einmal eine Statue, an ber er arbeitet, mit Ramen nennt. Der David ift für ibn und feine Beitgenoffen nur ber Gigante, ben einen Stlaven für bas Dentmal Julius' II. beschreibt er mit ben Borten (Milanefi 354): "lo lavoravo in sur una figura di marmo, ritta, alto quattro braccia, che à le mani drieto". Den Eupido nennt er cinjach "el bambino" und jo heißt es auch hier jchlechthin "una figura", "una figura del natnrale". Der Gegenstand wird nicht genannt und war bem Rünftler gewiß ziemlich gleichgültig. Mit einer biefer Statuen tann ber Apoll bes Renfingtonmufeums febr wohl ibentifch fein. Awar wurde biefer nach Condivi für Jaeopo Galli gefertigt. Aber Michelangelo mag ibn erft für fich gemacht und bann an seinen spateren Gonner abgetreten haben. Konnen wir und wundern, daß ichon Afdrovandi und Condivi nicht mehr wußten, ob es eigentlich ein Eupido ober ein Apollon fei 1)? Bichtig aber ift es besonders zu feben, in welch fnauferigen Berhattniffen ber Liabrige Jungling jene Gruppe von Berfen ichuf: unfichere Auftrage. trügerische Bersprechungen, ichlechte Bezahlungen; genug um auch einen weniger feinfühligen Menschen als Michelangelo aus einem autmutigen, leichtgläubigen Angben gu einem miftrauischen, ungufriedenen Manne gu machen. Ein Glud, baf ber Gelbuischuft



<sup>1)</sup> Bgl. hierüber Dicaelis, in biefer Beitfchrift, 1878, G. 158 ff., und Bidhoff, a. a. D.

feines Gonnere es ihm ermöglichte, auch ahne Berbienft eine Reitlang gu leben. Daburch aber erhalten alle jene in Ram und auch ichon varber geschaffenen Berte (abgefeben von ben beiben Statuen fur bie arca di San Domenico in Balogna) mehr aber weniger ben Charafter frei gewählter Stubien. Dies giebt fich auch in ber Ausmahl ber Motive kund: Die beiben fruben Reliefe zeigen eine figende bekleidete Einzelfigur und eine bewegte nadte Denfchenmaffe, ber Giavannino ift ein ftebenber Rnabe, ber Cupiba ein liegendes Rind, ber Apoll ein fnieenber Jungling: in Bewegungen wie Alter zeigt fich eine absichtliche Mannigfaltigfeit, Die auf bas lebhafte Streben nach eigener Belehrung hinweift. Und gerabe bei biefer freien Bahl ber Gegenstande lag bem Runftler ber Blid auf Die Antife um fa naber: eine Figur aus ber Sammlung bes Rarbinale Grimani begeifterte ibn ju feinem Apall, eine Statue bes Lorenza Magnifica zu feinem ichtasenben Cupida. Gerabe in ber Bilbung bes Rinberförpers hatte Michelangela noch viel zu lernen: bas zeigt bas Kind ber Mabanua bella Scala mit feinem fleinen Rapf und bem biden rechten Arm. Ga hatte er benn um fa mehr Grund, in ber Lage und ben Proportionen wenigstens fich feinem Borbild genau auguschließen. Aber er mußte nicht Michelangelo, nicht ber Schöpfer bes Giovannino gewesen fein, wenn er nicht in angtomischer Begiebung weit barüber bingusgegangen wäre.

Ein Bergieich Der beiben Zintzen, wie er allerbings mit Gring nur bei einer Meteneinnsberieltung ber Gibphaghigt night gibt unter, jit in bejenn Greben bei printful. Edibt in ber Kauplfarm und bem Kusbruch bes Gerligtes iß bie Zunne vom Gatolo zur Gertine geltz. Ertir und Wolfe, wenn auch trunder und woller, jind boch in Der Ziechen, Der Ziechen fehr vertraudt. Die Spaare find noch uicht in jene bleien gleiten Bijfele gleigt, die im Wilcheagend de derratherfüllig find, jenberen in prozellen Ginigheitunt nach zimitiger Zieche bestehen. Der Wilm best noch nicht bie vorgefosieren um bassenmen vom Bringe ben eigerätnistig mitreligen Stoderne und ben Mich der Wilchen und Weltzel den Criginal – Dals geföhret, als de ein fijder Zunne de Soger des Gelächters umljeiete. Such bei best Waupen fann man, do sie gefägleifen film, natürlich nicht gere deren, beim des geligstenen Sieber beschoffen, die Felmeres fein Wester faurr gelt ansziefunen. Naum aber wenden wir uns jum Nörper, ja entbeden mit genealing Berligebendeiten.

 Schritt bier Michelangelo - an ber Saud ber Antite - gur Sochrenaiffance gethan hat. Tabellos ift bie Beljandlung ber Rebenbinge, ber weichen Gebern mit ihrer charafteriftischen flaumigen Oberflache, ber wellig mobellirten, bis in bas fleinfte Detail burchgeführten Löwenhaut, Die am Driginal fo febr vernachtäffigt ift. Und wenn man auch zugeben mag, bag bie Falten bes um ben linfen Arm gewidelten Gewanbitudes - wieberum im Anschluß an bas Borbild - harter und geraber eingeschnitten find als man es von Michelangelo erwarten follte, fo wird man both andrerfeits bei einem Bergleich bes Lowenlopfes mit bem ber romifden Statue auerfennen, bag eine folche bewußte Berbefferung, fo martige und charatteriftifche Formen nur bei einem Runftler allererften Ranges, nur bei Michelangelo moglich find, und bag er hiermit gemiffermaßen feinen Namen auf bas Bert gejeht bat. Man ning mir porlanfig glauben, wenn ich nach genauer Bergleichung beiber Berte fage: Go boch bie jugenbtraftige Rengiffancefunft in ber Biebergabe bes frifden pulfirenben Lebens felbit über ben beften Koviftenarbeiten römifcher Reit fieht, fo boch fieht ber Cupibo Midelangelo's über feinem Borbild in Cataio. Man bat ibn von archaologiicher Ceite bisber ale eine gromifche Dutenbarbeit nach einem trefflichen Original" bezeichnet: es follte mich freuen, wenn ich nachgewiesen batte, baf er eber "ein treffliches Criginal nach einer romifchen Ontenbarbeit" genannt zu werben verbient. Ronrad Bange.



### Friedrich Gauermanns Einnahme-Buch. Ein Beitrag jur Charafteriftit des Künftlers Bon Carl von lugow.

# Mit Bluftrationen.

### Yantleburg 1

| 1539                                                              | Befdreibung des Gegenftandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mame<br>des Käufers.  | Preis.                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Фетвіі<br>(145)                                                   | Ein Apfelichimmel in einem Stall Ungefähr 1 Cous. Auf Solg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hr. Fleische<br>hader | 8. Kone, Münge<br>200 |
| 1840<br>Rovember u.<br>Dezember<br>1839 gemalt.<br>Jäner<br>(146) | Gine Bartie mößtiger, jebreifer örtlen rechté, bie ibi im Weltbach Itar jüpigtir; bas Wolfer illedt raisja om den örfeiten, aus mehr der vent ausfiet et ülter Geiene. In die Rechtsung der Gelene in Bedaug an, auf dem alle Laman und eine Buche flehen, netter aus Digist gener aus der Bedaug der der der Bedaug der der der Bedaug auch mehr die Parken network der | Graf Nafo             | 1500                  |
| Jänner<br>Februar<br>(147)                                        | Eine Süchfin ober her mit Jungen über einer Wilsenste bei ihrem Glacif. Im Borbergrunde ein fumpliges Waster, mit Gras und Sailer, mit Gras und Sailer, der Greichteile der Greichteile der der Greichteile der der Greichteile der der Greichteile der der der der der der der der der de                                                                                                                   | Hr. Fleifch-<br>hader | 600                   |

| 1540                   | Befchreibung des Gegenftandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | des Känfers.                                               | Preis.                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Mārz<br>April<br>(148) | Gin erlegter hiefd reift auf einem mit zwei<br>Dassen behannten Rarren burch einen hohelt<br>wag aus einem Micht gelicht ? Dried bande<br>begielten ben hiefd, im Dunkt est Michte<br>lieft man einem Olger im Gespeck om einem<br>Der Gespeck eine Berner werden der<br>eine Berner der Gespeck werden der<br>betreit der Berner der Gespeck werden<br>ber der Berner der Gespeck werden<br>requeride Gerblich, Wede gegen ben Berber-<br>parab feht im alter Gischellums (Schwänne<br>von Wigsten in ber Yuft. – Mr. Doch,<br>2. 2 Codus, b. 3 den. 2. 2 Gesph. 1, 3 del.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wiener<br>Kunstverein.<br>Rothschie                        | R. Rens. Wings<br>900 |
| Sommer (149)           | Girt Alle in der Gegend von Berchteshaben. Girt Gernerin sicht mit dem Melffecher bei zwie Anden und sicht in die Zeich wind, von fer dem Gegende der Geschlemmer der Gegende Gege                                                                                                                                                                              | Arthaber                                                   | 300 Substen           |
| Sommer<br>(t50)        | Deitiger Gewilterergen in einem Gebeings-Deife,<br>ind Fifter eine Zirne des Ceheurther, wo<br>Die fich hintibeting Arte bewas und<br>Die fich hintibeting Arte bewas und<br>Judie bei der Bestelle bestelle bei des Gestelle<br>Judie im Sad. Ein Gebien, Jiegen und<br>Judie im Sad. Ein Gebien, Jiegen und<br>Sade Ludie munder Redels im Derfe fielt<br>man in eine Cedunick, wo Pferbe beideligen<br>werben. Der Bille fall in der Budenen, ben<br>den Dachrimen fließt des Wolfer, welches ben<br>ben Dachrimen fließt aus Wolfer, welches<br>bei Dachrimen fließt aus Wolfer und bei<br>Bedelte zu fellen wir. Luster ben Zuch kunnen<br>find bie Gebiere zu fellen wir. Der fellen Schaffen<br>der Bedelte geben werden werden<br>der Bedelte geben werden<br>der Bedelte geben bei<br>der Bedelte geben bei<br>der Bedelte bei<br>der Bedelte geben bei<br>der Bedelte geben<br>der Bedelte<br>der Bedelte geben<br>der | Araigher<br>nach Trieft                                    | 800                   |
| Frühjahr<br>(t51)      | Landlente flichten fic unter Baume bei einem Gewitter, einer führt ein Pferd, neben dem ein Fobien läuft; weiter rudiwarts fieht man einen halb mit Sorn geladenen Wagen. — Ungefähr 2 Schub lang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Runftverein.<br>Gewonnen<br>Fürftin Marie<br>Liechtenftein | 500                   |

| 1840                       | Befchreibung des Gegenstandes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | des Käufers                | _                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Jänner<br>Februar<br>(152) | Gio Cacioncisiepa in Tiest, hie Peris, find: in profes Sint. in April Band in April Ba | Fürft<br>Schwarzen<br>berg | 5. Som. Stany<br>2000    |
| 1841<br>Sommer<br>(153)    | Dus Zerf Krim im baserifiem Podgerings-<br>Rüfe bumme par Teilet, fein Bumm führ<br>ein Kadmunn; eine Binerin mit einem Kimb-<br>nit von der Berger im der Biger,<br>ein Burde frinkt am Binnann, mehr einbarde<br>reitet eine; Zenbatent kommen im Zerej kerein,<br>im Bertregrunde mehrere Chefe und Jiegen<br>der Bertregrunde mehrere Chefe und Jiegen<br>zur der Bertregrunde mehrere Chefe und Jiegen<br>zur der Bertregrunde mehrere Chefe und Jiegen<br>der Bertregrunde mehrere Chefe und Jiegen<br>zur der Bertregrunde der Bertregrunde im Deiter-<br>trans Geleich — 3 Chen, 2 Jell lang.—<br>Mit Jennesch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Baufinger                  | 300 Dutaten              |
| (154)                      | Zie Comiete in ber Naufun; ein Schimmet mir beidigung, ein pare Bouen palen ihn, mußernd ber Comiet ben vorbern fieß auf, bei bereich fießen gest filtert, ein traufer Cod fiegt angefunden. Wen fießt in traufer Cod fiegt angefunden. Wen fießt in framt, ein Schlebed bei der Schimmet der Schimmet der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sr. b. Art. haber          | 350 Omfeten.             |
| Binter<br>(155)            | Buchfe fchiden fich an, einem Abler feine Beute abzujagen, in einer Bilbnist. — 3 Schub, über, bobt. Grauer Zon,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Runftverein                | 900                      |
| Commer (156)               | Ein Reß mit einem Jungen liegt an einem Waller; ber Resbod fiest barin; linfe eine Felfenmann mit einer alte Zanne; bie Gelfen spiegen fich im Woßer. Im hintergrunde Walt und Gebirg. — 11.2 Schuß ungeführ, übers höht. Grauer Zon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Baron<br>Pereira           | 400                      |
| Sommer<br>(157)            | Ein Buchs fchleicht fich lanernd an einem Gelfen<br>borbet, linte ein flehembes Waffer und Walt. —<br>6 Zoll breit ungefahr. — Dotg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>С</b> фиђ               | (Ohne Prets-<br>angobe.) |

Tens.

14-

- - -

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zlame                |               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 184t                    | Befdreibung des Gegenftandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | des Kanfers          | Preis.        |
| Binter<br>(158)         | Eine Ruh; vor ihr liegt bas Ralb, fints bei ber Sembutte sieht man Ruhe, an ber hutte eine Tanne. Weite Ferne, Auf Holz.— ! Schuh fang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ballarini            | f. Rem. Sting |
| 1842<br>Sommer<br>(159) | Lambicute eilen von der Jabarbeit dem Orte ju, einige spen un dem Veitermogen, Krüpe und Zohof folgen. Der Weg jeht sich an dem User vost Sechof schaffen. Der Weg jeht sich dem dem User vost Sechonschlere, aber dem Gemelter nieder. Der Secholscheiter sich dem Gemitter nieder. Der Secholscheiter Allen an einem Etrauch, Kreicht gefem Eilen. Mehren eine Altrauch fichter ihre Krieft wie der Secholscheiter dem Verlagen Wegen der der Verlagen. Der der der Verlagen der der Verlagen der Verlagen der der Verlagen der der Verlagen der Verlage | Graf                 | 400 Twinte    |
| (160)                   | Ein Raturftubium, Brud im Pinggau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B. Heifch-<br>hader  | 400           |
| (161)                   | Eine Fischerhlitte am Bellerfee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Arthaber             | 300           |
| Winter<br>(162)         | Brunnen bon Bell am See, ein Baner mit zwei Pserden, die einen Psiug nachziehen, tommen zur Tränte; Rüße und Landleute sind am Brunnen. — 3 Schuh tang, 2 Schuh 4 Zoll hoch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Graf<br>Beroldingen  | 300 Zufete    |
| 1843<br>Winter<br>(163) | Der Golau-See mit dem Zachstein. Im Border- grande führt ein Weg liter einen Highe bereit, auf eine eine Westelle, die liebe dem Boch, dem Amstelle des Gest, angekracht ist, Gereige alle Zamen lieben auf dem Curna und fülle fließe der Boch über grieße kensorlie Electien ein einer Affensand vorch. Mit einem Prich übert im Bamer einen einer Dirth der die dem Americ bereink, den Siger mit hander leigen.  3 Cache 10 Jul laug. — Auf Leinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prinz Rohan,<br>Prag | 500 Tuinie    |
| Binter<br>(164)         | Ein Reb mit einem Jungen, aus bem Balb<br>tommt ber Bod. Rechts Baffer und Felfen.<br>1 1/2 Schuh hoch. Grauer Ton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Runstverein          | 500           |
| Frühjahr<br>(165)       | Kampf mit einem Stier und einem Baren; ber<br>Bar wird an den Felfen gedrudt; lints scheuen<br>Rube, weiter im Mittelgrund die Alpe. Duftere<br>Beleuchtung. — Über zwei Schub hoch, über-<br>höbt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Heifche<br>hader     | 700           |

| 1813                    | Befdreibung des Gegenftandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Name<br>des Känfers.       | Preis.                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Commer (166)            | Eine läntliche Bauernschupfe; Rüfe, Bierbe und Gedelt belagen fich beim Zhor bereit, welches eine Dauernbirne mit Mille gegen bem Bieble aufmacht. Deutspffe fieft num Zorf und Scheinge im befügen flegen, im Baum fauf ber Wille. Ein aller Bauer Bir auf ber Bieble. Ein aller Bauer Bir auf ber Bieble. Ein aller Bauer Bir auf ber Wille. Deutspffe fie gestellt wie der Bieble d | Bed.<br>Fellner            | 6. Kore. Münge<br>900 |
| Commer (167)            | Gine Myenhütte, finds mit alten Zannen. Eine Rub wirt gemellen, eine Gennerin liefe ba- nefen, ein gliefentable lief am Beben nub Spielt auf einer Biglie, eine Rub und Schof- liegen unter, ein alter Bauer tritt an ber Daelle. Medds felt, und aller bauer tritt an ber Daelle. Medds felt, und aller bauer tritt an ber Daelle. Medds felt, und eine Spielt bauer, Daelle Debt. — 31, Schof- Dug 2, Schof- Debt. — 32, Schof- Dug 2, Schof- Debt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Erzherzog<br>Franz         | 300 Tudnien           |
| Sommer<br>(165)         | slin Sammeng ann der Chepreb dem Weren. Chin Buner reicht ong intim Micho. En Sander beit om Glei mit Micho. En Sander auf einem Glei mit einem Bunn, einer Sämrin gelt auch eine Stelle und mehrere Gebale geben deren sich Lieft und mehrere Gebale geben der sich gestellt dem Schaperten mannerer; und Pren felfen einer alle Gleic. Mul bem Blegs field man nech under die den Schaperten mannerer; und Pren felfen einer Alle Gleic. Stelle bem Blegs field man nech under die den andeleumen. Neche einer weit gebruch auf den andeleumen. Neche einer weit gebruch. 3 Schape.  | Graf<br>Sidingen<br>in Ish | 250 Eutroce           |
| Binter<br>(169)         | Ein erlogter hirfc mit brei Ablern bei einem Baffer; rechts Felfen mit alten Tanuen, im hintergrunte beichneite Berge und regnerifche Luft. — Beinabe 4 Couch, iberhobt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hr. Bed.<br>Rothfcilb      | 350 Zufeter           |
| 1844<br>3änner<br>(170) | Ein ruhenber Adersmann; ein Heines Mabchen sist neben ibm und fyielt mit einem Schafe; ein Baur Schfen an een Pfing geframt ichen wiedertäuerd de, rechts auf einem Naine ein Baim. Grane herbiltuft. — Auf holz; nur geführ ein halber Codub.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hr. Fleisch=<br>hader      | 150                   |

(Sortfetume folet.)



Gürtel in Gilber, vergolbet. Chlefifches Rufeum.

### Das Museum Schlesischer Altertumer in Breslau.

Don E. Kaleffe. Mit Abbildungen.

Statue ber h. Sebwig. Colefices Mufeum in Bretten,

Am 12, Januar 1883 beging bas Dufeum fclenicher Altertumer ju Bredlau, welches in ben öftlichen Barterreraumen bes neuerbauten Brovingialmufeume untergebracht ift, fein 25 jabriges Jubilaum. Am 12. Januar 1858 mar bas Inftitut von einem eigens gu bem 3med tonftituirten Bereine unter ben allerbefcheibenften Berhaltniffen gegrundet worben, und aus biefen uns fceinbaren Anfangen ift eine Sammlung berborgegangen, Die beute, an Schaben reich, fich würdig an bie Geite größerer Dufeen mit abnlichen Tenbengen ftellen barf. 3m Stillen ift im Dften Deutschlands bas unbeachtete fleine Dufeum ben 3abr ju 3ahr gewachsen, mitten auf fruchtbnrem Gelbe - benn Schleffen mar und ift beute noch reich an tunfte und tulturbifterifden Dentmalern icalider Art. Noch ein anderes Moment war entscheibenb fur bie rapibe Entoidelung ber unn fo wertvollen Cammlungen. Es war biet bas Intereffe bes Bublitums, bus burch opferfreudige Gaben, burch Gefdente und Uberweifungen ju Debrern ber Sammlungen wurde. Auch war Die bobe Gunft ber Beborben, Rirchen, Rorporationen und namentlich bes Breelauer Magiftrate nur zu bebeutenb, als bak wir nicht fagen tonnten, ihnen flebe im Geben bas größte Berbienft ju. Go ift es gefommen, buft beut bie Sammlungen über - 33 000 Gegenstände gablen, und unter biefen befindet fich manches Rleinob, bas bie Bewunderung ber Runftgelebrten und Runfts freunde in bochftem Grabe erreate. Wir werben es berfuchen, weiter unten eine Schilberung ber Baubtfeimelien ber Sammlungen zu geben,

Das Mufeum gerfallt in feiner jehigen Auffellung (feit ber iberjedelung in das Provingialmufeum, in diefem am 8. Mai 1881 eröffnet) in fünf Sautsableflungen.



Außeres Flügelbild vom Altar ber f. Barbara. Calefices Mufeum in Brottau.

B. Die friedlichen Altereilmer. In ben langen Spurpfela, beim Gemölle ben 16ch middigen Grundlichen gertragen isch, ibm dischight findlichten jertragen isch, ibm dischight findlicht bir delen Gedülpserte, Bilter mit Ballgerite, nile ihr aufgleiftel, bie Knuft bei Mittelatere, untergebracht. Ein filter ind die slede wieder aufgleiftel, die, jum Zeit bieftene Knupenden versichen niedere bie Menig. Is seineren Gefallen in igen Preiglein, Verannett am lieden nieder die Mittel in der Mittelateren in der Mittelateren find ist die Gegliere. Mit filterer Gallendiert in der his die gegiene.

- Schnigwerfe bes 15. Jahrhunderts und einige Temperabiftercuffen aus ber Beit um 1500 und auch t515.
- C. Die eitterlichemilitärische Abteilung enthält in zwei Rammen, nach Jahrhunbrien geordnet, Bossen und Allftungen vom Mittelatter bis zum 18. Jahrhundert. Besonbere Abteilungen biften bir militärischen Etilde, Uniformen und Boffen bon



Aufieres Blügelbith vom Altar ber h. Barbara.

1806, 1813/15 bis in die neueste Zeit. Dieran reihen sich die vielen tunstvollen einsgelegten Jagds und Scheibengewehre bes 16. und 17. Jahrhunderts und neuere Jagdsutenstillen (18. und 19. Jahrhundert).

D. Die Abeilung der Sürgertiden und häuslichen Alterilmer ift die eigenliche Saumlung für Amsjewerrichen. Der zerfält alles in befondere Unterabtelungen mit behondern Schräden für Schmud, tertile Archien (Stiderien, Beije, Spipun, Aeramit, Glad, Gelbicmiedelunft, Metallarbeiten, Schöffere umd Reftime. Sociotis in vinnen zum zur zur Dibbel find ju Etubentilbern gusammengestellt: es giebt einen Renaissances, Barods und Booccoraum. Den Beschuss machen bie Mnstaten und bie gerichtlichen Altertümer. E. Architettonische Altertumer und Brabfeine, im Doje aufgestellt. Architetturgen von 12 -- 15. Indehmubert und aber ich Christiftlichturgen vom 12 -- 15. Indehmubert und ich felmbebeiteren Weckten.

reste, Steinstulpturen bom 12 .- 18. Jahrhundert und auch fcmiedeeiserne Arbeiten find bier filgemag in Gruppen berteilt.

Eine sechste Abtrilung F ift vorläufig noch nicht eröffnet und enthalt Siegel und Müngen. Die reichen Borritte von Abbiltungen, Borritit ze, sind bagegen schon gereknet und zugänglich. Ein Bild auf nachschenze Zahlen I) möge von dem nicht geringen Umfang der Sammlungen eine ungeflöre Bericklung geben:

| Prabifterifches rund                     | 6600   | Rummern |
|------------------------------------------|--------|---------|
| Rirchliches (Mittelalter)                | 1100   |         |
| Baffen, Uniformen                        | 1450   |         |
| Saustiche Altertimer ic.                 | 3700   |         |
| Architettonifches                        | 140    |         |
| Abbitbungen, Stiche, Giegel und Urfunden | 13 tt0 |         |
| Münzen ca.                               | 7000   |         |

3d gebe nun zu ben Sauptfleinobien ber Sammlungen über. In erfter Linie überrafct bie Menge ber mittelatterlichen Ctulpturen und Gemalbe. 3ft auch vieles von ber gewöhnlichen Sandwertbarbeit ber in ben Innungezwang?) gepferchten Maler bes 15. Sabrhunberte, welche im Durchiconitt bie angftlichften und gewiffenhafteften Traditoren bes einmal ausgebiftbeten Topus waren, fo überwiegt bier bie Reihe biefer Runftwerte eine fleine Angabt von Schöpfungen, welche jener Beit in ber Entwidelung weit vorausgeeilt gu fein fdeinen. Bang befonbere gilt bies von bem boppelflugeligen großen Rlappaltar"), welcher, ber bl. Barbara gemeibt, ebemale ben Bochaltar gleichnamiger Rirche am Ritolaithor in Bredlau geschmudt bat. Auf ber Mitteltafel fint, überbacht von fpatgotifdem gemaltem Balbachin, brei Beilige bargeftellt: Die bl. Barbara, ihr gur Rechten ber bl. Felix, gur Linken ber bl. Abauetus, brei Figuren von großgrtiger Birfung. Unten an ben Gelbblumen und Grafern Die Jahredight 1447. Die beinabe lebensgroßen Gefalten treten in ihrer fraftigen Mobellirung wie plaftifc aus bem teuchtenben gemufterten Golbgrunde berbor, und in ber Zeichnung ift bom Deifter ein Grab erreicht, ber bier ohne ein zweites Beifpiel fur bas 15. Jahrhundert baficht. Die bl. Barbara, polifiandia en face orfiellt, crimmert noch ftart an die femeren traditionellen ftatuene haften Bofen, ungemein freier und lebhafter ift bagegen ber Rünftler in ber Bebanblung ber Rebenfiguren, welche in meifterhafter Raturtreue wiedergegebene Bortratgeftalten feiner Reit, vielleicht Die Stifter bes Bertes felbft fint. Der bl. Abauctus in einer anfprechenten. faft elegant zu nennenben ichwachen Profitstellung, ein mobifch gefleibeter Ritter, bat fein Brevier aufgeschlagen und betet über bas Buch hinwegichauenb. Die Rechte balt er am Burtel. Bang ale Benbant ift ber bl. Belig, eine altere mobibabenbe Burgergeftalt, bebanbelt: murbevoll, balb jur Beiligen gewendet fieht er ba, boch obne fie angufchauen. In ber Rechten balt er bas zugeschnürte Beutelbrevier, Die linte Sant ift in ben Galten bes Oberfleibes verftedt. In bem jarten Rolorit bee Barbaratopfes liegt bie volle Lieblichfeit eines ibeatiffreten Dabcbenportrate. Ein leichter Bug ichwarmerifder Ableie und bie Erinnerung an ben mittelalterlichen weiblichen Tupus, welcher im allgemeinen festgebalten murbe, bann bie pollfommene profane Realiftif im Ausbrud ber beiben Nebenfiguren ichlieft nicht gang einen gewiffen Gegenfag in ben brei Figuren aus, welcher vielleicht Die Empfindung bes Runftlere leitete. Es fcbeint, ale wenn er ber hochverehrten Schupbeiligen ber Rirche, bee Altare, für melden er malte, eine bebeutent bevormatere Stellung geben wollte, wenngleich bies auch ichen

<sup>1)</sup> Gine auslührtlief Gentlift und ein Übertill über die Gefaßete der Gennitungen ist annlich Mit, die Anzeite in der und 1.3. zun. 1883 erfehenzen "Apflichtit ju dem Zisibir. Judul. der Museumd sigleit, Mit, die Manituitische in vereilsu mus dass dem Niegenberigder Mitaureret im Kilishdowst, Areis demunden, vor. Dete Verpieltnisse der Kilier im Bereilsu den Kinste Charles in ieiner neuellen Gefrift: Materindument unse Gehe. d. sigleit. Wasset (1500—1500), Werben 1883, presiden 1883, presiden betrachet.

<sup>3)</sup> Die Beichreibung aller Darftellungen bei Goult, Geich. b. Bredt, Malerinnung, Br. 1866, 80.

in ber Anordnung der Gestalten seibst liegt. Das Kolorit ift buntel, die Tone find tief und satt, sodaß die Figuren auf dem reich gemufterten Goldgrunde fraftig hervortreten muffen. 1)

Muf ben vier Seitenflügeln find Seenen aus ber Geschichte ber hl. Barbara und ber Baffion bargestellt, boch teinebwegs find biefe Malereien vergleichbar mit ber Mitteltafel.

Ungemein triefempfundern fil ber gegenüllerfiljende Christius auf dem anderem flitigst. Als Seitenherricher halt er in der Linde nem Reichsporfe, die Rechte ift zum Segen erhoben. Gerenfisch, erneulig und aufs höldte individualistie ift das Antilie der Gestechschaft. In der mediem oder eine flitigeren find Berhänge angebrach, binter medden oden ein Angeldor mit Kergen flichter wird. Die Gegen find die Angeldor mit Kergen flichter wird. Die Gegen flit die bei der Gegen flichte der bei der b

Das John Alternert servient knutgefdsfallt sjewalnt Bewalnung, um das dei beitet bei mit floset seit en mehrterbeinem Moge erigher nach ander versj an ver laugsjunglichkeit bei Mitteg geiegen beben. Die Mittelheift, an medie zu deitem Getten nech je zusel dem fellungen aus der Arganite er sig Anserva ansgligt sind, him der Flights dermacht bis zum Sahre 1880, laum erfemndar, an der buntten Ellevand des Geres von E. Lardsar, anderend de flighte im Mychum sjedd, Mittelliner kniegerich wurden.

Das Bedeutenbile der ichteisigen Malertunft des 15. Jahrhunderts reprösentirt der große Marienaltar, ein kolofiales Wert, wediche bereits Minim Schultz eingebend behandel haf-d dann solgen noch als besonders bemerktendrert: eine Krönung Maris, ein lieines Tastelbild och beutscher Armehilien (Rt. 5358). Auf despektem Wegentdegen lebenen die dei

<sup>1)</sup> Der Rerzenbampf hat überdies die Farben im Mittelbilde und ben amfloßenben Flügelmalereien bedeutend nachbunfeln laffen.

<sup>2)</sup> Schleftens Borgeit I, 3. 152. Breslau. 49.

Ensjufien Getespelaten. Menin hint beten au dieme Riffen, das von liebiden Angelern getragen mit, am bit beten, is Benne per genem zu sensjonen. Dem ein minjierekter Gugelden. Zos falte fenglätige Kelerit, namentlich in den Jahramatienen, giebt beagang Remomblien einen geniellen Machend. Gerbe retterlacht jed bet Berüffen mit ticktern
ereritt, lebalt bis Änderinstamenle betraumt geniumt. Zest Werfeden ist mit GERIALIBER isose kerjadent; dei in kanglad, die bies auf ben Vollere gete kalle genielle gester der der genielle geste bei der genielle gester der der genielle gester der der genielle gester der der genielle gester der genielle genielle gester der genielle genielle genielle genielle gester der genielle ge



Caracenijd-ficifianifder Seibenftoff.

Ein gang herborragentes Schnigmert ift tann ber Stanistausaltar bon 1508 aus ber Maria Magbalenafirche in Broslau, mit echt polnischen Topen in ben lebensgroßen Figuren. 2)

Reich ift bas Muleum felefischer Allertimer an neutwolfen frichtiben V ar am enten einer fin, Beberferie um Schlieferier, meden abein flegen genügen Beriff ihre mei Einste publikation barbieren wiederen. Der Bert beier höhtene Eteffe bere Camminagen füger publikation barbieren wiederen. Der Bert beier höhtene Eteffe beite mar im kollstagen Mitariatur unt dem hoben. Die flieben Eteffe flammen auf ben 12 und 12. Jahrfautsert Mitaria beiter im Mitaria bei 13. Jahrfautsert ill ein Gerbengener ein einer Zerten felömisch auch im Mitaria bei der Schlieben der Schlieben der der Schlieben der

<sup>1)</sup> Bergt. Shulp, Brestauer Malerinnung,

<sup>2)</sup> Mim. Chuls, Ralerinnung und in ben Mitt, b. I. f. Central Comm. 1562.



St. hebwigeglafer im fchlefifchen Rufeum, Mutotypie von G. Meifenboch in Munden.

erhaltener volgsundiger schwerer Seitensfest mit Teiefiguren im Gebribrentufschig, entstille oder nur zuei Musturagen. An beit beiten gespien erner, verteu Arteiten ertigen fich bie patierichen Ubrigen Teinflichen zur Zeitfliche auf Zeitflich auf Zeitflich auf Zeiten bei 4.4. Jahrundertet, felbare eberallenfliche um fleinfliche Vollent, wangstreige Zeine mod Zeiten bei 5. Abgründertet in allem Abrailanen bei berührete Wentschaftlichen und zu beiten bei 15. Abgründertet in allem Abrailanen bei berührete Germantspfelungfers und zulest bie flandrischen und berühren Zeiten der 15. mit 16. Sohrindertet.

<sup>1)</sup> Bergl. barüber Die intereffanten Untersuchungen 30f. Rarabacefs in feinem neuen Berte: Sufanbichird. Leipzig 1882.

<sup>2)</sup> Diefe Cafula mak im unteren Caumumfang faft 16 Ruk.

erientalischen Berten und Gebildern ausgeführt; der Nand ist erhöht und trägt eine Wenge gesägter Eleine und Glaspolden. Abeen diesem Aumännert erden Nanged neume ich noch die vielen seitenen Leinenhildereien aus dem 14. und 15. Jahrfundert, vor allem die schöden gestischen bungsflütten Belen und Relchtlicher mit ihren schwungsvollen Verdürenermannenten und Tetrazischen

Werfen wir mur einer Bill auf die übrigen fahren Bestjällurer bet Wefenme. Die Deltsfanischen in die für dass fertische fellen Kreichen bet 1.4., 15. won 16. Sahre Deltsfanischen in die für den kreichen bet 1.4., 15. won 16. Sahre inserberts bereiten den Stene 1.3. woh 15. Sahrenbert, 160 mar den Schreichen Aufgeschen Schlieburten, 160 mar den Schreichen Aufgeschen Schlieburten 1.4. woh 15. Sahrenbert, 160 mar der Arenne, Betuntete, Rufelen, Arrey mit Berzierungs margeiten Rechtspatren Schlieburten 160 mar der Arenne, Betuntete, Rufelen, 160 mit Naturgarbe ferspellte filterne und bergabete Zeerstjenstifte mit ensallitäter Aren, aus dem 15. Jahrenbert. Mas dem 16. Sahrenbert in Luffglechen schwaftlichen 160 mit Naturgarbe ferspellte filterne und bergabete Zeerstjenstifte mit ensallitäter Aren, aus dem 15. Aufenderten. Mas dem 16. Sahrenbert. Mas dem 16. Sahre

Ein berühmtes Rleinob bes Dufeume ift bas fogen. Bed migeglas, welches auf ber Mündener internat, Ausstellung bereits Auffeben erregt bat. Das Glas ift ein bidwandiger Rapf, beffen Augenfeiten eingeschnittene und geschliffene Tiergeftalten in romanifchem Stite fcmuden. Die gange Ornamentation bes braungelben Glafes weift auf bas 13. Jahrhundert bin, und die Trabition, Die bl. Bedwig (tt74-1243) habe biefes Glas befeffen, durfte baburch wohl festeren Boben gewinnen. Das feltene Stud - abnliche befinen bas German. Dufeum und ber Domichat ju Rrafau - tam aus bem Breffauer Ratefchat in Die Gammlungen ). Dit ben tonigtichen Beftanben aus ber Universitätssammlung gelangte ein zweites Bedwigsglas in bas Dufeum. Die Form bes hoben Glafes ift colinbrifch und erweitert fich bebeutend am oberen Rande; bie Farbe bes Glafes ift grunlich-braun, Die Faffung mit ter Infdrift?) aus bem 16. Jahrhundert. Das Glas ift jebenfalls febr alt, wohl auch beutichen Urfprunge, und betrachtet man bas Technische, auffallig rein in ber Daffe. Un ben Ranbern oben und unten zeigen fich febr feine Bogenornamente primitivfter Art in roter Emaitfarbe, auf benen ale Befronung fich fortlaufend ber arabifche Buchftabe & (th) wiederholt. Der Buchftabe zeigt echt orientalifden Ductus. Bielleicht ift Dies nur eine Bufalligfeit und es foll bamit noch nicht bie orientalifche Provenieng bes Glafes motivirt fein. Es ericheint mir im Gegenteil bie Erweiterung bes oberen Teiles bes Gnlinbers weit mehr gotifirenb. Ein anderes fog. Hedwigsglas besteht aus einem tleinen enlindrifchen Gefag ohne Boben. Das Glas ift weiß, aber taum fichtbar por einem bichten Gifberfiligranuberzug und prachtiger Golbfaffung in Geftalt eines Rannchens. Die Arbeit ift im Schönften Renaiffanceftil von einem Mugsburger Botbidmied I. V. ausgeführt. Auch biefes Glas wird traditionell ber bl. Bedwig gugefdrieben und befand fich ebebem im Ratefchat bon Breslau.

<sup>1)</sup> Abbilbung in Luchs, Roman u. gothliche Stilproben. Breilau 1859, und in Raleffe, Fuhrer burch bie Sammfungen. Breilau, 1883.

<sup>2)</sup> The Indight tamer: IN LAYDEM ET HONOREM OMNIPOTENTIS DEI AC MEMORIAM
D. HEDVIGIS DVCIS-E. SILESILE. BEARTHOLOM.EVS). MANDELD, MGR. (magister) HUC
POUVLYM ADDRNARE FECTT. Standed mar 2 citismerifier µm 21. Manthias in Breslau nom Jahre
1567—1562. — In der Johima bas Breslaure Galbifumichemangarmum E. R.

Marten unter bem Bentel lagt fich mit Dube E. H. mit einem Sifthorn ertennen, Der Rrug ift vielleicht eine furbeutiche Arbeit aus ber Beit um 1560; feine Bobe betrogt 2 ft. 3 Boll. Uber biefem teramifden Brachtftud bangt an einer ber machtigen Grouitfaulen ein

Reifterwert ber Runft bes Metalltreibens: ein ausgezeichneter Gorgonenichilb (62 ein boch). Der Schild, in bunnem Gifenblech getrieben, faft bergformig, tragt bie Formen ber reinsten Renaiffance, an ben Randungen eine bide Lorberrquirlande, in bem breiten Rande eine einsache Einteilung mit ausgesparten ovalen Debaillonflächen, in benen, wie noch die Rieten beweifen, vielleicht einmal Gilberplatten geseffen baben mogen; in ber Mitte endlich in großartiger Aubführung bas ichlangenummunbene Saupt ber Debufa mit ben wilben Saarfirabnen, umrabnit von einer zweiten, ftarferen Lorberrquirtanbe. Bon bochfter Meiftericaft ift ber fein morellirte Debufentopf; in ben rhuthmifden Bugen besfelben liegt ein behrer Abel, ber auch bem Comerze zu troben weiß. Richt bie Berzerrung ber Gefichtsmusteln zu einer Dable, welche graufenerregent after Mithetit bar ware, bat bier bem Runftfer bie Empfindung bes Schrectlichen abgelodt, fonbern ein ideales Frauenbaupt. Der fleine Dund ift nach antifer Beile gant geöffnet, aber nur ein lautlofer, innerer Comert liegt in ben leifen Bewegungen ber Dund. und Badenmusteln, Leffing fagt gwar in aller Strenge: "Die bloge weite Effigung bes Muntes ... ift in ber Malerei ein Gled und in ber Bildbauerei eine Bertiefung, welche bie mibrigfte Birfung bon ber Belt tout." I Dier aber milbert bas feelifche Leiben offenbar ben gefamten Befichteausbrud ju weniger widrigem. Der Schild gebort ju ben ausgezeichnetften Arbeiten ber italienifchen Gpat-Renaiffance.

Bum Colug moge noch einer feltenen Rolleftion frangofifcher Bacheboffirungen aus ber Beit um 1570 gebacht werben, welche aus ber Rebbigerichen (jest Ctabt.) Bibliothet in bas Dufeum gelangte. Es fint 20 runte, mit Golbpreffungen berfebene Lebertapfeln (10 cm im Durchm.), in welchen bie authentischen Portrate ber berühmteften Berfonlichteiten Frantreiche im to. Jahrhundert eingelaffen find. Die Retiefe fteben in bunten Farben auf blauem Grunte, Unter ben intereffanteften Ropfen befindet fich Die royne mere (Ratharina bon Medici), Beinrich II., Beinrich IV., Die Diana bon Boitiers (la duchesse de Valentinois), bie Königin bon Rabarra," Maria Stuart (royne d Escosse), ber Dichter Clem. Maret u. f. w. Wie ich erfuhr, follen im Louvre noch brei offenbar zu biefer Reibe geborige Rapfeln borbanben fein,

In borftebenben Beilen ift nur bas Allerwichtigfte ber reichbaltigen Cammlungen beriidfichtigt worben. Gine eingebende Schilberung aller guten Stude murbe ein eigenes Buch erfordern. Die iconen Giafer, Metallarbeiten, Spiegel, Schnipereien und Truben, Die eigentumliden Brestauer Intarfigarbeiten und Die bielen muftergiltigen Erzeugniffe ber Edvloffer-

und Schmiebeftinft geben vielleicht foffer einmal ben Stoff zu einem zweiten Bericht.

1) Lactoon, Rap. IL.





### Die Bolgarchiteftur Bildesheims.")

Mit 2lbbildungen.

In meiner "Geschichte ber beutschen Rengiffange" babe ich mit befonderer Ausmertfamteit bie ben beutschen Gebieten eigentumlichen Bolgbanten verjolgt, ben Charafter berfelben nach ben einzelnen Gruppen bes norblichen, mittleren und fubmeftlichen Deutschlands betout und in großen Rugen Die Entwidlungeftabien berfelben gezeichnet. Dem Berf. ber bier gu befpredenben Schrift muß mein Bud unbefannt geblieben fein, ba er fonft gewiß nicht unerwahnt gelaffen batte, bag baefelbe auf Diefem Gebiete borangegangen ift, und bie Bauptmomente ber Entwidlung in ben einzelnen Bebieten bargelegt und an ben wichtigften Beifpielen erlautert bat. Das Befentliche in ber Beichichte bes bentiden Bolgbaues, foweit er fünftleris fce Bebeutung bat, lagt fich babin gufammenfaffen, bag im Mittelalter, gemag bem in jener Epoche maggebenben Stilgefen, Die Ronftruttion bas Entscheibenbe ift, und mit ihrem Beruft für die Ausbifdung ber Deforation maggebend bleibt, mabrend mit bem Gintritt ber Renaiffance querft bas tonftruttive Geruft noch bie mittelalterlichen Grundzuge behalt und bie neuen, antififirenten formen basfelbe nur in leichtem Spiel und gemifcht mit mittelalterlichen Elementen befleiben, bis endlich ber Steinbau ber Renaiffance auch in bie Bolgarchiteftur einbringt und ihr eine völlige Nachahmung ber Steinformen aufzwingt, womit baun ber Ubergang in eine neue, lediglich malerifc beforgtibe Tenbeng fich bollgieht. Bon ben großen nordbeutschen Städten, Die ben Bolgbau am glangenbften ausgebildet haben, vertritt Braunschweig bauptfachtich Die erfte, Salberftabt Die mittlere, Silbeebeim in ber Daffe feiner Brachtbauten Die lette Epoche. Doch febit es in jeber biefer Stabte nicht an genugenben Beifpielen, an welchen fich bie einzelnen Stabien ber Entwidlung barlegen laffen,

Diele Zeum ist bei eine ber Gelbte, im Juliesfein, in eingetweite Beile um mit beiterre Behreitung ber gangs Matteriale erfabejente behandt zu seben, ih ins Berbind ihrer Behreitung bei gene gestellt der Schaften der Julies der Schaften der Schaften der Julies der Schaften der Julies der Schaften der Schaften der Julies der Schaften der Scha

<sup>\*)</sup> herausgegeben von Cart Lachner. Silbeibeim 1882. Berlag von Fr. Borgmeper,

Dreieinigfeit. In einer Gruppe von zwei lofe miteinander verbundenen, nicht erfennbaren Tieren, welche zwei fich freugende Stabe zu brechen fuchen, erfennt er bie "Gerichtefprechung". In einer Girene, welche einen Bogen balt, einer anbern Girene mit einer Schlange und einem phantaftifden Ungetum erfennt er "ben Teufet in Begleitung mit ber roben Bewalt und ber finnlichen Luft". Bon einer andern Girene gleich baneben, Die einen Fifch einem Meerungebeuer binbalt, fagt er: "Die Girene bat bier eine andere Bebeutung: fie rettet ben Gifch, welcher ale Bild ber Geele angefeben wirt, bor bem Ungebeuer, bas bie Berbammnis, bie Bolle vorftellt". Bon einem Birfch- und Pferbefopf fagt er: "Der Birfch wird als ein Combol ber Taufe angefeben, mibrent bas Bfert als Bollftreder bes gottlichen Bornes gilt". Bon mei Gullbornern, welche eine auf einem Blattornamente rubenbe menichliche Bufte umgeben,

meint er: "Der logifche Bufammenbang (!) führt bier auf bie Bimmelfabrt, burch welche Die Fullhörner bes Gliide ber Menichbeit ju Teil murben; bas feldabnliche Blatternament bat babei eine folde Formlage, bag man es febr wohl ale ein Bolfenmotip anfeben fann; auch bie beiben nun folgenben Rampfbabne, bie ein freiwillig getragenes Friedeneband verfnüpft, burften biermit in Berbindung gu bringen fein, ba fie ben emis gen Frieden vorftellen fonnten". Rach biefen Broben wird es nicht Bunter nebmen, wenn unfer Combolifer in bem gangen Friefe bas "Beltgericht in fombolifden Biftern" erfennt. Da bas Bebaute aus bem 3abre 1540 batirt, fo wird bem Berfaffer bei biefer bochmittelalterlichen



Sombolit bod nicht gang gebeuer, und er meint baber, biefe merhourbigen Shupturen feien vielleicht einem weit alteren, möglicherweife bereits bem breizehnten Ighrbundert geborenten Bebaube entweber bireft entnommen, ober einem folden nachaebilbet worben.

3ch brauche wohl taum barauf bingumeifen, bag alle biefe Erftarungen bollig in ber Luft ichmeben. Gewiß fiammt bie Bhantaftit folder Berfe aus bem arrmaufiden Altertum, und mande berartigen Gebilbe, benen wir feit ber romanifden Epode überall in ber mittelalterlichen Runft begegnen, mogen urfprunglich eine tiefere Bebeutung gebabt baben, bie aber langft berloren gegangen mar, und nichte ale bie ornamentale Form gurudgelaffen batte. Dabei barf man nicht bergeffen, bag berfelbe phantaftifche Ginn mabrent bes gangen Mittels altere in ben germaniften Bolfern bereichend blieb und affo immer wieber neue, abnliche Formenfpiele berborbrachte. Im gegebenen Galle bat ber fonft fo fcharf blidente Berfaffer überfeben, bag ber Rünftler für feinen Fried eine Reibe bogenformiger gewundener Linien berlangte, mofitr benn Girenen, fifchichmunige Tiere aller Art, Drachen, Fullborner u. bgl. fich ibm ale willfommene Motive barboten. Bu ber rhuthmifchen Aneinanderreihung biefer einzelnen Elemente, bie balb ju zweien, balb ju breien berbunden find, liegt bas einzige Befeb biefer gangen Ornamentif. Das rein fünftlerifde Bringip ber Ranmausfüllung, nicht ein 29

thoologischer Bahn abstrufer Symbolit, hat die hand des ausgegeichneten Schnigers beseet, Ich will hierkei noch gestegntlich bemerten, daß jenes Bortal des Baptisteriums zu Parma, wie jest allgemein seihieße, nicht die Esche Pzgerrafil, sondern die bekannte Seene aus Barsam und Josephat derstellt.



biefem Material beglinftigen. Auch in unferer bilbenben Runft ift feine Arbeit fo bollstümlich wie bie holzschnierei, was jett noch aus ber lunmaffe holzgeschnitter Attare bervorteuchtet.

Der Berfolfer Veginat mit ber gottlien Periods, alb berm bedeut ungselfflen Argeröffentanten er bot mentsbritge Trinntischopsint dicht bert, beffen unterer Etrinbau ben 1350 berrügt. Der ben 1450 berrügt. Der Dau in soch 1450 ber wie bert eige berrügten Ansatzginit bem Polisspracistischen in Ebekel. Dier wie bert eige für ber bes danggestrechte Krontenhaus, birfol ben ber Etroße tremenb, ils Appelle.

übecaus merkvilirdig find in berfelben bie in Leimfarben ausgeführten Flackmalercien der Beck, den beren reichen und schönen Muhren Zosse des bebildungen bringt. Aber auch am Außendau geigen die Killberetter noch Spuren bon Gemälben jener Zeit, während der auf Zosse 7 darzeitellte Holfschingtalter sich jeht im Musseum bestündet.

Machem ber Steinfur isdam im Reumenflebaus eine weiteren Steppilentanten ber gesilden Open bergrüßtigt und der mit bil fürfigen Opksigher Glüberbeim aus pierr Zeit ansgiltig bat, webei er bil finisterieden mit treistlichen Gigenbeiten eingefend erbeitert, gest er um Steinstump der Steinstlienzeit dies, kerne verfeischere Speden er in allen einzieden Genistellungshäbeten undergaltig erötert. Er bejant mit bem großertiglen Opksigan, mit die Jüberbeim, die Spilerbeim, die Spilerbeim, die Spilerbeim, die Spilerbeim außer gestellt gestellt der der die die Spilerbeim, die Spilerbeim der Spi

Der Berfasser schiefte baran in reicher Folge bie berfelben Gruppe angehörigen Privatum beifen Werten und gebt lobann zu einer zweiten über, wedche sich von 1830 bis 1850 erthreckt. An biesen Werten legt er mit voller Gachtune ben allmässichen übergang aus jenem Mischili

Go Breitettur ein mehr malerisch beforativer als ftruftiver ift, wurde schen bervorgeboben.

Bon großem Bert für Ruitur- und Runftgeschichte fint bie Mitteilungen über bie innere Anlage ber Baufer, unter benen fich brei berichiebene Battungen beutlich fonbern. Dan unterfcbied Braubaufer, Badbaufer und Buben. Unter biefen mar bie erfte Battung bie bevorzugtefte und reprafentirte bie Rlaffe ber Batrigier, welchen bie Braugerechtigfeit im eignen Saufe bamale guftant. Daber bie großartige Anlage mit ausgebehnten Rellern und Bobenraumen und bie mit einem ober gar gwei erferartigen "Ausluchten" angelegte Faffate. Die Badbaufer vertraten bie zweite Rlaffe, bie burch eigene Badgerechtigfeit fich auszeichnete, nicht gang fo bebeutent in ber Anlage, aber boch immer noch ftattlich genug. Alle fleineren Baufer endlich, ben gemeinen Burgern jugeborig, nannte man Buben, beren Gerechtfame barin beftanb. eine Rub auf bie Stabtweibe treiben ju blirfen, mabrent bie Badbaufer beren mei ichiden fonnten. Allen alten San-



fern aber ist bie geraumige Anlage bes Giurs und bie flattliche, feit bem fechzehnten Jahrhundert stets rechtwinklig, bisweilen sogar in zwei Armen angelegte Treppe gemeinsam.

Der brößiglibeige Reine, beifer graufem Zenfürer ver berüfene Rultur, fruch and bie bilte fliebteigene Mit en Einige Proponelin um der inner Scholetels im Jahre 1822 tegannen ise febre der Scholetels im Jahre 1822 tegannen ise febre der Scholetels im Jahre 1822 tegannen ise febre der Scholetels im Scholetels wir der Scholetels im Scholetels bei der Beitels gestellt die Scholetels im Scholetels im Scholetels im zwerer Johl bem die der der Scholetels im Scholete

3d habt nur noch binnyulfigen, voh ber Berfolfer auch bie jahfreichen limigien Inselfriften ber Saufer mitteift, und baß er auf 30 Zafelu und pahfreichen bem Tert eingebrachten Biltern (im Gangen 219 Millfreichnen), von nach friem Beidenmagen von E. Gelliam in Berfein febetopifs ausgeführt werben jun, seiner ison ausgeflatteten Arfeit eine mit richtigm Elligfallst kehandt 20 Milleration verliechen der

### Kunftlitteratur.

Die Goethebildnisse, biographischeunigeschichtlich bargestellt von Dr. Hermann Rollett. Mit 73 holgidmitten, 5 Anderungen von Wm. Unger und 2 Heingraumen. Wien 1883, B. Braumüller, gr. 4. XII und 31t Seiten. Preis 20 st. (40 Mt.) In elegantem Leimwank band 22 st. 50 ft. (45 Mt.)

Bir haben bei bem Erscheinen ber erften Lieferung Diefes in feiner Art gang einzigen Brachtwerfes bereits im t6. Jahrgange unferer Beitfchrift, €. 398-402, eine Anzeige gebracht. Es liegt nun vollendet bor une ba, ein reicher Schat jur Illuftrirung bes reichften Lebeus unferer Rulturperiobe, ein Schat, welcher jeben, ber Goethe naber getreten, einlabet jur eingebenden Betrachtung. Saben wir in unferer erften Befprechung Buniche geltenb gemacht und une erlaubt, einige ffeine Berichtigungen gu bringen: jest, wo bas Bauge vor uns liegt und Beugnis giebt von bes Berfaffere liebevollfter Berfentung in ben Gegenftant, Jahrzehnte bindurch, bielten wir es fur unbillig, in einer turgen Befprechung, fur Die uns Raum gegeben ift, nicht vor allem unferer vollen Anertennung Ausbrud ju geben, bie bier eine wohlverdiente ift. Uber buntert Aufnahmen Goethe's, Die mabrent feines langen Lebens bon t753 bis 1832 entftanben find - alle fpateren Goethebildniffe find ale nicht mehr authentifch nattirlich ausgeschloffen - finden wir Bericht erftattet. Dabei find Die litterarifden Beugniffe über Die Entstehung und weitere Bervielfaltigung und Rachahmung jeder Aufnahme beigegeben. Bie febr ber unermubliche Berausgeber bemuht mar, Bollftanbigfeit ju erreichen, feben wir aus bem am Schluffe beigefügten reichhaltigen Rachtrage, in bem er mit Bienenfleiß jufammentragt und erörtert, was mabrent bee Drudes in ber Litteratur Reues aufgetaucht ift und mas fich feiner fortgesehten Forfchung noch weiter ergeben bat. Unter ben Mitforichern bat befanntlich Barnde mit eingebenber Britit bem Gegenftanbe eine fruchtbare Teilnahme zugewendet, fowie er jungft im vierten Banbe bes Goethejahrbuche einen bichft mertvollen ergangenben Beitrag über zwei Jugenbportrate Goethe's lieferte. Bat fich Barnde's Baltung bei feinen fruberen Befprechungen oft bis jur Bolenit gegen Rollett gefteigert, fo freuten wir une, ibn fcblieflich boch wieber mit objeftiver rubiger Anertennung feine Berichte abichliegen zu feben. - Wenn burch Barnde's Forfchungen manches in Bezug auf Die Echte beit und Entftebung ber in Rebe flebenben Bilbniffe richtiggeftellt wirb, fo benten wir boch auch bierbei, wie nun bas große Bert Rolletts ju gabireichen abnlichen Forfchungen ale Musgangepunft und Grundlage bienen tann,

Es i bernist in unferer erften Befprechung zülsgards fervourgehoten worden, vog berningsbandung am Denumfleir in Besein ihr 26 glüngender Amfeldungs and Bereif bei fehöfte Berningsbandung am Denumfleir in Beien ihr eine Berte Gestje ein midriges Tentmal gefest. Am un Bagiser, bis Schwingen Billiam llanger, bis Gebeggebene Deligngarunern find bier alleft bei der be

Dat Gefagt triff in ned ştürem Grube vich ber heißentlich und nen gelagt merben mit, bei ße, ein Sentrapidamgen in hoßighlicht, liente Zuch bervienen, bei jinen eber eine Kulpple gelült warte, bie nicht lößer I nanten. Der Kulbend eine Bilbei in Zufch, Agwardl der anderer Zufchlung, ber werde merkentlichte licht eine Gesteller und gesteller der Schlen und gerben erricht wirt, Innn in Erichten nicht mierengeden merken. — Ge erfehnt bir G. 23 Per foligfaltit aus Gefeben als Presiplantifie die gerarben militären Stilt. Das Drajanal ist ein berühnte Stilt. Das Drajanal ist ein berühnte Stilt. Das in die gestelle der Schlen der Schlen

Doch nun jum Eindruck bes Gangen! Geleistet hat Rollect Außererdentliches in seiner Zusammenstlelung vos Stoffe, und der Berleger hat teine Kosten gescheut, das West würtig auszustatum. Wir hätten an der Ausstlatung nur den Gesetzleche nur Trippel in Gold-

preffung auf bem eleganten Leinwandband weggewünscht, ber miglungen ift.

Sein Zauber spricht sich nur ans in der Thatsache: daß so viele Bilder da sind. Bon seiner Anabenzeit an then wir seine Umgebung und Maler um Milhbauer sein ganze Teben sindurch von ihm angezogen und bemuth ihn darzuskellen. Es gelingt freilich nicht, ober das nur halb und bald. Bir gebenken der Berfe:

Bar' nicht bas Auge fonnenhaft, Die Sonne tonnt' es nie erbliden; Läg' nicht in und bes Gottes eigne Kraft, Wie fount' und Göttliches entjuden!

Die Runftfer ftanben bem Dichter innerlich gu fern!

<sup>1)</sup> Bis in im Jamp-Gilling in Dergafung (17th, James) 1774. Bisticate 1713, sei im Jacksten 1776. der Grift Eller Girch im Besser, in den Rapricheise (17th Eller 1815) all Stätzerlers griffen, 1986-816, et Stätzerler, bessel von Derlich, inn embrage nicht feiner Schafelte sier bester Bistiche, bram jeh berglich, der Schafelte von Bester Schafelte (17th Eller 1815) an der Schafelte (17th Eller 1815) and der Schafelte (17th El

Ummillitätisch werten mie gegmüber beiter Erfahrung am bir präckige Ergäbium Amgallenge für der Beiter Schwer Stellers debtem einstern ist finnen Memilden Erbeine, 1850/2, von jennen fichtigen Weisel gester Zielen istere Zielen internet im feine Memilden Erbeine, 1850/2 von jennen fichtigen Weisel Weisen, 1850/2, von jennen fichtigen Weisel Weisen zu beiter der Beiter der Verlichten der Beiter der Verlichten der Beiter der Verlichten der Memilden der Weisel wie bei von Wieler um bliebe unter Gesche der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Memilden der Remit zu ergerfen, ist Beiterin dem in merheibtig bedweise geschen, 1850 der Am filt eine Verlichtigen der Gelichten der bei der Weisel der um filt geschen beit, auch weise der der der Verlichten der der Verlichtigen der Gelichten filter. Zie Amflicht weise der Gelichte filter von der Memilden gelich en Mittel der Gelichten filter. Zie Amflicht weise der Gelichten der Verlichten der

Und boch ift uns bie Rolletische Sammlung hochwilltommen. Gie wird immer bie Grundlage bilden sur beigenigen, die fich eine Boritellung machen wollen von Goetse's äusgerer Erscheinung; ich glaube, bies voird an der hand biefer Sammlung mit der zunehmenden Ertenatulis Goetse's bem nachschaffenden Geftle auch immer beffer gefingen.

Danit geninn Mollett Bert altracife Bebestung. Eben gekt wan in Wien daren, in eine Gestellandblis in die Gestellandblis in Beine ist dem geste glieghe. Eben 1868, b. gibt just einer folden Molgabe eine Höckflich geforder nicht. — Dergischen gefing licht auf Caser, man fold der auch nicht beregan. Wenn ist dem meistige Gestelleiteren gegrüßer mich unbefriedig fället, fo berkummte beim Antlief von Schapers unserglichtlichem Gestellen auch gestelle der Bestellen der Bestellen

Moge einem Rünfler für Bien Ahnliches gelingen! Dazu wird ihm jedensalls bas Enabim der Werte Rolletts die wefentlichten Dienste ihnu — neben den Werten Gerthe's natürlich, deren Geist, voll Lebenstraft, Lebenstuff und Lebensfälle, im Standbild sich jerechen, den Siein oder das Erz beleben und durchwärmen soll.

Editier.



## Zur Biographie des römischen Bildhauers Francesco Mangiotti.

Studen über die Aickin, nechte ber Lutfahische Derfankbaumeiher Walff Kadpar Kengel jum Zwecke von Erwerbungen wertvoller Stüde für die Lutfürslichen Sammlungen unternahm,) lübten mich u. a. auch auf den einsichen Bilddauer Franceise Mangiotit. Da über diese Kinflier isiher nichts Rübers bekannt geworden ist, so werten meine alten mählem Mittlichungen veribe Gildbaumen fein und da weiteren Nacherschausen annehen

Carle (525 finden wir Mangletti im Wen, delchiftigt) an gesjen feinereme Etatantionelis sir ein genorienses der von Etat, in neden Antel erdenium III. zu baum begemen und delfem Mitter Citenere von Mantan teierfente, als auch sir das gresse (Sabri von Herren, nach Wien und schauer.) In die president mit Annelien der Mitter von Fleren, nach Wien und schafe mit Mangletti sofgenden, im Original verliegenden is Pertrag als:

Allam und 30 miljen fese biermit allen und iehen beren fallede ju miljen sonaldern, meldererfelat beut date guilden 20: Charlierlit. Erdillt 30 Codden behalten Derliem Soumeiltern, und über höhligebachte 20: Charlierlit. Erdillt. Gallerie und Khamil Cammern Derinsperioris Mosff Casper Einspel eines und dann Francesco Managiotti Sculpton Bonnan und Bülledifigern natiep zu Billern, alleite, andert Heldis Galleriere Vergeleig erdifoliert, und richtig abgehandeit worden.

Mif nemblich folle Er Francesca Mangiotti eine Statuam Juiij Casaris, 6 Wienneriiche fouch bod, item noch eine Jagenbe Dinnam mit 2 Gunben ben gegebenen Rif und bierüber gefertigten molell allerdings gemreß, bas bilbt 5 Wiennerifde foud bod, von gefdmaibigen unbt gueten bichtig metal, (meldes Er gieffer guoerfcaffen) mit aller Bollfhommenheit, auch genauer beobachtung ber antiquitat verferttigen und gieffen, auch folden mit allen fleiß reinigen und verfdmeiben, fonberlichen aber allen hochten und mögligiften fleiß, in beren perfectionirung anwenben, welches Er auch alfo tremlid gu laiften perfprocen. Bor alle biefe feine obberührte Arbeith mube und Aufmand, maß und wies Rahmen haben möchten, find Ihme Francesca Mangiatti, bingegen von lebmebern Statna 425 Rhtlr: und alfo vor beibe insgefambt 550 Rhtlr: jubezahlen verfprocen worben, wormit Er auch allerbinas wol gufriben fein, und nach enblicher bezahlung genanter 850 Rhilr: weiters nichts suforbern haben folle. Es folle aber folde bezahlung folgenber geftalt beideben und abaeftattet merben, alf erfelich und ju anfang bes Werdbes folle Er gegen gebührenber quittung baar empfangen 200 Rhifr: nach beidebenem Glug beg Clisaris (welche Statna am erften unter bie Sanbt junehmen ift.) folle Er wieber empfangen 100 Abtir: wann folde verfchnitten, und gant fertrig, foll Er nochmable 200 Mbtlr; wann ber Buft von ber Diana erfolget ift, wieberumb 100 Rbtlr; und bann nach endlicher Berichneibung und ferttigung biefer lestern Sigur, Die übrigen 250 Rhtfr: und alfo in allen bie ganne pollige persprodene Summann ber 850 Mbtlr; einpfgngen; Ge folle aber bie ferttigung, und auslieferung ber erften Statun innerhalb 5 Monath frift von bato biefes an, jum langften obnfehlbarlich erfolgen, meldes Er Francesco Mangiotti, absomberlich ju halten biemit verfpricht, wie auch, ba je etwan einiger defect ober ichaben wieber Berhoffen ben bem Buge erfolgen folte, por felbigen ju fteben, und folden gutragen; Bu beiferer beglaubnud und verfiderung beiberfeits theile, ift biefer Cantract toppelt gu Pappr bracht, von beiben theillen aigenhanblich unterfchrieben,

<sup>1)</sup> Bergi. Mittheil, b. Ronigl. Gachf. Alterth.:Ber. XXII, 29.

<sup>2)</sup> R. S. Sauptflantsargiv: Loc. 5241 des Chur-Sadh. Refidentens x. Val. II. 1633 ff. Bl. 175; Loc. 359 die Erfaufung x. 1661 ff. 28. 6 ff. 3m R. u. R. Saus, Hof- und Staatsardiv in Wien habe sich feinerlei Radgridten über Wanglotti gefunden. 3) Es Tann nur die fon neue Favorita auf der Wieden — die alte favorita, ein faiset. Waldschool

log in der Leopolhfabt — gemeint fein. 1683 fielen mit den beiden Borftüdern auch die beiden fallert. Javoriten. Das Augustenfoließ blieb wohreu ein Jahfpunkert in Kuinen litegen, die Jeworita auf der Bildeen aber, jest Zhreffanlisch stillenafabenie, von von sonfaller Coppelh solort neu und geoßattig wieder aufgedomt. (Mittellung dei herrn Dr. Göldlin von Ziefenau in Wien).

<sup>4)</sup> Dasfelbe fag in der herremgaffe. Der Erbauer wur Graf Ernft. heute fieht an der betroffenden, an das darrachiche Balais gernsemben Ecklie ein Reubau, der jum Tell eine Zeit lang als Börfe diente. (Mittellung des Ann. 3 genannten Herrn)

<sup>5)</sup> R. C. S. St. Arch.: Loc. 9935 Die Churfürftl. Aunftfammer bel. 1591-1694 Bl. 1840 ff.

und mit dero Pettichafften versertiget, auch jedem theil Ein Exemplar aufgelisert marben, tremlich, sandergefährbe. Geschrehen in Wienn am 26. December Ao, 1658.

(Falgen bie Unteridriften ber Rantrabenten nebft beigebrudten Giegeln.) ')

Cete nuplatitie Iou Wongletti feinen Straffichungen nach. Ge entfactbiet et fiel mägnit fiels ohn sanfelde Affectent Jonas Gefaning figentiler uit beiter färbeit. Insig tilter ben Wonglet an Gefellen und bedyricht be Gälenfattur im gued Wenaden, bie Ginas Newgiefer zu inferen. Gand Jonal follso mer ter Rindlier nach im Sertyag Zer. Austielt beitet in jeinem Limstiller an Gedringli, ber doei und kriegkantituur Gestriche Dermannstell feste der Stemmigen 13 ju (dahabyr Werterlangs per schreie Gattum ermille anhaben und wen mellig gerichtiek Gebie im Mujerud nefenne. 3 m. Juni 1061 brades ber Gübermann der Stemmigen 13 ju (dahabyr Gerterlangs med Zereben, mat der Zerefrich Willer aus Wennigen 2016) der Güberfrichen Getreben. Die der Zerefrich Stemmigen der Stemmigen der Gestraffichen Stemmigen der Stemmigen 13 ju Güberfrichen Stemmigen 14 ju Güberfrichen Stemmigen 15 ju Güberfrichen 15 ju Geferfrichen Stemmigen 15 ju Güberfrichen 15 ju Geferfrichen 15 ju

Reiber lögt fich über ben Berbleib biefer Mangioti'ifchen Berte nichts mitteilen. Die im folgte, Sausmarichallamt ju Dreben beshalb eingezogenen Erfundigungen find ebenfalls erfolgtes armeien.

Dresben.

304

Theobor Diftel.

## Motiz.

. Bans Balbungs Sebaftigngltar. In ben beiben Robirungen bon 3, Grob, melde biefem Belte beiliegen, publigiren wir zum erftenmal bas figurenreiche, in ben letten Jahren wiederholt befprochene Altarwert bes trefflichen ichmabifchen Deifters, ber uns bier als einer bon Durere bebeutenbften Stils und Beiftesverwandten entgegentritt. Es ift ber friiher in Griedrich Lippmanne Befit gewesene Gebaffignaltar, ber fich fest in ber Cammlung bee Frauleins Gabriele Briibram ju Bien befindet. Da bas Bert bei Gelegenbeit feiner Ausftellung im 3abre 1873 in biefer Reitschrift, Bb. IX. S. 156 ff. von Dr. Gifenmann bereits eingebent gewurbigt wurde, tonnen wir une bier auf einige turge Erlauterungen beschranten. Auf bem Mittelbifte bes Altare erregen unter ben Berfonlichleiten, welche ber Marter bes Beiligen beimohnen, befondere zwei unfere Aufmertfamteit: Die gang in Briin gefleibete Befigit bes jungen Mannes, welcher unmittelbar binter bem Beiligen fiebt, offenbar Bans Balbung felbft, und ber altere Dann in reicher Bürgertracht an ber anderen Geite bes Bilbes, welcher bie Rechte bor ber Bruft balt, bodft mabrideinlich ber Stifter bes Altarmertes. Den Ropf ber erfteren Figur haben wir in bem großen Bolgichnitt auf G. 157 bes bezeichneten Banbes mitgeteilt. Das Mittelbilb tragt linte unten bas Monogramm bes Rünftlere und Die Jahredgabl 1507. Die nebenftebenben Junenfeiten ber Blugel zeigen Die Beftalten ber Beiligen Stephanns und Chriftophorus; bie auf unferer zweiten Rabirung wiedergegebenen Außenfeiten ftellen bie Beiligen Apollonia und Elifabeth bar. - Das Wert ift 118 cm boch; Die Breite bes Mittelbilbes betragt 78 cm, Die ber Flügel 30 cm. - Unter ber auf bas Bilb bezüglichen Litteratur fei ber bie frühere Cammlung Friedrich Lippmanns beschreibenbe Ratalog einer Sammlung von Gemaften altbeutider und altnieberlandifder Meifter" (Bien. B. Miethte 1876), G. 8 ff. noch befonbere bervorgehoben.

Nangiatti bat fich eines fremden Petichafts (G. O.) bedient. An den Bertrag schließen fich die Luitungen Manfielti's über die erhaltenen Jahlungen an.
 Mengel weiß nick, was mit biefen "leichiereigen Reef" anzukangen.

<sup>3)</sup> In bem "Gemach, ma bie Brauttafel ju halten", follten bie Statuen Blag finben.

<sup>4)</sup> Diefe im Anschluft an ben Bertrag mitgeteilten Rachrichten entstammen ben unter 2) und 5) angezogenen Alten.



PLUGEL DES SEBASTIANALTARS

Wriag von E A Sermann Legnal Desch von Pr Feland, Marcher



lm Besitz des Herrn A von Carstanjen

Verlag von E A Soemann Letpaig

Druck v Fr Felsing Musiken





----

\_\_\_\_

## Die Reiterstatue Obilipps IV. in Madrid von Dietro Tacca.

Don Carl Jufti.

Mit 3lluftrationen.

Semand hat die alten Florentiner die quanta essentia nuter den Nationen genannt; ich veiß nicht, ob ichou wer den Sedanten gehabt hat, ihre Gefchichte in der Dialpren zu schreiben und dier üben einfuhg and die Randlungen der Givilision zu verschgen.

Gin Şauputapiet bieje Gelejátje volte jiá mit der littochen Rumit Pamiero von 14. do jaum 77. Zoltpracher belößiging mijlig. Teijer gleitnam mindja ungejüle die Borgefinide, die Solte und das Einten der ergamitera Benegung der fpamigen Ration, umd die füll paisamen mit der fairfitten Rationag und Berfeindungung aufländigher Elemente, des insuffijiden pareit, dann des niederländighen, endich des nitiemischen, doss der un dien Zeitra mit thinologiett.

Sollte nicht die Stellung, welche Florenz als Wiege der modernen Givilijation einnimunt, zusammenspängen mit der Begodung für Mechanil und mechanische Aufsossiung der Erscheinungen, auf der ja die Ilberlegenschie der neueren Naturevissenschapt inberdappt gegenüber der des Altertums berutit?

Ter be Walfaine bes Befaults gleichjum erdomtmierne Gehit Gallieft, die reutlieftige Heilt des gegiene Zaussifertundes, die führen Ammehre Benutliefene Sie opheneme Benutlie der Michaelten der Meister Teile und Böllinertijstele, zigen beise Zeilent bei ver feinderen Malfaller, mab in dem Geite Gaunate des Meris dem die Sieden di

Diese Betrachtungen beinnen sich auf bei der Bergegemörtigung einer Größeb ans dem Eude sener Zeit, die ish jest erzählen will. Die große Branzpelaftil war der beinig Lowde der kunst, in dem Kalterentiere auch in I. Zachtunmber auch undefritten die ersten waren; und die beiden tolossalen Reiserstauten aus der Edpule des Gian Bedagna in Madrold sind gleichsam die Gerenspieler zuer jahrhundertelangen Geschäden der Gerenspieler zuer jahrhundertelangen Geschäden bei Gerenspieler zuer jahrhundertelangen Geschäden

Der lehte Zeitraum biefer Einflüße und Einwanderungen beginnt mit Philipp II. und erdigt mit seinem Enkl. Besorbert wurden sie durch die politische Abbangischei Zoleand's dem Epanien. "Die mediezischen Großberzißer", jagt Badder (1575), "der darfen dem Saufe Titerzich nicht nur ihre Birde, iondern auch deren Erhaltung, ja

Beitidrift für bilbenbe Runt. XVIII.

bie ihres Lebens und Staates." Und Merofini: "Franz I. jit ganglich und in allem von Ipanien obdingig, er leiht dem Röwige Gelt in anschalichen Summen, siellt ihm Soldaten eigener Aushebung, beschaft ihm mit Schiffen voll Kaffen, beräth ihn wie dessen eigener Aushe und Gefandte, und des Konigs Zeitute, sind die siegien.

Bir werfen guerft einen lurgen Blid auf

#### frühere Brongestulpturen in Spanien.

Unter ben gahlreichen Bildhauerwerfen italienischer Frührenaiffance, welche bie Bracht liebe ber Bralaten, Granden, Fürsten und Bürger im 15. und 16. Jahrhundert nach ber halbinfel gebracht hatte, und bie teils in Italien gearbeitet wurben, teils von herberufenen Runftlern an Ort und Stelle ausgeführt, find nur angerft wenige Bronge giiffe zu verzeichnen, und biefe find ohne Namen. Über ben Ursprung ber ebenfo fein gearheiteten wie vollstumlich lebenbigen Gruppe bes heiligen Martin über bem Bortal ber Rirche biefes Namens in Balencia ift meiter nichts befannt, als baft fie ein Geschen! des D. Bicente Benaroja war und am 31, Mai 1495 der Rirche übergeben wurde. Roch wünschenswerter ware es, etwas zu ersahren über ben Urheber ber lebensgroßen Relieffigur bes berühmten Diplomaten Aerbinands bes Statholifchen, D. Lorenzo Sugrez be Rianeroa in Mendosa, ber in Benedia und Rom um das Eude des Jahrhunderts die ipanischen Intereffen so geschickt vertrat. Diese ebenso lebenbige, im Geiste einer Tizianichen Bifdniefigur anfachafte, wie geiftreich mobellirte Geftalt, als Grabfigur ein Unieum, ift bis jest noch ber Ansmerkjamkeit ber Renner völlig entgangen, nub felbft von Carberera in feiner Itonographie vergeffen worden, obwohl fie als Runftwert alle in biefer Cammlung enthaltenen Statuen und Reliefe übertrifft. Don Lorengo hatte fie noch bei feinen Sebreiten, ohne Smeifel in Station, für feine Grabfapelle in Babaios machen laffen,

Bu teiner Zeit ift in Spanien Die große Bronzeplaftit fo vielfach in Aufpruch genommen worden, wie in der Zeit der ersten Habsburger, und deren Berherrlichung gewihmet. Im Jahre 1549 hatte Terrante Gonzaga Karl V. ein Geschent von seltener Runft verchrt, eine Statue bes Raijers in ber Art ber Cafaren, als nachter Heros, um bie fich eine reiche Ruftung in ber Art zusammenschließen ließ, bag man nach Belieben ben antifen Salbgott in einen gewappneten Ritter verwaudeln konnte. Dieses Meisterwerf bes Leone Leoni von Areigo batte unr Jotae die Bernfung des Rünftlers an ben Sof, ale seultore cesareo, und bezeichnet ben Anjang einer fünfzigjahrigen Berbindung ber Leoni, Bater und Cohn, mit bem Saufe; alfo ein Ceitenftud gu Tigian, ber feltfamerweife in die Lage fam, ale Anflager des Leoni wegen Morbes feines Cohnes Cuavio bei bem Raifer aufuntreten. Diefer Rümftler brachte aus feiner bisberigen Praris mit die Beinarbeit des Goldschmiede und die charafteristisch feitvolle Linie des Medailleurs; aber er fund jest auch die große, freie, bieweilen fcmungwolle Anffaffung des Bilbhauers. Geine Buften und Statuen find ebenfo pradptig wie einfach vornehm. Gelten find bie Borteile ber Bronzeplaftif im Bilduis fo vollzählig mit bem perfonlich inftorifchen Intereffe vereinigt gewesen, wie in Leoni's Buften und Statuen, die man im Mufenm zu Mabrid und in Windfor Caitle ficht.

Zein Zohn Pouspeo, mehr Amateur als Nünftler, erhielt von Philipp II. Aufträge umbifindber Art: die zwei großen Geruppen seiner Eltern und die seiner Gamilie, towie die Zatateun des Hochaltare in der Capitla mathor des Geordia. Mer Pompeo batte laum die Zedail feines Sacres gereb, siene Sildwiffe find Sertle eines nüchkernen Nealismus. Zie bedrutende Esterlung jener Intendem ößgaren mit üpern vergelektren und maillitene Peraftminischen in den hoben Plifder un den eine des Attares fommet ein Nechnung bes Preigierfen Sperrere und des Römigs feldet, die Gefigher ind bart, feldes und von gang voger Alpstifdett. Zie Seifigsprüngere des Nealide verenten die Stattfoligfeit beier Verstelle und Dieengampeier. Zie krienen fest Preierin gederen des Intende Eatster des Gerzieges und der Derzogin vom Errma, einfi im Z. Bablo, jett im Wasjenm zu Palladolit. Jauterfall ist ihrer der Gegenalie des bereitunderen, platgametjener, platgametjener, un Palladolit. Jauterfallen gegenüber der fehrene, falsten, berrifsjöndigten Zuauefo.

Die Reibe ber großen mediceischen Gleichente wurde eröffnet durch bas Erugifig Benvenuto Cellini's, das der Bergog Frang I. im Jahre 1576 Bhilipp II. für den Escorial verehrte. Zein Bater Cofimo batte es bem Rünftler, ber es urfprünglich für fein eigenes Grab gearbeitet haben foll (1562), für 1500 seudi d'oro abgefautt (1565). Das Geichent wurde beionders hoch aufgenommen, da das Werf, als in demielben Jahre begonnen, wie ber Bau bes Escorial, providentiell für biefes Beiligtum bestimmt ichien. Als ber Bagen am 15. Eftober 1576 am Luftichlof Barbo bei Mabrid eintraf, founte bie Ungebuld des Ronios nicht bis zur Überführung an den Bestimmungsort warten; die Rifte wurde aufgebrochen. Bompeo Leoui war babei gugegen, gum Berbruf bes toscanischen Gejandten Drlandini, der seine abfälligen Bemerfungen mit anhören unfte 1). Er führt zwar nur die fleine Fliderei im Marmor an und bas Jehlen bes Schurzes (ber Ronig erfette ibn burch sein Spitzentuch, welches nicht wieder entjernt wurde); aber wenn er die Arbeit jo eingehend durchgenommen hat, jo werden einem jolchen Renner wohl andere wesentlichere Bnufte fanm entgangen sein. In der That vermißt man in dieser ftittosen Arbeit ein flares Motiv, und gang und gar die Bahrheit bes entjeelten Rorpers, Die Birfung ber Edwere und bes Tobes. Gie foll auf eine Bifion gurudgeben, ift aber augenscheinzich eine febr fleiftig, boch geiftlos burchgeführte Studie nach einem borizontal ausgestreckten Mobell von sehr schmatem Bruftfasten; ber Rovs, bei bem ein Ibealthpus acjordert war, ift mastenhait und, wie das Glause, weder lebend noch tot; obwohl die Augen gebrochen find, ift ber Sals gerabanfgerichtet. - Bie bem anch fei, Bompeo blieb mit feinem Urteil allein; dem Ronia gefiel das Bert, und ebenfo dem erften unter den spanischen Malern, Aernandes Navarrete. Es murbe dann auf einer Traabahre (barella) von fünfsig Mannern unter Anbrung des Baumeifters Bartolomé Cabrera nach dem Escorial getragen, für beffen Rapitelfaal es bestimmt war?). In der Folge wurde es hinter dem hoben Chor über einem Mitar aufgestellt, der ebengengunte Inan Ternandes malte dazu apei Zeitentharen mit Johannes und Maria in Chiaroscuro im flandrifden Etil bes 15. 3abrbunderts.

#### Die Reiterstatut Philipps III.

Roch während Bompeo Leoni in Thatigfeit war, tamen Bronzewerte bes Gian Bologna und jeiner Schule als Geichente nach Spanien. Im Jahre 1598 verehrte

 á de servir en la pieça que se hiziere capitulo en el dicho monisterio. Inventor ber Geidente Philipps II. im Archiv des Cicorial.

<sup>1)</sup> Per noortrae d'eoscre un grande intendente mill arte ossertara ogni panto, et notava certa pocha missona di manumo che qui, in quel cero, per tuo le far appareit e'un percon intendente non il parvera conveniente che mostrono le vezegone. El quanto alla prima ossertazione, s'unistene fur i pisson, che il difetto non en antao dello vedinore, ma ed manno, el il secondo difetto molto bene si potere rimediare con un velo, et simili altre cone. (Orianbini's Zepcific von S. Zepcinie 1750.)

Ārcimanis I. sem Citalifiad Starkinal von Zevilla, Stobrigo be Galita, via Grapiliadalafild, bem in Zevan p Mija, kriminu life krije Grabanoli in Storiente Semoni in ber Stronin, Garnina. Jul bie Strongdelje bes Starbinals batte ber berüßunt Maler von Gerbero, Salois der Gespebes, banadis in Zevilla, ein Jebenmobell gelricht, bos 66im Stolpano, gefüglet murte. Am Jahre 1602 erhielt Berna bie Ärentan, bie 66im Bologan 1509 jar bes Starbin bei Grapilia Arman gerüßunter in Starbin bei German, bie 66im Bologan 1509 jar bes Starbin bei Grapilia Arman gerüßunter in Starbin bei Grapilia der Grapilia

Die anfprundwolffe Form eines öffentische Tentmals, eine folosifet Seitertungen bas erte Seitjeit in Demine – murbe einen Mannerde un Zeit, bestie Welchelben bei sofens öffentliche Studigungen mehr als irgard einer ichnet! Die Bernaldsing wer most in der beischieffen Aufstehretungung des Sych vom Vollabolben and Machie (1666), der Gehrartsibalt Splitipes III. Im Fertuar 1666 mehrt der Gehindte berreits der Vellendungs der Schriften vom Aufstehr der Gehindte berreits der Vellendungs des Villauffens (1866), der in Grund der Vertreitsibalt Splitipes III. Im Fertuar 1666 mehrt der Gehindte berreits der Vellendungs des Villauffens (1866) de la Grun,

Gian Bologna hatte die Reiterftatue Phitipps III. schon weit geforbert 1), ale er burch bas Dentmal Heinrichs IV. bavon abgezogen wurde. Er ftarb am 14. Auguft 1505. Bum Glud batte er fich einen Erben feiner Runft gebilbet. Pietro Torco, ber ichon an allen feinen großen Reiterstatuen Die technische Hauptarbeit gemacht zu haben scheint. Diefer hatte bem Brongeguß alle feine Rraft zugewandt, mahrend er bie Marmorftatuen, wie die Dovigia (eigentlich Johanna von Diterreich, Gemablin Frang' I. und fur die Biagga G. Marco bestimmt) im Garten Boboli, ben Gehilfen überließ. Geit 1609 mar er Statuario bes herzogs, ber ibn boch bielt. Er batte ichon an ber Reiterstatue Cofimo's I. auf bem Plat ber Signoria mitgewirft, 1605 ben Buft Gerbinands I. auf bem ber Anuungiata (t603-8) ausgeführt; später hat er Seinrich IV. für ben Bontneuf vollendet (1511). Gian Bologua hatte ihn in jeinem Teftament jum Bormund feines Erben und Berwatter bes Bermogens ernannt. Tacca übernahm auch ben jpanifchen "Cavallo". Sieben Jahre ift bas Werf in Arbeit gewesen. Aber die Absendung gog fich bin von 1613 bis 16t5. Endlich im Hochjommer 1616 fam fein Bruber, Andrea, Propft von Mafja, nach Madrid, um die Anfunjt zu melden. Am 14. August erschienen von Cartagena her fund Bagen mit bem Marmor gur Bafis, am t5. September folgte bie Bronge,

Baldinacci, Profossori del disegno II, 538; Desjardins, Gian Bologua, Paris 1882, Z. 122.
 Il gran Duca, sicome si compiaceva che la Toscana fosse la maestra principale delle Belle Arti così donava generosamente a tutte le corti, e ai privati di qualità delle più eleguati produzioni di questi artefici. Galluzzi, Istoria del granducato di Toscana. Vol. V.

Schifo di questi segni esteriori d' honore, e di lasciar memoria di se, mennt ifin Orfo b'étic
 Scht. 1616.

<sup>4)</sup> Già era questo a ragionevol termine condutto, fagt Balbinucci.

deren Transport lange lein Fuhrmann risfiren wollte; am 27. endlich der Bildhauer Attilio Palmieri mit einem Brief des Ministers vom 20. August.

Man stellte bie Statue vorläufig im Schlofigarten auf. Der elijährige Aronpring Philipp war ber erste, ber fie jah. "Er fragte mich", ergablt ber Agent Raffaello



Die Reiterftetue Phitippe III, in Rebrib.

"Zieben Jahre. Es fei aber auch schöner geraten, als alle stüheren ähnlichen Werte." — Zer Herzog von Lerma suchte ihm den Wert diese Geschentes begreislich zu machen: "mus singolarissima cosa."

Am 24. Ettober wurde es in jeierlicher Mobien, fermilich als 96/chont bed Sperago 20/inso II. Mergebeit. Der Kreng von Ermin feller Zenzel Sturber ern, biefer hieft feinen Bertrag; der Nonig antwortete: "Gewiß faßbe ich biefes Gefichen siehe bed; es ilt des Gerinferengs wirden 31. Zuren batte and ein struyfig als ich in Gefagen überreichten laffig. Er erfeitet vom Nodig vom Zend), bier ein nette fig mit geme Gefallen verteilte. Zem Pergit vom Nodig wurde eine Kenfinn ant die neupolitamisfig Noten vom 400 Zendi andspeckt, vom der ern ein eine Zobbe derhomme falt. Nodig dahren bet ihm die bortige Zimanspervantung einen Medestiet an, ben er ausöfding, da die Nodig kannassachliten die Ginfalmin enterere Abert feierlichen

Über ben Blat founte man ich lange midst eningen; bet Gelendbe felding ben Barttermaß vor, siel; 2. Gereinine, weit es de von ben Lingmachtelen Bladbeiten grieben werben nielt; dier bem Röhing midfiel her Blatg gerube bedyalt. Gis wurde vordinig in ber Galp de Gaump (bem Bart mitter ben Zeldig, jerielis des Wallagnanners) unigefrielt, we er selbt bie Zelde answällte, am 2. Januars 1617. Spier undigte er mit ber Ammite feinen alleiden «Papiergang», abs willt beltet ben vertrautifien Geborafter bebletten. Dabter jelte es in dem Heinen Garten am Zelfigh, gegenüber ber gefülment ennem Zelfiebe zu Heine sollwich eine Schreft des des des des des des neuen Zelfiebe zu Heine sollwich sich werden des des des des des des eine Heinfalt ans ber Galp des Gampo, we Heinigup IV, um Siskelfe, bie Verüber Gartoswich Zerande, was feine Geborafer gefant wer der Zelfieben Gartoswich Zerande, was feine Geborafer gefant wer der Zelfieben Gartos-

Unter Sibelia B. metre es auf den großen Plaß vom Madrid, auch Plaza de la constitution genant periețti (1814), "meit Pahilipu III. ein Zeht der Zendt verr, ben Soj daitu parânderdiget (1806) und biefet Plaß (1616) (1619) gebant hat." Dert bon ben Saldam der Plaßliche and, den Martl. 11.674 undmater, mei in den jet ein fabbilde Näuberfahrte eingerüchtet ift, hat er einit ben Zurmieren, Zitzegeichten und Matos zu gefeken. Zu tagt unn dos alte Plib hinter fapiget Zitünderen, Blumentecten und Peringhrumen berven, die fich bemüljen, die zahleit, Aginten und Zenen, die an biefen ertnareungserdigfen Blaß vom Madrid gefäußt fiße, in die Geispeitrefammer Serkangangethe zuründigmaten. Sellegen der Abgreich der Januarische der Peringlichen Merzhild befülch das Munstamiento (1877), sie zu entfernet, um einem auf der Soße jener Zage siechende zerubtlichtigfen Zenfundt "Blaß zu machen.

Mabrid befigt noch eine andere Bronzestatue, eines Zeitgenoffen bieses Möuigs, in ber Mavaliertracht ber Tage, des genialiten neben dem beschränftesten Manne seiner Zeit,

<sup>1)</sup> Cierto estimo en nucho este regalo, y es como de mano del Gran Duque.

leghere erräghet im 18. Sahre feiner glorreichen Megierung, joue natürlich erft im beitern Schlitum einen Sektrulmus Abramu geht man on Gewontes benecht, sollycom man felten die Plaga maper possitet, ohne om Dem ormen Roi fanisaat einen Augenbiest aufgiefen? Der ein ist ein Manstwert Der "Edmirbererrcholosjie"; ein Dofmannsten ausse Der Anteuemon Sermach der andere ein hergeweites Blatt der nuch immer gefein Aussist ber Attendome Sermach der andere ein hergeweites Blatt der nuch immer gefein Aussist ber Attendome Sermach der ande ber Üspensit der Vergangsgehöt, um dos sich eine Welt om Kinnerungen, Vertendagung erwordengt, jammelt der

Choohl im

### Zeitalter Philipps IV.

der nationale Ofchquand in Litteratur, Austit und Ärchtlichfeiten and der vom Ofchie ber inlicitificher Semilifance cherchfeiten Missificasset, ineiber antieken, umd die Getragfoldpung des Fremdern wohl größer wur als werker mit nachger, sie nurbe dock ernache jetzt Fremze des Oschribt für mannfe Interchatungen des Socies. Der disting spate einmal felbit jum Commendatore Servenn, den er zu einer Palafirfomödie eingelaben darte, diese Unterchatung mißes find bei der Grünenrung an Geroras, sie geschenden voortnamme" (Lev vom 2. Achteur 1652). Der spang Fredhand II. (1624—16776) intercifitre sich felbit nicht wenig sier des Teriben in Modrich, wo florentnische Gründungen für den unterchindundern über den zu sieden den unterchindundern des gebet feine unterchindundern Einelle sier des Sechen in Modrich zu beier zeit, als die Verfahr siener obsendern.

Mir war die verübergebende und bleichende toesomifige Aelounie mannighattiger georden. Zer Sog Spilippo IV. eriment welchaft an des Zereben Magnifel III. Glarenbon lief est auf, doği in Jahre 1656 außer England. Zünemart und Benedig alle errepaifige Zanaten, vom Maijer und Bayilt iss auf Bolen durch, Gelandte vertreten iseien, die geberene Unterthanen des Geröffenzeigs bouren. Bähr Belagung, nicht an dem Jod gefommen, do nichten auch jene florertänlichen Maler, die vor ihm in dem Zöglatten traten, de Unredug, Gegles, Marbi und vereier des erfei Molle gegleicht Johen, wie ile bem ihr die große Bands und Zerkumalerei der Malifet und Mirchen ibs zuleit dos Joh detempteten; einen dies fert nou Mycholistial flag vollig aufer bem Zeite des Spilmaleres. Zer auffommende Lungs der Gürten, Littergalerien und Zintnemmijern som seine Swei beiter in Arecen.

In bem Proditmert von Desjordins über Gian Bologno, Baris 1582, G. 124 wird diefer damoid printer Bios vor bem Cofloß mit der alten Ploza manne, dem Jauptplaß von Radrid in der Ritte debt, vermechieft.

Gofina Cett (riet 1825) um Vacrio het Blanco (riet 1850), fetherer ein Zehüter Goldifers, betten ihr Weiseer (rieht) für Bistipp IV. nosgeinde. Bei her Gröffunge Des Zigeatres uns Buen Beitrio, befine Blant Zoit agteiert batte, develro mit die Anlage feiner Götzen unserbe die Kombön, Zalein- aufgeführt, die erste Dere, die beitrig Zohre vortrer (1894). Cettaloi Simucarii in Hetere, auf die Belling gefrendt hatte. Beseich bei Blanco vort es, ber (1833 im Man die wielkonunderte Zufeientimag des Golderen Jére, Agteries- erfonsen bette. Radio des Alferfendungen der Zofeigenfein (1916 man glanten, den 3) Mendemit im Bunde mit Spanntajit in Bunde Meitrio für Zodifero gefeitler blatte, aber der Berndfeitler der Berndfeitler sich zuse der Berndfeitler sich vorteiller im Zehüter in Stan, nos bert ein Bunder bindte, wärbe in Alforen, in bem stanzone de' commedianti felt untercorbent erfektioner.

## Die Statue Philipps IV.

Matychyn Andre und der Anfrickung der Zeitune Philippe III, im breigebuten Sohre kinne Sohnes, dem nam auf dem Gebenture, und für dehreit ein Ternfand unterliege zu laffen. Die Zeitune Philippe IV. wer nicht bleif des letzte berverzagende Bett, melden som der Zeitune Gemin Weldenade Derroreiging, und der fühigte Gemis feinen des philippe Zehliters, für ihr die Schänkler der Verzugschaftit mertwarteilt, als der ertie Verland, aus große Mischertune felig mit des deriven Gemeinschaft und der Mischer und numittelber bahen Bekagnen, Sulvens, der Wildhauer Meentake, der Kanntroffere Gemilie gefehren der geringeren Batteil und erne Gustertun des Gelängen beise Setzerte gehobt.

<sup>1)</sup> p. Schad, Geichichte bes fpan, Theaters III, 10ff.

<sup>2)</sup> Vi furoso molte machine, stimate miracolove, ma al Sv. March. del Borro et a me parono nacai inferiori a quelle che si famo costà allo stannose del Commedianti. S. Marc 1630.
3) Procheco, Arte de la pintura I, 360. Azor hoy de Su Magcestad, pero mas estimado por formos acculter.

<sup>4)</sup> Carducho, Dialogos 359. Mori ancora Rutilio Gaci da Castiglione di Toscana Acroy del Re, offizio honorevole della Usas di Borgogna, che arcomaganava N. Aj, quando va fuori, et era ancor intendente di starte pievole, che faceva fare, alla M<sup>th</sup> S. Serrana, Tep. pomi 17. 381; 1653.

Hofes ganz in Anspruch genommen. So wird im Angult 1634 die "Brongeliatus Karls V. mit der Ketzere" von L. Leoni and Kranjus, hierher gebracht und "in dem erften Theater beim Eingang" aufgeliellt. Indes ohne ein Seitenfüld zu dem Brongeloß in der Cafa der Campo hitte dem Berte Don Gedert des die Krone gefehlt. Er mulite and



Die Reiterftetue Ghilippo IV. in Mabrib,

zeigen, daß er mindestens ebensoviel zur Berherrlichung seines Philipp thun tonne, wie ber ihm verhafte Lerma, bessen Rolle er geerbt hatte.

veröffentlicht wurde, indes nicht ohne Stoff für eine Rachlese gurückzulassen, deren Unsebente für das Folgende benutt ist.

Mm 2. 90ai 1634 crisist ber jlorumlniske Criamber, Gummenbauer bi Zerramo, fostgarede Zefreichen de Volente Linavers an Stunieşe und befire Zerteine Vebera de Vietge überbaufet: Zerien Walefald, bie Oset faller, but ben Shmid gedulert, de Frenze Argen Berchaufet: Zerien Walefald, aber Blutin is 1908 il jurie falleight, bie ben Stunies, de Veber Bebei Studies, bat von Bronge feit, in Überchiefinmung (conforma 6) mit Weldeniffen des Beber Mehle Mittelen, de Berche Mehle Mittelen, abm mit dem Walefald (renza) bespienigen, mehlege in der Gals bel Gamps feit. Ultrib de bedamst filt, doği in Talorun, bie bebeurchere Minister in Bildbaureri film, fo fabet die für gut belümen. Um Zeinde jur erheiden, doß Zeit de Gals bel Gamps feit de Gewongen-beit zu erneifen, fruit Juere Tätsterhitz zu erfügen, bai biefes Mehr ein desten, mit de Gewongen-beit zu erneifen. Fruit Zierer Mintelen in beite Austin, bet ein de Jeren des Gewongen weber der mehlem erneiten der Gewongen weber der im Alexan für mit de Specie ausgewerte weber, n. 5. in.

Diefer Brief fette ben Gefandten in Berlegenheit 1). "Medalla, 6 efigie a cavallo", - war benn ein Mebaillon, ein Relief, ober eine Statue gemeint? Da es in Spanien jo außerft wenige freiftebende Einlyturen gab, fo tam es, bag gelegentlich ein Terminus ber Relieiplastif wie medalla jum Masseuterminus fur plastifche Trique überhaupt erweitert murbe; Die Statne ift ein Relief, bas ans feinem Rahmen fortgewandert ift, - ein Spradgebrauch, ber übrigens im großen Worterbuch ber Alabemie nicht bezeugt ift. Ferner, in welcher Große wollte man bie Stame? Die Ausbrude waren fonderbar gewählt. Wer fonnte abnen, daß traza fich bloßt auf die Größe, die "Rubens"ichen Bilbniffe" auf Die Gangart bes Pferbes begieben follten? - Der Gefretar wirfte feine Ansfunft zu geben. Gerrano hielt Pietro Tacca für tot, und schwerlich seien noch tudptige Schüler (di valore) bes Gian Bologna vorhanden. Er fuchte Olivares gteich nach beffen Rudfehr auf, und bernahm unn beftimmt, bag bie Große bie ber Statue Philipps III. fein, und bag bas Wert in einem ber Sofe von Buen Retiro gu ftelgen tommen folle. Cobald Cerrano fich Gewiftheit barüber verichafft habe, ob jemand, ber der Arbeit gewachsen, noch in Florenz zu finden sei, wollte Clivares eine Zeichnung, d. b. eine Efizze, ichiden. Rach den ichriftlichen und mundlichen Außerungen bes letteren glaubte ber Gefandte bem Ball Giambattifta Cioli verfichern zu tonnen, bag jebenfalls bem Ronige und Clivares ein foldes Geschent ungewöhnlich angenehm sein werde: accettissimo; ne sentirebbono un gusto estremo (26. Juli).

Ani, mehrere soldere Zdrochen jand man in Alercus, brite Zeit zu entworten: erft mu 21. September sifercite Gioli, er seige, do ij Zoca sich der Archeit wohl nicht entzisches wiede (non «fuggeir» di sare quealle status); doch soll aus einem positissischen Grunde noch seine bestimmte Jusiga gemacht werben. Mer im Zowmert erfaß ist die Archeit Mobell im Genag: den Seige ist die Archeit geste der Leite ab non termine, aus füngelich num aber hat Zacca dos Biltwis ist au 22. September im Archeit; Elisotres versprücht es Gertrann missima Des Josheimung zu schöden.

Das Pilbnis muß balb barauf abgegangen fein. Wie es fcheint, ift bem Bildhauer erst bei biefer Gelegenheit ein Licht barüber ausgegangen, welche Gangart man bem Pierbe

<sup>1)</sup> Brief vom 13, Mai 1634, fehlt bei Gualandi.

Deteniéndose en el aire con brincas y con corbetas.

(Calderon, el pintor de su deshoura)

20 bejorgt ift man wegen biefes Panttes, das sichen 1s. Etbeter an biefen Parici erimnert mich, nut dem 11. Dezember Abstumt, siere dem Zordamag der Arteit vereinngt; eine Zeichnung auf einem Blatt Papier foll geschicht nerben, sobald das Pierd modellirt ist, und man sit se'er gespannt auf biefe Zeichnung, weil gar so wiel darun liegt, das sie des fest dem dem Des Stateffiger etalt.

Co griff benn Iacca bas Bierd (es war feine lette Arbeit) von neuem an; im Anfang 1637 ift er in voller Thatigfeit; am S. Marg ift bas Mobell fchon weit gebieben; man verspricht fich Großes bavon. Der Bali Civli fchreibt: "Es wird ein fo schones Wert, und von allen, die es feben, fo gelobt, daß E. Majeftat gewiß zufrieden fein wird." Als die Zeichnung des Modells in Madrid aufommt, ift Clivares erstaunt, wie eine fo große machina auf zwei Sinterbeinen fich halten tonne. Im 30. Geptember ift bas Mobell vollendet; und in einem Briefe vom 17. Gevtember 1638 hofft Tacca, ben Guft in weniger als einem Jahre fertig au ftellen; er hielt giemlich Wort. Denn am 10. Desember ericheint Giovanni bi Erato bei bem nunmehrigen Gefandten Gabriel Niccardi, und bittet. Taeca ein Bortrat des Ronies zu ichiden, auf das diefer mit Ungebuld wartet, benn er ist schon seit bem Marz minbestens mit ber Form für die Figur bes Reiters beichäftigt, nachbem er bas Roft vollenbet. Diefes Bilbuis follte bem Bilbbaner für bie Gefichtsaffge bienen. Im 27. Januar 1640 erhält es Riccarbi und feudet es. in ein mit grünem Wachstuch übervogenes Riftchen gepacht, durch einen Ronrier an die Aornari in Genua. Auch eine Marmorbalis hatte man bem spanischen Sose zugestanden. Im 26. Ceptember 1640 gingen bie Riften mit famtlichen Stüden bes Berfes nach Livorno ab.

<sup>1)</sup> Está armado á caballo en un caballo cantaño, tieno banda carmesi, baston en la mano, soubrero negro y plumas blancarie: en lo alto un elpob terrestre que lo sustenata dos façeles y la Fé, que tieno enrima una cruz y ofrecen à N. M. una corona de laurel, y á un lado la divina Justicia que fulmina rayos contra los escenigos, y al otro lado en el suelo un Indio que lleva la celada. Villanadi, Rubus 331, "kunestra va 1.630.

sopra tutto li ricordi che il Cavallo stia in atto di galopparo, o che si alzi tanto da terra con piedi, che apparisca piuttosto che salti, e faccia corvette.

che si vedrebbe con molto gusto, premendosi grandem\* ch'egli si regga solo sui piedi di dietro, et resti in atto di galoppare.

# Die Ausstellung von Werken älterer Meister in Berlin.

Bie bie Ausstellung von Gemalben und plaftifchen Berten alterer Deifter aus Berliner Brivatbefit, welche in ben Monaten Januar, Jebruar und Marg zu Ehren ber filbernen Hodgeit bes Aronpringen und ber Aronpringeffin bes Deutschen Reiches und von Breugen stattgefunden hat und bie wir bereits in einem gleichzeitigen Bericht in ber Chronit fur, charafterifirt haben, binfichtlich ihrer außeren Organisation und ihrer beforativen Ausstattung von nachhaltiger und tief eingreifenber Bebeutung ift, fo hat fie auch ber funftgeschichtlichen Erkenntnis im engeren Ginne einige nicht unwesentliche Dienfte geleistet und zur weiteren Charafteriftif und Werthichanung einiger Meifter wichtige Beitrage geliefert. Um meisten gilt dies von ben frangofischen Malern des 18. Jahrhunderts, welche man nie zuvor im Zusammenhange auf Grund eines unvergleichlich wertvollen Materials jo bequem und nugbringend ftubiren tonnte, wie auf biefer Ausstellung. Daneben ift bann auch über manchen nieberlanbifchen Maler, ber in öffentlichen Cammlungen wenig ober gar nicht vertreten ist, ein gunftigeres Licht verbreitet worden, und unsere Kenntnis ber italiemischen Renaissanceplastif hat burch eine ganze Reihe ausgezeichneter Werfe, von benen einige jum erften Dale an Die Offentlichfeit traten, eine Erweiterung erfahren, die hier in Berlin um fo beffer verwertet werden fann, als befanntlich gerade diese Abteilung unserer königlichen Museen durch die Verdienste und die unablaifige Bachiamfeit bes Direftore Bobe einen folden Aufichwung genommen bat, baft biefelbe hinter ber bes Louvre, wovon ich mich erft in biefen Tagen wieber burch erneute Anichgunna überzeugt habe, nicht mehr zurüchteht. Wenn die löniglichen Museen einmal nicht genug Mittel jur Berifigung haben, um einen Gelegenheitstauf zu machen, tommt es wohl auch vor, bag Bobe einen wohlhabenben Berliner Cammler auf bie gunitige Gelegenheit guimertiam macht, und jo ift es gescheben, daß manches Werf ber italienischen Blaftit, welches nicht ins Museum gelangen konnte, wenigstens nach Berlin gefommen ift.

(48 bebarf feiner Westinstume, aber auch feiner Gutfellundigungs, sevisjalt bie Berliebe Friedusjammulungs mit ben Berlie Scholiesten feines Bergließe ausstalten flomen. 250 in Buris bie Zaltekunderte mitjablien, barf man in Berlin nur nach Jachrechten reden. Sehm man von bei narbrig Friedrich ben Ortfogien ermoebene Smitfeldspan mad de ben burfe flowerie ben Ortfogien ermoebene Smitfeldspan mad de bei jogen oranifele Gerkfaldt nach Berlin in Indulgiten Belig perlommenen Gemülten bei jogen oranifele Gerkfaldt nach Gerlin in Indulgiten Belig perfountement Gemülten debtiet, die bartie bei Gertifelung ber ermeiten Berliefung Friedrissammulungen ertif feit just Jachspalnten. Ginige, mie bie bes Ortfolm Mehren und bie bes Grünen Benuttales, gelem friedlig meter zurückt. Mete bei Gertifelungsber Stoffelig berückt grundfich guter Kumitmeter fit erh

möhrend des genannten Reitraumes und dann auch meist durch die Bermittlung des Barifer Munitmarttes nach Berlin gefommen. Der Geichmad biefer Epoche bat benn auch ben Berliner Privatiammlungen feinen Stempel aufgebrudt; einerfeits bie entichiebene Borliebe fur bie nieberlanbifchen Meifter, andererfeits eine feinfinnige Reigung für die Künitler ber Borbereitungs, und Entwidelungsverioden. Die großen Meister aus ber Blütezeit ber italienischen Runft find in Berliner Brivatsammlungen so aut wie gar nicht vertreten, und wo ein großer Rame au einem mittelmäßigen Bilbe baftet, wird man gut thun, ber Cache nicht weiter auf ben Grund ju geben. Das Ausstellungstomite ift benn auch bei ber Ausmahl italienischer Bilber so porsichtig wie möglich zu Werte gegangen. Der Ratalog, welcher mit einer Corgfalt und Unabhangigfeit verfaßt ift, bie ben herren Bobe und Dohme Ehre machen, führte nur elf Gemalbe italienischer Meister aus, von benen nur ein mäßiges Portrat eines venegianischen Ebelmannes in roter Camttracht von Tintoretto, gwei geringe Tiepolo's und bas große Altarbilb eines ferrarefifchen Meisters über allen Zweisel erhaben waren, welches lettere burch eine ausführliche Infchrift als ein Bert bes Domenico Banetti (geb. angebl. um 1460, † 1511) beglaubigt ift. (Befiger Graf & W. von Rebern). Bor ber ihronenden Madonna, auf beren rechtem Rnie bas Christustind fteht, fieht man gur Linken bie Seiligen Antonius von Babua und hieronymus, jur Rechten Betrus Martyr und Georg, würdige, feierliche Geftalten, welche nur in ber Mobellirung jene Strenge und in bem braunlichen, trodenen, wenn auch fraftigen Rolorit jene Burudhaltung zeigen, welche ber Schule von Ferrara während ihrer mittleren Beriode im Gegensate gur venezianischen eigentümlich find. Immerhin geht Banetti, wie auch biefes Bild beweift, im Rolorit über fein Borbild, Lorenzo Cofta, hingus, und man glaubt es im Angefichte ber forgfältigen Durchführung gern, daß burch biefelbe Banetti's Broduftivität eingeschräuft wurde, weshalb feine Bilber auch in Italien felten vortommen. Das unfrige ift burch die Juschrift merfivürdig, welche also lautet:

ANNO NATIVITATIS - DNI - M - D - III - KLIS - APRILIS - DOMINICVS PANETVS CEPIT -

Das lette Wort der Justgrift wird man entweder als verschrieden sier FECT ausnichen solche Lapsaus penicilli sind in Admittetrictfritten häufig — oder, mehr dem Einne der gangen Inschrift entsprechend, (IN/CEPIT zu ergänzen haben. Danach hätte Domenico Panetti das Vild am 1. April 1503 zu malem begonnen.

ischijuteru wereitlight aussichtet, jenes Ettechen nach scharfer Benouusg, und voller gerausslehrung ber Andribusaustut, medspe schipt einem se unsschanze Geschiebt, wie die ein, einem felig und verallistig wirtenden Reitz verteigt und die gleichgistig Berfolnistsfeit über die Geragen über Ziel hinnas zu einem Tapuse von talturübserische Bedomatigriechte. Damit ihr die Jahl der beschändenen und dentieren Beisten Rüsslen und und und Dammer vermehrt worden. Sowiel meine Kenntuis berfolken reicht, diertte sich dass Kerzegdinis berfolken signen feltent:



Jugendlicher Johannes. Rarmordifte von Autonio Rossellino.

- 1453 Bufte bes Biero be' Medici. Florenz, Mufco Razionale.
- 1456 Bufte eines Florentiners. Berlin, bei herrn Sainauer.
- 1461 Graf Rinaldo bella Luna. Florenz, Mujeo Nazionale.
- 1462 Bufte eines jungeren Mannes in Sarnifdt. Ebb.

1461 Basse des Tietisatsi Nervoni. Paris, bei Herrn Gussau Treisius, (1876 auf der Ausstellung im Troodbero. Beg.: Opus Mini-MOCCCLXIIII.) Nach Milaneis (in dem Astoen jur Begefrainsegabe) besindet sich eine Basse des D. Nervoni, ebenfalls von 1464, auch im Musico Nazionale zu Florenz

Jusifen die crite und paeier Pflife vieler Riche würde donn die die Niedel Etrogia um Berliner Mufeum fonmen, welche um 14.5 in Kom entflanden ist, und der Schlied wörde die Stiffens Schaufen Sallatat, welcher 14.68 geforder ift, un feinem Gradmale im Zome zu Jiefole kliden. Die Vorreitstildenere würde demmach Mind da ziehe die währen der ganger erfen Sallief feuer faultreifflich zightigt ich spiellig haben.



Ralharina Cornaro. Karmeetujie 200 I506, 101 Beise ded Großen Köndelm Constaléd in Vertin.

Mit Ausnahme eines padnanischen Bronzerelieso ber Madonna mit bem Rind (Graf Bourtales) und bes marmornen Retiefbildmiffes einer jungen Trau (Bef. A. v. Bederath). welches man bem Matter Civitale sufchreiben will, gehörten alle übrigen Werfe ber italienischen Plaftit, die in den beiden Renaiffanceabteilungen vereinigt waren, dem 16. Jahrhundert an. Die fleinere Salfte waren Marmor-, Die größere und beffere Salfte Brongearbeiten. Aus ber ersteren find bie lebensaroften Marmorbuften gweier Berionlichkeiten bervorzuheben, beren biftorifche Bedeutung für die untergeordnete Arbeit ihrer Abbitber entichabigen mag. Die eine, mit MDV am Buftenfuß bezeichnet, ftellt bie Rönigin von Cuvern, die geseierte Ratharing Cornaro, dar, zu einer Beit freilich, als die förpertiden Neize ber herrin von Afole einer Formenfülle gewichen waren, welche unferer Phantafie Die Refonftruftion ber ichonen Benegiauerin, Die breiftig Sabre früber bem Ronige von Eppern ihre Saub gereicht hatte, febr erschwert. (G. Die Abbildung). Der nicht souderlich gewandte Rünftler mag fich freilich mit ber iftavifden Biebergabe ber Rörperlichkeit begnügt haben, ohne aus ben Bugen ben Geift leuchten zu laffen, welcher die Freundin Pietro Bembo's ausgezeichnet haben foll. Die zweite Büfte (Bef. D. Sainauer), welche zwar sehr beforativ, aber boch frästig und lebendig behandelt ist, vergegenwärtigt und bie energievollen Buge bes Gonjaloniere von Florenz, Giovanni Capponi. Die Bufte tragt die Inschrift: Notus in fratres nuimi paterni.

Len größere Becutung worm bie laslenisjen Breugen bes 16. Jahrhumeris, berten Mehrgald bei Beutralek uns dieseiter religie Zammung bergagebe palter. Mehrere bavon, wie bie beiben balbleenisgroßen Etature eines Mepten und eines Melcager und Der Edgule bes Jacopo Eanleinien und bad Nicht im Inter Pintertung Der Roding von Niebren Mirch, worzes schon und be Alleiten im Der Pintertung bestäten. Möhrt himmt iht die Zaturtet einer Seuns im die mehrerichte Geronstepie bes anstitten Zernansigkeres im Bastian berverzuteben. Ben jurci besonder sich dem sonnierten Zihler Hopfern geden mir die Nielbilbungen.

Mas im Bertiner Privatorlijk an Gomalborn altbeutsfoer Meifter zu feben ift, bar urr ber Judiel and Bertin verificiagen. Die einheimistig Master und mösternd best 16. und 17. Sachtpunzerts im Bertin im feitr geringem Wasfen gefannben hoben, formelt fin nach ben jaristifen Meifen im ber Wilfolatfreig, im ber Masteristiffen mit ber best benadhorten Zeumethof barüker unteilen läßt. Die menigen Molate, die während jenen Sachtenhumeten im und im Servin inklain waren, fannben aann unter bem Gillusfife ber Cranache. Es waren untergeordnete Sandwerfer, die fich auf die Anfertigung von Epitaphien und Bildniffen beichranften. Man wird baber auch in ben Berliner Cammlungen vergebens nach Attarbitbern fuchen, die etwa aus ben brtlichen Rirchen, wie bies in ben fubbeutiden und rheinischen Stadten ber Gall ift, in bie Sanbe ber Cammter gefommen find. Mit bem 18. Sahrhundert begann ber fraugofifche Ginflug, nachbem noch eine furze Reit zuvor ber hollandische Geschmad masgebend gewesen war. Chodowiecfi war bann ber erste Runftler, welcher eine felbständige Richtung einschlug, die burch Rruger, F. E. Meyerheim und Mengel fortgefest worben ift, wahrend fast zu gleicher Reit Gottfried Schabom fur Die Bilbbauerfunft basfelbe that. Die beutiche Abreilung ber Ausstellung tonnte unter folden Berhaltniffen feine eigenartige Physiognomie haben. Das befte Stud war ein Flügelaltar von Martin Schaffner (Befiber bert Sainauer), welder auf vier Blattern bie ungemein energisch und lebhaft charafterifirten Geftalten ber hl. Lufas, hieronymus, Andreas und Ritolaus zeigt. Ein Ralvarienberg von Altborfer (Befiher herr Dr. S. Beber), eine fleine, von zwei Engeln umichwebte Mabonna von Lutas Cranach (Bef. Freiherr S. v. Medlenburg) und ein Ritter mit feinem Anappen von Georg Beneg, Die Rachbilbung eines Gemalbes von Giorgione und fomit ein neuer Beitrag ju ben italienischen Stubien bes Murnberger Runftlere, waren wenigstens burch bie unzweiselhaften Sandzeichen ber Nontroverse entrudt. Das Bilb von Beneg ift fignirt:



Minter gut innt es in Begag auf bie Benemung der Gemälte aus den älteren interletalbilden Zuglum. Bei gewällten ner Anstrepeur Zugluch legnigte fich ber Statislen mit der vorfänfigen Mittibution "Art des Lainten Michigen. Ein der interletalbilden mit der vorfänfigen Mittibution "Art des Lainten Michigen. Ein betreten des die der Gemälte der Anstrepeur Michigen des fagenehen Seilandes jegt, unt gebegen dem Mannen des Antwerpeurs Michigens dem Leven des Steils gugdrichten Gemälbe, nechte auch gemälte dem Michigen dem Mich

Ginen sicheren Hatt gewann man erst, jobald man in dos siedzeignte Saldreiumsteine Auftreite und der Saldreiumstellen web in Georgierte von einerfrassigen Malerer, Mabend und dan Dyd, Frans Hatt und Stembrands grüßen. Malens word bruch der größe Gemälde, eine Sitze und ein Bildwis vertreten, welches ware ungemein sint bingeworfen, der doch jorgklisig geung beruchgeführt it, um sich über dos Wieseun der Sitzezu erheben. Leht, Prof. L. Ramad). Ge siellt einem nach sinds gewenderen Mann dos Geschlich ist hist jang in Verofit gehalten — eine bis zu dem Ellisgen der, der drift einen vollenzeigen Manntel um die Schulter erklichen um de im bestiere Tuttenträgt einen vollenzeigen Manntel um die Schulter erklichen um de im bestiere Tutten-

Beitideift für bilbenbe ftunft. Avill.

fragen. Die table Stelle fiber ber linten Schlafe und bas iparliche grane haar ringeumber beuten auf einen Mann von etwa sechozig Jahren. Dr. Bobe sprach bie Bermutung aus, daß wir in biesem ungemein geistwoll und lebendig behandelten Porträt ein Bildnis des Bürgermeisters Nifolaus Roctog vor uns haben. Da Roctog 1560 geboren wurde, ware das Bild etwa um 1620 entstanden und das stimmt gang mit der maleriichen Behandlung, welche Rubens um biefe Zeit eigen war. Um ber Sache weiter auf ben Grund zu geben, habe ich eine Photographie bes Unaus'ichen Bilbes vor furgem in Antwerpen mit bem Bildniffe bes Burgermeifters auf bem rechten Alugel bes Thomasaltare verglichen, auf welchem Max Roofes die Iahreszahl 1613 entbedt hat, die man jest bei gutem Lichte gang bentlich sehen fann, und ich bin zu ber Überzengung gefommen, baß bie Bermutung Dr. Bobe's eine richtige ift. Die Altersbiffereng mag eima geim Jahre betragen. Das Rugue'ide Bilb ift fibrigens ungleich lebenbiger als bas feierliche Bortrat auf bem Antwerpener Altar. Benes beweift, wie ber Meifter in einem Sabruelint trot ber ungeheuren Arbeitolaft, Die ihn gerabe von 1615-1625 brudte, auch ale Bortratmaler, ale Ergründer des menichlichen Herzens, gewachsen ift. Es zeigt, daß er in vollem Dage bie Gigenichaften eines Bortratiften erften Ranges befaß, welche ihm nicht einmal bie ipitfindige Dialeftif eines Eugene Fromentin abguiprechen vermochte.

In berfelben Beit (1615-1625) mogen auch bie großen Bilber ber vier an einem Tifch versammelten Evangelisten und ber bl. Magbaleng in ber Einobe entstanden fein. (Bef. Ge. Maieitat ber Kaifer). Das erftere charafterifirt fich als eines ber zahlreichen Atelierbilber, welche nach Sligen, Studien und Zeichnungen bes Meifters von ben Behrlingen gurechtgemacht und vor ber Ablieferung an ben Kaufer von Rubens in einzelnen Teilen übergangen reit, ju einem gewissen harmonischen Gesamteinbrud gestimmt wurben. Wie es fich mit ber bl. Magbalena ursprünglich verhielt, läßt fich leiber nicht mehr fagen, da eine ungeschickte Restauration das Bild fast vollständig zugedeckt hat. Ramentlich ift an bem nachten Abrper ber heiligen taum noch ein Pinfelftrich zu erkennen, ber von einer Sand bes 17. Jahrhunderts berrührt. Dagegen ift Die Romposition und Die Lanbidgaft bei untergebenber Sonne und einem Ausblid auf bas Meer von bezaubernber Schonheit und ber Gefichtsansbrud ber reuigen Bufferin von ungewöhnlicher Tiefe ber Empfindung. Bur Rechten bebt ein Engel ein aus Zweigen gebundenes Krugifir empor. ein auberer halt bas Salbaefaß. Linfs ichleppen zwei andere Ruten und eine Beifel herbei, ber eine mit schalthafter Miene, als ob er an bem Ernft ber Rafteiung feine Zweisel hegte. — Das britte größere Bild, ebensalls im Besitze bes Kaisers, zeigt Diana mit ihren Rumpben, welche von zwei Saturn vor einer Fontgine überrascht werben. Babrend der eine bereits zudringlich geworden und eine Romphe um den Leib gefant bat, welche unter bem rechten Urm einen von blonben Saaren umwallten Rovi von unbeichreiblichem Liebreis im burchlichtigften Clair-obseur feben läft, waat ber andere nur einen gglanten Scherg, indem er ber Göttin die hand auf die Schulter legt und ihr lachelnb einen Belg gur Bebedung ihrer Bloge bietet. (G. Die Abbilbung.) Die volligen Formen und ber warme golbige Ton, welcher bieje Formen mit einem emailartigen Schimmer umgiebt, weifen bie Entstehung ber Bilber in bie breifiger Jahre. Es mare zu munichen, baft auch biefe brei Bilber ans ben Raumen bes foniglichen Schloffes, wo fie unter ungenngender Beleuchtung nur wenig besichtigt werden, dem Museum einverleibt wurden. Das lettere befitt gwar ichon eine ftattliche Reihe ausgezeichneter Schöpfungen bes Deiftere : aber jebes weitere Otieb in biefer Reihe wird benen fehr nublich fein, welche in ber Ertematis des fläuficifique Antiodiungsanges von Nubons voch sübosachen find.

Zin heridise au für berugufjische Auter des vongen Zichtumbette dien gespie Grüfung
gelibt bei, gelt sproeft aus der Sterken bereichen als aus einigen Briefen Weitenund ser vor, der Menne blucht und başteri des. dien Erfügs des dalmissischen Teilerich auf unserer Kusstellung liefert einen neuen Beneid bestüt. Sie zeigt sind Jeanen in einem Bebenetiges von einer reschen untleimischen Palasiptungsiehrt umgeben für, siehe fichet und gestierte hingssprichen. Die dem abschliebente Begers splossen ber Ammertem in Blummguitramben, nedeh etenlie wie zuei spenich gelichen der Ammertem von einem fraußisfien Machre der voneigen abschunderts, seltlicht von Argenanch, angelich worden sind.

Bon ben brei Gemalben, welche ben Ramen van Dyd's trugen, ift bas eine ber Stubienfopf eines alten Mannes mit gefalteten Sanben. Er biente als Mobell eines



Diana mit Rymphen und Satpen, von B. B. Rubens.

ber Apoftel auf ber "Ausgiegung bes hl. Geiftes" im Berliner Mufeum, einem Jugenbbilbe bes Meisters, welches von Friedrich II. angefauft worden ift. Das Bilbnis eines etwa vierzigiahrigen Mannes (Bef. R. L. Lepte) gehort in bie umfangreiche Rategorie jener grau in grau ober braun in braun gemalten Stigen, welche urfprunglich als Borlagen für Rupferftecher bestimmt waren, bann aber, als bie Bente an biefen fauberen, glatt gemalten und vornehm aufgefagten Tafelden Gefallen fanben, auch birett fur bie Besteller ausgeführt wurden. Das britte Bilb, bas Portrat einer jungen Dame am Enbe ber zwanziger Jahre, welches wir in einer Rabirung wiedergeben, war in jedem Belang eine Berle ber Ausstellung: von vorzüglicher Erhaltung, umichließt es alle Borguge, welche fich ber junge Deifter burch feinen Aufenthalt in Italien erworben und bie er nach feiner Rudfelfr in bie Beimat, also etwa in ber Beit von 1626-1632, in einer langen Reihe feiner glanzenbiten Berte entfaltete. Noch fpurt man nichts von jener gesuchten, tranthaften Diftinguirtheit, welche namentlich bie fpateren Arbeiten feiner englischen Beit fennzeichnet, nichts von jener Dubigfeit bes Tons und von ber Rachtaffigfeit in ber Behandlung ber Sanbe, bie ju jener Beit oft jeglicher Individualität entbehrten ober mit bem Ropfe nicht pagten, weil fie von einem anbern, gerabe gur Stelle befindlichen Mobelle entlehnt waren. Im Gegentheil ift hier alles, was vom Körper fichtbar ift, das feine, wenn und ernos bollige Official ber bundfolsenber Zoune, itze (angan, isjundent Solme, bei Rundelt bed Sundgelents, mit großere Gerglicht burschgefüsfer und in einem enzenen, golbigen Zon gekandig, welder Roysf und Schribe aus der gillungstere Geibe bed gefölimten Richbes umd von bem bundfagtlinen Wortpung obsiele. Wen der Brutji Singt ein tolstores Gefoßenebe an einem woßeine Solmeber berab und in der Seilten fahl ist der Sergelitelt pass offiscen. Zos Bills, unedige im Motorit bed grünnliche Genburm Zijsunds gelgt, ilt vom bem gegenmetrigen Weiter, M. vom Garthageim im Befrin, ans Meholi Solfiet ernoreten morben. Gel. Subbirtung, )

Mus ber Reibe berer, Die fich um Rubens fei es als altere und gleichaltrige Reibgenoffen, fei es ale Schuler ober Nachahmer gruppiren, ift junachit 3an Bruegbel mit funi Bilbern ju nennen. 3mei bavon, ber Commer und ber Berbit, auf Rupfer gemalt und jedes 0,40 m hoch und 0,45 m breit, find mahre Inwele der Kleinmalerei. Auf ienem fieht man etwa vierzig Figurchen, barunter Bauernpaare, welche nach ber Mufit tangen, die ein paar Leute auf Biola und Bag ansführen. Auf bem anbern Bilbe find Schnitter bei ber Ernte beschäftigt, auch an bie breifig winzige Figuren, Die fo ficher und fo lebenbig gegeichnet find, bag ber beite Teniers hinter biefen fleinen Deiftermerten gurudbleibt. Das gweite Bilb ift mit J. BRUEGHEL bezeichnet. Beibe zeigen jene blauen Fernen, die für die vlämischen Landichaftsmaler, welche sich in Italien aufgehalten, charafteriftifch find. Bang abnlich biefen bem Freiherrn S. v. Medlenburg gehorigen Bilbern war eine britte Lanbichaft (Bef. Dr. G. Stube), in beren Borbergrunde man einen Wagen und fibenbe Frauen fieht. Dies Bild gab recht bentlich ju erfennen, wie viel Teniers b. j. auch aus Brueghel geschopft hat. Er und Rubens find die geistigen Bater biefer plamifchen Bauernmaler, von benen außer Teniers noch Brouwer mit einer Bauernfneipe (Bef. 2B. Gumprecht), fein Schüler Joos van Craesbeed (Bechenbe Bauern : Bef. Dr. G. Stuve) und David Rudgert vertreten maren. Des leiteren Bilb. ein Chirura, welcher einem Mann ein Bilafter auf bas Schienbein leat (Bel. Aurftin Carolath), ift mit bem Monogramme (D und R zusammengezogen) bezeichnet. Bon ben brei Bilbern, welche bie Ausstellung von Teniers aufzuweisen batte. - einer Lanbichaft mit einem Schloft am Aluffe und Rifdern bei ihrer Arbeit (Bei. B. Gumprecht), einer Landichaft mit einer Steinbrude und einem Bauernhaufe, vor welchem man brei Bauern fieht. (Bef. Graf J. B. von Rebern) und einem tangenben Bauernpaare vor einem Birtsbaufe, - tragen die beiden ersten das Handzeichen, das im D stehende T.

Die beiben noch diefrigen Wilber uns Beunghe, im Statleng als "Triumph her Gerre"efflatt, (246, d. e. 200), der Sallivi gehören zu jerne deunge von Someprinsonen, auf
medigen ber Allaintler die Zeutlichterleit der Stutter Erde, den Zegende der Salnitäre die gerende der Salnitäre der Salnit

Bon Jordaens fah man nur ein geringes Stud, eine Meine Wieberholung der oft behanbelten Geschichte von dem Besuche des Saturn bei dem Bauern, (Bef. Prof. L. Anaus), von Enubers einem mit größer Verbourn gefchilberten Kampi prifische Vauer und Sochal (Ach, R. Zifem) meh ein Eillicher, wo am An Int einen Ababund, welcher bis Saghbente, Bachtein und ein Rechtufen benocht, (Wel, Cmil H., Ausstellung der überspapet eine ginnlige Gelegenheit, die niederländischen Eillichen mehr an jurch die bereifgneten wie die mitwer belannten, von üpere glänzendben Seite kannen, au lernen. In den teptera gebeit der benindies Marte Fronn net tou, wob dem und nurch die Zente spiener letzen Willer weiße, doß er in der zweichen Salite des 17. Sachfreinderts tächtig wer. Gin durch jeine Leitzlitzung und verfelmassigen Behandlung austgegeländers Seitlicken von inner Naue, ein Mechapin in einer Mauerenische hängend, zwei liefenere Bogel konneten und ein Bund Sentral (1861, e. Will, der Maller) test tossende schäffert inn den Wand



Okmau ekonjoviel weigi man von Pikter de Piling, twelder jacem hintidatich per ekniegie des Boltevils mod überlegen il. Das Bereliner Windem beilgt ein im tgropier Sengelat durchgeführtes Eitlicken, welches mit "P. de Ring Keil 1850" begedigtet ist. 2008 Eitlichen underer Masplellung (de). E. Dalimann-Velbern, ihre Echale im Trausken und Pflaumen, eine Portglündsfale mit Pfleifen, ein geddener geduckter Polat, ein Nöhmer mit Besjinsein und ein Englächs mit Rotenie, auch einer Ausstellungste ist er fehmachted und mit feinstem malersischen Einen arrangiet, trögt auf der Röderiet Schäderit:

PD:Ring )

Anno-1660

Belannter, aber in öffentlichen Sammtungen nicht gewabe häufig vertreten, für der Blumenmater Jann Philips den Teileten (1618—1667), vorlcher in der Arts des Tamiel Seghere Blumenriträufig und Blumengaricianden um Beließ und Satunetten matte. Ein Sind der letzeren Art, werdebe uniene Auffleitung aufzuweien batte (1846- Jeau v. Mattisk), ifft begeichgert. Virklaufe A. Vir 1666, fammt alli one den ber (1648- Jean v. Mattisk), ifft begeichgert. Virklaufe A. V

Eine ungemein (effende und voerreine Erfefenung unter den vilamische Allaniteru ander zu gefen zugliche des 17. Zuderinnerte in Glander Semanuel Birte (1633—1685), der man ist riene Zefalte vos Gongole Gland blit und befin Meistenvert, des Zeffalfagi mit ber Antunceprurer Z. dezichtinnis-Zefalteralie, des Berüffert Nationa bei Figt. Zimet auf Ruder gemeite, 0.15 m 1961; und 0.15 m berit Verraits eines Mannes mit einer Argan in batter fägur (246. 88. Juhrger) gemein brinfaftlich er Zeitlatteft ber

Durchführung, der Zeinkeit der Charafteristif, der Wärme des Tons und der Bornehmheit der Ausschlung von den Zähägleisen diese Weisters noch einem pheteren Begriff als des etwas leif dehandelte und nicht jehr glüsslich tomponiere Brüssleie Bild. Zedes der Bortulist träuf islamde Warfen, vom denne ich die nutere nicht zu erflären woch:



Ten seitener vorfommenden vlámissen Meistern, von neichen die Ausstellung Bilder 31 Tags bracke, ist auch der Lambschiebenaler El. Meisten (1676—1765) beigusdien, der sich voe ist, Zorstitusse mit einen Zespreinemartt" (Ves. G. Meiner) bewies, an Teniers anschlos. Zad Bild ist beşeichnet:

## T. Miolian.

Endlich verbeit noch Griebiefe Jachs von der Leunen († 30 Anneuern 165132) Ermälinum, nichter infige Gefüllschriebte im der Alte bes Geweis mitte. Zus Bilb unferer Nubfeldung, eine erwal großternige und im Zon harte Walerei, welche einen Geren und die Zumen bei der Machgeit derriebtl, bon einem Ziener und einer Nach einer Angeleite und der Verleite der Verleiten der Verleiten der Verleiten gehört der Griefen von Gerenatun.

Abolf Rofenberg



## friedrich Gauermanns Einnahme-Buch.

Ein Beitrag gur Charafteriftif bes Hunftlers Don Carl von Eugen.

#### \_\_\_

## (Fortfehung.)

| 1544            | Beschreibung des Gegenstandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | des Käufers.                             | Preis.                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 9Rär3<br>(171)  | Cinc Gepuljagblene aus ber Gegenb ben See-<br>briefen. Julyaumenfunf ber Schigen und<br>Teriber nach ber Jago bei einer Schweig-<br>fatte. Die Schweigerin being Milds aus ber<br>Jütter, Gemien liegen under, einige merben<br>nach obgetragen. Es beinben fich benunf: ber<br>Cripterya, Berna March (ber Merpin, D. a.<br>Tulmiefeb z. — 3 Schob 2 3ell lang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Erzherzog<br>Iohann<br>in Grah           | E. Rent. Munge.<br>250 Suttern. |
| April<br>(172)  | Ein Efel auf einem Hügel; ein paar Schafe liegen<br>baneben, links eine große Diftel. — Ungefähr<br>8 Zoll hoch, überhöht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dr. Fleifchs<br>hader                    | 250                             |
| Commer<br>(t73) | Ein Reb bei einer Quelle. — Ungefahr 8 Bell, Aberhöht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Belb                                     | 150                             |
| (174)           | tiln Baurnheft and ber flichte von Sachferns<br>führ Sche virte grantfen. Der ein aller Bauer<br>bis flichgen necht, ein Rich trieft Mich aben<br>ber Blaneri. Diese Sch flecht, eine fiegt und<br>ein paus Edolfe banden; biefe Gruppe ift ben<br>der Albendenen betracktet. Ein Gelter liegt im<br>Schatter; nam fießt einen Schimmel im Stall<br>flecht, beim Edulgenfer bei Michoffenne bund.<br>Sier bem Danfe ein aller Baume, am bem Gr-<br>dechte Balfer, im berm fich ber diemel<br>friegett. Beite Gene mit Gefengen, niederer<br>Sprigett. Beite Gene mit Gefengen, niederer | Hr. Becf.<br>Fürstin Kinsty<br>in Trieft | 250 Ewloten.                    |

| 1844                          | Beidreibung bes Gegenstandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mame<br>des Känfers.                              | Preis.               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| Бетбіі<br>(175)               | Landleute ruhen; ein Schimmel weidet auf einem Higel, ein braumet Pferd liegt, kaneben ein Schof mit Jungen. Im Bertergrund ein Pflug, daneben eine Lache. Als Hintergrund bie Wand, baneben eine Lache. Als Hintergrund bie Wand, Ernue Luft. Auf Jehnrand.                                                                          | Baron<br>Pereira                                  | S. Scat. Many<br>S00 |
| Dezember<br>Zänner<br>(176)   | Bibbfdühren beeilen fich, ihre erlegte Beute in einem Rabn zu bringen, einem Sirdn, Gemfe und einem Kabn zu bringer Content, redde ein Heiner Wafferjall. Ein Wetter zieht über bie Gebing, ber Ger Bart berogt, auf bemeiten bemertt man in ber ferme ein fahrzeug. 3 Couh 10 Bell laug.                                             | Prinz Nohan,<br>in Prag                           | 2400                 |
| 3anner<br>Februar<br>(177)    | Gine Barin mit Jungen über einem Dirfden ber<br>beschäftigt. Bitbe Gegend. — Auf Dolz. —<br>über 2 Schuch hoch, überhoht.                                                                                                                                                                                                             | Putfcie                                           | 800                  |
| (178)                         | Ein Baumweg mit Lachen, mit Baumen. Studium. — Aber t Schub tang.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Heintl                                            | 250                  |
| (179)                         | Fetfen mit Baumen bei einem Bach, aus bem Boftetbamm. Stubium.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Peint[                                            | 100                  |
| (150)                         | Ein Treiber mit einem Dunt, in einem Balb<br>ausruhent. Ungefähr 9 Boll tang.                                                                                                                                                                                                                                                         | Steiger                                           | 200                  |
| Commer<br>(181)               | Eine Biehmeibe unter Baumen, Abenbbeteuchtung. Riebere Gegent, Auf Solg.                                                                                                                                                                                                                                                              | Arthaber                                          | 800                  |
| Frühjahr<br>(182)             | Ein Reh mit einem Jungen, Uberhöht. 1 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Br. Fleifch.<br>hader                             | 400                  |
| Frühjahr<br>(183)             | Ein Abler mit einem Reb am Seeufer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reumann                                           | 300                  |
| 6. Nov.<br>abgegeben<br>(184) | Eine Schafweite; ein Maden fleht und fleht<br>auf ben See hinaus, ber etwas berogt if,<br>zwei Ander sigen bei einem Jeuer. Weite<br>Gebirge begrenzen ben See, Auftürmende Lifte.<br>Derbiftimmung. Auf Doly. — 2 Schuh 8 Zoll<br>lang.                                                                                              | Artaria.<br>Graf<br>Parnoncourt.<br>Liechtenstein | 900                  |
| фетьф<br>(185)                | Are Maria. Ein alter Bauer und eine Sennerin<br>beten bei einem heligenklit, welches an einem<br>alten Bam ist; ein MRcbent trialt mit ber<br>hand auf ber nahm Duelle. Ein bezachel<br>Pierd mit einem Schlen und ein paar Edgle<br>welten bancken. Tiefer Menkhimmet. Alpen-<br>phen, weite Gerne. Auf Bolg. — 2 1,2 Schub<br>lang. | Arthaber                                          | 900                  |

| 1845                   | Befdreibung des Gegenstandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | des Käufers.                    | Preis.                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| (156)                  | Das Innere eines Bauernschupfens. Bauernge-<br>rate fleben und liegen umber, ein Schof mit<br>einem Kamn. Im Hintegrund ein Lauer bei<br>einem Wagen beschäftigt. — 212 Schuh hoch,<br>auf holy, überhöht.                                                                                                                                                                                                                                                                             | fr. Bed.<br>Fellner             | 5. Ront. Winse<br>700 |
| (187)                  | Eine Sockene (Nolgiet) mit zerhreuten Mis-<br>hütten. Im Bertregrame inte Shitte, in redder<br>ich Mendelm um Bisch aller Aff Hüdern ber<br>einem Inarlem Weiter um Stogen, werdere über<br>tie Berge lemme. Initer der Shifte feshen alle<br>Zamarn, in redden ber Ehrum relitet. Bern<br>vollen ben grätenen Gebrigsbroßler mit Echili,<br>Beilen nub ein umgelützierer Wamm. — 4 Schub<br>lang.                                                                                     | Hr. v. Würth                    | 1500                  |
| Perbst<br>(188)        | Ein Buche auf Subner lauernt in einem Bauern-<br>bof. Nicht gang 11,2 Couh, überhobt. Einen<br>Taufch gemacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Raffalt.                        | -                     |
| November<br>(189)      | Ein Fuchs allein im Balbe, Ungefihr 6 Zoll<br>hoch. — Auf Holz. Ein Taufch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Raffatt                         | -                     |
| (190)                  | Ein Schimmel weibend mit einem Johlen in einem<br>Sumpfe. Ungefahr 8 Boll breit. Alle brei<br>einen Taufch gemacht auf be Foi und Otto-<br>macelli.(?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Naffalt                         | -                     |
| (191)                  | Atpler mit Bieb erquiden sich bei einer Quelle<br>an einem Gebirgsweg. Rechts ein Waldbach,<br>über ben ein Etg jührt, in der Tiele stehen<br>große Tannen. Im hintergrunde Schneckerge<br>im Anenbeute. — Auf holy. — 3 Schuh 6<br>Boll lang, 2 Schuh 9 Jell hoch.                                                                                                                                                                                                                    | Hr. v. Graf.<br>Suchanet        | 4002 utater           |
| Marz<br>April<br>(192) | Cinc Alpe. Rube mit einem Ralb und ein Stier<br>blieben die Spanispruppe, Medals eine Stiert,<br>in der man des Steuer field, Eine Rub wirb<br>genotlen, ein Jäger field banefen und priedt<br>mit der Gernarien. Gine felenzug Alp felt<br>bie eine als Jäspen liegen an der Jütte. Oweje<br>Zumen fallschaft, frall fielj nam den Gaufen<br>und berüfer die ferne und den Gefeingle. —<br>Seinnen Alle Jütte der der der Gefeingle. —<br>Seinnen Alle Jütte der der der Gefeingle. — | Artaria.<br>Belipt<br>Rothfcild | 750                   |
| Commer<br>(193)        | Ein erlegter Bar wird von hunden und Jäger<br>gefunden, am Baffer, in einer wilden hoch-<br>gebirgsgegend. Rudwarts angeschneite Gebirge.<br>Derbit. — 4 Coul 4 Roll boch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fürst<br>Auersperg              | 2000                  |

| 100                               | Streetly Contembrate Chinagan Cong.                                                                                                                                                                                                                 |                           |                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1846                              | Beschreibung des Gegenstandes.                                                                                                                                                                                                                      | Name<br>des Käufers.      | Preis.                |
| ФетБЯ<br>(194)                    | Ein Sirich, auf einen Bauernschimmel gebunden,<br>wird durch eine Lache geführt, IJger und Hunde<br>folgen ibm. Rechts bichter Walt. Abend-<br>dumerung. — Auf Holz. 21.2 Schuh lang.                                                               | Tobelco                   | fl. Rocco. Min<br>900 |
| (195)                             | Schafe auf einem Bugel, in ber Ferne auf bem Bugel eine Birtenbutte.                                                                                                                                                                                | Zobedco                   | 500                   |
| Binter<br>(196)                   | Bolfe überfallen einen Eber. Binterlandicaft, Balb und felb mit Conce bebedt, überhobt. Solg. 212 Coub boch.                                                                                                                                        | Rothfdilb                 | 900                   |
| @ommer<br>(197)                   | Gin Stall mit Ruben und Biegen; bei einem alten Fenfter icheint bie Abenblonne berein; Biegen werben bon einem Madden gemolten, baneben fieht ein alter hirt. — 2 Coul 9 Bell lang.                                                                 | Hr. v. Meier,<br>Banquier | 700                   |
| Binter<br>Sänner<br>1547<br>(195) | Eine Alpenhütte mit Bieb, am hinteren Gofanfer. Gine Auß wird gemelten, ein Idger ibet neben ber Gennerin. Biegen werden gemolten, gube und Schafe liegen, Albe bei ber hitt am Brunnen. — 4 Coul lang. — Auf holz.                                 | Hr. Guntel                | 1500                  |
| 1847<br>Winter<br>(199)           | Der Wolfgangfee bei St. Gilgen. Im Borbergrunde Birb, welches weibet, linfe eine Butte unter Baumen. — 2 Schuh 9 Boll lang.                                                                                                                         | Baron<br>Hederen          | -                     |
| Commer (200)                      | Schafe und ber hirt halten ihre Mittagbruhe<br>unter einem alten Laume, nur ber Sum ift<br>wach, alles sit in einem bellen sommerlichen<br>Ten gehalten. Eine weite fterne; rechts ein<br>Kernfelt. — Auf holz, — 2 Schuh 9 Bell<br>breit.          | Şr. Goll                  | 1000                  |
| Commer<br>(201)                   | Gin altes Pferd bei einem Zaune, rechts an einer Butte ein alter Baum, — Boly. — Ungefähr 1 Schub hoch.                                                                                                                                             | Br. Leiftler              | 500                   |
| Ottober<br>(202)                  | Ein hehlweg; Ranber überfallen einen Reife-<br>wogen; berbliche Luft, regnerifch; im Bor-<br>bergunde in Sumpf, wordt ein alter Baum-<br>fiamm liegt und ber Schaltel eines Pferbes.<br>— Auf helt, — Breite 1 Schuh 7 Bell,<br>Höch 1 Chuh 4 Bell, | Leiftler                  | 500                   |
| @ommer<br>(203)                   | Gine Pferbeschwenume am Beller See im Pinggau.<br>Bauern tummeln ihre Pferbe im Wasser herum.<br>— Auf Holz. 31,2 Schuh lang, 2 Schuh 9<br>Boll boch.                                                                                               | Graf<br>Barloczy          | 1500                  |
| 1848<br>3änner<br>(204)           | Ein Schiffzug an ber Donau oberhalb Ling. Regnerifder herbsttag Auf Dolg.                                                                                                                                                                           | Hr. Heinrich              | 650                   |

| 1848                             | Beschreibung des Gegenftandes.                                                                                                   | des Känfers.               | Preis.                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| (205)                            | Ein Beier mit einer jungen Gemfe; Die afte                                                                                       | Hürft                      | ft. Rent. Witn<br>1600 |
| . ,                              | Gemfe entstieht. Dochgebirge 4 Schuh 6 Boll hoch.                                                                                | Colloredo,<br>in Prag      |                        |
| (206)                            | Bunde ftellen einen Birfchen im Baffer. Abend,<br>— 4 Coul 6 Boll hoch.                                                          | Fürft Collo-<br>redo, Prag | 1600                   |
| (207)                            | Eine Schmiebe mit einem Schimmel und einem Schfen. — 112 Schuh ungefahr.                                                         | Bühlmeier                  | -                      |
| Jänner<br>Februar<br>(208)       | Antunft bes Eilmagens beim Wirtshaus auf bem Brenner in Tirol. — 212 Schuh lang. — Solz.                                         | Hr. Graf                   | 800                    |
| 1849<br>(209)                    | Gine Biehweibe unter Baumen. Abend, Ebene Begent 3 Schuh 8 Boll; 2 Schuh 7 Boll.                                                 | Gräfin<br>Bimpffen         | 1500                   |
| (210)                            | Eine Binterlandfchaft, wo Jager einen Birfch<br>auf einem Schlitten aus bem Balbe bringen,                                       | Putschfe                   | 500                    |
| (211)                            | Gine Biehtrante, - 3 Coub fang.                                                                                                  | betto                      | 500                    |
| (212)                            | Ein Alpenzug aus Berchtesgaben. — 3 Schuh<br>6 Zoll lang. Abend.                                                                 | Graf<br>Barfoczy           | 1200                   |
| (213)<br>(2t4)<br>(2t5)<br>(216) | Ein Juchs auf Wildenten.<br>Die Rüße auf dem Helbe.<br>Wasserspiegel am Chiemfee.<br>Ein Schafttall.                             | Arthaber,<br>zufammen      | 1600                   |
| (2t7)                            | Ein Fuche auf Suhner tauernb Ungefahr 11 Boll hoch.                                                                              | Reumann                    | 200                    |
| Ottober<br>(218)<br>Wärz         | Bwei weibende Bierce, flein; ungefahr 15 Boll.                                                                                   | St. Genois                 | 300                    |
| (219)<br>Winter                  | Regen auf ber Mim Riein; ungefähr t4 Boll.                                                                                       | Berein                     | 300                    |
| (220)                            | Rehe im Balbe Überhöht; ungefahr to Boll.                                                                                        | Place                      | 200<br>600             |
| (221)                            | Tierftikk mit einem alten Baum an einer Duelle<br>rechts, links eine hügelichte Entfernung. — Auf<br>Dolz. 2 Schuh 6 Zoll breit, | Dr. v. Selliers            | 600                    |
| (222)                            | Alpe mit einem Baume. — Ungeführ 7 Boll hoch, überhöht.                                                                          | Graf<br>St. Genois         | 150                    |
| (990)                            | Ein Roblenmeiter aus ber Gegend bes Schnees                                                                                      | Dfterreichifcher           | 800                    |
| (223)                            | berge 2 Schuf & Boll.                                                                                                            | Runstverein                |                        |
| (224)                            | Serauer Alpenhlitten im Regenwetter, 2 Schuh<br>10 Boll breit. Holg,                                                             | hr. v.<br>Brevillier       | 950                    |
| (225)                            | Jagofcene mit einem erlegten Birfden. 4 Coub<br>3 Boll boch.                                                                     | Filrst Paul<br>Efterhazy   | 2000                   |

| t850              | Beidreibung des Gegenftandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | des Käufers.                               | Preis.        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                          | S. Rone, Stir |
| (226)             | Der Commer. Gine Erntefcene im Galgburgis ichen 2 Schuh 6 Boll,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reumann                                    | 800           |
| (227)             | Ein Fuche mit Jungen. — Überhöht, ungefähr t4 Boll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Br. v. Steiger<br>für bie Tiftel(?)        | -             |
| (225)             | Ein Tierftud. 6 Boll breit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Arthaber                                   | 100           |
| t55t              | Das Jagerhaus in Rieng, Binterlandichaft; Jager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Neumann                                    | 800           |
| Winter<br>(229)   | bringen auf einem Schlitten einen Baren. —<br>2 Coub 6 Boll breit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |               |
| (230)             | Ein Pferd und ein paar Schafe; graue Luft. —<br>18 Zoll, t3 12 Zoll.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plach.<br>Rranner                          | 400           |
| Frühjahr<br>(231) | Eine Buchfin mit zwei Jungen, vor ihrem Bau,<br>mit einem Duhn. — Überhobt. Felfengogenb.<br>2 Schuh hoch und 20 Boll breit.                                                                                                                                                                                                                                      | Robert                                     | 600           |
| (232)             | Rübe und ein Pferd, zwei Schafe und eine Ziege<br>stehen im Boffer; warme Lust, weite gerne.<br>Auf einem Sugel zwei Linder mit einem<br>hunde. — Auf Holz. 2 Schuh 4 Zoll breit.                                                                                                                                                                                 | Reuer<br>Runftberein                       | \$00          |
| фетбіі<br>(233)   | Eine Gemfenjagd. De Gegent. Im hinter-<br>grund die Gebirge binter Bifchoishofen im<br>Salzburgifchen. — 4 Schub 4 Boll boch.                                                                                                                                                                                                                                     | Jürst<br>Wontenuovo                        | 2000          |
| (234)             | Das Wirtshaus auf dem Rottenmanner Zauern.<br>Eine Gruppe Baumpferde roften mit Alpfern, bie geden; ein Bagen mit Jiepen auf einem Chhimmel; ein Burche freicht mit einem Nader, die der die gegen auf dem Wacke, bie dei den Jiepen auf dem Wagen fist. Lind eine alle Kapelle und Walft, rochte ein Brunner, hintergrund angeschaeite Berge. — holy 3' 2' sans. | Paterno.<br>Fürft<br>Liechtenftein         | 1300          |
| 1852              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dfterr, Berein.                            | t500          |
| (235)             | Dehrere hunde berfolgen einen Eber in einer<br>wilben Gegent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Die Stadt Brunn                            |               |
| (236)             | Der Fruhting. Bieb wird auf Die Alpen ge-<br>trieben, lints Baueruhaufer, ferne Alpen, Gee<br>und ferne Berge Bolg. 2' 6" -                                                                                                                                                                                                                                       | Neumann,<br>nach Bolen                     | 800           |
| (237)             | Eine Ruh und einige Schafe ruhen bei einer Ruine; ein hirtentnabe, auf ben Stod gelehnt, sieht in die Ferne, welche Schneeberge bilben. Abend. — holy. 21,2 Schuft.                                                                                                                                                                                               | Solle                                      | 800           |
| Rovember<br>(238) | Rugendes Bieß auf einem Sugel an einem See;<br>im Bordergrund fist ein Birtenmaden. Bolg.<br>2' 9" — Graue Luft.                                                                                                                                                                                                                                                  | Dfterreichi-<br>fder Berein.<br>Dr. Laehne | 1000          |

## fischers, nicht fischer von Erlach.

"Fifcher von Erlach. Diefer in Biene Runftgeschichte bochgeseverte Rabme bestätigt bie oft gemachte Bemerkung, bag es nicht felten gerabe ben Runftfern von feltenem Rufe fcmver wird, über ibre naberen Lebensverhaltniffe binlangliche Quellen aufzufinden. Alle biographiiden Berte, alle Beichreibungen Biens find über ibn voll Irrthumer." Go lieft man in ber "Defterreichifden Rational-Encyflopaebie", Bb. 2, G. 147, und beute mochte man ben 1835 gebrudten Can wieberholen, wenn man weiß, bag bie Danner, beren Lebenobefchreibungen berfelbe vorangeschidt wird, gar nicht Fifcher von Erlach, fonbern Fifchers von Erlach biegen, fich auch nicht anders unterschrieben, und wenn man in renommirten Werfen an ben fie betreffenben Stellen allerband Unrichtigfeiten findet. Dan follte meinen, bag, wenn jemand fich nie Fifcher, wohl aber regelmäßig Fifchere nennt, fein Rame auch in biographischen, alphabetifch angelegten Berten ale Rifchere, b. b. binter famtlichen Rifcher, aufgeführt werben militte, wie 2. B. jeber, ber "Betere" beißt, in alphabetifchen Bergeichniffen feinen Ramen binter famtlichen "Beter" finbet. Aber nein, Bater und Gobn Gifdere von Erlach milifen es fich gefallen taffen, furzweg Fifcher genannt zu werben, vermutlich, weil ben herren Lexifographen bie Form Aifchers noch nicht vorgetominen war. Dag bas burchaus nicht gleich ift, bag vielmehr bas s hinter Fifcher aus "Fifchers Cobn" entstand, wie ungablige andere Ramen auf Diefe Beife ju einem Schluß .6 gefommen fint, fei nur fur biejenigen ermabnt, benen fonft Gifcher und Rifdere gleich fein murben.

Der Erfte fenes Ramens, Johann Bernbard, ichrieb fich und murbe von Amtswegen gefchrieben, Jobann Bernbard Fifchere bon Erlachen. Das einzige große Bert, welches bon ibm gebrudt borliegt, bat ben Titel:

> "Entwurff einer Bifterifchen Architectur, in Abbildung untericbiebener berühmten Bebaube bes Atterthume und frember Bolfer"

und barunter fteht beutlich genug zu lefen: "Alles mit großer Dube gezeichnet, und auf eigene Untoften berausgegeben von Ger Raiferl, Daj, Cber Bau : Infpectorn, Johann Bernhard Gifchers, bon Erlachen. Bien 1721."

Richt genug bamit, zeichnet ber Autor unter ber Wibmung:

"Der ich verbarre allerunterthanigfter, geborfamfter 3ob. Bernb. Fifchere,

5. Ert."

Wien 1721. Unter ber Borrebe fieht:

"Deffen getroftet fich ber Autor Joh. Bernh, Fifchere, von Erlachen."

Muf ben Tafeln tommen alle bentbaren Barianten, aber nie gifcher vor, fonbern Buch t. T. t: 3ob. Bernb. Gifchere v. Erlach.

E. 3: Jean Bernard Sifdere v. E.

Z. 11: 3. B. Bifdere be G. E. 16: 3ob. Bernb. Gifchere b'Erl.,

auf allen anderen fieht 3. B. &. b. E. - In bem Brivitegium, welches ibm bei Ericheinen bes großen Bertes verlieben murbe, beißt es:

"Bir Carl ber Gechfte, . . . Betennen offentlich mit Diefem Brief, und thun tund allermannialich, ban Une Unfer Rapferlicher Sof-Architect, Gur-Intenbant bee Bau-Befens, . . . Johann Bernhard Gifchere von Erladen, alleruntertbanigft gu bernehmen gegeben" :c. . .

Mach über bie auf bie gebrudfen Werte ben Stert um Schof nifthere Brugs babenne fragselten mit um erreiginget her Rey (feitfette. D. sitte man in ber Schrerdisifete Maltensal-dieneftenbeite, ber Batters Wert fri "1713 umb 1721", full mehl beigen 1718 ist 1721", "puß Der erfeicheren". Gling Germpales behar "Chrip) 1728.— Gliech in "bas bie Beiter Masselt in bem mit verliegenden Ermplace um tie Jadrezselt 1721 tädy, "mit bei bei bei hie bei der Schoff ber Der diener Germpfarm verliegender Musspale mit ber Wieser vollig beruitigh ib, mit Massalme beiten Grumpfarm verliegender Musspale mit ber Wieser vollig beruitigh ib, mit Massalme beiten Grumpfarm verliegender Musspale mit ber Wieser vollig beruitigh ib, mit Massalme beiten Grumpfarm verliegender Musspale mit ber Wieser vollig beruitigh um dass der vollige vertilden i Der Jadrezsel Mussel vollige verliegen in der Schoff verliegen die verliegen der Schoff verliegen der Schoff verliegen der Schoff verliegen der Schoff verliegen der Verliegen der Schoff verliegen der Schoff verliegen der Schoff verliegen der Schoff verliegen um der Verliegen der Schoff verliegen um der Verliegen der Verliegen der Verliegen verliegen der Verliegen um Erferten Bernte der Verliegen um Erferten der Schoff verliegen um Erferten der Schoff verliegen um Erferten der Schoff verliegen um Erferten der Verliegen um Erferten der Schoff verliegen um Erferten der Schoff verliegen um Erferten der Verliegen um Erferten der Verliegen um der Verliegen um Schoff verliegen um Erferten der Verliegen um der Verliegen der Verliegen um der Verliegen der Verliegen um der Verliegen um der Verliegen der Verliegen der Verliegen der Verliegen der Verliegen um der Verliegen um der Verliegen der Verliegen um der Verliegen der Verliegen um der Verliegen der Verliegen der Verliegen um der Verliegen der Verli

"Entwurf einer hifterifchen Architeftur in Abbildungen verfchiebener berühmter Be-

"Entroursi einer Siftorifden Architectur, in Abbildung unterfciebener berühmten Bebaube bes Alterthums und frember Boller" :c.

Da ist eine Michighti, aber geradept licherlich mitte es und tlingt wie eine Wertenng zien dem Gufchen vor irgend deren aberen Sprache, von dem im "Die Klünfter aller Zeiten und Beller n. . . Begennen von fir. Muller, Gertgefett von Allen nigert lich, Doch laute tre Little, Latentuffe isspirchiefer Bautunf, bestehen in Darfleilungen verschieberer brühmter Wonumente, sowos antilter Bautunf, das die neueren Zaischen. \*!!!

Daß ber Cohn, Joseph Emanuel Gifders von Erlach, auch eines großen Wertes Auter in, verschweigen alle von mit bestagten Duellen, beshalb moge ber Titel seines Wertes jum Schlusse bier josgen. Er beift:

"Unfang einiger Borstellungen ber Bornehmsten Gebände so wohl innerhalb der Stadt als in dem Borstätten von Bien: voeden mit der Zeit das abgesende nachfolgen sell. Commencement de vues et de saçades principales dans la Ville et aux sanzbourgs de Vienne: dont le public aux à attendre la Suite avec le tenn."

Blatt i fi der Titel ohne Ert und ohne Jahr, Blatt 2 fi die Witmung, Blatt 3 gigt unter einer Anfide die Worter. "Perspect um Meiffle, einiger Gefabet von Wien. Zuslehb gegindent von 3. G. B. G. W. Man is bebadt des dierige nödiffliche Franksyster. View et façades de guelques Blotels de Vienne etc. Joh. Adam Delsenbach seulpsit: "Blatt 25 trägt die Jahrengel 1715, des letzt, 29. Blatt, if in 29, 30. Erzichheid

Dreeben. Baut Gmit Richter.

#### Kunftlitteratur.

Palaft-Bauten des Barochills in Wien. Mit Unterflüßung bei L. L. Ministeriums für Kulled und Unterride unsfpeneumen und hermologogeken von G. Riemann, Kröckett. Frief. t. Gurtenpalaft de Fillerten Cedwargneire, Frie Z. Salaft de Fillerk Ruibel, Aufretzleien und illuftriter Text. Wien, Gefellichaft für verdeiftlitigende Kunsft. 1552 n. 1582. Kel.

Die erfte biefer Ellagspeden, bie 36th er beiben flicher") von Erlach, fell in betreitignehte Beiblichen im fendenmilie Zusellung erfehren. Er eiffern zwar betrautlich verfeichere Mitter Beiblichten über bir Berecksuten Wiese, der allen von den bei lich verfeichere Mitter Beiblichten ihre bir Berecksuten Wiese, der allen von den ben ben derfer ber Vereibe birt, von feinen Zog von alle Delenda, den Eliene zu a. Mer bie Kriliere Behantlung enthricht der Meferberungen untere felt nicht micht. Est nan bahr mur willtemung sphirip merten, wom der oggannstellig wieder in seiner Seilen Soderung erlamte um genütrigte Burechtli und vurch eine Ställstein seiner Wiesen Zentante sich be-Vargis um Berechtung wiederbeit in Ginnermag beingt. Gingerbeite Serichten der Bereitung abergebeit belieben der Bereitung in were den der eine Jeder wende der Bereitung im were nech under einiges Sell, die einmal der Gemisst den genen Zeit messel.

Fert. Siennum bezimst finne Benificattideung ber Badob-Bauten mab ber Buschgirt Bilene mit bem Gentralogische Feßerben Gestumpter, am Steumung, einem serbringidem Beitehum der gefüllte fügunde Festen der gefüllte glaufie Baufeit. Baufeit aber des Gestum ber Gedenzugeren geberagen bei den gestum ber Gedenzugeren geberagen. Die laugsgefreite finne nie ihren traffellerung anfleigenden, mit hertilden Billem, Blumenbeden um Billementen ausglützten Bert mit fantlichen Stellich und der gestum der Stellich gestum der ge

<sup>\*)</sup> Ober vielmehr gifchers con Erlach, mie mir nach ber bankendmerten Auteinanberfequing con B. E. Richter auf G. 333 b. Bl. con man an werben ichreiben muffen.

336

bes achtzehnten Jahrbunderte und auch ber Garten ift im wefentlichen eine Schöpfung ber Schwarzenberg. Gine Mertwürdigfeit bes Gartens bifbete bie mit ben Bafferwerten in Berbindung ftebenbe Dampfmafchine, in ben atten Befchreibungen "Teuermafchine" genannt, ale beren Erbauer ebenfalle 3of. Emanuel Rifder von Ertach bezeichnet wirb. Es fcbeint eine Dafcbine nach bem Beightonichen Goftem gewefen zu fein, welche bie Bafferfünfte trieb. Dan vergleiche 3. Dobiboff, Die Dampfmafcine por Batt, Monateblatter Des miffenfcaftiiden Club in Bien, IV. Jahrg., Beitage ju Rr. 7. Uber alle Details ber allmublichen Entstellung bon Schlog und Barten entbatt ber febr anofubrliche Text aus ber geber bes fürftlich Comargenbergiden Central-Archiv. Direftore M. Berger alle naberen urfunblichen Muffcbliffe. - Die von Brof. Riemann auf Grund neuer forgfättiger Aufnahmen angefertigten und im L. I, militär-geographischen Inftitut beliographisch vervielfältigten Zeichnungen ftellen bas Gartenpalais im Grundrig, in mehreren Anfichten und in einem verspektivischen Querichnitt burch bie Mittelare bes Gebaubes bar. Die gewählte Urt ber Darftellung ericeint bem Amed burchaus angemeffen; bie Reprobuktionen find tabellos. - Dasfelbe gilt von ben Blattern ber foeben ericbienenen zweiten Lieferung, welche in bem flabtifchen Balafte bes Gurften Mingfu (fruber Daun) eine bochft erwunfcte Ergangung bes Boraufgebenben barbietet. Das Balais Ringto (an ber Freiung) ift im Inneren wie im Augeren ein mabres Brachtfill ber Barodarchiteftur, ebenso malerifch reixpoll wie ftattlich und groffartig, bas würdige Beim eines Grand Seigneur. Riemann giebt von ber Auffabe mit ihrer ichonen Bilafterordnung und bem reich mit Chuteturen gefchmudten Sauptvortal eine trefflich gezeich. nete Befamtanficht und einen Detailaufrig. Die Saupticonbeiten bes Inneren, bas Beftibul und bie Treppe mit ibrem ichwungholl mobellirten fleinernen Gelander, werben burch Schnitte burch bie Ginfabrt und bas Stiegenbaus peranfchaulicht. Bu biefer Lieferung bat Riemann feibft einen furgen Text gefchrieben, welcher über bie Belchichte und über bie Gigentumlichkeiten bee Gebaubes bas Rotige beibringt. Ale Erbauer bes Balaftes wird bon ber Eradition Johann Lufas Sitbebrand, ber Urbeber bes Beibebere, bezeichnet, ohne bag bafür bisber eine andere Begrundung exiftirte, wie fie burch bie offenlichtliche Stilbermanbicaft ber beiben Bauten geboten wirb. Ale eine Gigentilmlichteit bes Palais Rinoto bebt ber Bernuegeber "Die weiche, rundliche, Die fcharfe Rante vermeibenbe Bifbung famtlicher Gliebes rungen" bervor.

Rotis.

Doge bas verbienftliche Wert, burch beffen Forberung bas t. t. Minifterium fur Rultus und Unterricht fich bie Runftfreunde zu erneutem Dante verpflichtet bat, fich wie bieber eines rafcben und erfprieftlichen Fortganges erfreuen! C. v. L.

#### Motiz.

- x. Cautefpielender Candsinecht, Griginalradirung von Georg Urlaub. Der im 7. hefte mitgeteilten Rabirung Urlaubs laffen wir heute eine zweite folgen, welche vielleicht mehr noch ale jene bon ber Rraft ber Charafteriftit Beugnis ablegt, über welche ber treffliche Runftler gebietet. Das ift tein Bubnenlandefnecht, an bem bas Roftum bas Befte ift, fonbern ein Reri von Steifch und Blut, beffen Lieber rauh Hingen und raub ans Dbr fchlagen, ber aber fo gang in feiner eigenen mufitalifchen Leiftung aufgeht, bag man feine Freude baran baben muß, - eine Figur, Die une an Auerbache Reller im "Fauft" gemahnt und an bas rührenbe Lieb bon ber bergifteten Ratte







LAUTESPIELENDER LANDSKNECHT

Market man b. A. Sasserman Lancase

Denck von Pr Telsong Marco



L- C- Lange

#### Die Ergebnisse der österreichischen Erpeditionen nach Extien.

Mit Abbildungen

(Edius.)

ie beiben Friefe ber Beftmauer enthalten bie fchonen Bilbwerte, auf welche Schonborns Muge guerft fiel und bie ihm ben Gebanten an ben trojanifden Krica, an eine plaftifche Illuftration ber homerifchen Dichtung eingaben. Bei natgerer Betrachtung ergiebt fich jeboch, bag es fein ftreug einheitlicher, fonbern ein breigeteilter Stoff ift, welchen wir hier bor uns haben. Das fubliche Drittel zeigt uns eine Griechenschlacht, in ber Mitte ift bas Bilb einer Stabtbelagerung bargeftellt, ber nörbliche Teil enthalt einen Rampf zwischen Griechen und berittenen Amagonen.

Wenn wir die Reliefs in der angegebenen Reihenfolge überbliden, fo fällt es zunächit auf, baf bie Runftler in ber Berteilung ber Darftellungen auf bie beiben Streifen nicht gleichmäßig verfahren find. An zwei Stellen, am Anfange links und in ber Mitte ber Mauer, greift bie Romposition aus bem unteren Streifen unmittelbar in ben oberen binüber, ohne Rudficht auf bie bazwiichen liegenben Steinfugen. Die Schifisichnabel in ber Ede linfe (Rig. 6) reichen in ununterbrochenen Bogenlinien bis bicht unter ben oberen Abichluft der Blatte binguf; ebenfo find die Mauern und Türme der belagerten Stadt über bie Zwischenfugen hinübergeführt und fo bie Aftionen ber unten angebrachten Angreifer und ber oben befindlichen Berteibiger gu einem einheitlichen Sobenbilbe gestaltet. Unmittelbar neben biefer Rusammenziehung ber Blode tritt bann wieder bie Trennung berfelben mittels ber erhöhten Rander ein, wie die Rampffcene rechts von ben Schiffen

am besten zeigen fann. Die Griechenschlacht, bas erste Drittel ber Bestfriefe, füllt im oberen Streifen fieben, im unteren acht jum Teil febr lange Blode. "Über einer leifen, unregelmäßigen Bobenanichwellung, die das heranflutende Meer versinnlicht, stehen vier an die alten Müngen von Bhafelis erinnernbe, gonbelartig ftart gebogene Schiffshinterteile mit vier langen Rubern nebeneinander empor". In bem letten nach linte fitt ein Mann mit fpiter Mitte, bas Saupt auf Die Rechte geftutt, "lanbeinwarts blidend als Bachter ber Flotte". Bleich rechts neben ben Schiffen beginnt ber Rampf; ber Schlachtruf ertont; umfonit perfucht ein fahlfopfiger Alter ben in voller Ruftung babinfcreitenben Rrieger gurudgubalten, welcher ben Boraufgeeilten nachzufturmen bereit ift. Um Enbe, wie am Anfang. loft fich bas Schlachtbild in Ginzelaruppen auf; nur in ber Mitte ichlieft fich eine breitere Daffe gufammen; gwei Rampferpaare ruden in energifdem Borbringen gegen einauber los, links tommt ein Biergespann berbei "mit einem, wie es scheint, gefallenen Belben, als ber einzige Streitwagen ber gangen Schlacht", rechts bemerft man ein

Beitfdeift für bilbenbe Runft. XVIII.

Tropaion, vor bem ein Gefangener getotet wird, auf beiben Zeiten wogt ber Nampf in einer Fulle von Situationen, "einem Schlachtgesange ber Ilias" vergleichbar.

Aber ein weit mannigfacheres und spannenberes Intereffe muß bie Darftellung an ber Mitte ber Bestmauer, Die Stadtbelagerung, erregen, welche wir beshalb auch in einer großeren Angahl von Abbilbungen vorführen. Bir feben bie Beseitigungsmauer ber Stadt mit ihren zwei fpitbogigen Thoren und funf in gleichen Zwischenraumen fich erhebenben vieredigen Turmen, oben mit Zinnen befront; rechts läuft bie Stadtmauer eine fteile Anhöhe binan. Bon Gebanben im Inneren ber Stadt bemertt man nur ben Giebel eines Tempels mit feinem Firstafroterion und einem Stud ber unteren Dachtaute rechts mit ben baran binlaufenden Stiruziegeln. (Fig. 7). Huf bem unteren Streifen find die Belagerer, oben auf ben Ballen bie Berteibiger fichtbar, welche Speere und Steine, bidweilen große Blode, auf die Angreijer herabschleubern. — Das Nämpserpaar ganz links auf Fig. 7 gehört zu ber Griechenschlacht und tann und ben Anschluß ber brei Sauptbarftellungen an einander und zugleich die Art der Gliederung des Gangen veranschaulichen. - Unter ben Gruppen ber Belagerten giehen nun por allem zwei thronenbe herrichergestalten auf bem mittleren Blod ber oberen Reihe (Fig. 8) unfere Blide auf fich: ein bartiger Mann mit aufgeftuttem Scepter auf gebrechseltem Geffel, neben bem ein bem Ratengeschlecht angehöriges Tier am Boben liegt, und rechts bavon, etwas hober und entfernter, eine weibliche Figur auf hobem Lehnstuhl, in graziofer Saltung, einen Polos auf bem Saupt. Reben ben beiben Geftalten, Die wohl eher fur Gotter als für Menfchen zu halten find, wird ruchwarts je eine bienende Figur fichtbar; ber Sonnenfchirm, welcher über bem haupte ber Gottin ausgespannt ift, icheint von ber ihr zugehörigen Dienerin gehalten zu werben. - Ungweifelhaft von fafraler Bebeutung ift eine britte Gruppe biefes Blodes, jur Linken bes throuenden Mannes. Da feben wir, offenbar im Begirt bes Tempels, ber bier unmittelbar anftoft, einen "burch ben Alugelichmud feines Belmes als Anführer charafterifirten Rrieger" jur Gottheit beten. - "In feierlich aufrechter Haltung steht er ba, beibe Urme hoch ersebend, an bem einen ben großen runden Schild, ber wie im Affelt ber inneren Bertiefung mit fortgeriffen bie Gebarbe um fo ausbruckvoller macht, die Sand nach außen geöffnet, um die Abwehr von Schmach und Rieberlage ju erfleben. 3hm jur Geite fniet ein Rampfgenoft mit bem Opfer beichaftigt; aufammengebrudt amifchen Unicen nub Schenfeln balt er einen Bibber, beffen Ropf er mit der Linken in die Sohe gezogen hat, während er mit erhobener Rechten das Schwert fcmingt, um ihn zu toten. Opfer und Bebet alfo in ber brangenben Rot ber Schlacht."



Big, 6. Aus ber Griechenschlacht bei bem Schiften. Bemmer.



للربعة ومحد

319, 9, Aus der Stadtbelagerung Kom Derson zu Cifidajede; Beftmaner.





Bem berson ju Gillbeich. Beftmuter.

leife, mit einfuidenben Unicen, ihr entlang, um van aben nicht bemerft zu werben, auf bas Thar zu, in bas bie Borberen mit ausbrudsvoll gefrummten Ruden einbringen," Befanbers lebendig ift die rechte Gruppe, bei ber linfen ericheint die Spannung etwas geringer; bier (Rig. 8) feben wir bagegen außer ben auf bas Thor Anfturmenben auch noch eine diarafteriftisch bewegte Schar von Leichtbewaffneten, Die mit erhabenen Schilben eine Anbobe ober vielleicht ben außeren Wall ber Teitung erflettern. - Den außerften Abichluft rechts endlich bilben mehrere Figuren, "welche notwendig zu bem Bilbe ber Belggerung gehören": das aus ber verlarenen Beimat flüchtende Balf; oben ein Efel mit Cad und Bad, baneben ber Treiber und im Sintergrunde ein Beib mit einem Norb auf bem Rapf; unten auf einem Maultiere, bem ein Rrieger falgt, eine quer im Reitseffel fitrende weibliche Gestalt, welche fich nach ber Seinat umblicht, ben im Bogen über ihrem haupte flatternden Schleier mit beiben handen baltenb. "Dieje Seenen" - bemerft Beundorf treffend, - "haben inpifchen Bert: auch bie Iliuperfis bes Bolingnat enbete mit einem Auszuge, in bem ein Gel, mit Gepad belaben, eine Rolle fpielt, charafteriftisch bart wie hier fur bas Ende, wie bas abziehende Schiff bes Menelaus und die gelandete Griechenflotte ffir ben Anfang."

Unmittelbar neben ber anmutigen Reiterin beginnen fabaun die Seenen ber britten Abteilung, ber Amaganomachie Es find aben wie unten je feche Blode, und bas Gange gemahrt in seiner freien Anardnung, welche nur im aberen Streisen die Betanung einer Mittelgruppe wahruchmen läßt, den Eindrud eines "Ausschnittes ans einer bunt entwidelten Schlacht". Die Amaganen find mit wenigen Ausnahmen beritten; ihre Gegner, die Griechen, fampfen ju Bug. In ber Tracht ber letteren herricht eine große Mannigfaltigleit. Die Amazonen weisen eine Reihe van individuellen, bem Leben abgelauschten Rugen auf, "fo wenn eine Amagone toblich verwundet van ihrem aufbaumenden Bierbe herabfinft ober einer andern bas Pierd getroffen unter bem Leibe gusammenbricht und fie, auf bas hinterteil bes Tieres gurudgeworfen, mit empargezogenen Unterschenfeln fich jum Abspringen anichidt". Gin Mativ endlich van gang besanderer Schonheit ift bas auf bem vierten Blade ber oberen Reihe, van links gegablt, welches unfer holgichnitt Sig. 11 wiebergiebt; eine Amgrone, Die eine an ihre Schulter gelehnte verwundete Genaffin, die fich mit ber Linfen auf ihre (gemalte) Lange ftutt, aus ber Schlacht binweggeleitet. - Derfelbe Blad zeigt und in ben beiben linfohin fprengenden Reiterinnen unperfennbare Reminiscensen an den Barthenanfries. Überhaupt bat das Borbild ber Parthenonifulpturen ben Rünftlern ber Friese van Gjölbaschi wieberhalt vorgeichwebt. Co 3, B. auch bei bem einen ber ausgestrecht am Baben liegenben Taten, welcher "bem toten Lapithen ber achtundzwanzigften Metape auf ber Gubseite bes Parthenon (Michaelis, Tai. 3) genau entipricht,"

Ziri bebauten lebbalt, van ben Skelieb ber Nachbaubn nicht und nach einige Schrieben und eine Verlein werlichten just fonum. Zimber middig im au und finst befehäligh fins daten bings bie Zurischlungen auf ber rochten Geite (Joaph mis Stenntarmundsir): baggen gebern bie Stilbewerte ber fallen Geite beier Stenn be wei interefigiantiel med samme, auch den ansichtrichfet mit Innhapfeldightlich bebeutenbje palnisige Geitaltung ber Straftpplenelinge. 28se auf ber Michaesunk, feben mit faller, mit bei beiten Ziedstrauen kalter mis Staffan pie fejebarn Ziedstrauen Schlaften auf Staffan. den Stennter bei Staffan den Sta

an dem Tage statt, an welchem die Leutsippiden den Sössen des Apharens vernählt werden sollten. Das Epierski, welches der Bernählung vorunging, der plösliche Schrecken der versammetten Gemeinde, die Berzweislung der Estern, das Davonstärmen der Gespanne, die Hoft der ihnen nachsjesenden Beriosper: alles dies die in mit der hichfien



Edenbigleit und einer bisweiten an bad Generundigs groupmen Musichtindigt geführte. Angeführte Are undspirproden merfeichigen und einstellichten Softumge ber Stempfrison, beren Mittelpunft ein ferbag geftellter fantlicher Annenmed bibet, fann man mit Bennborf bie Aufframm; teilen, baß bei genaueren, vergleichenben Etnisban nas der Mittelber om Gibblichtig für der Metarterlichten ber Bedagnerführen Genallbei im Mandelom zu Alben, ber berichmerken Zeitfellung der Leitfuppbenisge aus dem griechtigten Metarten. Mahlekspuntte für Leipeben ureben. Über vie Reliciel der Cjinvand läßt lich wenig sagen, da die Mauer hier dis auf einige Relie der unteren Erichiagen gerücht ist und die Blüde nur milijdam isch wieden justammerijnken lagion. Zos Blüdslich, was an Albewerfen inf an die krimmader zeigt führ Darfeldungen vom Theten des Thefens (Minotaux, Kinpolamytes, Auffindung der Monrischautz, Efficiau u. a.).



 

Fig 11. Mus ber Amagonenfchlacht. Com hervon ju Giftbaidi; Beitmaper,

geführt baben. Der attifche Charafter befundet fich in der Bahl der Gegenstände, in Beift und Leben ber Romposition, in gahlreichen Einzelmotiven, in ber Behandlung bes Reliefs, in ber Reichnung ber Pferbe, furs in allem, was bem Stil fein eigentunliches Geprage verleibt. Als auf Gestalten von unverfenubar attifcher Provenienz weift Bennborf fpexiell auf die Gruppe ber Benelope und ihrer im Ruden stehenden Dienerin (Rig. t) und auf bas Rampierpaar oben links neben ber Stadtbelagerung (Rig. 7) fein. Daß etwa Luffer in Athen fich zu folden Arbeiten berangebilbet batten, bleibt felbitveritanblich ausgeichloffen; aber auch an andere Griechen, die vielleicht die attischen Bitbhauerwerfftatten besucht und die bortigen Meisterwerfe ftubirt haben mochten, ift nicht gu benten. Richt nur in ben Überlieferungen ber griedzischen Rünftlergeschichte, sonbern in ber Aunftgeschichte überhaupt fehlt es an irgend einem Anhaltspunfte für eine folche Möglichkeit. Gine berartige Ubereinstimmung von Stil und Weift ift nur aus ber Ibentitat des Stammes zu erklären. - Daß babei gang gut in Tracht, Bewaffnung und ahnlichen Außerlichkeiten Infifde Eigenheiten, Doben u. bergl. Plat greifen fonnen, thut nichts gur Sache. In berlei Dingen haben fich eben bie Arbeiter ben ipeziellen Buniden ihrer Auftraggeber fügen muffen. -

Gerne würden wir auch Benndorfs wissenschaftlichen Begleitern — Petersen, Luschan, Löwn, Schneiber, Riemann, Studmiegla und Tiehe — zu den Stätten ihrer speziellen Unterluchungen solgen; aber der bemessen Aunn drängt uns zur Hernbigung biefes andants wwende kand. xru. C. v. L.

### Die Ausstellung von Werten alterer Meifter in Berlin.

Mit Mustrationen.

(24iuf)

Die holfandische Walerei wur im allen ispreu Zweigen do ansgleich vertreten, web um kamm einem Samfliert vermißte, souch sellen Mussechnicht ein deracterischieder Zweigen in der Gefannthissingsomein berfielben unausgefährt gedücken wäre. West eines feschig Wickern, medege ber Austage aufgameine hatet, nur ein Erittel durch Geschaufter unsche Schreinen derfigen zu der Gescher auf der den malbe reparkentit, medige hire Schöpfer auf der Holfen der Beitre Geschaufter aben des geschen des dass der der Geschaufter der der Leiten de

Gemisfermögen ein vermistenkes Glieb zwissigen ben uldmisfern und ern belländen Vertraumeren bieder Nort-einen der Seite, auchter geließ Geme Jaals um den Seinigen zu benjemigen niederländischen Waleren gehört, die erst feit eines anbereflaßt Sochen gehörten die ihren gehörternde Eithaus im der Rumipsfeldier erkelent hoher. 280 ft. der Vertraumer ist gesten der Vertraumer der Vertraumer der Vertraumer ist gesten der Vertraumer vertraumer der Vertraumer der Vertraumer der Vertraumer der Vertraumer vertraumer vertraumer der Vertraumer der Vertraumer der Vertraumer der Vertraumer vertraumer der Vert

Der Katalog liest: ex temporis. Diese Ledart scheint mir aber nicht notwendig zu sein, da der Jug hinter dem e ebenso gut das über diesen Buchschaft gewähnliche Sakden sein kann, welches hier nur etwas zu tei geraten ül. Der Künster scheint scheint bumanistisch gestüllerter Mann gewoßen zu sein, da er sich wenigstens, vermutlich auf

Rubens' Empfehlung, ber Proteftion eines Beirest zu erfreuen hatte. Da er t63435 als Meifter in die Antwerpener Lucasailbe aufgenommen wurde, muß er ichon früher irgendmo anders thatig genefen sein. Siret giebt in seinem Dictionnaire historique des Peintres Amfterbam ale feinen Geburteort an; inbeffen lieft man auf einem Bilbnie bei herrn be Stners im Saag Roterodamensis. Durch bas Bilb bes herzogs von Sagan hat fich also bas immer noch fehr wenig umfangreiche Wert bes Abriaen be Bries um eine Rummer vermehrt. Die mir befannt geworbenen Bilber von feiner Sand find außer bem vorbin genannten bie folgenben:

- 1) Bilbnis eines Mannes mit breitem ichwarzem hut und weißem Rragen. Du-
- feum pon Lille. Bes. Fecit A. de Vries A. 1632. 2) Das Bilbnis im Befift bes Bergogs von Sagan. 1632.
- 3) Ein Regentenftud im Burger-Baijenhaufe gu Amfterbam.
- 4) Ein Mann mit schwarzem Bart und weißem halofragen. Galerie zu Dresben. Sea, Fecit A. de Vries Aº 1639.
- 5) Bildnis eines Mannes in ichwarzer Kleidung und weißem Kragen. Galerie 311 Gotha. Bez. 1643.
- 6) Bilbnis eines Mannes. Metropolitan Mufeum of Art in New-Port. Beg. Fecit Hagae Comitis A. de Vries Aº 1643.
- 7) Bortrat einer atten Fran im Mufeum Boumans in Rotterbam. Beseichnet A. de Vries A' 1644.
- 5) Bildnis eines Mannes mit purpurrotem Barett. Rgl. Gemalbegaterie ju Bertin. Richt bezeichnet.

Mus ber Ortobezeichnung bes Rem-Porter Bilbes geht alfo hervor, bag fich ber Runftler im Jahre 1643 wieber in Holland und zwar im haag befunden haben muß. Much bas Dresbener Gemalbe icheint bereits in ben Rieberlanden entstanden gu fein. In die Jahre 1632-t639 fällt vermutlich sein Ausenthalt in Paris, wohin er sich unt Empfehlungen von Beirest begab. Bon feiner bortigen Thatigfeit ift nur eine Spur burch einen Stich nach bem bon ihm gemalten Portrat bes Jacques be la Barauberie erhalten, welcher bie Inschrift tragt: Adr. de Vris pinxit. Das Bilb ber Berliner Galerie ging früher als Ferdinand Bol und wurde erft burch Dr. Bobe unferem Meister jurudgegeben. Go mag noch manches feiner Bilbniffe als "Unbefannt" ober unter frembem Ramen in ben Galerien vorhanden fein.

Unter ben hollanbifchen Bortratmatern haben bie beiben Saupter ber Schule, Frans Sals und Rembrandt, auch auf unferer Ausstellung bie Subrung übernommen, und awar ein jeder mit einem Meisterwerke erften Ranges. Dasienige bes Sartemer Meisters feben wir in jenem fleinen Bildniffe eines etwa vierzigiährigen Mannes mit ftruppigem, wirr herabsallendem haar, in schwarzem Rod und weißem umgeklappten Kragen, welches herrn Bithetm Gumprecht gehort. Das Bith ift, wie ber zu feinfter harmonie geftimmte, graue, ichon etwas ins Schmargliche ivielenbe Gefamtton zeigt, in ber letten Beriobe bes Meifters gemalt, welche etwa bie letten gwangig Ighre feines Lebens umfaßt. Mit der envas toten Farbung fontraftirt bagegen auf bas lebhafteste die außerorbentlich lebendige Auffaffung und Die feine Charafteriftit ber bargeftellten Berfontichfeit, welche ein ziemlich verfümmertes Eremplar bes menichlichen Geschlechtes gewesen zu fein scheint. Empa in die Mitte seiner funftlerischen Thatigleit geboren die auf ein runbes Brett gemalten, ungemein farbig behandelten Stubientopfe zweier lachenber Anaben,

von dem der eine Gibte hölt. (1964) Vorf. & Rannak.) In beier fröhlichen den provisiotion, aus dericher alle Volatjarten tof und ungetrochen hervoetrendene, ift noch nichts von jeure freuhlichen, für die letze Berücke des Reiches charatternitischen Monotonie zu spitzen, obwoold die Beinablung bereits spier verkt und Hülfig für. (2. die Reichel.) 220 Bilb ist von einem neuen jäugeneren, achterchigen Höhmen uns schwarzen, Solze umschaftlichen, wie er in biefer Zeern öhrers in den Anterioards belländigker Eitermunder, 3. M. auf einem Milte vom Mercfelen fahren, voorbummt, nerfeles (and den Merch) fied de Zeern C. Beery cherholik auf unsterer Muspfallung zu siehen nort. Es ist eines jeuer vöseich führtspisikhet, nerfele des des homstagles der mit unsterertspilicher Edusprisch führen, wenn auch die fünfatterliche Bekandungsweise nicht immer von großem Seige ist. An einen aufe der Einstetzliche Bekandungsweise indie immer von großem Seige ist. Mit einen schiefe ist, die word den dem stereichte, währerde in Seie erne Neuer erstellt.



Ladenbe Rnaben von Frans Sals. 3m Befibe bes Prof. E. Anano.

Auf der anderen Zeite sieht man ein zweites Paar in Unterhaltung begriffen, und im Hintergrunde tritt eine Wagd durch die Thir in das Jimmer. Der mollerigde Borrtog bewegt sich innechalle eines graubraumen Gefanttones, aus weckgen nur der rottunge Fleisischen und das Weigzug etwos selbijandiger hervoertreken. Tas Bild ist bezeichnet:

# am Brekelenkamp 1640

Som bleiem batte bir Suustedlung unde ein Drittes Bilb aufgametien, boss Bilbain inced jungen Mannes mit einer Melfe in der linten Samb, netighes im Zutre 1881 mit bet Zammtung Mogards de la Zulle in Bartis berteitigert und bom dem Munisjündler Gimit Bas. Mewer ungsfauft murbe. Dos Bilb murbe bannds und aufs fpäter mit Militarune hertadelt, netil man fig hes un Bederiptum in dies ur ettliern vermendet, medder zujutiden der ber frügstigen. Just entsten vermendet, medder zujutiden der ber frügstigen, justiden der ber frügstigen, gang fitzundatien Bekandlung der Sadule vorgeband ist, über unter ber Melte digstigen, gang fitzundatien Bekandlung der Sadule vorgeband ist, über unter ihr mit berechter Gehrt, die Siche model eine bekentigtum Stolle angeinstein de, indem er fie mit berechter Gehrt, die Siche



Aufbruch jum Mariche von 3. A. Dud.

bes Dangieldlen unterfaligend, gleichjam aus bem Bilbe herauspreien lief. Beraus Sach beibeint eiff wieleftat obsfrühtlich beise Soutrofisse, um ben Sogi, an opfen glatter Behanblung er seine Breube gebalt haben modte, beito licherer über bas buntelwiolette, rengestürter Samiiol und bie ohnehin ernost in ben Echterten gefoglen Saibet trimmyphera gleichen Samielfen mirb am gut thum, biefes Bilb und bem Bretter bes Brauss Saufes mir unter Beneckmitzt sie seine Saufes werben fommen. In dem Beneckmitzt sie seine Saufes werben fommen.

Benn wir den Kreis von Rünftlern, der sich um Frans Hals allmählich bildete, nach dem Borgange Dr. Bode's in seinen "Studien zur Geschichte der hollandischen Malerei" beschreiben, so beginnen wir mit den Gesellschaftsmalern, von denen Pieter

<sup>1)</sup> Dr. Bobe glaubt war für Sals eintreten zu fönnen, figt jeboch finzu, baß die Behandlung besoften. Den Gebanden an einen feiner ganz nabe Aebenden Ghiere, etwo an einen seiner feiner tichtigften Schne ober auch an einem ber der Frage, nicht je unkerechtigter erstegten in fict.

Cobbe burch ein ficheres Stud, eine Bachtftube (Befitser Berr B. Gumprecht), und 3. A. Dud burch awei Bilber, ein Solbatenitud und eine mufitalische Unterhaltung von Berren und Damen, vertreten mar. (Bei, Frau Reimer). Babrend bas lettere berielben eine fempere und trübe Karbung bat, zeichnet fich bas erftere, von bem wir eine Abbilbung geben, gerabe burch bie Teinheit und bie Elegang bes von einem filbergrauen Gefamtton beherrichten Molorite aus. Der Offigier, welchem ein Solbat bie Sporen beseitigt, mabrenb ein anderer gur Gile antreibt, traat unter bem blanten Stablfurak einen gelben Lebertoller und unter biefem noch ein grunfeibenes Bams, beffen geichlitte Armel gelbes Butter feben laffen. Das gange Roftum ift fo belitat, im Metall und in ber Ceibe fo ichillernd behandelt, daß ber Runtter binter ben Birtuofen ber Stoffmalerei, Terborch, Metfu und Retider, nicht gurudbleibt. Wir finden in Diefer Bachtitube Die befannten Soldatentoven des breikigiährigen Krieges verfammelt, welche A. A. Dud mit Muke ftubiren fonnte, ba feine Thatiafeit in die Jahre 1630-t649 fallt, soweit fich aus ben fparlichen und obenein nicht gang ficheren Daten ber febr verworrenen Uberlieferung mit einiger Babricheinlichkeit ichließen laft. Über Die Lebensverhaltniffe bes verwandten 3. Rid bat man noch nicht bas Gerinafte ermitteln fonnen. Auf Grund eines mit 3. Rid 1648 bezeichneten Bilbes ber Berliner Galerie hat ihm Dr. Bobe eine Angahl von Gemalben zugeschrieben, zu welchen auch eine fehr lofe tomponirte Bachtftube mit feche Solbaten gehort, bei benen bie Roftume übrigens viel angiehenber behandelt find als Die wenig eingebend charafterifirten Ropfe. Auch Bieter Quaft und Billem Bartfius gehören biefem Areife an. Bon bem erfteren fab man bie anherft flott und lebendia behandelte Studie eines gang in Gelb gefleibeten Mannes, ber trog feiner Saglichfeit burch das meisterliche und ungemein vitante Kolorit febr anziebend wirfte. (Bef. Brof. L. Angus.) Bams, Sofen, Strumpfe und Die Rofetten ber lebernen Schube von gelber Seibe und über bem Bams ein gelber, rotgesütterter Mantel; auf bem Roufe einen breiten grauen hut mit weißer Icher. Red und heraussorbernd wie bie Saltung bes Manues - er iteht ba, bie Sanbe in bie Seite gestemmt - ift auch biefe garbenverbindung, bie noch gegen einen gelblich grauen Sintergrund abgefett ift, auf welchem man bas Monogramm bes Meiftere fieft: ein P mit einem Q verschrantt. Das Bilb von Billem Bartfius, bie stehende Rigur eines jungen Mannes in halber Lebensgröße, welcher die Mandoline ipielt, (Bel. Berr James Gimon) ift weniger intereffant burch bie toloriftifche Behandlung - ber Fleischton bes Antliges ift gelb und bart. - ale burch bie Bezeichnung:

## W. BARTEWS. F. 1633.

Damit haben wir ein nenes Datum für die Biographie des Künstlers gewonnen, von dem wir bisher nur wußten, daß er 1634 in die Lucasgilbe in Alfmaar ausgenommen worden war.

Aber Jung in Jeinen "Eutoben" den Ginfüh des Armal Hale auch und auf meiter Kreije der hollindigken Walterie und daummein, in auf ib Wilkeit der Filtenbildigen Zurisellungen aus der übberen Gefüllicheit und aus dem Bauernichen, auf Terbench Weite, Zeren, Wolsener und Einde auch üb Kreiheitenmater und dei Kalmiter des Einlilichens. Som Terborch hatet die Ausfeldung ein Eitenbild, word aber der jener feinen ma geführellen Weiterta aufgamein, medde der zweiten Jahler feiner führlichfüm Tähligteit angehren und im ihrer berechten Außerichtung der Ausstellung der Bert Griffliche Ausgeberen und der der der der der Scheider der Statellen Tähligfeit angehren und im ihrer berechten. Selven der Arbeitet der Klausterfeilt ift an Ginfliss des Selacause untertent fehreinen. Selven der Arbeitet der Klausterfeilt ift an ucien Bilmifen bejomerie erfunntlig die Manniglatisgleit von Tonen, netche der Spiele des Weiferies die füll telte gromen Sintergramben and ver einflowingen, signoraryn Trocht pervoersteden weiße. Tost eine Poertrië (1986, Dr. 60. Edito) zight den Bingermeifer Sower in Teventer eis ju den Binkern, dos andere (1986, 28. 60mpreng) einen jungen Mann in ganger Sjagur (Legeighnet mit dem ans GTB jufammengefetzen Monnagaum) Mann in ganger Sjagur (Legeighnet mit dem ans GTB jufammengefetzen Monnagaum) 2. Tid, mit einem Tutterfolg mub einer Papierrolle befinden. Mit ] der Müdfeit beies legteren Mische Sitt in man:

# AT. 22. 1656. G. TERBURG.

Die Bezeichnung G. TERBVRG ift wohl ein Rufat von fpaterer Sand, ba ber Stänftler meines Biffens niemals fo, fonbern immer G TER BORCH ober G T BORCH fianirt bat i). - Bon Jan Steen fab man eine Birtsbaudfeene, Manner beim Nartenfpiel (Bef. Dr. C. L. Doepner), von Dolenaer eine Bauernfneipe (Bef. D. Bein), beibe mit voller Ramensbezeichnung. Abrigan von Oftade war durch ein intereffantes, saft gans braun in braun gemaltes Interieur, einen geräumigen Schuppen, in welchem ein Bauer und feine Fran bas Fleift eines eben geschlachteten Schweines gu Burft verarbeiten, wahrend Rinder fich mit ben Schweineblafen amufiren (Bef. Freiherr von Medlen: burg. Beg. A. v. Ostade f. 1636), und burch bie febr fein gemalte und farbig behandelte, in ber fubtilen Durchführung mit Dou wetteifernbe Gigur einer litenben giten Frau vertreten, welche ein Trinfalas zum Munde führt (Bei, B. Ikinger; bez. A. v. O.). Bon ben Stilllebenmalern bes Sale'fchen Rreifes fab man ben Grofmeifter Jan Davibol be Seem mit zwei Studen, pou benen bas eine, ein Teller mit Raftanien, eine Ritrone, eine Crange und ein Glas Rheinwein auf einem Tische, (Bef. &. Fraenkel; beg. J. D. De Heem) feine gange Birtuofitat im beften Lichte zeigte, und feinen Cornelis mit einem Frühftud, welches auf einer gelben Marmorplatte fervirt ift. Dem Billem Ralf wurden auf Grund eines in Barwid Caftle befindlichen, mit ber Ramensinschrift und ber Jahredgahl 1644 versehenen Bilbed gwei ungemein forgfam und foloriftisch außerft glangend burchgeführte, in einem fraftigen Ton gehaltene Stillleben gugefchrieben (Bef. Ge. Majeftat ber Kaifer; Prof. L. Anaus), welche in bem burchfichtigen Gellbunfel bereits bentlich ben Einfluß Rembrandts zeigten. Im Gegenfat zu Diefer feinen Detaillirung ftand ein großes, nur auf beforative Birfung berechnetes Frühftud von Jurigan van Street (Bef. R. E. Lepte), welches auf einer Platte von rotem Marmor aufgetifcht ift und bie Bezeichnung tragt:

Ter Gerbek

<sup>1)</sup> Die Signaturen BVRG F 1860 auf ber "Musikftunbe" und T. BVRG auf bem "Kongert" im Louvre scheinen nicht gang sicher zu sein.

Ebenja breit und ebenja wenig in das Tetail gehend ist ein Stillleben von Guillaume van Aelst behandelt, zwei an der Wand über einem Tijde hängende tote Hähne (Bes. James Simon), mit der Begeichnung: Guillim van Aelst 1651.

Durch feinen Deien Wertt vom Welt mag Stillen etwas vom bem Grünluffe des Granas Statis einderen kaben. Die Societespild in mattirich 1651 zu leiten, nicht, mie ber Statisch per Kasistellung in feinen beri Stussphen verzeichnet, 1651, do Grüffenner Statisch per Kasistellung in feinen beri Stussphen verzeichnet, 1651, do Grüffenner staffe bereits 1657 jurk. — Gesen Breaham um Betzeren isch um einer feiner berit um feinig begandelten Zeitlichen aus dem Neiche ber Mercredenschurer (2004; Der feine Statisch 1654), d. R. R. J., d. D. vom Genericht Settlichen zu gestellt der vom Ausgehrt (2004). Zeitung werden dem Statische Stat

Bir reiben bier bie übrigen hollanbiichen Tiers, Stillleben- und Blumenmaler an. welche auf der Ausstellung vertreten waren. Das intereffanteste ber inerher gehörigen Bilber war ein Meiner Baul Botter: gwei Bierbe unter einem Schuppen, ein fchlafendes Edwein, ein Jagdhund, ein mit Wein beranttes Sans, aus beifen Jenfter ein Mann herausgudt, bas Gange unter einem hochft pitanten Connenlicht, welches namentlich bort, wo es bie Schatten burchbringt, foftliche Effette hervorbringt. (Bei, Freiherr v. Medlenburg; bez. Paulus Potter f. 1649). Bwei Tierftude von Sondeforter (Mampfende Bahne: Bef. Ce. Maj. ber Raifer; Geflügel: Bej. A. Thiem), ein Sühnerstall bon Caftleven (Bej. Freiherr von Medlenburg; beg. C. Saftleven 1635) und gwei Stillleben von Beenig (Bef. Ge. Daj. ber Raifer) zeigten biefe Runftler in ihren befannten Eigenschaften. Eine fur viele Runftfreunde neue und höchst interessante Erscheinung war bagegen ein Stillleben von bem felten vortommenben Baldcappelle, welchen Baagen mit Recht ale ben erfolgreichsten Rivalen bes alteren be Seem bezeichnet. Auf einem Tifche fteht eine glaferne, mit tupfernem Tedel verfebene, Notwein enthaltenbe Glafche, ein halbgefülltes venezianisches Glas, baneben eine angeschnittene Zitrone und Safeinuffe. In ber mit erstaunlicher Gebuld durchgeführten Charafteriftif eines jeben Objettes ftebt Diefes Bild burchaus auf gleicher Sohe mit ben besten be Beems (Bef. R. L. Lepte; bez. Jacob Walscappelle F.).

Som bom unberen, größeren unb ned einflügfericheren Spaute ber hollänbilden Edgele. om Renharand, hatte hie Busilderlaum nehen einem Schriftener feinerer erführen. genacht unb mit beren Spiller er unb sollige Startpeis über ben Limitbrilden Entwicklungsgenacht unb mit beren Spiller er unb sollige Startpeis über ben Limitbrilden Entwicklungsgan bei Stellerin berichgibt bei Beher Litheren abs Benacht 160 bei Entwicklungsgan bei Stellerin berichgibt bei Beher Litheren abs Ander 1620 bei Benacht 160 bei Benacht

PL1628

Trot der gemeinsamen Entstetungszeit weichen die beiden Bilder aber in wesentlichen Charasterzügen von einander ab, ein Beneis dasür, daß das Streben des Künstlers damals von starten Schwantungen beeinsinft war, ehe er sich aus der Fälle der aus ibn

Nobe interprefirt in seinen "Studien" S. 371 bes neben dem H (Harmensmoon) deutlich sichtbere L. als Leifanus oder Lugdunensis.





einbringenben, ihn abstonenben ober anziehenben Aubivibualitäten feine eigene bilben tonnte. Das eine biefer Bilber (Bei, Ge. Dai, ber Raifer) ift auf Gichenhola gemalt und stellt ben Moment vor ber Gefangennahme Simfons burch bie Philister bar. Im Borbergrund liegt Gimfon neben einem himmelbette im Schofe ber Delila. Auf feinem gelben Gewande, beffen Farbe febr energisch betont ift, spielt bas pon links einfallenbe Licht ebenso wie auf bem prachtigen violetten Kleibe ber Delila, mabrend bie beiben aus bem Sintergrunde berbeischleichenben Philifter jo in ben Salbichatten gestellt find, daß feine Lofaliarben mehr zur Geltung tommen, fonbern alles in braunliche und graue Tone aufgeloft ift, welche überhaupt fur ben Gesamtcharafter bes Bilbes bezeichnend find. Gie find ieboch nicht überwiegend; immerhin ift die Bhnfiognomie bes Bildes bei einem warmen, goldigen Grundtone eine sonnig-freundliche. Das andere Bildchen, auf Aupfer gemalt (Bei, Otto Bein), ift um mehr als bie Salfte fleiner (0,22 m boch und 0,17 m breit). Balbrent auf bem ersteren bereits ienes für Rembrandt charafteristische Licht. beffen Quelle verbectt ift, ben Raum burchilutet und bas warme Sellbuntel erzeugt, wirb bie Beleuchtung auf bem aweiten Bilbe burch bas Licht einer Rerze und ein Wachtfeuer bewirft. Um bas lettere, welches im Borbergrunde einer Salle lobert, find fünf Riguren gruppirt; wie es icheint, ber Apoftel Betrus, welcher vor zwei fiinter ihm itehenben Anechten am Feuer fitt, und zwei andere Anechte, welche eingeschlasen find. Im Sintergrunde find vier Soldaten beim Scheine einer Kerze mit Burfels ober Nartenfpiel beschäftigt. Das fich freugende Doppellicht erhellt gentigend ben Raum, um einige Lofgligeben aus bem bammerhaften Salbbuntel bervortreten zu laffen. Das Bilden gehört zu benienigen, welche für den früher allgemein angenommenen Ginfluß Elsbeimers auf Rembrandt eine gewisse Bajis liefert, wenn Bobe auch mit jeiner Annahme Recht haben mag, baf Rembrandt biefen Ginfluß nicht bireft, fonbern burch bie Bermittlung Bramers empignaen bat. Elsbeimer felbit war burch eine fraftig und reichgefärbte Landicaft mit Ruinen vertreten, beren Staffage ber erfte Teil von ber Barabel bes barmbergigen Samariters, Die Bergubung bes Wanberers burch brei Gewappnete, geliefert bat. (Bei, Otto Bein).

Auf bie Sobe von Rembrandts völlig ausgereifter Meisterichaft führt uns bas von einem brachtvollen Golbtone wie von einer Aureole umfloffene Bilbnis bes protestantifchen Predigers Ian Cornelius Splvius in halber Figur, welches neben ber Bezeichnung Rembrandt f. bie Jahresiahl 1645 tragt (nicht 1644, wie Bosmaer angiebt), also fieben Sabre nach bem Tobe bes Geiftlichen gemalt ift, ein glangenbes Zeugnis fur bie erftaunliche Gebächtnisfraft bes Meisters, ba bas geistwolle Antlit, auf welchem physische Leiben tiefe Spuren binterlaffen baben, von höchiter Lebenbigfeit bes Ausbrucks ift. Es ift ein Kapitalbild bes Meisters, welches, aus ber Sammlung Jeich itammend, fich gegenwärtig im Beithe bes Berrn A. von Carftanjen befindet. Alls ein Rembrandt aus ber fruberen Reit, etwa aus ben Sahren 1632-34, wird auch bas Bortrat einer alten Frau in breitem Mühlsteinfragen und in einer Flügelhaube aus gesteiftem Tull, welches bisber für einen van ber Selft galt, von Dr. Bobe in Anspruch genommen. Der Roof ift mit erstaunlicher plaftischer Kraft berausmobellirt und babei, ebenso wie die eine sichtbare Sand, mit einer folden Teinbeit betaillirt, bag man biefes Gemalbe, falls es wirflich von Rembranbt herrühren follte, fehr wohl in jene Periobe einreihen barf, in welcher Dou bei bem Meifter lernte. (Bei. Bergog von Sagan).

Bon ben unter Rembranbts Ginfluß ftehenben hollanbifchen Bilbnismalern war gebismit für bibente Runt. xviit. 46

Aus ber Reibe ber hollanbifden Genremaler, foweit fie nicht von bem naberen Ginfluffe bes Frans Sals berührt find, batten fich auf unferer Ausstellung folgende gufammengefunden: Grans ban Dieris ber Altere mit einem felr belifat behandelten Interieur, in welchem eine vornehme Dame mit zwei Wachtelhunden an einem Tifche fitt und einer vor ihr mit einem Eimer am Arm ftehenden Dagt Gelb aufgablt (Bef. Fran von Mutius), ber nicht fo vornehme, aber in ber Stoffe, namentlich Atlasmalerei ihm nabeftebenbe Bieter ban Slingeland mit einer anmuthigen, jungen Spinettfpielerin (Bef. Ce. Dajeftat ber Raifer), Billem ban Dieris mit einer jungen Dame, welche von einem jungen Manne im Zeichnen nach einer Statuette nuterrichtet wird (Bef. E. Bb. Meier), Caspar Neticher mit vier febr glatt und zierlich gemalten, aber boch ichon ftart unter manieriftischer Auffaffung leibenben Gemalben, von benen zwei, ale Benbante fombonirt, bas Bifbuis eines Serren und einer Dame aus vornehmem Stanbe barftellten (bas erftere beg. C. Netscher 1680; Bef. B. Illriei). Das britte zeigt in einem reich ausgestatteten Gemach eine junge auf einem Divan figende Dame mit ihrem Tochterchen und einem Mohrentnaben in roter Tracht, welcher bem Rinbe auf einer filbernen Platte Früchte anbietet (Bef. Dtto Pein), bas vierte bas Bilbnis eines altlichen Mannes, welcher fich auf eine Fenfternische ftutt, beren Bruftung mit einem Relief ober einer Reliefmalerei (?) beforirt ift, mabrenb neben ihm ein Anabe eine Statuette emporhebt (ber, C. Netscher Fee, Anno 1674; Bei, Georg Beer). Dem Rreife biefer burch eine garte und babei glangende Binfelführung fich ausgeichnenben Gittenmaler gehoren auch Dominifus van Tol und Jafob Ochtervelt an. Des erfteren Raucher, welcher an ber fteinernen Tenfternifche einer Birtoftube fteht und feine Pfeife an einem Rohlenbeden in Brand fetten will (beg. D. V. TOL; Bef. M. von Carftanjen), fteht in ber Feinmalerei, die fich and an bem im Fenfter hangenden Rafig mit einer Deife in bewunderungsmurbiger Beife findgiebt, unter bem Ginfluffe Dou's, mahrend fich Ochtervelt in feinem Befellichaftoftude - eine junge Dame am Klavier fingend, ber Mufittebrer und ein junger Berr, ber in bie Thur tritt (Bef. Fürstin Carolath-Beuthen) - mehr als ein Nachahmer ber Bieter be Sooch und Terborch erweift. Die Familie Bouverman war burch zwei ihrer Mitglieber wurdig vertreten, durch bas berühmteste berselben, Philipp und besien jungeren Bruber Bieter. Bon ersterem fah man ein intereffantes Bilb aus feiner frubeften Beit, welches in bem warmen goldigen Tone noch gang ben Ginflug Lieter ban Laers verrat: eine bergige, hell von ber Conne beleuchtete Lanbichaft, von einem Wege burchichmitten, über welchem fich ein Ureng erhebt, vor bem ein Bauer fniet und bem ein vorübersichwicher Seiter feine Metereut, etneilt. (Be, mit bem Woongramm PH [upfummangsgenți W. 1984; Sie Ommyrechi, Elin gweiche Wilh, ber Sult um Swufe, ein Sherr, ber
toon feinem Zchimmel adaptifeigen fit und mit chier Wagh [chiefet, mag feiner mittleren
feilt angehiern, bei freie urpfrüngliche? Combarme em fahfen Wousher Demainment und,
ziemlich bir Begge bâtt. (Bez. PHILS [upfammengagager] W; Bef. N. v. Carpanien).
Zien and jüm Bierer bieweiten gefammen ift, zeigt eine figurenreiche, übelyi televolighe,
geseriene von vortrefflicher Zeichumg (Beb. Es. Wagielb er Kaifer). Over m Wortetenbergtit batten field Richer, von benne der eine, burch eine weich Alagage als Bartatenbergtit batten field Richer, von benne der eine, burch eine weich Alagage als Bartamentals gefamzischen, aus einem beher Aledfagle ben mehr ihm Jultewan Zeumpter
zutrintt. Zie Begeichnung P. W. Hägert bei Bibb als ein Beert Bes Bieter, beffen Mrbeiten instill häufe seinem älteren Brehre unserfenden merken.

Die instemijde, Widstung in ber hollabnijden Lambigheitbanderei war burch Barthgomius Werenderseig (1950)—en. 1603, Dot is um Wijnarder vertreten. Die kambigheit Beendersgle ober Bereabsch, wie er fich feltil mit Bartiele fariek, für mit amtiet Meintem angefällt um bet hagt und is om ihr ben Ghrantfere ber zeinigfen Gammapan. Die Zufüge jeboch jit aus Spullamb entelput: ein junges Ghopara intinambet mit feiner find Klüten, beren fünglich von ber Amme getragen wire (264; Jean 26amma Schiere). Das im Solorit nachm und teltigt behandete 2016, two sieges bei Seigefanum Bilk ein einanber geidgeben 1634 trägt, umb bemand bereits in Spullam gennt jie in, bij Wetenbergh 1633 im Munierbam werbeitsatte. Ginner teni intienisjen Gharatfer trägt boggen be burgf Matzeit um Sätzme bes Zone umb Durch ein gemilf, em Glaube Verrain erientreen Spekir bes Zeits ausgegeichnet Mennkambight von 3m 9tott (26f, dem). Den der Steptenbergh 1633 etwan bes Munifertstate trägt, Begen derben stelle, Bereitstelle, Bereitstelle, Bereitstelle, Bereitstelle, Geschienbilde Stelle Schieden bleiche in weiter Obet, die der ut zurück.

Ein ben Großmeistern ber nationalen hollmbilgen Einhöldsbilderi maren Jatob um Nisibberl, obbehen um die Verbingen midig range dagungen, des robg fo verteten, bol füre departmeiligfigen Eigenstamlichtlichen fich flar eifenbarten. Die in einem baumen, jeieführe Zwon gehalten beschlichen fich flar eifenbarten. Die in einem baumen besichen Son gehalten komblighet bes erleten (Ed. Tuitter Sailus Mewer; mit bem vollen Mamen besichen) ichen tiener rinderen Jeit ausgegören. Der Sohlenn die Serena unfamien; int demialls burch ben vollen Mamen des Weiteries begindigt. Wöber am Sackeri unde in der meilzeicht barchgriftleren Werfreite biede er wie für der ver Wilde des Bouwer und der übertriffig beränglich bei führe Sailushofdagh der Bertreiter Gestreit bei

weiten. Bon dem Harlemer Jan van der Meer dem Alteren hatte die Ausstellung vier gute Landschaften aufzuweisen: einen Waldweg dei bedecktem himmel und mit einem Ausblid auf die hellbeleuchtete Düne, im Besise von Dr. Stüve, und mit der Bezeichnung:



und brei Dunenlanbichaften (Bef. Otto Bein und B. Gumprecht), von benen gwei I. v. Meer gezeichnet find. Die großte Bahl von Landichaften entfiel jedoch auf Jan van (Bonen, ben nationaliten ber hollandischen Landichaftemaler, beffen Entwidlungegang in feche Bilbern, welche bie Beit von 1626-1645 umfaffen, genau verfolgt werben fonnte. Das frühefte berfelben, ber Strand von Scheveningen (Bei, Brof. A. Bredow; bei.L v. Goven 1626), gehört bereits ber Übergangszeit an, wo fich ber Maler von bem ichweren braunlichen Tone bes Eigigs ban ber Belbe zu einer füffigeren Behandlung burchangrbeiten benann. Das nachite Bilb. eine Landichaft mit Sutte etwas abieits pom Beac. (bes. v. G. 1632. Bei, R. L. Lepte) zeigt bereits einen blonberen Ton, ber bann pollenbe ine Barme und Golbige übergeht auf einer Landichaft mit zwei Bauerngehöften (bez. I. v. G. 1633; Bef. berf.). Zwei andere Landichaften, Bollmert am Ranal (Bef. B. Gumprecht) und Blid von ber Dune auf Die Ebene (Bef. James Simon), gehoren bem Jahre 1642 an, und Die fechfte, auf welcher die feine Durchbildung ber Lufttone, Die malerische Behandlung bes Lichts, bes himmels und ber Bolten bereits bie vollendete Reije bes Meisters zeigen, " bas Signal auf ber Dune (Bef. E. Ph. Meyer), tragt bie Jahredjahl 1645 binter bem Ramen J. v. Goyen. Reben biefen Erzeugniffen feinfter Raturbenbachtung bot' eine namentlich in ben Beljen ziemlich roh und konventionell behandelte Thallandichaft von

Jatob Gerrits Cunp (Bef. R. Stuve) mit bem Monogramme 🎉 nur 'ein maßiges

Jatrecffe. Für den felstenden Mathert Camp mitigte und der geringere Dief vom Bergen putre einen um die fir für erfet stickfige, mit vollem Namen bezigdmet eunbifectjt mit zwei Allegen und einer Jiege (Bel. 60. Neinne) entfoldbigen. Diefer Stategorfe holdfamiliefer kambischtstender ift und der und Semantiert a. Die, gedringe, dere in Minterbam gefterbere Sam Elinget boch ausgerichen, der in Stambfajeten, Affeijetent- umd figurernitäden eine geofe Beliefeigielt bei nicht gerögen besteinissischen ohrichtigen der die die Dem Gwofen Belantenier-Girts gefobelge Jünsfandschaft int interm Derfe am Uhre trahgt den Nomen des Stämflexes.

Die Gemalerei war burch Jan Vorretlis (Stürmische Ser; Bel, N. Stite; bet, J.), Simon de Pälieger, Wällem von de Beldere am dam van de Gapelle, am glängendien durch den leipteren, vertreten, dessen sieden Gesterofäche im Kante unter dem vollen Somnenliche wie ein goldener Opiegel dalag (Bel, N. v. Garstunsjen). Das Mild ist mit dem Vollen Somnenliche wie ein goldener Opiegel dalag (Bel, N. v. Garstunsjen).

Bon bestiffen Malera bes siehesjature Jahrhunders haben wir Estesiemer und Fingesloch sichen ernöhnt. Es beidet und nech dieste, Bestiffans Wereinn b. 3. (1201 bis 1657; Bildmis eines Manned in schwerzer Atlastracht; Bes. N. 2. Septe) und der Sadiantsmaler des Kurssischen von Bespera, Johann de Perc (1659—1660), zu nennen, Desse Werstellung und die eine Schwerzer der der Sadiantsmaler des Kurssischen und siederen nicht besting ausgutzfen sich eins bestigt der

Münchener Binatothet. Dasienige unferer Ausstellung, bas Suftbild eines Mannes in ben Biergigern mit langen roten Sagren und einem gelben Leberfoller, auf welchen ein weißer Rragen herabfallt (Bef. Paul Meyerheim), zeichnete fich burch eine breite und



fraftige, an bie besten Sollander erinnernde Behandlung und burch febr lebenbige Auffaffung aus. Es tragt bie polle namensbezeichnung:

Tohann De pey

Die frangofifche Schule, welche fo reich und glangend vertreten mar, wie noch niemale guvor auf einer außerhalb von Baris veranftalteten Ausstellung, begann mit

Ricolas Pouffin, von welchem gwei recht charafteriftifche Bilber (Chriftus und Die Gamariterin in einer bergigen, von ber Abendfonne beleuchteten Ruinenlandschaft: Bef. R. Echone; Mojes verscharrt ben erichlagenen Kanpter: Bef. Dr. S. Beber) ju feben waren. Der Beit nach folgten bann Spacinthe Rigand (1659-1743) mit bem Bilbniffe eines Felbberrn in Stahlruftung (Bef. Ge. Daj. b. Raifer), Antoine Conpel (1661-1722) mit einem feiner tofetten Deforationoftude (Benus auf einem von Delphinen gezogenen Bagen über bas Meer fahrend; Bei. Ge. Mai, ber Kaifer) und Jean Baptifte Francois Detron (1679-1752), ber erfte ber frangofifden Meifter, welche bas Genre im eigentlichen Ginne, Die Sittenmaferei, fultivirten. Bon ben brei Gemalben ber Musitellung ift bas figureureichite, Die Liebeserflärung, von welchem unfer Solaichnitt nicht nur Die Romposition, fonbern auch bie garte Pinfelfuhrung, Die seine Mobellirung ber Ropfe und bie forasame, offenbar nach Terborch. Mieris und Netscher ausgebildete Stoffmalerei ziemlich aut wiedergiebt, in einem fühlen filbernen Tone gebalten, welcher ben ungemein por nehmen Charafter bes Bilbes noch verftarft, wahrend bie beiben anderen Bilber, bie ebenfalls Scenen ber Galanterie (ber Liebesantrug und bas gelofte Strumpfbanb; Bei. Rarl Rubt) mit je zwei Figuren barftellten, fich von jenem burch einen warmen Golbton unterschieden. Das lebensaroke Bortrat ber Tangerin Barbering in ganger Tigur von Antoine Beane (t683-1757) mar recht fteif und lebtos.

Das Sauptintereffe fongentrirte fich jedoch auf bas glangenbe Dreigeftirn Batteau. Laneret und Pater, aus welchem ber erftere fo fieghaft hervorleuchtete, daß bie anderen beiben, obwohl fie durch Werfe ersten Manges vertreten waren, neben ber hinreißenden Benialität ihres Meifters erbleichen mußten. Bon Batteau hatte bie Ausftellung allein acht Werte aufzuweisen, alfo mehr ale Louvre und Galerie La Cage zusammengenommen, menn man pon ben Stigen ber letteren abfieht. Und pon biefen acht Gemalben ftand nur eines, Die frangofifden Schaufpieler (ber tragifche Belb, von brei trauernben Beftalten umgeben), nicht auf ber Sobe feiner beften Berfe. Dr. Dohme, bem wir bie erfte wirklich fritische, im XI. Banbe biefer Zeitschrift (G. 86 ff.) veröffentlichte Studie über Batteau verbanten (man vergl. auch die fpater erschienene Charafteriftit des Meistere in "Runft und Rünftler", 3. Abteilung), bezeichnet benn auch mit Recht biefes im Motiv reizlofe und auch in ber Farbe unerfreuliche Gemalbe als ein Atelierbild. Dohne hat in jenem Auffate Die übrigen fieben Bilber auf Grund eines umfaffenben Batteauftubinme fo eingehend charafterifirt, daß man schwerlich noch etwas Reues über dieselben wird sagen fönnen. Er hat befonders barauf aufmertjam gemacht, bis zu welch hohem Grade bas Studium bes Rubens die Technif Batteau's beeinfluft hat. Wie febr berfelbe für ben großen blämifchen Meifter begeistert war, geht auch aus einem Briefe Batteau's an feinen Freund Julienne hervor, der in den Archives de l'Art français, Vol. II abgebrudt, aber von feinen Biographen, soviel mir befannt, noch nicht verwertet worden ist, weshalb wir die entscheidende Stelle hier folgen laffen. "Es hat bem herrn Abbe von Roixterre gefallen", ichreibt Batteau, "mir jene Leinward von B. Rubens zu ichiden, auf welcher man zwei Engeletopfe fieht und barunter auf ber Wolfe bie Figur einer in Nachbenten versuntenen Frau. Richts batte mich glüdlicher machen tonnen, gang gewiß, wenn ich nicht überzeugt ware, daß Gert von Roirterre nur aus dem Gefühle ber Freundichaft, welche er gegen Gie und Ihren Beren Reffen begt, fich zu meinen Bunften einer fo feltenen Malerei entaußert hat. Seit bem Augenblicke, wo ich fie erhalten habe, tann ich nicht rubig bleiben, und meine Augen werben nicht mube, fich nach bem Bulte gu

wenden, auf welchem ich fie, wie in einem Tabernafel, aufgestellt habe. Man fann nicht leicht glauben, daß Rubens jemals etwas Bollenbeteres gemalt habe, als biefe Leinwand". So tann nur jemand ichreiben, welcher fich mit Gifer und Inbrunft in die Werte bes Antwerpener Meisters versenft hat, und es find nicht blog die großen Gemalde im Lurembourg gewesen, an welchen fich Batteau feine malerische Ausbruckweise gebelbet bat, beren wefentlichftes, von ihm aus anderen Studien, vielleicht aus Claube Lorrain bingugefügtes Moment bie goldige Beleuchtung ift. Um beutlichften zeigt fich ber Ginfluß bes Rubens, wie Tohne ichon bervorgeboben bat, in ber toitlichen Lanbichaft, welche ben Sintergrund zu bem "landlichen Bergnugen" bilbet, bas B. Mannfeld mit ankerorbentlicher Gewiffenbaftigfeit, mit ftrengfter Respettirung eines ieben Binfelftriches, für und rabirt bat. Das foitliche Blatt bat qualeich ben Reig bes Inebirten, ba es in bem gestochenen Berte Battean's nicht vertreten ift. Der Rabirer bat feine geringe Dube gehabt, um die verichwebenden Linien der Landichaft, welche bei der unfoliden Technif Batteau's im Laufe ber Jahre fehr undeutlich geworben ift, aus bem Jond herausguholen, ohne ben garten Duft, welcher über bem Gangen ichwebt, burch eine gu ftarte Betonung ber Ronturen in seinem ursprunglichen Reize sonberlich zu beeintrachtigen. Das eigentumliche Gerüft im Mittelgrunde neben bem einsamen Sanschen scheint ein Sochgericht zu fein, zu welchem bie Inftige Gesellschaft im Borbergrunde einen schneibenben Kontraft bilbet. Dobme fest biefes Bilb in bie frube Periobe bes Meifters. Gleichwohl baben bie leicht und geistreich, wenn auch, wie immer, sehlerhaft gezeichneten Figuren ichon den pitanten Reis der Sauptwerfe feiner späteren Beit. Sinsichtlich der Lebendinfeit ber Charafteriftif find fie iebenfalls ber tanzenben "Bris" por ben brei Rinbern porunsieben, ig fogger faft benen ber meifterlichen "Liebeslehre" an bie Seite zu fiellen, beren landichaftlicher Sintergrund auch in einigen Sauptzügen bem unferes "Augusement champetre" verwandt ift. Bei ben Figuren bes letteren find bie nachten Rörperteile, namentlich bie Gefichter und Sals und Bruft ber Damen, mit außerfter Corgfamfeit, faft porzellanartig heransmodellirt und glatt gebedt, mahrend fich bei ber Beljandlung ber Stoffe eine geistreiche Spippinfelei marfirt, welche bie scharfen Bruche ber Falten mit jeinen, glitzernben Lichtern versieht. Bie bas technische Berjahren Battean's beichaffen war, tonnte an einer "Gesellschaft im Freien" beobachtet werben, welche nur zur Salfte vollendet ift, fo daß man einen Teil ber erften, braunlichen Untermalung noch in ihrem Urzustande sehen tonnte. Die fede Art, mit welcher Batteau Lofalfarben, Lichter und Ediatten nach einander auf ben Grund fette, erflärt es jur Genuge, weshalb bie Reichnung feiner Biguren ftets in einzelnen Teilen zu munichen übrig läftt. Er war ein geiftvoller Improvifator, bem es bor allen Dingen um ben malerifchen Reis zu thun war, welchen er io schnell als moglich und mit ber moglichst geringen Mübe erreichen wollte. Bar biefer einmal ba, fo fummerte er fich ebenfowenig um bie Bollenbung ber Beidnung wie um bie geiftige Bertiefung ber Röpfe. Schabe nur, baß feine glangenbe und unbeschreiblich reizvolle Technit so wenig ben Gimvirfungen ber Beit auf ben Gefamtton fowohl ale auch auf gewiffe empfindliche Lofaliarben, namentlich rot und rofa, ftandgehalten hat! Man hat ichon jest Mube, die ursprünglichen Intentionen bes Malers ans feinen Bilbern wie aus einem verlofchenen Balimpfeste heranszulefen.

Trei feiner Hauptmerte sind jedoch jum 68úd nicht von biefem Lofe betroffen noorden: das "Rougert", eine Gefellichaft von sieben Persjonen, darunter ein Geigen- und ein Gnitarrenspieler, die "Ginschiftung nach der Inste Unibere" und das "Kirmenschäfts

für ben Runfthandler Gerfaint", welches er in feinem Tobesiabre 1721 gemalt bat. Die lettern beiben find burch die Stiche von Tarbien und Aveline befannt. Ale ber lettere bas Firmenichild ftach, war es noch nicht in zwei Salften zerschnitten, was ein fpefulativer Runfthandler gethan haben foll, um zwei Gemalbe baraus zu machen. Dan blidt von ber Strafe, beren Steine gum Teil noch fichtbar find, in ben geraumigen, nach ber Strafe vollständig offenen Laben hinein. Das Licht hat bemaufolge freien Butritt und bie Figuren ericheinen in einer vollen, burch feine Schattenwarfirungen abgeichmachten Beleuchtung. Auf ber linfen Geite find brei Diener beschäftigt, Bemalbe in eine Rifte zu paden. Rechts fteht ber Labentijch, por welchem eine Dame fist, ber bie Berfäuferin fleine Figuren und andere Rippesfachen zeigt. Gine andere Gruppe, eine alte Dame und ein alter herr, ber fich, um beffer jeben gu tonnen, auf ben Erbboben niebergefniet hat, betrachtet ein Gemalbe, welches ber Berlaufer ihnen prafentirt. Gewähren fchon biefe hochft lebendig gezeichneten, gart gemalten und ungemein natürlich in ben Raum gesetzten Figuren einen großen Reig, so vermehrt fich berfelbe noch, wenn man Die Banbe bes Labens muftert, welche mit Gemalben behangt find, beren Technit Watteau jo icharf charafterifirt und mit einem jo feinen malerischen Gefühle wiedergegeben bat baß man Rubens, van Dyd, Belagqueg und andre Meister beutlich erfennen tann. Die "Einschiffung nach ber Insel Cothere" wird immer schon beshalb Batteau's Meisterwert bleiben, weil in demfelben feine gange geiftige Richtung, feine Ibeen und die Trager berfelben, fein Streben nach vollenbeter Annut und fein fünftlerifches, auf ber engen Berbindung von Landschaft und Figuren beruhendes Bringip am vollständigften vertorpert find. Legt man hierauf ben Sauptwert, jo wird man bas Berliner Exemplar über bas bes Louvre stellen, obwohl bieses wiederum por jenem, namentlich in der Befeuchtung und in dem Rolorit, feine unbestreitbaren Borguge bat. Das Berhaltnis beiber Bilber au einander ift fo aufgusaffen, daß basjenige im Louvre eine frühere Redaktion bes Berliner ift, welches lettere in ber Romposition bei weitem reicher und abgewogener ericheint. Hus ber Benusherme bes Louvrebilbes ift auf bem Berliner eine gange Statue geworben, ju welcher zwei Amoretten emporgeflettert find. Bor biefer Ctatue ift eine neue, auf bem Parifer Gemalbe ganglich fehlende Gruppe hinzugetommen, welche aus zwei Paaren und einem tleinen Liebesgotte besteht. Während man auf dem Louvrebilde nur einen Teil bes goldenen Sahrzeuges fieht, liegt bas phantaftifche, mit Rofen befrangte und von Amoretten umgautelte Schiff auf bem Berliner Gemalbe vollstanbig ba. Bahrend in ben Gemalben Batteau's noch ein naiber Sumor und eine ihrer Bir-



Rococo-Uhr aus bem fgl. Schloffe in Berlin.

beweisen, aber er ift ein weitaus befferer Kolorift. Balb weiß er bie warme, golbige Farbung seines Meisters bis gur Tauschung nachgnahmen, balb verliert er fich in bie fühle Art Lancrets. Seine Pinfelführung ift bisweilen überaus fein und belifat, mas besonders ber Kall ift, wenn er auf Buchenhold malt. Geine Bilber im Stile Batteau's reprafentiren aber nur eine Seite feiner Thatigfeit. Seine Runft wurzelt ebenfo wie Diejenige feines Meifters in bem Stubium ber Rieberlauber, und aus ben Graebniffen biefes Studiums bilbeten fich awei Richtungen bei ihm aus. Ginmal sog er feine Inipirationen aus ben elegant gemalten Solbatenftuden eines Wouverman und aus ben fein tolorirten Rirchweihfesten eines Teniers, woffer einerseits zwei Benbauts. "Sotbaten auf bem Maride" und "Solbaten vor bem Birtsbaufe", aubrerfeits ein figurenreiches "Acft im Freien", welches gang wie ein in bas ts. Jahrhundert übersetzer Teniers aussieht und auch in den Motiven der einzelnen Gruppen biesem Meister nachaebildet ist, charafteristische Beispiele liefern. Ein anderes Dal halt er fich mehr au ben berben Sumor eines Brouwer und Jan Steen, und aus biefer Stimmung berand ift eine Rolge pou vierzehn burlesten Gemalben geichaffen, welche bie Sauptmomente aus ber abenteuerlichen Romobiantenarichichte von Searron; "Le roman comique" baritellen.

Mus dem Niederlündern das auch Zeun Baspitik Einschn Charles (1898—1879) der heiten Zeil fiener sotte geispen. Som den wir et Mittern, wedig des Ausgleitung von ihm aufjaumeiren hatte, woren die "Michenuberins" umd die "Röchjen" wolft nur Sopier; des Poerträt eines jungen Wanners mit einem Teinnelter auf dem Kopie, nediger im Begriff ist, die Kohle zum Zeichgen ausgissjen, befand sich im "Zeilen" von 1738 auf des "Briefjürglerin", welche am Zische sign, aus dem Sich im "Zeilen" von 1738 auf den Ausgleitungen derendersgerig Zignerer; allauguede Zeicht die finde polischen Zeirbenattung den 1734 auf der Winer Zaughine bei dem zu jener Zeich bert improvisiten Mussiellungen unter freien bist 1770) und Letour (1701—1788), der eine mit einem trivial behandelten muthologischen Zeitud, Zeinus, Merten und Smuer in dem Bedelte ischerer, der auch wer mit einen Klüthnis des Krimpen Moreit wen Geschien, beschlossen des Geiche er fangelichen Malet.

Der größe Teil üper Berte war am der Knisfellung in einem als "Roeccegolierte gefinderen Samer ge einem laturfürsießen Schgenätibe vereinigt worder. Die Bälden voren mit einem apflegtünen Teirffe überzgen, von bem sich bie berüftigterten Eriginal erinnen einiger Gemälle feig pissel auf abgeben, wu wur Zerberinn um Ansichtung der Schlerie glatte man und zwei Wortwarzgruppen von Zessenden, der Schwieberg gegen, des der weiter Verständen, wirt werden der Verständen, weiter werden, der von der Verständen, weiter weiter der Verständen, weiter werden, der verständen, der verständen, der verständen, der verständen, der Verständen, weiter Verständen, der Verständen, der Verständen, der Verständen, aber zugelber Verständen, der Verständen, aber Verständen, der Verständen der Verständen, aber Verständen der Wicksprecht verständen, der Verständen der Verstände



Ins Botetedriften in Charlettenburg. Mittelbau.

# Die akademische Runftausstellung in Berlin.

Mit Illustrationen,

Die Ausftellungefucht bat in biefem Jahre eine Ausbehnung angenommen, welche es felbft einer Beitschrift, wie ber unfrigen, Die fich auf Die engeren Bebiete ber Runft und bee Runfigewerbes beidranft, unmöglich macht, allen beachtenewerten Ericheinungen in entfprechenbem Grabe gerecht zu werben. Wie bie Musftellungen felber von ben Unternehmern fonell und flüchtig improvifirt werben, fo fiebt fich auch ber Berichterflatter, wenn er anbere Die Fülle ber Befichte bewältigen will, gezwungen, ein fummarifches Berfabren einzuschlagen und nur bie Griben einer jeden Anoftellung ju ftreifen, Glüdlicherweife wird ibm eine folde Aufgabe infofern erleichtert, ale bie Babl ber Spigen von Jahr gu Jahr mehr gufammenichrumpft, weil bie Runfter nicht mehr im ftante fint, mit bem machfenben Ronfum ber Ausftellungen gleichen Schritt zu halten. Reben ben rogelmäßig wiedertehrenden Jahresausftellungen in Baris. Berlin und Bien, welche wohl bie größten Inftitutionen biefer Art find und Die alle brei in bas Frubjahr fielen, nahmen nicht weniger ale brei, biejenigen in Rom, Amfterbam und Munden, bas Brabifat "international" in Anspruch, und ber Barifer "Salon triennal", welcher feine Pforten im Berbft öffnen wird, foll ebinfalls einen internationalen Charafter tragen. Die romifche ift am menigften, Die Munchener am meiften "international" ausgefallen. Den letteren Borgug bat bie Münchener Ausstellung aber nur baburch erreichen tonnen, bag fich ihre Bollenbung erheblich verzogerte, weil erft ber Colug ber Barifer Calone und ber Berliner Musfiellung abgewartet merben mußte, ba bie Genbungen aus Baris und Berlin, refp. Duffelborf, fich mefentlich aus bem Inventar jener beiben Musftellungen refrutirten. Der Berichterftatter manbert affo gewiffermagen mit ben Runftwerfen von Ausstellung ju Ausftellung. In München, mo er feine Wanderung fchlieft, wird er bie Freude haben, Die fünftlerifden Erzeugniffe ber letten Jahre noch einmal zu einem Beneralappell verfammelt ju feben.

Die Berliner Ausfeldung bet, mir mir son in ben vertunfigus Berichte in ber "Bentler beime mußen, eine magnehlich franzige findlich. Zesp der ausbertabligkingen Faust fennst bie Ausfeldung nicht einnach ausnerfich auf bie Sie ihrer Bergängerin gefenst, weren, die einem neuen, gar nicht feite bie Kriftschaub essentieren keinnteren ab auch nicht vereikregden biefen Brech biefficke zu machenber Sau feitengeficht, nabm fich bei gerings gaßt der Bieben und Kaumberein in den miechen außerfehren Stummer bei gerings gaßt den Bieben und Kaumberein in den miechen, undlerfehren Stummer bei gering gaßt, der der Bieben und Kaumberein ist den eine Ausstelle gestellt ung der gestellt ung den ficht, der der der bieder der gestellt ung den ficht, der der gestellt ung der gestellt ung der ficht gestellt und zu erfehre Ihre der ficht gesetze unsere, den gefrecht gaben ficht, der der gestellt ung der gestellt ung der gestellt g





Catumtela, Bintbrenge von Getroatt Rub

aubenspiernoco netonien, wepontrocu von w. Coercein.

Die technische Hodssiche, beren Mittetsau under Hodssicht meikergeisch, gest in ihrer unfprünglischen Komprision und Michard Verace gurticht. And bessel nach delternach Michard Digig die neetiere Zurcharfeitung der Pläne, und es gefang ihm noch, den Bau soweit ju siederen, das der die die deriel. Zur Sau trägt benn auch in seiner großeigenien, monumentalien Altring und in der deriel. Der Bau trägt benn auch in seiner großeigenien, monumentalien Altring und in der



Collinbiides Jamilienbitt, Ben Claus Meber.

Für die Runftausstellung war jedoch biefer hof eben so ungünstig wie die einzelnen Zimmer und Sile, derem hobe Feufler diet zu große Kichmosfen einließen, sodaß manche Bülder vor lauter Restegen überhaupt nicht zu sehen waren. An der Rootsseite schneiden die Kinster sogar mit den rechtwinktlig gegen die Kront gestellten Geitenwähren ab, wodurch sür



Beidner - Lucae hal tas fo intentirt - eine febr reide Beleuchtung erzielt wirt, was aber fitr bie Wirtung ben Gemalten ausgewerbentlich ich Rich ift.

Sik magefyld ober und bir Orjantspielogaenie her Muthfulmg vor, — riene at zer hig hir im 19 de gefrand, studielië in de pfirming und inte follige Gantsfulming per Geriner no. Galui. Wan ham bir Gantsfulming paur mad jiere refne Gunstreen noch nickt out ju par gleich die gefund begindere; ofte für unter bod zen einer Maylik kapalter Ruffler getragen, auch weden ist Giffer mad her Massfirmag einer könde undgestägten Sabribbusülük firefern. Ibm jamme statt für hir Gerineimm ertenfensel der ihm Gerine Gerine den der statt für hir Gerineimm ertenfensel der ihm Gerine für den der statt für hir Gerineimm ertenfensel der ihm Gerine den der statt für hir Gerineimm ertenfensel der ihm Gerineim eine den statt für hir Gerineimm ertenfensel der ihm Gerineim erten statt statt für hir Gerineimm ertenfensel der ihm Gerineim eine statt für hir Gerineimm ertenfensel der ihm Gerineim erten statt für hir Gerineimm ertenfensel kan statt für hir Gerineimm ertenfensel kan statt für hir Gerineimm erten statt für der statt statt schiede erten statt s

Es mag feit gehn Jahren bas erfte Dal fein, bag wir bie Jüngeren wieber in ben Borbergrund fiellen burfen. Die Jungen bon bamale find beule bejahrt geworben, Rur jum Zeil baben fie bie Berfprechungen gebalten, welche fie vor einem Jabrzebni gegeben, und mand einer bat bie Boffnungen, bie man auf ibn gefest, fogar fcmablich getaufcht. In bie Amifchenzeit fiel bie Reorganifation ber Runftalabemie, von ber man fich gotbene Berge für ben endlichen Aufichmung ber Runft berippach. Anton von Werner und Guffoto maren bie Belben bes Tages, um welche fich lernbegierige Junglinge icarten, und es ichien wirflich, ale ob bie jungen Leute unter ber Gubrung jener beiben Manner wieber ju fernen begonnen, bie Ratur mit eigenen Augen anzuseben. Trop aller Ubertreibungen war ber Raturalismus Buffows im Grunte boch gefunt. Aber wie lange bielt er Stich? Buffom legte nach furger Thatigfeit fein Lebramt nieber. Er mar ein beliebter Bortratmnler geworben, und in bem Grabe, wie feine Auftrage an Rabl muchfen, bulbigte er auch ben Anfchauungen ber Befieller. Man follte es nach feinen Antecebentien taum glauben, aber nach bem, was er uns auf ber biesjährigen Ausstellung geboten bat, lagt fich bie Thatfache nicht langer berfcweigen, bag aus bem franten Raturaliften ein gabmer, bornehmer Salonmaler geworben ift, beffen Dobellirung an Glatte, beffen Farbengebung im rofig-mebligen Zone mit ben Porgellanmalereien eines Thumann wetteifern. Ber batte es geabnt, bag fich biefe beiben grundvericbiebenen Raturen noch einmal auf biefem Bege begegnen wurben? Guffom batte zwei Damenbilbniffe und Die gentrartige Balbfigur eines jungen Dabdens ausgeftellt, welches auf einer Borgellanichale Auftern prafentirt. Die frarbenftala bewegt fich in gnng lichten ober gebrochenen Tonen. Gin graues Rleit, ein violetter Rragen, ein bunfelgruner Ropfput und bagu ein graulich-violetter Bintergrund. Alles, Geficht, Arm, Sant, Stoffe, gleich verfdmolgen und glatt behandelt. Dur bas ichone, burchfichtige Auge geigt noch ben alten Deifter feinfter Raturberbachtung und Rachabmung. Das eine Damenbiftnis, in ganger Figur, war falt und eeremoniell in einem mit Blatfpffangen verfebenen Befitbul infcenirt, ohne Leben und auch in gewiffen Teilen ber Debellirung und Beidnung nicht gang einwandefrei, und bie Warme, welche bas Ergebuis eines innigen Rajurftubiums ift, ließ auch bas andere Biftnie vermiffen. Statt ber feliberen Deiginalitat befamen wir nur Routine und Birtuofitat ju feben.

Bas in ben erften Jahren aus ber Lehrthatigfeit von A. v. Berner und Buffom emporwuche, gnb nicht zu erfreulichen Erwartungen Raum. garment fint bie jungen Stürmer aufgetreten, und gerlufchlos fint fie bom Chauplage berichwunden. Aber bie Reime gu einer gefunden Raturauffaffung und einer unbefangenen Biebergabe bes Gefebenen muffen jene beiben Lebrer boch gelegt baben. Sie baben bie jungen Leute offenbar auf bie Ratur und auf ibre Umgebung bingewiefen, und ba feben wir in biefem Jahre jum erstenmale eine flattlide Phalang von Runftlern, welche ibre Doine aus ber nachften Rabe gebolt und babei, ohne gimpertich zu fein, refelut gugegriffen baben, Lanbiconfter fomobl ale Genremaler. Dan weiß, bag bie frangofifche Lanbichaftemalerei einen neuen Aufichwung nabm, ale fie "ben beiligen Sain ber biftorifden ganbicaft" verließ und Fontainebleau, Bille b'Aorap und Die Seineufer auffuchte, Unfere jungen Runftter baben mit Berlin und ber Sprec begonnen und fich junachft befleißigt, bie Babrbeit ju fagen. Dit ber Beit werben fie lernen, auch Boefie in ber Babrbeit zu finden; benn bie Babrbeil ift immer poetifch. Rubolf Dammeier zeigt und einen Abidnitt ber Spree mit ber Uferftrage und ben Rudfeiten ber gegenuberliegenden Baufer unter fühler Frubjahrebeleuchtung, Rari Bodbaus eine Uferpartie bon ber Unterferee mit Arbeitern, welche Robien aus Gutermaggent in Ribne überführen. In

einem "Atelierbefuch", bei welchem bas wie ber laben eines Antiquitätenbanblers mit allerbant Dobeln, Geraten und Rippebfachen vollgepfropfte Atelier ber Dalerin Die Sauptfache ausmacht, bat Bochhaus noch feiner fruberen, burchaus verfebrten Richtung einen Tribut, hoffentlich ben letten, gezollt. Diefe wiberliche Art gepuberter und geschminfter Saloumaterei hat augenblidlich in Edmund Blume und Anut Edwall ihre erfolgreichften und bei bem großen Bublitum beliebteften Bertreter, beren Erzeugniffe frifcweg von ber Staffelei burch Bolgiconitt und Photographie bem Publitum fo ichnell zu Gemute geführt werben, bag ibre Echopfer mit Mobellirung und Beidnung feine Beit vertrobein tonnen, fonbern gufrieben fint, ihre Margipanplippchen recht bunt angemalt ju baben. Gang ber gefunden, naiben Ratur jugefehrt ift bagegen Benfelere "Frühftud ber Daber" (Dotiv aus bem Barthebruch), welches gleich ben frangofifchen Darftellungen aus bem Landleben in vollem Lichte gemalt ift, fic aber in raumtich bescheibenen Grengen balt, ohne an Reig in ber Detailmalerei gu verlieren. Bermann Brell, welcher in feinen Fredcomalereien im Feftfaale bes Architeftenbaufest, aus beren Reibe wir bemnachft ein hauptftud publiziren werben, bewiesen hat. baft Die junge Coule auch über Die Ausbrudsmittel bes großen Stile verfügen fann, ift auf ber Muoftellung nur mit zwei fleinen Bilbeben vertreten, beren eines, Ctubientopf eines jungen blonten Datdene, eine Arbeit von garter, aber gefunder und natürlicher Mobellirung und von toftlichem Farbenreig, bem Echluffe biefes Berichtes in Solzschnitt beigegeben werben wirb. Defar Balbow bat in feinen "Japanifchen Studien" - ein junger Dafer portratirt eine bubiche Japanerin in ihrem Gemach - ebenfalls ein beachtenswertes Talent fur eine frifche Auffaffung ber Ratur und ein gebiegenes Rolorit an ben Tag getegt, mabrent es einer fonft gut beobachteten Strafenfeene von Balter Buich, "Der Berr Rommie", an rubiger toloriftis icher Saltung und bor allem an gehöriger Durcharbeitung in Beidnung und Romposition gebricht. Alles ift noch zu grell und zu überlrieben, in ber Farbung fowohl als in ber Beichnung, und babfeibe gitt auch von ber figurenreichen "Edwurgerichtefigung" von Abotf Colabis, welcher jur Aufmunterung bafür ben Rohrichen Breis erhalten bat. Es handett fich offenbar nur um einen Ginbruchebiebftabl. Diefes triviate Dotiv ift aber mit einem feierlichen, fcwerfälligen Bathos vorgetragen, ale follte es ber gangen auf bem Bilbe verfammelten Befellicaft, ben Richtern, ben Beichworenen, ben Beugen, ben Auffebern, ans Leben geben. Bebe einzelne Figur ift gut beobachtet und bom Leben frifcmeg abgeschrieben. Aber bie Lofalfarben find nirgende ju einer einheitlichen Birtung gufammengeftimmt, fo bag jebe Figur ben Einbrud einer ifolirten Raturftubie macht. Roch bebenfticher ift bie hinneigung jum Erivialen, welche Die eine Salfte ber fünftlerischen Richtung bes Rabirers Dax Rlinger beherricht, mabrent bie andere von einem ebenfo ftarten Sange zu ausichweisender Bhantaftit angefüllt ift. Geine ungemein gewandte und raffinirte Technit, Die geiftwolle Leichtigleit, mit welcher er bie Rabirnabel gu handhaben weiß, verführen auch befonnenere Beurteiler gu übertriebenen Lobeserhebungen, Gunftbezeigungen und Bevorzugungen, welche burch ben mabren Kern feines fünftlerifchen Befens nicht gerechtfertigt werben. Er tiebt es, ein Thema auf mehreren Blattern auszuspinnen ober mehrere Darftellungen verwandten Inhalte ju einem Entlus ju vereinigen. Wie bie Toufeber bezeichnet er feine Bublitationen mit Op. 1, 2, 3 u. f. f. Ginerfeite tann er fich nicht genug thun in ber Bebandlung fraffer Motive aus bem gewöhnlichen Leben, andrerfeits verliert er fich in Die abentenerlichften Menfchen. Dierund Landichaftogebitbe, an welchen eine normal angelegte Ratur fcmertich Freude baben mirb, Auf ber Ausstellung fab man als Op. 9 einen Cytlus von to Radirungen unter dem Titel "Dramen". Richt ohne einen Anflug forjatiftifcher Tenbeng murben bier mit iconungelofer Sant Die Rachtfeiten ber menichtichen Gefellichaft enthüllt: ein Dorb auf ber Strafe mitten im Bewühl bes Berliner Lebens, eine Rupplerin, welche einem Matchen gurebet, ben Berlodungen eines Roues Bebor zu geben, ein Chemann, welcher feine Frau bei einem Renbervous mit ihrem Liebhaber überrafcht bat und beu letteren vor ben Mugen ber Frau totfcbieft. einige Seenen aus ber Margrevolution von toto und endlich ein Familiendrama in brei Aften, welches ben Jammer einer Familie ichilbert, beren Oberhaupt fich bem Trunte ergeben bat, bann ben Gelbftmorbverfuch ber Mutter mit einem Rinte, welches ertrinft, mabrent bie

Auf bem Gebiete ber Blaftit baben wir ebenfalls einige bubiche Erfolge bon jungeren Runftlern ju verzeichnen. Dag Rrufe's "Marathonfieger", ben wir auf G. 140 bes vorigen Jahrganges biefer Reitschrift in Bolgschnitt reproduzirt baben, prafentirte fich auf bem Borplate per bem Botptednifum in lichtem Bronzeguf recht gunftig, Gottmalb Ruble, ein Schuler von Albert Bolff, zeigt in einem Erftlingsmerte "Cafuntala", welches ebenfalls auf ber vorigen Aubstellung im Gipomobell ju feben war und jest in Bintbrongegug wieberfebrte (f. Die Abbilbung), ein verheißungevolles Salent für anmutige Formengebung und für einen weichen Linienflug in ber Gilbouette. Auf Die Belbin bes indifchen Drama's bat er eine "Gubrun mit bem Bafcheforb am Stranbe" folgen laffen, bei welcher aber ber norbifde Charafter unter bem antifen Beftaltenfchema nicht mit genfigenber Rlarbeit jum Ausbrud tommt. Paul Berner, ein Schiller von Albert Botff und Schilling, führte in einem "David mit bem Saupte bes Bolofernes" bie Frucht eines grundlichen Raturftubiums vor, welches biefe Figur bor abnlichen Schulerarbeiten mehr atabemifden Charaftere vorteithaft auszeichnet. Dasfelbe Streben nach folichter Raturmabrbeit in ben Grengen ber antififirenben Richtung darafterifirt and zwei wohlgelungene Bortratbuften von Gugen Bormel und Brit Lange. Bernhard Roemer bat fich mit gunftigem Erfolge ber Rfeinplaftit zugewendet, indem er, angeregt burch bie tanagraficen Terrafotten, eine Anjabl von Buffen und Statuetten aus gebranntem Thon fouf, welche er burch eine biefrete Farbung in wenigen Tonen ju beleben fucte. Beit entfernt, mit ber Ratur in ber farbigen Erfdeinung wetteifern ju wollen, begnugt er fic bamit, Antlit, Saare und Gewand burch brei vericbiebene Tone ju marfiren und gegeneinander abzuheben. Daburch wird ber peinliche Einbruck, ben etwa bemalte Bachefiguren machen, vermieben und boch eine große Lebendigfeit erzielt, ju melder allerbings icon ber Grund burch eine forgfame Mobellirung und feine Charafteriftit gefest worben ift.

Den glüngendem Erfolg in bem Bereiche ber Generpfolft Irug in biefem Sahre Gehin Stertlein mit irum "Grückliden Müchen, Zauben opfernd" bavon (b. bir Mebliumg). Dem vielfeitig begobten Kindlers iht of gelungen, die ippig quellente, naturalihijde Krott, melder die Gigentimischeit ber Begodiem Richtung ift, ju einer majvollen Germenfehrbeit abgultüsen und beliefte mit einem geine Röcklum portlefter Empfenung und nature Grückgeluftilers und beiter. ju burchbringen. Das griechische Maden ist eine Figur von glücklichter Konzeption, die, man mag sie von seber Seite betrachten, von welcher man will, immer neue Reige entfaltet. Auch Ebertein gehört bieser jüngeren Schule an, deren erste Entwicklungsstadten nicht über sieden oder acht Jahre zurückzwerschaft sind.

Es ift eine auffällige Ericheinung, bag unter ben Berliner Runftern ber Antoritatoglanbe fo wenig gilt, baft felbft bie flaffifchen Deifter ber Borgeit mit fouveraner Berachtung ignorirt werben. Die fonigliche Gemalbegalerie, Die fich unter ber Direttion von Dr. Deper und Dr. Bobe allmablich zu einer Sammlung erften Ranges berausgemuftert bat, eriftirt für bie Berliner Runftler fo gut wie gar nicht. Benigftens fucht man in ihren Gemalben vergeblich nach einem Refler, nach einer Reminisceng, Die auf bas Studium ber Italiener ober Rieberlander jurudjuführen mare. Julius Chrentraut bat ben Ginflug ber Rieberlander erft burch bie Bermittlung Deiffoniers empfangen. Wahrend er fich bieber auf wenige Figuren, Die er in filler Beschaulichfeit vorführte, gu beschränfen pflegte, batte er fich in biefem Jahre ju einer Romposition tragifchen Inhalts emporgeschwungen, welche jeboch mit gewohnter Glatte und Cauberfeit burchgeführt war. In ben flur eines Saufes bat man einen jungen Reitersmann aus bem breißigjährigen Rriege gebettet, welchen bas Tobestos getroffen bat. Ein alterer Ramerab halt bei ibm Bache, wahrend ein Offigier eintritt, um bem Toten feine Ehrfurcht zu erweifen. Much Feobor Boppe, ein geiftvoller Beichner und Feinmaler, welcher meift Rococobilber malt - in biefem Jahre ein figurenreiches Boccafpiel, - fcbeint fich an ben Frangofen gebilbet ju baben.

ven grangojen gevietet ju gaven. Gang anders weiß man in München die alten Meister zu ehren. Seit die Schule von Bilhelm Diez so außere

Builfelm Die jo augererentlich in füre gelemmen ift, wiemmelt es bert ben medernen "Riverfalleren", welche ben alten, echten ihre letterfüllen "Jiemein mit großer Ringfelt abgefandlich Jahren. Eines gang Bergleiche Jahren "Geländigies Jahren eine Merrer die Rebinespiele für netige beinage neben einem Zeitigfen Inn ber



(), der abstieung), tingemein ficher und jeft in der Zeichnung, bei breiter Hinde führung, feltig und plaftisch in ber Medellitung, datei ungeroßnicht jein im Zon in der Wickergade der von Zehofferund erfüllten Alten gebarte, mit verdiger das gedämple, von braußen einbringente Lick fümpft, von biese Bilte eine Berte ber Ausstellung.

Abelf Rofenberg.

3talienifder Thurflopfer aus bem 16. Jahrhumbert. Bronge.

## Eine Ter Borch Sammlung.

Don 21. Brebius.

Mit id malingli in Jimelle bir Brennigale Mittertundenstiftellung befunder, batte fin des olitäch, bir elbentalisch eines Sermachten bet greige Are Ferch, der Derrie D. Z. "Geitsche nab leiner blößt merfreibritigen Are Berah-Gammlung zu moden. Eleifels beihöft aus einer seigen Mingald wen Delamenten lieber bie Jamilie bes Mingerie, z. a. ih beid ein fehr intereffenter Bried bei alleren Minders Gerant Zer Bered au feinen figliete je berühut gewerbene. Geht, beiderbeit der beidern fils in der Gammlung des Wierque von Johnsteinungen ber Zer Boreich, siederbeit micht in der Gammlung dem Streige und der bei dem Kriedfente Derriffigel in Umsti felschließt, aus der Zertumenten eine ausfellichen Birgarphie fente Vertriffigel in Umsti felschließt, aus der Zertumenten eine ausfelliche Birgarphie der Wierter Mittellunges und selfe bier mit einige über bie Daubpidmungenkummtung felgen. Jamp ärzigt mit der felsen beitrichte Scher beite Gestop ein de Sergannet gehandene

Album, welches handzeichnungen ber berichiebenen Ter Borche enthält, nämlich:

bes Baters Gerard Ter Bord, feiner Tochter Gefing Ter Borch

und feiner Göbne

Bernan und Zer Bord.

Die Blatter bes Albums, Die aber häufig mit mehreren Zeichnungen beliebt find, haben 36 cm Lange bei 24 1/2, cm Dobe.

Es sigfun, toğ kir Zolfamungu tolimeis (hilter burdsinanter (kir Toten meissen es aus) in biefel Buch aufgenemmen sint; et ill nohrsfchnisch, dog im Mitglied der Komilie, dog die Archiver und den gelannt hat, diese gefan hat; denn auf manden Zolfamungen ist mit einer nuwberischen Schrift des I. V. Zolfamuntents der Name den Autors geschrieben. Biele Zolfamungen für den den Mitchen schliebe berichaut.

Das erfte Blatt enthalt ein Gebicht auf bie garben, unterschrieben: Geesten Ter Borch 1659. — Dann folgt bas Familienwappen, von Gefina gezeichnet; bez. 1660. In

Farben. - 3ch beidreibe weiter bie Beidnungen ber Reibe nach:

Große Allegorie: de triumt der sehilderkonst. Aquarell; eine Dame fist babei an einer Staffelei. Mit brei Seiten Erflärung. Diefe Sachen find ziemlich mußig; man mertt

boch febr, bag eine Frau, und babei Dilettantin, bies gemacht bat.

Rignes Schlichten ber Gefan, nach fint, in friere Richtung, ungefüte 30 32ert.

Dier ziglic für ein ker reifegründer Stenken im gespen Breitene. Zu Gebann git, wie auf allen ihren Berträtz, bendaus naterich, ist füglichtet ner greitig gesch, benn bei ein nieberlengenen Schligensteil aus die bei benn letze Vermansten zelmat man spiert bir Perions weber. Gestle Schlamm, Siene det benn letze Vermansten zelmat man spiert bei Perions weber. Gestle Schlamm, Gestle with mit mit die ihr Schlamm, aber dur zu Schlamm, der der zu S

Roch ein Gebicht von Rob, Altius, theol. cand : "ex tempore",

Ein brittes von B. Fifcher t660. Darin wird ihre Runft wie folgt befchrieben:

Das guet Gesien haar self met doode stof uytdrucken Na 't leven, soecht ghy meer dan Schadnw van een prent? Want wat sij trekt of maail, tsij engef mensch of dier Dat schijnt te leven 't heeft een goddelycke Zwier. Swicht Romen, Swicht, haer geest Uw glorie gaat afbreken.

Sehr hubiches Gelbihportrat. Aquarell. hier scheint sie saft um to Jahre alter gu fein. Bunderschänes, geschmachvolles, reiches Bostium, in ber finfen hand ein guder; große Berle im Dhr. Lobgebicht bes Relbanus. Ein andres bon Anna Abriana Geerding, bie wieder ibre Aunt beldericht:

> Tsy klein of groot of mensch of dier Of bloempot vol van bloemencier Of tronies nac het teven Een landschap voor het oog pteisant Dat koomt al van U fere handt u, i. m.

Amfterbam 1674.

de dochters van fatsoen en staet, die gaen seer weynigh op de Straet Gelijck Juffrou Ter Borch oock doet Als oock haer Susters fraey en goet.

"Der Bejuch". Eine Autsche halt (rechts) vor einem hause (lints). Ein "seich" geliebeter zunger Mann hebt eine Dame aus ber Autsche, sints tritt ber (altere) hausberr aus seiner Bohnung, die Gifte zu bewilltommnen. Rechts Fernsicht, Landschaft, husner x. Br. 1661.

Ein vertiebtes Paar fift in einer Beranda; lints tommt ein fehr elegant gefleibeter junger Berr bie Treppe binauf. Biog mit ihrem Namen beg.

Ein herr mit einer mostirten Dame auf einem Pferde fibend, reitet über eine Brüde. Figuren gut, Landfchaft dugenft fcwoch. Überhaupt hat sie von Perspetitive teine Abnung und ihre Landfchaften bleiben fast unter bem Mittelmösigen — mertweitelger Kontrast mit ihren ols gang ausgezeichneten Figuren. Beg. 1660.

Groges Interieur. Bauernfamilie am herb, rechts tommt eine arme Frau mit einem Auf bem Ruden und eine anderen an ber hand zur Thur herein, um zu betteln. Eiere und Landicalt febr mitig.

Familiensfeene. Eine Dame am Herb mit einem Hunde auf bem Schoß, links lefert eine junge Frau einem Rind laufen, rechts halt eine andere eins auf dem Arm; noch zwei Kinder mit Spielzug. Reigende Zeichnung.

Ein Blinder, in Lumpen gebillt, ber burch einen Jungen fortgezogen wirb.

Ein Totentang; Ronig, Mitter und Dame tangen mit bem Tob. Ginmal fowary, nicht ben Gefina's Sand, bas andere Mal basfelbe frei von ihr in ffarben topirt. Anderer Toten-

48\*

tang, Frau, Priester und Rind tangen mit bem Anochenmann. Bieber wie oben, zweimal basfelbe,

Eine Dame ju Bferbe in einer (fcwachen!) Lanbichaft. Beg. 1660.

Befing felbft bei einem Baum, in beffen Rinbe fie fcneibet: Jaerdach . . . November 166t.

D. M. S. Gesina Ter Borch. Vive le coeur que mon coeur aime. In einer Landschaft. Ein herr in einer Landschaft. Er scheint sertzuleusen, Nach der Überlieferung das Borträl von Gestina's Geliebten, der irrfinnta geworden ist.

Eine Frau am Berb mit zwei Bunben. In einem Schlafzimmer fpielt ein Berr

In einem Schlafzimmer fpielt ein herr mit einer Dame Rarten. Rechts großes Bett. Gin Diener und eine Dienerin.

Auf einem Bugel fleht ein hubicher Ritter und fein Rnecht, Links Baffer.

Ein Baar in einer Raroffe mit zwei Schimmeln. Schwach.

Der fogen. Geliebte ber Befina an einem Baffer; fehr gut ausgeführtes Portrat, wie eine Miniatur,

Ein Reger auf einem Stuht; berfetbe fiebend, Studien. Darunter: Geeblen Ter Borch. 1654 den 11. Sopt. nae 't loven. Bubich gezeichnet.

Ein Reiter, ber mit feinem Pierbe in Die Rirche reiten will. (Rach ber Trabition wieber ihr Geliebter.)

Gin Rind mit ber Mutter in einer Lanbichaft; beg. 1655.

Birt, Birtin und vicle (abideulide) Schafe. Bez. 1655.

Basquill. Die Schreiber bes Rathaufes fieben in einer Strafe und ichanen nach einem Bachen binter ben Opren. Unglaublich ichtechte Verfpettibe, Die Figuren baben bie balte Größe ber Suffer.

Ein Berfer in feinem Rationalloftum. Wohl nach Borgellan ober einer Zeichnung topirt.

Jotg lefgt bie erft Beichung fiere Beter, des Alteren Gerard Err Borch. Gine Anketung der Sieter, vortet Eige in Alteriufer Seif, erfe mit Weig spielst; langider fliguren. Sem Kinde gelt des Lieft aus. Bez, Orfrad ter Borch 1624. Die um high gemeck gledungen er die Alteren De. Alle mit high gemeck beiter M. D. A. jin de verfach bei der die Lieft gefche gebot im beibeig ger Chieft gelt gelden gemeckt. Dertit, fielte Zeichung, Einflug Italiens umverlennbar. Der Meffer gehört im beibeig ger Chieften-Chuppe.

Dane mit einem (fraumen) trausparenten Schleier, ben fie aufhebt. Eigentlimliche rote Schufe auf Ribhchen. Ausgezeichnete Aquarell-Beichnung. Beg. G. T. Borch J. Anno 1615. (Der Bater.)

Ein Rind in einem Sarg. Mit ber Jeber und Nquarell. Dabei: Mijn twede Cattrinke, gestorve de 27 Juny Anno 1633. Subsch; von bem alteren Gerard.

Amel fleine Kiguren mit reter Kreide, des, D. 2. B. harnen (— herman) Zer zer ein. Deiter Beiden, von dem den den den den Anderen den Anderen den Anderen der And

Der Beichungen für einen Schitten mit einem Pfeete dovor. Der Cocitien (wohl Wodel) forgilttig mit Farben und Gold, das (bertich gezichnet) Pfert in verschiedenen Stellungen mit ichwarzer Kerde. Alle bezichnet: G. T. Dorch 1665. Dief Zeichungen gehören zu ben breitigen, die bon jüngeren Gerard in ber Gammlung find. Das Pferd ist ausgezeichnet und befandert alleich der nareien Meifter,

Eine Anficht von bem "Bijverberg" im Saag mit bem "Mauritebnie", von hinten gefeben. (Die jedige Gemalbegalerie) Beg, Berman ter Borch 1659. Schwarze und
rote Rreibe.

rick Bridenna mit Kind nach der fleinen, vielbesprochenen Rabirung, die van Dyck zugeschrieben wird. (Wahrscheinlich von Woses ter Borch.) Tuschzeichnung.

Eine figende, lefende Frau, nach lints. Schwarze Areibe und Tufche, Bortreffliche Beichnung, wahrscheintich von Mofes Ter Borch.

Cine Frau, die einen Absuhrfanal feert; feg. Harman Tor Borch inventor den 25 Februarij 1651, Geiftreich.

Eine Frau, die (nach rochts) sinunterschaut. Arribe und Tulche. Bez. 1660, ober Ruman. Berziglifd: Bielicht vom großen Gerard; oder die feir vonig begrößente Handgischungen von ihn werligen, ihr ein Utriel fely feinere. Die ferrichen Rogle der Moch Ten Bench, woede verfaleiener so bezeichnete, würten überall untedingt sofert dem Gerard Ten Bench ungefrührten werden.

Prachtiger Ropf eines Greifes. Febergeichnung von Mofes Ter Borch. Beg. Mofes Ter

Borch. Meifterhaft. Ersten Ranges; voll Charalter. Rivei Studien auf bianem Bavier mit ichwarger und weißer Kreibe. Derfelbe Kovi

eines Qungen mit offenen und geschloffenen Augen. Ganz ausgezeichnet; febr plaftisch. Bez. Refeit er Borch tobit. Reine Zeichnung von Gestina Ter Borch; ein herr und eine Dame im Mondickein fpa-

Rleine Zeichnung von Gefina Ter Bord: ein herr und eine Dame im Monbidein fpazierend. Rundes Format,

ein Braten auf bem Feuer in ber Aliche.) ein Terlman in einem Beichstuhl mit einem Geistlichen. Beichnung bon Gesina, 1653. Im hintergrund ein Briefter, ber die Messe (fest, mit vielen ziguren,

Madonna mit Rind in einem Zimmer, linds Blumen. Bez, Geesten Ter Borch t657. Roch ein meffellenber Priefter bon Gestina nebst berschiebenen einzelnen Ronnen und Brieftern. Bez, 1657.

Gin Schlitten auf bem Gife, Das Gis ift mit Gummi bargeftellt,

Gine fleine, feine Beichnung in Farben, ein Buter, beg. O. D. VRY.

Maria, Josef und bas Rind. Feberzeichnung von Abraham Bloemaert. Bezeichnet. Ein Mildmadden. Bon Gefina, t669; noch einige unbedeutenbere Beichnungen von

Eine icone rote Tulpe mit einer Beifchrift, bag biefe burch Anna Cornelia Doba geszeichnet fei, nachbem fie erft brei Bochen Reichnen gefernt babe.

Ein Bund "Acteon" in Farben. Beg. C. Deba. (Diefer tommt noch öftere bor.)

Eine Truppe mit Jigeunern. Eine alte Jigeunerin wohrlogt bem Mofes Der Borch Forträlf, dog ei in England fleeben werde. Beg. Gefina T. Borch 1674 (also nach seinem Tode grzeichnet). Bier France in höchst merkvilridigem Kostlina.

(Schuß folgt.)

## Ein Brief des Goldschmieds Albr. Dürer des Alteren an seine Gattin Barbara v. 3. 1492.

Rachftebent geben wir ben Brief wortgetren wieber:

"With remettiecken grutp zu ver an mein liefer bestenze jel ciej blis pielen bei jeh mit unb arter gen intag wich nacht gen kraftlichen (1.5. Hageli) zu zeige figst tot no mantieg und feit (noch Elife) be felicht mein genebyer fer som flumb und mit ver den geneben bei glies gestellen bei geneb gen geneb gen

<sup>1)</sup> Os fei bei defer Gefegenheit bemeett, soß fiß im Archiv bet gernamischen Waleums auch der Geriaminachunden feindemest z., giber mu Anfault per Gignefight bet Daufel Getrere, aumet ner Reifer mitisma i A. Edubinsthymm gistelligen nus erolgen Jiefel varg Mirecht Dairer von Gestad Binzing men Menn mit est. G. N. All 1817) und 2., fiser ben Archard jefel Housel von Getim Chreek Diese, ber fisier mieber in den Teffig des Saufes gedangt mar, an den Apothefer Quintimus Werthamer (I.S. Bouromber 1304).

<sup>2)</sup> Un biefer mie an einigen andern Stellen ift bie Urtunde durchlöchert, sa daß die gestalt, die bie gestalt nicht angegeben werden fann; nach einigen Punttern, die fich von der Jahl doch nach erholten, seinen de und nachtschildt, daß eine 4 urfpringfild der fannt.

<sup>3)</sup> Da ber Blural falgt, fa fall bas Wort "ret" wohl ben Namen einer Person bebruten.
4) Der Brief ift an biefer Stelle beschäbigt.

Gin Brief bes Galbichmiebs Albr. Dürer bes Alleren an feine Galtin Barbara v. 3, 1492. 375

jch wil wiber vmb fie verdinen und laß dir mein finder (mit fleiß empfolhen) 1) fein und fchrich bas fie frum fein geben zu linez an fant barthalamens tag 92 jar

albrecht türe

Auf ber außeren Seite fieht bie Abreffe: "Der erbegen (erbaren) framen barbara turerin golbichmibin

gu noremberg meiner lieben bawifraven fal ber brieff."

Durch vorftebenben, fo einfachen und boch fo berglichen, gang gut und gligig geschriebenen Brief, ber beweift, bag Atbrecht Durer ber Altere bie Geber gut gu führen wußte, und ber hobes Intereffe bei allen Freunden und Berehrern feines großen Cobnes erregen burfte, erhalten wir Renntnis bon ber überrafchenben Thatfache, bag Albrecht Dfirer ber Bater fich mit bem Bertaufe von Bilbern befaßte. Leiber erfahren wir aber nicht, welche Bilber (Stiche? holzichnitte?) ber Bater bes unfterblichen Klinftlers verlaufen wollte, boch barf mobl angenommen werben, bag biefelben von ber Sand feines Cobnes berrührten, ber fich im Jahre 1492 auf ber Banberfchaft im Elfaß befand (Thaufing, Durer, G. 75), und baß fich Albrecht Durer ber Altere nicht mit bem Berfaufe bon Berten anberer beliebiger Runfter befatte. Db Albrecht Durer ber Bater Die Reife lediglich jum Bwede bes Bilberbertaufes unternommen, ober ob er vielleicht feiner alten Beimal in Ungarn einen Befuch abgeftattet batte, fich auf ber Rudreife befant und nur, weit fich Gelegenbeit aab, nebenbei bie "Bilber" mitgenommen batte, mit welchem Fürften er verlebrte, ob vielleicht mit Raffer Friedrich III., ber nach Chmel's Regesta chronolog diplomat. Friderici III. Romanorum Imperatoris (Regis IV) fich ju jener Beit in Ling aufhielt, wer ber Steffan und ber "ret" waren, über alle biefe Bunfte giebt uns ber Brief leiber feine Ausfunft. Das einzig Gicbere, mas wir erfahren, ift, bag Albrecht Durer ber Altere fich im Jahre 1492 ju Ling befand und Bilber ju verlaufen fuchte. Ferner bestätigen Die Schlufworte bes Briefes Die ehrenvolle Schilberung, welche Durer bon bem Charafter feines Baters giebt: "Diefer mein lieber Bater manbte großen Bleiß auf feine Rinber, fie jur Ebre Gottes ju erzieben; benn fein bochfter Bunfch mar, bag er feine Rinder in Bucht wohl aufbrachte, Damit fie Gott und ben Menfchen angenehm wurben. Darum war feine tagliche Rebe ju uns, bag wir Gott lieb haben follten und treulich banbeln gegen unfern Rachften." Beitere positive, bieber nicht befannte Thatfachen tonnen wir bem Briefe nicht entnehmen, beffen Inhalt aber zweisellos zu ben mannigfachften Spoothefen Beranlaffung geben wirb.

Rarnberg.

Sans Bifd.

#### Motiz.

3ch foide voraus, bag bas fleine Buch nicht, wie Audiffredi angiebt, in Quarto, fondern in Rleinoftan erfchienen ift. Es enthalt 15 Dructbogen, Die Seite zu 28 Beilen. Auf ber

<sup>1)</sup> Much bier ift ber Brief befchabigt.

letten Seite lieft man: Impreso in Firenze per Franciescha di Dina di Jacapo (sic) Fioretino adi XXVII di Marzo MCCCCLXXXX. Der Titel fautet: Specchio di Croce. Muj ber Radfeite bes Titelbtattes fieht man in ber That einen Bolgichnitt, welcher Chriftus am Rreug mit Maria und Johannes barftellt. Der Erlofer neigt im Tobe fein Saupt, bas mit bem Rreugesuimbne umgeben ift. Der nadte Rorper, beffen Lenben von bem Cour; umbullt find, verrat bei einfach berb charafterifirten Formen ein gutes Berftanbnie bes Organismus, bas fich in ben richtigen Berhaltniffen, namentlich auch in ber Zeichnung ber Arme und Beine ausspricht. Maria balt, linte flebent, ben Mantel mit ber Rechten, mabrent fie bie Linte auf Die Bruft legt und ben bon einem Schleiertuch bebedten Ropf erhebt, fcmergooll ju ihrem Cobue aufschauend. Johannes ftredt wie betheuernd bie Arme aus, indem er nach ber Maboung binifberblidt. In beiben Geftatten glaubt man ben Rachtlang ber Abichiebte worte Chrifti ju fpuren. Am Rreugestamme flattert ein Bettel mit ber befannten Infchrift, unter bem Rreuge tiegt ein Coabet, am Baben find Steine berftreut, Die Lanbichaft ift mit einfach gezeichneten Baum- und Gebufchgruppen ausgestattet, und im hintergrund erblidt man Berufalem mit Turmen, Dauern und bem Tempel, ber ale centraler Ruppelbau mit zwei borberen Edturmen carafterifirt ift.



3talienifder Thurflopfer auf Bronge; 16, Jahrh 3m Belite bei Grefen 28, Courtelie,

28. Babte.





## Bum achtziaften Beburtstage Ludwia Richters.

Mit Bolgidnitten.



enge verlnüpit, welcher ben Runitlern bas lange verlorene ftolze Gefühl ichopferischer Kraft wieber eingeflößt hat. Berglich und innig begrüßen wir ben greifen Meifter, welchem es ein gnabiges Schidfal vergonnt, noch unmittelbar von ben Lippen gabtreicher Freunde bie Borte ber Liebe und Berehrung, welche fie ihm gollen, zu horen. Die Gotter haben fich Lubwig Richter gegenüber neiblos, wie fonft nur felten, erwiefen. Geine Berfonlichleit und die Natur seiner Runft haben ihren Reid eunvaffnet. Ludwig Richter besitzt vor vielen anbern bas Recht, mit Stolg am Abend feines Lebens auf eine lange, gefegnete Birffamfeit gurudgubliden. Wo mare aber in feinem Befen ein Atom von Stolg und herausforbernbem Gelbstewußtfein zu entbeden? Und gerabe fo wie Ludwig Richter ftill beicheiben, ansprucholos nur feiner Arbeit lebte, in ber Arbeit fein Bergnugen und feine Pflicht zugleich fand, ericheinen auch feine Werte ber Berberrlichung ber fleinen, bescheibenen Dafeinofreise gewibmet. Alles, in feiner Berionlichfeit, wie in feinem tfinftlerifchen Schaffen, atmet liebenowstrbige Ginfalt und heitere Aufriedenheit und wirft baber nicht minder erfreufich als erhebend. Wie fesielnd ftellt fich nicht bas Bild bes jungen, unberbroffen und raftlos arbeitenben Stunftlers bar, wie anmutig wirft bas Bilb bes alten, unwandelbar feinen Ibealen treuen, in ihrer Biebergabe gludlichen Meiftere!

Richtere Phantasie wurde bereits in den frühesten Rinderjahren durch die Umgebung, in welcher er kehte, in eine bestimmte Richtung gekeuft. In anschauslichter Weise hat er selbst die wunderlichen Heitigen in seiner Ramilie dem Freunde und Biographyn Otto Rossoo für nummer nach, zurn.

49 Jahn geschildert: ben Grofpater, einen Rupferbruder, welcher Aldumic und Goldmodierfunft heimlich trieb und in seiner bunften Arbeiteftube von einer Menge tidenber, ichlogender, fududrusender Uhren umgeben war; die blinde Grofmutter, immer ausgeräumt, gesprächeluftig und babei voll Rengierbe, um welche fich Rinber, Enfel und alle alten Frauen ber Rachbarichaft ju versammeln pflegten; bann wieber bie Grofieltern von mutterlicher Seite, ben burren Aleinfaufmann in weißer Rivielmute und weichen Schlafichulen, beitig und gutmutig zugleich, und beffen Gattin, eine bide, phleamatiiche Sollanderin. Und an diefe Jamilienglieder reihten fich noch manche andre Gestalten, nicht minder fonderbar und groteif, dieselben, welche und auch in Rügelgens, Jugenberinnerungen eines alten Mannes" entgegentreten und aus bem früheren Dreiben bas Barabies ber unfreiwillig tomifden Spickburger gemacht baben. In Die Sprache ber Runitler übertragen, biefen biefe Spieftburger Chobotvierfuttoen, und als folde bat fie auch Richter gar balb erfannt, ale ibm im Saufe bee Batere, eines Rupferftechere, Die Rabirungen Chobowiech's jur Sand famen. Damit fernen wir auch ben Runfighnen Richters fennen. Co verichieben bie Empfindungsweise ber beiben Rünftler fein mag, fo troden profaifch ber altere Maler und innig poetifc ber füngere Meifter: fo ericheint boch ber Kreis ber geichilderten Gegenstände verwandt und iethft in technischer Besiehung, wenn man Richtere altere Radirungen mit ienen Chobowiech's vergleicht, ber Einfluß bes letteren nicht unbedeutend. Den scharfen, etwas fpipen Strich, Die Fabigleit, felbit mit ben fleinsten und feinften Linien charafteriftifch ju zeichnen, bat Richter offenbar bem Kleinmeifter pon Dansia abaclaufcht. Die erfte Schule machte er aber bei bem Bater burch, ber Dresbener Atabemie hatte er nichts ober nur wenig zu banten. Was hatte ihm auch bie bamals herrschende afabemische Methode bieten fonnen, welche Richter selbst an einem Beifpiel fo prachtig gefchildert hat: "Benn Gie Baumichlag machen wollen, fo nehmen Sie einen Streifen Papier, breiten ihn gusammen, biegen bie Spigen herum und feben biefe Formen mit brei, vier, funf und feche Spigen neben einander: bas giebt Baumichlag. Dito macht man Gras". Richter wuchs zu seinem Glude aus bem gefunden Handwerfsboden herans, wurde nicht, wie jo viele afademisch gebildete Maler, zuerst abstrafter Rünftler und bann erft mubfelig Fachmann, fonbern ternte frutzeitig Auge und Sand üben und gewann auf Diefe Art Die richtige Grundlage fur Die weitere funftlerifche Bilbung. Und auch biefe eignete er fich in rein individueller Beife, jo wie fie feiner Ratur und Berfonlichfeit gufagte, an. Wo hatte vor jechzig Jahren ein Runftjunger biefelbe holen follen, wo batte er wenigstens geglaubt, fie holen zu muffen, als in Italien? Ein glüdlicher Zufall fam bem armen, zwanzigfährigen Richter zu Hilfe Der wadere Buchbanbler Ch. Arnold in Dresben bot ibm, ohne weitere Berpflichtungen zu verlangen, ein jährliches Stipenbium von 400 Thalern an. Wir wollen beute bes ebelfinnigen Dannes, fo wie bes Leipziger Budganblers Georg Biganb, welcher vor vielen anderen Richters große Begabung erfannte und ihn zu funftlerischen Thaten unaufhörlich anfpornte, und bes feinfinnigen Richterfammlers Chuard Cichorins banfbar gebeufen. Natürlich schloß er sich ber in Nom herrschenben Richtung in ber Landichaftomalerei an; er fühlte fich, wie alle Banberer, von ber wunderbaren Ratur ber Campagna ftofflich angeregt, und empfand ben Ginfluß ber Manner, welche in ben erften Dezennien unferes Jahrhunderts Rom zu einer Hauptfaht beutscher Runft umgeichaffen hatten. Denuoch wurde meber feine fittliche Perfoulichfeit noch feine malerische Shantafie von bem Rauber ber neuen Welt unterjocht. Er blieb beutich in seinen

llbergengungen und bewahrte anch in seinen Bilbern einzelne selbständige Züge. Recht bezeichnend dassier ericheint die Thatlache, daß das erite Gemälde, welches er in Nom ausführte, einen deutschen Alpenriesen, den Kahmann, darstellt.

3a ben nafafriagenden Sadren kolte Nichter allerbings feine Withmarbe aus ber enniglen um fölksthereiligen Stutten um felltetter Mannifi, Girbeide, 1949, Selfetrinan n. f. in. Mintfig mie bei ben alten Roch und anderen frieft und in Nichters Studiegen ist Mischer bei Euffiger eine Pervervangende Nolle. Den durreichrieber fig bei Art, mie Nichter bei Wichter bei Studiegen ben landschaftlichen Grunde einfagt, par fest von ber in ber neralleflijfen Gedate fälleden Stelle in Se bei gesteren beifen bis Gigdreren, mit Bertiebe bes previjelen und mutglieben Zeites entietant, ben Skamtter ber Unschlicht bei dem Bei Beite und den und bestättigen zur betrieber ans, was in beise bereichen saltingt. In Mischer Gemälten begegen machen erit Existings und Sambigeit pusjemmen ein Ganges. Die Sambigeit ohne bis Gigstren webe eure ein unterflücknische, die Gesterfrähnkliche Argennen. Das innigen, naier Saimmunichen bei Mentfig mit ber Statur ift ber nohre Gegenfund ber landschaftlichen Gelfbernamen Stätern, berfelbe Gegenfund, weder Mischer andimat in unrefsporffierer Wannispfäligleit befanntet last und wedellen feine Gelüberungen aus dem bentiefen Stelleund Ammiliandere eines in unschließen Nicht verhaufen soller werden.

Eine ciner Beile und Stattlen vor nicht mehr bis Bede. Nichter batte feitben fir tiene Kumit ber einst gebraut gelten den den der eine find eine Meider auf bie Zuser treunte. Berg und Byantselfe wurden vom der gleichjem ner einbelten Stett in gleichem Weite gelteifel. Wir ber Ziebe frieger fich has Berfalhniss first beidete, mit beden mag de Fäldsgleit. Das Orlfanute fürstleifig zu fallen und wiederzugeken. Seise vollfenumen Glangele des Stammen den innen Gespreinbar erfürst eines bie unsehen bater Greichbarteit Stiefere, duse bag borüher bei einzelne Cartifellung au Stett vertiges Son den Staffantsinen zu bem "metriffen und trounschiffigen Zortsfelnut (\*1850) mit ben geltgleiniten zu ben bemiffen Staffsblicher (1858) bis zu den Sammtangen: "Refegantifisch und Vertauffeler, "Refe Sauts") nicht gefüll vom Gelbyfrenne ziehe nicht

<sup>\*)</sup> Die in Dreiben erschienen Sammlungen Richtericher Dolischnitte "Für's haub", "Gefammelte", "Der Conntag" u. find jest fämilich in den Berlog von Alphons Dürr in Leipzig übergegenagen, welchen mir den Jünftrationsichung bieles Auflages verdanken.

Ann. b. Rob.

49\*

an unferen Augen poruber! Der Ratalog ber Werfe Richters, von C. Soff mit grofter Sorgialt und Genauigfeit zusammengestellt, bilbet ein ftattliches Buch; bas wiederholt gebrudte "Richteralbum", welches boch nur eine fleine Auswahl ber Richterichen Solsichnitte bringt, umfaßt zwei ftarte Banbe. Die Solsichnitte nach Richtere Reichnungen figben ben Ramen und ben Rufim bes Runitlers in bie weiteften Kreise verbreitet. Und babei wird es bleiben, wenn auch bie naberen Treunde Richters miffen, baf feine Rabirungen ben Schnitten au Bert minbeftens gleichsteben und eigentlich erft in ben Naugrellen bes Meisters feine innerfte Natur fich rein tunbaiebt. Als Landschaftsmaler bat Nichter icon früh, für feine Berebrer viel zu früh, feine Birtfamteit gefchloffen. Much bie Rabirungen gehoren in ber Debraght ber afteren Beit an. Die Krone berielben bilben bie Blatter, welche Richter fur ben fachfifden Runftverein fchuf: Genoveva, Rubeaabl und insbesondere die Christnacht. Bon der Sobe des Turmes verfündigen Sanger und Mufitanten ben Anbruch ber beiligen Racht ben Bewohnern ber Stadt, Die tief unten im Duntel ruht, bis auf bas Pjarrhaus, aus welchem ber Prediger bedachtig ernft ber Rirche zuschreitet. Oben aber ftrahlt, von Engeln umgeben, in hellem Lichterglange ber Beihnachtsbaum; ju feinen Fugen ruht, gleichfalls von Engeln gehalten, in gefcmudtem Korbe bas Chriftfind, mabrent ber Unecht Ruprecht, in Babrbeit ein Engel, gwar in ber Rechten bie Rute schwingt, mit ber Linfen aber aus einem Rorbden einen reichen Segen von Früchten auf Die Erbeutinder ausschüttet. Die gemutliche, ehrlich fromme, bem humor jugeneigte Ginnesweise Richters fpricht aus jeber Linie, aus bem gangen Blatte lernen wir die Sauptquelle, welcher feine Runftrichtung entstammt, beutlich tennen. Auch Richter bat ben Bauber ber Romantit auf fich einwirten laffen, wie benn überhaupt die romantische Poefie einen ungleich belebenderen Einfluß auf die bilbenden Runfte übte, ale bie moberne flaffifche Dichtung und fich ale vollstumlicher bewährte. Dieje volkstumlichen Buge ber Romantif werben insbesondere von unserem Richter mit Blud erfaßt und erfolgreich burchgeführt. Das Bhantgitifche und Muftifche find ibm ftete fern geblieben; niemale verliert er fich in bas Gukliche und Frommelnbe ober fucht er feine Mufgabe in ber funftlichen Bieberbelebung bes Bergangenen und Toten. Richter nimmt auch unter ben religibien Malern eine bervorragende Stelle ein, und boch bat er religiofe Bilber im ftrengen Ginne bes Bortes nur felten geschaffen, Die 3beale bes religiofen Glaubens nur ausnahmsweise unmittelbar verforpert. Aber feine Geftalten atmen ungetrübte, naibe Frommigfeit, ericheinen von innigem Gottesglauben burchitromt, von innerem Frieben, wie ihn religiofer Ginn im Bolte ausbreitet, belebt. Daber barf er auch in religiblen Schilberungen einen bumoriftischen Ton mit antlingen laffen, wie unfere besten altbeutiden Deifter veraangene Scenen in bie frifche, leibhaftige Gegenwart übertragen. Gang treffend wird Richtere Anichguungeweise burch ein Blatt illustrirt, welches auch technich unter ben Reichnungen bes Rünftlers bervorragt. Es ftellt bas befannte Dreifoniasbilb bar:

Die heiligen brei Ronige mit ihrem Stern, Gie effen, fie trinten und gabien nicht gern.

Die heligen der Ronige find derde Ochellen; lie haben, che sie die Papiertrone aussiegten und dos Hemd dese Bettung als Rönigsbunntel unwarfen, gewiß eitig die Radel oder den Hotel grüßert und den Hammer geschwangen. Die meinen es aber a echsisch, die Rachdeurn sind do vollsändig der der Eache, nedmen so wenig Knisch an den geretzel geschellente, galaufen je austunist am die Verstledbung, das her Verschauers der den geretzel geschellente, galaufen je austunist am die Verstledbung, das her Verschauer von ber Stimmung biefer wacheren, wenn auch plumpen Leute mit ergriffen wird und an der Seene, welche bas Leben bes fleinen guten Bolfes fo treu wiedergiebt, herzlich teilnimut.



Richter hatte diesen vollstumlichen Ton nicht getroffen, ware ihm nicht eine so reiche und jorgfältige Raturbeobachtung hilfreich jur Seite gestanden. Aus seinem eigenen Munde fennen wir die Quelle, aus welcher er ichopste. Wer der Luelle nachgeht, die

verschiedenen "Grunde" im Elbthale burchwandert, in ben fachfischen und bohmischen Grenggegenben heimifch ift, erstaunt über bie Richtigfeit feiner Scenerien, über bie unübertreffliche Bahrheit seiner Schilderungen. Auch beute noch liefte fich auf Grund ber Beichnungen Richters ein treues Bild jener Landichaften entwerfen. Den Schauplat ber Sanblung verlegt Richter in fleine Bergifabtden und hochgelegene Balbborier. Gingezwängt zwiichen Berge, winden fich und frummen fich bie Gaffen in ben Stadtchen gar feltfam; eige ruden bie Saufer aneinauber und mit ben Saufern bie Meufchen. Lauter aute Nachbarn giebt es bier. Gebeibt die Nabrung auch nicht allzu reichlich, so berricht boch feine brudenbe Armit. Scheunen und Ställe, an Die Wohnbaufer angebaut, zeigen, baft bie Burger auch ben Jelbbau treiben, fur ben Binter wenigftens ein Schweinchen maften. Das Schlachtieft ift ein Kamilienseit, an bem auch Die Nachbarn teilnehmen (Für's Saus, Serbit, Bl. 8). Die Bebüriniffe find maftig, Die Sitten einigd, Die Meniden am Bergebrachten hangenb. Spiegburger beigen wir fie fpottifch. Und philiftros genug nehmen fie fich in Tracht, Gebarbe und Gewohnheiten aus. Die Polizeistunde wird punttlich eingehalten, mag auch bas Gespräch am Stammtische über bas Regiment bes Burgermeifters, über Wetter und Steuern, über ben Stand ber Gaaten und bie Fortschritte bes Rathausbaues, noch fo jefjelnd gewesen sein (Berbit, Bl. 10). Dennoch werben biefe Philifter unfere guten Freunde. Gie erfreuen und burch bie gludliche Gelbsigenugfamteit, ja sie offenbaren sich, wenn wir nur schärfer zusehen, gar nicht als so schlimm trodene und projaifche Befellen. Gie leben mit ber Ratur in engem, froblichem Busammenhange. "Welche Bunber wirft nicht ber erfte warme Frühlingstag. Die Rinber larmen auf ben Strafen, Die Greife tommen an ben Connenichein, alle Menichen aus ben Haufern heraus." (Frühling, Bl. 3). Und nicht ber Frühling und Sommer allein, auch ber Binter birgt große Freuden. Behaglich bie lange Pfeise schmauchend, Die Belgmute über bie Ohren gezogen, ftehen bie alten Leute in ben Thuren, an ben Baunen und bliden an froftigen, fonnenhellen Bintertagen ber Jugend gu, melde auf ber Schlittenbahn ihr luftiges Wefen treibt. (Winter, Bl. 7). 3ft ber Abend berangerudt, fammeln fich bie Kinber um ben Bater und üben "Sausmusit", ober flettern an ber Großmutter empor und laffen fich von ihr grusliche Geichichten (Reuer Straug) und Darchen (Berbit, Bl. 11) ergählen. Roch tiefer in bas Naturleben führen uns die Schilderungen aus bem Balbborje. Es liegt mitten unter Balbwiefen, nabe an bem großen Balbe, ben beiben Tummelplagen bes Spieles und ber Luft fur bie Jungen, ber Arbeit fur bie Alten. Das Biluden ber Blumen, bas Cammeln ber Beeren, bas Gingen und Taugen auf ber Saibe nimmt fein Enbe, und wenn auch im harten Binter ber icharje Dit bem fleinen "Belmchen" Thranen auspregt, fo bietet boch ber warme Dien im wohlverwahrten Solabaufe. wenn bie Bratapiel fingen und die Rartoffeln in ber Schuffel bampfen, wieber großes Bergnugen. Den Eltern fest freilich bie Arbeit im Balbe bart gu. Die Ruge verwittern vorzeitig, die frijche Anmut ber Gefichter schwindet raich. Rebren fie aber von ber Arbeit am Abende heim und sammeln fich um fie bie Rinder, dann ift auch balb alles Muhial vergeffen und burch bas Glud jebes Antlit verjungt. Reiche Bilber bes ungetrübten Familienfriedens gaubert Richters Stift. Jebes Bilb ericheint felbftanbig und wirft fur fich. Stellt man bie Blatter aber aufammen und ordnet fie nach ben Bermandtichaftsgraden, jo entbedt man ben gemeinsamen Grundsug, welcher fie alle burchweht. Richter verfolgt balb nach ben Sabreszeiten, balb nach ben Alteroftufen bas Leben einer gefunden, bei aller außeren Durftigfeit innerlich reichen, gludlichen Familie,

die über der Arbeit nicht bas Beten, über dem Beten nicht den frohen Ginn und das heitere Gemüt vergeffen hat.

Zos jüngere Gefülende wied wielende spörtig die Schiefun geden, das jeherbogen Austrein auch sieher Stantierende geden geiene Hamelieren eine Menten ein der gestellt der Schiefung wied die nicht der fein gegen der den der gestellt der der gestellt der der gestellt der der gestellt der gestellt der gestellt gestellt der gestellt der gestellt ge

Alle benn? Lift man von unferen alten Tächeren, noche ben Berd und Kein intern Secten handbaben, bekanpater, ha hij ie es gedin, meil ihre Täckens nicht voll teamen tundig unsern? Sallt man den Gekrauch der gampheren Konnerfaliensförsche zu gewöhnlichen Verlo allein als einstellich gelten lache, den Berd ollein alle menntetlich vertenbantuner? Auch Richere übliche find gleichen in Verfahrt und Keinen anzeisten. Die errifahrten den Ansehrat und verfahrten der Jackens der Keinfalen der Angeleichen der Verfahrten der Angeleichen der Verfahrten der Angeleichen der Verfahrten der Verfahrte

Es mag vielleicht vermeffen ericheinen, einem lebenben Meister feine Stellung in ber Geschichte anzuweisen, ihn gleichsam fur alle Bufunft festzunageln. Doch ift ja bes ehrwürdigen Mannes fünftlerische Wirtsamteit schon lange abgeschlossen, und wenn er als historische Personlichteit ausgesaft wird, so soll damit nicht etwa eine vergangene Größe gemeint sein. Richtere Bert füllt ein großes und schones Blatt in ber Geschichte unserer Stunft. Man frage bei fremben Runftlern nach, ob fie nicht von Richters unscheinbaren Blattern haufig noch tiefer ergriffen und inniger entzudt wurden, ale von vielen Proben unserer monumentalen Malerei, ob sie nicht gerade seine Beise als unnachahmlich und für und besonders bezeichnend erftarten. Mit Stolg haben wir biefes Wort erfaßt und Richter ale "ben Maun nach bem Bergen bes beutiden Bolles" begrüßt. Es ift fur und erfreulich und erhebend zugleich, in Richters Bilbern wie in einem hellen Spiegel zu erblicken was jeder von uns einmal erlebte oder zu erleben wünschte. Die Welt Richtere ericheint freilich gunachft eng und beichranft. Er führt und gumeift nur fleine Lente por und grengt ben lanbichgitlichen Sintergrund gewöhnlich fest ab. Wir miffen aber, bağ gerabe burch folche Beichrantung allein bie volle Lebenswahrheit erreicht und bas poetiide und fittliche Biel bes Runitlers vollfommen verlorvert wirb. Wir erinnern uns an bie Macht und Gewalt ber Dialettbichtung, wie burch biefethe uns menichliche Auftanbe, poetijdie, namentlich naturfrifdje Empfindungen und fittliche Ideen gang anders nahe gebracht werben, als wenn bie Edwiftsprache angewendet wird. Sebel und Reuter .

Ein Solgidnitt in ber Cammlung "Jur's Sans" (Aunftregel) zeigt bie Uberichrift: "Und bie Conne Somers, fiehe, fie icheinet auch uns". Dit biefen Worten werben bie fommenben Geschlechter auch Richters Bilber begrußen und ben Meister bafür preifen, bağ er bie Runft gur Einkehr in bas Bolkstum gelaben und bem Bolksleben fo poetifche Gebanken und ibeale Formen entlock, und babei die ursprüngliche Naivetat bewahrt hat. Diefe Uberzeugung troftet und - ber Meister felbit bebarf bes Troftes nicht, - wenn Richters Schöpfungen im gegenwärtigen Augenblide mehr in ben hintergrund zu treten und geringere Beachtung gut finden scheinen. Es ift richtig, die Dobe, jetzt auf bem Gebiete ber Runft fo machtig, wie fruber nur im Rreife ber Schneiber und Puhmacherinnen, hat bas gange Ilinftrationowesen vollstandig geandert. Richt die holgschnitttechnit allein, auch ber Stil ber Zeichnung, Die Gegenftande ber Darftellung erscheinen umgewandelt. Bir begreifen bie Scheu por bem Stillftand, ben Drang nach pormarte und raumen willig mannigfache in ben jungften Jahren gewonnene Fortidritte ein. Bir protestiren aber laut gegen ben Sochmut, welcher bie Runft unferer Bater als einsach abgethan behandelt und glaubt, beute muffe man wieber gang von vorn ansangen; wir verwahren und gegen die Zumutung, in allem Reuen, auch wenn es auf arge Übertreibung losfteuert, bas Beffere gu begruffen. Wer bor einem Menfchenalter bie Fehler ber bamals herrschenden Runft ausgebecht, auf die notwendige Realtion hingewiesen, bat das Recht, vor ben Gefahren, welchen wir jest blind entgegenlaufen, zu warnen. Bu warnen vor allem por bem Tetischbienit, ber mit ber Farbe und ber Farbenwirfung getrieben wirb. Co wenig wie bei ber Taufe bas Baffer, thut es in ben zeichnenben Kunften bie Farbe allein. Sie bedroht uns, wenn fie ohne Uberwachung und ohne Rucht berrichen will, mit bem Berlufte bes feineren Formenfinnes, fest bie Runft gur finnlich vielleicht reigenben, aber gebantentofen Deforation berab. Richt beshalb haben wir Jahre lang bem Sanbwerfe augerusen, dast es sich an die Runft aulebne, damit diese aum Sandwerfe berabsinfe. Glaubt man benn, alle biefe moberniten unfehlbaren Lebren maren bem alteren Geichlechte unbekannt gewesen? Wir wußten sehr wohl, bag ber Rupferftich an ber Wand bie Farbenharmonic ber Tavete ftore. Wir wollten aber in unferer Bobuftube nicht blok träumen ober und einem geiftigen Opiumrausch bingeben. Wir wollten auch unfere Bebanten bilbenbe Phantafie nahren, mit ben Gestalten, bie wir lieben und verehren, und umgeben, den Geift durch die Betrachtung der Kunftwerfe weden. Und wenn und bas geflügelte Bort l'art pour l'art entgegengeschleubert wird, so antworten wir barauf, daß ein Runftwert auch burch seinen Inhalt bedeutend sei, durch die Form beseelt aber nicht andsichließlich belebt werbe, jedenfalls und mehr gelte, als ein oder zwei Tone mehr in ber beforativen Umgebung. Das Kunftwert foll genoffen werben; wenn aber bie Kunft als bloges Genugmittel fur bie Reichen und Bornehmen, um über bes Lebens Qualen und Pflichten hinweggutraumen, empfohlen wird, fo rufen wir nur um fo lauter:

"Die Runft ift auch ein Erziehungsmittel, vielleicht bas wichtigste Erziehungsmittel für bas Bolt."

Als Erziehungsmittel für das Boll hat Ludwig Richter feine Runft stets aufgefaßt. Er hat niemals Moral gepredigt, stets aber die Schönheit im freien Dienste sittlicher



Rinber in ben Beibeiberren



### Die Reiterstatue Philipps IV. in Madrid von Pietro Tacca.

Don Carl Jufti.

#### Mit Itluftrationen.

(இடியத்.)

#### Die Bemalbe für die Statue.

Wo find nun jene Gemalbe, die Tacca für feine Arbeit geschicht wurden? - Diese Frage ist eine ber verworrenften. Thatsächlich ist solgendes:

- 1. Sach ben einig aufbettichen Rachrichten ber Gelendeten aus Mabreb war im Gemmer (1635 ein Gemüller im Arteil um ficheit in beneither achre überfandt morben ju fein; und ein zweite, bas als Bertild (exemplar) für bas Gefiedt bienen foll, mirb im Januar 1640 übergeben. Zie fünnen nur vom Befagaus; gematt fein, ber mellem Rhiftig IV, porthetirte, und ber Bebrebs mit Elizares und bem Minig bem Plan ber Zatute anstehold glober foll. Rach Genn, ber biefes fagt, waren es ein Reiterbill mit mit eine gefes Schlöffur.
- 2. Tacca batte in jeinem Bantje (Osaa i Sernath), wo jie Bablimucci nad jeneš Zobe and jada, bie koleta tim diserjamburu osmalike, ni Misterith wo unabertuhje Gilen Mange, ale Miniter für bas Pjech, und eine Bilburistigur in Ledendgröße. Gr. hielt jie (und alle Gleveniture) jür Kriecium bes Mubern, ja er jollte jie jün Zeiel erkeitu jaken, um bel kre Gelegaphet in ben Bellig pweier Erijandel bes berühlten Misterfalberts jur femmen. Mit Misterus find indes die Selagang, and jongt in Auslien vernechjelt morben, 3- B. bie moberlichten Misterija in Terebon.
- 3. On Alexens beführen fich heute noch jused Reitereführiffe Belütipse IV. Dos eine. Gelütige ist eine Messensche der in Bedensche bei ner in Bedensche in Den Uffgien. Zu der des Berock (210). Bed bem greifen ist es finder, bei bem Iteinen so gut eine bei der just eine die eine Jene auf der den Iteinen so gut eine bei es hier automan, sie in beiten, wie in allen sonit bekammen Bilbniffen Bilitipse IV. won ber der Richeritante wöllig berichieben. Bei sie nach Alexens gedommen sind, beruflete fürmeigen Bildiger wich Netzige. Der eichen Berüfliche, die Kangang ein der bei Netzige, der der Berüfliche, die Kangang ein der bei der Berüflichen. Bei Kangang ein der Berüflichen bei Bestagung ein der Berüflichen zu Kraftige. Die derführ Werbilden zu Kraftige der Gerüflichen Stütztigen der der Berüflichen zu der der Berüflichen der Berüflichen der Berüflichen der der Berüflichen der Berüflichen der Berüflichen der der Berüflichen der Be
- Alter fejen wir uns die beiden Jewentimer Bilder aller an . Tod liefne im Pitti fitumt in den Masjaen ungelähr mit dem Taccafiquen 1,26m, 0,91 m = 11.3 Etten. Die Gangart des Pierdes sis aber anderes, ehens de Missing, umd der Neiter trägt einen Hen. Die Stiftung, umd der Neiter trägt einen Hen. Die Stiftung, umd der Neiter trägt einen Hen. Die Stiftung um bei derenkreiben die Stiftung der Mehren der Steinen der Mehren der Geschaft in der Mehren d

Am numbertiaften ift indes bie Sermierung bei bem tekenspreigen Reiterfeiß in ton Hiftigen. Erleis himmt is genam in her Pelferfeitung überen, in bei Samentar bon 1636 von bem Reiterfeihe modt, bos Rubens 1628 in Rhobrig genalt hatte, bolg som 1636 von bem Reiterfeihe modt, bos Rubens 1628 in Rhobrig genalt hatte, bolg som in Redat gelag das, neuem nom beiter Geldferfeiben gleis, fog faufere mom Red Protectimer. Bit bor Rugen zu feben. Zu indes ber Ropf nicht rubenitifd, ilt, fo hat man et mod für einem Redatgaues, erflärt, ber von einem Zeiglier bes Mienes überarbeitet und mit Redriffiguren in befine Welfamde bereicht norben ilt. Eine Mandagie bassy miert bos gerbeit und 18 Bontius gestuderine Welfamde serfeicht norben in Eine Einem zu für bos Wubens leicht bei unstehnmen auf Rubens eine Proteite und geschauft der Zeit fraus erflicht in feinem erkein Striefe auf Malenselbführlif beruft, noss liegt nicht en der De Rubens in Rübens in Rübens in Rübens in Rübens in Rübens in für für forprier fürft. Mer biefe daunghen wirbe bünder fürftiglich wir der Proteiten, wer Schwensper u. a. befen Umfand seierfeten und bos Gemalbe ber Hiftigien für das Zeiten fansten.

Richt nur bie Komposition und bie Rebenfignren find von Rubens entlehnt, auch bie malerifche Behandlungsweife, besonders ber Landschaft, zeigt bie Befanntichaft mit seiner Manier. Letteres fällt in die Augen, wenn man das fleine Bild im Bitti vergleicht: hier ift gang ber bem Belagquez eigene Maffentontraft bes warmen, gelben und braunen Tons ber Figur gu bem flaren grunblauen Luftton ber Umgebung. Rur ber Ropf und bie Figur bes Reiters zeigt bie Dabriber Schule, und biefer Ropf ift eben bas Reue und Priginelle bes Gemalbes. Trot biefer Mifching braucht mau jeboch bie Ginbeit ber Sand nicht aufzugeben. Dehr als ein Mabriber Mater biefer Beit bat fich am Studium bes Anbens gebilbet, und ber Schwiegersohn bes Belgrouer, Maro, bat bie Mehraahl feiner Gematbe topirt. In ber That ift bie milbe, fledige, viele Tinten und fleine Touchen über und burcheinander webende Arbeit in bem Ropfe und Roftume in Der Art Diefes Mago, fehr verschieden von der einsacheren, mit wenigen breiten und ficheren Bugen und Tinten mobellirenben Art feines Lehrers, bem er in ber Auffaffung abnlich ift. Dem Mago, ber nach beffen Tobe pintor de Camara wurde (19. April 1661) und feitbem Die Mitglieder ber toniglichen Familie matte, mag bas Bilb um eben biefe Beit aufgetragen worden fein. Dan wünschte, für ein Geschenf an einen auswärtigen hof bas Anbenofche Bilb reproduzirt zu haben, nur fur ben Ropf faß ber Ronig aufs neue.

Tas Bild hat siets einen bedeutenden Eindrud gemacht, wen man auch sin den Berfosser bakten mochte. Seknotlig" neunt es Burdhardt, mit unglaublicher Beherrichung des Tons und der Jarbe gemalt." Aus der Legicung des spanischen und slandrichen Gements entstand passistenung der in neues Meall mit einem neuen wurderlichen Alang.

Mittet in befem fützwenken, flatteruden, bligenden Bomp ichnoch, wie frendbartig, befagter bed Songlag, ichau in eletzieman Nautrigi des auchenegitigh Antlie, mit feinem philegamiffen Zieul, feiner timmyfen Wedandsele; die fest Gestalt noch immer fönglight und dem furzigen, jich gemperklumenden Wost; and dem Deen grapifen in die matter Kinge bed unteiletzlichen realitisfiem Beechangeres. Bei de Ziatur eines finisferun Ghare dei einem mehreren Gest, den dem und Verpungspecken, im Wederfalen, der in der fenten der inner Kreeter-vertä erglängt, nur damit der farre Waturmer um so fremder und menschefenfeinlicher bereibblide.

Sährend Velagues, jeinen Neiterkileren einfame Geistigsferenzien oder Gampagnen zum himtergrund giebt, ift tjeir ist knotige bom Modrier Zeifel im agreiddt. Man jiedt den Mangamaren mit dem Eteg moch dem Partf (Gole del Campo), die Klier, rechts die Higher von La Jierde und der Jennigen Martarin del Principe Pio, im Hintergrund der Kette des Gimbartermagsferges?

<sup>1)</sup> Das eine echte Silbnis bed Stelayang beind fich vielfeicht im Befüg ber Reinigin Chriftine. Camporl, Cataloghl, p. 852: Un riterato del re Filippo quanto di Spagna, dell Velacco, in tech im piedi alto pari dune o enezzo largo pur dine e due dita, con cernico donta a lla Tiorrattina. Des Spânges Silbnis Salippo son Sudersi, bas mir befannt filt, ift bas im Salett Salisavicni Durenge in Germa, et filt in ganger Gipara.

einen Bint. Bielleicht fand er fich bei ben Großen nicht gang feinen Anfprücken gemäß behandelt: man fab bort in ibm nur ben Maler: maftrend er zu Saufe boch auch Bertrauter und Sofbeamter mar. Darauf wirft Licht ein merftourbiger Brief, ben ber florentinifche Gefandte in Mabrid. Averardo de' Medici, welcher ihm eine Empfehlung nach Florenz geschrieben hatte, hinterher als Rommentar dazu dem Erzbischof von Bisa fandte. (22. September 1629). Darin beißt es: "Benn er erscheint, fo mochte ich weber bag ibm suviel noch bak ihm zu wenig Ehre widerführe. Irgend ein Maler müßte ihn bei fich beberbergen. Ihre Sobeiten und ber Bring (Giovan Carlo) mogen fich ihm bulbvoll erweisen; und wenn es auch unnötig ist, den Herrn Grasen an irgend etwas zu erinnern, fo munichte ich boch, baf alle fürftliche Berfonen ibn mit einem gang runden 3hr anrebeten 1), weil er, wie gesgat, ein Gunftling bes Ronigs und bes Grafen ift, und außerbem daß er useier di camera ift, viel intimen Berfehr am Sofe hat; und ich wollte nicht, bağ er fich bier bei ben Softingen und bei Ihren Majeftaten rubmte, von unferem Fürsten Vostra Signoria erhalten gu haben, ober eine größere Soflichfeit als fich für einen Maler gebort; ich murbe raten, bag ber Groftbergog fich ein Bilbuis von ihm machen liefte, und ibm bann eine Salstette mit feinem Mebaillon verehrte, indem er ihm acacnubertrate mit ber Burbe eines Konias, und ihn aut behandelte feinem Stande acmak: weil man bei den niedern Spaniern ebensoviel verliert, wenn man sie zu wenig, als wenn man fie zu boch ebrt." 2)

#### Das Bronzepferd.

Too, Plerb ouf jurch Teiner (nie man es am einfausten ennem faum), hat ben intelinission Wilbauseru mier aus der "Oshpundert, in den Unnehm, gelegen": so ist nicht erich dou Erzenganis des auf Benegang um sieden Preis Dagd machenden, Bearecumer, die erie Zobe fam aus derfellen Region, der die beden nettekelamten Stoffse der Jeiche rendissener entstemmen, die Plerch des Domatello umd des Verrecegien. Wienardo de Bunch jeier greise Pierdenungen, austrandis der Bunch der greise Pierdenungen, danzu der Benn auch jum Kabergeden des leigen Sorte Stere des Pierd des

So più gierai de bà dano lettre di recomminatane à un pitrore fauntro del Re et del Claures, chiamato Diego Valente il quale è passoni in Indian Camerber Spinch, et de cate di Ollaures, chiamato Diego Valente il quale è passoni in Indian Camerber Spinch, et de cate de la comparate del menu, che tutte la persone de Principi le chiamatere di un Voi may resiste, petre qui considera de la comparate de la comparate de la comparate del menu, che tutte la persone de Principi le chiamatere di un Voi may resiste, motto qui considera de la comparate del menu, che tutte la persone del Principi le chiamatere di un Voi may resiste, petro qui considera del visito del 100 del

Obbligmo. Frello e Seruro Auerardo Medici

Monst. Arcius, di Pisa.

Que el vos eu los caballeros es bueno para escuderos. Tirso de Molina, la huerta de Juan Fernandez I, 1.
 Illus e Reques Sige Frito Ossas

Di Madrid li 22 di Settre 1629. Di V. S. Illes, e Renes.

Francesco Sforza die vollitändige urfundliche Inftruttion des Brozesies noch abacwartet werben muß, fo icheint boch foviel unzweifelhaft, baft er eine Statue bes fpringenben Pferbes im großen ernftlich vorbereitet hat, gefest auch, baf er für die ichlieftlich ausgeführten Mobelle - ober für eines besfelben - wieber zu bem Schrittgang bes Stapitolspierbes und ber Lierbe von E. Marco, die bem Pferbe in Babug und Benebig als Borbilber gebient baben, surudgelehrt mare. Die von ihm als Stutten fur bie Borberbeine erfonnenen Figuren und Wegenftande - ber gefallene Rrieger, Die umfturgende Bafe, bas burre Baumdjen, maren unnotig bei einer Statuette ober einem Relief; vom afthetifchen Gesichtspunkt erscheinen sie zum Teil mindestens sonderbar. Lionardo scheint an bie Euthehrlichfeit folder Stüten gar nicht einmal gebacht zu haben, aber die zahlreichen Sfixten (besondere in Bindfor) geigen, wie febr ihm baran gelegen mar, wenigstens ben Schein zu retten. Das gludlichfte Motiv war ber gefallene, mit bem Schild fich bedenbe Rrieger, wobei ber Schild balb nur bie Sufe berührt, balb an bas Ellhogenbein ftoft. Das Motiv, mehr malerijch als plajtisch, war verlodend für den Maler und Mechaniter; ber erfte, ber es aufnahm, war Maler, Mechanifer und Bildhauer in einer Perfou, und hielt die Stulptur fur um fo bebeutenber, je mehr fie fich ber Malerei naberte; bier, bei ber erften Ausführung, waren Maler, Mechaniter und Bilbhauer brei Personen.

Au Sunt des 16. Aufgrunderts Juden wir Notigen über Nochalmungen des Sien narbeissigen Niches, oder ihr Preiben bedrontier Att von vonribergegender Zunet: sein Gingug Leo's X. in Florent, (1511) liefert Zueepo Zanssowine sit den Platz von Z. Maria Nocella ein tolessieles springardes Zismpirets mit einer neum ellen langar Jögur zu siehen Jässen, mit der der Sermiklung Gestmod's mit Zennen bl. Zoloso (1509) Zenbole ein übnissieles sir den Niches werden. Der Serven, zwolf Ellen hoch, mit der Nichersgare Gisvonnib S. Wickle, Bernunder, und Zeit unter fish?

<sup>1)</sup> Bafari, X, 270; XIII, 78.

Bofen biejer hoben Schule bar. Als baber bie Statue Philipps IV. in Dabrid aufs Tapet fam, war es jenen Herrn beinabe felbstverftanblich, bag ber Romig als Runftler ber gineta bargeftellt werbe; und zwar im "Schulen über ber Erbe"; weil fich barin "bie Rruft und Gewandtheit bes Bierbes und die Geschicklichkeit bes Reiters" zu zeigen bat 1). Satte man feinen bestimmten Bunfch ausgesprochen, fo wurde man ohne Zweifel von ber Statue Philipps III., Die in Begug auf Die Grofie bas Mufter fein follte, nur eine neue Anflage erhalten haben, wie ja and bie Bierbe Coomo's, Ferbinande, Beinriche IV. fich alle gleichen. Es ist wahrscheinlich, daß jenes Bierd Philippe III. bamale in Mabrid wenig mehr gefiel. Es ift nicht bloft außerit phlegmatifch in ber Bewegung ichwerfalliger als alle jene frühern - es geht auch in falichem Schritt. Die malerische Borgeichnung batte ber iteilite aller inritlichen Bilbnismaler, Bantoja be la Grug, gemacht. Endlich war unverfennbar, baft bie Schwere biefer aus bispano-brabantischer Arenzung bervorgegangenen, für gerüftete Ravaliere bestimmten Bierbe in rubiger Bewegung besonders auffällt, mabrend die Wirfung eine imposante genannt werben fann, menn die Reitfunft ihr verborgenes Tener anfactte und die gewaltige Majdinerie in gemeffene Bewegung fette.

Bei der Beurteilung des Taeca'ichen Werks ist der Kardinalpuntt die Gangart des Pserdes.

Aller ift, die Jose dos Josés daz, ein Pierd mit erihofenem Vordertürert zu bekommen, dos imr auf den Zischeiten ruthe. Wie eichte die Extellung me, ziegt ür Vorfammen bei allem Nieitragemüßen im Nachrib: Philipp III. und IV., Clivares; um die Nossie der Ammen geln im Schrift. Über die deitimmt Gongart aler, in der die Erhebung aussessicht werden joller, deräufen man sich nicht bestimmt umd gleichförmig and. Che auli 6 sacie correcte. d. h. Kufrichfung um jehen Preise, umd der der Vorfalge der korrecte. Es wird der auf mehrande Golupp gesperter Löften Setzende vom 20. Sept. und 11. Zep. 1836. Baldimuri igs alle dies möglichen Erzedungen — Golupp, Pejohe, Korrecte, Sanden. u. j. d. — amter dem Sgriff der Fersal gesiemen.

Die Rorrette, in ber Galberou Philipp IV. befignelte, mar vom briefem manneggein in mais, ober, Zodiuchn über ber Grebe für be Wisstlie Jedenberot gesignet. Des Bowterriel wirb nicht jo field erloßen wie bei her Pamels und Petidet, ober füngere Zeit bodges belter; bei Stunctund ist jo siert als maßtig systemmengebogen, do bei in ihr ber Edmerspunkt ber Stürzensnief leigt. Eit entipricht also bem platisfielt Stringsup ber Ringe, was pleigte des britisfien Weinsum ber sich bei der Stürzensnief leigt. Eit entipricht also bem platisfien Weinsum ber Romanis prinzel mehr der Stürzensnief leigt. Eit entipricht also bem platisfien Weinsum ber Romanis prinzel mehr betraum fielden ben Berundführen ber Bürzerfahrere auf bie Spanten, und zusächen ben berund folgenbe bei Stürzenslich wir für Stürzen bei den maßten. Auch bei frühige Hossilbung bed Stuntentils, wie für Stürze beitjem miljen, under gur Kanistikung siedere Zeichten beitjem finn, der redelnig gluting. Zeife Glossparten üben chells üngest her proteilige Cellung bei Tumbamentes guismmengeinfater als der Goloupp, bei dem auch die Garbere beiten anharetien.

Am ober ift in unfere Zeutuse woe'er bis Rereuten nach eine anhere beretet Ectlelung gemblit norders. Die Genagent ist eine gemülden, undführigtieren. Zeis dem Rabhimuri nach jeinen Sachmännischen Bernaten folgendermaßen anbeinandergefest. Die Zetellung lasse in sind te ingarbe einer Hirt der Ibernatum unterbringen. Zonen habe im Sterteffe 600 Gebilligen (genziasson) etwoss gestärfein follstigen, Korreite und Starteit in der Riftit bei Palitiet.

<sup>1)</sup> Ib. Beinge, Bferd und Reiter. Leips, 1877. G. 334f.





PHILIPP IV

map von E.A.Seeman Leiping



lingunese geneblit, best uma um beiten alsé einsigke levrata bezeichnen 180me. Søerette jelen ninfe, meil es gener ble Berberbeine anzijste, lifsi dost miett ganz, um bre syndmen fabit. Bug umb Stopi nicht beoch gerung ereicht, bie Simerehanb nicht jeenng jenft. Berabe nicht, neuti el som Singe bis jure Dijtie bei Streupse inte fait gerabe Clinie, hart 'einer gemeigen beforferieb, etentionneili Galetop, meil es bie Beiten paratelle antifet um Diven Ropi nicht



Brenjehatgette im Bargello ju Bloteng. Rach einer Zufchjeichnung von ft. v. Corverter.

genug vorstrecke. — Das Pierd steigt, die Bordersüße anziehend, wie wenn es, vor ein hohes Hindernis kommend, stuckte.

Die Abbecidung von allen sont bedannten Sierbehritellungen in shnisher Sellings liegt mit einem Werte darin, doch die höuterhand nicht mehr zusammengebegen ruht, sondern bereits geffiner und im Aussichmellen legtrifen ist. Das Sierb fannt in diefer Sellung nicht verbarrend gedacht werben, est ist son Wegriff, dem Abrever und vorm einem zu sellen. Die Sellung das in eine veräuchen vollend, einen überdische, altstein-

Beinideift für biibenbe Runft, mvrtt.

ichen nub technischen. Sie ist nach ber Ansicht ber Renner ber Reitfunst nicht korrelt, eine "naturwücklis ungrtige, nicht schulgerechte Bosition" 1).

Zie ift plastifd bedenflich, weil sie dem fritischen Bendepunft bereits überschritten hat; weil ber gewählte Roment der schon im Abschnellen begriffenen Saulen eine der Zellungen ift, die vom Ange nicht seingeschalten werben, wie deren die Augenblickophotoarublic in arober Sahl vorfährt.

Endlich ist der Schwerpunkt vom stühenden hinterteil weggerudt und es entsteht ein ungebeures Übergewicht der Borderfeite.

Zollte beier Huweichung auf Mechanung bor Bilbhauren's fallen? Wohl famm. Or, neb im Stübedlinung nieus berechternen Stechen geländig nen, wir ih für ihnit feinwillig Zolmriergleitern gefeldelfen abere. Die Zeiflung mar ihm burgh bab bom Spoi im Muchris beferhalter Wöbedl mitgegununga. 3mei Nerinde and birieter Mobedl liebe mehrfeligening hie derhem Brougelhauterin im Vangello. einze Pierbes allein, und einze Pierbes mit Menter. Zus Pierbe dien Angello. einze Pierbes allein, und einze Pierbes mit State auf der die Mitte in gene Zupub ber beimitfelle Mülle, her kapf ilt flenen, mit Mannahagi, he Mülle in dem Zupub bei mit Meter ist einze bei Stütter ihm der gebreit, bei Wosterlingen bei John der gebreit, bei Vosterlijke nicht ganz parallel angegagen. Zer Nieter fehrint nach den über-beimber Jeichnungen der Jigur, aber von Güttreffen des Stüttniffe gemacht zu fein, er it bartles und hat faum eine von gefähnlichen und der Stütterfen und der Stütterfen des Stüttliffe genacht zu fein, er it bartles und hat faum eine vong Stüttliffen des Stüttliffe genacht zu fein, er it bartles und hat faum eine vong Stüttliffen des Stüttliffe genacht zu fein, er it bartles und hat faum eine vong Stüttliffen des Stüttliffe genacht zu fein, er

Bar aber die Kitinibe in Mabrid ausgedacht worben, am Centralfih der hohen Schule, wie ist man darauf verfallen? Da hippologische mid technische Grochungen daagent prechen, so blieben nur ätheisisch übrig (das grazions Baldinner's). Aber die in diem Puntt gewiß sompetenteien Versonen, die Maler, daden nie etwas Khuliches verfuhr.

Spieniber fam ich nur eine Bermutung aussprechen, die ich für nicht mehr geleals fie jit. Man werte einen Bild unf die führe, unternehmende, jed hernablisorbernde Soltung und Betwagung des Reiterds 3 zu für schient eine bereits auflitzigende Bemegung des Bierdes besser zu solften als die nach führen zusammengefunstene. Auch die Sporizontaltine des Spierderädens, die damit zusammenfahngt, entsprach mehr der Grandesza des Eigense eines Grundlichen Reitere, als die spieglie.

Tèt tedmifile Edguiricafiet, bei in bem mur gang nach voorr agnorfrenn Übergewicht bes Effectbergere lan, galei in Jacerna, affange für unsbereinbildt. Zoh Berlangen bes Josés, in bem schwafeten Samm ber Solfe gweier Josée eine Wasie von adarptantasjon Bishmo éstquirden. Die gang nach voor bringt, feliere in cimilarifyler Gebanter. Sile fome mur anderbealts ber Gigur bed Berbes, unter ober aber ber Erbe, ein Bischonsteil heben für einen So unschwent Beschreiman?

Man muß hier gweireit öften von Zahneirighten unterfischen. Die eine wirb ischen, auß dem im Zahnerund unterfußeiten Gewengefebe vorbenmen, bie undere entlicht bloß in dem eine gefalsbetten Jall. Zumer wird des große Gewicht trechen bei Sutterfeine gestammengubeiden, au werbiegen, un berehen, man muß berer Zenglibligteit als fünlitich verführten. Dazu wendet man lurkt Zuhlifungen an, die man in der Mutterfein geha. man mib bei dem Gebe werde Verstellen unterfieln werben. Zaco machte

<sup>1)</sup> Dir. A. v. Rueff, briefliche Mitteilung Bgl. beffen Anleitung jur Kenntnis bes Augern bes Blerbes. Berlin 1870. G. 295 ff.

vie hinterbeine massis und ließ die Lide der Schale des Körpers zweidentsprechend zuund abuchmen. Zer Rimmy war ams zwei Hilfen hergeskellt; die fleinen Zeile hatte er, wie er besonders dei den fondaven und unterhöhlten Partien immer psiegte, einzeln gegoffen; das Perdo bestand aus vierzehn Gussissächen.

Die andere Schwierigkrit und Weister fam bloß burch bie Bertridmung bes Schwerpuntle. Zurch beiten Serlegung and how en cutient bie Zenden, einer reitenben Bemegung, netdre best Zeitigungt, mie Bahbinurei fagt, in die Obbet reitet, — nach ber ben
megung, netdre best Zeitigungt, mie Bahbinurei fagt, in die Obbet reitet, — nach ber ben
bestärlichenben Vorberteil entgegengelehten Bichtung. Buch Galitie vernahm von ber
Bertsgemicht Zacowi er mort ob, ber nach unschferitlichen Biriteilungen, bie Bahbinurei
für glautwirtlich glicht, jenem ein Biritet einen Beiten und an bleier einen Betrugtebalten (traveta) befeitigen, ber feit bei Stünge ber Devrorragung des Biritens erreiche.
Zer Zurd jenes übergenücher breib beiten Balten und auten, we er in ben außemauerten Belgauent, in bos er eingefütlefien ift, und in beiten Jaundamentirung bin
reichtenben Schweiner.

Das Firch ist meniger ichner ausgeschlich, als die im unschängen Worfe, die man auf ken demüllere des Ekapaure, licht um die oden Demiel Gerträte berum. Das je a eber auf ein foldes jurisdigeth, keneisien einzelne Chamterfeitins, j. B. die ist fast auf dem Beden richtende Midne. In einer treuen Wiedergabe feltten Taeen die Wedelle forbodessigker Judie, die im Wartsalle Ferdinande II. noutrifedintialt midt vertreten worzen. Die Honglichen Perlev in Wadrib worzen nicht bleh mächtig und jurtstendigt, jombern auch glet. Knin Pierk, das der Koding einmal geritten faste, durife fortan dem jenamb andere defisiegen worden. Dader wurden blefe Pierche menig gebraucht, "lie burtten vom Jett wegen tieres Midikannen im Wartsall".

#### Transport und Aufstellung.

gwo allen ben Sinkben, die in beiere obhangigen materiellen Bett mitbelien unüben gene Gebert eines de undfündlichen Knutimerbe: Minitier, Sollanister, Kobing, Wolfer, Minitier, Gleicher, Kobing, Wolfer, Minitier, olischer, Geschaniter, Gließer, Eriemmeten, jehlen nun bein nach die Januiligen Mauttiertreiber, Globernaberen und Maffirer, als Returbationselemente. Die vollendete Status blieb eine Zeitang in der Zeitang in der Zeitang in der Angeschieft. Er Afventiern waren der Angeliang in der Zeitang in der Zeit

jehr eingenommen bavon und meinten, alle Pferbe bes Gian Bologna und bes Tacca felbst feien bier überboten 1).

Die Schatte Spilippa IV, nort des feste Setert Sactor 2. Auf einem Stieme des Spirche sjeicht - Peterm Leene des Herveits genem ausstein MUNCXXX, die Sagrebgold feines Zweis. Er deute gegen Gründli bei einem Bestuß in der Scheftent die Rhung aufsgirverdern, doss er die Bollendung nicht erfeben werde. Roch ete jie auf jadonischen Bobern gelanden war, fand er eine 20. Chabert), und Studiumert aus Serberns über die Glatlanze, die er von den Rimisfern zu erfeben gefahr. Roch der des schenns ihrer die gereichten Juffernstein, die Zweisen Sp. Wannim ingleierli das (Glorens) 1774, dasst er weber für die Schatter Spilippa IV, noch für die Gosuno's, Sperific IV, der Effanen von Füberne, der Zweise mehr bekommen alb des Medal and der Mig-feit der Golle die ner Zeint; erit feit 1602 erfehrt er 25 Grad monatlich. Roch einer Zeint; erit feit 1602 erfehrt er 25 Grad monatlich. Roch einer Zeint; von die gefahre der der der Zweise, die Zielbensteil und der Merchige was Geraren mitgerich übe (ed.) 24 danus Sarbel. IV, 195), bätte er von den 10 000 Genbi, die ihm geführten, nur 900 aussgegoftt erbalten.

Er patte feinen Schin Archivanh broundspräftigt, her bie fluifiellung im Patte for forgum folltz. Schinnahn bur bet allebut niefe feiner belben Schue (geborn 1619); beim Patter hieß Euersja Pellagrini bon Garruna, ber Erlpring Jerebinanh bur fein Patte. Er ist ber Urtsfehr bei brougenen Klantoreipte im S. Schinna ju Hiereny, Mitt bem Schiiliftl fam Mittile Schinneri mit zure Gehillen, die ond hen Aransport und Machileiften follten. Modhem beisfehr Miniang Mitra auf her Richer ben Michaute eridjenen ner, ginget om die Gartagena, we bie Schwing gelführ nurbe. Er Weltmang note freis geweien, baj bie Einten als Gefagen best dersjörengeg übergeben werben, aber im Serien vom ben Domirichen Beumten in Umpfung genommen und auf Neiten bei bertigen Soison übern Allen Benten im Umpfung genommen und auf Neiten bei bertigen Sois-

Elimerts ketraute Jechinando Zaoza nodo mit ciner anderen Rommiffion, mediço be Rovinung der Spanier bom der Rompteren figure Hildigen Bettern andig nieme minder rüfnen lichen Rumit begragde. Er follte poei Götte liciera, einen Nitotinerratif und eine Nitcatimitfahung. Nitcarden meine, ife form für den hopberenderrifiger Palien überführten Weisen Gebenis befilmun (eich zen indes je harte Mittel fig das indig nicht gewanischten).

Sebene stimo che questo sia per valere qualche cosa più degli altri quattro suddetti, femerii Arrinajetti in einem Brief som II. Mêra; 1639, morin er bie Ashen pergiciaji: Gosmo 5300 scudi, biefe 8010. Su einem Spaniiface Saucenter mibr et ju 20000 doppio tarrit.

<sup>2)</sup> Tamporo con questa lettera mi vien detto, se questo Cavallo passi per donativo, o altro (6. Mér. 1641).

Dem Minister in Florenz ist es unangenehm, daß man sich bazu bereitwillig gereiat habe !).

Es bauerte nicht weniger als ein volles Jahr, bis bie Kiften auf ber Werft von Cartagena in Bewegung gegeht werben konnten, obwohl ber abjolute Konig und ber allmachtige Minifter vor Ungebulb verzehrt wurden, Die Statue aufgestellt zu feben. Der lettere versicherte zwar jebe Woche, bie nötigen Befehle erlaffen zu haben, aber er hatte jebesmal vergeffen, die bewegende Kraft, die Realen beignlegen. Da fehlte es den Italienern nicht an Anlah, fich pazienza! zugurufen. Riccordi empfahl ihnen biefe Tugend, bie ja auch Seine Sobeit haben muffe, ber bie Untoften ihres langen Aufenthalts gu tragen habe (18. September, siccome l'haverà S. A. della spesa). Der Proveedor de la casa de S. M. in Cartagena wollte fich auf nichts eintaffen, nicht einmal bie beiben vierrädrigen Bagen wollte er vorläufig bestellen. Er habe weber Besehl noch Geld bagu. Co verftrich Monat auf Monat. Niccardi ftredte hundert Dufaten vor, damit die brei Leute in Cartageng nicht verhungerten. "Dies Gefchent, fagte er, ift zur bofen Stunde gefommen, nun werben wir am Ende noch die Transportfoften tragen muffen." Es ichien nichts anderes übrig zu bleiben, wenn man nicht bie brei bis an ihr Ende in Cartagena unterhalten wollte. Inzwischen war der Besehl ergangen, die Fundamente im Bart von Buen Retiro zu fegen. Awar vergingen Mongte, bis jemand eine Sand aufhob, boch wurden fie eher gelegt, ale bie Statue in Bewegung fam. Iemand entbedte, daß man die Unweisungen fur die koniglichen Livreen teilweise dazu verwenden konne. Diefer Fonds mußte nämlich fur fo viele andere Beburiniffe berhalten, bag bie Livreen nur alle gebn Jahre erneuert werden fonnten. Endlich, nach fünf Monden Sarrens, erichien im Juli der Gobernabor von Murcia mit der Ordre von Madrid in der Sand aber ohne Belb! Eine ordine di burla! rief Palmieri. Doch fchrieb er einen bando aus an Transportunternehmer: man wird einig um 53 000 Reglen; ein Kurier gebt nach Mabrid, um die Genehmigung und das Geld zu holen. Aber feine Antwort fommt, obwohl der Gobernador mit jeder ordentlichen und augerordentlichen Boft fchreibt. Der Berbit naht beran, mit feinen tropifden Regenafiffen, wo die Jahritragen ber Mancha unwegfam werben. Bwei Fluffe, viele Morafte find ju paffiren, nicht fur gehntaufend Dutaten wird es bann jemand magen. Bahrendbem figt unfer armer Giftmifcher in Dabrid mußig, und er arbeitete fo gern bafeim fur Brot und fur bie Runft; er bentt an die Sachen, die ber Bater unvollendet gurudgelaffen, und die nun vielleicht in die vier Binbe zerftreut werben. Man gestattet ibm enblich in Florenz, um feine Entlasjung zu bitten. Aber nicht im Ernft, benn wer follte bie Unfftellung bes Roloffes guftanbe bringen? Rur um fie angutreiben, ba fie wiffen, baß fie feiner nicht entraten tonnen; bleiben muß er, bis bas Bierb aufgeftellt ift.

Am Potenmber jit es je meri, baji olfes ang ibe Ebagan geleben jit Ginige Heine Edde, bit Sharmarebajia gelen anj et Ebagan vorana. Piter jint bit Şamptlalı febit bab Bappiet. Am Enjange bes meura Bafters (1642) tomunt bet Golermaber mieber nach Gartagana, not er, ais Veedor general del armada, ajıtı Golermaber Trigsbereit modiya Graftagana, not er, ais Veedor general del armada, ajıtı Golermaber Trigsbereit modiya Heine Fisher Sharmareba ile ma Edge nach Sharboli feb. Shan gelti ber Shampi feb mit ber güntmutermiyenen. Güner verfangal Soo On Medica (Qinimalipetert — Food Sharf): deter er viller (rti in Shaif shaften, jintt in

In ogni maniera, féreibt er, si da causa al confermarsi sempre il concetto dell'essere noi altri Italiani (maestri buréfériéen) esperti in simile arte.

Aber best ind der Herzigust ganz, andere and old dein Beginn der langen Reife.

vor 21 Mounter. An Suben Keiten von est jall inn deundagslich genorder, im Waderligh und under heite der Schlange von Geschauster wilhe Soldstodel, sint der Stänge von Gesinteren and Cymbeln wirterter die Bereiersonnel. Zer König dem auf dem Weg zum Kriegkeichungen. Zus foldsen glein, Jerister Zeace den Wirterlig wirter über gleichtigt, Kriegkeichtigter, die Zeige der Verlieden der Leiten Schreiben ist Teiner dem Schreiben zusch den geste bei geschen der Angelen zu der der Verlieden der Verlieden ist Teiner dem Konig fermische Angeleich und des Schreiben der Kriegen. Die Kriegkeicht und der Verlieden der Kriegkeicht und der Verleichtigt verleichtigt und der Verleichtigt verleichtigt und der Verleichtigt

Yudu mit dem letters All, Der Muffellung, ging es natürlig nach dem Genubög der Jennifents böher Zeidter: mäglicht erus Sede im mäglicht langer Zeid. Met Grüfterungsart Zacco's auch Schulmeirie Jenuten bie Stater beiere Arterier nicht anberen? Zeice dem Schulmeirie Jenuten bie Stater beiere Arterier nicht anberen? Zeoco best im Stater beiere Arterier nicht anberen? Zeoco best im Stater Seinier eine gestellt und Bischer und beiere State bei Jenniferen (spendies), zwie mit feiner Gestullt und Bischerin eine die nicht bei gestellt und Bischerin gehrt er nach des Anfalls der Schulmeitung bette der Jenniferen beiter der Jenniferen dem Schulmeitung beiter der Jenniferen dem Schulmeitung beiter der ande des Anfalls des Arteries der Schulmeitung beiter der Jenniferen dem Schulmeitung der der Jenniferen dem Schulmeitung der der Jenniferen dem Schulmeitung dem Schulmeitung der Jenniferen dem Schulmeitung dem Schulmeitung der Jenniferen der Gestellt der Schulmeitung dem Schulmeitung der Schulmeitung der Gestellt dem Zeichsteinfelt. Anseit mitspeller als auf Ergend einen Schulmeitung einsfehätlich.

Muries sit, wie fei der Bestiedingung sich alles so wiederschet wie vor 20 Satzerkeider ist der Kreupenin, puzeit des der vor ihres sichen demach gefungt datest; im September wird sim des Bierd in seinem Bresterwerschlass gezeigt. Im von voller Zeumben traugt er Zewe aus, erfambligt sich angestegentlich und der Zechnit des geweitigen Gesche, wie der Zeuter verfeigte miest, und der Merer beiere von miese sperzissisch gemachen. Zeu-Gausterne verjeicht miest, und der Merer beiere von miesen bespreisitigt zu machen. Zeu-

<sup>1)</sup> È vero che io li ho fatto qualche cosa dopo aver visto S. Mag\*. 18. Oftober 1642.

Soltajori (dijofi, gana; twie (sine Wrojskuster baunafs), mit bem citiettemäßigen Mompliment: Basta che sea envindo del Grandunjum de Florencia para ser cons singular; gicità als notre ber Zouwerán ingentovic als ber cigentifich Mattor ber Weifgende anspirt, bie er feinem Spoffunitter aufspecken (unb nicht zu bezahlen) geruhte. — Mm 29. Ettober toor bei Mirifellum solfenbet.

Rehn Jahre fpater, als ber Großbergog Grund hatte, fich bem fpanischen Sof bantbar zu erweisen, wußte man fein passenberes Geichent als wieder eine Reiterstatuette Philippe IV. Die Berantaffung mar folgenbe. Der toecanifche Gefandte Incontri hatte mit Erfolg gegen die Genueser manovrirt, deren geheime Machinationen zur Annektirung von Bontremoli er entlarvte; fo verschaffte er biefen wichtigen Plat burch feinen Einfluß bei hofe bem Großherzog. Run war ber bamalige Minifter Don Luis be haro bafür befannt, daß er feine Geschente aunahm. Aber ba fant fich eine Statuette Louis' XIII. bon maffibem Gold, die man jest feinen Grund mehr hatte, an ihre ursprungliche Abreffe abzugeben; man vertauschte bie Sigur bes Reiters mit ber seines foniglichen Schwagers und prafentirte fie Don Luis, "bamit er auch zu Saufe, wenn er nicht bas Glud ber Unterhaltung mit G. Majeftat geniche, bennoch in gleicher Beife bes Anblide bes geliebten herrn teilhaftig werben tonne". Saro beeilte fich, Die Statuette feinem Ronig gu verehren. Gie ftand auf einer Bafis in reichfter florentinifcher Mofait. Philipp ließ fie sofort in dem neu eingerichteten achtectigen (oehavnda) Saal, einer Art Tribuna Madrids aufstellen. Die junge Königin Marianne und die Bringeffin Maria Tereja verrieten große Schnfucht, auf Dieses Rleinod wenigstens eine Egipeftang zu befommen. Die Ronigin verlangte es fur ben Thronfolger, mit bem fie ben Gemahl noch zu beichenten hoffte; Die Infantin als Sociscitsgeschent, bei ihrer Bermablung mit bem Dauphin, Und hier war es, wo der König einmal faut fachte und fagte: "Ihr macht die Rechnung ohne den Birt, denn da das Pjerd samt Untersat (tavolina) bereits in der Tribung fteht, fo bin ich nicht mehr herr darüber; denn alles, was in diesen Raum kommt, das gilt als eingefammert für die Krone".

Belagung bas Strau, von C. Sage ettellt, ein Jame, die Canecho einen Gerbertraus, reicht; duruntei field man zwei fällse und dier Bennyldwen. Die Griftpitt fälig zwischen den Jeilen leien, des biesend (sie diedern fich die Jeinen) die Eine Merkellung nemiger Bellip IV. gilt, als Zacca: per la gloria de las artes y ornamento de esta capital.

## Die akademische Kunstausstellung in Berlin.

Mit Muftrationen,

II.

Satte uns icon bie allgemeine Phofiognomie biefer erften Frubjahrbausfiellung an und für fich eine unangenehme Uberrafdung geboten, fo wiederholte fich biefelbe in einem noch ftarferen Grabe, ale bie Berleibung ber Debaillen befannt murbe. Dag Freiherr von Gerftel für feinen ftolgen, bon bem großen monumentalen Beifte ber italienifchen Renaiffance befeelten Entwurf jum Sauptgebaube ber Wiener Univerfitat bie große goftene Debaille erhielt, fanb jebermann in ber Ordnung. Es mar eine Art Gubne für feine Umgebung bei ber Breisverteilung in ber Ronfurreng um bas Deutsche Reichstagsgebande und - ach! - bie lette große Audzeichnung, Die bem fcaffentgewaltigen Deifter im Leben ju teil werben follte. Much Siemering hatte biefelbe Auszeichnung für fein Lutherbentmal für Gieleben mobl verbient. Man wunderte fich nur, bag tiefer ebenfalls mit echt monumentalem Ginne begabte Runftler bie große golbene Debaille nicht icon langft befag. Benn wir uns nur an Berlin halten wollen, fo hatte er biefelbe fcon um feines Graefebentmale willen vollauf verbient. Das Lutherbentmal mar auf bem fconen Plage bor bem Bolptechnifum in berfelben Beftalt errichtet, wie es in Gieleben jur Aufftellung gelangen wird: Die toloffale Brongefigur bes Reformatore im Sabitus bes Prebigers, bas Saupt mit ber Rappe bebedt, in ber Linten bie Bibel und mit ber Rechten bie Bannbulle gerfnitternb, auf einem murfels formigen Codel von polirtem Granit, welcher mit vier Brongereliefs geschmudt ift, Die gwifden gotifde Edfaulen in oben oval abgeichloffene Rifden eingelaffen worben fint. Die Beftalt ift fclicht und einfach, obne jebes faliche Bathos, aber boch wuchtig und in bolltommen monumentaler Saltung bargefiellt. Es mar für ben Runftler teine leichte Aufgabe, fich neben Schabow und Rietichel noch einen eigenen Beg zu babnen. In noch bellerem Glange zeigt fich bie Driginalitat feines Geiftes und feiner Erfindungstraft in ben bier oben abgerundeten Codefreitefe. Die Figuren ericbeinen nur in ihrer oberen Rorperhalfte, und gwar find fie in fo ftarter Rundung berausgearbeitet, bag man an ben malerifden, froftigen Stil ber Donatello-Reliefs erinnert wirb. Die Charafteriftit ift aber bei weitem freier und lebenbiger, etwa wie wir fie an ben Portrutbiffen ber Florentiner Quattrocentiften ober an ben Bilbniffen eines holbein bewundern, Indeffen find bie Reminiscengen nur allgemeiner Art und im Grunde wohl uur auf Die gemeinfame Quelle, ein liebevolles Raturftubium, gurudgu. führen, beffen Refultate unter ber Band bes mobernen Deiftere bon jeglicher Befangenbeit und Gebundenheit frei geworben find. Muf bem porberften Relief, gleichfam bem Titelblatt ju biefer abgefürzten, echt vollotumlichen Chronit aus Luthers leben, ichleubert ber Engel bes herrn ben Teufel, ben Antidrift, mit bem Bappenfchilbe bes Reformatore ju Boben. Auf ber linten Geite bes Godels ift Luther mit ber Bibelüberfepung beschäftigt, auf ber entgegengesetten Geite bisputirt er mit Ed, und auf ber Rudfeite fieht man ibn im Rrife feiner Familie bem Dienfte ber Frau Dufita obliegent. Der bortrefflich gelungene Bronges guß und namentlich bie warme, eines jeben fierenben Glanglichtes entbebrente Farbung bos Metalls geben ber hoffnung Raum, bag bie Uberlegenheit ber Frangofen in biefer Tednit auf bie Dauer nicht befiehen wird. Go mar auch biefe zweite große Debaille gerechtfertigt.

Aber bie britte! Die Courtoifie ift gewiß eine "Blute ebelften Gemutes". Wenn biche Zugent jeboch immer wieber auf Roften ber eigenen Landblieute zu Gunften ber Fremben geübt wirb, und nicht auch positive finftlerifde Grunde ben Anefclag geben, fo ift es am Ente an ber Reit, mit biefem Spfiem gu brechen und an ber Stelle liebengwurbiger Boflichfeit Grau Themis malten zu laffen. Der Batriotismus tann babei gang außer acht bleiben, Doge nur bas wirftide Berbienft in bie Bagidale fallen und ber unablaffigen Berberrlichung bee Fremblanbifden im eigenen Saufe ein Enbe machen, welche nur bagu angethan ift, bas



. Ctubientopf von Dermonn Brett (vergt. 2. 367).

Anfeben ber ohnebin icon ichmer gefchibigten beutschen Runft ju untergraben. Ais ber Belgier De Groot für feine grandios tongipirte Berfonifitation ber "Arbeit" burch Die brongene Roloffalftatue eines Erbarbeiters, Die große golbene Debaille erhielt, batte niemant an ber Berechtigung Diefes Urteils etwas auszusegen. In Diefem Jahre aber ift Die bochfte Auszeichnung bem belgifden Bortratmaler Emile Bautere für zwei große Bilbniffe gu teil geworben, beren Dangel fo augenfallig maren, bag fie burd bie Borglige einer biftingnirten Auffaffung nicht aufgewogen werben tounten. Und felbft biefe Bornehmbeit ber Auffaffung war jum Teil nur burch eine fentimentale, franthaft abgebampfte Farbung erreicht worben. Das eine ber Portrats zeigt eine Dame in ganger Figur, in einem Bouboir von luguribfer Ausftattung por einem Rlaviere ftebend: bas Antlit von intereffanter Btaffe übergogen, faft machebleich, und bamit barmonirent ein Enfemble bon grauen, grünen und mattblauen Zonen, welche auf eine möglichft neutrale Bafie berabgeftimmt waren. Auf bem anderen fab man einen etwa vierzebniabrigen Rnaben ju Bierbe am Meresftrante, Blerb und Reiter in Raturaroke, aber fo fieif und lebles gemalt, bak fich bem Beichauer ber Beroleich mit 59

lachtem Blech unabreither anfreingte. Das Pferd insbefondere ließ unter den massings Formen die Griben; eines nermalen Roedengreiche nicht vermuten. Wann wirder den keilein Wert über der Vermitrung sp. mittelnäßiger Werte ernferen, wem hiefelte nicht seiternike eilegen hilte. Die singeren Kimifer, necht en die Kuterität ber Medaillen glankenfelen in beim Mitern ernas Nächdennabersteit ub werten so auf verführen fich Vermitgegefeitet, am kreichen sich und verschaft der versche die versche finden fich unter den die ernske Ernst findensichen Niemen.

In Ronturreng mit Bautere foll Gerbinand Reller in Rarierube geftanben baben, ber jeboch nicht bie notige Stimmengabl erhielt, obwohl bas von ibm ausgestellte Bortrat einer Dame in ichmargem Atlastleibe, von einem braunen Bunbe begleitet, fomebl nach ber malerifden Geite eine glangende Bravourleiftung, ale auch in Being auf Geinbeit ber Charafteriftit ausgezeichnet war. Wie viele andere Bilber ber Berliner Musfiellung ift auch biefes nach Schluft berfelben nach Münden gewandert. Um bei ber biebiabrigen Mikernte eine Beteiligung Berlins refp. Duffelborfe an ber Dundener Ausftellung überhaupt zu ermöglichen, fab man fich namlich genotigt, eine Quinteffeng ber Berliner Ausftellung einfach nach Dunden ju transportiren, und ba bie lettere erft am 1. Juli gefchloffen murbe, mußte bie Eröffnung ber Berliner Sile in Münden, ebenfo wie bie ber frangofifden Gale, Die jumeift aus ben Ertragniffen ber letten Calone gefüllt murben, bie jum 1. Muguft bergogert werben. Wir feben alfo bie besten Bilber ber Bertiner Ausftellung, und zwar unter erbeblich gunfligerer Beleuchtung, in München wieder, und werben baber in unferen Berichten über bie Münchener Musftellung, welche im nachften Befte beginnen werben, auf biefes und jenes Bilb jurud. tommen milffen, u. a. auch auf bas Relleriche, bon welchem wir zugleich eine Rabirung ju geben gebenten. Aus biefem Grunte tonnen wir uns, um Bieberbolungen möglichft ju vermeiben, in bem gegenwartigen Bericht auch auf Diejenigen Berte beidranten, welche nicht nach Münden überführt worben finb.

Muf bem Bebiete bes Bortrate maren auger ben Genannten und Rnaus, beffen meifterbaftes Bilbnis feiner Gattin in Dinden mit ber erften Debaille gefront worben ift, noch Biermann (ein figurenreiches Gruppenbild bon geiftreichem malerifden Bortrag in einer Rombination von ban Dod und Batteau, aber etwas ftarr und einförmig in ber Charatteriftif), Breithad, Bulom, Dielis, Ende, Freuberg und Bauffen mit tuchtigen Leiftungen vertreten, mabrent Buftab Richter und an Befferes gewöhnt bat, als uns feine beiben Damenbildniffe boten, bon benen bas eine, in ganger Sigur, in München wiebertehrt. Aberrafdent geiftreich und lebenbig war bagegen bas fleine Bilbnis eines jungen Mannes von Chr. & Botelmann, eine überaus feine toloriftifche Stutie innerhalb ber Grengen von Schwarz und Grau bei biefreter Berborbebung bes Intarnate. Bir baben gelernt, an Botelmanns Arbeiten ben bochften Dafftab ber Beurteitung ju legen, und biefem wird jenes Bortrat mehl gerecht, nicht aber fein figurenreiches Genrebild: "Im Gerichtefaale". Es ift ein bober, weiter, etwas bufterer Raum, ber noch mit holgichnibereien und anberem Bierat aus ber Beit ber Spatrengiffance verfeben ift. Berfonen tommen und geben, andere marten allein ober in Gruppen vereinigt, Beamte find an ben großen Attenfdranten beidaftiat. ieber verfolgt aber fein eigenes Intereffe, und vergebens fucht man nach einem Mittelpuntte." in welchem fich bie gablreichen Figuren gufammenfinden. Ein jeber bat mit fich felbft zu thun und verlangt auch feine befonbere Beachtung. Gur biefen Mangel an Einbeitlichfeit ber Aftion, an feffeinder ober bramatifder Sandlung, welche ben "Bufammenbruch ber Bollebant", Die "Teftamenterröffnung", ben "Babltag", Die "Berhaftung" und Die "Ausmanberer" in fo bobem Grabe angiebend macht, nuß auf bem neueften Bilbe wieber bie meifterliche Charafteriftit ber Figuren, Die Scharfe ber Beobachtung, Die außerorbentliche Raturlichfeit in Bewegung und Saltung, mit einem Borte Die folagende Unmittelbarteit ber Auffaffung entichabigen. Rur bie Farbe ift etwas trub und ichwer, talter und ichwerer, ale es ber Raum und bas graue Licht bedingen. Much Otto Rirberg, ber mit Botelmann jugleich popular geworben, ift an ben Comierigfeiten ber Romposition in bem Augenbiide gescheitert, als er fich ju einem fignrenreicheren Bilbe, einer "Bollanbifden Rirmeffcene", berftieg. 3n

einer Birtsfluck, wode mit Männern und Gruner, Michten und Künern in fehnuder Ennebretond ist des gefüllt fil, wir ein dem Minglichen preiegferübter Berfiele von feinen Ramenden, bei algemt um juderde übereinnahreifungen, binengertegen. Das gausg Bilt in wer einem feinfern um biesenheibteiten dummer reitlit. Der bei il und des einige Bank, wediged bie geleichen Gempen, wen tenem wir eine wyredwagen (h. be fichtlenag), jusmannehalt. Mar hat voll defiliel, den das mit gie Gempen jet find feinement, der fligter gerrijk. Mar einigen Biguren, mie 3, B. bem Burfiern, ber fich nach einem Date black, hilt imm fegen gan prachtlich soll Merchel feenud. Erne unsgaupungen Ramifoliteln, melder einem Daustverung Beleinunsse austenach, ild bei Rickerg, nur felten zu finden, megegen biefer einem Daustverung Beleinunsse austenach, ild bei Rickerg nur felten zu finden, megegen biefer einem Daustverung Beleinunsse austenach, ild bei Rickerg nur felten zu finden, megegen biefer einem Daustverung Beleinunsse austenach, ild bei Rickerg nur felten zu finden, megegen biefer einem Daustverung Beleinunsse austenach, ild bei Rickerg nur felten zu finden, megegen biefer einer Daustverung Beleinunsse austenach, ild bei Rickerg nur felten zu finden, megegen biefer einem Daustverung Beleinunsse austenach, ild bei Rickerg nur felten zu finden, megegen biefer einer Daustverung Beleinunsse austenach, ild bei Rickerg nur felten zu finden, megegen biefer einem Daustverung Beleinunsse austenach, ild bei Rickerg nur felten zu finden, megegen biefer einem Daustverung Beleinunsse austenach, ild bei Rickerg nur felten zu finden, megegen biefer einem Daustverung Beleinunsse austenach, ild bei Rickerg nur felten zu finden, megegen biefer einem Daustverung beiter und der schausen der sc

Bu ben beften Genrebilbern ber Ausftellung gehörten, außer ben im vorigen Artitel ermabnten, Barburgers toftliche Ibolle "Am ftillen Berb" und bas meifterlich gemalte Interieur "Birtsbaus in Tirol", Rauffmauns "Streit beim Rartenfpiel" (famtlich wieber in Münden), Bilbeim Bettens "Luftiges Rriegsvoll" por einem Birtebaufe, ein froblich buntes und geiftreich gezeichnetes Golbatenftlid aus ber Beit bes breifigjahrigen Rrieges im Genre von Diez, Bolmberge "Bor tem Duell", ungleich feiner im Ton und natürlicher im Ausbrud ale feine gegierten Damden in Dinden, Theobor Rocholle "Grine Sufaren auf ber Rafi". Binceng Gt. Berche's luftiges Rococobilo "Dunchbaufen ergabit", Grit Bernere "Roologe unter Tierbalgen", besfelben "Barffcene" mit Figuren in Rococofofium und "Leffinge Bobmbaus in Bolffenbuttel", alle brei in ber außerorbentlichen Rlarbeit, Gauberfeit und Beftimmtbeit bes malerifchen Bortrage und in ber geiftreichen Scharfe ber Charatteriftit auf ber Bobe feiner beften Berte ftebent, und Frang Ctarbina's "Intime Cauferie" (f. bie Abbilbung) Lepteres, eine pitante Studie in Mquarell, jeigt, mas Starbina leiften tann, wenn er fich bon Beidmadlofigfeiten in ber Babt ber Begenftanbe und von Robeiten in ber Ausführung fern balt. Geine Leiftungen maren aus Diefem Grunde bieber febr ungleich, in ber Goarfe ber Charafteriftit und ber Freiheit bes Bortrage gelegentlich an Mengel erinnernd, bann wieber übertrieben bis jur Raritatur und ein brittes Dal geledt, glatt und bunt bis ju ber Biberwartigteit eines in fcreienben Farben tolorirten Dobejournals. Go fab man auch in biefem Jabre neben jenem pitanten Baare aus ber Beit bes Direftoriums und zwei tüchtigen, fraftig darafterifirten Aquarellportrate moei Scenen aus bem Babeleben, Stranbbilber mit einer bunten Staffage bon Dobepuppen, welche an Die Berrbilber eines 3an ban Beers erinnern, Bon Dengel fab man ein fleines, febr fluchtig und ffiggenhaft borgetragenes, aber burch bie Sonnenbeleuchtung feffelnbes und Die Schwüle eines Bochfommernachmittage trefflich ichilbernbes Bilbden, eine "Barffcene nach Erinnerungen aus Paris bon 1868", bon Wilhelm Gent ein Genrebild aus bem mobernen Andpten mit faft lebensarofen Siguren, einem nubifden Flamingojager, welcher ber Auserterenen feines Bergens, einer ichwarzbraunen Schafbirtin, Die prachtig rothen Rebern feiner Jagbbeute barbietet, in bem bei Bent gewöhnlichen fatten Farbengiange ftrablend und von außerorbentlicher Delitateffe in ber Mobellirung ber faft nachten. olongend ichmargen Rorper, von Bodlin eine feiner von grotestem humor erfüllten Geenen aus bem Treiben ber fabeibaften Meeresbewohner, Die Begegnung eines juffernen Gertentauren mit üppig fich in ber Alut umbertummelnden Riren, wobei wiederum das gaurblaue Meer mit einer Birtuofitat, einer bezaubernben Boefie gemalt ift, beren Benuch leiber nur burch bie gewöhnliche Allichtigfeit und Launenbaftigfeit in ber Beichnung ichwer beeinträchtigt wirb. Defregger mar burch feinen ber Rationalgalerie geborigen "Salontiroler" pertreten, ber ibn gerabe nicht bon feiner beften Geite zeigt. Un ber Sauptfigur, bem mastirten Stadtberen, ift offenbar viel berumgearbeitet worben, ebe er in Die jepige Bofitur bineintam, und biefe ift nicht gerate bon burchichlagenber tomifcher Birtung. Liebenemurbig, wenn auch nur eine Bariation eines von Defregger oft bebandelten Themas, ift Die Gruppe ber lächeinben Dabchen; auch Die Danner find Reminiscengen aus früheren Bilbern. Das Roforit ift barter und trodener als fonft und bas Bellbuntel ju fcwer und laftent, als bag bie Beiterfeit bes Momente auch in ber Farbung jum Ausbrud tommen tonnte.

Brogiks blossales Bit: "Die Berurteilung des Iohannes huß durch das Konslanzer Konzist", welches so ziemlich allein die große Historie vertrat, ist in der Komposition auf das Schema Bilothe's gurückjusspren, wolfend sich mehorit und in der seierlich ernsten Charostreisit der Köpse Laurena und Muntache um die derrichels freiten. Sinnen wirfich ori-



Gruppe aus Rirbergs Dullanbilder Rirmesfcene.

gialam Zuo bai ter bölminiche Könliter, der jehd derecht eine mogledigen Unternehmungen ant feisper Gemannschlässen der ihre noch für ehem andt. die jest and mis angeschäpen, u. Am befen wor es, wie der jehn eit Johns gewohn find, mit der Konschaft befehlt zu Konde zu Welter der Angelen der Verlen der Verle Schus berühunter Siere, melde gegen bir Erfebrung ben erreiten Namm Bir mader. Remarb Effings Antisifiaere ihne ausgegehntet Micht, gan in ben geripe Gille ber Gillelandsbellen bei Mitte, firft Nerfe's "Grundung an ber Amsläumigen Stuper eine Nortier sen prachtes benannligen Gille, and ber ein Kinnarber Galanne ab nicht ein Nortier und der Berteiten benannligen Gille, and ber ein Kinnarber Galanne ab nicht ein Mitte Berteit und der Berteit gestellt und der Berteit gegen bei bei der Berteit gegen finem Geigen Artiset, ber ich ist mit Dernah Medroche gefern fest. Beide fennem auf ilter Offen fander bieder Geffen felbt, band bei in iter Dauflitten binlage.



Intime Cauferie ven 3. Starbing.

sich bekannts Efcher, Engelfardt, Erner, Soff Janfen, D. a. Kametr, C. Lubig, Kribert, Rhifting, Autereth, Mafchin, Deber, Sathann, Sechnicker und Zeherek, Eine kanfidst bei festern, Mathhitte nach Gewitzer, des Mannfell für mas mit sieher Teuer zuhrt, das alle andentreiffigen Egystmissississississississississississe bei Weifert, feine tief Weichagleit, feine Seniefe für Kegnelinmungen, die Bittuffül in der Weitergeber, der nicht Angeleit, der Seniefe für Kegnelinmungen, die Bittuffül in der Weitergeber um ft genätziglich gefrängsgern Aufmagner, die Angeleit, fein fenfanger Zeitliffung der frühr michtigen Gewitzer der finder gefrührungen von gestellt der fiellich gefrängen der der michtigen Ernemungsfüller der nachte von gefreit der



### Eine Ter Borch-Sammlung.

Don 21. Bredius.

. (Gálug.)

Eine fleine Beichnung bon Gefina 1672.

Ein Gebicht bon Spbrant Schellinger, Gouberneur bon Curaçao, ber mit ber jungften Tochter bes alteren Gerard Ter Borch berbeivatet war.

Tie jüngste Schwester ber Gestina in reigendem Zeitlosstum uit ihrem Gatten (Schellinger) auch Afder mit voler Deck. Rechts ein Kind im Kinderstuhl. Eine der schönlten Reichaumann der Gesina, Ausarest. lete iein auskassübert Vorträlf. Bet. 1669.

Sonderbare allegarische Zeichnung; ein elegant geliedeter Berr (Rostum Louis XIV.) sieht mit dem Leufet am Ufer ber Meeres. Lints eine Maus, die in eine Falle lauft; im Jintergrund sieht man ein untergehendes Schiff. Bez. Gesina ter Borch 1664. Diese Allegarie soll im Bezug feten zu der Lebendschäufe bes Massel Ter Borch.

Chor einer großen Rirche; vor einem geöffneten Grabe fiebt eine Dame und ber Tob mit ber Gichel. Auf einem Grabftein: A. T. B(orch?) Obi(i)t 1671, 23. Oct. Gesina ter Borch.

Birei große Tuschzichnungen bei Moged Ter Borch, beg, M TB. 1660. Sie ftellen hieronymus mit bem Löwen und Dobamme ben Tünfer vor und find fligsenhöll, britt gezichnet. Ein Gebicht auf Moged Ter Borch, als er nach hermist (harrich) abreit. Das Porträt bes Moges in einer Laubschaft, bem Gefins 1666; reigenbes Aguarell. Groblich auf ben Lob

bes eblen helben Mogel Ter Borch, gefallen vor harwich 12 Juli, Anno 1667. Aufgerische Zeichung ber Geftine, auf ben Ted biefel Bruderb beziglich; ber Tob ifft Bogriff, ben armen Mogel in einem Rabne noch einem Reieglöchiffe zu begleiten. Eine Ibnicke Zeichung ber Gefting; bas Boettell bes Wogel ist bier vortrefflich ausgeschiebt, bez.

Gefina ter Berch 1667.
Das große Pertrat bes Moges in schonen Loftin, nach rechts, einen Stod in ber linken Hand. Langes, lendes har fallt dem hübschen Ofinzier über die Schultern, schwes Aquarell ber Gestina.

Ein gedrudtes Sedicht auf den Tod des alten Gerard Ter Borch, in sijn leven ontfanger van de Convoyen te Swolle. (Dies war ein Ehrenamt.)

Mosus Ter Borch Anno 1660 lefen wir aus einer Ropie in Tusche nach einem alten Stich, schwache Arbeit.

Arumkildniss von Kefina, feine Kquarfle; selche Bertalt gefangen ihr beste all aller andere. Darunter bad Biltnist ihrer mit Schellinger verheinzleten Schweiter, gange Sigur; amb beren zwei Schwe u. j. m. Romisch it un einem biefer Bertalt bie erinatolische Landschoft (Curapas) mit Schiftetten, Efejanten, Regern, Papageien x. Dabei ein Bauer und eine Buteria, von Gefan 1614. Der Tob holt ein Rind; in einer Straße sieht man ein Leichenbegungnis; Gefina, batirt 7. Sebt. 1656.

Sometear: Jediamus; twirt 1.2 Mus, 1655: eine einfürzuge Bullet mit beiem flyturen im Mann und eine Flow lignst sieden im Soulier. Mie ber flever um his lägene flowid ungstield; webl von ken allen Greate Zer Berein is feiner Falligen, flohteren Monte. Gester Bereinsteinung, die Retfen mit ben Jahren in bie Zadigen von bemiellen Meitler. Mit begrieben: Gerard Zer Berein (Bester Mannier, dannlerführt Dr. Globe im bereinstein Meitleren Meitleren

Es folgt eine Ropie ber Gefina nach einer ber Figuren auf ihres Brubers berühmtem Bilbe: "Der Friedensichluß gu Münfter".

Ein Rinberbefuch; gehn Jungen und Mabden in einem Zimmer. Geiftreiche, nach bem Leben gemachte Zeichnung ber Gefina, batirt 1655.

Geche Berfonen in einem Rahne; gute febergeichnung bes alten Gerarb. Bon bemfelben

Weiter eine vonle Jeichnung mit veter Kreibe (eine Kruu am Sert) von Serman Te-Dorch. Smu, in ther alterituitüben Belle (einen Stater Genera, Zeibis mit bem Engel und ben Bild am Wolfer — sonderere Zeichnung im Geilte des Elgiebiner ton Worsparen Ernch, ber jehr von frijken, gan von Gleigheirer bunderungen Zeichnungen des alten Gerard leigt. Ben Wolfe weiter best Kreiberichnungen, angetufelt; "Ichis und die Mennesbilger" (1669) im (ausgeichneter) "Alliebet" un d. Einen und Sonne im Ammer (1660). Teife better ib unkeinig unter dem Einfluß des Kenderandischen Bilder ernflanden und fan des den fer interfahre.

Nach fleinern Zeichungen ber Gefins und bei Herman, meift Embien aus ben tigliem Leben, signen mieber prie Zeichungen bu Wegel; "Den betreiten Schof um Begelfunden (Insten Erne), um eine Zeichelung einer Nagali Schlittschaftlusser auf dem Eriter), Dermas urr Breit, die richtige Ihnliche Zeichungen seigen nur despen Abeit Weiter weiteigen, wenn aus seine Zeichungsbreif; gang anderet und des geringer als die der Gerard für Lütige sind mit Zeitum und ber Jahrengahl test verfehre. Christind mit der Dermasteuen um zwei Kristischer dem Wessel Zeit Berch.

<sup>1)</sup> Ctubien jur Gefchichte ber hollanbifden Malerei von Wilhelm Bobe. Braunichmeig, Biemeg & Cobn, 1983.

"Colbaten, Die ein Saus plunbern", Die befte Beidnung bes Berman aus ber gangen Camm-

lung, Die wohl 300 Gliggen Diefes Meiftere enthalt.

Sebr [smid mocht fin ein "Urteil vos Junis" (Abren und Seria) vom alten Gerard; er immer in ber Midlertmielt ber figuren am lieten Gerard. (die etwas berfeichen Weitern bleim, per "Aufe auf der fluckt vom allen Gerard. (Er sat beim Bermurf kaftig ger geinden.) Eine John fehre mit Seria, ob auch er platerne "Die topfelen Mermurf kaftig per prächtigt Kripe mit verte und fabrangen Kreite, eine Frum und ein Rich, von Wiesel, der nie nach ein auf einem Aufen Ben figuren Vann, perfein ihr flusporger Rerbe geindent. Die Jänger auf bem Beige nach Cummand, Arribegischung im Eligheimers Monier, beziehne O. 1. Berth feielt, Aum 1622.

don Herman fer Bord (1643), lehrt uns, das biefer fenes Balers Manier zuweiten nachasmie. Eine gute Kopie von Wozes (16610) nach Aembrandts Addirungen "Christus freiht die Kausstung aus dem Tempel" und "Eineon im Tempel".

"Die Emmausgänger" am Tifc, mit Kerzen be leucht ung. Auf gelbem Papier mit Tulche und mit vielem Weiß erhöht. Durchaus in Cippiemers Weife; vom alten Gerard in Italien gemacht. Roch einige Leichnungen der Gesina, die lehr an Avercamp erimeren; dann eine italie-

nitide kantidealt auf Fragment, het, 1600, den 7— mehl vom alten Gerard auf Nom mit gekanti; bedit familie, eines heite Austien des Herman und ein greischt Schött: Gooden Pleydt, ofte Triomphe der Schilderconst over de Doodt — und das Klum ift ju Ende. Als ich is weit war, überreichte mir Derr Zekinden einen großen Vergamenkane, in

wedden Stattlide Geiten bekerfeits bids mit Zadiaumgen belieft naven. Erker patte ich nicht mehr Zich, bleie alle zu befehreiben. Ge belanden fich barin eine große Musphel (Dambrert) vom Etwiern des Derman, fols alle begeichnet und baitet. Zie Zaten ausgen meilt zwisden 1615—1652. His derer Zeichnung, bie nech recht primitite ausfals, fintet fich feden bas Zeitum: 7. Jamans (163).

Auf einer Stizze einer Bauernhütte: Nas bet leven tot Enchuysen, den 5. Sept. 1650. Das "nas bet leven" ift febr häufig auf hermans Zeichnungen zu finden. Er blieb wohl immer nur Dilettant und hatte bas Beburfnis, alles, mas er fab, in flüchtiger aber gleichwohl finftlerifder Beife auf bas Papier gu werfen.

Beiter befindet fich in Diefem Banbe eine Ungabi fleinere Landichaften bon Bieter Molpn; biefer mar, wie herr Zebinden aus Dolumenten beweifen tann, bes jungeren Gerard Der Borche Lehrer, ebe er nach England (1635) ging. Birflich tragen feine fruben Beichnungen, beren biefe Cammlung mehrere aufweift, Die Dertmale eines ftarten Ginftuffes nicht Mog bes Molun, fonbern ber haarlemer Schule überhaupt, befonbere bes Dird Bale.

Die Daten auf Diefen Moloniden Reichnungen fimmen mit ber obigen Rotig überein; u. a. ift eine Stranbanficht, einige Riguren auf bem Gife und einige andere Reichnungen, alle 1634 batirt.

Bon Mores findet fich bier wieder eine bebeutende Ungabl iener ausgezeichneten Studientopfe in fcmarger und weißer Rreibe auf blauem Bapier.

Ein abnlicher, fconer Quabentopf - fchlafend, mit offenem Mund; mit Olfarbe auf Olpapier. Einige Diefer (baufig bezeichneten) Ropfe geboren in ber That zu ben iconften berartigen Beichnungen, Die je in Solland gemacht wurden; es find Runftwerte allererften Ranges! Muf einer ber frubeften Reichnungen bes Moses (bie befferen find alle aus ber Reit um 1660 batirt) fieht: Mosus ter Borch geteijekent alleen nae ront gebotsjert (nach einem plastifichen Berte gezeichnet) den 10. Julii 1653. Es ift biefes eine Rotefzeichnung; amei Rinber mit einem Bunbe barftellend.

Eine Ungabl Tufchreichnungen, meift biblifche Darftellungen, Ropien nach Rabirungen, befonders bes Rembrandt, 3. B. "Die Rreugabnahme", find meift fcmacher ale bie Studientopfe. Beitere Erinnerungen an Sagrlem find u. a. Die Reichnung eines Schiffes bon Broom,

ber Changelift Johannes mit bem Abler bon Leenbert ban ber Coogen, einige Stubien bon bemfelben (beibe Ver-oogen f. bezeichnet), ein betenber Mann von Golvius u. f. m. Bom alten Gerard auch noch viele Beichnungen; fo eine Grablegung von 1616, eine beil. Familie (1616), Orpheus mit ben Tieren, große Zeichnung, Febergeichnungen, meift Anfichten bon Rom (- zwei find Franeberg und Babeburgh überichrieben.)

Un feine Reife nach Italien erinnern mehrere Reichnungen von feinen Reitgenoffen bort,

So ein St. Beter und eine Maria mit bem Rinbe von Glabeimer, awei große Rigurenflubien von Laftman, je ein junger Mann mit einem Stod in ber Band, bezeichnet: B. Lasman 1603 (bas friibefte von ibm befannte Datum!), gwei Draverieftubien und gwei Janbicaften, Feberzeichnungen, alle bez. H. Bol fecit, ein Satur mit einer Rompbe, Sebiggeichnung, bezeichnet: P. Isackx f., ein beinabe lebensgroßes Bortrat eines Malers (wer? und von wem?) ic.

Bom jungeren Gerard eine bochft intereffante Sammlung Jugendzeichnungen; babei faft gang biefelbe Reichnung, wie fie bas Berliner Dufeum befitt und welche Bobe in ben " Jahrbuchern ber preugifden Runftfammlungen 1881" reproduzirt bat. Rur ift fie bier blof in Tufche ausgeführt.

Sicher Die frubefte Beidnung feiner Band ift eine febr fclechte Rovie nach einem Stich : "Judith und holosernes". Der alte Gerard schrieb barunter: 1627. G. t. Borch de Jonge in January.

In vier Jahren muß er bebeutenbe Fortichritte gemacht baben; auf einer Rigur (Die mit ber obengenannten Berliner Beidnung und ben anderen, abnlichen bier gang ftimmt): Anno 1631, in Juny. Auf einem Ropichen, mit roter Rreibe: Rr. 1 in Amfterbant 1632. Eine Diefer fruben Beidnungen tragt Die Bezeichnung: 1634; es find wieber mehrere Perfonen auf bem Gife, bochft geiftreich gezeichnet.

Dann befindet fich bier eine Beichnung, Die man eine mabre Offenbarung nennen Tann. Es ift ein bubicher Frauentopf in Bifter, gang mit bem Pinfel ausgeführt, ohne jeglichen Feberftrich, auch ohne getufchte Schattirungen, gang bell, flott, aber vortrefflich gemacht. 3ch fab eine Infdrift babinter, aber bie Beidnung mar aufgetlebt. Beer Bebinden, ber Ditleib mit meiner brennenben Reugierbe batte, geftattete, bag fie borfichtig lodgemacht murbe.

Die Aufschrift lautete: Den 5. Dec, 1658 heeft Mons, Ter Borch dit geteyckent nae "t leven doe ick tot Amsterdam was. Ber ift biefer ich? Diefe Reich-Beitichtift für bilbenbe Runft. XVIII.

ung, anchaut verfaieren war ein (auf halten) Arfein ver Wogel, ib alle in eckre Grent' james auf er haten gelt. Gun; der gang genu se beschantell (ind verl jemes auf eine Archautell vor bei Ericknungen der Sammlung de Bos, die vor largem in Amferdam vert eftigert wurden. Es fin die Kaladignummern fal, 226, 126, la Konere, in möme gurzon mit la Trioeleuse, die reit ben (B. van der Gefdbaut przifedriefen. Ein Bergiele er eckret (der ministen) Johnson geb (D. Cartocin in diese Commission finnt iden die Käckigfein ministe Behants ab die Bergiele der Germanisten die Bergiele ministe Behants ab aufgriefet.)

Senfalls bom jungen Gerard ift eine geniale Stige für ein Bild mit bier figuren, gei an einem Tiche. Roch beffer eine zweiter ein fichigenber Berr liegt mit bem Ropf auf bem Tich, an welchem eine Dame fist. Ein zweiter berr febt babei, Geftheide Severstige,

Unter fonftigen Beichnungen biefes Banbes nenne ich noch einen Mucius Scarvola, in

Golbius' Art, beg. Berentteg Lanfind Anno 1605.

Berfchiedene guie Abercampiche Zeichnungen, bez, De Stomme feeit. Ein Kopf von Gert Duch, bep. P. Q. Eine sein zu 1 L beg, Kreibezeichnung vol Jan Lievenst; ein alter, spiecher Rann mit Tectenfopf und Sted in der Hand. In der Art ber frühen Rembrandischen Zeichnungen um 1630.

Noch eine seltene Rabirung: Faune und Romphen, bez. Jacobus v. Lois pinxit et socit t644; und eine schwache Rabirung: ein alter Mannstops, nach lints gewandt, wahrscheinlich

bon Berman Ter Bord. herr Bebinben befitt noch bie Biatte.

Leiber konnte ich biefen zweiten Band nur flücktig duchseben. Jedoch find meine Rotizen schon lang genug geworden. Da jedoch solche Sammlungen zu ben größen Settenheiten gehören und manches neue Motorial zu ben Biographien unferer Meister liefen, glande ich nicht Überflüsses zu thun, wenn ich allet, was ich mie auserziehnet batte, veröffentlicher

Refapituliren wir noch einmal:

Die Sammlung Bebinben befitt Beichnungen:

1) Des Gerand Eer Bonch bes Mittern, ber urfunktißt 1055 im Kenn lebte (Bertsletti), boet time um bei im gefindungen befehren unter Interne Enflungl; bes Ungleimer fand burn eine pitflang (bis in bei preuniger Johne) beim Menier menneln, ober, nach holland purtidegeftert, nach um hand mede hollandig aufgente, um bei proer in ber Art einem Berennung Busptronch, Elnes Jang Bisfere um bijnitder Meijer. Datitte Zeidnungen von 1615 bis 625.

2) Der Gefina Ter Berch, medde eine fohr begabte Allettantin, aber auch nichts mehr als eine solche war und meib im Angarell Berträts ihrer Freunde und Samilienmitglieber, liteine Studein und allegerisse Zeichungen, Anheiteinngen auf Familienrechgnisse, aussührte. Datiet Zeichungen ben 1653—1674.
3) Del Derman Err Bench alle in der feder befrüssenen Able ausgehöhrete Kinneren.

3) Des herman Ter Borth, alle in ber icon beschriebenen Beise gezeichnete Figurenftubien, meift mit ber Feber, zuweilen in Rreibe, Rachfolger ber zweiten Manier feines Baters,

Gerard Ter Borch bes Alteren. Datirt ben ca. 1640-1653.

4) Des Mojes Eer Borch, eines hochbogabten Aünfliers, ber, halte er nicht schon jung t667 als Olsigier vor Hannich sien Leben gelaffen, einem Mubre Gerard bem Jüngeren einstütigten Aller geworden wäre. Am vorzöglichten sind feine Arcivestutigten, Röpfe, meilt auf blauem Bapter. (Siehe oben.) Datiet um 1660.

5) Des berüßmten Gerard Ter Borch bes Jüngeren; batirt ben seiner frühesten Jugend (1627) an bis 1665. Diese am wenigsten zostverden Zeichungen sind been alle bestwirtben.
6) Eines Jan Ter Borch, ber ein Setter bes isnaeren Gerard oerzeien fein soll. Es

ift nur eine (gute) bezeichnete Draperieftubir von ibm in ber Sammlung.

Es ift bringend ju munichen, bag biefer Schab bem Saterlande Ter Borche bewahrt bleibt. Mutichermeise ift Derr Zeinden auch biefer Anfalt, und ich Jann im voraus fagen, bag berselbe, wie verlodende Angebote man ihm auch maden möge, ein viel zu patriotisches Derz sat, um solche nationale Galipe bem Ausfande pretspugen.

#### Kunftlitteratur.

Les Pricarreurs de la Renaissance, par M. Eugène Mintz, Conservature de la Biblibibleque, ées Arabives et de Musice a L'Ecole Nationale des Beaux-Arts etc. Ouvrage accompages de 66 gravures dans le texte et de 11 planches trices à part. Biblibibleque literationales de l'Art. Libristie de 14xt. Paris et London 1852.

J. Ronam. 33. Avenue de L'Opéra; Remington and Ca, 134. New Hond Street.

4. VIII. 2.56 ©.

Bie aus bem Titel berborgebt, fiellt Dung in biefem Buche fich Die Anfgabe, Die 3been und Coopfungen ber Dlanner ju beienchten, auf beren Coultern bie Berven ber Rengiffance fteben. In acht Rapitein, bon benen jebes ein icharf begrengtes Bebiet bebanbelt, nimmt er Die großen Borlaufer ber Reibe nach burch. Bunachft verfeht er uns in bas 13. Jahrhundert, an ben Sof Friedriche II., ber icon mertlich bom neuen Beifte angebaucht mar. Gebann macht er ben Lefer mit Riccolo Bifano und feinen Schulern befannt, unter benen Giobanni bon Bifa und ber Frate Gugtielmo bie bebeutenbften gewefen. Bon ben Bilbbauern gebt er gu ben Malern jener Beit über, gu Giotto und feiner Coule, gu ben Gienefen Gimone Memmi und Ambrogio Lorenzetti. Biergul erörtert er bas Berbaltnis, in bem Cola bi Rienzi, Dante und Petrarca gur antiten Weltanichauung ftanben, befpricht Die Sammler und Archaelegen, Die im 14. Jahrhundert zu Treviso und Badug lebten, und weift ichlieftlich darqui bin, bag bie Runft, Debaillen gu fchneiben, nicht in Toscana, fonbern in Oberitalien wiebergefunden wurde. Soweit bas erfte Kavitel. - Das zweite, welches fich freziell mit Alorenz beidiftigt, ift nicht weniger inhaltreich. Tropbem in ber hauptftabt Toscana's bas Altertum nie bie Rolle frielte, noch friefen tonnte, wie bies frater in Rom ber Rall mar, machte fic bei ihren Bewohnern frubreitig ber Ruftus ber Antife gettenb. Befonbers maren es bie Reliefflufriuren ber alten Carlorbage, welche fie vermittelten. Gin Blid auf bie Alorentiner Domtburen zeigt beutlich, wie bie Borganger Dongtello's, bie Biero bi Giobanni Tebesco und Niccolo bi Biero b'Arcijo bon ber Antite beeinfluft wurben. Bon ibnen ju Brumellebce und Donatello ift nur ein Schritt. Allgemeiner befannt ift, bag Gbiberti in feinen Rommentarien, Leo Battifia Alberti in bem Buche: De re nedificatoria, und Filarete in feinem Trattate über bie Architeftur für bie Untife einftanben. In Opposition gu berfelben befanden fich Die bella Robbia, Die Realisten Uccello, Caftague und Biero bella Francedca, endlich Mafaccio, Mafotino und Fiefole. Bei allen biefen Runftlern finden fich bochftene in ben architettonis fchen Sintergrunden ihrer Werfe gumeilen Spuren ber Antife. - 3m britten Abichnitt fellt uns Dung bie Dilettanten und Ardaologen bes Floreng im Quattrocento bor, beren Bebeutung für ihre Zeit nicht leicht boch genug angeschlagen werben tann. Man muß fraunen über bie Univerfalitat, mit welcher Manner wie Riecold Riccoli, Leonar bo Bruni, Ambrogio Traverfari, Carlo Marsuppini, Boggio Braccielini und Aeneas Sulvius Piccolomini die antike Litteratur und Runft gleich gut beberrichten! Gang im Gegenfage ju ben fpateren humaniften, Die bereite Spezialiften waren. Ingwilden batte fich ber Stoff bermagen angebauft, bag ein Einzelner ibn nicht mehr bewältigen tonnte; follte mit Erfolg weltergearbeitet werben, fo mußte Arbeites teilung eintreten.

Der Inhalt ber brei solgenden Kapitel gruppirt sich um bas hans ber Mebiever. Dit Rebiever in der Der Berbiever bei geschlich fich bei bei geschlich geschlich geschlich bei bei Rieflichung, ben bie Klinfte in ber flerentinischen Republit nahmen, hauptischlich Cosmo ber Wereit und feinm Sehren Verein

bi Cofimo und Giobanni ju berbanten ift. Gie ftanben mit ben Gefebrten und Runftlern ihrer Beit in einer Intimitat, welche bie iconfien Rolgen batte. Wie Lobopico Gonzaga von Mantua fich für Die Schneiberrechnungen Andera Mantegna's intereffirte (ogl. Beitichr. für bilb, Runft, Bb. 11, C. 24), fo fummerte fich Coome um bie Rleiber Donatello's. Berfab biefer boch feine Balofte mit Haffifchen, aans bon antifem Beifie erfüllten Chilpturen. Und welche Meifterwerte Infiplen fich nicht fonft noch an bie Ramen Cofimo. Biero und Giobanni! 3ch erinnere nur an ben Palagge Riccardi bes Dichelogge Dicheloggi, an Die herrlichen Freden bee Benoggo Goggoli bafetbft und an bie Bilber bee Fra Filippo Lippi. Es ift mahrlich eine bantbare Aufgabe, biefe Beit zu ichilbern! Und nun aar bas Leben und Wirfen bes Lorenzo il Magnifico, unter beffen Regiment bie Sonne ber Renaiffance woll und bell erftrabite! Berrocchio, Bertolbo, Donatello wetteifern miteinanber, um bas, was fie in ben Untifenfammlungen ber Debiceer gefernt haben, jur Anschauung zu bringen, und Boligian und Bico bella Miranbola geben in fconen Stangen ihrer Borliebe fur bas Altertum bauernben Musbrud. Ramen ferner, wie Can Gallo, Ghirfanbajo und Botticelli, brauchen nur ausgefprochen ju merben, um in ber Seele eines jeben, ber in gloreng ibre Berte geschaut, freudige Erinnerungen ju weden. Wie traurig, bag bas verhangnisvolle Jahr 1494 bem Bauber ein io labes Ente bereitete! Bis babin batte bie Ramilie ber Debiceer noch ftets an Anfeben und Einfluß gewonnen, jest murbe fie ploglich von ihrer Bobe berabgeichleubert. Revolution brach aus, bie Debiceer mußten flüchten, und ihre Cammlungen, bas Wert breier Generationen, wurden geplundert. In einem Tage mar alles auseinandergefprengt! Ein Teil murbe bom Ctaate tonifegirt, einer bom Bolle und ben Colbaten genommen. Rur einen fleinen Teil bermechte Bietro, ber Cobn Lorengo's, ju retten. Auf einem Teppiche Raffaels ift bie Blünberungsfrene bargeftellt.

Der Dann, welcher Die Realtion gegen Die Debiceer und Die Renaiffance überhaupt herbeigeführt hatte, war Cabonarola, ber fanatifche Dond von Can Marco. Die enge Belle, in ber er feinen bufferen, weltverbeffernben Bebanten nachbing, ift nachft ben frommen Areelen bes Beato Angelico noch beute ein Sauptangiebungepuntt best alten Dominitanerfiofters. Dung wibmet bem Bredigermond ein felbfiandiges Rapitel. Un ber Sant ber lichtvollen Forfchungen Guftab Grupers grigt er, wie berfelbe tief in bas fünfterische und foziale Leben bes bamaligen Floreng einschnitt. Richt fowohl gegen bie Runft an und für fich eiferte Cavonarola, ale vielmehr gegen ben antififirenten Beift ber Renaiffance. 3bn trafen feine Bredigten, Die fibrigens burchaus auf bem Boben bes orthoboren Ratholizismus fieben. Aus Savonarola einen Borläufer ber Reformation zu machen, wie bies ab und zu gescheben, ift falich: nirgende in feinen Schriften febnt er fich gegen bas Bapfitum auf. Dem Rapitel über Saponarola folgt noch ein turges über bie anderen florentinifchen Mortefamilien, Die im Beifte ber Mebici mirtten. Ronnten fich bie Bazzi und Martelli, Die Capponi und Tornabuoni, die Rucellai und Strozzi auch nicht mit biefen meffen, so thaten fie boch für bie Renaiffance, mas in ibrer Dacht ftanb. Manner, bie wie Rilippo Stroggi und Giovanni Rucellai. Benebette ba Majano und Leo Battifta Alberti Gelegenbeit gaben, Meifterwert auf Deifterwert zu ichaffen, haben wahrlich bas Recht, in ber Befchichte ihres Baterlandes neben ben Mebici zu fteben.

Es ner angerigh, ben öhndit bed Budos für zu ressimitere, um dem Lefte treedsjinus einem annäherhen Bergisti guschen sohre Monnishpiliteit bei de instellteit, zur Esprachtemmenten Etesfels. Wie immer, se fahrt Minne auch sier sietz aus bem Sollen, die Leisfhändshelf infür Ressfung sicher unmander Seite liefstreiten West. Was der z. B. Cier bie Weiserer und die Verfallt zu der Sichenben Kinsten geldrieben, trütz sich der m. der Sichenben Seit. Was der "De bie Weiserer und die Verfallt zu der Sichenben Kinsten geldrieben, trütz sich der met der

Do bie antilk Aunft, im Gegensch jur modernen, beren Pfenspiene verwiegende maleriiche fine, ihrem innerstlen Welfen nach eine plostifie Aunft wer, darf es uns nicht wunderen, venn nach dem tiefen Selsel des Mittelatters ihr Cinflus sich jurch in der Schafteru webere gestend machte. Während der Mittelatters ihr Cinflus fich jurch in der Schafter webere gestend machte. Während der Mittelatter nicht Schafter der nicht der Verligter und besteht wir die flickte driftlicken Austilieren und die Eckster ausgeheiten weren Dersyme's um Gietze's

Steentris bewegt fich ftellenweise um bie Divina Commetia Dante's, — tonnten die Bildbauer an die Cartophagitulpturen bes alten Nem anftührfen, die Florentiner an die, nelche noch beute den Palazjo Riccardi und das Baptisterium schmidden, die Bispaner an dieseinigen ihres Campesanto.

Aber auch in ber Dalerei machten fich gelegentlich antife Afpirationen geltenb, zuweilen allerdings, wie bies bei Ambrogio Lorengetzi ber Fall war, unbewußt. Es wird fcmer balten, ibm auch nur eine birette Untehnung an ein antites Motiv nachzuweifen. Andere ift bies bei Canbro Botticelli und Andrea Mantegna, Die fich gern in Die Geschichten ber griechischen Dothologie und in Die Ergablungen ber alten Schriftfteller vertieften. Beibe zeichneten mit Borliebe nach ber Antile und pragten fich bie Formenfprache berfelben bermaßen ein, bag man fie oft in ihren eigenen Berten wieberfindet. ffür ben, welcher g. B. Botticelli's "Geburt ber Aphrobite" in ber Galerie ber Uffigien ju Floreng aufmertfam mit ber Debiceifchen Benus in ber Tribung vergleicht, ift es mehr ale mabriceiulich, bag bie beiben Gestalten in einem gewiffen Rufammenbange fteben. Es wundert mich, bag Dant, ber von bem berühmten Bemalbe Botticelli's (G. 203) eine Abbilbung giebt, Dies nicht bemerft bat, jumal ba er boch fetbit barauf binweift, bag bie Benus von Debici fich icon im 14. Jahrhundert aller Babricheinlichteit nach im Befite ber Familie befant, beren Ramen fie tragt. (Bgl. G. 141). Ein gemiffer Benbenuto Rambalbi bon 3mola, ber auf einer Reife burch Italien auch Floreng berührte, muß fie bamale, wie aus feinen Aufzeichnungen bervorgebt, bort gefeben haben. Bebenft man nun, bag es Coomo be' Debici mar, ber bei Botticelli bas betreffente Bilb bestellte, fo gelangt man vollenbe ju ber Überzeugung, bem Runftler babe beim Entwurfe feines Gemaltes bie Benus von Debici vorgeschwebt. Dit abfoluter Gicherheit ift bie Bemupung antifer Motive auf ben Berten Dantegna's nachweisbar, Mis Beifpiel führt Dung ben Roftbandiger vom Monte Cavallo an, ber fich auf bem Attarbilbe in G. Beno ju Berona in bem Debaillon am Bilafter rechts bom Throne ber Maria wieberfindet. Der Autor batte Diefem Beifpiele noch manches andere bingufugen tonnen, ich will nur an bie Roffebanbiger auf bem Triumphbogen bes Julius Cafar in Samptoncourt erinnern. (Bgl. Crome und Cavalcafelle, Gefchichte ber italienifchen Dalerei. Bt. V. G. 426).

Chiffifi noch ein Wert lifer bie Müntrationen. Diefelen felen bem Erter beitrig pur Geite und verleiten, fenselft noch die übsussel, die also mis bei beinführe Gebenahlungsteuelle beinfüh, alle ihre. Des dereiberde daufentetet ist, die hießigen Temanstettigen der Verleichte des Gleentfarer Demail in getten Stelltungen vereilbert. Wällbemmen nereien tem Vefer auch die Preien feln, verfeie dem von der Tähigfelt der Verleichte der Verleichte der Verleichte gegeten merken; Denastie alleit in Verleicht gegeten gestellt, dereichte dem von der Applied gegeten verleichte, verfeie dem von der Applied gegeten gestellt, dereichte der Verleichte der Verleichte gegeten verleichte, verleichte mit die auch verleichte, der der Verleichte gegeten der verleichte gegeten verleichte, der der Verleichte gegeten verleichte, der der Verleichte gegeten der der Verleichte gegeten der Verleichte gegeten der der Verleichte gegeten der der Verleichte gegeten der der Verleichte gegeten der Verleichte gegeten der der Verleichte gegeten der verleichte, der mit gegeten der verleichte gegeten der

nimmt barauf Bebackt, daß bie Abbitbungen in erganzeuber Weise feinen Worten zu Suffommen. Go ift bei ihm ber Jusanmendung flets gewahrt. Die Muffrenson wird inteartrenker Zeit bes Terten, umb als selcher zum floren Deisselbirte bobilben.

Burid, im Dai 1863. Gart Brun.

Initial-Genamentif des 8. bis 15. Jahrhunderts. 24 Steinbrudfaheta, meit noch rheimischen Handschiften, neift ertäutendem Tept von Dr. Karl Lamprecht. 4º. Leipzig. Alph. Zürr. 1852.

Seit Boltmann, auf Baagens Untersuchungen fugent, tiefelben aber vielfach erweiternb und flarent, jum Teil auch im Anfchluf an bie zweite Auflage von Schnaafe's "Geidichte ber bilbenben Rünfle", ben mittelalterlichen Miniaturen in feiner "Geldichte ber Malerei" eine zusammenhangende, übersichtliche und burchsichtige Darftellung gewidmet hat, ift unfere Renntnis biefes michtigen Ameiges ber Entwidelungsgeichichte ber driftlichen Runft burch eine Reibe treff. licher Publikationen bereichert und in einzelnen Teilen umgeftaltet worben. Rabne muftergiltige Ansgabe bet Psalterium aureum bon Ct. Gallen (1878) erfdien gerabe noch rechteritig, um bon Woltmann felbft, fowohl in biefer Beiffdrift (XIII, G. 334 ff.), ale auch in ber "Gefdichte ber Malerei" (I. S. 209), gewürdigt zu werben. Richt aber ersebte er D. b. Gebharbte Ausgabe ber Miniaturen bes Afbburnham-Bentateuchs (London, 1883), welche in intereffanter Weife ben Übergang bon ber frühchriftlichen zur farolingischen Reit vermitteln, indem fie, entsprechend ben Bortformen bes Tertes, trob aller Anfianae an bas Altertum boch bebeutfame Regungen bes felbftanbigen Geiftes bes Mittelaftere zeigen. Richt tonnte er Ronbalofis leiber nur mit ruffifdem Terte veröffentlichte Anfaabe ber Blatmenbanbidrift ber Sammlung 3. A. Chluboff in Mostau (1875) bermerten, welche ploblich ein neues Licht auf bie Entwidelungsgeschichte ber briantinifden Runft marl. Richt mar ibm vergonnt. A. Springers in gewiffer Sinficht bahnbrechenbe Bublitation bes Utrecht-Bfalters (Die Bfalterilluftration im fruben Mittelalter ac. Leipzig 1880, Ceparatabbrud aus ben Abband(ungen ber R. G. G. b. B.) ju benupen, welche junadel unfere Renntnis ber farolingifden Runft bereicherte, aber auch burch bie gan; neuen Geiten, bon benen aus fie bie mittelalterlichen Miniaturen angefeben wiffen wollte, für bie Gefchichte biefes Runftzweiges überhaupt bon einschneibenber Bebeutung mar. Springer batte bie bier ausgesprochenen Grundfabe übrigens giemlich gleichzeitig in feinem Auffat ju Boltmanne Buch in tiefer Beitschrift (XVI, G. 345 ff.) entwidelt und bei biefer Gelegenheit bie jungere Generation ber Aunfthifteriller nachbrudlichft ermahnt, bas Studium ber mittelalterlichen Runft nicht zu bernachläffigen.

Diefem Rufe ober eigenem Untrieb folgent, bat fich ingwifden befonbere ein junger Dogent ber Bonner Univerfitat, Dr. Rari Camprecht, eingebenber Stubien mittelafterlicher Miniaturen befleißigt. Ale Frucht feiner Untersuchungen bat er gunachft 1881 in ben "Jahrbudern bes Bonner Altertumsbereines" (LXX, G. 56-112) eine bergleichenbe Abhandlung über ben Bilberidmud bes Cob, Egberti ju Erier und bes Cob. Epternacenfis ju Gotha beröffentlicht, in welcher er gu bem Refultate tommt, bag biefe beiben bem 10. 3abrhuntert angehörenten Bilberbanbidriften burdaus innerhalb ber beutich etarolingifden Entwidelung fteben und byzantinifche Einfluffe gar nicht ober fo gut wie gar nicht aufzuweifen baben. 3m allgemeinen batte ichon Springer in feinen Bemerfungen gu Woltmanns Bert bor bem Betonen bes byzantinifden Ginfluffes unter ben fachfifden Raifern gewarnt. Da jeboch Lamprecht bie bygantinifche Einwirfung immerbin noch fur einzeine Rleinigfeiten und ornamentale Teile bes Cob. Epternacenfis jugiebt (S. 110), und Woltmann, weungleich er aus ben "bygantinifirenten" Miniaturen jener Beit noch eine besonbere Gruppe machte, boch am Chluffe bes Rapitels (G. 262-263) ju bem Refultate tommt, "bag biefe Runft feineswegs eine bygantinifche ift und bag fogar ben bygantinifirenben Elementen nur febr Betingunge. weife in ihr bie Rebe fein tann," fo banbelt es fich bier taum um einen pringipiell berichiebenen Standpunft, und ligt fich annehmen, bag gerabe Boltmann biefe eingebende Untersuchung Lamprechts mit Freude begruft haben murbe. Gine tuchtige Borarbeit zu einer von Springer,



freilich in etwas anderem Ginne, fo warm befürworteten familienweifen Bufammenftellung ber Bilberbanbichriften bat Camprecht fobann 1882 in ben Bonner Jahrbuchern (LXXIV, 3. 130 ff.) burch feinen Ratalog ber "tunftgeschichtlich wichtigen Sanbidriften bes Mittels und Rieberrheins" geliefert. Gin felbftanbiges Bert Camprechte enblich liegt in ber obengengunten trefflichen Bublifation mittelalterlicher Buch-Initialen bor.

Da es befannt ift, bag bie Geschichte ber Ornamentit fur gange Jahrhunderte beutschen Rutturlebens ber einzig mögliche, für Die gange vorgotifche Reit ein wefentlicher Beftanbteil ber Gefchichte ber zeichnenben Runfte ift, fo leuchtet bie Bebeutung bes Lamprechtichen Berfuche, eine organische Entwidelungegeschichte ber Initial-Ornamentit von 8, bis jum 13, Jahrbundert ju fcbreiben, fofort ein; und es barf fogleich bingugefügt werben, bag ber Berfuch gegludt ift. Schon bie 42 Tafeln mit ihren etwa 200 Einzelnachbilbungen von Ornamenten und gangen Initialen geben uns einen anschaufichen überblid über bie Entwidelung, welche uns porgeführt werben foll; und ber ausführliche Text, welcher bie Trodenbeit, bie bem Gegenftanbe, wenn auch nicht im Bilbe, fo boch im Borte anbaftet, burch eine möglichst fluflige Dar-

ftellung ju überminden fucht, bietet eine Fulle anregender eigener Beobachtungen.

In brei Bauptepochen tritt Die Entwidelung ber porgotifchen Initial. Drnamentit und por Mugen. In ber "beutiden Stammeszeit", für welche bie Graberfunde und bie Gdriften Copbus Mullers und Linbenichmitte gebubrent jur Diffe berangezogen werben, feben wir bie Ornamente aus Buntten, Linien und Banbern entfteben und bie letteren fich unversebens gelegentlich ju Dierfopfen geftalten. In ber farolingifden Reit wird biefes Bringip burch ben Ginfluß teite frifder, teile Haffifder Glemente erweitert und veranbert; Die Bfignienorng. mentit bringt allmablich ein; es entflebt "ein Mildfill, ber unter bem ibm allerfeits nabe acleaten Pranae, fich zu fammein und zu flären, die aufgenommenen Glemente glüdlich und ungertrennlich vereinigt" (G. t5). In ber vorgotifden Raiferzeit endlich wird bie Bflangenornamentit jum hauptmotiv erhoben; fie beberricht jest bas gange Spftem und wirft baber auch umgestaltent auf Die Grundanlage ber Buchftaben gurud; feit bem Schluffe bes 1 t. Jahrhunderte tritt eine neue, auf Raturbeobachtung berubenbe, fomobl jur altbeutiden, als jur irifchen im Gegenfat fiebenbe Tierornamentit bingu. In ber gotifchen Beit aber führt bas falligraphifche Bringip bie Maffifche beutiche Initialornamentit ihrem Berfall entgegen. Daß biefe Entwidelung uns burch Lamprechts Buch fiberhaupt jum erften Dale jum Bemuntfein gebracht merbe, foll freifich nicht behanptet merben. Wenigftens ihre Grundifige wird ber ausmertfame Lefer bereits zwischen ben Beilen verschiebener Bucher, welche bie Miniaturmalerei behandeln, gefunden haben. Aber gum erften Dale bat Lamprecht Diefe Ent= widelungegeschichte von innen beraus zu einem organischen Bangen gestaltet; und im einzelnen enthalt bas Bert nene Bemertungen und eigene Anfichten genug: fo, wenn ber Unficht von ber Prioritat ber primitioen Tierornamentit ber alteften Beit bie Meinung ihrer mehr gufälligen, jebenfalls fefundaren Entflebung aus ben Bandgewinden gegenübergeftellt mirb; fo, wenn bie irifchen Bilbers und Ornamenthanbichriften beutichen Funbortes in weit großerem Umfange, ale bieber, für beutiche Arbeiten, Die nur unter irifchem Ginfinffe entftanben, erflart werben; fo, wenn bie Berfchiebenheit ber Sauptglieberung ber Buchftaben unter ber Berrichaft ber Banbornamentit von berjenigen ber unter ber Segemonie ber Pflangenornamentit entftanbenen mit nachbrud betont wirb. Da wir fiete fublen, bag Lamprecht von feinen Unfichten fibergengt ift und bag er fich feine Uberzeugung burch grundliches eigenes Studium gebilbet bat, fo gelingt es ibm auch in ben meiften Fallen, uns zu Aberzeugen und uns, wenn wir uns, allerbinge nicht ohne Dibe, burch feine Gdrift hindurchgearbeitet haben, ben Ginbrud gu binterlaffen, bag wir unfere tunftgeschichtlichen Renntniffe wirflich bereichert haben.

Rert Worrmann.



# Kunft: Chronif 1883

XVIII. Jahrgang.

### Inhaltsverzeichnis.

| 18                                                     | 41 |
|--------------------------------------------------------|----|
| Die Bilberg : Mubftellung in ber Berliner Rational.    |    |
| galerie                                                | 1  |
| halenjia                                               | 1  |
| Beftinlifder Austiellungsturnus                        | 2  |
|                                                        | 3  |
| Der Bierbrunnen für bie Stadt Gortis                   | ŝ  |
| Autftellung japanifder Ralereien im Berliner Runft.    |    |
| namarhamufaum 40 I                                     | 8  |
| gewerbenuseum                                          | ۳  |
| fobinet Ca 1                                           | 3  |
|                                                        | 6  |
| Zentmal 306. Windelmanns                               | ž  |
|                                                        | ŝ  |
| Done Editional Co. | ĭ  |
| Cuttinough prayeast in Raujen                          | ۰  |
| programme und Entmurfe fur bas partamentogeonube       | 5  |
| in Berlin                                              |    |
|                                                        | 4  |
| webeime Runftlettung im Wiener Runftlerhaufe . 231. 3  | 1  |
|                                                        | 10 |
| Musftellung von Lebertapeten und Buntpapieren im       |    |
| Runftgewerbennseum gu Berlin                           | 8  |
| Austellung von Gemalben alterer Meifter in Berlin      |    |
|                                                        | 11 |
|                                                        | 6  |
| Ausstellung ber tonigl. Borgellanmanufattur in Berlin  |    |
|                                                        | ī  |
|                                                        | 19 |
| Lasftellung von Werfen Jul, hilbmers in Berlin         | 12 |
| Ausftellung von Werfen Jul. hitmers in Berlin 4        | ı  |
| 3um Raffaeljubilaum                                    | 2  |
| Bur Mujeenfrage                                        | 14 |
|                                                        | 15 |
| Jahresausstellung im Biener Runftlerhaufe 461.         | 0  |
|                                                        | 7  |
|                                                        | 7  |
| Die malerifche Ausschmudung ber neuen Mufeen in        |    |
| Wien                                                   | 8  |
| Atabemiiche Runftausftellung in Berlin                 | 0  |
| Litterarifche Reflere ber Haffaetfeier in Italien 5    | 2  |
| Die vierzehnte Musftellung von Werfen atter Meifter    |    |
| In Conbon                                              | 2  |
| Die Runft auf ber Berliner Opgienequsitellung          | 5  |
| Die vierzehnte Musftellung von Berten alter Deifter    |    |
| in Conbon                                              | 5  |
|                                                        | 6  |
| Mus ben Sanger Archiven 572. 604. 617. 642. 1          | ı  |
| Muoftellung allorientalifder Stoffe im öfterreichifden |    |
|                                                        | 7  |
| Alte Wandgemalbe in Comaben                            | ŝ  |
| Ausftellung altorientalifder Stoffe im öfterreichifden |    |
|                                                        | is |
| Die Banbaemalbe von Obergell auf Reichenau             | 10 |
| Groffnung ber internationalen Runftausstellung in      |    |
| München                                                | 33 |
|                                                        | 57 |
| Danien Bubildum                                        | 5  |
| Internationale Runftausstellung in Amfterbam           | 38 |
| Bom Ulmer Münfter                                      | 'n |

Grögere Auffate.

| ie<br>I     | Die Wiener Gatularfeier<br>Gin Rundgang burch bie fcmeigerliche Kunftaubstellung<br>Gine öfterreichifche Stimme über bas Rieberwald Dentmal      | 72<br>73<br>75 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1           | Maleifo's Cobteeft por Bien"                                                                                                                     | 75             |
| 3           | Musftellung bon Werten alter Meifter in Gbinburgh .                                                                                              | 76             |
| 7           | Korrespondenzen.                                                                                                                                 |                |
| 7           | Bremen                                                                                                                                           | 100            |
| 9           | Baris                                                                                                                                            | 325<br>625     |
| 1           | # 200                                                                                                                                            |                |
| 3           | Kunftlitteratur und funftlitterarische Motigen                                                                                                   |                |
| 7           | Mart, Die Burgtopelle ju Iben in Rheinheffen Dohme, R., Runft und Rünftler bes 19. Jahrhunderts                                                  | i              |
| 4           | Reper u. Lude, Allgemeines Runftlerleriton Lubte, Gefchichte ber beulichen Renaiffance                                                           | 2              |
| 9           | Lubte, Befdichte ber beutiden Renaiffance                                                                                                        | 4              |
| 8           | Coriquet, Ch., Les tapisseries de la Cathédrale de<br>Reims                                                                                      | 50             |
|             | White Kurling u Darnieth Ofmonie und Um-                                                                                                         |                |
| ı           | gebung                                                                                                                                           | 5              |
| 9           | L'Art, frangofiiche Wochenschrift                                                                                                                | 7              |
| 5           | Cap, Glossaire archéologique du moyen age et de                                                                                                  |                |
| 3 5 5 7 5 5 | la renaissance                                                                                                                                   | - 6            |
| 7           | Ladner, Die Dolgarditeftur Silbesheims                                                                                                           | - 8            |
| 3           | Subte, Grunbrift ber Runfigefdichte                                                                                                              | 10             |
| £           | Lucanus, Anfeitung gur Erhaltung, Relnigung und Bieberherftellung von Digemalben ic.                                                             | 10             |
| 5           | Sunfthiftpride Bilberhoon, Supplement II                                                                                                         | 13             |
| i           | Società bi Can Giorgio in Alerent                                                                                                                | 13             |
| 7           | Runfthiftorische Bilberbogen, Supplement II                                                                                                      | 16             |
| 9           | Milmers, Banbfalenber                                                                                                                            | 19             |
| 5           | Goeter von Raven burg, Rubens und bie Antife                                                                                                     | 20<br>22       |
| 6           | Rithof, Mittelatterliche Runftler und Werfmeifier                                                                                                | 44             |
| 8           | Wieberfachfend und Meftialens                                                                                                                    | 22             |
| 5           | Billen und Landhaufer                                                                                                                            | 22             |
| 0           | Sabrhuch ber Ember Altertumsgefellicatt                                                                                                          | 24             |
| 7           | Chennovières H., Les dessins du Louvre                                                                                                           | 26             |
| 3           | Strunt, M., Beskrivende Katalog over Portraiter<br>af det danske Kongehans.                                                                      | 27             |
|             | L'Italia, italienifche Beitfchrift                                                                                                               | 27             |
| 7           |                                                                                                                                                  | 27             |
| 9           | Braun, Chiller und Goethe im Urteile ihrer Beit                                                                                                  |                |
| 1           | Raitenheimer, Anfichten von Rurnberg                                                                                                             | 25             |
| 3           | Schulerarbeiten ber fonial, Runftgemerbeichule gu                                                                                                | 25             |
| 5           |                                                                                                                                                  | 30             |
|             | Dreeben . De Runft im Saufe                                                                                                                      | 39             |
| 9           | La senola romana. Zeitichrift für Litteratur und Runft                                                                                           | 310            |
| ı           | La scuola romana. Zeitichrift für Litteratur und Aunft<br>Schulhe, Bictor, Die Ratatomben<br>Fratini, Storia della basilica e del convonto di S. | 33             |
| 3           |                                                                                                                                                  | 35             |
| 3           | Demmin, Aug, Recaniffubien.<br>Crowe und Cavalcafelle, Raffael                                                                                   | 35             |
| 9           | Crome und Cavalcafette, Raffael                                                                                                                  | 39             |
| 9           | Blumner, Laotoonftubien                                                                                                                          | 40             |
| 4           | Strele, R., Sandbuch ber Porgellan und Glasmalerei Springer, Raffael und Michelangelo                                                            | 41             |
| 5           | Reinhart über Chodowiecki                                                                                                                        | 41             |
|             |                                                                                                                                                  |                |

Stoche, D. M., Deutiches Runftlerjahrbuch Comary, Die chemalige Benediftiner Abteifirche jum 5. Bitus . 5. Brus (2) ipper hei de, Musterbücher füe meibtliche Handaebeit, L. und II. Caumnlung Bandalismus 442, Rofenberg, Dr. Weer, Alte lunitgewerbliche Arbeiten auf der bablichen Aunft- und Kunfigemerkienssend 445

464

481 605

493 494

516

\$29

543

560

576

576

576

591

605

610

624

624

644

696

681

23

41

191

431

Bofden, Die Renaiffancebede im Ochloffe ju Jever . Taucel, De drifteliffe Runft in Solland Bobe. 28., Stalienifde Bortratiftalpturen bes 15. 3abr-

Raffray, A., Les égüses monolithes . Entroprie und Aufnahmen des afademifden Architeften-

pereins in Munchen . . Meger, F. Gales, Ornamentale Farmenlebee . . nceper, y. Saies, tensmeunie gormenegee. Champeaur, A. de u. Adam, Pais pittoresque Gourdault, A travers Venise. Cheëneau, Les artistes inglais contemporalius Schaelhaufen. Der Schädel Anflacts. Aofendeag, Ad., Gelhichte der modernen Kunft Rene Babetce Rene Babefee . . . Nandbuch ber Linearperfpeffine . . . Bidell , L., Bue Erinnerung an bie Echlofitrche gu

Marbueg Mitteilungen ber Deutiden Gefellicaft in Leipzig, 8.28b. Seft 1 . Beideribende Darftellung ber alteren Bau und Runft 

Vinci Satalog ber internationalen Kunftauöftellung in München Die Martinifirche in Breitau und bas u. Rechenbergiche

200 Mettintletuer in orcessus und volo it orspessersigen Altarovert in Altichbort Katalog ber norbifden Auniquaskellung Stödbardt, Die tatholifde hoftinde in Tereben. Der Katalog ber ichweizerischen Aunstauschellung in Repees Allgem, Runftlerferiton . . . . . . . . . . Burich .

Riegel, D., Beter Cornelius . . . . . . . . . Kunftbandel.

Runftfataloge von Meger in Deetben unb Muller in Amfterbam . umpercaft . Bholographien bes Mufeums bei Beabo ju Mabrib von' Beaun & Co. otographien ber Galerie S. Fernando ju Mabeib Uhatographien der Golerie E. Jernando zu Madeib von Braun & Co. Ter Schap deh Jreiherrn von Nothichild Neus Etithe nach Acificel und Tijian Noeghen, A. Etich nach dem Nordmahl Lionardo's Ceitlichoft für Kadustung in Weimae Ungees Beiveberemerf (Tert von C. v. Lugow). Photographien nach Bilbern ber Eremitage . . . Bhatogeaburen ber Raffelce Galerie . . . Sefamtpublifation ber Bandgeidnungen Dueers Shotogeaphien nach Gemalben baverifder Staatsgalerien Rahl, hettore Abichieb von Anbeamache . . . . . .

2160mmbamfammlung Zajelaeidirt füe Bring Bilbelm . . 

ju Guftrom Rupferftiche ber Dreibener fonigi. Cammlungen in

Photogravueen .

Refrologe und nefrologische Rotigen.

8 3. 393. — 35-mpt 501. — 32-cob, 3ulius 41. — 3acometit. 3. 496. — 3cridgau 683. — 3ocrbens, R. & 683. — Rinlel, Gottfrieb 87. 177. — Riein, 306, 562. 661. — Rinley 2303. — v. Leins 683. — Lict, Rhof 661. — Rinley 2303. — v. Leins 683. — Lict, Rhof 661. — Rmigge 28th. — B. Zeins 653. — Eitr., 28th 23. — Zeoffmer, (B. 165. — Zerita, Riccials 37. — Nambel, (B. 25. 35. — Manrt, (E. 331. 513. — Shitis R. 252. — Nighel, Nic. (Greene 273. — Nebita, G. 276. — Nighel, N. 5. 606. — B. Nigadba 577. — Remay 405. — Georgin 577. — Ederch, S. 2. 775. — Zeiffsuher 28t. — Sidecenti 575. — Zeider, 6, 663. —

p. Wille, C. 450. - Bueginger 431. Kunftunterricht und Kunftpflege.

Glosphologramme für ben tunftmiffenichaftlichen Unterricht 106. - Ausgaben bes preuß. Staats für Runftymede 106 Mitgliebee ber Lanbestommiffion jur Beratung uber Bermenbung bee Sonbe jur Beforberung ber monumentalen Ralerei und Blaftif in Berlin 245. - Ecole pri tique d'archéologie et d'histoire de l'art in Baris 250.

Kunfthiftorifches.

Trummer einer romifden Stabl 25. - Romifde Graber funbe in Reuft 25. - Bonbgemalbe in ber Rirge bei ehemal, Rloftere St. Agibius ju Rieintomburg 57, -Ausgrabungen in Bompeji 58. — Junde auf Seeland 106. — Auffindung einer Heraftatue 184. — Wend gemölde in ber Torffirche zu Schützingen 245. - Auffindung eines Bertes ber Gebriber gan Sod Zis. -Musitrationen von Bean Coufin 273. — Entbedage einer edunischen Benanlage bei Meh 274. — Hunde in Euspirat 287. — Sauseitate, in Bompeji aufgebedt 287. — Musigrubungen auf der Mespolit in Mithen 288. — Ausgrabungen am Ablaloptempel zu Epidaurus 288. – Ausgrabungen am Äblaloptempel zu Epidaurus 288. – Römische Ausgrabungen 305. 354. – Ausgrabungen Schliemanns 339. – Antiquitäten aus Kinive 287. Ausbechung ber Jundamente einer röm. Billa 338. – Aus Tampeji 368. – Auffindung eines griedichen Grabmals am Eupheat 395. – Egrafftiomalerei en dem fog. Kidhetein bei Aus 397. – Nquarelyeidung Türres 451. – Neus Junde in Athen 456. – Jers Ratneb 462. - Altarbilo von Lucas Cranach bem dierren Mageh 482. — Mitarbilo von Beisel Canach bem dieren 163. — Noming Mingerbungen 571. — hertaleldensel bet Towal 504. — Mingerbungen in Gepensen 684. — bundert 262. — Seletefinantelt Raris bes Gerefen in Nich 686. — Malegnalungen in Alben 680. — Midarbil indes aus Agoputen 647. — Rechalogifiche Geben Nom 664. — Nochgrobungen ber franzölische unbelon Som 664. — Nochgrobungen ber franzölische unbelon Gellingen Edule in Alben 658. — Gin neuenbedefts Biert Gellingen Edule in Alben 658. — Gin neuenbedefts Biert den neuenbedefts Biert 

Ontween der State 658. — 

Ontwe von Eisenhoit 696. — Freifen im Konservatrempalar auf dem Kapitol 713. — Boeassprisches Relief 728. — Ausgrabungen auf Delos 728. — Kusgrabungen auf der Stätte des alten Epidauros 729. — Moself des 12. Jahrh. 729. — Ausgrabungen in Nom 748. — Aus Trier 744. — Ausgrabungen dei Deutsch Mitendung. 744. - Bur Duffelborfer Galerie 745.

Konfurrengen und Preisperteilungen.

Berisperteilung bei bee Konfurrens um ben Reuben ulderfellung bei ber Konfturen um ben Kelbalt bei Beaumismeiger Bustums 10. — Engres Konfturen sie einen Zierbrunnen in Lebylg 41. — Konfturrenz für ein Reiterfandhild Wilhelms II. von Holland 41. — Kon-furrenz für Libertraßmer 22. — König zudwigs Kreic fülftung 57. — Konfturenz zue inneren Aussignsäckung bes Berliner Rothandes 107. — Rontharrens um ben Bau eines flädlichen Theoters um Alben 163. — Runds-einerstliche Ronturrens in Berlin 191. — Refullate ber Ronfurrens oon Jeh, Echerer & Co. 193. — Runds-ernerbliche Ronturrens in Berlin 211. — Rontharrens int ein intellenfliches Rothardenthmal 243. — Breis-tur ein intellenfliches Rothardenthmal 243. — Breisverteilung anlählich ber Konfuerenz für ben Restaura-tionsbau ber Serbonne 288. – Ronfurrenz für Malereien auf Porzellan 306. – Konfurrenzausichreiben ber Ataaut portellen 309. — Annfurrensqualschreiben ber Ale-bemte für Litterotur, Archiologie z. in Revoel 368. — Brogramms zu einer zweiten Breisbewerbung zu bem Kationalbenfund für Litter Emanuel 300. — Perisbere teilung anläglich der Konturens für einem Brumann in Kölm 431. — Konfurrens ber Seconde Société Toyler in Kanelma 323. — Candona berückt. Roin 431. — Renfurrent ber Seconde Seckelt Tayler in Santiem 432. — Renfurrent ber Seconde Seckelt Tayler in Santiem 432. — Renfurrent ber Gunisiene Rückentt dei Virtuosi al Panthoso: 466. — Renfurrent um außeiterne Jimmeröfen 406. — Breisperteilung bei ber Ronfurrent jür ein Bilberentjame 313. — Tie große golbene Robalife ber Bertiner Runfseudsfellung 517. — Ronfurrent jür ein Gunfand. 577. — Konturens für ein Tenfinal D. de Geoots 594. — Eggersstiltung 610. — Preis der Rohrschen 594. — Eggerhiftung 610. — Preis ber Nögfichen Ziffung 617. — Breisbertilung auf ber Allabenichen Ausftellung in Berlin 647. — Konhurrens für den Er-neiterungsbau der finigl Mufeen in Berlin 668. — Konhurren; um Ausfamikang des Glungsfönlers des öftpruchischen Brooksiallandbages 666. — Breife bei Der Genhammen der Genhammen der Genhammen. oippreuhischen grobinstall andblages bob. — preife bei ber Konfurrenz um ben Krubau bes norbischen Museumb in Etochbeim 666. — Konfurrenz zur Herfellung ber Josiabe bes Mailander Domed 666. — Preisoerteilung bei ber Aunstausstellung in Amsterdom 683. — Preisperteilung bei ber internationalen Aunstausstellung in Rünchen 697. — Goldene Medaille für Berdienfte um das Bouwesen 745. — Preisoerteilung anläßlich der

### Biener internationalen graphifden Ausstellung 745. -Perjonalnadrichten.

Stiftung Mulius 765.

S'Alleman, Cajan, 106. — 2e Ment 246, 322. — Ergel 500. — Verhald 707. — Urgen 250. — 1267. 300. — Verhald 707. — Urgen 250. — 1267. 301. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. — 1268. —

#### Dereinswefen.

Runftgemerbeverein in Dreiben 59. - Runftgemerbemufem ngeweroverin in zressen 35. — Runingemetrsenmiseum in Berlin 103. — Runipserein in Galberhabet 397. — Chtereckidiger Kunfparein 57. 226, 354, 517. — Blüm Gener Kunfparein 10, 106, 227, 273. 307, 385, 418, 406, 406, 407, 515, 519. — Blümdemer Klümfürer genoffenisch 300. — Kunfparein in Basifia 677. — Chatgarter Berein für Görberung ber Kunft 274. — Blüttimsberglicher Kunfparein 306.

#### Sammlungen und Ausftellungen.

Maden 650. — Minferbam 518, 731. — Bertin 42, 59, 72, 85, 134, \$65, 215, 307, 339, 384, 387, 399, 432, 650, 666, 730. — Brüffel 532, 548. — Treiben 227, 667, —

Duffelborf 11. 60, 88, 277, 388, 647, 745. - Grfurt 765. -Biorem 570, 398. — Genus 747. — Gras 658. — Saag 732. — Saarlem 731. — Sonnover 667. — Kafiel 165. 

#### Dermifchte Nachrichten.

Mus Rachen 12. — Retonstruftion bes hermes von Prari-teles 12. — herters fterbenber Rolles 12. — Defreggers Calontiroler 26 - Drei Originalgemalbe alterer Reifer 26. — Staatbauftrage f. mommentale Molereien in Frantreich 27. — Jestjaal bes Berliner Architettenboufes 24. - Biefenfirde in Goeft 24. - Mufcum ber Stadt Bonn 42. — Banoramo von C. Bracht und Schirmer 42. — Donnboris Bufte Schnores v. Carolifelb 42. — Franz v. Lenbach 42. — Atelier bes Brof. Siemering 68. — Bofal, dem M. Jamiher zugeschrieben 61. — Restauration des Oberen Pfarrfirche in Bamberg 61. — ven Arr es trismphe de l'étode in Barté 166. — Reu 3862 166 — Bancrama für be AggérneusBleilung 167. — Abbrush ber Zullerien 167. — Ausfamädung seb Terliner Abstamiel 167. 356. — Artholog, Geleid-font für Berlin 194. — L'esterie ber internat. Kurshand-pielung in Biere 195. — Beater im Zahleb Jamesban Court 196. — Bancris Edysin in Sed Serialisengebekare in Bettin-Sauenis Edysin in Sed Serialisengebekare in Bettin-214. — Künftlerifche Ausschmudung bes Schloffes Drudenfels 214. — Photographien nach boltichnitwerfen ber Clam-Gallobiden Edlicklapelle 214. - Coubertftatue ber Ciem. manscheit Empreseptur 211. — Spiffact oon 22 215. — Mb. Jimmertnam 215. — Joffact bes Rultusministeriums in Berlin 229. — Etriche Gemültzgesierie 220. — Jumbulfde Kariar Ibratio Zenlmal 246. — Banbunstereien im Rothauft zu Onnover 210. — Aus ben Biener Ateliers 260. — "Der Bilbbieb" von Christoph Haubif 273. — Kunftgieherei in Aom 276. – Ausben Wiener Mellers 277. – Duffel-borfer Bilber 277. – Kusban der Paulstofilfo in Kom 278. – Jestversammlung der archäolog, Gesellichaft Nom 218. — Jeffberkummtung ber archaolog, Verfüllighatt is Terfita 290. — Abgülfer vom Zöfferönger Kilat danb Brüngermound 203. — Auß ben Hiener Mellerd 295. — Schoolike vom Gerefien 395. — Mitarbilber vom C. Rüller im Züfferborf 396. — B. u. Reherd Ratton für Gladsmannerer 399. — Clambilli für ben Billipborr Rude 310. — Arfer n. Biehliche Stiltung 310. — Imobart Ande 310. Barbentmanle in Bapern 223. — Weberholung ber Biener Botiofirche 323. — Der Umbon bei Reichspostgebindes in Leipzig 323. — H. v. Angeli Bruin 540. — Ita-lienische Anstitellungen 340. — Barthel Bruin 540. — B. Meperheime Gemalbe in ber Berliner Rationalgalerie 341. - Ballote Brojeft für bot beutiche Reichttags. gebaube 342, - Brellers Belarien für bie Spgiene-ausstellung in Berlin 356. - Cervarafest in Rom

356. — Naffactieier 357. — Raufbachs Lautenschlögerin 355. — Sipung des deutschen archörlog. Institute in Rom 370. — Bau des Reichölagsgebündes 370. — Bau des Raiferpalastes in Strafburg 371. — Wiener Atcliere 372. - Gilberne Sochzeit bes Aronpringen und ber Rronpringeffin bes beutiden Reiches 373. - Unter-ftuhungeverein Rundener Runftler 373. - Rein Dbelist tungungsverein Nurugenet Munitert 375. — Meni Ddeitel 574. — Piol. ». Angeit 574. — Bendant zu Mandacla's Chritus oor Pilatus 374. — Reue Villott Kreeldagirds 574. — Beilim Pentinal 574. — Die Helsohen des Damibeon 574. — Janliens Chorgefülls 587. — Janliens Griebung des Bacdyne 595. — Ernerbung fellener Cripieum bei Biodopie 50.6. — Creerbung fellener Micherfelech im Leufsidem 30.8. — Wie Tier 50.8. — Wie Tier Berleihung von Runftwerfen aus ber Berliner Rational. galerie 420. - Berfauf ber Gilberarbeiten von A. Gifenboit 421. - Mibbuenhamfammlung 421. - Maffaelfeier pott 21. – Wijsburchunsdemutung 421. – Naffactleien Intfloin 21. – Witzegung der "Gefeischere" bei Intfloin 21. – Witzegung der "Gefeischere" bei Intfloin 21. – Witzegung der "Gefeischer" bei Greiften 48. – Bartier Zelen 13. – Baintferweren in Stem 43. – Zentenz Schribel in Briebburg 43. – Beitrie Zelen 13. – Witzerbertein in Stem 43. – Zentenz Schribel in Briebburg 43. – Beitrie Zelen 13. – Witzerbertein 13. – Beitrie Zelen 13. – Witzerbertein 13. – Witzerbertein in Greitrie Gefeldlichtung 43. – Steffelerung 14. – Wartie 43. – Gemerführung 43. – Zerbeiterung 14. – Wartie 43. – Gemerführung 43. – Weiterberterung 14. – Wartie 43. – Gemerführung 43. – Weiterberterung 14. – Wartie 43. – Gemerführung 43. – Weiterberterung 14. – Wartie 43. – Gemerführung 43. – Weiterberterung 14. – Wartie 43. – Gemerführung 43. – Weiterberterung 14. – Weiterberterung fine'iden Sammlung 453. - Bau eines Rufeums in Dlompia 467. - Borarbeiten jur internationalen Ausstellung in Munchen 467. - Rachlaß bes Aupferfrechere Tonchi 467. - Arbeiten aus ber holglasmalerei von & S. S. Rettler 467. - Cintrittigelber für italieniiche Muleen - Dentmunge bes internationalen Runftlervereins in Rom 465. - Beibelberger Goloft 454. ben nationalen Calon in Baris 485. - Gallaite Beft von Tournay 483. — Reue Ausgrabungen in Bergamon 498. — Fr. Amerling 498. Umbau ber Berliner Ge-498. — 3r. Amerling 499. — Humbau ber Bertiner Gie-mußtegalerie, 419. — Musébau ber Florentiner 2 Consissible 499. — Mossachielter ber Biener Alabemie 518. — Consissible 67 (August 1998) — State 1998. — State 1999. — State 19 Bertin 533. - Hus Münchener Rünftlerwerffiatten 545. -Robell ju einem Dentmal bes Exminifterprafibenten Rattani 549. - Thronieffel Raifer Beinriche III. 549. Afhburnhamfammlung 549. — Biederherftellung beb heibelberger Schloffes 549. — Schillings Gruppen auf ber Brühlichen Terraffe in Trebben 549. — Erhöhung bes amerikan Jolles auf Aunftwortte 549. — Frbr. w Biehliche Stiftung 563. — Ehrenmebaille bes Barife Stehlick Sittung 503. — Opermscoalle des gartjer Schoff 563. — Internationale Auspiaussfellung in Wüngen 503. — Tak Tofelfüber für Bring Bilhelm 564. — Lactoonflutien (Dunft) 504. — Rochmad Salenfia 466. — Gröffnung bes Tredener Runingswerbesereint 579. — Blandmatertein im Roupbaufe in Bertin 579. — Eigung bes beutlichen archalosyliken Instituto in Rom 579. — Blandwicken bei Merchenn ist. in West Merch 579. — Beleuchtung des Parthenom 550. — Prof. Berpes Fried für das neue Burglheater in Wen 550 — Etadeligies Kunftinftitat 595. — Accademia di bello arti in Nom 596. — Donndorfs Koloffalfatue Z E. Bachs 596. — Statue bes Dichtere Mangoni in Mailand 596. — Amerifanifche Runftgolle 596. - Archaologifche Gefell. fchaft in Berlin 610. — Bau bes Reichstagshaufes in Berlin 611. — Gefesticher Schut für bie Runftiamm

lunger Nations 641. — Aumbgewerkelengerk in Shimer State 612. — Red hern Statiste 611. — State
Generation 612. — Red hern Statiste 611. — State
Generation 612. — Red hern Statiste 611. — State
Generation 612. — Red hern Statiste 611. — State
Generation 612. — Red hern Statiste 611. — State
Generation 612. — Red hern Statiste 612. — On the
Generation of Control of Control of Control Control
Generation 612. — Red hern Generation 612. — On the
Generation 612. — Red hern Generation 612. — Statiste
Generation 612. — Statiste 612. — Statiste
Generation 612. — Generation 612. — Statiste
Generation 612. — Generation 612. — Statiste
Generation 612. — Generation 612. — Generation
Generation 612. — Generation 612. — Generation
Generation 612. — Generation 612. — Generation

#### Dom Kunstmarft.

schrieb Zeufstehleren 2a. 112. 23. 200. — Berleigene 2a. 201. 201. — Berleigene 2a. 201.



### Beiblatt gur Zeitschrift fur bildende Runft.

Ericheine von Oftseber bis Jall fede Wache um Donnerflag, von Juli bis September alle 14 Cage, für die Ubonnenten der "Feilschrift für bildende Nauft" gentis; für fich allein bezogen follet der Jadegang 9 Morf fonwohl im Bachdandel als auch dei den deneschen and derreichtigen Oblankliten.

Juhalt. Du Wiere, Aussilan, in der Keider Intonsigsfeis. Die Ausglande in Jiere in Ubeisellen. — Nich und Raftler der Bediene der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung und der Rechte Leiter der Verstellung der Verste

#### Die Wilberg-Ausstellung in der Berliner Nationalgalerie.

Dit Chriftian Bilberg, welcher am 3, Juni b. 3. in Baris von einem plotliche Tobe ereilt murbe, ift eine ber glangenbften Ericbeinungen aus bem Rreife ber Berliner Daler geichieben, ein Rünfter, beffen vielfeitige Begabung, beffen grundliches Wiffen, beffen beftechenbes, immer fiegreiches Ronnen erft jest in ein volles Licht tritt, ba une bie Direftion ber foniglichen Rationalgalerie bie Gelegenheit geboten bat, faft fein gefamtes Bert gleichfam mit einem Blid zu umfaffen. Bei ben meiften ber Rünftler, beren Gebachtnie bie Direttion ber Nationalgalerie burch Conberansftellungen geehrt bat, tonnten wir bas Werben und Bergeben, bas allmäbliche Bachstum, Die Blitte und ben langfamen Riebergang, bas gemeinfame Menfchenlos berfolgen. In ber Bilbergausstellung fint biefe Entwickelungeftabien nicht fo icharf ausgeprägt ober fie feblen gang. Muf ben erften, aus bem 3abre 1872 ftammenben Gemalben, welche bas bunte Leben auf bem Bamburger Rieet und feine grditeftonifde Umgebung fcbilbern, tritt uns ber fertige, feines Bieles bewufte Runftler mit vollenbeter Tednit, mit icharfem Blicf fiir bas Charafterififiche ber Architefturformen und mit feinem Ginn filr bie Reige ber Beleuchtung entgegen, und er bleibt es, ftetig an feinen Aufgaben wachsend, feine Technit immer glangenber, immer beftechenber entwidelnb, eine lange Reihe von Gemalben, Clfrudien, Sfigen und Beidnungen binburch - ber

Faben ploplich abreißt, ohne bag ein Erlahmen ber binftlerifden Rraft, eine Ericopfung ber Boantofie au bemerten mare. Die beroifden Bellenen haben einen folden Tob auf bem Boberuntte ber Rraft ale ein Beneibenemertes, ale ein von ben Gottern gu erbittenbes Geident bingefiellt. Im Gebachtnie ber Den. fchen bliebe bann eine volltommene Geftalt gurlid, welche Alter und erlofdenbe Geiftestraft nicht entftellt hatten. Bir mobernen Denichen bermogen und aber nicht zu einer folden Sobe ber Lebensanschanung emporgufdmingen. Auf unferem Beifte laftet bie Trauer um ben jaben Berluft, welche burch ben Unblid fo vieler Deifterwerte nicht gemildert wird, weil ber Bebante an unferem Bewußtfein nagt, bag ber Genius eine himmelogabe ift, Die beutzutage feltener und feltener verschenft wirb. Boll Webmut fteben wir vor ben letten Entwürfen bes Rünftlers, ben erft flüchtig angelegten Stigen für bie Bandmalereien im neuen Bolptechnifum ju Charlottenburg, in welchen er bie Sauptbauftile burch bie bervorragenbften Baumerte ber berichiebenen Runftevechen darafterifiren wollte, Wenn wir une bas burch ben Brand ber Spajeinequeftellung gerftorte Banorama, ben Blid auf bas faiferliche Rom und Die Campagna, ine Geblichtnie gurudrufen -- ju welch boben Erwortungen waren wir berechtigt! Best fint biefe Boffnungen bernichtet. und, wobin wir auch bliden, nirgenbe winft une ein Erfat, erwachft eine ebenburtige Rraft, welche geeignet ware, bie ichmeralich empfundene Lude auszufüllen, Bene Entwürfe, 20 an ber Babi, in Tufche

Offendien, Stigen und Zeichnungen hindurch — ber | Jene Entwürfe, 20 an der Zahl, in Tusche Rafalog filhet beinabe 700 Rummern auf —, bis der Basterfarben und Bleistigt ausgesührt, sind ungemein

lebrreich für ben Gifer und bie Gewiffenhaftigleit, mit welcher fich Bilberg an Die Arbeit machte. Für bie romifche Epoche batte er bas Amphitbeater in Bola gemabit, für bas frübe Mittelalter ben bnantinifchromanifden Stil, Die merfwilrbigen Bauten in Ravenna. Bu einer befinitiven Wahl hatte er fich noch nicht entichloffen. Wir finden Can Bitale, Can Apollinare in Claffe und bas Grabmal bes Theoborich auf perfcbiebenen Stubien und Sfiggen, Die famtlich nach ber Ratur aufgenommen find. Bilberg verfcmabte bie Efelebrude ber Photographie. Erft wenn er feinen richtigen Standpuntt gefunden und eine Mufnabme mit veinlichfter Treue in Bleiftift gemacht batte, nabm er Die Photographie ju Silfe ober er lieft erft eine folde anfertigen, um Die Richtigfeit feiner Aufnahme gu tontrolliren und etwaige Gebiebler gu verbeffern. Gine Bleiftiftzeichnung nach bem Turme bes Freiburger Münftere, welchen er ale Reprafentanten ber gotifden Epoche gewählt batte, zeigt une, mit welcher Benauigfeit er bie fraufe Ornamentit ber burchbrochenen Boramibe festgubalten imftante mar, Gir bie romanifche Epoche batte er ben Dom bon Speper, für bie ber Renaiffance St. Beter gewählt - St. Beter, beffen ftolge Gilbouette und arditeftonifche Detaits er fich unaustofdlich feit in bas Bebachtnis eingegraben batte, weil er ibn von allen Seiten, con benen man überbaupt eine Anficht gewinnen tann, aufgenommen und ju Bilbern verwertet,

Rom und Benedig maren feine Lieblingeplage, ju welchen er immer wieber gurudfebrte. Aus bem Ctubium ber antiten Trummerftatten entwidelte feine Bbantoffe iene geiftvollen Refonftruftionen altromifder Bauwerte in landicaftlicher Umgebung, mit welchen er bas Café Bauer und bie Bofe und Gale mebrerer Brivatbaufer in Berlin gefcmudt bat. Aber er berftant nicht nur bie außeren Linien ber Architeftur mit archaologifder Treue feftgubalten, fonbern auch bie inneren Raumlichfeiten ben Rirchen und Balaften mit jener Birtuofitat in ber Charafteriftit bee Stofflichen wiederzugeben, welche ben Bergleich mit Alma Tabema nicht zu ichenen braucht. Fitr Die Marmorfaulen, Die Bronzetapitale, Bemalte und Statuen, bas Dofaitpflafter, Die leuchtenben Goldmofaiten ber Darfustirde, ben Altaridmud, Die Gammet- und Geibenftoffe ber Dobel und Bortibren - für alles batte er einen progifen malerifden Muebrud gefunden, ber feinen Bweifel über ben Charafter eines Stoffes auftommen tieß. Diefe Beinlichfeit in ber Detailaussubrung überrafcht um fo mehr, wenn man fich ben Lebens. und Bilbungegang bes Runftlere vergegemwartigt. Bir haben unmittelbar nach feinem Tobe in Diefen Blattern (Rr. 35, G. 566 bee bor. Jahrgange) bie Samptgilge feiner Biographie mitgeteilt. Diefelbe vertangt noch

infofern eine Bervollftanbigung, ale barin feine Bugend. und Lebriabre übergangen maren. Bilberge Bater mar ein Stubenmaler, welcher ber friib fich außernben tinftlerifden Reigung bes Cobnes nicht einmal fo weit entgegen tam, bag er ibn fein eigenes Sandwert fernen ließ, er gab ibn vielmehr zu einem Maurer in bie Lebre. Erft nach bem Tobe feines Batere tonnte fich Bilberg biefem Joche entrieben und wenigstens Stubenmaler werben, in welcher Eigenschaft er bis ju feinem zweiundzwanzigften 3abre in feiner Bateritabt Sapelbera arbeitete. 1861 fam er nach Berlin, wo ibm noch neun Jahre unficheren Umbertaftene bevorftanben, ebe er auf fein Biel gerabe lodgeben tonnte. Un fünftlerifder Anleitung febite es ibm nicht. Buerft nahm fich ber Daler Dtto Beber feiner an, bann trat er in bas Atelier bes Lanbichaftsmalere Chuard Bape ein, welches er nach anderthalb 3abren auf beffen Rat mit bemjenigen von Baul Gropius vertaufchte. Er wollte alfo Deforationsmaler merben. Doch legte er bier bereite ben Grund gu feinen umfaffenben Renntniffen in ber Architeftur und ber Berfpettipe, bie er fich obne Anleitung auf eigene Sant erwarb. Aus ben Jahren 1868 und 1869 ftammen feine erften felbftanbigen Arbeiten: ein Entwurf zu einem fitbernen Tintenfaß, lanbichaftliche Entwürfe für bie Rrolliche Beibnachtsausstellung und Motive aus ber Umgegenb von Bavelberg, 3m Jabre 1870 ging Bilberg nach Diffeiborf ju Domald Achenbach, und bamit trat bie enticeibenbe Wendung in feinem Leben ein, welche ibn enblich ber Runft gang guführte. Eine Stubienreife burd Deutschland, bauptfachlich nad Samburg, im 3abre 1871 unternommen, mar bie Borbereitung au ber großen Reife nach Italien, wo er einen zweifabris gen Aufenthalt nahm. Die Friichte besfelben, welche er 1874 im Berliner Runftlervereine ausftellte, fanben eine fo freundtiche Aufnahme, bag er fich entschlog, in Berlin feinen bauernben Aufenthalt gu nehmen,

welchen er nur burch feine Stubienreifen unterbrach. Bollte man Bilberg nur ale Architetturmaler und Daler ber italienifchen Lanbichaft ins Muge faffen, fo wilrbe man ein einseitiges Bilb feiner fünftlerifchen Berfonlichfeit gewinnen. Die Gefamtausftellung feiner Berle giebt une über feine Bielfeitigfeit überrafchenbe Aufichluffe. Gie lebrt une, bag Bilberg ebenfowohl ein treuer Cobn feines Baterlandes mar, bag er Die Seele ber beutiden Panbicaft in ihrer gangen Tiefe ju erfaffen und zu ergrunden wußte. Gine Partie aus bem Ilfetbale tann fich an Tiefe ber Empfindung und an Inniafeit und Babrbeit ber Auffaffung mit ben ftolgeften und farbigiten feiner italienifden ganbichaften meffen. Mus Bollratorub am Rhein bat er eine gange Reibe toftlicher Motive gefcopft, welche beweifen, bag er nicht prachtvoller Baubentmaler beburfte, um feine

volle fünftlerifche Rraft ju entfalten, fonbern bag ibm Die einfachfte Ratur, bas befdeibenfte 3bpff gentiate, wenn er einen Beweis feiner liebevollen Bertiefung in bie Webeimniffe ber Mutter Erbe ablegen wollte. Aus Rügen, aus bem Barg, aus Belgeland, aus Diebron, aus Tirol, aus ber Schweig, von überall ber, wobin er feinen Banberftab gefeht, bat er Stubien mitgebracht, welche zeigen, bag er Balb und Baffer, Berge und Gleticher, table Ebnen und liebliche Thaler, Die Gichte bes Rorbens, wie bie Balme bes Glibens mit icharfem Blid für individuellen Charafter und eigentiimtiche Ericbeinung barzuftellen wußte. Muf fieben Anfichten aus ber Umgebung von Botsbam, welche in Bafferfarben ausgeführt find, tritt wieber mehr ber Architefturmaler in ben Borbergrund. Diefe Blatter. beren Entftebung wohl auf ben Bertebr mit ben bem Daler freundlich gefinnten fronpringlichen Berricbaften guriidguführen ift, find auch in Farbenbrud reprodugirt morben

Richt an letter Stelle ift eine Angabl von Figurenftubien in Mquarell und Bleiftift ju ermabnen, Die Bilberg fowohl von feinen italienischen Reifen, wie von feiner großen Reife nach Bergamon mitgebracht bat, Er unternabm bie lettere auf Die Ginlabung bes Diret. tore Conge im Jahre 1879. Bahrend eines Aufenthaltes pon acht Boden bat er mehr ale bunbert Stubien in Bafferfarben und Bleiftift gefammelt, welche gewiffermaßen eine bilbliche Beschichte ber bentwürdigen Musarabungen repräfentiren und ju bem lebensvollen Berichte humanns Die iconfte Ergangung liefern. Er bat nicht nur bas Musarabungsterrain und feine Umgebung bon allen Geiten aufgenommen, fonbern auch Die berichiebenen Stabien ber Musgrabungen, ben Transport ber großen Reliefplatten u. a. m. barges ftellt. Es mare ju wünfchen, bag biefe Gammlung in ben Befit ber foniglichen Dufeen überginge, bas mit Diefe Beichnungen bermaleinft bie Banbe bee gutiinftigen Dufeume ber pergamenischen Altertumer fcuntiden fonnen.

Dag Bilberg Die lange Beit vernachläffigte Runft ber Banoramen. und Brofpettmalerei wieder gehoben und verebelt hat, ift eines feiner größten Berbienfte. Ginem Banorama galt auch bie Reife nach Franfreich, auf welcher ibn ber Tob ereilte. Dit Anton v. Werner beabfichtigte er bie Schlacht von Geban in einem großen Rundbilbe ju fcilbern, für welches er ben landicaftlichen Teil übernommen hatte. Bu biefem Brede wollte er mit feinem Runftgenoffen an Ort und Stelle Die nötigen Studien machen. Bubor begab er fich aber jum Befuche bes "Calon" nach Baris, wo er ploslich erfrantte und nach zwei Tagen ftarb. Er hatte noch nicht fein 43. Lebensjahr vollenbet.

Abolf Rofenberg.

#### Kunflitteratur.

Die Burgtapelle ju 3ben in Abeinheffen. Aufgenommen bon Studirenden ber Architeftur an ber Technischen Sochschule ju Darmftabt unter Leitung bon Brofeffer G. Darn, Darmftabt, Berlag bon M. Bergftrager, 1852. Fol. u. 8.

Das verbienftvolle Beftreben einer im erfreulichen Bachotum begriffenen Angabl von Lebrern ber Baus tunft an ben Technischen Bochichulen, graphifche Muinabmen vaterlandifcher Baubentmaler gum Mittelpuntt tunftmiffenichaftlicher Ctubien auf Mueftligen mit ihren Schülern zu machen, bat burch bie obengengnute Beröffentlichung eine ichabbare Bereicherung erfahren. Rur auf biefem Wege, nicht aber wenn bie Mufnahmen in ben Mappen perborgen bleiben, geminnen bergleichen Arbeiten einen wirflichen Wert.

Die Bublifation befteht aus neun autographirten Groffoliotafeln mit erläuternbem Text in Grofoftab, welcher mit fachgemager Grundlichteit und in gewandter Dittion über bie tunftgeschichtlichen, fitiftifchen und technischen Begiebungen ber Rapelle und ber bamit in Berbindung flebenben Burganlage bet Sofee 3ben fich perbreitet.

Wenn es erlaubt ift, Rleines mit Grofem gu vergleichen, fo Ifft fich ohne Bedenten fagen, baft ber 3bener Rapelle in tunftgeidichtlichem Betracht für Rheinbeffen bie gleiche Rolle jufommt, wie ber Ct. Elifabetbfirche ju Marburg für bas altheffische Ctammland, ber Cifternienfertirche zu Marienftabt bei Sachenburg für bie Gegenben bee Weftermalbes und ber Liebfraueufirche ju Erier fur bie Mofellande. Der Bergleich genügt jur Andeutung, bag wir es binfictlich ber Zeitstellung ber Burgtapelle gu 3ben mit einem frühgotifchen Baumert aus ber Ditte bes 13. Jahrhunderte gu thun haben. Debnen wir ben Bergleich auf fpeziell innerhalb bes Grogbergogtume Beffen gelegene Monumente bee altern Stabiume ber Gotif aus, fo wird Iben annähernd gleichalterig zu erachten fein mit bem Ofichor ber Gt, Ratbarinenfirche ju Oppenbeim, mit bem Chorhaupt ber Bfarrfirche ju Dieburg und mit ber Stiftelirche St. Beter an Wimpfen im Thal. Die Analogie mancher Formen mit bem lettgenannten Bert ift fo groß, baft ber mit biefen Ericbeinungen vertraute Beobachter ben Ginbrud erbalt, auch ber Ibener Deifter mitfie fich tlichtig in Franfreich umgefeben und bas opus fruneigenum in perfonlicher Ubung tennen gelernt haben, um an eine Stelle bes Bimpfener Bauberichte vom Echlug bes 13. Jahrhunderte ju erinnern,

Es ift bon bem Baubentmal leiber taum mehr ale ber Chor mit Dachreiter erhalten. Allein bas Borbandene ift in fo bobem Grade geeignet, bas tunftmijenfaghtijde Outerfie maguragen, bağ bir Shehlica tina nor ma Örmenne bed saelfeitligen Smulindiertuma mit magdeliter firende begrifdt medem die Silv verlennen bernden silde for Bert ber silleren Wenegargelde vom B. Beters, ble old örfelwagsamm zu Dialdelmannel Ordentieda 1500 i Bene refigieren ils. Blein bir Warrjebe Gedrijft erthält bed mande ils. Blein bir Warrjebe Gedrijft erthält bed mande Forreferenap, bei Reidungen in de kramling right um indeltlich manniglistiger. Her thouldern Wenerute fin better der better der better der bei der Gegete ber der better der bei Wenerute find bei Gegete prodeselliker.

On ter deftiellung von Abnaldsbien um Berdierweiselen mit lenachsten Erstelluturen giebt ber Beralfre mit gemisfinabster Grünktückte im Benalde misfenn 3des um ber erleigt Beiten bonn auf reinbazerisfenn Weister gefagenen Riche zu Dfinabsda allen um breit innterhouver auf im Eurichpiumunch der mutrecht und bereiten der der einzellungen der gestprangsbereit bis. 2001 teulem Arbeit Michagleitungsbereit bis. 2001 teulem Arbeit Michagen gefagenen der der der der der der der der gestprangsbereit mit der finangsam, fein, zog giebt gespfangsbereit mit dem fischagener fein, zog giebt gespfangsbereit mit dem fischagener Stangsber im franter Bautentinat ber presidien Michagen gesten franter Bautentinat ber presidien Michagen bei den gestellt franter Bautentinat ber presidien Michagen der der der sonners, an ber Siche mit Jerus der Siche Michagen.

Dit anerkennenswerter Sorgfalt ift in ber biftos rifden Darlegung bas Onellenmaterial gufammengetragen und verarbeitet. Gleichzeitig ift bas Legenbarifche und Dichterifche fiber 3ben, namentlich infofern Simred ben Ort in feinem Amelungenlied bem Belben Rublieb gnm Stammfit giebt, auf feinen mabren Bert gurudgeflihrt. Die Annahme ber Errichtung ber Burgtapelle burch bie Tempelberren, in beren Befit Bof 3ben eine Beitlang fich befunden, wird auf Grund ber gusgebilbeten frühgotischen Formen und ber Begiebungen biefes Ritterorbens zu Fraufreich ale mabricheinlich bingeftellt. Doch behandelt ber Berfaffer mit Borficht bie Frage ber Doglichfeit eines unmittelbaren frangofis fchen Ginfluffes und ift eber geneigt, an einen aus ber Erierer Baufchule berborgegangenen beutichen Deifter ju benten. Die Gefchichte bes Ibener Befigberbaltniffes wird mit biplomatifder Genanigfeit bis jum Beginn bes 19. Jahrhunderts berabgeführt, von ba an aber etwas burftig bedacht. Ungern vermiffen wir namentlich bie allerneneften Schidfale bes Bauwerte, welche einen intereffanten Beitrag ju bem Rapitel ber Dentmalererhaltung in fich febliefen. Guden wir unfererfeite biefe Lude auszufüllen!

Die schmudreiche Ibener Napelle stand vor wenigen Jahren in Gesahr, Stein um Stein niebergedes, in Wagenladeungen nach Pramsselft au der Echa gebracht nud dort neu ausgerichtet zu werben. Kein Geringerer als der jüngst zu dannwoer verstorbene Krahistell Banrat Eppeker war es, veelcher diesen Krahistell Banrat Eppeker war es, veelcher beigen Wertleicheungsbelan

erfonnen und ben Gurften bon Golnie Braunfele für Die Musführung gewonnen batte. Schon maren bie Bertaufeunterbandlungen mit bem bamaligen Befiger ber Rapelle, Landwirt Rorber, in ftillem Buge, ale ber Brofeffor ber Runftgeschichte an ber Technischen Sochicule in Darmftabt, Sofrat Dr. Schafer, von bem Borbaben rechtzeitig Runbe erlangte, um ben bem Rleinobe ber Grubaotit in ber Brobing Rheinbeffen brobenben Schlag gliidlich abzuwenben. Rachbem biefer Gelehrte bie Uberzeugung gewonnen, bag man auffallenberweise gerabe an ber Stelle, wo bamale bie Initiative für ben Dentmalerfchut am eheften gu ermarten gemefen mare, ber geplanten Entfernung bee Runftwerte gegenüber gleichgültig fich verhielt, lentte er bie Aufmertfamteit ber Staateregierung auf ben Borgang, teils burch einen Rotidrei fur 3ben in ber Breffe, teils burch bie von ibm veranlagte Mitwirfung bes Mainger Landtageabgeordneten Dr. Dümont, worauf ber bamalige beffifde Minifterprafibent von Sofmann, jest Unterftgatefefretar in Strafburg, mit bem Dberbaurat Dr. Breibert fofort nach 3ben fich begab und ben Mutauf ber Burgtavelle fur ben Ctaat bewirfte. Co blieb bas gragibje Monument an ber Ctatte feiner Gründung und für Seffen erhalten; obne bie rafche und energische Intervention bes hofrat Schafer ftante

es ient im Schloftbof zu Braunfels. Die vortreffliche Durchführung ber nenn Groß. foliotafeln burch angebenbe Architetten macht biefen feibft und Brofeffor E. Mary ale Lebrer ber Bantunft alle Ehre. Die autographirten Blatter verraten Geftig. feit bee Striches wie Leichtigfeit ber Band und erhöhen burch biefe Borgiige ben Wert ber Bublitation. Dit Buverficht feben wir ferneren abnlichen Leiftungen bes Darmftabter Bolptechnifums aus bem Bereich ber biefe Socicule umgebenben unvergleichlich reichen Dentmalerzone entgegen, und mochten bie Gelegenheit nicht vorübergeben laffen, nut auf eine in ber Bufammenfaffung noch ungelofte, bochft bantenswerte und in ibrer Bebeutfamteit einzig baftebenbe Aufgabe bingubeuten: Mufnabme ber aus ber Bobenftaufenzeit ftammenben Balatialarditefturen, welche innerhalb bes Großbergogtume Beffen in langer Reibe von Bimpfen, Babenhaufen und Geligenftabt in ber Proving Startenburg, nach Bubingen und Müngenberg in ber Proving Oberbeffen fich bingieben und gleich ber naben ftilverwandten Barbaroffaburg ju Gelnhaufen in aufehnlichen, mitunter glangvollen Uberreften erhalten find wie in gleicher Dichtigfeit und Schonbeit feine andere Brofanbaugruppe romanifchen Stiles in gang Deutschland.

x, Aunft und Könstler bes iB. Jahrhunderts, hernusgegeben von Dr. Aob. Dohme, Bibliothelar E. M. bes Kaifers Bilibelm. Bon diefem im Seemanufden Berlage erscheinen-

3

ben Brachtwerfe find neuerdings bie Lieferungen Rr. 3-6 ausnegeben. Erei biefer Liefeeungen entfallen auf Gottfrieb Schabom und Chriftian Rauch, von benen Dr. Korl Egger's wei meifterhafte Chaeafterbifber fiefert, bie überall genaue Sachtenntnis und ein feines Urteil in funftterischen gename Sangemeins und eine jeure urreit in tuniterigien Lingen oerroten. Zah Gleiche gitt von der Vogergagupte des großen frandslichen Bildbauers Zawid der hat, welche Brof. Echmar sow (Göttingen) utm Beefasser hat. Zie geschmadoolde Zorfellung erhölt ein um se kedendigere intereffe, als jableeiche Muftrotionen in ben Tert eingeftreut finb.

Kunftbandel. Runftfatgloge. Mit bem Berbft fommen uns alliabrlich aus allen Weltacoenben Berteichniffe perfaullicher Runftblatter und anberer Runftgegenftanbe ju, und ber Runftliebhaber, ber feine Sammlungen gern erweiteen ober neue anlegen will, bal baber feine Rot. Ruch heuer fehlt es nicht on folden berbitboten. Go hat fr. Rener in Dresben foeben feinen achten Lagerfatalog verfante und, wie icon fein Umfang andeutet, er enthalt 2132 Rummern - wird bier febe viel und febr mannigfaltiges geboten Weum mir bie feit ber Infunabeln ausuehmen, fo find alle Jahrhunderte und Eculen bis auf bie Gegenwart vertreten. Einzelnes namentsequen os oul bie Gegenvart verteeten. Einzeines nament-ich hervorspieden, missen wir und verlogen und wollen nur darauf außvertsam mochen, daß auf gute Ibdeüde und gute Erhaltung deschwere Kedacht genouwen ist und dah die Leeife nicht übermäßig hoch sind. Die Nunstandlung oon Tr. Muller in An kred dam hat zuse Antitionsfataloge oer Rullee in Amfterbam bat zwei Auftionstataloge verchidt. Der eine enthält eine vorzügliche Sammlung oon Originalhandzeichnungen. Die Reifter bee nieberlandischen Schule find mit Borliebe und auch mit feinem Berftandnis gefammelt morben. Es find mabee Brachtftude barunter, und die besten Rünftler, wie Rembrandt, Anbens, Dftade, Tufart u. a m. werben uns vorgefuhrt. Auf die italienischen Ichulen fallen nur wenige Blatter, wohl weil ber betreffenbe Cammler, wie es eben ein gludlicher Bujall mit fich brachte, bergleichen nur nebenbei ju erwerben pflegte. Der Entwurf zue Statue eines Aufften (Feberigo di Montlestern, sogt Abdinson, der frühere Besiser der Zeichnung) von Auffact dürfte, wenn feine Täuschung obwaltet, das Hauptstüd dieser Nebenabteilung sein. Der sweite Ratalog enthalt lebiglich Bortrats in zwei Abteilungen. riveite Ratalog enthatt tevonitin portion in gier mur Bilbniffe pereint sind, die d. Goldius, 3, de l'Hung nen, und bie Beider Bierig gestochen haben. Der Besiger somwelte die Arbeiten dieser Aunftler mit besonderer Borliebe, weil er einen Rata-log darüber berausungeben deabsichtigte. Biete unbeschriebene Blatter, wie auch befannte in früheften Buftonben treten und ieben Augenblid entgegen, fo baft biefer Rotalog gugleich ale 

### Metrologe.

20. Rovember beginnen.

Der befannte Stillebenmaler Griebrich Beimeebinger in Sambueg ift por fursem bafelbit nach langerem Leiben ge ftorben. Er mar 1-17 in Somburg geboren, ftubirte einige Jahre auf ber Mabennie ju Duffetbort, mar bann turje Beit in München und feit 1845 wieber in Somburg, wo er hauptfichtich als zeichenthere wirfte, frater jedoch in feiner malerischen Ziechalthere wirfte, frater jedoch in feiner malerischen Ziechalthat, dem Stillschen, es bis zu einer ge-wiffen Tirtuolitat brachte. Zeine äußerst minutios und ergat ausgeführten Bilder sanden besonders in England oleke Liebhaber. Er ftrebte baufig nach Augentaufchung und erreichte fie manchmal in überraichenbfter Beife. Deimerbinger bat einige Banbden (Bebichte herausgegeben, ble aber mohl nur einigte voncomen verbange geraussigtiegen, sie aver wogi nur in engeren Areijen befannt gemorben find be'r me eine auf iallende Berfonitässeit und liedbe es, die Ectisanteit seiner Ersteinium auch find auf ein Latena, daraktecististe Grinner verbenn auch sich auf ein Latena, daraktecististe Grinnerfern michmeben, wie et auch fich auf ein Latena, daraktecististe Grinnerfern michmeben, wie zu gugute fan. Er hat eine aum Sofiae societie sogenannter Ausbrucksbube mach seinem Griffigt photograph bei ren laffen. (Roin. Beitg.)

#### Preisverteilungen.

in ber Aonfurren, um ben Reubau bes Beaum-schweiger Museums hat bas Breisgericht ben ersten Preis von 5000 Mt bem Architetten Dotoe Sommer in frankliete a. Di., den groeiten Breis oon 3000 MT. bem Baumeister Frang Gitteemann in Braunfchweig und ben britten Preis von 3000 Mf. ben bergoglichen Baumeiftern Sond Bieifer und Mireb Rornee in Beaunfdweig werfannt.

#### Derfonalnachrichten.

Anton von Werner ift aufe neue füe bie Dauer con fünf Jaheen jum Dierttee ber Berliner Aunftalabemie eemabil und bie Wahl oon ber Regierung befintigt worben.

### Sammlungen und Ausstellungen,

Rgt Mandener Aunftveerin. Unter ben im gangen menig bebeutenben Reufgleiten ber leuten Bochen perbient ein Cernalbe von Nichboch, bessen "Spion" früher von und rühmend erwähnt wurde, bervorgehoben zu werden. Es stellbert einen historischen Borgang, der freitich seine histo-rische Bedeutung sat und ohne Kommentar nicht verständlich ift. Die Sache ist solgender. Derzog Christoph von Angern, mit dem Beinamen der Kämpfer, ein ebenss steelsteltetager als freitbarer Bere, lag forl und sort mit feinem Brudee Albrecht V. in Saber und tonfpiriele gegen ibn. Denhalb lief ibn biefce eines Tagen, ale er im Babe faß, burd ben Grafen v. Abens-berg gefangen nehmen und hielt ihn fo lange gefangen, bie ce fich feinen Bunichen fügte. Mus ber Saft entlaffen über-fiel Chriftof fobann ben Grafen bei Freifing auf offener Straße und rannte ihn nach fursem Rompfe nieder, worauf bes Bergogs Leibfnappe ihm ben Dolch buech eine Juge bes ber bem Borgange meifterhaft angepafiten toloriftifchen Stimmung. Bon Doerter faben mir eine anfprucholos ge-malte, ober burch Gebiegenheit ber im Ginne ber alten nieberlanbifden Deifter gehaltenen Komposition feffelnbe Lanbicaft mit iconen Baumgruppen und einem Bafferfall. Compton brachte eine peuchtige Bebute bes Bal Genova mit bem Manbronaletider in Gubtieol und Billroiber gegen feine Bewohnbeit ein bodit einfaches und ibullifches Rotio aus bem englischen Barlen bei Munchen mit einer prochtigen reichen Berehree D. Burfels wueden burch ein von folt-lichem Dumoe buechwehtes Bilteben bes unvergeftlichen Beifters erfreut. Ein bider Bauernwirf ift mil feinem Unechte über Land gefahren, und beibe find infolge ber Commerbige eingeschlasen. Diefe Gelegenfeit hat ber alte Gaul oos bem Blagen benüht, um mit bemfelben einen Aleftecher auf bie anstofiende Biefe zu machen und sich boet an bem festigen teras gutlich ju thun. Gin anderes humoriftifches Bilb gen (foas gittlich jus lijum. Gin anberes humorifilisches Hills-dem brachte Sorgmann, er nennt er "Der Zohreibale". Der Zohreibales aber ill ein nech im Bildefühlfen liegenwis-Sourenfinh, has her Gorbeiten in beforen hat Zer meiß-jich man über bem (Belgere bes Enkles nicht mebe zu heilen und bringt bemielten feiner Zuhter, weiche insels üterfeite nicht einzerlien fann, du jie ehen mit Bewöhntein beljachtigt ist und hier Dohne bis zu dem Geleinen in einem Übersum pon sabem und flebrigem Teig fteden, ber fich nicht fo go feminbe befeitigen tant.

Die amerifanifche Ausstellung in Mabrid, welche ge-legentlich bes bortigen Amerifaniftentongreffes ftattfand, hat eine Menge bisber verborgener Schabe gutage geforbert Einem Bericht von S. be Cauffure uber biefelbe entnimmt ber "Globus" folgenbe intereffante Mitteilung: "Besonder Un siehungsfraft beihen bie Erinnerungen an Rolumbus. hier ist oor allem sein Bildnis merstwürdig, das oor fursem unter gonz besonderen Umfignden entbest! wurde Eine allaemein

für richtig anerkannte Uberlieferung nömlich bezeichnete ein Ölgemälbe im Mufeum von Rabrib als das Porträt des berühmten Gerfahrero. An fich mar bies nicht unmöglich, benn con ein Jahrhundert por Rolumbus malte van Eud mit Diffarben auf Leinemand. Aber unmöglich fonnte man eine Berfonlichfeit, wie fie bas Portrat barftellte, mit einer Bopf-Berfonlüglett, mie ies das Portielt dariellet, mit einer Jogi-perielle nach der Wode des 18. Jahrhunserts als die des kolumbus anerfennen! Das Scröenft, in des Gebeinmis eingebrungen zu feln, gedügert Warting (2004), den "inject-tor, der Gemältsgalerie om Madrib. Raddeen er ju der fleerungung affommen mer, des Berinderungen an dem Gemalbe porgenommen worben fein mußten, fcabte er in ber obern Ede lints bas Gemalte weg und brachte barunter auch wirflich ein goldenes C um Borichein. Diefe Entbedung machte jeben 3weifel fcminben. Cubelle febte feine Unter fuchung fort und forberte bie gange Inftrift gutage, meldie ben obern Rand bes Wemalbes einnimmt; fie fautet: "Columbus Ligur: Novi Orbis Reptor" (Repertor). Das weiße Saar verichwand und machte den fastanienbraumen Loden bes Heros ber See Plat; überhaupt gewann bas ganze Bor-trät seine alte Gestalt vollkommen wieder. Benn noch ber geringste Specifel über die Kottheit diese koftbaren Gemälden geringte zweifel über die Echibeit befeie festharen Vennaldes bestehen finnte, so würte ein Berasieh desfelden mit bem dersyn von Berasus, dem Pässibenten des Kongesses Amerstanisten, genüsen, ihn mit seletülen. Der Dersyn ihr nömlig ein dierzier Absammling des Kalumdus und von einer trappanten Khnilöstel mit demselben. Bei ihm sinde sich dieselbe bervortreiende ilmertisper, derfelde Zupub der ichwach gebogenen Nafe, überhaupt ein gang übereinftimmen-bes Beficht. Diefe Abntichteit, bie fich nach 13 Generationen noch wieberholt, beweift, mit welcher Beharrlichfeit in gewiffen Familien (Bourbons, Sabeburger) Geichlechtveigentlimlich-feiten immer wieder jutage treben. Diefes hier wiederge-fundene Bildnis des Kolumbus ift als Stahistich in den Anlleting ber Afabemie ber Geichichte und ber geparanbifden Gefellicatt ju Rabrid veröffentlicht worden. Seine Ent-bedung hat ben Borteil gehabt, daß baburch auch ein zweites Bortrat bes Kolumbus, weniger qut als bas erftere, aber herrichten, auch als echt ermiefen morben ift"

-n. Motarts "Ophelia". Der Berfiner Runfthanbler 3. Schall hot Die Leipziger Michaelismeffe mit einer Manber ausftellung moberner und einiger alter Olgemalbe beichtet, beren Bugftud eine von Mafart im Jahre 1880 für einen englischen Runftfreund gemalte Scene aus Chakefpeare's Samiet bilbet Das Bild hat für Matart verhaltnismäßig fleine Dimenfionen, wie fie fur ein als Banbidmud bienen bes Stiid angemeffen find, und ift infolge einer Berfteigerung wieder über den Annal zurückgenandert. Es stellt die nachrifunige Ophelia der, deren Auftreten einigermaßen an Kauldache Lado Macketh erinnert. In weiße Seide gefleidet, mit Blussen im Saar, erscheint sie karren Anges in Begleitung. ber Ronigin im Sorbergrunde bes burch ein binter einem Borbange hereinfallendes breites Licht erleuchteten Bruntge-mach's; im Salbbunfel bes Sintergrundes fieht man ben mit idmerzlichen Bliden ber Schwester nachschauenben Laertes und neben ihm ben Konia, ben ber Borgang mit Schreden erfüllt hat. Der foloristische Reiz ber Rafartichen Palette ift etfullt hat. Der einersteinige weig der neuntrigen generen inder die Scenerie und die Koftime in oollem Rafie ausgegaffen, midremd die Charafterijkif und der phisfognamitischen die bei beit bei Bon den übrigen Gegenftonben ber Ausftellung verbienen ale intereffant bemertt ju merben gwei Bilbeben von Diag, einfame Balbpartien mit einem ben Boben vergolbenben Connentichte volleparten une den vom den vor Jacque, fein und jorgistig in ber Durchlügeupen von Jacque, fein und jorgistig in ber Durchlügeung, und ein früher Donald Achenbach eine italienische Landschaft mit Baumgruppen in bem durch einen duftigen Schatten verscheierten, mit Jiguren fahre. ten Borbergrunbe.

B. Duffelberf. Bei Eb. Schulte ift ein alteres Bilb com B. Düfftberf, Dei Ed. Schulle ift ein ältere Allboom Underes Agenbach unselettlt, verledes führ führer im Istik der Kailerin Sugenie von Frankreih deland. Se flammt auf dem Jahre 18-51 und gehört zu dem trefflichten Berfen des Mitjerst, 115 cm lang und 87 cm hoch, gelt est in an freschiende Krotin auf der Gegend von Kappenberg der Dottmund. Gin fleineres neues Gemalbe Achenbachs ichilbert eine

Safenpartie in ber glübenben Jurbenpracht ber untergebenben Sonne Bon ben fonftigen Reubeiten intereffirte besonberb wegen feines frembartigen Ginbrude bas Bortrat bes fonigs Retichmano, bas Karl Sohn im Auftrag ber Ronigin von England gemalt bat Um bas ichwarze gefraufelte Saar liegt ein bider Gummiring, ber Trauring bes Ronigs, um ben Sals tragt er eine Rette oon acht Edgibnen felbiterleater Lömen, und um die breiten Schultern hangt ein ichwarzes Bantherfell, bas die malerische Berbung ber braumen Sautfarbe noch erhöht.

#### Dermifchte Madrichten.

Mus Nachen. Aus Anlag ber Schenfung von 51 Ge-malben feiner Sammlung ift berr B. Suermonbt von bem Stabtnerordnetenfollegium jum Shrenburger unferer Stadt ermoblt. Um 10. Oftober ließ berfelbe ben Oberburgermeifter v. Beife und Dr. Strater an fein Krantenlager bitten, um benfelben mituateilen, baf er ber Stabt in feinem Tefta. mente noch weitere 60 Claemalbe permacht babe. Rach bem mente noch Geleichen Sehörden wird die zu begründende feldeligie der fädeligen Behörden wird die zu begründende feldeligie Aunftsammlung den Annen Suerwondenuseum führen Jur Ausstellung der geschenkten Gemälde wurde ein Arebit von 4000 Mart bewilligt

- Die Retonstruttion bee hermes von Brariteles ift nunmehr con Brofeffor Ghaper in Berlin beenbet und burfte bemnachft, nachbem bas Thonmobell abgeformt ift, auch meiteren Areifen jur Besichtigung übergeben werben. Der Kunftler hat sich, demerkt bie Rordb Allig. 3tg., gang ber Ausfassung von hirfastelb, dem ersten Leiter der Clumpiiden Aufgrabungen, und von Treu angefoloffen Bermes rein aconstineungen, und von bern ungezoiloffen germes fieht in rubiger, ungezoungener Saltung neben einem Baum, ftanum, über ben er die leichte Chianus geworfen hat, fich mit bem linten Arm leicht auf ihn ftohend. Sein rechter Arm ift über bie Schulter erhoben und feitmarts, jugleich aber auch ein wenig nach vorn gerichtet; die Kand halt eine Traube, der linke Oberarm höngt fast fenkrecht am Körper herab, während der untergestiltet Unterarm horizontal ausgeftredt ift und bem fteinen Dionufos als Gip bient. Das Andblein, beffen Unterforper von ben Suften ab in ein Ge-wand gehallt ift, frust bas rechte Fußichen auf einen Aft bei Baumftammes, während bas linfe frei berabhängt; mit ber Rechten halt es fich an ber Schulter bes Gottes fest, so auf beffen Arm einen sichern Gip gewinnend; feine Linfe ift begehrlich mach ber Traube, bie ihm Dermes verfolg, ausge-freett

.\* Der Bilbhauer Gruft herter in Berlin hat von der Raiferin von Ofterreich ben Auftrag erhalten, feinen "Sterben-ben Achilles", beffen Gipsmobell auf der internationalen Runftauoftellung in Bien gu feben mar, in tiroler Rarmor auszuführen.

#### Zeitfdriften.

Gazette des Beaux-Arts. No. 304.

Balesc, vos P. Marts. (Mt. Abello).

Da Orgentet de
Robert de Marts. (Mt. Abello).

Da Orgentet de
Robert de Marts (Mt. Abello).

Les senhies Pergotties (Mt. Abello).

Les senhies Pergotties (Mt. Abello).

Pergotties of Permis centrale, vos d. 1: Revete. (Mt.
d. f. box telo. — Journal de veyage de cavalure Bertin en
Prates, vos d. L. Lutians.

Christilebes Kunstblatt. No. 10.

Das Kloster Schönthal, von L. Manger. (Mit Abbitd.) —
Die abniglieben Attribute für beil, Jesgfran unf Bildern der
Verkandigung Mariae, von Th. Huch.

The Magnation of Art. No. 24.

Eastman Johnson, von L. O. W. Braylania. (Mitabild.) —
Eastman Johnson, von L. O. W. Braylania. (Mitabild.) —
The harbidoper of the remisence, von C. Mankhaine.
(Mitabild.) — The cethadrai of Orvice, von J. Gart.
wright. (Mitabild.) — Keresnia in Japan. (Mitabild.)

Deutsche Bauzeltung. No. 79 a. 80.

Der sits und ness Gierneierel im Rauwesen. (Mit Abbitd.)

- Cher Pfelter von verschieneitiger Stratter, von G. Heuser. (Mit Abbitd.)

13

The Academy, No. 544.
Acoust metion, the Green Controls, we h. S. Navity—
Acoust metion in Green Green, and J. R. Navity—
Bilthelingue des k. & Oestern, Nascemus, No. 206,
her fields of the internationals Australian; in Exactive
Day Translay, which is a second of the Control American
Far Foreign, why J. Link Let Writters American
Far Foreign, why J. Link Let Writters American
Far Foreign, why J. Link Let Writters American
Far Foreign and T. Link Let Writters American
Far Foreign and T. Link Let Writters American
Far Foreign and T. Link Let Writters American
Let Writters American
Far Foreign and T. Link Let Writters American
Let Wr

Repertorium für Kunstwissenschaft. Bd. V. Heft 4. Die Echtheit des Augung Comollie, von A. Springer. – Die Piets zu Tesselberg and in Brunnech, von G. Bubt & ... H. S. Bebgus nittestemeniarische Holeschnitta, von L.

Reruc des Arta décoratifs. No. 4.

Regüine aspecillos de Puoine cest, des arts décoratifs, vonV. Ohampier. (Mit Abdid.) - Conseils gratiques: principe de la conseil de

Abbild.)

Journal des Beunx-Arts. No. 18.

Lettres ear la Salon d'Anven.
Kuest und Gewerbe. No. 10.

Das Kontgwerbe in Spanlen, von F. Janniche. (Mit
Abbild.) – A. Kimlu Miscoenlastent. Randsalchenog von
P. del Vaga Copte eines Glanfenuten. – Mederner Ent
war ff. Spanleche Spitzn.

L'Art. No. 406. ATL. No. 2006.

Losavre de Rubens un Louvre, von A. Curtanit. - Types
et manière des dessinateurs du vigneties romantiques, von
Champflenry. (Mil Abbild.) - Le livre de Fortune, von Champflenry. (Mil Abbit.) L. Luinnne. (Mit Abbits.)

### Inferate.

Das unterzeichnete Diretterium erfucht, ibm bis Ente Ottober Probes Am 1. Octor beginnt der I . Inlug. von blatter neuer Rupferftiche ober Rabirungen zu fiberfenten, um fie ber Ende Rovember flattfindenden Generalversammlung ale Bereineblatt vormidlagen.

Dreeben, ben 2. Oftober 1882.

Das Direktorium des Sachfiden Sunftvereins.

Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

### Möbel für die bürgerliche Wohnung

Eine Sammlune

von ausgeführten Entwürfen nebst Detailzeichnungen in Naturgrösse zus der Technischen Anstalt für Gewerbtreihende zu Bremen.

> Ansgewählt und berausgegeben von August Töpfer

Director der Technischen Anstalt far Gewerhtreibende zu Bremen.

Viertes Heft à 2 Mark. Inhalt: Blatt 13 Gewehrschrank; Blatt 14 Cabinet; Blatt 15 Zwei Toiletten

and ein Arbeitstlichehen; Blast 16 Drei Speifezimmerftühle: filme Werkzeichnungen.

### Deutsche Renaissance in Oesterreich photographischen Austalten von Ad Braun & Co. in Dormech - Gia-

herausgegebén von A. ORTWEIN

Architeks und Professor nu der Kansagewerbeschule in Grae.

I. Abtheilung. Steiermark. Heft 1. Schloss Hollenegg. Subscriptionspreis M. 2,40.

Das Werk wird sich in Forunt und Ausstattung dem seit 1871 im Erscheinen begriffenen Sammelwerke »Deutache Renaissance» anschlieven und in 20–25 Lieferungen à im Blatt vollständig sein. Jährlich erscheine 8 – 10 Hefte zum Subacriptionspreise von M. 2,8 = 6. W. Fl. 1,56. Der Sülveriptionspreis erlischt nach Erscheinen des letzten Heftes.

1 Exempl. der "Zeitschrift f. hild. Knust" pr. 1872 in Kaliko-Einhand (vo gut wie neu) hat zu verkaufen. W. Treuger, Leipzig. Lortzingetr. 5 l. Wür Aunstfreunde.

Derlag pon E. M. Seemann in Leipzig. Krieger, E. C.,

Reife einen finnftfreundes durd 3inlien.

1877. 8. br. 4 III., geo. 5 III. 50 Pf. von 30 Bl. in Freimarten ju begieben. (3: die Exped. d. Bl. unter W. O. R. (4)

Der neue Ratalog ber Photographiichen Gefellichaft, Beriln (enthaltenb moberne und flaffifche Bilber, Bracht und Berilu (enthaltenb (Saleriesperfe ac ), mit 4 Bhotographien

#### Deutsches Kunsthlatt. (2) Organ d.deutsch Kunstgenossenschaft.

Redigirt von Th. Seemann. Jährlich 24 Nummern. Abonnementspreis jährlich 8 Mark

Die freundliche Theilnahme, welche das Knnsthlatt seit seinem Erscheinen unter den Künstlern und in den ver-

schiedenen Kreisen der Kunstfreunde gefunden hat, veranlasst uns. ihm eine urch den Inhalt wesentlich erweiterte Form zu geben und dasselbe im Interesse der von uns vertretenen Sache vom October d. J. ah, bei reicherer äusserer Ausstattung u. Vergrösserung des Formats, monntlich statt wie bisher ein Mal, zwel Mal erscheinen zu lassen und den Abonnementspreis um 2 Mk. zu erhöhen. Dresden, den 20. Scothe, 1882.

Gilbers'sche Kgl. Hof-Verlagsbuchh. (fleyi & Esemmerer).

Hugo Grosser, Kunsthandlung. Leipzig, Querstr, 2, 1, Vertretung and Masterlager der

como et figlio Brogi in Florenz -Nnya in Venedig — C. Bertoja in Venedig — C. Pini in Florenz u.a m., liefert Alles von diesen, wie auch von andern hier nicht gewannten Firmen Verlangte schnell, in tadellosem Znstande u zu den wirklichen Originalpreisen fant Original-Katalogen, die auf Wunsch umgebend p. Post zugesandt werden.

Musterblieber stehen jederzeit zur Verfügung.

Ein Exemplar von A Mencke's Sammlung: "Beutsche Fürsten-häuser" (356 Photographien in Fol. fürstliche Lusbechlösser, Paluis und Burgen aus dem 15.-19. Jahrh. darnad Riciel, Murillo, Grugner, Brung stellend), sowie ein Gelgemalde von Dale, ift cridienen und burd jede Bud-hanblung ober bireft son ber Shotogra-contraries", ca. 23:18, auf Holz, sind philden Gefellicaft gegen Ginfendung zu verknufen. - Anfragen befordert

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Sorben ist erschienen:

# Geschichte der Malerei

Alfred Woltmann und K. Woermann.

Eilfte Lieferung, Preis 3 Mark.

Die 12., den Schluss des II. Bandes bildende Lieferung wird Ende Oktober ausgegeben.

# Galvanoplast. Verfahren der Verstählung von Kupferplatten.

Die von mir bethätigte Einführung der Photogravure hatte auch die Einrichtung des galvanoplastischen Verfahrens der Verstählung von Kupferplatten

notwendig gemacht, deren Leitung in den Händen einer auf diesem Gebiete mit den reichsten Erfahrungen ausgestatteten Persönlichkeit ruht denen einesteils die Schwierigkeit dieses Ver-Die interessirten Kreise, denen eincsteils die Schwierigkeit dieses Ver-rens, sowie undernteils der noch bestehende Mangel an Benützungsfahrens, sowie undernteils der noch bestehende Mangel an Benützungs-quellen bekannt ist, werden vielleicht die Mitteilung gerne entgegennchuen, dass ich mich bereit erkläre, ihnen meine Einrichtung zur Verfügung zu stellen resp. die Verstählung auch von mir nicht hergestellter Platten zu

Ich bitte mit diesbezügl Anträgen sich an meine Firma wenden zu wollen.

München, Oktor, 1882.

(1)

Franz Hanfstaengl.

# R. v. Zahn's Kunst-Antiquariat.

Ende November oder Anfang Dezember gelangt zur Auktion der reich haltige künstlerische und lijerarische Nachlass des Herrn Frofessor Ladwig Gruner, Direktor des königlichen Kupferslichkabinets in Dresden. Interessenten werden gebeten, den im Druck befindlichen Katalog zu verlangen.

Dresden, den 10. Oktober 1882. R. v. Zahn's Kunst-Antiquariat.

R. v. Zahn u. Emil Jaensch.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. Von Opitz bis Klopstock

Ein Beitrag zur Geschichte der Deutschen Dichtung

Prof. Dr. Carl Lemcke

33 Bogen gr. 8. br. 4 Mark; in Halbfranzband 5 Mark 50 Pf. Karl Goedeke sagt in dem Vorwort zu seinem Grundriss der Ge-schichte der deutschen Dichtung bezüglich des Zeitraums vom Be-

ginn des dreissigjähnigen Krieges bis zum Auftreten Klopstocks:

Dieser Abschuitt ist noch meinem Urteile der schwächste des Grundrisses, Ich hatte keine Freude an der Sache und nuchte rasch darüber hinweg zu kommen. Jetzt, in vorgerückten Jahren, würde ich anders verfahren, und auch das mich persodicht weig Ansprechend eint gleicher Ausdauer behandeln wie das Übnige. Wer eine gediegene Darstellung dieses Zeitraumes zu lesen wünscht, der sei auf C. Lemcke's "Geschichte der deutschen Dichtung von Opitz bis Klopstock" verwiesen.

Redigirt unter Berantwortligfeit bes Berlegere C. A. Bermann. - Drud von hundertftund & Bries in Leipzig.

Berleg von B. J. Boigt in Beimar.

Zimmer-Einrichtungen. Entwarfe

16

in bürgerlicher Ausstattung zu den hauptsächlichsten

Möbeln

für das Wohn-, Schlaf- und Speise-zimmer, den Salon und das Arbeitszimmer mit besonderer Rücksicht anf deren hillige und praktische Ansführung erfunden n gezeichnet

Karl Schaupert. Arrhitekt in St. 25 Blatt in Illustr. Mappe. 10 Mark Berratig in allen Budhanbionaen

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu bezieben:

Bilder-Cyclus

Nordisch-Germanischen Göttersage von Carl Ehrenberg, mit erläuterndem Text

von Dr. Wilhelm Wagner. 6 Blatt Lichtdruck and 2 Blatt Titel und Text in eleganter Mappe

Wenngleich der Knnsteinn unserer Tage vielseitig in Anspruch genommen wird, so glanbt doch die Verlagsbuchhandlung, sich angesichts des unge-theilten Beifalls, dessen sich die Originale zu den verliegenden Blättern zu erfrenen hatten - we immer sie ausgestellt waren - den Dank des Publikums dnrch Veröffentlichung derselben zu erwerben. Der Künstler hat sechs der wesentlichsten Momente aus der Nordisch - Germanischen Göttersage zum Gegenstand seiner Bilder erwählt welche, obgleich grauer Vorzeit ange-hörend und von der Sage umwoben. doeh den Grundzug germanischen Wesens wiederspiegeln: treues Ausharren im Kampfe gegen das böse Prinzip bis zum endlichen Sieg! (3) Dresden, Septhr. 1852. Gilbers'sche Kgl Hof-Verlagsbuchh. (1884) a Kasmerer).

Kupferstichsammlern steht mein soeben erschienener

Kunstlager-Katalog VIII (Radirungen, Knpferstiche, Holz-schnitte etc. älterer und neuerer Mei-ster, 2132 Nummern enthaltend), auf Verlangen gratis und franko zu

Diensten. Dresden, den 5. Oktober 1882. Prans Moyer, Kunsthändler,



# Beiblatt gur Zeitfdrift fur bildende Runft.

Erldeint von Ettaber dis Juli jede Woche am Donnering, von Juli dis September ulle ist Enge, für die übennenten der "Jewischrift ist bilbende Rund" genius i für sich allein dezgagen faller der "Telegagen g. Miert sewald im Onchhandel nis and bei den dentichen nub dierreichischen Sollonfolden.

30 m. 111; Belteska – Worfellicher Roshriemspierum. — N. für fr. U. Crist fr. Cl. de Nic fr. C. Nicolef. — Le weise de Poudo de Modrief, 107 % forferum des Aufgreineren Roshrieftzieren – Wie Comme einer einsigen Siche i Mer einsiche Gleberinde in Frag. — N. Lader, — S. Debergere Salentialer: Der Gleisbalgemilde Aftere Weiser, Sienesauftsage für memmende Milderrim jarjantrisch, Der Erffeld der Derferte Kinderfendungs in Merzeiner der Morterine der Solen — Derfert Kinderfendungs in Merzeiner der Morterine

#### Balenfia.

1. Das icone Wandgeftubl von 1561-1575 1 lange ber beiben Langfeiten in ber Martifirche (II. L. Franenfirche) zu Balle a. G. - Abbildungen einzelner Teile bedfelben liegen in ben Beften ber "Dentichen Rengiffance", Abteilung VIII, Blatt 24-26 per 2) galt nach ber Lefaltrabition als Wert bes Erbauers ber Rirche, Ridel Bofeman, und ba auch ber ebewürdige Drepbauet biefer Annahme nicht wiberfreicht, fo wurde fie allgemein ale Thatfache angefeben; auch ich habe ne obne Bebenten angenommen und ju verwerten gefucht (Reitficht, XVII, G. 178). Midel Bofeman ift aber nicht ber Rünftler biefes icon gefchnisten Banbgestühle, wie fich seit herzem berausgestellt bat, bant ben Rachforichungen bes herrn Architetten (B. Schenermart, welcher, betraut mit ber Befdreibung Balle's für bie "Baus und Runftbentmaler ber Probing Gachfen", Die Rirche einer gründtichen Unterfuchung unterzogen und babei an zwei wenig beleuchteten, nur mittetft Leiter tesbaren Stellen ben Ramen bes Bolgfünftlere aufgefunden ober vielmehr wieber aufgefunden bat: Mn= tonine Banwart von Ihern in Flanbern. Diefer Rame findet fich einmal in bem holywert, welches

ben - von ben fogenannten Blauen Türmen ans gerechnet - erften Spipbegen ber norblichen Empore ausfüllt: gans oben bicht unter bem Schluffein bes Bogens ift bas Runtbilt (Durchmeffer ungefahr 0,22 m.) eines nach rechts aerpendeten Roufes geichnist, mit Suitbart und Müse, ringoum bie Infebrift ANTHONI . 1) PAVWART · VON · YPER · IN · FLANDER, Gin zweites Mal lieft man biefe Infdrift auf ber Belgfütlung bes accentifer befindlichen Spinbegene ber fühlichen Empere, nur in anderer Anordnung. In ber Mitte ber Belgfillung ift eine flache Rundbogennische angebracht: tinfe bavon ein Rantenernament, bas in einen nach tinte gewendeten Rouf ausgeht, welcher, mit Grifbart und Mitte, genau bas berbe geiftigfe Mebaillenportrat an ber nörbtichen Empore wiederholt; baneben fteht auf einer Ranbrelle ANTONIVS · PAVWART. Das an ber anbern Ceite bes Runbbogens entfprechente Omament täuft in einen nach rechts gewendeten Weibertep ane, in Saube und baneben bie Infebrift VON YPREN-IN · FLANDREN; in biefem Ropf haben wir gewiß bas Routerfei bes Cheweibes unferes Rünftlers ju erlennen, bas alfo gleichfalls aus bem flanbrifchen Brern fammit. Beibr Röpfe bes Chepaares - ber Dann mit Spigbart und Duge, bie Frau in Banbe - wieberbeien fich an bem Wandgeftühl noch breimal, nämtich oben an ben Pfeilerden je linte und rechte von ben beiben Gingangethuren ber Gitbfeite und bon ber einen Thur an ber Rorbfeite. Un ber meiten Thure ber Norbfeite fint an gteicher Stelle auch ein mannlicher und ein weiblicher

t) Bum Genitio ift ju ergangen: "Bitb" bes u. f. m

Diese legtere Jahl findet fich zweimal am Geftühlt oor – affo ift des Wert nicht icon 1566 fertig geworden, wie ich Zeitscher, XVII, S. 178 angenommen hatte.
 3ch bemerke, doch der fich noch unten versangenbe

Bilaster in ber Mitte von Blatt 26 (nic) ber 8. Abteitung ber hefte ber "Deutschen Renaissance" zu bem Wandsgesicht am Attar o. 3, 1595 gehört.

Ropf eingeschnigt, ober der Mann ist ohne Müsse und Spischart, mur mit Schumrfort bereichen, so dig wir in ibm nicht mit Scharrfeit dem Almssie zu schen sieden. Übergens ist Anteniau Paumourt als Berferinger der Mandischliche und der Berferinger der Mandischliche der Leitenfach gehört der Scharfeit der der Berferinger der Scharfeit der

2. Ouer unbehante Steller T. H., netder ben stelle Gjeiffen. V. B. 188, the Stelle Stelle Stelle Gjeiffen. VIII. E. 178, ffam. 4), bet lim ung he ben Elle D. 188, the neu ben Elle D. 188, the neu beiten Defenungstelden – bodfelt in despetited in the Spetite her bettel ben bei Stelle Stell

3. 3n 2011 29 ber VIII. Störfung ber "Cruffeen "Sensiffuner", entbattenb verfeiteren Bebagfung, ble fich in unferer Etabt med erchalten holen, bemerte ich, beis bes 66felme in ber II. Ultridelfungs ble folgene Sniferiff (in Winjustelm) trögt: Die / Mensche | Biogen Gott | km | nicht | triegen | H · O · C · | Anna · 1 · ] 6 · O4 · (sie: 104), mild 1600.

4. Geichem Zerojsbaut (Eremil I. E. 1064 als Schreighal and Penterparts Buttiffers Zendlerfers neue returnen Buttiffers Zendlerfers neue (2. Hürin, 1125° engogeden bal, geft leide in ben Bernilderen un (2. Börger, filt Ged. II, G. 2. I.; Gelansief beiter un (2. Börger, filt Ged. II, G. 2. I.; Gelansief Germade, 1125° en 125° en 1

Figur unter Rundbogen ift befonders gegoffen - und in ber Infebrift, bie fo toutet: ano . dm . m . ccee . xxx · per · me · ludolfus · vā · hrūsvík · unde · sin · sone · hirik · ge · ghotë · to · magedeborch. Man fiebt, ber Rovift ber Inichrift las auch p' und löfte bas ju per auf, ferner toffe er noch unde auf. Das per ift aber unmbalich bei ber beutiden Infdrift. Babrfceintich ift ein Berfeben zu tonftatiren und ftatt p' ein h' anzunehmen, b. f. "bat mich . . . . gegoffen". Schon Ricolai (Rachr. von Bertiner Rimfttern, 1756, G. 9) bat vermutet, baf bon eben biefen Brongeffinftern ober "Gravengetern" in Magbeburg noch ein anderes Bert berrührte; in ber Betriffirche zu Berlin befand fich ein fest nicht mehr borbanbener Taufftein mit mobif Apofteln nebft Bofeph (boch wohl Chriftus?) und Maria, welcher laut Inférift von Hinrik de Magdeborg 1434 gemacht war. Dich buntt biefe Bermutung mehr ale mabricheinlich: wie bas Berliner Taufbeden allein ben bem Cobne Beinrich gemacht ift, fo bas Taufbeden in ber Ratbarinenfirche gu Calmebel allein bon bem Bater Lubolf von Braunfchweig im Jahre t421 (Otte a. a. D.). Urfpringlich gebeiteten fie in Braunfchweig, ibrer Baterfladt: frater wandten fie fich nach bem reicheren Daabeburg, bamale bem frechlichen und gewerblichen Mittelpunft ber fächfifden Lande.

5. Bobl fetten find bon einem mittelatterlichen Rünftler fo viel Werte erhalten, und zwar an einem Ort erhalten, wie bies bei Conrad von Gimbed ber Fall ift, welcher um 1400 (1389-1416) lebte und von bem in ber Moristirche zu Balle fünf ficher bezeugte Bilbhauerarbeiten borbanben find. Dit Recht bebt Rugler (Rteine Schriften II. G. 29) an tiefen Stutpturen, "Die ben allgemeinen Charafter ber Beit tragen", Die augenfällige Bereinigung ben großem faft überberbem Regliomus in ber Bebandung bes Racten und pen 3begliemus in ber Bebandfung ber Gewanbung sowie teitweise bes Ausbrucks berber. Übrigens war Courad auch Baumeifter: er - Conradus in Einbeke natus - und ein Petrus be Morbal bauten t388 ben Cher ber Meristirche an, laut Inschrift auken an bem einen Pfeiler (Drephaupt I, G. 1082: "rectores structurae"). Seine figurlichen Bilbhauerarbeiten ftammen aus feinem fpateren Lebensatter; ba in ihrer Aufgablung bei Drephaupt (I, S. 1085) und Rugler a. a. D. mancherlei ffeine und größere Berfeben mit unterlaufen, fcbeint mir eine genauere Mitteilung angebracht, zumal ber Infchriften, Die teilweise mehr und mehr unledbar werben; ich babe fie jufammen mit meinem Rollegen Brof. Dr. Schum fo weit es noch möglich war aufgezeichnet. Es find folgende Shilpturen, famtlich bemalt:

t) Retiffigur des D. Mauritus, fog. Schellem morit; am Bostament der Kaiser Maximian. Inschriften: [An] no domini Me CCCO: XII Conradus de Em-

folge ber Biguren ab ?) - Chriftus, Maria und bie

yvöti Apostel (statt Judas sit Paulas eingefügt); jede

1) "In diefem (1559) und solgenden Juhren bis 1572
(sic) ist belage der eingefinittenen Gefeist und Juhredzügten das Unstliede eigene Zasteinert au den Wahren wie der Zeitene und der Zeitene der Zeitene und Antonium

Panwart von Tpern in Flandern verfertigt worben".

2 Much bie vier des Beden tragenden Sigütchen sind verschieben in der Ultrigkfreig Knaft mit bem Rinde, ein heiliger mit Buch und zwei heilige Frauen; in der Martticke dagegen zwei heilige Frauen und zwei heilige Manner, je mit Buch.

Maximianus I Keyser und Steinmetseichen.

2) Chriftus an ber Marterfaute. Infchriften: Conradus · de Embeke · me · perfecit · - + Flagellatio Christi describitar Ysaie primo [Bers 6]: a planta pedis usone ad verticem non fuit in eo sanitas. t LX bis dua CC super addits M quinque. 1) Tot est Christus pro nobis vulnera (passus) 2),

3) Eccebomo: Roloffalftatue mit ben Baffions wertzeichen. Inschrift: Anna · dni · M? CCCC? XVI. Canradus de Embeko · me · fecit. (in vigilia nat . . . . las noch Drevbaupt).

4) Mater belerefa. 31fchrift; Conradus me fecit. 5) Anbetung ber Ronige: Refief. Infchrift: Coniadns · de Embeke · me · fecit (sic: bie eine Reitlang in lefende Jahresiabl mar teria aus ben beiden letten Borten beransgemalt).

Db bie ungemein lebenemabre, gleichfalls bemalte Bufte eines jugenblichen Mannes, welche fich in ber Morithreche findet und nach hallifder Tradition unfern Rünftler barftellen foll, in feine Beit gebort, buntt nich mehr ale medelbaft; bie Arbeit ift ju aut, bas Bortrat ju fprechend abulich fur bie Reit um 1400; Die Buffe ift m. E. ein Jahrbundert frater gefertigt.

Satte a. G. D. Bepbemann.

#### Westfälischer Ausstellungsturnus.

Der neugegründete Beftfalifche Aneftellunge. tur nus bat fein erfles Jahr binter fich, und wir glauben in ber That, bag er mit befonberer Befriedigung auf baefelbe gurudfeben fann,

Bobl hatte fcon feit einer langen Reihe von Jahren ber Beftfalifche Runftverein in Münfter bas Intereffe an ber bilbenben Runft in Weftfalen ju pflegen gefucht und erfreutiche Refuttate erzielt. Bei ber Eigenartigfeit ber Proving mar es ibm jeboch nicht gelungen in ben aufblübenben Inbuftrieftabten, Die mit Milnfter wenig Beziehungen haben, eine größere Teilnabme ju finten; nur fahrenbe Runftbanbler mit oft mehr ale zweifelhafter Bare fuchten bier einen Darft. Da wurde auf Unregung von Bielefelb aus im 3abre 1881 ber erfte Berfuch gemacht, Die bem weffälifden Berein in Münfter jugefandten Bilber auch in Bielefeld und Dortmund zur Musftellung ju bringen. Der Erfolg mar in jeber Beife ein aufterorbentlich gunftiger. Gleichzeitig aber ftellte fich beraus, bag bei ber Gigentumtichfeit ber propintialen Berbalt-

beke · mo · perfecit · in · vigilia · Sci · Mathel (sic). - | niffe eine lotale Glieberung im Intereffe ber Sache wilmichenswert fei. Go bilbeten fich in Berbindung mit bem Befifdlifden Berein in Dunfter neben bem Romite in Dortmund Die Bereine in bem induftriereichen Bielefelb und in Minben, und es gelang leb. teren Bereinen auch, Die Rachbarftabte, bor allen Die Lippe'iden Afirftentumer mit Detmold und Budeburg und ibrer wohlhabenben Einwohnerichaft aufe lebe baftefte baffir zu intereffiren. Co entfland ber gemeinfame Befifalifde Muefiellungeturnue, bem wir nach feinem erften Jahre eine recht aute Rufunft glauben in Musficht ftellen ju biltfen. Bur Musfiellung tamen etwa 240 Digemalbe.

Unter ibnen maren einige Genrebilber ernfteren Charaf. tere, bon D. Goedmann, Berlin "Befus meine Buverficht" und "Sochwichtiges Bergament", von 28. Elemens, Münden "Streitenbe Monche", in Rompofition, Charafteriftit und toloriftifcher Behandlung berborragenbe Leiftungen; neben ibnen mar bas Genre burch Brof. R. Borban, Prof. Siegert, Chr. Gell, Blathner, Conbermann, Berner u. a. aus Diffelborf. C. Bes mit einer porzugliden Mabdengruppe "Comargmalberinnen", Die etwas an Defreggere "Liebetbrief" erinnerten, M. DRuller. Bemer u. a. aus Munden, Sochhane, Berlin, in recht guter und anfprechender Beife bertreten. Ben Bitbniffen batte D. Rethel, Duffelbori, einen munberbar angiebenben, traurig traumerifden Dabdentopf ausgeftellt, ber allgemeinften Beifall fant, Th. ban ber Bed einen fein burchaeflibrten Ropf eines alten Mannes", 3of. Liet, Berlin, frifche Dabchentopfden voller Lebenstuft, baneben Eb. Boich, Diffelborf, ein ausgezeichnetes Bortrat. - Um gablreichften mar, wie überall, fo auch bier, bie Landichaft bertreten: por allen in bedeutender Beife burd Anbreas und Oswald Adenbad aus Duffelborf: burd Brof. Triebel aus Berlin in einer ftimmungsvollen "Balbibpfle". Bon Odel faben wir einen melancholifden martifden Balbfee; bon Brof. Bilberg eine feiner letthin beenbeten Berte "Btid auf St. Beter von ber Billa Doria Bamfili", bas bes fo früh bahingerafften Meifters Ronnen in vorzüglichfter Beife zeigte. Außerbem hatten bon bem benachbarten Duffelborf Die befannteften Lanbichafter Beder, bon Bernuth, Deitere, Brifche, Benfchow, Rabert, Rorbgreen, Rormann, Comeich u. a., eine Reibe guter Bilber ausgeftellt; ebenfo von Münden Brof. Couch, Benglein, Morgenftern, Bimmer u. a.; bon Berlin Breitbad, Pflug. rabt; bem Beimar D. Bintler; ben Stuttgart Brof. Rappis und Peters u. a. m.

Co bot biefe erfte Ausftellung bes weftfälifchen Turnus eine reiche Mannigfaltigfeit trefflicher Leiftungen, und nicht nur ber Befuch war infolge beffen ein febr

<sup>1)</sup> D. i. 5460 ober 5860 (Dite, Sbb.4 G. 822, tas bie Beife unvollftanbig); über bie etwaige Bebeutung biefer Babl vermechte ich nichts ju finben.

<sup>2)</sup> Dies Wort ift jest nicht mehr vorhanden; Drenfaupt las noch "passa".

erfreulicher, fonbern auch bie materiellen Refultate. Mafrent bis 1880 bom Weftfälifchen Berein etwa t3 bis t5 Bilber für etwa 3500 DR. erworben werben fonnten, murben bies Jahr von ben 240 Bemalben im Bert von ca. 80000 Dtt. teile von Brivaten, teile jur Beriofung angetauft, 60 Bilber im Bert bon ca. t9000 Mt. (Minfter t5: 4980 Mt.: Dortmund t3: 3900 Dt.; Bielefelb 23: 5300 Dt.; Dinben 9: 1840 DR.), alfo von Babl, wie Wert ungefahr ber vierte Teil ber Gefantaueftellung. - 3e mehr wir banach und ber Uberzeugung glauben bingeben ju burfen, bag mit biefem Refultate and bie Runftler nicht ungufrieden fein werben, um fo mehr hoffen wir auch, bag für bie Butunft, junachft bas folgenbe Jahr, ber vielen Runftlerfreifen noch wenig befannte junge Ausftellungeturnus fich einer recht regen Beteiligung feitene ber Rünftlerwelt erfreuen moge, und wünfchen bem Unternehmen nach jeber Geite bin ein ferneres recht fröhliches Bebeiben.

8. D.

#### Metrologe.

Abott Eler 4. Am 30. Erstember fchieb der Landchassenater und königl. Verlesser in München Aboss Ler zu Britzen aus dem Leden, nachtem er erst vernige Tage zwer der der der der der der der der der siene Arzelt in der er einer Mörigntiss Ckattung und Helm zu guben. Aboss sie eine Aboss der der der der der Aboss der voor am 21. Mai 1527 zu herrenbut

Mend! (Ver mort am 2t. Man 1527 ju Derreidu Mend! (Ver mort am 2t. Man 1527 ju Derreidu Bundef innis Mitter Sümmleften rechten, Sa bleien Borde kopg er bir fönglig Mattemit ter föllerein Borde kopg er bir fönglig Mattemit ter föllerein Borde kopg er bir fönglig har bet mer per 
ser Atschiftute. Spread finde er part Sader felterein Forderlitten spread produce to Mitterina ju BeldGeon folder batte fide in töre ter Mandle grenz, Geon folder batte fide in töre ter Mandle grenz, gene som der bette state state state Geon folder batte fide in töre ter Mandle grenz, gene at forderlitten, sind er in Sader i Sate int ten fan befrumbeten sjöffertensmier Weil Mende med fertjag med Mitterinamister Weil Mende med fertjag med Mitterinamister med filt spread der forder som state forder spread der forder som state forder som state der forder som state der forder som state forder som som forder som state der som som forder som som som som som som der som som som som som som der som som som der som som som der som som der som som som der som som der som som der som der som som der som de

Der Schule entwachsen, wendete sich Lier t 860 nach Baris, wo er bis ties im solgende Jahr hinrin blieb. Um ban dem Berteteten bes paysage intime nach mehr gulernen, kehrte er 1864 ju längerem Aufenthalte nach Paris gurid und schloss sich ning an das Haupt der Jahren der Baupt der Jahren der Baupt der Jahren der Jahren der Jahren der Jahren der Baupt der Jahren der Jahren

Bon Baris ging dier zu einem Intzen Befinde nach Lenden hinüber und luttivirte, den bert nach München zurütigefehrt, von diefer Zitt (1866) an die neue landschaftliche Kumftrichtung, die im nancher Jömfach mit Eduard Schleiche Naturusffollung zufammentrach, wie denn auch der Enfluß blefes gentalen Künstlere auf Leite unserkenhabert der

Coon in ber erften Beit nach feiner Beimtebr

Janten feine Archeten wiefeltigen Befold, und Das un fo metr, als er aus der alten Schule und den mohl ein beitel benehen Shepfunus der Riptigen Schule der Schule de

jacq an Schonger ere einem juj gang seizeit.
Eine zweite Reife nach England hipter ihn auch in das schotliche Dochland, das ihm mit seinen ernsten ja melandolischen Eimmungen besondern zu sein schotler zu fein schein. Im übrigen verließ er Müuschen nur noch um einen Ausstug nach Lirct und

Oberitalien gu machen

Biere Arbeiten gablen unbestritten gu ben bebeutenb. ften Ericbeinungen auf bem Gebiete ber mobernen Lanbichaftemalerei. Gie gieren Die namhafteften öffenttiden und Brivatgalerien bes In- und Austanbes, und fo mag es mir benn geftattet fein, bie bemertenewerteften anguführen. Es find bas aus ber Beit bor bem Jahre 1866, bas ben Wenbepuntt in Liere Runftlerlaufbabn bilbet: Bei Dachau, Bei Brannenburg, Erntetag, Am Starnbergerfee, Strand bei Etretat in ber Rormanbie, Gernficht ine Bebirge, Abend an ber 3far, bei München, Commertag bei München und Ranat bei Schleißbeim. Mus ber Beit nach t 866 batiren: Bauernhof in ber Rormanbie, Medlenburgifche Balbgegenb, Gartenmauer bes Schloffes zu Schleifeim, Monbauf. gang, Abend mit beimtebrenber Schafberbe, Regenlands fcaft bei Dlünden, Berbflanbicaft, Frühling, Commer, Berbft, Binter, Abendlanbicaft, Bartie im englischen Garten bei Danden (Berbfiftimmung), Rach bem Regen, 3m Bart, Lanbitrage bei Dinchen (Regenftimmung), Frühling, Rartoffeternte, Bobmifder Banern. bof, Abendlanbichaft, Therefienwiefe mit ber Babaria in München. Lier mar feit bem Jahre t 868 Chrenmitglieb ber

Dredbener und feit bem Jahre 1877 foldes ber Mindener Alabemie ber bilbenben Rünfte und wurden in ber jinglen Zeit noch vom Rönig von Bapern burch Berleihung bes Prosciffornitets ausgezeichnet.

(fert Albert Regnet.

© 2 merhadete und Lemant Verträft Rhads Onder in mit 2. Diese in Derträ geleben. Nur Diese in Stein und 2. Diese in Derträ geleben. Nur Diese in Derträft Stein und 2. Diese in Derträft Stein und Stein 2. Diese in Derträft Stein der Stein der

Sabre malte Enbel in ber neuen Schloftapelle Die Figuren von swälf Refarmatoeen an ben Bfeilern einer Riche. Bahrend ber lesten 29 Jahre widmete er fich ausschieftlich feiner Lehrthätigfeit. Er leitete bie Tierklaffe an der fönigt, Aunitafabemie und mar Lehrer an ber Beidenichule bes Bereins ber Runftterinnen und Runftfreundinnen

25

Der Ronfervator Des bifterifden Rufeume in Ber-Ter Renicrotar bes historischen Muleums in Ber-laities, Cidment be Alis, its aus t.2. Ditabet geferben. Er hat eine Angabi funschistorischer Schriften herausgegeben, unter medden, Le Muse's royal de Madrid" unb "Les Muse's de province" bie befanntelpen find. Er mar eine Jeitlang tor des Herricher und des Renaiffancennifeums im Laupre und befleibete feinen letten Boften feit 1876.

#### Cobesfälle.

O Der Aupferflecher Gbuard Manbel ift am 20, Ottober in Bertin im 73. Lebenbiabre geftorben.

#### Kunftlitteratur.

Le Musée du Prado à Madrid, reproduit en photogra phie inaltérable par Ad, Braun & Cie. Darnach

Das Bert, auf beffen erfte Lieferung por Sabresfrit an beier Stelle aufmerffam gemacht wurde, liegt nun collenbet vor, und es freut und fagen ju fonnen, daß es ben burch ben Anfang erregten Erwartungen nach jeber Richtung bin gerecht gewarben ift. Die Mabriber Galerie ift nun bem gan gerecht gewarden ist. Die Rabriber Gaterie ist nun dem kunstäufdenden und kunstliebenden Publikum in einer Weife Ruganglich geworden, die auch weitgehenden Anforderungen im genügen imstande ist: auf den 1400 Wättern sind alle bersorragenben Rummern bes Braba vertreten, und bie Wiebergabe ber Bilber ift jumal für ben ber bie baufig arg gebuntelien Driginale fennt, eine überrafchend gute. Belegentlich beigenebene Detaifaufnahmen in vergrößertem Rafiftabe regen lebereichen Bernleichen ber Technif ber periciebenen Arifter an; mas wir feinerzeit als Soffnung aushprachen, bat fich in erfreutigter Beibe erfüllt: die neuefte Beauniche Bublikation hat der Aumiforichung wieder ein wichtiges und reiches Material zu bequeurem Gebrauche zur Berfügung ge-

reiches murerin ju degennem einem gene bei beiten mie ferbend mirkni Zie 29. Lieferung des "Allgemeinen Rünfterlettens", berwiesigegeben und 31.1. Reuer und dern, List de Liebulg, Gingelmann) ift locken ausgegeben und umfaft die Künftlernamen von Chriftian Behrens bis zu Gentile Bellini.

#### Kunftbiftorifches.

Die Erfimmer einer romifden Ctabt find infolge von Ausgrabungen bei bem Beiler Geand Bant in ber Rabe pon Boitiers jum Borfchein gefommen. Rach einem Briefe, ben der Injector der historischen Dentmäler, List, der eines Greich der in ber historischen Dentmäler, List, die eine leiner Areunde in Baris gerächtet hat, soleint es sich um ein "Neines Bompesi" zu handern. Man hat einen Zempet aufgedett, der 70 m Frontberite und 140 m Teile hat, ferner eine Thermenaulage, welche fich über zwei Seltaren erftredt, ein Theater von 60 m Lange, vollständige Strafen mit ben barenliegenben Saufern, baju eine Angehl Cfulpturen von guter Arbeit, amdeinenb aus bem gueiten Jahrhunbert, Ge-

ratifchaften von Sifen, Bronze, Teerafotten u. f. m. "Reußer "". Uber romifen Grabernunde in Neuft wird ber "Reußer Beitg." folgenden geschrieben: Bor dem Riederthor find fürzlich in ber Rabe bes mittleren Arms ber Rheintomerftrafe ca. 13 romifche Graber mit Beigaben aus ber ersten halte bes metten Jahrhunderts unferer Beitredmung jum Borichein gefommen. Gin größeres Intereffe batten unter ben Jundruden zwei Gegenftanbe, namlich ein Beder mit en barbotime ausgeführten Retiesbarftellungen von flichenden halen und eine etwas versierte vonle Schaffel, welche grün slosiert ist. Ein Terrasigillatogefäß wigt kotusschemat. Sat deler Bund an und für fich ein archaologisches Interesse, so ein anderer mehr wegen seiner Ausbumftande. Als man nämlich auf bem Buchel gu einem Reubau bas Funbament auswarf, lamen brei romifche Graber jum Boridein, wethe recht charaf-teriftifche Beigaben aus ber Mitte bes erften Jahrhunberts unferer Beitrechnung aufumeifen batten. Da nun in ber Aundgegend van allen Forschern, welche fich bisber mit der älteren Weschichte unferer Stadt besoft haben, in überein-timmender Weife der Mittelpunft des Kasells Rovacsium gelucht wird und die Wömer bekanntich ein Weiet hatten, grinden merben durften, so much zu ber Zeit, werder iene Gräben merben burften, so much zu ber Zeit, wetcher iene Gräben angehören, das Rastell bereits ausgegeben gewesen fein. Es ift bies um fo mabriceintider, ale fich außer biefen Griberfunden im Bereiche bes atten Kaftelle auch nach andere Graberfunde nachweifen taffen, welche bis ju Ronftantin bein Großen reichen, dann weil auch nach einigen Stellen im Tacitus (Llist, IV, 26, und V. 22.) im Jahre 63 den Kafell Konae-fium feine Bedeutung verloren zu haben scheint, iniofeen damals der Schwerpunft militärischer Unterschumungen im Lager ju Grimtinghaufen lag.

#### Derfonalnadrichten.

Dem Bilbhauer Brofeffor Rarl Bacher an ber t. t. Ctaatt. gewerbefchule ju Grag murbe vom Raifer van Ofterreich bat galbene Berbienstreus mit ber Krone fur "Berbienftliches Birfen in Schule, Gewerbe und Runfe" vertieben.

### Dermifchte Nachrichten.

.. Grang Defreggere neneftes Bild "Der Galontiroler" morben

v. H. Drei Originalgemalbe alterer Meifter. Der von vericiebenen Geiten gehogte Bunfch, es möchte gelegentlich ber beuriaen Ruenberger Lanbesausftellung eine Wieberhalung ber mit ber erften internationalen Hunftausftellung 1879 in Ründen veranftaltet gewesenen Ausstellung von Gemälben atterer Reifter ftattfinden, um bei bem Bufammentreffen vieler Runfttenner und Runftfreunde fo manches nach unbefannte aber erft aufgefundene Drigingtwert jur affentlichen tannte aber erf ausgeunseren bergenauserr zur anfennigen Kenntnis und Würbigung zu bringen, formte mahricheinlich wegen zu später Mitregung ober Mangels an geetgneten Aum nicht erfüllt werben. Ge bürler baher bemitch fein, wenigliene son einigen folden Gemölben bler Notig zu nehmen. Kamentlich bei einem im Welke wan Arau Leron in Babea-Baben befindlichen Bilbe bes Rurnberger Malers D. Ammon ift es ju behaucen, bag es nicht nach Ruenberg fam, weit bem noch ziemlich in Duntel gehüllten Meifter gerabe im bortigen Rathaufe ein Gemalbe gugeichrieben ift (f. 3. Meuers Mug. Runftlerieriton) und eine Bergleichung beiber von Borteit gewesen ware. Das betreffende auf Dols gemalte, 0,00 m habe und 0,76 m breite Bild ift nämlich mit der Inschrift Il Ammi t616 beseichnet, und die lebendige Rompasition und gute Beidmung, fowie ber gefchidte marfige Garbenauftrag weifen auf einen ber weiteren Rachforfdung wurdigen, tuch-Wie bas Rurnberger Bilb einen muthotigen Meister hin. Wie bas Aurnberger Bild einen mutho-logischen Borgang, stellt bieses "Juno, wetche die Augen bes erichlagenen Argus in den Schweif ihres Plauen einsentsor. Sitt bem lecten infejirierum beisus fila aut ein greiche Stertügursperilih, 3,46 m des um 15,6m hert, ein bem Stuller we Vermällerchanzelers II. Zefer in Russ-Journal of Stuller von Vermällerchanzelers II. Zefer in Russ-Journal of Stuller von Vermällerchanzelers II. Zefer in Russ-Journal of Stuller von Vermäller und Vermäller zur Vermäller Zurüblurung bis mit mehrnödslichte eine besoftensweret matterne Roselber von Vermäller im Vermäller im Vermäller und Vermäller unteren Roselber im Uffrankup in die Vermäller unter Vermälleren Alleiten in Uffrankup in best 2010 unter Zeitze gemeilreischt und besoften kann in eine gefrächer Der Vermälleren Alleiten im Vermäller und Vermälleren Alleiten von Vermälleren Alleiten und besoften kann vermälleren von Vermälleren Alleiten von Vermälleren von Vermälleren Alleiten von Vermälleren Alleiten von Vermälleren von Vermä Dit bem foeben beidricbenen befand fich auch ein bat aludlicherweise pon einer noch lebenben Grofnichte bes Malers folgende erläuternbe Notigen erlangt; "Das Bilb benfalls barauf und fteht hinter bem Bilbe feiner Frau. Um

1760 fiebelte berfelbe nach Raftatt über. Die im bortigen

Schloffe, Rathaufe in befindlichen Olgemalbe fallen Berte feiner band fein. Der Rnabe mit ber Lille und bas Rab-den mit bem Obfiteller in ber band find feine Rinber. Der britte herr in unmittelbarer Rabe bes hofmalers ift beffen Bruber 30f. Lift. Derfeibe lebte ale Baftellmaler in Glorens Die Rlafterfrau, weiche auch ale Bilb im Bilbe bangeftellt ift, war meine Geofftante im Lichtentholer Alofter bei Baben Baben." ze. zc. Rorf, ben 17. Jebe, 1879. bei Baben Baben." te. zc. Rort, ben 17. Jebr. 1879. Cophie huttenbenger, geb. Lihf. — Ein brittes Gemilbe, bas fich fast zu gleicher Beit in bem genannten Atelier besonb. wie bas vorige auf Leinmand, 3,23 m had und 2,20 m breit, wie voo voorige auf eenwane, 3,23 m yng und 2,20 m breit, ift ein wieber aufgefundenes bedeutenbes Werf des Balogne-fers Annibale Caracet. Rach Forfchungen des Belitzers Derrn Brunners, Eigentlimer des Kadehofes von Ioden in Comeis, murbe bas Gemalbe uon einem Gesonbten Bhilippa II. von Spanien in bie Rapusinerfiede zu Baben geitiftet, burd fpateren Unperftanb aber einem Blufcher gur deftittet, burch folderen Unverstamb aber einem Philder zur Ubertindung und Sernnikaltung überlaifen. "A viefem Ju-fande fam es, noch Ausgebung und Abbruch bes Klößter um den Nobmaterkalturet mit einer Balle folder Leibensei-fahrten in die Ninde eines Teforationsmalers, der keinmand-treifen als Unterlage für Zopten dorwas indieneben mollke. Der Bater bes jehigen Befibers, ber jufallig bas Bilb fab und ben Wert besfelben abnte, ermarb es um einen geringen Antaufspreis und bing es in einer offenen Salle bes Babehoufes auf, mo es nach vielfohrigem Berbleiben, wie vermutet wirb, buech ben Tampf ber Baber fo erblinbete, bog ber Oregenifinab nur mit Nübe erfennder war. Der gehige Be-fiter betief Zefar, der das Gemälde glüdlich in feine ur-iprüngliche Berloffung jurükführte. Die Darftellung eine Santa convursationer, zeigt Naria in sternumssommer-Etrablengiarie auf einem Throne, ber über mehreren Stufen fteht, welche von einem reichgewirften Teppide bebedt Gie tragt ein Rofaffeib mit himmelbiauem Montel. und vor ihrem Chofe fecht, falt gang nadt, ber Chriftus-inabe. Gine Gtufe tiefer fieht ber Epangelift Johannes mit frade. Eine Eure tiefer fieht der Esangeliff Johannes mit brettangeleitem Montel, tod beilige Bud umb ben Reich mit der Schlange in den Könden. Gegenüber einschliefer fieht ber heit, Fernmiofus von Affiji um Gerfühnelin in Ambetung milbildend, und über denfelden gebeugt 62. Katharina mit dem Made und Baimenzweige. Den denebern josei Engel, die einen Borbang gerundspilsen und ben Anblid einer Lanbicoft burch eine Salle mit fanellirten Gaulen und reichen forinthifden Ropitalen eröffnen. 3mei Genien find in ben beiben unteren Eden angebracht, weichen ber rechte ben boppelten Mappenichilb ber Ctabt Baben und über bemfelben einen beitten Schilb mit bem ichwarten Doppelabier und Reichtapfel trat. Der Genius sur linten Geite bait eine Talei mit ber Abbilbung ber Stabt Baben, vom rechten Ufer ber Limmat aufgenommen, wo im Boebergrunde bas Ropusinerflofter und binter ibm ber Schlofe-Voebergunde des Kapusinerffolter und hinter ihm ber Galofs-berg mit ber burch die Elbsensfein im Jahre 11/13 serführen Vursprife "Etein zu Gaben" erscheit. Die Geniem find voll schwäder in der Anfreidung als die zum Felenwoffen Ausberuck gebrochten und in der ebeliem Kornen gegebenen Klauberuck gebrochten und in der ebeliem Kornen gegebenen Klauberuck gebrochten wir in der eine fast dieselben mahr-sprinkla Schlierbanden überliffen, benn nach der Zechall geborn fie ber gleichen Beit an, wofur auch bie Abbilbung bes Schloffes fpricht, welche jebenfallo bie allefte ift, welche man feunt, und fie mit bem im Staatsfarchio :u Birich liegenden Grundriffe gong übereinstimmt. (Giebe Frider, Geschichte ber Stadt Baben, S. 139 ff. u. S. 696, Anhang C I u. 2.) Das Bilb trugt bie Infdrift: Annibal Caracium Bononiamus inv. 1592.

Staatsauftrage für monumentaie Ralereien in Aranfreich Gur bie Ausschmudung bes Bantheons in Baris merben maren, bat bis jeht noch feine Anftajt getroffen, um fich bes Auf trags ju entiebigen, und bentt wohl überhaupt nicht mehr boran. Derfelbe halt fich gegenwartig in Senebig auf und macht im Narfusdome Glubiem. In Nancy arbeitet ber burch seinen "Barmberzigen Samariter" ju Kuf und Anfehen gefommene

Maler Morat on ber Erlebigung eines umfänglichen Auf-trogs. Zunächft handeit es fich um ein Roloffalgemalde für bas Alabemiegebäube, sobann um ein Dodengemalde im Jestfaale bee Stabthaufes, meldes einen Rumphentans barftellen

faut sei Zubhtande, undehe einen Stumplertans berifellen internählen mit serhändinnahme bei Gerträngsbern Stieren. Zu Zumur, under für befe diestein entlerfeit [1, weiselt Zuberne, under für befe diestein entlerfeit [1, weiselt Zuberne, und der für befe diestein entlerfeit [1, weiselt Zuberne, und zu der Studie der Studie Menne par tanarn bei Anne Studie erkennen Gerif, einem Zublere und 12, ferführt Anne Studie erknahme feit, einem Zuberne und dieste und 12, ferführt der Studie und 12, ferführt, werden der Studie und 12, ferführt, werde hat zu ferführt, werde hat Zuberne führt geriffen der Studie und 12, ferführt, werde hat Zuberne führt geriffen der Studie und 12, ferführt, werde hat zu für geriffen der Studie und 12, ferführt, werde hat Zuberne führt geriffen der Studie und 12, ferführt, werde hat zu für geriffen der Studie und 12, ferführt, werde hat zu für geriffen der Studie und 12, ferführt, werde hat zu für geriffen der Studie und 12, ferführt, werde der der Studie und 12, ferführt, werde der der Studie und 12, ferführt der Studie und 12, ferführt der Studie und 12, ferführt geriffen de ber Baufunft, teils burch lebensvolle Bilber genrehaften lehteren verbient bas Rittelbilb bes gongen Coffus, bie Gumbolifirung bes Beitalters ber Renaiffance burch bie auf einem Throne vereinigten brei Schwestertlinfte ben Borgug, Babrenb ber Maler fomt nach einer realistischen Auffofjung ftrebte, welche fich nicht immer mit ben Gesehen bes großen Stils vereinigen lagt, bat er in birfem Bilbe einen ibealen Schmunt und einen Reichtum blubenber Farbe entfaltet, Die für mandei minber Gefungene, für monches Unreife und Unquiangliche, mas auch in ber Jugend bes Runftlers feine Entschuldigung finbet, entichabigen. Unter ben Gemolben, welche Epochen ber Baufunft mit hilje uen genrebilblichen Rompositionen vergogenmartigen, seidnet fich bas Richtfeft eines gotifchen Z burch Lebenbigfeit ber Schilberung aus. Da mir bie Abficht baben, eines biefer Gemalbe unferen Lefern burch eine Ab belbung in ber "Beitschrift" varzuführen, begutigen wir uns an bieler Stelle mit ber vorläufigen Rotis, um foder mit großerer Ausfubriichfeit auf Die eintelnen Rompafitignen ein зидефен

x. Die Wiefentirche in Goeft ift, nochbem ber Ausbau und bei Jeffenftiefte in Zeeft ist, nochem ber Musben und die Jeffenftiefte in Zeeft ist, nochem ber Musben under Beilein ber Mathemanister o. Gester eingeweitst und under mit Jeffenft in der Auftrette der Gester eingeweitst und mehrle im Jahren 1866 begann, der einfellieftlich der Türrec ben Betrag son 726 mos Starf in Anfprud genommen. Die Effigen zu der 76 mobben Ziemen rühren nob bem ver-farbenen Derbautet Galler ber, die Entwirte für ben manen Masban murben im Stuffprins ihr offentliche Arbeiten ongefertigt, Die Leitung bes Baues lag in ben Sanben bes Bourgte Weltphaf und bes Architeften Memminger,

#### Dom Kunftmartt.

@ Bei einer am 17. Oftober in Leple's Aunfteuftienebanje in Berlin abgeholtenen Berfteigerung von bervarrogen bem Gemalthen moberner Meifter murben johnenbe Breife ernelt

Bul. Gdraber, Die lesten Mugenblide Leonarby ba Binci's.

D. Adenbad, Beogeffion an der Kirche Aracell in Rom 6. Scherres, Bartie an der havel .

E. Beder, Louteschlagendes Madden, Anteftit 3990 1500 1400 1220 1860 1860 in (fube, Cammertag am Bobenfee 25. vmor, Canmertag am Robenjee Camphaufen, Der große Aurfürft bei Jehrbellin 3. v. Rieber, Aufflicher Binterabend Boguet, Chiff auf fturmbewegter Gee . . . . . u. Angeli, Bruftbilb eines Bagen 630 Adenbad, Abenblanbidaft aus bem bochgebirge 670 510

Redlin, Album von 23 gerchnungen ..... von 1970/7t .

### Zeitschriften.

Hirths Formenschatz. No. 10. irths Formenschaff. No. 10. L. Cranach & S. veneu, A. Amer; A. Dürer, All stelling der Philosophie; H. S. Beham, swei Uream Wappen des Breich von Bechhettein, Intareise von a. Elfenbeitei. Jout Ammun, Zwei Pferfelben; Wandat Kamindekraution; D. Migoord Jaweitesphilage; S. Niellworlage; A. Watten, Entwarf en einer Was O. M. Oppanort, Skinsen an west Kamindekraution.

400

The Academy. No. 545.

The Academy. No. 545.

In Schliemann Hor. — The copie of Egypt and their
schertes, von J. M. Middlelon.

Bartha, von J. M. Middlelon.

Bis ledasticilis Knari and das Sportwessen. — Moderne
Kulwärfe: Schunchkärtelen um Hole: Photographicrehnes von Messing; Restelment von gelechtem Edishenber.

Jarbush der kgl. prenssischen Kunstsammlungen. Bd. ill. Heft 4. Antlithe Barichte ess den königlichen Kunstsammlungen in Berlin und Kassel.

Sarifa non Associ. ermal des Beanx-Arts. No. 19. Lattres sur la Selon d'Antera, von P. Gorvula. — Les musé-Plantin. — Les dessins du Louvre, von H. Jouin.

Dentsche Bauseltung. No. 81 n. 82. ties dem Jahrenkongrass der frausösischen Architekton-erzinz. — Das Krzishanz en Kölleds, von v. Wagner. (Mil-bbild.) – Dher nite und erne Glasmalenei im Beswesen.

#### Asktioesketologe.

Ferzeichnis der Bächer über Kupferstich-kunde etc., nebst einer Annah von Künstleranto-graphen aus der Bibliothek des Herrn Aloys Apell. Versteigerung Donnerstag den 2. November 18v1 u. folg. Tage durch Alexander Danz in Leipig; 5°11 Nummern.

### Inferate.

### Kunstnovität ersten Ranges. Verlag von Hermann Costenoble in Jena.

Die Baukunst des Mittelalters in Italien von der ersten Entwicklung bis zur höchsten Blüthe. Von Dr. Oscar Mothes, königl. säche. Baurath etc.

Mit ca. 200 meist noch anedirten Hiustr, von Bauwerken in Holzschaltt u. 6 lithogr. noch nned ir ten Illustr, von Banwerken Italiens in 7-12 f. Farbendr.

Ein starker Band. Lex.-b. Erscheint in 4 Theilen zu ca. 8 bis 10 Mk per Theil. Der I. u. II. Theil sled bereits erschieses.

Das vorstehende, mit eingehendster Kenstniss der Denkmüler, dern Alter, Entstehung etc. verfanste Werk ist bestimmt, eine 1.4eKe vie der Geschiehte der Ital. Bankmust auszufällen, indern der Herr Autor desche unperteilsch, auf eigene und auf die neuesten Forschungen auderer Fachmänner sich stätzeud, unter Berücksichtigung der Personalkunde in correcter und verständnissrotter Darstellung behandelt. Das Buch bringt vorwiegend noch nieht veröffenklichte Hinstra-tionen von Denkudlern der Bankunst und hat Se. Ma jestät der König Albert von Sachsen dessen Widmung allergnädigst anzu nehmen geruht,

## Der Anschauungs- und Lese-Zirkel für Kunst, Architektur und Kunstgewerbe

von Johannes Alt in Frankfurt a. M. das elazige Institut dieser Art in Dentschland .

bietet ? () deutsche, französische und englieche Fech-Zeitschriften, sowie cizzelne hervorrageude Lieferungswerke zur regelmässigen Benntzung und Kenntnismahnse Kunstschulen, Kunstfreunde, Efinstiergesellschaften, Architekten, Baumeister, Benschulen, Kunstgewerbetreibende, Febrikanien, werden aus dem Abonnemeut, neben genussreicher Unterhaltung vielflachen Notzen ziehen. Auswahl aus den 70 Nummern nach Belieben

per kirkel effrent sich bereits einer lebhaltes Teilnahme in san Bentschland und Österreich und zählt die Greash. Kunsischule in Veimar, die K. Porzellanmanufsctur in Heissen zu zeinen über 100 Mit-

Ausführliche Programme auf Verlangen gratis.

#### R. v. Zahn's Kunst-Antiquariat, Dresden.

Ende November oder Anfang Dezember gelangt sur Auktion der reich-Ende November ouer annam, reasonoer gerangt au aussem ut iven halige küntheirische und literarische Nachlass des Herri Profesor Ladwig Gruner, Direktor des königlichen Kaptentichkabinets in Dreaden. Interesenten werden gebeten, den im Druck befindlichen Katalog zu verlangen. Dreaden, den 10. Oktober 1852.

R. v. Zahn's Kunst-Antiquariat. R. v. Zahn u. Emil Jacosch.

#### Kupferstichsammlern steht mein soeben ersehienener

## Kunstlager-Katalog VIII (Radirungen, Kupferstiche, Holz-schnitte etc. älterer und nenerer Mei-

2132 Nunsmern enthaltend), auf Verlangen gratis und franko su Diensten. Dresden, den 5. Oktober 1882.

Franz Meyer, Kunsthändler,

Am 1. Octor, beginnt der II. Jahrg, von Deutsches Kunstblatt.

# Organ d.deutsch, Kunstgenossenschaft.

Redigirt von Th. Seemann. Jährlich 24 Nummern.

Abonnementspreis jährlich 8 Mark.

Die freundliche Theilnahme, welche das Kunstblatt seit seinem Erscheinen nnter den Künstlern und in den verschiedenen Kreisen der Kunstfreundo gefunden hat, veraulasst uns, ihm eine durch den Inhaltwesentlich erweiterte Form zu geben und dasselbe im Inter esse der von uns vertretenen Suche vom October d. J. ab. hei reichterer Russerer Ausstattung u. Vergrösserung des Formats, monatlich statt wie bisber ein Mal, zwei Mal erscheinen zu lassen und den Abonnementspreis um 2 Mk. zu erhöben. Dresden, den 20. Septhr. 1882.

Gilbers'sche Kgl. Hof Verlagsbuchh (Capi & Ksenngrar).

Verlag von E. A. Seemonn in Leipzig

# Die Antiken

#### Stichen Marcantons Agostino Veneziano's and Marco Dente's

Henry Thode.

Mit 4 Heliograviiren. 4. Preis 4 Mk,

(2)

# H. G. Gutekunst's Kunst-Auktionen No. 28

in Stuttgart, Saal der Pension Sigle, Neckarstr. 18.

I. Vom 6,-8, Novembers Römische Münzen und Kunst-Medaillen des XV.—XVIII. Jahrhunderts,

besonders letztere in nusgezeichneten Exemplaren. - Ca. 1700 Nummern. IL Vom 10,-15, November: Antiquitäten aller Art. gegen 1000 Nummern.

vorefielich aus dem 15. und 16. Jahrhundert, darunter sehr kostbare Stücke

III, Vom 17,-18, November: Kupferstiche und Zeichnungen in reicher Auswahl

der besten Melster des 15,-17. Jahrhunderts. Gew. Kataloge gratis geg, Einsendung d, Porto's, III. Katal, 2n I à M, 1,50; zu II à M, 8,--; zu III à M. 1,50. H. G. Gutekunst, Kunsthandlung, Stuttgart.

Berlag bon B. &. Boigt In Beimar. lafonds-

31

# Dekorationen. zur Verzierung der Decken

von Zimmern und Sälen. Componiert and gezeichnet von BARL SCHAUPERT Architekt in Stattgart, 30 Blatt in Quarto. Die hierze gehörigen "Detaits in untilr-lieher Grösse" ersehlenen gielehreitig in besonderer Muppe ser ih Bogen grössten Formats und kosten 7 Mark 50 Pf., abed nurh getremt in haben.

Borrathia in allen Buchbanblungen

Im Verlage von E. A. Beemann in Leipzig ift erfchienen; Die Galerie zu Braunschweig

in ihren Meisterwerken. 18 Radirungen von Prof. W. Unger. Mit erläuterndem Text. Fol.-Ausgabe, chinef. Papier, in Mappe 27 M.; Quart-Ausg., fein geb. m. Goldfehn. 22 M.; Quart-Ausg., weisses Papier, broch. 12 M.; desgl., eleg. geb. 16 M.

#### Die Galerie zu Kassel-

in ihren Maisterwerken. 40 Radirungen von Prof. W. Unger, Mit illustrirtem Text. Ausgabe auf weisem Papier broch, 27 M.; eleg. geb. 31 Mark 50 Pf.; auf ehinef. Papier mit Goldfehnitt geb. 45 Mark; Fol.-Ansgabe auf chinef. Papier in Mappe 60 Mark

Soehen erschien und ist durch alle Bnchhandlungen zu beziehen: Bilder-Cyclus Nordisch-Germanischen Göttersage

32

von Carl Ehresberg. mit erläuterndem Text von Dr. Wilhelm Wägner.

6 Blatt Lichtdruck und 2 Blatt Titel und Text in eleganter Mappe. Prais IS Bark. Wenngleich der Kunsteiun unseren

Tagevielseitig in Anspruch genommen wird, so glaubt doch die Verlagsbuch-handlung, sich angesichts des nuge-theilten Beifalls, dessen sich die Originale zu den vorliegenden Blättern zu erfreuen hatten - wo immer sie ansgestellt waren - den Dank des Publiums durch Veröffentlichung derselben zu erwerben. Der Künstler hat sechs der wesentlichsten Momente aus der Nordisch - Germanischen Göttersage zum Gegenstand seiner Bilder erwählt. welche, obgleich grauer Vorzeit ange-hörend und von der Sage umwoben. doch den Grundzug germanischen We sens wiederspiegeln: treues Ausharren im Kampfe gegen das böse Prinzig his zum endlichen Siez! (4) Dresden, Septbr. 1882. Gilbers'sche Kgl. Hof-Verlagshuchh.

Bur Runftfreunde.

Der neue Ratalog ber Photographi-ichen Gefellichaft, Berlin (enthaltenb maberne und flafifde Bilber, Bracht- und Baleriewerfe zc.), mit 4 Bhotog nach Riefel, Murillo, Grugner, Frang Sale, ift erichienen und burch jebe Buch handlung ober bireft van ber Chatographijden Gefellichaft gegen Ginfenbung pon 50 Bf. in Freimarten ju begieben. (4

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. Am 30. Oktober wird erscheinen:

# Geschichte der Malerei

Alfred Woltmann und K. Weermann.

12. Lieferung à 3 Mark.

Mit dieser Lieferung wird der

Zweite Band: Die Malerei der Renaissance ram Abschluss kommen. Derselbe umfasst 50 Bogen mit 290 Holzschnitten

und kottet br. M. 22. 50; in Calico geb. M. 25. —; in Halbfranzhand M. 26. —. Der erste Band (30 Bogen mit 140 Illustr) kostet 13. 50; geb. in Calico M, 15. 50; in Halbfranzband M. 16. 50.

Meinen herren Rorrefponbenten biene gur Radricht, bag ich wieber beimgelehrt bin. Blen, 22, Oftober 1882,

Biergu eine Beilage von f. 21. Brodhaus in Leipzig und eine desgl. von C. Schleicher & Schull in Duren.

Redigirt unter Beruntwortlichfeit bes Berlegers C. A. Bermann. - Drud von Dunbertftund & Pries in Leipzig.



# Beiblatt jur Zeitfdrift fur bildende, Runft.

Ericheint von Officer die Jall jobr Duche um Bonnerflog, von Jall bis Segermber alle is Cage, für die Monnenten ber "Frühefingt fil bilbende Annff" gentis; far fich allein begagen fiefte der Jadegang 2 Mart (anoch) im Suchhendel ule nuch bei den benischen and ifterendelichen Softmannerflog.

### Mus bem Derein Berliner Hunftler.

Der bauliche Buftant bes proviforifden Runftaubftellungegeffautes am Cantianplage geftattet bie übliche Berliner afabemifche Musftellung, welche feit einigen Jahren jeben Berbft flattjufinden pflegte, in biefem 3abre nicht. Der Ausfall ift an und für fich wohl gu ertragen, ba gerabe bie letten Jahre nur ju bentlich bewiefen batten, bag man, um bie gabireichen und geräumie gen Gale einigermaßen anftanbig gu füllen, ju Mittela gut, ja Untermittelgut bebentlichfter Art feine Buflucht nehmen mußte. Augerbem ift fcon wiederholt und mit bollem Rechte barauf bingemiefen worben, wie bas ichroffe Oberlicht jener Raume burchaus nicht bie geeignete Befeuchtungeweife für Gemalbe fein tann, beren größter Zeil fur Bimmer und Gale mit magigem, vielfach indirettem Geitenlichte bestimmt ift. Deshalb wird auch von guftanbiger Geite icon lange auf eine Anderung eines Ausftellungeberfahrens gebrungen, welches bie Roloriften allmabtich auf falfche Babnen führen, fie ju Farbeneffetten vertebrter Art verleiten muß.

Gang ficher ist, das ist Stelle bet Bereins Bertiere Allufter in der Rommanbaneftrige bir eine grützen übersteine nicht zeigen, aber freiliß auch mur für eine befachnite Jahle ben dermätere Raum grundberterte ist beimen bestieben Ausstellung von Rundrechte ist beimen erwietet, um beneigen Rünflerunerte fich auf bie abbenisifer Ausstellung vorbereitet batten, Gefegenbert in gefen, ihre Arfeiten an die Pfleutlichtet gereine eine Stelle bei der Stelle fleut in der Bereine der Stelle der Bereine der Japan Gintalungen reciffer werden, — in recken

Umfange, ih nicht gang Harz; mir benung Ererbergangent Willer, woch ein des unglerterer fin. Gingangent Willer, woch ein des unglererer fin. GinRabilog mirb nicht ausgegeben: Name, Gegerplant
um Freich ber Mittels find an gibern ererfellen von ern.
Am se berecragenden Namen jehlt er nicht; insdere Stellte um Gest.) z. ein Wert ausgefellt, bendt
oder de feipen bederberichen um Gefenfan inde komelde Peipen bederberichen um fille gefreit in die kogründer hoben wirten, mas bei dem beitgemannten
licher wirt, alle bei Leighan um je befrenzelicher wirt, alle bei Leighan um je befrenzelicher wirt, alle bei Leighan um je bei generate
der Wille der ner fangereiten Willefinnen
der Willer nach gestellt um gerenze wermag, effender eine für
der Westellten die zu ertname wermag, effender eine für
der Westellten die benahrer Musigkas benahrer Musigkas fender im für

Mis Bilbnismaler lernen wir jum erftenmale MIma Tabema tennen, beffen Starte auf anberen Bebieten ja jebermann binlanglich befannt ift, Uber bas eine ber beiben anegeftellten Bilber: "Lubwig Barnan ale Marc Anton" fdweigen wir lieber und thun bem einfeitig beaabten Runfter bamit enticieben ben größten Befallen, benn eine Rritit mußte furchtbar fein! Der anebrudepolle Ropf bes befannten Rapellmeiftere Sans Richter in Bien ift leiblich, nicht gerabe febr geiftreich, aber boch noch charafteriftifch genug wiedergegeben. Leubach und Joutoweth batten mehr aus biefem Geficht gemacht! - Damit ift bie Reibe ber beachtens- und befprechenemerten Bilbniffe mobil gefchtoffen, benn jenen fleinen Stubientopf, welchen Deifter Rnaus ausgestellt bat, wird man taum noch "Bortrat" nennen tonnen, obwohl er gu ben Berten ber Muoftellung ju gablen ift. Rach einigen Unficberbeiten ber letten Jahre zeigt fich ber bochbegabte Daler in biefem anfpruchelofen Bertchen wieber vollig auf feiner Bobe. Wir verrichten auf ben boch nicht burchführbaren Berfuch, ben Reis bes Rintergefichtes mit Borten zu ichilbern. - bas Bert allein

verbient ben Gang nach ber Rommanbantenftrafe! Dag bie Landidaft quantitatib am reichlichften auf unferen Ausstellungen bertreten ift, find wir feit langer Reit gewöhnt; auch bier ift minbeftene bie Balfte alles Borbandenen Landichaft, meift ohne bemertenswerte Staffage - "reine" Lanbichaft, wie Gerbinus mit Schreden bemerten wurde. Bier baben mir mancherlei Erfreuliches ju regiftriren, juborberft aber boch an einen ber befannteiten beutiden Panbiciafter. Lutlerolh, Die Frage ju richten, warum er neuers binas in ben Spuren Dewald Achenbache manbelt. ba er boch er felbft fein tonnte? Das eine feiner beiben Bilber "Der Brunnen bei Sorrento" ift eine entschiebene Achenbachiabe und gwar fcon eine Rachahmung ber Danier bes faft gefchaftemagig arbeitenben Duffelborfer Deiftere. Bobithuenber ift bas anbere ftimmungevolle Bilb aus ben Lagunen bei Benebig, aber auf ber bollen Sobe friiherer Leiftungen fteht es auch nicht. Gine Reihe febr tüchtiger, mabr und groß aufgefaßter Gees und Ruftenlandichaften aller Bonen berbient unfere bolifte Anertennung. Bir nennen bor allem bie melancholische Seefliste eines nördlichen Landes bon Brage, groß in ben Daffen, buntles tiefes Deer, bann ihren ftritten Gegenfat: "Der Bafen von Balparaifo" bon Galamann. Der hierorte wenig befannle Maler aus Wien G. pon Lichtenfels giebt in feiner "Ruftenlandichaft von Iftrieu" eine febr fubne und gefungene Rompolition, beren Durchführung wir gern betaillirter gefeben batten. Gehr frifch empfunben und fed gemalt find bie beiben Bafenbilber bon Beterffen: Bliffingen und Fleneburg. S. Rafch bietet uns eine Ditfeelanbichaft mit launiger Staffage: "Bwei Inftitutefraulein", in elegant mobernem Roftum, welche fich auf ben Dunen niebergelaffen haben und ihre Betrachlungen über bie Ratur auszulauschen scheinen. Die beutsche Bebirges und Balblanbichaft bat in bem fleinen Bilbe bon Budbolg "Der aufgebenbe Mond", in bem ftimmungebollen Bemalbe bon Schonleber: "Frühlingeftimmung", in ber "Barglandichaft" bon Alidel, bem "Balbesrand" von Beichberger berufene Bertreter gefunden. Gebr fleigig und ftimmungeboll ift ferner bie "Lanbichaft mit Ruben" von Schleich. Bieran reibl fich ein außerorbentlich burchgeführles und belgillirtes Bilb bes befannten Schweriner Dalers Daldin, eine Dampfbreichmafdine, welche mitten auf einer breiten, völlig ebenen Aderflur in Thatigfeil ift Dies Bift bietet vielleicht bes Guten etwas juviel und ermubel burch feine gleichmäßig verteilten Farben. Die malt, und E. Blume führt und in bas Atelier einer

Alpentanbichaft ift burch Lubwigs "Etichthal" und Ramede's "Gletiderbad" bertreten: leiterer geigt fic burchaus nicht bon feiner Glangfeite: ein fcmeres, untlares, unwahrscheinliches Lanbichoftebild ohne Tiefe mit zwei Riguren im Borbergrunde von einer nicht recht erflärlichen Rleinbeit. Der befannte polnifche Maler Strhoweti giebt une ein Ratfel auf: im Borbergrunde einer trefflich bebanbelten Panbichaft an ber Beichsel, in beren hintergrunde mir bie Turme Dantige ertennen, feben wir eine Grubbe bon gwei polnifden Dabden und einen Dann mit einer Bioline. Bas fie bort wollen ober follen, fagt uns Stroometi nicht, wenn er nicht etwa ein Kapitel einer und unbetannten Robelle bal illuftriren wollen. Die Rrone ber lanbichaften nennen wir gulebt, ben "Buchenhain" bon Dougetle. Reben einer nach bem befannten Regepte biefes Dalers ausgeführten Monbicheinlants fchaft erbliden wir eine Balblanbichaft in voller Tagesbeleuchtung; ber Blid bringt über eine weibenbe Rubberbe binmeg burch bie Lichtung ber Baume weit in Die Ferne. Die Birfung bes Bilbes ift eine erftaunliche und wurde noch größer fein, wenn ber Daler etwa zwei Sanbbreit bom rechten Ranbe einfach meggelaffen batte!

Die hiftorifche Malerei ift gar nicht vertreten ; gn bem hiftorifden Genre burfen wir etwa E. bon Bebhardte vortreffliches Bilb gablen, welches ben Titel führt: "ars longa, vita brevis". Der Dafer zeigt uns zwei in einer Bucherei befindliche Schuler bes 16. Jahrhunderte, beren einer bem andern aus einem Folianten vorlieft; Die Diene und Saltung bes Lefenben ift von unlibertrefflicher Babrbeit und Schlichtheit.

Das moberne Sittenbild, welches in Botel mann feit Jahren einen fo berufenen Darfteller bat, ift burch Schlabit in rocht unerquidlicher Beife verlreten, Der talentvolle und fleifige Daler führt uns in einen gang mobernen Schwurgerichtsfaal, in welchem eine Frau, wie es iceint eine Rinbesmörberin, eben in einem lebhaften Diepul mit bem Borfigenben bes Berichtshofes begriffen ift. Bebe einzelne Figur ift bem Leben abgeschrieben, bas Bange tropbem bochft unbebaglich und unwahr. Der erfte Unblid bes Bilbes überrascht une burch bie Draftit, beim zweiten fcon wenden wir uns migmutig ab; bas ift nicht bie Ber-Marung, welche ber Rünftler gerabe über unerquidliche Borgange ausgiegen foll, um uns poetifch mit ibnen ju berfohnen. - Dit mehr humor und Liebends würdigfeit verfucht Breitbach in feinem Bilbe "Rartenlegerin" ben fragwürdigen Gegenstand barguftellen. -Schlieflich noch zwei Interieurs und zugleich zwei Deifterftude: Ab. Bobm in Beimar hat bie bon ber Sonne beleuchtete Apollo . Galerie im Louvre acBuben aufe Cofa geftellt bat, um ibn als Dobell ju benuten; bas Bürfchen ift mit feinem Schidfale ungufrieben. In beiben Berten ift Stimmung, Bebandlung bee Stoffes und bes Details, Beleuchtung ic mit folder Deiftericoft burchgeführt, bag wir mit unferm Lobe fparen, um nicht ben Anfchein ber Ubertreibung zu meden. Gelbft ber bobe, von Blume geforberte Breis erfcheint in Anbetracht ber Borglige bes Bilbes nicht ju boch. B. F.

#### Der Bierbrunnen für die Stadt Gorlin.

3m Meifteratelier bes Breffaner Mufeums, ber Bertftatt bee Bilbbanere Robert Toberent, berricht rübriges Treiben. Eben fint bie erften Bufproben ber Brongeteile bee für Die Stadt Gorlit beftimmten Monumentalbrunnene eingetroffen, und es werben Berfuche einer tunftlichen Batinirung angeftellt; bort ift man befchaftigt, bie letten für ben Buft beftimmten Stilde in Mobellirwachs abguformen, und in einem Bintel liegen in wirrem Durcheinander berrliche Manner- und Frauenleiber, Die Gipsformen ber Edfiguren bes Brunnens, bereit, bie Reife nach bem gelobten Laube ber Bilbhauerftunft - beute leiber bem Lante, wo man bie Runft ber Bilbbauer nicht immer loben tann, - angutreten, um bafelbft in Marmor anspunktirt ju werben. Und ba ficht icon wieber ein neues Mobell, welches bor Rurgem bon ber Brunnentonturreng in Leipzig gurudgefebrt ift.

Bir erleben mabrhaftig eine Rengiffance ber Renaiffancezeit. Die alte Baufreudigfeit ber Stabte tebrt jurud, und ber volle Gadel bes "erbern Rates" bat auch für Runftwede Gelb übrig. Bas wurden unfere Bater ju biefer unerhörten Berichwendung gefagt baben, wie batten fie bie Banbe gufammengeichlagen über bie Urpigfeit einer Propingialfiabt, Die für einen einzigen Brunnen Taufende ju verausgaben fich nicht fceut! Und man fann wohl fagen, baft bie Bilbbauerfunft biefe Biebergeburt ber alten Runfiblute in einer freien und ber Cetbftanbigfeit unferes 3abrbunberte wilrbigen Beife ju forbern beftrebt ift. Die Rünftler icaffen aus ber eigenen Bruft und verfcmaben es, wie leiber bas moberne Runftbandmert, nur um jeten Breit filboll ju fein. - Es foll bier bas Burudgreifen auf alte Formen, Die ja freilich gegenilber unferer beutigen Armut an Erfindungegabe immer bie befferen fint, nicht getabelt werben. Berbanten wir boch biefem Anlebnen an quie Borbilber ber Gotit und Renaiffance ben unteugbaren Auffchwung ber Rleinfunft. Aber ficher ift auch, bag wir bereits auf bem Punfte fint ju glanben, bie Benutung ber alten an. Befonbert reighell ericeint bie Befialt bes traume-

jungen Malerin, welche einen vierjährigen allerliebsten Schablonen genüge und Die Erfindung neuer Rierformen fei bei ber Gulle ber übertommenen alten entbebrlich. 3ch bin überzeugt, bag man in wenigen Dezennien unfere gotifden Banbubren und maurifden Sigarrenfcbrantden ebenfo verfpotten wirb, wie wir es beutmtage mit ben Rarifaturen ber nappleonischen Beit thun, bie ibre Tifche wie borifche Tempel, ibre Raffeetaffen wie antite Bafen ju geftalten liebte.

Aber jurud von biefer Abidweifung auf nachbarliches Gebiet jur Bilbbauerfunft und ju ben Brunnen ber Toberentifden Wertftatt, von ber ich ausgegangen war! - Bor nicht gar langer Beit murbe bas Bip&. mobell für Gorlit jur öffentlichen Befichtigung ausgestellt und machte auf Die guten Brestauer, Die es noch nicht ju einem Monumentalbrunnen gebracht baben, einen gerabezu verbluffenben Ginbrud. Es fei mir bier geftattet, über biefe erfte grofere Arbeit, Die aus bem Meifteratelier ber jungen Runftpflegeflatte an ber Dber, bem "Dufeum ber noch ju bilbenben Runfte", wie ein witiger Renner ber Bretfauer Runftverbaltniffe ben offiziellen Titel parobirte, bervorgegangen, bes Raberen ju berichten.

Der Schöpfer bes Bertes, Robert Toberent, ein Schuler Schillings, ber feine Stubien in Rom vollenbet, und bem bie Ewige Stadt, Diefe mabre Lebrmeifterin jebes aufftrebenben Benius, neben feinem Coonbeitegefühl einen lebenbigen Ginn für naturfrifche Auffaffung bes menichlichen Rorpers verlieben, erbielt Die Bestellung bee Brunnens im Jahre 1879. Für bie Berftellung murbe ein Beitraum bon fünf 3abren bewilligt, fo bag ber Brunnen 1884 ben Ort feiner

Bestimmung, ben Boftplat ju Gorlig, ichmuden foll, Das Mobell ift in ben für bie Ausführung be-Stimmten Grogenverbaltniffen mobellirt, wobei bem talten Gipe burch geichidte garbung mit Thonwaffer ber Anfchein alten, ins Gelbliche fpielenben Marmore gegeben wurde. Die Bauptfigur fellt bie alles belebenbe mafferfpenbenbe Ratur bar, ein faft unbefteibetes Beib, welches mit erhobenen Banben eine Dufchel ballenb, ans biefer ben Gegen bes Simmel fiber bie Erbe ausgießt. Ein leichtes Bewand umichließt Die Buften und laft bas nachichleifenbe Spielbein frei, mabrent bas Stanbbein, burch bie falten ber Gewandung eber geboben als verbedt, Die Laft bes gierlich gebogenen Obertorvere tragt. Der berrlich mobellirte Ropf, beffen Riige ben gangen Liebreig ber Schillingiden Conle wieberftrablen und ber boch weit bon jeber Ccablonenbaftigfeit entfernt ift, neigt fich fanft nach vorn und ift, befonbere im Balbprofil gefeben, bon bober Schonbeit, - Die Godetfiguren: Rire, 3ager, Romphe und Fifcher, ichliefen fich bem architeftenifden Aufbau bes Brunnenfiedes aufe glüdlichfte rifch aufblidenben Fifchweibes. 3hr berrticher Rorper wird nicht burch fiorente Uberschneibungen ber Urme beeintrachtigt: ein meift fcwer zu vermeibenber Ubels ftanb bei Berten ber Ctulptur. Die Gifchichmange ber Dire fcmiegen fich in fcboner Rundung ber Form bes Godels an und bilben einen wirtfamen Begenfat zu ben berausspringenben Rnicen ber fibrigen brei Figuren. Bon Diefen frantt teiber bie Beftatt bes Jagers mit bem Speer in ber Sant an einer gewiffen Leblofigfeit, faft mochte ich fagen: Starrbeit, Die wohl bauptfachlich im Gefichteausbrud liegt und bei ber enbgültigen Musführung leicht zu befeitigen fein wirb, ba bie Codelgeftalten nicht wie bie hauptfigur in Bronge gegoffen, fonbern in farrarifdem Marmor bergeftellt werben follen. - Zwifchen ben Edfiguren find vier ale Bafferfreier gebachte Datten angebracht, unter benen ber Runftler fein eigenes Bilbnis in biefreter, fogar etwas farifirter Beife veremigt bat. Darunter fangen große Duichein, bon Fruchtquirfanben burchjogen, bas Baffer auf, und noch tiefer fpeien es phantaftifche Kabeltiere in bas große Steinbeden bes Brunnens Diefe dimarifchen Gefchopfe find mabre Deifterwerte fünftlerifcher Beftaltungefraft. Gie fenen fich aus reich mit Pflangenornament überzogenen Motiben bes Greifen, ber Sphing, bes Drachen, bee beralbifden Banthere und anderer fabelhafter Tiere gufammen und follen bie jur Brufthobe im Baffer ju fteben tommen, fo bag ibre mit feuberaner Berachtung irbifder Angtomie und Proportion freisförmig gefrümmten Leiber in ben bewegten Stuten bes Baffins nur unbeutlich und gebeimnievoll fichtbar merben. - Die Godelgeftalten bee Brunnens baben etwa anberthalb bes menichlichen Dages, mabrent bie Sauptfigur faft boppeite Manneslange erreicht. Die Totalbobe bom Baffin bis gur Dufchel beträgt 25 fing. Auger ber hauptfigur und ben Bafferfreiern im Beden follen auch bie Dufchein und Fruchtquirlanden in Bronge ausgeführt werben. Cache ber Patinirung biefes farbigen Materials wirb es nun fein, eine mit bem Marmor bes Godele und feiner Beftalten barmonirende Tonung bes gangen Bertes ju fcaffen. Es ift ju boffen, bag ber in ber Technit bes Brongeguffes befonbere erfahrene Deifter. ber ben Brogeg bes Biegens gubem gewiffenhaft übermacht, auch bier bas Richtige mit fundigem Blid finben werbe, bamit nicht bie Schonbeit ber form burch ben Mangel an Barmonie ber Farbung beeintrachtigt merbe.

Roch einige Borte über bie in fteinem Magftab ausgeführte Stige für ben Leipziger Bier brunnen mögen bie flinfterische Bebeutung biefes Entwurfes rechtertigen, ber leiber aus Sittlichfeitsgründen ") zurüdgewiehen wurde. Der Eefer biefer Belifchrift iff über ben trogeiwurde. Der Eefer biefer Belifchrift iff über ben trogeifom Russaun er Edyigher Benütren, berüb burch bis jummerble Göblichen auf G. 611-025 er "Russildermit unterridet werben, um ich wiebe auf ben zehernigken Enturn diest jurifdermen, neuen mich nicht – mie gefagt – bit Bergigs bet Bertels bags berundigten. Ein gufdegwiedens Werdel, bed befünnst ib, in ber Berthelt zu berhauben und zu gerafellen, bat je fehlig ihr ber teitenbenden Aktualtenab nur ein erhenered Interrie. Im leinacht leicht ein in ert, bruch eine Ernölung au heifer Belde ben Gebältnist geiner und erheren, mit nicht auch kann der gestellt der gestellt der gestellt aus gestellt auf Ruspflusspole erholt, benachten im kerte, wie führlich Ruspflusspole erholt, benachten im kerte, wie gülfche er bilte erhort im genachte der erholten gestellt auf Ruspflusspole erholt, benachten im kerte, wie gülfche er bilte trecht mit der eine Leiter wie gülfche er bilte trecht mehre.

Dhue weiteres will ich bem launigen Runftdroniften jugefteben, bag bie ungenirten Tritonen mit ibren fich rateinben Dompben für ben öffentlichen Blat einer ehrbaren Stabt gang und gar unpaffent finb und feinesfalle Anfpruch erbeben tonnen, bor ben Mugen einer pflichttreuen und fittenfirengen Jury Gnabe ju finden. Die gleiche Rigorofitat tann ich aber nicht auf bie befronente Apbrobite ausbebnen, beren einziges Berbrechen ibr Mangel an Rleibung ift. In meinen Mugen wird wenigftene biefer Mangel burch bas erbebliche Blus an Formeniconbeit gang und voll erfett. - Die ichaumgeborene Gottin fiebt ein wenig vorgeneigt, Die Suge bintereinandergefest in gierlicher Bofe ba, bemiiht ihr langes Baar, bas fie mit ben Banben in Strafnen ausbreitet, bon ben Connenftrablen trodnen gu laffen. Bei ber Musführung follte bas Baffer aus ben Uppigen Daaren ber Aphrobite berabtraufein, und Diefe bubiche, ungefuchte 3bee icheint mir für eine Brunnenfigur befonbere glüdlich ju fein. Bare es nicht angegangen, ben im architettonischen Mufbau ber Schonheit ber Bauptfigur ficherlich ebenbürtigen Brunnen, beffen ben Platberbaltniffen fo gefchidt angepaßten Grunbrig bas Preisgericht überbies für Die engere Ronturreng als maggebent aboptirte, mit ber Bedingung einer Ungeftaltung ber beiben Geitengruppen ju genehmigen?

<sup>\*)</sup> Ruch wegen eines Berftofes gegen b. Programm. Ann. b. R.

# Punters Gefchichte ber beutiden Rengiffance (Gamer &

Seubert in Stuttgart) ift in ber neuen Bearbeitung nutmehr Banben por Braun & Comp. in Doeund fündigen bas Ericheinen

ron 33 Photographien mach Gemalben an, Die fich in ber Mabriber Alabemie Gan Fernando befinden Die Rebetber nind bis auf vier Bilber von Rubens, familich Er beignisse ber spanischen Schule. Angerbem bat die gemannte Birma firstich bie beiben Gemalbe bes guini in 3. 38. Angeli gu Lugano, die Arentigung und die Rabonna dem Jelus, und dem Johannesfnaben nebft eintoen Deteilhlättern, fowie die Rabonna uon Beein del Raga im Riofter Ligorio ebenba, photographiich reproduzirt und berausgegeben.

#### Mefrologe.

. Der Bortrat- und hifteriemmeler Juline Incob ftarb in Berlin um 20. Ditober im 71, Lebensiabre. Er mar ein Schiller pon Bach und ging fpater ju feiner meiteren Musbilbung nach Baris ju Delaroche. Rachbem er eine größere Seubienreife burch alle Lander Europa's, Rorbajrifa und Etiteben unternommen hatte, von welcher er en. 1200 lands fheftliche Etublern und 300 Ropien nach Ropfen berühnter Gemölde mitbeachte, begann er feine Thatigleit in Paris feit Semate mitbradie, begann er jeine Lydingteit in Paris jeit 144 mit mehrren gröfen diftselmilibeen, veldie folden Beital fanden, daß er Aufträge für Befalles erhalten sollte, jadeffen führte ihn eine größere Borträtischiellung nach Lon-don, wo er in der englichen Artikofraite is beliebt wurde, bağ er elf Jahre lang bort ju thun hatte. twis ging er nach Wien, wo er ebenfallo eine febr umfaffenbe Thattafeit nat Wien, entfaltete. In einem Sahre malte er nicht wenigee als 26 Bortritt, barunter bas ber Gürften Metternich und Binbifcharat. Beim Ausbruch bes Krieges ging er nach Berlin, wo er je-bech feine Thatigleit nicht wiedes aufnahm. Er foll seinen finklerischen Rachlak der Nationalgalerie vermacht haben, welche von ihm bas Bilbnis eines jungen Mannes befint.

Konfurrensen. Sn. Bu ber engeren Konfurreng fur einen Bierbennnen in Leipig waren außer ben pramiieten Konfurrenten (vergl. Runfubronit XVII. C. 621) noch aufgeforbert die Bilbhauer Zoberenn (nicht Loberen) wie a. a. D. geschrieben ift) in Breitau, Eberlein in Beelin und Berner Stein in Leipig, oon benen ber zweitgenannte ber Aufforberung nicht nachgetommen ift. Reines ber neuen, bet, umgearbeiteten Projette bat bie volle Billigung ben Preingerichts gefunden. Doch ift bem bei ber allgemeinen Konfurreng an erfter Stelle pramitre ten Ronfurrenten, bem Bilbhnuer Being Soffmeiftee in Ber-bindung mit bem Architeften Stödharbt, beibe in Berlin, ber Sieg verblieben, und bas in einzelnen Teilen gliidlicher gefonttete neue Mobell unter Borbehalt einiger Anberungen pur Ausführung bestimmt. Gin von dem Bildhauer Behrens in Teebben auf eigene Jank, neben dem geineinfam mit den Architeften Sartel und Lipfins bearbeiteten Brojefte, mobellieter Entwurf mar smeifellos bie geiftwellfte ber bei ber engern Konfurrens eingelieferten Rebeiten, fonnte aber aus formellen Geinden nicht in Betracht tommen. Das Talent des Künftlers zeigte fich fowohl in bezug auf Erfindungsgabe wie auf hormverftambnis in einem weit gunftigeren Linte als es bei bem von une a. D. naber befdriebenen erften Entwurfe ber Juli mar. Der new Entwurf von Toberent hatte leiber die Borgidge bes alten, ben ichonen fluft ber Sauptlinien, prefegegben. Die Befleidung, in die ber Aunftler feime Ge-

ftatten gehillt, machte feine Arbeit nicht erfreulicher. x - Für ein Reiterftnnobild Wilhelms II. von Solland hatte bie Stadt guremburg, bie fich feit Rieberlegung ber Refmingsvor Eucht eurenbag, die in die Richtenfang vor feringe-werfe gischende verschörert, eine deigheinte Konfurrena aus-geschrieben, zu welcher die französischen Vidbauer Berecks (Baris), Cain (Baris) und Potre (Kanco), der Beigier von der Stappen (Brissel) und von Teurschland dund von eiefer (Berlin) eingelaben worben waeen. Samtlich finf waren ber Aufforderung nachgefommen und hatten ihre Robelle eingeliefert. Das Preisgericht, bei welchem von beuifder Geite Brof. Schaper fungirte, bat ju gunften von Mercie eutschieben

Mercie (utificiem, y. – Die Nundhandium, von Arig Gueilt (dereibt eine Kon-farcen) für Bilderrahmen auf dem 13. Januar 1883 aus. Die Seriel betragen 200, 150 und 190 Mart und werden durch des aus dem Herra hoftal C. Gre off, Dereden, Liether Dr. 23. Leffting, Vertin, und Liether K. a. Merner, Berlin, ogsilder Vereigenicht erteilt. Die nahren Webingungen fund bit dem Anschrickborten zu erführen Webingungen fund bit dem Anschrickborten zu erführen.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Das Sobengallern-Dufeum in Berlin bat, wie bie Noebb. Mig. Beitg, ichreibt, por einigen Tagen aus Minchen ein intereffantes Gefchent eefalten. Ga find bie in Bips gegoffenen Figuren ber Stifter ben Rlofters ju Alpieobach im murttem bergifden Schwaczwald. Diefes Rloster wurde im Jahre bergifden Schwaczwald. Diefes Rloster wurde im Jahre 1995 wom Geglen Abalbert von Joseph Undert de Joseph Goueso de Sahgerlog, 1995—1101 gegründet, die nedigte Ge-legenheit zum erstenmale das Geschlecht der Zolleen urfundlich ermabnt wird. Die beiben Gipsabgiffe, pon bem im Tunpanon bes ermabnten Rlofters befindlichen Original genommen, ftellen ben Grafen Abatbert von Bolleen und feine Gemahlin Abelbeib, Schwefter Bertholbo pon Cherftein, mit jum Gebet gefalteten Samben, in Inteenber Stellung bar.

#### Dermifchte Machrichten.

x .- Die Stadt Bonn wird infolge eines Bermadtniffes bes fürslich verftorbenen Beofeffore Obeenier ein Mufeum er Das Bermadenis beftebt aus einem in ber Rabe bee Ribeins gelegenen Wohnhaufe mit ben barin enthaltenen Runit merten und aus einem Rapital von 13u mit Mart und wuede jum Bred ber Errichtung eines öffentlichen Mufeums geitiftet. Das eben im Umbau pollenbete Saus lieut am Rhein in bee Rabe bes "Alten Bolle" mit prachtvollem Blid auf ben Strom und enthalt eine große 3ahl meilt umbeener guter Olbilber, welche ber leiber fo frih Berfiorbene nach und nach gefammet, fowie sonftige Aunftschipe, welche einen hubblene Jtamm für die Biffung bes großmutigen Erblaffers bilben. ". Die Maler Engen Bracht und Schirmer aus Karls-rube werben am Stelle bes verlorbenen Milberg ben landfcaftlichen Teil bes Banorama's ber Echlacht bei Geban aus-

führen, an welchem M. D. Bernce in Bertin feit einiger Reit arbeitet. .". Profeffor Doundorf in Stuttgart bat eine Bufte von Schnorr von Carolofeld fue bas frobtifche Mufeum in Leiptig

policube ," Grang von Lenbuch in München hat ben Berfuch ge-macht, in feinem Atelier bei eleftriftem Licht eine Bortrat-

## flige gu malen, ein Berfuch, ber ihm nach feiner Berficherung Dom Kunfimarft.

polltommen gegludt ift.

Die Berfteigerung ber funftgewertiden Summing bes herrn Johann Paul in Samburg, welche in Roin, vom 16. Dft. angefangen, burd bie Bermittelung ber herren Lempeen Gobne ftatriand, hat gang außerordentliche Ergebnisse in dezug auf die gegabiten Preise gedracht. Man fonnte freilich voraussiehen, daß große Preise erstelt werden würden, da die Sammlung fast nur gang ausgezeichnete ibegenfäube enthielt und ihr Ruf bie Commter und Runftbanbler pon weit und beeit herbeigezogen hatte: tropbem aber find die Erwartungen über-teoffen morden. Bir fonnen den Raumes wegen nur die am höchften bezahlten Gegenftanbe angeben, wobei wir alle bis ju 1000 ML übergeben, obgleich auch unter biefen manche febr aut bezahlt wurden. Die höchfte Gumme beachte das Haupt- und Beachtfild der Sammlung ein, der fildervergolbete Tafelauffat aus bem Saufe Albobranbini, mit 15 0an Mt., aber perbaltniomafig mar ein emaillieter Reliquienichrein, ader verbölinisomölija vor ein emallitete Meltajitenispien, fraudöjida Pebriti ana örm 18. Jahrhundert, noch teuter, dem er muche mit 14000 MI desjahl. Tie Emallien waren überdaupt hoch im Breife, oda ein Fraudöjide umb ethnispie Reliquiensfarene mit 3100, 2000, ein slanispien des Meltajuarium mit 1850, im Ziripadom mit 2300, de Rizimmung freis Bishofoljahes, pergoldeten Munfer mit Email, 2850 ML Zehr bech weteben bie Emaillen von Limoges bezahlt, ein Triptpe

don von Benicaub mit 8 100, eine Platte mit ben in Geifaille | gemalten Geagien nach Raffael mit 3900, eine sweite, eben wie bie vorige von Dibier mit 3600, eine Platte von 3 Courtois mit 2550, eine von B. Courtoes mit 1400, Chuffeln mit 2000 und 1350, swei Chalen mit 1700, ein Ministarportrat in Emaillemalerei aus bem 17. Jahrhundert mit 1210 Mt. Auch die Rajolifen wurden teuer besahlt: eine große Echiffel von Bejaro mit 4560, eine Platte von Forma mit einer Rachbildung von Roffiels Spafings 6400, Teller und Schüffel von Jaensa mit 3500, S200 und 2300 Kt. Eine Zchüffel von Eudste mit 2500, andere mit 1810 und 1600, ein Teller von Caffaggiolo mit 3550, eine Eduffel von Caftelli mit 1350 RE; fonft brachten aus ben Rajolifen jebn Rummern noch jebe swifden 1000 bis 2000 Mt. Die fleine Janence b Dirpu murbe mit 7:00 Mt. besahlt und der Klienberger Bierfrag, allerdings ein schoel Unicum, mit 1720 Mt. Ein großer 6400humpen mit den Emblemen von Raifer und Reich tam auf 1500 ML, eine gemalte Glasscheibe, ichweizer Arbeit, auf 1130 Rt., mehrere ionstige Glaser auf zwischen 1000 und 2000 Rt. Unter ben Elfenbeinarbeiten find bervorzubeben: bie Arude eines Bifchofs-ftabes mit 2000, ein frangofrichen Diptochon mit 4100 unb ein Triptuchon gleichen Ursprungs mit 23'0 Mt.; anbere Preise bis gu 2000 Mt. übergeben wir. Bon ben Practiceraten und Schmustgegenftonben murbe bie ichone Raufilus-ichale mit 2435, eine filberne Trinffanne mit 5150, eine hentelfanne mit 2900 Mt. bezahlt, eine große Standubr, ein Brachtftid, mit 5750, eine Tafdenubr mit 2000 ML, ein Ring mit Email mit 3000 Mt. Gebr bod murben aud einige Metallarbeiten bezahlt; ein porgotifches groften Annactaise, Kralafirbeiten besehlt: ein roegerichei grobe Man-manit mit 400°, ein Mittelagher unt 2500°, een Unter-ment 200°, ein Mittelagher unt 2500°, een Unter-mit 2000°, ein Zeugelinischleit mit 250°, ein Gescher mit 250°, ein Zeufenschleit mit 250° ein Zeufenschleit zu zu 250° ein Zeufenschleit zu 250° ein Zeufenschleit zu 250° ein zu 250° ein zu 250° ein Zeufenschleit zu 250° ein Zeufenschleit zu 250° ein zu 250° ein Zeufenschleit zu 250 Bachs mobellieten Mebaillons und fonft reich beforirt, frangofiche Arbeit aus ber Beit Genri !l, mit 1900 Mt. bezahlt. Den Glauspunft bes Gangen aber bilben bie Cfe., Tafet unb fonitigen Beitede, melde mit 145 Rummeen in runber Gumme 86000 Rf. eingebracht haben. Son ben 1678 Aummern ber Cammlung haben 84 jebe über 1000, manche über 2000 Mt., eingebracht, abgesehen von ben oben gemelbeten bochften

Rolm. 3tg. Runftauftionen von S. (G. Gutefunit in Stuttgart vom 6. Rovember on. Gine furge Rotis über biefe Stuttgartet Auftionen, welche durch die Zeitungen ging, war ichon da-nach angetban, die Rengierde der Aunfifreunde erge zu machen. nach angertan, die Rengieres der Runtifierunde rege zu machen. Teri Erstliegerungen löfen fich ancheinander ab, jede mit einem anderen Indalte und, wie die eben verjambten Rad-ioge und deleffern, jede im döckfien Wesde intractifient. Az-er ist Katalog bürfte in ienem Kreisen eine estelliche Mis-regung derwooftringen, die ihr Magnungert der Weichigket de-regung derwooftringen, die ihr Magnungert der Weichigket de-Rungweiens jumenben; er enthält in beinabe 2000 Rummern fo viele Gettenbeiten und Roitbarfeiten (mas Schonbeit ber Ethaltung anbelangt), baß felbit bie reichften europalichen Rabinete bier Gelegenbeit finden, manche Lide auszufullen. Der Ratalog gerfällt in gwei Abteilungen, beren erfte romifche Confulor. und Raifermitigen fomie italienifche Brongemebaillen des 15, dis 18. Jahrhunderts entdalt. Ans der Zeit der Confuln und Kaifer (von Augustus dis auf Homorius und Arfadius) (ind 1352 Bisnzen verzeichnet und Codens Aumfo bak bie Orienmerirung jebem Cremptare genau beigefügt, fo baft bie Drien-tirung leicht ift. Der Reft biefer erften Sammiung, sowie ber gange Inhalt ber sweiten Abteijung wird aber in hichftem (Vrade die Sammler intereffiren, da bier die berrfichften und feltenften Stielle verzeichnet find, nimlich Medail len vom 15. bis 18. Jahrhundert incl. Dier findet auch der Runfteund, mas ibn aufprechen muß, ba bie bilblichen Carfeellungen nicht allein für fic anipredend find und pon tücktieften Rimitfern bes Saches herrühren, fonbeen viele Bilbuiffe auch auf Werfe berühmter Ranftler himmeifen. Die toftbarften Debaillen find in gelungenen Lichtbruden reprodusirt. Auf Matteo be' Bafti toerben 4. B. bie Debaillen mit bem Bilbnis bes Sigismund Malatefta (Rr. 1403, 1404, 1690 und folg.) und

feiner Geliebten Jotta von Rimini, wie auch biejenige bei Alba gurudgeführt. "Opus Sifani Bictorio" ift bie Mebaille mit Johannes Belgeologus bezeichnet, Rr. 1688 (auch von Arieblanber im Jahrbuch ber fonigt, preufischen Muleen, mit Jobanne's Anaecoogus beşeinnet, xx. 10% (mity som Archolishnet im Jabriush ber fünigl, preufificen Mullern, Bb. I. publicist). Übenio beseinnet ilt eine Bermählungs mehalle bei binnelle b'elle (8x. 10%), bonn bie bes illionio b'Arcanon (2k. 1701) unb bes Siccimino (3k. 1703.) Zie Juffeitit, Joyus Sperandeit "tragt bie Mebalile bes Bertehin. Rad einer Beidnung von B. Bebam ift Die icone Debnille bes Hallgrafen Ludwig von Bareen (Rr. 1829), die pracht polle Redaille des Dogen Memmo ift von Dupré 1812 verfertigt (Str. 1737) und bie bochft funftierifch aufgefaste ber Margarita, Gemablin bes Caipar Arunbipera, von Sagenauer. Econ biefer oberfiedtliche Musiug aus bem Rataloge burfu Liebhober reigen, benfelben mit Intereffe und Aufmerflam-feit au ftubiren. Die 51 beigenebenen Abbilbungen werben beites Intereffe menn nicht fleigern, boch weientlich unter fteiben. Zer aweite Karalog (Auftion in Rovember) bo Stoffen ber Gegenstanbe geordnet und wenn wir bie Uberfdriften ber einzelnen Abreitungen anführen, wird man fic iden barant einen Begriff von ber Aleisbaltstell und Um-befestidt ber Zemmung bilben finnen. 1. Zeutide Rus-befestidt ber Zemmung bilben finnen. 1. Zeutide Rus-befeste, Geigberger, Merzeuer, Reffuser umb anbere Abstfate, Sajeilte, Zeurner, Zerrafotten babei brei Zenaorefiguren), ferhann Reraffen farbiges Boriellan, meift aus ber Sabeit ju Lubwigeburg. 2. Glatinbuitrie, beutide und italienifche Glafer und gemalte alte Glanicheiben. 3. Elfenbeinarbeiten, meift figurlichen 3n-balte, babei ein Dintrichon bes 15. und ein Tripfischon bei halls, dobter the presentent etc. d. mer tur 16. Jahrhumberto. 4. Emailarbeiten auf tur vomarb und I. Armoud. 5. Vimiaturen, dabei Pódis feint Melercien auf Effenbein, Vergament, Aupfer ober Ledt. 6. Arbeiten in Ilher; dier beuerfenzissert verigliedem Hohl gesaße von Bilenberger Künftlern bes 16. Jahrlunderts. Auch unter bem Tafelgerate bieser Abellung, wie bei ben Aippeklachen finden fich berorragende italienliche und beutsche Arbeiten; Die Cammlung ber letteren, wie Die ber Gomud sachen, Jiernerüte ze. ist überaus reich; der Sammler hatte belonders auf das Kümftleriiche im handwert sein Augenmert gerichtet. Ein Brachtlid dieser Sammlung ist das ofigotische beligeichmeibe aus Golb, mit brei toftbaren Cameen geichmudt. 7. Arbeiten in Bronne, Reffing, Rupfer zc., babei eine reiche Aufspahl pon firchlichen Geraten und unter Diefen große Geltenbeiten, fo ein Relignigrum aus bem 12. 3abr hundert, ein zweites, gotisches aus 15. Jahrdundert, ein gotisches Eiberium mit der Riellen von Fr. Francia und in dies Eiberium mit der Riellen von Fr. Francia und in dieser Weise noch viele herrliche Etücke des 15. und 16. Jahrhumberts. S. Ilhren, mar nur 12 Rummern, aber jebe ein Stradeftuid beutider Runt, meilt aus bem 17. Jahrhunbert. Federicast beutheit Mants, meist aus dem 1., Jagründert, der Joseph M., Scheiden in Elfen mub 10. Schue von Trus-meljen, werunter ein gettichener und versicherte Schlib mit einer Schudifferen, falleinighe Smaffinerenfecht, als ein Daustmert zu mennen fil. 11. Arbeiten in Both, Schupterien aus Wieberläufe (eine reife um höhtber Gammung, 12. in Stade, 13. in Seber um Bertmutter um foliteicht 14. Zaffereien und Zettilnbeitrie, Latterlief um beutiff, ju gefügt. Der britte Ratalog, beffen Inbalt am 17. Rou unter ben Sammer tommt, enthalt Aupferftige und Sand-zeichnungen bes 15, bis 17. Jahrhundertd. Wenn ber Runftfammler nach bem porgiglichen Inhalt ber beiben parber gebenden Rataloge auch bier eine Sammlung von abnlider Bortrefflidetet ermartet, fo wird er fich nicht allein micht ge-täusicht finden, er muß vielmehr von dem bier Gebutenen uber raidt fein Rummerifch ift bie Cammlung nicht gar groß; 543 Rummern fallen auf die graphifden Rinfte, 117 auf Die Sandseidmungen; bafür ift ober tein einziges mittelmöfiges Blatt in ber Cammlung, ja es tommen bie größten Roftbarfeiten am der Zammtung, ja es biefen gehören in erfter Reibe die mum Kiellen, wood sieben in vorzisstig gelungenen Lled-durften abgebildet sind Agt sind dei Judesne oder Haffavant beschieden, eine ersgeint zum erstenmol auf dem Aunstmarkt

(Rr. 269, Die Fifder) und ift um fo merfourbiger, ale fie eine Genrescene jum Gegenstande hat. Dann ift bas fast tompiete Wert Dftabe's hervorzuheben, -- es fehlen nach Faucheur nur brei Blatter, Rr. 35, 45, 51, - in ben früheften Abbrudiguftanben, bie meiften mit mehreren Ctats, wie ein foldes Wert faum je in einer öffentlichen Berfteigerung vortam. hervorragendes findet der Renner ferner leicht unter ordenn, beroerengenboß finder ber Kenner lemer follst unter ber Kenneguen, benu unter Schälbt, leden, Mosel, Genne, Mosel, Züter (bald ber Orldt, Sall Fiz), Henr Sinnen, Stein erner Schalber (Sall Fiz), Henr Sinnen, Stein erner Schälber (Sall Fiz), Henr Sinnen, Stein erner Schälber (Sall Fiz), Henr Schalber (Sall Fiz), bei mit volkerischer Spatischerbung einement im fein schenen, sein sich sein der Schalber (Sall Fiz), Stein sein sich sein spengern zur einem Bentherdt, Henrick, Sussannet, Ger-spengern zu einem Bentherdt, Henrick, Sussannet, Ger-bertraßen, Solikanten, Bertramen, Zeit Setzteinung, Melfelt, K. H. Okattz, (Sall R. Sall Fiz), Perfolker Schalber K. H. Okattz, (Sall R. Sall Fiz), Ern Schalber (Sall Fiz), Sall Fizz), Solikan, Setzenia in beher jahrber (Bannet und Nobels), sein Schulen, bevorzigt ju haben; indeffen kommen auch vollbein, bewiffert, Aubens ie vor. Daß die Redation bes Katalogs mit aller Umsicht und vollendeter Sachkenntnis gesührt ist, braucht bei Gutefunft nicht erft hervorgehoben zu werben.

#### Meuiafeiten bes Buch - und Kunftbandels. Nege Bücher und Kunferwerke.

Heereman von Znydwyk, Cl. Freiherr, Die alteste Tafelmalerei Westfalens. Fol. 89 S. mit 4 lithogr. Taf. — Münster i. W., H. Schüningh. Mk. 15. ---

Delters, Restauration und Vandalismus, S. 19 S. Dhuseldorf, A. Bagel.
Lübke, W., Geschichte der Renaissance in Deatschland. Zweile verb. und verm. Auflage.
Mit 382 Illustrationes in Holsschmitt. 9. u. 19. Lieferung (Schlass der zweiten Abteilang). Stuttgart, Ebner & Senbert. Mk. 5 1. u. 2. Abth. Mk. 25. -.

### Zeitschriften.

The Academy. No. 546.

Branisco os the site of Troy, von J. P. Nahaffy. — The destruction of Caire, von A. B. Edwards. — The painter Triese Classe, von S. Colvia.

L'Art. No. 498.

ATL. No. 40%. Les miliquités caléfecces du Louvre, von R. Ledraia. (Mit Abbild.) — Salon de 1865, von P. Leroi. (Mit Abbild.) — Le livre de Forinne, von L. Lutaone. (Mit Abbild.) — Les majoliques inlaitences en Italia, von S. Mollinier. Deutsche Bauzeltung. No. 83 u. 84.

Beulsche Hanzeitung. No. Nä. B. Ni.
Eisen Kirokarestavarkion
The Magazine of Art. No. 25.
America E. Earspa, — Byungud Both Historian, voc. R. J.
America E. Earspa, — Byungud Both Historian, voc. R. J.
Control of the Control of the

rew were stable fertorBills. Ac. 5. Spelline expedition of Parlon centrale: Le papier peiot, vo V. Foterlet c. F. E. de Maillan. (Mit Abbild.) — L'exposition de Vindoulee d'indouble et des arts et metter à Narem berg, von H. Billang. (Mit Abbild.) — L'école céramique de Limonge, von C. Leymarle (Mit Abbild.)

### Inferate.

### Kunstanktion in Frankfurt a/M.

Annoldangen guter Gemülde ülterer und neuerer Meister, sowie wertvoller Antiquitäten za der im Dezember a. e. stattfindenden Auktion werden bis 20. November entgegengenommen durch

Rudolf Bangel, Kunstauktionator in Frankfurt a Main.

Gur Runftfreunde. Der neue Ratalog ber Photographi-ichen Gefellicalt, Berlin (enthattenb moberne und floffifde Bilber, Bracht und Galeriewerfe x.), mit 4 Bhotographien

SCHLOSS STERN bei Prag. reaterisserft x:), mit 4 Skeisensephen noch Mieleft, Mettline, Geführert, "reins Nach Originalandinahmen herangegeh. Datés, ille trideirens um burde jete dinde-benblumg ober beitet som her bildstorga-phijdern Gelefflögelt: gegen Ginlenbumg om 20 Bl. in Grimmetren ju beighen. (5) 4 Autographiet vom demzelben und men 20 Bl. in Grimmetren ju beighen. (5) 4 Autographiet vom demzelben und

ber Werfe alterer Meifter in ber Großherzogl. Gemalbegalerie Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Befdreibendes Bergeichnis in Schwerin i. It. Mit mehr als 600 Forfimiles in Solsfdnitt. Bon Dr. Bried. Soffie.

St. XXXIV. 764 2. Schunben 8 Worf.

Som Bureau bes Großbergoglichen

Mulcums in Comerin i. 39. gegen portofreie Bar Ginfenbung gu beneben:

#### Hugo Grosser, Kunsthandlung, Leipzig, Querstr. 2, I.

Vertretung und Musterlager der shotographischen Anstalten von Ad-Braun & Co. in Dornach - Giacomo et figlio Brogi in Florenz — Fratelli Alinari in Florenz — C. Naya in Venedig — C. Bertoja in Venedig — C. Pini in Florenz u.a.m., liefert Alles von diesen, wie auch von andern hier nicht genannten Firmen Verlangte sehnell, in tadellosem Zu-slande n.za den wirklichen Originalpreisen laut Original-Katalogen, die auf Wunsch umgehend p. Post zage sandt werden.

Musterbücker stehen jederseit zur Verfügung.

Derlag pon E. 2L Seemann in Celosia. Hrieger, E. C.,

Reife eines finnftfreundes durch Italien. 1827. 8. br. 4 ML, geb. 5 ML 50 Of.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

### Durch alle Buchbardlungen ist assessehr zu berichen: Geschichte der Malerei

Alfred Woltmann und K. Woermann.

12. Lieferung à 3 Mark.

Mit dieser Lieferung ist der Zweite Band: Die Malerei der Renaissance

zum Abschluss gekommen. Derselbe umfasst 50 Bogen mit 290 Holzschnitten und kostet br. M. 22. 50; in Calico geb. M. 25.—; in Halbframband M. 26.—. Der erste Rand (30 Bogen mit 140 Illutr) kostet 13. 50; geb. in Calico M. 15. 50; in Halbframband M. 16. 50. ÷

# 部 Verlag der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst in Wien.

Bildniss von

# DAS ABENDMAHL.

# EDUARD MANDEL

weil. Kupferstecher and Professor an der kgl. Akademie za Berlin.

Stich von V. Jasper.

Bildgrösse 11:9 cm.

Anf chin, Papier. Preis 2 Mark.

- ADDINGTIL

Nach L. da Vinei gest. von Raffael Morghen.

Heliogravure

des k, k. milit. geogr, Instituts zu Wien.

Bildgrösse 43:88 cm.

Preis auf chin. Papier 24 Mark, auf weissem Papier 20 Mark.

Bestellungen nimmt jede Buch- und Kunsthandlung entgegen.

# Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. Möbel für die bürgerliche Wohnung

Eine Sammlung von ausgeführten Entwürfen nebst Detailzeichnungen in Naturgrösse aus der Technischen Anstalt für Gewerbtreibende in Bremen, ausgewählt und herausgegeben von August Töpfer.

Heft I. Möbel für ein Herrenrimmer. Heft II. Garderobenständer. — Garderobenschrank. — Kleines Buffet. — Damenschreibisch. — Tollettentisch.

Heft III. Mobel für ein Schlafzinmer, Heft IV. Gewehrschrank. — Cabinet. — Zwei Toiletten- und ein Arbeits-

tischeben. — Drei Speiserinmentühle.

Was dieses Vorlagenwerk besonders auszeichnet, ist die Beigabe von naturgsses Merkzeiohnungen in einer klaren und praktischen Ausführung, und die Rücksicht auf möglichst einfache, von

jedem Tischler ohne Schwierigkeit herstellbare Zierformen. Jedes Heft enthätt 4 Tafeln mit geometrischen Ansichten in <sup>1</sup>j.<sub>0</sub> der Naturgrösse und 4 grosse Bogen mit Werkzeichnungen für die direkte Verwendung in der Werkstatt. Jedes Heft kostet nur 2 Mark. Das ganze Werk wrd 10 Hefte umfassen.

# Zeichnungen für die Nähmaschine

sowie für weibliche Handarbeiten, herausgegeben von August Zeller. 10 grosse Bogen in Enveloppe. Preis 1 Mark.

Jeder dieser Bogen ist mit 6 bis 12 verschiedenen Mustern für Diensten.

Biensten Lieder eine Frank in der Stoff geheftet und, wenn das Muster aufgenäht ist, weggerissen.

Berlag von B. F. Boigt in Beimar.

7

# immerwände.

Durchfahrten, Vestibules etc.

ihre dekorative Ausstattung fü bürgerliche und herrschaftische Wohnungen. Entworfen und gezeichnet von G. Steinhausen,

Zwölf Blatt Folio in Mappe. 7 Mark 50 Pfge. Berrätie in allen Buchbandiungen.

#### Kupferstichsammlern steht mein soeben erschienener

Kunstlager-Katalog VIII (Radirungen, Kepferstiche, Holsschnitte etc. älterer und neuerer Messter, 2152 Nummern onthaltend), auf Verlangen gratis und franko su

Dreaden, den 5. Oktober 1852. Franz Meyer, Kunsthändler,

Biergn eine Beilage von 3. Engelhorn in Sinttgart.

Rebigirt unter Berantwortlichfeit bes Beriegers C. A. Bermann. - Drud non hunbertftund & Pries in Leipzie.



Beiblatt gur Zeitidrift fur bildende Runft.

Ericheint von Oftober bis Juli jede Wuche aus Donnerstag, von Juli bis September alle is Cage, für die Albounenten der " bildende Runft" grafis; für fich allem bezogen foder der Jakopang 10 Morf fomobil en Auchhendel als anch bei den und determischtigen Politionfalten.

cross in Perfore Resiliancer/ventificum.— Les tapisseries de la subidonie de Conferencient de la Conferencia de la Conferencia de la subidonie de Conferencia de la Conferencia de la Conferencia de la Conferencia de Conferencia de la Conferencia de la Conferencia de la Conferencia de Propietar in Malforderi I des Sentancias I des Riviss.— Insu Sentes de la Conferencia de la Conferencia de la Conferencia de la Conferencia de prior caractérica de la Conferencia de la Conferencia de la Conferencia de prior caractérica de la Conferencia de la Conferencia de la Conferencia de prior caractérica de la Conferencia del Conferencia de la Conferencia de prior caractérica de la Conferencia del La Conferencia del Conferencia del Conferencia de la Conferencia de la Conferencia del Conferencia del La Conf Inbalt: 3

Musftellung japanifcher Malereien im Berliner Kunftgewerbemufeum.

3m Lichthofe bes Berliner Runftgewerbemufeums, welcher für bie Beranftaltung von wechfelnben Gonberausstellungen bestimmt ift, bat man fürglich eine Ausftellung japanifcher Dalereien aus bem Befipe bes Berrn Profeffore Gierte in Brestau eröffnet, welcher biefethe mabrend eines pieriabrigen Aufenthaltes in Totio jufammengebracht hat. Diefelbe gestattet uns jum erftenmale einen umfaffenben Ginblid in Die Entwidelungegeschichte ber japanischen Malerei, Die wir bieber nur aus einzelnen Proben und besonders aus ihrer Anwendung auf Die Runftinduftrie, vornehmlich auf bie ladarbeiten fannten, aber noch nicht in ihrer Rontinuitat verfolgen tounten. Aus vereinzelten Rachrichten wußten wir, bag es icon im fiebenten 3abrbunbert in Japan eine Art oberfter Runftbeborbe ober Munftatabemie gab, bie man Buivatof. bi nannte, Dies felbe erhielt im Jahre sos ben Ramen Etotoro und erfreute fich unter biefem Damen eine Beitlang ber Leitung bes berlibmten Dalers Timetala, bes Sauptes bet Tofafchule. Denn in Japan vererbt fich bie Runft bom Bater auf ben Cobn in umnterbrochener Erabis tien ebenfo wie bie Runfttennericaft, welche bas Bris vileginm einer vornehmen Rafte ift. Diefeibe übt bie Runftfritit in einer völlig autoritativen Beife. Gegen ibr Urteil giebt es teine Appellation, ba fie in Japan tich vereidigten Cachverftandigen. Wenn Streitigleiten Die Bemalbe, welche gefammengerollt wurden und

über ein Runftwert entsteben, wird gegen Bezahlung bon ben ftreitenben Barteien ihr Gutachten eingeholt, welches jeben Streit endgültig fcblichtet. Ein Rubenes ftreit, wie wir ibn fürglich in Berlin erlebt haben, mare in Japan nicht möglich, ober er murbe wenigftens amtlich febr balt beigelegt werben. 3ene Runftbeborbe "Ebotoro" exiftirt übrigene feit langerer Beit nicht mehr; fie ift burch eine andere erfest worben, welche fich nur ber Forberung bee Gewerbfleifes wibmet. Die Runfts ichule, welche im Jahre 1875 in Tolio gegrundet worben ift, bat nur ben Bwed, europäifche Runftübungen in Japan einzuführen. Tropbem aber bie Regierung Die einheimische Malerei ihren eigenen Weg geben läßt, erfreut dieselbe sich auch jest noch einer hoben Blitte, welche fich befondere in einer augerft fubrilen Pinfelführung und einer überaus forgfamen Raturbrobachtung fundgiebt.

Babrent bie Maler unferes 3abrhunderts fich porzugeweise auf Die Darftellung von Pflangen, Blumen, Dieren, Landichaften und Roftumfiguren befchranten, baben bie alteren Maler faft alle Gebiete ihrer Runft fultivirt, Die religioje Materel ebenfowohl wie Die Schlachtens und Genremalerei. Rur Die Bortrate malerei fcheint biefen wie jenen unbefannt gewesen gu fein, ba fich in ben Angefichtern ber gabliofen Figuren taum bon erheblichem Erfolge gefronte Berfuche ber Individualifirung nachweifen laffen. Dit einer Stlaffis figirung von Gegenftanben geben fich bie japanifden Maler überhaupt nicht ab. Gie teiten alle Geeine Stellung einnimmt, wie etwa bei und bie gericht. malbe in zwei Rlaffen ein; Die eine, Dati mono, umfaßt fann.

beebalb ein Querformat baben, b. b. bie auf einen ob. longen, in Die Breite gebenben Bapierftreifen gemalt fint, bie antere, Rafi mono, bezeichnet bie Gemalbe bon fcmalem Langeformat, welche an ben Banben aufgebangt wurden. Die Technit bat fich beute im großen und gangen noch fo erhalten, wie fie bor 1000 und mehr Jahren geubt murbe. Man malt in Japan ausichlieglich in Bafferfarben, Die mit Baufenblafe gebunden find, auf Bapier. Die Binfel, beren fich bie Maler bedienen, muffen bon außerorbentlicher Gembeit fein, ba bie Detailausführung meift gerabezu an bas Bunberbare grengt. Die Stilpringipien ber japanifchen Malerei fint fo befannt, bag wir bier nicht naber auf Diefelben einzugeben brauchen. Gine Enftperfpettibe, Licht und Schatten, Stimmung und Rolorit in unferem Ginne tennen fie gar nicht. Rur bie Lotatfarben eris ftiren filr fie. Die atteren Mater gingen fogar fo weit, auf die Andeutung des Terrains ju verzichten, fo bag man namentlich bei ber Darftellung von Schlachten nicht weiß, ob jemand in ber Luft fcmebt ober auf ber Erbe liegt. In ihren engen Grengen, in ibren naiven Runftanichauungen und mit ihren geringen Mitteln bewegen fie fich aber mit einer Birtuofitat, bag man fich an ihren Probutten nicht fatt feben

3m Mugenblide, ba wir biefe Beilen fcbreiben, ift ber Ratalog noch nicht erfcbienen, welcher uns intereffante Auffchluffe über bie Beidichte ber Malerei in Japan verheißt, Die bieber in Europa fo gut wie unbefannt war. Rur einige Artifel in frangofifchen und ameritanifden Beitfdriften haben uns flüchtig über einige bervorragende Runftler, namentlich über ben Reformator ber japanifden Malerei in unferem 3abrbunbert. Bo-tu-fat, orientirt. Gin zufammenbangenbes, foftematifches Studium tann erft auf Grund ber Gierte'ichen Cammlung beginnen, bon ber wir nur wunfchen tonnen, bag fie für immer in ben Befit bet Runfigemerbemufeume übergebe. Bo-tu-fal foll ber erfte gemefen fein, welcher mit bem dinefifden Ranon brach, ber bis babin feit uralten Beiten bie Formenfprache ber japanifden Runftler beberricht batte und in feinen geiftvollen Beichnungen fich eng an bie Ratur anfclok.

Die Allesse ein Sapan erstittenden Walerden ist in der Gierkelben Cammung harbeit en Legie vertreten. Es fil das matifielts nicht indibibballiste Vertretten die Sieden Belten Legie, den per Hogan ungeben, und foll von dem Maler Mo Daijn, einem berentligken Bringen, um das Jack 600 m. City. gemalt werden fein. Es felgt der Jeit nach ein Kildbeit Ausgeber der Gierkelber der Sieden der Sieden der Ferrengstell filme auf dem 3. aufehandert um Chie Daijin, dem meldem um biefes eine Bilde überig oder die eine Bilde der der der Sieden der der Sie Daijin, dem meldem um biefes eine Bilde überig oderkieren fein foll um die felben mis micht der Sieden der

aus bem 11. Jahrhundert, welcher mit feinem Beiligenfchein und in feinem gangen Sabitus eine mertwurdige Abnlichleit mit fpatbozantinifden und altruffifden Beiligenbildern befitt. Der Maler beift Rafuga Motomitbu, 3m 12. Jahrbundert lebte ein berübmter Schlachtenmaler, namens Riomori, welcher Die Rampfe ber Genii und Beite, ein Seitenftud zu ben Rampfen ber weißen und roten Rofe, in meterlangen Malereien mit einer Anschaulichteit und Lebenbigfeit gefchilbert bat, bie fich nur burch ben Umftanb erklaren, bag ber Daler nicht nur biefe Rampfe mit burchgefampft bat, fonbern bag berfelbe zugleich ein ausgegeichneter Stratege mar, ber manche Schlacht felbft geleitet bat. Die japanifden Belbenlieber follen nach ben Berficherungen berer, welche in Die ratfelvollen Gebeimniffe ber japanifden Schrift eingebrungen fint, prachtige, glübenbe Schilberungen Diefer Rampfe enthalten, aus welchen ichlieflich bie Berfaffung bes Ditabe und Zaifun bervorging. Go baben auch bie Japaner ibre 3lias und ihren Bolpgnot gehabt. Aus bem t5. 3abrbunbert fint bie Gotterfiguren bon Getibin bemerfenswert. Das 16. Jahrhundert icheint auch für bie japanifche Malerei eine Art Rengiffance beraufgeführt ju haben, ba in Diefer Beit bie pathetifchen Darftellungen mehr ber Genremalerei im engern Anschluß an Die Ratur Blat machen, Um biefe Beit lebte ein unbefannter Daler aus bem Rano-Baufe, welcher in lebensvollen und gut beobachteten Genrebilbern verfcbiebene Gemerbe, wie Schirmmacher, Maurer, Schneiber, Fifcher barftellte. Mus bemfelben Jahrhundert ftammen zwei große fecheblatterige Banbichirme bon Ramo Motonobu, auf welchen bas Ginfangen jnnger Bferbe burch eine Unmaffe von Figuren bargeftellt ift. Der berfibmtefte Maler bes 17. Jahrhunderte mar Bifbitama Moronobu, welcher fich befonbers ale Gitten. maler auszeichnete und burch ein paar vortreffliche Stude, Bootsfahrt einer vornehmen Gefellichaft und Bochgeitereife eines Fürften, vertreten ift. Der berühmtefte Daler unferes Jahrhunderte mar ber ichon ermahnte Bo-tu-fat, welcher feine Runft baburch popular gemacht bat, bag er feine Malereien burch ben Bolgfcnitt reproduziren lieft.

Im Augenblide, wo ich biefen orientirenden Artitel abfichlog, wurde ber von Prof. Gierte verfaßte Katalog ausgegeben. Un ber Hand beöfelben tverbe ich Gelegenheit haben, noch einmal auf biefe ungewöhnlich interefiante Ausstellung zurückzutommen.

rückzukommen, Abolf Rofenberg,

#### Kunftlitteratur.

Les tapissories de la Cathédrale de Reims. Texte par M. Ch. Loriquet, hétiogravures d'après les dessins de Mrs. Marguet et Danphinot. Paris, A. Quantin. 1552. Fol.

Der Bortiebe, mit ber fich bie frangofifche Runftforfchung in ben letten Jahren bem bieber giemlich bernachläffigten Studium ber Befdichte ber Runftweberei jugewenbet bal, ift es ju berbanten, bag wir, mabrent bie großen Berte Buiffren's, Dlinge und Bindarbe (Histoire Générale de la Tapisserie) [ewic Guidarte und Darcete (Les Tapisseries du Garde-Meuble) erft teilweife jum Abichluß gebieben find, wieber über eine fcone Bublifation ju berichten baben, beren Gegenstand bem gleichen Zweige Minftlerifder Thatigleit entnommen ift. Es ift befannt, bag bie Ratbebrale von Reime ale Uberreft größerer Colbe, bie in ben Stilrmen ber Revolution ihren Untergang gefunden baben, eine Reibe von gewirften Terpichen (Aragi) bewahrt, bon benen gwei, Geenen aus bem Leben Chlobwige barftellent, bem 15., Die übrigen, mit Darftellungen aus bem Leben Maria, ber erften Balite bes 16. 3abrbunberte angeboren. 3brer Gefchichte und Burbigung ift gegenwärtige Bublitation gewibmel-Mr. Loriquet, Bibliothetar ber Stadt Reime, giebt im Tert porerft eine Uberficht ber Beidichte Diefes Runftmeiges im Mittelalter, wendet fich fobann zu ben Reimfer Teppiden vom 13, bis jum 18, 3abrbunbert, wobei er bie gebrudten und banbidriftlichen Quellen ber Lotallitleralur, foweit fie auf ben Gegenftant Bema baben, mit vieler Sorgfalt und, wie es icheint, in größter Bollftanbigteit berangieht und geht enblich ju einer betaillirten Befchreibung und Priffung ber noch porbandenen Teppide über. Bas bie Gefchichte berfelben anbelangt, fo mirb gezeigt, baf fpeziell für bie Ratbebrale in Reime ber Gebrauch abniichen Banbfcmudes fich in bie frührften Beiten gurudvalirt, inbem ichon Gregor v. Tours bei ber Ergablung ber Taufe Chlobwige bervorbebl, Die Bracht ber Teppiche, womit Strafen und Rirchen behangen gewesen feien, habe biefen gu ber Frage an feinen Begleiter, ben beil. Remigius, veranlaft, ob fie benn fcon in bas bimmlifche Reich eingetreten feien? Bas jeboch bie bisberige Unnahme betrifft, Die Ronige bon Franfreich batten bie bei ihrer Galbung jum Schmud ber Rathe. brale verwendeten Araggi jebesmal biefer gefchenft, fo tann ber Berfaffer bafür feinen Beweiß beibringen. 3m Gegenteil, Die Schenfungen fammten gumeift ben firchlichen Burbentragern, Go ftiftete ber Ergbifchof Beban Canard, faut einer inventarifden Aufzeichnung, im 3abre t4t9 fünf Teppiche mit Scenen aus bem Leben bes beit. Remigine, Erzbischof Jacques Invenal

bes Urfine feche Stude im Jahre t 456, und aus bem 16. 3ahrhundert bat man Rachricht von zwei großen Schenfungen bes Ergbifchofe Robert v. Lenoncourt und bes Rarbinale bon Lothringen. Aberrefte biefer Sliffungen fint es, bie une in unferem Berte borgeführt werben, benn bie Gobeline bes 17. und 18. 3ahrhunderte, beren ber Schat ber Rathebrale eine Angabt befist, find babon ausgeschloffen. Rach ben Schidfalen, Die biefelben mabrent ber Revolution mitjumachen batten, bon beren Bhafen une ber Berfaffer einen genauen Bericht erftattet, muß es une wunber nehmen, bag fie fich überhaupt noch in prafentablem Buftanbe erhalten baben. Dies gilt freilich nur bon ber fpateren Reibe; benn bie zwei Stude aus bem Leben Chlobmige, Die nicht blos ale Runftwerte, fonbern mehr noch ale biftorifche Dofumente bon unichagbarem Berte gewesen maren, find leiber gra mitgenommen, Die Beifdriften jedoch gliidlicherweife erhalten und leebar. Dem Stil nach find jene zweifel-Los flämifchen Urfprunge; fie erinnern ben Berfaffer an eine Guite bon Teprichen aus bem Leben Maria, welche, nach Reichnungen ber ban Epde gewehl, gegenwärtig in Mabrid aufbewahrt werben. Auf einem ber Reimfer Teppiche finbet fich Die Bezeichnung: "Joh, Le Maire inv." Muf Grund biefer ftellt nun ber Berfaffer Die Annahme auf und verficht ibre Berechtigung mit vielem Beift, ber Benannte fei fein anderer, ale ber gleichnamige flamifche Dichter und Schubling Margaretha's bon Burgund, ber Tochter Raifer Maximiliane und Stattbalterin ber Rieberlanbe (1506-1530), ber fie in einem iffnaft neupubligirten Gebicht "La Couronne Margaritique" befang, Dies Gebicht nun - eine Art flamifder Reimdronit Giob. Canti's - feierl Die gleichzeitigen Rünftler ber Rieberlande und führt bie berfibmteften bavon namentlich an, und fo ichlieft nun ber Berfaffer, Le Daire batte für einen ober mehrere berfeiben ben Guttus unferer Darftellungen in Gegenstand und allgemeiner Anordnung ber Scenen angegeben, und fie batten biernach bie Zeichnungen und Rartone gu fertigen gehabt.

Bas bas Formale unferer Bublitation betrifft, fo

bochftens ber ein wenig ju fleine Magftab ber heliographischen Reproduktionen ber Zeichnungen, in benen von ben Berren Marquet und Danphinot die Teppiche in ihrem gegenwärtigen Zuftande mit sellener Treue

aufgenommen murben. G. v. Sabricen. "Diompia und Umgebung" ift ber Titet eines aur furzem im Weidmannichen Berlage ericbienen fartographischen Berles mit 48 Seiten beiehrenden Textes. Letterer hat bie berren 3. Abler, E. Curtius und Darpfeld ju Berlaffern, undhrend bie Beichnung ber Rarten bem auf biefem Gebiete rühmlichft befannten ganbesaermeffungsrat im graften Generalfiabe, A. Raupert, oerdanft wird; der Situationoplan der Attie endich rührt om Texpfeld der. Die Ramen der zeichner und Berandgeber, deren langlährige hingebende Thätigkit für die Wiederentbeftung Olympia's jedermann befannt ift, gerburgen bie Golibitat und Gute bes Berfes in tednifder und miffenfchaftlicher Dinficht. Die oon feltener Econfeit und bequemer Lesbarfeit. ie Marten finb dont felbener Sommort und vognemer Leodatten. Dun geraveragendem Intereffe ist der im Texte gegedene Auffag Abiers, welcher lettere allerdings wie wenige geeignet waar, eine libersicht über das Erreichte in kurzen, auch dem taar, eine Übersicht über bas Erreichte in kurzen, auch bem Richtsachmanne verständlichen Ausführungen zu geben. "Rach sechsjähriger Arbeit, — so resumirt Abeer — beren rascheb "Red Bortidreiten bie früher veröffentlichten Gituationoplane veranichaulichten, liegt bas beilige Tempelgebiet bes alumpifchen Beus - Die Altis - von ben Erdmaffen, mit welchen bie Uberschwemmung bes Kladess und die Absatterung bes Kronian den alten Baben die jur durchschittlichen Sobe oon fünf Metern bedeckt hatten, jeht aallständig befreit oar unsern Augen, fo bas ein topographiicher überblid bes gangen Terrains fowic eine geneue Beurieflung ber noch gorgefunbenen Zervinis sowie eine genaus Beutetung der noch osegelundenen Gebahus, Mauert, John, Bege und Sässferstingen nach übere Zeag, Gröbe, Blandssposition z. jum erfemmate möglich wird. Jadessisier ansäge ist Kussedung der Altie sur Sölung der gestellten Musjack nicht; es musten oleimeis tiese Grennen od allen Seiten berächtigt überschietten urerben, um neben den notwendigen Größinungen ju gerinderen Auflenfahren der Zieberberstandern wirder Zielfaltsspelie der De Zoosprophe u gewinnen, Am meisten ift in foldem Sinne für bas weftliche Ausengebiet gescheben, wo fich bie fibungoplate für bie Rampfer befanden; weitere Arbeit erheifchte ber Guben, besonders im öftlichen Teile, und nach mehr die Oftleite, wo es gatt, über die Lage der Oftmauer, des Stadions und hippadroms z. ins Reine zu fommen". — Auf die Bedeutung ber in Diompia gemachten Entbedungen für bie gefomte antite ber in bigingtu gemeen wir in furger Beit mit gebinfren-ber Instilleficht wrift. R. F.

New Thombistation usual. The second of the property of the pr

#### Metrologe.

Buser Mandel 4. Pur um grei Isdire Sahre hat Evnard Mandel, der unikertreftliche Meifler bes Linientliche, die Grenze überfehriten, welche nach den Borten des Phanisfen dem mendlichen ebeen im allgemeinen geschet in Am 15. federnar hatte er noch in trilliger Ariche einem 72. Gedurstlag gefeiert, und am 20. Eltober sübrte ihn ein sowieller und eichter Zod den und der Ariche eine 18. der ein des bis zulest

obgefegen batte. Es mar nichts Geringeres ale ber Stich ber Girtinifden Dabonna, welcher ibn in ben letten Jahren beichaftigt batte und mit bem er feine fünftlerifche Thatigfeit abzuschließen gebachte. Den Triumph, welcher ibm burch biefe Arbeit ficher war, follte er nicht niehr erleben. Diejenigen aber, Die feine eble Runft ichaben und tieben, baben bie trofitiche Ruberficht, ban ibnen biefes lette Denfmal feines Schaffene nicht vorenthalten bleiben wirt. Er bat bie Biatte faft bollenbet binterlaffen, und bie wenigen, welchen es bergonnt mar, Abbrude von ber werbenten Blatte gu feben, verfichern, bag biefes lebte Blatt auch bie Rrone im Berte bes Deifters bilbet. Und bas will viei fagen! Bon allen mobernen Stechern, welche ben boben Beift Raffacle, feine eble Formenfprache, fein burchgeiftigtes Rotorit, Die Reinheit feiner Beichnung und Die Tiefe feiner Empfindung burch Die bescheibene Ausbrudeweife bon Comary und Beig in trodenen Linien wiederzugeben wußten, bat feiner Diefes bobe Biet in gleichem Dage erreicht wie Danbel. Geine "Dabonna Banfhanger", feine "Mabonna Colonna", fein "Büng-tingsportrat" aus bem Loubre, bor allem aber feine Matonna tella Cebia" fint Coppfungen bes Grabftichele, welche ben Driginglen mabrhaft abagnat fint.

Der Lebensgang Manbele mar ein febr einfacher. Er wurde am to. Gebruar 1810 in Bertin geboren und legte ichon friibzeitig Broben feiner Begabung ab, indem er Rupferftiche mit ber geber fo geschicht nachzeichnete, bag man bie Beidnungen faum bon ber Bor-lagen unterscheiben tonnte. Diese Beichen eines frubreifen Talentes murben bem Ronig Friedrich Withelm III. borgelegt und fanten an Allerhöchfter Stelle fotchen Beifall, bag bem Jüngfinge Die Mittel gemabrt murben, um im Atetier bee Brofeffore Buchborn bon 1526-1830 einen Rupferftederfurfus burchgumaden. Cobalt er felbftanbig geworben, bantte er bem Ronige baburch, bağ er beffen Bortrat nach eigener Beichnung in Rupfer flach. Die Beit, in welcher Manbel feine Thatigfeit begann, war eine febr ungunftige. Die Lithographie ftant auf ibrer Sobe und icheinbar fo feft und ficher in ber Bunft Des Bublitums, bag bem Rupferftich jum erstenmale eine ernfte Befabr brobte, welche fpater burch bie Erfindung ber Photographie noch größer wurde, Inteffen bat ber Aupferftich beibe Arifen fieg-reich überftanden. Dur feine Bertreter hatten triibe Jahre burchzumachen, Die auch Danbel im Anfang feiner Thatigfeit nicht erfpart blieben. Bon 1830-1839 erhielt er nur zwei Auftrage: einen Stich nach Eb. Sitbebrandte "Rrieger und fein Rind" (1835) und für ben preugifden Runftverein ale Rietenblatt einen Ctich nach Rarl Begas, "Lorelep" (1837). Beibe Bilber erfreuten fich bamate einer großen Bobulgritat, welche ibren Abglang auch auf ben Steder marf. Beute freis lich bat fich bae Berbaltnie umgefebrt geftattet. Rur burch bie Deiftericaft bes Stechere find jene Erzeugniffe einer fentimentalen Romantit por ganglicher Berfcollenbeit bewahrt worben. Coon 1837 murbe Manbel Die Ehre gu teil, jum Ditglieb ber Atabemie ber Rlinfte gewählt zu merben. Aber in feinem Innern fühlte fich ber raftlos pormarteftrebenbe junge Mann noch nicht zum Deifter gereift. Rach Baris zog es ibn, um von ben frangofischen Stechern, beren Rubm bamate bie Belt erfillte, ju fernen, was in Deutschtant nicht zu fernen war. Er wantte fich unmittelbar an

Steder ben Delgroche, Ingres und An Cdeffer, bei metdem er beinabe zwei Jahre artritete. Bier entmidelte er feine Technit ju einer fo vollfommenen Breibeit, baft er bie Deifter bee Rolorite und bie Reifter ber Beidnung mit gleicher Birtuofitat in interpretiren befähigt murbe. Aus ber Beit feines Barifer Aufenthaltes ftammt ber burchans farbig mirtenbe Stich nach ban Dude Gelbftportrat im Loubre, welcher im 3abre 1512 in bem gleich vollendeten Stiche nach bem Celbibitonie Tiziane im Berliner Mufenzu ein Geiten-

ftud fanb. Rach feiner Ricftebr in Die Beimal murbe er 1842 jum Brofeffor an ber jur Afabemie geborigen Rupferflecherschule ernannt, beren Leitung er 1557 allein fibernabm, um fie 1875 nach ber Reorganifation ber Runftatabemie mit ber eines Meifternteliers für Aupferflecher zu bertanfchen. In vierzigfahriger ununterbrochener Thatigfeit führte er nnumehr eine lange Reibe bon Grabftidelblattern and, bon benen wir Die vornehmiten nach Raffael icon genannt baben. Bon Etiden nach alteren Meiftern find ferner noch berborjubeben: Die "Datonna colle Stelle" nach bem Gemalbe Carlo Dolee's in ber Galerie gu Blenbeim (1848). eine "Mater dolorosa" nach bemfelben Deifter, Guibo Reni's "Ecce homo" nach bem Bilbe in Tresben (1858). Bilbnie Rarle I. ben England nach ban Dod unt bie "Bella bi Tigiano" (1568). Rach mobernen Runftlern bat er folgende Blatter geftochen: Die "Spielenben Rinter" nad E. Dagnus, "Chrifins weint über Jernfalem" nach Arn Scheffer, ben "Anbetenben Engel" nach A Benning, bas Bilbnis ber Ronigin Etifabeth von Breuken nach Stieler und bes Ronige Friedrich Bilbeim IV. nach Otto (1854), bas Bortrat Frang Rugiers nach Mengel (1856), bas ber Fannt Benfel, ber Edmefter Mentelfobne-Bartholdy's, "Die Bitwe" nach E. Robert und ben "Italienifchen Birtenfnaben" nad Bollat.

Dit Diefer Aufgablung haben wir bas Wert Manbels fo ziemlich erfchöpft. Obwohl bie flaffifchen Meifter Italiens Die erfte Stelle in bemfelben einnehmen, b. b. jene Meifter ber Beidnung, welche bem ftrengen Linienflich Die bantbarften Bormurfe liefern, und man bemnach mit Recht annehmen barf, bag Danbel fich am meiften gut ihnen bingezogen fühlte, fo bal er toch auch in bobem Grate bie Gabigleit befeffen, fpegifis iden Roloriften wie Tigian und ban Tod vollauf gericht zu merben." - Manbel ift nicht nur ber bechften tlinftlerifchen Erfolge teilhaftig geworben, fonbern er bat and alle angeren Ehren errungen, Die einem Rlinftter gu teil merben tonnen. Er war Ritter bes preugifden Orbens pour le merite, er befag bas Rreug ber Chrentegion, ben baverifden Et. Michaelserben, ben öfterreicifden Orben ber eifernen Rrone und mar Mitglied ber bervorragenbiten Afgbenrien Enrupa's. -Mus ber Rabl feiner Schiller fint befonbere Jacobu. 2, Beder, Eroffin und Bane Meber ju nennen.

## Abotf Rofenberg. C. v. F. Riestas Lotin, einer ber renommitfeften Glas-maler Frantreichs, ftarb in ben letten Tagen in Chartres,

mo er feine großen Auetiers errichtet hatte und feitete. ibnen gingen, nach bem burd Tibrone Edule bemirften Aufdroung in ben Reftaurationsarbeiten ber mittelalterlichen Baubentmiller Tranfreichs bie Giangemilbe für mehr ala 20 Rathebralen bes Lanbes, barunter jene von Bourges,

Die erfte Quelle, an Benriquel-Dupont, ben flaffifchen ; Rouen, Luon, Ortfant und Gt. Denis beroor Außerbem fatte er fur bie Ratbebrale gon Canterburg, fur Gt. Gleuban in Bien, für mehrere Rirchen Bruffelo, Rem Dorta u. a. m. abulide Arbeiten ausgefiebet, Die fich gon benen feines bebeutenbiten Konfurrenten ant biefem Mebiete, Championcutte's in Bar-le Dur, burd gefunden Wefcmad und traftige Garbenwirfung febr vorteilhaft anszeichnen.

#### Kunfthiftorifches.

C. v F. 3n ber Rirder bee ebemaligen Rloftere Et. Agi-Benebiltmerabtei Romburg bei Schnobifch fall, murben jungft Manbgemalbe aus bem Beginn bes 12. Jahrhunderte aufgebedt. Jenes Rlofter, 1102 gegrundet, mar vor einigen Jahren in ben Befig bes Stoats übergegungen und als Lanbesgefangnis eingerichtet worben, wahrend man die Rirche einer Reflamation untertog, um fie aon ben Berunftaltungen, bie im Lanie ber zeit über fie ergangen waren, zu reinigen. En ift bies eine flachachectte breifatifige romanische Zaulen. bafilita mit Omericie (nur smacht ber Bierung mit einem Bfeilerpage, bann brei Saulenpagre mit Betrieffapitalen und breitauslabenben Bafen burch eine Mundbogenartabe bunden) und aufen gradem, innen halbrundem Chor. Manbe und (Semothe bes tenteren man maren mit (Semathen gefransidt, aon benen die der Apfis und ben Gewöldes fcon aufgebedt, jene ber Seitenwande noch unter ber fpateren Tinche ver-borgen find. Aber bem Benfter in ber Are ber Apfia thront in einer Manborla, welche aon ben Symbolen ber Evangeliften umgeben ift, ber fegnenbe beitanb; rechta und linta aon Chriftun fteben auf Getien je swei Gefintten, etwa bie Evanfiebt man in ber bobe bes Chorfenfiere rente und little bavon die vier Rirdenvater und zu ankerft je einen beil. Bifcof In einem britten Streifen unter bem Chorienfter enblich find betenbe Engelorisalten, und zu auferft je ein Rrieger bargeftellt. Der noch übrige Raum bis auf bas Niveau bes Jugbobens ift mit einem Banbteppich in Not und Gelb bemat: 3m Zonnengewollbe bes Chors find bie Gemalbe auch in brei Im Tomarmyrwelde des Unors juto de exemuse und men-Etreifen angerednet. Ju mittleren befinden find die Kaupi-fompositionen, die Zause Zelu, Christist am Rreuz und die Auserschung und Simmelshapt durstellend, in den beiden Auferschung einkomen is esten Ausselagen. Die Edmalbe zeigen bie befannte Ausführung jener frühen Epache. Ranturen und Formen fenb mit einfacher Beidnung umriffen. bie Sieden mit unebgetonten, Schatten und richt nicht unter-fdeibenden Sarben ausgefüllt. Die Formen ber bonbe und guße und ber Ausbrud ber Sbofiognomien überraiden burch ibre Geinbeit und Babrbeit. Die Reftauration bes gangen Enflus ift bem Delorationsmaler 200 fen aus Kurnberg übertronen, und mas er im Laufe bes perfloffenen Commers bnaon ausgeführt hat (bie Gemalbe in ber Apfis), giebt aolle Berechtigung gu ber Annahme, ber Meifter merbe bamit eben-Detectiquing in der Annaquin, der Neister nerde debint com-louiel Chee einigen, mie mit jeinen Frührer Meintrationen im Micher im Schenhaufen, im Zom im Stannichung und im der Zolfrich des Ministers im Ultim, 200 mit den "Sm. Serfanst der Musgrabungen in Pompeij ist ein fleiner Zoterin embeht morben, melder folds Strontefaturtten

entholt, die Apollo mit einer Leier, Mertur, Serfules, Astu-lap und swei Laren barftellen. Die Bronzelampen, welche einst nor bem Schreine brannten, murben an ihrem Plate hangenb gefunben.

#### Derfonalnadrichten.

Bofent Antaufere ift an Stelle bes jenlangit verftorbenen Bouffron als Brofeffor und Sorftand eines ber brei Reifter ateliere für Bilbhauerei an Die Barifer Ecole des bennxnets berufen morben.

#### Kunftpereine.

Der Dreebener Rumftgewerbeverein bat in ben fünf Jahren feines Beftebene nad und nad bie meitgeftedten Biele feines Programma ju erfullen getrachtet. Mit ben Unterftubungen an Eduler ber fonigt. Runjigewerbeidinte beginnend, bat er umachit bas Monfurrengmefen in umfaffenber Beife bilbet. Daburd, bag bie Breife in ber Regel von ben Bereins-

mitgliebern felbft ausgeschrieben warben, bag bafür biefen auch ein wesentlicher Anbeil an ber Jury gesichert wird, ist benfelben ber atabemifde Charafter genommen, ber ihnen anbersmo anhängt, wurde erreicht, daß die Mehrzahl der prämitrten Entwürfe auch alebald zur Ausführung gefengte. Ramentlich ift bies bel ben fur Cachien fa midtigen Entwurfen für Gewebe und Tapeten ber Sall. Richt minber erfolateich bat fic bieber bie Beranftaltung von Beibnachtsmeffen gezeigt, beren erfte (1860) oon 3831 Berjonen belucht murbe mahrend bie falgende (1841) beren bereits 10449 und 64 Aubsteller berbelladte. Diese Reintate foarmen ben Rerein Nubsteller berbeiladte. Dies Aeistlate sparwien den Berein an, auf dem Lege uter Grindbung einer fämbigen Serfams-balle nach Arbib der Wändener instruscherter. Der gimbi-balle nach Auf der der der der der der der der Grarten neben einem villenartigen Gebäude au erlangen wer, vorauläte des mit der Arbanblung biefe Zwage deunttragte vorauläte des mit der Arbanblung der Zwage deunttragte Ramite, fonell quiugreifen und fo wird benn eine Oberlicht balle von 320 am Grunbflade mit großen 58 am Edauflade beetenben Strafenfenftern errichtet, weiche mit ber ca. 370 gm meffenben unb ganglich uminbauenben erften Stage ber Billa oereint, ein pallfammen ausreichenbes und su fünftlerischer Ausschmudung gerignetes Geschäftslofal in befter Lage zu werben perferiat. Die Architeften Sanel und Abam werben ben Bau noch vor bem Legember interimifeifd fa weit forbern, baft bie bienichteige Meitmachtemeffe und mehr auf der Kauberlichaft von Lakal zu Lokat — wie früher - sich befindet, sandern den Ansong für die Benutung des eigenen Beiwe bilden wird. — Die Sahungen für Beschäung Weibnachtimeffe fomobi als auch ber etwa um Oftern befinitio in treffcaben frandigen Solle beweifen, bas ber ge-meianübige Charafter bem Unternehmen überall gemabet ift. Alabinisten von 60 Marf per Jahr und Liadbentmeter Boben-flode, Pravisionen von 6 % bürften zu ben billigsten Anfaben bei abnlichen Inftituten in Deutschland geboren. Leitung ber Salle unterftest ben berren Architeft Gurtitt, van metdem aud bie Initiative für Grundung berfelben aus: ging, Sabrifant Raps und Redtsanwalt Lestu.

Sammlungen und Musftellungen. Die tonigliden Mufeen in Berlin find wieberum burch eine Ermerbung von bodfter Bebeutung bereidert morben. Ge ift ber preufifden Etnafregierung naffich gelungen, bie banbidriftenfammlung bes Bergage con Samilton ju ermerben, beren miffenicaftlicher Teil ber fonigt. Bibliothet einverleibt merben wirb, wihrend bie mit Miniaturea gefdmildten Manuftripte bem fonigl. Aupferftidlabinet übergeben worben finb. Da mir bemnücht über biefe neue Erwerbung ausführlich berichten merben, beichrunten mir und für jest auf eine Mulidblung ber fünftlerifd mertutt und bir jebt auf eine Mulchlüng ber fündlerfich met-noffen Grüße. Zes dießte berchen it ein Selberium aus ber Mitte bei 7. Jahrpunherts n. Ghr. Mus bem 9. mb 10. Jahrbunhert inn meierer baganituffle. Sinialturen-munglirigte nerfhanben, aus ber 3/st som 13 bis 13. Jahrbunhert eine größere 7-Jah bich outterflicher, fünglierink ausgeführteter Manuftripte italienischen, framüsfichen und inderefündlichen liebrungen. Hater ben Effizien bes 15. Jahr-und 11. Jahr 2011. bunberte ift par allem bervorzuheben eine Sanbichrift von ante's gottlicher Ramobie in Graffalio mit 84 bie gangen Blattfeiten bebedenben Beidnungen von ber banb bes Ganbro Botticelli, welche ben gestaltenreichen Inhalt bes tieffinni-gen Gebichts in einer bocht mertourbigen und für bie Runftwie die Rufturgeschichte gleich intereffanten Beife gur Dar-ftellung briagen. Die wilfenichaltliche Bedeutung ber Cammfang ruft mefeatlich qui bem Gebiete ber politifden, Rirden- unb Rulturgefchichte bes Mittelalters und ber Grubrenaiffance. Die attere italienifche, bie altfrangofifche und bie provençalifche Litteratur ift reich und burd wichtige Stude pertreten; auch für bie griechtiche, noch mehr für bie romifche Litteratur, fowie für die Allectumsstadien des 13. Jahrhunderts bietet fich wickiges Studienmaterial. Unter den merkwürdigen Brachtliden der ülteren Büchenwsflattung ist eine in Bath-foritt auf Durpurpergament in Rajuskfeln geschriebene Sondfdrift ber Svangelien nach bieraumus' Uberfebung zu nennen. Die Sammlung follte nach ben Beftimmungen ber ebemaligen Besiert im Laufe biefes Binters in Laaben öffentlich ver-fleigert werben; es ift jedach gelungen, bieselbe oocher zu ermerben und bas für Berlin Bictigfte su fichern,

B. Die ftabtifche Gemalbegalerie in Duffelborf ift um gmei wertpolle Gemalbe bereichert warben. Das eine ift ein Ge ichenf bes Rommerzienrats Wilhelm Scheibt in Rettwig und mutbe im Jahre 1809 oon Peter von Carnelius gemalt. Rit bunticillernbem Müsselpaar fcwebt eine Kindergefalt gen himmel, bas Abbild einer Bermanbten bes Geident gebere, bie burd frubgeitigen Tab ben Eitern entriffen wurde. Das anbere Bilb, ein Geichent bes Frofeffors Anbres Ichenbach, seigt eine prächtig ausgeführte, architeftanisch mert mirbige Lartie bes Anthonies in Rabtens. Ge ist von Abell Lafinel's gemalt, einem ber alteften Duffelborfer Lanbidafti-

malet, ber im Jahre 1871 ftarb.

B Ans Ctuttgart. 3m Jeftfaal bes Muleums hatte Diret tor a. Liesen Maper jungft fein grafied Bilb "Die beilte de de Legen Ander jump fein guter die de beide Geschelle Geschelle de einen ftimmungsoollen Ginbrud, ber bem erniten Gegenftanbe eutspricht. Der Gegensas ber eblen Geftalt ber Lanberafin In bem bellblauen Cammetfleibe und ber balb entblakten fungen Mutier mit ihrem franten Rinbe ift febr mirfungsool und die fürfelichen Frauen, die im hintergrunde mit Leben-mitteln erscheinen, schließen die Gruppe harmonisch ab. Der Stall mit der affenen Thür, durch welche die beschweite Gegend fidebar wird, dos bürftige Strabloger der Armen und alle ondern Einselheiten find mit graßer Raturwahrbeit dehandelt. Im Burttembergifden Rimftverein war eine Schwarzwalb lanbidaft mit reider Staffage oon Brofeffor Rappis aus unrumus mit teiger Stapage von proffier Rappis dits geftellt, ferner eine von Brofestar Lannbarf six bol Kusena in Leipzig ausgesützte Karmarbüste von Julius Ednorr von Caraloselb in tresslicher Austassung und meister

bafter Ausführung, Fr. Bien. Bei Echnell & Sabn find gegenmartig bie intereffanten Clieben von Reuvilte und Detaitle für ein großes Barifer Baacrame ausgestellt. Gie bringen in feche arofen Preitbilbern einzelne Geenen aus ber Golacht bei Cham pigny (nam 30. Noormber bis 2. Desember 1870) sur Zar ftellung und zeichnen sich durch ungewöhnlich frimmungsvolles Kolorit und höchst geniale Technis aus, wie das dei zwei Reiftern van bem Raliber ber genannten gu erwarten ftanb Die Charafteriftit ber Sanblung faft manches gu munichen übrig. Genelle Aufftellung bietet auch fonft gute Bilber oon mobernen Ralern.

#### Dermifchte Nachrichten.

F. - 3m Atetier Des Brofeffore Ziemering in Bertin, in welchem mabrent ber letten Beit bie Arbeiten für bas impo fente Leipziger Kriegerbenfund rüftigen Fartgang genammen haben, beginnt gegenwärtig bas für Phitabelphia bestimmte Bafbinatonmonument zu entiteben. Mit feiner tolafialen Reiterftatue, mit bem von Gruppen und Reliefe umgebeaen Boftament berfelben und ben auf ben Treppenmangen bei breiten Unterhause hingelagerten Tierfiguren wird es eine der umfangreichten Kompositionen moderner plastische Ausf bilden und eins ein Desemium zu feiner Kallendung er-fordern. In der Modellirung begrissen sind zunächt der forbern. In ber Mobellirung begriffen find gunachft bei beiben Reliefs fur bie rund auslabenben Schmalfeiten bei Gadels, van beneu bas eine ben friegerifden Rubin, bas andere bas bittgerliche Leben bes unter Balbington begrunbeten Brei faat in einer entern des met geginnigen ergeanden geben geben geben die faat in einer anfehalichen Keihe manniglach gruppstere het träffiguren vor Darftellung bringt. In Angriff genommen ift von bein Künftler ferner eine Rolaffalbische bes vertierbenen Fropius, wie sie bereits für die Gebächtnissfeier im Archi teftenbaufe von ihm mobelliet unb bann por Jahresfrift bei ber Craffinung bes Kunftgemerhemuseums im Treppenhaus bei felben aufgestellt worben war. Sie ift als gemeinsame Stiftung bes Rünftlers und ber Lebrer ber foniglichen Runftschule für lettere bestimmt, bie in Gropius ihren langfahrigen Leiter lehtere bestimmt, die im Gropius lieret langiskrigen Leiter fonne den Erkeure ihres ichgen duelle errecht, mit ver irricht ein Silbnis som böcht lebendigen Rusbrud und von errichen Farrichhalleiligheit uns werben, vurm die find weben ihr bie metlichallt dungkensbeitete Bilde Zungen des den seident. 31 eine beterer das fich gielt ferner bod im den seident, die leiterer das fich gielt ferner bod im den seident. Suberile Rusbrud ber Kalistätische des Bertons-ank lertin gestellte Rusbrud ber Kalistätische des Bertons-Bill im de kinnigsfellt, der auf dem Kalistansenpolis unswissel Bill im de kinnigsfellt, der auf dem Kalistansenpolis in musticht der Russenschaftlich und der Reiterschaftlich und kinnigsfellt, der auf dem Kalistansenpolis in musticht der Russenschaftlich und der seine der Russenschaftlich und der Berton der Russenschaftlich und der Russenschaftlich und der Russenschaftlich und der Berton der Russenschaftlich und barer Rabe ber einftigen Wirfungoftatte bes Dargeftellten, bei

62

Kranfenhaufes Bethanien, auf vierfeitigem, mit einem brongenen Kentenbaules Belhanien, auf eierfeitigem, mit einem bronsmen zundheschange geichmalten Kenntrjohumenn nach dem Entwurfe von dem ieben ihren klaß finden foll. Der aus llacem Muge mit ihnerfem Bille wer fich hindeauende Ropf ift leicht nach luth gewandt; um die Zehultern legt fich in dereiten Falten eine lebele Montelbraptung, die den left und merzeich ge-dimitteren Jigen von fall Kriftigem Gepräge (eig gas zu Geficht freht, obicon fie im erften Moment bei ber noch frifchen Erimerung on bir gewohnte Erideinung bes Lebenben wohl ein wenig befremblich berührt. Bollenbet find jest auch von Ziemering bie bemnochft ebenfollo in Bronge ju gießenben vier Reliefs für bas Boftament ber Lutherftotue, bie im aoditen Babre jur Gatulorfeier ber Geburt bes Reformators in Bisleben enthullt werben wirb. Bon ihnen zeigt bas für Die Borberfeite bes Dentmole bestimmte eine allegorifche Berberrlichung ber über ben niebergeichmetterten Geind ber Wahrheit triumphirenden Reformation. In ben brei anderen gelbeen tritt und in charoftervollen halbfiguren die Geftalt cuthers bei ber ilberjegung ber Bibel, in ber Disputation mit Rajetan und im Recije ber Jamilie bei Mufit und Gejung entgegen. Bei meifterlicher Bebandfung ben Relieffeils tieben bie treiflich tomponirten Scenen on frifger Rraft bes

Ausbrud's auf berfelben Bobe wie bie Statue felber, Die bereits

feit einigen Monaten in Brongeguß oollenbet ift. Botol, bem B. Jamiger jugeichtieben. F. guthmer publigirt auf Tafel 8 feines verdienftwollen Werfes uber ben "Schap bes Freiherrn Rarl v. Rothichilb" einen intereffanten großen filbernen Bofal, weichen er "inft zweifellos" alle ein Bert bes Mengel Jamiber bezeichnet. Dieter Ansigt muß ich nach delfahrigen Studium ber Werte bes Meifres wieber-jorchen. Luthmer hat recht, wenn er die Gefantsform des Beders als auf einem Entwurfe Jonipers beruhend bezeichnet. Die Borm tommt, mit perichtebenen fleinen Bariationen, bei Zie dorin tommt, mit verfisjedemen fleinen Bariathoren, bei sielen Arbeiten Jammjeren und seiner Edjude vor. Mud bie Kliefornannentif auf dem casimbrifigen Zeile der Eupa und 20 dem Rauten der Judes ist moht juseifellen von dem gerben Kirnberger Meijter (elbi, mohrfacinish auch die geahen Zudornannente, meide, jomeit mir befannt, von Jonneye surift in die beutige Runft eingeführt find und welche bann befordert Beter Flütner in reichfter Weise ausgebildet hat. Aber diese beiden Arten oon Ornoment stimmen sehr ibenig u ben im Maffenbe völlig abmeidenben und einen viel jungeren Charafter tragenden getriedenen Denomenten mit ihren Beufebildern und grüchten, auf den Bulften am Juse, am unteren Teile der Eupa und am Deckel. Doraus ergiebt fich, bag nur einer ber gabtreiden Schuler ober Rachfolger Bengel Jamibers (tragt ber Botal benn feine Rorfen) unter Benutung einiger Mobelle bes Meifters biefen Botal gefertigt fann. Es burite bier basfelbe Berhaltnis odmaigen, wie ich es an bem unter bem Ramen "Lanbichabenbund" fannten großen Botal und einigen anbern Werten (in Rt. 122 ber "Ritteilungen bes L. t. Diterreichifchen Museums") ausubrlid baracleat babe und mie es gons abnito on Bofolen in der foigl. Schaftummer ju Munchen, in Elbing, in Emben, im Befit des herzogs v. Anhalt ze, demertdar ift. R. B.

2. Bemberg, Befanntiich bejest Bamperg un ber ein Ffarefrieche einen gotischen Prachtbau aus ber auf fahrbunderts, Leiber ift bas Langhaus im Loufe ber Beit im Barodftile verballhornt, und ber nur bis baron, bas ihm unterftellte Gottesbaus murbig gu reftauriren. Sorreit foll der Zuem ftilgemöß durch Auffehen eines weiteren ammlich nicht aus Dusdern, sondern aus alledigen Stochwerte, neiches eine hohe Parennibe zum Schwebert, Erlt, ift die Sammling Aug. Sond erholt, wollendert, und die Sophie des Dachfriebe mit einem Schreibeiter Alleichhambt genount.

einer aus Aupfer getriebenen Gigur Unferer lieben Frau ge-frünt werben; fließen aber bie nitigen Mittel reinlig, fo werb ouch an die Errichtung bes jmeiten im Grundplone liegenden Turmes und an die Restourirung bes Imneren gegangen

merben. Gur ben Ermeiterungeban bee Germanifden Mufeums in Rutmberg ift in bem Ctat bes Reichaunts bes Innern bie

Summe von t13000 Morf ausgeseht.
Tos Imer von t13000 Morf ausgeseht.
Tos Imer vor Zeintenfliche in Leier, welche int 13.
und 14. Inhehundert erdnut wurde, ift im kaufe defen Jahres mut einem farbigen Schmud verschen. Die Entwirfe ju bemfethen lieferte ber Baurat Lincen Glat in fidn, bie Ausfuhrung bat ber Deforotionsmaler b. Steffacn in Trier beforgt.

Die Pfertliede Et. Anbred in Geng hat neuerdings eine polipherome Lebocation erhalten, ju welcher projeffor A. Ort-wein die Entwürfe geliefert hatte. Die Ausführung war bem Raler &dmonte übertrogen, melder auch ben lichen Teil ber Rolerei, Scenen aus bem Leben bes beil. Andreas, nach ben Rortons von 3of. Rafiner in Bien, be-forgte. Die genannte Rirde wird im nachften Commer auch ein neues profitiges Draeimert erhalten, ju belien Gebaufe Ortwein ebenfalls bie Entwurfe geliefert bat. Der gefante malerifde und plaftifde Edmud ber Rirde bewegt fich, Bauftile berfelben entipredent, in ben gormen ber Renaiffance.

#### Meuiafeiten des Buch und Kunftbandels.

Billumer, H., Laokeanstudien, Zweites Heft. kl. 8. 59 S. Freiburg. Tübingen, J. C. B. Mahr. Mk. 3. --.

### Zeitschriften.

are Academy. No. 547.
The brane remained of the palace gates of Rainval, von
A. E. Murray. — The copie of Egypt and their charebox,
von J. E. Middleton.

L'Art. No. 409.
L'Art. No. 409.
Anne of the characteristics of the converse of the converse
Art. — Los encounced of Victoria Command & Rose, von C.
Diebl. (Mit Abblid.) — Salon de 1802, von P. Lerot, (Mit
Abblid.) The Academy, No. 547.

Abbind.)

Beutsche Bauzeitung. No. No. u. No.
Die Kunkerrese fer Schwerfe zu eitem neuen Rathesee für
Wiesbalen (Mit Abbild.)

Fer Schwerfe der Schwerfe zu eitem neuen Rathesee für
Fer Schwerfe Schwerfe zu eitem Schwerfe (Mit Abbild.) —
Benty UIII auch the fine zute, wen A. Benren. — Amiel, vm
R. Z. Certwylight (Mit Abbild.)

#### Berichtigungen.

In bem Artifel "Mus ben franger Archiven" pon A. Brobius in Ar. 45 des vorigen Jahrganges find zwei Drudsehler fichen geblieden. Auf Spalte 147, zeite 3 von unten, muß es heißen "Abriven Roja" fintt Borives, und auf Spalte 748, zeite 23 von unten, "Tronie" fiatt Jronie.

In die geseilt Auflage meinet Geschichte ber bentichen Semaliganer, St. 11, 2. 237, has fich aus der ersten Auflage ein zu hoft von mir entbedietz Jurtum eingeschiefen, den ich untiensetz an beiere Beste berühtigen zu butten blite, als bestehte bereits in ondere Bolen (verst. Buch, Saustice III, 2. 327) überzungehen brohn. Des Denniere Auflages mallich sielt aus Lubern, Johnsten ons Sechtimus er-Daut mallich sielt aus Eubern, Johnsten ons Sechtimus er-Daut der Bereits der Bereits auf der Bereits Chembort, & 24t, ift bie Cammlung Rupferidmibt burch 402 White

#### Inferate.

Für Kunstliebhaber oder Händler.

Derlag von E. M. Seemann in Leipzig. Krieger, E. C.,

Eine Sannulung guter, alter Gemälde, meist Niederländer, ca. 40 Stück, ihrieger, E. C.,

Brite den festen Preis von 2000 Thalern zu verkaafen. Adt. sub 37072 Stife tines Banfirenden hath Malien.

an Hansenstein & Vogler, Welmar.

### Kunst-Auktion

# Frederik Muller & Co. in Amsterdam.

# I. Alte und moderne Gemälde.

hinterlassen von Herrn Dr. P. A. Borger.

llierliei: Brekelenkam, Adriaan Brouwer, Cuyp, Van Eyek, Van Geyen, de Heem, Ph. Koninck, Morseise, Van der Neer, Palamedes, Sachtieven, van de Velde, etc. Versteigerung 13. November im Hötel "Brakke Grond" in Amsterdam,

### II. Alte Zeichnungen:

Backhuysen, Berchem, Both, Bramer, Cuyp, Du Jardin, Dusart, van Dyck, Jan van Byck, Goltzius, Van Huysum, Van der Neer, Ostade, ti Irosine de Rembrandt, Rubens, Ruysdesel, A. et G. van de Veide, Wouwerman, Bandinelli, Goya, Raphael, Velasques, Léonard da Vinci, Crenach, Dürer, Claude Lorrain, etc.

Versteigerung 20. und 21. November, Doelenstraat 10. Amsterdam

III. Portraits des XVI. Jahrhunderts; Goltstua, Wieux, Binek, Dürer, de Leu, Luc de Leide, Lieffunek, Rota, etc.

Versteigerung, 20. nnd 21. November, Doelenstraat 10, Amsterdam.

IV. Handschriften und Autographen. Versteigerung 22. November, Doelenstraat 10, Amsterdam. Kataloge steken auf Verlangen gratis und franco zu Diensten.

# Der Anschauungs- und Lese-Zirkel für Kunstlager-Katalog VIII Kunst, Architektur und Kunstgewerbe

von Johannes Alt in Frankfurt a. M.

das eineige Institut dieser Art in Deutschland bietet ? O deutsche, fransösische und englische Pach-Zeitschriften, sowie einzelne hervorragende Lieferungswerke zur regelanksigen Beautzung and Kenntnismahme Kunstschulen, Kunstfreunde, Künstler gesellschaften, Architekten, Beumeieter, Bauschulen, Kuustgewerbeitrelhende, Fabrikanten, werden aus dem Abonnement, neben genusereicher Unterhaltung vielfachen

werden aus dem Atoniciaent, neren geniusreischer Unternatung verlachen Nutzen ziehen, Auswahl aus dem 70 Nunmern mehr Beileben, Abona-mentspreis für je 6 Monate M. S. — M. 19. — etc. je nach Wahl. Jar Der Zirkel erfrest sich bereits siner lehhafter Teilnahme in ganz Deutschlund und Geterreich und zhilt die Grossh. Kunstichule in Veilanz, ide K. Perzellammanutschri im Reissen zu seeme über 1000 Mil-tyelanz, ide K. Perzellammanutschri im Reissen zu seeme über 1000 Milglieder

Ausführliche Programme auf Verlangen gratis.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

# Zeichnungen für die Nähmaschine

sowie für weibliche Handarbeiten, herausgegeben von August Zeller, 10 grosse Bogen in Enveloppe. Preis 1 Mark.

Jeder dieser Bogen ist mit 6 bis 12 verschiedenen Mustern für kleine Teppiche, Taschen, Kissen, Kleiderverzierungen etc. bedruckt. Das Papier wird auf den Stoff geheftet und, wenn das Muster aufgenäht ist, weggerissen,

Biergn eine Beilage von Otto Schnige in Leipzig und eine besgl. von C. Schleicher & Schull in Duren

Rebigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers C. A. Deemana. - Drud von hunbertftund & Fries in Leipzig.

# Beriag bon B. &. Boigt in Beimar.

# fiermaler

Maler, Bergolber, Berfifberer, Broegierer, Sudierer u. Capegierer.

Braftifches Sand. und Silfsbuch enthaltent bie Brideribung aller bei ber Staffermat 

Dritte Muflage in vallftanbiger Reubearbeitung bernnflaggeben ven

M. Cormin. 1882. gr. 8. 0leb. 6 Mart. Borratig in allen Buchhandtungen.

#### Kupferstichsammlern steht mein soeben erschienener

(Radicungen, Kupferstiche, Holz-schnitte etc, ülterer und necerer Mei-2152 Nummern enthaltend). ster, 2152 Nummern ensusers auf Verlangen gratis und franko zu
(5)

Dresden, den 5. Oktober 1882. Prana Meyer, Kunsthändler, bemingestrasse ?

### Kar Aunftfreunde. Der neue Ratalog ber Bhotographi

ichen Gefellichaft, Bertin (enthaltenb moberne und tinfifde Bilber, Bracht und Galeriemerfe n.), mit 4 Bhotographien nach Riefet, Murifio, Gruguer, Grang Dale, ift erichienen und burch jebe Buch handlung ober bireft von ber Ubotogra-phijden Gefellichaft gegen Ginienbung von 50 Bf. in Freimarten ju beziehen (6)

#### Für Kunstfreunde. E. kl. Collection hochf, alter niederländischer Gemälde v. Wynante, v. d.

Neer, J. Both, Berehem, A. v. d. Velde etc., meist aus fürstl. Besitz stammend, ist preisw. zu verkauf.— Näh. Hauseusteln & Vogler in Hannever sub A. 37078.



# Beiblatt gur Zeitschrift fur bildende Runft.

Dilbernde Nuede" geates; fur fich allem bezogen toffet ber Jubegang 3 Mort fambel im Bucharbet als auch bei ben bentiern und Gerreichtichen Doffenfalten.

Judalt. Die Camiton'iden Montfeige im Leitine Kapfreihächten. – die Pfendo-Orener in der Leitine Geleit. – Goffbauer, 5.
200 fendo-Orener in der Schaften Geschaften Geschaften beschäften der Schaften der Schaften der Schaften beschäften der Schaften beschäften bes

#### Die hamiltonichen Manuscripte im Berliner Kupferstichtabinet.

Durch ben Antauf ber Cammlung bes Bergogs von Samilton, über beffen Einzelbeiten wir an einer anderen Stelle Diefes Blattes berichten', bat nicht nur bie bie. ber febr fcwach beftellte Abteilung ber Miniaturen im Rupferftichtabinet einen Buwache erhalten, ber fie gu einer erften Sammlung Dicfer Mrt macht, fonbern es ift and bie Abteilung ber Sandzeichnungen um einen Ochab bereichert worben, weicher in bem gefanten Inventar unferer Runftbentmaler einzig baftebt, Bon feinem Rünftler meber bes Mittelallere noch ber Rengiffance ift une ein Bert von gleichem Umfange, wie ber Dante bet Canbro Botticelli, bas Brachtfill ber neuerworbenen Cammlung, erhalten, Babrent bas Gebetbuch bes Raifers Marimilian, welches man noch am cheften mit biefer Dantebandidrift vergleichen fonnte, nur 43 Blatter enthalt, bat Botticelli, foviel wir noch feben fonnen, es zu achtundachtzig Beichnungen gebracht, welche mit Ausnahme von 6 bie gange Fläche ter 183, Boll hoben und 121, Boll breiten Blatter füllen. Denn bie Banbichrift ift nicht vollftanbig, Es jeblen vom Inferno bie Befange I-VI und VIII-XV, alfo im gangen viergebn. Es ift nicht angunehmen, bag biefe Befange ber auferft icon und forgfältig geichriebenen Sandidrift von vornberein gefehlt baben, fontern baft biefelben - mit ober ohne bie Reichnungen bes Botticelli - verloren gegangen fint, Auf

eines ichwebenben Baares in Gilberftift, welches man tanm anders als auf Francesca da Rimini und Banto Malatefta beuten tann, bie im fünften Gefange bes Inferno erfcheinen. Man tann baraus wenigftens ben Schluß gieben, bag Botticelli fich auch bereits mit ben Illustrationen zu den ersten Gefängen ber Solle befcaftigt bat. Db er fie vollendet bat, wird eine offene Frage bleiben, bis etwa ein glüdlicher Fund uns Gewiß. beit bariiber verichafft, Begonnen bat er, wie es ideint, mit bem Barabiefe, wo bie mpftifchranmutige Geftalt Beatricene ibn berartig feffelte, bag er nicht mude ward, fie in immer neuen Bariationen und Bewegungemotiven mit ihrem Schubling barguftellen, welcher im Gegenfat ju ber lichtumfloffenen atherifchen Erfcheinung mit voller regliftifder Babrbeit une entgegentritt, mit jenen eblen darafteriftifchen Bugen, beren Abbitd une Giotto ale ber erfte binterlaffen bat.

bas Burgatorio machte, weil er bie Bolle icon einmal, für Baccio Balbini, bebandelt batte und fich bie Bieberholung beshalb bis julest auffparen wollte. Bafari fagt, bag Botticelli bei feinen fünftlerifden und litterarifchen Danteftubien viel Beit vergeubet batte, mas auch ber Grund gemefen, weshalb er in fcblechte Berhaltniffe geraten mare, Collte fich in biefer Mitteilung nicht ein Rachtlang ber Erinnerung an jene großartige Danteilluftration erhalten baben, Die erft jest wieber an bas Tageslicht gefommen ift? Die neunzehn Reich. nungen für Balbini tonnen ibm unmöglich foviel Reit getoftet haben, wohl aber bie lange Reibe von Blattern, mit welchen er bie Dantehandichrift verfah, bie viels leicht fein Gigentum gewesen ift und bie er besbalb mit bem Beften und Ebelften ausschmildte, mas ber Reichtum feiner Bhantofie, Die Anmut feiner Formenfprache und bie Tiefe feiner Empfindung bergeben wollten. Gamtliche Reichnungen find querft mit Gilber. ober Metafiftift entworfen und bann, jum größeren Teile wenigstens, mit ber Feber ausgeführt worben. Bang vollendet bat er Die Arbeit auch in ben erhaltenen Bartieen nicht. Denn es lag offenbar in feiner Abficht, Die Beidnungen nach ber Art ber Miniaturen mit Dedfarben zu toloriren. Bei einem Blatte, welches bie Offnung bes Bollenichtunbes mit feinen Bewohnern barftellt, bat er biefe Abficht auch ausgeführt. Dochte ihm felbft bie Birfung ber bunten Garben gu bart, ichreiend und unbarmonisch erschienen fein, ober ift er burch einen anderen Umftand bon ber weiteren Durchführung feines Blanes abgebalten worben genug, biefes Blatt ift bas einzige tolorirte geblieben, Und zum Glud! Denn in teinem feiner Gemalbe, weber in feinen religiöfen noch in feinen mothologischen, tritt une bie tunftlerifche Individualität bee Meiftere fo rein. fo ungetribt und in fo ausgiebiger Beredfamteit entgegen wie in biefen Reichnungen. Es bebarf gar feines augeren Beugniffes, um Die Autoricaft Botticellis über allen Bweifel ju erheben. Beber Feberftrich fpricht mit vollfter Deutlichkeit für ibn. Wir wollen babei von ben "fliegenden Gemandern", Die man gewöhnlich ale ein Saupt - Charafteriftitum bee florentinifden Deiftere anfilhet, ganglich abfeben. Denn es giebt noch gang andere Ertennungszeichen, welche auf ibn weifen, Da ift junachft Die eigentumliche Gragie ber Bemeaungen, Die holdfelige Annut ber Frauentopfe, bann Die bimmlifche Raivitat ber ichmebenben Engeistopfe und bas tiefanduchtige Raturgefühl, welches fich in ben mit nur menigen Mitteln ausgeführten Lanbicaften offenbart. Muf ber anderen Seite aber auch bas mangeinde Gefühl für Einbeitlichteit und Geichloffenbeit ber Romposition, ein Mangel, ber in biefen Reichnungen freilich burch bas Beftreben bes Runftlere enticulbiat

Umflance, to his Cantre his querit an des Paradis mut 'mire, dem Diefer auf feinem stiefach verfelüngenen des Vergaturien mehrt, meile er ie holle Kane ein: Wegern gestigen, des Gelderfrije mehr der Zeiten mut, sier Kanei Vergaturien der Vergaturien der

Bericbiebene Ungeichen beuten barauf bin, baft er lange Jahre an Diefer Arbeit jugebracht bat. Gie begreift eine gange Beriobe fünftlerifder Entwidetung in fich, und zwar biejenige, ale er fich bon feinem Deifter Fra Filippo freimachte, fich von Bertocchio und Bollajnolo beeinfluffen ließ und endlich bie Einbriide Rome in fich verarbeitete. Es wird bie Beit von 1475-1490 gewesen fein, und aus biefem langen Reitraum, auf welchen fich bie verschiedenen Reichnungen verteilen, erflart fich ibre Bericbiebenartigfeit, bas Bachstum bon ichuchterner Befangenheit bis jur bochften freien Entfaltung einer ficher auf fich felbit rubenben fünftlerifden Individualität. Baggen, ber einzige ber biefel Bert bieber in ber Runftlitteratur, wenn auch nur gan; flüchtig, erwähnt bat (Treasures of Art in Great Britain I(I, p. 307), ift baber einem gang richtigen Gefühle gefolgt, indem er vericbiebene Banbe annabm, Muf eine nabere Brufung tonnte er fich nicht einlaffen, weil ibn außere Umstande zu einer febr oberflächlichen Befichtigung ber Samiltonichen Runftfammlungen awangen,

Da wir voraussischtlich in der Sog ein merken, umseinen Seiem Serberbilischen von einer mib er anderen blefer. Zeichnungen, melde fämilich die freighliebenen Studietien der mit je der Reclaumen Zert Selgniebenen Bergamentslätter füllen, voerligberen zu dierfen, wied hie nach Obleganieti Sieten, auf biefe dinzige Welf nach ernnenden Glubber zuräufglummen. – Da nieum greichen Knittel werben wir einen Bild auf die eigentliche Sknisturen werden.

Ein Pfeudo-Dermeer in der Berliner Galerie. Don 2. Berbius.

Als die Guermondtsche Sommutung ihren Einzug, in des Berliner Wuseum hielt, tamen natürlich auch einige Bilder unter erborgtem Vannen hinch. Rach und nach verten bief Gemalde ihren vohren Urebern zurüdigsgeben, aber ein Bild pruntt nach immer mit sollschen Gedern und trigt einen so greßen Namen, wie dem der Bernere, völligt mit Unrecht. Es fin Rataleg, G. 218 ff., wie folgt, beidrieben:

"Das Banbbaus. 3m Mittelarunde, Die voll bon ber Conne beleuchtete Giebelfeite eines weifigetundten Saufes mit roten Genfterlaben, auf welchen bie Chatten bon zwei hoben tiufe zur Geite ftebenben Baumen friefen. Daneben rechts bie mit Wein berantte Mauer eines boberen Gebaubes mit rotem Biegelbach; bor bemfelben ein Biebbrunnen. Born linfe ein Baumftumpf. In ber Thur bes Sanfes bie Brau, unter ben Baumen ber Mann, neben ibm ein Rind: am Brunnen ein Rnecht".

Darunter lefen wir: "Berborragenbes Bert aus ber früheren Beit bee feltenen Runftlere, ausgezeichnet burch bie Feinheit, mit welcher bie Birtung bee Connentichtee bei voller Bahrheit wiebergegeben ift. Leinwand, boch 0,47, breit 0,39".

Das Bild ift bubich, man fpurt barin ein gludlices Studium nach be Booch und Bermeer, aber ein Bermeer ift es nie und nimmermehr. Ein unbegeichnetes Bilb beshalb, weil es etwas Bermaubtichaft mit einem großen Deifter bat, gleich für ein Jugendbift ju erffaren, ift immer eine beille Cache. Wenn man feben will, wie Bermeer ein Saus malte, bann ftubire man grundlich bie fconen Bilber im Baag und bei Gir in Amfterbam, und man wird fich überzeugen, bag bas Berliner "Lanbhaus" einen anbern Anter baben muß.

3ch tenne biefen Deifter, bin auch gang gewiß, bag es bon beffen Sand berriibrt, und feitbem mir herr Philip ban ber Rellen, Direttor bes fonigl. Rieberlanbifden Rupferftichtabinete, einer ber beften Renner ber nieberlanbifden Malerei, gefagt bat, ich babe gang recht, auch ibm fei es zweifelles, wer ber Maler fei - mage ich es, ibn an biefer Stelle gu nennen, Bei einem neulichen Befuch in Awolle, wo ich Gelegenbeit batte, eine Angabl, wenn auch nicht gerabe feiner beften Bilber ju feben, murbe ich beftarft in meiner Meinung, niemand anbere tonne bas "Land. baus" gemalt haben ale D. 3. ban ber laen, geboren in Bwolle 1759, gestorben bafelbft 1825 ober 1829. Belde Reperei, nicht mabr, einen Bermeer für ein Bild aus bem 18. ober 19. 3abrhundert erffaren gu wollen? Aber man febe fich nur ban ber Lacus Bilber an! Bor ea, einem Jahre murbe in Amfterbam fein beftes mir befanntes Bild verfauft. 7) Ge fiellt bie Anficht eines Rangle bar. 3m Borbergrund im Chatten bas Baffer, babinter bie Giebeifeite eines im bollanbifden Stil bes t7. Jahrhunderte gebauten Baufes;

1) Auftian Otterbeef Baftinans, 31, 3amsar 1892, Rr. 26. Ce wor ouf Leinwond gemalt, Sobe 140 ern, Breite 165 em. Raufer mor ber Aunfthandler Sundeen in Amfterbom, um 31, 162, -.

jest aufgebangt unter Rr. 796 C und wird in bem | rechts fiest man burch ein Thor (gang be Booch'fch) tief in einen grell bon ber Conne beleuchteten Bof. Linte ein Baum, gang in ber Art bee Berliner Bilbes gemalt. 1) Bor bem Saufe balt auf ichbnem weißen Berbe ein Reiter, ber fich mit einer Frau, welche aus ber Sausthur fieht, unterhalt. Pferb und Figuren tragen merholirbigerweife bei ban ber laen einen viel altern Charafter ale bie Lanbichaft, befonbere ale Die Art bes Baumichlags. Die Beleuchtung bes Bilbes ift febr fcon; man bentt unmittelbar babei, biefer Maler habe be Booch und Bermeer gefeben und ftubirt. Bezeichnet ift bas Gemalbe: D. J. van der Laen inv. & fecit.

Erft fürglich, beim Radichlagen alterer Jahrgange bes "Nederlandsche Spectator", fiel mein Muge auf Bosmaers Retig über eine Auftion in Saarlem 2) 1874. Bas lefe ich bort? "Van een zeer weinig bekend meester uit het laatst der vorige eenw, D. van der Laen, was er een stadsgezicht in den trant van van der Meer (Scrmeer), krachtig van kleur en zoneffect, een man, die in de geschiedenis onzer kunst der 18° eenw een goed plantsje verdient".

Das Bild wurde fur Bl. t 80 jugefcblagen, Bem? -In Rwolle muffen noch mehrere Bilber bon ban ber Laen fteden, Bei einem feiner Bermanbten, Berrn 2. I. Bebinten, fab ich eine Stadtanficht bei Binteregeit, gut, und zwei Lanbichaften, geringer. Roch befitt Berr 3. D. Jorbens bafelbit zwei lanbicaften, Der Defan Spiten bat auch eine folde, Alle biefe Bilber finb aber fcmacher als bas obenbeschriebene aus ber Cammlung Otterbeef Baftigane bon Debenter, Berr Rebinben 3) in Bwolle, ber ben Maler perfonlich getannt bat und mit ibm bermantt mar, fagte gang richtig; eine Gigentumlichfeit an ben weiblichen Figuren bes ban ber gaen fei bie etwas übertriebene Deutlichlichfeit, womit er bie Brufte angebeutet babe. Geine Figuren baben etwas febr Charafteriftifches; wer fie einmal aut gefeben bat, erfennt baran am ebeften ben Meifter, ber übrigens zu ben besten feiner Beit geborte. Rad ban Epnben und b. b. Billigen fernte ban ber Laen bei Bentrit Deper in Lepben, nachbem feine Eltern vergebens verfuct hatten, ihn auf bas Gumna.

<sup>1)</sup> Die Baume und ber himnel biefes letteren tragen boch auns ben Stempel bes 48. 3obrhunberte. Man vergleiche fie mit ben eigentumlich gemolten Baumen auf Ber meere Anficht pan Deift im Doog!

<sup>2)</sup> Muftion Quarles pan Ufford, Saarlem, Mars 1874. 3) Diefer herr, verwandt mit bem großen Gerard Ter Bord befitt eine einzige Cammlung von etwa 1500 banbzeich. nungen bes alteren Gerard Ter Barch, bes jungeren Gerorb, und feiner Brüber hermon und Mofes, fawie ein Album mit vielen Beichnungen ber Gefino Ter Bord. 3ch merbe nachftens einigen burüber in biefer Beitidrift mitteilen.

gereinigt.

fium ju bringen. In ben Isl, 1516, 1515 weren Bilber von ihm auf den Amflerdamer Musfiellungen. A. von der Weter finde im Islave 1755 nach von der Koen beffin Jeidnungen für die "Iulia" von dem nieberländifen Islaven Jeith, Erwore in fied ungefehren Wann und befleichte hohe Ehrendmete in seiner Edud und Vorwin; (Van Aryndom von der Willigen, III, 95.)

Bum Schluß muß ich bekennen, baß ich, außer bem Pfeudo-Bermeer in Berlin, tein Bild von van der Lacn in einer öffentlichen Sommlung nachweisen tonnte.

in einer öffentlichen Sommlung nachreifen tönnte. Goeben erfahre ich, daß Frederit Muller & Co. in Amflerdam jeht Eigentümer bes Otterbert Bastisansschen Bilbes find. Es wurde feitbem rentollitt und

#### Kunftlitteratur und Kunftbandel,

haffbaner, 3., Paris à travers les ages. Bor einige Wochen wurde diefes feit 1853 in 18 ftarten Foliofascifein er-schienene Bracktwerf tomplet, für beffen Ausstattung das Bublitum dem Berleger, Zirmin Didat, Baris, Rue Jacob 56, bem Derausgeber und ben verfchiebenen unten gu nennenben Mitarbeitern entichieben ju Dante verpflichtet ift. Der Berausgeber mollie ursprunglich ein Chronorema von Paris und feinen wichtigften Quartieren geben, beren jedem etwa vier leinen wichtiglien Lusartieren geben, oeren termi erwa wie-sie fund Geiten Art beliggeben merben follen; bet Serliger abrt fand die Hoffbauerfole Jose so antprechend, doß er da-nach tradiete, modisch! Boldommense is wieten. Hoffbauer, ein Krofitett, soderer also aus bem oerfoliebensen Archiven mad Bellotloben unansjection ausbentische Dummente in Joren mad Bellotloben unansjection ausbentische Dummente in Joren von Anfichten und Planen bervor, benen er eigene Beidnungen und Nachildungen von Abstographien defligte, und bietet biefe in cronologischer Aufeinanderfolge, den Wert derfelden für gewiffe Jwede, 3. B. für die Geschächstoforichung noch da-durch erhöhend, daß er Transbarentpläne beigad, durch reckho binburd bie früheren Berbaltniffe ber Ortlichfeiten gu erfennen find. In Mitarbeitern für ben Tert gewann ber Berleger folgenbe herren, beren Gingelne ja auch in Deutschland bereits hinlanglich befannt und gefchapt finb: Albert Lenoir für Paris galleromain, Couaro Sournier für llistoire de l'Hôtel de ville, Le Paluis de Justice et le Pont-Neuf, Histoire du Louvre et de see environs mb Le Palais Rayal et see environs, 3. Coufin für La Cité entre la Pont Notre-Dame et le Pont au Change, Tramont für Notre-Dame, L'Hôtel-Dien et see environs, Sonnarbol für Note-Damb, L'Hotel-Dien et ses suvirons, Somarbol fur Histoire du Grand Chatelet et du ses suvirons, Tufour für Le cimelère des Saints-Innocents st le Quartier des halles, Bauf Zeroric (Billotheit Sacob für Le Tumpho, la Plince Royale et le Marais unb La Bartille, l'ancien Hotel Royal de Saint Paul et le Quartier de l'Aisenal, Souronn für Lu Petit Chatelet et l'Université, Zranfilm für Lu Tour de Nesle, le Pré aux Clorca l'Abbaye Saint-Gormain des Pres, endich Tifferand für Le Palais des Tuileries. Mit ben 89 Tafeln begnügte fich ber Berteger Tulierus. 388 ben 89 Zehin begnügt fiß der Bertzer sicher nicht, eingest und belür, soh den Zert sichtende auf belür, soh den Zert sichtende auf eine Steht der steht bie bei ber glangenben Ausstattung besfelben burchaus nicht ale ju boch gegriffen bezeichnet merben barf.

x. Der Schap bee Freiherrn Rarl von Rathichitb. Der unter biefem Titel ericheinenben Lichtbrudpublifation (Berlag von Seinr. Reller in Frankfurt) ift icon im vorigen Jahr.

gange ber Runfichronit, Spalte 350 gebacht. Das Bert erscheint in Lieferungen zu ie funf Blatt in Folio, die Aufnahmen find von vorsäglicher Schäfte in ben Detalle, ber Drud von ausgezeichneter Ausfahrung. Die Reisterwerte aller Golbidmirbefunft, um beren Bublitation es fich banbelt, battren größtenteils aus der Zeit des 16. und 17. Jahr-bunderts, jum fleineren Teile gebören fie der Zeit der Ewaf und des Aoloso an. Abgeleben von einigen Ruriofiläten find die publigirten Gegenstände als Borbilber für den tunitge-werblichen Unterricht oon hobem Berte. Aus den lebter-ichtenen Lieferungen beben wir besonders bervor: eine gotische Moujtrang in vergolbetem Gilber (Enbe bes 14. Jahrhunberro) einen Ruenberger Budelbecher mit muthologifchen Retiefs auf Budein und reicher Ornamentit; eine Ranne mit einer Mufdel ale Musque und einem Bentel in Echlangenform, permutiich italienischen Urfprunge und in Anlehnung an ein antifes Borbifb mobellirt, baju ale Unterfas eine prachtvoll ornamentirte Edale; einen in Rautilusform getriebenen Beder mit beutiden (Aussburger?) Rengiffanceprnamenten, einen vergotbeten Botal mit Emaitvergierungen, Ruenberger Arbeit; einen anderen Bofal von befonders ebler Glieberung Arbert; einen anderen porat von vejonderd eiler Giedertung, ebenfalls Rienberger Arbeit, von meldem in Ir. 4. der Runsichronif die Rede war; den Deckel eines Gebetbuchs aus dem 17. Jahrhundert mit Medaillons aus opwortem Silber auf blauem Emailgrunde; endlich eine elegant geformte Kanne aus dem 17. Jahrhundert mit in Relief getriebenem Ranten wert und Fruchtschnuren, dazu ein opales Beden, deffen dreiter Rand die gleiche Behandtung aufweift, wahrend die mitllere Rlacke einen romifchen Triumphater auf der Duabriag darftellt,

#### Cobesfälle.

Julius Subner ift am 8. Rovember in Lofdmit bei Dreiben gestorben.

### Sammlungen und Musftellungen.

Der Antauf ber Semiltenfden Cammlung von Minieturen und Manuftripten feitene ber preuftiden Stantiregie rung, über welchen wir icon in unferer porigen Rummer erichtet haben, mußte mit größter Diefretion und Energie betrieben merben, und nur bem rafchen Sanbeln aller bab beteiligten Organe ift es gu banten, bag Deutichland in ber Befin biefes toftbaren, in feiner Art einzigen Schapel, welcher Wert von mehreren Millionen reprafentirt, einen Ziett von mehrern Nutsiemen reprodentitt, für eine verbällniemisin geringse Ziemme gelängt ilt. In erfere kinie hat Ze. kallertiche hohelt der Krongrins, der Prokefroe her Cinsticthen Nutsieren, beiere Nungelegenheit (eine etitriglie Fürforge zugewendet und entgegeniehende Ausbernfie befeinig, dam aber ist es gans befondere dem sichette. Derektivilikien oann aver ist es gang bejonders ben inneuen, vereinbungen Entgegentommen bes herrn Finanyminifters Scholz zu banken, bak so energlich vorgegangen werben tonnte. Der herr Minister hal die ersorbertlichen Gummen noch eingeholter Ge-Minifier hal bie erforberlichen Gummen noch eingesporre vo-nechmigung Dr. Weisschla bes Kaliers um Berfügung gestüllt und baburch erft die cigentliche Basse für die Berfügung bei geschäffen. Die Gweifflagung ist unter ver Vedengung er-losigt, daß ein Zeil der Zumme durch Berünkerung von Einken, von der die die Leit der Tumme durch Kerüskerung von Einken, die entweder für Deutschand bein Interesse die der in abnitzien Varianten in der Gammitung vertreten soch wieber eingebracht wirb. Jur ersteren Ratogorie gehört eine Cammlung von Bilberhandidriften und Ramuftripten, welche ausschließlich auf englische Lotalgeschichte Beung baben. Im anomunepama mil englitiot zontajendiniste vesus haben. Jimietar Ratipotte gabora tagantimide umb altramajina Evangeltarbunder, Plaltecten umb porarien, metde midt lo (chr vom einamete veridikoten link), ale bajs fie midal entiblett metdem fönnten. Mag unter ben inbliden, achsifeen sam perfilden Süberbuldern belindet lid mandre Zielerbuldung. Inbeffen ift über bie Aussonderung noch tein Beichluß gefaft murben. Es find im gangen 692 Rummern mit mehr ole Siio Banben. Unter ben Sanbidriften reinmiffenicatitiden Charafters, melde ber fonigliden Bibliothef übermiefen merben befindet fic bie attefte betannte Sanbidrift Dante's gottlicher Romobie, welche im Jahre 1847, ale menige Jahruchnte nach bes Dichtere Tobe gefchrieben worben ift. Die nacht alteiten ftammen bann erft aus ben finftiger Jabren bes 14. Jabrbunderts. Racht bem herrn finant minifter Schols, welcher burch feine Bereitwilligfeit ber Sache bie wichtigften Dienfte geleiftet, hat ber Auftwamminte

v. Gofiler ben Unterhandlungen feine volle Teilnahme zuge wenbet. Gerner bat ber Generalbireftor ber foniglichen Mufeen, Geh. Oberregierungbrat Dr. Schone, bie Ange-legenheit mit ber ihm eigenen Beharrlichkeit, bie vor keinen ichemmet mit ver inni egenen veharrindert, die vor einem Cochmoterfeiten mirofidirech, durch alle hindumen un sörder gewist. Endlich ist das Verdienst des Trectors der Knie isten Neufrichtschaines der Vehpmann richmend derweisig des die Knieden Verdienstellt der Vehrender von der die der die der die Vehrender von der die der die der die der die Vehrender die Vehrende die Vehrendeling die Vehr Ente grfubrt und babei qualeid einen Zieg über frangoftide Eine grubtt lind bubet jugerm einen Erit west jeningering. Agenten bavongetragen, welche von reichen Aunfinderen aus geschicht waren, um die foldbatften Stude auf der beabsichtigten, aber von Dr. Lippmann gludlich vereiteiten öffentlichen Berfteigerung für undegrenzte Summen, die ihnen gur Ber-fügung fanden, ju erwerben, 3m Arühjahr batte berr Dr. Lippmann Gelegenheit gehabt, die Sammlung eingebenber ju priifen, und bas Refultat Diefer Brufung mar, bak er einen Bericht barfiber on Die Generalbireftion ber foniglichen Mufeen erfiattete, in welchem er ben Antauf ber Cammlung en bloo marm befürmortete. Die Folge mar, bat eine Cachverftanbigentommiffion, beftebenb aus ben berren Dr. Bobe, Bederath, Dr. Lippmann und Brof. Dr. Alfred Schone nach kondon entiandt murbe, welche fich ebenfallo für ben Antauf aussprach. Derr Prof. Dr. Schone batte ins besondere die Bandschriften von wiffenschaftlichem Werte zu beurteilen. Auf Grund biefes Gutachtens wurden nun, nach-bem ber herr Ginangminifter Scholz über alle materiellen Schwierigfeiten hinmeggeholfen, Die Berhandtungen mit ben Bertretern bed Serzogs von Samilton begonnen. Diefelben batten bereits alle Borbereitungen zu ber öffentlichen Ber-fieigerung ber Sanbichtiften getroffen. Der Auftionofatalog war berrits gedrudt, und allowärtige Liedhaber hatten ihre Experten geschidt, um sich über die hervorragendsten Stüde zu informiren. Go war der Berson von Aumale mit mei Erperten erfchienen, ferner hatten Alphons und Comund Rothfoilb ibre Bertreter geididt, welche für einzelne Stude, Die Dantebanbidrift bes Canbro Botticelli und bas Miffale bes zunregansporert des Zandeo Bottscill und des Missle bes Kardinals Gillio von Richti, welches dem Atmonte usge-färieben wird, gang enorme Zummen doten, die eine öffent-like Cammulum nicht bespläche fann. Endlich von in Eign-land eine Zudffrijtlich im Eage, welche bezweckte, den Zadop für ein öffentliches Institut zu erwerben. Es woren end fann mehr als 30000 Ph. ubammengefommen, als es ben preukifdien Bertretern unter geididter Benubung ber bamalinen Berfinfterung bes politifchen Sprisontes gelang, Die mangen vertimterung des politisten vorziontes getang, die Bertreter bes Herzogs von Hamilton zu einem Absommen zu bewegen, nach welchem sie bis zu einer bestimmten Zeit bas Vorlaussecht ber preuksischen Regierung überließen. Roch Bolitigung weiterer Schwierigkeiten gelang es ferner, auch bie Forderungen, welche ursprünglich übertrieben waren, um bie Sickerungen, welche ursprünglich übertrieben waren, um bie Silfte herabzustimmen, fo das endlich ber befinitive Kaufabidluft in ben erften Oftobertogen für eine im Berbaltnie um Berte ber Cammlung noch geringe Gumme erfolgen tonnte. Die Monuftripte murben mm in 15 Riften perpadi und in einem eigens bafür gemieteten, feuersicheren Raume bei einem Londoner Banquier verfiegelt aufbewahrt, bis ber Transport nach Deutschland erfolgen tonnte. Die Berficerung ber wertvollen Genbung übernahm ein Ronfortium von rung der wertvollen Sendung üdernahm ein nonjortums von Affeinangsfelfichalten, melden jedoch die Krobingung felligt bah die Presidenten Servingen felligt und die Presidenten Servingen und die Bereich der Franzsport der Affein auf vier verflächenen Servingen und die Bereich der die Bereich der Seinflich erragelt, traten die achtieken Seinflich erragelt, traten die achtieken die Affein erragelt, traten die achtieken die Affein erragelt in der helbe die Affein die Affein die Affein die Verflichte die Affein eintrafen und ihr Untertweise die Affein die Affein die die die die die Affein die Verflichte die Affein die die Affein die die Affein d tommen im Rupferftichtabinett fanben.

73

ummen in Auppertungannert innoen.

Anielm Auerbach Semalde "Nielei des Karie" ist von einem Lomburger Aussirieunde, der nicht genannt sein mil, angekauft umd der dersten Ausrikale um Geschenft genandt worden. Jardeliebe Zammilung ist fürzlich ein Hort ich des Järfen Bismert onn zend auf erworden worden.

#### Dermifchte Machrichten.

Bictor und Depictor. Unter ben Malern welche mein Buch uber bie Reifere ber altfolnischen Raterichte, nach Schreinsurbunden, b. f. nach ben Grund- und Supothefenregiftern ber Stadt, betannt gemach hat, erschinen mehrere abvorchlein ate piotor und ate depictor, ober auch bios ate depictor bezeichnet. Erfteres ift bei Ganber (Alexander) Bogil ber Fall, ber 1362 jurif vorfommt und 1898 ober furz vorher ge-ftorben ift. Bunachft mit Bezugnahme auf ben in bem femanuten die vorgefügeten Chilippus depictor von 1305 die 1317 kellt d. Kadernagel in feiner Edriff: Ek Zeutsche Glasmolerel, E. 148, Ann. 118 die Bedauptung auf, daß der Ausdrud depictor, "gant deutsch einen bloßen Anstreicher" bezeichne, und baf, ba er mit bem Ausbrud pictor unb vergione, und von, we can be und be pictores und meitre mechfele, es profithalt fei, ob man auch de pictores und meilre überall für Aunftmaler zu halten habe. Die Ziderbeit, zoomit diese Vedauptung ausgesellt üt, wird jedoch, vonnn man, hatt linguifulder Alibeitei, sich auf dem Koden. ber Erfahrung umfieht, flaglich gufammenbrechen muffen. Bunachft ift barauf aufmertfam ju machen, bag fcon im allgemeinen es in jener Beit, und Jahrhunberte über biefelbe bingus, unter ben felbitonblaen, junftigen Reiftern gar teine blofien Anftreider geneben bat und geben tonnte. Die uralte Ginrichtung ber fogenannten Bleifterftude, momit bie Brobe einer boberen Befabigung abgelegt werben nußte, ehe bie felbftandige Ausübung eines Aunft vber Gewerbeindes ge-feattet war, verbinderte dies. Zagegen ift vielfach nacha-weifen und auch ichen nachgewirfen worden, daß felbft fehr angefebene und namhofte Aunftmaler jene niebere Berrich-tung in ben Rreis ihres Gefchaftobetriebes gejogen haben, weil eben nur ein junftiger Reifter auch berartige Arbeiten übernehmen burfte, Die bann natürlich ibre Aussuhrung burch Die Sanbe untergeordneter (Gehalfen erhielten. Das aber mit bent Borte depictor nicht "gan; beutlich ein blofer Anftreicher", wohl aber, gleich wie mit pietor und moitre, ein Aunstmaler bezeichnet wurde, erweist fich ganz beutlich aus einer von Bertreuter beite beite germun f. p. 451) mitgeteilten Chronit des Brotonotars Magifer Alichael de Leone vom Jahre 1854, alfo aus bemfelben Jabrhundert, bem die Roiner Canber Bogli und Philippus ongehören. Diefe Chronif ruhmt einen Meifter Arnoth (er lebte in Burgburg) als magistralis depicmeigrer armoto (er leese in tentromen) and maintenand cepti-tor, alse imm meilterlidere Maler, ber mangastraliber, ausbi-liter et valde preciose, b. b. meilterbill, bein und feir foli-bor für ibn im Reuminister in Belieburg gemott babe. Zie Aumales Cartunine Coloniensia von Joh, Bungarra (vand-ferit), jebt im Belige es Samonista Dr. Reflei in Andern, früher bei Dr. von Mering in Köln) melben beim Johre 1464, baß bie Batriber Johann und Beter Rind für bie bortige Sirde tubulam veterem summi aitaris depingi curarunt. Bungart ferieb im Jahre 1728, und 1665 batte bie Rert-bauferfiede einen neuen Socialtur nebit Seitenalturen erhalten, ju benen Meifter Christian Erdenrath Die Echreiner- und Schnipferarbeiten, ein Meifter Johannes die Stotiern und der Woler Frang Briendt (Freund) bas tiemal be im Hauptalture geliefert batten. Unter ben nach bem Rolner Moler Johann von Achen in Rupfer gestochenen Bluttern befinden fich: Bilbnis bes Grafen Abolph von Edmargenberg, geftochen von Sufas Rilion, beseichnet: Juan, ab Ach ad vivum depinxit, ilbnis bes Martus Bragabinus, geftoden von Dominitus Suftos, mit ber Beseichnung: Joan: ab Ach Coloniens: ad vivum depinxit Monachii boiorum Ao. 1391. Tit Sitten bern bei neugeborene heiland an, geftoden von Idoan Tabeler, und die Grablegung Chrifti, geftoden von Abam Tabeler, die Grablegung Chrifti, geftoden von Auffael Zabeler, diede beseichnet: Joan ub Ach primum depiux. Rach folden Beispielen wird über die Bedeutung von depie tor und depingere fein 3mrifet auftommen ton

74

### Roln. 3. 3. Merie.

St. Der Babtiste Museum in Verplag wird im Comferanderen Jahre 2000 und Glütelberum ein werbeitliche ein aufleten Jahre 2000 und Glütelberum ein werbeitliche Der Berten von der Berten der Berten der Berten bei der befehrt beson bei der Berten der Berten der Berten der Berten bei der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der beiter Verbalt aus der Berten der Berten der Berten der Berten der beiter Verbalt aus der Berten der Berten der Berten der Berten der beiter ber Berten der Berten de baut und mit einem über bie gange Lange besfelben fich er-fredenben Oberticht verfeben werben. Die Roften bes Um-und Andaues find auf 1900 000 Mart veranichlagt, von welcher Jumme 600000 Nart aus bem Graffischen Bermächnis beftritten werben follen, mabrend ber Reft ous bem Bermogen ber Stabt maeichaffen wirb.

Aur Die Gelbherrnhalle bes Berliner Benghaufes bat . Au bie geldbetrubaue Des Bertiert gengnaues gat ber Bilbhauer Bohl mann bie Bufte bes General Feldmar-fchalls Grafen Kaldreuth vallendet.

. Die Gilberarbeiten bee Antonine Gifenboit von Barburg, welche fich biober im Befige bes Grafen von Jurftenbergherbringen befanben, find ber Rolnifchen Zeitung gufolge von ber preußischen Staatsregierung für 500 000 Mort ongefauft

### Dom Kunftmarft.

Dreebener Ausftauftion. 3. Dan Bobn in Dreiben perfteigert am 27. Rovember ben flinftlerifden und miffenichaft-liden Radiak bes perftarbenen Direftars E. Gruner. 186 ift eine reiche und vielgestoltige Cammlung - ber Ratalog sahlt on 1000 Rummern - Die bier jum Bertoufe anaebaten wird. Die Abteilung der Aupferftiche ift nicht groß, enthält aber manches Gute, inobefondere von Bürer und Nembrandt; ouch find die drei Sammelbande aus Bolpales Bibliothef bervorzuhrben, welche 333 Blotter, Stiche und Solifdnitte nach enthalten, ein intereffantes Moterial sum Stubium bes großen Urbinoten. Ale Aurtajum feien erwahnt 16 Abbrude von ben in ben Andener Rronleuchter ca. 1163 eingrapirten bibliiden Tarftellungen, wavon nur wenige Exemplare existiren. In ber Sammlung von Sandzeichnungen bezegnen erittern. in Der Gullen ban Breller, fechfen von mir beeter von Aubrich, zweien van Preller, fechfen von M. Ecwond (uur Oper Freifchil), mehreren von L. Vruner, einzelnen von Nauffeau, Mind, Stilberg u. a. m. Auch Grunerb Stiche und Bublifntianen find reich vertreten, famie eine reiche Sammlung Braunicher Photographien. Die zweite Abteilung bes Ratalogs umfaßt bie Bibliathet, in welcher fich Rupfer werte, Sanbbuder oller gur Runft und jum Runftgewerbe geborigen Materien, febr viele moberne illuftrirte Brachtwerte befinden; auch die Archaologie und Aunswiffenschoft find frart orinoen, aug die Armanogie und Auministringsof ind hatt bebacht ist Sautenrichtern, die Kickelangelo, Carreggio, Raffael, Dürer, Halbein ist die einschlägige Litteratur gu-jomenengehalten. Den Ighiuß beb Rotaloge bilden Rotaloge van Kunstiammüngen und Auftionen. R. n. Jahn hat dem Ratalog eine Biographie und Burbigung ber reichen Thatigfeit Gruners vorangestellt, worin fich vieles verzeichnet findet, was fonft noch nicht befannt mor. Diefe Beigabe burfte vielen febr willfommen fein. W.

#### Zeitf.briften.

Anxelger für Kunde der denischen Vorzeit. No. II.
Entwarf eines Attampfatter vom fichtens des 15. Jahrhaoderts, von A. Essewweite, (Mr. Abblid)
The Academy. No. 548.
A pitgirmage to the shrine of Ont Lady of Loreto, von J. E.
Middleton. — An ancient menment at Samos described by
Herodetan. — The Duddy-Gallary. Herodetas. - Th

L'Art. No. 410.

Pard-Mados Reven, von K. Channens. — Le monument de Victor Romanouel la Rome, von Ch. Die bl. (Mit Abbild.) —

Le livre de Poviuse, von L. Le la nan. (Mit Abbild.) —

Le livre de Poviuse, von L. Le la nan. (Mit Abbild.) —

Beutsche Bauzeitung. No. 87 n. 88.

Zam Schlesse der bayarischer Landessaudeilung im Nereberg. —

Ban Chronik. — Die Kooherrens für Zeitwarfe au einem kathekennen für Mitchene für Witchen, von G. Pretten. (Mit Ab

Gazelle des Beaux-Arts. No. 306.

Les anniha ha bespentitus freien, de Carte de St. vo. 200.

Ch. Spin res s' - Le catalories d'Albi, vos H. d'este d'Elle de Carte d Gazelte des Beaux-Arts. No. 305.

ishen Stofmuster.
Knaxt und Gewerbe. No. 11.

Das Kansigwerbe in Spanlen, von F. Jannicke. - Die
nitdostuchen Glaser in der Nustersamminog des hayerischen
Mittellungen des R. & Osterreich, Massems, No. 206,
Das Glas auf der Triester Amstelleng. - Kroatten auf der
Triester Amstellang. - Cher Perzellan, von V. Lincke. offm neben

# Auktioaskataloge.

B. von Zahn in Dresden. Verzeichnis der reichhalti-gen Sammlung von Kupferstieben, Handzeich-nungen, Photographien etc., meistens aus dem Nachlasse von Ludwig Grnner, Versteigerung am 27. November und folgende Tage. 984 Nummern,

# Inferate.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leinzig.

Geschichte

# Kunst im Alterthum.

Georges Perrot und Charles Chipiez.

Autorisirta deutsche Ausgabe.

## Aegypten.

Mit eirca 600 Abbildungen im Text, 4 farbigen und 15 schwarzen Tafeln. Bearbeitet von Dr. Richard Pietschmann. Mit einem Vorwort von Georg Ebers.

In ungefähr 20 Lleferungen à 1 M. 50 Pf.

Ein für die Kunstgeschichte und Altertumswissenschaft machendes Werk wird bier dem deutschen Publikum in vorzüglicher Bearbeitung zugeführt. Georg Ebers sagt von demselben am Schluss seines einleitenden Vorworts: es werde in der Bücherei jeder Familie, in der man die Kunst hochhalt, nicht weniger gut am Platze sein als in der Bibliothek des Gelehrten.

### Hogarth's Zeichnungen

nach den Originalen gestochen. Mit der vollständigen Erklärung von G. C. Lichtenberg,

fortgesetzt, ergünzt und mit einer Biographie Hogarth's verschen Dr. F. Kottenkamp. 93 Stablstiche und 40 Bogen Text

Ermässigter Preis in sehr elegantem Einband 15 Mark Rieger'sche Verlagsbellg. in Stuttgart.

## Für Kunstfreunde.

E. kl Collection hochf, alter niederländischer Gemälde v. Wynants, v.d. Neor, J. Both, Berehem, A. v. d. Velde etc., meist aus fürstl. Bentz stammond, ist preisw. zu verkauf. — Näb. Haasensieln & Vogler in Han-nover sub A. 37073. (2)

# Neuer Verlag von Alphons Dürr in Leipzig.

#### Carstens' Werke

in ausgewählten Umriss-Stichen von W. Müller u. A. herausgegeben von Dr. Hermann Riegel.

Band I. Dritte Auflage. Fol. elegant cart. Preis 20 Mark.

Nachdem dieser 1. Bd. der unsterblichen Schöpfungen des Reformators unserer neueren deutschen Kunst eine Zeit lang vergriffen war, liegt derselbe, im biographischen Teile sorgtältig revidirt, nummehr wieder vor. Der 2. Bd., in gleicher Ausstattung erschienen, kostet 24 Mark; jeder Band ist einzeln verkänflich.

#### Der

# Einzug Alexanders des Grossen in Babylon.

Marmorfries von Bertel Thorwaldsen. Nach Zeichnungen von F. Overbeck gestochen von S. Amsler. Mit erlänterndem Text versehen von Dr. H. Lücke.

22 Kupfertafeln, Quer-Folio, in farb. Umschlag geb. Preis 20 Murk, Vierte Auflage.

Thorwaldsen's borühmtes Werk erscheint hier in einer seiner inneren leutung würdigen Ausstattung. Die biographische Einleitung wurde Bedeutung würdigen Ausstattung. Die biographische Einleitung wurde vom Verfasser vollständig umgearbeitet und überall auf den Standnunkt der neuesten Forschnurgen gebracht.

# Initial-Ornamentik des VIII. bis XIII. Jahrh.

44 Steindruck-Tafeln, meist nach rheinischen Handschriften nebst erläuterndem Text von

Dr. Karl Lamprecht.

Privat-locenten der Grochichte an der Universität Boon. 4, eleg. brosch. Preis 10 Mark.

Auf Grund eines umfassenden Quellen-Materials, das in den 44 lithogr. Tafeln zur Veranschaußehung gebracht wird, schildert der Verfasser die Entwickelung der deutschen Initial-Ornamentik von 8. his zuw 13. Jahrh. und behandelt damit ein bisber noch nicht genügend gewürdigtes, nage-mein interessantes Gebiet. Für der Kunsthistoriker wie für den Historiker geien bedeutungsvoll, wird das West un der schönen Heproductiones willen, auch für die Zwecke des Kunstgewerbes willkemmen geheissen werden

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

# SHAKESPEARE-GALERIE.

36 Blätter in Stahlstich.

Mit erläuterndem Text von Friedrich Pecht.

Zwelte Auflage.

In 12 Lieferungen à 4 M.

In einem Bande eleg. gebunden in Lwd. 56 M., in Leder 62 M. ne euem ganne serg, primmen in 1500 : 10 H, in 1502 to 2 H.
Dieses gedigenen Fracht und filsenwerk, des die Bingsbesonn inn
Baker, Frecht, Schwerter, A. v. H. Spiess auf 20 Skalada-khlüttern au
Kaker, Frecht, Schwerter, A. v. H. Spiess auf 20 Skalada-khlüttern au
Kaker, Frecht, Schwerter, A. v. H. Spiess auf 20 Skalada-khlüttern au
Kater, William in der erleite Aufgere den gebruchte der geringen der
Kentage. Wie ihn in der erleite Aufgere den gewerbe, der auch jeste der
Kentage der gegen der gegen der gegen der gegen der
Kentage der gegen der gegen der gegen der gegen der
Kentagen der gegen der gegen der
Kentagen der gegen der gegen der
Kentagen der gegen der gegen der gegen der
Kentagen der gegen der gegen der
Kentagen der gegen der gegen der gegen der
Kentagen der gegen der gegen der gegen der
Kentagen der gegen der gegen der
Kentagen der gegen der gegen der gegen der
Kentagen der gegen der gegen der
Kentagen der gegen der gegen der gegen der gegen der
Kentagen der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der
Kentagen der gegen der geg

Bom Bureau bes Grofcherzoglichen Muleums in Schwerin i. R. gegen porto-freie Bar Ginfenbung ju beziehen:

Befdreibendes Bergeichnis ber Werfe alterer Meifter in ber Großbergogl. Gemalbegalerie in Schwerin t. 211,

Mit mehr als 600 Jacfimiles in holyfdnitt. Bon Dr. Grieb. Soffie. 80, XXXIV, 764 G. Gebunben 8 Mart.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

#### Die Antiken in den

#### Stichen Marcantons Agostino Veneziano's und

Marco Dente's

Henry Thode

Mit 4 Heliogravuren. 4. Preis 4 Mk.

# Kür Runftfreunde.

Der neue Ratalog ber Photographi-ichen Gefellichaft. Berlin (enhalten) mobetne und folgfiche Bliber, Racht und Galeriewerte u.), mit 4 Bhotographien nach Riefel, Murillo, Grunerr, Brang, Dalo, ift erichienen und burch jede Buchhandlung ober bireft von ber Photogra phischen Gesellchaft gegen Einsenbung von 50 Pf. in Freimarken zu beziehen. (7)

Verlag von E. A. Beemann in Leipzig. DER CICERONE.

Eine Anleitung

Genuss der Kunstwerke Italiens Jacob Burckhardt.

Vierte Auflage.

Unter Mitwirkung des Verfassers u. anderes Fachgenossen bearbeitet

Dr. Wilhelm Bode.

I Theil:

ANTIKE KUNST. br. M. 2,40; geb. M. 3,30.

II. Theil: KUNST DES MITTELALTERS UND

> DER RENAISSANCE. br. M. 9.80; geb. M. 11,20

Verlag von T. O. WEIGEL in Leipzig.

# Kunstsammlung von Eugen Felix

in Leipzig.

Katalog (beschreibender Text) in gr. 8° nebst Atlas mit 36 Tafeln in Fol.

Zwei Bände, schön gebunden 30 Mark.

Dieses Werk bringt aus der einige Tansond Nummern abhänden Felix'nehen Sammlung, eins der bedeutschletz, welche eich und dem Kontinnet im Privatheneite befindet, etwa hundert Züertliche jeder Kunstgattung in entrickreud klaren Lichtdrucken mir Ansicht. Es bietet Liebabbern von Erneug-nissen der Kunst und des Kunstgaverben mittelalterlichen Ursprungs vermöge einer vorriglichen Austattung wahren Gonuss. - Der Preis darf ungemein nalesig genannt werden.

# Kunst-Auktion

# Frederik Muller & Co. in Amsterdam.

I. Aite Zeichnungen:

Backhuysen, Berchem, Both, Bramer, Cuyp, Du Jardin, Dusart, van Dyck, Jan van Eyck, Goltatus, Van Huysum, Van der Nier, Ostade, 15 Deceine de Rembrandt, Rubens, Ruysdael, A. et G. van de Velder Wouwerman, Bandinalli, Goya, Raphael, Velasquez, Léonard da Vinci, Cranach, Dürer, Clauda Lorrain, etc.

Versteigerung 20. und 21. November, Doelenstraat 10. Amsterdam,

II. Portraits des XVI. Jahrhunderts: Goltatus, Wieux, Binak, Dürer, de Leu, Luo da Lelde, Lieffunek, Versteigerung, 20. und 21. November, Doelenstruat 10, Amsterdam.

III. Handschriften und Autographen. Versteigerung 22. November, Doelenstraat 10. Amsterdam.

Kataloge stehen auf Verlangen gratis und franco zu Diensten.

## Für Kunstliebhaber oder Händler.

Eine Sammlang guter, alter Gemälde, meist Niederländer. ca. 40 Stück, ist für den festen Preis von 2009 Thalern zu verkaufen. Adz. sub 37622 au Haasenstein & Vogler, Welmar.

Galvanoplast, Verfahren der Verstählung von Aupferplatten. Die von mir bethätigte Einführung der Photogravure hatte auch die Einrichtung des gulvanoplastischen Verfahrens der

Verstählung von Kupferplatten notwendig gemacht, deren Leitung in den Händen einer auf diesem Gebicte mit den reichsten Erfahrungen ausgestatteten Persönlichkeit ruht. Die interessirten Kreise, denen einesteils die Schwierigkeit dieses Verfahrens, sowie andernteils der noch bestehende Mangel an Benützungs-quellen hekannt ist, werden vielleicht die Mitteilung gerns entgegennehmen, dass ich mich bereit erkläre, ihnen meime Eurichtung zur Verfügung zu

stellen, resp. die Verstählung auch von mir nicht hergestellter Platten zu besorgen, leh bitte mit dieshezügl. Anträgen sich an meine Firma wenden zu wollen.

München, Oktor, 1882.

Hugo Grosser, Kunsthandlung. Leipzig, Querstr. 2, I,

Vertretung and Musterlager der Vertretung nnd Musterlager der photographinchen Anstalten von Ad Braun & Co. in Dornach.— Gis-como et figlio Brogi in Florenz Fratclli Alinari in Florenz — C. Naya in Vonedig.— C. Bertoja in Venedig.— C. Pi'ni in Florenz u a m. liefert Alles von diesen, wie anch von andern hier nicht genannten Firmen Verlangte schnell, in tadellosem Zs-stande u.zu den wirklichen Originalpreisen laut Original-Katalogen, die auf Wunsch utugehend p. Post zuge sandt werden.

Musterbücher stehen jederzeit zur Verfügung.

Im Verlage von E. A. Beamann in Lelpzig ift erschienen:

Die Galerie zu Braunschweig In Ihren Meisterwerken. 18 Radirenges von Prof. W. Unger, Mit erläutemden Text. Fol.-Ausgabe, chinel Papier, in Mappe 27 M.; Quart-Ausg., fein geb m. Goldfehn. 22 M.; Quart-Ausg., weifses Papier, broch, 12 M.; desgl., eleg. geb.

Die Galerie zu Kassel in three Meleterwerken. 40 Radirunger von Prof. W. Unger, Mit illuftrirtem Text. Ausgabe auf weifsem Papier broch, 27 M.; eleg. geb. 31 Mark 50 Pf.; auf chinei. Papier mit Goldschnitt geb, 45 Mark; Fol.-Ausgabe auf chines, Papier in Mappe

16 M.

60 Mark.

Franz Hanfstaengl. Rebbairt unter Beruntwortlichfeis bes Berlegers C. 3. Sermann. - Drud von hunbertftund & Bries in Leipzig.



# Beiblatt gur Zeitfdrift fur bildende Runft.

Ericheint von Ethaber bis Juli jede Woche am Bonnerfing, von Juli bis September alle fic Allege, für die Absonnerfen ber "Geisichrift fo bilbende Nunft" gratis; für fich allein dezignen toffen der Jahrang o Murt fomohi im Buchbandel uls auch der den bentichen und öberrechtlichen Doffunklaten.

Jacis I. Derfrod Johnen Bindrimanna. — Giocade archéologique de meyen-ège et de la musicance. De diparadiente filiteòriens. —
Giorielo Mariel ; — "Ban Sieberga — Öbermelden Konderveis, de adiabet de mellengelerie in Beldriche, Gien elderaulle
Kondeasfellung in Berlin; "A. Hengels Missen bes feites ber urigies Reit. Bendring des d'embles ulter Heiden un albeig bet bereitebende inference finispet des Kongreigens auch des Tenengelegiels des bereitebens du des Greiges — "Dietest.

Denkmal Johann Winckelmanns. Eine nugekrönte Preisscheift Johann Gottfried Berders aus dem Jahre (278.\*)

Bei Belegenheit ber biebjahrigen Beneralverfamm. tung bes Gefamtvereine ber beutiden Geichichte- und Altertumevereine gu Raffel gelangte eine Teftichrift gur Berteilung an bie Ditglieber, bie mobl gu ben intereffanteften Ericheinungen ber Runftlitteratur gu gabien ift; bie obengenannte, feit langer ale einem 3abr. bundert verichollene und jest jum erftenmale im Drud vortiegende Breidfchrift Berbers auf Bindelmann, mit beren Bublifation ber Berein für beffifche Beidichte und Lanbestunde, fowie inebefonbere ber Berausgeber, Dr. Dunder, fich ein bebeutenbes litterarifdes Berbienft erworben bat. Habent sua fata libelli! Das Wert ift wohl niemals mit mehr Recht anzuwenden gewefen als bier. Die berrtichfte Lobrebe auf Bindelmann, berfagt bon einem ber Rorpphäen unferer Litteratur, ale Preidfcrift eingereicht bei ber erften und atteften gu Ehren Bindelmanne gegrundeten Altertumegefellicaft, ber bom Landgrafen Friedrich II. gegriindeten "Société des Antiquites" ju Raffel, und bon biefer ignorirt und berworfen - barin liegt in ber That eine Bronie bes Schidfale, wie fie größer nicht zu benten ift!

Dech betrachten wir bie Geschichte ber Entstehung biefes mertwurdigen Denfinals und ber im vorigen

\*) Rad der Kaffeler Sandichrift zum erhenwaße heraußgegeben und mit litterarhiftoricher Einleitung verschen von Dr. A. Dunder, erstem Bibliothesar der fündlichen zundesbibliothef zu Kaffel. (Kaffel, Theodor Rog. 1802.) Sabre auf ber fianbifden Lanbedbibliothet gu Raffel aufgefundeuen Drigfmalbandidrift herbere! Der herandgeber giebt barüber in ber Einleitung die notige Auf-

Naume,
Mn ben regen griftjen Leben, das in der preiten
Hille der 1s. Sabetjumberts in wiene deutlichen Refideutste bereiten gestellt der der der des Geschen Leisen der der der der der
bei Santyacken Triebrich II. den Heffen (1760—1785)
einen midt unriebliefen Metol. Greitend Betterlen
ging frech nicht auf die Detung unferer nationalen
Utteratur feinnas, wirdunge Auch fin Del, etselp nie
in politifiere Ininfat, to auch in Tingen den Greffmade
unter dem Einlich gritterfat des Greffmade
unter dem Einlich gritterfat des Greffmade
unter dem Einlich gritterfat des Greffmade

Durch bie ibm gn teil geworbene Erziehung, burd Reifen in Franfreich und ben Umgang mit gebilbeten Grangofen batte fich Lanbaraf Friedrich von frub auf gewöhnt, Franfreich ais tonangebend auf bem Bebiete ber Biffenicaften und Runfte gu betrachten. Benn er im Berlaufe feiner Regierung auch nicht wenige beutiche Gelebrte in fein Land und in feine hauptftabt berief, bon benen fogar einige nachmals einen Beltruf gewannen, fo blieben boch in allen icongeiftigen Beftrebungen Grangofen feine einflug. reichften Ratgeber. Die Bauptrolle unter ihnen fpielte Louis De Luchet, ber fich Marquis be Luchet ju nennen pftegte. Durch fein allgeit fertiges Urteil auf litterarie ichem und fünftlerifdem Gebiete wußte er bem gurften fo ju imponiren, bag biefer ibm unbebingtes Bertrauen fcentte, obgleich Ludete gabireiche eigene Geiftesprobutte, Die beute fo gut wie vergeffen find, ibm teineswegs bas Anrecht gewährten, ben unsehtbaren Rrititer gu 83 fpielen. Co tonnte er gebn 3abre lang am Bofe ju Raffel, wohin er einft mit Empfehlungen Boltaire's getommen mar, in Fragen bee Gefchmade ben Ton angeben, bis 1785 ber Tob bee Landgrafen feinen Stury berbeis flibrte. Mit mehreren anbern feiner abenteuernben Landeleute murbe er von bem Rachfolger Friedriche II., Bilbeime IX., alebalb in Ungnaben entlaffen. Leiber mar es biefer eitle und oberflächliche Frangofe, bem bie Ausführung eines iconen Gebantens anvertraut murbe, ben Landgraf Friedrich, begeiftert bon bem Unblid ber Runfifchate m Floreng, Rom und Reapel, bon einer gu Ente bee 3abres 1776 angetretenen Reife nach 3talien mit beimgebracht batte. Die meiften antifen Bilbwerte, welche beute bas Raffeler Dufenm befist, murben bon bem Landgrafen auf biefer Reife erworben, Aber fie erhielten nicht nur balb in würdigen Raumen Aufftellung, fonbern auch ein Rreis miffenfchaftlich gebilbeter Danner, empfänglich für bie Berrlichleit bes fiaffifcben Altertums, follte burch Die Cammlungen bes Gürften an Statuen, Buften, Gemmen, Müngen u. f. m. Anregung zu weiteren Studien empfangen und in lebenbigen 3been austaufden, ben Ginn für bas Goone, Babre und Gute vermebren und ftarfen belfen. In iene Jahre fallt auch eine Reibe anderer Schöpfungen Friedriche für wiffenschaftliche und fünftlerifche Zwede. Roch lebte bamale in ben Bergen aller, bie für bie Runftwerte ber Alten Empfindung befaften, in frifdeften Anbenten ber Rame bes Mannes, welcher ber Beichichte ber Hunft ibre Stelle ale Glieb in ber Befamtgefchichte ber Menichbeit errungen, ber bie Runft ale eine Blute ber Bollebifbung erfannt batte - Johann Joachim Bindelmanne, und fo ift ce benn febr erflarlich, bafe in einer Bereinigung, Die ber Landgraf am 11, April 1777 alebald nach feiner Rudlebr ane Italien ftiftete, Die Berebrung Bindelmanns und Die Liebe ju ber von ibm begrundeten Biffenfchaft ben Mittelpuntt bifbete. Das Studium ber Altertumewiffenicaft in feiner weiteften Ausbebnung follte ber Awed ber neuen Gefellicaft fein, und, wie es ben Reigungen bee Landgrafen entiprach, leinte fich bie Dragnifation berfelben an bas Borbift ber Barifer und ber bon Friedrich bem Großen erneuerten Berliner Atabemie an, In

ben Sigungen führte Landgraf Friedrich II. ale Stifter

ber Gefellichaft felbft ben Borfit. Durch ein auf je

brei Jahre gemabites "Romite" bon feche Ditgliebern,

bem ber flanbige Gefretar prafibirte, murben ber Be-

fellichaft bie auszuschreibenben Breisfragen borgefchlagen,

bie einlaufenben Arbeiten geprifft und bie Berausgabe

ber Schriften geleitet. Sowohl bei ber Babl neuer

Mitglieder ate bei Beurteilung ber eingehenden Mb-

handlungen batte ber Gefretar eine maggebenbe Stimme.

Dag ber Landgraf biefen Boften feinem Liebling, bem

welche bie Beftrebungen ber Alabemie nahmen, ben vornherein verhangnisvoll. Das erfte Breisausichreiben, batirt nom Jahre 1777, mar frangofifc abgefaßt und Die gestellte Aufgabe lautete: "L'Eloge de Mr. Winckelmann, dans lequel on fera entrer le point où il a trouvé la science des antiquités, et à quel point il l'a laissée".

Mis Breis mar eine golbene Debaille im Berte bon 400 Libres bestimmt. Die Bewerber hatten ibre Abhandlungen an ben Gefretar, Marquis be Luchet. bis fpateftene jum 1. Dai 1778 einzufenben,

Bur Profiamirung bes Siegers und Musteilung bes Breifes murbe gemäß ben Statuten ber 16. August bestimmt. Bezeichnend für ben Beift, in bem bie Befellichaft geleitet murbe, ift bie Beftimmung über bie Form ber Lobrebe. Das Ausschreiben befretirt: "Il peut être écrit en Françaie, en Allemand, en Italien ou en Latin, mais il ne sera imprimé qu'en Françaie". Die Soffnung, bag viele Arbeiten gut Breisbewerbung eingeben wurden, erfüllte fich nicht. Rur zwei gelaugten an Luchet; Die erfte aus Gottingen am 30. April 1778, bemnach am borletten Tage ber geftellten Grift, Die zweite aus Weimar erft einige Tage fpater, am 1t. Dai, Anf beiben Manufcripten ift bat "Rocu" nebft bem betreffenben Datum von Ludete Sand bemertt. Laut ben Bestimmungen bes Preisquefdreibene burfte bie guleptgefanbte Abbanblung mi Breiebewerbung gar nicht gugelaffen werben, ba fie gu fpat eingetroffen mar. Doch verfubr man nicht fr rigoroe, jumal ba ber Termin jur Breisverteilung filt bie Mitte August angesetst mar. Uber bie Beurteilung ber beiben Arbeiten geben bie bon Luchet bedfi flüchtig geführten Gibungspretotolle bes Romite's nur febr burftige Rachricht. Der Gottinger Arbeit murbe ber Breis zugefprochen. Für bie bon Weimar gefandte, bie man für mittelmäßig erffarte und nicht zu Ente tas, erbob fich nur eine Stimme,

Dag Luchet nach Geftstellung bes Urteils ben übrigen Romitomitgliebern auch ben Berfaffer ber unterlegenen Absandiung genannt babe, ben er nach Offnung bes ihr beiliegenben perichloffenen Couperts erfuhr, follte man boch benten. 3mmerhin bleibt et bochft auffallent, bag fich nachmale unter ben Dit. gliebern ber Befellichaft feinerlei Erabition erhalten an haben icheint, wer ber zweite Bewerber mar, obe gleich biefer 1778 fcon laugft boben und mobiber-Dienten fcbriftstellerifchen Rubm in beutichen ganben genog.

Der Gieger, welcher, in ber öffentlichen, am 15. Muguft abgehaltenen Gigung proftamirt murbe, war ber befannte verbienftvolle Philologe Chriftian Gottlob Benne, "Dofrat und Brofeffor ber Rebefunft Marquie be Luchet, übertrug, mar für bie Richtung. und Dichttuuft" ju Gottingen, eine ber Chrenmitglieber ber Societe feit ibrer Stiftung, fein Gogner Mitgliebern bes Rounite's faut, bee Gieges ficber fein aber fein Geringerer ale Johann Gottfrieb Berber, feit Ottober 1776 Generatfuperintenbenf und Oberbofprediger ju Beimar. Groß mar bie Frende bei Bindelmanne Freunden über Die Ebre, welche Landgraf Friedrich burch bas Breisansichreiben beffen Anbenten im beutiden Baterlante batte erweifen faffen. Die Berberiche Abbandlung aber blieb unter ben Bapieren ber Cocieté vergraben. Gie rubte über 100 Jahre unerfanut in ber Raffeler Bibliothet, bis ein gliidlicher Rufall ibre Auffindung bewirfte.

Rubotf Banm in Salle, mit bem zweiten Banbe feiner Biographie Berbere befchaftigt, bat ben Berausgeber im Dai 1881 um Radrichten über Die Raffeler Cociété und beren etwa noch vorbandene Bapiere. Dies führte bann jur Auffindung bes Manufcriptes, in welchem wahrscheinlich bie endgüttige Rebattion ber Berberichen Arbeit vorliegt, Gingelne Bruchftude berfelben fanben fich auch fonft in feinem Rachlag. Die Raffeler Sanbidrift bes "Dentmale Johann Bindelmanne", in iconen, beutlichen Bugen gefchrieben, entball neun Bogen in Duart einichtieklich bes Titelblattes mit bem Berariden Motto aus Carm. III. 30 und bes auf einem befonderen letten Blatte angebrachten greiten Motto's, bas ber neunten olumpifchen Dbe Binbars entnommen ift. Den Grund, warum herber Benne gegenilber unterlag, obwohl bes Lehteren Arbeit nur eine niichterne mar, fucht ber Gerausgeben wohl mit Recht in erfter Linie in ber beutschepatriotifden Saltung ber Berberiden Schrift, welche bei ber bon frangofifdem Geifte erfüllten Raffeler Aftertume. gefellichgit nicht auf Anertennung rechnen tonnte. Durch bie Berbattniffe, wie fie fich feit 1775 am beffifchen hofe geftaltet hatten, fagt jener, erhielten bie betreffenben Stellen ber Berberfchen Preisfchrift, ibm felbft unbewußt, einen gerabezu polemifchen Charafter. Die orgen bie frangofifchen Schongeifter gerichteten Musfälle mußten Luchet und ben Landgrafen - bem fein Bunftling ohne Zweifel bie Schrift vorlegte - gleich Reulenfclägen treffen und ihnen wie ber bitterfte Bobn auf ihre wiffenfchaftlichen Beftrebungen erfcheinen. Man mag fich muntern, wie wenig Berber mit ben Tenbengen befannt mar, benen bie neue Societe und ihr Schöpfer bulbigten, um fo nicht ale er mabrent feines fünfjährigen Aufenthalte in Budeburg in brieflichem und perfonlichem Bertehr mit bem Raffeter Rat und Bibliothefar Rubolf Erich Raspe geftanben und biefen auf Durchreifen wiederholt befucht hatte. Aber felbft bann tourbe ibm taum ber Breis jugefallen fein, ba Beune nicht nur feit langer Beit bas wiffenfchaftliche Factos tum ber Raffeler Altertumsforfcher war, fonbern auch burch feine bocht einflugreiche Stellung in Gottingen und bas perfonliche Berhaltnis, in bem er gu einigen

fonnte. Dag Luchel, fo beift es in ber Ginteilung meiter, nicht geneigt war, ber Abbandfung Berbers irgend welche Anerfennung ju gollen, batte obne Ameifel feinen Grund in ihrem gegen Banegprifer feines Schlages gerichtetem Inhalt. Es wire auch eine Getbilironie fonbergleichen gewefen, wenn ber Berr Marquis an bemfelben Tage, wo er bes im vorbergegangenen Dai berftorbenen Boltaire Andenten in feierlicher Gigung verberrlichte, Die Schrift eines beul. ichen Dichtere und Dentere auch nur lobent erwabnt batte, morin zu lefen ftant, bak ein Gloge Bindelmanne, ausgeziert "mit ben gewöhnlichen lieux communs frangofifder Lobidriften" für biefen, "ber biefe Beinten bie auf ben Tob bakte", \_noch in feiner Afche fcbimpflich" fei.

Das Billet mit bem Binbarifdem Motto und bem Ramen bes zweiten Ronfurrenten lieft Luchet ebenfo verfdwinden, wie bas Cdreiben, in welchem ibm bermutlich Berber um Aufflarung Uber Beurteilung feiner Arbeit erfuchte. Da Letterer, fo biel wir bist jent miffen, über bas Geblichlagen feiner Bewerbung fogge gegen feine vertrauteften Freunde und felbit gegen feine Grau nichts verlauten tieft, fo batte bas Bemüben bes Frangefen, feine Arbeit tot ju fcmeigen, ben gewünfchten Erfolg. Wie berbielt fich nun Bepne gn ber Mieberlage feines Freundes? Db er, ber oft nach Raffel fam, burch Luchet ober ein anderes Mitalieb ber Cociete ben Ramen feines Gegnere erfuhr, wiffen wir nicht; ebenfo wenig lagt fich auf bie Frage Musfunft geben, ob Berber nach ber Brotlamirung bes Sicaers biefem felbft bon feiner Rebenbublericoft Renntnis aub. Dies im mefentlichen ber Inball ber Ginleitung. (Echluft folgt.)

#### Kunftlitteratur.

Stossaire archéologique du moyen age et de la r naissance, par Victor Gay Premier fucicule. A-Bii. Paris, Librairie de la Société bibliographique. 1882, 4 (Miein-Sotio).

Bienn in einem Borterbud bie Beidreibungen und Erlidrungen von Begriffen und Gegemtanben nach fa gusführ-lich und aut gegeben find, die Anschnung tann burch jene nicht erfeit merben. Mit Freuden ist dage jedes derartige Bert in begrüßen, welches außer Text auch gute Abdilbungen bietet. Bern dochleibe, wie des obenstenonnte, nicht uur herse und boch deutliche Beitgreibungen der Erzeugnisse bei Runfthanbwerfes aus Mittelalter und Renaffance, famie Ertlarungen ber in Sanb. und Drudichriften biefer Berieben performenben Runftquebriide und Bereichnungen ber Wegenftanbe bes tagliden Lebens enthalt, fonbern wenn fein Beraffer aud mit ftaunenswertem Gleife aus Archiven und Bibliatheten jebem Artitel regelmäßig wenigftens eine, oft aber sahlreiche aussulgtische Belegstellen über fein Bortammen und außerbem ben Cammtungen gang Guropa's entimmene Ab-bilbungen beifügt, so bart man nachl behaupten, baß fein Berf geschäffen ift, eine Lude, nicht wie es bei vollen Bedren ber Fall ift, in einem Bibliothelfhrante, sonbern in ber Aunftelitteratur auszufüllen. Gein erfter Bogen enthält auf 16 Seiten gegen 30 beutliche Abbilbungen. Rach bes Berfasserb Absicht fall bas Werf zwei Bande umfassen, deren lebter in dromologischer Reihenfolge ein bibliographisches Berzeichnis mit der Angabe der benupten Quellen bieten wird. 15 bio 20 Safcitel wird man mabl erwarten burfen. B. G. Richter.

Sn. Die holgarchiteftur hildebeime, Pg. C. Alchter.

Sn. Die holgarchiteftur hildebeime, beraudsgageben wan Carl Lachner. Die fleikige Alfbeit, auf welge 10ir ihner früger bingeriefen, ift von Auszem zum Albhüuß, gelangt. Die legten funt Lieferungen bebanden die Kerlade der Menatifiance, melche mit riuter Zeilberung des durch feine ungemein reiche Ornamentatian berühmten Anadenhauer-Amishaufes eingeleitet wird. Die mit ficherer Sand gereichneten, auch bas Sigurenwert treu im Charafter ber Original miebergebenben 3lluftrationen erreichen bie Ball von 219 und find phototopifc nach ben Acbergeichnungen bes Ber-faffers bergeftellt. Da wir beabfichtigen, in einer ausführticheren Angeige auf bie perbienitvalle Bublifation suruduntommen, fa befchranten wir une einftweilen auf biefen turgen Sinmeis.

#### Tobesfälle.

x. Gottfried Rintel ift am t4. Ravember in Burich geftarben.

#### Konfurrenzen.

Rarnberg, Das Direttorium bes bauerifden Gewerbemufeume erließ ein Breisquofdreiben, Die Ranig Lubmigs. Breisftiftung betreffenb, warin es brift: "Die für 1881/82 ausgejdriebene Beeisaufgabe, Berftellung eines Salsidmudes für Gas in Medu, bessen Wahl trei fieht, sur einem Raum von eine 30 am Mäche aufgefellt. Für die beite Auslich-rung der Aufgabe wird der Hreis am 300 ML, für den besten Entwurf, welcher entweber durch Rabelle oder durch Beichnungen, febere bestehend in einer geometrischen Ansicht, einer perspettinischen Elisse und ben Aussilberungszeichnungen im Anturgröße, barzustellen ift, werd ber Preis von 200 Rf. ausgefekt. Die Arbeiten find bis jum 28. Juli 1853 an bas Gewerbemufeum abguliefern".

#### Sammlungen und Musftellungen.

11 Cfterreichifder Runftverein. Die Bereinbleitung batte im Monat Ottober eine "Ausftellung aon Berten ofterreichiim Bonat Oftober eine "Ausstellung aon Betrem pierreng-ider Anntler" veranstatet, in necker namentisch aus der älteren Biener Schule – so von Malbmuller, Kauer-mann, Seilen, Koler, Schönn et, gute Bliber ju-finden maren. And Nahls "Kantred" wurde aus den Magagline des Beiederen gerfriegehalt, und aus entlegenne Mappen Zeichmungen von Geiger und Schwind requirit, moglichft fiberfichtlichen Rudblid auf bas afterum einen reichische Aunftleben ju gewahren. Necht armielig fant ber Bergangenkeit aber bas fünftlerische Schoffen ber Gegenwart gegenüber. Rennenswertes Reues mar faum porbanben und gegentert. Bentenmerter bereit unt inm ber altere, webershot ausgestellte Rilber faben wir hier nicht zu referiren. Die Navember Ausftellung brachte wohl mich zu erfeitzen. — Die Neuwenberfünstliebund vonder wohl mehr aus der Michten, ober auch wieder ein, Allegeleinere, um mit der alle in flähen, Gigen, L'Allei meinde, im Seitze-eich des Sieders der Aufliche der Aufliche der Gestellter erfeit der Sieder der Aufliche der Aufliche der Sieder diese der kriffliche verläusen befannt. Die intern die Stemmand der krifflichen werde Will, Nilderte, Auflichge in langerte krifflichen werde Will, Nilderte, Auflige in die bestellte der Kindelte der der Siederstellte und fentlichte die beite der Kindelte die die festellte und fentlichte die den Tur Kinder das die festellte und fentlichte die der Lie effektien flammung und Beriptitze der Zuchlächt find den vertreft-flie und der Gelberge entweren geleicht, Le verfelle auflichte flammung und Beriptitze der Zuchlächt find den vertreft-flie und der Gelberge entweren geleicht, Lie verfell auflähen. malt im Gegenfage zu ben meiften seiner nationalen Aunst-genoffen mehr bie beiteren, ibpalischen Geiten bei Lebens leiner helmat; seine Barwarfe find burchweg friedlicher Natur,

and ein galverer, famiger Zen ist ell sei ihm über der Zerne gehreitet. Zeine ausgeführen füllerer. Zerne Balminntag und "In Derföh" werben februn freumbligt im Schaftlich Zerne State (der gemäßig ist,  $\mathbb{R}^2$  ab der ihm fehrer Kompsflichen "Zern Staub der Breiterner" in die gang gespanst Kompsflichen "Zern Staub der Breiterner" in die gang gespansten ab die Hauft ein fehren. Geltrerfornen in der Balminntag der Schaftlich und fehrer der Zerle, und die Soffe bäumer die unm gemellichen Zerunger. Mete für Meffunde und Schaftlich und Schaftlich und Schaftlich zu der Zerle, und die für im Meffunde und Schaftlich und Schaftlich zweinen. Mete für im Meffunde und Schaftlich und gestätigt ab zu der Zerle. wegung auf bem Bilde, wethes im Eansen eine fehr respet-table Leiftung genannt werden muß. Dieser Seme aus der heidnischen Götterwelt ist in Erdmanns "Bidlischer Landseronigen Greiftliche Natis gegenübergefeilt, nämitig, "Die foaft" ein defissiene must gegenübergefeilt, nämitig, "Die trauernden Jungfrauen am Geade Christi". Der tandigaft-tiche Teil des Bildes ist zu laden, wemgleich das Katis etwas zuitaltenisch geschaften ist; wentger befriedigt die Stoffige. grinfage behandelt und in fünf Saupt und ebensoulelen Sodelbildern ein episches Bilderwert geschaffen, welches bem Besten bes ichnbenswerten Rünftlers beigugablen ist. Bobe webt mit viet Glad ben Schwindichen Marchengander in seines Kompositionen und verfällt nur zuweilen in ben Feber, ber schwen Linke die Charatteristif zu apfern. Aus Führliche Rachlaß ist eine ganze Serie von Bleistlifzeichnungen und Radials ift cine game Eerie von Bleiciliferichungen und Agaaretien augsteicili, dormater der Genacefus Grin, Jümfra-tionen w. Seendern, w. Jauif und unter anderen auch die herticke Blatt. Lögtliche neite über Zernschare. Ge icht fah die Erne faum einfacher und erzeitender dangeleich honden, als wir für hier finder. Dehr feich ist die bieden des fleinere Gener vertreten. Bon Oplyweg, Zeig, Kan de Senner, Zweig und D. Ronig führen von trecht Angeperken. bes, boch nichts berworragenbes - abgefeben bavon, bag bei mrifte bergelieben, alfo alteren Datums ift. Bon ben Lanb mritte bergetungen, also aireren zamuns it. Zon den Zama-faditen eben wir bervor: ein recht porfiewoll aufgefehrei-"Barfmativ mit bem Goetbehmus un Bleimar" von C. Dum-met, eine fentenfrijde, "Bartenanfiste auf Islade belien" von Sennigé und eine "Anficht von Ukapel" vom All C. Be-lungener fleinere Beduten lieferten Daumab, Chwala und C. Marta.

6. Narfa.
B. Tie fabriiche Gemäldegalerir in Tüffelberf hat als
Kennächnis best unlängli verflachenen Runfthänblerf Kennö,
won ber Jenna Kennä & Videnogee, ein terflicher Horter
Kölings erhalten. Dasselbe fielli ben Bater bes Ber
tierbenen bar, melder ein stefelhil als Ergalber beitreb und storbenen bar, weicher ein weichgut aus vergoloer betreb und 1846 ben erfenn Berfund unachte, eine perconnente Aunitaung, feldung ind Leben zu rulen. Der Berfund mittlang, wurde aber von seinem Sohne mit besterem Ersosse wieder ausge-nommen. Das Berwöcktnis hat daher in Bejung auf bas Duffeibarfer Runftirben auch ein gemiffes biftorifches effe. - ju ben interefianteften Ericheinungen ber Coulte-iden Ausftellung zichten in ben lesten Bachen ein biftori-fce Genrebild van Co. v. Gebhardt und ein Gemalbe

lottenburg bittet. Wenn bas Ministerium fich mit bem An-

ringe disserflanden erfeller, i bit binese harvem bie entlidie befenntnidentig die ben Gimlicherscheim ber Welter dan siere bie Griffmung ber Kuelkleime ju ernosetne. Die in Kuelfdet genomment, Nilmen bei Wolsterlams im Westere und im erfen 20rd find som indererfländiger Gelte die beleinste geleine ju Kuelfellung und Greisten geitnese eine die State der die State der Greisten gestenen Verlage der die State der die State der die State verlage der die State der die State der die State untlehen 3-be mit interhalpen Greis zu beferten mehr, auf untlehen 3-be mit ketteligien gefein minnet men an, der untlehen 3-be mit betreitsten kerkelnisten gefein der per Referenbertog für die Verweitung bei Statefordhund fin auf eines 30,000 Well er sich verweitunger selfen.

A. R. Gines ber bervorragenbiten Werfe Mbalf Mengele, welches unmittelbar nach feiner Ballenbung mur menige Areunde bes Runfters su feben befamen, ift jest nach jahr-uhntelanger Berbargenheit in bem rufffidem Schloffe gon siertelle Gele in ber Bertiner Steilnunfgeiter zur Effentillen. Mostellung seinem die ihn bei Mitten bei "Arbeit zur Steilnung seinem bei "Arbeit zur Steilnung seinem bei "Arbeit zur Steilnung seinem Steilnung seine Steil Barelaje Celo in ber Berliner Ratianalgalerie jur öffentlichen bofft loftbate Soos jur einige Jeit der Betieber Anniomie-galerie jur Berfügung gestellt worden. Bährend die Blatter in Jarobje Gela in einem prachbodlen Album lagen, welche die damals berühmtesten Gablichniede Berlind, Sp und Bagner, angefertigt batten, und toum jemals aon einem fürftlichen Gafte betrachtet wurden, bilben fie fest, unter Glas und Rabmen aufgebangt, bas Entstiden aller Areunde bei Meifters. Soricht fich bach in ihnen feine Erfinbungefraft und fein corint fied ong in ignen feine Eringungserart und ein foftlicher Dumar in einer Zeische und Ursprünglichkeit aus, welche jene ganze Beriade kennzeichnet, in der die Austra-tionen zu den Werken Triedrichs des Großen, die Tafeleunde m Cantfouci und bas Glotentongert entftanben finb. Die in Sanfsbuct und das zweinfongert einfrangen jund. Die Aufgabe, welche Mengel zu lösen hatte, war ihm undequem gewag. Der Kinftler, welcher mit der Tradition gofffammen gebrochen hatte, welcher den Erscheinungen des realen Lebens spreichen gatte, beidiget ben Leicheimungen bed reiden Leichen unt vollest Entrelle zu Erlest gind, bem nickles is beide gelechtenfieler Selfins und bie fallste bei beide eller eine Geschlichte Selfins und bie fallste Annentilt, eine Selfinst und der Selfinst und der Selfinst und der Vertragen am preugifden Safe aan ben Bringen bes tonigliden Saufes ein Ritterspiel veranftaltet worden, welchem man mit An-ipielung auf die Rouigin bes Jeftes ben Ramen bes "Teftes ber weißen Rofe" gab. Rach 25 Jahren wollte geriedrich Bilhelm IV. ber Raiferin burch eine nachtrigliche bunflerische Berberrtichung bedfelben eine Aufmertfamfeit ermeifen. Mengel, den der König dazu auseriah, erweiterte das ihm gefellte Thema, indem er auf ritterliche Spiele früherer Zeiten parüst griff und gewissermaßen als Einseitung einige Turniere darellte, melde auf preufifdem Boben par fich gegangen find. neue, neueze unt pruntigem Booen par jon gegangen jind. Tas erfte ber zehn Hättter, das Tibelblatt, illustrirt einen baroden Berd von Schrenberg in geithauller Beife. Der Berd lautet: "Mellen verflungener Tage von Mutter Sage Beri lautet: "Welfen verflungener Tage von Mutter Cage ungestpannen wieder, gedenstieber flatten teldt nach Kinds, selve, singer als Trandabour ber Erimerung um Putbisumg ber Hlanche flour som zumbeb ber meifen Solfe- Bogel, Solfetten und ein gefägelter Genius gauletin innisiene den Buchfaben undere. Linfs figt unter einem bereiten Tannenbaum Rutter Eage mit ihrem Spinaraden. Genius jamehen soum zwarre Goge mu ingem Spinnischer, Verlach jeiteleren je der Bienen der und der Bien zu der die die geleicht im üppi-ger Blimmenfor auf. Sod erfle Eilent der Bilberreich fielle in Kannenforten auf Raffer beitatt f. zur der Theren om Raferburg der, om einer Ginfelfung umgeben, aus nießer Stageburg der, om einer Ginfelfung umgeben, aus nießer Stageburg der Bilberger Blaupen auf bab brunt Zerber zu ihren Jielen berabbildt. Zus nießer Glutz jeste mierter, im Gilber der beitgel Wenntliener, ausgi-netwer, im Gilber der beitgel wir Menntliener gehalterne, ausgiteftonischen Umrahmung die Jahresjahl 1892. Es ift der Echulgaft einer am Nurfürft Johann Georg gefeierten Taufftlichfeit im Luftgarten, ein pruafaoffer Aufzug an ber fürfi-

lichen Tribline poruber, unter Barantritt eines Mufiffarps, beffen Mitglieber als Tiere vermuamt finb. Das vierte und fünfte Blatt fcilbert bas glangenbe Hingel- und Durfenfteden. weldes im Jahre 1750 ju Ghren ber Anwesenheit ber Ract-graffin oon Barreuth in Berlin ebensalle im Luftaarten und mar bes Abends bei einer Befendtung aon zahlofen in Bogen arrampirten Lampions abgebalten wurde. Auf diefen Bistern seiner die Kunft des Meisters einen doppelten Triumph: einmal bewegt er fich in ber fribericianifden Epode, in welder feine geniale Rraft am tiefften murgelt, bann aber meift er fpielend alle Sinberniffe ju überminben, melde bie Darftellung ber fimmernben unb fladernben Lichter ber aon ibm gemöhlten Zechnit in den Beg legt. G ift delannt, daß fein Aufrigen umferer Toge bag Broblen, nicht bloft Licht-mirtungen, sondern auch Lichtquellen aller Art in DI und Bafferlarben wieherungeben, mit einer abnichen Birtuofität geloft bet mie Reusel, uab auch in biefer Berie oon Blattern batte er eiermal Gelogenbett, biefe feine ureigene Reifter-ichaft zu bemöhren. Auf jenem Karufiell im Luigarten find bar belben Griebrich II, als Römer und Karthager mastirt, sie beiten gefeine II. die Neimer uns Austhager modelt, ih un der Neiffeinen bemaltiger die leiter in birflichen Schalliger in leiter in der Affeiten Klaffen erm Jieffen, briefen Mahrzerfel eine Neiffen Affeiten Klaffen geste der Schallen gest gelten der ihr die ist an den Gestern der der Schallen geste der Schallen geste der Schallen der Sc Einfaffungen. Das Tuenier umgiebt ein reichgeschnister Bilberrabmen in filbernem Ton, auf welchem fleine Anaben fid mit Tieren berumbaloen, eine humpriftifche Parallele gur Samptbarftellung, Gur bie Breisborrteilung im Schlofe ift bie Ginfaftung wieber feierlicher gehalten: eine flobe Relato-archieftur, ein Borial mit Gebalf und Saulen, aor welchen üppine Rarnatiben fteben. Genien ichlagen binter biefem Bor nyogen ann genoden jergen. Gemmetvarhang binder bleifen bot-tal einen dunkelblauen Sammetvarhang bindeg, bansit das Auge die ganne Pracht des Jeiles mit einem Male umfaffen fann. Mengel fill Der Bertangen gene, mis bei ben Ginreiten ber Aitter find die Pfeebe wundervoll gezeichnet, auf dem nächften Bilbe, mo bie Reiter in smei Reiben parabemafig aufmarichtei rule, no bet write in suce stopped potastranson garmaticquir, jinh, had his fein (Senius perialien. Za jinh he Sifreb merforithig höhern ausgefallen, unb man norsbet mit Ren-ensiaen hen Sidf am ihnen su hen helben Statien in ber unteren Cinfoliumg, nelde die Zuffar unb Stauthefer ser-musmatt finh unb mit fondider Zuitbe ben Shagrafolië erunterent Character and Market Solithe ben Angendlin er-manten, mo ihre halfe notig wird. In bleien Cintaffingung ercheld find ber Hantighe bes Almiliers, fein Suuen, vol-formmen rein und nois ohne einen Sind ins Satiritäte, un den mur kelten erreichen Side. Mar ben fommen trin med neise ohne einen Stid, ins Schitthfel, in einer auch om ihm mur leiten erreichen Stide. Auf dem erken Stante diese Asiemisches ist es ein Ausfildend som fleisen Centien in rofeninstenen Returspanerun, welche den fleis aufreitenden Inseriergälten luftig auffelct. Die fleis aufreitenden Inseriergälten luftig auffelct. Die Techtworkeltamet im Runne Stalis, welche one einem meisen Rotoforahmen mit feinen gergolbeten Studgenamenten eingefest ift, fieht man bie fleinen Buriden, in roten, grimen und biauen Blar gebullt, burch bie Offnuagen bes Gitterwerfe bluten Aler gebüllt, burth bie Offungen bed Stittermerfol Jung, um eines den Der Strötleng zu erfaußen. Wil bem Gänsbleite enblig, bem blaß im Studerfente, not ber ausgiebt, denimens bie fig in bem Greitmeret immeliher, Genien greie Änder, um ben Zemen Riblung auszureben, zu ber Jeffenung um Stobelleitung beiter Irenen Geriter, nedes bie frierlichen Geremmlich burch ihr neises Zercken lickt geführen. Sen Wener im erfannliche Richtrigkeit und maleich eine tiefe Reuntnis der Kindesnatur in der brolligen

Charafteristif berselben entfaltet.

A. B. Die beworstebende filberne hochzeit bes Aronpringen und ber Aronpringesin bes beutiden Reiches und aan Breuften (25. Januar 1883) wird in Berlin von ben Rünftlern und allen der Kunft naheitehenden Kreifen durch festliche Beran-ftaltungen geseiert werden. Unter denselben fteht in erster Linie eine Ausftellung von Gemälden alter Weister aus loniglichem und Berliner Privatbefit, Die erfte biefer Art, welche in Berlin arrangiet wird. Gin aus gwei Runftbeamten und mehreren heroorragenben Runftfammlern bestehenbes Remite hat bereits bie notigen Berbereitungen getroffen. Die Ausftellung wird fich auf nur 200 auserlefene Gemalbe beschränten, welche die Beit obm 16.-tb. Jahrhundert umbeigranten, weige die geit dem to. - is. "aggunder um' fassen werben. Die Keinere Halte wird mit Genehmigung des Kaisers aus den löniglichen Zchlösten ausgewählt. Es find vorzugsweise Genalde der fronzössischen Zchule des oori-Berliner Commiungen gebilbet werben, Die an bervorragenben Runftwerfen viel reicher find, als mon gewöhnlich glaubt Aufer ben Gemulben follen auch einige ausgezeichnete Robel. Brongen und plaftifche Aunftwerte ausgestellt werben, vor-nehmlich eine Angabl fcomer Buften ber italienifchen Frührenationce aus bem Befier bes Banquiere Bainquer. Die Ausftellung wird im Uhrfaale und in einigen auftogenben Raumen ber Aunftalabemie ftattfinben. Man wird biefelben burd Beber aufgeten und gebt auch mit Stoffen mehmilige gefallen und gebt auch mit ber Absicht un, in einzelnen abgestoffenen Kanme gewisse Eitherioden und Aufturepochen, wie a. b. die Zeit Friedriche des Geberhaus auch ein auserlehrens Enfemble oon Cemalben, Robeln und plaftifchen Aunftwerten zu veranschmilichen — Der Berein Berliner Aunftler wird im Bintergarten des Centralholeis ein Rostumfoll veranftalten. - Der Berein für beutides Runftgemerbe benbfichtigt bem tronpringlichen Baure einen Spielfdrant gu überreichen, welcher von ben Aunfttichlern Mar Chulgu Co. angefertigt wirb. Derfelbe foll ca. 30 - 32 Rarten, Brettund Gefellichaftofpiele enthalten, in beren Ausführung fic

bie hervorragenbiten Runfigemerbelreibenben und Runftler ge teilt haben. Das trompringliche Baar bat icon in ben fech giger 3ahren, ale bas Berliner Runftgewerbe noch febr im lag, bemfelben feine forbernbe Trilnahme gugrmenbet, fo daß dos Aunitgewerbe volle Urjache hat, bem erlouchten Broteftorpaare feine Tantbarleit zu betunden. Man wil biefe Gelegendeit nicht oorübergeben laffen, abne ben Anfteb ju einer neuen Reformbeftrebung ju geben, welche fich auf Die Spiellarlen erftredt. Es braucht an biefer Stelle midt 105, frantoffice Spreitere und ban baher eine Reform auf biefem Gebiete nur willommen fein lann. Finr ben tron printliden Spielfdrauf hat nun ber Raler Ib, Rutichmann in Charlottenburg ein Shiftfpiel gemalt, welches in hoben in Charlottenburg ein Appreipier feimen, man an gefchmad. Maße ben Anforderungen entfpricht, welche man an gefchmad. voll und vernünftig becoriete Karten ftellen lann. Jür die Ornamentil hat er den gotischen Etil der mittleren Epoch, gir die Tengten der Figuren die durgundisch Kanzeischen der 14 Jahrhunderts auf Erund von mittelalterlichen Miniaturen (4) Jakybunderts auf Grund von mittelalterlichen Minaturn um Münker gemommen. Rolling, Zomen, Annappen um Bager erfdeinen in biefer pompofen Trade, selbiteerfinandisch in gamer figur, an Zetle ber wibertinning judgimmengeschen habibauren. Die beken fich in sarten Tönen von dem ge muljerken hintergrunde ab, befin sierliche Ormonentil bei weiten auch in Silber und Gold gehalten fit. Bei den Nagen. farten bat ber Aunftler je nach ber Jarbe bie Ornamentil bes Grunbes aus bem Bergen, bem Ricebiatt (trelfe), ben Carreau ober ber Langenfpipe (piquo) heraus entwidelt unb babei ein reiches Erfindungstalent und einen feinen Gefcmad für Glachenbecoration befunbet. Much bie Rudfeiten ber Rarten find mit Ornamenten übersponnen ebenia wie die Ränder oon solden eingelagt find. Die Karten werden verweifslitzig werden und noch der Überreichung an das tronprinzliche Bant auch in den handel fommen. Derfelde Künstler such auch bas Glode und Sammerfpiel mil Bugrundelegung nordifter Rotioe bes frühen Mittelaltere aus.

## Inferate.

#### Der Anschauungs- und Lese-Zirkel für Kunst, Architektur und Kunstgewerbe von Johannes Alt in Frankfurt a. M.

des einzige Institut dieser Art in Deutschland des eluzigo Institut dieser Art in Bestwellen des eluzigo Institut dieser Art in Bestwellen des eluzigo Institut des des eluzigos Institut de Institut des eluzigos Institut de Institut d

ganz Deutschland und Geterreich und zahle und urvnen. Aber 100 Mit-Weimar, die K. Porzellanmanufactur in Kelesen zu seinen über 100 Mit-Ausführliche Programme auf Verlangen gratis

Hogarth's Verlag von Wilhelm Friedrich in Leipzig.

Zeichnungen

Das nach den Originalen gestochen. System der Künste Mit der vollständigen Erklärung von G. C. Lichtenberg,

fortgesetzt, ergänzt und mit einer Biographie Hogarth's versehen im Wesen der Kunst begründeten Gliederungsprinzip. Gitederungsprinzip.

Dr. F. Kottenkamp.

Mit besonderer Rücksicht auf das 93 Stahlstiche und 40 Bugen Text. Drama entwickelt von

Ermässigter Preis (2)
in sehr elegantem Einband 15 Mark Hinges Grossers, Konsthilr. Dr. Max Schassier. 1882. In 8. eleg. br. M. 6 .- (1) Rieger'sche Verlagshille in Stuttgart.

Berlag pon Gebrüber Paciel in Berlin

Die Bangefdichte Berlins bis auf bie Gegenwart.

Bon Brofeffor Dr. Alfred Waltmann. Mit jebirriten bolifdmitten. gr. 8º. Eleg. geh. 7 90f. Eleg. geb. 9 901 3nhatt: I. Berlin im Mittelalter. If. 3,119 att; 1. Bertin im Muttelater. II. Unter ben hobengelferigen Rurfugten III. Der erfte Rönig und Schüter IV. Unter Friedrich Bilifeim I. V. Friedrich bet Große und Andelsdorff. VI. Die follere Zeit Friedrichs des Großen. VII. Die sollere Zeit Friedrichs des Großen. VII. polter Zeit Friedrichs des Groben. VII Bis jur Comelle des neunzhieten Jahr-dunderts. VIII. Carl Friedrich Schnitch. IX. Die Zeit Friedrich Bilhelms IV. X. Briodism, Beitgertlum und neuer Auf-chwung. XI, Die füngste Zeit.

Das Musterbuch zu der soeben veröffentlichten Collection von 33 Photographien nach Gemälden der Academia di San Fernando in Madrid

von Ad. Braun & Cv. in Dernach. sowie dasjenige der 1500 Photogra-phien nach Gemälden des Pariser Salon 1874-1882 sondet auf Wunsch Jedermann sur Einsicht

der officielle Vertreter von Leipzig, Querstr. 2.

93



ducirt. Zwei Bande. Folio. Mit Lübke's chem Text Zweite Auflage, 150 Mark.

mit Text. I-III, Abth. à 2) Mark Werk umfasst seltenc. bare Schöpfungen Dürers. Professor lare Schöpfungen Dürers. Professor Lüb ke sagt über diese Werke des grössten deutschen Künstlers, dass sie zur Erbanung für Jang und Alt in jeder gebildeten deutschen Familie dienen werden. (1) LOBKE, Peter Vischer's Werke.

#### 2 Bande Folio, 90 Mark, Die Kunstschöpfungen des beühmten Ersbildners werden mit

Lübke's trefflichem Text zum ersten Mal durch Lichtdruck vorgeführt. Verlag von S. Soldan, Hof-Buch- und Kunsthandlung in Nürnberg. Verlag der Kgl. Hofbuch-n. Kunsthdig.

ADOLF ACKERMANN in München, Maximilianstr, 2.

Fertgeschenke für Freunde der Kunst oben eeschine sine a ane Samulung das so olf in Kunstler- und Familiankreisen beliebl gawardensa

## KÜNSTLERHEIM,

VIERTE SAMMLUNG 25 Originalzeichnungen

in Feder und Blei, Kreide und Kohle, In reicher Foliomappe, Durch Lichtdruck veröffentlicht. Durch Lientatuck Veromentican
MB Relitigan vin
Korl Karper — Paul Thumann — Emil A.
Relita Phillips — Pritz August KaulkedAlexander Lietenmaper — Eduard Gridtner
Relet Bryaching — Krant Zimmerwann — K
van Piloly — Karl Bichtil etc.

Preis 30 Mark.

## DER RATTENFÄNGER

VON HAMELN. 25 Originalzeichnungen zu Julius Wolffs Aventiure von

Karl Karger. Preis in reicher Prachtmappe 30 Mark

## DER WILDE JÄGER.

20 Originalzeichnungen su Julius Wolffs Waidmannsmär von Karl Rickelt. Preis in reicher Prachtmappe 30 Mark. In nnserem Verlage erschien:

gr. S.

## Ein Vermächtniss

von Anselm Fenerbach

Elegant broschirt. Preis 2 Fl. 25 Kr.

Allen Künstlern und Knnstfrennden sind diese autobiographische Allen Künstlern und Kinstlren nied nied diese autoriogrammenen Aufziechnungen des hochsinigen Künstlern mit kleinen Aufdatzen nid Aphorismen über künstlerische Fragen und mit untermischten, obeno pietät-voll als glücklich gegriffenen Ergänungen aus Anselus Briefen an seine Familie ein höchst wertvolles Buch, das nicht wenig zum Veredändist der Penon, sowie der Werke des hochsingstaten Minnes bettungen wird, in den Aphorismen finden sich wahre Goldkörner künstlerischer Weisheit.

## Die Kunst im Hause.

Seschichtliche und kritisch-ästhetische Studien

Decoration und Ausstattung der Wohnung

Jacob von Falke, k k. Regierungsrat, Vin Vierte vermehrte Auflage.

Prachtausgabe.

Mit 6 Farbendrackbildera, 30 Lichtbildera und Toadruckplatten und uschr als 220 Holaschnitt-lilastrationen im Texte. 4. Preis brosch. 72 M. in Leinwand gebunden mit roten Schnitt So M., mit Goldschnitt S2 M. In Løder geb

Wir haben einem längst gefühltem Bedürfnis Rechnung getragen, indem wir diese illustrirte Ausgabe des Falke'schen Buches edirten; erst jetzt erfüllt dasselbe so ganz seinen Zweck: bei Ausstattung der Wohnung ein anverlässiger Ratgeber zu sein

Carl Gerold's Sohn, Wien.

Verlag von Soehen erscheint und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Perner:

## ADOLF GUTBIER DRESDEN.

Rafael-Werk. Sämmtliche Tafelbilder und Fresken. 184 Tatelblider und Fresken. 184 Nachbildungen nach kupfentichen, herausgogeben von Adolf (intbler, Mit Text von Wilhelm Libke, Lichtdruck von Martin Rommel, 3 Foliobände. Cartonirt M. 184; Calicobände M. 185.

- Dasselbe, Kunstdruck-Ausgabe auf Büttenpapier. 5 Grossfobobde. Cartonirt M. 475: Lederbde, M. 600.

Rafaels Madonnen und heil. Pamilien. 44 Bl. mit Vorwort von Wilhelm Lübke. (Sepanut-Aus-gabe aus dem Rafael-Werk.) Car-tonirt M. 30; Calicoband M. 40.

Rafael, Sämmtliche Tafelbilder. 92 Blatt. Ebenso. Cartonirt M, 70 Calicoband M, 80.

Rafael. Sämmtliche Freskenetc. 92 Blatt. Ebenso. Cartonirt M, 70 Calicoband M. 80.

W. Lübke, Rafaels Leben und Werke. Textband. Ungehunden M. 16; Calicoband M. 25. (Gleri & Kuemerre).

#### Deutsches Künstler-Jahrbuch für 1553.

Herausgegeben von Hans Adam Stöhr. Zweiter Jahrg. Elog. geb. Preis 3 Mk. Das vorliegende Buch enthält im ersten Teile einen Kalender, imzweiten eine Uebersicht der hervorragendsten Arheiten und Ereignisse auf den Ge-bieten der hildenden Künste, dann staatliche Kunstverwaltungsbehörden; Akademien, Kunst- u. Kunstgewerbe schulen; öffentliche Samulungen, Ge målde-Galerien u. Museen, Künstler-Kunst- u. Kunstgewerbevereine, Archi tekten und Ingenieurvereine, histo-rische Vereine, dann ein Verzeichnis der bedeutendeten deutschen Künstler und Kunstgelehrten des 19. Jahrhunderts and endlich ein Sachregister.

#### Deutsches Kunstblatt. Organ

der deutschen Kunstger Redigirt von Th. Seemann. Jährlich 24 Nummern.

Abonnementspreis pro Jahrgang 8 Mk. Dresden, November 1882.



Gebiegene gefigeichenke aus dem Berlage von Gebruder Paetel in Berlin.

In Schilberungen von Ebcober Profesor Reich illuprur wen. Profesor Afezander Beguer in Munchen. In tolj gein München,

Graf Solla. Sormut. Preis in glangenbem Practibanb 75 Mart. Culturbitder von Theodor Simens.

# Aus altromischer Zeit Mit Illustrationen von Professor Alexader Vagner in Minchen. In Holz geschnitten von Theodor Knealin in München.

In reichem Originalband mit Goldschnitt 42 Mark.

Die ekarlene Schlierungen behandelt die verschiederische Geliche von die der Friedlichen wir Friedlichen der allem Romet, die sind is so bebediger und allgemein besolnte Weis getrieben, die lalem Romet, die sind is so bebediger und allgemein besolnte Weist getrieben, die Blustrainbore nigderlich so meisterfahl and so gass im Geisse des Abrethaussenswiese, dass dus Frachwerk — das sinige det Art — eines blieberaten Wersh hat und isch in hervertungsdorf Weist zum Perspectscheit singer.

Seche Sithonetten erfunden und gefchnitten von Paul Konemka. 8. Unflage. Preis in elegantem Umfchlag 3 Mart.

21bum deutscher Dichter. Bermann Ateike. Sifte Muffege. Pradt-Musgabe.

Mebit einem Portielt Gontee's noch S. G. Mar, Ampferich von R. Berber. Groß 8. 3n reich ansgestanten Beiling pachiband to Mart.

Verlag von PAUL BETTE, Berlin, W. Kronenstrasse 49. Das Grüne Gewölbe zu Dresden. Wentzel Jamitzer's Entwürfe Hundert Blatt in Folio mit Text von

J. G. Th. Graesse. Preis in Carton 164 Mk.; in 2 Halbfranz-

bänden 210 Mk. Einzelne Blätter à 2 Mk. Das Werk enthält, nach durch Director C. Graff getroffener Auswahl:

Elfenbeinschnitzereien: Broncen: Bernstein-, Korallen-, Perluutter-Arbeiten: Emaillen: Cameen: Gefässe aus Gold. Sither, Muscheln, edlen Steinarten; Bergkrystalt; Waffen; Hausgerlithe; Boulenrheiten u. a. m.

Day Grine Gewölbe zu Dresden. 42 Blatt Cabinetformat in Leinenmappe. Vollständig 27 Mk.; einzeln à 60 Pf.

zu Prachtgefässen in Silber und Gold. 74 Blast (135 Entwürfe) mit Text von R. Bergau. Preis in Mappe 22 Mk. 50 Pf.

Die Silberarbeiten des Anton Eisenhoit aus Warburg. 14 Blatt (36 Abbildungen) mit Text von J. Lessing.

Inhalt: Vier Buchdeckel, ein Krucifix, ein Kelch, ein Weihkessel mit Sprengwedel, (Saferiemerte ic.), mit 4 Bhot Rauchgefäss und viele Detail-Aufnahmen-Preis in Mappe 30 Mark.

Andreas Schlüter's Masken sterbender Krieger. 24 Blatt mit Text von R. Dohme. Preis in Mappe 24 Mark-

Für Kunstliebhaber oder Händler.

Spiergu drei Beilagen : eine von Berrn H. Cbienemanns Derlag (Inl. Soffmann) in eine von Udolf Cite in Leipzig und eine von C. G. Weigel in Leipzig. Inl. Boffmann) in Stuttgart;

Wir bieten an: DÜRER.

Thausing, Gebunden in Halbfranz gehaltenes Exemplar, statt Mk. 25

für Mk. 14.—. Nessel & Schweitzer, Breslau, Buchhandlung.

## Für Runftfreunde. Der neue Ratalog ber Bhotograph

ichen Gefellichaft, Bertin (enthalte moberne und flaffifde Bilber, Bradt # nach Riefel, Murillo, Brituer. Dale, ift ericienen und burch je handlung ober direkt von der Photogru phischen Gesellschaft gegen Ginsendun von 30 Pf. in Freimarken zu beziehen (b

#### Für Kunstfreunde. E. kl. Collection boohf, alter nieder ländischer Gemälde v. Wynants, v.d.

Neer, J. Both, Berchem, A. v. d Velde etc., meist aus fürstl. Besit Eine Samminng guter, aller Gemälde, meist Niederländer, ca. 40 Stück, löst für den festen Preis von 2000 Thalern zu verkaufen. Adr. sub 37072 [Näh, Haasenstein & Vogler, Weimar. 31073. [Ji] moer sub A. 37073. [Ji]

Redigirt unter Berantworttichfeit bes Beriegers C. A. Beemann, - Drud von Sunbertftund & Brieb in Leipzig.



## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Ericheint vom Oftober bis Jah jede Moche am Donnersag, vom Indi bis September alle 14 Cuge, fie die Ubonnerten ber "Geischeift für bilbende Kanft" grutis; für fich allein bezogen follei der Jahrgang 9 Mart (unsohl im Buchhandel als auch dei den beutschei bei dererbilichen Ordandelien.

33-30-10. Dem Creffunderft. 1.— Teutrifespiege uns Breune. — Elde's Generalis ber Leutluffeldert, account Minderen gene gene Derbeterheitung im Generalis ter. J. Der Sieber ach Minderen Generalis auf dem Stellen und der Stellen Leiter Bereichneitung der Stellen der Stellen und der Stellen d

Mit Muftrationen. rither ate aemöbnlich bat biefes Jahr Frau Solle ibre Betten anearichiittett. Die weiße Winterbede tient liber Relb und Gint, und bie gefieberten Bewohner berlifte fammetn fich in ber Mabe ber menfche tichen Bobunngen mit bernebutidem Appell an bie Freinebigleit freundlicher Bergen. Do beginnt benn auch in ber Breffe bas vielftimmige Rougert ber Unund Lobpreifungen bes Meuen und Meueften, und mer gu fcbenten bat, ohne bes Gelbes ju achten, wird leicht in Die bebenfliche Lage geraten, in ber fich einftmale

Dom Christmartt.

ber Efet bes Buriban befand. Die "erften" Schrifte Co lange ber Rünftler fich mit ber gweiten Rolle fieller und bie "erften" Runfter werben von lints und neben bem Dichter begnügte und feine Phantafie in ben

rechts borgestihrt, und ihre "Eigenart" und Berbienfte in bas geborige Licht gerudt, um ben Schenfluftigen ju rafchem Entichluß zu brangen. Die auertannten Groken unter biefen Erften, Die Ebers und Thumann. brauchen freilich nur bornehm ihre Bifitentarte abgugeben, um bee willtommenen Empfanges ficher gu fein. Getten aber gelingt es einem ter illuftrirenben Unflinger, gleich ben mufitalifden Bunbertinbern, mit einem Schlage bie Gunft ber Menge ju erobern, mag was er bringt, auch noch fo geiftvoll gebacht, fo tief empfunden und fo torrett gezeichnet fein. Der Rultus, ben bie große Bett mit Antornamen treibt, ift eben wie ieber andere Rultus ein Ansfluß bes Manbens, ber jur Ronvenieng geworben, nicht aber bes Urteite und ber verftanbigen Briffung, und bie Propaganbo bringt ben Rultus gewöhnlich erft bann gur Blute, wenn bie erften Reiben ber Gläubigen icon wanten und bem Zweisel Bugeftanbniffe machen.

Das fell nicht eines auf Staat Zhuwann gemäntg fein, wellen Gildederie eine gerig Bolt son Greifen 30tt, die deitig eine und ber aubern erteite der Stein der Gescherker Steil, in ber mit ebet Mitter im Stein der der der der der beite der Stein der der der der der der debet Song und Steint fine trigiente Geriffenen, debet Song und Steint fine trigienen deutliche Steindere mit Gesche Subjectio und Deltarie anhaltigel in Ster bas mar bein Zusternert, mie es fich für bie Geschleng zu finder und Verbrunderung zu beifglen. Webeltung zu finder und Verbrunderung zu beifglen.

wie fie in bem

Apulejus er-

fceint, bas Ba-

merling in fünf-

füftigen Trocbaen

Dichter nachge-

Für bie Figur

ber Binche bat

ber Rünftler einen

Topus gefchaffen,

ber trot ber Die

idung mobern-

pfindung mit an-

titer Auffaffung

nichte miefpal-

tiges bat, und

auch wo basaries

difce Roftiim Die

förperlichen Reize

beutfcher Em.

Märchen

bem römifchen

fungen bat. ")

Dienft ber Belgidneibefunft ftellte (jener Bolgichneibefunft, bie noch nicht auf toloriftifche Lorbern bachte) mar es nur eine fleine ftille Gemeinbe, Die fich feiner

ber Lichtbrud eröffnen, und bie prachtige Coale, in welcher bie fauber burchgefilbrten Tufch : zeichnungen geboten murben, that ein Ubriges, um ibn falons fabig zu maden, Wir wollen unfererfeite ben freundtichen Beftalten, um ber Toilette willen, bie ibnen ia gant aut zu Beficht ftebt, ben Beifall nicht berfiimmern, wenn wir auch teberifch acnua find, an bem

anfpruchetofen Bortrooc bes Solifdnitte, ber bestimmt und

ibrer weichen Abstufung ber Tone bom bellen Licht bie jum tiefen Schatten.

Der Erfolg Thumanne ale Brachtwertes fünftler ift inden nicht blos in ben Aufertichfeiten begründet, bie wir hervorgehoben. Auch bie Babl ber Begenftanbe bat bas ibrige bazu beigetragen, Gin poetifder Stoff, ber Belegenbeit bietet, weiblide Coonbeit und Anmut zu feiern, ben zar-

ein folder, ber ju bramatifcher Schifberung einer von tiefen Leibenfchaften, von Furcht und Schreden R. Samerling, illuftr. von B. Thumann. Leipzig, M. Tibe.

betroegten Banblung aufforbert, Und eine "ichone Grete" ift ee benn beuer wieber, beren Schidfal ber Stift bes Runftlere bor une ausbreitet: Bfoche, Die erbgeborene Geliebte bes unwiberftehlichen Gottes,



And hemerting, Amer und Pieche, iffuftr. ben Thumenn.

mebr offenbart ale verbullt, bat er bae gretchen: bafte Befen mit flar bas Befen ber Dinge ausspricht, mehr Befcmad | einem bie Bertraulichteit abwehrenben Rimbus von

ju finden ale an ber fanbern Detailausführung mit hobeit und Gragie ju umgeben gewußt. Gein Amor ift nicht minber ein ticbenewürdiger gefitteter Jüngling, ber nichte Bofes im Schilde führt, und ber ergürnten Mutter Benue ftebt ber Rorn fo hilbich ju Geficht, bag man fie iftmer gurnen feben möchte, Der Berfibrung mit bem, mas Raffael aus ber reigenben Dichtung gemacht, ift ber Rünftler mit Borficht aus bem

Bege gegangen, und nur bie letten Scenen, wo ten Regungen fconer Seelen Ausbrud zu verleiben, | Amor bei Jupiter Bille fucht und Pfoche in ben wird eber auf Gunft und Blid ju rechnen haben ale Otomp aufgenommen wird, forbern ju einem Bergleich \*) Amor und Bipche, eine Dichtung in feche Gefangen von mit ben Freeten ber Billa Farnefina ouf. Richt an Raumbeichrantungen gebunden, founte Thumann con amore bem Auge feines Bergens folgen, und ba ber bubichen Geenen gar biete fint, bie ju bilblicher Bermirflichung berloden, bat er fich nicht auf Die neun getuichten Rreibezeichnungen, welche bie Bauptmomente ber Beichichte porffibren, beidrantt, fonbern eine Unrabt Gebergeichnungen bingugefügt, Die, phototopifch pervielfaltigt, in ben fplenbib acbrudten Tert eingestreut find. Bubem lagt er in bergierten Unfangebuchftaben und Echluguignetten ben Grundton eines jeben ber feche Gefange ane und queffingen. Die Freundlichfeit bee Berlegere fest une in Stand, einige biefer reizvollen Erfindungen unferer Befprechung beigufügen. Roch ein zweites Dal begegnen wir

2 januars auf bem bewärften eine Vergeleit wer 2 januars auf bem besteht eine Stellen gestellenes Arteil von Arthur is, Name gestellenes Arteil von Arthur is, Name berg hat er be Englagung geleiert in goel groun in groun gemalten Errene besen unterer gleit fann noch mit fonkertidem Gemaß gefriesen Dreilse Luifer met Och, Deiter, Seel, som endelen be-Greckfele Berfag den west Samfreg lütter der Berfag der Berfag den der Berfag der stellenen sier Rompefitienen girker ein im greßom Lauerfreunt gebrufte Bracktungsde bereinflicht fol.

Die bausbadenen Riquren, bie fich um ben ehrwlirdigen Pfarrer von Grunau gruppiren, finb activit menia accianct. eine Riinftlerfeele gu baberem Schwunge gu begeiftern. Beibe Illus ftratoren baben ibr meglichites gethan, um aus bem gegebenen Das terial etwas ju fchaffen, was antichenter und lebenbiger wirft als bie mehr in bie Breite ale in bie Tiefe gebenbe Dichtung, Die feche Gemalbe, von benen "Das Grabftud im Balbe"





Madificumg terten une bie füllehen Erlichungen einkeyne, mit benne Elga ben für alle Gelben den Wändene feiner flusiger Wänden einer flusiger Wänden von Jaulius Sturm (feirpig, Ernitter) 4 Spritte) gefennt in den den der gefern, und benn fie auch nicht erner gefene Strick bei ertreffiche für die bei der gefern den Erlichte der geben der Beitrag der gesten gemeine Stuffen Strick bei der gemeine stehe der gemeine der geben der gemeine der gemeine der gemeine der gemeine der gemeine gemeine den gemeine, wieder der Gebrieben der gemeine gemeine der gemeine, weber der Gebrieben gemeine gemeine Gebrieben, wieder der Gebrieben gemeine gemeine gemeine Gemeine, weber der Gebrieben gemeine gemeine Gebrieben, weber der Gebrieben gemeine gemeine gemeine Gemeine, weber der Gebrieben gemeine gemeine

> bon bem Bechfel bes Gefdmade unberührten Wert verleiht. Rompolitionen bewegen fich in bem engen Rab. men einer Rante ober Ropfteifte frei und leicht; außerbem find noch fleine Bolgichnitte in ben Tert und an ben Schluft ieber Marchenergablung bins jugefügt, welche bie Banttung illuftriren ober eigne Gebanten and bem Ginne ber Dichtung ent. wideln. Die biefen Beilen beigefügten Broben find bem Darchen bon bem Schulmeifter Burrli-

Burrli entlehnt,



Sas Sturme Marten, iffufte, von D. v. Finite.

#### Korrefpondens.

Bremen, im Rovember.

Um zwei bebentenbe Runftwerte ift unfre Ctabt in Diefen Tagen aufe iconfte bereichert worben. Das erfte beftebt in ber Bollenbung ber fruber in Diefen Blattern (Runftdronit, Bb. XVI, G. 278 ff.) befprochenen Banbaematbe, bie unfer Arthur Gitger in ber Tednit ber Bachefarben im Treppenhaufe ber neuen Borfe ausführte. Den in ber eigentlichen Treppenhalle gematten Bilbern, welche bie Befahren bes Meeres und Die allidliche Beimtebr eines Schiffes veranschaulichen, fügte er nämlich in berfelben alles gerifdempthologifden Beife, aber in offenbar noch gesteigertem Reichtum und bollenbeterer Barmonie bes Rolorits, auf bem Treppenpobeft und beffen Schrage manben bie Darftellung eines gegen bie entfeffelten Damonen bes Decans tampfenben Schiffes bingu und zeigt uns eine Coar auf Geopferben figenber Tritonen, bie, auf ben fturmgepeitschten Wogen Pfeile und Lanten fcblenbernt, auf bas Schiff einbringen, mabrent oben aus ber Bobe ber Gott ber Stürme in Die Berberben bringende Bueing ftogt. In ben leiber gu wenig beleuchteten Umrabmungen ber Genfter fieht man Rampfer, and foone Unbolbinnen, welche bem Menfchen bie Berricaft über bas Der ju entreigen ftreben. Gie treten baburch in innere Begiebung fowohl ju ben früher vollendeten, benachbarten Schmalmanben, welche einerfeits Die Meergottin Leutotbea, andererfeits bas Bagr ber Diosfuren bie ben Schiffern Rettung bringen, barftellen, ale auch wieberum ju bem Inhalt ber Sauptmant bee Treppenbaufes, auf beffen Sauptbilb Bofeibon, ber Beberricher bes Derans, bas Schiff in ben Safen ber Beimat geleitet. Das ift ber würdige Abichlug biefer berrlichen, überaus phantafies und lebenevollen und bod leichtverftanblichen Berfinnlichung bes Scebanbele.

Das zweite, aus mahrem Patriotismus berborgegangene Runftwert ift bas bor turrem bier eingetroffene Bilb ber Golacht bei Loianv (2. Der. 1870), ober vielmehr im befonderen bes Anteile ber banfegtifden Briggbe an berfelben; ein Bert, ju beffen Stiftung bor faft zwei Jahren eine Mugahl biefiger Bürger gufammentrat. Gie bilbeten ein Romite, brachten bie bagu nötige Gumme von 15000 Dart gufammen, beauftragten eine ber bewährteften Rrafte Diefee Faches, Emil Bunten in Diffelborf, mit ber Musführung bee Bertes und bestimmten als Mufftellungeert bee Bilbes bie ber Bebeutung beefelben am meiften entfprechenbe obere Rathaushalle, in welcher es jebergeit ben Bürgern ber Stabt wie ben funftsunigen Befuchern Bremens zuganglich fein wird. Dort wird es am bevorftebenben Jabrestage ber Schlacht feinen Schwerin ift.

Der Inbalt bee nunmebr fertigen Bifbee ift ber lette Enticheibungelampf bes 2. Der, 1870, ber auf einem tablen, wellenförmigen Terrain por fich gebt, Es ift bie beginnenbe Abendbammerung eines floren Binterbimmete, an welchem foeben ber Bollmond aufgegangen ift. In ber Ditte bes hintergrundes erblidt man bas Dorf Loigny, wo noch ber Rampf wittet und gwei Rompanien von linte ben Rirchhof fturmen. Bor bem Dorfe frieft bie Rapelle bes 75. Regimente, weiter rechte im hintergrund jagt eine Schwabren Ulanen mit erbeuteten Gefchapen babon. 3m Mittelund Borbergrunde findet bas eigentliche Gefecht ftatt. In ber Ditte bae Fifilierbataillon unter feinem Dajer, am finten Stugel beefelben (bom Befchauer rechte) bas erfte Bataillon, beffen Bubrung ein Sauptmann übernommen, ba ber Dajor (von Birfchfetb) eben fcwerverwundet fortgetragen wirb. Um rechten Alfigel bes Biffilierbataillens medlenburgifche Jager, und mifchen ben Bataillonen etwas juriid ber Generallieutenant bon Trestow mit feinem Stabe; weiter nach born Generalmajor von Rottwis. Beiter lints frangofifche Truppen und papftliche Buaben, unter benen wir ben Dberft Charrette bemerten, ber bon einem Bremierlieutenant bom Bierbe gebauen wirb, wabrent mehr im Borbergrund ein Gefreiter ben General Count gefangen nimmt. Unter ben plieftlichen Rugben ein Relbaeiftlicher, ber mit erhobenem Rrugifig feine Scharen

#### Kunftlitteratur und Kunfthandel.

er Neitferfüllen zu anzu.

20 Neitferfüllen gehr Chemiker, ist eine Argentieren und Tekatinen, Stedigtung auf Stederfüllung ber Chemiker, ist eine Argentieren zu, neiter Auslage erfülleren Biotherfülle, beim. Zus Bilderfüllen, undelen salle bei Berträusge arfalten beim Anzureit bei und den Anzureit der der Stederfüllen gefest, bat ihm befannten Rumittermab und vollarierfür Ausnahm som Berfellen, er feine eigen sollt ein führ Urbeitungen in bern Volle zu Tay und Fremnen der Stederfüllen gehören der Stederfüllen der Stederfüllen

per feine guten Dienfte leiften wird. lider Genius ift noch immer ein unerfcopflicher Born fur bie Reifter Des Genbftichets. Bir haben brute Gelegenheit, auf einen Rünftler und feinen neueften Stich wieberholt aufmertfam u nunden, ber feinem Urheber sur größten Chre gereicht und es verbient, bem Econften und Gelungenften auf biefem Gebiete beigefellt gu merben. Johannes Burger, ein Edmeiger ron Geburt (geb. 31. Mai t-29), bat fich in Munden in Thaters Edule sum Steder berangebilbet und in ber erften Beit feiner fünftlerifden Thatigfeit, wie and fein Reifter, aormatich ben Anttonfild gepflegt, mobel er fich eine fefte, fichere Beidnung aneignete. In neuerer Beit ging er jum maleriden Stich über und murbe hierin son ber Wiener Gefellidelt für perpielfälligende Kunft gielfach in Anforme genom-Ceine Etide nach Mieris (Dame mit Bapagei), nach A. American (Beftalin) und die sogenomie Sissante nach Lalma verchie sarben die ehrendig Anerkennung. Rach diesen miffen bie Blatter ber gemannten Reifter gu murbigen. Burger umen ose counce der gemannten Metthet ist muchtigen. Bunget bewieß der inn einen greifen Bul, ein felfere Schlifteretimmen, nenn er nach jelden Borgsingern jed an die samere Alebei moste. Und er soll nicht allein etwos, mos jid mit den Arbeiten der ernölligten Steder mellen fann, er mehrflägelte er auch. Doc Ortsjand, ist einfach in der Komposition, ist er auch. Doc Ortsjand, ist einfach in der Komposition, ist fie auch. Das Original, so einsach in der Rompopason, in ein Bunder der Jarbenhammele und die sumigste Berherr-lichung des Mutterglüdes. In der Jarbe mie im Ausderuch it es ein "Noll me tangere" selbst für große Künstler gewefen, bas fieht man erft jest, aar unferem Stiche. Benn bier furs die Borguge ber Arbeit angebeutet werben follen, fo finben mir, bag ber Runftler nicht allein fein Instrument mit pollfter technifder Giderheit und Greibeit beberficht, fonbern mit biefem die Riefung eines Gemaldes vollfommen erreicht, indem er die Art ber Geabstichelbideung, je nachdem r Karnation ober Stofflices behandelt, mit Mefcimad wechfelt. Bas aber noch über biefer technifden Bollenbung fieht, ift bie Reifterfchaft, mit welcher er bie ibeale Conheit bes Criginale eright bat und wiebergiebt. Gin Bergleich mit ber Eriginate ericht, pur und wervergiere. Ein Sugenn ma-photographic nach bem Driginale wird bas Gefagte bestätigen. Amflwerke, wie Burgers Stich, find setzem Frindle, die in beier Reife nicht aft geboten werden. Ihm gebührt in den befer Reise nicht aft geboten werden. Ihm gebührt in den Annalen der Aunit ein bevorzugter Plah — Roch vor dem besprochenen Stich nach Rassael vollendete Bunger noch einen anderen, ebenfalls nach einem der erften ibalienischen Baler, die "Flora" von Tissan aus den Uffizien zu Florenz. Im 17. Jahrhundert befand fich das Bild im Befin des fpanischen Granben Zon Loves in Amkerbam, ma es Canbrart geftochen

salt. Zwier Ging, mit is mende enbere (non British), and the salt of the salt

"Den Maßend Mengenen Glich und bem Hischmadt 'Ennah's das bie frieftlicht it er erzeitellitagerie Runk in Sten, wielsdem Monbetreungen aus Zeimitre kann in Sten, wielsdem Monbetreungen aus Zeimitre ber Deissintliches auftreigne idler. Zufe Deitspermet empfeld find barch ihrt treiftliche Murlightung; fie ils in ber Zeit som bem Einstelliche mehr den gemeinte Merchaftung un matrichien. Im bos Mitt ellegeneite medensich in von Abreite und zu Stenf ihr. Der stenkte der den den Monbetre und zu der den der der der den 20 Mart für Tunk aus mehren Stater gelett. Sch. v. B. 46 deligheit für Sachtrich in Belfenz. Eines

iden ber ongelijkturg Beitellerinsberich Steherverient, (Beiteller, Steme) adelprinse; productie erzeufer, in mehr bei bei den der Kannen adelprinse; productie erzeufer, in mehr bei bei den der Kannen auf der Stehe der Stehe Ste

#### Hunftunterricht und Hunftpflege.

Waspbussenme in ber nachwierschehlten Burreicht. Sterließ 2015 no. Sie zet in Karteine kan ist eine Afrie son Jahren ein Batteine kan der Afrie son Jahren ein Batteine kan der Stelle son Jahren ein Batteine kan der Stelle son Jahren zu Stelle son der Stelle son Stelle son Jahren ber Verließer und Stellere magiet [-deptiließ] sa Stelle in Benten. Zie Zeitmist ber Afrie der Gestellen ju Stelle in Benten. Zie Zeitmistlichen der Stelle son d

The Sunstyaned forbert ber undrijabrier presidishe Zonosloundsliched u. a. folgenbed: Jul Welfeldung bed famile. Zodenfpiribande in Dertin mit Zonoblein 125.000 SRI. 200.000 SRI. jis ben Sau best einnhoeijden Stefenson SO0.000 SRI. jis ben Sau best einnhoeijden Stefenson SO0.000 SRI. jis ben Sau best einnhoeijden Stefenson SO0.000 SRI. jis ben Sauben ber indenden Soojedus 1.000.000 SRI. jis ben Sauben stefenson bet Sonoch sono SRI. jis ben Seiterben ber Indusiden Soojedus 1.000 SRI. jis ben Sauben stefenson bet Serie sameniden Amber 25.000 SRI. just Grouietenson bet Serie sakaphandalla ber fonisj. Bestellammensfallur 125.00 SRI.

#### Kunfthiftorifches.

Aus Ropenbagen wird ber Boff, Beitg, gemelbet: Auf einem alten Begrabnisplate bei bem Dorfe Rorbern im Ante

Coro auf Coclund, mo icon in verfcbebenen Beiten reiche Sorès auf Seclimab, no hiem şın perfichebenen zicitin reiche kitetimindi başı genmalçı motehn iline, balen nor indişer zicit Minimann Mebel und Monferoaber Dr. Denry Beterien de liten feripeleşkire ilinterigimingin in inimen virologiyle mislere dağırçli inirectiminte Jundes genaddi. 30 bem Grabe laşarı şıxcı innerviramıter, ilifetili auf Solujandını misler şıxcı innerviramıter, ilifetili auf Solujandını misleriyelişti. Eletitir, şerdiğe mil İtalianı Zietinta bebedi moren. Metragelişti Den Solit bese cinen Sektetili sigi cine Hiting iliterina Ributa, auf ber rechten banb fafen ein maffin golbener Aingerring und ein aus Golbbratt gebildeter Spiralring, neben bem linten Oberichentel lag ein aus brei Studen bestehenber, mit bronzenen Rögeln zusammengehaltener hornkamm, und bei ben Guften ftanben ein gut erhaltener, mit erhabenen Quer-ftreifen persierter und 24 cm bober romifcher Brongeeimer weißem, geflammtem Glafe. An ber rechten Geite fiand ein prochtvoller 14 cm hoher maffiore filberner Becher; um ben Rand besfelben läuft ein 2,5 cm breites golbenes Band, auf welchem in getriebener Arbeit eine Reihe barbarifcher Darneitgem in geriedent nient eine neige barangen in bem fellungen oon birschähnlichen Tieren sich besinden, mit bem Rople nach dem Rücken gewendet; amischen denfeben find je drei im Treiert gestellte Reuge angebracht. Ans einer Stelle ift biefes Band plnmp reftaurirt, indem ein Stild Golbblech anigenietet ift. Die Enden bes Bandes werden burch swei Ragel gulammengehalten, beren Rapfe mit Rofetten verlatt find. Eine Achte Telphine ift nm bie Mitte best Bechero angebrucht. Der aus Gab befebenbe fcmale auf in mit bei Mitte best beider angebrucht. Der aus Gab befebenbe fchmale auf in mit Wolsten vergeter. Beden bem Becher innb mon eine ungewöhnlich große römische Kafterolle aus Beonte und berfelben innen befelben in cine ungewöhnlich große römigle Kolferolle aus Trome und in berfelben einen römigleren Auchächlag, Jönchfulde oon verzierten Thömgeläßen lagen daueben. Mut der rechten Hand der Leiche fals die nieder Spiralting Gerner murde an deren Zeitz ein Horratmum (voore schätzeiche, un dem Brigdie eines beterfäligen Kolfens gedebrige Ettled aus Ekronje gekauben. Schlieftlich ftund gu Guften ber Leiche ein flaches, romifches Brongegefaft oon 31 cm Durchmeffer; babielbe ift mit brei mafficen Ringen verfeben, Die an ber Geite bnrch maffice Bronzeplatten mit ringformigen Ofen befeftigt finb. In bem Gelafte lagen 15 fcmarge und 24 weiße glaferne Spielfteine Diefer gund befindet fich jebt im biefigen Altnordifchen Mufeum,

#### Konfurrengen.

\*\* Die Warfenstellen bei den Frank in die Genachten bei der Genachten Gettt ser mit gefannten Antenden Gettt ser mit gefannten. Zur Berüfer Stellente bei beleichen Gettt ser mit gefannten. Zur Berüfer Stellente bei beleichen genachten der den gehanden des der Genachten Gest ser der Genachten Gest ser der Genachten Gest ser der Genachten Gest der Genachten Gest der Genachten 
#### Derfonainadrichten.

". Der hisbertemunter A. D. bereden ift für biefen Binder als Lebere ber Roblimbunde an ber Bertliner Ranfialbemie B. Der Bertlinger ber Bertlinger ber ber berth feine Thatisteit in ber Gemuliangen bes Leughautie so hart in Anspruch genommen ift, daß er seiner Lehrpflicht vorläuse nicht obliegen fam.

Kunftpereine. F. - Runftgewerbemafeum in Berlin. Unter bem Borfit bes Minifterialbirettore threiff fant nm 28. Oftober im Borfaal diefes Binfeums die diesidbrige Genernfoerfammlung der Mitglieber ftatt, in welcher nach Biebermahl ber aus bem menter 19000 M. Jut Stipenbien and medicide autherobeni-tide Junenbungen für Sammlung and Süblisteh finns-fommen. Der Jimsertrog der füddlichen Friedrich-Bildelm Stiftung, der zeit anschlichfich zu Sammtungsanstaufen verwendet wird, das fiss danden infolge der allgemeinen Annerhalten am ein Meringen, auf en. 14000 ML verringert; Sinorebuttion um ein Orteitingels, auf ca. 14 Will 3Mt. pertringeit, eichnib dei Cinnalme eus bem Steirtegen ber Galbereimiglieter, beren Ighl von 228 und 73.15 lunf, modernb bie Der 119 lindigen Briglichter unsereinheit blieb. Das ih mesan Gebaube für Servasilana, Sammitung, Wilsiebelf und Interestiebenfull fühlige Perfordu Debetel, sie "Seit aus dem Geberfeldung der Servasilana, Deren Honeite, Elektrikung aus dem Geben Bertilik berechtfielligt mutze, bat eine odlig neue An-Sanfen Seinner, finnie om errichtbenen Berinste und hand-er-ervilleien teledicternen jungstenen min Seichber vor-errechten teledicternen jungstenen min Seichber vor-ffenste unter der der Seiner der Seiner der Seiner Seiner Kniede vor gestellt und der Seiner der Seiner Zeiner Zeiner der Seiner seiner Seiner der Seiner der Seiner zu der Seiner zu der mit jesen der Seiner beutider Arbeit aus bem Anjang bes 17. Jahrhunberts, bas burch ben Anfauf feitens bes Bufenms bem paterlanbifden Befin ebenfo erhalten blieb mie infolge mehr nnb mehr fich neuen zustatien 3000 zer erweigen frateen, pat einen zijz-gang pon 350 Vertein und 520 Umpelddittern zu verzeichnen, 10 dah fich ihr jehiger Beisenb auf 4670 Bidger und 18800 einselbätter im Gefamtseut von 18000 MR. nach einer Zammdung pon 300 Driginnleufnahmen im Bette vom 10000 MR. detäult. Gie erheiftig 1600t trop biefer Manbetwas britagas des criscilies Cinigermas per lie fe situ bis berechtighen er illema Oricinet un illementiame serbent für Jähre Sod, her Raifrin, bes fitzenreichten serbent für Jähre Sod, her Raifrin, bes fitzenreichten von Stattsmierung am Gefahren filmten ein Bertaglische Stattsmierung am Gefahren filmten im Bertaglbeiten aus Gesche der Sod der der Sod der Anfabetager. Die Hierinfelssteht, auch vermiss der bervierzeiten im Son der Sod der Sod der Sod bervierzeiten im Sod der Sod der Sod der Sod bervierzeiten im Sod der Sod der Sod der Sod bervierzeiten im Sod der Sod der Sod der Sod bervierzeiten im Sod der Sod der Sod der Sod bervierzeiten im Sod der Sod der Sod der Sod bervierzeiten im Sod der Sod der Sod bervierzeiten und Sod der Sod bervierzeiten und Sod der Sod Sod der Sod der Sod der Sod Sod der Sod der Sod der Sod der Sod Sod der Sod der Sod der Sod der Sod ber Irrigierten Kertenium; zum Sapfien um Furger-gen der Sod Sod der Sod der Sod der Sod sod sod der Sod der Sod der Sod der Sod sod sod der Sod der Sod der Sod der Sod sod sod der Sod der Sod der Sod der Sod sod sod der Sod der Sod der Sod der Sod sod der Sod der Sod der Sod der Sod der Sod sod der Sod der Sod der Sod der Sod der Sod sod der Sod der Sod der Sod der Sod der Sod sod der Sod der Sod der Sod der Sod der Sod sod der Sod der Sod der Sod der Sod der Sod der Sod sod der Sod sod der 
#### Sammlungen und Ausstellungen.

Ret. Mindener Semberent. 60 deit gent, be feit gent, be feit mas berechte ser bei find in sehen gleichen, men mit mas berechte ser bei find in sehen gleichen, men der bei der Stehen gestellt geleichen gleichen gleiche gleichen gleiche 
Juge bilben einen wirffamen Kontrasi ju bem weibischen weichtlichen Antis bes Solensurfen. Albrecht ift in voller Ruftung bargeftellt; über seinen Ruden hinab fallt ein langer Bermelimmantel, beffen freies Enbe ein Bage balt. Unmittelbar hinter Albrecht erblidt man Die ftebenben Geftalten feiner Bruber, Die Gurften Georg und Rafimir. hinter bem Ronig Sigismund, alfo rechts im Bilbt, fieht ber junge Sigismund Muguft, bes Königs Gobn, auf einem Schemel. Sinter und neben bem Rinbe noch viele andere Berfonen, meift peinliche Burbentrager, welche einzeln anguführen feinen Wert batte. ie linte Geite bes Bilbes wird von einer bichtgebrangten Wenge erfüllt, aus ber eine reichgefleibete Gestalt, Attolaus Fixiej, der Krafauer Kaftellan, besonders hervorflicht, Links im hintergrunde ift ein Balton fichtbar, von weldem aus eine neugierige Renge ber Ceremonie aufcaut. Det tucherfte Borbergrund ift mit ben Salbfieuren beranbrangenben Solfes angefüllt, welches von dem Nathausdiener, der eine Aute in den Kinden halt, surückerwiesen wird. — Das mit großer Bertusfalt gemelte Bild beigt desjeldem Borgige und Rängel, wie Watrifo's ältere Berfe: bunde Farbenpracht, erzeugt durch reightiche Ammertung roter und gelber Tone, neden die er eine Herdenflam vom bellem Blau hinieht, wie ste an den Gesteber der Nandelträße vorsommt. Da sich der Neister niemaße entschiefen sonn, im dintergrande alle Einselheiten aufzugeben und feine Farben entsprechenb gu bampfen, leiben ine Bilber mehr ober weniger alle an bem Mangel wirtmer Luftperipettive. Abgefeben aber von bem grellen Rolorit, hat das gange Gemälde nichts Aufregendes an sich, weder durch die Bahl des Stoffes noch durch die Art und Belife der Darftellung. Es ist seiertich und ruhig, Leiber sann mam nicht dasjelbe jagen von einer in schlechten Deutift geschriebenen Broschütz, welche an Ort und Stelle jum Ser-fauf angehoten wurde. Die verröl zwar feineswege einen demuruhigenden Grad von Intelligenz, aber besto nuch auf-reigende Gehäftigteit gegen Deutschland und seine Dynasie, und bat bem Erfolge bes Bilbes gemiß eher gefcabet ale genüst.

#### Dermifchte Nachrichten.

. Sie be für erfert gene met fereillen Tijsans bei der Staff im Januar und seine der Staff im Januar und seine der Januar und seine der Januar und seine Jahren des Januar und der Januar und der Januar und der Januar und der Jahren des Jahren des Januar und der Jahren des 
M. B. Uim. Seit unferem lesten Berichte ift ein mefentlicher Fortideitt in ber Reft auration unferes Run tere au versichnen. Die projeftirten Berfaftungen am unteren Turmgefiche find nabegu wollendet, und eben ift man bantt be-

schäftigt, auch die hohen Fenster des Modenhauses zu verengern, d. h. die Labbung zu aerstärken, wodurch die eigentliche Fensteraffnung faft um bie baifte fcmaler mirb. hierburch ift allerbings die icone Glieberung des maffigen Turmes etwas argel aufgestellt. Bei biefer Belegenheit ift auch bie alte Infarift, welche in alteren Runferbeichreibungen genannt mirt, wieder tum Borichein gefammen: "Das hat man unter-jahren in bem Jar ba man gahlt 1494". Damals wurden namith burch ben Baumeiser Burthurd Engelberg nicht allein die Arfabenbogen unter ben Turm vernauert, sondern auch die unacht ein den Begen sowohl des Mittelschien Begen sowohl des Mittelschien den die unach bei einen Geitenschiffe als, auch der beiden Ceitenschiffe. Reste des allem barit ichen Trigipphenfriefes, welchen Sano Echaler im Sabre 1577 aussuhrte, find ebenfalls wieder fichtbar geworden. - Die ben gangen Sommer andanernden Arbeiten gur mirbigen Inftanbfebung ber Gafriftei find jeht jum Abichluß gelangt. Reifter Loofen aan Roln, befannt burch bie Reifauration ber Rürnberger Frauenfirche, jertigte bie Ralereien in ben Amidein ber Krungemulbe. Das Gunte macht einen ungemein harmonischen Eindernd, da nicht allem die Architeftur, fandern auch das ganze Nobiliar eine durchgehende Erneue-rung im gotischen Etil erbatren bat. Die ichon kangli bier ausgehängten Gemalbe wurden besser geardnet und teilweise restauriet. - Das große Tympanonicib bed Sauppportals mit seinem reichen Stulpeurenichmud jaurde ebenfalls einer fargioltigen Reitanration unterzogen, und eben ift eine ber Statuen, weiche bie beiben Bleiter ber Borhalle ichnuiden, Maria mit bem Rind, wieber aufgestellt warben, nachbem biefelbe burch ben Bilbbauer Chrbarb gollftanbig pen, aber gang getreu nach bem alten icabhaiten Dabell, wieber bergeitellt petreu nach dem mien immognisch gein heil. Johannes der varden ist. Das Pendant hierzu, ein heil. Johannes der den bei den der benfalls erneuert werden. Die Siguten Taufer, wird jeht ebenfallo erneuert werben. gehoren noch bem ftrengen Stil vom Anfang bes 15. Jahr hunderts an und find nicht ohne funfigeichichtliches Intereffe.

Rgt. Ju Vandebut ift ber nach Entwirfen con Sauber rifer refeaurirte Rat hausfaal feiner Bollenbung nabe. Hu gmei einander gegenüber liegenden langen Caalmanben gieht fich ein toloffales Brescogemalbe bin, bas in sufammenbangen ber Darftellung ben 1474 ftattgefundenen Gingna ber ichonen Ronigetachter Dedwig aon Bolen ale Braut Bergog Lubwige bes Reichen in Landsbut ichilbert und gon Muguft Gpiek. Rubolf Beis, Profesjor Loffs und Ronrad Beigand aus-geführt murbe. Den Bug eroffnet ein berittenes Rufifforps, bem die Innumen und Städtebewutationen mit ihren Jahnen Standarten folgen. Dann tommen ber frorte Gerioo und efanbarten josgen. Lann tommen der jeste der ihr Chriftal und andere fürftliche flässe mit Kalier Friedrich III. und der Rierus, hierauf der Ceremonieumeister, die Brauf in reichem Sochzeitsmagen, neben bemfelben ju Roft ber Brautigam und andere hachgeborene Berfaulichfeiten. Alle Einrichtungsgegenitenbe bes Snales find uon vanbobiter eie-

werbomeiftern gefertigt. Frier. Die feit langen Jahren im Gange befindliche Restauration ber hiesigen Liebfrauentirche fall balbigst ju Ende geführt werden. Die außere Instandskung der Rirch wird, infanett fie das Steinwert derrift, ungesatr mit den Geldmittein bewirft verden fonnen, welche lesthin der Etaat, die Prooing und die Rirchenschrif demilligt haben. Uboa meiter ju geicheben bat, foll in ber hauptfache burch ben Erbreite ju geigen volterie, die bereitwilligft für mehrere Fraainzen und Nachdargebiete toujessichte worden ist, ermöge licht werden. Die Lotterie umfast 105000 Lose ju 2 Rf. und weift ale Sauptgeminne (Begenftante auf, welche einen reellen Wert am 13.000 und to000 Mt. darbieten. Die gange Summe, weiche bis dahin für die Juliandiesung der Kirche aufgewandt wurde, beträgt ungefähr 350.000 Mt. Da diefer anichnliche Betrag nur aus freiwilligen Spenden und in ben periciebenften Kreifen ber Abeintanbe jumege gebracht worben, tann wohl gehofft werben, bag auch bie Rirchen-lotterie eine gunftige Aufnahme und ihre Lofe willige Abnetmer finden werden. (Riln. Beitg.) "Beabiichtigter Bertauf ber Cammiung Gir in Amfter

bam. Bie ber "Allgemeinen Beitung" geschrieben wirb, ichmeben gwifchen bem Eigentumer ber Cammlung Gir und bem Freiheren von Rothichtlib in Paris Unterhandlungen wegen eines Kerfaufs der berühmten Sammlung an den lenteren

#### Dom Kunftmarft.

| 60     | 294  | ber    | am 21.  | Revember  | erfolgten S | erficiaer | une ber |
|--------|------|--------|---------|-----------|-------------|-----------|---------|
| crioni | den  | (Hem   | albefam | mi anulm  | Leple ichen | Runitar   | diane   |
| mfe i  | 11 % | lettin | murb    | m folgent | e bemerte   | newerte   | Breife  |
| stelt: |      |        |         |           |             |           | 700 015 |

| hanje in Berlin murben folgende bemertenemerte       |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Meper von Bremen, Die Beimfebr bes Landwehr-         | Mart   |
| manns                                                | t200kt |
| Bautier, Junge Mabchen bei fpannenber Lefture .      | 7100   |
| G. Silbebranbt, Caunenuntergang am Marmarameer       | 6100   |
| 3. Brandt, Gine Wettfahrt                            | 6000   |
| G. F. Leifing, Gebirgslandichaft                     | 5 200  |
| G. Silbebrandt, Binterlaudichaft                     | 4550   |
| Soguet, Belfiger Stranb                              | 2805   |
| - Rorbferfifcher bei ihrer Arbeit                    | 2655   |
| - Cammerlanbicait                                    | 2555   |
| Cell, Ccene aus bem 30 jabrigen Rriene               | 25(6)  |
| A. Adenbad, Sollandifde Banglanficht                 | 1350   |
| 3. Werner, Gin Hunftfreund reinigt ein altes Bortrat | 1210   |

#### Meniafeiten bes Buch und Kunfthanbels. Neue Bücher und Kupferwerke.

Boelfleber, A., Olympia. Das Fest und seine Stütte, nach den Berickten der Alten und den Ergebnissen der deutschen Ausgrabungen Lex. S. 407 S. Nit Abidd, Berlin, Springer, geb. Mk. 20.— Hamerling, R., Amor und Psyche, eine Dichtung in sechs Gesängen illustrirt von P. Thumann, 4.

Klel, Pr. Die Vesus von Mile. Ein neuer Versuch u Urer Spran von Mile. Ein neuer Versuch u Urer Spran Killerung und Wärtigung. S. Mit. Housever. Schlerung und Wärtigung. S. Mit. Housever. Lucanus, Pr. G. H. V. M. Z. 46.

ucanus, Fr. G. H., Vellständige Anleitung sur Erhaltung, Keinigung und Wiederher-stellung der Gemälde, zur Bereitung der Fir-nisse, sowie nuch zum Reinigen und Restaeriren der Kupferstiche etc. Vierte Auflage. 8. 136 S Halberstadt, Helm. Mk. 2. ---Stleler, K., In der Semmerfrische mit Federzeich-

nungen von Huge Kauffmann. 8. geb. Mk. 8. 50. Slurm, J., Märchen. Illustrirte Ausgabe. Bilder von Olga ven Finika. S. 186 S. Leipzig, Breitkopf & Härtel. geb. Mk. 6. — Voss, J. H., Luise. Mit 6 Bildern in Lichtdruck von

1988, 3. H., Ballet. and e Biddern in Lichtarick von A. v. Ramberg und P. Tsurnann. Fed. 88 S. Berlin, Grate. 2. Audi. Heraldische Sw appen bu ch für Freundeder Wappenkunde, sowie für Künstler und Gewerbetreilende beurbetetet und unt Behülfe des Königt, prenes. Kultusministeriums berannsgegeben von F. Warnecker, will 203 Handesichungeren. E. Den alere A. L. und senstigen Abbildungen in Lichtdruck von C. A. Starcke, 3. Auflage, 4. 52 S. u. 33 TaC Abbildungen, Görlitz, Starcke, Mk. 20.—

#### Zeitidriften.

- The Academy. No. 549 m. 550.
  Thomson, The life and art of Thomas Bavioh, von J. M. Gray. Exhibition of water colours. A postacript of Firster Glasse. Jean Cousine, "Livre de Fortnes", von M. M. Rasion. The Bollicelli "Furnach" in the Randerian-
- CLART. No. 441 D. 412.

  Comment for paye to Purvis dis Resvenato Cullini. von Z.

  Comment for paye to Purvis dis Resvenato Cullini. von Z.

  Comment for paye to purvis distribution for the comment of th
- Partie modern, von F. E. de Mattlen. (MB Abbild.) (Gewerbehalle. No. 12. Altendeske, Geschnitze Shakikhene der II. Jahrhauferis, Altendeske, Geschnitze Shakikhene der II. Jahrhauferis, ornanczie, Gitternotive von Renaisanchealman in Floren-und Modena. Moderna Eniwarfe: Milherservine, Beffet and Nubbl. Flackmanze.

Births Formenschatz, No. 11. rithe Formecaschatz. No. II.

Saires at stere monomentals Topposither such Giv. 4a

Saires at stere monomentals Topposither such Giv. 4a

Saires at stere monomentals to the Control of th

Vac

Jarran des Bennar-Arris, No 200 au 30 bins et de Cassins in Jarran de Bennar-Arris, No 200 au 30 bins et de Jarran de Bennar-Arris, No 200 au 30 bins et de La catalorie de Versars, en C. Lécas solvaire. Le pris de Carlo La catalorie de Versars, en C. Lécas solvaire. Le pris de Carlo La catalorie de Versars, en C. Lécas solvaire. Le pris de Carlo La catalorie de Versars, en Carlo La catalorie de Cassina de Carlo La catalorie de Carlo La

Christliebes Knnstblatt, No. 11. Die Elisebetbhirche et Merbarg, von Cano. Von E. Moli-nier. (Mil Abbild.) — Zum Nagolder Schlusstelen, von R is m m, (Mil Abbild.) — Die Wendgemblde in Schlüssigen.

#### Auktionskataloge.

C. G. Boerner in Lelpzig, Katalog einer reichhaltiger Sammlung von Kupterstichen, Rudirungen und Holzschnitten alter und neuer Meister. Versteigerung in Leipzig am tt. December und folgende Tage 2112 Nummern.

#### Berichtiauna.

In der Rotig über bai Bild von Dir, v. Liegen Meyer in Rr. 4 des Blattes, Gp. 60 foll es fiatt "die fürftischen Fraum" heißen: "ein Knappe und eine Dienerin der fürfttiden Brau".

#### Inferate.

#### Kunst-Auction von C. G. Boerner in Leipzig. Montag, den 11. December 1882

und folgende Tage Versteigerung einer vorzüglichen Kupferstiehsammiung

alter und neuer Meister. Cutatoge gratis and franco von der

Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig.

tm Verlage der Hahn'sehen Buehhandlung in Hannover ist so eben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu bezieben:

#### Die Venus von Milo.

Ein neuer Versuch ihrer Ergänzung, Erklärung und Würdigung

Dr. ph. Friedrich Kiel.

Mit 1 Holzschnitt-Tafel. Lex. 8, 1882. 2 M. 40 Pf.

Künstler, wie Besitzer guter, mm Verkauf (resp. zur Ausstellung) bestimmter Gemillde werden zur Benufzung meines Salons-hierdurch ergebenst eingeladen Lede weitzer Auskunft wird auf gefi. Anfrage sofort ertheilt Bon's Gemüldesalon

Königsberg i Ostor. von 53

Das Mnsterbneh zu der soeben röffentlichten Collection Photographien nach Gemälden der Academia di San Fernando in Madrid von Ad. Braun & Co. in Dornach,

sowie dasjenige der 1500 Photographien nach Gemälden des Pariser Salon 1874-1882 seudet auf Wunsch Jedermann zur

Einsicht der officielle Vertreter von Ad. Braun & Co. Hugo Grosser, Kunsthdir,

Leipzig, Querstr. 2

Hogarth's Zeichnungen

nach den Originalen gestochen Mit der vollständigen Erklärung von G. C. Lichtenberg,

fortgesetzt, ergänzt und mit einer Biographie Hogarth's versehen Dr. F. Kottenkamp.

93 Stahlstiche und 40 Bogen Text. Ermässigter Preis in sehr elegantem Einband 15 Mark.

Rieger'sche Verlagshille in Stuttgart. 5º, XXXIV, 764 & Gebunden 8 Mart.

Der Unterzeichnete übernimmt den Verkauf sowohl grosser Kunst-Sammlungen als auch kleiner Beiträge von Oelgemälden, Knpferstichen, Handzelch-nnngen, Kunst-Bliehern, Anto-graphen, Münzen, Antiquitäten etc, und versteigert sol nach wissenschaftlich nngefertigten Kntalogen oder in ge-wöhnlicher öffentlicher Auktion ohne vom Känfer Zuschlag zn erheben. Durch Verbindnng mit den

bedentendsten öffentlichen und privaten Sammlangen des In-und Auslandes finden Verzeichnisse eine hinlängliche Verbreitung Die Abrechnung nach Zahlung geschieht bei kleinen Auctionen in 3, bei grösseren in 8 Tagen laut gesetzlicher Bestimmung, a Conto-Zahlungen erfolgen auf Wunsch sofort nach der Versteigerung.

Jede mündliche oder schrift-liche Auskunft wird auf das Bereitwilligste ertheilt.

#### Rudolf Lepke Koniglicher auf stidtischer Auctione Commissions for Kunnisaches v. Michael

BERLIN S.W., Koch-Str. 29. Kunst-Auctions-Huus.

Mom Bureau bes Grofbervoglichen Muleums in Comerin i. M. gegen portofreie Bar-Ginfenbung gu begieben:

Befdreibendes Bergeichnis ber Werle alterer Meifter in ber

Großbergogl. Gemalbegalerie in Schwerin i. Mt. (3) Mit mehr als 600 Farfimiles in Solgidnitt.

Bon Dr. Grieb, Soffie.

Ale Weihnnohtsgeschenke empfehlen:



ducirt. Zwei Bände. Folio. Mit Lühke's lage, 150 Mark.

# L¢tzow, Dürer's Holzschnittwerk

Text. I-III, Ahth. à 21 Mark Werk nunfasst seltene, kost bare Schöpfungen Dürers. Professor Lübke sagt über diese Werke des grössten deutschen Künstlers, dass sie zur Erbaunng für Jung und Alt in jeder gehildeten deutschen Familie dienen werden. (2)

## Peter Vischer's Werke

Folio. 90 Mark. 2 Bände.

Buchhandlungen zu beziehen:

#### Deutsches Künstler-Jahrbuch

für 1883. Herausgegeben von Hans Adam Stöhr.

Zweiter Jahrg. Eleg. geb. Preis 3 Mk Dus vorliegende Buch enthält im ersten Toilc einen Kalender, imzweiten eine Uebersicht der hervorragendsten Arbeiten und Ereignisse auf den Ge-bieten der bildenden Künste, dann staatliche Kunstverwaltungsbehörden, Akademien, Kunst-u, Kunstgewerbe-schulen; öffentliche Sammlungen, Ge-mälde-Galerien u. Museen, Künstler-, Kunst-u. Kunstgewerbevereine, Architekten- und Ingenieurvereine, histo-rische Vereine; dann ein Verzeichnis der bedeutendsten deutschen Künstler und Kunstgelehrten des 19. Jahrhunderts und endlich ein Sachregister.

Ferner:

#### Deutsches Kunstblatt.

Organ der deutschen Kunstgenossenschaft Redigirt von Th. Sesmann. Jährlich 24 Nummern.

Dresden, November 1882.

Adressen-Handbuch für Ku-Abonuementspreis pro Jahrgang 5 Mk. pferstlchsammler.

In der Herder'schen Verlagehandlung in Freiburg (Baden) sind erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# LIBME, Dürer'S REAL-ENCYKLOPÄDIE DER CHRISTLICHEN

ALTERTHÜMER unter Mitwirkung mehrerer Fachgenossen bearbeitet rahlreichen zum grössten Theil Martiguy's Dictionaire des Antiquités Chrétiennes

entnommenen Holmehnitten. — Das ganze Werk erscheint in etwa 12 Lieferungen von 5—7 Bogen zum Preise von à M. 1.80. Bis jetzt liegem vor: L.-7. Lieferung, oder: Erster Bend. A.—H. Gr.Lex. 8°. (VIII n. 6.77 S.) Gebunden in Prachteinband (Halbfrant mit Rickengoldpressung, Pergamont-Ecken, Carminschnitt) M. 15. "Mit der . . . . Rest-Encyklupädie der christlichen Alterthümer wird ein altes Desiderium, und zwar nicht bloss der Theologen und Archäologen, sondern auch der Culturhistoriker endlich der Erfüllung nabegerückt. Es wird das beste Nachschlagewerk seiner Art und für die genannten Zweige der Wissenschaft geraden unentbehrlich werden. Typographische wie bild-

liche Ausstattung sehr gediegen." (Magazin für die Literatur des Auslandes, Leiprig.)

ROMA - SOTTERRANEA, Die römischen Katakombes. Eine Darschungen, beworders derjenigen de Roas's, mit Zegrundelsung des Werke von J. Spenneer-Sortheote, D. D., and W. R. Brownlow, M. A. bestbeits von Br. F. X. Kraus. Mit Weter Blüschniten und chromolithen. graphirten Tafeln. Zweite, neu durchgriehene Auflage, gr. 8<sup>1</sup>. (NXXII u. 636 S.; Elegant geb. in Leinwand mit Lederricken und hilbscher Goldlecken-

pressung M. 15. .... Die Verlagshandlung hat in bereits erprobter Gewohnheit das Werk Die Kunstschöpfungen des be- wiedernn in Druck und Verzierung prächtig ausgestattet, alles ist geschehen, um rühmten Erzbildners werden mit das Buch zu einer hervurragenden Erzcheinung in unserer Literatur zu Hälle's treffishen l'ext rum enten inacken. De übernsi lichtvolle, durchweg verständlich Darstellung, welche nicht Mad durch Lichtdruck vorgeffritht, seine einen leicht begreiftlich noberen Aufchbeung simmt, empfehil das reich-Verlag von 8. Sadán, Hof-Buch, nad hälle Buch zu einer angenehnen und anregenden Lextire.
Kunsthandlung im Nora ber 2018.

Soehen erscheint und ist durch alle Verlag von Wilhelm Priedrich Verlag von

in Leipzig.

ADOLF GUTBIER

#### Das System der Künste

aus einem neuen, Wesen der Kunst begründeten Gliederungsprinzip.

Mit besonderer Rücksicht auf das Drama entwickelt von Dr. Max Schassier. 1882. In 8. eleg br. M. 6 .- (2)

Adolf Menzel. Illustrationen zu den Werken Friedrich's d. Gr. 4 Bände in weissen Original-Mappen

atcht fiir 350 Mk. z. Verkauf Berlin C. Dragonerstr. 23, I bei Hornickel. Das Exemplar ist tadelles neu. Wilh, Gottl. Korn's Buchhandlung

in Breslau offerirt für 25 Mark

(2) 2 Bde In reichen Halbfranzbänden tillbers'sche Kgl. Hof-Verlagsbuchh. mit einigen handschriftlichen Zn(6leyl & Kannenra').

DRESDEN. Rafael-Werk. Sämmtliche

Tafelbilder und Fresken. 184 Nachbildungen nach Kupferstichen. herausgegeben von Adelf Gutbier. Mit Text von Wilhelm Libke. Lichtdruck von Martin Rommel. 3 Foliobände. Cartonirt M. 154; Calicobände M. 185.

 Dasselbe, Knnstdruck-Ausgabe auf Büttenpapier. 5 Grossfoliobde. Cartonirt M, 475; Lederbde. M. 660. Rafaels Madonnen und heil.

Pamilien. 44 Bl. mit Vorwort von Wilhelm Lübke. (Separat-Aus-gabe aus dem Rafael-Werk.) Car-tonirt M. 30; Calicoband M. 40.

Rafael. Sämmtliche Tafelbilder. Blatt, Ebenso. Cartonirt M. 70: Calicohand M. 50.

Rafael. Sämmtliche Freskenetc. 92 Blatt. Ebenso. Calicoband M. 80,

. Lübke, Rafaels Leben und Werke. Textband Ungebnaden M. 16; Calicoband M. 25. (2)

#### G HIRTH'S KUNSTVERLAG IN MÜNCHEN.

DAS DEUTSCHE ZIMMER Arregung zu Massikher Kundpdiege von GEORG HRTH. Diefer alle DER RENAISSANCE. II. Auflage. bliebte Francheverk Lukert in Wort und Bild eine vollstatige Andritung millveiller Innendekoration dar, ebenfe wichtig für den Liebberger ander in der Bernaissance der Tapezierer, Dekorateur etc.). Unter den 246 dorchweg instruktiven, zum Theil mehrfarbigen Abbildungen besinden sich 40 Ansichten von ganzen Zinunern und dekorativen Gruppen, in den reichtlen wie bescheidenden Verhätstäften. Bei der immer allgemeiner werdenden Vorliebe für behaugliche und schone Häuslichkeit empfehlt sich das Werk insbesondere als Geschenk für Verlohte und junge Eheleute. Peris broch. 14-00 M., elleg, geb. 17-40 M. 

## LIEBHABER-BIBLIOTHEK

#### ALTER ILLUSTRATOREN

in Facinalle-Reproduktion. Bisher erschienen: Jost Amman's Frauentruchtenbuch (deutsche Ausgabe) M. 4.—, in Leder geb. M. 6.40. lateinische Ausgabe M. 2.— theurer); desselben geb. M. 6.40. lateiničhe Ausgabe M. 2.— theurr?) deffetben četrnijpatlikoh odjet Čarata Lazeria (M. 4.— geb. M. 6.40); 7/jl. Amman's Wappen- und Stammbuch broch M. 7.50, is to Leder geb. M. 10.— in Schweinistech M. 14.—; 7.50, in Leder geb. M. 10.— in Schweinistech M. 7.50, in Leder geb. M. 10.— in Schweinistech M. 7.50, in Leder geb. M. 10.— in Schweinistech M. 7.50, in Leder geb. M. 10.— in Schweinistech M. 7.50, in Leder Wappenbüchlein vom Jahre 1555, broch. M. 5 .--, in Leder geb. M. 7.50.



# NEUE BRIEFE

ALTEN BILDERN Jede Serie enthält in festem Carton 24 Briefbogen mit alten Vignetten To DURER, BURGKMAIR, CRANACII. II. S. BEHAM, ALDEGREVER, JOST AMMAN, FRANÇOIS BOUCHER u. v. a., nelift der entsprechenden Anzahl von Couverts. Preis jeder Serie M.4.— (Erschienen find 6 Serien.)

#### KULTURGESCHICHTLICHES

# BILDERBUCH

or Jam 16, 12 and 18 Jahrhundert,herausgegeben von Dr. GEORG HIRTH. Das Werk besteht aus Factimilewiedergaben von altenHolrschnitten,Knpferflichen, Radirungen und Zeichnungen. Gegenftände der Reproduktion find hauptsächlich Porträts berühmter und intereffanter Perfonlichkelten, Ale und Genrebilder, Darftel-

lungen von Jagden, Kriege-und Gerichts feenen, Spie-In. Tancen and Badern. Feftsügen; Schilderungen les höhlehen und bürgerlichen Lebens. Städteansichten und Marktbilder, endlich moralische und politische Allegorien. Myfterien, Curiofa etc. Hervorragende Meister dreier Jahr-bunderte und verschiedener Nationen – wir nennen ans

der großen Zahl nur die Namen Dürer, Burgkmair, Amman. Callot, Hollar, Watteau, Chodawieckl — fiefern in überreicher Fälle den Stoff zu diesem Werke, welches an Originalität fowie an kunfthistorifchen Werth von keinem ähsdichen übertroffen wird. I. Rand, 555 Abbildungen auf 390 Seiten, Folio-Format, brofch. M. 30.—, geh. M. 35.— Liebhaber-ausgabe einfeitig auf Kupfenfruckpapler M. 60.— ALBRECHT DÜRER'S FEDERZEICHNUNGEN UND

HOLZSCHNITTWERK I. III. DÜRER'S RANDZEICHNUNGEN zum Gebetbuche des Kaifers Maximilian L

Es ift dies die erfte auf phototypifchem Wege hergestellte Facimile-Ausgabe der berühmten DURER fehen Randzeichnungen. Angefügt find derfelben jene acht Randzeichnungen in demfelben Buche, welche in der Regel LUCAS CRANACH zugeschrieben werden. 52 Blatter (einseitig bedruckt) in Buchsonn, seines Büttenpapier. Grofs Folio-Format, brofch. M. 15.— (Lichhaber-Ausgabe auf feinstem Velin-Büttenpapier M. 20.—) Da fich die herrlichen DURER fehen Randzeichnungen wie kein anderes Ornamentwerk als Umrahmungen für finnige und festliche Aufschreibungen eignen, so geben wir das-selbe Werk auch unter dem Titel: HAUS-CHRONIK

aus. Für die Zwecke eines fülvollen -Stammbuchese, sei es dass darin eine Familienehronik oder Erinnerungen an Freunde ihren Platz finden follen, ditrite fehwerlich ein reicherer, gleich klinftlerifeber Schumek zu finden fein. Dieje Ausgabe ist auch mit leeren Blättern durchfelioffen. Brofeh. M. 16. -, in Schweinsleder geb. M. 30. -. auf



feinstem Velin-Buttenpapier je um 6 M. mehr. 

Ausführliche Kataloge über unseren Kunstverlag werden gratis abgegeben. G. HIRTH's Verlag in Minichen & Leipsig. (1)

## Micolalide Berlage Buchhandlung, R. Strider, Berlin C. 2., Bruberftrafe 13. handzeichunngen von karl Eriebrich felfing.

Eife Gefeining im Blott in Cidelbend, ge. John. III. 12.— Jum erften Male gelangen bermit beie Schäpfungen des bestähnten arbitations mid Behatiennellets in Cidelbend nach den Originalen ge-traffentilikaung, fin Nichtlifer und Sammiter ein bedeit dehaben primarien. anball ber erften Cieferung Der Bindbaf - Beinrid IV Andall der einem Lieferung Der Lindfeld — Denned it. Paderl von der Korpfeng. – Ding nitt anspiedenden Weiters. – Aur basefig vor Mailand. – Die Polenwade. – Cosdischaft mit Bade nat weißer Wolfe. – Kreugkaberr im der Wide, – Schiefiche Emitigat mit Riefern. – Gebiggeschlacht mit Liefegerflästige. – Cabber ver-

errent bie Blannbulle Imei weitere Cieferungen fulgen in turger Zeit mach.

feben ber Jungfran Maria von Albrecht Burer. Mit einem einleitenben Gebidt von fierm, Mleife 20 Blatt in Clarbend. Cab. Muss., in reid vergierter Mappe, III, 10 .-Der Grinmphwagen bes Saifers Max pon Albrecht Durer.

In unterreichnetem Verlage ist er-

Hugo Grosser, Kunsthandlung,

#### schienen: Anleitung

## Erhaltung und Reinigung

Gemälden, Kupferstichen etc.

Dr. Lucanus.

Apotheker. 4. Auflage, Preis 2 Mark. Die "Neueste Erfindungen und Er-

fahrungen" schreiben darüber Renaissance in Deutschland "Das vorliegende Buch, welches ungemein viel Praktisches und auch Anregendes enthålt, hat seinen Vater verloren, weshalts es die Verlagshandlung allein in vierter Auflage dem Publikum vorführt. Besonders lesens- und für die Praxis beachtenswerth sind die Mittheilungen über die Conservirung von Kupferstichen Lithographien, Zeichnungen und Aquarellbildern, welche sich durch eine vortreffliche Klarheit und sehr bestimmte Ausdrucksweise - ein Vorzug des Buches überhaupt - www.eichnen.

Gegen Einsendung von 2 Mk. in Briefen wird dasselbe von der Verlagshandlung franco übersandt. Ausserdem nehmen alle Buchhandlungen Bestellungen entgegen.

Helm'sche Buchhandlung (A. Eggers) | gr >

Neuer Verlag von J. C. B. Mohr in Freiburg l. B. Inckelmann's Briefe an seine Zürieher Freunde. Nach den auf der

Züricher Stadt-Bibliothek befindlichen Originalen in vermehrter und verbesserter Gestalt neu herausgegeben von Professor Dr H BLUMNEN in Zürich. Klein S. M. 5. -

Biergn vier Beilogen: eine von E. D. Schroeder in Berlin, eine von Bruno Meyer in Karlsrube, eine bon Daul Meff in Stuttaget und rine bon G. Eichler in Berlin.

Bebigirt unter Berantwortlichleit bes Berlegers C. A. Bermonn. - Drud uon Sunbertftund & Bried in Leipzig.

Leipzig, Querstr. 2, 1,

Vertretung und Musterlager der photographischen Austalten von Ad-Braun & Co. in Dornach — Giu-como et figlio Brogi in Florenz — Fratelli Alinari in Florenz — C. Naya in Venedig — C. Bertoja in Venedig - C. Pini in Florenz n a m. liefert Alles von diesen, wie auch von andern hier nicht genannten Firmen Verlangte schnell, in tadellesem Za-stande u. zu den wirklichen Originalpreisen lant Original-Katalogen, die auf Wunsch nungehend p. Post zuge-sandt werden. (6)

> Musterblicher stehen iederzeit zur Verfügung

# mur Runftfreunde.

Der neue Ratalog ber Photograpbi ichen Gefellichaft. Berlin (enthalten: moberne und lioffiche Bilber, Brocht unt Galeriemerte ar ), mit 4 Photographien noch Riciel, Murillo, Gragner, Grang bate, ift ericieuen und burch jede Buch handlung ober bireft von ber Shotogra philden Gefellichoft gegen Einfendung pon 50 Bi. in Freimarten gu begieben (9

Bering von Pant Mette, Berfin Die Gilberarbeiten

Anton Eifenhoit aus Warburg. 14 Tafeln Follo in Lichtbrud.

Mit Tert von Brof. Dr. Julius feifing 3n Moppe 30 .W.

feralbifde Meifermerke von der Internationalen Unsftellung für Geralbif gu Berlin In Cidabrud bargefell mit erflärenbem Cert von Profeffer Mb. III. Bilbebrandt.

ion Cafelo groß, folie in bodeleganter Colice Mappe end re prefineg. 160 Mart, in Saftanleder-Mappe 150 Mart, i Cieferungen is 13 Mort ju bezieben.)

Gefermigen i 33 Bleef ju bejeben.)
Dates Derf einkill bei getreuen Meldingun der meribenlich
kinnbargenfahrbe, merden die im Beilin gelaus Halfelds bei Partielle
kinnbargenfahrbe, merden die im Beilin gefaust Halfelds bei Partiell
kinnbargenfahrbe, merden die im Beilin gefaust Partiellen Beilingen gegenstellen gegenstelle gegenstellen gegenstelle gegenste from West has

idditur, interpretation of the design of the geprege und gefdeittene Cebermanen, Ergemnife nederriem, jeltene Kunftenude etc. etc., in biefer fün ibruma und in aleider Dollbolnbigfeit erranidiaulide.

Durd alle Bud. und Kunftbandlungen ju beijeben.

Im Verlage von Ebner & Senbert in Stuttgart erschien soeben:

GRUNDRISS

Kunstgeschichte

Wilhelm Lübke. Neunte durchgeschene Auflage. 2 Bde mit 619 Holzschnitt-Illustr, 11 dem Porträt des Verfauers

gr. 8. broch Preis 14 M, 40 Pf. Eleg geb 16 M, 40 Pf. GESCHICHTE

Wilhelm Lübke. Zweite verbesserte u. vermehrte Aufl 2 Abtheilungen mit 352 Illustr.

gr. S. broch. Preis 28 M. Eleg. geb. 31 M. LEITFADEN Unterricht in der Kunstgeschichte,

Brukunst, Bildnerei, Malerei und Musik. Seeliste vermehrte u. verbewerte Aufl

Mit 134 Illustrationen. broch. Preis 3 M.; eleg. geb 3 M. 75 Pf.



## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Ericheint von Oftober bis Juli jede Wache am Donnerflag, von Joli bis September alle is Cage, für bie Abonnenten ber "Jeitideift fu bilbenbe Nanft" gratis; für fich allein bezogen foffet ber Jahrgang b Mart fomobil im Suchbandel als auch bei ben beurichen

Justil i Berfind Johan Winfrimuss (Shifa) — Den Leiffmuft II. — Das jorde Septimus der fentiblediden Winerboger (Publifeste der holsein d. Sin Circipio in Jewery. — Magendaugen erd der Hopftenung Winfre. — Mus Wenne. — Alleddung son Mussifripera aus der Gautherdeminden, — die Paich Heistlich der Leiwe, jürr der Refinentiensseheinen em Liberte Untwefe i Honer-Verhand ern Leiden. — Iner Badger and Hofften der Leiberte der Leiberte Untwefe i

## Dentmal Johann Windelmanns.

Eine ungefronte Preisidrift Johann Gottfried Berbers aus dem Jahre 1778.)

(இடியத்.)

Wes nur bie Breifferfit felch betrifft, fo mitsten wir nus barauf belgeränden, einzelne daraufteristige Stellen dornaus mitguteilen, daraufteristigie Stellen dornaus nich auch für gerber felch, und im liefeigen ihren Anholt fürz, ju refunieren. Michen unm rivir alholt fürz, ju refunieren. Michen und pieren Anholt fürz, und reine die Beite Schrift zu dem Schänen gestät, nos ibre Windelmann veröffentlicht vorben ihr. Der füngang abzet siegenberendigen "):

"Buforberft erbitte ich mir bie Freiheit, als Deutfcher über Bindelmann Deutsch fchreiben ju burfen. Bindelmann mar ein Deutscher und bliebs felbft in Rom. Er fcbrieb feine Schriften and in Italien Deutsch und für Deutschland, nabrte Die Liebe ju feinen Landeleuten und ju feinem Baterlande auch in jener Gerne; ichien enblich nicht fterben zu tonnen ober 311 follen, bis er die Ration wieder gesehen, die fic im Grunde fo wenig um ibn bettimmert batte. - -Die Schreibart feiner Schriften wird bleiben, fo lange bie Deutsche Sprache bauert; ein großer Theil ihres Inhalts und ihr Beift wird fie überleben, warum follte atfo Windelmann, wie ere im Leben mar, auch noch nach feinem Tob berbannt werben und vor einem Dentichen Fürften, mitten in feinem Baterlanbe, im Rreife ber Erften Atabemie, Die feinem Stubium in Deutschland geftiftet worben, eine Lobrebe in frember Sprache und nach einer Weife erhalten muffen, Die

ibm im leben nicht bie liebste war? 3ch schreibe Deutsch. Berbients meine Schrift, fo werehe fie berteit, we nicht, so bleibe und deure fie, ein Deutsche Dentmaßt, ein rober ungebildeter Stein mit Windelsmanns Name beschreiben und bie ein einstamer Gradblach, bem Andersten eines Betem beitig ?

Derber berwahrt sich alsbann bagegen, eine bobschrift im gewöhnlichen Ginne bes Wortes geben gu wollen; nur burch ein bemiltiges Opfer wolle er Bindelmann ehren. Er berührt gunacht bie früheften trübseligen gebenbumflunde Bindelmanns und führt fort:

"In feiner verschämteften Armuth und Diebrigfeit, obne einige bestimmte Musficht, wobin er je tommen und worn ibn bas Glud brauchen murbe, firebt er icon mit bem eblen Stolze, mit bem unbefriedige ten, aber auch unauslöfchlichen Gefühl für Freibeit, Freundichaft, Ginfalt und Ginn ber Alten, er weiß felbft nicht mobin, er weiß felbft nicht mogu? Beld ein Sak und Abiden, ben er gegen bie neuere Bortframerei, gegen barbarifche, friechenbftolge und fich in fatter Dummbeit blabenbe Magifterfünfte außert! - Er burftet nach bem gefunden Denfchenperftanbe und fimpeln Ginn ber Alten, nach ibrer einfachen Art bes Lebens zu genießen und basfelbe riibmlich, ju einem eblen Bwede boch etwas in ber Belt ausgerichtet gu haben und nach gu laffen ein Dentmabl feiner! fo fein Leben ju gebrauchen. Laget es fein, bag bies ein Traum, bag es Romantifche 3been waren; genug, fie maren auch in ben folgenben Beiten ber Beift und Die Burgeln feines Lebens; obne fie mare nie ein Bindelmann geworben. Aber bie Alten fcreiben, fie bollmetichen und tommentiren, obne

<sup>\*)</sup> herbers Schreibmeife ift im Rachfolgenben beibehalten.

Befühl für fie, für ibre Tugenben und Lebenemeife, fury obne auch praftifch etwas von ihrem Ginne gu baben, gibt bei aller Gelehrfamteit und Bortfanntnig ewig bumme Cophiften und Bebanten. 3fts nicht ein falices lob und eine Luge, Die fie une bobnifch ins Beficht jurud werfen murben, wenn wir ihre Dentart loben und von Jugent auf als Antipoten ihrer Dentart leben? ibre Berte und Beift bewundern und ben völlig entgegengefehten Beift in unfern Berten barfiellen und ber Radwelt zu verachten geben? - -Diefer Ginn und Beift fur bie MIten, auch im Bebrauch ber Geehrfamteit und in ber Anwendung feines Lebens, mar Bindelmanne Burgel, ber Buntt, wo er ausging und auf ben er immer gurudtam. Er betrachtete fich ale einen Alten, ber wie fie fcbreiben, leben und benten follte. Obne Bweifel gebort Bindelmanns Armuth und Magigleit, in ber er fich bas Anfebn eines Griechifden Beifen zu geben wußte, auch bieber, leiber! ber gewöhnliche Beg, wie, in Deutschland zumal, gute Leute werben muffen. - -Aber fo ifte in Deutschland lange gewesen und wird vielleicht noch lange, weber jum Rubm, noch jum Bortheil ber Ration, fo bleiben. Denn mober tommte, bağ bas Spriichwort: Sic vos, non vobis! bon jeber ber Deutschen Schidfal gewefen? mober fommte, bag fie immer bie beften Erfindungen gemacht und nicht genutt baben? und am Enbe nur immer bie Stiege, ber Fuftritt gewefen fint, auf bie eine andere Ration mit leichter Dube fteigt, um fich barauf mit fcmerem Anftanbe ju briiften? Dichte und bie liebe Durftig. teit ift ber Buntt, bon bem ber Literator, bas Benie, ber Mann bon Talent und fleife ausgeht, und oft berfelbe Bunft, mobin er am Enbe wieber gelangt, wenn er nicht Rebenbingen als bem Sauptwert frobnet".

Berber verbreitet fich alebann über bie feinerzeit auch Windelmann gegenüber von fünftlerifder Geite geltend gemachte Forberung, bag niemand ale ein Runfter felbft bon Runft reben, ichreiben, urteifen ober beinahe nur Runft geniegen und anseben blirfe, und führt biefe vertebrte Anficht gebubrenber Dagen ad absurdum. Es fei basfelbe, wenn man verlangen wolle, ban ber Roch nur für Roche tochen und ber Strafenfeger nur für Straftenfeger fegen burfe.

Windelmanne Erftlingewert enthalt feine Bebanten über bie Rachahmung ber griechischen Berte in ber Malerei und Bilbbauertunft und wird von herber febr boch gehalten. "Die Echreibart biefes Bertchens, fagt er unter anderem, ift wie ber Reim ju feiner fünftigen Schreibart und überhaupt hat man mit biefen Gebanten beinabe ben Umrift bon Bindels manns Seele und romifchem Leben: ben Buntt, von bem er ausging, bie Liebe bes Schonen in ber Runft

ibre natürliche und icongebilbete Dentart wieder rege ju machen in bem Beitalter, worin er lebte".

Bindelmanne Aufjaffung bee Apoll bom Belvebere ale bee Schlangentotere befampft Berber und erffan bas berühmte Bert ale Bilb bes gurnenben und ftrafenben Gottes, wie er am Eingang ber 3lias fo treffenb geschilbert ift.

Uber beffen fleine Schrift bon ber Albigfeit, bas Schone in ber Runft ju empfinden urteilt Berber wiederum febr ginftig. Er bemerft babei u. a.: "Dan bate ibm verlibelt, bag er fich feit Plato für ben Erften Lebrer bes Coonen balte; auf bie Beife aber wie ert meint borfte gerabe feine Lafterung fein. - -Freilich finden fich felbft in ben barbarifden, icholaftifchen Beiten, felbft, wo man es am wenigften fuchen murbe, in Rirchenpatern, Broden ober Golbforner bartiber; aber einen Plato bes Schonen, ber Griechiiden Runft, wie Bindelmann ibn im Ginn batte, mo findet man ibn? Die Rlinftfer lehrten nicht, ober fie febrten ale Runftler, jeber in feiner Runft, aus feinem Gefichtepuntt, in feiner Bertftatte, bis, wie Bindelmann meinte. Er und fein Freund Appellet-Menge lehrten".

Berber tommt nun ju Bindelmanne Sauptwert, ju feiner Runftgefdichte, Die er gegen bie unberufenen Rrittler energisch verteibigt. "Es geborte Bindelmanne erhabener, fübner, fleine Dangel und Rebler pollig perachtenber Benius barn, ichreibt Berber, an fold ein Wert nur benten, gefdweige ale Frembling, nach bem Bleig einiger wenigen Jahre baran Band legen ju wollen, und fiebe, gewißermaaffe bat ere pollenbet. In bem Balbe pon pielleicht 70000 Statnen und Buften, Die man in Rom gablet, in bem noch bermachfenen Balbe betrüglicher Fußtapfen, voll fcreienber Stimmen rathenber Deuter, taufchenber Riinftfer und unmigenber Antiquare burch ziemlich lange Beiten binunter, enblich in ber fcredlichen Ginobe alter Radrichten und Gefchichte, ba Blinine und Paufaniae, wie ein paar abgerigene Ufer baftebn, auf benen man weber fcmimmen, noch ernten fann; in einer folden Lage ber Sachen ringeumber an eine Befcichte ber Runft bee Alterthume benten, Die zugleich Lehrgebunde, feine Erilmmer, fonbern ein lebenbiget Bolfreiches Thebe von fieben Pforten fei, burch beren jebe Bunberte gieben; gewiß bas tonnte fein Rleinigfeitframer, fein Rrittler an einem Beb im Staube".

Bindelmanne Befchichte ber Runft follte nicht bloe Befdichte, fonbern Lebrgebaube ber Runft bei Alterthums fein und bas ift fie, jumal bem Erften Theil nach, biftorifches Lebrgebaube. Rur bies fei Bindelmanns 3wed gewefen und batte es nur fein fonnen, weil eine eigentliche Beichichte ber Runft ju ber Griechen, und ben Buntt, wohin er wollte, fcreiben für ibn noch nicht möglich war. "Er hinterisig als die Archet einem anderem und trieß [ein Berch. Wie Sitter eine von fellschindig officielle ferrieben fonnen? Wie ift eine Gefchickte ber Rumft, bei gan umd dassi vam bollfichtig ist, midglich? Ber frentet fie anders [derieben als die ersigen Gerieben um Schungengt er Aumft Gerieben als bei ersigen Gerieben um Schungengt er Aumft Gerieben. Ernem fie im diemen die fichter Alleben eine Steten in Winderlamm auf siedem Wegen genagen wollen; seine Gefchickte ere Aumft üge von alled lungstehren lieger.

Orter (I), wie man fiels, im Schiffen Grab ger orth sogne Blindfannan, inbent er auf fins Statten, auf fein Bleite eingelt, ober grobe bief fein Gretertigleit moth im aus dauf die bling sogn fein Robelgriffe. Die nerste er fid in feinen tweiteren Manfilterange sogne Bleiteriname Ramaden, als Salten tei Gelindern alled nur auf fiel felft gerenmen. Inhitier offenten falle dem ber tilt gerichteride Blief ein offenten falle dem ber tilt gerichteride Blief fallen bliefen som dem besteht i der felfent aus Bliefen besteht gerichte der felfent der felfent aus Bliefen besteht gerichte der felfent der felfent aus geschiefen bei den den Optreck is auf den zurer gielt kend Bertrichter ber Manadens gefen fenne, bie Grieche felte misst Sauthbalten gereicht.

"Bebes Bolt, fo fabrt Berber fort, tann fich eine Sprache erfinden; bat fich aber beffbalb auch jebes bie feinige erfunden? Baltet bier nicht ber Familien-Befchlechter-Bolfergufammenbang, bas natürlichfte Band in ber Welt, ob? Bebes Bolt tann fich feine Gotter erfinden; bat es fich biefelbe begbalb erfunden? Und wenn fcon nach Berobote Beugnig (bas bier nur ale Duthmaaffung bes alteften Gefchichtefchreibere gelten mag, ber bie Cache minbftens naber ale wir, tannte) wenn nach ibm bie meiften Gotter ber Griechen Menpptifc maren ober mit Meguptifden eine Abnlichfeit batten; mober biefe, ale aus einem gemeinschaftlichen Urfprung und Baterlanbe? Und fonnten Götter, mober es auch fei, nach Griechenlant tommen obne Begriff ber Bilber und Geftalten, unter benen fie verebrt murben, ba ia eben bas Bilb ben Abgott foul und beftbielt? Dithin fnupft icon ber Stammes- und Religionegufammenbang auch bie Begriffe ber Runfi weiter an : benn aus ihrem Boben maren bie Griechen noch nicht gewachsen, fie minten felbft, infonberbeit ihrer Rultur, auf Mfien und Megopten. Diefe hatten Abgötterei, Runft und Bautunft, ba Griechenland noch in Barbarei lag: und befams etwas aus biefen Lanbern, fo mufte es foldes in Bullen und Bebiteln, Die bort branchlich und beilig maren, erhalten. - - -

"Bie die Menschen in Geschichtern, so werten auch die Bötter burch Land und Zeit und Gegend, burch Leben und burch zeit und Gegend, burch Leben und Unterweisung geschwieren, und dies Land ist die gemeinste, besauntlie, achte Natur, nicht die Kriftsbung ieber Gache, die länglie erfunden ist wie Giffer dennach freden."

gerade bor une ftebet, aus fich felbft. Wenn wir ben wenigen Rachrichten ber Griechen trauen, fo flogen Die alteften Bilbhauer ber Griechen, eben weil ihrer noch fo menia maren, weit umber, arbeiteten in Samos und Rreta, Dipmpia und Athen und liegen Dentmable ber Runft nach; wer wollte nun mit ben Linbern Grenge feben, worinn noch Barbarei lag und es ihnen unmöglich finden, fich in bie Rabe bingufteblen, mo Borbilber ihrer Runft in Lebre und alter Ubung baftanben? Bar ihnen Afien und Megupten für Biffenfcaft und Götterlebre, Ginrichtung und Regierung nicht verfchloffen, wie's fo viele Reifenbe bamals zeigen; marum follte benn für ben Dechanifmus einer Bilbfaule verschlogen gewefen fein? was ift gebeimer, Götterlebre, Beisbeit und bas Innere einer ganbesregierung, ober Runft und Bertflatte und Dechanif. mue? - - Ce ware nicht Griechische Rtugbeit, fonbern etwa Scothifche Dummbeit gemefen, Affigten und Meguptern fo nab ju fenn und bie Sand bore Beficht gu balten, ale ob biefe mit Runft und Borbilbe nicht auf ber Belt maren. - -

Schy (in find anklich bie Benerlungen Hertes über bie Amul ber Asgupter, amb bejone Chamma, minust finie Sprache an, do er dei tragischen Cabara gebent, das Mindicaman beschieben norn, und er som ber Betrachtung bieste fictieren Mannes und feiner Bereck Mischie minust. "Ausle faust" Du lungel einer Derfund und biest Biatt kann nicht singehe, eb ist ehrt, wo har unschlie, un werben; aber Deiru Schriften für Derman um Deich Gehlt welle noch tange über um aus Dallein Gentesten! —— om aus die beim den

"Und fobann wünfche ich, fcreibt Berber am Schlnft, bak ber Beift Bindelmanne, biefer griechifche Damon, ber über ibn gefommen war und mit ibm entfloben ift, fich auf einen Rünftler fente, ber Bindelmanne Theorie jur That mache und feine 3been mit Aleifch und Blut in Berfen bes Connenftrable ober bes Marinore vermable und belebe. Alle Unterfuchungen ber Alterthumeforicher babnen nur Beg bem Genie, bas burch Bauberfrafte ber Debea bies Alterthum wieber erwedt und barftellt. Die gefühlvollfte Theorie bes Schonen, auch mit Ginfalt, Burbe und Rraft ber Alten vorgetragen, wie fie Windelmann vortrug, ift nur Bint auf ben, ber tommen foll, ben neuen Rafael und Angelo ber Deutschen, ber une Griechische Denfchen und griechifde Runft fchaffe. Das mar ber Bunft, bon bem Bindelmann ausging und auf ben er alle feine Renntnig bee Alterthume binführte. Db ber Buntt möglich? und balb gu hoffen fei, entscheibe ich nicht, aber wenigstens foll Rünftler, Alterthume. forfcher, Regent und Bhilofoph, Erzieber ber Denfchen und Literator mit Bindelmanne Burbe, Geift und (9. Wittmer.

Dom Chriftmartt. Mit Illuftrationen.

II.

Bie auf ben Runftausstellungen, fo nimmt auch in ber Brachtwerfelitteratur Die Landicaft, und gwar in ber Form ber Bebnte, ben breiteften Raum in Anfpruch. Das impofantefte Bert biefer Art bietet beuer ber Berlag von M. G. Liebestind in Leipzig, welcher ale besondere Spezialitat Die Alpenlitteratur pfleat, überbies aber auch fich um bie forberung bes toppgraphifden Gefdmade burch bie gierlichen, in Rurfit gebrudten Musgaben ber Baumbachichen Lieber und anderer Dichtungen verbient gemacht bat. Diefen nieblichen Erzeugniffen ber Breffe gegenüber bot Die Ausstattung bes machtigen Folianten ") mit feinen 30 in Lichtbrud vervielfaltigten Landschaften bem tunftfinnigen Berteger eine nicht leicht gu lofenbe Mufgabe, infofern es fich um Die Füllung ber eingeschalteten Tertblatter banbelte, auf benen ie ein an bas Motip bel Malers anfnipfenbes Gebicht pon Rubolph Baumbach feinen Blat finben follte. Um bie artigen Berfe bes formgewandten, um bilbiche Ginfalle nie berlegenen Gangere nicht gu febr in ber Leere einer Foliofeite berfdwimmen ju laffen - mas nur burch

> \*) Schildereien aus bem Alpenlande, 30 Lichtendbilder nach Gemalben von Karl und Ernft Denn. Gedichte von Rud. Baumbach mit Aendreichmungen von Iod. Ckauffacher.

eine ber Ratur ber Lorif wiberftreitenbe, außergewöhn. ftaube, Die uns ber Berleger geflattet aus feinem tich große Schrift batte erreicht werben tonnen - wurde Garten in untere Spalten ju verrifangen, wird bes in Johann Stauffacher ein Runftler gu Siffe ge- Befagten Beuge genug fein. - Aber wir haben uns rufen, ber Blumen- und Laubmert neben ben Berfen bis bierber nur um bie Buthat gefummert, um bas, bervorfpriegen ließ und gwar nicht im Ginne einer ornas was bie Bilberfammlung gum Buche gemacht bat, mentalen Ginfaffung fonbern in einer freien, ber Eigen. Auch ben "Schilbereien" ber beiben Bruber Beun tumlichteit ber Bfiangen angemeffenen Bewegung ber muß man ein lebenbiges Befubl fur jebe Art ber



And "Roebland-Jabeten". Berlag von Berb. Birt u. Cobn in Leiping.

gen Reichnungen nach ber Ratur wird ber Botanifer ebenfoviel Gefallen finden, wie ber Runfts und Raturs freund, inebefonbere berjenige, ber zu ben in ben Bergen beimifchen Rinbern Flora's eine befonbere Buneigung begt. In bem Comary und Beif bes Bolgidnittes tommt bie Farbe ber Blatter und Bluten ebenfo wie ihre Struftur fo lebenbig jur Anfchauung, ale ob man ben unmittel. baren Eindrud ber Ratur felbft empfange. Die Ebetweiß- in unmittelbarer Rabe, balt eröffnet fich und bom

Ranten, Blatter und bes Gezweigs. Un biefen forgfalti- Raturerfdeinung nachrühmen. Gie führen uns bom Galgfammergut ins baperifche Bebirge, bon bort nach Tirol und bie Schwein bis an bie Geftabe bes Lago maggiore; wir feben bie Jahreszeiten wechseln und bie Stimmung ber Lanbicaft bariiren bom faren fonnigen Morgen bis gur traumerifden Montnacht, bom lichten Mintertage bis jum gewitterfdwillen Commerabent; balb haben wir bie obe Ginfamkeit ber Bletiderwelt

une naber charafterifirte Berf:

Morblanbiabrten. rifde Banberungen burch Rormegen, Schweben ic. (Leipzig, Gerb. Birt & Cobn) ift in biefem Jabre mit ber 24. Lieferung, meniaftene bem urfprlinglichen Programm nach, vollenbet. Der Erfolg bat bie Berlagebanblung inbes peranlaft, ben brei fertigen Banben noch einen pierten folgen gu laffen, ber Bolland und Danemart bebanbein und ebenfalle acht reich illuftrirte Lieferungen umfaffen wirb. Mus ber Schlufelieferung bes britten Bantes, ber bie Raturicbonbeiten ber normannifden Infeln ichilbert, teilen wir bie Anficht ber Bortalet Bai auf Berfen mit, welche bon ben maleriich bebanbelten Bolsichnitten, mit benen foft Seite um Ceite gefüllt ift, eine ber fconften Beifpiele giebt, Der neue Band wird gwar nicht anns auf beutidem Boben erwachfen, aber neben englischen Clices auch Driginglarbeiten beuticher Rünftler bringen, von benen wir 3ob. Gebrte, B. Magner, D. Strübel, S. Beub. ner nambaft machen. Die erfte Lieferung beschäftigt fich mit

Amfterbam und bietet neben einer Anzabl Trachtenbilber einige jener überaus malerifchen Strafenprofpette, an benen feine Ctabt Bollanbe fo reich ift wie gerabe Amfterbam; auferbem find einige ber intereffanteften Gebaube ber Ctabt, fo bas Ctabtbaue (Baleie) und bie "Befter Rert", in trefflicher Beife bargeftellt.

Bon einem anderen mit englischen Bolgichnitten und Stablflichen ausgestalteten Unternehmen berichteten Bort und Bilb nebft ber Ginai-Dalbinfel art geliefert bat. Es will uns übrigene bebunten, ale

Thale aus ber Blid in ein großartiges Gebirgepano- und bem Lanbe Gofen. (Stuttgart, Deutsche Berrama, balb wieber weilen wir mit Behagen am Bes lageanftalt). Das umfangreiche Unternehmen ift bie lande ber fruchtbaren Seeufer inmitten einer uppig jur 25. Lieferung gebieben. Ge erichtieft einen Teil fich entfaltenben Begetation. Das Bange ift in ber ber orientalifden Beit, welcher bieber gwar oft in That ein Bert von monumentaler Pracht und ein Borten gefchilbert, aber felten mit bem Reichenftift und reicher Quell bes Schonen, an bem Auge und Gemut bem Binfel in eingebenber Beife ju unferer Renntnis fich an ben langen Bintertagen fattfam erfrifden tonnen. | gebracht murbe. Die Lanbichaftes und Architefturbilber

Das ichen im porigen 3abre (Geite 133) von fint, wie es icheint, nach getuschten ober grau in grau gemalten Originalen von ben Bolgichneibern mit großer Gorg. falt ausgeführt; boch macht fich bier und ba boch ber Dangel einer faren und feften Beichnung, namentlich in ben Figuren bemertbar, Die überhaupt bie fcmache Geite bes ungenannten 3fluftratore bifben. - In bezug auf biefen letten Buntt verbient ein mit italienifden Bolgidnits ten gegierter, ebenfalle ein Stud ber muhamebanischen Belt bor und ausbreitenber Band mit Auszeichnung bervorgeboben zu werben: Maroffe ben Eb. monto be Amicie (Bien, Bartleben). Beranlagt murbe biefe gemeinsame Arbeit eines trefflicen Cdriftftellere und eines ebenfo trefflicen Beich nere, namene Bifeo, burch eine Reife, welche eine Gefanbtichaft bes Ronige von Italien im Raftre 1878 nach bem hathcivilia firten Mobrenfante unternabm. Die Stiggen Bifeo's tragen überall ben Stempel ber feinen und ichnellen Beobachtungegabe, mit melder er fomobl bie auftere Erfcbeinung ber Dinge ale auch bas Befen ber Meniden nach Raffe, forialer Stellung und individuellem Charafter erfaft



Rus Umicis "Merofte", illufteirt von Bifee.

bat. Much eine Cammlung bon Reifefrüchten bietet une in biefem Jahre wieber ber wegen feines frifden Sumore fiete willtommene Bugo Raufimann, 3n ber Commerfrifch - wie ber Titel lautet - bat er bie Bortrataglerie gufammengelefen, welche bie Berlagehandlung bon Bong & Remp. in Stuttgart in einem bubiden Oftapbanbden, burd Lichtbrud bervielfaltigt, vereinigt, und ju welcher Rarl Stieler wir auch ichon im vorigen Jahre: Balaftina in wiederum Die poetifche Buthat in oberbaverifder Dund.

ob ber jedechte Commer wie auf die Zustiltt best "Deutsigne" bon dan ab ie danne des Rünfter dinigen Glinflig gelit babe, ober aber der Gett bei Burlauf ist jim mist des jongeren und bat im mist die rechte Ordelfichell findere talfen, ble pur Seiterfeit und pur feitsjätene Getgr- siehalt. Bei en zu 2 Junibelbern, mit benner er und burde finde geutschen fleterspiele mange befannt unsohl, erneden ble einzigliete ein rein modischließen Zuterfelt, bat und verzutellen fehren, ihre Gelaumfeldur ju leinen. Sammerin gelt und ber den ber Burlerge gelter in batterpielt Geldur kan ber Stu den bezuteren.

Sür (kliefen für heute mit einem Dinnecie auf eine abrecht, ericht auch anches geatter Cammaling von Generfiguren, von denen woll jede einzele zigen, daget fein dieler, wo fie flie einheite, die fellere geget fein Ziefen. Wir mehren die den frie Gener in Berint im gedingeren Wochfeltungen Fregefiltere von Zenagra, deren felden füßer in die Klitteren wie Zenagra, deren felden füßer in die Klitteren wie Se gekald werden in. Das die Klitter mit Se gekald werden in. Das die State der die Berink für die State der die State felle die State fe

#### Kunftlitteratur

1.— Les jours d'autre front de Anthibiterides (Nices)

1.— Le aj pour de Contraction (1904 et deliberation (19

a. 3a. Börens, bei fich eine Gebüldent unter bem Riesen Societad. Sins Giengen gehörten, nicht eine für ein Verläufen Weitele der Steine der

#### Kunfthiftorifches.

Ne ben Barthenen auf der Aftepolie ist, wie der Bo. Kore. auf Athen mitgeteit wie, am 6. Noorender bei der Hinnesstänfignen von der Approdite gefunden worden. Gleichgetig verlautet aus Gribauted, des endlich der vermutete Zemel der Aftepolie aufgebedt worden fei, welcher reichtliche Reliefbeiter mit Notiven der Kentauerfold auf aufgebedt worden fei, welcher reichtliche Reliefbilder mit Wotiven der Kentauerfold auf aufgebedt worden fei, welcher reichtliche Reliefbilder mit Wotiven der Kentaurerfold auf aufgebeit.

#### Perfonalnadrichten.

Beimar. An Stelle von Alexander Struns, welcher nach ben Sag überfiebeln wird, ift Albert Theby jum Brofeffor ber hitorienmalerei an ber großberzoglichen Aunftichnie ernannt.

## Sammlungen und Musftellungen.

A. R. Biergig ber fconften Manuffripte ber Samiltonfamillung und gonnig Blatter auf bem Zante bes Botti-eelli find im Berliner Rupferftichlabinet gur Befichtigung für bas Bublifum ausgestellt worben. Bei bem Montiren Botticellifden Zeichnungen hat man auch bie fcon in Lonbon entdedte Inichrift wieder aufgefunden, welche, wenn es noch eines außeren Beweifes bedürfte, die Autorichaft Botticelli's über alle 3meifel erheben murbe. Muf ber Beidnung gum 25. Gefange bes Barabifo, mo Dante bie neun Orbnu ber Engel ficht und Bentrice ibn über bas Gefebene aufffart. boll einer ber Engel ein Blatt mit ber Infdrift: Sandro di Mariano. Sanbro bi Mariano Jilipepi ift befanntlich ber rich. tige Rame bes Runftlere, mabrent Botticelli nur ein Bei ober Spihname ift. - Gine anbere intereffante Entbedung ift in einem aus ber Mitte bes 13. 3ahrhunberts ftammenben Ranufripte gemacht worben, meldes man für bas Driginalmanuftript ftripte gemage worven, weine male von Ancona halt, ber befannten Reifenben Epriacus von Ancona halt, ber befanntlich eine Angabl antifer Dentmaler gefeben und fdrieben bat, bie beite nicht mehr eriftiren Man findet in bem Banbe u. a. Beidnungen vom Beftgiebel bes Barthenon, bes Cellafriefes, bes Turms ber Binbe u. f. m.

#### Dermifchte Machrichten.

(Fin Balaft Beinrichs bes Lowen. Das enbgiltige Schichal ber herrlichen, bei bem Abbruch bes alten Schloffels Zantwarberobe in Braunichmeig vor einen brei Jahren wieber aufgefundenen und bamale von und beiprochenen Baurefte eines Salaftes Beinriche bes gomen fcheint, einer Mitteilung bes Centralblattes ber Bauvermaltung gufolge, noch immer febr gweifelhaft. Uber ben boben fünftleriiden und geichichtlichen Mert berfeiben find alle Runftfenner einig; unter anberem perwenbet fich ber Ronferpator ber Aunftbentmaler in Breuken. v. Debn-Rotfelfer, in einem intereffanten Edreiben febr marm für bie Erhaltung berRefte und ftellt biefelben in Bergleich mit ben bodintereffanten Brachtfaffaben ber berühmten Barbare burg und bes por turgem wieber aufgefundenen Rathaufes in Geinhaufen aus romanticher Beit, neben welchen fie für bie Er-femtnis bes alten beutichen Brofanbaues von höchfter Bebeutung feien. Er halt es bemmach für eine Chrenpflicht Braunfameige, bie Goffabr auf bas pieratrouffte gu fcuipen und ber beutiden Runftgeschichte gu erhalten, und foricht fich febr gufimmenb ju einem Blane ber Braunfcmeigifchen Regierung jummend in einem pame ver vraumigwegtigen negterung aus, welder bie Webertherstellung der gangen Burg Dank warderode, einschließich ver malerischen Teile aus ber Remaissancezeit, sowie ihre Bervendung als ein Auseum für L'anbesaltertimer ober bergleichen bezwecht. Leiber fieht inbes bem Reftaurationeplane eine ruhrige Echar moberner "Beritionerer" gegenüber, melde bie im augenbiedlichen Ju-ftande allerdunge wenig fichen Ruine aus dem Bilbe der Stadt zu befeitigen freite, und es wird auf dem Befolgte des im Antenge Detember zusammentretenden kandtags an-temmen, ob berleite bie zur Ausfügung des Recherungs ganes erforbericher, auf ernn 100000 Mart aerunglösigen.

plante exprorerisent, auf rieu vonde dauf eine einschieden wiel.

Über die Affenreitinsandeiten am Eübeder Aufbeule
ichten den "damburger Rachtigen" folgendes! Abgetehen son einem filt die nächten Jader projektiern Dusch
dau bei Jumern und namentlich des Terpenkaufes volle die frudmeife bie Renovirung ber Saffaben bes alten Gebaubes judmele de Renovrung eer "Anheem ook uiten Verbuisees oor gergenmannen. Kachem berviel oor meel Jachem ber Reits laal mei beferit und de hertilge Gambliensfoliose oberhalds bet Tölefe monigen Jacher enauert lij, gedt man jeht an die Resighinerung und luigemäße Russighundung der nach der Martiele beforgenen "Aront des Gebünden, der nach dangen daufel und de Schulberde Statischule, mediger un erfine Tole die bei durch für Schulberder Ernitumst Hriegelun erfine Tole die be durch für Schulberder Ernitumst Hriegelftube (gon t595) enthält. Am langen Saufe ift bie Einformigfeit bes Schieferbaches burch Anbringung einer Angabl erferartiger Turmden in geichmadvaller Beife unterbrachen. erteraringer Aurmögen in gelspmansvaller Beile unskerbadden. Sor allem aber finde di bereito felt einer Welbe om Jahren die Amfibolien Oblischnigereim der Reispflube, an deren ingfältiger und missposaller Westeurierung mit tellmeiler Ergänigung mit unermisblichem Heiße und Suffmands nampfalter Reisen gestellette mirb. Die Jährbungs delte für die Reisen gestellette mirb. Die Jährbungs delte für die fügelich der stelle gestellt gerietet. naturgemaß nur langiam fort, dach ist die Fertigstellung des Runftwerts in einigen Jahren zu erwarren. Die durch Edmiscreien abwechteind mit Halsintarsien in reichster und gefcmadvollfter Ausführung verzierte Beanbbeffeibung bilbet ben Sauptidmud bes altertamliden Caales. Rachbem bie Renogirung beofeiden fertiggeftellt ift, wirb beabfichtigt, auch den Blasen des Azumens, welche bisher teine Tälelung der siet, mit einer entiprechenden Desoration zu verschen und zu dem Insede namhaste Künftler zur Einreichung am Ent-roürfen sier ein fitivolle, den Wandbelteidungen harmonisch

wurfen jur eine finvolle, ben Banbonetelbungen garmonign fich anschließende Jimmerbede ber Ariegstube zu veranlaffen. x. Der Bilbbaner Lader, Professor an ber Staats-gewerheschule in Oraz, betannt burch eine Reibe von ihm ge-

fertigter lebensooller und fein empfundener Buften, ift von dem Urofessornfallegium der medizinischen Aufultät und einem Romite, beftehend aus ehemaligen Schulern bes aerftorbenen Brofeffore Julius oon Planer, mit ber Mubführung eines bem genannten orrbienftoollen Anatomen ju errichtenben Dent male betraut, nachbem ber Entwurf ju bemfelben ben vollen Beifall ber Beteiligten gefunben hatte.

#### Meuigfeiten des Buch und Kunftbandels. Nese Bücher und Kupferwerke

Völker, J. W., Die Kunst der Malerei nach rein künstlerischer leichtfusslicher Methode, Dritte Auf-lage, nen durchgesehen und umgearbeitet von

sage, nen aurcagesenon una umgenroeitet von P. Preyer. S. 181 S. Leipzig, Barth. Mk. 4. --, geb. Mk. 5. --Der theoretische Excurs aus A. Dürers Propor-tienswerk. Programm der Just-Stiftung in Zittau. Zittau, Drack ven R. Meuzel. S. S. S.

#### Zeitschriften.

The Academy, No. 502.

The Academy, No. 502.

The Academy, No. 502.

The Properties and Properties in Europe, was C. D. E. Properties and Pro

#### Inferate.

## Mirolaifde Derlago Buchhandlung, R. Strider, Berlin C. 2., Bruberfrage 13.

#### handzeichnungen von fart friedrich felfina feralbifde Meiftermerke

der Gieferung: 10 Matt in Eldebrud, gr. Sollo. III, 15.— Jum erden Mate gelangen biermit diefe Schlofungen des berühnsten unbidwirten: und Eldestenmolten in Eldebrud nach dem Ongiellen war rechterungen, für Känfler unselsammit ein hohft jedoparen Material. Indult der erften Ciefreung: Der Nichtof, – Geinick IV. flächet von der Louphung. – Borg mit ausgiebenden Richten, – Benoff in Milliamb. – Die Optionsache, – Carbifolds mit Sach und neiger Walfe. – Kreuglober in der Midte. – Schriftlick ausgliche Nichten und der Wille Nicht und der Wille der Geschiede der Milliamber der Milliamber – Schriftlich und die Milliamber der Schriftlich und die Geschiede der Schriftlich und die Geschiede der Geschiede und die Milliamber der Geschiede der Geschiede und die Richt und die Bertre erreicht und die Geschiede der Geschie

ile Bennbulle. Jung meinere Cieferungen folgen in turger Zeit nach.

feben ber Jungfrau Maria pon Albrecht Durer. Mit einem einleitenben Gebicht von Germ, Mlette 30 Blatt in Cidebrad, Cab.-Uneq., in reich vergireter Mappe. IN. 10 .-

Der Grinmphmagen des Raifers Max aan Mibrechi Darer. 3 Blant in Cidebruff. gr. 40, III. 3.-

van der Internationalen Musftellung für Beraldit ju Berlin 3n Cidebrad bargeftellt mit erffarenbem Cert pon Orafeffor Nb. III. Diidebrandt.

100 Eufein groß Solio in bochelegenter Calice-Moppe mit reicher Dedel-preffung, 140 Mort, in Saffianieder-Muppe 130 Mort, (Binch in 10 Euferungen a 13 Mort ju bezieden.)

Serienges a Li Illed ji hyphrol. Delet Bell endish in genera hibblycape in seriencellule general selections per seriencellul general selections per seriencellul general selection per serience general per partier general per pa (2)

Durch alle Buch und Runfthandlungen ju beziehen.

## Für Kunstliebhaber oder Händler.

Derlag von E. U. Scemann in Leipzig. Krieger, E. C.

Eine Sammlung guter, alter Gemülde, meist Niederländer, en. 40 Stück, Krieger, E. C., Br den festen Preis von 2000 Thulera zu verkausen. Adr. aub 37072 Keife eines gunkfrendes darch Italien. ist für den festen an Haasenstein & Yogler, Welmar. (4) 1877. 8. br. 4 M., geb. 5 M. 50 Pf. 137

#### G. HIRTH'S KUNSTVERLAG IN MÜNCHEN.

DER FORMENSCHATZ hat bisher gegen 900 Blätter mit stilvollen dekorativen und konstigewerblichen Darstellungen nuch den berühnstellen Meistern der Renaissance, sowie der früheren DATE URIGINATION OF THE PROPERTY OF THE PROPER

DAS DEUTSUIE ZIMMER abenyes to histories standage was \$20,000 UNIT. Idea and process beliefles procedured beliefles procedured beliefles for the analysis of solidation of the RNAISSANCE. It Audiage. Auditing on tilturelle interdelectation date, chande wideling fire den Lidear, and annotation of the analysis of the solidation of the analysis of the solidation of the soli Geschenk für Verlohte und junge Ebeleute. Preis broch. 14-40 M., eleg. geb. 17-40 M. 

## JEBHABER-BIBLIOTHEK

#### ALTER ILLUSTRATOREN

in Facimile-Reproduktion. Bisher erschienen: Jost Amman's Franentrachtenonch (deutsche Ausgabe) M. 4-, in Leder geb. M. 6.40, lateinische Ausgabe M. 2.— theurer); desselben Kurtenspielbuch oder Charta Lusoria (M. 4.—, geb. M. 6.40); 7.A Anman's Wappen- und Stammbuck broch M. 7.50 in Leder gels. M. 10.-, in Schweinsleder M. 14.-; Tobias Stieumer's Blibet vom Jahre 1576, broch M. 7.50. in Leder geh. M. 10.—, in Schweinsleder M. 14.—; Virgil Solis B'are neitchein vom Jahre 1555, broch. M. 5.-, in Leder geb. M. 7.50. 



# NEUE BRIEFE

#### ALTEN BILDERN.

24 Briefbogen mit alten Vignet VOB DÜRER, BURGKMAIR, CRANACH, IL S. BEHAM, ALDEGREVER, JOST AMMAN, FRANÇOIS BOUCHER u. v. n., nehft der entsprechenden Anzahl von Converts. Preis jeder Serie M.4. - Erschienen find 6 Serien.)

## KULTURGESCHICHTLICHES

## BILDERBUCH

aus dem 16., 17. und 18

Jahrhundert, herausgegeben von Dr. GEORG HIRTIL Dus Werk besteht aus Facismilewiedergaben von altenHolzschnitten, Kupfer. flichen. Radirangen und Zeiehnungen. Gegenstände Reproduktion find der hauptsächlich Porträts berühmter und intereffanter Personlichkeiten, Aoflumand Genrebilder, Darftellungen von Jugden, Kriege-Gerichts frenen, Spie-In, Tanzen und Badern, Festengen; Schilderungen

des hößichen und bürgerlichen Lebens, Städtennfichten und Markibilder, endlich meralische und politische Allegorien, Misterien, Curiofa etc. Hervorragende Meister dreier Jahr-hooferte und verfehiedener Nationen - wir nennen aus der großen Zahl nur die Namen Direr, Burgkmair, Anman. Callot, Hollar, Watteau, Chodowiecki — Hefern in überreicher Fulle den Stoff zu diesem Werke, welches an Originalisit fowie an konsthiftorischen Werth von keinem ähnlichen überrofen wird. I. Band, 555 Abbildungen auf 390 Seiten. Folio-Format, brofeh M. 30—, geb. M. 35.— Liebhaber-augabe cinfeitig auf Kupferdruckpapier M. 60.—

## ALBRECHT DÜRER'S

FEDERZEICHNUNGEN UND HOLZSCHNITTWERK.

I. Bd. DÜRER'S RANDZEICHNUNGEN rum Gebetbuehe des Kaifers Maximilian I. Es ift dies die erste auf phototypischen-Wege hergestellte Facilimile-Ausgabe der berühmten DURER'schen Randzeichnungen. Angefügt find derfelben jene acht Randreichnungen in deusfelben Buche, welche in der Regel LUCAS CRANACH zugefehrieben werden. 52 Blätter (einfeitig bedruckt) in Buchform. feines Büttenpapier. Grofe Folio-Format, brofels. M. 15.— (Liebhaber-Ausgabe auf feinstem Velin-Büttenpapier M. 20.—) Da sich die berrlichen DI RER fehen Randzeichnungen wie

kein anderes Ornamentwerk als ftilvolle Umrahmungen für finnige und festliche Aufschreihungen eignen, so geben wir dasfelbe Werk auch unter dem HAUS-CHRONIK aus. Für die Zwecke eines flilvollen »Stammbuchese, fel es dass darin eine Familien-

chronik oder Erinnerungen an Freunde ihren Platz finden follen, durfte fehwerlich ein reicherer, gleich künftlerifcher Schmuck zu finden fein. Diese Ausgabe ist auch mit leeren Blättern durchschoffen. Brosch, M. 16 .-., in Schweinsleder geb. M. 30 .-., auf feinstem Velin-Bittenpapier je um 6 M. mehr.

Ausführliche Kataloge über unseren Kunstverlag werden gratis abgegeben.

G. HIRTH's Verlag in Minchen & Leipzig.

#### fues's Derlag (R. Reisland) in Ceipzig.



Soeben muebr wollfidnbig: S. A. Daniel's illuftriertes fleineres Bandbuch

Geographie.

Band L to, elegans gedunden in Hall-from M. 9. —.

Band II. so, elegont geb from Ill. 13.—

Die Dorgige bes Certes ber Daniel'iden bunbbacher ber Grogeaphie fieb bei 

In gweiter vermeberer Muflage er ichien:

Duntger, D., Goethe's Ceben. Mit authentiden 3tluftrotourn: 66 Coly-

inferen und 4 Beilagen (fatfimillerte Mutographien). 43 Bagen Octon, Preis III, 8. - ; Duntzer, D., Schiller's Ceben. mit authentiden 3lluftrationen: 46 Daly dwitten und 5 Beilagen (fuftimiliete Untographien). 36 Bogen Getau. Preis III. 7. febr riegent gebenben III. 9.

Dr. A. Arifmann, Illuftrierte Geschichte der deutschen 2111fff. Die auchentiden Muftrationen: 146 Bolgidnitte und 17 febfimiles, baron R als brionbere Beilingen, 31 Bogen Ceg.-Octon à 16 Seiten, Preis III. 14. --, elegant



n Konvertotionslepitons binlänglich befannt Das Werf bietet eine Reibe von bibliden de, melde ein fo treues Bilb von ber M alten Druden st. - Untre ben Beile von . Bad's Wohltensperiertem 2 Monterighten von. Bade's Meditanprierten Klovier – Mognet's Berthauen's Monteschende – Derthauen's Krief en feine der Schubert's McHong's – Mendelfahn's Merbat die die fande de Schubert's McHong's – Mendelfahn's Merbat die die die der Sonate, Op. 11. MR Mackelloren find noch undere, Originalen och und Kompfelleren von Kurdelfahren, von Arthuren der Verlag von

ADOLF GUTBIER

DRESDEN. Rafael-Werk. Sämmtliche Pafelbilder und Fresken.

Nachbildungen nach kupferstichen, Nachbildungen nach kupferstichen, herausgegeben von Adolf Gutbler, Mit Text von Wilhelm Lüber, Lichtdruck von Martin Rommel, S Foliobände. Cartonirt M. 154; Calicobände M. 185. - Dasselbe, Kunstdruck-Ausgabe

auf Büttenpapier. 5 Grossfoliobde Cartonirt M. 475: Lederbde, M. 600 Rafaels Madonnen und heil Familien. 44 Bl. mit Vorwort

von Wilhelm Libke. (Separat-Ausgabe aus dem Rafael-Werk.) Car-tonirt M. 30; Calicoband M. 40. Rafael. Sämmtliche Tafelbilder.

92 Blatt. Ebenso. Curtonirt M. 70; Calicoband M. 80. Rafael. Sämmtliche Freskenetc.

92 Blatt. Ebenso. Cartonirt M. 70; Calicoband M. 80. W. Lübke, Rafaels Leben und Werke. Textband. Ungebunden M. 16; Calicoband M. 25. 3

In unterreichnetem Verlage ist er-

#### Anleitung

# Erhaltung und Reinigung

Gemälden, Kupferstichen etc.

Dr. Lucanus. Apotheker. 4. Auflage. Preis 2 Mark.

Die "Neueste Erfindungen und Erfahrungen" schreiben darüber: "Das vorliegende Buch, welches unge mein viel Praktisches und auch Anregendes enthill, has seinen Vater verloren, weshalb es die Verlagshandlung allein in vierter es die Verlagsbandung haren in vereie Auflage dem Publikum vorführt. Be-sonders lesens- und für die Praxis be-achtenswerth sind die Mittheilungen über die Conservirung von Kupferstichen Litho-

graphien, Zeichnungen und Aquarell-bildern, welche sich durch eine vortrefflicht Klarheit und sehr bestimmte Ausdrucks weise - ein Vorzug des Buches über haupt - auszeichnen." Gegen Einsendung von 2 Mk. in Brief marken wird dasselbe von der Verlaghandlung franco übersandt. Asserdes nehmen alle Buchhandlungen Bestellungen

entgegen. Helm'sche Buchhandlung (A. Eggers) in Halberstadt.

# LIBRAIRIE DE L'ART PARIS. 33 AVENUE DE L'OPÉRA. PARIS. 1. ROUAM, EDITEUR.

# BIBLIOTHÈQUE INTERNATIONALE DE L'ART,

## M. EUGÈNE MÜNTZ

#### OUVRAGES PUBLIÉS.

Ludovic Lalanne, sous bibliothécaire de l'Institut, Le Livre de Fortune, recueil de deux cents dessins inédits de Jean Cousin d'après le manuscrit conservé à la bibliothèque de l'Institut. Un magnifique volume in 4° raisi

500 exemplaires sur beau papier anglais seinté le Broché Prix fres, 20 (Mk. 24)

15 exemplaires numérotés sur papier de Hollande Prix fres, 35 (Mk. 26)

15 exemplaires numérotés sur papier de Hollande Prix fres, 50 (Mk. 40)

Davillier (le baron) Les Origines de la Porcelaine en Europe. — Les fabriques italiennes du XV<sup>e</sup> au XVII sècle.

Un magnifique volume in 4º raivin, illustré, de 140 pages.

on creation and the second sec

Deau volume in 4" raisin, illistre, de 104 pages.

Il ne rese plus que quelques exemplaires reliés au pris de fro. 15 (Mk. 12)

Quelques exemplaires numérotés sur papler de Hollande. fro. 25 (Mk. 20)

Espine Mintz, Conservateur de la Bibliothèque, des Archives et du Muncé à l'Ecole nationale des Beauts-Arts. Les Précurseurs de la Renaissance. Un beau voueme in 4 ° naisin, illustré, de 290 pages. Sur beau papire nagials triane l'Bordel. Renai hierarchie de l'Archives de l'Archiv

OUVRAGES SOUS PRESSE.

L Cavalucel, professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Florence, Les della Robbla.

Delaborde (le Vicomie), secrétaire perpéule de l'Académie des Beaux-Arts. La Gravure en Italie

Michel (Emile', Les Musées d'Allemagne.

avant Marc-Antoine.

#### Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## DEUTSCHE RENAISSANCE.

#### Eine Sammlung von Gegenständen der Architektur, Dekoration und Kunftgewerbe in Originalaufnahmen unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenofsen herausgegeben

#### A. Ortwein, fortgefetzt von A. Scheffers.

V. Band (Heft 121-150).

Jeder Band enthält in to Heften 300 Talefu. Preis: 72 M.; in Calico geh. M. 84, 50.
Hieraus erfebienen sis Separatasspale in Doppelformat die Aufaahmen
der Stadireuden der k. Techn. Hochfehule in Aachen nater Leitung
der Prodeforen Beweiteck und Henrici, afmilich:
Trier und Comma nebt Umegend. 45 Tafeln mit Text. gr. Fol. 16 M.

Coblenz und das Mofelthal. 50 Tafeln mit Text. gr. Fol. 16 M.

## ILLUSTRIRTER WEIHNACHTS-KATALOG

nebfl Litterarischem Jahresbericht für 1881—1882, Herausgegeben von Prof. Dr. E. Dohmke, Dr. A. Oppel und Dr. O. Seemann. Zwolfter Jahrgang. 8. Bogen. gr. Lex. 8. broch. 75 Pf. Wird gegen Einsendung von 75 Pf. franco ragesandt.

## Hogarth's Zeichnungen

nach den Originalen gestochen. Mit der vollständigen Erklärung von G. C. Lichtenberg.

fortgesetzt, ergünzt und mit einer Biographie Hogarth's versehen

Dr. F. Kottenkamp. 93 Stahlstiche und 40 Bogen Text.

Ermässigter Preis (4) in sehr elegantem Einband 13 Mark, Rieger'sche Verlagshülg: in Stattgart,

Perfog von Paul Beite, Berlin. Die Gilberarbeiten

## Anton Eisenhoit aus Warburg.

14 Zafeln Folio in Lichtbrud. Mil Zest von Brof. Dr. Julius Leffing. In Rappe 30 .-#. (2)

## Konkursauslæreibuna

gur Erlangung bon

## Entwürfen für tarfreie Burgerrechts: Diplome ber Stadt Bien.

Wien entfpricht.

Gur ben 3med bes Konturfes ift eine Stige vorzulegen, aus welcher jedoch bie tunftlerifche 3bee Mar und beftimmt gu ertennen ift.

aber, Ne aubert Meist (Hessellum des Anstermenn.

Interfection au dem der Ansternenn der Anstermenn.

Interfection aus der Ansternen der Ansterne der

28 ien, am 28. Rovember 1852. Der Burgermeifter.

## Der Anschauungs- und Lese-Zirkel für Kunst. Architektur und Kunstgewerbe

von Johannes Alt in Frankfurt a. M. das einzige Iustitut dieser Art in Deutschland bietet ? O deutsche, französische und englische Pech-Zeitschriften, sowie bletet 70 deutsche, franceissche und engissche Fech-Keitschriftet, sowre-einzelne hervorragende Lieferungswerke zur regelmässigen Henutung und Kenatnismahme Kunstienlen, Kunstfreunde, Künstiergesellischaften, Architektes, Beumeister, Bauschilen, Kunstigwerzberteitsende, Pörknaten, werden aus dem Abonnement, neben genussreicher Unterhaltung vielflichen Nutzen ziehen. Auswahl aus den 70 Nummern nach Belieben. Abonne-

The second August 10 regular to require the second for the second

Ausführliche Programme auf Verlangen gratis.

Das Masterbach zu der soeben veröffentlichten Collection von 33 Photographien nach Gemälden der

## Academia di San Pernando in Madrid

von Ad, Braun & Co. in Dornach, sowie dasjenige der 1500 Photogra-phien nach Gemälden des Pariser Salon 1874-1882

sendet auf Wunsch Jedermann zur Einsicht der officielle Vertreter von Ad. Braun & Co. Hugo Grosser, Knasthdir, Leipzig, Querstr, 2.

(4)

#### Für Runftfreunde.

Der neue Ratalog ber Photographi ichen Gefellichaft. Berlin (enthalten) moberne und flaffice Bilber, Bracht und Galeriewerfe ze.), mit 4 Shotographim nad Riefel, Murillo, Grugner. Grang Dals, ift ericiemen und durch jede Bud-handlung oder bireft von der Photogra-phischen Gesellschaft gegen Einiendung von 50 Pl. in Freimarten zu beziehen. [10]

## Kunst-Auction von C. G. Boerner in Leipzig.

Montag, den 11. December 1882 und folgende Toge Versteigerung einer vorzüglichen Kupferstichsammiung

alter und neuer Meister. Cataloge gratis und franco von der

Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig.

## Konkursausschreibung

jur Erlangung bon

## Entwürfen für gewöhnliche Bürgerrechts: Diblome ber Etabt Bien.

Rachbem ber pom Gemeinberathe ber Stadt Wien am 23. Dai 1879 ausgeschriebene allgemeine Ronfurs gur Ruddem der som innententratte ber Eade Wiese au 23. Min 1979 ausgefrühreben allgemeine Komiter's gerichten geste gestellt gestell

ber Chaib Blen und Symbol wer diegerfichen Abstigleit.
Jake ben zwache ben könteler ist eine Edits vorzulegen, nus necher jedoch die fünflierliche Jober fler und bestimmt zu erfement il.
Die pentimiet und zur Auslährung gesongende Efizie ill seiner Zeit von dem Känflier in Jederzeichnung dernart webpartiellen, daß sie sich gesche werden mittell dielberarune wollfandig eignet.
Der Arze der abs Mitte der Johnson is recheren eitenten eigzungennen und die Botet zu entfollen:

Serr R. N.

hat bas Burgerrecht ber Stabt Bien erworben und am heutigen Tage ben Gib abgelent. Bien, am

Der Bürgermeifter.

Beber Ronfurrent verpflichtet fich bie allfällige Ausführung in Febergeichnung im Ausmaße ber Bilbflache von cm Breite und 20cm bobe im Breitenformnte ju überrebmen. Bir bie 3met beiten Entwirfe mirb von ber Gemeinde als erfter Preis die Gumme von dreibundert niben und als Accefft bie Gumme von genifynibert Gulben juerfamt.

Non den primitiren Stigen geht biezenige, deren Ausschlatung beschloffen wird, in das Sigenthum der Gemeinde über, die andere bleide Cigentigum des Konturrenten.

der, bet einem eine Franzensen Orging mit einergung, einem answeisen Greugeren mes, in 304 übführigun der Gemeinbeiter. Die in der preimitten Gelten erfehleren filleitlichen Approxitionen Schleit aufgegeben des Gemeinbestunds auf halbeiten gesetzt der Gemeinbestunds und der Schleiten der Gemeinbestunds der Gemeinbestunds auf der Schleiten der Verlagen der Schleiten der Verlagen der Gemeinbestung der der Angelieren der Gemeinbestung der der Angelieren der Gemeinbestung der Gemeinbestungs aus Gemeinbestung der Ge

Der Bargermeifer.

Soehen erschien:

KATALOG

## Franz Hanfstaengl

Kunst-Verlag in MÜNCHEN. Reich illustrirt.

Preis bei frankirter Zusendung: 0,70 M. 0,55 M. für Ansland . .

Literarische Austalt, Rütten & Loening, Frankfurt a M.

## Allgemeines Künstler-Lexikon

Leben u. Werke der berühmt, bildenden Künstler. Zwelte Auffaret bearbeitet von A. Seubert.

3 Bände. Broschirt M. 24 .- ; geb. in Halbfranz M. 30 .-

Verlag von Wilhelm Friedrich in Leipzig.

Das

## System der Künste

aus einem nenen. im Wesen der Kunst begründeten Gliederungsprinzip.

Mit besonderer Rücksicht auf das Drama entwickelt von Dr. Max Schassler.

1882. In 8. eleg. br. M. 6 .- (3)

Im Verlag von Joh. Ambr. Barth in Leipzig ist neu erschienen: Völker, J. W., Die Kunst der Male-rel, Dritte Auflage, umgest-beitet von Ernat Preyer, Viff, 175 Seiten, 8°, 1883 broch, M. 4.— Eleg. geb. M. 5.— (1)

#### Friedrich Bruckmann's Verlag in München.

In naserm Verlage ist erschienen:

# RAFAEL'S Madonna di Tempi.

Nach dem Originalgemälde in der Königl. Pinakothek nu München gezeichnet und in Linienmanier gestochen

> J. L. Raab. Professor der Kinigi. Akademie zu München

Die Madonna di Tempi gehört hekanntlich zu den vorzüglichsten und meibtewunderten Gemälden Rafaels; obiger Kupferstich, ein Meisterstück der Grubsticheltechnik, die hier an Kruft und Weichheit des Tons und des Linienführung; an Fülle und Wohlklang der Gesammterscheinung die höchste Aufgabe löst, ist nicht nur Raabs ehef d'oewire, sondern abhit überhaupt zu den bedeutendsten Werken, welche die deutsche Empferstecherkunst rvorgehracht hat.

## Es existiren felgende Ausgaben:

| Drucke              |      |      |     |       |     |      |   |     |    |    |     |     |    | 26  | M. |  |
|---------------------|------|------|-----|-------|-----|------|---|-----|----|----|-----|-----|----|-----|----|--|
| Drucke              | vor  | der  | Sch | Tim   |     |      | ÷ | ÷   | ÷  |    |     |     | ·  | 60  | M. |  |
| Künstler            | rdro | cke. |     |       |     |      |   |     |    |    |     |     |    | 120 | M. |  |
| Künstle:<br>Éprenve | de   | rema | ron | e (Bi | 8 8 | of 1 | E | XD. | Ĺτ | en | mil | Sea | L) | 500 | M. |  |
|                     |      |      |     |       |     |      |   |     |    |    |     |     |    |     |    |  |

Weihnschtsgeschenke empfehle



lage, 150 Mark.

# LCTZOW, Dürer's Holzschnittweri mit Text I—III, Abth. à 21 Mark Das Werk nmfasst seltene, kost bare Schöpfungen Dürers. Professo

Lahke sagt aber diese grössten deutschen Künstlers, de sie zur Erbannng für Jung u Alt in jeder geb

Die Kunstschöpfungen des b rühmten Erzhildners werden mit Lühke's trefflichem Text zum ersten Mal durch Lichtdruck vorgeführt. Friedrich Bruckmann's Verlag in München.

Verlag von Julius Springer in Berlin N. OLYMPIA

## Das Fest und seine Stätte. Nach den Berichten

der Alten und den Ergehnissen der Deutschen Ausgrahungen.

Adolf Beetticher,

tos für die Ausgrebengen in Olys

alttee und 15 Taftio le Kepferradi

Preis in elegantem Leinenband . . . . M. 20, " in feinem Liebhaber-Halbfranzband " 25.

graphische und iandschaftliche Lage : Die Bit Olympia's. Olympia's Untergang und spillere Schichympon's Cutergang und spatters Schick-sale der Edena, schichte d. Wiedoruntdonkung Olympian. s Festfeler in Olympia. ympia von der Altarten Zell des zu den Pemerkringen.

Ein reich und künstlerisch ausgestattetes Werk. lehrte bestimmt als für den grossen Kreis der Gebildeten s welchen die Beschäftigung mit dem classischen Altertham Frende und Erbolung hietet.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Der Unterzeichnete übernimmt den Verkanf sowohl groues Kunst - Sammlungen als anch kleiner Beiträge von Oelgemäl-den, Kupferstichen, Handzeich-nnngen, Knust-Büchern, Autegraphen, Münzen, Antiquitäten etc, etc, und verstens nach wissenschaftlich etc, und versteigert solche angefer tigten Katalogen oder in ge-wöhnlicher öffentlicher Anktion ohne vom Käufer Zuschlag zu

Durch Verhindung mit den bedeutendsten öffentlichen und privates Sammlungen des Innime eine hinlängliche Verhrei tung. Die Abrechnung nach Zahlung geschieht bei kleinen Auctionen in 3, bei grösseren is 8 Tagen laut gesetslicher Be stimmung, a Conto-Zahlungen erfolgen auf Wunsch sofort nach der Versteigerung. Jede mündliche oder sch liche Auskunft wird auf das Be-

Rudolf Lepke Königlicher und stadtie Commissaries für Kunete BERLIN S.W., Koch-Str. 29 Kunst-Auctions-Hau

reitwillioste ertheilt

#### Friedrich Bruckmann's Verlag in München. Neulgkeit!

= Pendant zu Preller's Odyssee. =

# HOMER'S

VOSSISCHE ÜBERSETZUNG.

MIT 12 VOLLBILDERN IN PHOTOTYPIE NACH KOHLEZEICHNUNGEN

## FRIEDRICH PRELLER D. J.

KOPFBILDER NACH J. FLAXMAN - ORNAMENTE VON A. SCHILL. Folioformat. - In stilvollem Prachhand 40 Mark.

Seine Konigliche Hohelt Karl Alexander Grosskerung von Sachson-Weimar haben Fermer: die Widmung dieses Werkes haldvoll entgegensunchmen geruht.

ir bieten hiermit dem kunstsinnigen deutschen Puhlikum ein vielfach vermisstes Pendant zur Preller'schen Odyssee (Folioausgabe) in vorsehmer, des Themas würdiger Ausstattung. Für die herangewachsene männliche Jogend sowie für alle die Familien, in denen Verständniss für die Antike herrscht, giebt es kaum eine sympathischere Festgabe, als eine von Friedrick Preller d. J. illustrirte "Ilias".

Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## GESCHICHTE DER MALEREI

herausgegeben von A. Woltmann und K. Woermann. Bd, I, Die Malerei des Alterthums und des Mittelalters. Mit 140 Illustr. br. M. 13. 50; geb. M. 15. 50; in Halbstranz M. 16. 50. Bd. II. Die Malerei der Renaissance. Mit 290 Illustrationen br, M, 22. 50; geb, M. 25 .- ; in Halbfranz M. 26 .- .

## GESCHICHTE DER PLASTIK

von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Von Wilh, Lübke. Dritte verbesserte und stark vermehrte Auslage. Mit 500 Holzschn. gr. Lex.-8, 2 Bande br. 22 M.; eleg. in Leinw. geb. 26 M.; in 2 Halbfrzbde, eleg. geb. 30 M.

#### KUNST UND KÜNSTLER

des Mittelalters und der Neuzeit bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Biographien und Charakteristiken, unter Mitwirkung von W. Bode, M. Jordan, C. Lemcke, F. Reber, J. P. Richter, A. Rofenberg, A. Springer, Alfr. Woltmann, K. Woermann etc. herausgegeben von Rob. Dohme, Bibliothekar S. M., des Kaifers

von Deutschland, Mit vielen Illustrationen.

I. Abtheilung: Deutiche und Nicedrillader. 2 Binde (124 Bogen boch 4). In 49 Mr. geh. in Calico 57 Mr.; in Saffan 71 Mr.— II. Abtheilung: Insiderer. J. Binde (124 Bogen boch 4). In 58 Mr.; geh. in Calico 59 Mr.; in Saffan 10 Mr.— III. Abtheilung: Spanier, Francieu, Englinder. Ein Bund (33 Bogen boch 4). In Mr. and Andrea Mr. and Mr. and Andrea Mr. and Andrea Mr. and Andrea Mr. an Abthellung: Spanier, Franzofen, Engländer. Ein Band (53 Bogen hoch 4). br. 22 M.; geb, in Calico 26 M.; in Saffian 33 M.

Soeben erscheint und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen: Deutsches

#### Künstler-Jahrbuch für 1553.

Herausgegeben von Hann Adam Stöhr. Zweiter Jahrg. Eleg. geb. Preis 3 Mk. Das vorliegende Buch enthält im ersten Teile einen Kalender, imzweiten eine Uebersicht der hervorragendsten Arbeiten und Ereignisse auf den Gebieten der bildenden Künste, dann staatliche Kunstverwaltungsbehörden; Akademieu, Kunst- u, Kunstgewerbe-schuleu; öffentliche Sammlungen, Ge-mälde-Galerieu u. Museen, Künstler-Kunst- u. Kunstgewerbevereine, Architekten und Ingenieurvereine, histo-rische Vereine; dann ein Verzeichnis der bedeutendsten dautschen Künstler und Kuustgelehrten des 19. Jahrhuuderts und endlich ein Sachregister.

#### Deutsches Kunstblatt. Organ

Redigirt von Th. Seemana Jährlich 24 Nummern. Abounementspreis pro Jahrgang 8 Mk.

Dresden, November 1882 (3) Gilbers'sche Kgl. Hof-Verlagebuchh Verlag von E. A. Szemann in Leiprig

#### DER CICERONE.

Eine Anleitung

Genuss der Kunstwerke Italiens Jacob Burckhardt

Vierte Auflage. Unter Mitwirkung des Verfassers u. anderer

Fachgenossen bearbeitet

Dr. Wilhelm Bode. L Theil:

ANTIKE KUNST. br. M. 2,40; geh. M. 3,30. II. Theil:

KUNST DES MITTELALTERS UND DER RENAISSANCE.

hr. M. 9,80; geh, M. 11,20

## Für Kunstfreunde.

E. kl. Collection bothf, alter nieder de v. Wynants, v.d. Neer, J. Both, Berchem, A. Veide clo, ment aus fürstl. Besits stammend, ist preisw. zu verkauf. — Näh, Hansenstels & Vegler in Han-nover sub A. 3707%. (44)

## Berlag von Bermann Coftenoble in Beng.

Cosnola, Louis Palma di, Cypern, selne alten Städte, Gräher und Tempel. Bericht über schädigher Fordenssyn und Ausgehreit sehne schaften der Städte den Versetz und Gestellt des Weiterstellt aus und Leitzellt auf den Versetz und Gestellt des Weiterstellt auf den Versetz und Gestellt des Weiterstellt des Versetz des Versetzellts 
Methes, O. Dr., Raurath. Die Baukunst des Mittelalters in Italiem von der Mit et. 200 unter noch in der internationer win Bauwerken in Hoisehnitt und 6 lithogen noch ne dirten Housetalnen von Bauwerken Hallens kommen der der der der der der der der der Ercheint in 4 Theilen zu e. M. 8.— per Taril. Der I. u. I. Theil sind beweits erschiemen.

Das vontehende, mit zingehendster Ernstais der Denkmiller, dern Aller, Enkelbung eite verfacht ber den der Schalbung eite verfacht Beaten und der Geschlichte der itst. Baukmats somrifilen, indem der Her Autor den Karten der Schalbungen anderer Fachmilaner eite differend, under Bercheinbeitigen der Personalkund in overreter and verzianfunsevoller Berteilung behandelt. Das Boch erter der Schalbungen anderer Schalbungen anderer Angelein der Schalbungen der Verzianfunsevoller Derteilung behandelt. Das Boch ertreiten der Schalbungen der Schalbungen der Schalbungen der Verzians und der Schalbungen der Schalbungen des Schalbungen des Schalbungen des Schalbungen des Schalbungen des Schalbungen des Schalbungen der Schalbungen der Schalbungen der Schalbungen gerücht.

Seemann, Theob., Gefchichte der bildenden finnft. Gin hombuch für Gebilder aller Glinde, jum Gelbflitchium (mie jum Geberaufe für Gefehren, Rumbund Generbeigluten. Gin Barter Sand. 2c. 6. Riti 166 in den Terig gebrucken balifdmitten. In eige littlert. Imfelge brech, R. 8. –, in eige, finnftien.

Goeler v. Ravensburg, Dr. Freih. v., Rubens und die Antike. Eine kunstgeschichtliche Untersuchung. Ein Band. Lex.-8, In bocheleg Ausstatung mit Koptleisten und Initialen. Mit 6 Lichtdruck Tafeln. Beoch. M. 10.—

Das vorliegende Buch behandelt ausführlich die simmtlichen mythologischen, allegorisch-mythologischen und antli-geschichtlichen Darstellungen von Rubens und enthält mehrere fast noch unbekannte Gemälde von Rubens, die hier zum erstem Male publicit werden. Die Walmung hat Se. K. K. Hoheit der Kronprina des dautschen Reichen altergraßigt angeommen.

Thomson, Jos., Expedition nach den Secen von Eentralafrika in dem Jahren 1878 bis 1880 im Kufrage der finigl. bit. gear, Geldiffaht. Musteritet Musgabe. Mus bem Englissen. Mit 2 karten im Jerdenbrud. 2 Jehelie in I Bande gr. 8. brach. M. 11-

Das hochintereffente Bert Thomsons ift reich an mertwürdigen Enthultungen über die im Genge befindlichen Expeditionen in Ofterielle und liesert durch die sehr treuen Schlorungen von Gegenden, neu enthecken Sällerfelmmen ber vargefundenen Producte, der Sitten und Gebröuche der Einwohner ein sehr reichtigten Raderial für die Geographie Kriftele. Jür Geseigen ih den Einer in geige der Abhandlungen über die geseignische Gildung der Region der großen Zern von desjonderum Janterife.

Sinke, Oscar, Das Bild des Eros. Reue milefiche Marden. In eleganter Ausstatung mit Rapfieiten und Initialen. Brod. R. 5.—, in fitisollen

Einhambe M. 6.20.

Time hercorragende Artiff urteilt über died Buch"Mie died Marchen find ein fentiger Dithyrombus auf die teiber. Das ist einmal ein gekaltoollie oligientele Buch, das wir mehr als ein Mal und gründlich leien und des uns immer meuen Genuk und geründlich leien und des uns immer meuen Genuk und Mehr bleich

Baltfer v. b. Bogelweide, Gebichte, Radgebichtet nen Dr. Abalbert Schritter. S. Mit Ropfieiften und 3mitalen. Gieg broch. M. 3.-., in eig. fitipollem Einhand M. 4.-

Das Nibelungenlied. Radgebichtet von Dr. Abatbert Schröter. 2 Theile in I Bbe. 8. Mit Applieifen und Initialen. In eleg Ausstatung. Brod. R. 6.—, in fillaellem Einband R. 1.50.

Den Bletengeralte bat in ber zorligenben Johnson bem Littlich bei Dertra Gebreiten Breifen. Der John Stende im Bertra Gebreiten Breifen De Jerieb in Stende zu bringig meht begründerte Bertra Gebreiten der Stende zu der Stende zu der Stende zu der Stende bei der Stende der Stende zu der Stende der Stende Stende Stende der Stende S

Bodh, C., Unter den fianibalen auf Bornes.

Cine Ricke auf biefer Infel und auf Su matra. Aus bem Conflicen. Mit einfelmen Bernert von All rich politie.

Let.-S. Wil B Zofeln in Garbendrud, 7 Dolgschnitten und Latet. Broch M. 21.—, in originallen mit Dedmjeichung vertebenen Einbande A. 23.00.

Dat Bert mich nicht verfeiten burch feine glüngende Ausstattung mit de Gnebennachtlieren, murch feine reich Gulle merihaalten gengropplichen und ethnelogischen Baterials in Schlierung noch glatzlich under geschen der der der der der der der der der benattressegnaden und noch niemals gesehener Renschen nacen verbienließ Ausstehen zu erregen.

Lansbell, henry, Durch Sibirien. Autoriferte beutich Ausgade. Aus bem Engliden. 2 farte Ste. oon ca. 46 Bogen er. 8. Mit 43 groben und fleineren holischniten und 3 groben Kerte in Forbendrud. In illufereren Unickleg br. R. 16.—, in originellem Einband mit Inchiefe br. R. 16.—, in originellem Einband mit Inchiefe Br. 20.—.

Hierzu fedo Bellagen: eine von C. Schleicher & Schll in Officen, eine von C. A. Seemann in Leipzig, eine von J. Guelitt in Breila, eine von C. Schiller in heipzig, eine von d. Wigand in Keipzig und eine von Jerd. hirt & Schle in Reipzig. Robiert unter Brannweitlichkeit bei Berlieger G. A. Bennann. – Drug aus zurderfühmt & Riefe in Peipile.



## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.



Gefte, welche im Laufe bes festen 3abrzebnte in Deutschland gefeiert worben find, war obne Bweifel Die am 16. Oftober 1880 bon ber Ctabt Roin veranftaltetete Geier ber Boll. endung bes Rolner Domes. Die Sanptfladt ber Rheinfanbe, beren majeftätifche Baubentmale von bem Reichtum, bem Glange und ber Große pergangener Beiten zu ergabten wiffen,

bat es von jeber verftanten, ibren öffentlichen Geft. lichleiten einen mit flinftlerifdem Anftrich gepaare jebe Gruppe ber Mitwirfenben, foweit es thunlich,

ins ber berrlichften | ten Echwung und Glang ju geben, und taum eine gweite Ctabt Deutschlande tann in Bezug auf Die Begeifterung, welche bie gefamte Bevöllerung bei folden Gelegenbeiten fund giebt, mit ihr in bie Schranten treten, And bas in Rebe ftebenbe Weft tonnte fo groß. artia und einbrudopoli fich nur unter ber opferfreudis gen Beteiligung ber Bürgerichaft geftalten. Gein Glangpunft war befanntlich ber bifterifche Beftaug, bem ber Gebante gu Grunde lag, Die Bauptmomente in ber Entwidelung ber Ctabt von bem Beginn bes Dom. banes an bis gu beffen Bollenbung gu lebenbiger Infcauung gu bringen. Bebes Jahrhundert folite in ber ibm eigentlimlichen Tracht und Gitte borgeführt und einen Mittelpuntt burch eine ober mehrere Sauptfiguren erhalten, welche bestimmte, für bie Befcbichte ber Stadt und bes Dombaues bebeutente Berfonen barzuftellen batten. Die Diffelborier Daler Gris und Ernft Rober, M. Baur, Bedmann und Camp. baufen entwarfen bas nabere Brogramm und festen bas Gange mit bem beften Erfolge in Scene. Damit nun ein mit fo bobem Mufgebot von materiellen und fünftleris ichen Rraften ine Leben gerufenee Schaufpiel in bauernber Gestalt fortwirfen moge und auch für biejenigen nicht gang verloren fei, Die zwar mit Berg und Beift, aber nicht mit bem Muge Anteil an bemfelben genoms men, batte es ber Daler Tont Apenarius unter-

nommen, Die einzelnen Gruppen, aus benen fich ber lange Rug aufammenfeste, in einer Reibe bon Maugrellen wiedermgeben und in Garbenbrud zu publigiren\*). Dies verbienftvolle, bem Raifer Bitbelm gewibmete Unternehmen, auf welches ichon bei bem Ericbeinen ber erften Lieferungen im vorigen Jabre an biefer Stelle bingewiefen murbe, ift jest in 29 Blattern mit einer Bilbflade von fe 56:21 em vollftanbig erichienen. Abgefeben bon bem gegenftanblichen Intereffe, metdes bie trefflich ausgeführten Farbentrude insbesonbere für alle Teilnebmer an bem gefte, Die Mitfpieler wie bie Buichauer, baben, befiten fie einen boben Wert in ibrer Gigenichaft

ale Roftumbilber, ba bie fünftlerifden Regiffeure mit bem größten Rieifte bemüht gewefen fint, ber biftorifden Babrbeit gerecht ju merben und Rang und Stand mit bem ber Beit entfprechenben Rleibe auszuftatten, Muf Ginzelnes bier naber einzugeben, tonnen wir une um fo cher erfparen, ale bie Dombaufeier und inebefonbere ber farbenprachtige, burch ben reichen Bechfel ber Bitber entgudenbe Feftjug feinerzeit in ben öffentlichen Blattern febr eingebenb befdrieben worben ift.

Bon bem Rolner Dombaufefte gu ben Geftfpielen von Dlympia ift gwar ein mehr ale 2000 jabriger Rudidritt. Inbes ichtagt gwifden beiben bie Affociation patriotifcher Gebanten Die Briide. Am Rhein

\*) hiftorifder Feftyug, veranftaltet bei ber Geler ber Bollenbung bes Rolner Domes am 16. Oftober 1550. Leipzig, R. B. Röbler.

wie am Alphrice bat bas neuerstandene beutsche Reich einen glangenten Triumpb gefeiert und für bobe ibegle Riele Opfer gebracht, Die ben nachlebenben Beichlechtern unverloren fein werben. Dit patriotifcher Genugthunna begrußen wir baber ein Wert, welches jum erftenmale bem Laienpublitum einen Haren Ginblid in bie müblelige Arbeit gewährt, welche auf griechischem Boben ausgeführt murbe, um neues und wichtiger Material jur Forberung ber Erfenntnie bee Maffifchen Altertume ane Tageblicht gu gieben. Bie ber Titel: Dipmpia, bas Reft und feine Statte nach ben Berichten ber Miten und ben Ergebniffen ber beutiden Ausgrabungen von Abolf Bottider

(Berlin, Gpringer) ertennen laft, bat ber Berfaffer es nicht blos barauf abgefeben, bas wiffenfchaftliche Facit aus ben burch bie Aufbedung bes ofompifchen Geftfpietplages gemonnenen Gunten zu zieben, feine Mufgabe vielmehr in einem weiteren Ginne aufgefaft, infofern er auf bas Wefen und Die Gigentumlichleiten ber nationalen Geftspiele eingebt, beren Schauplas bie Thalebene bon Glis mar. Das war ebenfo aweddienlich wie notwendig. wenn fein Buch bie beablichtigte und vermutlich auch nicht aufbleibende Boputarität gewinnen follte. Rach einer furgen Ginleitung, welche fich im allgemeinen über ben ibeellen Bert



Mint: Bittider, "Ctempia", (Gpringer,)

und bie wiffenfchaftliche Bebeutung bes auf Unregung von Ernft Curtius mit ben Mitteln ber Reicheregierung burchgeführten Unternehmens ausspricht, gebt er ju einer Beidreibung ber geographifden Lage Dlompia's über, erjabit fobann bie Befchichte bee Untergange unt ber Bieberauftedung ber berühmten Rultueftatte und ichilbert in bem folgenben Abichnitte bie Reftfeier felbft, bie verschiebenen Arten ber Spiele und Die barauf bezuglichen Gewobnheiten und Ginrichtungen unter Beigiebung bon Abbilbungen bezüglicher Runftbentmaler. Den weiteren Inbalt bes Buches bilbet bie Beidichte Dipmpia's, foweit bie Schriftquellen reichen, von ben alteften Beiten bis ju ben Berferfriegen, und weiterbin ber Schidfale bes Beiligfume unter ber matabomifden und römifden Berricaft. Beber Beitabidnitt erbilt feine Illuftration burch Abbilbung ber auf ibn bes jugliden Funbftiide, Die teile in Bolgichnitt, teile in Rupferflich ausgeführt find, Mugerbem bienen gur

Drientirung eine geologifche Überfichtefarte, ein Gitnas | tionfolon und bie bon Bobn refonitruirte Anficht Dipmpia's mit bem Beustempel im Borber- und bem Kronosbügel im hintergrunde. 3mei nach Photographien - allerdinge nicht febr glüdlich - in Bolgfonitt ausgeführte Unfichten bes aftwellen Ruftanbes ber Altis vervollftanbigen bas reichlich gebotene Unidammasmaterial.

Da wir einmal bas fultur- und funftbiftorifche Gebiet geftreift baben, wollen wir an biefer Stelle im Borbeigeben ber illnaften Bublifationen aus bem Berfage bon Georg Birth in Münden gebenten, beffen Thatigleit vorzugeweife barauf gerichtet ift, Die Runftbiider und Runftblatter bes to. Jahrhunderte mit Bilfe ber Bhototopie in facfimilirten Musgaben gu erneuern und Runftiern, Munftbandwerfern und allen, bie an ber Rulturgefchichte ein Intereffe nehmen, um billiges Belb juganglich ju machen. Die Grundlage biefer Unternehmungen bilbet ber feit einer Reibe bon Jabren in Monatobeften ericeinente "Formenichate". Eine Auswahl aus ben barin publigirten Btattern bal Birth nun mit einer großen Angabl anderer Darftellungen zu einem Rulturgefdichtlichen Bilberbud aus brei 3abrhunderten gufammengeftellt, bez. jufammenguftellen fich borgenommen. Der erfte, bas 16. Jahrhunderl betreffende Band liegt une in mölf Beften bor, teren jebes 30-40 Quartfeiten umjost. Bebe Geite ift je nach ber Große ber Driginale mit einer ober mehreren Abbitbungen gefüllt; inbes ift in ber Folge ber Bilber ein foftematifcher Bufammenbang nicht ftreng beebachtet, fo bag wir bald auf biefe, batt auf jene Geite bee Rufturfebens bingemiefen werben. Debr Bebacht ift auf Mannigfaltigfeit und Abwechselung genommen, fo bak neben Türer, Solbein, Granach. Burgfmair auch verschiedene ber fogen, Rleinmeifter in Rontribution gefett find. Die zwolf Geiten, welche bas Borwort und bie Einleitung einnehmen, find bon ben Randzeichnungen Dilrere gu Raifer Maximilians Gebetbuch in rotem Drud eingerabmt und bilben fomit eine murbige Ginführung in bie fich binter berfelben öffnente Runfts und Raris tatenfammer.

Ein permanttel Unternehmen besfelben Berlages viel Befremblichen bat wie bie fleif-englifche Grazie betitelt fich: Liebhaberbibliotbet alter 3fluftratoren in Agefimile. Reproduttionen und erideint in Oftanbanben, beren bis jest funf vortiegen, namlich ben Boft Amman bas Frauentrachtenbud, bas Rartenfpielbud und bas Bappen- und Ctammbud, bon Birgil Golis bas Baprenbudlein und von Tobias Stimmer Die Bibel in Bittern, Wenn bie Gemeinte ber "Liebbaber" auch in Deutschland von Jahr ju Jahr neuen Aubang finbet, fo ift biefer Fortfcbritt im Rudfcbreiten nicht gum ge-

ringen Teile ben Anregungen gu banten, welche burch biefe bon Münden ausgebenbe "Bieberbelebung bes Altertums" gegeben murbe.

Bie Georg Birth, fo bat Friedrich Brudmann in anderer Beife bafür geforgt, bag Dunden als Runftverlausort in bem leiten Jahrzebut immer mehr an Bedeutung gewonnen bat und allgemach mit Stuttaart in Ronfurren; treten fann, wenn es auch binter ber Rivalin am Refenbach in bema auf topparaphifche Leiftungefähigfeit noch weit jurlidftebl. \*) Die genannte Berlagebandlung bat beuer eine gange Reibe bon Beibnachtebuchern in prachtiger Ausstattung auf ben Marft gebracht. Das umfanglichfte barunter ift eine Doch Duartausgabe ber 3lias in ber Boffifchen fiberfebung mit gwelf burch Lichtbrud vervielfältigten Robles geidmungen bon Friedrich Bretter b. i. Die Bliat bietet filtr ben Landicafter feinen fo gunftigen Stoff wie bie Donfier mit ibrer Banbelbefpration; es fint beshalb bie neben ben Sauptaftionen liegenben Epis foben, z. B. ber bon Dboffens ausgeführte Raub ber Roffe bes Abefos, ober nebenfächliche Umftanbe, wie bas Berabfteigen bes Erberichlitterere Bofeibon - ber übrigens, nebenbei bemerft, feine febr gludliche Figur macht und nichts Erichütternbes an fich bat - von ben Boben von Camothrate berbeigezogen worben, um einen Bechfel bes Chauplates berbeignführen. 3ft es nun auch feine eigentliche Illuftration ber Ilias, mas bie Bilber Brellers bieten, fo erfreuen fie boch als prachtige Stimmungebilber, in benen fich gleichfam ber Unteil in ber Ratur an bem Götter und Menfchen bewegenben Mriegofpiele funt giebt. In ber Auffaffung ber Ratur ale Chauplas ber Belbenfage folgt ber Rünftler mit Blud bem bon feinem berfibmten Bater gegebenen Borbifbe. Um nun bie Luden in ber Folge ber Brellerichen Bilber ju fullen, bat ber Berleger bie einft vielbewunderten Umrifizeichnungen bon Flagman berbeigezogen und gu Ropfituden fiber ben Anfangen ber Gefange permentet. ein Notbebell, ben man fich in anbetracht ber in Drud. Barier und Ginband mit ber Oboffee-Musaabe bes Durriden Berfages metteifernben Uneftattung obne Murren gefallen taffen wird, zumal ba ber Ton ber Uberfepung für bas beute lebenbe Geichlecht fait ebenfo

<sup>\*)</sup> Ein glangenbes Beugnis fur bie iltuftrirenbe Bertage. thatigfeit ber Metropole bes fubbeutiden Budbanbeis liefert ber von einer Angahl Stuttgarter Berlagofirmen berausgegebene Beibmachtsanzeiger unter bem Titel: Beftgaben aus bem Stuttgarter Bertag, ein ftattlicher Banb in Groß. Quart mit 3Unftrationsproben in jeber Art von Berpielfaltigung: bolgidnitt, Stoblftich, Farbenbrud tc. Der im Sinne ber beutiden Renaiffance ornamentirte Umidlag ift nach Art frangofifder Lurusausaaben auf einen pergament artigen Stoff gebrudt.



Pring Friedrich Sarl, von A. v. Berner. Und Rugier, "Tie Cobenjollern." (Beudminn.)

ber Glarmanichen Gebilbe. - Dit ber zweiten bier in Betracht fommenben Bublitation bat bie Brud. mamifche Berlagebandlung Die ftattliche Rabl ber icon borbandenen illuftrirten Unthologien um ein neues Glieb bermehrt und babei infofern einen febr gludlichen Griff gethan, ale bie gefamte Illuftratien bas Wert eines einzigen Rünftlere ift und baber bon Anfang bis ju Enbe einen geschloffenen Charafter geigt und einen gefälligen Ginbrud bervorbringt. Der freundliche Duartband führt ben Titel: Deutiche Lieblingelieber mit gebn Bollbilbern in Bhotolppie und gabireiden Tertbilbern bon Mleranber Bid. Wie ben "Bollbilbern" - ein nicht febr gefcmadpoll gebilbeter terminus technicus für ganzfeitige Illuftrationen obne Tert - fo liegen auch ben ben Tert begleitenben, meift mit einem Initial tombinirten Bolaidnitten getuichte Febergeichnungen zu Grunde. beren weicher Ion bie in bie Meinen Rufalligfeiten bet Binfelitriche binein von bem Aplographen (R. Bong) mit bewundernswerter Gerafalt wiedergegeben ift. Das biefe Beilen begleitente Beifpiel mag zugleich für bas icone Talent bes Rünftlere fprechen, ber fich mit Erfolg bemubt, bie Stimmung bes betreffenben Liebes in ber Romposition gum Musbend gu bringen. Unter bem Begriff "Lieber" fint übrigens auch Ballaben berftanben, bei benen ber 3lluftrator einen fraftigeren Ton anichlagt und bie Raturscenerie gur Unterftugung beifelben ein Bort mitreben lagt. Die Lichtbrude find nach Art gewöhnlicher Photographien "glangent" gemacht und auf ben Rarten gezogen, eine, wie es fcbeint, unausrottbare Unart, für welche es nur eine Erflarung giebt: bas geringe Butrauen, welches ber Berleger gu bem Runftgefühl ber "ichonen Welt" begt, mit beren Gefallen und Diffallen er junachft ju rechnen bat. Abgeschen von biefer fleinen Schmache ift bie Ausftattung bee Buches eine überaus gefällige. Ramentlich berricht ein angenehmes Grobenverbaltnis amiiden ber Corift und bem Bilbe einerfeite und bem Spiegel ber Drudfeite andererfeite: ber Drud felbfi ift bon einem tiefen fammtartigen Comary, ein Borgua, bem burch bie oben ermabnte Bebantiung ber Bolgichnitte besonderer Boridub geleiftet wirt. -Die britte Brudmanniche Beftaabe führt ben Titel; Bilbelm I. beutider Raifer. 3mangig Rais ferportrate bon 1502-1882 nach aleichteitigen Drigingten. Dit einer eint eitenben Dichtung bon Bulius Bolff und Biluftrationen bon M. D. Bepben. Die Portratgalerie, welche uns in bem Banbe geboten ift, bat abgefeben von bem acgenftanblichen auch ein gewiffes tunftbifterifches Intereffe, wenn man bon ben nach ber Ratur genommenen Photographien abfieht. Das erfte Blatt verfest une in bie Reit, mo bie Gilbouette noch einen

großen Teil bes täglichen Runft. ober Bortratbeburf. niffes beden mußte; es zeigt ben Raifer ale fünfjabrigen Rnaben mit feinem Bruber beim Gviel mit Rleifole baten; bann folgt bas in icarfer Brofilftellung nach Gilhouettenart von bem Beidenlebrer bes neunjährigen Bringen, Beufinger, in Cepia anogeführle Bruftbilb, auf biefes bas von R. Steuben gemalte Bruftbild bom 3abre 1514, weiter eine Bleiftiftzeichnung von Bilbeim Benfel, Die ben 23 jabrigen Bringen im orien. talifden Roftum, ale Ditfpieler bei einem Soffefte, berführt, u. f. f. Bas M. b. Benben bingugefügt bat, um bem Bante eine bobere funftlerifche Weihr gu geben, befticht war nicht burch faubere Bolitur bes Madmerte, erfreut aber baffir um fo mehr burch bie frifche flotte Beidnung und burch bas leichte Spiel bes Sumore, welches ben bas Bolffiche Gebicht auf brei Seiten umrabmenten Febergeichnungen einen eignen Reig verleiht. Das Titelbild ftellt ben eben erwachten, bon bem in Stiide gerfallenben Steintifche mit erhobenem Schwerte fich aufrichtenten Raifer Barbaroffa bar. - In einer fleinen Oftapmappe bietet ber Brude manniche Bertag endlich nech t2 Photographien nad ben Gemalben Dt. v. Gowinde in ber Mogarte Bauberfibte gewibmeten Loggia bes Biener Opernhaufes. Wie trefflich Schwind es verftanben, ben Beift ber Mogartiden Deer mit ihren naiben Tollheiten in feinen Bandmalereien hervortreten gu laffen, brancht bier nicht erft gefagt zu werben; zwifden beiben Meiftern berricht eine gewiffe Geelenvermantt. fcaft, beren Spuren man an ber Sant ber bier borliegenben Abbitbungen gern nachgeben wird,

Faft batten wir in ber Reibe ber Brudmanns iden Bublifationen badjenige Berf vergeffen, welches ben allen mit bem größten Aufwand von fünftlerifden Mitteln in Angriff genommen und ber furgem gu Ente geführt murbe. Bir meinen; Die Bobengollern und bas beutiche Baterland bon R. Graf Stillfriet Miffantara und Bernbart Rugler, und verweifen in bezug auf alles, was zum Lobe ber ben Tert begleitenben Illuftrationen in fggen mare, auf bie in bem vorjabrigen Berichte gemachten Bemerfungen. Die Gite ber Berlegere gestattet une, einen ber vormalichiten Bolifchnitte, Die Die letten Lieferungen (im gangen 28) gieren, neben biefe Reifen ju feben. Bervorbeben mochten wir noch, bag bie Arbeit bes Cdriftftellere, Die bas Gebiet ber Runft nur bin und wieber ftreift und baber an biefer Stelle nicht einer eingebenderen Befprechung unterzogen werben tann, ibren eigifen und vollwichtigen Wert bat, ber bem reich aufgefigtteten Werte mobl eine fangere Lebensbauer fichern wirb, als fie gewöhnlich bie mehr mit Rudficht auf bas Auge ale auf ben Berftand angelegten illuftrirten Relianten zu baben pflegen. -

Des fleiflichen Bufammenbangs wegen fei bier auch ber Bollenbung eines andern auf bifveriffer Grundlage anfgebanten Wertels erichtigt. Im fer abarbunbert, ein Gefamtbild ber wichtigften Ericheinungen auf bem Gebiete ber Gbifdichte, Runft, Buff enight nub Intellier ber Weigeit, bere



Mus 3ut, "Trutiche Liebting-lieber," (Bendmann,

außgegeben von Etto v. Leipuer (Zuttgart, Magelern), von reichen auch glen niedersteil in die fen Klitten die Rede nach Lein der Gehörte Aussiche der Verleiten der Rede in der Gehörte Gehörte geben fünnen, wir dem überfaupt ber Rahmen für eine Ratturgeföhide der 30 Aufendurfelt guren gedatten war, um jede Zeite bes gefüßigen Gebend ber errepflissen um fonligen Allturmeiter gerecht zu wererrepflissen um fonligen Allturmeiter gerecht zu werben. Dem Urteil Leinnere über Runfter und Runft. werte tonnen wir nicht überall beipflichten, z. B. nicht wenn er Chaper mit Berraud in einen Topi wirft; bei ber Mufgablung ber Schriftfteller, welche bie funftbifterifche Litteratur ju ben erften rechnet, bat fonberbarer Beife meter Congafe, noch Burdbarbt, noch Springer Ermabnung gefunden. Die Darftellung und bas Cangefüge fieht in ben letten Lieferungen überbaupt ein wenig nach bem far presto aus: - boch barüber zu urteilen tommt une bier nicht zu. Der Berfaffer ift iibrigens ehrlich genug, Die Comachen feiner Leiftung auf einzelnen Biffen gaebieten einzugefleben, Ilber Die Aufgabe, welche er fich zu tofen vorgefest, fagt er in bem Bormort jum zweiten Banbe: "3d wollte zeigen, wie mit bem fleigenben Fortidritt fich zugleich ein ethischer Rückschritt vereinigt babe: wie glangenbe Scheingebanten auf allen Gebieten eine gerftorenbe Wirfung ausgeübt baben; ben Rrantbeitsprozeg bes fittlichen Bewuftfeins unferes Jahrhunderte mollte ich barftellen und baburch mitbelfen, baft in weiten Rreifen Die Erfenntnis bes Riels fich mebre, nach welchem wir ftreben muffen, um wieber eine beffere, reinere Reit berbeiguführen". Wenn biefe Ditbille fich and fiir bas Munfticaffen ber Gegenwart, bas ja auch ber Rrantheitesnuptome genug ausweift, wirtfam erweifen follte, wurben wir bem Berfaffer für ben Spiegel, ben er feiner Reit vorgehalten, boppelt bantbar fein fonnen.

Für ben Schlug biefes Berichts baben wir und noch zwei freundliche Bucher aufgefpart, beren Inbalt fich an bas Rinbesgemut und Rinbesguge mentet unt, wie wir meinen, mit bem beiten Erfolge und mit ber ficheren Ausficht auf ben Beifall aller berer, welchen bie Ergiebung ber Jugend Bflicht und Freude ift. Beibes find Marchenbucher, Die in Bezug auf bas, mas fie zu ergablen baben, taum etwas Reues bieten und bieten fonnen, Die aber in bem beigegebenen Bilberidmud fich bor vielen Blidern abulider Art vorteilbaft auszeichnen, ba bier wie bort nicht ein fcnellfertiger Lobnarbeiter fonbern ein getreuer Edart mit voller und freier Bingabe an fein Liebeswert bie fleißige Band gerührt bet Der Bunterborn, nennt fich Die eine biefer Marchenfammlungen, welche bon Rarl Ceifart gufammengestellt und im Berlage bon Gebr. Rroner in Stuttgart ericbienen ift. Der Illuftrator berfelben ift ber jungft verftorbene Eugen Reureutber, ber abnlich wie Ludwig Richter fich ben findlichen Ginn und ben frifden frobliden Sumor bis in fein Greifenafter bewahrt hatte, ein echter Marchenergabler nach beutider Art, ber nie mehr fagt, ate ein Rind begreifen tann, und auch, wo er bas Bofe und Cored. bafte ichilbert, Die Gemutlichfeit aufrecht zu erbalten weiß, Geine Erfindungen laft Reurentber entweber in

einem leichten, gefälligen Spiel mit Arabesten fich neben und unter bem Text ausbreiten, ober er fant mehrere Domente ber Erzählung in einem größeren, burch ein leichtes vegetatives ober ornamentales Berifft gegtieberten Bilbe gufammen, überall ben Ragel treffent, an bem ber Saben ber Gefchichte feinen feften Anbalt findet. Bon einem verwandten Geifte burdbrungen find auch bie reigenben Rompositionen, mit benen ein une beuer zum erftenmale auf biefem Gelbe begegnenben Dresbener Rlinftler, Baul Dobn, feinen Dardenftraukfür Rind und Saus (Berlin, Geon Stitte) ausgeziert bat. Auch bier wechseln große gang. ig boppelfeitige Bifber mit leichten Ranbvergierungen, in welche einzelne Ceenen verwebt fint. Um ben leichten Reberreichnungen eine fruftigere Wirfung zu geben, fint Diefelben in Farbe gefeht, jeboch ohne auf eine naturmabre Abftufung ber Tone anequaeben und mit ber toloriftifden Stimmung Die Beidnung munbtob gu machen. Dit ift nur mit einem leichten Gepiatone nachaebolfen, um bie Lotalfarbe auszubrücken ober bas Licht gegen ben Schatten abzufeben. Die Figurengeichnung ift bon einem gang eignen Reig, ficher und feft und von natürlichem Schonbeitegefühl eingegeben, ber Musbrud ber Ropiden und bas Geberbenfpiel fo fprechend und fo mabr empfunden, bag man immer und immer wieber bon neuem gur Betrachtung aufgeforbert wirb. Da treten überall Rinter auf, wie Rinber fein follten, gang Unschuld und Treuberzigfeit, feine Rierpuppen und feine Rupel, wie fie nur ju baufig in ber Rinbertitteratur Eingang finben; ba feben wir Engel und Robolde, wie fie mobl eine Rinberphantaffe traumen mag, feine Balletteufen und Theateramerge, bergleichen uns leiber oft genug über bie Bogefengrenze binfibergeichmuggett fint, um auch in Deutschland für ben Doreismus Bropaganta ju machen. Filtrmabr, es ift ein Troft, wenn man gewahrt, taf Deutschland bee frangofifchen Biendwerte febr webt entratben tann, wenn es fich um Bucher und Bilber banbelt, bie ber Rinbesphantafie bie ibr notwentige und beitfame Rabrung juguführen bestimmt fint. Auch bie gemachte, über einen Ramm gefcorene Rinblichteit ber viel bewunderten englischen Probutte jüngfter Jahre balt auf bie Dauer fcwerlich bie Brobe aus gegen bas, was uns Reureuther und Dobn Reigendes unt Liebenswürdiges bargeboten baben. Doge benn bi eine wie bie aubere ber beiben Rinberfestgaben unter recht vielen Chrifibaumen bie ihnen gebührente Statte

### Kunftlitteratur.

C. v. P. Bon ben Katalog ber Terrafotten bee kouper ift foeben von Kom Housen, vormale Auftob an ber Antikon abteilung, jeht Konfervator ber orientallichen Altertümer, bei erfer Band veröffentlicht worben. Er enthalt die Beichreitung

finben!

Sn.

jener Runftichane biefes Genres, welche affgrifchen, babuloniiden, phonififden, cuprifden und rhobifden firiprungs funb. ein meiter Band wird bie gricchifden und rontifden Tern-foten enthalten. Desglrichen ift ber erfie Band bes neuen, oon bem Ronfervator Ravaiffon Rollien bearbeiteten Rata-loges ber antifen Stulpturen beudreif, und foll lange oordereitet und bieber oft vermift - endlig in nachfter Brit erigeinen. Comit schein benn in biese Seite ber Thatigfeit ber deren Konfervatoren an der Abfeilung für Antifen neues Leben zu tommen, ipät genug, wenn man bebenkt, daß feit 1589, wo ber erfte Teil best seiter vorleich verschern Kata-logs ber antifen Studyturen von Frühner erschienen mar, fur biefes Mittel ber Ausbarmodung jener Camminngen aber auch nicht bas geringtte geschah. Die herren sollten doer auch nicht das geringte geigun. Die Jertern foaren fich babei die Borftinde ber andern Abbeilungen des Louwer jum Rufter nehmen, deren manche hierin mit musterhafter Promptheit verfahren. Go ift der Katalog der aus dem Rachisch Timbals unlängs erftandenen Samming bie als danges bestammen bleibt, durch die Ronferpatoren ber Abteilungen, in bie ihre einzelnen Stude fich rinreiben, ju immengefiellt und ichon publigiet morben, und ebenso hat ber Konfervator ben Sandieldnungen, Ste. de Taugia, ein mertrolles "Erffarenbes Bergeichnis" ber burd bas Bermachtnis bis be la Calle's bem Louvre mgefallenen Sanbseid-nungen italienifder und nieberlanbilder Reifter ber Offentligfeit übergeben. Gervorgehoben ju werben verbient baraus eine bie bigberigen Foridungsrefultate jufammenfaffenbe Stubie fiber Bittore Bifano, von bem fich in ber bis be la Salle'igen Sammlung mehrere Sandzeichnungen befinden. Sietbei merben auch bie Blatter bes Ballarbi'den Banbes pon Reichnungen Lionarbo's, welche merft pon Reifet (Gaz. d. beaux urte 1977, 1) ale Stubien ju mehreren ber befennteften Mebaillen Bifano's erfannt morben find, ausführlich beiproden.

#### Cobesfälle.

R. B. Weorg Lochner, Archivar ber Stabt Muenberg, rüher Rettor bes dorigen Glumnfimms, in der Aunftlittern ier befannt burch bie von ihm beforgte neue Ausgabe von Reuborfero Rachrichten ift am 2. Dezember in Rurnberg im Alter pon 55 3ahren gestorben,

### Konfurrengen.

Bei ber Sonfurreng um ben Ban eines ftabtifden Thentere ju Athen bat ein junger Barffer Architeft, Lawier Girarb, ben Breis und maleich bie Ausführung bes Bauer erbalten.

### Sammlungen und Ausstellungen. ." Die afabemische Kunftauestellung wird, wie ber Senat ber fonial. Afabemie ber Runfte in Rerlin felaunt macht

ber fonigt, Alabentie ber Runfte in Bertin befannt macht, im Jahre 1883 mehrend ber Monate Rai und Juni im Bototednifum in Charlottenburg bei Berlin ftattfinben. vedeitlim in Charlottenburg bei Berlin fattfinden.

Thien. Unter den Grenzelungen, weiche die Öberreichtige Museum für Runft und Industrie in der
ichen Jeit gemocht hat, find mehrere alle ZaummaJapencen als hervorragend zu dezeichen. Zie reichen fighte
lichen Zarfreilungen, weiche die Selfen fommieden, seichnen
ich vor Zarfreilungen, weiche der Selfen sommieden, seichnen
ich durch zehendagett und verfliche Characterität aus. Unter ben Geschenten, welche bem Mufeum gemacht murben, ift als bedeutenbites die von 3. E. Bahm mobellirte lebensgroße Jigur von Thomas Cartule zu bezeichnen, welche als Gegentanb ber Wiener internationalen Runftausftellung bes laufenben Jahres in unferem Blatte icon gebuhrenb bervorgeboben norden ist. Auf der Rückeite der Stuhliehne trägt das Litwert die Bezeichnung: "Tdomas Carlyle 1874 — J. E. Böhm fecit". Die Weihnachtsausstellung des Rufeums wurde

anfangs Desember eröffnet. aufungs Defenter eropner. Eine Alma-Labema-Ausstellung findet gegenwärtig in der Geosvenorgalerie in Lowdon Katt. So find dort gegen 150

Arbeiten bes berühmten nieberfanbifden Reiftere ansgeftellt. 2 Rafel. Die von bern E. da bich unferer Gemalbe-galerle auf sehn Jahre leihneise überlaffene wertvolle Sammlung alterer Beifter, beren wir sichon früher an biefer Stelle gebachten, hat auch im Laufe biefes Jahres wieber

ansehnliche Bereicherungen erfahren. Unter anberen murben anleinische Sereiherungen erügerei. Unter anbereit wurden ber Zemmitung kenre überneiseln: Lucas Granad, "Wir-lung der Eiferunde"; Nomenn de Hoode, "Anlicht eines orientalischen vollenn"; Jane von Arelfel, "candhödet" (Ro-tin aus Greichen); weit Klumerflucke in der Art des Abra-den Greichelbert, der der Art vollen aus, "Gebiesetannfodet den Greichelbert, der den Noghama, "Gebiesetannfodet bei Abenbbefeuchtung"; San le Durg, "Sanbichaft mit birtenflaffage"; Jan Brueghel und Bucas van Uben, Ortennange", jan Studget une tucce den teen, "Cambidet unt totem Bible" Steeserlis, "Jäger mit Sunker", dans Econdard Scharufelein, Austrung bei Lemmer" [de oberr diellt des Silbes feith; 18. D. Rennebb, "Aubende Bardannin"; Nathöus Grünermald, Minerbild, "Chriffus am Recus", urfpringlich vahrideinlich für rine Riche in Zamberbildesöbeim gemalt; dans Walbung, gen. Grien, "Rabonna mit bem folgfenben Chriftus-fnaben"; berf. "berfules ben Antos titenb": Sacob pan Aufbach, Sendigat"; Liberale da Berona, "Die ferbende Tido"; A Altborfer, "Die Kerffärung Sprifti auf dem Berge Tador": Bartolommeo Aeroni, gen. Maestro Niccio Sanele, "Sell, Jamilie"— Con anderer Beite gingen ber Galerie als Geidente au: Martin be Seite gungen der Guerre aus Geschente die merten des Bos, Untergang Harao's im roten Meer"; J. A. Rabl, "Ohnstens, den Bolopdem blendend". Aus dem Aufeum Fridericianum wurde an die Galerie abgogeben: eine Tischplatte mit gabireiden allegorifden und lanbicaftliden Dar-fiellungen, ichmeiger Arbeit. Schlieftlich ift noch zu bemerten, bağ bie monumentale Ausschmudung bes Treppenbanfes burch Aufstellung ber vier lesten ber acht weiblichen Canberftatuen, melde R. Edtermaner in taerarijdem Marmor für bas felbe auszufubren batte, ihren Abichluß gefunben bat,

#### Dermifchte Nachrichten. x. Gine Jugenharbeit von Anbreas Echlüter will ber Archi-

seft Gurlitt in Dreeben in bem Echtoffe Willanom in Baricau erfannt baben. Derfelbe leate ffinaft in bem Berliner Arditettenperein rine Efine bes Echloffes por unb beinner Anduteridauerem inne Conge ern Compile om ver-merke deue, dak nach feinen Ermittleitungen ein Teil des fraglichen Gebäubes zur Zeit des Könige Johann Sobieseli (1881–1894) errichtet worden fei. In der That sinden sich in der architektonischen Gilcherung desleiben deutliche Anflange an Bebandiung ber hafiaben bes Berliner Schoffes.
"Jur die Rubmerhalle bes Berliner jeughaufes sollen

ferner folgende Geldmarichalle reft, Generale mobelliet werben. ettere jongenes gewinningum top, voreitune moustett nerposti.
Dickher, som Bildhurer Blubt, derzog Jerdinand von
Dommidgmeig, von Bergmeier: Bring Louis Jerdinand,
von Buchting; v. Koeden, von doffmeister; Bring deinrich, von Wieler, a. Arth, von d'a meidnig, Krof Molite,
von Auf Gages; v. Codoning, von Brofess Fran, von
Auf Dages; v. Codoning, von Brofess Fran, von Genf Berber, pon Rlein.

Bur bas mene Belntednifum in Charlottenbure bei Berlin hat ber Billbhauer Eberlein bie 3,5 m hohe Statue Liomardo ba Binci's in Canbitein vollenbet. Diefelbe hat Plonardo de Since's in Canadien vouenbel. L'éclide dat in einer Biffe am Deutyporteil the Muffellung génüben, in einer Biffe am Deutyporteil the Muffellung génüben, par le constitution de l'écologie de l'écologie proprétir ben Aro de triomphe de l'écologie, pas — pon bem Biffelman Palguiller berübend — jungt probendés in ber échès de Muffellung an teiem Bérimungsfell mutte, bet borgetben, des des Biert in feiner pro-letteres féchales mills merkelt in été de Muffellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellungsfellu jeftirten Geinat vollig verfehlt ift. Es ftellt bie Republif auf einem Siegesmagen vor, beffen Roffe von zwei Biftorien acienft merben. Dapor bie Gerechtigfrit bie Tyrannei fibergereitt nerben. Lupus wie bereitigigen ber Nuojug jum Kanpl und den Kampf elbst darstellend. Richt nur is der Wassia und den Kampf elbst darstellend. Richt nur is der Wassia bes Gangen im Berhaltnie ber Bobe ber Auftellung ein gu fleiner, und last fich biefem Mangel burch eine proportionelle Bergrößerung nicht abheifen, weil bie Breitenbimenfion ber Auffiellungsbafis eine folde nicht weiter gestattet, fondern es find auch die Umrifie der Gruppe gang zerriffen, die Berhältniffe ihrer einzelnen Teile disharmonisch, das Enfendle Serballands there emplemen Zeite bissbormsonsth, bed Shienshie in femace this result bleart, pecualist, crestifient und hoch friefrie, and the state of the state

Einführung eines Bolles auf Gematbe in Borichlog gebracht, ba Cfterreich Ungarn jahrlich "2000 Mir. Ctr. in bemaltem, richtiger in beliedstem Zustanbe zumeist aus Deutsch-land" beziehe und hierfür 5 Bill. Al. zahle. Für wirkliche Kunstwerte könne ein Zoll von einigen Gulben kein hindernio bilden, der handverfsmägigen Erzeugung von Bildern fei aber ein folcher Joll wohl zu gönnen. Bie es icheint, hat herr Lizala feinen Borichtag im Interefie der ölterreichischen Leinemandinduftrie gemacht, wie er benn gleichzeitig im Antereffe der einbeimischen Bapterinduftrie einen Boll auf Bucher proponirt. Beibe Boricblage find wohl ale Ruriofo hier ju regiftriten.

Das Bangrama für Die neue Spaieneausftellung in Berlin für bas 3abr 1883 wird von Broleffor Serlel ausgeführt werben. Den inneren Auppetraum über bem Daupt-portal wird Brofeffor Breller in Dreaden mil brei Gemalben

in Jorm von Belarien ausschmuden. C. v. F. Paris. Die Ausschreibung für die Bergebung der Arbeiten jum Abbruch ber Tuiterien ift nummehr erfolgt, nachbem ber betreffenbe Gefebentmurf bie parlamen terifchen Infignten burdlaufen und bie Canftion bes Brafi benten erhalten bat. Das Projeft einer Minderheit, welches die herfrellung der Ruineu, unter möglichter Wahrung des ursprünglichen Etilcharafters des Baues beabsichunte, um die fo gewonnenen Raiume gu einem Mufeum ber mobernen Runft ju verwenden, in dem vor allem die im Lugembourg folecht gemig intergebrachten Merfe ihren Plat gefunden hütten, mußte der Rehebeil weichen, die vor den koften der Keftau-eirung gurüdschad. Zo wird denn binnen seche Monaten von dem Resiliermert Philibert Zelorme's nichts übeig fein, ala etwa einige Napitale, Friesfride und fonftige Details, die man aus der allgemeinen Zerflörung in irgend eines der vielen Museen retten mag, — disjectn membra ruinae, die gu einem Gangen wenigsteus in feiner Phantafie gu beleben, bem Runftfreund fein anderes Mittel bleibt, ale Ducercenu's

und Marots Stiche. . . . Der Antrag bee Berliner Magiftrate in betreff ber imneren Ausschmidtung bee Rathoufes ift von ber Stabtverordneteuversammlung nicht angenommen, sondern einer Romntifion jur meiteren Berntung überwiefen morben.

#### Dom Kunftmartt.

Julius Edrabere Gemalbe "Milton biftirt feinen Löchtern bas verlorene Barabico" hat ant 5. Tesember bei einer Berfteigerung in Lepte's Aunitaultionsbaufe in Berlin einen Breis pon 2690 Mart erzielt.

#### Zeitfdriften.

The Academy, No. 552.

The Academy, No. 552.

District technique. The ocisity of attain across.

District technique. The ocisity of attained to the lives deformed to the ocision of the ocision ocision.

District technique ocision ocision.

District technique ocision.

Highs Forgreewholts. Heft B.

West and Committee and Commi

### Auktionskatnioge.

Rudolph Lepke in Berliu. Kainlog einer reichbaltigen Summling von Militärkostimen, historischen bar-etellungen und Scenen nus dem Militärleben. Ver-sleigerung am S. Jannar 1893. 193 Nummern.

#### Bur Ubwebr.

herr Dr. A. v. Burgbach glaubt in feinem Auflat "Jur Rehabilitirung 3an Schereels" (Zeitichrift XVII), S. 46 fl.) meine Behandlung Jan Joeles und bes Meisters bed Loves Maria mit der solgenden Anmerkung beseitigen m tonnen: "Die tritifloje Zusammenftellung ber Werte bes Reifters pom Tobe ber Maria mit jenen bes Malers Boeft in ber von A. Woltmann begonnenen und von R. Morr mann fortgefesten "Gefchichte ber Malerei" bringt Die Runft geichichte wieber borthin, mo fie fich bei Rafgeber befant nur die Obiefte find biesmal andere geworben". Dann fabrt er im Terte fort: "Gine nabere Bergleichung ber Berte be-Ralfarer Weifere 3an boefen mit ben Bilbern bes annumen Reiftern" pom Tobe ber Marid mirb mobl ergeben, bas

biefe beiben Raler nicht miteinanber iventifch fein tonnen. Dier überfieht berr v. Murgbach gunachte, baft gernbe ich, wie ich ausdrüdlich erwähnt habe (man vergl. aus C. Scheiblere Bemertungen in demfelben Bande der Zeitlchrit, S. 30), diese nabere Bergleichung vorgenommen habe und baß gerabe ich gu bem Refultate gefommen bin, eine 3benti figirung ber beiben Meifter fet trot ihrer unverfennbaren Schulpermanbeidaft, welche Gifenmanne Anficht feinesweisunerflatlich ericheinen laft, nicht thunlid. - Sobann mus ich mich gegen ben Borwurf ber Kritiflofigfeil verteibigen, ben herr D. Burgbach gegen mein Bergeichnis ber Bilber bes Melfters bes Tobes Maria ergebt, für welches es eben gleiche gultig ift, ob man bie Raffarer Bilber als allefte an feine Spipe ftellt ober fie mit mir für Berte eines Lebrere bes anonymen Reiftera balt. Wer fic ber neueren Litteratur über diefen Meifter erinnert, wird fich leicht davon überseugen, bak bie pon mir aufgestellte Lifte feiner Bilber bas Refultat ber gefamten, erft und Matgeber mit Wangen beginnenben mobernen Aritif ift. In ber That habe ich (bis auf vier nur Bilber bes Meifters genannt, welche ichon von Baggen E. Förfter, Bobe ober Gifenmann ale fein Eigentum ertannt worben waren; in der That habe ich auch von diesen nur diesenigen und überhaupt nur solche genannt, welche von L. Scheibler, dem derr v. Burzbach in Sachundigkti (2. 46, Ann. 3) zugesteht, in das leider noch nicht veröffent

lichte fritifche Berneichnis ber Berfe bes Reifters, meldes er auf feinen Reifen burch gang Europa angefertigt bat, aufge nommen morben find; in ber That endlich babe ich auch son Diefen letteren, mit Musnahme ber Dangiger Glügel, mu folche ausgewählt, welche ich mil eigenen Augen gejeben, je, erlauben, wenn ich bas Ober-Bellacher Altarbitb im Original gefeben babe. Ale umwahricheintich barf ich ce jeboch rute beseichnen, weil 1) bie Bhotographien bes Cher Bellacher Bilbes feineswege ben Ginbrud machen, ale fei ihr Reifter ibentiich mit bemienigen bes Tobes Baria. 2) eine gemifie Abnlichfeit ber Farbenftimmung und ber lanbichaftlichen Be Abnilobeit ber state-nitimmung und ber lanessontinen von hindbung dei beiben sich aus flene geneinstimen Beiefehnigen jur Saatiemer Schule erflären ließe, 3) endlich die zus Scheiblers imb meiner Rodrivillung ber om der modernen Kritif dem Meister sugeispriedenen Werfe hervorgegenomen Witte uns feinen Untwickfeutungsgang von dem frühjelten Rollier. Berfe bis zu feinen fpateren, italifirenben Sauptwerfen ti brutlich ertenubaren, allmöhlichen Abergangen vor Auger führt, wogegen bie nolorifchen Werte aus Jan Scorein iben lifernber geit, für welche bie begeichnete Darftellung ber Rreuzigung im Bonner Provingialmufeum maggebend it. einen gang anberen Charafter zeigen. Ubrigens betrachte auch in es ale eine offene Frage, ob ber Mefter bes Tobes Raria nicht in Wirflichfeit ein Rieberlanber war, ber mu

eine Beitlang in und für Roln gearbeitet batte. Rari Borrmenn.

## Abolf Mensel's Mustrationen

# Werken friedrichs des Großen.

4 Mappen in Quarto mit 200 Blattern. von welchem nur 300 Spemplare in der Reichsdruckerei beroeitellt worden und feins mebe in Bochbandel zu baben ift, fann ein gang tadellofes neues Erem-plar gegen Einsendung von 300 Marf (Eadenpreis) bezogen werden von der Erpedition birfes Blattes. (1)

Soeben erschien nachstehender Katalog über unser Antiquarisches Lager:

#### No. 122. Italienische Kunst und Archäologie. (1. Abtheilung der Bihliothek des Cav. Michelangelo Gualandi la Belogna.

1643 Nammera Derselbe steht gegen Einsendung von 10 Pf. in Briefmarken zu Diensten. Wir benetzen diese Gelegenheit, um auf unser in allen Zweigen der Kunst und Kunstindustrie sehr reichhaltiges Lager aufmerksam zu machen, und erbitten Angabe von Desiderien,

Frankfurt a.M. Joseph Baer & Co. Hugo Grosser, Kunsthandlung, Leipsig. Questr. 2. L.

Vertretung und Mosieringer des photographischen Anstalten von Ad. photographischen Austalten Brann & Co. in Dormach Brann & Co. in Dornach — Gin-camo et figlio Brogi in Florenz — Fratelli Alimari in Florenz — C. Naya in Venedig — C. Bertoja in Venedig — C. Pini in Florenz u a m., liefert Alles voo diesen, wie auch von andern hier nicht genannten Firmen Verlangte schnell, in tadellesem Zustande u. zn den wirklichen Originalpreisen laut Original-Katalogen, die

auf Wunsch umgehend p. Post suge Musterblicher stehen jederzeit zur Verfügung

20 M

Friedrich Bruckmann's Verlag in München.

sandt werden.

### In unserm Verlage ist erschienen:

# RAFAEL'S Madonna di Tempi.

Nach dem Originalgemälde in der Köpigl, Pinakothek zu München gezeichnet and in Linienmanier gestochen

J. L. Raab.

Professor der Königl, Akademie zu Müncken.

Die Madonn di Tunpi pener tekunutlich ze den vorsäglichetee und niesithewenderten Genalide. Rufalen deliger Kupferickt, ein Meisteretteke der Grabsticheltechnit, den Landen deliger Kupferickt, ein Meisteretteke Linienführung, an Falle und Wohlkang der Gesammetercheinung die höchste Aufgabe Bat, ist nicht nur Raabs chef d'eeurre, sondern zählt überhaupt an den bedeundeten Werken, welche die deutsche Kupfericherkunst hervorgebracht hat.

> Es existiren folgende Ausgaben: Drucke mit der Schrift Drucke vor der Schrift Künstlerdrucke. Épreuve de remarque (Bis auf 1 Expl. vergriffen.)

Friedrich Bruckmann's Verlag in München.

Soeben erscheint:

# Antiquarischer Katalog Vo. II. Architektur, Kunst und Kansigewerbe, Prachtwerke, Bau- und Ingenieur-wissenschaften.

Der Katalog ist namentlich reich an französischen Werken und bietet eine Fülle von gediegenen Weil-nachtsgeschenken. Gegen Einsendung von 10 Pf. wird der Katalog gratis and franko versandt.

# Johannes Alt, Specialbuchhandlung and Auti-quariat für Architektur, Kunst und Kunstgewerbe etc. in Frankfurt a E.

Im Verlage von E. A. Seemann

in Leipzig ift erschienen:

#### Die Galerie zu Braunschweig in thren Meisterwerken, 18 Radirengen von Prof. W. Umper. Mit erläuterndem

Text. Fnl. Ausgabe, chinef. Papier, in Mappe 27 M.; Quart-Ausg., fein geh. m. Goldfehn. 22 M.; Quart-Ansg., weifses Papier, broeh. 12 M.; desgl., eleg. geh. 15 M

#### Die Galerie zu Kassel in thren Meisterwerken. 4n Radirungen

von Prof. W. Unger. Mit illnstrittem Text. Ausgabe auf weifsem Papier broeh, 27 M.; eleg. geb. 31 Mark 5n Pf.; and chinef. Papier mit Goldschnitt geb. 45 Mark; Fol.-Aesgabe auf chipef. Papier in Mappe 60 Mark

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* In unterzeichnetem Verlage ist erschienen:

### Yes Daniel Chodowiecki.

108 Facstimiledrucke nach den in der Kgl. Akademie der Künste zu Berlin aufbewahr-ten Originalzeichnungen Chn-dnwieck!'s

kurzen erläuternden Notizen nach seinen eigenen Aufzeichnungen.

In origineller Mappe, ge-schmückt mit einem bis jotzt noch nicht publizirten Portrait des Künstlers von seinem Zeitge-nossen Joh. Christoph Frisch.

Preis: Mark 30.

Amsler & Ruthardt hren-Straces 29a. Kunethandlang.  in Schwerin i. M.

Ben Dr. Brieb. Soffe.

in Madrid

der officielle Vertreter von

Im Verlag von Joh. Ambr. Barth in Leipzig ist neu erschiener

Ad. Braun & C Hugo Grosser, Knnethdit., Leipzig, Querstr. 2.

(4)

(2)

171

# Allgemeines Künstler-Lexikon

Leben u. Werke der berühmt, bildeuden Künstler. Zweite Anfinger bearbeitet von A. Seubert.

3 Bände. Broschirt M. 24 .- ; geb. in Halbfranz M. 30 .-(2)

Berlag von Wauf Meite, Betfin. Die Gilberarbeiten

# Anton Gifenhoit aus Warburg.

14 Tafeln Jolia in Lichtbrud. Mit Text von Brof. Dr. Julius feifing 3n Mappe 30 .#.

### Hogarth's Zeichnungen

nach den Originalen gestochen.

Mit der vollständigen Erklärung von Photographien nach Gemälden der

G. C. Lichtenberg. ergünzt and mit einer Biographie Hogarth's versehen

Dr. F. Kottenkamp. 93 Stahlstiche und 40 Bogen Text. des Pariser Salon 1874-1882

(5) sendet auf Wunsch Jedermann zur Ermässigter Preis in schr elegantem Einband 15 Mark, Einsicht Rieger'sche Verlagsbilg, in Stuttgart,

# Kür Kunstfreunde.

Der neue Ratalag ber Bhotographi-ichen Gefellichaft, Bertin (enthaltenb maberne und Haffifche Bilber, Bracht und Galeriewerfe ic.), mit 4 Bhatographien nad Rleiel, Murillo, Genigner, Brang Date, ift ericienen und burch jebe Bud handlung aber bireft aon ber Bhatogru-Gefellichaft gegen Einfendung pon 30 Bf. in Fretmarlen gu begieben. (11)

# Volker, J. W., Die Kunst der Male-rel, Dritte Auflage, umgear-beitet von Ernst Preyer, VIII, 175 Seiten, 8°, 1853. br. M. 4.— Eleg. geh. M. 5.— (2) Kunft=Ausstellungen.

rudmarte su burdlaufen baben. ruamares zu vurdlaufen gaben. Die geehrten Alinftler und Rünftlerinnen werben baber zu bahlrelder Ein-fendung ihrer Austiwerfe mit dem Bemerfen eingeladen, var Einfendung aan grober en und wertwalleren Bildern, unter Anzeige ihres Umfanges und

ichtes, gefällige Anfrage ftellen gu mallen. Regeneburg im Dezember 1892.

Im Ramen der verbundenen Bereine: der Runfiverein Regensburg.

Soeben erscheint und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen: Deutschee

#### Künstler-Jahrbuch für 1883.

Herausgegeben von Huns Adem Stöht. Zweiter Jahrg. Eleg. geb. Preis 3 Mk. Das vorliegende Buch enthält im ersten Teile einen Kalender, im zweiten eine Uebersicht der hervorragendsten eine Deberment der Bervorrageindsten Arbeiten und Ereignisse auf den Ge-bieten der hildenden Künsto, dann staatliche Kunstverwaltungsbehörden: Ram Bureau bes Grafberzoglichen Akademien, Kunst- u. Knustgewerbe schulen: öffentliche Sammlungen, Ge-Rufeums in Schwerin i. IR. gegen porto-frele Rar Ginfenbung zu bezieben: målde-Galerien u. Museen, Künstler-Kunst- u. Kunstgewerbevereine, Archi-Befdreibendes Bergeidnis tekten und Ingenieurvereine, histo rische Vereine; dann ein Verzeichni-der bedeutendsten deutschen Künstler ber Berle alterer Deifter in ber und Kunstgelehrten des 19. Jahrhan-derts und endlich ein Sachrogister. Grofferzogl. Gemalbegalerie

(3) Mit mehr als 600 Jacfimiles in balgidnitt. Ferner: 80, XXXIV, 764 3. Gebunben 8 Mart. Deutsches Kunstblatt.

# Organ der deutschen Kunstgenossenschaft,

Redigirt von Th. Seemann. Jahrlich 24 Nummern. Abonuementspreis pro Jahrgang S Mk Academia di San Fernando Drezden, November 1882.

Gilbers'sche Kgl. Hof-Verlagsbuchh von Ad. Braun & Co. in Dornach, sowie dasjenige der 1500 Photogra-phien nach Gemälden

Der Unterzeichnete übernimmt dem Verkauf sowohl grosser Kunst-Sammlungen als auch kleiner Beiträge von Oelgemäl-den, Kupferstlichen, Handzeich-nungen, Kunst-Bichern, Auto-graphen, Münzen, Antiquitäten etc. etc. und versteigert solche nach wissenschaftlich angefertigten Katalogen oder in ge-wöhnlicher öffentlicher Auktion ohne vom Käufer Zuschlag so erheben. Durch Verbindung mit den

bedentendsten öffentlichen und

privaten Sammlungen des In-und Auslandes finden Verzeich-

nisse eine hinlängliche Verbreitung. Die Abrechnung mes Zahlung geschieht bei kleiner Die Abrechnung mach zahlung geschieht bei kleinen Auctionen in 3, bei grösseren in 8 Tagen lauf gesetalicher Be-stimmung, a Conto-Zahlungen erfolgen auf Wunsch sofort nach der Versteigerung. Jede mündliche oder schrift

liche Auskunft wird auf das Be-reitwilligste ertheilt. (8)

### Rudolf Lepke Königlicher und städtischer Auctions-Commissuries für Kuneisschen u. Bücher

BERLIN S.W., Koch-Str. 29 Kunst-Auctions-Haus

#### Mirolaifde Berlage Buchbandlung, R. Stricer, Berlin C. 2., Bruberftrafe 18. handreichnungen von finel friedrich feffing. feralbifde Meiffermerke

Erfe Eirferung: 10 Blatt in Eidelbrud, gr. folio, M. 18.— Jan erften Maie gelongen biermit blefe Schöpfungen den berühm bidelfere und bildurfennalers in Cledbrad nach den Griginalen infernalischen, für Känfler und Sannter ein bichft fichtigkungsMauer. Indail der erften Cieferung: Der Nindbof. – Bebuich IV. flüdet von der Gesplarg. – Basy mit ausglebenden Seitern. – Babauffe von Hallandb. – Die Goffmader. – Canlichaft mit Bady and vertigen (Bolfe. – Seitefilder Candidate in Niergeführige. – Karte von der Nier. – Seitefilder Candidate int Niergeführige. – Ender von

eri greitere Cieferusoen folgen is furner Seis nach

feben ber Jungfrau Maria uon Albrecht Durer. en Gebicht von firem. Mlette Witt einem einseitenden Gebicht von Geem, Aleste. 20 Blatt in Sichtbrud. Cab.-Mass., in reich verzierter Manne. M. 10.-Der Erinmphwagen bes Raifers Max

pon Albrecht Durer. 3 Blett in Cidebrud, gr. 40, III, 3,-

Durch alle Buch- und Runfthandlungen ju bezieben.

#### von der Internationalen Musftellung für Geraldit gn Berlin im Jahre test, In Cidabend dangeftrilt mit erffieredem Cert

von Profeffor Mb. III. Bilbebranbt. 100 Eafrin graß follo in bodeleganter Lelica-Mappe mit tricher Deffelpreffung, 140 Marf. in Saffanieber-Mappe 150 Marf. (Nach in 16 Euferungen a 13 Marf ps bejorben.)

Diejes Werf enthalt bie getrenen 26bilbungen ber wert nebengenftanbe, welche fich im Befin Seiner Majefiet bes \$ Schlitte jur Berfüg all bergeftellte Maga Ergengniffe ber Go rite und gridnittene Erbermagen.

ng und in girider Doublanbigt

### Friedrich Bruckmann's Verlag in München.

Nenigkeit!

= Pendant su Preller's Odyssee. =

# HOMER'S

VOSSISCHE ÜBERSETZUNG

MIT 12 VOLLBILDERN IN PHOTOTYPIE NACH KOHLEZEICHNUNGEN

FRIEDRICH PRELLER D. J.

KOPFBILDER NACH J. PLAXMAN - ORNAMENTE VON A. SCHILL. Folioformat. - In stilvollem Prachtband 40 Mark.

Seine Königliche Hoheit Karl Alexander Grosshersog von Sachsen-Weimar haben die Widmung dieses Werkes huldvoll entgegennunchmen geruht,

ir bieten hiermit dem kunstainnigen deutschen Publikum ein vielfach vermisstes Pendant zur Preller'schen Odyssee (Folioungabe) in vornehmer, die Anschaffung desselben zu erle des Themas würdiger Ausstattung. Für die berangewachsene männliche tern, lassen w Jugend sowie für sile die Familien, in denen Verständniss für die Antike herrscht, Ansgabe in fün giebt es kaum eine sympathischere Festgabe, als eine von Friedrick Preller d. J. illustrirte "Ilias".

Soeben erschien:

## KATALOG

#### Franz Hanfstaengl Kunst-Verlag in MÜNCHEN. Reich illustrirt.

Preis bel frankirter Zusendung: für Dentschland und Gesterreich . . . . für Ausland . . . . . . . . . . . . . . . . 0,85 M.

Soeben erschien in elegant auso statteter neuer Auflage and ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

M. P. L. Bouviers Handbuch der

#### Olmalerei für Künstler und Kunstfreunde. Sechste Auflage.

Mit Illustrationen

Nach der fünften Auflage gänzlich nen bearbeitet

A. Ehrhardt, Professor z. d. Egi. Akademia der bildanden Künste zu Drenden, Mitglied den akademischen Rate Kitter der

Nehst einem Anhang über Konservierung, Regeneration und Restauration alter Gemälde. Preis: geh. 9 M., gebdn. 10 M. 50 Pf.

Dieses Werk bildet in Folge seines sachkundigen und reichen Inhalts einen nnentbebrlichen Ratgeber für jeden Künstler und Kunstfreund. Um Anegabe in funf Lieferungen a I M.

Braunschweig. C. A. Schwetschke & Sohn

(M. Bruhn).

### Heideloff's Ornamentik des Mittelalters.

# Verzierungen. Profile etc. im

romanischen und gothischen Stil. 200 Kupfertafeln mit Text in Mappe. Wohlfelle Ausgabe M. 30 .-

(2) Verlag von C. Geiger, Nürnberg.

# G. HIRTH'S KUNSTVERLAG IN MÜNCHEN.

DER FORMENSCHATZ hat bisher gegen 900 Blätter mit flilvollen dekorativen und kunftgewerhlichen Darftellungen nach den berühmteften Meistern der Kenaissance, sowie der früheren päteren Stillrichtungen gebracht. Dies berühnste Sammlung, redigirt von Dr. G. HIKTH, 18 anerkanntermafsen das Volfdhindigste und Billigste, was man insom Kandlus auf G. Arten von der Stillrichtungen gebracht. Begt., Voltfündigde und Billight, was man jaugen Kindliern und Gewerbreibenden in die Hand geben kann. Serie I & II je 10 Mark, Serie III bit VI je 15 Mark. Jede Serie felbfündig mit erhautendem Text. Das Work (in fraunofiene Ausgabe als «Letter Parhyus») wied fortgefetzt in monattlieben Lieferungen 4 M. 1-25. Auch das bishter fechierene kann in Lieferangen a M. 1 - bez. M. 1.25 bezogen werden. Der Jahrgang 1882 bez. Serie VI. (mit 176 Taf.) ift complett

DAS DEUTSCHE ZIMMER Anregung zu häuslicher Kunftpflege von GEORG HIRTH. Diefes all-gemein belliebte Prachtwerk bietet in Wort und Bild eine vollbständige

DER RENAISSANCE. II. Auflage. Alleitung zu fülvoller Innendekoration dar, ebenfo wichtig für den Liebhaber, als unentbehrlich für den Fachmann (Architekten, Maler, Schreiner, Tapesierer, Dekorateur etc.). Unter den 246 durchweg infünktieren, sum Telei mehrfarbigen Abbiblisngen befinden sich 40 Ansiehten von ganren Zimmern und dekorativen Gruppen, in den reichsten wie bescheidensten Verhältuissen. Bei der ser allgemeiner werdenden Vorliebe für behagliche und schone Häuslichkeit empfiehlt sich das Werk imbefondere ab Geschenk für Verlobte und junge Eheleute. Preis broch. 14.40 M., eleg. geb. 17.40 M. 

### LIEBHABER-BIBLIOTHEK

### ALTER ILLUSTRATOREN

in Facfimile-Reproduktion. Bisher erschienen: Jost Amman's Fraumtrachtenbuch (deutsche Ausgabe) M. 4.--, in Leder geb. M. 6.40. Inteinische Ausgabe M. 2.-- theurer); desselben theurer): deffelben Varten/pielbuch oder Charta I,moria (M. 4 .- . geh. M. 6.40); Jost Amman's Wappen- und Stammbuch broch M. Jost Amman's Wappen- und Stammbuck broch M. 7.50, in Leder geb. M. 10.-, in Schweinsleder M. 14.-; Tobias Stimmer's Ribet von Jahre 1576, broch. M. 7.50, in Leder geh. M. 10.—, in Schweinsleder M. 14.—; Virgil Seils Wappenblichtein vom Jahre 1555, broch. M. 5.—, in Leder geb. M. 7.60.



### NEUE BRIEFE MIT ALTEN BILDERN

Jude Serie exthalt in feltem Carto 24 Briefbogen mit alten Vignetten von DÜRER, BURGKMAIR. CRANACH, H. S. BEHAM. ALDEGREVER, JOST AMMAN.

# KULTURGESCHICHTLICHES



aus dem 16., 17. und 18. you Dr. GEORG HIRTH. Das Werk besteht nus-Facimilewiedenyaben von n'teni toleschnitten.Kupfer. ftichen, Raditungen und Zeichnungen. Gegenstände der Reproduktion find hauptsächlich Porträtz berühmter und interessanter Personlichkeiten, Koffum-und Gwrzbilder, Darftellungen von Jagden, Kriegs-

Festigen; Schilderungen des hossichen und bürgerlichen Lebens, Städteansichten und Mark bilder, endlich mornlische und politische Allegorien, Myflerien, Curiofa etc. Hervorragende Meister dreier Jahrhunderte und verschiedener Nationen - wir nennen der großen Zahl nur die Namen Dürer, Burgkmair, Amman, t, Hollar, Wattean. Chodowiecki - liefem in überreicher Fülle den Stoff zu diesem Werke, welches an Originalität fowle an kunfthiftorifchen Werth von keinem ähnlichen übertroffen wird. I. Band, 555 Albiidungen auf 390 Seiten, Folio-Format, brofch. M. 30.—, geb. M. 35.— Liebhaberausgabe einfeitig auf Kupferdruckpapier M. 60.—



### von Couverts. Preis jeder Series. M.4.— (Erfchienen find 8 Series. ALBRECHT DÜRER'S

FEDERZEICHNUNGEN UND

HOI ZSCHNITTWERK

I. Bd. DÜRER'S RANDZEICHNUNGEN zum Gebetbuche des Kaifers Maximilian L Es ift dies die erfte auf phototypischen-West herreftellte Facfinile-Ausgabe der berühnsten DURER'schen Randzeichnungen. Angefügt find derfelben jene acht Randzeichnungen in demfelben Buche. weiche in der Repel LUCAS CRANACH ruce fchrieben werden. 52 Blätter (einfeitig bedruckt) in Buchform, feines Bittenpapier. Groß Folio-Fornat, broßch. M. 15.— (Liebhaber-Ausgabe auf feinftem Velin-Büttenpapier M. 20.—) Da fich die herrlichen DURER schen Kandzeichrungen wir kein anderes Ornamentwerk als Umrahmungen für finnige und feftliche Aufschreibungen eignen, fo geben wir dafelbe Werk auch unter dem Titel: HAUS-CHRONIK

aus. Für die Zwecke eines fülvollen »Star hnchese, fei es dass darin eine Familien chronik oder Erinnerungen an Freunde ihre Platz finden follen, dürfte schwerlich ein reicherer, gleich künstlerischer Schmuck au finden fein. Diele Ausgube ift auch mit leeren Blättern durchschoffen, Brosch. M 16.-, in Schweinsleder geb. M. 30.-, auf feinftem Veliu-Büttenmanier is um 6 M. mehr.

Ausführliche Kataloge über unseren Kunstverlag werden gratis abgegeben.

G. HIRTH's Verlag in München & Leipzig.

Rebigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers C. A. Beemonn, - Drud von hunderiftund & Brieb in Leipzig.





## Beiblatt gur Zeitschrift fur bildende Runft.

Erickeins von Eftscher bis Juli jede Doche son Domardag, nen Juli bis September olle 16 Coge, för die Ilbomeranen der "Zeitschilt ins Hilbende Kneil" gestis; for fich allein bezogen fehre der Jobpson 9 Illest jesseld im Buchtendel als auch bei ben beunden nach determisisten publischen der Seiter 
Judalii Senfréh Sindé 1, — Jaskitana, promière Hilderien in Serliese Kindjamerbernitram. II. — Hoger's Scholverrarett, Jüher bet Genning, in ét, Prierobas, Kindinét Hilderidanker beniefe Christin. — Kindjamerbeithe Kindineria in Berlin. Das Diese Genrechennisma in Heinberg. — G. Jimailer. — Jim Wes. — Michalogische Geriffetun in Berlin. Australisationa, in Wes., Son Das der Kindinappstäheler in Serlin. (Bard in Desporte Gaste de Gotton. — Serliesethous, — Michaelogische Genrechen. — Serliesethous, desporte Gaste de Gotton. — Serliesethous, desporte Gotton. — Serliesethous, desporte Gaste de Gotton. — Serliesethous, desporte Gotton. — Serliesethous, desp

#### Gottfried Kinfel t.

3m Anfang ber vierziger Jahre entfattetete fich in Bonn ein ungemein reges geiftiges Leben, bas in ftetiger Steigerung emporblifte, bis es burch Die Stillme bes 3abres achtundviergig einen Stof erhielt, ja in feiner früheren Eigenart einen jaben Abichluft fant. Bene Beit mirt jebem, ber fie mit erleben burite, wie ein unbergeflicher Lichtpuntt in ber Erinnerung glangen. Wohl batte Die Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV. and bier bie Beifter ju frifdem hoffnungofrendigen Aufftreben angespornt; man glaubte eine neue Beit nach langem Drud beranfgefemmen, und in ber lebentigen Teilnahme, mit welcher bie gange Univerfität und bie balbe Stadt ben Berlefungen bes alten unverwiftlichen Eruft Merit Arnte und bes ftrengen Dablmann guftromte, gab fich bies Ringen nach politischer Erneuerung flar ju erfennen. Bobl bet bie rheinische Friedrich-Wilhetnis-Univerfitat Die Grundlage, auf ber fich jenes Beiftesleben erzengte, ben Rabmen, ber bas reiche Bilb umichlog: aber es hatte boch feine Schwerfraft in fich fefbit, und feine Signatur mar ein rubriges fünftferifche poetifches Treiben. Mug. Bith. von Schlegel ragte noch eben aus einer früheren Epoche in jene Tage binein; fein Birten für Runftgeschichte und Poefie war noch unvergefien, und befondere lieften fich Die Antronnaen überall erfennen. welche er für bie Wertschätzung ber Runft bes Mittelalters, für bie Birbigung ber beimatlichen Denfmale gegeben batte. Mis er bochbetagt 1845 ftarb, mar eine ifmaere Rraft neben ibm emperaemachien, bie mit ber Frifche ber Begeifterung und einer feltnen Begabung bas ber bisbenden Runft wie ber Poeffe, angetreten hatte. Es war Gettiried Rintel, Urfprünglich hatte ber evangelifche Pfarrerefobn fich ber Gottesgelahrtheit gewitmet und fich in ber ebangelifch-theelogifden Falultat als Privatbocent angefiebelt. Das war 1536 gewefen, ale ber junge Lebrer toum 21 3abre gabite. Aber balb jog es ibn aus ben beengenten Schranten ber Theologie in bas freie Reich ber Runft; eine Reife nach Italien beitartte ibn in biefer Reigung, und ber Aufenthalt in Rom, ber fo manchem ichen ber Ubergang in ein neues leben geworben, gab ihr vollende ben Aneichlag. Bobl blieb er nach ber Beimtehr außerlich noch mit ber Theologie berbunten unt wirfte felbft ale Bilfoprebiger in Roln burch feine glangenben Bortrage, in welchen querft fein oratorifches Talent burchichtagent gur Gettung tam. Much in Benn an ber Uniperfitat bielt er eregetifche und firdengeschichtliche Bortrage, aber baneben eröffnete er Borleinngen über littergrifde und fünfterifde

On wie geit mit feine Verhauntschil mit ber geitell um ber begieben Decksom Studieter, we'r Zeister ber Benner Chromathagen Stradt. Die erde franz mit gilt aber der all seine, feiligenet turch berte Verbenflichtet, bei ist einem ungelieben Wanner feilerte, fieller ernadischilte Umfellen ber jüligeren Greiten, fieller ernadischilte Umfellen ber jüligeren Greiten, fielle ern andschilte Umfellen ber jüligeren Greiten, fielle ernadischilte Umfellen ber jüligeren Greiten, fielle ernadischilt Umfellen und der gestellen gestellen und der gestellen gestellt gestellen gestellt gestellen ges

Stoffe, Die fich fofort aligemeiner Teilnabme erfreuten.

Frische ber Begrifferung und einer feltnen Begabung bas "Bie bu mit fabnem Arop mich riffeft tos von ben Formen, Führeramt im Reiche bes Schönen, und gwar ebenfo Die mir ben angellichem Ginn lange beschwerend gebrickt."

Der orthodoren Jafuttat mußte bas Birfen eines Mannes wie Kintel fortan unbehaglich werben, und fo war es eine für alle Beteiligten gludliche Lofung, ale bem feurigen Brivatbocenten ber Ubertritt in bie phitosophiiche Safuttat und bie Profeffur ber Runfigeichichte angetragen wurden. Go erhielt Bonn querft unter allen beutichen Umberfitaten einen Lebrftubl ber Runftgeicidte und wurde barin Borbild ber meiften anderen beutichen Bochichulen, bon beren bebentenbften nur München bis jest beharrlich biefer wichtigen Disciplin bie Aufnahme verlagt. Ale bann Johanna nach ichweren Rampfen bas verhafte Bant, welches fie gefeffelt batte, lofte und bem Getiebten bie Sand reichte, geftaltete fich bas leben ber gliidlich Berbundenen zu einem Dafrin von feltener Sarmenie "Du meines Beiftes feller Stern", fo rebet Rinfel in einem feiner ichonften Gebichte bie Gefeierte an, und mit vollem Rechte. Denn fie ging ibm fortan verbunden jur Ceite, wie ein treuer Ramerat, ebenburtig an Beift und Charafter, von gleicher Bobeit ber Befinnung, erfüllt bon ibenlem Drange, ber fich bei ihr in poetficher und mufitalifcher Ediopfertraft offenbarte. Ber bie garte Gestalt mit ben großen leuchtenben Augen in bem blaffen Anttig am Rtavier figen fab, bas fie mit mannicher Meistericaft beberrichte, ober wer ben Ubungen bes tleinen mufitatifchen Rreifes beimobnte, ber fich bei ibr berfammelte und Berte wie Glude Ipbigenie unter ibrer Leitung einftubirte, ber erfanute bie Dacht bes Genius in Diefer feltenen Frau. Treffent ichittert ber Dichter bas Befen ihrer Runft in einer fappbilden Dbe:

"Mönntich rauscht ihr Lieb aus bem weichen Busen, Schnerzen bannt fie fest in die mächt'gen Mabe, Die im Rriegsschlittutt und im ehrnen Brangen Lonnernd einherzieln."

Tas jung Vaur balte felte Stefamus, in ben die Krieftlinder vom der Chalt geigenne Kolfe ju Wesrichtlinder und der Chalt geigenne Kolfe ju Wesrichter, dem Baltische Bau aus ber Infelinischen Jahr Schmungsven bei Stafe jund ben Haltenschefen bei Kontigene Stefam au, und bister before untgegen Vertregunder Stefam bei metrigt, benugten Ernis Dertregunder Stefam bei metrigt, benugten Ernis der Stafe bei der Stafe bei der Stafe der Stafe der Stafe bei der Stafe der Stafe bei der Stafe der Stafe und der Stafe bei der Stafe bei der Stafe bei der Stafe Stafe bei der Stafe bei der Stafe bei der Stafe Stafe bei der Stafe gesten gibt die bei Stafe Stafe bei der Stafe gesten gibt die bei Stafe Stafe bei der Stafe der Stafe stafe gibt die Stafe Stafe Stafe bei der Stafe Stafe stafe gibt die Stafe Staf

"Con ift's, nachtlich zu fteb'n in bem wötbigen Benfter best Chibfiel, Dos mir ein gunftig Gefchiel als mein Algi bierwies. Tief in bem Sichtengehöls Kammt blutrot Schimmer bes Weftens, Trifc burröfichtiges Laub lobert in gelbarer Gitat Leife ben mitiden Ton verfucht auch ber Bogel ber Racht ichon. Und aus dem Schifflehr ichnt liegend der linke Geftiden. Ritis vom nahen Gebirg weite fähliche Luft in dem Gertzen, Beider in dömmerndem Schein unter dem Jenfter sich dehnt. Lite ein Jembergebild aus dumtlem Gelin in den Reicher hebt sich om Blitten gefindert behr der Ropolie Coloume.

Es war eine Beit bochgennten Schaffens, Die in ben Gebichten jener Beriobe und in bem reigenten Epos "Dite ber Cdiit" ibren iconfien Musbrud gefunden bat. Aufer Jatob Burdbarbt maren es Cintred, Aleranber Ranfmann, Anbreas Simons und mande anbere unter ben Jüngeren, welche fich in gemeinfamen poelifden und Minftlerifden Intereffen mit bem Rinfelfden Chepaare berbunben fühlten. Roch lag bas leste Abenblicht ber icheibenden Momantit über bem Leben, mabrend ichen bie erften Morgenstrablen einer neuen politifch bewegten Beit beranfbligten. Alle biefe Bewegungen fanten in Rintele Bebichten berebten Musbrud. In jungfter Beit bat fich wehl bie Anficht bervorgewagt, ale Boet fei er liberschaft worben, indem bie footeren tragifchen Gefchide bes Freiheitstämpfers bie Borftellung von feinem bichterifchen Bert beeinflugt batten. 3ch tonn bies nicht finten. Wenn Rinlels poetifche Begabung ibre bestimmten Grengen hatte und namentlich, wie fein "Rimrod" beweift, für bas Dramatifche nicht andreichte, fo ftebt er in ben Reiben unfrer tprifch-epifchen Ganger mit in erfter Linie. Er ift im beften Goethefchen Ginn Gelegenbeitebichter, fofern fein eignes Leben und Lieben fich ibm poetifch verflart, benn felbit "Otto ber Echup" ift eine freie Berbullung feiner eigenen Bergentschidfale in bas Gewand einer rheinischen Cage. Überall aber empfinden wir in feinen Gebichten ben ftarten Bergichlag einer boben Gefinnung, ben Gebantenreichtum eines am Berrlichften in Runft und Beidichte gereiften Beiftes nut entlich bas marme Gefillit fur bie wonnige Schonbeit feines theinischen Beimattanbes, bie nicht blos in ben Sagen und Romangen, fonbern auch in Gebichten, wie "Die fieben Berge", "Auf ber Bobe ben Altenabr", "Auf ber boben Acht" Die leicht babinfliegenben Berfe burchflingt. Babrend aber bier ber Grundton ein romantifder, baterlanbifder ift, wentet er fich in ben fcmung: vollen auf italienischem Boben entftanbenen Dichtungen meift ben flaffifchen Beremagen ju, Die er namentlich in ben Oben und ben Elegieen an Johanna nicht minber meifterlich beberricht. Uberall tritt und bobe Fermvollendung entgegen; es ift ein fünftlerifcher Geift, ber aus biefen gepangerten Rhothmen, wie aus bem melobifden Blug feiner Lieber und Romangen uns entgegentont, Und bor allem ift es bie Reinheit und bie Bobeit einer nur auf bas 3beale gerichteten Befinnung, bie une auf bie Boben ebeifter menfchlicher Gebantenwelt binaufbebt, Rur im reichen Geiftesleben mit einer bochbergigen finnetbermanbten Frau tounte fich bies alles fo voll entfalten,

und beschalb leuchtet ibr Bitt uns auf Schrift und Tritt aber bies alles war in einer folden wahrhaft limftlein biefem Dichterfeben entgegen, und er fetbft fagt in feinen bergenenvarmen Berfen:

"Und führe beut ein Blig bernieber Berichellenb biefe nern'aen filieber -3m Comery bee Abichiebs fagt' ich's bir: Rein Sterblicher auf grunce Erben Rog frober feines Lebens werben, Und all bies Glud - Du gabit es mir."

Cab man bie bobe ichlante Ericheinung mit bem quebrudevollen, ebelgezeichneten, von ichwargen Loden umwaltten und von bunflem Barte eingerabmten Ropfe, am Arm Die garle Frauengefialt, burch bie Boppeleberfer Affee gur Ctabt binfcbreiten, fo batte man ben Eindruck eines innig verbundenen geiftigen Doppelwefens, wie bas Leben es nur felten gufammenführt. Much ale Lebrer wirften beibe in wöllig gleichem barmenischen Ginn, fie im Reiche ber Eone, er im weiten Gebiete ber bile benben Rünfte und ber Boefie bas Ebetfte pflegenb, jum Bochften anregent. Rintel trug nicht blos an ber Universität, fonbern auch bor weitern Rreifen bes gebifbeten Publifume fiber Runftgefdichte und Litteratur ber. 3ch entfinne mich noch gut, wie glindend feine Berlefungen über bie nieberfanbiiche Runft und bie Bortrage über Chafespeare uns Jungere bewegten. Er guerft wedte in und ben Ginu für bas Schone, inbem er es in feiner bifterifchen Entfaltung barfegle; er bfinete uns ben Blid für bie alten Denfmaler am Rhein, und von ba ab begannen, fei es unter feiner belehrenben Giibrung, fei es in eigenen Berfuchen, Die Wanderungen rbeinauf- und abwarte und fantein bis nach Belgien, mit welchen wir unfere hinfigeichichtlichen Studienfabrten

aufingen. Rintel war ale Docent von ber fettenften Begabung, ven binreigenber Gewalt, ber man fich nicht entzieben lonnte. Benn bie eble Geftalt bor und bintrat und und in ben Bann ibrer blitenben Augen und ter mobl-Mingenben, jeber Mügne fabigen Stimme gog, wenn er in bochfter Formvollenbung feine Maren Berioben vor uns ausgest, wie ein breit und rubig babingiebenber Strom, fo fühtten wir uns alle gefangen. Bor allem befag er bas wichtigfte Gebeimnis, nicht zu ermüben, fentern ftete feffeind weiter zu flibren und im richtigen Augenblid abzuschließen. Denn felche Bortrage follen ber allem auregen, fie muffen bas geben, mas nicht in Buchern ju tefen fieht, fonbern mas mur bie lebenbige Rebe ju geben bermag; wer an folder Stelle einen Gegenstand ericopien will, ber erichopft nur bie Gebulb bes Borere, ber bas Gange eines jeben Stoffes bis in bie mingigften Einzelheiten binein beffer in weitlaufigen Bandbildern findiren mirb. Bobl war in feinen Bortragen ein rheterifches Element zu fpuren, bas bie Wirtung bes perfonlichen Anftretens mit in Rechmung gog;

rifden und barmonifchen Wirtung verbunden, bag er bis in feine leisten Lebenstage einer ber auregenbften, feffelnoften Lebrer btieb.

Bas er fo in lebendiger Rebe ausstreute, bas fuchte er nun auch für bie weiteften Rreife malinalich zu machen Co entftant feine "Geldichte ber bilbenben Runfte bei ben driftlichen Bollern, bem Anfang unferer Beitrechnung bis zur Gegempart " Die erfte Abteilung, welche auf fünfgebn Drudbogen bie alte driftliche Runft bebanbett, trat 1845 and Licht. Gine Angabl litbearaphirter Tafein von anfpruchelofer Geftalt war beftimmt, Die unerfäßliche Aufdanung zu vermitteln. Es verficht fich, bag biefe Darftellung im einzelnen lanaft burch bie epedemadenten Entredungen eines Menfchengiters, namentlich burch be Roffi's glangenbe Unterfuchungen überholt find; trotbem bieten fie bem Lefer immer noch boien Genug burch bie feffelnben Schilberungen und bie fünftlerifche Formvollenbung bes Gangen. Rintel geborte ju ber fleinen erlefenen Bahl ber Bochbegabten, welchen fowohl bie Gewalt ber Rebe als ber Borgua lichtvoller ichriftlicher Darftellung vertieben warb. Co wirst benn in seinen litterarischen Arbeiten bie aurogende Eigenart bes Rebners nach, und man fühlt, bag man es mit einem Schriftfteller ju tonn bal, ber mit voller Beberrichung bes Materials Die Gabe feffeinber Schilbernng vereint. Geinem Blane nach follte bies Buch bie Ditte halten zwischen ber registermäßigen Trodenbeit bee Ruglerichen Sandbuches und ber fulturbifterifden Breite bes Schnaafeichen Bertes. Und glangenben Beweis für die Frifche, mit welcher bamats bie Runftgeschichte betrieben warb, legt wohl ber Umftand ab, bag brei folder gufammenfaffenben Beidichtebarftellungen innerhalb besselben Luftrums hervortraten. Aber bie icon begonnene Arbeit follte nicht jum

Abichlug tommen. Die potitischen Sturme ergriffen auch bas ftille Benn, pechten mit Dacht an bie Stubierftube bes Gelehrten und Dichtere und ricfen ibn gum Rampf für Greibeit und Bolleerechte auf. Dit einem Echlage war bas poetifch-fünftlerische Leben abgebrochen, und bie revolutionare Bewegung rif ben erregbaren Dichter auf ibren Bogen mit fich fort. Schon vor bem 3abre achtundvierzig batte auch in ben Universitätefreisen bie Schleswigholfteiniche Frage bie Gemilter aus ber frieblichen Stille aufgeruttelt; gabireiche Schlebwigholfteiner, bie in Bonn ftubirten und zu ben Tlichtigften, Befinnunge. vollften unter ber atabemifchen Jugend gabiten, batten in unseren Berfammlungen bas patriotifche Fener geschürt, und ale ber "Offene Brief" Chriftiane VIII. Die afte Bufammengebörigleit ber beiben ganber autaftete, ichling auch bort bie Emporung über bie Schmach, welche bem ohnmächtigen beutschen Baterlande jugemutet wurde, in belle Flammen aus. Alle jene waderen Jünglinge begöldt. Sie Rindels (erzige Stauer som ber Stevelution ergriffen nurste, niet er som 28ert gar Tabel flereging,
mitten nurste, mit er som 28ert gar Tabel flereging,
tille aus beident mittelstate befeldigt, in Zurien senmentet und gefangen nurste, vols allei til in ber Ställe,
mentet gefangen nurste, vols allei til in ber Ställe,
mann ben elfenen Stäumstend, ber im delte jein Verine
mann ben elfenen Stäumstend, ber im delte jein Verine
fre frei Elbergungen erholte, innare utte beset flatteng
prefere. Mits ber gefangene Zeider im Steinhalt sengerende bestämigsighete entgager lab, finder or juser
erho elver delte "Steinhalten", in stedhen er alleLemme kinnel Versten allei und verstendigten.

"Ten Zeinden mild, den Zeunden gut, Die Sand noch rein vom Anden, Kein Blatt vom Soch, frin Blatt ook Ihns In meines Schäftlich Buche, So werf ich in den Opferbrand Ein reichbefränztes Leben — D Gild und Stoh, mein Isterland, Art big die hinpungeben."

Mie bann ber Dichter, ju lebeneblinglichem Gefangnis "begnabigt", anfänglich im Buchtbane ju Raugarb und nachber auf ber Festung ju Spandau in ftrenger Saft gehalten murbe, ba manble fich webl jebes rebliche Gemilt felbft unter feinen potitifchen Gegnern teilnabmnell bem "tebendia Begrabenen" ur. und nicht pergebens fagte Johanna im Bortvort jur britten Musgabe feiner Bebichte (Ottober 1850) in ben mit aufgenommenen Bruchftuden: "Bebes biefer Fragmente bebt, einem unmilnbigen Rinbe gleich, ein pagr bittenbe Sante zu ber öffentlichen Stimme emper und ruft: Bilf mir, bag mein Bater und Ergieber frei werbe!" - Und bie Biffe blieb nicht aus; in einer fturmifchen Revenbernacht bebfelben Jahres gelang es ber opfermutigen Treue feines jungen Freundes Rari Coury, ben Gefangenen ju befreien und nach England ju retten. Dies ift allgemein befannt; weniger fcheint es befannt ju fein, bag gwar Schurg bei bem tübnen Unternehmen bie rechte Bant, Johanna aber im Anfnüpfen, Entwerfen und Borbereiten betfelben bie Geele bes Gangen war.

And bem freien Weben Englands fanden fich nach tobefongen Brilingen bie Gatten nieber berünnten, und beide nahmen mit berrinten Reiffen ben Rempf mit bem Seben, das Mingen um bie Griften ben Rempf mit bem Seben, das Mingen um bie Griften ben Rempf mit Bem Seben, auch fluch gielt findt Jedonna Latjer ben gefebbe Wann jur Seite, burd biene hochgefoligten Winflameten betreit bie Ginnschmanzellen ber hieren Romain-vermeinsteht 

Uber bie Erfabrungen biefer englischen Beit, namentlich auch über bas Treiben in ben Stlichtlingefreifen bat fie in bem gefitvellen, nach ihrem Tobe ben ihrem Gatten beransgegebenen Reman "Sans 3beles in London" in feffeinder Beile berichtet. Ale ich im Frühjahr 1851 Lenten befuchte, batte ich bie Freute, meinen berebrten Lebrer mieterzuseben. Es war eines Tages im Gtaspalaft ju Sobenham, beffen bebentenbe Sammlung ber Gipsabgilffe ich ftubirte, ats ich erfuhr, bag Rintel ju einem tunftgefdichtlichen Bertrage erwartet werbe. Er tam und bielt mit feiner anziehenden Glomens eine Bore lefung über affprifche Runft, bie mir um fo intereffonter war, ale ich eben im Britifb Dinfeum bie Dentmaler von Rimrut und Aufjuntichit eingebent unterfucht batte. Mit alter Berglichteit nabm ber Rebner nach Beenbigung ber Bertrage mich auf, unt ich bemertte mit Freute, bag bie ichtveren Stierme ber letten Jahre faft fruries an feiner wunderbar elaftifchen Ratur verilbergegangen waren. Unermüblich bielt er in Lenben und ben anderen großen Statten Englande Bertrage über Litteratur und Runftgefchichte. Dies blieb fortan fein Liebtingefelt, obwehl er ber politischen Agitation auf einer Rundreife burch bie Bereinigten Ctaaten und fpater ale Journalift burch Grundung ber Beitschrift "hermann" boch nicht entsagen mochte. Min 15. November 1858 wurde feine bedfinnige Gattin ibm burch bie belannte erfchütternte Rataftrephe entriffen; gwar fant er in einem greiten Bunbnis ein neues ebeliches Blud, aber ber Beben Englanbe brannte ibm unter ben Sugen, und Die Gebnfucht nach ber Beimat wurde immer machtiger in ibm. Die atmete er becherfreut auf, ale ibm Oftern 1866 bei meiner Berufung nach Stultgart ber Lehrftuhl für Archielogie und Runftgeschichte am eitgenöflischen Politechnitum angeboten murbe. Dit Begeifterung folgte er biefem Ruje, ber ben treuen Cobn bes Rheinlandes zwar nicht in tie alte Beimat, aber boch in bas Fluggebiet feines geliehten Stromes gurudbrachte.

Rach einem Intermegge bon faft achtgebn Jahren mar es bem gereiften Manne, ber eben bie Schwelle ber fünfgiger betreten batte, bergonnt, ben abgeriffenen gaben feines früberen Schaffens wieder aufzunehmen und alf Lebrer ju mirten. Die alte Jugenbfrifche war ibm tres geblieben, und wer noch im verigen Jahre bem fo Ruftigen auf feinen Bortragereifen begegnete, fant wohl bie Beftalt beller und fcwerer gewerben, ben Rüden etwas gebeugt, bas buntle Baar ergraut; aber bie alte Dacht bes Bortes mar ungebrochen, und in ber fettenen Fermvollendung, Die ibm eigen war, behandelte er wie ebebem bie mannigfachften Themata ber Litteratur- und Runftgeschichte. Bebl accentuirte fich babei manchmal in giemlich fubjeftiber Beife bie Berfonlichteit bes Rebnere, aber bas binberte nicht bie glinbente Birtung feiner Bortrage. Wenn bas Sinarbeiten auf einen beBert folder perularen Bertefungen nicht unteridaten. Gie find bam bestimmt, in Rreife zu bringen, welchen Die Murcaung und Belebrung in aftbetifden Dingen bechlich zu winfchen ift; benn wir biirfen nicht vergeffen, bag bas beutiche Bell burch bie Reformation fich mear bie moralifche Gefundheit und bie Freiheit wiffenfchaftlider Erlenntnis gerettet bat; aber biefe loftbaren Gitter, Die une mit Recht unter allem, was bie Menfchheit gu ereingen vermag, am böchsten steben, find boch mit einer untengbaren Sprote und Starrheit im afthetifden Gebiete erlauft, fo bag es jest mobl an ber Reit ift, auch nach Diefer Geite auf feinere Beiftestnttur und Schmeirigung bee Inerrigen Ginnes ju bringen. Gitt foldte Aufgabe, für Die Propaganda im Reiche bes Schonen mar Rintel wie wenige geeignet. Wie tief er bas Schaffen bes Runftlers verftant, und wie lebenbig er co barguftellen mußte, babon legt fein "Grobichmied bon Antwerpen" gtangentes Zeugnis ab; beitanfig gefagt, bis auf ben fpater bingugeftigten Schlug eine feiner ebeiften und reifften poelifchen Schöpfungen. In ber Schilberung bes Riinftleraliides beifet es bort:

"Rein Denfer abnt, fein Glaube lebrt, Bie fift im Stoff bie Grete mattet, Die nicht ifm ju entfliebn begebrt, Die nur ins Leben ibn gefioltet. Das Leben ichlaft in jebem Stein. Durch Ion und Garben ift's ergoffen. Doch mill's pom (Seift entzaubert fein. Conft bleibt es ftreng in fich verichtoffen; -Der Meifter naht, - und groß und mitb Epringt aus bem Stein ber Benus Bifb."

Babrent er fo aus ber Gille ber Runft Anregung in bie weitesten Kreife trug, wobei fich ber bewegtiche, phantafiereiche Cobn bee Rheinlandes nie verleugnete, war und blieb boch ber Schauplat feines taglichen Bir-Irne bie neugewonnene Buricher Beimat. Richt blos im Pelptechnitum wußte er ben ilberwiegend realiftischen Ginn ber jungen Schweiger burch feine glangenben Bortrage für bas 3beate zu begeiftern, auch in ben Breifen ber Antiquarifden Gefellicaft und ber Runftlergeneffenicaft war er unermublich bereit, mit gunbenben Worten anguregen und lebbaft fich an ben Distuffionen zu betritigen. Ein besonderes Berbienft aber ichnf er fich burch bie Begrindung eines Rupferftichtabinets am Bolotechmitum, mobei ibn bie Bereitwilligfeit ber oberen Beborbe aufe forberlichfte unterftliste. Denn es wurde ibm für biefen Rwed ein von einem Gonner ber Anftalt geftiftetes Legat gur Berfügung überwiefen; um aber bie Gumme abgurunden, ftellte Rintel fich opferwillig an bie Spipe einer Gubffription, Die burch feine raftlofen Bemufpungen folden Erfolg hatte, bag es gelang, bie in Rom befindliche Bublmanniche Gammlung

In ber weiteren Pflege und Bermaltung biefer Gammlung, bei welcher fein Cobu Dr. Gottfried Rintet ibn eifrig unterstiitte, war er unermüblich; namentlich aber mußte er in anregender Beife die ihm anbertrauten Chape ju erflaren und fur Studium und Genng guoänolich zu mochen.

Bei einer zweiten wichtigen Runftfammlung bes Belptechnitume, ber Cammlung ber Gipeabgliffe, batte er fich in Die Bermattung mit bem Archaelogen ber Universität gu leifen. Denn biefes reichhaltige Mufeum ift im mefentlichen aus ben Gummen beschafft worben, welche bie von ben Docenten beiber Sochichulen feit wieten Jahren im Binter veranstalteten öffentlichen Nathansportrinnen eingetragen batten. Bei ber Entwidelung ber Cammlung war es bem Unterzeichneten bergonnt gewesen, neben feinem bamatigen werten Rollegen Burfian mitgumbirten. Rintel gab nicht blos bor ben Abgliffen fetbit Erflärungen ber Bildwerte, fonbern er veröffentlichte auch im Jahre 187t einen rafonnirenten Ratalog, in welchem er bas allgememe Berflanbnis ber antilen Chilpturen in geiftvoller Beife einem weiteren Leferfreife nabe ju bringen wußte. Die reichbaltige Cammung, Die in ber mittleren, bon Semper erbauten Gaufenhalle bes Belvtechnitume eine murbige und icone Aufftellung gefunden bat, wird baburch auf immer mit bem Ramen Rinfels pertniipft bleiben.

Bu umfangreichen litterarifden Arbeiten tam ber vielbeschäftigte Docent nur fetten. Bunachft mare bier bie gweite Cammlung feiner "Gebichte" zu nennen, bie inden an Feingehalt und Frifche feinen früberen Boeffeen nicht gleich tommt. Ramentlich wirft bie gar zu breit fich bervordrangenbe politifche Bbrafe erfaltenb und laft einen botten und reinen Genug nur felten auftommen. Bertvoller für une ift bie 1576 unter bem Titel "Dofait jur Runftgefchichte" ericbienene Cammtung funftmiffenschaftlicher Auffabe. Obwehl nicht alle bier vorgetragenen Thefen fich ber Auftimmung zu erfreuen batten. am wenigften wohl bie Abhandtung, in welcher ber Rachweis verfucht murbe, bag ber Defferichteifer in Floren: eine Arbeit bes 16. Jahrhimberte fei, fo beweifen biefe fein mobellirten und forglich eifelirten Auffane boch bag ber Berfaffer auf berfchiebenen Gebieten ber Runfigeicbichte fich ale felbftantiger Ferfcher und Darfteller beimifch gemacht batte. Befondre Zeinheit fünftlerifcher Schilderung atmet bie Abbandtung iber bas Maufeleum ju Salitarnag und feine Uberrefte im Britift Dufeim; auf genauen Lotalftubien beruht ber Muffan über Stonebenge; reichhaltiges Jutereffe aber bieten namentlich bie Abbaubfungen fiber bie aus Runftwerten entftanbenen Cagen, über bie Anfänge weltlicher Malerei in Italien auf Mobein, über bemalte Tifchplatten und ilber Wengel Bollar. Bas aber allen birfen Arbeiten ale gemeinale Grundftod eines Aupferftichtabinets zu erwerben. famer Borzug eignet, bas ift bie Riarbeit und Lebenbigteit ber Schifterung, bie fünftlerifche feremvollendung, welche wenige Runftidriftsteller in bem Dage befigen wie Rinkel.

Co geftaltete fich bies reiche Menfchentafein, inbem es ibm vergonnt mar, mit ber reifen Rraft bes Mannes bie underwüftlich scheinente Grifche ber Jugend zu berbinten. Die freien Berbaltmiffe, welche in ber Schweig bem geiftigen Schaffen und Wirten feine Cdranten zieben, maren feiner Ratur innertich gusagent. Die Beborben erfannten gern feine Berbienfte burch Berleibung bei Bürgerrechte an. Bablreiche Bertragemanberungen burd alle Teile Deutschlande bietten ibn in fortrolbrenber Berbindung mit bem allen Baterfande und bezeugten ibm bie wormen Sompathien, beren er fich tiberatl erfreute. Bemt er bann von folden Jabrten beimtebrte, und bas liebliche Limmatthal fich öffinete, rechte ben ben ichroffen Geleboben best Uetli begrengt, mubrent aur Linfen bie reich bebauten Balben bes Rileichberges mit ihren fremtbe fichen Saufern fich anobreiteten, bam mochte ein (Weffifel inniger Aufeiebenbeit feine Beuft bewegen. Und wenn er bem Balton bes ichen gelegenen Banfes in Unterftraß, welches er fich zu eigen erwerben batte, bie ben ber rafchen Linunat burchraufchte Glabt mil bem bunten Gemifch ihrer mittetalterlichen Rirchen und Elieme und ber mobernen Balafte aufragen fab, babinter ben bligenden Gee mit feinen unfliglich liebtiden Ufergefanben, im hintergrunde von ben Gistiefen bes Marnertanbes wie ben einer fcbiipenben Gelfenburg abgeichleffen, bann flieg eine marme Danfempfindung gegen bas Gefcbid, bas inlest alles fo freundlich geftigt, webl in feiner Geele auf.

Sie lang — nad metolidieu Ermeilen — Sieter gildliche Staulbar den barner Hormeil Zeiten bei für gildliche Staulbar den barner Hormeil Zeiten bed feine Krail magstereber, eine Grieke merchleifelie. Der kreitigen der Schemüffelen die en jüber Erne States auf der Leitensgigfer Edisight eig der Zeit bei innere, 2004 fanzen auf, der den mit som tieben, die einem Kertall; noch um Mehrer und Kreiten Staulber der der Staulber der Staulber der Staulber der Staulber der Staulbe

28. Yabir.

Musstellung japanifcher Malereien im Berliner Kunftgewerbemuseum.

II.

baupt wehl bie erfte, welche jemale gescheieben worben ift. 3u ben japanifchen Familien, in welchen fich bie Runfttennericaft forterbt, follen gwar nach Brofeffor Gierfe's Beobachtungen gebeimnievolle Danuffripte eriftiren, aus welchen in gweifethaften gaften Rat gebelt wird; aber eine eigentliche Runflgeschichte in unferem Sinne icheint nur in ber muntliden Trabition fortzuleben, Die allerbings von außerfter Genauigfeit fein foll. Mus einem alten japanifchen Berte über Malerei, welches zu beutich etwa "Japanische berühmte Bilberfammlung" beifet, citirt Gierte übrigens einen mert. murbigen Gas, melder beweift, bag bie Runftfritit ebenfo betrieben murbe wie bie Dalerei felbft, b. b. nach beftimmten tanenifden Reacin. Jener Gat lautet: "Das Bitt bat bebe und alle Pinfelführung, Die Regel ift weit und lief. fo bak es ale bie Mertwurdigfeit ber Bell betrachtel werben fann". Bon bem Gemalbe. welches ben Runfitrititer ju fo bober Bewunderung bingeriffen, bat fich Gierte eine atte Ropie berichaffen tonnen, ba bas Deiginal, welches um 606 gemall worben fein foll, einem reichen, von bem Pringen Chetofu Daijin gegrundeten Bubbbalempel angebert und unvertäuftich ift. Es ift bas fcon im erften Artitet genannte Bilb jenes Bringen, welches ebenfalle ben einem Beingen, Ramene Afa Daijin, gematt worten ift.

Mfa Daijin, ein Chinefe und zwar ein tereaniicher Pring, geborte zu ben dinefifchen Riinftlern, welde bie Materei feit bem 5., bauptfachlich aber 6. Jahr: bunders aus bem bamale icon bochfultivirten China nach bem thatfraftigen, aber noch in tiefer Barbare ftedenben Japan binüberbrachten. Rorea war bamale ben Raffern von Japan teibutpflichtig, und biefer Teibut beftant nicht nur in Erzeugniffen ber Induftrie unt in Lanbespreduften, fonbern auch in Gelehrten, Runftlern und Sandwertern, Die fich am Bofe bon Jabon nüblich ermiefen und fogar Raifer und Beingen in ibrer Runft unterrichteten. Go tam es, bak bie Dalerei bas Privilegium ber vornebmften Raften und bat fie 3abrbunberte binburch ausichlicklich vom Abel betrieben murbe. Erft im to. Jahrhundert treten vereinzelt burgerliche Rünftler auf. Rachtem bie Bubtbapriefer erfannt batten, welch mertvolles Agitationsmittel für bie Ausbreitung bes Bubthismus in ber Malerei ftede. bemachtiglen auch fie fich berfelben und betrieben fie is ibren Rlöftern ungemein eifrig für ibre Anttuszwedt, natürlich meift gur Anfertigung ben Bubbhabitbern. Gir bubbbiftifcher Briefter, namene Toba Goje, ber an Enbe bes to. 3abrhunberte lebte, mar auch ber erfte Rarrifaturengeichner. Er zeichnete mit fcwarger Zufche nicht farbig, Scenen aus bem Leben bes nieberen Beltet und meift Tierfarritaturen. Bener Mfa Daijin wat pon einem toreanifden Ronige an ben Bof bee Raifert

fcidt worben, gefiel fich bier aber fo gut, bag er nicht wieber nach Rorea gurlidfebrte, fonbern feine Runft mit großem Erfolge in Japan betrieb. Geine Manier ift natitrlich eine burchaus dinefifche. Diefelbe bat fich, auch nachdem bie japanifche Malerei bereits einen nationalen Stil gewonnen batte, bis in unfer 3abrhundert erhalten, fo bag man bon einem dinefifchen und einem japanifden Stile fpricht. Das Bert "Stil" bat in ber japanifchen Malerei eine generelle und nicht individuelle Bedeutung, b. f. man tann nicht von bem Stile eines einzelnen Datere reben, fonbern nur bon bem Stil gewiffer Epochen. Dem Ange bes japanifchen Runfttennere mogen fich ja auch Die ftitiftis iden Gigentumlichfeiten eines einzelnen Malere offenbaren. Der Europäer wird aber taum mehr berauserfennen, ale gewiffe Ausbrudeweifen, welche für gewiffe Erochen gemeinfam fint. Go icarf ausgepragte Runftlerindivipualitäten, wie 1. B. Michelangelo und Rembrandt, wird man ichwertich nuchweifen tonnen, icon beshalb nicht, weil bie japanifche Runft fich in ber Darftellung bes Menichen nicht über bas Tupifche erbob. Menfchiche Leibenfchaften und feelifche Erregumgen ju ichilbern, blieb ibr verichloffen, man fann fagen, für immer verichloffen, bn ber Entwidelungegang ber nationalen japanifchen Dalerei mit ber Eröffnung bes Lanbes für ben Frembenberfehr in ben fechgiger Jahren unferes Jahrhunderte feinen Abichluft erreicht bat, wie fich benn in ben mobernen Malereien fewohl im Rolorit ale auch in ber Anwendung ber Perfpettive und in ber Auffaffung ber menfchlichen Geftalt burdaus europaifder Ginflug tunbgiebt. Coon nus biefem Grunde mar es bie bochfte Reit, bag jemant auf ben Gebanken fam, japanifche Malereien jum Amert ber Gewährung eines überblides fiber bie geschichtliche Entwidelung biefes Runftzweiges zu fammeln. Es mar auch ber lette Termin. Denn icon, ale Brofeffor Gierte fammelte, war bie japanifche Regierung nach Rraften beftrebt, ben Berfauf toftbarer alter Bitber an Grembe ju binbern, um biefelben um bobe Breife ffir bas Tofio-Diufeum und bie Staatebibliothet ju er-

Rullyft fich ein eigentlumichet Sitt auch nicht en ungene Verfenne, ben den einzelte familien, in wedern ein genitier Sitt von Offslicht auf Bedfeckelt eitgerett waret, die im einfer begehre Amilier, unftrat und einen neum Sitt begründert, der einsplätie die Beg ber die Jachgemberte mitte. Wer der die finde Beg ber die Jachgemberte mitte Bet in Knutze der fliche Bes Jachgemberten wir Bei ein Knutze der fliche Bes Jachgemberten wir Bei ein Knutze die fliche Beg ber die Jachgembert wir bei eine Amount, medier nie zu eine Bestehren der die Bestehren der die ist zu eine Bestehren der die Gestehren der die die junite genomen im Gegenfol pauf die fliche Bestehren wird jener Befe der Bertung ammat batte, siene Zumit punktionstellen, d. b. mitt der Fiener, gendem unt

merben.

bem Inhalte nach, indem er Stoffe aus ber japaniichen Geichichte und ben Betben- und Briefterlagen feines Bolfes bebanbelte, Bon bem Deifterwerte bes berlibmteften Gliebes ber Ramilie Rofe, Sirotata, einer ungemein phanfaftifden Darftellung ber bubbbiftifden Bolle und bes Barabiefes auf fünf zweiblatterigen Banbichirmen, befigt bie Gierte'fche Cammlung eine alte Rovie. Die Strafen ber Berurteilten erinnern an bie fcaurig - groteeten Erfindungen eines Bollenbruegbel. Auf bie Rofe-Familie folgte bann im 11. 3abrbunbert bie Familie Rufuga, Die burch Rafuga Motomitfu ibre bochfte Blute erreichte. Bon ibm befist bie Cammlung bus fcon im erften Artifel ermabnte Bubbhabilb. Dort haben wir auch ben ferneren Entwidelungegang ber japunifden Malerei in turgen Bugen angebeutet: im 12. Inbrbunbert ein fraftiger Muffdwung zur Biftorienmalerei, bann ein fcneller Riebergang unter bem Drud ber politifchen Berbaltniffe und feit bem 15. 3abrbunbert wieber ein neuer Aufichwung burch Cetichiu, ber 87 Jahre lang lebte und gablreiche Couler beranbilbete, bie bas to. Jahrhundert, gang analog bem Beitalter ber Rengiffance in Europa, Die bochfte Blute ber Mulerei und zugleich bas Gebeiben eines neuen Breiges, ber Sittenmalerei, fab, welche lettere in 3bafa Databei ibren Begrunber verebrt. Wir finden in der Anoftellung ein reigendes Bifo bon feiner Band, eine Cangerin unterrichtet ibre Schülerin, welches burch bie Feinbeit ber Musführung und ben foftlichen Farbenreig allerbinge ben boben Ruf biefes Minlere rechtfertigt, bem auch eine große Genauigfeit in ber Biebergabe ber Roftime nachgerübmt wirb. 3m 17. 3abrhundert begann bann bie Malerei fich bon ben Fürftenbofen, bon beren Bunft fie bie babin nuefchlieglich gelebt batte, ju emangipiren und in bas Bolf zu bringen, Daler aus bem Bolfe liegen fich in Rioto und Tofio (?)ebbo) nieber, und es nabm bamit eine Daffenproduttion ibren Anfang, welche in unferer Beit burch ben Ervort nach Europa neue Nabrung fund. Damit begann aber auch ber Berfall ber Malerei. ber eine zeitlang burch bie geiftreichen Erfindungen Botufai's aufgehalten wurde, jett aber vollftunbig geworben ift. Für ben Maffenerport werben alte Motibe geiftlos wiederholt. Reues wird nicht mehr gefchnffen, und fogenannte Mntimono, b. b. Querrollen mit ben mübevollen figurenreichen Miniaturmalereien ber alten Beit, werben gar nicht mehr gearbeitet. Für ben einbeimifden Runftfreund werben nur noch bie Aufemono, meift mit fcwarzer Tufche, gemalt. Es find bies fcmule Streifen von Bapier ober Geibe, welche jur befferen Erbnitung auf Leinwand gefiebt, mit Brotatftoffen umrabmt und nu ben Banben nufgebangt werben. Der Japaner liebt es nicht, ju viele Bilber in einem Bimmer aufzuhängen, an einer Wand bochftene brei. Sat er mebr, ale er aufbangen tann, fo rollt er fie gufammen und legt fie, in ein feibenes Euch gewidelt, in einen genau paffenben Bolgfaften,

# Abelf Rofenberg.

# Kunftlitteratur und Kunftbandel.

4 Ben Ungere Beiveberemert, mit Tert van Linem (Bie Miethte) ift faeben bie 17. Lieferung ericbienen Die Zubfribenten merben fich für bas etwas geragerte Gricheinen burch bie gang befanbera brillante Ausftattung biefes peftes entschäigt finden. In der Spier besfelben prangt bie "Rabonna im Grunen" von Anflact, in beren Reproduttion Reifter Unger fich felbft übertraffen und ein Blatt geichaffen hat, welches in ber Biebergabe ber unvergleich-lichen Brasie bes Urbinaten alle mobernen Raffaelstecher in Schatten ftellt. Es folgt barauf ein Barfrit von van Dud, ber "Arg!" von Dieris und bie Efigge con Rubena' gu beffen "Bunber bes heil Jeung Coort". Ran wird es nur billigen fonnen, bag bie herausgeber nicht bas graße Bilb, sanbern bie Efigge gemabli haben, bie befanntlich gang von ber Sant vie Stige gewahl aben, die befanning ging von der date bes Auben und de behald voll ergifterider il als die große Kompolition, an deren Aussührung Schülterhinde mitge arbeitet daben. Die präftigist Lieberum von der Kriefte ihren Aublitation gemit sahltride neur Freunde geminnen. Ben 432 Bilbern der Grundliche in Vetersburg beinglich die Freun Fannt & Ca. in Zarnach forden phatographisch Bervielsatigungen auf ben Markt; 351 Blätter ericheinen in graften Jarmat (40×50 cm) und 51 in mittlerem Jormat (24×30 cm). Der Zubstriptionspreis für erstere ift 10 Mart, für lehtere 5 Mart. Die erste, 23 Hätter enthaltende Lieferung ist bereits ausgegeben. Sn. Ven hermann Allmers geht uns eine ariginelle Rew

ahrigabe in Gefult eines Banbfalenbers ju, ber ben Titel führt: "Hömijder Bandfalenber beutider Ralian" und in Ram van ber Libreria Centrafe (Cb. Miller) berausgegeben Uber Die Ginrichtung und Ausftattung beefelben ber Berfaffer ber "Nomitden Schlenbertage": "Die Form einer antifen Buchrolle mag an bie Beit bes romifden Aliertume erinnern, ber foftliche Schmud ber gold und fneben-feuchtenben Initialen und Ropfleiften ber Bernamentbletter an bie prachtburchichimmerten und farbenfreubigen Tage bes italienifchen Mittelaltere und ber Renaiffance, und enblich in ben Boefien, Die jebes Blatt fcmuden, bringt ein Rreis in den hoeferen, die jedes Bant iginnunce, dermig ein access beutischer Dieter, gleich mit, einst von der "Ewigen Züde" begreitert und beglüch, jest derfelben über dulbigung und den Jall überd Anntes dar". Der Druch der zwolf Stätter, weicher in sein Jantem ausgeführt ist, gereich der Divini von 28. Drugsluin in Schapig aus größen cher. Die Reichpreffung bei ben Initialen u. f. m. mare freilich mohl beffer weggeblieben; fie erinnert ju febr an gewiffe Erzeugniffe ber Luruspapierindufirie, beren "plaftifche" Thänbeit febr sweifelbafter Ratur ift.

#### Monfurrengen.

F. - Runfigemerbliche Rombureng in Berlin, 3m unteren Gaal bes Architettenhaufes find fürglich bie Arbeiten jur Ausftellung gelangt, bie ju ber biesjahrigen funftaemerbliden Ranfurrens um bie oan bem Minifterium für Sanbel und temerbe ausgefesten Chrempreife eingefanbt wurden. Bie in den frühren Jahren, io bogegnet man auch biebmal unter ihnen einer Reihe in Erfindung und Ausführung oortrefflicher Leiftungen, obidan van ben feche Mufgaben bes Brogramms bie beiben, bie einen freitragenben Balbachin für ein hauspartal und eine filberne Abenbmablifanne für teftantifchen Gattesbienft farberten, abne Bewerber blieben, und an ber gafung einer britten, bie ein Baar Mtarleuchter in vergalbeter Bronge verlangte, fich nur bas 3mftitut für firchliche Aunft von &. G. Deiner sborff in Berlin beteiligte. Die van ihm ausgestellen, von bem Architeften Glodharbt entworfenen Leuchter zeigen auf breifeitigem Bug einen mei-geschaffigen Ausbau romanischer Gaulenbundel, mischen benen ber mittlere Rnauf burch fnieenbe Figuren betenber Engel gebilbet wird, und erzielen bei traftiger Glieberung eine fatt-liche beforatioe Birfung. Drei Bewerber fand Die Aufgabe,

bie eine marmorne Stupuhr mit Meiallmantirung forberte. Die in zwei Eremplaren oon verschiebenartigen ichlesischen Marmar von G. Beder in Freiburg gelieferte Arbeit geht meber in ber Erfindung noch in ber Ausfuhrung bes brongenen Bierrate über bas Durchichnittsmaß ber gewohnten Brobuftian binaus. Beitaus intereffanter ift eine oon bem Arditeften IR. Coottfu in Breslau eingefanbte, von bem Steimnehmeifter Rigal und bem Golbidmieb Beutter gearbeitete Ubr and ichipariem und feintonigem buntelgeflecten Marmar, von bem fich brongene hanbgriffe, reiche burch brodene Beichlar aus oleichem Material und bas ebenfalls febr reich aenamentirte metallene Bifferblatt abheben. Die nach unten bin abgefdragte Geftalt bes Bebaufes, bas lebbaft an bie befannten, übnlichen Bostomente in Bostearbeil erinnert und auch einen abnlichen farbigen Cfieft erzielt, läßt bie Uhr als siemlich willfürlich eingefügt ericeinen; burch ibre originellen Details erreicht bie Rompofitiau jeboch eine jebenfalls pitante Birfung in ber Art maberner frangofifter Arbeiten Dem Charafter ber Stububr entipricht baneben weit mehr bat van &. E. gobner in Berlin ausgestellte, von Sputh in Indepen Baradiel entmotiene Gebaute aus febreariem und rötlichem Marmar, für bas barber bie beiben bas blatt einfaffenben werlichen Rarpatiben und Canifius ben armammalen Brangeschung mobellitte. Die gebrungene Form ift gleich ber Farbengebung nicht ohne Reis, die Marmorber von bem ehemals Spinniden Stabilfement gelieferte Bramgeguß. In Sputh begegnen wir bemfelben erfinbenben Meifger bei bem einen ber beiben tonterrirenben Bianino gehäufe, das 3. Pfasse in Berlin in Rußbaumholz aus-führte. Wir Einlagen aus dunflerem und bellerem dolz und vorzuglich behandeltem Ednipmert gegiert, verbindet es fatt liche Bracht mit mabithuenber Solibitat. Ge übertrifft in Diefer Sinfict bas in ben wechfelfeitigen Berhaltniffen ber einzelnen Zeile wieber gollftonbig aungeglichene Binnino von Cauermann in Meneburg, bas im übrigen in gefdnistem und aus gegrundeten Ornament Die hervorragende Reifterichaft Diefes Runftlere von neuem beftätigt, in ber reigoallen, von origi nell gestalteten Leuchtern flanfirten mittleren Juliung beaberen Auffapes eine bolsichniberei van unübertrefflicher nif aufweift und oar allem burd ben anerfennenswerten Ber famenig in Betracht fommen wie ber con & Reid & Ca in Ragbeburg herrichtenbe violeitgrau glafirte Auffah mod bem Gutmurf bes Baumeifters Labie, beiten ichmerfallige, geguälte Rampafition bem Charafter bes für bie mmten Gerate bireft miberfpricht. Gin von Edonemalb in Linben bei Sannoper in ber befannten Beile biefer Anbrit mit eingeribtem, ferbig ausgefülltem Bierrat gefällig orne mentirter Aufah, beffen fchlanter Schaft übereinanber ge-Kache Schafen und als aberen Abichluf eine telchiben Safe tragt, ift feiner Bestimmung burchaus richtig angep Bei beideibenftem Aufwand ornamentaler Mittel und nüchterner Erfindung vermag er indes nicht entjernt abnilid prüchtige Birtung zu erzielen wie bas reiche, bem Bildbauer Riefhaber mabellirte Schauftud ber Mag burger Thanwaren abrit, varmale Duvigneau & Co bie wie in früheren Jahren auch biesmal eine funftierifd ar giebenbe und technifch pollenbete Leiftung befter Met be siehense und iechnich vouenere vertung verner mit Auf ablongem Plateau für ergebend, Kath ber frei bach grazible Aufbau als Betrömung bes lebendig geg tandelaberartigen Schaftes eine breit ausladende fach während um dem Juh des Schaftes find vier Rulg gruppiren, von denen die beiden größeren durch? gruppten, van venen vie verven gloperen van die beiden fleineren durch (leider ein wenig grode figuren mit dem Gesantumriß, zusammengelchlof Reiches und teilweise außerardentlich zierliches Dermanent verbindet fich durchweg mit mannigt warm und fraftig gefönter Fardung in tadell Glafuren, beren Effett durch sparfam angewende noch gestrigert mirb.

193

#### Derfonalnadrichten.

n. Dem Runftverleger E. Aumüller in Runden ist vom Könige van Bürttemberg die goldene Medaille für Aunst und Liffenschaft in Anerkennung verdienstvoller Wirfamteit auf bem Eediete des Kunftverlags verliehen worden.

#### Sammlungen und Musftellungen.

Bien. Rach langerer Paufe haben fich enblich wieber die Bforten des Aunstlerhaufes geöffnet und zwar am 3. Des zumächt für eine Ausstellung von Cigematben und Etudiendlättern des im Laufe des Frühjahrs 1892 verstorbenen Sandichaftsmalers Ludwig Halausta. Über Charafter und Bebeutung seines Runflichaftens tonnte man fich auf der Schau-fiellung einen guten überdich verschaften. Als Künftler wie als Wenich, war Halausta eine liedenswardige Ratur, fern oon allem Gewaltiamen, Dramatiiden ober gar ilberidmang. lichen. Breiter, rubiger Connenichein berricht auf feinen Bifbern par, Die ihren Stoff meift ben lieblichen, anmutigen Gegenben ber öfterreichifden Beimat bes Kunftlers entnehmen. Bodit felten finben wir bufteren Wolfenhimmel über Salausta's Sochi elten finden wir duferen Bollenshimmel über zolausda's canolichaften. Gebrafo vereinnett iteben feine Deutsettungen von Gegenden am Riefein und Rain da. Jealien hat der knimitten niemale betreten. Bach Solausda's finifiterischen Gebrafoldungsgang betrifft, so lätt fich aussprechen, daß bes kunftlere Echaffen auf der öberrechischen Raterei der viersiger Zocher licht, auf der fauderen, gatten Raterei der viersiger Zocher licht, auf der fauderen, gatten Raterei der Hauermann, Balbmuller, Steinfelb. Salausta mar alfo von Stabillam Stabill. 200 for Decembers Skiple neitribusers, and the clinical stabillam by the relateries lightlishmus by respective special stabillam of the control of the c Anbeginn Realift. Auf ber bezeichneten Bajis weiterhauenb, Solauska, der viele Jahre lang Mitarbeiter unferer Beit-farift war, wurde im Jahre 1827 ju Balbhofen an der Robb im Rieberiffereicht geboren. Sein Bater war Robar in dem genannten Drie und erfreute fich einer gewissen Bobliaben-Der junge Lubwig murbe benn auch auf bas Gunna fum nach Seitenftetten geschidt und bierauf in Die fogenannte Bhilofophie" nach Bien, welche ber heutigen 7. und 8. Rlaffe ber öfterreichtiden Symnaften entfprad Richt aber war es ver vierreinstiden vonmittelte entsprach. Right aber ivar eine der die Willfrichten, melde den inmarn Mann pu feiffen ver nachte. Er nendete fich statt dem Aus, neckard Stadium ver Tanten der Kater ministe, der Kunt zu und wurder Waler. Ein Unterricht dei Zeinield won nich von langer Dauer. Selaussa jushte feine weiterer Ausbildung auf autodönklichem Beige bei der Nachr ielbl. Nach dem Jode der Saters veridlimmerten fich bie Bermogensperhaltnife ber Samilie, fobaß balausta aufe Erwerben angewiefen war, eine Lage, nus welcher fich ber Kunftler geitlebens nicht mehr bauernb hermbarbeiten tonnte. Eine seit mehreren Jahren mert-liche Lungentranheit machte bem Leben bes Rünfliers am 20 April 1892 ein Ende. Die Büge des Malers find ver-ewigt auf einem Bruftbilde von E. Lafite auf bem Jahre

1876, einem Ölgemälbe, welches sich ebenjalls auf der Ausftellung befand. – Insvisiden ist der gefante Radslas, vom 15. d. M. ongefangen, durch des Kunsthanblung von C. J. Bawes per dientlichen Versteigerung gelangt.

### Dermischte Nachrichten.

S. Armaelegifde Gefellichaft ju Bertin. Gisung vom 7. November. In neuen Schriften maren eingegangen und murben vom Borfibenben vorgelegt: Michnelie, Ancient Marbles in Great Britain: Catalogue du Musée de Ravemerinet in versit fritaint. Catalogue in names des l'actives de la citate in il 18 geroté (Spirja, Hévoire de la citate in 18 geroté (Spirja, Hévoire de la citate dans de la citate de la Daim, V. 7; Revue de l'instr. publ. en Belgique XXV. 5; Atti dell' accad. d. science di Tarina XVII. 2. 3, 4; Bècil, Rünwerlen b. addifden Bundes; Biceletz, Die Bichleride (Bennenfammlung); Deebed, Andelten; Ram jan, Studies in Asia minor; Nobault be Fleurn, Tabernacle chretien du V. siècle; Gozzabini, Utensile tratto dalla necropoli Felsinea. — Serr R. Burgolbt berichtete über bie letten Arbeiten auf bem Boben von Dlumpia, inibefonbere uber bie nachmalige Durchficht ber in Dlompia gefundenen Infdriften, ber er fich im Auftrage ber tonial Alabemie ber Biffeuschaften mabrend feines leuten Aufenthaltes bafelbit im Commer b. 3. unterson. Die leighten Muskenthalletes beließt im Zommere h. 3. untersjog. Die Zammüngs der dingspielen Angleiften (gegent 1010) wirde an Jadl und Kebeuhung nut von der im Alben vereinigken Zammüngs gleiertenfein und wiedlig überbeis noch immere, de jich unter der großen Nache justage geförberter Zeiten felted noch anze mit Zeichtlichten vorhaben. Die justigest gefunde-nen, motis felt facese lesdaten (Indipatitien zu entsiftern und abtildpreiten, noch ie nägligt Anglede des Gestengenden. Gitte weitere bestand in ber nochmaligen Bergleichung ber früheren Abschriften mit ben Originalen, welche jedoch bei ber Gorg-falt, bie von voenherein auf herausgabe ber olompischen Inschriften vermande worden ist, nur unerhebliche Ber-besserungen ergab. Bollständiger als blisher wurden gelesen 3. B. die Krisis auf der Rifebasis und eine abnitiche Urfunde bes acifchen Bunbes. Die Beigarngung mit Commente batte ben Erfolg, bak und Bufanimenfebung ber Fragmente batte ben Griefe, baft. tutionen von Clumpia großes Intereffe haben, namtich von ben von Clumpiabe gu Clumpiabe aufgezeichneten Liften ber priefterlichen Benmten, eine faft vollftanbige Reibe gufammengefellt werben fonnte, die, in ber zweiten halte bes 1. Jahr, bunderts v. Spr. beginnend, einen Zeitenum von vier Jahr, bunderts v. Spr. beginnend, einen Zeitenum von vier Jahr, bunderten umfast. Ju ber einen ichon früher gefundenen Vafis von ber Statungruppe ber Bingoriben (Paus, VI. 7, 1-3) haben fich fint Etude einer zweiten von Diagoras, bem Sohne bes Damagetos, hinzugefunden. Auch die Weisinidrift eines Btolemaers, welcher Die Statue eines Spartaners nach Dinmpia ftiftete, ift burch ein neues Stud perpollftanbigt morben und es seigt fich jest, bag bie Statue auf einer großen Edule ftand. Golder Bottvläulen find in Otompsa noch gwei andere, aufliche auch auf Delos und Samothrale um Borfchein gelommen und fie bilden die bellenifden Borbilber ber romifden Giegenfaulen (s. 8. ber Zeaparoisule), into aber ritth mer eine ins Grobe grifdertes Gerrittung for allerechtigen Ziert, Gaden rittlibankt unt einerstende der Steine (Steine Steine Steine Steine Steine Steine nemmente zu serzeneber. Sim Kattisonschenfand (frum VI. 1), 7) last füg ein Ziert aber gefort inn der Gelie be-gestellt und der Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine dende Schaue bes Gerritus ber, und von ben ben Gra-gamen, bas auf der Getatenschie seres Bieleben am tauf steinen, der der Getatenschie seres Bieleben am tauf steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine der der bauben von zu, bat füg ein betitet auf einem ferfere, au für dem erferneberen Gragament gefrenhett. Der Guttvisse Trajansfoule), find aber felbit nur eine ine Große gefteigerte legte gwei Bhotographien por, welche berr von Sabourof jur Borlage an bie Gefellichaft batte anfertigen laffen. Gie ftellen ben neueften Ermerb bes Rabinets Cabouroff bar, eine

Terratotta aus Rorinth von über ein Drittel Lebenigröße,

trefflich mit ber Garbung erhalten. Es ift ein nadter Jungling, mahricheinlich Bermes, befrangt, mit bem linten Arme auf einen Bammlamm fich lebmenb, über ben bie Chlampi bangt; die Jufte find gefreugt, die rechte Sand liegt auf bem Ruden. Die Jigur bat im Ausbrud bes Ropfes, in Behandlung bes Saares, bes fallenben Gemanbes u. f. m. einen unvertennbar Braeitelifden Charafter ... Ebenberfelbe leate noch tentuar vegetteitigen Character. — Evenvergeite legte noch ben Auffag von Mult er-Strübling (in Zieckeifens Jahr-büchern) vor, ber die Legende von Bhiblas' Tad behandelt und sich mit guten Erinden gegen die meutrolingd weitber-breitete Anficht ausspricht, daß die Racheicht vom Tode des Beifters in Elis die besser beglaubigte und auf Philodornus gurüdzichende sei. herr Frankel sprach über einen aus Attista und Botien besannten Terrasatutzpus, der eine sprache Frau mit hohem Ettendande in gang primitioer Darellung, gewöhnlich obne jebe nabere Charafteriftif seigt. Ibres baufigen Borfommens megen erflarte man minbeftens Die attifden Eremplare für Beibungen an Die Lanbesgottin, und in ber That zeigt eine berartige Figur im Bertiner Mufeum die Refte eines aufgemalten Gorgoneion. Jingft bat basselbe Mufeum einen Ropf biefes Typus erworben, der gwar ale Athena gefennzeichnet ift, aber auf eine mertrourbige Art; es ift offenbar nur mit ben Fingern bem Scheitel ein großer beimbuid angefnetet, ohne bag ein Seim vorbanben ift, ein Berlahren, bas ichmer erliarlich mare, wenn ber Tupus nt, ein Sertadien, des sower etitatig were, wenn der Lypus den vorweren des Abraben bei Welten bedutete. Beiert führt ein detire Grempfar des Serliner Wusqums, bessen Auftielte in Buchtiaden des Gabrhumberts 6. der, ein Welchung an helte enthält. Diese Tiguer geben und blatisch des allemeinte Schem für die Auftellung einer belleibeten Frau, wie mir ein lolder hir der nachen Kann ichon kennen: es find für die Onder nach für die nachen Mann ichon kennen: es find für ein lolder hir den nachen Kann ichon kennen: es find für arme Leute fabrifmaßig und billig hergeftellte Beibgeichente, bie brute biefe, morgen jene Gottin bebeuten mußten Diejenigen, Die ein Ubriges than walten, wurden die Atri-bute bestimmter Gottinnen, foweit es möglich war, außerlich angefügt. - herr Mommfen legte ben Abflatich eines in ben pontinifden Gumpfen gefundenen Meltenfteines por, ber icon feit einigen Jahren befannt, aber erft jest von Dreffet in Rom pollitonbio entriffert morben tit. Et ift mabricheinlich ber altefte aller erhaltenen Reitenfteine, gent wagringeintlig der alleise ause erhaltenen Meutenteinen, ge-fets von nurel circutischen Ableichen, El Claudvich, der Appuble Sohn, und einem Kurtius, von dennen der erftere vermutlich der Dereiche ift, melcher im erfen punischen Kriege die Serfalache der Derpona gegen die Karthager lieferte und verler. Ist diefe Zeitheftimmung richtig, so ill die Inscheftlie wenig litzuger als der alleige der Schipmenfarfopdager, mertwärzig ist sie überbies, weil fie aufe neue beftatigt, mas biober nur burch nortver, von in anno neue opnatigt, von droger nut onto norel guiderifen einigermaßen desquet war, das die Wegaut-sicht in der Campagna von Ann den Kollen zukam. Um so mehr ist es nebauern, das beiese ehrwötigie sond wich wie in der nächsten Köhe von Rom gefundene Denkmal jest in in der nächten Rabe von Kom gelundene Terftmal jest in dem Politäuse von Mein als zijdehig beitz, wordern Arbei wan zur Einloffium der Platte in die Inskrift (die auf der Derfläche des Getriens fiehz) ein Koo gedocht und diefelde verbecht dat. Es som teinem Zweist unterliegen, och die icitalienische Aggierung deier Arbarei, wenn sie devon Andere erbält, seizuma ein Jief seine und den Letin nach Kom

fchaffen laffen wirb.
3nternationale Runftausftellung in Bien. Bei ber am 30. November ftattagbaben. 50. November ibstatechaten Sjebung der Amstetungspoterter füm idgener bauptreifer sengen; N. 1365 is (Amstetungspoterter vom Nob. N. 15., Leastenfeldereit: m. 17. 1365 is (Amstetungspoterter vom Nob. N. 15., Leastenfeldereit: m. 17. 1365 is (Amstetungspoterter ("Filter Stefund", "Der Bert" und "Öderler"), Nr. 19596 ("Filter Stefund", "Der Bert" und "Öderler"), Nr. 19596 ("Filter Stefund", "Der Bert" und "Öderler"), Nr. 19596 ("Filter Stefund"), "Der Bert" und "Öderler"), Nr. 19596 R. 15316 ("De Battoriclermit" vom Lauge Defrer Gran-cell), Nr. 19311 ("Stoft aus Zerti" vom Japa Zarnau), coid) Mr. 69170 (Motio aus Zervier von Jungo Darraus) (
procession of the Mr. 1985) (Mr. 
Stillleben" von Louife Mar Erfer), Rr. 118692 ("Bill-("Stulieben" von Dugo Charlemont), Ar. 155641 ("Stulieben" von Dugo Charlemont), Ar. 155641 ("Woite aus Exphade bei Dieffinu" von Karl Hafe, "Raabe mit Karin-den", Bronzefatine von Emanuel Benbl), Ar. 72772 ("Ande-febrin" von Arel Nordyreten Plusvenne gewinnen aufer bem hauptreffer je ein Album. – Berner ein fall, bem Spielplane gemaß, auf jedes britte Sos ein Aben-treffer: ein Album, vier Aunftblatter enthaltend. Gesagen wurde recept: em utsaum, poer kinnsplature emhatens. Geschofen muter bis Rr. 5, mittigin entfellt und jebe Loommuner, medde drag brei ohne Aeft feilbar ist, ein solder Nebenstreffer. Zernin ber Geschmeischung: 5. Tegenber 1852 bis 31, Januar 1853; Wilen, 1, kothringeritroske 9 (im Künstlerbausfe), mochin und alle Korrespondense muter und Afragarn au richten sind; mach biefer gleit vorfallens bie unbekodenem Geschinsfte zu Gunden. bes Unternehmens

Die Bartamentebaufemmiffion bat in ibrer Gipung vom 14. Dezember ben umgearbeiteten Blan Ballots a nehmigt und bie Ausführung bei Reichstagarbaubes m tirund beifelben beichloffen. - Auch Die Afabemie bes Beu mefene, welcher ber Blan jur Begutachtung vorgelegen bet, haben. Da über bie Sigung berfelben Amteverichwiegenben proflamirt morben ift, tonnte niches naberes barüber in Er-

bes find babei bod viele Kunfigegenstände, namentlich Band teppiche zu Schaben gesommen. Die Gemälbe follen femtlich gerettet fein, boch ift zu befürchten, bag die Rettungsmoßreacin auch an ibnen nicht frurlos porlibergenangen find.

### Zeitfdriften.

The Academy. No. 558. The Greavenor Gullery, von C. Moukhouse. — Royal society of pointers in water-colours.

L'Art. No. 415.

List. No. 478.

The mean of a state of designed 1, a specially like the state of th

#### Asktionskataloge.

Rudolph Lepke in Berlin. Katalog (Nr. 412) einer wertwollen Satamlung von Porträth, worauster wert-volle Kupferstiche von Anderloni, Andran, Barto-lonzi, Cheroan n. a., sowie seltene Buntfurcke und Convolute. Versteigerung am 6. Januar 1863. 399 Nammera.

#### Berichtigungen.

Rr. 9 G. 157 ber biebjabrigen Runftdronif wirb gefagt, baß ich "eine Muswahl aus ben im "Formenfcas" publigirten Blattern mit einer großen Mujahl anberer publigiten diatert mit einem gropen augus ansere Da-fiellungen ju einem "Kulturgefchichtlichen Bilderbuch jusemmengestellt, des, zusammenzusetzen wir vorgenommen dabe". Thatskalich aber sind aus dem "Kulturgeschichtlichen Bilderbuch" Darftellungen, welche bereits im "Jornweischaft publigirt worben, prin ipiell ausgeschloffen. Benn gleichwahl im I. Banbe bes erigenaunten Bertes unter 555 Nummern fich feche befinden, welche porter im "Farmenichah" reproduitrt waren, ja erflart fich dies dadurch, baß fie bort als Bestandbrife größerer Zerien (wie 3. B. drei Bagen dott als Beltakopeur großere Serien (wir 3. 5. von Songen aus dem Burgkmairichen Trisumphyag) wiedergogeben werden muskten. Ein par andere Blätter, in das große Brutbild Morimittons I. van Pürer, find im "Bilderbuch" in bedeutend

größerem Maßftab veröffentlicht. Auf teinen Fall burfte bos lebtere als "Nuswaht" ous bem "Farmenichob" anzuleben fein. bot" anguleben fein. Munden, 18. Des. 1882.

Der in Rr. 7 b. J. erwähnte Stich von Joh, Burger nach Tijiand Flora ift, wie wir zur Berichtigung bemerten, nicht bei Stiefbold & Co. in Berlin, saubern in E. Aumüllers Aunftverlag in Manchen erschienen.

#### Inferate.

### Friedrich Bruckmann's Verlag in München. Neuigkeit!

= Pendant zu Preller's Odyssee. =

# HOMER'S ILIAS.

VOSSISCHE ÜBERSETZUNG

MIT 12 VOLLBILDERN IN PHOTOTYPIE NACH KOHLEZEICHNUNGEN

FRIEDRICH PRELLER D. J

KOPFBILDER NACH J. FLAXMAN - ORNAMENTE VON A. SCHILL. Folioformat. - In stilvollem Prachtband 40 Mark,

Stine Konigliche Hoheit Karl Alexander Grouthernog von Sachsen-Weimar haben die Widmung dieses Werker huldvoll entgegenzunehmen geruht.

r bieten hiermit dem kunstsinnigen dentschen Publikum ein vielfach vermisstes Pendant zer Preller'schen Odvssee (Foliosusenbe) in vornehmer, des Themas wurdiger Ausstattung. Für die herangewachsene männliche Jugend sowie für alle die Familien, in denen Verständniss für die Antike herrscht, gieht es kaum eine sympathischere Festgabe, als eine von Friedrick Preller d. J. illustricte "Ilias". (3)

Seeben ist in proven Verleue emikienen:

### La Flora di Tiziano

nach Titian's berühmtem Bilde in der Galleria degli Uffizi in Florenz gestochen von Joh, Burger Royal-Folio. Stichgriuse 45 cent. Höhe en 37 Breite

Dieser in jeder Hissishi meleterhaft durchgeführte, enegensichnete Stich bildet dan G Sich ta dem 1879 erschiemenen mit so groeven Beifall enfgenommenne Biste "plu Vertulfe" agstilk Augsfenne (obesialis von Serger gesiechen) und wird daher alleislig willkommen Die Proise stellen sich wie folgt:

ve de Kemazane re d'Artiste la lettre lakrift, chrass.

J. Aumüller's Kunstverlag, München.

#### Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. Gur Runftfreunde. Soeben ist erschienen und darch jede Buchhandlung zu beziehen:

RUBENSBRIEFE Gesammelt und erläutert

Adolf Rosenberg. gr. 8. XV u. 346 S. broch. 8 Mark

Der neue Ratalog ber Photographi-ichen Gefellichalt, Berlin (enthaltenb moberne und flaffische Bilber, Pracht- und Galeriemerte sc.), mit 4 Photographien nach Riefel, Murille, Grugner, Frang bate, ift erichienen und burch jebe Bud-hanblung aber birett van ber Bhatogra-Befellicaft gegen Ginfenbung

pan 50 Bf. in Freimarfen ju begieben. (12)

Soeben erschien in elegant ausge-statteter neuer Auflage und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

M. P. L. Bouviers Handbuch

### Olmalerei für Künstler und Kunstfreunde.

Sechste Auflage. Mit Illustrationen,

Nach der fünften Auflage gänzlich nen bearbeitet 100

A. Ehrhardt, Professor e. d. Kgl. Almöenie der bildenden Kunste zu Drzeden, Milglied des akademischen Ente, Eitter etc.

Nebst einem Anhans über Konservierung, Regeneration und Restauration alter Gemälde. Preis: geh. 9 M., gebdn. 10 M. 50 Pf.

Dieses Werk bildet in Folge seines suchkundigen und reichen Inhalts einen unentbehrlichen Ratgeber für einen unentbebrlichen Ratgeber für jeden Künstler und Kunstfreund. Um die Anschaffung desselben zu erleich-tern, lassen wir gleichzeitig eine Ausgabe in fünf Lieferungen m 1 M. 80 Pf. erscheinen.

Braunechweig. C. A. Schwetschke & Sohn

(M. Bruhn).

Bering pon Paul Mette, Berfin. Die Gilberarbeiten

#### Anton Eifenhoit aus Warburg. 14 Tafein Folio in Lichtbrud.

Mit Tert van Brof. Dr. Julius feffine 3n Mappe 30 .4.

Im Verlag von Joh. Ambr. Barth in Leipzig ist neu erschienen: Völker, J. W., Die Kunst der Male-rel, Dritte Auflage, umgear-beitet von Ernst Preyer, Vill, 175 Seiten, 8\*. 18 Eleg. geb. M. 5.— 1853. br. M. 4.-

# Friedrich Bruckmann's Verlag in München.

In unserm Verlage ist erschienen:

# RAFAEL'S Madonna di Tempi.

Nach dem Originalgemälde in der Königl, Pinakothek zu München gezeichnet und in Linienmanier gestochen

J. L. Raab.

Professor der Königh, Akademie zu München

Die Madonna di Tempi gehört bekanntlich zu den vorzöglichsten und meistbewunderten Gemälden Rafaels; obiger Knpferstich, ein Meisterstück der Grubsticheltechnik, die hier an Kraft und Weichheit des Tons und der der Orlosticheitechnis, die mie au krist und Weiterlich und Weiterlich Linienführung, an Folle und Wohltkang der Gesammterscheinung die höchste Aufgabe lött, ist nicht nur Raabs chef d'eeuvre, sondern zählt überhaupt un den bedeutendisten Werken, welche die deutsche Knyferistecherkunst hervorgebracht hat,

> Es existiren folgende Ausgaben: Drucke mit der Schrift . . .

20 M. Drucke vor der Schrift 60 M Künstlerdrucke. Epreuve de remarque (Bis auf 1 Expl. vergriffen.)

# Friedrich Bruckmann's Verlag in München. Zeichnungen

# Literarische Austalt, Rütten & Loening, Frankfurt a M.

# Allgemeines Künstler-Lexikon

Leben u. Werke der berühmt, bildenden Künstler. Zwelte Auflage; bearbeitet von A. Senbert.

3 Bände. Broschirt M. 24 .--; geb. in Halbfranz M. 50 .--

# Der Anschauungs- und Lese-Zirkel für Kunst, Architektur und Kunstgewerbe

von Johannes Alt in Frankfurt a. M.

das einzige Institut dieser Art in Denischland bietet ? O dentsche, französische und englische Fach-Zeltschriften, sowie cinziene hervorrusgende Leieferungsowerke zur regelmitseigen. Benutzung und Archikelten, Baumeister, Bauschlein, Kanzipywerkertbeuder, Parkkanien, werden aus dem Atonnement, neben gemassreicher Unterhaltung violischen Watten nieben, Aurweil aus den 70 Nummern auch Beitelen, Abonne-wichten in dem Ausweil aus der 70 Nummern auch Beitelen, Abonne-tien der State der State der State der State der State der State per Zirkel ergreat nieb bereits einer lebhaften Fellsahus in gas Bettieblage und Oberreich und sählt die Grosse Kantischelle in cinzelne hervorragende Lieferungswerke zur regelmässigen Benutzung und

felmar, die K. Porzellanmanufectur in Meissen zu seinen über 100 Mit-Ausführliche Programme auf Verlangen gratis

Rebigier unter Berantwortlichfeit bes Berlegern C. A. Germann. - Drud von Sunbertftund & Brief in Lefenie.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* In unterzeichnetem Verlage ist erschienen:

Eine Künstlerfehrt im Jahre 1773.

Daniel Chodowiecki 108 Facsimiledrucke nach den in der Kal. Akademie der

Künste zu Berlin aufbewahrten Originalzeichnungen Chodowlecki's

kurzen erläuternden Notizen nach seinen eigenen Aufzeich-nungen,

In origineller Mappe, ge-schmückt mit einem bis jetzt noch nicht publizirten Portrait ues Küntlers von seinem Zeitge-nossen Joh. Christoph Frisch.

Preis: Mark

Ausler & Ruthards BERLIN W. 

# Hogarth's

nach den Originalen gestochen. Mit der vollständigen Erklärung von G. C. Lichtenberg.

fortgesetzt, ergänst und mit einer Biographie Hogarth's versehen Dr. F. Kottenkamp.

93 Stahlstiche und 40 Bogen Text. Ermässigter Preis in sehr elegantem Einband 15 Mark

Rieger'sche Verlagshollg. in Stuttgart, Im Verlage von E. A. Seemann in Leipzig ift erschienen:

Die Galerie zu Braunschweig in ihren Maisterwerken. 18 Radirunges von Prof. W. Unger. Mit erläuternden Text. Fol.-Ausgabe, chinef. Papier, is Mappe 27 M.; Quart-Ausg., fein geh. m. Goldfehn. 22 M.; Quart-Ausg., weitses Papier, broch. 12 M.; desgl., eleg. geb 15 M.

Die Galerie zu Kassel in thren Melsterwarken. 40 Radirunger

von Prof. W. Unger. Mit illustrirtem Test. Ausgabe auf weißem Papier broch, 27 M .. eleg. geb. 31 Mark 50 PL; auf chi Papier mit Goldschnitt geb, 45 Mark; Fol,-Ausgabe auf chines, Papier in Mappe (5) 60 Mark.



# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

int von Efteder die Juli jede Mode am Donnesdag, von Juli die September alle 14 Cape, für die Uboneenten der "Teinskrift fällige bildende Kunit" gands, für sich allein bezogen folgen der der Der Johappung 9 Mart femodt im Buckbandel als and bei den deutsichen de derrecklichen productionen der derrecklichen produktionen.

Inhalt Das Surmondt-Museum be Baden. - Re Das Surmenbellturgem in Jahren. Kunfluterause II albes, die Vollagende des Ilmaidiers in Jahren. — Cubidatie de Riefele Starfele in Photostoniers. — Citté Cons. — Unterface debek beinderung in Kreite. — die Konframe. Weiter Kunfterum Gertfelde Somming japonitier III alteren. — Innihamente Kunfterum. — Die Kreite de Somming japonitier III alteren. — Innihament Kunfterum. — Die Kunfterum des Konframente des Konfr

fcaffen,

#### Das Suermondt/Mufeum in Machen.

Unferer alten Raiferftabt Machen ift unfangft ein großes Gliid miberfabren: Berr Bartbolb Guermondt bat ihr eine hochbebeutenbe Gemalbefammlung alter und neuer Deifter geschenft, zugleich mit bem Berfprechen, bag er, befanntlich einer ber erften Runfttenner und Cammler unfrer Beit, fich bes neuen ftabtiiden Dufeums, bas fortan feinen Ramen flibrt, in Rat und weiterer aftiver Gurforge annehmen werbe. Bie auch biefe Blatter ichen berichtet baben.

identte Berr Guermondt por etlichen Mouaten ber Stadt Nachen 50 Gemolde alterer Deifter und Baul Deverbeime von ber letten Barifer Bettausfiellung ber befanntes Bitt "Die Bitben" ale Rern für eine anquiegenbe Galerie, refp. ale Comud für bae im Entfteben begriffene ftabtiide Dufeum bon Gegenftanten ber Runft und bes Runftbandwerts,

Das Gefchent ward gemacht in traurig bewegter Stunde, ale eine Abicbiebegabe für Die Statt, barinnen ber Geber vier Dezennien gelebt und gewirft batte und ale ein Bermachtnis zu feinem Angebenten. Berr Suermondt fab fich in fcwerer Rrantbeit bem Tobe nab. Angefichte einer Operation auf Leben und Tob bot ber genigte, energische Mann und glübente Runfts freund alle feine Rrafte auf, feinen Willen noch berfonlich und gwar in einer bes Bertes ber Gabe wurbigen Form ind Werf in feten. In bem ichonen Oberlichtfanle feines flattifchen Saufes, ten er fiir bie nach Berlin getommene Cammlung batte errichten vereinigen und itbergab fie bem Dberbitrgermeifter bon ber Cammler ber berithmten, 1574 vom Staat für

Nachen, Beren von Beife und ben berufenen Dinfeumsmitgliebern.

Der Dant ber Stabt für bas grokartige Gefchent war bie Berleihung bes Ehrenburgerrechts. Bugleich murbe Berr Guermondt zum febenelanglichen Ebrentonfervater bes Dufenme ernannt. Die Ebre, Die man ibm entgegentrug, und bie Art und Beife, wie bie Stadt bei biefer Getegenbeit ibren in jeber Beriebung berborragenben Blirger würdigte, befrimmte ben Benefenben fogleich, in Babrheit "bas Gebaube an fronen". Gewohnt, fiete ine Große zu wirfen, ichenfte er nun fatt einer Angabl von Runftwerten gleich eine formlide Gemalbegalerie. Bu jenen genannten Bilbern ficherte er ber Ctabt teftamentarifc noch 60 anbere, bon benen er 53 fogleich mir Berffigung ftellte,

Der neue Dant ber Stadtverorbnetenverfammlung bafür ift, bag fortan bas flattifche, fo aus feinen Anfangen ploptich jur Bebentung erbobene Dufenm "Guermondt-Dufeum" beifen foll: ber iconen That bamit für bie tommenben Beiten ber bleibenbe Rnbm. Und wo in Diefem Beift bes Dichtere Bort gift:

Bon bes Lebens Gutern allen 3ft ber Ruhm bas bochfte boch . . .

Da wird für bie Jahrbunberte jur Daner Großes ge-

Bie icon bemerft, fügte Berr Guermonbt ju ben Gemalben noch bas Berfprechen, bes weiteren für bas Mufeum nicht blos ale Berater, fondern auch ale Cammler eingetreten. Ber ibn leunt, weiß, mas bies Bort wiegt. Die Lefer biefer Zeitschrift braucht man laffen, ließ er alle juu Gelchent bestimmten Bilber ichwerlich baran ju erinnern, bag Berr Guermenbt 340000 Thaler angetauften, noch langere Beit als "Cammtung Guermondt" vereinten Etilegemalte ift, burch welche bas tonigl. Mufeum in Berlin feitbem auch in hollanbifden Meistern mit andern Bett-galerien zu wetteifern bermag,

Dag Machen fortan in feinem Dufeum eine Gemalbefammlung befigen wird, welcher ber Runftbiftorifer nicht vorbeigeben barf, ber Runftfreund nicht vorbeis geben wird, bafür mogen bie folgenben Angaben zeugen, gemacht nach ben Rotigen bes Guermondt-Rataloges. Gur biefe felbit verweifen wir auf Die betreffenbe bes tannte Litteratur über bie ebemalige Galerie Guermonbt, barin bie meiften ber bier angeführten Gemalbe bebanbeit find, auf ben raifennirenben Ratalog Baggene, 1859, Die Uberfetung und Ginführung besfelben mit Supplement burch 2B. Burger (Thore), 1560, die Auffabe von Comille Lemounier (L'art universel. 1873), bon Paul Dant, bem früheren Generalbirefter ber Mufeen in Frankreich (Gazette des beaux-arts), von Alfr. Boltmann im neunten Banbe biefer Reitfdrift u. f. w.

"Am meifen wird ver Aunsterend duch die Riche kedennten Biller aus der Josaifen Schuft überrofcht, weiche man außer Spanien betanntlich se seines begagnet" – bies Beret Basagend von 1820 jill angrichts ber zehn Genülter Ipsaufiger. Weiter ber Schenfung noch jeht. Diestlem stammen zum Zeil aus ber 1851 berkausen Sammlung bei in Rochen vorstertenen Diersten von Edergete, spinsezeit bestellnichischen vermissten Münister im Genule.

Ortowagenb kunnter und ein Erfeling friede hieferign effegree §. "Der Staltgert" von Sturifie (Zemminung bei Mitergeit bei Mer. "Micht'b 1821, Lieft hom Öngerfer, Michten 1821, 'Des Jeffenfer Eitht ih ein Euse home ben Unit bei Miterale Geltaf ihr die Euse home ben Unit bei Miterale Geright und bei der bereichte des gestellt der gestellt der der Studie eine die Zereiten und in ber der der Miterale mehr die Zereiten und in ber der der Studie der Studie eine Bestellt Gestellt der Studie der Studie der Gestellt der Studie der Studie der Gestellt der Studie der Gestellt Zeiten der Gestellt der Studie der Gestellt Zeiten der der Studie der Gestellt Zeiten der der Studie der Gestellt Zeiten Miterale Studie Studie der Miterale Studie Studie Studie Miterale Studie Studie Studie Miterale Studie Studie Studie Miterale Miterale Studie Miterale Miter

Wir eint für bir Berliem Cammung, se bitten ber Sterritüber auch in ber jeigen Geheeln bei eigenfliche Quapturffen; sie find dem einige zu Gilten vertren. Matter im Verträts wer ben, gelträte einer jungen Arau. Mendenad paptigleichen und alle ein Jacquebert bestieden angetauf; ein wirt ben Nammen um Jacpresche beite ungstauf; ein wirt ben Nammen um Jacpresche mie vergließen Vertrat ging Errenflich ber Bos; os seiner Die stelle der Bereite der Bereite ber Bos; os seiner Bereite der Bereite der Bereite der Bereite ben Nammen, Zemmen be Serfer, num ber Beit,

Jacob be Bader, Janfon ban Reulen, Anton Patamebesg, Ferdinand Bol, Sonthorft und Jan Steen (bas lebensgroße Selbstportrat).

Die Genemaler find vertreten burch ven höcht interne heimig hernd, hen üllerin beiter glückten Ründlerinnlich, mit einem Reunschliedenstillen ben einem Zudech füguren in rechen indienlichen Reillin von in zu den internetigen Reillin von in Zudech füguren in rechen indienlichen Reillin von in Zudechnetzt, der Die John Franzenz Dauber (mit liefer Zudech aus Zusernendon-Zustrein) um Willem Reillich mit diesem feltweren Bilb mit diegeren: Rücke mit Ferfenzen, im Zeretzgund Rückengericht und Gemild-Freienen, im Zeretzgund Rückengericht und Gemild-

Die Gruppe ber Lanbichafte und Tierbilber weift feltene und berühmtefte Ramen auf: Benbrit met be Bles mit vorzüglich ausgeführter Ctaffage (Glucht noch Aoppten und im Bintergrunde Betblebemitifder Rinbermord), 3an Breughel, Jobocus be Momper, Benbrit ban Abertamp, Jan Affelon, ban Boben, Bezajas ban be Belbe, Jacob und Calomon Ruistael, Roeiand Rogman, Boelenburg, Bijnader, van ber Der ban Baarfem , Du Bois, M. ban ber Reer, Baulus Botter, Cornelins Cactleven (mit einem Sauptwert). Die Ceeftude find bon bem febr feltenen, erft burch Bramm wieber angeführten Billem ban Dieft, Andries ban Artevelbt und M. ban Beereftraaten (ein Geebafen). Bu ermabnen fint noch zwei lanbicaftliche Stubien bon Bieter be Boogbe, mit feinem Monogramm und ber 3abreigabl 1656 bezeichnet.

Der große Melbert Cuvp ist mit einem Unieum under feinen somligen Werfen vertreten: durch des Junere einer pretestamtischen Kriche mit einsallendem Sonnenlicht und vielen Figuren von seinfem Ton und supponieler Wirtung. Renner schöpen dies Ville höber als sogar entsprechende Imm. de Wil's

Ben Binners, Frackt und Stilltermolern kennen wir be beem, Scha, Genhert, McKleber be-Benbederter, Jan Int, Willem von Kalft, Jan van Deniplem, Kagde Kaufeh, Jan Ghitmans und ben Meiler mit bem fragliden Menagsumn P. C., weddes an mögliden die Jiefer Bissey, von Beile kehre kommen von Euriperis mit gene Gaghtfielt, was diese Employee mit gene Gaghtfielt, wer die die Mittheweiter, mit lebentgreien Siguren von Derboent.

Ultert ben Schleriens reift, Ondingenbiltern ber Sübertlänber find zu mennen: ein fotg under Biltschen in ber filt ber Bermiline, bie jehl. Begeboten in reidem Reftläm mit Oelsmane ben Zuder, eine Benud mit Amer ben Gernin bei Ernf, gue Gilgen en grinsible ben Rollerfüguren zur telefiglen Auflighenung bei ber Zeitenalien bei Zeitzumpfesgend un füngung bet Gre-Zetrenalien bei Zeitzumpfesgend un füngung bet Gre-Zetrenalien bei Zeitzumpfesgend un füngung bet derzgen gerichten im Mehreren der für B. Rudera, bes mit Menogramm beziehnet. Der ber Zeitzuden im Menogramm beziehnet. Der ber Zeitz der Dephtha's von bem Schüler bes Rubens, Ricol. ban ber Horft, und eine Reiterschacht von Erasmus Quellinus. Dem Rembrandt gugschrieben, jedensalts ein vorsäglisches Bild aus seiner Schule ift die Etudie eines Chrismosobssen ach der Ratur.

Die schwach vertreiene brufsche Schule zeigt einige Perträß aus der Zeilt glebeine, derumter des Briebeits bes Könter Rechtsgescherten Betrus der Clapie mit feinem Schuppstern vom Bertschenkund Brunn, Mas histerer Leit ein gutes Genrechtschen vom Sechaj und ein fest nie met der Bertschlichen vom Sechaj und ein sich in facher fägure von Ausperijde. Zoo Bild Bauf Meiers schwin führten mit iden oden auf betreibeit Brunn Wegerbeime führten mit iden oden auf

Unter ben Italienen und fraugein ift betriebe abeateiln mit einer Kompfliche von ificet ledengegein Biguren, bie Bertieugung Betri durftellen, Carlo Galari mit Eligen und Bijlippe Lauft, utset ben Daftleten ben Gilliteken und Bumen Marle da gier und Gao, Neces, Mateine Gannel mit dem Annalonsfich aus Benedig, Boucher mit Etubien, und Vosiffe be befrum Bige.

(Edfuß folgt.)

#### Kunftlitteratur.

Die Bautund des Mittelalters in Jlatien, von der ersten Entwicklung die zu fiper plossften Witte. Bon Dr. phil. Defar Werbes, fonigl. focht Baurat n. Mit ca. 340 Helgichnitten und Görbendrucklossen.— Erster und zweiter Zeil. Ima, H. Cestenoble, 1882. 320 S. gr. 8.

Uber ben 3med biefes auf ben boppetten Umfang ber foeben ericbienenen moei erften Beite berechneten Bertes außert fich ber Brofpett folgenbermaßen: "Die Arbeiten namentlich italienischer Forfcher baben eine Reibe von Thatfachen ans Tageslicht geforbert, welche greignet ericbienen, vielfach veranbernb auf bie bieber gittigen Anfichten über bie Entwidelung ber Baufunft Italiene einzuwirfen, namentlich aber Licht gu berbreiten über biejenigen Stabien biefer Entwidelung, welche ber eigentlichen Blute mittelalterlicher Runft vorbergeben. Die Befanntichaft mit tiefen Ergebniffen, verbunden mit ber in Deutschland faft allgemein ausgefprochenen Rlage, bag in ber Befchichte ber italienis fchen Bautunft eine Lude audzufüllen fei, bat ben Berfaffer und ben Berfeger jur Berausgabe biefes Bertes veranlagt." - Es ift unnötig, ju fagen, bag ein foldes Unternehmen bes Beifalle aller Fachgenoffen von borneberein berfichert fein barf. Bon ber Teilnabme, bie jeber bem Unternehmen an fich, ber berbienstvollen Arbeit entgegenbringt, wird freilich bie Buftimmung ju fonbern fein, Die eine ftrenge Rritit ber Thatfachen ben gebotenen Refultaten balb frendig bienenben Teiten bes Wohnbaufes bervorging. Die

gollen, balb wird verfagen muffen. Es ift bies im Charafter bes bier verarbeiteten Materiale begrunbet, Bo, wie auf bem Gebiete alteriftlicher Architeftur, ber Stoff ein noch fo wenig tonbenfirter ift, 100 monumentale litterarifche Quellen burch Unbolltommenbeit und Unficherheit uneingeschräufter Sopothefe oft ein weites Welb geflatten, ba wird in ber Ringfchule ber Rritif noch manche Lange gebrochen werben, bas Gur und Biber nur allmabtich jum Ausgleich tommen; toul boch, um nur eines Bunftes ju gebenten, nun icon feit mehr benn 30 Jahren burch bie Reihen ber Bafititaftreiter ber Ecblachtruf: bie Bestermann, bie Beingartner, bie Defimer, bier Rreufer! Richt obne Bagniffe tann beshalb auf einem noch fo fcmantenben Grunde bas Gebaube einer Architefturgeichichte bes italienifden Mittelalters aufgeführt werben; ba gilt es por allem, gar manche Liide aus Mangel an Material burch fühne Sopotbefen ju überbruden, bas mit fein Teil bes Baues obne Unterlage bleibe. Diefe Aundamente bat Motbes in bem erften Teile feines Wertes im wefentlichen niebergelogt, ben Schlugftein berfelben bringt bas zweite Beft. Ale Thema bes grundlegenden erften Teiles nennt ber Titel bes erften Rapitele Die Gntwidelung mittetalterlicher Formen ane ben altdriftlichen." Der Darftellung geht eine umfaffenbe Einleitung vorauf (G. 1-60). Gie befchaftigt fich mit bem "Auftauchen ber erften Reime einer neuen Hunft im Berfall bes romifchen Stile." Drei Fragen ftellt ber Berfaffer ale wefentich bierfür bin, querft bie Frage nach bem Unteile bee Chriftentume, Die Untersuchnng, ob und inwieweit icon bamale bie driftliche Beiftebrichtung Ginfluß auf Die bautiche Diepofition und Kormengebung gewonnen batte, wie bies ig befanntlich bei ber Rteintunft erwiefen ift. Die gweite Frage beschäftigt fich mit ber Rationalität und tommt ju bem Ergebnie : "Die teile norbifden, teile orientalifchen Bolteelemente fuchten ihre Reigungen, 3. B. ben Sang nach größerer Frifche und Belebtheit bes Ginbrude burch Maunigfaltigfeit ber Daffenverteilungen, bas Bebürfuis nach lebenbigerer Glieberung und tederer Charafteriftit burch Unterbrechung ber Bagrechten, andere Reigungen burch anderweitige Durchbrechungen bes romifchen Bauorganismus geltent ju machen." Bas endlich einen britten Fattor betrifft, fo "geigen fich auf technischem Gebiet neben ber Unwendung alterer Ronftruftionemeifen boch auch wefentliche Fortfdritte, wie bie Ummanblung ber Gewölbetechnit, Die ale Fortfcbritt zu bezeichnende umfaffendere Anwendung ber Rlammern u. a." - Den Streit über bie Borbitber ber driftlichen Bafitita will ber Berfaffer "thuntichft beifeite laffen", unter Binweis barauf, bag bie raums liche Dievofition aus ben anfange ben Berfammlungen

Behauptung von ber Beiterbilbung ber Bafilita burch | gingen, und in folche, bie lebiglich bie Darftellung Berbindung mit ben "in ben Cometerien erftanbenen Formen ber Martvrien, Dratorien, Memorien, Artofolien" x. möchte ju reftringiren fein. - G. 28-54 giebt Mothes einen Uberblid fiber bie biftorifden Berbaltniffe Italiens bis zum Ausgange bes Mittelalters. ber ichlieflich in eine Cammlung von Daten gur Geichichte einzelner Stübterepublifen übergeht. - Bon ben G. 29 genannten, in Rirden umgewandelten Tempeln maren wohl eingelne beffer mit einem Fragezeichen verfeben. Beim Barthenon (Drudfebler Bantheon) und Thefeion ju Athen ift ale 3abr ber Umwandlung falfdlich 420 angegeben. Mus bem Barthenon wurde erft 430 bas drofelephantine Bilb ber Ballas entfernt, bas Thefeion aber erft 667 bem beil. Georg geweiht. - Etwas unvermittelt Hingt bie Berbindung ber beiben Gate G. 30: "Die britifchen Donche Belge qius und Coelestius (fo und nicht Coelestinns bief, er). 411 in Rom und Rartbage (richtiger 409 in Rom. 4tt in Rartbage) ericbienen, ichilberten bie immer Graer werbente Unfittlichfeit ale Urfache biefes vielen (im Borbergebenten gefchilberten) Etente: baraus entfrann fich ber relagianifche Streit über Billenefreibeit. Onabe, Erbfilnbe ic. Richt bes Belgaine Gdilberung ber Sittenberberbnie entfachte ben Streit, fonbem feine Anficht über Die Greibeit bes Billene ate Beilungemittel. - Das Mittelalter beginnt bem Berfaffer, wie abnlich ja auch Schnaafe, fur bie Baus funft ba, wo bie bom Altertum übertommenen Trabis tionen burch bie Reime neuer Formen gelodert und perichoben ju merten beginnen. Die mittelalterliche Beftaltung ber baulichen Stilformen batt ber Berfaffer mit Recht nur bann für begreifbar, wenn man ibre Gnte widelung aus jenen Urfeimen beobachtenb begleitet, Bei einer folden Beobachtung wird aber burd ben tief eingreisenben Ginflug nationaler und tonfeffioneller Bericbiebenbeiten eine Trennung ber Bauten in Gruppen unerläglich. Die ofter befolgte geograpbifche Ginteilung balt ber Berfaffer für ungenugenb wegen bes baufigen Bedfete ber Grengen und bee oft nur vereinzetten Auftretene einer in einer anbern Gegent beimifden Richtung. Desgleichen wechseln Rationalitäten und Berrichers famitien, und Schulen endlich ericbeinen nur bereinzelt, - Coweit liber einzelne Bunfte ber Ginleitung,

Das erfte Rapitel ichilbert fobann bie Entwidelnna ber mittelalterlichen Formen aus ben alteriftlichen. Da biefe Entwidelung eine allmähliche war, erforbert ibre genquere Berfolgung eine Durchforidung famtlicher alteriftlichen Bauten, Die bieberigen Arbeiter an biefer großen Mufgabe icheibet ber Berfaffer in folche, Die ale Beranegeber großerer Bublitationen nur Material jur Unterfuchung baben liefern wollen und babei oft von beute unbattbaren Gefichtevnuften ands

bee Entwidelungeganges bezwedent, Renntniffe und Scharffinn nicht bollig unbefangen auf Die Untersuchung bermanbt baben, um bann aus beren Ergebniffen eine Meinung abguleiten, fonbern bie fich vorber eine folde gebilbet und bann Belege filt biefelbe gefucht baben. Aus ber erften Rategorie nennt ber Berfaffer Bunfen reip. Gutenfobn und Rnapp, Caning (Ricerde), Die Beidreibung Rome von Platner, Bunfen, m., Gerour D'Agincourt. Aus ber zweiten Rlaffe tabelt er Bilbich ale in feinen dronologifden Angaben wie in ben Abbildungen ziemlich unguberlaffig, in jenen burch viele Drudiebler, befonbere aber auch baburch, bag er Umban unt Reubau baufig berwedfele, je nachbem bas eine ober anbere Datum beffer ju ber im voraus aufgestellten Theorie bes Entwidelungsganges paffe. Dies Urteil burfte boch wohl etwas bart ansgefallen fein, fo wenig auch jeber, ber einmal mit Bubich in ber Sand an ben betreffenben Donumenten findirt bat, bemfelben ein unbedingtes Bertranen wird entgegenbringen fonnen, - Auf ben Urfprung ber driftliden Bafilita gebt Berfaffer nicht naber ein, wesbalb ber gleichsam anbangeweife gegebene Reftaurationsberind ber Bafilita Ulpia uns etwas unmotivirt ericeinen will. Bier bat bem Berfaffer feiner feiner Borganger Genfigenbes geleiftet, beionbere tabelt er bie Richtbrachtung bes capitolinifden Stabtplane. Der Berfaffer ift bei feiner Reftauration felber überrafcht, wie er fagt, über bie Thatfache, "bag 'e quer bor ben beiben Erebren ftebenben Gaulenreiben bem Grund. ing nach in ber That eine Art Quericiff barftellen". Glüdlicherweife gieht ber Berfaffer bieraus noch nicht ben Chlug, bag auch andere Bafiliten eine bem Querichiff abntiche Einrichtung gehabt batten, obwohl ibm Rebere Reftaurirung ber Bafilifa Borcia nicht bagegen, Die Bafilita ju Bompeji aber baffir fpricht. Diefe "überrafchenbe" Erfcheinung eines Querfcbiffes in ber Ulpia beruht unferes Erachtens auf einem Difberftanbnie bes Grundplans ber Bafilita, fowohl ber Ulpia wie ber Berein in ihrer urfprlinglichen Anlage, Bei beiben ift trot ber oblongen Grundform bie Anlage bes Gebaubes eine wefentlich tongentrifche, Die Langes richtung nach ber Apfis bin trat bei ber Borcia erft burch bie aus außerem Rotbebelf vorgenommene Unterbrechung bes Caulenganges por ber Erebra ein, bei ber Ulpia ift fie fiberbaupt weber urfprünglich beab. fichtigt, noch fpater eingeführt, Die Ulpia besteht einfach aus einem oblongen Mittelraum mit ringeumlaufenben boppelten Bortiten. Die beiben Erebren fcbliegen fich biefem Baue nicht ale integrirente Teile, fontern ale burchaus felbftanbige Bauten an, bie auf ben tongentris iden Charafter ber Bafilifa bon feinerlei Ginfluft fint. Denfen wir une bie Erebren fort, fo bleibt tropbem

bie Bafitita intatt, von abnticher Grundform wie bie Bafitita Julia am Forum, - Der Berfaffer fucht nun feinem Biele, bem Ginblid in bie allmabliche Ausbildung ber Disposition und ber Detailbildung auf bem Bege breifacher Gruppenbifbung nabe gu tommen, um bann in einem vierten Abichnitt bie Refultate auf ftatiftifchem Bege ju gewinnen. Die erfte Gruppe umfaßt bie Langbauten bafilitaler Anlage, bie zweite bie eigentlichen Centralbauten, b. b. bie runben und pologonalen Anlagen, Die britte endlich bie quabratis iden und freugförmigen Unlagen. Die in biefen nach Berieben geglieberten Gruppen bebanbelten mehr als 150 Rummern einzeln burchzugeben, ift bier nicht ber Drt; nur beifpieleweise fei une ju zwei ober brei Rummern eine turge Bemerfung gestattet ale Beleg unferer Bebauptung von ber Unficherheit fo gabireicher Buntte auf Diefem Gebiete. Go leitet ber Berfaffer, um ab ovo ju beginnen, seine erfte Beriobe, bie ber vercouftantinifchen Bafiliten, mit ben Ruinen bon 2. Aleffanbro an ber Big Romentang ein, bon ber er fagt: "Um 1860 ausgegraben, breifchiffig, obne Querfcbiff, mit einer Apfie im Beften, unter Berwendung alter Gaulen, obne alle Befonderheit". Darin fteft junachft ber gebler, bag bie Apfis nicht nach Beften, fonbern nach Rorben gerichtet ift (veral. Resbitt in ber Archaeologia, Bb. 40, @. 176), und zweitens ift bie gange Anlage nicht nur nicht ohne alle Befoaberbeit, fonbern fogar eine bochft feltfame Bereinigung meier Dratorien, Die uns an Die befannte Anlage im Coemeterium Oftrianum erinnert, fo bag Resbitt ibr febr richtig ben Ramen Bafilita borentbalt; enblich biirfte fie eber bem fünften ale bem britten 3abrbunbert angeboren. Cbeufo bat ber Berfaffer, nach bem Borgange von Biibich, wohl um zwei Jahrhunderte ju frub gegriffen bei ber zweiten Rummer, ber in Ruinen liegenten Bafilita G. Stefano fwori fe mura (warum fcbreibt Berfaffer tenfequent Steffane und f. L mure?) an ber Big Lating; mit Unrecht behanptet Berfaffer, bag bon Details nur attifche Gaulenflife erbalten feien, Referent fant in ben Erummern Anpitale und Tranfennafragmente, gubem giebt ber Bericht bes ebemaligen Gefretare ber Commissione di archeologia saera, Gelice, Profile, ein vollftanbiges Inventor im Giornale di Roma, 1858, Nr. 37. -Endtich beruht auch bie ben Mothes behauptete ftarte Berlangerung ber Apfis auf Brrtum, - Roch eine Rleinigfeit greifen wir bier beraus. In ber (in Mbbilbung reproduzirten) Mudlebue bes Bifchofeitubles in ber Ratbebrale von Corcello (bom 3abre 864) bermutet Dothes bogantinifden Ginfing auf Grund eines flufptirten, bon Rofetten und gwei Baumden begleites ten Rrenges, wie foldere fich noch zweimal auf Torcelle und Murano, ferner in E. Maria in Cobmebin in

Rom und enblich in einigen Rirchen ber Baltanhalbe insel und bee Beloponnes finde. Allein nus fcheint bier bygantinifder Ginflug unerwicfen. Durchaus abnliche Rreuge finden fich auch fonft auf itatienischem Boben, fo g. B. in ben Ruinen ber oben ermabnten Bafilita G. Stefano f. I. m., und ebenfalls in einem Eranfennafragmente unter ben Marmortrimmern bes Forums (nabe ber Bhotasfaule). Die reichfte Bariation in ber angegebenen Art ber Aussillung ber leeren Raume gwifden ben Rreugesarmen finten wir freilich auf griechifdem Boben, aber boch unter abenblanbis ichem Ginfluffe und in ziemtich fpater Beit. Es find bies bie mannigfach geschmlichten Relieftreuge an ber ben willflirlich gufammengebrachten Cfulpturen formlich übermucherten Angenfeite bes Rirchleins Havayia Popperrexo ju Athen. 3bre von Courmelie (Karagrades grenneri tig colleg Adarie, Athen 1842) behauptete Briindung burch bie fraufifchen Berjoge be ta Roche im t3. Jahrhundert bilrfte wohl zweisellos fein. Bier ift bas Rreug balb von Rofen, balb von Lilien, ober von Antern u. a. begleitet, worin Buchen (La Grèce continentale, Paris tS43) bic Bapben ber Bille-Barbouin und anderer frangofifcher Familien wiederertannt bat. Schließlich erwähnen wir noch bas Marmorfragment eines folden Prenges, von Rofetten umgeben, auf ber Afrepolie ben Athen (1880 mar et im Borbof an ber Rudwand bes mobernen Bachterbauschens unterbalb ber Bropplaen aufgestellt).

Roch ein Bort fiber bie Illuftrationen. Ein Teil berfelben foll bem Berte bes Camillo Boito entnommen werben : ber Brofpett gebt wohl etwas ju weit, wenn er baeleibe ale in Deutschland noch unbefannt bezeichnet: wir brauchen bier nur auf Springere Receusion beefelben in ber " Beitschrift für bitbenbe Runft", 1881, ju verweifen. Dem Lobe, bas ber Profpett alebann ben Driginglzeichnungen bes Berfaffere zollt, werben wir mas "Rlarheit und berftanbnievolle Darftellung" betrifft, gewiß von Bergen beiftimmen; Die Rorreftbeit berfelben wird leiber burch zwei Berfeben getrübt. Das eine ift leichterer Ratur, indem in ber Aufnahme von C. Bingengo alle tre foutane bei ben Artaben bee Rreuzaanges im Grundrik zwei, im Durchichnitt brei Teitungefäulden angegeben fint. Storenber aber ift bie Bermechfelung ber Simmelerichtungen bei G. Lorenzo fuori le nura, Die fich leiber nicht nur in ber Beichnung, fonbern auch im Terte findet, indem bie meigefchoffige jenige hinterfirche ftete für bie weftliche ausgegeben wirb. Storend ift auch ber Drudichler Sixtus II. (fatt III.), ba bie Jahreszahl fehlt (G. 82). Gleichaittiger, aber am Schluffe gewiß noch leicht zu verbeffern, find Drudfehler wie sotteranen für sotterranea (C. 3), Galleuns für Gallienus (C. 4), Augusti Dentm. für Mugufti Dentw. baf.), Baatbed für Baals

beierid belainer.

bet (3. 7), Gonaceum u. Gunecaeum für Gongeceum (G. 13 u. 15), Cartbaga für Cartbage (G. 30), Traffen für Thraffen (C. 33), christiani filt eristiani, vin für più (G. 61), und abnliche.

Doch genug ber fritifchen Betrachtungen, bamit es nicht icheine, ale fei une unter ben fleinen Ausfenungen ber Bert bee Buches aus ben Augen entichwunden! Die Bürbigung ber folgenben Ravitel behalten mir uns bie jum Schluffe bes Bertes bor. Bor allem ift uns burch bie vorliegenben Broben ein reicher, wohlgeorbneter Quellenfchas für bas Mittefalter in Ausficht geftellt, ben jeber mit aufrichtigem Dante begriffen mirb.

#### Kunftbandel.

figt. Photograpuren aus ber Raffeler Galerie Dir fonigi. preuftifche Regierung bat bie Gerunsgobe ber Reiftermerte ber Raffeler Galerie in Rachbilbungen beichloffen. Aus der Konfurenz gabireicher nauchafter feinen ging ber Kunft-verlag von Franz Sanftaengl in München als Eieger bervor. Der Chef berhelben, hofrat Ebgar Sanftaengl, hat vorderhand in Ibereinfimmung mit bem Lirefter ber Galerie Dr. Eifenmann 150 Blatter in Shotogravure in Ausficht genommen.

### Mefrologe.

Der Glosmaler Beter Graf, geboren in Roln 1513, ift am 16. Tegember in Bonn in einer Brivatanftalt geftorben. Einem Retrolog in ber Rolnischen Zeitung entnehmen wir folgenbe Rachrichten über ben Berftvebenen: Graf erfanb fo tu facen bie firchliche Temftermaferri aufn nene gefeitet brook bas Stubium alter Arbeiten und in alten vergeffenen Budern gesundene Rolizen. Go murbe er ber erfte praftische Weister ber beforatioen Gasmalerei und erward fic viel Auf und Anerfennung. Rachbem einmal ber erfte Schritt jur Bieberaeminnung ber alten Tednit, bie ju allen Beiten mit großer Cehelming fer unter Legens, we ju unen Jenne merger Cehelminsfrämerel bedandelt worben mar, geschehen, merd biele Technif bald olibekannt und der in Robe gefontmene gotische Bauftil sourd der fiechtigen Jensterwalerei alleitige Berreendung; es entstuden wiele Berffeitten derfüg, die auch noch jest befteben und beichaftigt find. Graß bat in frühern Jahren viel gefchaffen, Genfter im Rolner Dom, in ber Apollinarisfirche bei Remogen und in vielen andern Liechen bes Rheinlandes und Beitfalens und auch noch barüber binaus. feine Runft im Ginne ber alten Meifter mit Cr. Detrieb jeine Rungt im Cinne der allen Meister mit einer geröffen Geheinflusseret, er halte auch viele technie Krintinisse erworden und verstand sich sehr gut auf die Achnetzunstereit. Er mas in sindern Jahren ein sonderbares Drigfindl geworden, ein Erempfar eines Topunk, der in Köln allmahlich ausglitzt.

#### Konfurrensen.

F. - Bertia. 3u ber biebifdbrigen funftgemerblichen Ronfurreng ift foeben bie Entideibung über bie Brumitung ber eingegangenen Arbriten erfolgt. Bon ben für fechs Auf-gaben feitens bes preufischen Sanbelsminiferiums bewillioguru feiend premprifen gelangen blesmal nur fünf zur bert gwöß Cheenprifen gelangen blesma nur fünf zur Berteilung. 3u ben beiben Aufgaben, bie eine füllerne Aberbachten aus haldgernem Zeit-gerüft mit Etoffbeffeibung für ein Bundportal serbetten, waren Lölungen überhaupt nicht eingegangen. Dem ju ber britten Aufgabe als einzige Konfurrenzarbeit eingefandten Allarfeuchler in vergoldeter Bronze wurde ein Preis nicht zuerfaunt, und von ben gu ber vierten Aufgabe gelieferten fünf Tafelauffühen in farbig glafirter Terrafotta um ber von ber Thonwarenfabrit ber Rogbeburger Bau- unb Thonwarenfabrif ber Rogbeburger Bau- unb Rreditbant, pormale D. Duvienenu & Co., berrübrenbe durch einen erften Breis von 3:00 Mf. ausgezeichnet. Son ben fonturrirenden beiben Binningebaufen in binitleriider Durchbilbung erhielt bas von 3. Biaff in Berlin nach bem

Entwurf von Sputh ben erften Breis von 600 Rt., bas von Sauermann in Blensburg nach eigenem Entwurf aus geführte ben smeiten Breit von 400 Mf. Bei ber Aufgabe endlich, Die ein Stubuhrgebaufe mit Metallmontirung forberte, fiel der ersie Preis von 400 ML der Arbeit des Architeften Mag Schottlg in Breslau, der meite von 300 ML der von Sputh entworsenen, von J. L. Löbner in Bertin ein-gefandten Uhr nu. Von den Prämitren der diesischriege von Sputh entwerenen, von 3.
gefandten libe zu. Ton ben Premitten der diesigdrigen Konfurern, sie der Magdeburger Thompareniadrif nunmente bereits zum dietern, dem Middelantunder Middela ju beil geworben. - Die an der Konfturreng befelligten Arbeiten bleiben bis jum 27. Dezember in der unteren Etage des Architeftenbaufes ausgestellt und gelangen von da ab bis Ende Januar im Runftgemerbennufeum sur Austrellung.

#### Derfonalnadrichten.

.". Der Direfter bes Berliner Rupferftidtabinets. Dr. Lippmann, ift in Anertennung feiner Berbirufte um bie Ermerbung ber hamiltonichen Manuftripten Samutlung von Br. Rajeftat bem Raifer burch bie Berleibung bes fonigl Rememorbens britter Rlaffe ausgezeichnet worben.

#### Sammlungen und Musftellungen.

Z Raffeier Runftverein. Unter ben neu ausgestellten (Se: müßen abmen sundist bei bei neil ausgeftellen (Kr müßen abmen sundist bie Eenbisholten undere Alubert immelt im Anfpruch. Bon C. Reumann faben wir ein in erößeren Zimenfannen unsgeführten vorrenzischen Zimen-bib. Mäcklige Wolfenmußen siehen über den dere, nur von einem Abeiter mit seinem Berren beleben Errand beibin, mabrend gur Linfen die Meereswogen beranlofen und fich fchaumend an Felfen brechen. Gebanpties Licht der fintenden Comme erweugt bier und ba Reflere. Der Rünftler grigt in ber Bebanblung biefer Lichteffefte wie ber lanbicaftlichen Motive felbft die gewohnten Borguge. Ein anderes norwegifches Stranbbild batte E. Lutteroth in Munden ausgeftellt, bas fich burd flore, fcone Garbung und vortreffliche Bebandlung füh der flore, schäne Färdung und vortresslige zersanvung. Der Steffers ausgeichnete. Dem Elbergang um Tüber die bien gut durchgeführte (sedioglaundsdessen von Aug. Be der in Tusselborf "Königsber") und B. Bort um an vorbend, sowie mehrere bemerfenswerte Gemäße von J. Kornbed in Lutubgert. Illiarte des Jüdden bedauchten bedauptet in größeres Sild von R. Leu in Berlin ben erften Rang: "Bild von Capri auf ben Golf von Zorrent". Der architektonische wie ber lanbicaftliche Eril ift gleich vortrefflich behandelt Sange bicket ein febr anmutiges Bid fublicher Ratur. Mabrend und blefe bier in ihrer beiteren Bract enlagaen: tritt, seigt fie ihre ernfte, melancholiiche Geite in einer "Nacht-und leichtem Garbenauftrag, wie ihn biefe fo bantbare und bei umfern westlichen Rachbarn mit Borliebe fultivirte Technif erforbert, geigte die Mehrzohl ber Blätter boch eine fraftige malerifde Birtung, ein flares, leuchtenbes Kolorit, Auch unter ben Jigurenbilbern waren biesmal ganz hervorragende Leiftungen gu bemerten; fo namentlich Emil Zeidenborfs Dipus und Antigone" und ein Genrebild ernfteren Charafters uon Otto Gunther in Beimar "Im Gefängnis". Es ideini taum monlich, Die pollige Bernichtung und Die ftumme Teilnahme anichaulider barguftellen, als es in ben beiben Aiguren bes erfteren Bilbes gefchiebt. Auch bie Bebandtung ber Gebes erfteren Bilbes geichicht. manber ift hier eine febr geschmadvolle. Auf bem preiten Bilbe feben mir einen Gefangnisgeifiliden in ber Belle riner verftodten Ginberin, Die mit einem Bud voll Trot und Berverwaren sinnderin, die mit einem Mad voll Troj und Ver-jumifilmu von füh im fürert und nicht se leicht zur Aufe un beingen ein wied. Sorchäufig gematt, find beide Allber von ergrifchnen Michama, Invoi Gemathe in firieren Almen-finnen von C. Setl im Obseitdorf: "Tennöpert franzörischen Schmägener" und "Serposien der Tedendofen" reihen sich ihnen wörtig an. Ein "Sonnängsdeuten", Martiferen von ihnen wörtig an. Ein "Sonnängsdeuten", Martiferen von ihnen murbig an. Gin "Conntagibraten", Rartricen von Baul Bergmann in Rartorube, seigt tebensvolle Auffaffung ber beiben meiblichen Riguren und foloriftifche Bornige; mur mochte es speifelbaft fein, ob fich für Genenftanbe biefer Ari

ble Kreite, grafe, Sehanding einet, wie fie ber Sindler seller semüldlich für die Gerichte Gerntscher nur S. Sautz-nartner im Künden: "Bettlermönne", M. Ditigert im Bettler im Künden: "Bettlermönne", M. Ditigert im Seller-State in der der Machtellung gebracht. "Ceptered State in der der Machtellung gebracht. "Ceptered State in der Seller im Seller im Seller im Seller-state in Seller im Seller im Seller im Seller-sche Seller im Seller im Seller im Seller im Seller Ling und im Nachwell ber einsteine Auguren gleich freißlich Mit selbert zu gesprentieße. Sille Meistern Mindlere isch im Mit seller zu gesprentieße Sille Meistern Mindlere isch uns einen Rartefaal mit feinem mannigladen Leben und Treiben. Ban 3. Rleinich mibt hier war ein fein aufge-jastes und ebenfo gemaltes weibliches Bildnis, von E. Saeukter in Steinen eine harafteristifte "Etubie" ausgestellt. Eine vorsiglich anogesuhrte Kopie nach Rembrandt (fogen. beil. Aumtilie) von B.v. Breilihaupt macht bem malerifden Talent ber jungen Dame alle Gore. Die Allumenwalerti war burch ber jungen Dame alle Gore. Die Allumenwalerti war burch Therefe Laudien in Berlin mit "Derhstrosen" gut vertreten, Zillleben und zugleich bekoration Runft durch D. Barchert Zittlichen und siglich beforeiter Studi bard 3E. Sent gert in Studien mit erner Derfolken. Ondelig his bod philished sidliched sidliched sidliched his bod philished his bestellt and between the sidliched his bestellt his bestel

im Großen ausgeführt gu feben.
"Die Gerfeide Sammlung japanifder Malerrien ift pon ber preubifden Chaterenterung angefauft und bem von ber preußischen Staatsregierung angefauft und bem Supierfeichkabinet bes Berliner Muleums überwielen worben, Burt. Ans bem Munchener Runftverein ift an erfter Higt. Mus Sem Sündener Kunibererin ist en erfeite ernte eine "Sudoman in der Liede" vom Basil Bildere Leite eine "Sudoman in der Liede" vom Basil Bildere Zeb "Jarlob" und ber Bartier Zirkunsfrichtung zem 1878 ju grebes Mittleben erreigt. Elle Startige bei son allen Reinen nerfeiten zu Startiere auf ganglich gestellt auf sollte neue Reinfelben, metodigeter Zinde der Einen, sollt met Reinfelben, metodigeter Zinde der Einen, sollt met Startiere und der Startiere und der Startiere sollte neue Reinfelben, metodigeter Zinde der Einen, sollt der Startiere und der Startiere und bei der Startiere sollten und der Startiere und bei der Startiere betranste bei bölliger Bertritung in ben Zindf. Dahre ben einfelten Maffang an ben Raguerreitungs damit bie Akongoli-teiler Maffang an ben Raguerreitungs damit bei Akongolition tieffte Innigfeit und wigt in ber Dabonna eine mabrhaft große Auffaffung echter Beiblichfeit, mabrend in bem Rinbe fich die Raivetst der Erscheinung mit tiefer Symbalif zu einem wunderdar harmanischen Gangen vereint. über Liegen Blapers "Clifabeth von Thuringen" ift in biefen Mattern Navers "Elisbeth von Zhuringen" ist in bleien Islatter bereits von Etutigart aus Bericht erstattet worden und dem darin ausgesprochenen Lobe ichließe ich mich ohne Rüchalt an. August he vu lührt uns aus Ainteldeutschland nach Schwaden und last uns einer "Berhandlung vor bem Dorficulen" beimabnen. Gine ftramme Bauernfrau flagt namens ihrer beiden hubsichen Töchter, bemen die Bellagte, eine schlimm breinschauende Alte, weiß der himmel was nachgefagt hat. Mun ichaut die Mutter mit Unmillen, bas größere Rabden mit hellem Jorn auf die Alte, die fich mit gefäufiger Junge 30 vertribigen fucht, mabrent ber Schulge pflegmatisch aubärt. Es ift ein töhliches Stud Leben, mit bem fich begen einen chrenvollen Plat unter ben beutschen Genremalern ber Gegenchremodern Plaij unter den deuthgen Gentemaltern der Gegen-mett erungen dat. Kön dem Hufligh im Miter von 25 Jahren verhalbenen 3. C. Saulindo mutbe ein großes, figuren-teiche Bills: "Zer 6. Eltober 17-19" jahr vollende gestellt, gelaffen. Zaulindo dat die Brudelität der genotligamen Jurud-digtung Zuberige XVI. von Serfelließ and Barls durch dos bewaffnete Bolf auf bas überzeugenbfte und zugleich in großent Stile jur Anichauung gebracht und bie furchtbare Berfpettive angebeutet, welche fich für bas frangofifche Ronlgtum van biefem Tage an eröffnete. Ban Berner Couch faben mir einen lebendig fomponirten, gut folorirten und enregisch gemalten "Kroalenrill", d. h. die Aucht einer der rittenen Eruppe Kroaten über Stad und Stein unter bem feinblichen Jeuer. Einen friedlicheren Andlich gewährt Marc's Margengebet". Es ift eine junge Gennerin, Die am Bette Inicend ihr Morgengebet verrichtet, bas fie fichtlich nicht mit ben Lippen allein fpricht. Marc, einer unferer feintlightigiten Rumitler, bat fich babei gleich ferne gehalten pan bem mig-

verftandenen 3bealismus, ber Ruhmagben bie Ericheinung von Romphen geben gu miffen glaubl, wie von dem fraffen Raturalisause unserer Tage, der sich nur in der Darfiellung bes Gemeinen und Saftiden gefallt.

### Dermifchte Madrichten.

P. T. Cherbauret Ib. v. Sanfen in toien bat, angeregt burd bie veröffentlichten Brojefte fur bas neue Reichstaas gebaube in Berlin, feibft eine Blanftige entwarfen, meicher bie Absicht ju Grunde liegt, die mußgebenden Saftoren in veranlaffen, den Bauplat ju vergrößern, wenigftens bas Sinaubruden von Rampen und Freitreppen gegen ben Königsplat ju geftatten. Wenn bie hauptftiegen, welche in allen pramitten Projetten einen relatio febr bebeutenben Raum im pramitten Progresse einen erina erante fregt derenkenen mumi im Junen in Aufpruch nehmen, außerhalb des Gehäubes der-legt werden, so ist es begreiftlig, daß im Junern der gunstigfte Plah sür die "Salle" gewonnen wird. Diese kann dam auch separtet werden, wie es im Programm ausbrüdlich verlangt fepatirt merben, wie es im Programm ausbrüdlig verlangt wirb, mahrend bie gerube in ben erft prämitierten Vrojeften eine für jedermonn unsermeldliche Paffage bildet. Durch die Stritglichung einer Nampse ond die flesse war auch des Sitztel gebeten, im Niveau bes hauptgefchoffes einen bes Gebäudes mirrdigen haupteingang angaltegen, der bei den meilem prämitiern Committen sower vermißt wieb. Dinter bem burch einen forinthifden Bartifus ausgezeichneten Saupt-portal befindet fich ein grobes Beftibul, bann, in ber bauptachfe vorichreitenb, bie befprachene Salle, endlich ber Gibunge-faal: famtliche Raume in ber Anordnung und grotteftonifchen Bechandlung bem Biener Bau nabe verwandt. In bem fursen, ben phatolithographirten Tafeln vargebrudten Tert erwahnt ber Berfaffer noch bes Mangels ber Bargimner, foerwagnt ber verjaner noop des nanges ber verjanner, ja-wohl in den proviiten Brojeken als auch in den Bro-grammbestimmungen, und hall es für absalut notwendig, vor jedem Bürenu aber Sihungssaal ein salches anzuardnen. serfenfer burch bie eng gegagenen Greuge bei Sauplabes nicht gebunden schliebt, war es ihm leicht, viel ausgedehn tere und bequemere Kommunifationsraume im Innern gu projeftiren. Das Brofett Sanfens seichnet fich, wie bas von ihm in Wien erbaute Reicherarbgebaube, burch aufer-orbentliche Rarbeit und Regelmafigfeit ber Disposition und durch strenge Achtenfuhrung, sowie im Außeen durch eine lebendige und malerische Gruppirung aus, obwohl die von den andern Projestanten beliebten großen Aittel: Ruppeln, Türme u. f. i. verichmäht sind. — Ob die innere Anardmung onit bem Bedurfnis entfpricht, ab ferner mit ber Cfime Die Abficht bei Berfaffers erreicht werden wird, ben Bauplas ju ver-größern, — bas muffen wir freilich bahingefiellt fein laffen. Rgt. Bur bie fünftlerifde Ausfdmudung feines Echloffes Dradenfels am Rhein bat Baron v. Garter u. a. brei mhafte Dundener Runftler gewonnen, mimlich hermann 

in Minden tiefern. Derr Rubalf Muller in Reichenberg bat bie bebrutenberen Runftgegenftanbe ber Ciam.Ballasiden Golafi. tapelle in bem genannten Orie phatographiren laffen. Es find Solgidnigmerte ber Spatrenaiffance, unter benen und Sogligmin verez oft Spalerinalijance, unter dirent eine diidhe fallettitle Tode betwografeden werben mui. Tie Shiskapelle und hip Indal blibet auch in ben Michael eines Krittled von R. Wälder in den "Nitetlaumen für Ge-fleiche betr Zeutiden in Böhmer" (XX. Jahya, Kr. IV). dei beleir Gelegrachti fei ferner ein Rodommölik aus dem 15. Jahrhundert erwahnt, welches ber Genannte in ber Grafenberger Rapelle unmeit Reichenberg entbedte. Der Bilbhaner 3of. Bar in Wien hat vor furgem bas Robell für eine figur von Frang Schubert vollendet, weiche in überlebensgroßer Ausführung in hofiber Sandftein für die Atita des neuen Kunstlerhaufes in Brag de-ftimmt ift. Der Romponist fieht aufrecht und frügt sich mit dem rechten Arm auf einen Baumstamm. In der Linken hält

er eine Bapierralle. Rgt. Der Landichaftsmaler Albert Jimmermann hat bie

Absicht, nadoftes Frühlnite, nach mehr als zwanzigführiger 26-welenheit in Wien und Salgburg, wieder feinen ftunbagen Biobnijs in Munchen zu nehmen, was um fo erfreuticher it, als von ben beutigen Munchener Küntlern bie flaffise. Lanbicaft nicht mehr fultipirt mirb und ber treffliche Meifer trop feiner 73 Lebensjahre noch immer geiftig und forpetlich vollfommen ruftig ift, wie feine eben jest ausgestellte große Gebirgslanbichaft beweift. wie feine eben jest im Runftvereit

Inferate.

# Literarische Anstalt, Rütten & Loening, Prankfurt a M. Allgemeines Künstler-Lexikon

Leben u. Werke der berfihmt, bildenden Künstler. Zweite Anflage: bearbeitet von A. Senbert.

3 Bünde. Broschirt M. 24 .- ; geb. in Halbfranz M. 30 .-

Im Verlag von Joh. Ambr. Barth in Leipzig ist nen erschienen: Völker, J. W., Die Kunst der Male-Dritte Auflage, umgenrbeitet von Ernst Preyer. VIII 175 Seiten, 8°. 1883. br. M. 4.-Eleg. geb. M. 5.— (4

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

# Die Antiken

Stichen Marcantons Agostino Veneziano's und Marco Dente's

Henry Thode

Bom Burem bes Großbergoglichen Rufeums in Schwerin i. M. gegen porto-freie Bar Cinfenbung zu bezieben: Befdreibendes Bergeichnis

Befdreibendes Perjeignis ter Berte alterer Meifter in ber Alt, Aladema der bildender Brubbergaaf Gemild benaferie Großherzogl. Gemalbegalerie in Schwerin i. IR.

Mit mehr als 600 Facfimiles in Soluchnitt. Bon Dr. Fried. Soffe. 8º, XXXIV, 764 G. Gebunden 8 Mart.

Für Kunstfreunde.

Der neue Ratalog ber Photographi-ichen Gefellichaft. Berifn (enthaltend moberne und fiassische Belber, Pracht und Galeriemerte z.), mit 4 Photographien nach Riefel, Murille, Grugner, Frang Dale, ift ericienen und burd jebe Buch banblung ober bireft pon ber Bhotographifchen Gefellichaft gegen Ginsenbung Mit 4 Hellogravuren. 4. Preis 4 Mk, von 50 Bl. in Areumarten au besiehen. (18)

Hugo Grosser, Kunsthandlung. Leipzig, Quentr. 2, L

Vertretung und Musterlager der photographischen Anstalten von Ad-Braun & Co. in Dormach.—Gia-como et figlio Brogi in Florenz.— Fratelli Alinari in Florenz.—C. Naya in Venedig.—C. Bertoja in Venedig — C. Pint in Florenz u.a.m. liefert alles von diesen, wie auch von andern hier nicht genannten Firmen Verlangte schnell, in tadellosem Zu-staude u. zu den wirklichen Original-preisen lauf Original-Katalogen, die auf Wunsch ungehend p. Post sugesandt werden.

Musterblieher stehen jederzeit zur Verfügung.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. Durch alle Buehhandlungen ist nummehr zu beziehen: Geschichte der Malerei

Alfred Woltmann und K. Woermann,

12. Lieferung à 3 Mark.

Mit dieser Lieferung ist der

Zweite Band: Die Malerei der Renalssance

zum Abschluss gekommen. Derselbe umfasst 50 Bogen mit 290 Holzschnitten mul kostet hr. M. 22, 50; in Calieo geb M. 25, --; in Halbfranzband M. 26, --. ber erste Band (30 Bogen mit 140 Illastr) kostet (3, 50; geb. in Calico M. 15, 50; in Halbfranzband M. to, 50.

Rebigirt unter Berantwortlichleit bes Beriegere C. A. Gremann. - Drud von Dunbertfeund & Bries in Leinis.

Soeben erschien in elegant ausge statteter nener Auflage und ist durch nlle Buchhandlungen zu beziehen:

> M. P. L. Bouviers Handbuch der

Olmalerei für Künstler und Kunstfreunde.

Sceliste Auflage. Mit Illustrationen.

Nach der fünften Auflage gänzlich

neu bearbeitet

Nebst einem Anhang über

Konservierung, Regeneration und Restauration alter Gemälde. Preis: geh, 9 M. gelsdn, 10 M. 50 Pf. Dieses Werk bildet in Folge seines

sachkundigen und reichen Inhalt-einen unentbehrlichen Ratgeber für jeden Künstler und Kunstfreund. Um die Anschaffung desselben zu erleichtern, lassen wir gleichzeitig eine Ausgabe in fünf Lieferungen à 1 M. 80 Pf. erscheinen. Brannschweig.

C. A. Schwetschke & Sohn

# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Eriderint von Greber bis Juli jede Mode am Donnerfing, von Juli bis September alle 14 Cage, für die Monnenten ber "Feitsduift für bilbende Kunft" gentis für fich allein bezogen toftet der Jahrgang 9 Mart forvoll im Bachbarbei als auch bei ben beurichen

3-bed i Den farmende Blatenin in Motes, — Gutte een Nervenberg, Rairers and der Einstein – Birthoft Hinderheiters (Noties and Gardbeller, — Dermode Owner's 1, Erechnik 1869er); G. Gerlin A., Magars, Nob. Senercelorer, Shill Hand, — Observeloffere University, G. C., Defendants neuer 2005, Tain ben Hinderheit National Conference on Conference and Conference Conference and Conference Conference and Conference Conference and Conference C

#### Das Suermondt-Mufeum in Uachen. (Colub.)

Aus der englischen Schule sehen wir eine Landschaft mit Bieb, lich und ted im Rembrandsschen Art von dem in jüngster Zeit als Begründer der modernen Etimmungsklandschaft so bochgeschätzen John Constable.

Aufer ben bier ernöhnten Gemilten, nelde ber eldt (den ibergeben fin der zur sesenigen Serligung siehen, sind bem Russum unch sieben Gemilte ungefichert; bier Ribmis von Ranne, eins von Zehn, ein lebensgreßes Anlichtlic einer jungen Dame von ein lebensgreßes Anlichtlic einer jungen Dame von ein lebensgreßes Anlichtlic einer jungen Dame von ein Tofftom Arguneten und bie Feite der Germenntiden Samuslungen, der le vielsoh besprechen "Söllenjung der Berten und der Berten der mit der Berten und der Berten der mit der Berten und der Berten der Berten der mit der Berten der Berten der Berten der mit der Berten der Berten der Berten der mit der Berten der Berten der Berten der Berten der mit der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der mit der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der mit der Berten der B

Es wird am Plage fein, an die Thatfachen und an einige Urteile frijberer Befprecher bes Suermondle den Dollenfunges zu erinnern. In München befinden fich von Ausens bas fogen, fleine fünglie Gericht,

5 9), who am 3 4 9), verit, am ber güllen im per Germann, s. vil - fede mit vil 1, 2 wein, and Service stemmer, s. vil - fede mit vil 1, 2 wein. Zest weiteren berücht fin bert has Germänlen im Germanner, in ber Greisbe von 3 9 5 Obbe und 2 vil 1 Perite. Zer greße Sollenfung im am Süllinden am ber Zufflerbeige Gescheidung im sein Süllinden am ber Zufflerbeige Gescheidung im sein Süllinden am Erte. Zer greße Sollenfung im sein Süllinde am Ert. Ert. Sie Gescheidung im Süllinden am Zuffler, 3 bei Zuith, ber greße Geschlichtener und Süllinden sein, erfentlei bezurth, im Süller (330 auf 2000 Gest), der eren, ber Zufflerfung ber Gescheid bezurth, im Süller (330 auf 2000 Gest), der eren, ber Zufflerfung ber Gescheidung der Gescheidung zu Gescheidung der Gescheidun

Jun (sh and emsert heer Zerrament in Smith (in Silb tee Schleminger, litturer) Jerman, Sermen, Sigarra sam, bielden, mei in Mindern, mei bie Grupper in gilden angilletenter Beile (illette zu biel), das Pille mit ber beschie Mahra Bein-Meiler schaft, in er Rif einer beründerin Mahra Bein-Meiler schaft in er Rif einer beründerin Mahra Gert, bei finnesen bewer n. i. v. genall, v. b. nie Gan, Lemaniein Carbon n. i. v. genall, v. b. nie Gan, Lemanieung eigenbach mit ert Gerege, Meilender im genalen. Sänderfeit himmer, noche einer began batter Sändeite benate, um anakabild im niehen.

Alfo greimal bas Abnlide Bilb. Wie flauden beibe gu einander? Der neue Bererber, ber in die Schranfen trat, halte sich erst historisch ausguweisen. Der Guermondtiche Sollenfurr: ftammt aus ber Berfteigerung Dutgetre, Baris 1804. 200 berfelben fam 3. B. auch ber "Triumph bes Gilen", ben fpater Smith um 1100 2. für Gir Robert Beel antaufte, Das Bild ift auf Bolg gemalt. Es tragt gwei Beiden. Das eine fint Die eingebrannten Buchftaben D. B., Kurmarten bei approbirten Bilbbrettern; bas gweite war ein Giegel in rotem Bache, welches ber gelehrte Antwerpener Foricher Theobor van Lerius ale bas Bappen ber Gt. Buead: Gilbe (ber Daler-Gilbe) erfannte. Aber es bebentet nicht, bag bas Bilb im Befit ber Gilbe gewefen, fonbern bag es ber Gitbe zur Brufung vergelegt und von biefer anerfannt fei Die Bilbe mußte banfig Bilber atteffiren. Ban Lerius forfchte in ben Atten nach; bas Giegel bes Bollenfturges hatte bie Jahresgahl 1733; in biefem Jahre waren nun allerdinge aftengemag zwei Bilber begutachtet und beglanbigt, eine von Fr. van Mierie, bas meite von Rubens, aber fein Bolleufturg, fontern "Gufanna und bie beiben Greife".

Bei weiterem Rachforiden jeboch eutrofte pan Lerins bie Aften über eine Priljunge- und Teftatefigung ber Gilbentammer bom 21. Cept. 1754, in ber fie "ein ihr vorgelegtes Gemfilbe, barftellent bie Erefution bes jungfien Gerichte, gemalt auf Boig. binnen Rahmen 4' 1, " boch und 3' 21, " breit, nach Gicht und reifticher Unterfuchung burch bie Borfteber, begutachtet bat, ale forgfältig gemall worben gu fein burch B. B. Rubens. Bum Bengnis ber Wahrheit ift befagtes Bert bezeichnet, gemerft und befiegelt auf ber Rudfeite ber Solgtafel mit bem Giegel in rotem Bache biefer Rammer". (Folgen Die Unterfdriften.) Comit bat bie fratere Briifungstemmiffion fich noch bes alteren Giegele von 1733 bebient. Es ift bae einzig erhaltene, wenn wir nicht irren.

Dies Die Jufiere intereffante Geschichte bes Enermonbtiden Bilbes. Bas über feinen Bert, ale eine ber Meifterftude bes Deifters, Forfder und Rimftler wie Baggen, Lemonnier, Daug, Boltmann, Binterbalter, Ruane u. a., in gerabegu enthufiaftifcher Weife geurteitt baben, bag bas Bilb, ausgestellt in Milneben, wegen feiner Komposition, ber Feinbeit feiner Musführung, bem Reichtum und ber Bewalt ber Phantafie ben genannten Münchener Bilbern von Waagen u. a. porgezogen worben ift, gilt es bier nicht zu wiederhoten.

Bie fcon es ift, mag man bei einer Bergleichung ber jest in gleich großem Format vorliegenben Photographien bes Dlünchener und bes Guermonttichen Bolleufturges mit Bulfe ber Lupe erfeben. Die fleinen Riguren und Gefichter bes letteren zeigen einen Musbrud, ber in bem weit großeren Mindener Bilbe nicht übertroffen ift. Einzelnes tommt barin noch pragnanter herand (3. B. Die Lowen).

| Giegenstiid ju ber Mitnebener "Auferftebung ber Gerechten" in Rompolition und Groke, Dort geht ber fcredliche Sturg biefer Leibertastaben bor fich aus ungeheurem, bobem, tiefem, flammenburchgtilbtem Simmeleraum binab jum Bollengewirr. Bier fcweben aus ben Erbengrabern Die Leiber empor gur Geligfeit in die unenbliche himmlifche Glorie.

Beibe Bilber ergangen fich burchaus. Beibe find temponirt auf Wirtung bes Raumes in Flammen und Licht.

Gang andere ber Mindener Sollenfturg. Rubene bice Bilt malte, batte er andere Abnichten, benen gemäß er bie frühere Rompefition anberte, benn bas Mündener fann nicht bie erfte Rompofition gewefen fein. Der Sturg allein, ber Rorperfdwall, wie ein Wafferfall burdeinander mirbelud und boch miteinander verbunden berabfaufent, wurde nun ber Sauptvorwurf. Die Wirfung ale ungeheures himmeleraumund Lichtbild wird nicht mehr beabfichtigt, und ber weife Meifter, fundig bee Befetes, bag man nicht gweien herren bienen tann, ordnet fie ber neuen Sauptabficht unter. Wir bliden nicht mehr in ben Simmeteraum, barin ber Ctury nieberfauft, fonbern bicht bor unferem Blid (wir fcbanen bier binaus, wie burch ein genfter, bas unfern Blid begreugt, ber Rabmen ift bies Genfter), bricht ber Gturg ber Berbammten mit bem Bollengetier berab. Gerate ift Michael oben im Gebraum fichtbar geworben. Bom Bimmel ift nur ein fcmater Streifen ber Alammentiefe übrig geblieben, Man febe, wie Rubene babei zu Berte gegangen

Gin breiter oberer Lichtftreifen bee Guermonbtichen Bilbes ift weggelaffen; ber Erzengel Dichort mit ber blisbewehrten Rechten und bem webenben Mantel ericbeint unmittelbar unter bem oberen Rabmenrande. Die gange linte Gruppe ber Engel und Ellirzenden ift entferedend an Die große Mittelgruppe binangerudt und bafür ebenfobiel von bem Zeuerbimmetbintergrunde bes Suermondtiden Bilbes meggelaffen.

Die Geftalten, auf bem großen Mindener Bilbe viel größer, une nabe, bicht bor Mugen gerudt, werben einander mehr genähert, jum Teil ineinander gefcoben. 260 bas Guermonbtiche Bitb eine langere Rette zeigt - Blige, in Menfchenleibern bargeftellt? ba fdrieben fich Figuren bee Mündener Bilbes über: einander. Dort 3. B. reift ein Tenfel ein Weit, es born am Aug padent, berab, mabrent er ein anberes noch am Rnochel jeftbalt, bas icon ein anderer Tenfet an ben Saaren berabgiebt und auf Diefe Beife es mit jenem jum Berreifen ftredt. 3m Milnchener Bilbe bat berfelbe Teufel beibe Beiber an ben Baben umfrallt, fo bag ber Gug bes oberen Beibes an feinem Arm, ber bee zweiten fogar ibm gwifden Raden und Schutter Run ift aber ber Enermondifche Sollenfturg bas | liegt. Alles brangt baburch mehr ale Ruauel aufeinanber, Bie gefagt: im Guermonbtichen Bolleufturg ichauen wir ben Sturg im Raum, entfprechent bem Gegenstild ber Auferstehung gur himmlifden Geligfeit, Es ift angleich ein großes Raumbilt. 3m Munchener Bitbe fauft ber Clurg und nur ber Sturg bor uns berab. Dag bie Romposition bee Guermonbtichen Bilbes früber und fomit bie nrfprfingliche und bas Mindener Bild bernach ber neuen Abficht angepagt ift, bag jeuce mit bem Bilbe ber Auferftebung que fammengebacht und tompenirt worben, unterliegt and für une feinem Ameifet,

Betonen wir noch einmal, wie boch man fiete biefes Gegenftiid ichapte und wie man nun bas Guermonttiche Bild ber Auferftebmig noch für überlegen erflärt bat, ba einem Rubeus, wie bem Dante, Die Bolle noch mehr jur Darftellung entfprach ale bie Geligfeit, wie ber Bollenfturg ficte fur vielleicht bie granbiofefte Leiftung bes grandiofen Meiftere erffart morben ift, und feben wir banu, wie bas Guermonbtiche Bilb bie um faffenbere und urfpriinglichere Komposition zeigt, bak im Mindener Bitte mande Formen ichwerer und gröber ericbeinen, boren wir, baft es besbath in bie letten Jabre ben Rubene gerüdt ift und bag ein Reuner wie Baggen in bem Guermonbiiden Bitte nur bie Sand bes Meiftere, in bem Mündener auch Die Sant bes Gebitfen findet, bann ift flar, welch einen unbergleichlichen Edat bas Nachener Guermontt-Mufenm in feinem Bolleufturg befitt. Coon bas eine Bilb jeichnet es aus.

Co viel für biesmal über bie berrliche Ccentung. burch welche ber bechbergige Geber für immer feinen Ramen mit bem Runftrufe ber alten, aber nen in ihrer Großinduftrie blübenten Ctabt Machen verbinbet. Gein Beifwiel wird bei feinen reichen und funfts liebenden Mitburgern, wird fur andere Stabte in bem Muffchwung ber Brifter für bas Echoue und für würdige Reprofentation burch Runftwerte und Monumente in unferem neuen Raiferreiche nicht verleren geben, Saden. C. L.

#### Kunftlitteratur.

Aubens und die Untite, Geine Begiebungen jum Itafiifden Alterlum und feine Darftellungen aus ber flaffifden Mutbologie und Gefdichte. Gine binftgefdichtliche Unterfuchung von Gebr. Grben. Goler o. Rabensburg, Dr. phil. Mit feche Tafeln in Lichtbrud. 3ena, Bermann Coftenobte, 1582. XII u. 221 C. s.

Das porliegende Wert behandelt einen Gegenfland, ber, fo nabe er auch lag und fo febr er einer eingebeuben Bebandlung wert war, fich bieber feiner gufammenfaffenben Darftellung ju erfreuen batte. Um fonftigen Runftichage bes Altertume taglich bor Augen

fo erwlinfchter ift es, bag wir nun in ber verliegenben Bublitation eine Arbeit begrufen tonnen, Die ben Gegenstand von Grund aus ericbopft und es verbient, ale Mufter abutider Unterfuchungen aufgestellt gu werben. - Das Bert gerfällt in zwei Sauptteile, beren erfter bie Begiebungen bes Rubens gur antiken Runft und Litteratur im allgemeinen, obne fregielleres Gingeben auf Die Erzengniffe feines Runftgenius, barlegt, wabrend in ber zweiten, ibrem Umfange nach weit fiberwiegenben Balfte Die einzelnen mit ber Antite in irgent einen Aufammenbang ju bringenten Berte bet Deiftere in Bezug auf ibren Gegenstand, ibren Stil, ibre Romposition und materifche Bebandinng burchgenommen werben, wobei ebenfoschr bie fritifche Genaufgleit ber Auglofe bervorzubeben ift, wie bie Gulle bes Materiale und beifen volltommenes Beberrichen bas eingebenbite Stubium bes Gegenstantes und ben anhaltenbften Gleift in ber Bewaltigung bes ausgebebuten Stoffe befuntet.

Dag bes Mubene Erziehung von feinem Bater, ber Statien aus mehrjährigem Anfenthalte fannte, nicht nur auf antiter Grundfage geleitet, fonbern bag er burd jenen auch ichen auf bie Haffifchen Runftichate Italieus und Die antifen Glemente in ber Runft ber Rengiffquee bingewiesen worben mar, mußte fitr feine gauge fünftlerifche Entwidelung entscheibend fein. Go blieb er benn in ber Tolge, wenn er auch bie außeren Formen bes Ratbolizionus beobachtete und ben ethifchen Behalt bes Chriftentums würdigte, feinem funft. lerifden Befen nach ben 3been ber antiten Belt immer ergeben, und obwoht feine religiöfen Darftellungen in ber Rabl feiner Berfe, eutfprechent ber burch bie Beburfniffe bes firchtiden Autne bedingten Rachfrage, meitans überwiegen, fo nehmen bod bie bem antifen Stofffreife angehörigen mit 250 Stüden quantitativ bie nachfte, qualitativ aber wohl eine gleichwertige Stelle mit jenen ein. Und gwar ift ce ber 3beenfreis ber Untile, nicht ihre Fermenfprache, welche in biefen Berfen Uberwiegt. Der Stoff, ber Wegenstand ber Darfiellung ift unmittelbar bem autiten Mothos, ber alten Gefdichte eutfebnt; in ber fünftlerifchen Ges ftattung beefelben giebt fich ber Ginfing ber antiten Rmift nur mittelbar funb, infofern bes Deffiere Rompositioneweife baburd gehattener, feine Zeichnung fillveller, feine Formengebung ebler wurde, als fie fich unter ber einseitigen Berricbaft feines überftromenben Realismus fonft entwidelt batten.

Doch ligben wir biefe Einwirtung nicht allein ben antifen Runftwerten, beren Schönbeit und Bebeulung Rubens wie fein anderer Runftler feiner Beit fchapte und bie er in gewählten Erempfaren feiner wertvollen Cammiungen bon Chilpturen, Gemmen, Müngen und batte, munichreiben; wenn auch nicht fo augenfällig, fo unmittelbar einwirtent, fo war boch Rubens' flaffifche Ingendbilbung, fein jahrelanger Aufenthalt in ber Haffifden Atmofebare Italiene, Die Beberrichung ber lateinischen Sprache und Litteratur, ber fortwährenbe Berfehr mit ben bedeutenbften Gelehrten - wir nennen nur Gebaerts, Beirese und Dupub, - bas baburch angeregte wiffenichaftliche Studium bes Altertume nach archaologifder und philologifder Richtung ben noch mehr bestimmenbem Ginfluß auf Die Richtung feines Befene, bas fich in jene Belt fo bineingelebt batte, baft es biefelbe nicht ale Gegenftant antiquarifder Forfchung, fonbern ale bie Atmofpbare betrachlete, in ber es wirfte und lebte.

Bie nun ber Berfaffer, nachbem er bie Gaftoren, aus benen fich Rubens' Berbaltnis zur Antite zufammenfest, aufgezeigt und ihren größeren ober geringeren Ginfink auf feine fünftierifche Individualität feftgeftellt bal. auf bie Entftehungegeschichte jener feiner Schöpfungen einacht, in benen fich bastelbe manifestirt, wie er fobann in bortrefflicher Anordnung alle mit ber Antite irgent im Aufgmmenbang ftebenben Rompositionen best Deifters ber Reibe nach einer eingebenben Unalpfe unterzieht, bas bier weiter ju verfolgen verbietet ber enabemeffene Raum, und wir muffen bafür auf bas Studium bes Buches fetbit verweifen, bas bie aufaes wandte Dibe reichtich lobul.

3m Anbange finden wir ben Biebergbrud ber Abhandlung bon Rubens De imitatione statuarum und feines Briefes an Franciscus Junius über Die Malerei ber Atten (1637), fowie ein Bergeichnis famtlicher antiten Rompolitionen bes Deiftere nach Gegene ftant, Art, gegenwärtigem Befiber und Stecher. Unter ben feche Lichtbrudtafeln, Die bem fcbon ausgestatteten Banbe beigegeben fint, befinden fich auch bie burch bie Muttion bon Samilton Balace genquer befannt geworbenen und bier guerft publigirten beiben Rompofitionen: "Die Geburt ber Benus", eine Grifaifte in Dvalform, ale Entwurf für eine Gitberfchuffel und bae fleine, leiber fart mitgenommene Dibitb: "Die Liebfchaften ber Centauren", eine ber wunderbarften Rempositionen bes Meiftere. C. v. Zabriege,

R. B Oberbaurat Mithof in haanover hat foeben eine meite, verbefferte und bedeutend vermehrte Ausgabe feines Wertes "Mittelatterliche Runftler und Bertmeifter Rieber-Sachjeus und Beftfalens" nebft Rachweifung ibrer Berfe

R. B. Bon bem Cammelmerte "Billen und Canbhaufer" (Berlag von Ernft Basmuth in Berlin), welches wir früher bereits angezeigt, find zwei neue Befte mit gufammen 20 Blatt erichtenen, welche ebenspoiele Landhaufer in praftifder, teicht verstandlicher Darftellung zur Anichauung bringen. Die einzelnen Billen find überaus mannigsaltig nach Stil, Rongeption und Behandtung und gemabren Bauberren mie Architeften mannigface Anregungen.

Metrologe. Bernbard Grueber, ber nach turgem aber febiberen Leiben am 12, Ottober ju München verfcbiet, wobin er fich bei feinem Rudtritt von ber Brofeffur ber Architeftur an ber Mabemie ber bilbenben Runfte gu Brag im Jabre 1874 gurudgezogen batte, war am 27, Dar 1806 gu Donaumerth geboren. Rachtem er bie Gumuafialitudien in München absolvirt und bort ben Grund gu feiner vielfeitigen wiffenschaftlichen Bitbung gelegt batte, widmete er fich, feiner Reigung folgent, an ber Mabemie ebenbafelbft zuerft ber Daterei, balt aber ber Architettur, ber er binfort fein ganges Leben tren blieb. Geine erfte praftifche Bermenbung fant Grueber unter Oblmuller feit 1830 beim Bou ber Frauenfirche in ber Borftabt Mu, übernabm bann balt Die Leitung ber Borarbeiten für bie Reftaurirung ber Dome zu Regensburg, Die er jedoch in turgem wegen eines Geborleibene, bas er fich burch beftige Ertattung in feiner amtlichen Birtfamteit zugezogen batte, unt bas ibn auch zeitlebene nicht wieber verließ, mit einer Lebrerftelle an ber Gewerbeichule ebenbafelbit zu berlaufden gezwungen mar. Babrent bes ttiabrigen Beitraume (1833-1844), wo er in biefem Berufe wirtte, tral er ichen wieberhott mit litterarifden Leiftungen hervor. Seine Erstlingbarbeit war ein Programm über "Die filnftlichen Gewerbe in ihrer Anbubung burch handwerter und Fabritanten", werin er ale einer ber erften auf ben Bufammenbang gwifden Runft und Bandwert binwies. Gobann teate er bie Frucht aweier Stubienreifen nach Italien in ben Jahren 1534 und 1537 in feinen "Bergleichenbe Cammlungen für driftlich-mittelalterliche Baufunft" (2 Banbe mit 100 lithographirten Tafeln, Mugeburg 1539-1541: nieber, einem Berte, bem nicht geringer Ginftuf auf bie Bieberbelebung ber Gotif in Deutschland gugufdreiben ift. Anbere Refultate feiner Stubien an ben Monumenten feiner nachften Umgebing maren bie Monographien über ben "Dom zu Rogensburg" und bie "Balballa" (1844). Aufprucheloferen Charalters. boch bezeichnend für bie raftiofe Thatigfeit und bie Bietfeitigfeit Gruebere fint feine fetbftilluftrirten Reife. werte: "Donoupanorama pon Ulm bis Bien". "Erinnerungeblätter an Regeneburg" und ber "Baberifche Batb" (1544—1546). Ingwischen hatte fich bem Meifter burch einen Auftrag bes Burften Catm 30 bein Ban eines Brachtfaale in beffen Bataie zu Brag Gelegenheit geboten, feine Befähigung ale fchaffenber Rünftler zu bewähren (1842), und infolge bavon hatte er 1544 bie Berufung ale Brofeffor ber Architettur an bie Atabemie gu Brag erhalten. In feiner neuen Stellung unn war ihm nicht nur gegonnt, feine bedeutenben theoretischen Renntniffe und fein überans auregenbe-Lebrtalent jur Geltung ju bringen; ce eröffnete fich ibm auch eine weitverzweigte praftifche Birtfamteil auf bem Gelbe profaner und fircblicher Baufunft, Ale einige feiner Bauptwerte feien bier nur genannt: bae Chulgebaube ju Telfchen (1846), bae freiberrtid Merenthaliche Balais ju Brag (1848), Die gotifde Rirde ju Turnau (1850), Schlog Blatna (1855), Cotog Groß. Ctal und bie Gubfront bee Rathaufer au Brag (1857). Außerbem tieferle er bie Plane gu

ben Schlofbauten in Wortit und Gidrob und teitete

bie umfangreichen Reftaurationsarbeiten ber Ratharinen-

firche ju Ruttenberg

In nicht geringerem Dage ale ber praftifchen Thatialeit widmete Grueber fein Intereffe ber funft. bifterifden Erforfdung bes Lanbes, bem feine Birt. famteit nunmehr angeborte. Auf ben gabireichen Musflugen, Die ibn teile amtlich, teile aus eigener Reigung burch Die verschiedenften Teile Bobmene führten, fammette er mit nimmermibem Gleiß und funbiger Sant, beren Treue in Biebergabe ber feinften Stilleigentlimlichfeiten ibn feiten trog, Aufnahmen und Rotigen über Die Dentmale vergangener Jahrhunderte, Die er porerft gu Lentmate Bergangteit Jangunerte, vie vorein meinfeinen Monegraphien wie bie "Charafterfillt ber Baubenfmale Behmens" (1856), "Die Baubenfmale Behmens" (1856), "Die Butbenfmale ber Ectot Rutteiberg" (1661), "Die Kaliferbrag ge Eger" (1864) und "Die Rathebrale bes heit. Beit zu Brag" (1869) verarbeitete, - bis er nach 30 jähriger Arbeit mit bem Sauptwerte feines Lebens bervertreten fonnte, ber "Rumft bee Dittelaltere in Bobmen" (Bien, 1571-1879 in vier Quartbanben burd bie t. I. Centralfommiffion für Erhaltung ber Banbenfmale berausgegeben). Das Wert war epochemachend: es eridlog bie Runftgeidichte Bohmens guerft weiteren Rreifen in einer Bollftanbigfeit, Die ale Refultat bes eleifes einer einzelnen Arbeitetraft ftaunenerregent ift. Der Berfaffer befag aber auch alle Gigenichaften gur Lofung ber ichweren Aufgabe, Die er fich gestellt batte: "Die praftifde Runde bes auslibenben Architeften, Die gute Schule ber fünftlerifden Forfchungemethobe nub bagu bie fdriftstellerifden Eigenschaften einer lebenbis gen Darstellung und eines sachlich angemeffenen Stile, ber auch in ber Detailunterluchung nie troden murbe und bem man bem Gegenstante gegentiber gleichsam tie frifde Rraft bee Anges ficte anmertte". (Dit tiefen Worten darafterifirte ein Freund bes Berewigten treffent bie ichriftftellerifden Borgilge Gruebere). Und ingwischen batte ber Berfaffer auch noch Beit gefunden, fich fonft litterarisch zu bethätigen, wie feine "Bauniaterialienlehre" (1863), eine treffliche fultur-bifterifche Studie über "Das bentiche und flavifche Bauernhaus in Bobmen" und bie Abbandinna über Raifer Ludwig ben Baper, Rari IV. und Die Graf-

fage" (1571) beweifen. Ingwifden war ibm Die Birtfamfeit in feinem amtlichen Berufe burch bie Benbung ber potitifchen und nationaten Berbattniffe in feinem gweiten Beimattaube verleibet. Er gab feine Profesiur auf und gog fich nach Munchen gurud, wo er nuumehr nur ber Bollenbung feiner erwähnten großen Bublifation und fouftigen littergrifden Arbeiten lebte. Rach Berausgabe ber vier erften Banbe jener arbeitete er mit rafttofem Gleiß an einem fünften, Die Renaiffancemonnmente Bobmene umfaffenben Baube und bereitete jugleich ein Unterrichtewerf liber Ornamentif bor, bae mit Unterftiigung bee ofterreichischen Ministeriums bee Unterrichte ericheinen follte, Allen Diefen Blanen bat fein ploglicher Tob ein Enbe bereitet. Dagegen war ce ibm noch vergonnt gewefen, ein langft geplantes Buch liber "Die Etemente ber Runftthatigfeit", in bem er fein finftlerifdes Glaubenobefenntnis in an-regenbfter Beife barlegte, ber Dffentlichfeit zu übergeben, und bei ber zweiten Auflage bon Luble's Geschichte ber beutichen Renaiffance ben Berfaffer mit feiner Renntnie ber bobmifchen Monnmente gu unterftilben. - Roch in ber letten Zeit feines Lebens batte fich feine ibm in Jugenbtagen einft ftete gu Gebote ftebente poetifche Aber wieber geregt, und er hatte einen Marchencoffus gur "Schonen Delufine", eine Ilias post Homerum, und mehrere Rünftlernovellen fowie ein Luftfpiel gefdrieben. Eine tunftbifterifche Abhandlung liber Die "Ballfabrtebilber gn Bolling und Ettal" (1882) mar bas lette, mas er publigirt bat.

#### Todesfälle.

Der Bilbhauer Bernhard Mfinger, Brofeffor an ber Berliner Afabemie, ift bafelbit, 70 3ahr alt, am 25. Dezember einem Unterleibnleiben erlegen

and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territories and Territorie

#### Derfonalnadrichten.

Rot. Der Siftprienmater 3of, Alfiagen ift um Barftonbe bes Majimmelen and Andale Allogen in time Seriones bes Majimmelen an den almija, diebestern in Minachen und sim feinfal. Probefor ermant marben. • Ter Majefricher Job. Sementelete murbe jum Pro-lesse und der Schale Series ist die den der Majimelen Arbeifen Abel Menglich, im des Michanicher mitbel, werden der Majimelen der Majimelen der Minachen Majimelen Abel Menglich, im des Michanicher mitbel,

vom Ronige van Breuften jum Bigefangter ber Friedenstlaffe bes Orbens pour te merite ernannt worben,

# Sammlungen und Ausstellungen.

11 Cherreichifder Aunftverein. Grupner6 fomobie", bie Omuptnerbe ber gegenwartigen Ausstellung, gebort in lechnischer Begiebung gu bem Beften, was ber überaus probuttive Runftler gefchaffen; Beidnung und Farbe zeigen ben gereiten Meifter, ber es nun icon wiederhall bermeien, baft fein Binfel nicht mehr auf die Guifaben aus bem Atafter-During, welche Frührer dernen Geren aus dem Kuler-blirtung, welche Frührer dernern Geren aus dem Kuler-und Wirtsbausleben bisher eigen war Die Rüngemer ind, wie immer, in der Kussellung and beitel vertreten; da-gegen verichwindel die Wiener Künftlerichaft immer mehr aus gegen verichmindel die Wiester Munifierschaft unwer mehr aus-dem Zehndeniumschaufe, einiget Ausolabnem abgerechnet. Liuten geschreten Gemaldte vom 3. Burd bardt: "Molten-atmosfen" ist hefendere in tolorituigen Beitebung etel Gules undhausgen; der Kunftler hat ble im Tetalt gemissenden Einden gemacht und vons seitern un findem ist — auch Etibliem gemacht und — was leiten zu inno.

bie Hande mit graker Zorglalt durchgebildet. Es schaut
swar aus den Gekalten noch ab und zu ein Etid Radell
heraus, dach verdient des ernste Etreben die vollfte Ancrne eine Antonion des des des des des des fennung. Bei R. Beiganbe "Ulrich von butten und Arany von Gidugen" intereffert ebenfalle in erfter Linie Die Farbe; von Schungen" interessirt ebenfalls in erfere Linis die Jahren, Macifer in Son Schungen flatt entiese un wonden uiter. Macifer Knaffer Knaffer Knaffer Knaffer Knaffer Knaffer Knaffer in Der Callifer Knaffer in der Kn ftud, Ubet tammt baneben ber preingefronte Rieger meg. ber einem des Bereichen ber feitlichen Batte nicht unter fann auch eine meine Innen Batte nicht uns Schriebeiden der Geschlichen Batte der Bereiche Schriebeiden der Geschliche Batte Batte der Geschliche Batte B

farbe auf Die Leinmand gebannt! Bas to eine Beihnachteausstellung bod alles fitt Perderungen bringt!
- Die Dreobener Golerie hat bas neuefte Bilb von C. Botelmann in Bufetborf angefauft. Zaofelbe fteill in figurenreicher Scene halb im Freien ben Abidied einer Aussnandererfanitie vom heimischen Bourenhofe der und seinhet sich durch Scharfe der psuchetopischen Charottersist und Feinheit und Riarbeit der materischen Behaublung aus. Kgt. Aus bem Rinderner Aumsverein. "junöcht ist eines toftliden Mitochens von bem burch feine humoriftifden Bremen aus bem Leben ber Airen und Gnomen befannten E. Unger zu gebenfen, bas er "Antifer Brieffoften" beitelt. Eine junge Dame in aftromiidem (Sewande hat einen Liebeubrief ge-fdrieben, beifen Bestellung nun niemand geringerer als (hote narreen, seinen Beitellung num niemand geringerer als ihret Amen überrinnten, ovobei ich Rober um Infandime ber sier-lichen Vergamentrolle beint. Zie Zerne ih ganz im annien Zinne gendelt mus mit geborg rinnbeit umd zugen den geblock. Beiter inden wir einem gobbiern "Borgen auf ben kolden" von Erto Zin beinn. C. "D. M. von zu frei beier Zeichlich ibt fahre konbischeit und Beit Noch zeiter, beitäglich ibt fahre konbischeit und Beit Noch zeiter, beitäglich ibt fahre konbischeit und Beit Noch zeiter, feiner Stimmung. Das darafteriftliche Clement beiber ift feiner Stimmung. Tos darakteristische Etwent beiber ist, eine überaus garte Elibertung. Littorium derengen end-fich stellte eine Relhe energilicher Aguarcilizubien aus Jon aus, inmilich, Arkentin, gespinium Terreire Tegen, "Hich-warft und "E. Maria della Pace", außerdem eine Juma-ansficht der Jacobskinde in Abertundung. Des stangt von ma-ansficht der Jacobskinde in Abertundung. Des stangt von mabeiprochene Bilb bes frit perftorbenen Siftorienmalers 3of. emit Squinder "Der 8. Oftober 1789t", welches als Beng-nis eines hochberutenben Talentes betrachtet wurde, ift von bem Sater bes Runitlers bem Etagte jum Geident angeboten worben und wird bemnachft ben Echaben in ber neuen Pinafothet einverleibt werben

Windeler denerfoldt sectors 

Michael de Gescheller des des 

Zei feingließ Galles ist der Hartigen international zuschcundictionen in Klünden hiert ist berüher gerößen (Mazziehn

en den den gescheller der Schreiber gestellen (Mazziehn

en den seine derigenten gelten gescheller des 

gene den seine derigenten gelten geschellen gestellen 

franktier erfeitlich ist. 3-1. Zei Vonderent Zuschleine seit 

franktier erfeitlich ist. 3-1. Zei Vonderent Zuschleine 

geber des den gescheller geschellen geschellen 

gene der Gescheller gescheller geschellen 

gene der Gescheller gescheller gescheller 

gene der Gescheller gescheller gescheller 

gene der Gescheller gescheller 

gene der Gescheller 

gene d

mechanifdem Bege erzeugte Berfe, fobann Runftwerfe jeber Battung, melde in einer Mundener internationglen Aut fcon einmal jur Munftellung getangten. Uber bie Bulaffigfeit ber aufzunehmenben Aunftwerte ent deiben im allgemeinen Aufnahmojurp's ber einseinen Rottettiv Ausftellungen. Borberachenbe An melbung ber Runftwerfe beim Centraffomite ift unnötig Schluft ber Ausstellung tann tein aufgenommenes Runftwert gurudgeforbert merben. § 4. Berfonliche Gintabungen. Das Mundener Centralfomite fann perfonliche Gintabungen ertaffen u) in Deutichtand und im Muslande, femeit basielbe fich nicht an den teolletiw Ausstellungen beteiligt, noch eigenem Ermeffen; b) im Auslande, joweit biefes fich folleftiv be-teiligt, nach vorheriger Sereinbarung mit den betreffenden Rolleftio Rommiffionen ober auf Anzegung berfelben. in allen Sallen, mit einiger Ausnohme ber in § 3 ols Rtein funft bezeichneten Arbeiten, befreit bie perfontiche Ginlabung pon ber Bflicht ber Unterziehung unter eine Aufnahmsjuru. § 4. Berfaul. Bei Berrauf eines aungenem Mr. Ber-folgende Prounte in Abjug gebracht: bis zu 5000 Mt. Ber-faufofunme 10 %, von ba bis Mt. 10000 Berfaufofunme. Bertauf. Bei Betfauf eines Runftmerfes merben über Mf. 10000 Berfaufstumme 3 %., alfo 1, 8, bei einer Berfaufofumme con 12000 Mf. aus ben erften 5000 Mf. to % = 500 Mf., aus meiteren 5000 Mf. 5 % = 250 Mf aus ben lebten 2000 Mt. 8 % = 60 Mt., im gangen 10 Mt. 3u möglichter Borberung bes Bertoufes wird ein eigener Agent aufgefiellt. Um weitere Gelegenheit jum Berfaufe won Runfivorten zu bieten, foll eine Lotterie veranftaltet werben, vorbehaltlich ber Genehmigung burch bie tonigt. Stentoregierung. & v. Auffreilung und Arrangement. Die Bilbung ber Aufftellunge Rommiffionen erfolgt, ebenio für bie einzetnen Rollettip wie bie ber Aufnohmbjurn, Musftellungen burch bie betreffenben Staaten. Die von bem Centrattomite gleichmaßig hergestellten Raume werben Diefen Rommiffionen zu felbitanbiger Musichmildung und unbehinder tem Arrangement übergeben, vorbehaltlich ber notigen Rud-ficht auf Sicherheit und Bertehr. Auf Deutschland wird bie Ausstellunge Rommifton von ber Minchener Runftlergenoffen. fchaft und zwar aus Munchener Runfetern gewählt. § 10. Pra foolt und mar and mongener munices and a form won mitrungen Co weeten Russeldmungen in John won to alle erteit. The August tennung berfelben erfolgt burch eine internationale Jury, ju melder die beteiligten Staaten Delegirte nach Makgabe ihrer ausgenommienen Runitwerfe entseiten. Innerhalb Teutich-tands geschieht die Wahl der auf das Neich treffenden Juroren burch bie Lotal Genoffenichaften ber oler Aunfreentren Rung den, Berlin, Duffelborf und Drenden. Ausgeschtoffen von ber Konfurrenz find bie Nitglieber ber Preiojuru und biebenigen Rünftler, melde in Munden feit 1969 bie erfte Mebaille erhietten. Lettere bleiben in Minden für olle Beiten aufer Breisbemerbung, Dielenigen Runftler, welche Die gweite Weboille erhalten baben, fonnen bei fpateren Ausftellungen nur um bie erfte Webgille fonfurriren. Alle in Runchen pramilieren Kimisler find dei den Münchener internationalen Austiellungen einer Aufnahmsjury nicht mehr unterworfen. \$ 11. Centrolfomité. Tes Centralfomité des inter-nationales Runfanoficillunges in Windyen, desse bere-président Marí v. Biloto it, besteht a) nuó dem Ce-sautoorliande der Kündyener Rübillergenssenidast, melder für bas Anoftellungbiabr und lebigtich ju Broeden ber internationalen 2106stellung noch burch acht pon ber Munchener Runftlergenoffenichaft gu mablente Mitalieber perftarft wirb; (1) aus vier von ber fonial. Afabemie ber bitbenben Runfte gemahtten Bertretern; e) ans einem Bertreter ber tonigl taateregierung, bem foniaf. Minifteriatrat 3. Besold; d) aus weiteren tooptirten Mitgliebern, unter welchen fich jeboch nicht mehr als vier Runftler befinden burjen; e) endlich fieht es ben jenigen Staaten, welche eine Notlettio Ausstellung unternehmen, ju, je einen Bertreter in bas Centrat: fomite gu jeber geit abzuordnen, welcher bann alle Rechte eines Romite Mitgliebes befint. Rur ben Sall ber Erfranfung ober ftanbigen Berbinberung eines Mit gliebes, burch beifen Abmefenheit ein Rimftstoeig unvertreten bleiben murbe, in bas Centrattomite befugt, fur bie Taver biefer Abmefenbeit entfprechent Erfat in tooptiren. Der erfte Brafibent und erfte Cebriftführer find bem Central-tomite in bem erften Prafibenten und erften Schriftiubrer

ber Mündener Münftlergenoffenicaft gegeben, bie übrigen Sablen vollzieht bas Centraltomite nach eigenem Ermeffen And den de fanderen Besti inwanngen waren nachfesheide nitunkien: "in § 1. Will ein Isaat eine Nalletiu-Ausstellung nach beihrden, fo sieht bessen Angehörigen die dirette We-faldung an das Centralfomit- in. Deie Annsienerte unterliegen ber Anfnahmojuru in Minchen. Ju § 3. Ausmahmen von ber Linfaltung bes Linfieferungstermins tonnen nur auf fcriftlides Erfuchen bes Aussiellers baun ftattfinben, wenn bas Cemeatsonite einstimmigen Beschus bierfür erzielt, wabei con Komite ein sweiter Einlieferungstermin feitgefest mirb. Son einem Runitler tonnen nur brei Werte gleicher Gattung ausgefiellt werben Ausnahmen fann bas Namite bewilligen, Bud to. Brangirungen. Die Bucyfennung ber Mebnillen ift eine rein inchliche, b. h. ausichließlich der Runftwert ift enticheidend, Rudfichtnahme auf eine entiprechenbe Berteitung ber Mebaillen nod Rationen ober nach Aunststädten ist unstattfast. Im allgemeinen soll auf 3—4 ameite Medaillen eine erste und auf 40—50 Aunstwerfe überhaupt eine Medaille tressen. Wie viele Wedaillen fitr die einzelnen Runftmeige zu vergeden fub, wird burch die Breisjurg nach Maßgabe bes Kunftwertes und ber Angahl ber Einsendungen bestimmt. Der Besit einer Bundener Rednille jaird bei fünftigen Ausliellungen im Natalog benterft." -In ben Münchener Rünftlerfreifen mocht ton Statut ben ginftigften Einbrud, weil man mit Buerfint ooranofeben barf, bafe burch ben Ballging feiner Be-nimmungen für bie Julunft Narfammuffe hintangehatten werben, wie fie bei ber Ausstellung bes Jahres 1979 fo met bifes Blut machten.

#### Dermifchte Nadrichten.

Bur Die Auffade Des Rultusminifteriums in Bertin, neiche nach bem Ontwurfe bes Brafeffore Rubn gang ans Achelotizer Saublein in orei butty torinigippe Sauben und Pulafier gegliederten Stodwerfen, Unter den Linden Ar. 4, srichtet worden ist, hat der Bildhauer (B. Sderfein einen Jigurenfries geschaften, der jich unter dem Arangsesinste dabinuebt und in biefen Tagen enthullt worben ift. Cherlein botte ben Auftrag auf Grund einer Kanturreng gwiichen funt Bersem Austreag auf Grund einer Konfaurern zweichen fund Ker-liner Kitchausen erhalten und ging im Erhober aufrag Jahred ann Kerf, und soner erlogte die Ausbirgung au rechaube felby unter peiziger Leinund bes deren Gereiten von dem Oriendidhomer Gelbod. Als Naturial son wet-foliger Kallfrein gewähl, eine aufreifilige heimiglie Deitsch islinder Kalffrein gemöhlt, eine vartreffrige heimische Seinisch, werden des geschen der verlegen der von der mie der verlegen der der verlegen der kalfete grechtigter Alfahren der Allaher der verlegen der verlege geiftigen Birfungotreis Des Ministeriums darafteriftijd gu ocranidantiden, in fünf Sauptabteilungen, welche an zwei Stellen burd Ranbelaber architeftonifd getrenut finb. übrigen bat ber Munftter bie verfchiebenen gur Darfiellung ju bringenben Gegenfianbe burd rhathmifch gearbnete ibeat done Gruppen beutlich gemacht. Den Rittelpunft bes Gangen bilbet bie fitenbe Jocafgefalt ber Religian, beren hervortretenbe Bebeutung für bas gesante Kirten bes Riniperiums auch auferlich baburch jur Geltung gelangt, baß fie in großerem Daffenbe anogefuhrt wurde und iniolaebeffen telipreis in das Gesims hineurogt. Teielebe ift einerfeits durch das Zumbol des Arcuses, anderreichts durch die sognend vargeirechte Rechte charalterifett. Die unmittelbar sich anschließenden Eruppen verinnnlichen die fröhende, heiligende amligliefermbent Gruppen ertinantligen blet frollende, betilegende und erzieferinde Schaft bet Arkligion in bem orgitebrenen Flusien beo Mentfemethende von lints her wirte ein ferender Green den erzieferste die felten der Green der Angeler geleiste, um den felten Eegen zu errepfangen, es nachen (verner ble Muster mit bein Zusiffung, ber Montfemende und best der Green der Gr lichen Sinn bes Snaben zu Gott lentt. Die nächtlasgenden Latziellungen zu beiden Seiten gelten ben Universitäts-Zösissenschaften: nach lints hin erbliden wir zuerft ben Ehemiter mit ber Retorte und den Geographen mit bem Otobus gur Beite; bas Figurenpaar neben ihnen beutet auf bie Eternfunde; noch weiter nach finte ist die Bissenschaft ber Rechtstehre als inende weiblige Ligur barachellt, be-

gleitet van bem Genius bei Gefebes, welcher Bage und Schwert bult, und umgeben aon Lebrenben und Lemenben. In entsprechender Stelle mir Rechten ber Mittelfigur falgt bie praftifche Redigin und mar die außere burch ben Chirurgen, melder einen Mranten verbindet, Die innere burd bas Anofultiren eines Jumglinge angebeutet. Enblich ift bie Thearie ber Mebigin burch ben einen Schabel betrochtenben gehrer ber Anthravologie gertreten, Die Geburtshilfe burch eine Gruppe, in welcher ber Art bem neugedorenen Befen ben erften Beifenb leiftet. Anfang und Echluf ber komvon den Schone regre. annung und Stange position hiben die fünf ausübenden Aunste, beginnend an der die links mit der Dichtfunkt: Bater hamer die Leier ruhrend und die Boche als Joralgefialt, weiche einem Sanger ben Krang reicht. Daneben ein (Benius, ben Peggins zügelnb; den Reint erigt. Anneen ein vernut, den peggene ungenne, bieran reihen fich mehrere Gruppen, welche um die izeligd der Ruft verfammelt einerfeits in dem zu ihren Juken laufdenden Kampanisten die schöpfertsche Tantunft, andere feils in zuei singenden Anaben den Ballsgesang und in dem langunden und sidenspielenden Rödigerunger die heiter sernische Auflied vernischausichen. Endlich reiben sich rechts am Schlinfe die Betrecter der bildenden Rünfer der Maler im Raturftubium ber Menidengeftalt, ber Architeft, ale Lebrer feine Ochuter auf Die Meifterwerfe griechifcher Bautunft fin-weifenb, und ber ichaffenbe Bilbbauer in feiner Berfftatt, weifend, und der ichaffende Bildbauer in feiner Berfftatt, weicher feine Junger unm Studium ber Natur und ber flafeifchen Barbilber anleitet. An biefer Stelle ift an bie gludtidem Funde neuelter Zeit auf arieditichem Boben burch bie Buite bes hermes uen Olyntsia und bie pergementichen Reliefs eringert. Blatitice Rigrocit, ideale Aufloffung und reiche portifche Erfindung geben bem Retief Cherteino einen weit über bas Dag architeftonifc befaratioen Comudes weit iber das Rag arquerionigs veraration Schmache, hinausgeschen Bert, wie dem auch in Being auf die techniche Durchführung desselben allen Ansorderungen gemigt ist, welche die Kittbe des Kunstwerkes und die Etitte der Bermenbung besielben ftellen.

Die Giride Bemalbegolerie in Amfterdam ift, wie und ber Befter berielben mitteilt, uicht verfaufich. Eine barauf bezägliche, burch verfahlebene Sfemtliche Blätter gogangene Witteilung beruht auf einem Jertum.

### Zeitfdriften.

- Mittellungen des k. k. Ösferreich, Museums, No. 207, Die Spielharien in der Bibliothek des deterr. Museums, von Chinelars. Marine Vachen über die frassöslische Kunst-
- industric.

  The Portfolio. No. 156.

  Autol., von J. Cartwright. (Mit Abbild.) Etten ware,
  von A. R. Church. (Mit Abbild.) The raised abbays of
  Yorksbire. (Mit Abbild.) The Academy, No. 554.
- Americans, 196 004.
  L Scott, Marramianness of art in Rely, von M. M. Henton, —
  The Grossenor gallery, von C. Monkhonse. Seme points
  in "Liber studioren", von F. Wadmore. Assyrian senipteres to the Valican, von T. L. Gonally.
  L'Art. No. 416.
- 1.1Art. No. 416.

  1.1Art. No. 426.

  1.1Art. Depris de Vigilie ables

  1.1Art. Depris de Vigilie Alle.

  1.1Art. Depris de Vigilie Alle
- Architektenbusse an Berlin. Blätter für Kunstgewerbe. No. 11. Die industrielle Runst und das Sportwesen. Moderne Entwurfe: Thomschussel mit Sgrafiledskeration, Ranch-gardiur: Thech in romanischem Sitt. Schale; Flasiko.
- JOHNAI CASCA IN FORMANDEMENT OUT COMMENT AND ASSESSED AS UN PROMOS VETNOS AND ASSESSED AS UN PROMOS VETNOS AS UN PROMOS VETNOS AS UN ASSESSED AS
- Christifeires Kunstblatt. No. 12.

  Das Harlese Denkmal in München (Mit Abbild.) Altehrist-liche Kunst in nod ansere den Katabomben. Die Gemblic-der Katharissohliche as Frankfart a. M.
- oer Kathariscolitche as Frunkert a. M. Reperforium für Kunstwissenschaft, VI. Bd. Heft I. Der Stadt des grossen Ralbes en Venedig in estema alten inhansale von Der Mannertst von Frank in der Stadt 
(1)

## Die periodifchen Ansstellungen bes thein. Anustvereine Verlag von E. A. Beemann in Leipzig.

für das 3abr 1883 werben ftattfinben zu Mannheim pom 1. April bis 23. April. Seibelberg

vom 29. April bis 21. Mai, vom 27. Mai bis 17. Juni, vom 23. Juni bis 9. Juli, vom 15. Juli bis 6. Augun, Rarfsruße Maden - Maden Breiburg i. 24. pom 12. August bis 3. Geptember Mains pom 9. September bis 26. September, Danan Darmfigbt vom 3. Oftober bis 31. Oftober.

In Berbinbung mit letterer Ausftellung wird eine falche gu Difenbach a. Main veranftaltet merben Die Runftoereine ju Baben Baben, Beibelberg, Rarteruhe und Bannheim unterhalten auferbem permanente Ausstellungen. Raberes wird burch bie einzelnen Hunftvereine ober ben Unterzeichneten be-

reitwilligft mitgeteilt werben. Darinftabt, im Dezember 1952,

Dr. Muller, Gebeimer Oberbaurat, 1. 3. Brafibent bee rheinifden Hunftvereine.

# Literarische Anstalt, Rütten & Loening, Frankfurt a M.

# Allgemeines Künstler-Lexikon

Leben u. Werke der berühmt, bildenden Künstler. Zweite Anflage; bearbeitet von A. Senbert.

3 Bände. Broschirt M. 21,-; geh. in Halbfranz M. 30,-

# Der Anschauungs- und Lese-Zirkel für Kunst. Architektur und Kunstgewerbe

von Johannes Alt in Frankfurt a. M. das einzige Institut dieser Art in Bentschland . bietet 7O deutsche, französische und englische Fech-Zeltschriften, sowie cinzelne hervorrages rungswerke z Keentnissanbure, Kunstschulen, Kunstfreunde, Künstlergesellschaften, Architekten, Beumeisier, Banschulen, Kunstgewerbetreibende, Febrikanten, Nutzen ziehen. Auswahl aus den 70 Nunmern nach Belieben. Abonne-nerntspreis für je 6 Monste M. S. —, M. 10., — etc. je nach Wahl, Der Eirkel erfreut sich bereits einer lebhaftes Teilnahme in genz Deztechland und Österreich und zählt die Groszh. Kunztschule in

Weimar, die K. Porzellanmanufactur in Melasea zu seinen über 1000 Mit-

Ausführliche Programme auf Verlangen gratis.

## Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. GESCHICHTE DER MALEREI

herausgegeben von A. Woltmann und K. Woermann.

Bd. 1. Die Malerei des Alterthums und des Mittelalters. Mit 140 Gesammelt und ertluter! Huftr. bt. M. 13. 50; geb. M. 15. 50; in Halbfranz M. 16. 50. Bd. H. Die Malerei der Renaiffance. Mit 290 Huftrationen

br, M. 22. 50; geb. M. 25 .--; in Halbfranz M. 26 .--. Biergu eine Beitage von C. Schleicher & Schall in Duren

### DER CICERONE.

Eine Anleitung

Genuss der Kunstwerke Italiens

Jacob Burckhardt. Vierte Auflage.

Unter Mitwirkung des Verfassers u. anderer Fachgenossen bearbeitet

Dr. Wilhelm Bode.

I. Theil: ANTIKE KUNST. br. M. 2.40; geb. M. 3.30.

KUNST DES MITTELALTERS UND DER RENAISSANCE.

hr. M. 9,80; geb. M. 11,20

m Verlag von Joh. Ambr. Barth in Leipzig ist neu erschienen: Völker, J. W., Die Kuust der Male rel, Dritte Auflege, umgen-beitet von Ernst Preyer, VIII 175 Seiten, 8°. 1983. br. M. 4.-

## Gur Runftfreunde.

Der neue Ratalog ber Photographifchen Gefellichott, Berlin (enthalbent moberne und flaffifche Bilber, Pract und Galeriemerte sc.), mit 4 Bhotograp Stalertemerfe re.), mit 4 Abotographen nach Riefel, Burtlbo, Stüguert, Frünz Dals, ist erschienen und durch jede Buch handlung oder dieset von der Photogra phischen Gesellschaft gegen Einsenburg von 30 Pf. in Freimarten zu beziehen (14)

#### Die Weffälifde Munderausfellung får bas 3abr 1888

beginnt in Runfter i. St. am 25. Je brugr, in Dinben 1. April, in Biele felb I. Rai, in Dartmund I, Juni Schluß 30, Juni.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. Sneben ist erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

## RUBENSBRIEFE

Adolf Rosenberg. gr. 8. XV v. 346 S. broch. 8 Mark.

Arbigiet unter Berantwortlichfeit bes Berlegere C. 3. Bermann. Drud pon Dunbertftund & Bries in Leiptig.

18. Jahrgang. Beiträge find an Prof Dr. C con fagon (Dien, Cheer forumonfie 25) over an uelle meeben mon ieben die Berfonsbandlung in Budy u. Karefthen Neng trippig, Gartenftr. 8, ox or nem men sp ridtes.

Mr. 13 Inferate a 25 cH, für bir beri Blaf erfpahrer Orti-

1885.

Beiblatt gur Zeitschrift fur bildende Runft.

receives, it. — James Carrier Y. — loss jurirous del Cincer authorisation, — les Lindeschan meritang des fonds que Beforderung des monumentales Malerel auth Cheidf in Berlin. — Mas Microsities fair dus Orlor-Commert Denfinal in Nom. — Coal Mann. Ch. Soficia. C. le Blam. — Mas Micro. —

Die Orogramme und die Entwürfe für das Darlamentsaebäude in Berlin. 1)

11. Januar

Die beiben Ronfurrenzen von 1572 und 1552 führten beibe gu nicht wollständig genfigenden löfungen ber Mufaabe, infofern, ale bie Beurteilungefommiffion auch 1852 es für erforderlich erfannt bat, Die Umarbeitung eines ber neu promitrten Entwürfe für Die Musführung gn beftimmen. Die beiben Ronfurrengprogramme maren wefentlich berichieben: Das Programm ben 1872 beftant in ber Aufgablung ber bamale jur Erfüllung bee Zwedes notwendig erideinenten Raumtichfeiten, für beren Stadeninbalt nur bort Dage fefigefiellt maren, wo es fich um Sauptraume bantelte, mabrent für bie fleineren Ramme feine Stadenmaße borgefdrieben waren. -- Gerner verlangte jenes Programm bon 1872, "bag tie Ronfurrengprojette nicht nur bie gwedmäßige Lofung ber Aufgabe verfuchen, foutern jugleich bie 3ber bee Bar-

\*) Obwohl wir unjererfeits ber Meinung find, bag ber Bau bes beutschen Barlamentogebäubes burch die Pramitrung bes gegenwärtig in ber porgeichriebenen Umgebeitung befindlichen Brojeftes von Baltot in bie richtige Bahn gefentt morben ift, wollen mir bod, um unfere volle Unparteilichfeit aud in biefem Antle bariuthun, bem obigen, ums von bodiachtbarer Brite gugebenben Artifet Raum geben, in welchem für bie Entwurfe oon Bohnftebt, bem erften Breistruger in ber Ronturrens con 1872, ber fich auch bas teste Mal wieber an ber Bewerbung betritigt batte, plaibirt wirb. Jebenfalls entbilt ber Auffas eine Angabt con Ginmenbungen und praftiichen Borichtagen, beren Beachtung für Die große Cache nur von Nusen fein fann. 2. 18ch

famentrachaubes filt Deutschlant im mennmentalen Ginne verforvern fellten".

Bon ben 1872 eingereichten Renfurrengarbeiten hat nur eine biefer wefentlichften Bebingung gu genligen gewußt, Die Arbeit von Bobnftobt, welcher ber erfte Breis bamals von ber 3urp gugefprocen murbe. - Diefe Buerfemung best erften Breifes murbe vollauf bon feiten ber bemabrten Runftlenner, wie bem beutschen Bolfe gut gebeißen, Dag ohne Rachteil für bas Gange einzeine Dangel in ber Plangestaltung, fewie in ber Bestaltung ber Aufenorchiteftur burd eine meitere, b. b. eingehentere Uberarbeitung fich febr leicht befeitigen liegen, war fofort erkennbar. -Abulid, wie im Bobufiebtiden Entwurfe, mar auch in ben Entreurfen ben Dolius und Bluntidli und von Ecott, ber feftliche ober Saupteingang an ben Rouigeplat verfegt, alfo an bie bierbin gefebrte Langfeite bee Bautverfee, und biefe weftliche Ceite baburd ale Sauptfeite gefennzeichnet. - Die beiben gleichfalle pramiirten, aus Berlin ftammenten Arbeiten ben Rapfer und b. Grokbeim, fowie bon Ente und Bodmann bagegen zeigten ben Sanpteingang auf ber gegenübertliegenben Geite, alfo an ber Commerftrage, und baben baburch bie Geite gum Ronigeplat in ihrer Bebeutung für bie Bestaltung bee

Bei ber Rompofition eines monumentalen Gebaubes find fubtile Rudfichten auf einzelne Raumlich. feiten und Einteilungen nur erft in zweiter Linie gulaffig; fie beeintrachtigen, wenn fie ale enticheibenb leitende Motive jur Geltung gebracht werben follen, bie freie, frifde Durchführung ber Schöpfung. Bobn-

Gebaubes ju einer Rudfeite beraboriest.

jiete, ber Serfalfer bei 1572 prümlirten Enhausfel, under nicht eine Serfalfen bei 1572 prümlirten Enhausfel, under Serfalfen bei 1572 b

Biele Jahre verftichen mit Berfuden, für bes Forlamentsgeküber einen politienen Fisle, ju finden foließich erwarb man bas urspringslich bestimmte Zerrain, jedech nicht mehr in feinen vollen 1572 in Außlich genemmenn Gerragen, beneen in einer Koulttion auf jurci Zeittel bes alten flichhemmaßes, und fofrie eine mas Kennturren, auf

Durch bie Berringerung namentlich bet Banterrains um 20 Deter ift bem neuen Entwurse empfindlich gefchabet worben. Das neue Brogramm bon 1882 fallt gleich baburch auf, bag es bie Ginhaltung ftrenger, faft fleinlich pragifirter Schranten für Die Raumlichfeiten bes Barlamentegebaubes forbert und beren eine Menge aufgählt. Rur für einen einzigen Raum, Die Salle, ober bas Foper ber Abgeordneten, wird bier eine reichere Musftattung jur Bedingung gemacht, fo bag es ben Anfcbein gewinnt, ale beabfichtige man nichts weiter, ale ben Bau eines lebiglich ben augenblidlichen Bedürfniffen genügenben Befchafte. baufes. Die bierauf beguglichen Borfcbriften, welche babin gielen, Die fünftlerifche Bermertung ber Beft. front (Front jum Ronigeplas) mit Brachteingang ze. jur Unmöglichfeit ju maden, find mit großer Genugthuung (Deutsche Baugeitung v. 12, Febr. 1882, Dr. 12) begrüßt worben.

Diefe Ginfcbrantung bat aber ben neuen, namentlich ben aus Berlin ftammenben, Entwürfen Gintrag getban, und bat faft famtlichen neuen Broieften gefchabet; fie bat wenigstene allen, welche fonft zu einem freien Schwung fich batten geftalten tonnen, ben Swana auferlegt, burch Anwendung bon Scheinarchiteftur einen fogenannten Monumentaldarafter anzuftreben. Diefes fo febr in Detaile fich ergebenbe Brogramm pon 1882 burfte verfehlt zu nennen fein, weil es auf fogenannte praftifche Rebenbinge Gewicht legt, welche erft feit furger Reit fich ale erwünfcht gezeigt haben, und weil es babei überfieht, bag im Laufe vielleicht nur weniger Jahre biefe Forberungen (wie mabrent bes verfloffenen 3abrzebnte) fich anbern tonnten. Bas biefen temporaren Aufpruchen gemäß bergeftellt wird, tann nur teilweife Beftant und bauernben Bert behalten. Gur eine große öffentliche monumentale Aufgabe blirfen nur

die Hauptzlige angegeben und darf der verfügbare Flächenraum bes Bauterrains nicht möglicht fnapp bemessen werden. In beiden Beziehungen hat das Programm von 1882 es verseben.

Um auf bem jett febr beidrantten Terrain ben gestellten Programmforberungen einigermaßen nachtommen zu tonnen, baben febr viele ber befferen neuen Entwürfe fich veranlagt gefeben, brei Stodwerte in Anfpruch zu nehmen und eine Menge Treppen angubringen, ohne welche eine turge Berbindung ber Raume taum moglich ift. Der nun bon ber Brufungetommiffion jur weiteren Mus - und Umarbeitung für bie fünftige Musführung befignirte Entwurf pon B. Ballot bat jum Musgangspuntt feiner Blangestaltung Die Salle ober bas Foper ber Abgeordneten. Bu biefem Foper leiten bon Guben und ebenfo bon Rorben ber bie Bauptveftibille (Barterre) nebft ibren Saupttreppen. 3m hauptgeschoffe führen zwifden ben Treppenarmen breite Gange gurud, ber eine nach Guben jum Tageblitteraturlefefaal, refp. jum Rorribor mit ibm anliegenben Befchaftefalen, ber anbere nach Rorben gu ber großen Bibliothet. Un ber Beftfeite liegt ein gleichwertiges brittes Beftibul für Die Reichstagsmitglieber mit einer bogenformigen Treppe in einem Lichthof, Die unmittel. bar in bas Toper ausmundet. Bom Foper aus führen Rorribore, biefes Treppenhaus umfdliegenb, jurud nach Beften (gegen ben Ronigeplat), wofelbft ber Reftaurationsfaal mit feinen Rebengimmern untergebracht ift. Bom Foper gelangt man öftlich in ben Reichstagsfigungefaal, binter welchem lange ber Ofifront bie Bimmer für ben Brufibenten, Die Gdriftführer, ben Reichstangler und bie Chefe ber Reichsämter gelegen find, Un ber Rorboftede bat ber Bilreaubireftor nebft feiner Ranglei, an ber Gilboftede ber Bunbebrat bie verlangten Raumlichfeiten erhalten,

Einstreiten find die Garberofen der Abgerobneten yn beiden Seiten des Situngssalss neben den hohforridoren untergebracht. Außer den beiden, gegen den Königsplad gerichteten Fraktionsssischen gestalten (a 300 gm) befindet fich nur noch ein Romnissischssischungsssal im Daustarköhele, aus überbereitigen im unteren Eicharect

reichend fein, wenn für Aufftellung ber Bucher und | Schriftftude eine Bobe bon 4-41, m, alfo nur fo viel, ale mit einer einfachen Blichertreppe erreichbar ift, bestimmt wurde. Done ben Beiftant bee Bibliothefare merben bie Reichstagemitglieber ichwerlich ben Bibliothetfaal benuten; augerbem ift für ihre Beichaftigung bas befonbere Lefezimmer porbanben. Die Unterbringung ber Bibliothet gerabe im Sauptgefcoffe ift bemnach ale Beburfnie nicht erwiefen. Das Lefegimmer für Tageblitteratur nebft Schreibgimmern fowie bas Erfrifchungelotal liegen verbaltniemaffig weit ab bom Rover. Berner ift bie Rotwendigfeit, ben Burcaubirefter mit feiner Ranglei gerabe im Sauptgefchoffe unterzubringen, febr zweifelhaft; bas alte Brogramm bon 1872 befagte namentlich, bag biefe Raume im unterften Gefchog liegen follten, bas neue Brogramm bon t882 verlangt auch nur, bag fie nabe bei ben Raumen bes Prafibenten fich befinden möchten,

Betreffe bee Augeren bat, bei aller fonftigen Stattlichfeit ber Ericbeinung und bei allem reichen Schmud, bas Bebaube nicht bas Beprage eines folden filr ben beutiden Reichstag. Much ift Diefer Schmud nicht fo bebeutungeboll, um mehr ale bloge architeftonifche Auszierung ju fein. Die bebufe Erbobung ber Gebanbemaffe auf ben Edrifaliten angebrachten Aufbauten tragen weber gur Charafteriftif. noch jur Bericonerung bes Baumerfes etwas bei unb find barum ju tabeln. Gehr bebenflich in ihrem Berte ift bie auftere Befronung fiber bem Gibungefgale. Diefe Betronung ift eine toloffale Laterne, baju beftimmt, bas Tageflicht bon ben Geiten ber bem Glasplafond bes Gigungefaales juguführen (warum nicht bireft bon oben ber, ba bei ber nordlichen Lage Berline Die Conne boch nie im Benith fteben wirb?) und für bie Rachtzeit bie elettrifche Belenchtung aufzunehmen. Die Beftaltung ber Laterne fpricht ihren Bwed mittelft ihrer Form, ihrer Glieberungen und Ornamentirungen nicht aus. Gie ift teilweife über einer großen Angabl Etufen oberhalb ber Saalmauern in Die Bobe geführt und erfcheint faft wie ein Gigungefaat felbft, ift aber nur bie Umbullung eines untergeordneten Bacuums, Eine berartige Bestaltung, eine folche bloge Laterne, wird fcmerlich ein geeignetes Ginnbild ober Renngeichen für Deutschlands Reichstagsgebaube abgeben fonnen, mitfamt ihren mobernen Renaiffanceformen. fallt biefe Laterne meg, fallen bie ermabnten Edturm. aufbauten fort, alfo biefe charaftergebenfollenben Architefturftilde, fo bteibt nichts ale ein flattliches Baumert, bas ebenfogut und eber ein Balaft, eine Bibliothet ober etwas Abuliches fein fonnte, ale wie ein beutsches Parlamentegebäube.

Bezuglich ber Mußengeftaltung bes zweiten, neuer-

bings mit bem erften Breife belohnten Entwurfe bon Fr. Thierich ift folgendes ju bemerten:

Im Rern prafentirt er fich ale iconer breiftodiger Balaft. Über feine Mitte ragt aber eine bobe Rirchenhappel (trot ber Raiferfrone ftatt ber fiblicen Laterne mit Rreut oberhalb) mit vier flanfirenben Glodenturmen berbor, fo bag bas Bange eber ein Rloftergebaube mit gentraler Rirche gu fein fcheint, ale ein Baumert, in welchem ber beutiche Reichstag zu wirfen berufen ift, Große und reiche Musftattung find nicht ausreichenbe Mittel, um ein Bauwert monumental ericbeinen zu laffen; weber flattliche Blandievolition noch abnliche Griffe vermogen ba burchaubelfen, wenn bie Gefamttompofition etwas anderes jur Erscheinung bringt, als bas, wogu bas Baumert bestimmt mar, mas es burch fich felbit batte aussprechen follen. - Benn aber bas Bert manche e ju fein bermuten fant, nur nicht gerabe bas. mas fein Berfaffer bezwedt batte und mas es in Birtlichfeit fein follte, fo muß es verfehlt genannt werben, boppelt verfehlt, wenn auch bie Planeinteilung Dangel aufweift.

(Soluf folgt.)

Die hamiltonichen Manuscripte im Berliner Kupferstichkabinet.

11.

Der Dante bes Botticelli, aus welchem wir unferen Lefern bemnachft ein intereffantes Blatt borführen merben, nimmt unter ben Bifberbanbichriften infofern eine Musnahmeftellung ein, ale mir mit bemfetben eine bestimmte, une wohlbefannte Runftlerperfonlichfeit verbinden tonnen, beren Mutoricaft gum Uberfluß noch burch eine Inidrift gefichert ift. Dages gen fichen wir ben eigentlichen Bilberbanbidriften. b. b. ben Arbeiten ber berufemäßigen Miniatoren bolltommen ratios gegenüber. Angefichte biefes großen, une urplöglich zugewachsenen Materiale merben mir inne, bag trop ber Borarbeiten Baagene, Boltmanne und Buchere für eine Geschichte ber Miniaturmalerei und namentlich für bie Stilfritit ber verfchiebenen Schulen noch nicht einmal halbwege fichere gunbamente gefchaffen worben find. Go ift man z. B. über bie Berfonlichleit bes berühmteften ber italienifden Diniaturenmaler, bes Marco Attavante, mit beffen Ramen Die brei prachtigften Stude ber Samiltonfammlung verbunden worben find, noch feineswege im faren. Bafari, beffen Angaben über Attavante an aukernemöhnlicher Ronfufion leiben, nennt ibn einen Beitgenoffen bes 1455 geftorbenen Fiefole. Bir miffen aber aus Urfunden, bag Attavante noch bis 1511 thatig war, und zwar in Sloreng, und bag er in ben achtgiger Jahren fur ben Ronig Matthias bon Ungarn,

ebenfalls in Glereng thatig war. Gin für biefen Ronig ausgemaltes Diffale zeigt auger bem Ramen bes Malere Actavantis de Actavantibus bie Jahresjablen 1485 und 1487. Damale wird alfo biefer Rünftler icon eines gewiffen Rufes erfreut baben. Gein Stil war natürlich von ben großen Malern feiner Beit beeinflußt und beingemag auch fperififch florentinifd, wie benn aud Ghirlandajo unter benen genannt wird, mit beren Gtil berjenige Attabante's gewiffe Berilbrungspuntte bat. Das erfte jener brei Brachtftude aber, ein für ben Rarbinal Giulio von Mebiei geschriebenes Defibuch, tragt nicht nur alle darafteriftifden Stileigentlimlichfeiten ber Daifanber Coule, namentlich in ben lanbichaftlichen Teilen fo bentlich an fich, bag man es fogar bem Antonio ba Menga jugufdreiben geneigt ift, fonbern bie Jabresjabl t520 fpricht auch gegen bie Autoricaft Attavante's, zumal bie figitrlichen wie bie ernamentalen Rompositionen auf einen Meifter binweifen, ber fich auf ber Bobe feiner Rraft befunden haben muß. Benn Attabante wirflich noch im 3abre 1520 gelebt und jugleich bie Rraft befeffen bat, ein Bert ausgus fomuden, in welchem man 32 figurtiche Rompofities nen, unter ihnen eine Anbetung ber Ronige, eine Rreugigung, eine Deffe bes bi. Gregor, 28 bie gangen Blatter umichliegende Ginfaffungen, 35 große Initialen mit Figuren und 3100 fleinere gabit, fo würde fich wenigstens noch eine Spur von Antlang an ben florentinifden Stil finden, in beffen Formenfprache Attabante aufgewachfen ift. In ben ornamentalen Rompositionen, ben auf Goldgrund gemalten Initialen und ben Borburen, in welche Rameen, Gemmen, Mungen, Berlen, Ebelfteine, Bogel, phantaftifche Menfchen- und Tiergestalten mit feinstem Gefühl für Die Befebe ber Stadenbetoration bineintomponirt find, giebt fich ber Farbenfinn, ber Formenabel, bie Phantafie und ber Befchmad eines Dalers fund, ber fich mitten im wollen Strome ber poll entwidelten Rengiffance bewegte. In Die Borduren find überall febr finureich bie Embleme und Bappen ber Debiceer verwebt; Die von einem Ringe mit ber Devife Semper umfchloffenen brei Gebern und bas Rugelmappen beuten auf ben Befiber, ben nachmaligen Bapft Clemens VII., bin, und gum Uberfluß findet fich allerorten auf Schildern ber Rame bes Rarbinale, allein ober mit bem Bufat: Julius Cardinalis mo fieri fecit in urbe. Am Coluffe bei Bertes licft man endlich bie Infdrift: Sedente Leone X. Pont. Maximo Ludouicus Vicentinus scribebat Romae An. sal, MDXX. Bar bem Echreiber geftattet, feinen Ramen ju neunen, fo würde es auch Attavante haben thun burfen, jumal ba er es fouft, wie wir aus einer gangen Reibe feiner Berte wiffen, nicht zu thun verfaunt bat. Gin Teil ber Griinbe, welche bier an Liberale ba Berona felbft, ju benten. Ge liegt in

gegen bie Autoricaft Attavante's fprechen, gilt auch in Bezug auf Die gweite jener brei Arbeiten, eine Praeparatio ad Missam (Berbereitung gur Meffe), welche für Bapft Leo X. und gwar laut Infdrift ebenfalls 1520 gefchrieben worben ift. Diefes Bud tann fich mit jenem Miffale weber au Reichtum ber bifblichen Musichmudung, noch an fünftlerifdem Berte meffen. In ber Beichnung ber Figuren und in ber Charafteriftit ber Repfe macht fic etwas Bandmertemagiges breit. Es fehlt ben Ropfen an tieferem Mustrud, ben Gliebern an Gelentigleit und Beweglichfeit. Das figurenreiche Titelblatt ftellt ben Bapft auf feinem Throne figent bar, umgeben von einer großen Babl von Beiftlichen, aus beren Mitte ibm ein Baar golbener Coube fiberreicht mirb. Lebendiger moltet bie Phantofie bes Rünftlers in ben Borburen, Die mit Bogeln und anbern Tieren belebt fint, Gine befondere Borlicbe zeigt ber Runftler für Affen, Die baufig wiebertebren, einmat fogar ale Dufitanten, Gin anderes Dal ift ein Rampi moeier Catorn bargeftellt, Auch find bie Rantleiften mit 29 Bruftbilbern bee Bapftes in berichiebenen Gemanbern vergiert. Collte Diefes Bert in ber That bon Attabante herrühren, fo wurde er nicht bas Lob verbienen, welches ibm Bafari fpentet. Der Antor biefer Praeparatio ad missam reicht weber an ben bes Degbuche für Julius von Debit. noch an ben bes britten Berfes beran, eine für ber Ronig Ferdinand I. von Neapel (t 158-1494) mit bod. fter Gergfalt gefertigte Beragbanbichrift, beren Titelblatt eine berrtiche Renaiffancebordure mit Betfen. Ramern, Bemmen, Rachbildungen von Mingen, Etelfteinen u. bgl. zeigt. Gin großes Initial umichlieft Die brei Gragien. Die Umriffe find ftreng, und in ber Mobellirung zeigt fich noch eine gewiffe Birte; in ber Rolorirung befundel fich aber ein reich ente mideltes Farbengefühl, über welches ber Autor ber Praeparatio ad missam nicht in gleichem Grabe bers fügt. Das englifche Bergeichnis, welches ale Rataleg für bie beabfichtigte Berfteigerung bienen follte, fcreibt noch ein weiteres Wert, eine Banbidrift ber Briefe bes bi, Bierenbmus, bem Attabante gu. Aber bat Titelblatt biefer Banbichrift, welches ben Beitigen in feinem roten Rarbinalofteibe in einer ftolgen Renaiffanceballe thronent barfiellt und por ibm eine Ingabl Geiftlicher, vermutlich feine Remmentateren, weift unverfennbar auf bie Coule von Berona bin Die Ausführung ber figurlichen Darftellung fewebl wie ber foftlichen, ebenfalle mit Berlen, Cbelfteinen und Rameen geschmiidten Umrahmung ift fo meifterbaft, bas Rolorit fo fraftig und barmonifd, bag man geneigt ift, an bas Baupt ber Beronefer Miniateren.

unferer Abficht, von biefem Brachtblatte unferen Lefern eine farbige Reproduktion zu bieten.

Diefe vier Berte geben une eine umfaffente Borftellung von ber Blutezeit ber italienifden Miniaturmalerei. Inbeffen fint auch bie Anfange burch nicht minter darafteriftifche Beifviele vertreten. Unter ben alteften Evangelienblichern ber Commiung ift es wenigstene bon einem ziemtich ficher, bag es im gebn= ten 3abrbunbert in 3talien gefdrieben worben ift. Die Miniaturen find ausnahmemeife nicht in ben Tert eingefügt, fonbern auf bie freigebliebenen Ranber gemalt. Die übrigen Evangelienbficher tragen famtlich ben pruntvollen Charatter ber bezontinischen Runft, eine große Farbenpracht mit reicher Auwendung von Gelb. Ginioe Malereien erinnern im Stile an bie Mofaiten von Can Marco. Die altefte ber in Italien gefchriebenen Bibein ftammt etwa aus ber Mitte bee 13. 3abrhunderte. Abgefeben bon bem Reichtum an Miniaturen (etwa 2000 figurliche Darftel-(ungen, Randleiften und Initialen) ift fie burch bie Indrift am Schluffe bemertenewert, welche wenigftens ben Schreiber und ben Ort ibrer Entftebung nount: Hujus biblic scriptor eterne sit vite possessor cuius nomen habetur de rauenna magr johes (Deifter Johannes von Ravenna), Die Uberichrift einer zweiten Bibel, beren Sauptblatt Abam und Gua am Banme ber Ertenntnie auf Gotbgrund geigt, eine löftliche Malerei im garteften Stile ber Giottesten, lautet noch präcifer: Questo libro scripse Giovanni di Bartholomeo Niccholi et compietto di scribere adi XX di Gennaio MCCCLXXXXVI, Drei Jabre frater ift laut Inichrift eine in italienischen Terginen verfaßte Evangelienbarmonie gefcbrieben worden, welche mit 44 Miniaturen gefchmiidt ift, Die in einer gang eigenartigen Technit, vielleicht von bem Schreiber fetbit, ausgeführt worben find, nämlich mit geber und Tinte auf grilnem Grunde. Die Infdrift lautet: Expletum Padue de MCCCLXXXXVIIII die primo mensis octubris per me Jacobum Gradonico Militem Venetum. Es ift affo bas Bert eines pornehmen Mannes aus ber venetianifchen Familie ber Grabenigo. Mus ber Rabl ber italienifchen Manuferipte bes 15. Jahrhunderte ift vornehmlich eine Sandidrift ber Bebichte bee Betrarea mit zwolf Darftellnigen ber Eriumphe und ein vermutlich in Giena entstandenes Antiphonale mit 216 Gefängen ju nennen, wetches mit 532 Initialen vergiert ift. Gines berfelben, ein B, bebul fich über bas gange, 24 Roll bobe und to Roll breite Bergamentblatt aus und umfaft in einer überaus reichen Ornamentit bas Abendmahl, Die Auferfichung Chrifti und bie Berabtunft bes beiligen Beiftes.

Abotf Rofenberg.

#### Mefrologe.

Rubolf Julius Benno Bubner mar am 27. Januar 1806 gu Die in Schleften geboren, mo fein Bater ale bergoglich braunichmeigifder Stabtbirefter lebte. Derfeibe ftarb frub: ebenfo Die Multer. und Juline, ber jum Theologen bestimmt war, erlanate bon feinem Bormunte erft bie Erlaubnie, Daler zu werden, als Projessor Siegert in Brestau fich günstig Uber fein Talent ausgesprochen und bereit erffart batte. ibn ale Schuler anzunehmen. Darauf tam er nach Berlin, befuchte feit 1821 Die bortige Afabemie und wurde 1523 Schuler von Bilbelm Schabow, bem er 1826 mit Leffing, Gobn, Th. Bilbebrandt, Dide und Robler nach Dliffelborf folgte, nachbem er bereits ein Jahr vorher ein Bild "Ruth und Boas unter ben Schnittern" vollendet batte. In regem Betteifer und burch vericiebene glinftige Umftanbe unterftust, wurben Die Berte ber jungen Rünftler am Rhein begeiftert gefchaffen und aufgenommen; Bubnere "Gifcher" nach Goethe's Ballabe (1827), erregte barunter befonberes Auffeben, nicht minder fein 1828 entftandener "Roland, wie er bie Bringeffin Babella aus ber Rauberhöhle befreit" nach Arioft (geftochen bon 3. Reller). Bubnere fcarfer Berftant und feine gutreffente Beurteilungegabe murten von feinen Genoffen banfig ju Rat und Belebrung in Unfpruch genommen. Er batte baburch einftufreichen Unteil an ber Entwidelung ber Schule, ber fich auch erhielt, ale er nach langerem Aufentbalt in Berlin, mo er fich 1829 mit Benbemanne Schwefter verbeiratet batte, und in Italien, 100 er 1530 mit Schabow wieber gufammentraf, 1833 nach Diffielborf Diefes frilifche Zalent, bas ibn zurüdgelehrt war befontere jum Lehrer befähigte, gab feinen fünftleris fcben Schorfungen baufig allerdinge etwas Rithtes, fo viele Borguge Diefelben auch fonft in form unt Farbe aufweifen mochten. Much ichabete benfelben, bag er fich burch feine umfaffente Bilbung verleiten lieft, Die Babl ber Gegenftanbe ben verfcbiebenften Gebieten gu entnehmen, ftatt feine Begabung mehr zu tongentriren, obwohl feine geiftreiche Auffalfung ftete auzuertennen bleibt, Co behantelte er balt biblifche ober mpthologifche, balt geschichtliche ober bichterifche Stoffe, meift mit Figuren in halber ober ganger Lebenegroße. In Rom entftanben 1830 "Ruth, ibre Schwiegermutter Raemi in Die Fremde führend" (in ber Rationalgalerie in Berlin), bann 1832 in Berlin "Gimfon, Die Gaulen gerbrechend" und in Duffelborf Die Altarbilber "Chriftus und Die Evangeliften" (1834, gestochen von 3. Reller) filt bie Rirche in Deferit, "Ecre homo" (1836) filt bie Andreastirche in Duffelborf und "Gebet Die Lilien auf bem Felbe an" (1839) für Die Marttfirche in Dalle, Die fleineren Gemalbe "Das Chriftfind" (1537) und "Schupengel" (1836, beibe in ber Nationalgalerie in Bertin) und bas große Bild "Biob und feine Freunde" (1838, im Stabelichen Inftitut), bas gu bee Deiftere beften Werten gabit. Ale Benbemann nach Dereben bereiden worben war, solgte ibm Hilbner 1839 nach und wurde 1841 bort als Prossifier n der Ala-bemie angestellt. Damit hatte er das erziedigste Krib sir eine erfolgreiche Wirtsankeit als Lehrer gefunden. Er wurde ber eigentliche Grunder ber neueren Dress bener Malericule: treffliche Rlinftler, wie ber Schlachtenmaler Schufter, Die Biftorien. und Genremaler Scholt, Müblig, Balther, Diethe, Schonberr, v. Ramberg, Thumann u. a. haben ibm ibre erfte Unleitung ju banten. Mis Schnorr von Carolofelb 1871 feine Stelle als Direttor ber Dreibener Galerie nieberlegte, trat Bubner an seine Stelle, nachbem er schon viele Jahre ale Rommiffionemitglied in ber Galerieverwaltung thatig gewefen mar. Gein Birten auf Diefem Boften trug ibm viele Anerfennung, aber auch vielen Tabel ein, namenllich feit bem Streit über bie Bolbeinfche Dabonna, beren Echtheit er in Bort und Gdrift aufe lebhaftefte verteibigte. Er hing überhaupt mit väterlicher Zörtlichkeit an ben Schägen ber Galerie, die fich während feiner Leitung wesentlich vermehrt haben, und ale mancherlei Berbrieftichfeit ibn beranlaßte, am 1. Ceptember 1882 fein Amt niebergulegen, fchieb er bon ihnen mit einem rührenben Abichiebe-Conett. Er bat befanntlich auch einen Ratalog berfelben gefchrieben, ber eine ichagenewerte biftorifch. fritifche Ginteitung enthalt, - Bon ben vielen Bilbern, bie er in Dreeben malte, find noch bervorzubeben: "Delufine" (für ben Grafen Raczoneti), "Felicitas und ber Colaf" aus Tieds "Octabianne" (im Dufeum ju Brestau, 1841), "Raifer Friedrich III." (1842, für ben Raiferfaal in Frantfurt a. DR.), "Gt. Georg" (1843, für ben Ronig bon Bannober), bon größeren Berten befonbere fein Borhang für bas Dresbener Softheater, ber bei bem Branbe besfelben 1869 gu Grunde ging, im Berbft 1882 aber von feinem Cobne Stuard, einem begabten Biftorienmaler, nach ben noch vorhandenen Stiggen für bas Theater in Leipzig neu gemalt murbe; fowie bie Altarbilber "Chrifine, auf Bolten thronenb" fur Die Ctabtfirche in Deigen (1843), und "Chrifti Auferftebung" (1844) für Doms migich bei Torgau; ferner "Die Berfündigung" (1845, im Brivatbefit in England), "Chriftus mit Reich und Brob" (1846), "Das golbene Beitatter" (1847, in ber Dreobener Galerie), eine figurenreiche, bochft anmutige Rompofition, Die ihm 1851 in Bruffel Die golbene Debaille eintrug. Eine Bieberholung biefes ichonen Bilbes ift feit t866 Eigentum ber preugifden Rationalgalerie. Ebenfo finnig war auch ein Gebentbild auf ben Tob bee in ben Dai-Unruben 1849 in Leipzig gefallenen Raufmanns &. A. Gontard in Leipzig. "Camuel ale Rint, ben feine Mutter gu bem Sobenpriefter Eli führt" (1848) und "Bugente Dagbalena" (1849), gingen neben einigen lieineren Arbeiten bem großen Biid aus ber Apotalppfe bee Johannes boran: "Der Engel bes Berrn zeigt bem Ebangeliften Die roge Bure bon Babplon" (1850 für ben fpatern Raifer Alexander II, bon Ruffand, und nachber noche male gemait), bon bem Sibner felbft fo befriedigt mar, bag er in einer Unmanblung ftolgen Gelbfigefühle bie Borte "Dacht's beffer!" barauf fcbrieb! - In bem gleichfalls febr großen "Stephanus vor bem boben Rat" (mehrmale gemalt) fuchte er, nicht mit fonberlichem

Glud, bas Rolorit Baolo Beronefe's nachzuahmen "Rart V. in Ct. Jufte", "Briedriche II. lette Tage in Sanstouci", "Amor im Binter", "Magbalena an ber Leiche Chrifti" (1864), "Der Chriftustnabe im Tempel u. a. beschäftigten ibn bann, wahrend er schon bie Studien ju feinem größten Gemalbe "Disputation Luthers und Ede" sammelte, welches er für die Dresbener Galerie ausführte. Dasfelbe barf bei manchen Borgingen boch nicht gu feinen gludlichften Schöpfungen gegablt werben. Es war ein unabsichtliches, eigentumlices Bufammentreffen, bag gleichzeitig Bubners Landemann, Jugendfreund und Ctubiengenoffe G. & Leffing in Rarlerube benfelben Gegenstand in einen viel fleinern Bilbe bebanbeit batte, mas ju manden Bergleichen Unlag bot. Auch in feinen fpatern Bilbern, teile vergrößerten Bieberholungen früherer, einer " Sagar und 3emael" u. a., erreichte Bubner feine fruberen Berte nicht mehr, und ba fich ingwischen auch ber gewaltige realistifche und toloristifche Umfcwung in ber beutschen Runft vollzog, so wurden fie oft auch allgu hart beurteilt. Gehr Tüchtiges hatte Bubner ftets in Bortrate geleiftet, wie bie ber Bringeffin Dargaretbe bon Cachfen (lebensgroße Sigur), bes Gebeimrate Dr. Carus, bes Grafen Ranit und Gemablin, bet Fürften Batfelt, bes Alabemiebirettore Gottfried Coa bow in Berlin, bee Rupferftechere 3. b. Reller (in ber ftabtifden Galerie in Duffelborf) u. a. beweifen. feiner umfaffenden fünftlerifchen Thaligleit beichaftigten ben Berftorbenen auch fchriftftellerifche Arbeiten tunft. wiffenfcaftlichen und fritifden Inbalte, Die teile in Beitfdriften, teile ale Brofduren erfdienen finb. Ebenfe bat er fich ale Dichter bethatigt, wie "Bilberbrevier ber Dreibener Galerie" (1857), "Bunbert ausgewählte Sonette Betrarca's" (Uberfegung 1868), "Bellbunfel aus bem portifchen Tagebuch eines Dalere", Lieber und Conette (1872), eine "neue Folge" babon (1876: und "Zeitspiegel. Des beutschen Reiches Rrieg, Gies und Frieden: Conette und Lieber" (1875). Dag er auch ale Rebner bei verfcbiebenen Gelegenheiten, namentlich bei ber Gemifatularfeier ber Diffetborfer Atabemie jur Enthüllung bes Dentmale Bitheime b. Schabowe. mit anertanntem Erfolg aufgetreten, barf gleichfalle nicht unerwahnt bleiben. Ebenfo find noch anguführen Die Illuftrationen, Die er für mancherlei Werte gu Bolgfcnitten und Rabirungen gezeichnet hat, Rartone ju Glasgematben, betorative Malereien, Aquarelle u. f. m. Rury, es giebt taum ein Gebiet tunftlerifden Birtens. welches Bubner nicht betreten. Deshalb genog er aud eines weitverbreiteten Rufes und bat vielfache Anertennung und Musgeichnungen erfahren. Die Univergitat Leipzig vertieb ibm bie philosophifche Dottormurbe hanoris causa, Die Alabemien von Dreeben, Berlin unt Philadelphia ernannten ibn jum Mitglied und gabtreiche Orben schmiltten feine Bruft. Seine nedt-mönnische Bitbung, feine anregende Wirffamteit als Lehrer, seine seinen Umgangssormen und bas wie Gute, das er burch Rat. That und Lehre, mit Kinfel und Geber, mit bem Ginfat feiner vollen Rraft ge-

leiftet, fichern ihm ein ehrenbolles Anbenten. Rerig Bianderte.

244

#### Kunftlitteratur.

Das Jahrduck ber Einder Altertumsgefellschaft bringt in siemen werden dette LY. Jahryn. Lefth w. a. einen intersfamten Artifel über die Auftholung der Emder Auflächnumer von Zemalor Ich in der min nun, weichem ein Kulfa des Jahrenfeut Jahre über eine Aufschaft der siehenders intersfämter Bedferniche der Külfakmumer folgt. Dem Legteren finde dem Auflächumen in Seichter der Schaften der Schafte

#### Kunftunterricht und Kunftpflege.

#### Kunfthiftorifches.

C. v. F. Mus Burttemberg. Die in ber Dorffirche gu Edutingen unlängft aufgebedten mittelalterlichen Edwistingen undanst aufgebedten mittelatterlichen Jandgemälb be bruten auf dem Beginn die 4. Jahrhun-ders als Entstehungsett, und bengen ohne zweifel mit der in dem Benachbarten Moler Maulbronn um diefelle zielt erblichten Kunftyskes undammen. Der gundvarische Chor, des lanzergeschof eines darüber erbauten missigen Zurmes bil-durzergeschof eines darüber erbauten missigen Zurmes bilimergeschoff Ehrer varianter ervouwen mujijgen andere verdente den feiner Dimmand oben in bem Epithogenfelbe die Tarkeilung der Auferstebung der Averkeilung der Auferstebung der Averkeilung der Auferstebung der Averkeilung der Auferstebung der Freifets die Gestalten der Appstel Herrus und Paulius und der Könlige aus Morgensland, bie ber auf ber Rordmand als himmelofonigin thronenben Maria mit bem Chriftnefinbe ibre Gaben barbringen. Daneben eine Gruppe von brei Figuren; ber feguenbe Beiland m ber Mitte gwifden wei Beiligen mit Buch und Rreusftab. ilber biefen beiben Rompositionen, burch eine ornamentale Borbure bavon getrennt, nimmt eine figurenreiche Darftellung bes Tobes Maria ben oberen Teil ber Band ein, mabrent das Spiphogenfeld barüber von dem Engel bes jungften Gerichtes und drei Auferstehenden ausgefüllt ift. Die Gemalbe an ber Sidmand find bis auf einge Spuren, die auf Grenen ber Leidensgeschichte beuten, verschwunden. In den vier Feldern bes Kreugewöldes ift Christus auf bem Regenbogen thronend und die Sumbole ber Evangeliften bargefiellt. Die durch Brokeffor Rolb aus Stuttgart im verstoffenett Sonmer vorgenommene Restaurtrung bei Cuttus ift vor-trefflich und mit pietätvoller Wahrung bes urfprünglichen Stildgrafters burchgeführt, und nur einzelnes (wie bie Geftalt bes Apoftets Betrus, bas Chriftustind und ber hinter Maria fichenbe Engel mit bem Spruchband Doo glorin) auf ffrundlage ber vorhandenen Nefte bort neu hingugefügt, wo es die Ruckligt für die Geschleicheit einer Seene verlangte, wich rend von der Weberherstellung der Gemälbe an der Sudwand nam abgefeben murbe.

#### Konfurrengen.

with a semination flogist backen, food hat fifth or business Sente, and Gall, somehood hat Stillington in the Stillington of the Stillington in th

#### Derfonalnadrichten.

C. v. F. Sand Monh, ber höbering Zierden ver felbern Sande, hat vermidden Stinderium im Einerricht um 6dens Sande, hat vermidden Stinderium im Einerricht um 6dens Sande, hat, vermidde burd deuen Rompetensberität mit bem Stande, hat, vermidde Stander im Standerium im S

NOMERUME DES LES MANNES DE LES MANNES

#### Bermifchte Macbrichten.

□ Nien. Zie Sausfeigen bei Marie-Zereffen.

□ Nien. Zie Sausfeigen bei Marie-Zereffen.

Sommartete som Simmbal iß Bird (nighe Stitt in ber

som Unantager gefenden i. E. Orgigieret, medfellt som

man jene ber in som bei Birden diegeriffen Gedeff-jenten.

Sol förligte Standbild som Sommit und Men Gritten

bei förligte Standbild som Sommit und Men Gritten

bei fagten Sommen. Ötter ert bestäten der Standbild

figter bei Sausprid, Maß som Ausbannen die Zegelt
bei Letter in der Sausfer der Standbild som bei Sausbannen der Zegelt
ber L. Etraisfer. Zie ben Winningen mebeltet könfelle

ällt bed Neumonillen Och Stor Dum met, nerde bemmedde

terreits un tigen Beitelmungsger die gegengen.

LIBRAIRIE DE L'ART PARIS. 33 AVENUE DE L'OPÉRA. J. ROUAM, EDITEUR.

# BIBLIOTHÈQUE INTERNATIONALE DE L'ART,

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. EUGÈNE MÜNTZ

OUVRAGES PUBLIÉS. Ludovic Lalanne, sous-bibliothécaire de l'Institut, Le Livre de Fortune, recueil de deux cents dessins inédits de Jean Cousin d'après le manuscrit conservé à la bibliothèque de l'Institut.

Un magnifique volume in 4" raisin, illustré, de 260 pages. 500 exemplaires sur beau papier anglais teiuté. | Beché | avec riche reliure à biseaux . . . . . . . . Pris. fres. 30 (Ms. 24) Prix free, 35 Mk. 28 Prix free, 50 Mk. 40 25 exemplaires numérotés sur papier de Hollande . .

Davillier (le baron) Les Origines de la Porcelaine en Europe. - Les fabriques italiennes du XVe au XVII<sup>e</sup> siècle. Un magnifique volume in 4º raisin, ilbastré, de 140 pages.

25 exemplaires numérotés sur papier de Hollande fres. 40 Mk. Edmond Bonnaffé, Les Amateurs de l'Ancienne France: Le Surintendant Foucquet. Un beau volume in 4° raisin, illustré, de 104 pages.

Il ne reste plus que quelques exemplaires reliés au prix de . . . . . . . . . . fres. 15 (Mk. 12) Arts. Les Précurseurs de la Renalssance. Un beau volume in 4º raisin, illustré, de 250 pages,

Quelques exemplaires numérotés sur papier de Hollande . . . . . . . . . . . . frex 50 Mk. 40 OUVRAGES SOUS PRESSE.

J. Cavalucci, professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Florence, Les della Robbla. Delaborde (le Vicomte), secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Aris, La Grayure en Italie avant Marc-Antoine.

Michel Emile, Les Musées d'Allemagne. Dresdner Kunst-Auction von R. v. Zahn's Antiquariat

(R. v. Zahn u. Emil Jaensch), VI.

Den 25. Januar 1883. Soeben erschienen:

CATALOG einer reichhaltigen Sammlung von HANDZEICHNUNGEN alter und neuer Meister,

#### verstiglichen KUPFERSTICHEN

Radierungen und Holzschnitten, Farbendrucken und Schwarzkungtblättern

Manuscripten, Incunabeln und wertvollen Kunstbüchern. Peter Geiger in Augsburg und H. Courten in Odessa,

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. wür Runftfreunde. Der neue Ratalog ber Chutugraphi-SCHLOSS STERN

fchen Gefellichaft. bei Prag. moberne und finffifche Bilber, Bracht- unb moterne min unipring ericht, statuse und som divirid. Strillio, Strükere, Parini, Sulei, Hierfolgenen umb burd fele Stud-bandium gore bierfer om ner Buttonga-philigen Geleitligelt gegen Ginlembung som Den Burd. Autographite von densetelben und M. Hans.

Biergu eine Beilage pon 3. Engelborn in Stuttgart.

Hugo Grosser, Kunsthandlung. Leipzig, Quentr. 2, I,

Vertretung und Masterlager der photographischen Anstalten von Ad. Braun & Co. in Dormach — Gis-como et figlio Brogi in Floreta — Fratelli Alinari in Floreta — C. Naya in Venedig — C. Bertoja in Venedig — C. Pin i in Florenz u a.m. liefert alles von diesen, wie auch von andern hier nicht genannten Firmen Verlangte sehnell, in tadellosem Zn-stande u. zu den wirklichen Originalpreisen lant Orlginal-Kalalogen, die auf Wunsch umgehend p. Post zugsandt werden.

Masterblicher

stehen jederzeit zur Verfügung

Im Verlag von Joh. Ambr. Barth in Leipzig ist neu erschienen: Völker, J. W., Die Kunst der Male-rel, Dritte Auflage, umgear-beitet von Ernat Proyer, Vill, 175 Seiten, St. 1888, br. M. 4 -Eleg. geb. M. 5 - (6

Redigirt unter Berantwortligfeit bes Beriegers C. A. Bermann. - Drud uon Sundertfeund & beies in Leipsig.



## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Kunft.

Erickent von Missber bis Juli jede Mocke am Donnerstag, von Juli die September alle 14 Cape, für der Mosementen der "Teisibeist für bildende Nund" gentis; für lich allem bezogen feist der Johanna 9 Mart fenvol im Ruchhandel als auch bei dem deutschen auch öberschieben Politälischen 
Jarbit De introdirentă Rechandelina, în Nom. — Schries-Instidion; în Uterr Kimiterburit, — De programme un în de descript fin ha perimentespidobie în Berin, Gefeija — den neurolectus 2010 de recharier cas (d. e.). De fenullecturinação pet Moriendor Rante în Derdig, — liber de Raronaleries în Rethorir şa Donorece, Nos Pen Donor Intines, — Resigiries des Sodes unb Northandels — Berinfeitire, — Juliera;

Das Januarheft ber "Zeitidrift fur bitbenbe Runft" wird am 25. b. DR. ausgegeben werben.

Die internationale Kunftausstellung in Rom.

Nach mefrisdem Spinassfejferungen ift nun erhabie Greffrung Fer gerien internationen Rengicasifeding and ben 21. Samuer (elayfeit. Zog unt Malle intra nur Seidenburg bet uns Teilatt bagi Malle intra nur Seidenburg betware Teilatt bagi nings telenative Zeife sed Samuer bast gargie Greisten in der Seiden der Seiden der Seiden der Seiden sich zu der in der Seiden der Seiden der Seiden der Seiden der Seiden führt gestellt der Seiden der Seiden der Seiden sich der Seiden führt, der Seiden der Seiden der Seiden sich der Seiner Seiden der Seiden der Seiden der Seiden der Seiden sich der Seiner Seiden der Seiden der Seiden der Seiden sich der Seiner Seiden und der Seiden bei Seiden bei der Seiden sich der Seiner Seiden und der Seiden bei Seiden bei Seiden bei der Seiner Seiden und der Seiden bei Seiden bei Seiden bei der

Zer user Staft, nedfers Stem ter unerena samt bleichne erricht, madt ber Elest alle Gier. da er Stilte ter Jampfleige bei neuenflausten Erstellerieft griefelte vom Leinrich au ben Bliminal, ter Sis Nagionale, nimmt bereilet (neten ber unstilte fathe Eun Staft), dem Häbeninbalt vom 2500 qun da. Zie jenletrieft preditleftig falisiber mitt in ber fange dom, in ter 90% ez zu. Ter Dampteingung in ber Stilte ter Jahlich, reider ben Gebauter Stem Granten erricht, Jaret chem Fullen Zimmfykage nat in von Zimmagen, — nien beforen pratiètes von mit von Zimmagen, — dere beforen pratiètes (1907 Krepte heundijste. Cambe und freinfighien Navillan glebren bie Ärent per bet Üffinnugen ihr Martin erricht gelen der der bestem generalen Martillan glebren bie Ärent per bet Üffinnugen ihr um erfom 210c. au üben erberen Gelt Williamen.

Rechte und linfe von ben brei Gingangen entwidelt fich ber erfte Stod ber Staffabe auf einer Quaberbafie. auf ber bie enorme, fenfterlofe Manerfläche, in feche Gelber geteilt, emporfteigt. Die Gelber fint von einanter burch flache Bifafter mit forintbifden Rapitalen getrennt. Über biefen gebn Rapitalen erbeben fich auf bem Gefime ebenfovicle Marmorftatuen berfiburter Maler und Bilbhauer. Babrent binter biefen Statuen ber queite Stod, auf bem erften eine Terraffe bilbent, febr erbeblich gurudtritt, beginnt, obne gurudgutreten, auf berfelben Bobe bie Entwidelung bes Tonnengewolbes ber großen Bauptoffnung. Rechts und liute von Diefem Bogenabiching im erften Stod find in bie Seitenfelber bes bier burch flache Bilafter geglieberten Borbauce große Baereliefe von Buntoni und Gilirvo Ferrari eingefest. Eine majeftatifche Attila mit einer effettvollen Marmorgruppe von brei Figuren, welche que bem Atelier Concetti's bervorging, front ben großen Mittelbau in barmonifch abichliegenber Beife. Die großen Mauerflachen ber Faffate fint in Badftein aufgeführt und geiblich verpust. Das Gebaute tritt einige Schritt binter Die Stragenlinie ber Bia Razionale gurlid. Der Befamteinbrud ift ein gunftiger und wilrbiger.

in ber Mills er Jahlich, redere ben Gebare den

Ger eine Zeid — Etragdiese - umsigt ber

mit bei Öffinungen, — einer böheren gewölbten

mit bei Öffinungen, — einer böheren gewölbten

mit gest indrügeren — ju ben eine berenden ange
ten wirterigen Wittelbal errieb in Breite in der

bern wirterigen Wittelbal errieb in Breite bei den

ben wirterigen Wittelbal errieb in der Abdelle.

Kanitalien glieben bie ärent ber ber Stillungen bis Alber treip beiger betreitenen Mahmildelten gmille

mer einer Stefen in heren erbeiten die Visibilation. Ab Geblare, ju nedember zu Reinig dumbert im

bem Blane bes romifden Architeften Bio Bigenlini aufgeführt wurde, bei weitem nicht. Dan mußte ben noch unbebauten Gilbabhang bes Quirinale ju neuen provisorifden Rebenbaulen für bie Ausftellung gu Bilfe nehmen und gwar mit einem Gladeninbatte bon 16 750 qm. Muf bemfelben erheben fich jest immenfe proviforifche Galerien, ein glaegebedter Caal, Garten und fonftiger für eine Mubftellung unentbebrlicher Bubebor. Alle biefe Rebenbanten fteben in birefter Berbindung mil bem eigentlichen Balaft: ibre te Gale find für bie Malerei bestimmt; zwei Geitenflügel werben Die Mquarelle, welche in Rom eine bebeutente Rolle fpielen, fowie Rupferftiche ze, aufnehmen. Die Berfe ber Cfulpfur finben in bem Sauptaebanbe Unterfunft. Bier Gale in bent einen Anner find für italienifde Bilber und Chilpturen aus ben letten 50 3abren zu einer Arl Ausstellung ber Rudichau bestimmt. Runftmobel, fowie fouftige funftgewerbliche Gegenftante. Dajoliten u. f. w. finden Aufflellung im zweiten Ctod. werte bes Bauptachinbes.

Die Anmelbungen bon Bitbern befaufen fich auf mehr ale taufent, jene ber Cfulpluren auf en. vierhuntert; von letteren liefert Rom felbft bie größte Angabl, Bom Auslante find bie Beitrage nicht febr gablreich eingegangen. Die Musfiellung mirb baber hauptfächtich ein giemlich vollftanbiges Bilb ber zeitgenöfifichen italieni. ichen Runft bieten. Juftus Gbbarbt.

Bobelins-Musftellung im Wiener Künftlerbaufe.

Eine willtommene und reichliche Gelegenheit zum Slubium bon alten Meifterwerten ber tertilen Rumft ift bem Bublifum in ber Ausftellung gegeben, melde bie Benoffenschaft ber bifbenben Runftler Biene in ben großen Galen bes Rünftferbaufes am 19. Dezember 1882 eröffnet bat, Gegenstand ber bodintereffanten Schauftellung find eine Reibe bieber öffentlich noch nicht gefebener Capifferien aus tem Befige bes Ofterreichifden Raiferhaufes. Das materielle Ertrignis ber Ausstellung biefes Schapes bon berrlichen Gobelins foll ben armen Bewohnern bon Rarnten und Tirol zugewendet werben, welche bei ben letten berbeerenben Uberfcmemmungen Schaben gelitten haben. Durch bie große Angabi und raumliche Musbehnung ber borbanbenen Objefle gezwungen, mniten bie Arrangeure babon abfteben, ben gangen Reichtum an Teppiden auf einmal bor ben Bliden bes Bublifume auszubreiten, weshalb man einftweilen einige bebeutente Guiten ausgewählt bat, welche fpaterbin mit anberen bertaufcht werben follen.

August 1880 ben Grundftein legte und wie es nach | lanbifder Teppich aus bem to. Jahrhundert, bem "age d'or de la tapisserie", wie G. Munt biefe Billtegeit ber Berftellung bon Sautetiffe-Geweben in gutreffenber Beife bezeichnet. Das ermabnte Stud. Rr. 30 bes Rataloges, ftellt bie Taufe Chrifti im Borban bor und geigt im Rantenwert ber Umrabmung Figuren bon Ronigen und Bropheten gwifden Bogeln und Blumen gang in ber Beife, wie bergleichen in ben Randvergierungen nieberbeuticher und nieberfanbifder Manuffripte porfemmt.

Die erwahnte Tapifferie biftet in ber Mueftellung Die einzige Brobe eines mittelalterlichen Bewebes, mogegen bie meiften und iconften Couftiide bem 16. 3ahrhundert angeboren. Go eine Reibe bon ffin Ecwiden mit figurenreiden Allegorien von Tugenben. 3n bem Inventar ber taifertichen Tapeten, welches Sofrat E. ben Birt im erften Banbe bes unlangft in ber Beitschrift befprocenen "Jahrbuches ber Runftfammlungen bes allerbochften Raiferbaufes" zu beröffentlichen begonnen bat, führen fie Rr. XVII, im Ausftellunge-Ratalog Rr. 2. 3. 4. 8. 20 und 25. Die intereffanten Teppiche gelangten 1572 an Raifer Darimilian II. bei Gelegenbeit ber Zeilung ber Binterlaffenicaft ber Ronigin Ratharing bon Bolen. Gie flammen aus einem Briffeler Atelier und mar mabriceinlich aus bem bon Francois Geubels. Auf biefen Ramen bentet namlich G. Dunt in feiner neucften Gefcichte ber Tapifferie (Bibliothoque de l'enseignement des beaux-arts, Tapisserie, pag. 365) ein Monogramm. welches auf Briffeler Tapeten bes 16. 3abrhunberte vorlommt und fich auch auf ben befprochenen Tapeten unferer Aneftellung befindet.

Bon einer Befchreibung ber Darftellungen tann bier abgesehen werben, weil fich treffliche Abbilbungen ber ermabnten Teppiche in bem Jahrbuche finden.

Entichieben bem 16. 3abrhundert, wie bie eben erwahnte Guite, geboren auch Rr. 5 und Rr. 26 ber Ausftellung an, welche in Zeichnung und Erfindung bie befte Renaiffance-Runft erfennen laffen, Gie bringen in quer-opalen Gelbern Darftellungen aus bem neuen Teftamente, tragen ale Monogramm W nnt S mil einander verschlungen und zeichnen fich beienbere burch bie Elegan; ber Bierleiften ane, welche bie Umrahmung bilben. And biefe bubichen Stude find Bruffeler Arbeilen,

Bon hobem Intereffe ift eine gleichfalle ben 16. Jahrhundert angehörige Reibe bon Darftellungen aus bem zweiten Buche Dofis. Durchaus figurenreiche Kompositionen von recht eigentlicher Tareton wirfung, nicht aufbringlich mobellirt, bon beideitener Aarbung und abiebend bon ben Effetten bes Sellounfeit und ber geichloffenen Lichtführung, welche bie Gefant: Das altefte Stud ber Ausstellung ift ein nieber- mirfung einer Zavifferie ebenfo ichabigen wie fie if eines Ölgemälbes fleigeen. 285a8 bie bargeftellten Gegenfähre betrifft, fo finst fie befonders auf Zapelen feite Staffe, net fie find bie bereing andere fle reitennetie Amerikaang ben Biltern rågant. Les reisis de l'Ancera Testament ont . . do tout temps fourni ås tagisserie tes multis les plus brillants, grice a l'abondance úpsjune qui los caractérise," fogt Wilnis in tem oder enrobletur Berg.

253

Gine autrer Melle von fehr mirtungswellen Zepten von 16. 3. delbemeten St. 27. 27. 25. 20 tr. Russlettung, beringt Tauffellungen aus ber Gelefidet von Erspfele Staulis. 27 en aufgerebruicht fehre, beitrie Zulsbeim (Pr. 18) vom Gabre 1560 jerigt im felera Fillerand Water und Vellerqins mit im tra wie Gelen ichter Wissel im Mursbillichen ihr Mittgerich der Gabertjeiten. Sieden inledierten Er nammer fällen alle sindigen Ridden biefer betweersgarben Rebeit eines jeiten. Sieden inledieren and. 21 er Zulerung führet file und der Schlieben und 21 er Zulerung führet file und der Schlieben und 21 er Zulerung führet file Mittgenaf haufeiten und. 21 er Zulerung führet file Mittgenaf haufeiten und 21. Auf vollecht. 1560:

Die ausgefüllen Zupfleren bet 17. und 18. Jahre bewerte frieden bei sieher ermäyten en militerieridem Wert größentelle noch. Ge fün 3 M. 18. ist ber 80. des Stringen Möllerider Subatpsmiller dem Witteng und Faum als Beige beller beimen, haß bei Beim deben mit beim im Hollmart felle Derbellichen bewerten inne, feit verfeileren im best veren, werde bestehen wilden. Das Beimen sen begrungspranberfreibe millen. Das Beimen sen begrungspranfisites beruf frem, farbe und Glintening fleit bis fülledemvirtung seit Zervisis.

Auch die auf der Aushelfung defindlichen Rocheiftlungen der Menwelfen Geneille auf dem Christgereite der der der der der der der der der als Befejtele. Einen eines Gefferen Einkrunt macht ist eine Gutte für der der der der der der der konferende der der der der der der der der konferende fempenisch, wesenf auch die beitel engliche tweiße geholten Umrahmung jebes eingelum Terpisch sändereit.

Einen Reft von Tapetenwirfung zeigen noch bie von Bobocus be Bos zwifchen 1712 und 1721 angefertigten

Scheinia, welche bes Raffers Gart V. Rümigt gegen ber Stamer jum Gegenführte belein. Die berdähnste Stattess ju triem Geschin find von 3m Germeins Stattess ju triem Geschin find von 3m Germeins Zeget bes Bleier Beisbert. Glie bei der Gegenschaft jum Zeget bes Bleier Beisbert. Glie bei der Geschied bei der Geschin bertreignischen, währe nicht ehne Statteffinder betreignisch über des Rattent bei Stattengen und bei mach Krufichen migringlich noch im 16. Jahrhunder ber Geschieden wir der Statten der Stattengen und bei bei De. 3lg in unterer Zeitlichten Zeptigle bal De. 3lg in unterer Zeitlicht (in Ste. Beitel Str. 2m 2. 21 Brümlichten missertell.

20 i. 2.) minjututione mitigate.

20 ii. 2.) minjututione mitigate.

21 ii. 2.) minjututione mitigate.

22 iii. 2.) minjututione mitigate 
Durch ihre Begeichaung mit Vanmen sind interchaut Ve. 36 und 41 tow Jernell Nehrbaue und von 44, 45 und 46 von Daniel Eggermand. Nicht pur vergessen ihre die furnielle Spettieren mit der von vergessen ihre die furnielle Spettieren mit der von insge und seiner Gemahlin Clistot-lie Spettielle von Delson Die Spettielle von der die Vergeich Bereichaung: p. 2-1 bACOR 4.8 · 8. · 8. · · · ·

Dantenswert mae es gewesen, vonn ber Katalog, ber nur ein turges Bergeichnie ber ausgestellten Gegenfante enthält, in einer Einteitung ilber bie Technit und bie Geschichte ber gewielten Tapeten zur Drientirung bes Bublitums beigetragen hätte.

Das Arrangement ber gangen Ausstellung fonnte gut gehiffen werben, wenn nicht große und oft bebeutfame Stude ber Gobelins buech allzu üppigen Raugenichmud verbedt maren,

Ib. Frimmet.

#### Die Programme und die Entwürfe für das Parlamentsgebäude in Berlin. (Goluß.)

<sup>\*)</sup> Die brei ausgestellten Teppiche entsprochen ben Olgemalben Re. 69, 91 n 92 ber Liechtenftein Gaterie in Bien.

per, in welcher, unmittelbar bis in bas Bauplarichon auffteigent, Die Greitreppe liegt. Daburd wird euficbieben bas Bauptaeichoft ate basjenige Gefcoft angezeigt, in welchem bie wichtigften Raume zu erwarten find, mit bem Gipungefagle für bie Reichetagbabaordneten, welcher, Die gange Baumaffe überragenb. Jufterlich auch burch feinen furvelartigen Abichtuft getennzeichnet ift. Die gegen ben Roniafplat offene Stalle ift im Innern feittich verbreitert und fo bebanbelt, baß fie große halbfreiefbrmige Defait- eber Freecugemalbe biftorifchen Inhaltes auf ihren oberen Bantflächen, ebenfo Gemalbe auf ihren Gewötbeftachen aufnehmen tann. Daburch wird biefe Treppenballe gewiffermaßen Miteigentum bes Bottes, beffen Bertreter im Innern bes Bataftes tagen. In ber Salte ift zugteich Blat für Ctantbilber bebeutenber Berfentichleiten, Mu feinem Augeren gewährt ber Borban Blate für gwei große Cfulpturgruppen, ale Erinnerungen an bie Rampfe ber Jahre 1812-1815 und 1870 und 1871. Allegorifche Stanbbilber oberhalb bes Sauptgefimfes begieben fich auf bie Beidiftigungen ber eingelnen Ministerien. Die bas Bortal froneude Quabriga foll bas nunnehr geeinigte Deutschland verfinnbilblichen. Das bie Bogenanfange tragende Sauptgefimfe mit feinen Gaulen giebt fich ju beiben Geiten lange ber Bestfront bis zu ben Edrifaliten bin und faßt gegen ben Ronigeplas burch Gaulenftellungen geöffnete Baltone ein, welche bor ben Erfrifdunges und Lefefalen :c. für bie Benusung ber Reichstagsabgerbneten beftimmt fint. In ben Banbflachen binter ben Balfonfaulen find geeignete Raume fur geschichtliche Reliefbarftellungen belaffen, gleichfalle bem außen fich bewegenben Bublitum fichtbar. Bor ben Gaulen ber Baltone tonnen wieberum Stanbbilber großer Danner angebracht merben. Daburch wird bie Musichmudung ber Architeftur fein feerer But, foutern für bas Baumert bebeutungevoll. Das Erbgefcog nebft bem Codel ift burchgebent ale Unterbau behandelt. Das nämliche Motiv, alfo bie gleichen Formgestaltungen geben auch an ben anderen Fronten berum und bewirfen, bag bas gange Baumert ale ein einheitliches, rubiges, wie aus einem Buffe erzeugles Bert erfcheint. Die feitliche. vom Ronigsplat auffteigente Treppe führt ju einem Borfaal ober Beftibill (im Sauptgefchoffe), an beffen beiben Geiten geräumige Garberoben nebft Toiletten a. liegen, - barauf in bas Fober und bon bier aus weiter in ben Gigungefaal, fo bag alle biefe Ranme in ber Querachfe bes Barlamentebaufes aufeinanber folgen. Der im Grundriffe quabratifche Cibungefaal ift in feinem unteren Teile bon nicht boben Banten eingefaft, melde bie Baltone mit ben Ruboremlaben unterftiten. Sinter Diefen Baltone ober Galerien verbreitert fich ber Caal ju feiner bollen Beite,

miederum ein Quadral, jedech mit einfpringenten Eden, biltend. Bietelftriessemig libergänge ben den oberen Wanden und den ihmen vergespieten Phileine leiten zu dem bie Witte best Gaules überspannehm Genapsfand bindere. Ziest Phileir trogen Mannerfiguren (Jadustrien ber Lindere barfellent) mit den der Candenteilen angehörunden Schapen im Meholl oberfall ber Äggaren.

Dem Gladplofend gewähren bei Tage die Lichtöffinungen der Augentuppel, bei Racht die unter ihr angebrachten Lichtquellen (etettrifche Ftammen 12.) die erforderliche Helle.

Das Gigattlunische Pet Gestellung bes Äußeren bes 1872 presigerfeitun Gittungen ist für ihr Vebankung fehr wiefer ber 1852 eingereichen Ganteuftnicht ubger Ginnlung gereien. Darch de ven die feit Archein ist der Liebergaugung tindigter Rimitter zum Austrand gefangt, das des jui merzisijich feit, den Dampleingung am Renigsplache berquitellen. Miemand berb auf og genogt, das so essen auch eine der der der der unt Bedenstelle im Gattauste ben 1872.

Die Forderungen, richtiger Berbote bes Brogrammes bon 1882 fdeinen ben Rfinftlern Die Banbe gebunden zu baben; fie baben trot mancher Berfuche, Die Mifte ber Ronigeplaufront imponirent bervormbeben, bireft bie Greibeit ber Westaltungeweife beichrantt. Rur ber neue Bebuftebtiche Entwurf (Motto: Laba) ift in feinem Außeren eine Wieberholung ber 1872 pramiirten Entwurfes, mit Berbefferungen in ber Formoefialtung einzelner untergeordneter Glieberungen und barmonifder Durchführung bes Ronigeplasmotive auch an ben anbern brei Geiten. Abnlich wie an ber Weftfeite, ift bier auch an ber Sommerftrafe eine Loggia bilbenbe Uberwollbung ber Mitte projeftirt und biefe Aberhöhung mit ber Mauermaffe bes Gipungefaales in einheitliche Berbindung gebracht. Die Loggia wird burch eine Brongegruppe befront: "Germania mit ben mobernen fulturgeschichtlichen Errungenichaften" barftellent, Diefes Aufere ift burd feinen ber neuprämiirten Entwürse afthetifch überboten worben; im Gegenteil fint fie famtlich babei auffällig

juridigatieten.

Ilad bed femute des Projett "Cava" in dieferneuen Temerkung nur als does consours feierdneuen Temerkung auf als does consours feierdgelegist neten, also auf eine Pfendinning elien Kofreiten undere fle fange die Pfelinangkrunsliffen die
Pfelinanungen des neuen Pfengammen, die einig maßgeben und bindere fir die Beutrellung zu odere.

für die Pfelinangen des felicht, die e. 21. feliere bereits in figieme Bereitle pfelinist merken wer und 2) nur ein felieme Bereitle pfelinist merken wer und 2) nur ein Schulderung der allen Man, felreit flundlin, gemäß ben gestrenungen bei Brogrammed von 1852 durfülle. weftlichen haupteingang birett betonte, alfo nur aus ftrebte ju zeigen, bag es boch möglich fei, Die Grundjuge bee Entwurfes von 1872 im gangen ben neuen Forterungen angupaffen. Das mare noch viel gilld: tider angegangen, wenn bem Autor, wie er vorber icon gebeten, bas Recht und bas Bertrauen gewährt wurden ware, feinerfeite mit einigen Borichlagen aufjutreten, wetche obne Edbibigung bes uenen Brogrammes nur jum Guten batten führen tonnen.

Die Grundriffe bee Projettes "Laba" geftatten auch jest noch Mobifitationen, ohne bag berboth bie Totalericeinung bes Bauwertes fich anbern mligte. Das Geftveftibill bes Brojettes "Lava" liegt im Sauvt. gefchoß; ein zweites Beftibill im Erbgefchof ber Gut. front, und biefer ift mit feiner ine Sauptgefcon aufführenben Ereppe nur ale ergangenbee Beftibul für ben täglichen Gefchaftevertebr projettirt, wie foldere bae neue Brogramm forbert

Co lange ber Reichstog bie neuen Brogramm. beftimmungen bon t 882 ale bie einzig richtigen für bie Beftattung (betreffe bes Grunbriffes) feines Barlas mentegebantes auffagt, fo lange ift allerbinge bas Projett von Ballet ale eine befriedigende Lofung ber Blanfrage ju betrachten, Cobald ber Reichstag bas aber nicht mehr gang thut, fo ift auch ber Wert bes Ballotiden Blanes in Frage gestellt, jumal um fo mehr, ale bie Beftaltung bes Auferen zu Bebenten Anlağ giebt und nicht bas überzengenbe, aftbetifch Befriedigente bat, welches bem Bobnftebtiden Entwurfe eigen ift. Der Bobuftebtiche Entwurf ift einfach, logifch lengipirt, frei bon bebenflichen Rimfteleien, gleichfam ougehaucht von jener Beit ber Begeifferung, welche 1572, nach ben großen Giegen und nach ber Bereinigung ber einzelnen Stomme gu einem gewaltigen, einheitlichen Reiche, Deutschland befeelte.

Bur bas Brogramm bon 1582 hoben bie Berfonlichteiten bie Berantwortung, welche es, boch wohl frei von befonderen Rüdfichten (und nicht fo, wie man aus ben bebenklichen Unbeutungen in Dr. 12 ber beutschen Baugeitung von 1882, G. 67, bermuten bürfte) verfaßt und als zwedeutsprechend veröffentlicht haben.

Unter ben obwaltenben Berbaltniffen fteben fich bie beiben Entwiirfe, ber Bohnftebtiche von 1872 (refp. ber neue bon 1882 "Laba") und ber bon Ballet, welcher ben Auftrag erhalten, fein Brojett ums marbeiten faffo abnfich wie bie Jury von 1572 ei bezliglich ber pramifrten Entwürfe bemertt batte), weil bie Driginglzeichnung nicht in allen Stilden fich genigend erwiefen, gleichwertig gegenliber. Beibe haben ibre Borglige, Ballot in ber Blangeftaltung, Bobnfiedt in ber Befamtgeftaltung und es ift bemnach noch nicht gefagt, welcher biefer beiben Richtungen und Leiftungen ber Borgug gebühre. Db aber ber Reichstag ba noch feine Stimme ju erheben eine Berechtigung bat, nachbem er vertrauenevoll bie erforberlichen Schritte ber ven ibm gewählten Rommiffien überfaffen batte, trotbem, bag er weber bas Programm gu prifen und gu genehmigen Gelegenheit, noch auch über bie Preioenticheibung und Die eingereichten Entwürfe zu urteilen Die Möglichteit batte, - bas ift noch nicht entschieden. -Vox populi aber ift einstweiten nicht gunftig für ben Entwurf von Ballot; ebenfowenig für bas Thierfch'fcbe

Broieft!

#### Kunfthiftorifches.

C. v. F. Aus Gughien in Belgien fommt bie Rochricht, boft in ben Ragaginen bes bortigen Sofpitalo ein Wert ber Gebrüber Ban End aufgefunden morben, bas - ehe es noch als foldes exfonnt war - als Entgelt für Arbeiten, Die ber bortine Bilbhouer Reufe Leron fur Die Bermittung ber genannten Anfinit nuogeführt hatte, in beffen Befit ge-langte, in bem es fich beute noch befinbet. Dos Berbienft, barauf als eine Arbeit ber Ban Ends hingewiefen ju haben, gebnirt bem Archivar bes Gurften oon Aremberg, Abbe Bosmans, der in einer unlängt oeröffentlichten Studie biefe leine Attribution begründet. Dos Hert ift ein Triptiphon oon bedeutenben Dimenfionen (1,54 m Breite und 1,12 m Sobe) und zeigt auf ber Aufenfeite ber beiben Blugel bie Berfindigung, grau in grau gemolf, im Sauptblie die Krab-legung Chrift in sigurenreider Darftellung; an ber Juner-eite bes rechten Augeld die Ersteilung des himmlischen Belbes und bes sebenfopfigen Tradens aus dem 12 Kapitel ber Offenbarung, mit Johannes bem Guangeliften im Borber grunde einer reichen Londicalt; an ber bes linten Glügels Jacobi bes Alteren nach Spanien, mit ber fegnenben Gefialt Chrifti, im hintergrunde ber gebirgigen Lanbitbaft vier Berfonen, Die über eine Brude ichreiten, Die gonte Rompofition burd einen entlaubten Cidenftamm in zwei Satiten geteitt: bas Gange eine ftreng tonfequente Darftellung bes Ertofungebramas, an ber Aufenfeite ber Aliget mit ber Bertundigung beginnend, am linten Innenfliget mit ber Fortführung bes Erfofungemerles burch bie Rirche enbigenb. Die Grofie des Kompositionsgedantens, die Bollenbung ber Zeichnung, das glangende Rotorit und die forgialtige Ausführung ber Details rechtfertigen an und für fich bie Miributton von Bosmans, ber überbies unten am rechten Innen-flügel bie Bezeichnung V. E. Y. fand int geneigt ift, ben entblitterten Cichenftomm im linken Flügel, ber zur Romposition fonft feinen Bejug hat, ale Anfpielung auf ben Geburtoori ber Bruber, Moosend, im Bolfemunbe auch Albenend (alte der Erwert, Modessof, im Bolfswande dis Albenetzs (alle (liche) genannt, so texten. Auch glaude Bosennos in specien der vier Berfonen, die im Sintegrunde des linken Innen fligies über eine Krüfe specien, noch den Forträss der Genete Allars die Beüber Ban God zu erkennen, findet außerbem in der Mexico Serfändigung und der Modd-außerbem in der Mexico der Serfändigung und der Moddleno ber (Vrablegung biefelben Buge wieder, Die unter fenen vieren die Echwester Margoretha tragt, und fieht in ber Berten Die Schorger Rupperein trugt, und in bei Bohnort Brude eine Anfpielung auf die Etabt Brügge, ben Bohnort ber Famille um bas Johr 1420, weshalb er auch unfer elemofde biefer frühen Epoche majulchreiben geneigt ift, wie man fieht der finnreichen Bezüge und Andeutungen fast 311 ofel, um das neue Werk ohne nähere, durch Lokalpatrid-tismus nicht etwa gefrühte Brüfung in die Meihe der übrigen Meifterleiftungen bes berühmten Beieberpoares gufrunehmen.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

C. v. F. Die Gemalbefommlung ber Atabemie ber Runft in Benedig ift jungft um swei wertvolle Stude bereichert worben. Das erfte ift ein Bert Jacobello's bel Flore, eines fener Reifter, in benen bie auf ben Trabitionen bugor timifcher Munfriibung rubenbe Malerei Benebigs im 14. 3obrhundert ausflingt, ebe fie burch frifde Clemente, die ihr von auswerts jugefuhrt werben, neubelebt, fich in ber fogen. Solai ess Nurees se feithealberern beter cutteint. So it en galler Terrechtelb auf (volt, des um 110 in te bet in Territorium. Si comment ver derechtelberern bet Zurich, solai und 100 in te bet in Territorium. Si comment weithere derechtelberer bet Zurich, stread wurte, sola aus, nachen en igen inner derend gestellt und der betrieber einer betrieber einer Stread und der betrieber einer der bestrieber jeinen Chrempfah mit der beschiederen Triferig an der Hand-einer damilfen Zalffise verdrucklich datte, durch Kauf in den Besig der Alabemie zu Benedig gekannt ist. Es stett in ledenagossen (Kalunus Karis darz, 1860 eines Handler ungelen von einer Arme Patriacken, Pro-videren, sowie den Edwartsissen und flugen Jungstamen, welche hinneldere den einer Zohar Engel und Cherubin umscharde werben, wiftrend gang im Borbergrunbe ber Stifter, Bifchal Correr, Iniet, -- alles bies in ftreng funmelrifder Anardnung, tale sie Berte jener bysontinistienden Schule vorzugsweise charafteristel. Auch sonst trägt unfer Bild alle die vernig an-ziehenden Rennseichen seiner Abstammung: die primitive malerische Ausstützung in grellen Zinen, die Abertadung nit laftifd in Stud aufgefestem Edmudwert, als Rranen, Sceptern, Beiligenicheinen, Mitren u. f. m., Die unrichtige Beichnung und überfabene Rommolition. Tranbem bleibt es gerabe für bie Commtung, bie es nunmehr quigenommen bat, wertvoll, ats Belet fur bie Anfange und Grundlagen, auf benen Die glangenbe Blute ber veneugnifden Malerei fich entfattete. Bon bebeutenberem funftlerichen Bert ift bas gweite Gemalbe, ein frubes Bert Gentile Bellini's fur 2. bed Orto gemalt, feil langem in den Magazinen der Afademie aufdewahrt, aber erft jehl durch die Übertragung auf eine neue Leitzward wieder prajentadet geworden. Das in Bd. XIII, 3. 342 Diefer Beilidrift in Solgidmitt repradugirte Bilb ftellt 5. 3-2 beter gettlegerit in Soujabulit teptbasigire Suto jeuti in tebensagetein Tigjuren ben erfen Vateriarden Secuciaja, Serenja Ollukiniani bor, mbe er, in merkent Diafamengeman, bet Redde Jaguarda über einen ber ibin Antienthem Kleitler halt, mährenb auf ber entgegengelegten Geite ein Intender Städad ihm keitme Serektung Burbringt, füngel, melde bie Ruicenden bem beiligen empfehien, wollenden die Rouwofi-tion, die wohl, insbefandere in der malerichen Ausführung, nach nicht die Borzuge der ipnteren Berfe des Reifters zeigt, aber gerabe in ber vortrefflich darafferifirten hauptfigur ben Appus bes im helligentalties bes venezianischen Boffen bis beute bewerpugten Lofalbeitigen fo treffend binfeilt, baß olle späteren häufigen Dorftellungen besselben barin ihr Borbild geftinden haben. Das in Tempera gemalle Bild, mit ber Jahrenjahl 1465 und bem Romen bes Meiftere bezeichnet, bat leiber fidtt gelitten

#### Dermifchte Madrichten.

Uber Die Bandmalereien im Rathaufe ju Sannover fdreibt man ber "Bef. Beitg.": "In bem jungen Schaper, ber fich feine Sporen auf ber Sanuoverfchen Gemerbenus-fellung und balb barauf burch bie Bandmalereien im Ral Rurfürften. 20a6 an ben Bilbern erfreut, ift ber lebenbige

Ertime, mehlt Clie und Nereber, auf melden die Sondie des beim met, derfeldent. Des ill volle (Heisel, Evbeutungs und Boeffe in dele monnsplattigen Absuren hincungeligt, un mandellen erfolgent, mit her Zeiter in her einem auch eine favorspen Tenube in der anderen Dank Joseffen beir Alguren beimen middigte Reidendber ihr Alfigent. Zere Saupreligund der unteren Solifte der Germond befreht im ettlichen 18 Reprofestionsten erwindigheite, Zielen des des Saufsie ettlichen 18 Reprofestionsten erwindigheite, Zielen des des Saufsie bunben, van meldem auch hannover ein Otieb biibete ; mannliche Tiguren, welche bie Wappen ihrer Stabte batten, fem Ropf, feine Stellung, fein Gewand find einander gleich. Bir im übrigen, fa befonders bierbel, offenbart fich glangend bir Araft ber Indipibnalifirenten Bhanlafie bes Runftlers. Bent erft die von Sale entworfenen reichgeschnisten Stubte und die Gefimie, bestimmt, die Neunforfale der Stadt au trong, augebracht find, mirb Sonnever einen Rathausfagl von einziert

Schonbeit beffinen. Ruch Treppenhaus und Geitenraume find unterild reich befandett."

Mus ben Biener Meliere. Brafeffar D. v. Angeli 1) mus een Bistener Aleiters. Problifer D. R. An gelt hat eine Arieje von interfeinen lebenogenen Altoniiste and bet Schiffele. Aus einem untermalten Ausfriad, an welchen erft Ropi und Purit frieb Chelvilat (announnen haben, biden nob bet Jinge ber Jena Saroniii Opringer entgegen. The Danseleit folgen der Bisten in Deutsch feit gestelle der Deutsch in der Bisten und der Bis print raje gerace aus orin Bilbe heraud. Ele steht outrolls unt tragt ein geschamdboules schwarzie Seinbertlieb mit Zuhen Diese hebt die Indianteit der Gestall und steht in tresslichen Einflange un den durchtlichten der Targeiteiten, notigie in den hertoligefunkenen Dänden einen zusämmienen flanzeten Ander unr film daht field der der zusämmienen flappten Sacher vor fich hatt. Erft begonnen hat Angeli bas Bilbnis ber Gemahlin bes Prinzen Carl Theodor von Bauern, Gertig fanden wir ein außerft mablierenffene Bor-trit von Baron Albert Rathichild (Bruftbild en face) und teil em Seine Blort Histolika (Greitlik en Inco) installe en Inco) and consideration that any district Chargest in rectific to provide any propriet Chargest in rectific to provide any provide control of the Income of the Incom nabeju volleubet ein ebenfo gelungenes Bortrat Billratts, welches ums ben geiftreiden Chirurgen im Bruftbilb en pro

eine Gichelbifd bes Coales, welches bie "Aufnahme bei

liden fertig.

#### Meuigkeiten bes Buch - und Munfthandels. Nece Bücher und Kupferwerke.

- Bertolotli, A., Don Giulio Clovio, principe dei ministori. Notlaie e documenti inediti. In-8 di 23 p. Modena, typ. Vincensi. Lira 1. —. Bindl, V., Castel San Plaviano e alcuni Monumenti di Arte negli Ahrnzsi. Napoli, Mormile.
- Lire 13. --Bosc, Ernst, Dictionnaire de l'urt, de la cario-sité et du hihelot. gr. 8. 695 S. Paris, Didot & Co. Fros. 40. —.
- Cesnola, Generul L. P. dl, Salaminia (Cyprus): The history, treasures and antiquities of Salamis in the island of Cyprus. With an introduction by Birch and with upwards of 700 illustrations and map of ancient Cyprus. roy. 8. 380 p.
  London, Tribner & Comp. sh. 31. 6.
  Cesnola, General L. P. dl, The Cesnola collection
- of Cypriote antiquities. A descriptive and pictorial atlas prepared under the direction and
- peteroria alias prepared under the direction and supervision of teneral L. P. di Censola. Stop lates in III volumes. Boston, James, K. Usgod et S., ta III volumes. Boston, James, K. Usgod et S., ta III volumes. Boston, James, K. Usgod et S., ta III volumes. Boston, III volumes in III volume
- à Fres. 1, 59, Conlencer, Adolf de, Le Portugal. Notes d'Arthéologie. S. Braxelles.
  Conma-Cecadid, Monuments antiques de Chypre, de Syrie et d'Egypte. In-S de 317 p. avec 34 p. et nombreuse vignettes, Paris, Didier
- Fres, 25. et Cia. Darrel, A. et Gulffrey, J., La Stromaturgie de Pierre Dupont. Documents relatifs à la fabrica-tion de Tapis de Turquie en France au XVIII e siècle.
- Dettis, Charmay, Daviller, Ch. Bron Hr., Les origines de la porce-laine en Europe: les fabriques (talienne du 14, au 17, nièle. 4, Paris, Lharinic de l'Art. Pro. 20.— Besenvein, Dr. A., Der Bilderschmuck der Lieb-leg d. leuk, Krebenversaltung. 8, Namberg, Ve-leg d. leuk, Krebenversaltung. 6, Saraher, Edonard, Histoire de la céramique, illu-serte d'aurois les desiris de Ennter. 18-8, XX-
- stree d'après les dessins de l'anteur. In-s. XV.-576 p. et 5 planches hors texte. Tours. Mame et fils. Fres. 7. -
- Gaaller, Théophile, Guide de l'amatenr au musée du Louvre. In-18 de 360 p. Paris, Charpentier. Free 3, 50, Gay, Victor, Glossaire archéologique du moyen âge et de la renaissance. I « fascicule A-Bli in 4. 160 p. Avec illustrations. Paris. Librairie de la Société bibliographique. Fres. 9. —.
- filevanni, V. dl. Sopra alcune porte antiche di Palermo, Pulermo, Pedone-Laurel. Lire 3. -.
- Falermo, Pulermo, Pedens-Laurist, Lire 3, —
  Glishoch, Errab, Der Schweitzer Holizstyft, meiniem er
  Glishoch, Errab, Der Schweitzer Holizstyft, meiniem vergleichend dargestellt mit Hebbauten Deutschlande. I. Serie. Zdrich, C. Schmidt. Mt. 9John, Henry, Catalogue du Hunde d'Angera.
  Wickelly, Adolf, Ancient Marlhes in Great Brittain. With Illustrations and lithograph. Tables,
  Lex. S. XXVIII & S49, P. Gambridge, Unsersity
- Mother, O., Die Bankunst des Mittelalters in Italien von der ersten Entwickelung his zu ihrer höchsten Bläthe. Thl. I u. II. gr. s. Jena. H. Coste-Mk. 15.—Mk. 15.— Mk. 16, -

- Bemetheus in den Clomp" sorfiellt, und der icon ausge- Muntz, E., Les Arts à la Cour des Papes penalant feilten Titanenichtacht gegenübergestellt wied, ift im wesent-
  - - Bosenberg, Br. Marc., Quellen zur Geschichte des Heidelberger Schlosses. Miteiner Einleitung: Das Heidelberger Schloss in seiner kunst und kulturgeschichtlichen Bedeutung von Prof. Dr. K. B. Stark, Mit 8 photo- und lithographischen Tafeln. gr. 4. Heidelberg, C. Winters Universitäts
  - naten. gr. 4. Heidelberg, C. Winters Universität-buchhanblung.

    Scheffler, L. v., Üeber die Epochen der etroski-schen Kunst. Jens, Deistung. Mr. 1. 60.

    Schwarz, Dr. F. J., Die ehemslige Benediktiner-abteikirche gum b. Vitus in Ellwangen. Mit 8 Illustr. und 22 Liebtbruchblittern nuch Aufun-
  - men von J. Cades, and einem Furbendruck von F. X. Kolb. gr. 4. 56 S. Stuttgart, A. Bons & Comp. Mk. 25.
  - Stranb, A., Hortus deliciarum par Herrad de Lundsperg. Reproduction béliographique avec texte explicatif. Livr. 1,-3. Strassburg, Trübner. Par livr. Fres. 12, 50. Tauris, Both de, Notice des dessins de la collec-tion His de la Salle, exposés un Louvre. In-12. 200 p. Paris, Ch. de Monrgues frères. Fro. 1. —.
  - Volta, 62, Circa dne quadri importanti che appartenevano alla Certosa di Pavia. (l. Il Cristo coi Certosini del Borgognone. II. La Cecilia Gallerani di Leonardo). In-8 di 103 p. Como, tipogr. Giorgiatti. Catalogo dei quadri della Galleria Carmra-Lochis u
  - Catalogo dei quadu seus observationes Bergamo, Bergamo, Bolis Bunsthisterische Bilderhogen. Zweites Supp Kunsthisterische Bilderhogen. Zweites Supp Kunsthisterische Gehluss d. Werkes). qu. kl. F. ment, 6.—s. Lig. (Schluss d. Werkes). qu. kl. Fo 5 Tufeln in Furbendr, Leipzig, Seemann, Mk 3.—
  - Untersuchungen sur Geschichte der Schlesischen Maler. (1500-1500). Verfasstim Namen des Vereins für Geschichte der hildenden Künste su Breslau von A. Schulz. 8, 176 S. Breslan, Korn,

#### Zeitschriften.

- Gazette des Beart, Nr. 306 n. 307.

  Gazette des Beart, Nr. 306 n. 307.

  Gazette des Beart, Nr. 306 n. 307.

  Gazette des Beart, Gazette des - Deutsche Banzeitung. No. 102-104.

  Lacdkaus des H. A. Belongaro en Lohr. Cher alle med acce Ghamalerei im Raywesen von Oldbrunn. (Mit Abité.) Der Stend der Verbereitungen für den Non dec L'Art. No. 417 u. 418.
- Art. No. 477 u. 418.
  Jacquas Jordann, von F. J. van den Branden. (Mil Abbid.) La porte de l'église abhatisé de la Massision & Kreslay, von H. H. ava v. (Bit Abbid.) Un portrait lu Verslay, von H. H. ava v. (Bit Abbid.) Un portrait lu Branden, (Bit Abbid.) Schier de la vis Gartile, von P. Andels rand L'écele argiaise en 192, von L. Gancher. (Bit Abbid.) Les messes d'Allesagret, von K. Nichel. (Min Abbid.)

## Zur Februar-Kunstanktion in Frankfurt a Main

werden Anmeldangen enter Gemälde alterer u moderner Melster, sowie Interessanter Antiquitäten noch bis zum 31. Januar a. c. angenommen durch den

Kunstauktionstor Endelf Hangel in Frankfart a M.

Dresdner Kunst-Auction von R. v. Zahn's Antiquariat (R. v. Zahn u. Emil Jaensch). VI.

Den 25. Januar 1888. Soehen erschienen:

CATALOG einer reichhaltigen Sammlung von HANDZEICHNUNGEN

#### alter and nener Meister. vorafielichen

KUPFERSTICHEN Radierungen und Holzschnitten, Farbendrucken und Schwarzkunstblättern

Manuscripten, Incunabeln und wertvollen Kunstbüchern, ram Tell ans dem Nachts Peter Geiger in Augsburg und H. Courten in Odessa.

# Die periodifchen Anoftellungen bes rhein, Runftvereins für das Jahr 1883

werben ftattfinben an

Maunseim vom 1. April bis 23. April, Seidelberg vom 29. April bis 21. Mai, vom 27. Rad bis 17. Juni, Baden Baden vom 23. Juni bis 9. Juli, vom 15. Juli bis 6. August,

pom 12. Muguft bis 3. September, vom 9. Ceptember bis 26. Ceptember, pom 3. Oftober bie 31. Oftober.

Mains Sanan Darmftadt In Berbindung mit letterer Ausftellung wird eine folde gu Dffenbach a. Rain perantialtet merben. Die Aunftvereine zu Baben Baben, heibelberg, Karlöruhe und Mannheim unterhalten außerdem permanente Ausstellungen. Räheres wird burd die einzelnen Runftverein ober den Unterzeichneten de-

reitwilligft mitgeteilt merben. Darmftabt, im Dezember 1882.

Dr. Mutter, Gebeimer Oberbaurat, 3. 3. Brafibent bes rheinifden Aunftvereins.

# Literarische Anstalt, Rütten & Loening, Prankfurt a M.

# Allgemeines Künstler-Lexikon

Leben u. Werke der berühmt, bildenden Künstler. Zwelte Anflage; bearbeitet von A. Senbert.

8 Bande. Broschirt M. 24 .- ; geb. in Halbfranz M. 30 .-

Verlag von Ernst Wasmuth Architektur-Buchhandlung Berlin W., Wenlerstrasse 6.

Soeben erschienen und in ullen Buchhandlungen vorrätig:

# Geschichte

Wandmalerei in Belgien seit 1856. Nebst Briefen von Cornelius, Kaulbach, Overbeck, Schnorr, Schwind u. A. an Godfried

Guffens and Jan Swerts TOR Herman Riegel Direkter der Herceg | Museums an Brutmachweig Fred. Dr. nhal.

15 Bogen in St. M. 3.60.

# Bücher-Ankauf.

grössere n. kl. Sammlangen, sowie eiuzelne gute Werke zu hüchsten Preisen stets pr. Casse. Katalege melnes Lagers für 26 Pf. free. (1) L. M. Glogan, Hamburg. Burstab. Buchhandler Bremer in Stralsund

Buchhändler Bremer in Stra Laund bietet in gann neuen tadellosen Etem-plaren an: 1 Gsell-Fels, Die Schweiz. 2 Bde. Fol., Orig. Bd., grün (vergriffen für 70 M. – 1 Berlepsch, Closs, Rhododendron, Bilder a. d. Schweiz, Orig.-Bd., grün. gross 4° (vergriffen) 40 M. – 1 Kanlbach, Reineke Fuchs, Kupferstich-Ausg. 4º. Orig. Halblederb., grün, 4º M. — 1 dessen Goethepressum-rang. \*\*. vmg. Halblederb. grün, 40 M. — I dessen Goetbe-Galerie (400) Orig. Bd. rot. 40 M. — t dessen Schiller Galerie (400) Orig. Bd., rot. 40 M. — Künstlerheim I. Jahrg., Orig. Bd. 20 M. —

Im Verlag von Joh. Ambr. Barth-in Leipzig ist neu erschienen: Völker, J. W., Die Kunst der Male-rel, Dritte Auflage, umgear-beitet von Ernst Preyer. VIII, 175 Seiten, 89, 1855. br. M. 4.— Eleg. geb. M. 5.— (7)

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

### GRIECHISCHEN VASEN ilir Formen- and Decorationssystem.

44 Tafeln in Farbendruck, herategegeben ven Theodor Lau.

Mit einer historischen Einleitung und erlänterndem Texte

Tes Prof. Dr. H. Brunn u. Prof. P. F. Krell. Folio, In Mappe 56 M.

Rebigirt unter Berantwortlichfeit bes Bertegere C. A. Beemann, - Drud von hundertfrund & Bries in Leipzig.



## Beiblatt gur Seitschrift für bildende Runft.

Erideist vom Glieber 16. Infl. jede Moche sin Demochon, wan Infl. 16. September alle 14 Cope, für die Monnenten der "Seitschuft für bilbende Runit" gratts, für fich allein bezigenn fairet der Jahranna 3 Mart femodi im Sindebundei als auch bei den deutschut der Gederschufene Gederschufene Gederschufene Gederschufene. Gederschufene

Jubell: Standings in der Reitere Mannaugkeiter. — 8. de Lieuweiters, bei essein die Laurer, Standt, R., Reiterende Kannerer Formieren der Deutsch erspellenst Unibsi. am Schiedert des Berbeits (auf. Rub. 2-5 reingert studieblochen). — ReiterJohner 1 J., Dieler, 1 J., Chileger 1 — Dantenseen von J., Garill, Inseptidensyn in der lithe ren ffler, — Die Dreitslands

pands, Domingieren in Sonz, in Mar er Kirsten fallerin. 3de Delirierek, Jahon der plantfolieble folken. — Meriteriere. — Jahren

pands, Domingieren in Sonz, in Mar er Kirsten fallerin. 3de Delirierek, Jahon der Paulständing in Son. — Spelferfoliere. — Jahren

pands, Domingieren in Sonz, in Mar er Kirsten fallerin. 3de Delirierek, Jahon der Paulständing in Sonz. — Spelferfoliere. — Jahren

pands der Paulständing in Sonz der Spelferfolieren in der Spelferfo

#### Musftellung in der Berliner Nationalgalerie.

Die fechgebute ber Conberausftellungen, welche Die Direttion ber Rationalgalerie jum Ehrengebachtnis verftorbener Runfiler balb nach ihrem Tobe ju beranftalten pflegt, gilt bem Mitmeifter ber Rubferftechertunft Ernard Danbel. Es ift ber Direttion geimgen, bas gefamte Bert bes Runftiere, fünfanbe viergig Rummern umfaffenb, burdsveg in vorzüglichen Abbruden, Die jum Teil ans Manbels eigenem Befibe ftammen, gufammengubringen, bon feinen frubeften Rabirberfuchen aus bem Enbe ber gwanziger Jahre, bis zu bem Deifterwerte, mit welchem er bie rubms bolle Thatigfeit feines Lebens abichlog, bem Stiche nach ber "Girtinifden Dabenna". Dit bechaefrannten Erwartungen fab man icon feit 3abren ber Bollenbung biefes Bertes entgegen, unb, als Danbele ploglicher Tob befannt murbe, mifchte fich in bie Trauer um ben fcweren Berinft bie beforgte Frage, ob er wohl biefes fein lettes Bert pollenbet ober boch ber Bollenbung fo weit nabe gebracht babe, bag Abbriide nach ber Blatte gemacht werben tonnen. Durch bie Eröffnung ber Ausstellung fint biefe Zweifel geloft morben. In ber Ditte feiner Berte ficht ber Stich nach ber firtinifden Dabonna, nicht nur bem Umfange nach feine größte, fonbern auch in bezug auf bie techmifche Bollenbung und bie geiftige Erfaffung feine bebeutenbfte Arbeit. Rur einige Barten fiber und gwis ichen ben Mugen ber Dabonna und au ber Stiru und ben Mugen bes Rinbes barren noch ber ausgleichenben Sant. Bielleicht batte er auch noch, wenn ibm bas Edidial ein fangeres leben verlieben, ben unergrund-

lich tiefen Angen ber boben Frau mehr Leuchtfraft und Glang, mehr aus ber Tiefe ftromenbes Licht gegeben, viels leicht auch bei einer etwaigen Ubergrbeitung ber Blatte bas Gange farbiger und fraftiger gehalten. Aber bas find eben Fragen, beren Beantwortung ber Tob unmoglich gemacht bat. Abgefeben aber von biefen fleinen Mangeln, welche fich nur bem Auge bes icharfer Brifenben bemertbar machen, baben wir volle Urfache, une ber festen Arbeit bee Meiftere ju freuen. Die Direftion bat neben bem Manbeliden Stide jum Bergleich nicht nur bie große bon ber Photographifchen Gefellichaft angefertigte Driginglphotographie nach ber oberen Balfte bes Bilbes, fonbern auch bie bebeutenbiten Stiche nach bemfelben aufgeftellt, und ba ergiebt es fich benn, bag Manbel nicht nur alle früheren Stecher bei weitem übertroffen bat, fonbern auch bem Originale am nachften getommen ift. Reben bem Manbelfden Stiche tann nur noch berjenige bon Fr. Müller, ber fibrigens immer fitr ben beften gegolten bat, ernftlich in Betracht tommen. In einer Binficht wird man ibm vielleicht fogar noch jest bor bem Manbelichen ben Borgug geben, weil er benfelben an farbiger Birfung und burch eine größere Rraft bes Tones übertrifft. Aber in allen übrigen Studen, in ber Beichnung, in ber Dobellirung wie in ber Bebanblung bes Stofflichen bleibt auch er binter ber Arbeit Manbels gurud. Duller bat befanntlich nicht nach einer eigenen Beichnung geftochen, fonbern nach ber von Dabame Sepbeimann, und barque mogen fich einige Diftverftanbniffe und Unffarbeiten erffaren, Die freilich bei ben ilbrigen Stechern noch größer fint, Go bat 2 B., um nur einen Puntt bervorzubeben, feiner recifien die antisiske Daise und Nademarie der beit Austrau richig verfinaten. Wüller da til bei Unstehn richig verfinaten. Wüller da til bei tigdige Wordelium; versigkent annähernd berausterfield, Named da fie beitlemann miertraggefrei. Named da fie beitlemann miertraggefrei. Sachtig fin and der Wüllerfele Tildige in feiner Zataleitrag eingermagen versig der Unflund beitrafteligt, beit beriffele angefreigt werten ib, dever der ließer mageflagt geweien, dere Zeil der Öllech, der zugengeflagt geweien, dere Zeil der Öllech, der Zug-dange ver Gerchang mit der Gederbeitragse enfolstend.

wieber jum Borfcbein getommen ift. Wenn wir bon bem unleiblich manierirten Stiche von Desnovers abfeben, ber eigentlich eber eine Raritatur ale eine Interpretation genaunt werben tann, fo verliert feiner fo febr neben bem Manbeliden Stiche wie berjenige von 3. v. Reller, ber übrigens ichon bei feinem Ericbeinen, fo viel ich mich erinnere, berben Tatel erfahren bat. Geine fcwachfte Geite ift Die Mobellirung. Man tann fich taum eine flodigere, verblafenere, ffanere Behandlung bes Rleifdes benten ale fie Reller beliebt bat. Reine Form tommt flar und plaftifc jum Ausbrud: alles ift berichwommen und vergerrt. In ber Beidnung tommt fein Strich ju ungetrübter Ericbeinung. Und gerabe biefe Scharfe, Befilmmtbeit und Feinheit ber Beichnung, welche bem Originale eigen ift, bat Manbel in ihrem gangen urfprünglichen Reize wiebergegeben. Die lange und eingebenbe Beichaftigung mit bem Bilbe - er bat feche Monate lang bor bemfelben über feiner Reichnung gefeffen - bat ibn auch mit ber malerifchen Brogebur Raffaele noch vertrauter gemacht, ale er ee icon vorber infolge ber Stiche nach ber Dabonna Colonna, ber Mabonna bella Gebia, ber Mabonna Banehanger und bem Bilnolingebilbniffe im Loubre gewesen mar. Er bat mit richtigem Blide berausgefunden, bag Raffaet Die Gewohnheit batte, bei ber Untermalung Die Ronturen mit bem Binfel feft ju umgieben. Diefe Binfelftriche martiren fich unter ber Farbe fo ju fagen plaftifc, und biefe Eigenarl, burch welche bie Reinheit und Sicherbeit ber Beidnung mit bedingt worben ift, bat Manbel febr gludlich angebentet. Einen befonberen Meift bat er auf Die Mobellirung verwendet. Go find 1, B. bie Banbe bes bl. Sirtus von einer erftaunlichen Bollenbung, bon einer Rraft ber plaftifden Birfung, wie fie feiner ber übrigen Stecher auch nur gegbnt bat. Alle haben fich bamit begnugt, Die Figuren und Die Ornamentit an bem Mantel bee bl. Girtus fummarifc ju behandeln, Manbel bat fich auch bier mit bewunberungewürdigem Gleifte in Die Details vertieft und bae Dufter wiebergegeben, foweit ibm bas Driginal bie Möglichkeit bagu bot. Ebenfo getreulich ift er ben Spuren nachgegangen, melde bon ben Scharen ber Cherubim auf bem Bintergrunde bes Gemalbes nech übrig find.

Die Reichnung, welche Mantel nach bem Driginale angefertigt bat, ift leiber nicht zur Aueftellung gelangt, wie es beißt, weil man befürchtet bat, bie farbige Birfung berfelben murbe ben Einbrud bet Stiches beeintrachtigen. Die lichte Baltung bes letteren fcheint bemnach in ber Abficht Manbels gelegen gu baben. Denn bag er mit ben Mitteln feiner Runft bie bochften toloriftifchen Effette ju erzielen berftant, lebren und feine Gliche nach Tigian und ban Dod, welche ju ben volltommenften Interpretationen von Gemalten geboren, welche jemale eines Stechere Runft bervorgebracht bat. Gie bifben neben ber Sirtina ben Glangpuntt ber Musftellung. Ber Danbel ale Beichner in bem vollen Umfange feines Ronnens würdigen will, ber muß fich an feine Bortratftiche balten, in welchen er mit ben einfachften Mitteln ju gang überrafchenben Birtungen binfictlich ber Reinbeit ber Mobellirung und ber Lebendiafeit und Babrbeit ber Charafteriftit fommt. Bortrats wie bie bon Rauch und fr. Cagere fint Deifterwerte bes Grabftichele, Die fich trop ibrer folichten Ericheinung mit ben roffinirteften Brobutten beefelben meffen fonnen.

#### Kunstlitteratur. Henry de Chennevières, Les Dessins du Louvre.

Paris, L. Baschet & Ch. Gillot. I. Bb. 1882. Fol.

Bor furgem publigirte Die Direttion bes Berliner Rupferflichtabinetes eine Angabl ber beiten Sanbgeichnungen in beliegraphifchen Rachbilbungen. Der Berfuch gludte außererbentlich, bie Reproduttionen maren bolltommen gelungen und bon ben Driginalen taum mehr zu untericheiben. Bon welcher Rebeutung biefer Erfolg filt bie zeichnenben Runfte ift, branchen wir nicht besonders berborgubeben. In ber Sandzeichnung eines Deiftere offenbart fich weit mehr als in feinem vollenbeten Berte bas gebeimfte Bertftatttreiben feiner Phantafie; bier tonnen wir feine 3been bon ibren erften Reimen bis jum vollenbeten Entwurfe verfolgen Anfter bem rein aftbetifchen Intereffe, welches viele biefer oft in bobem Grabe vollenbeten Cfiggenblatter erweden, ift es eben jener Reig, burch fie einen Einblid in bas gebeimfte Schaffen bes Genins zu erhalten, ber biefen Blattern ben Beifall aller Runftfreunde fichert. Bis ju bem Berliner Berfuche mußte man fich mit Bhotographien bebelfen, beren Befamtton in vielen fallen feine richtige Borftellung von ben Drie ginalen ju geben bermag; bier aber gab bie Befiegrabure nun eine Reproduftionemethobe bon nie geabnter Bolltommenbeit an Die Banb. Bu bebauern mar nur ber unverhaltnismäßig bobe Breis, von burchfdnittlich 4 Darf, ben bie Berlagebanblung für ein Blatt forberte. Infolgebeffen tonnte ber Abfat einer

io toffpieligen, wenn auch noch so vortresslichen Publitation nur ein sehr geringer bleiben, und es wurde von keinem zweiten Kabinete mehr ber Bersuch gemacht, Handzeichnungen in ähnlicher Beise zu publizien. ba man von vornkerein auf dem Erfosa verzichten

in muffen glaubte.

3u Frantreich ift man offenbar anderer Unficht. Der frangofifche Berleger geht von bem Grundfabe ane, bag ein Buch billig fein muß, wenn es gefauft merben foll. Dit biefem Ralful peröffentlicht foeben bie Parifer Berlagshandlung 2. Bafchet im Bereine mit bem Rupferftecher Ch. Gillot eine Rollettion von Beliogravitren nach ben Bandgeichnungen ber Loubrefammlung, welche in zwanglofen Banben ericbeint. Ein folder Bant enthalt 65 Facfimiles und toftet eles gant gebunden 26 Free., alfo ca. 30 Bf. pro Blatt. Man barf bedhalb nicht glauben, bag biefe Reprobuftionen weniger gelungen maren ale bie Berliner: fie find gan; ebenfogut, find auf veridiebentonigem Bapiere mit entiprechenber roter, brauner ober ichwaruer Karbe gebrudt und geben ein fo beutliches Bifb ben bem Originale, bag es unbillig mare, wenn man baran maffeln wollte. Der Unterschied zwischen ben Bertiner und ben Loubre - Sandzeichnungen liegt nur in ber Bavierqualitat. Die Parifer Beichnungen find auf neuem Dafdinenpapier, Die Berliner auf Buttenpapier gebrudt, welches je nach Ton und Struftur bem alten Bapier bes Driginale gleichzutommen trachtet.

Bir haben biefe Unterschiede beshalb besonders beworgehoben, weit wir für fünstlerische Midmagn mittel - und als seiche find Photographien nach handzeichnungen alter Meister unbedingt anzusehen, im Interest ber Gache berartige borrende, burch nichts ur rechtertrauert Berife, wie die ber Berliner Ausgase,

pringipiell perhorresgiren.

Es bleibt une nur noch übrig, einige Borte über Die bier getroffene Bahl ber Loubre-Bandzeichnungen binguguffigen. Der verliegenbe Band reprodugirt Beichnungen von Michelangelo, Raffael, Tigian, Barmogianine, Murillo, Rubens, Dflabe. 3an Steen, Lietard, Durer, Etienne be Laune, Dumouftier, Bouffin, Batteau, Boucher, Boucharbon, Greuze und Gericault. Die Auswahl ift im gangen nicht unglüdlich getroffen, nur find bie Blatter von Beucharbon nicht wert ber Reproduttion, ba fie an fich unbedeutend find. Bei folden Bublitationen ware auch bie Richtung ber momentanen Reitftrömung bor allem im Muge gu bebalten, und biefe wenbet fich unbedingt ben beutiden und nieberlandischen Deiftern bes 15. und 16. 3abrbunberts, ben Deiftern ber Rengiffance und ben Dieberfanbern bes 17. 3abrbunberte zu. Den Grangofen werben wir eine Bortiebe für ibre Landeleute und bie Meifter bes vorigen Jahrhunderts gerne einranmen,

aber in allen fällen ift boch nur bas Befte ober Interessanteite zu berücksichtigen. Boucharbons bier reproduzirte sechs Blatter bieten aber ein ganz geringes Interesse.

Jür de Austenijist der eingefen Klepfeunger weilen wie jede die dientere, mie met der jede einer kennten, dab iet dritte jede prie ein kleifte gene dem Ligia. Die Austen de Parie, im Kreit von Dwerste C Lambayne in D. Dob angeließe Bertrat de Ergierog die Mitte. de Gewersenders Kreiterland, von Austen die in degen einer Glüge von Dycke dam der die Bertrat der der dem die Bertrat der Benache. Die Dandpissung fat nicht, wos dan der Schweckler Schrift einem wirter, mobat der fojert an des ernstellt einem wirter, mobat der fojert an des ernstellt einem wirter, mobat der fojert an des ernstellt einem wirter, mobat der fojert an der Englist Gemilde des des Dyck. Dogs der Kopf jere in darere ilt, entfehred zu richte, kenn ge diefer Schriftige feb ter Dereg von Monedo gemig indie fold Weckel gefanden.

Die übrigen Dandzeichnungen scheinen annahernd richtig benannt zu sein, nur ift bas als 3an Steen beziechnete Blatt unseres Erachteus bie Arbeit eines fpateren bollanbischen Maler-Rabirers.

A. v. Burgbach.

Strunk, A., Beskrivende Katalog over Pertraiter af det Danske Kongehuus. Kjobenhavn. 1881. S.

Das bezeichnete Wert, welches bereits por einem 3abr erfcbien, icheint außerhalb Danemarte noch wenig befannt ju fein. Da es neben ber Bietat, Die ber Berfaffer bem paterlanbifden Ronigebaufe entgegenbringt, auch ein allgemein funfthifterifdes Intereffe befitt, fo burfte eine Binweifung auf basfelbe an biefem Drte gerechtfertigt ericheinen. Der Berfaffer bat bie fleiftigften und eingebenbften Studien unternommen, um einen möglichft erfcopfenben Ratalog bon Bilbniffen bes banifden Ronigebaufes fertig gu bringen. Die Bilbuiffe ber Ronige, ibrer Gemablinnen, Bringen und Bringeffinnen find drouologifch geordnet und beginnen mit Chriftian I. (1426-148t). Ein alphabetifches Regifter am Schluffe erleichtert bas Auffuchen. Bei febem Bortrat wird bie Lebensteit und eine furge flare Befchreibung bes Dargeftellten, bei Stichen Die gelreue Unterfcrift nebft Dagen angegeben. Bie weit ber Berfaffer feine Stubien austehnte, ift baraus ju erfeben, bag er nicht allein burch ben Drud bervielfaltigte Bilbniffe anführt (uebft Ungabe ber Berte, in benen fie allenfalle vortommen), fonbern auch Bemalbe, Monumente und Mebaillen in feine Forfchung einbezieht. Bei ben geftochenen Bilbniffen begegnen wir nicht allein banifden Rünftlern, wie in erfter Reibe bem Saelwegb, fonbern auch vielen beutichen (wie 3. Bint, Satd, Gr. Brun, Ritian), bollanbifden

(Gelçius, Osubralen, Zeili, Gunil, Halle, Girisa z.) auf englischen, legtere baumen Keinebrent beligden in eine Geschen Schaffen im Stehen der Schaffen der Schaffen im Studien Reinigfaumt ihr Sinder Geschen Keinel der Schaffen Osubralischen Schaffen über der Geschen Schaffen über der Geschen Schaffen über der Geschen Schaffen der Schaffen Osubralischen Schaffen der S

- J. E. Baner ben Titel "L'Hatles" erfecient in 3 on feit bill 12 centre en 3, one sjedicht für Albende state bill 12 centre en 3, one sjedicht für Albende state bill 12 centre en 3, one sjedicht für Albende state bill 12 centre en 15 centre
- Se, the Gerlagert Austhenben im Zereifen.

  Sereifen abs de Seigen i der Berner in Hirt erweiseter Koffagt in der Austra in Hirt erweiseter Koffagt in der Zeigen in Hirt erweiseter Seigen in Hirt erweiseter Seigen in Hirt erweiseter Seigen in Hirt erweiset zu der Seigen in der Seigen in Hirt erweiset zu der Seigen in Hirt erweiset zu der Seigen in der Se

Mefrologe. Bernhard Afinger +. Am 25. Dezember ftarb in Berlin ber Bilbhauer Bernhard Afinger, Profesior und Mitglieb bes Genats ber toniglichen Alabemie ber Runfte, weeberum einer aus bem Rreife ber Raud-Schuler, welche ben Ruhm ber Berliner Bilbhauerichule begrundet haben. Geboren am 6. Rai Tista zu Aufrierg, als der Softn eines barbin eingemanderten Tiroter Tebers, erternte er das Handwert eines Alempners und sond als sacher fcon Gelegenheit, sein länklerisches Talent bei ber Anfertigung eines Dabnes aus getriebenem Blech fitt ein Birtohaus ju bethatigen. Auf eigene hand bildete er fich an ben pfaltischen Kunftigerlen der altbeutschen Schule, wechte seine Baterstadt beführ, aus und that dam einen Schritt weiter, indem er das Genertbe des Alempness mit bem eines Gilberarbeitere oertaufcte. 216 Rauch im Sabre 1840 gur Direrfeier und jur Enthillung bes aon ibm ge-ichaffenen Denfinals bes Meifters nach Rurnberg fam, murbe er auf Ringer aufmertiam gemacht, und er ermunterte ben bamals ichon 27 jahrigen Mann, in fein Atelier nach Bertin au fammen. Der eignete fich Alinger in raftlofer Arbeit an, was ihn fein Geschied bisher hatte versäumen laften. Die was ihn fein Geschild bieber hatte serfäumen laften. Die ibm eigen Gemitistefe und die Bahrheit und Eurzigle be-fünpfindung, welche es aus dem Etadium der mitteellerfichen Rund geschört batte, funder er um mit bilde ber lässfischen Formeniprache feines Ledemuifters jum Ausdruck zu deringen. Schom im Jahre 1846 fannte er fich ein eigenes Areiter gründen, die der bestehende und keitsigen Afmilier nicht geunden, da es dem destigeldenen und heringen Afmitter nicht aus Multigen ehibte. Da erfürer tinie waren es freulig Bussen und Nichaellond, die ihm unuerif destigklighen, und predekt gestellt die glad bereitenen im Lauf einen Genden fichten bis auf 200 flieg. Nach im legten Jahre bei der die Bulle Bildigmen und ein mehrer gehren der des Bulle Bildigmen und ein mehrfielenheite Redenikon der Frau Bulle Bildigmen und ein mehrfielenheite Robenikon der Frau Braf. b'Alton, ber Tachter Rauchs, geichaffen. Unter feinen früheren find biejenigen Dabimanns, bes Aftronanten Ende, trüchren flub beieringen Zahlmanns, bes Mitramanen Ende, Frans Muglers, des Etreien a. Moon und Frij Knutere beimberd betwessuchehet. Die festere idemidelt des Grad-bes Zichterd in Gefinad. Zie festere idemidelt des Grad-nockhof er im Kuftrage Friedrich Millefans IV. im die Zammiung som Mitten berindunger Greiefferen Vir im die verführtebblichter im Gonn arbeitete, befohjase ihn, fib en ere Anntarreum um des Kristel-Zermful für bediede debbt mit der Annturren; um das Arnds-Denfinal für diefelde Sdudt mit foldem Arfolge ju deteiligen, daß ihm löde die Ausfährung der Edatuse anwerteaut wurde, die fich beute in Erzyuf auf dem Alten Jall in Gonn erbed um das alle Myderin peradolist. Mite für Afflinger bildet, werd die aufsere Erifolisiung des großen Sterfandsferende die Afflick fertieben. Aus mehrite auskerden Sterfandsferende die Afflick fertieben. Aus weiterben von feiner hand einen Manumentalbrunnen auf bem Ruchbofe mit Chriftus und ben Evangefiften und andere größere Arbeiten. Afinger ichuf ferner bie vier Jakultäten am Stiftungsbenkmal jum 400 jahrigen Jubilaum ber Univerfitat Greifomale, Die Statuette ber Nachel für die Plaueninfel bei Botobam ur ichlieiche beforatioe Arbeiten, oon benen die für das Rei Ruceum, ben Schlefischen und Lehrter Bahnhof und bifalbe ber Kalifergalerie in Berlin die debeutendien fin Gine befanbere Ceite feiner Thatigfeit, welche in ber feiner Schemeiftern nur ichmach vertreten ift und bie er felbft gu einer für ihn daratteriftijden Gigentimtidfeit ausbilbete, war bie religiöfe Runft. Aufter einigen Sanbfteinfiguren für Rirchen ble erkilde Kundt. Weber eineme Zusselferfeigeren im Kitteen ein Goden, Artie von in Ruden in der Formantf ilm ein der Goden, Artie von in Ruden in der Formantf ilm ein der Goden der Goden im Artie von der Greiffen zu der Greiffen der Grei biefem feinen Weifterwerte eine Wieberhalung für Die Rational galerie angufertigen, ber bleje vornehme Schopfung gu haber Bierbe gereichen murbe.

\*) Abgebildet bei C. v. Lubow, Runft und Hunfigewerbe auf ber Weiner Weltamoftellung, 3. 296,

C. v. F. Der Aupferftecher nub Mquarellmaler Bicter Rorence Bollet, beffen Tob aus Baris gemelbet wirb, mar ebenbafelbit im Jahre 1811 geboren. Gouler von Ingres and Telarode, erhielt er 1838 ben prix de Rome für Rupfertechertunft. Indes widmete er fich in Italien mehr maleri-chen Studien nach ben alten Meiftern und fertigte u. a. oollmbete Aguarellopien bes Biolinipielers von Raffaet, ber jeiligen und der profamen Liede und der Benus (Uffisien) om Aziam. Erft nachdein et 1830 nach Frantreid, zurück-zefehrt war, erschienen mehrere seiner Etiche: mach dem Rio. infpieler, ber Jeanne b'Arc von Ingres, bem Bonaparte in Italien von Baffet, ber Mauer Calomonis aon Biba u. a. in ... Auch in felbftanbigen Rompositionen, Die er in Mquarell in dud in ichspänsigen Nompontromen, die et in nowarra in roben Dimensformen auslinder was in homen er fülj stansfilt sie Zarfellung der Eddinielt des meisten Arteres som der Stansfilten der St

#### tochter" (1873) und "Omphale" (1875). Cobesfälle. Der Bilbbauer Jean Glofinger ift am 6. Januar in Baeis

#### Kunfthiftorifches.

C. v. F. Ausfrationen von Jean Couffu. In einer ber letten Sitzungen ber Acadéwie des inscriptions et beiles lettres berichtet Lubonic Lalanne, ein Foricher, bem bie Beichichte ber frangofifden Runft icon manche Bereicherung serbantt, fiber eine intereffante Entbedung ober vielmehr bloß Bieberentbedung, die er in ber Bibliothef bes Infittuts lich Bieberentberdung, die er in der Kibilothef des Juftitud-armack das. Gebandett führ mie in Amulfreit in ih auch Jabre löss, mit dem Atel "Liber Fortunge", das mit ihrer Kethe von 2000 "Abereichgungen, dicht mehrfeichillich som der Hand der Schrickenten französischen Malers, Silb-auerte, Julietrestore und Amplitebereitlere Jean Couffin ca. 1300—1590) gefamüdt ift. Za man bisher blok einige venige authentifche Berfe bes Meifterd kennt, darunter auch uur wenige Dandzelchnungen (wei dagon im Britifh Mufeum, inige im Louvre, anbere im Beivathefin), fo ift bas Intereffe au bem neuguigefunbenen Werte ein um fo boberes. sen Tert, ber übrigens nur febr geringes Intereffe bietet, nit 100 geberzeichnungen, welche in abgerundeten figurtiden tompositionen die Wechfelfolle bes Lebens in unerfcopflicher Mamnigfaltigfrit und woll Originalität barftellen, und außersem mit ebensociel ornamentalen Nandeinfaffungen, die eine Pulle geschmactvoller Motive bieten; die Gleichmaftigfeit ber yaus geformatvoller Notine bieben; die Geformanisten ber demilden Behandlung menigieren werdt bet. deben auf den-elden Neifler din. Diefen ielbit unn nennt der horr ass naleum nich, meil, wie er jan, er den Kinfiler für feine krebeit glänsend depahlt bat, und diefe beshald als fein Eigen-um anfledt; allein auf dem Zitelblatte finette fig was fremder um anfledt; allein auf dem Zitelblatte finette fig was fremder dand gwar, boch in den Schriftsugen des 16. Jahrhonderte sie Acitg: De la maiv de Jehan Cousin. Uderbien wigen inige ber Zeichnungen bas Monogramm, bas Mr. Ambroifeitmain Dibot, der Biograph Coufins, diesem zuschreibt: eine däule mit einer Augel darauf. Das Manuftript war voll-omnen drud: vnd stidreit, als vermutlich der Tod des Berfaffers beffen Berausgabe verhinberte. Erft anfange riefes Jahrhunderte tauchte eine Runde bapon bei MI, genoir mente) pieber auf, ber besselben als im Bein bes Cheao ter de Boufflees besindlich ermadnt, abne es jedoch seldst ielen zu haben, dem er spricht bles von 60 zielenungen. estamme het nun in der von E. Münd berausgegebenen Bibliothisquo internationale de l'art eine Kacsimile-Ausgabe famtlicher Beichnungen geranftattet, benen jeboch vom Tert nur bas Rotwenbigfte beigefügt ift, mas fich auf bie Cerflarung berfelben bezieht, und in wird des Werf des alten Reifters berufen sein, mit dem Joennreichtum insbesondere feines ornamentalen Teils der modernen Kunst und Kunst-

inbuftrie queunbelfen. C. v. F. In ber Rabe von Det, bei bem Dorie Tetingen flich man oor einem Sabre auf bie Aberrene einer Bauanlage ans romifden Beiten, bie nun feit aorigem Frühling auf Roften ber Regierung unter ber Aufficht bes Dombaumeisters Loenow aus Meh fustematisch auftion ors 20mosumrettes Lorenso and Mcc 19thematifs duit gebett wish. Disoph man bisher those nake at 200 m im Geodert feripefest but, find die Unifosiusgemanern der Minden noch intendo erreigt, fo des diede wolf in dem an-gebenatelten gehören durfte, der man stoder nöbtlich der Mipen aus Komeratien tenta Mindaus bermittet man deckn Mipen aus Komeratien tenta Mindaus bermittet man deckn ble Silla irgend eines reiden Romers, den antliche Pflichten von der Leimat fern bielten; indes lieben es die örtliche Lage und bie eigenartige innere bauliche Gineichtung im Berlaufe ber Ausgradungen immer wahricheinicher erscheinen, baft man die Uberrefte einer grofiartigen Ibermenanlage aor fich babe. Bu oicien ber Naume bat man febr aut erhaltene Rofaitboben mit iconen Mufterungen aufgebedt, wie auch uchliebeten mu mwenen musterungen ausgebott, wie aach uchliefiche fleinere Ausbilde, als Münsen, Wase, Thom und Prongegeläße gefunden, die in die Altertumbiammiung zu Res übertragen werden sollen.

#### Derfonalnadrichten.

C. v. F. Die Bermaltung ber Gemälbegalerie der Alabe-mie der Rünfte in Benedig murbe aum von der der letteren getrernt, um bu ihrem Direftor der bibblerige frijeftor, Casaliere G. Bottl, ernannt. Den gerunden der italienischen kunft is berfeibe burch einen Seitaurationen der Aumftschafte feines Seimatlandes befannt. Bon ibm ribren u a. Die Serfiedungsarbeiten an ben Freodencuffen bea Campofanto ju Bifa, ber Erentiani und ber Capella Scrovegni in Babua, bes bergogliden Schoffen in Aerrara, bes Riofterhofs aon B. Breiano in Benebig, aon E. Franceico ju Mifili, fornie einer Knacht bervorragenber Tafelbilder in ben Riechen und bet Bingtothet ju Benebig ber.

#### Kunftvereine.

B. Stuttgert. 2 Der "Berein fur Gorberung ber tunft" hielt am 13. Januar im Aunkfchulgebaude feine keneralversammlung ab. Director a. Liegen Maper alo Borfibenber teilte mit, bag bie Mitgliebergahl bie gleiche geblieben und ber Berein bem Maler Gugel abermals bas im erften gabre bewilligte Stipenbium aon 30 Mf. für ben Monat auch im zweiten Jahre werkannte, sowie bak bei bein Roller Sprier ein Bild für 1000 AR. bestellt wurde, am denselben noch länger bier zu fesseln. Der Berein balt eine mal im Monat großere gefellige Bulammentunfte oon Runftlerv und Runftfreunden, die jablreiche Beteiligung finden. Bur Errichtung eines swedmaftigen Ausstellungsgebauben tonnte leiber noch nicht geicheitten merben, ba ein bagu vom Oberbaurat aon Ceine ausgearbeiteter Blan, für welchen bereite aufehnliche Mittel in Ausficht ftanben, an mafgebenber Etelle eine fühle Ablehnung erfinht. Der Berein wird fich aber ba-burch nicht entmutigen laffen und fein Biel weiter verfolgen. Der Blan, ein smeites Gebaube fur Ateliers ju errichten, ift noch in ber Chivebe. Tas im gorinen Jahr erbaute Saus rentirt fich in befriedigender Weife. Tas Reinvermögen bes Sereine Sahr um 545 Mt. mgenommen.

#### Sammlungen und Musftellungen.

B, Etuttgart. In ben Musfbellungen bier maren fürg. lich nichtere bemertensmerte Bilber ausgeftellt, von benen sium measure offinetensistete Unioet ausgestell, 30% deinet, etnisje and der Weiere indirectationalen Nuoletilung famen, darunter ein Frauenfopf, dettiett "Durch Mocht sum Kicht" oon (Madriel Max, soelder aum Rohle und Williamstellen angefant murde. Ein Fruitbild der Thitippine Beller mit siede der Verler mit siede der Verler aus der der Verler mit siede der Verler geschen der Verler der Verle uber ber Bruft gefatteren vonnen, pom an befchent gemacht, war welches bie Rönigin bem König zum Geschent gemacht, war hatte Pring Bilhelm von Bürrtemberg gestattet, daß bas treffliche Bitdnis seiner versterbenen Gemaßlin bei Serdite & Beters ausgestellt wurde, no sich und ein meisterfastes Boereit Bismarts in Spiellarten von Lendad besond. Das Bild ber Prinzessen wurde von Gustad Richter in Bertin nach ibrem Dos cemalt und wist be ammurerichen Richt in

geiftvoller. Auffaffung und feiner Karnation.
Hgt. Im Mandener Runftvereiu war jungst Ernft Silbebrands großes Bild ausgestellt, das den Aronprinzen bes beutiden Beiches im Familienfreise darftellt. Zen Mittel-punkt der gut und übersichtlich angeordneten Romposition bilbet die machtige Genatt bes fünftigen beutschen Aufers, ber fich bem Stingen Bilheim und beifen jugenbicher Satien jumenbet, neben ber man ben jungeren Bruber fieht. Liufe vom Rronpringen fist beffen Gemablin, umgeben con ihren Tochtern, von benen bie jungften fich mit einem Rorbe voll Blumen ju ichaffen machen, mabrent bie beiben altern binter ihrem Stuble fieben. Die Scene ift im Areien und zwar an ber Jufiade bes "Reuen Palaie" im Gorten zu Lotobam gebacht. Durch die Komposition geht ein ausgesprochen oornehmer Jug, der durch ein freitiges Kolorit nach erhöht wird. Ben Abrien Worcau saben wir "Die deimfelt som Marke", eine der beste Akbeit der bestellung fürster Walters wei Bürgersnicksden in Kenalifancelosiuspen ledere mit thren Gintaufen auf einem Rabne nach baufe gurud, begleitet oon bem Schwesterden ber einen und einem jungen Ranne, ber mit bem einen Rabden ein gartides Gefprach unterhalt, mabrend ber Schiffer ben Rabn im regungelofen Baffer mittete einer Stange fortichicht. Albert Reller brachte eine foloristisch interessante Salonforne: "Belaufch". Schen wir hier eine tieszeichte Gefantlarbe von schlagenber Birkung, fo liegt in holunderge "Seista" der Reiz in der entgegengefeben Etimonung. Da ist alles fühl und durchsschicht, oen der tabien Banb ber fcmudlojen bollunbifden Stube, an beren offenem Genfter Die jumge Grau in einem Bilberbuche blattert, mabrent ein junger Mann ju ibr berabblidt, bis in ben in regelmaßigem Tattichlage wiedertebrenben Beereiwellen. Bon Abam Rung faben wir ein prachtiges Stilleben und von Biftorine herwegen flotte Architeftur-Aquarelle, Unter ben Lanbichaften nahm Otto Ginbinge "Commernacht auf ben weitaus bie erfte Stelle ein. Ale bochft tüchtige Pofeten" Leiftung ift endlich noch Edelers lebensfriche Bortratbufte best jungft verftorbenen Geheimtrates Franz oon Robell zu begeichnen, ju welcher Arbeit bem Runftler mur eine Photographic ju Gebote ftanb.

#### Dermifchte Machrichten.

für millibrie" von Unferhört Stadte. In der Seiter in Grunden und der Steine Stadte und der Zeiter, Zeiter, Zeiter und zur der Steine "Gegenden und der Zeiter, Zeiter zu den zu der Steine "Gegenden interferioren Stittelung. Um der steine und der Seiter und der Gestellung der Seiter Stifte von Staffen und der Seiter und der Gestellung gefannte. Silb von Gestflungs fannte, Jona der Zeiter Stifte von Gestflungs fannte, Jona der Zeiter stille Stifte der Seiter und der Seiter der Seit

1) Bergl, über ihn und sein tragliches Ende Naglers Sünsterlerion XI, Miller, känstler aller zieten u. f. m. L. Den nachter mitutelienden Arief unterschreibt er "Baubis", al bem Silbe feld "Baubi", 2) Beitere Wierle von ihm befinden sich im Wien, Münche, Arechine, Schleibten,

3) In bas Gemälbe fnapft sich bie Sage, ber berge tellte Jäger tel ber feste Bilbbeide gerecht, medder mit genen birtig gebunden und in der Biglio gejagt worden sie ihr Gotte beider Jäger wiellecht der Kindliche gebat der ware Rr. 1821 der fönigt. Gemälbegaterie zu Treiben der brispuischen.

Nögler (driebt): "Die Chierktute voorteen nure, aufen. Beitig falubte fogar, mon milfe ben Boubt won einem Baubtig untericheiben, ber nach feiner Ungabe in Dorfellung oon tobten Segor und vollen There Ingabe in Dorfellung oon tobten Segor und vollen There in Dorfellung eine Dorfellung unter Christoph Fandig auch Thiere gemalt habe, it indefin grüte ..."

dem Leben funstmäßig versertigte" Bild verehrte Paudis dem Kursürsten Johann (Vereg II., als er sich von Dereden nach Klein verehre wollte. Zas im fönigt, Jouptstaatsergiv zu Treiden (Verwerdungen u. j. w. 200. 3733, 381. 63) aufbe-wahrte denkrividigt (Werteldungsscheiden dauft von Trees ben, 6. Jebruar 1960 und lautet alfo: "E. Churf. Durcht. geruben gnabigft ju vernehmen, welchergefialt ich meine obr liche und mobilerlernete funit ber mableren beker ausuniben, micht allein eine geraume zeit lang in Ungarn, in Rieber lanbt und andern orten ich mich aufgehalten, fonbern aud verlangen getragen, in G. Churf. Durcht. lanben, und fonber lich albier an biefen weitberühmbten orte mich umbzufeben, und in obberührter meiner projeffion mich befanbt zu machen, mno in operciajetet miciner projetijnom ming perantel ju stadent, immetri aktu ordjalente nodi i innebera sekti neim glidi ebenidoš juserituden, umb suara nee ći lijo liigari motik, nader žišen na ben tadeli, lod iu begeben. Žamit umu bed semešenna dusa umb lambesliariti, liiopide kolienta in mumbesliariti, mubabindibra himorg sieben, umb sudiciariti ng obdinatio binteter lafori minje, barun find ambere bieler orien antiensente moditer umb anderer funtificierlente inneiera und etituarient Tontten. auch nicht irgents von benen fo mich albier gefennet, ein jageren') (ale einem bem bochloblichften durbauße Gadbken fatt ganes eigenen, und nirgents fo hochgebrachten bochfrubmlichen erereitio) mit fonberbahren boch ungerühmbten fleifie, jo gut ich es burch gottes gnabe erternet, und swar alles nach bem teben funftmöllig verferttigen, und E. Churf. Durchl mit unterthänigften gehorfam in tiefflier reverent offeriren follen und wollen, mit angehängter unter-thanisiter bitte, E. Churf. Durchl, geruben es in churf, hulbt tu permerden und anzunehmen, mir aber nach gnabigften besa bernerum und anganengunen, mit aber nam gandagisch dieben naben ein Churt. Einaben geböhtnuff, baran billich bein ruhm, dass von E. Churt. Durcht. es herridre weit höber als der werth zu schöcken, sambt einer ausser ausen weiffel nachbrudlichen und mir höchftbeforberlichen recommenbation an bie rom, faufil, mant, wieberfahren ju lagen. . . datton an die eönt, faubl, mont, ovedertahren zu lahen.

"In dem derhalls auf imn gefommenne Aufrafriktion Genpfeldungsschreiben (Konstept ebenda 28t. 64) an dem Erzberges Eropold Billheim som 9. August 1860 seitzt den dan den dem "untert dan "Baubik". "Nun baden mit diefen feinem vorfact nicht kindern, seielnsche beforderen noten, simmed wir aus feiner bifibero albier gefertigten arbeit, ben guten fleifi, ben er baran gemenbet, verfpuhret und zweifeln nicht, er moren an allerhöchftgebacht ibrer feul. mait, berühnten hoft er nicht wenig gelegenheit erlangen blieffte ...

J. E. Aunsteiserei in Bom. Im Ottober w. I. wurde im Beisein der Minister Baccarini und Baccelli, sowie einer großen Ausbil bervoerugender Künftler die aus Kieinen Infringen entstandene und zu großer Bebeutung gesommene Munispiekerei von Alessanden Stellt in ihrem neuen Losal am Ause des Jameulus, Bia Luciano Manaro Rr. 21, eingeweiht. Aleifanbro Relli bat in menigen gabren Die Runftgiegerei in Rom wieber gu fo hoben Chren gebracht, bag nach ben Ausfagen nambafter Runftler gegenwärtig bein Runftgießer in Italien noch im Austande mit feinen Leiftungen jenen Rell's ebenburtig jur Geite treten fann. Relli begann feine Laufbahn in ber Gieferrei Rannarelli als einfacher Arbeiter; fpater grunbete er felbft eine fehr beideibene Giegerei in Big bel Bellegrino, bis er biefelbe infolge ber immer machienben Auftrage nach ber Big bella Lungara -- ber far-nefing gegenüber -- verlegte. Bon ber italientichen Rational neyma aggenuver - verlegte. Son ver tattenfrein national-bant, der Banca Romana und der Banca Liberina unter-ftutt, fonnte er feinem blüßenden Geschäft die jestige Ausdehnung in newen, weitläufigen Räumlichkeiten geden. Relli bat bas alte romifche Berfahren bes Giegens "a cora perduta" in vollenbeter 20eife wieber gur Weltung gebrucht. Deute beschäftigt Relli 200 Arbeiter; aus Spanien, Amerika und namentlich aus feinem Batertanbe Stallen wird er mit Auftragen überhauft. Gegenmartig befinden fich bei ibm in Arbeit: regeri norganis. Secretario francisco Silbaniers, den Triumph diadella's der Katholijden dartiellend; das große Dentinal für den Marchele Sa de Badeits, welches der edmisse Seld-bauer Cincilli für Liffadon ichul, und das aus der 3,60 m

boben Ctatue bes Generate, smei toloffalen Rebenfiguren unb

wel Lowen befieht; Die Basreliefs für bas Biftor Emanuel und kömer befreit; pie Poesetiefe für des Sitter-Emmut-zenhauf in Bentrich wen Etree freuert; eine stede Artier-Zenhauf in Bentrich wen Etree freuert; eine stede Artier-gener der Sitte der Sitter der Sitter der Sitter-bunischen Sittepauer Betoest für ein Grabbeninn ber Gemit-ben bei der Sitter der eine menumentale Statue onn ben ameritanischen Sittepauer einer menumentale Statue onn ben ameritanischen Sitter der einer menumentale Statue onn ben ameritanischen Sitter siter einer met der Sitter de oce mattensager A Minister Moreaum, Maccognami, L'abblint, L'abbed bei him Berfellen. Much ber Guis ber Michenhalte bei Mönnighe Ministe ba Breckla, som bem obengemannten Labecchi, melde im northern Jahre in Bereckia aufgeftell murke, ging aus Mellic Anifolt, melde fich in Marte einem mobberbienten Welten ernern, berroer. — Ministab berabete (Bieferei bas Tentmal bes Bulbbauers Rofg, welches bie Studt Rom ben beiben Brifbern ben fruberen Minifterprofi-nachs auf bem Alber nach Jem einsuberingen inderen, um eine fertung einer Godibergebenn der Verlorenten un über der einer Auftre Godibergebenn der Verlorenten un über dem State der Godibergebenn der Verlorenten und der Schaffen der Schaffe

mit mehreren Arbeiten beichaftigt, vie gleichfalls für den Schward der Monumentalbauten in Abien bestimmt find. Jür das hauptporfal des Nathanses modelliet der Künftler Die Roloffalfiguren ber Starte und ber Berechtigfeit; Die Thonmobelle in ein Drittel ber Geofie ber Aussuhrung find Dammoteit in ein Zufeit ver Grobe ber Raufstätung fin bis andersetz unsetze seriklich Greifelten, von Seum zu eine Mandersetz unsetzen zu den den den der Schaffelten zu der Schaffelten

nmen Porträts von Carl Sobn, weiche, im Auftrege ber Kinigin om England gemalt, beren Sofn, ben Serzog von Comnanght, und ben General Wolfeley barftellen, sanden verummangs, und sen veneral usospers surpeuen, janoen ver-bente Knerfennung. Eine Allei interchanter Taritellungen bieten ferner 18 Detallseispungen oon Teip Vöber für den übernen Hofal, welshen die rheinlichen Brovinzialitände dem denfichen Kompringen, zur füdernen Josheit ichenken werden.

Bur ben Juft bes Bolats find bie Gemerboquellen und bie Auf den gull. 80 Febille jund der Generbagneilen und die Kunfie der Hecount, für den Rittelteil hieroride und alle-geride Gegenhönde, und für den Deckt jombolische Ge-ialten in deratterfüßer Felie dasgefelde. Die intlentified Realerung bezultragte den Archikelten Gelemino Grazioli Realerung bezultragte den Archikelten Gelemino Grazioli

mit ber Bollenbung bes Wieberausbaues ber berühntlen Basilica di S. Paolo fuori le murn, welchen bisher ber lürzlich verstorbene päpftliche Architett Graf Bespignami leitete, Grifbem Die itnlienifche Regierung Die Rirchenguter in Rom Erilbem ble indiemige Neigerung die Richengauer in Nom ums größen 2cif einige, bemüligte bos indieringte Baria-urent wer einn sehn "Jahren die erforserliche Eumme, im em 17. Juli 18.23 im Ernb zu lätzen, wie bericht seine in em 17. Juli 18.23 im Ernb zu lätzen, wie bereiten seine Steigerung Stein IX. im "Juneren anan unseigerhalte nurde. Seiserung Stein IX. im "Juneren anan unseigerführt unseine Seiserung außerführten Seiserung der seine Seiserung der seine Seiserung außerführten Seiserung der seine Seiserung der seine Seiserung außerführten Seiserung der um ber Zeiseru, so der seine Seiserung der man barauf rechnen bari, die Paulifirche als eine ber pracht-und peunfvollften Schöpfungen ber mobernen Runft int nachften Jahre fertig gu feben

#### Zeitidriften.

De Art-Journal, No. Sci.

The Art-Journal, No. Sci.

Willis, Dinakhing - The dearn, we go, Ald King.

Willis, Dinakhing - The dearn, we go, Ald King.

Willis, Dinakhing - The dearn, we go, Ald King.

Willis, Dinakhing - The dearn, we go and the second of the control of the co

The Perfoliance of The Control of Th

The Academy. No. 557.
Resentit pictures at the Royal Academy, van C. Moakhonse. - The dress of archers in Greek art, von C. Waldstein.

### Inferate.

Verlag der M. Rieger'schen Univ.-Buchh. (G. Himmer) in München. | Verlag von E. A. Seemaen in Leipzig.

## Les Petits Maitres Allemands.

Edouard Aumüller.

Barthélemy et Hans Sebald Beham.

9. 96 Seiten. In eleganter Ausstattung mit Monogrammen und

Holzschnitten. Preis broschirt M. 12.

(Zu beriehen durch alle Buchhandlungen.)

Die Antiken

Stichen Marcantons

Agostino Veneziano's und Marco Dente's

Henry Thode

Mit 4 Heliogravüren. 4. Preis 4 Mk.

Edelste und vornehmste Festgabe:

# Die Bibel in Bildern

J. Schnorr von Carolsfeld.

240 Blatt in Holzschnitt mit erklärendem Text.

= Zweite Prachtausgabe. = Auf starkem Papier, jedes Bild mit Randeinfassung 1879.50

nur 500 Exemplar en von den Holzstöcken gedruckt, welche bis dahin geschont worden sine Einbanddecke dazu

pen entwerfen von

Prof. Theyer in Wien, In Leinwandmappe (Blätter lose) 50 M.

Ganz in Leder gebunden mit Holzschnitten 165 M. Verlag von Georg Whrand in Leipzig.

Kunft = Ausstellungen.

Die vereinigten Runft : Bereine in Mnasburg, Stuttaart, Biesbaben, Burgburg, Barth, Rurnberg, Bamberg, Banreuth und Regensburg peranfielten, mie bieber, in ben Monaten Januar bie finde Berember 1863, geeinfchaftliche permuaente Ansfiellungen, unter ben bereite befannten Bebin gumgen für die Einsendungen, oon welchen bier nur diejenige hervorgeboben wird, daß alle Aunswerfe oon Vord- und West-Teutigland nach Wales-baden, oon Ofterreich nach Regensburg, oom Guden und aus Manden nach Augsburg eingelenden sind, und vorstehenden Turnus vor oder radmarte su burdlaufen baben.

Die geehrten Runfiler und Runftlerinnen werben baber ju gablreicher Gin fenbung ihrer Runfenerte mit bem Bemerten eingelaben, vor Ginfenbung von groheren und werthrofferen Bilbern, unter Anzeige ihres Ilmfanges unb Gemidtes, gefällige Anfrage ftellen ju wollen. Regensburg im Dezember 1982.

3m Ramen der verbnudenen Uerrine: der Runftverein Regensburg.

Die periodifden Ausstellungen bes rhein. Runftvereins für das 3ahr 1883

perben ftattfinben su Mannbeim vom 1. April bis 23. April Seibelbera pom 29. April bis 21. Mai. Aarforube vom 27. Mai bis 17. Juni, vom 23. Juni bis 9. Juli, Bladen Baben vom 15. Juli bis 6. Auguft, vom 12. Auguft bis 3. September, Greiburg i. 28. Mains

Sanan vom 9. September bis 26. September, pom 3. Ottober bis 31, Ottober. Darmftabt In Berbinbung mit lehterer Ausstellung wird eine folde ju Offenbach a. Main perantialtet werben.

Die Runftvereine ju Baben Baben, Beibelberg, Rarisrube unb Mannhelm unterhalten nuferbem permanente Ausftellungen. Raberes wird burch bie einzelnen Aunstrereine ober ben Unterzeichneten be-reitrolligit mitgeteilt werden. Darmftabt, im Dezember 1982.

Dr. Muller, Gebeimer Dberbaurat, 1. 3. Brafibent bes rheinischen Runftpereins. (3)

von 50 95. in Freimarten gu ber Rebigirt unter Berantvortlichleit bes Berlegere C. A. Bermann, - Drud con Sunbertftund & Bries in Leine

Höchst wicktig für alle Känstler und Kupatfreunde.

Der Allgemeine Kunstausstellungs-Kalender

tür das Jahr 1593, nach Originalberichten zusams

gestellt von Gebrüder Wetsch in München.

- Preis 50 Pr. ist soeben erschienen und kann durch die unterzeiehnete, sowie iede Bach und Knnsthandlung bezogen werden. Leipzig im Januar 1883.

Pietro del Vecchie's Hofkunsthandlung

# Bücher-Ankauf.

grössere u. kl. Sammlungen, sowie einzelne gute Werke zu höchstes Preisen stets pr. Casse. Kata meines Lagers für 30 Pf. free. l. M. Glogau, Hamburg, Bursla Im Verlag von Joh. Ambr. Barth

(1)

in Leipzig ist nen erschienen: Völker, J. W., Die Knust der Male-Dritte Auflege, nmgear-175 Seiten, 8º. 1883. br. M. 4-Eleg. geb. M. 5,-

#### Hugo Grosser, Kunsthandlung, Leipzig, Queestr. 2. L.

Vertretung and Musterlager d photographischen Anstalten von Ad. Braun & Co. in Dornach — Gia-Braun & Co. in Dornach — Gia-come et figlio Brog in Florenz — Fratelli Alinari in Florenz — C. Naya in Venedig — C. Bertoja in Venedig — C. Pini in Florenz u a.m., liefert alles von diesen, wie auch von tefert alles von diesen, wie auch vo andern hier nicht genannten Firmer Verlangte schnell, in tadellosem Zu stande u. zn den wirklichen Original preisen laut Original-Katalogen, di auf Wunsch nungehend p. Post zugesandt werden.

Musterbücker stehen iederzeit zur Verfügung.

# Für Runftfreunde.

Der neue Ratalog ber Bant oberne unb flaffifche Bilber Galeriemerte sc.), mit 4 % nad Riefel, Murifie, Grann pals, ift cridienen und burch handlung ober birett son ber philden Gefellicaft gegen (



## Beiblatt gur Zeitschrift fur bildende Runft.

Erisbeint von Misber bis Juli jede Mocke aus Domertlag, von Juli bis September alle to Cage, für die Abannenten der "Heitschift für Mbende Runft" grates, für sich allein begeger toeier der Jahrgang 9 Mart somod im Buchbandel als and der den deutschen und derenflichen Ordnalation.

Jabell Rashitang em Gebenspran nab Kuntpapiren im Rashpenschundern ja Berlin. – Norsaber Soldwier – Guine Dock y. George Geordie v. — M. D. Hang, Schulze and Schulze vollen im Simil Berlin Angemeien. Der Limiterary Schulmanzen. — Loud purples ja Mine, Jacobsologue, and Infolium principal ja Globerto. — Norders ind ben Mannelmakha the Geoleman. — Minel Stadies, Scott, Mandellang im Schulzen der Mannelmann, den in Louden, George George in Angemeieren in Riches Leven Mandellang im Schulzen der Mannelmann, den in Louden, deres Germany, Kantageneierenten in Riches Angemeieren der Schulzen der Mannelmann der Schulzen der Schulz

Musftellung von Cedertapeten und Buntpapieren im Munftgewerbemufenm gu Berlin.

Die britte Conternuofictlung bes Aufligewerter nuterund ist am 19. k. W. erföhrt werden ist und jakt Geschapten inlichtiger und niererlährliger gebrucht, sowie noberne Ergengnife beier Art; serur japanische körer und Veterpopier, ochtich allter beutige Bunttore und Veterpopier, ochtich alltere beutige Buntpopier. Zud Muslem hat bagu einen "Hübere" berundegegeben, nedder zimmlich aussiehriche Bestigen lieder per zimmlich ausgeben, der bei be die gließen "Rueige ber Technit, sowie hilberische Modrichten entschlie

Jam erfennal zigl vod Waleun bier einer Zeiterjeing leiner Sche, meds ihrer Adhen, meds ihrer Adhum nach nicht durchen den ausgehölt ihr Bonner. die Zeitlichribtein in General der Schender Schen erfolgen eine Auftre der Verleiche Schen dem Schender der Verleichte Schender und Kreinbahlen "Schendlitz arbeiten zu Kulf Bertangen ihrergt jugstäglich, wirber andeien zu Muß Bertangen ihrergt jugstäglich, wirber andeien Zeit zu gegeben, die Schender in vollein Muslenge gestyndichte Schender für kreiste ausgebrecht füller der für kreiste ausgebrecht die Gestäglich gener für kreiste gegenerbenfülle Gestäglich gest

Bohl taum eine öffentliche Sammlung bürfte auch nur annähernd eine Shuliche Angahl von Lebertapeten besiehen wie das Kunftgewerbenufenu zu Berlin. Bwei große Ankluse ber legten Jahre haben biese bebeutente Sammtung man tann (agen geschäffen: die Samus

lung Krauth, vorzugeweise aus Tapeten niebertandischer herhunft gebildet und die Sammlung Barbini, welche ausschließlich italienische Arbeiten enthielt.

Die Dufter zeigen namentlich in ben Aufäugen (Enbe bes 15. Jahrbunberte) Die eine Anlebnung an Die gleichzeitigen Stoffe, bon benen fie allmählich immer mebr abweichen, um in ber Beit bee Rototo, namentlich in ben Rieberlanben, ziemlich felbftanbig zu werben. Muf einen turgen Rapport im Mufter wurde man bon felbft burch bie Leberplatten gewiefen, welche naturgemäß nicht groß fein tonnen. Welch reiche Birfung mit einem einzigen Dufter ju erzielen ift, zeigen eine gange Reibe ber ausgestellten Tapeten. Borten, Gaulen für architettonifche Teilungen, Friefe zc. muffen natürlich befondere angefest werben, - Reben ben Tapeten fertigten bie betreffenben Bertftatten eine gange Reibe auberer Gegenstände in gleicher Technit, bei benen bas Leber lediglich ale Gurrogat für toftbare Ctoffe und abnliches biente: Antepenbien, Dobeibeglige, Bett. und mirfliche Rilber

Es mar eine bedeutenbe Runft, .. bon großem Biffen und Rusen", Die Fabrifation ber Lebertapeten, boch angefeben und geachtet zu ihrer Reit, aber gegen Enbe bes vorigen Sahrbunderts bereits mar fie erlofden: Die bedrudten Rattun- und Papiertapeten entfprachen mehr bem Beidmad ber Reit und brachten ibr ben Tobesfton. Erft in neuerer Reit beginnt man wieber Lebertapeten zu imitiren. Greilich wurde bie alte Technif aus rein außeren Grunden nicht mehr am Blage fein; man abmt beute Die Lebertapelen in Bapier nach. Bei unferen beutigen ichnell wechfelnten Geichmaderichtungen ift bies unzweifelbaft praftifcher: wie lange pflegt beute eine Tapete an ber Wand m fiben! Durch Die Gite ber Berren Lied & Beiber fonnte eine fleine Rolleftion moberner Lebertapeten ansaeftellt werben. Die frangofifden von Balin (Barie) fint im Mufter ju zierlich, geben jum teil and auf falide Riele los, intem man Bolzpaneele ac, nachmabmen fucht. Die englifden (Befferfon, Bondon) find darafteriftifc für ibre Beimat: balb gotifc, balb japanifc, jum teil recht icon, aber fur neuere beutiche Wohnungen nicht recht geeignet. Die Fabrit von Engelbarbt in Mannbeim lebnt fich an Die frangofifden Tareten au. Die Mufter zeigen feine allidliche Berteilung, find eigentlich nur gewöhnliche reliefirte Bapiertapeten. Lied & Beiber felbft nehmen bie auten alten Dufter mit Berftanbuis wieber auf, obne fie birett zu topiren; ein burchaus richtiges Berfahren. Daneben profitiren fie von anderen Ornamenten, 1. B. jabanifden, und verfteben es vorfrefflich, Die Dufter in Sarben zu feten. Es ift gewiß ein gutes Reichen, baft biefe Gruppe moberner Arbeiten breift neben ben alten Studen aufgeftellt werben fonnte.

Reben ben Lebertapeten bat man icon in friiber Beit eine andere Art ber Banbbefleibung berorftellt. welche wohl urfprünglich bie teueren, ju gleichem Bred benutten Stoffe ober Tapifferien erfeten follte: Die Alodtapeten. Das Dufter wird bei biefen Zapeten einfach mit einem Riebemittel aufgetragen und mit Bollftaub beftreut. Die Birtung ift eine außerft glud. liche, weit beffer ale bie bes mobernen Beriahrens bas Mufter auf grobe Leinmant aufzuichabloniren Daft biefe Technit nicht erft im 17. ober gar 18. 3abrbunbert in England ober Franfreich erfunden ift, wie bie Banbbucher augeben, fonbern minbeftens bunbert 3abr früher icon in Deutschland geubt murbe, tehrt eine alte Tapete ane ber Rirche ju Marienfelbe bei Berlin, bon welcher bas Runftgewerbemufeum und bas martifche Provingialmufeum ju Berlin Stude befigen: fie ftammt aus ber Beit bon 1530-1540.

Bon Bapiertapeten find lediglich einige Spezie entauftifcher Technif aus, Ale Ronig Ludwig fur ben

Banbichirme, auch Rirchengewander und anderes, felbft ming aus ber Empirezeit ausgestellt: febr ante Stude in ihrer Art und beute noch recht lebrreich.

In vollem Umfange tonnte - gleichfalle gum erftenmal - bie febr bebeutenbe Sammlung alterer beutider Buntpapiere jur Musftellung gefangen; gegen 400 Dufter bom Beginn bes. 17. (Enbe bei (6.) 3abrhunberte bie gegen Enbe bee 18. 3abrbunberte. Gie find in technifder und ornamentaler Beziehung burchaus muftergultig und ibre Benutung bringend wiinichenswert. Die moberne Buntpapierinduftrie lebnt fich viel ju eng an bie alten Stoffmufter an, welche burch eine gang andere Technif bebingt fint. Anbere verfuhren bie Alten, beren Dufter in freier Zeichnung und mehr ober weniger fommetriicher Anordnung bie gange Flache bebeden; burch allerlei finnreiche Borrichtungen, Ginfeben befonberer Stempel ze,, bat man eine oft fiberrafchenbe Abwechfelung bei einfachfter Art ber Berftellung bervorgebracht. Bum erftenmal nennt ber "Führer" eine gange Reibe bon Sabrifen, Die fich aus ben Unterfcriften ber Bapiere ergeben baben, Bielleicht regen biefe furgen Rotigen gu weiterem Rachfuchen an.

Mle befonbere Gruppe endlich ift eine Angabi japanifder gemufterter Leber, Leberpapiere und Lebertapeten, nebft ben ju ihrer Berftellung gebrauchlichen Inftrumenten ausgestellt, welche bie Mannigfaltigfeit und Schonheit ber Dufter, Die Große ber Garbenftala, über welche jenes funftreiche Bolt auch in biefer Induftrie gebietet, und bie Gorgfalt in ber Anfertigung biefer jest vielfach bei une verwendeten Erzeugniffe ber iapanifchen Induftrie far por Mugen fiellen Co bietet auch bie neue Musftellung ein reiches

Material ber Belebrung und Anreaung bar: mochte fie nicht bloß bei Runftlern und Runftfreunden, fonbern auch in ben Rreifen ber beteiligten Induftriellen Die nötige Beachtung finden; Die Friichte werben bann nicht ausbleiben! P.

#### Metrologe.

Mierander Strabuber +. Mm 31. Degember b. 3. ftarb in Minden ber Atabemieprofeffor Etrabuber Der Bater bes Rünftlere befleibete bie Stelle eines Stallmeifters bei bem Gelbmaricall Gurften Brete in bem Martifleden Montfee. Derfelbe beftimmte ben ibm am 28. Februar tSt4 geborenen Gobn fur ben geiftlichen Stand. Muf bas Gomnafium in Dinden gefchidt, verließ Strabuber basfelbe jeboch bereits 1829 um mit bes Batere Buftimmung an Die Runftatabemie übergutreten, ber bamale Cornelius ale Direttor verftant. Geine Studien machte Strabuber unter Rhomberg und inebefondere unter Julius Schnorr bon Carolofeld. In biefer geit sihrte er im Saalban ber tonigt. Refibeng zu München zwei Kompositionen Schnores aus bem Privatleben Karls bes Großen in

Dom ju Regensburg eine Angabl großer gemalter Genfter ftiftete, befand fich Strabuber unter ben Rünftlern, welchen bie Berftellung von Rartone biergu übertragen murbe. Radmale zeichnete ber Runftler auch folche für bie Ratbebrale in Gtasgow. Mukerbem machte er fich burch gablreiche geiftvolle Reichnungen, bie er auf Stein und holz, mit ber feber und in garben aus-juhrte, befannt. Dabin geboren namentlich bie Beichnungen gu Luthere "Geistlichen Liebern" (1840), in benen fich reiche Erfindungegabe und ein bochft entwidelter Coonbeitefinn befunden. Richt minter anerfenneudwert find feine Illuftrationen gur Cottaifden Bilberbibel. Gine langjabrige Thatigleit entwidelte Strabuber ate Gebilfe Raulbache, beffen "Sunnenichlacht" er für ben Stich zeichnete und von beffen Rartone er bie meiften in Farben auszuführen batte. Bie viel Tuchtiges Strabuber auch icon gefchaffen, wie boch er pou Runftlern und Bubtitum geichatt warb, bon feiten bee Staates fanben feine Berbienfte gteichwohl erft fpat Burbigung. Rachbem ibn bie Abaremie 1853 gu ihrem Ehrenmitgliebe gewählt, erbielt er erft neun Jahre fpater bie beicheibene Stelle eines Rorrettore in ber Antitenflaffe und 1865 Titel und Rang eines fonigl. Profeffore und enblich 1879 bas Ritterfreug erfter Rlaffe bes Berbienftorbens bom beil. Michael. Rervofes Ropfleiben veranlagte ibn im vorigen Berbft, um langeren Urlaub nachzufuchen, ber ihm benn auch gemabrt wurde. Gin begeifterter Anhanger ber ibealen Runft und ftrenger Bortampfer ber hiftorifden Richtung, ftanb Strabuber in ber Atabemie ziemlich ifolirt, wenn auch fein ebler Charafter und fein tlichtiges Ronnen gebubrenbe Anerkennung fanden. Den Berluft feines Mugenfichtes in feinen letten

255

eines ftrenggtaubigen Ratholifen Gart Albret Reenet.

# Lebenstagen ertrug er mit ber Gebulb und Singebung Tobesfälle.

#### (Buften Dore ift am 22, Januar in Barto infolge einer

Lungenentzündung gestorben. theorg homaldt, Bilbhauer und Erzgießer in Braun-ichweig, ift bort am 20, Januar im Alter von 54 Jahren gestorben

#### Kunftlitteratur und Kunfthandel.

Z Bon bem Cammelmert von Julius 28. Bennn "Ediller und twoethe im Arteil ihrer Beitgenoffen" ift unlangft im Ber line von Griebrich Ludbarbt in Berlin ber erfte Banb ber speiten Abteilung ericienen, welcher Die Goethe und feine Berfe betreffenben Zeitungofritifen, Berichte und Rotigen ben folgenden Banben, über beren gabt noch nichts beftimmt ju fein icheint, auch die zeitgenöfischen Rrittlen über die Runstichriften Goethe's folgen werden, jo bat die interessante Sammlung auch tunftlitterariiche Bebeutung, wechalb wir an biefer Stelle barauf anfmertjam machen wollen Der unterenden Band enthält in diefer Richtung eine aus ben "Frankurter gelehrten Anzeigen" vom 4. Det. 1772 abge-druckte Empfehlung der Goethe'ichen Schrift "Bon beuticher Bautunft". Die Angelge beginnt mit einem Bunfch, ben nan auch in unferen Tagen fich oft verfucht fühlt auszu-prechen, bag una nämlich öfters gleiche Schriften von fo mifiger Bogenjahl und fo vollhaltigem Gewichte gu Gefichte famen, und fie ichlieft folgenbermaßen: "Bir empfehlen biefe fleine Ederitt fomobt in Anfebung ibrer Grunbfabe, als bes mahren Genius, ber burch die fleinsten Teile burch-uebt, allen Berehrern ber Runft! Ithd allen Theorisen mag tie dann ein furzer Metallyglinder sein, im langen Drat atd-

bemifcher Beinheit baraus ju gieben, mit bem man bas Gebiet ber beutichen Runft, wie mit ben Riemen ber Ronigin Dibo von Often, Weften, Guben und Rorben umipann". librigen enthalt ber von ber Berlagsbandlung treffit ausgeftattete Banb bie schattele Band die Rritifen über jene evochemachenden Lugendarbeiten des Dichters, und find darunter besonders jahlreich die fiber "Berthers Leiben" vertreten. Ran erfent boraus aufe neue, in welche ungeheure Aufrequng die da-malige Belt burch bas Erscheinen bes mertrontbigen Buches maige weit wird des Erineiten des metrontogen einges orriegt marb. Braune Cammelmert, beffen bei erfte Vande ble Kritifen über Schiller und seine Werte enthalten, nennt fich eine Ergannung zu allen Ausgaben der beiden Dichter, und in der Ihat ist damit eine längst empfundene Lucke in

ber Gorthe Schiller Litteratur ausgefüllt. R B. Die Rurnberger Stabtmnmern haben befanntlich fo niet malerifche Reite, baf fie jeden Freund ber Hunft in hobem Grabe anregen, und mobi felten verlakt ein frember Rünftler Die Gtabt, obne einige Bartien ber Stadtmauern in ein Efizenbuch gezeichnet zu haben. Dit genug boben ein gelve Teile berfelben bie Motive für gebiere Gemalbe abgegeben. Schon Erhard und J. Alein, bann Mar Lad, und besonders toren Mitter haben eine Annahl Bartien von berselben in Anderungen bargestellt. Doch sind des alles nur iehr wertvolle Brindfinde aus dem folibaren und einig in feiner Art baftebenben (Mangen, bem bebeutfamiten Contud ber iconen Ctabt Rurnberg. Den erften Berfuch einer bilblichen Darftellung eines Rundgangs um die Rurnberger Stadtmauern machte M. Bergau, indem er 20 Blatt Bhotographien (in Quart) burd 306. Sahn aufnehmen ließ, quiammenfiellte und mit einer bistorifden Ginleitung verschen im 3abre 1871 publigirte. Diefes 2Bert bat jeboch feines hohen Breifes wegen nur wenig Berbreitung gefunden. Co sit baher nur mit freude zu begrüßen, doch ber Waler B. Mattenbeimer, früher in Kürnberg, jest in München, ein abnliches Bert in flein Oftap publisier hat. Derfelde bet genau nach Sahnichen und andern Photographien 23 Anbeit genau ner dußeren Geite ber Stadbinauer gezeichnet und diefe in richtbeud reprodugiren laffen Wenn feine funftlerifchen Buthaten ju ben Abotographien auch überaus geringfügig - Die Unterschriften find nicht immer richtig feine fleine, mit Geichid gufammengeftellte und liebevoll ausgeführte Sammlung boch immer geeignet, auch bem Arru-ftebenben eine Borftellung von ben hoben vialerischen Schön-heiten ber Rürnberger Stadtmittuern zu geben. Areitich bleibt babei noch immer ber Bunich rege, es möchte ein Kunftler pon bem Range eines Lorens Ritter fich entschließen einen abnlichen, montidet poliftanbigen Entlut in malerifchen Nabirungen ju ichaffen.

#### Kunftunterricht und Kunftpflege.

C. v. F. Unter den Litel: "Ecole pratique d'archéo-logie et d'histoire de l'arti" li feit Ende v. 3. am Zonvec cine Art Hochschule für archdologischen Unterricht im weitesten Ginne bes Bortes eröffnet worben, Die ihre Entftebnng noch ber Imitiative bes gemefenen Runftminifterb Ant. Prouft perbanft. Urfpriinglich banbelte es fich barum, nur für bie jungen Gelehrten, Die fich bem Berufe von Ronferoatoren an ben Rufeen bes Lanbes widmen wollen, einen Unterricht, verbunden mit praftischen Demonstrationen angesichte ber Monumente ju ichaffen, ba blefer befanntlich an ben frangofiiden Univerfitaten wegen bes burchgangigen Mangelo an bem betreffenben Unterrichtomaterial (Abgüffen und anderen archaologifchen Bebelfen) im Argen liegt. Im weiteren Berlaufe murbe bann bas Brogramm in bem Ginne erweitert, baf bie Rurfe an ber neuerrichteten Schule nicht biof für Schuler ber obigen Rategorie bemeffen, sonbern tole ja in Frankreich ber hohere Unterricht überhnupt offentlich und allgemein jugunglich fein follen Mit biefer Erweiterung wollte man porzugeweife ben Studirenben ber übrigen Spezialichulen, beren Studien menigftens teilmeife auch in Diefes Red ichtagen, Gelegenheit jur Benupung ber neuen Schule bieten, aljo ben Schulern ber Ecote des Churtes, an welcher bie Archivare, Mibliothefare und Balaographen bee Lanbes ge-bildet merben, benen ber Ecole normale, moraus fich bisher porgugemeife bie Mitglieber ber frantofifden archaolagiden Schulen zu Kom und Athen retrutirien, denen der Koole des hautes studen an der Zordonne, die bisher das eingehende, soweit möglich mit praftischen Demonstrationen verdundene wiffenschaftliche Studium der flassischen Archiologie allein vertrat, endlich auch benen der Loole des langung virvantes orientales, die bas Ronfutatspersonat für ben Orient beranbildet, das ja — wie neuerlich erst wieder die halbaischen Rusgrabungen Ar. de Garpec's beweifen — der Kenntniffe auf diese eine Gene das der auch ihre auch ihrer auch ihrer auch ihrer auch ihrer auch ihrer auch den Kenfen bes Jublitums (logen. "nucliseurs libres" im Gegenfat ju ben eigentlichen "eleves inscrite") find gu ben Borlefungen und Ubungen jugelaffen. Borlaufig find folgende Aurfe seigesest: Alex. Bertrand, Ronfervator am prahiftorifchen Aufeum zu Gt. Germoin, lieft über gallische und gallo römische Antiquitäten, Mr. Bierret, Konservator ber ägnetischen Abteilung, über bie Monumente bes alten Reiche, Revillout, biffelonfervator an berfelben, über bie bemotischen Bappri und über bos auprische Recht, nach ben Tohnnenten ber Louversammlung; E. Lebrain, Anstos den Lorintenen der Saudrejammung; E. Ledra in "Angod der Abteilung für orientalische Altertümer, wird einen Ausfus über ubönisische und aramsische Evisanachie und einen über affpelige Archaelogie halten, Gel. Ramaiffon endlich, Ron-feruator ber Antifen, Die Geschichte ber griechlichen und romifden Blaftit behandein. 3u gleicher Beit mit biefer Inftitution, weiche die wiffenicaftliche Ausbarmachung ber Zammlungen bee Louvre bemedt, bat fic auch ein Berein oon Ranneen ber Litteratur und Runft gebilbet, beffen Abicht es ift, das große Publikum zur Renntnis und zum Se-nuß der Aunstichäte, die das Antionalmuseum birgt, in größerem Raße und unter besierer Anseitung heranzuziehen, grogereit maje und unter beijerer kindetting gerungigiegen, als bies bisher ber Fall wat. Tiefer Jwed soll burch öffentliche Borträge erreicht werden, die in den Sälen, oor den Kunstvoerfen, auf die sie sich beziehen, allsonntäglich abgehalten werben.

#### Hunfthifforifches.

Annde am Cuphrat. In einer ber lesten Gigungen ber Geographilden Gefellichaft iprach Beofeffor Riepert über bie neuerdings erfolgte Auffindung großurtiger Stulpturen an ben Ufern des Supftat, in den Gebirgen des Antituurus. Bon dem Borhandenfein diefer Baudenkmiller einer vorchriftlichen Ruftur war burch einen in Rurbiftan lebenben Guropäer, einen Bern Gester, Mitteilung bierher gelangt; man hiett bieselbe aber zuerft für bie Erfindung eines mößigen Ropfes, bis fic allmablic bod manderlei von bem Bebauprien Stipendium feitend ber fongt mahricheinlich herausfiellte. icaften machte es in neuefter Zeit bem Dr. Budmann maglich, die so interessante Gegend zu erforschen, und er sand, nachdem die Aussindung der am inken User des Euphraf vermuteten Altertumer nicht gelungen mar, auf bem rechten ocraniteren Aiserumer nam grungen mar, am dem festen iller in der Mide Kumuzol, des dien Romagene, in einem vegetationsreichen Studentambe, feiner hibnigen Ermartungen ibestroffen. Dumbette von meetrooffen Baumerten, zufachten, blacktig aus dem Jeffel gearbeitete und alleinlebende Äigspurcht und der Studenten der Studenten der der Studenten der Stude logische forichung. Coon Graf Moltle, ber 1839 als Artiflerietapiton im Auftrage ber preußischen Regierung Aleinafien, Rurbiftan und Armenien bereifte, hat die Spuren oordriftlider Ruftur an ben Ufern bes Euphrat entreft, allerdings richtete fich fein Augenmerk vornehmlich auf Beleftigungewerte und Brudenbauten, die, wie er annohm, von ben Romeen angelegt waren. Bidre ihm mehr Beit vergonnt gewefen, fo murbe vielleicht foon bamalo eine ber großten archäologischen Entbedungen gemacht worben fein. Rach bem bis jeht Ermittelten find die Zenknäter afforischen Urfprungs ober genauer in einem bem affgrifden vermanbten Reich, über bas bie Befchichte wenig ober gar teine Auftarung giebt und bas wahricheinlich nur furge Beit beftenben bet etrichtet worben. Gaft sweifellos ericeint es, bas bie Menge ber qui gefundenen und noch beute unentbedten Cfulpturen innerholb eines einzigen 3abrhunberte entftanben ift und ein innerhold eines einigen gunganverm einputaan am ban Fationalheiligtum, obsellicht die Geabfictte eines Königs-haufes, genesen ist. Die Instariffen in den Feisen find in griechischer Sprache Die Rolosfalmonumente bededen gange griechilder Sprane Der Rotoffattmannente erweien monne Berge, bis jum Gipfel himtuf. C.v. F. In Vonweit ift jungft ein daubattar (Lara-rium) oufgebedt worben, ber nach Amorbinung und Erholtung

eines ber merfmurbieften Tenfmaler biefer Art barftellt, Die

auf uns gefommen find. Der als Aufftellungsort für bie Schubgenien bes Saufes beinenbe eigentliche Schrein ftanb in einer oon mei Gaulen eingefasten Rifde, beren hinter-manb eine Freede ichmildt, Fortung swifden snei in Geftalt von Jünglingen gebildeten Loren barftellend, beren jeder aus einem boch erhabenen Trinfhorn eine Aftifigsteit in ein Geste fall fehttet, bas er in ber anderen band halt. In ben Kompartimenten bes Attarichreines felbt ftanden fieben Statuetten, non benen feche an Drt und Stelle aufgefunden murben, mabrent bie fiebente mobl von ben fliebenben Bemobneen bes haufes nitgenommen worben mar. Die aufgefundenen Statuetten find ein Apollo Ritharobos, ein Refutap, Merfur, Berfules und jmei garen, bie lehteren aud bier als Junelinge bargeftellt. Ge find Bronzefiguren, an benen bas Beimert aus Gilber, teilmeife auch aus Glienbein gebildet eft, und von benen brei boben Runftwert besiten, wahrend bie übrigen unbedeutenber, alle aber burch bie wageren der bergen unserenuner, unt ber vom von wumbericon judicien batten undergeichnet fint. Rert murbig ift, baf bie Gtatuette bes Restalap ursprünglich einen Bertu bargeftellt hatte und erft hinterber burch Beifligung ber für erftere Gottbeit darafteritifiden Geroarbung und ihrer Attribute in biefe umgewondelt worden ift. C. v. F. Bel ben Ansgrabungen anf ber Afropolis ju

Athen, weiche bie griechiiche archaologische Gesellichaft unter-nommen hat, ift neuerlich eine here ober Approbitestatus von etwa halber Lebensgröße ausgefunden worden. Die redte Sand fehlt, Die linte bielt einen - nicht mehr por banbenen -- Ecgensiand, oielleicht eine Taube. Der Ropi ist oollfommen erhalten, seine noch harten Jüge deuten auf die Epoche vor Phidias als Entstehungszeit des Werfes. An one expose not pushed als Unificultations and Superfix. An above Commission of the Commission of the Commission of 
Ibefeion erftreden werben, wo von früheren Zeiten ber große Schutthaufen aufgebant find.
C. v. F. Die Ausgrabungen am Medtulaptempel ju Gpi-baums haben wertvolle Junde ergeben: vorerft an der Difeite besselben eine römliche Imperatorenftatue, beren Ropi bisher sehlt, sowie ein Bascelief: Neskulap auf einem Throne usger eint, vowe ein Boberin! Aestuide dui einem Lebene figend; sodum an der Weffelicht fede Arcethen, aus dem einem Gebefelich hernikrend, wier denon von dippolaumen getragen, wei auf den Bellen bingefrecht. Den erfetene felsen bied die Köple, die leiteren find zur Sälfer erhalten. Die Schön-heit der Zwen und die Bollenbung des Kochwerts weifen auf die Tälkurget der attilgen Schale.

#### Honfurrengen.

C. v. F. 3n bem Ronfurd fur ben Restaugntionebau ber Sorbonne, über besien Ausschreibung in Rr. 37 ber Runfte Chronif bes vorigen Jahrgangs breichtet wurde, haben bie Architeften Renot, Larde, Boliu und Formige bie vier Preife gewonnen. Der erfte mar befanntlich auch Gieger im Breife gewonnen. Der erfte mar befanntlich auch Gieger im Ronfurs um bog Biftor-Emanuel-Denfmal, ber lettere errang im Berein mit bem Bilbhauer Coutan ben Breis in bem um bas Monument für bie Conftituante, bas in Berfailles errichtet merben foll.

#### Derfonalnadrichten.

Profener Merig Ibaufing in Bien ift jum forrefpon-birenben Mitatiebe ber Beigrichen Atabemte in Bruffet ermabtt.

#### Sammlungen und Musftellungen.

a Bromge-Musftellung im Ofterreichifden Mufeum 3m nachften Commer wird im Ofterreichifden Mufeum ju Wieu eine Spezialausstellung von Bronzearbeiten flattfinden, welche ben 3med hat, den Entwidelungsgang biefes gefamten Runftsmeiges von ben frubeften Beiten bie auf Die Gegenwart fo volliendig wie möglich zur Anschauung zu beingen. Die Einteitung wird solgende fein: 1. Prähistorisches aus Europa, einschiefeld bes Etruskisten, aus Amerika u. i. n.; 2. Cit. asen; 3. Ngupten; 4. Griechiste und römische Kunft; 5. Boyan; mehr ben griechisch-slavisten Löndern; 6. Mohammedamische Kunft; 7. Christischen Vitaleilater; 8. Newaissance — Lie nebernen Bronzen bilben eine spesielle, auch raumlich gefonderte Abteilung. Bon feiten bes faifert. Doles und ablreider Aunftrennbe wurde bie Interführung bes geniß bocht bistuffinen Unternehmens in iberafter Weife zugesichert.

C. v. F. Tie Cammiang Jone's in Lenden. Jin Frühling vor Jahres war bem 20 ut b. Kenfling ton. Mufeum durch Bernsichtels des Ar. Jones, eines frichen Ammefflicher lieferanten, eine Cammiung andeingefallen, wie fie mobil — weißene Jetter wateriellen Betreft nach — bie teiberalität eines Beipatmannes felten ober noch nie einem bffeutlichen Ineitel Proteinmanne felten ober noch nie einem öbientlichen Jim öhnitz gegennbil da, benn ihr Zichbungsteurte lechtift ind norm man ble bet ber Berleitigerung ber Kunftischie au-gemitten Balene reistette Bereit zur Richtstum nimmt — auf eines 300000 Blund. In den letten Bioden num ih bie Zumntung bem öffentlichen Zichtung geführt auch und ihr vorze dem Beltimmungen der Zehenfung gemilf als Genges in syste mehren Galerten ausgefehrt. Muhret dem Angelt von nyelte nicht geführt, wirder dem Angelt von und ben Schimmungen ter Schrimben gemiß als Schame.

Versäller am Stillingens selfeiderer Schimm üb Gebein

richt ihr Zübergunft vorsagssordt auf Groganifin seh

sen selfeider Schimmer selfeiderer Schimme üb Gebein

richt ihr Zübergunft vorsagssordt auf Groganifin seh

sen selfeider selfeider unter der Schimmer selfein selfeider self selfeider selfeider selfeider self selfeider selfeider selfeider self selfeider selfeider selfeider self selfeider selfeider self selfeider selfeider self ider self selfeider self selfeider self selfeider self selfeider self selfeider selfeider self selfeider selfeider self selfeider wer erfem Steiler beiefe Sambigenreit, des ja zu jener zeit gest gester etzellener oblidige und Em Studiel ist a. die Studiel ist August etzellener oblidige und Em Studiel ist a. die Studiel ist ander Studi aumortugier in deput eines noerpietenen putto a. 350n fon folderen Marqueterien beiten, vie sie ju 25 giet Lubinsigs XVI. von beutichen Beistern, unter denen die Doden, Bertiften und Nielemer den größten Auf genoßen, geliefert wurden, sind indbesondere ein Schreibtijd Marie Antolinettens unwen, june independere ein Gottenlind ward Mitchieftend von ben erflegenation, und ein Zefreit und Zeignaf von dem Vergenation und der Schaffen der Lafdenuhren und bergt, vollenben bas Inventar ber Gamm-ing, die in ihrem Enfemble von über 600 Runmern ein ichten vollständiges und reiches Bild ber französischen Klein: funft im 17. und ts. 3abrhunbert gemabrt,

 behatten. — Der Hiert bes großmütigen Geschenkes betauft fic auf webrere Millionen.

fin and meterer Stütistenen.

2. Method-steps in them remainment of the Stutisten-Crimatican are a large state of the state of the properties of the propert

----

#### Dermischte Nachrichten.

8. Die Tritverfammlung ber archaologifden Gefellichaft ju lin gu Chren Windelmanns mußte im porigen Jahre ftatt am 9. fcon am t. Des fattfinden, ba bie Noume bes Architeften-hanfes burch bie Leibnachtsmeffe in Anfpruch genommen herr Curtius begrüftte bie sahlreich waren. Derr Luttus begruste die Johlvid Erighenkon Kitalieder und anmeischnen (delte, unter benen fist der Attlied-minister von Cohfer brand), und legte unachft des 42. Frie-programm: "Die Gefrei ung des Erometheus" von Dr. Arthur Kitch die fer von. Codomm gedochte der Sor-libende des schwerzischen Bertustes, den auch die Gesellschoft der hon des Gebes. Derreckes. Auch Geseppert im Laufe see Sabrie ertiften led. Ombile mies beriefte an bie gut Arrive bei Zusse in Deute auswelferten Studiesenschlieben. Arrive bei Zusse in Deute auswelferten Studiesenschlieben bei Studiesenschlieben der Studiesenschlieben St bes 3ahres erlitten bat. Enblich wies berfelbe auf bie gur beutiche Bilbung und Litteratur, melde barin gu Tage tritt, baf alle nambaften Schriftfteller feiner und ber nachften Generation fich vericieben guifim ftellen und babei fich felbft fünftlerifd und menfchlich darafterifiren. Berbers Berbalinis su Bindelmann ftellt fic am fconften bar in bem "Dentmal Johann Bindelmaans", einer burch bas erfte Breidaus-ichreiben ber beffischen Gesellschaft ber Altertümer vom Jahre dereiem der Schflichen Geschlichen ber Miterhame som Jahre ITT vereinnischen Gewirt, die nach der im vorsiem Jaine ITT vereinnischen Gewirt, die nach der im vorsiem Jaine der ITT vereinnischen Gewirt, die nach der im der in der im de Gemer rouden fün. Vin gefahrerimmete entwicklichen Vermit, der er Diedermen Annehmen in die der Vermit, der er Diedermen Annehmen Annehme in der ihr der Vermit, der er Diedermen Annehmen in der die benen bie Zbindelmann-Serekrung bes jüngeren (Schijdelet diem Hafijlikon-Ausburd gerhauben bat. — berr Suuptmann Stelfen jesch über bie Reiultate feiner topographi-den Mu inabmen in Arganist, sudich under pieni karten-bätter, Rieselfe mit Nichten und bem dersom (t. 12000) und bei Artopolis von Nichten (d. 1730) mehb ben Petrifugungen som Lirons (t. 12000) untballend, berandschulft murben. Da Retenda Vong in überfren Bielde von Rieseb ert Richbenburg für Beberricung ber Inadon Chene nur untergeorbnete

Bebeutung juweift, den eigentlichen Mittelpunft ber Ebene in geographischer wie militarifder Beziehung wielmehr Argob bilbet, fo muß ein ftartes Mutena neben Argob auf einem Gegenlag swiften beiben beruben, einem Gegenfab, ben die Sage in der Gegenüberstellung der Prötiben von Argos und der Per-leiben von Rufend. Midea und Tirons andeutet. In der That fammen die Kingmauern von Tirons und Ryfend, wie die völlige Joentitat ihrer Anlage seigt, aus berfelben Eboche. Bei Untena aber ift neben bem alteften tutlopifden Bauftil ber entwideltere Stil einer jungeren Epoche mabrjunehmen, bie Sage pon ben Belopiten ber batirt, einer gweiten Gruppe afiatiider Einwanderer, welche, über ben Ifthmus tommend, bie Berfeibenburg von Mutena eroberten und zu einer großartigen Offenfiopofition geftalteten. Daß bas Rufena ber Belopiben feine rudwartigen Berbinbungen mit Rorinth hatte, serviere fille bes se riere au fer inn der ab zeht eck erze ter etre fillen på i föllen sjorriet. Den me bere hand bet etre fillen på i föllen sjorriet. Den me ber hand sie der kannen som ett er ett se state er ett se state sie der kannen som ett se state er ett se state statern, ser å elje. I fillenter eckligarden Behanders statern, ser å elje. I fillenter eckligarden Behanders statern, ser å elje. I fillenter eckligarden Behanders statern, ser å en statern som statern som er statern statern er ett skannen som fillente statern som er statern former erfember. Sen har bedande statern statern statern framen statern statern som statern statern statern framen statern statern statern statern statern framen statern barüber lagt bus mieber aufgefunbene Bochtrafiennet perfeitung, vorde inden nur einen Zeil ber Gabat umsight. Zusegen sebelt um Erweiblichbathum Friedmighenfahren Friedmighenfahren Friedmighenfahren eine gang Reite betanliter Greit, mell ent perfengen eine gang Reite betanliter Greit, mell ent perfengen den gang gelt der Bereit der Gabet der Gabe Siderung gegen Erflettern, teils jum Schnude mit behauenen Bloden befleibet worben. Die betachirten Befoftigungen find faft alle im Stil biefer jungeren Epoche gebaut. An befonbers ftart profilirten Stellen hat Mufena wie Tiruns Toppelmauern mit Langegalerien in ber inneren Blauer, aus welcher bie Befahung auf bie außere niedrigere Mauer, aus welcher Dier burch ben hauptwall liefen bei beiben Ringmauern mauer auf ber Beitseite etwas nach Beiten verschoben werben, um einen Renbengang grofichen blefer und der Glüb-mauer bes Plattenringes bergiftellen. Die Graber find allo junger als bie urfprungliche Anlage ber Berfeibenburg, aber alter als ber Plattenring. Der Atribenpalaft ift nicht mit Echliemann in ben Gebaubereften fublich bes Blattenringes au erfennen, fonden auf dem Gigele der Burg, wo großertige Kundomentmouern nachweider find. — Serr Wommfen las über die ehemals Samiltonische jegt Berliner Er-cerptenhandischief 3.38, das Kolleftaneenbach des Hetro ceptenhand 64:113%. 133, das Rülckinnenhud des Hierer Zenato, der den 1132—1417 von Schlechiffe von Waden inne date. Gweetlijke und Gedeilftellere entlehn find, find deie Rülckinnen ohne weientliche Scheumag: de Chronil des Rüffus Affus, die Gariff Aronins wie von der Gelferfeitungen, Gerera Sieche des bildien Miesens, einzelne Teier Ciercio und Caffiodert und de Zeinten weichel mit Ge-Chammadiume der Catarous und Gelpienen wechteln mit Gebichten Birgife, aber auch Betrarca's und eines gemiffen Frangistus Biomis. Griechifdes findet fich faft nur in lateiniicher Uberfenung, fo Appians Bericht über ben Triumph bes

Bouipejus und der angebliche Beief Plutarche an Trajan. Im Borbergrunde fieben die Juschriften, unter biefen eine, welche wahricheinlich nur in diefer bandschrift erhalten ift Berantaffung gegeben hat, fo hat er boch burch feine energische Cammelthatigfeit ber Biffertichaft ausgerorbentlich genuch, und ber folt vollfändige Berluft feiner Abschriften und Beich nungen, bie er in Oberitalien, Roapel, Campanien, Apullen, nungen, pie er in Dereitalien, Neupel, Companien, Mpullen, Zaltunatien und Verliedendund, am Albo, auf ben, Julein des thracificen und agailden Meterd, in Kerta und Torbernatien salammennehrend den, Zamminnen, bie einst bereitstelle Nahme fählten, jest aber, den ad Mälferen in der Gallen Gent Möllichet abgebeben, mit den unseillermennen Abfartlen, Müdzigen und allen Zruden bekannt find, ist in der Abhabet der A Diefen Cammlungen bes Curiacus find alfo aud bie Mufgeidnungen bei Lietro Donato größtenteils entnommen, fteben aber an Alter und Urfprunglichfeit allen fonft befannten aber an Alter und Urfprüngligsteit allen sons bekannten verann. Ein Zeit bereifen, die jeht fiedente kape bei Bandes-schungstägtig ein feldkündiger Luinterendo, rübet spagt von Curiacus eigenere Jand ber, wie sich dies auch der Über-schung der die der erken Alattes. E. D. Petro epis-copp Detarvina Keriacus Anzaultanus und einer Vergleichung der Zehriftige bliefes Cuinkerniv mit der Honde Vergleichung der Zehriftige bliefes Cuinkerniv mit der Honde derift hat Cariacus ergiedt. Auch auf Blott [21 ber Sand-ichrift hat Cariacus in die Adverfarien feines Freundes er verfehrte im Saufe des Bilichofs auf feiner vberitalischen Inscheifenreise im Johre 1445 – eine Bemerkung über das Bigamma eingetragen. Bas er bem Bischof von bem Spi-gramm berichtet, welches Lestob apud Heliconem in tripade Musis ipse dicarat, und das Cheiacus &v Ossauloviza iu marmore Atticis cousculp-tum litteris geleien haben will, ift außer der aus (Gellius entnommenen Ortsangabe und bem ber Blanubifden Antha-Ingie entichnten Spigramm alles eigene Erfindung bes Schreiberb. Auch die eigenhandigen Aufgeichnungen bes Euriacus bieten in ber Daupisache nur Befanntes; boch machen bie eingestreuten Beichnungen nach antifen Bas- und Ausst-werfen, namentlich die am 6. April 1486 aufgenommene An-ficht der Westfrunt des Varthenon mit den Gebelstguren, dei find ber Weifteund ber Hardmenn mit ben föderfügeren, der auch gibt gelter den Versichten der Versicht der Versichten der Ver winn, ind der Band der Hauflichen Excepta wird unter ben dandheitsichtigen Eretlinds fette einem betvorragenden Plack behaupten. Jum Ihm ihrer gerach von der Auflicht ferach herr Curtlius über der Aubelle der beiben Giebelgruppen des Jeustempels zu Diympia. Auf leinem Gebiete der Denk mellerfunke, die figte der Vertegende aus, fil felt Bindelmölerfunde, jo führte ber Sortragenbe aus, ist feit Windel-menn jo siel gearbeitet und jo seit gesonnen worben, not-auf bem bes belleniden Zemeelbaues und ber belleniden Zemptigheit. Sändelmann felöft batte om einsm getebi-iden Zemeclgiebel nod feine Sorfellung, benn erst noch ben embedangen som 1811 mutte est möglich, eine genige Gebelei-Enbedingen von 1811 wurde ei möglich, eine gange Gbebel-gruppe fo vollkindig herzufellen, wie der dagineitige Weit-giebel aus Thermothens Atelier hervorging. Eine neue Eropel auf diefem Gebieb beseichnet bes Aufbedung von Limmia, weiche nicht neniger als vers im gannen vollkäundig eine bei der die der der der der der der der der wiedelaruppen geliefert hat: die des Regarter-Eghaßhankes und die derhom (Gebelltungpfilionen des Jeudsemprik. Die

Bichtigteit ber lesteren beruht barauf, baß fie fcon im Alter-

tum genou beidriebene Berte nambafter Reifter moren, bak um geno sevartebene zeerre namagaire stenier notrea, osg-ie einer genau up begreauftene "Leit unb, sans der aller-sichtigken ertmielelungsperrobe griebilgher Bieleit, der erlen-chtte des S. Jahrtunnertes, ongeheren, soll fie bei aller Ermanelskalt des Elbis bod die größte Berightembelt unter-tanaher sigkau und da für entdich Gesenfunde henr öffent-sien Ronturen; genelen ind. 2-65 Bert darge-rijen auf der Zeitneiten aus Giebeligheit und Giebelinderfen ju bedraufen, liegt fein Grund aor; wir find gielmehr berechtigt Die ploftifchen Arbeiten im Giebelfeibe und out semielben zu verftehen. Nuch ift bei Paufanton noch eine ibertieferung zu ertennen, daß der Urheber des Weftgiebels ben gweiten Breis erhalten habe. Jum Schlug mochte ber immung fowie bie Berichiebenheit ber beiben Rompofitionen mideulich

 Mhulle som Schleswiger Altar haus Bruggemanns. Der zurch feine gelungenen Abguffe aus ber Rirche ju Gelnhaufen nefannte Bildhauer Rafter in Dannover hat jest ouch von bem Schlebniger Altnr, bem berühmten Werfe bes Bild-dnibers Sons Brüggemonn, Abformungen gemacht. Son er Absermung des gefannten, aus 20 größern und lleineren histernetsben Gruppen bestehenden Altariherines ist bei ersten tolosjolem Umfung wen do'? Ohe und 2.5' Arcite aller-zings Abstond genommen. Die ausgemählten Stüde gemägen iber, um son ber Eigenart bes Runftlere einen flaten Be priff ju betommen, und merben ollen plaftischen Mufeen gewiß

ur willfommenen Ergangung bienen.

293

nenger finden wir mehrere Rartons für die Gemalde, welche er Runftler fur ben Gogt bes Abgeordnetenbaufes im neuen hiener Parlamentogedaube ouositibren wird, in ber Ent-tebung begriffen. In feinen Unreffen aolembet ift gundoft 200 "Choos", eine bewegte Kampficene, als Bild ber Anarchie 201 Anfang best Cyllus bildend, welcher in feinem Inhole jur Stantenbilbung und Stantfperfaffung in Begiebung ftebt. lècies in ber Aussigkung wongelgritten ilt ber Action: Akmenius Agrippa versnicht bes mitgeleinnute Solf zur Nuffer nach Nom' fonsie: "Zemeithenes spricht zu ber Algemen". Solfenbet sind ber Zorfeckungen: "Softates ols ceiter" und "Bruthe, ben Sied über leine beiben Solfen erchen". Die beiben leigteren Kottons sind mit Reibe worlieiter in ber Ausfuhrung vorgeidritten ift ber Rarton: jezeichnet und mit Boftell leicht übergangen, woburch eine done gemagigte Farbenwirfung erzielt ift. Brof. E. v. deue gemaßigte Garbenurchtung ersteit filt. Beof. E. v. 16/erteile das die Oftspreif zu sein Kausertle enderbeit, ellerteile das die Oftspreif zu sein Kausertle enderbeit, ellerteile das die Steine der Steine Berne bie Gebirgefette,

#### Dom Kunftmartt.

C. v. F. In einem ber letten Auftinnstage ber Bibliothet ber birgien von Gunberiand aus Blenbeim Boloce, Die gegenwirtig in Conbon in olle Binbe gerftreut wird und bie ich befonbere bertch ibren Reichtum an früben Ausgaben ber eloffifer und ber Litteratur ber italienifchen Renniffonce auseichnet, fam unter einer gongen Reibe aon Betrorca-Coitonen auch ein Folioband unter ben Sammer, entholtend bie Triumphe, Conette und Cougonen, mit Commentar von & acol auch einen ber höchten, die überhaupt für ein gedruckei Buch je gezohlt wurden. Diese Auszeichnung hat das Werf icht eine ber Geltenheit ober Bortrefflichkeit ber Ausgabe fonbern bem Umftanbe ju verbonten, bas es neben inter Reihe oom holischnitten, die mit demfelben gebrudt ner Reihe oon holischnitten, die mit demfelben gebrudt aseben woren, eine Johge von jechs Auspetritigen, die triumphe darfteisend, enthalt, die jonft mit dem Eremplor tiche zu than haden, als daß sie vermutlich schon ihr erster

Er ertfart fie fur einzig in ihrer Art und fur bas Werf eines frühen Stechers nach Zeichnungen Filippino Lippi's. Auch Baffapont erwähnt ihrer, als ben Berten Filipsino's filtverwandt, ideint fie jeboch nicht gefannt gu haben. Die Stiche find am berfelben Gebbie wie bas Ruch (12 ouf 8 Sall mit t',3-36 ligem Nombe) und aan treffichfter Erholtung. Es find offenbar erfte Abzüge, gleichzeitig mit bem Ericheinen fünd effreiher erlie Majdie, gleichgeitig mit Dem Erfeiener von Masgale gemmente, hern lie deben gang en fahren der Masgale gemmente, hern lie deben gang en fahren betragt. 3000 ber 20 killer entfahl eine Rompofiten som seien Aguern, beren Rofen Den Mande Atheilofeit mit ben Tauen Allipsens klapis über aus Betalteils seigen matter ben (lefteren jungsfeistener Glind (d. 8. bit bet logen Killeren Dante). Die Seidmung jefes burchaut ben tiese Rofeler, june ber seitschieden Aguern fab od! Autoridate unjerer Stide, bie vor ber Sand offen bleibt, ihrer Lofung entgegenguführen.

#### Meuiafeiten bes Buch. und Kunftbanbels. Neue Bücher und Kunferwerke.

Demmiu, A., Keramik-Studieu, 2. u. 3. Folge. S. SS bezw. 69 S. mit Abbifd. Leipzig, Thomas. A. Mk. 2. 50. auec, K. Ch. Fr., Die Dresdeuer Gemälde-galerie in ihren hervorragendsten Meister-werken heurteilt nud gewürdigt. Aus dem schriftlichen Nuchlasse des Verfassers herausgegeben von Dr. P. Hohlfeid nud Dr. A. Wünsche. S. Krauec,

von Dr. P. Hohlfeid und Dr. A. Wünsche. 8". 106 S. Leiprig, Schuller. Mithaff, H. W. H., Mittelatterliche Künstfer und Workmeinter Niedersachsens und West-falons, lexikalisch dargestellt. 2. umgearbeitete und vermehrte Ausgabe. S. 462 S. Hannover, Hielwing.

Schropp, R., Das Museum Marcella und seine Stifterin. kl. S. 27 S. u. 1 Porträt. Zürich, Schnidt Mk. t. 20. Die Martinikirche in Bresian und das v. Reichenbergsche Altarwerk in Klitschdorf. Fest-schrift zum 25jährigen Jubilänm des Museums schies. Altertümer herausgegeben von dem Verein für das Musoum schles, Altertämer, kl. 4". 35 S. n. 4 Taf. Abbild.

#### Kntaloge.

Verzeichuiss einer Answahl von Ölgemälden, Aqua-rellen und Handseichnungen, Ölskissen sowie Kupferstichen, welche von Paul Schellers Kunst- und Burbhdlg. (P. Sonntag) in Berlin W., Friedrichstr. 78 zu beziehen sind.

#### Zeitfdriften.

Mitthellungen des k. k. Österreich, Museums, No. 268. Herzberke and Grechtstenderel, von R. v. Eitelberger.

- Schlosswort über die erste internationale Kunstanstellung in Wies. — Brönes Ausstellung in Onterratch Museum. — Die Kunst in Rustland and die Monkauer Ausstellung

The Academy. No. 558 u. 559.
Art books. — Twe greab insaripticas in Lydia, vos S. S. Lewie. — Lianedi at the royal academy, von C. Monhhose. — Rossetti at the fortingtoneleb, von C. Monkhonse. — Rossetti at the Burlingtoneleb, von C. Monkhonse. — Archaedegy in Asia müor, von J. E. Ffeiffer.

Mitthellungen der k. k. Central-Commission. Bd. VIII. Heft 4. Rallehe Überresie von Brigentlam, (Mit Abblid.) — Grabeseins der abristikhen Zeit zu Friessch in Kürzben, von L. V., Fach. Wide nan extert. (Mit Abblid.) — Das Backman des grabeseins der Abstrack von Abstrack von Bestimmen, von K. Lind. (Mit Abblid.) — Die Reiss Bestimmen, von K. Lind. (Mit Abblid.) — Die Reiss der altsbrießlehen Basilies in Moggia werchin bei Triest, von R. Zitaldberger.

von n. zitelberger.
Anzeiger für Knnde der denischen Vorzeit, 1882.
No. 12. — 1883. Nr. 1.
Bilder aus dem Jahre 100. — Brahling von der sebtsen
Bilder aus dem Jahre 100. — Brahling von der sebtsen
Leichaum der B. Jahrhnderte, von dems. (dit Abbild.) — Ein Zeichaum der B. Jahrhnderte, von dems. (dit Abbild.) — Trabbottenwaffe des H.—H. B. Jahrhndertet, von dems.

Revue des arts décoratifs. No. 6 n. 7.

Quistous réfusiess avis mobilier, von R. Fourdannis. (bit.
Quistous réfusiess avis mobilier, von R. Fourdannis. (bit.
Abbid.) — Consuli pratiques. (Penkers uns protains et aux
finienz, von R. Garaley. — las maison modèla, von V.
Changlier, (Mit Abbid.) — Expectition és Merein. — La
Les maitres de l'échatrie française an 19° sibile, von Fà
l'urizy, (Mit Abbid.) — (Mit Abbid.)

('hristliches Kunstblatt, No. 1. Buchblick, - Das nese gemalte Krensi St, Katharlmenkirche en Frankfurt a. M. igangefenster in der

L'Art. No. 419-421.

L'Art. No. 419—421.
Les seints Grounties, vm. St. Daisraran, GHI AbbidaLes seints Grounties, vm. St. Daisraran, GHI AbbidaLes Vicilies Abbidais de la Madriales & Teorify, vm. St.
patients eight consistency, vm. St. Spranger, GHI AbbidaLes Vicilies Abbidais de la Madriales & Teorify, vm. Les
patients eight consistency, vm. St. Farres art. (M. Abbida) —
Ch. pricesters, vm. Le Manalison, GHI Abbida, Del
Les Charles de La Company, vm. Les Charles (M. Abbida) —
Charles de La Company, vm. Les Charles (M. Abbida) —
Dies Abstrales an Austra, vm. S. Sche. (M. Abbida)

Die Abstrales an Austra, vm. S. Sche. (M. Abbida)

Die Angrabangen an A Gewerbehalle. No. 1.

Galtius Schlossbiech; Gewirkts gothleche Teppinbbordire

— Moderne Entwurfn; Prantschrank mit Rellef-leta-sin; Motive für Filzbeschkoration; Karafie in geschliffenen Krisseligiase; Panteulls und Stubie; Coller, Brochen un Medailton; in Brillanten, Perlen and tellweiser Emmilitrang

Stefallization is Politicates, Province and survivation Emmittees adjustments of the II. Perspections for Kanathamanillangua, Andrews and Stefallian School, Andrews and Stefallian School, Andrews An

#### Inferate.

Edelste und vornehmste Festgabe:

# Die Bibel in Bildern

J. Schnorr von Carolsfeld.

240 Blatt in Holzschnitt mit erklärendem Text. = Zweite Prachtausgabe. =

Auf starkem Papier jedes Bild mit Randeinfassung 1979/80 in nur 500 Exemplaren iren von den Holzstöcken gedruckt, welche bis dahin geschont worden sind,

> Einbanddecke dazu nee entworien von

Prof. Theyer in Wien.

in Leinwandmappe (Blätter lose) 80 M. Ganz iu Leder gebunden mit Holzschnitten 105 M.

Verlag von Georg Wigand in Leipnig.

Soeben erschien: Antiquar - Verzeichnis No. IV. Prucht- nnd Knpferwerke, Schöne Litteratur, Hamoristica, Klavierau zäge div. Opera m. Text. Orig.-Ausg

Verzeichnis einer Auswahl von Ölgemälden, Aquarellen und Hand-Olgemaiden, Aquareisen und Klan-zeichnungen (Deventer, Domschke H. Eschke, E. Hildebrandt, Hosemann Pujoul, Schelfhout etc.), sowie Knpferstichen nach berühmten alten and neneren Meistern, welche von P. Schellere Kunst- u Bnehhandlung (Paul Sonntag),

Berlin W., Friedrichstr. 78 zu Antiquar-Preisen zu beziehen sind. Katalog gratis und franco

Bur Runftfreunde.

(3) Mit attitistet and a state of the state Dale, ift erichienen und durch jede Bud handlung ober direkt van der Photogra philden Gefellsche gegen Einsenberr von 50 Pl. in Freimarken zu beziehen (12

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig Soeben ist erschienen und durch jed-Buchhandlung zu beziehen:

#### RUBENSBRIEFE Gesammelt und erläute:

Adolf Rosenberg.

gr. 8. XV n. 346 S. broch. 8 Mark Bierm eine Beilage von Carl Schleicher & Schull in Duren.

Neue weibliche u. männl. Acte. in circa 1000 Blatt, in Cabinel-Format à Blatt I M, 50 Pf. und I M,, versendet gegen Nachnahme

Welter Nachf., Kunsthandlung, Berlin W., Friedrichstr. 191. (1)

Im Verlag von Joh, Ambr. Barth in Leipzig ist neu erschienen: Völker, J. W., Die Kunst der Male-rei, Dritte Auflage, umgear-beitet von Ernat Proyer. VIII, 175 Seiten, 8°, 1853. br. M. 4.— Eleg. geb. M. 5.— (9)

Redigirt unter Berontwortlichfeit bes Beriegers C. A. Bremann, - Drud von hundertftund & Bries in Leipzig,

(2)

## Beiblatt gur Seitschrift fur bildende Runft.

Eriderint von Musber bis Jali sche Wocke am Donnerstag, von Juli bis September alle 16 Cage, für die Ubonnenten der "Zesüchrist ju bilbende Nunit" gratis, für sich allein bezogen fohre der Jahronne Muste sowebt im Inchbendel als auch bei ben beurichen und dierrichieben Pulgaletten,

3-balti Sandrian pon Genalten dieses Histors under der Sertin — Sterrigenben aus Datin. — Schärsseinen bei 1. Kandpurerindigen bestehnt der Gestelle der Sterrigen der Sertin der Sterrigen der Sertin der Sterrigen der Sterrigen der Sterrigen der Sterrigen der Sterrigen bei Professionen bei Professionen bei der Sterrigen bei Sterrigen bei Sterrigen bei Sterrigen der Sterrigen bei Sterrigen bei Sterrigen Sterrigen bei Sterrigen Sterrig

# Musstellung von Gemalden alterer Meifter in Berlin.

Die filberne Bochzeit bes Kronpringen und ber Rronpringeffin bee beutiden Reiches und bon Breugen bat einem aus fünfgebn Berren beftebenben Romite Die Beranlaffung gegeben, bem erlauchten Baare, welches ftete ber Runft und bem Runfigemerbe, ben Runftlern und ben Runftinduftriellen eine marme Surforge und feine forbernbe Teilnahme gewidmet bat, eine Butbigung in Geftalt einer Anoftellung ausertefener Berte alterer Deifter bargubringen. Das Romite mablte einen ane ben Berren Graf Geden borff, Dr. Bobe, Dr. Dobme und Banquier Bainauer gufammengefetten Ausfchnft, welcher Die Musführung bes Detailplanes in Die Band nahm. Ate Ansfiellungelotal wurde bas Gebaube ber Runfte afabemie gewählt, welches gegen feine notorifchen Mangel, Die ichlechte Beleuchtung und ben nüchternen Charafter feiner Ranme, ben Borgna gunftigfter Lage in Die Baafchale werfen taun, jumal wenn ber Berfuch gemacht wird, iene Mangel burch geeignete Makregeln an befampien. Es ware bem Anbiconft ein Leichtes gewefen, alle jene Raume, welche früber ben alabemifchen Runftaubftellungen Dieuten, mit Gemalben atterer Deifter aus Bertiner Brivathefit gu fullen und fo eine Mustelling ind Leben zu rufen, welche auch numerifch alle früberen Beranftattungen Diefer Art übertroffen baben wurde, Denn abgefeben bon bem gewaltigen Bilberreichtum in ben foniglichen Schlöffern enthalten Die Berliner Brivatfammlungen ziemlich bebeutenbe, aber meift nur wenig gefannte Schape, ba sich die Sammter in abgeschlossene Artisen bewogen und meist über Ernerbungen in anderen Schlen mme Kantern machen, ober den sichigen Ausglundst viel zu berückfichigen. Der Aussichus wollte jesech nicht durch ein Wossensalzebei impositern und blenden, sondern dem Keludern der Ausstellung einen einem Genus genabren, welcher nicht durch phosische Gerschöpfung geträtzt wirb.

Die am 25. Januar eröffnete Musftellung bat une gelehrt, bag ber glangenbe Erfolg, welchen ber Mubiduf ergielt bat, jum Teil Diefer Befdrantung verbanft wirb. Obne fich abgubeben, mit rubigem Bebagen taun fich bas Bublifum in ben Benng biefer Runftwerte verfenten, Die auf vier Raume verteilt find und beren Rabl fich auf etwa gweibunbertunbfiebgig belaufen mag. Da fich in biefer Rabl gweibunbertunbfünfgebn Gemalbe befinden, bedt fich bie Berliner Ausftellung in ibrem numerifden Berbaltnis mit ber Biener bom 3abre 1873, nicht aber in ihrem Cbas rafter und in ibrer augeren Ericbeinung. Es mar bie erfte Aufgabe bes Ausichnfies, Die tablen Raume ber Atabemie zur würdigen Aufnahme ber ausgemablten Runftwerte auszuftatten und wobnlich zu geftalten, An biefem Awede murben brei Raume, ber Ubrfaat, ber baranftokenbe lange Caal und ein ebenfalle angrenzendes Rimmer, bas fogengnnte Rengiffancetabinet, mit rothem Ctoffe aufaefclagen, und amar murben nicht bloft bie Banbe, fonbern auch ber Aufboben mit rotem Tuche überzogen, fo bag bie Deforation burche ans einbeitlich wirft. Die Bilaftereinfaffungen ber Thuren murben grun (ferventin-marmorartig) bemalt, und im Ubrfagle murbe au ber einen Wand ein bober Spiegel in Die Deforation eingefügt, bor welchem ein Blumengrrangement angebracht murbe. Ebenfo erbebt fich tiber bem Runbfite in ber Ditte bes Cagles eine Gruppe lebenber Bilangen. Much ber Treppenaufgang ift mit tropifchen Blattpflangen und mit acht Banbteppiden und Gobeline beforirt, welche teile ber Coule von Fontainebleau angeboren, teils mit &. Boucher bezeichnet, alfo nach feinen Rartone gewebt worben find. Der lange Rorribor an ber Genfterfeite nach ben Linden gu ift in zwei Abteilungen gefchieben, in bie Renaiffance- und in bie Rototogalerie. Bante ber letteren fint mit apfelgranem Stoff betteibet. Um ben Charafter eines jeben Raumes noch ftarter zu betonen, fint an geeigneten Stellen Gipmobel, Rommoben, Uhren, Rabinets, Spiegel, Borgellane, Bronzen, Marmor - und Erzfiguren und Biiften plaeirt morben. 3m Renaiffancetabinet und in ber Renaiffancegalerie balt bie plaftifche Runft ber Malerei fo ziemlich bie Bage, wahrent in ben ubrigen Raumen bie lettere Runft bei weitem überwiegt, In bem langen Caale mußten Scheermante aufgeftellt merben, bamit bie ausgemablten Bilber einen Blat unter alinftigem Lichte finden tonnten,

Die gefchmadvolle, reabrhaft fünftleriich empfunbene Deforation ift ieboch nur eine Geite ber Ausftellung, welche fie bor vielen abnlicher Art bemertenewert macht. Bichtiger und folgenichwerer ift eine mit berfetben verbundene Reuerung, welche nicht verfehlen wirb, Die Aufmertfamteit ber Dufeume- und Runitfammtungevorftanbe auf fich zu lenten und biefelben gu einer ernftlichen Erwägung gu beranlaffen, namlich bie Ginführung ber eleftrifden Be-Bei Gelegenheit ber Bereichaginichen leuchtung. Ausftellung batten wir uns gegen bie Butraglichkeit bes eleftrifchen Lichtes ausgesprochen, weil basfelbe nicht nur bie Farben beranberte, fonbern auch ben Angen empfindliches Unbehagen bereitete. Das unftate grelle Licht gab jeber Farbe einen violetten Bufat und falichte baber bie toloriftifche Abficht bes Dalers, Damals war aber bas fogenannte Bogenlicht angementet morben, mabrent für unfere Ausftellung bas Ebifoniche Giliblicht verwertet worben ift. Dasfelbe ift von allen jenen Mangeln volltommen frei: ce breunt ftetig in einer warmen gelben flamme, beren Lichtstärfe je nach ber Rraft ber aufgestellten Dafdinen beliebig verftartt werben fann, verurfacht bem Auge nicht bie minbeften Unbequemlichfeiten und alterirt in feiner Beife Die urfpringlichen Rarben ber Bemalbe. Man erbalt alfo nicht nur feine faliche Borftellung, fonbern wird fogar in ten Stand gefest, fich bon manchen Partien, namentlich ben nachgebunfetten, ein flareres Bilb gu pericaffen, ale bei ber ungewiffen, wechfelnben und fo weltebe man Dube baben, fur babfelbe einen prag-

leicht wird bas eleftrifche Licht ben Runftforichern noch einmal folde Dienfte leiften, wie bie achromatifden Fernrobre ben Mitrouomen. Bornebmlich aber tommt bas Glüblicht ben Cfribturen zu aute, benen bas Tageslicht, ba es nicht beliebig birigirt merben tann, immer Abbruch thut. Rach biefem erften, volltommen gegludten Berfuche fann bie Ginführung ber elettrifden Beleuchtung in öffentliche Cammlungen nur noch eine Frage ber Beit fein. Diefelbe wird namentlich für unfer norbifches Rlima, beffen Berbft. und Binternebel ben Benug ber Balerien mabrent eines betrachtlichen Teiles bee Sabres faft unmöglich machen, ben großem Ruben fein. Freilich werben bie baburch entflebenben Roften für neue Ginrichtungen, verftartee Auffichteperfonal u. f. w. vorerft noch große hinberniffe bereiten. In ber Theorie ift bie Frage aber burch unfere Mubitellung jebenfalle geloft: bae Bogenlicht ift für fünftlerifche Brede wöllig unbrauchbar, mabrent bas Glüblicht fich pollftanbig bemabrt bat.

Ben ben aufgeftellten Runftwerten gebort bie arokere Balite Er, Majeftat bem Raifer, begm. jum Inbentar ber toniglichen Schtöffer. In biefer Satite bilben bie frangoffichen Deifter bes to. Jahrhunberte mit 60 Gemathen eine geichloffene Gruppe, welche fo impefant auftritt, bag fie eigentlich ber gangen Mueftellung bas Gebrage aufbrudt, jumal auch ber größte Zeil ber gur Deforation verwendeten Teppiche, Gobetine, Dobel. Borzellane u. f. m. aus ber Reit Lubwige XIV., ber Regence und Ludwige XV. herrubrt. Bir finden in Diefer Gruppe Batteau mit zehn Werten erften Ranges, Bater mit einer langen Reihe bon Bematten, Laneret, Charbin, Boucher, Detrop, Latour, Rigaut, Connel und Beine pertreten. Der Erwerb ber meiften biefer Gemalbe geht auf Friedrich ben Grogen gurud. Much eine Mngabl von Gemalben ber nieberlanbifden Edule, barunter brei große Stude von Rubens, fint aus foniglichem Befit bergegeben morben. Bon Bribat. fammlern baben fich vornehmlich Graf Bourtales, M. bon Carftanien, ber Bergog bon Gagan, Delar Bainquer, 2B. Bumprecht, A. Thiem, Buftan Stube, Emil Bb. Meber, Die Fürftin von Carolath. Beutben. Greibert bon Dedlenburg, Otto Bein, Lubmig Rnaus, Dr. Weber, Graf Blanfenfer-Frirte, M. von Bederath. A. Breben, C. Rubt und Frau Reimer beteitigt.

## (Chtuft folgt.) Korrespondens.

Baris, Im Dezember 1882.

Benn es bem 19. 3ahrhundert vorbebalten fein follte, in ber Runftgeschichte je eine Rolle gu frieten. burch feine Dacht regulirbaren Tagebbefeuchtung, Biel. nanten Ramen zu finden, Weit und breit fein Beil les, fein Leo X.! Dan behauptet, Bolitif und Runft | baben nichts mit einander zu ichaffen, aber biefer Grundfan balt nicht recht Stich, wenigstens bei une in Grantreich nicht, feitbem wir bie Republit baben. Die Dinifterfrifen folgen einander - und bie Direftoren ber iconen Runfte gleichen fich nicht! Bollte man unfer Jahrhundert 3. B. nach herrn von Cheneviere benennen, fo murbe alles realtionare Beftrebungen wittern: und wenn man ben Republifanern bie Babl gwifden Turquet und Antonin Brouft faffen wollte, fo murben auch biefe fich taum einigen. Bieber fant nach jebem Ministerwechsel ein Wechsel in ben Beberrichern ber iconen Runfte ftatt. Einmal mar es Buillaume, ber große Bilbhauer, ein anberes Dal ber Deputirte Turquet ober Berr Antonin Brouft. Bon allen behauptete man, fie feien ben bergebrachten Trabitiouen treu - aber bei feinem war es ber Fall. Das fommt überhaupt nie vor. Die erfte Sanblung eines jeben, ber in eine Stellung gelangt, ift alles zu verwerfen, was fein Borganger gethan bat. Bente bat man noch nicht genug an ben Minifterfrifen; bie Bermaltung ber fconen Ranfte benutt ibre Unabbangigfeit vom Dis nifterium baju, fich ihre eigenen Barteiftreitigleiten gu bilben. Bir werben nachftene Revolutionen im Balaft ber iconen Runfte erleben, Die fich gang obne Minifter und ohne Rammer abwideln werben. Rurglich erft haben wir es mit anfeben miffen, wie Berr Logerotte, Abgeordneter und Unterftgatofefretar im Minifterium für Unterricht und icone Rinfte, entbedt, bag Berr Mant, ein vollenderer Mbminiftrator und ausgezeich. ueter Schriftfteller, fein Umt ernft nimmt und feine Beamten felbit auswähll. Das genugt Beren Logewtte, ibn ben Beren fiiblen au foffen, er ichidt ibn einfach zu feinen tunftfritifden Arbeiten gurud und fagt wie Louis XIV .: "Die ichonen Munfte, bas bin ich!" - hiermit mare ein neues Softem eingeführt und ein neuer Ranbibat fur bie Cipiltaufe unferes 3ahrhunderts aufgestellt, bas man vielleicht bas 3ahrhundert bee herrn Logerotte nennen fonnte.

bemertenswerten Bortrage eröffnet, ber gang ber Bebentung und ben Borgligen feines Borgangere gewibmet war. Der Rubm, ben Topus bes officiellen Rennere gefchaffen und bie Aftbetil in Die Reibe ber andern Wiffenschaften eingefügt zu haben, gebührt in Franfreich unftreitig Charles Blanc, Friiber ermarb man fich mit ber Behauptung, Raffael habe fcon gemalt und Rembrandt bas Bellbuntel erfunben, ben Ruf eines Mannes von gutem Befchmad, Beute finb bergleichen Urteile fruchtbarer: fie tragen Ebren und Stellen ein, einen Git in ber Mtabemie, eine Lebre fanzel im Collège do France. Das ift nun nicht ace rabe ber Befichtepuntt, von bem aus Berr Buillaume Die Berbienfte feines Borgangere beleuchtete, er bat noch andere aute Seiten gefunden. Seine weiteren Borlefungen werbe ich verfolgen und Ihnen zuweilen barüber Bericht erftatten.

Dag bie Mubftellungemanie ihren Bobepuntt erreicht hat, wiffen Gie aus Erfahrung. In Paris haben wir bermalen beren brei, und boch find bie Monate Rovember und Dezember nicht gerade befonbere gunftig fur bie Malerei. Sauptfachlich fint es Die Bereine, Die folche Aubftellungen auf bem Bewiffen haben. Gin paar Bilber, Die tageliber parabiren, follen bas Getriebe ber Racht mastiren. Abends fraat niemond banach, ob ber bie Bouf bei Baccarat und Macao balt, ben Binfel fuhren tann ober nicht! Bir baben bei berartigen Belegenheiten nur Studien bon mehr ober minber bedeutenben Ramen gefeben - in Gumma aber nichte, mas ber Rebe wert ware. Gin Berein ber fich "bie Jungen" nennt und vermutlich bes Gegenfabes balber Bictor Bugo jum Brafibenten gemabit bat, ift gang befonbere vom Glud begunftigt. Derfelbe hat nämlich einen Caal in ber rue St. Honore gemietet, in berfeiben Strafe, wo gegenwarzig Dafarte "Runf Ginne" bae neugierige Bublitum auloden. Gin großer Teil biefer Reugierigen wirft bann im Borübergeben auch einen Blid in bas Bebiet ber "Jungen", und ba mag es mit und obne Metapher wohl öftere ju boren fein, bag an beiben Orten ber Ginn bes Befictes am ichlichteften wegfommt. Muf Dafarte Bilbe, bas in fiinf bobe, fcmale Compartimente geteilt ift, nimmt bas Geficht bie Mitte ein. Geficht, Bebor und Beidmad fint en face genommen, Befühl und Geruch wenden bem Beichauer ben Riiden zu. Bimi icone weibliche Riquren vollfommen nacht binjuftellen, ift ein Unterfangen, bas feines Erfolges gients tich ficher fein fann. Der Rlinftler icheint auch babei feine andere Abficht gehabt zu haben, ale ben Ginnen u fcmeideln. Die Beichnung ift nicht burchweg forreft; Beine und Fuge laffen einiges ju wünschen übrig, bie Belente find ju unnatürlich bunn, um elegant ber Darftellung, bas Antlib zu verflaren; es ftreift nur ben Ruden und was bamit zufammenbangt, b. b. Diejeuigen Bartien, Die am beften mobellirt, am britfanteften ausgefiihrt fint. Das gange Bert ift ein Beweis bafür, ban Dafart Die menfolide Edwade noch beffer tennt ale ben weibtichen Rorper.

#### Kunftlitteratur.

Schülerarbeiten ber tonigl. Kunftgewerbeschule gu Dresden, Dftern 1881-1882 Dreeben, Gilbere.

1552. 3cf. Der Berausgeber biefer Bublitation, Bofr. Brof.

C. Graff, bat volltommen Recht, wenn er bie Beröffentlichung von Schulerarbeiten gu ben "gewagteften Unternehmungen" rechnet. 3ch mochte noch weiter geben und fagen: fie fint gang verwerftich, wenn nicht Grunte exzeptioneller Art vorliegen, Die fie rechtfertigen. Bei einer Gatularfeier 3. B., wie fie mehrere beutiche Atas bemien in ben letten Jahren begingen, mag man, wie es Leipzig gethan, u. a. auch Schulerarbeiten gur 3flu. ftration ber Geftschriften berbeigieben, welche bie Aufgaben baben, bie Entwidelung und ben gegenwärtigen Stand ber Anftalten ju zeigen. Ferner find Mufnahmen von Coulern, wie fie z. B. Die reichhattigen Bublifa. tionen ber "Biener Baubutte" barbieten, nicht nur julaffig, fonbern fogar bochft bantenewert.

Aber ju biefen Musnahmen von ber Regel gebort bie Graffice Schulerpublitation burchaus nicht. Gie enthält nichts, was nicht von ieber wohlerganifirten beutiden und öfterreichifden Runftgetverbeichule ebenfogut, wenn nicht beffer geliefert werben fonnte. Und wenn alle biefe trefflichen Auftalten, beren Diret. toren fich rebtich abmilben, bas gu fchaffen, mas man bentzutage "Stil" im Runftgewerbe nennt, ihre Coulermappen in Lichtbrud berausgeben wollten, fo wurde une bae einer Uberichwemmungegefahr aussehen, gegen Die es feine Rettungsanftalten giebt.

herr Direttor Graff betout in bem furgen Plaibover, mit welchem er bie Arbeiten feiner Schüler einführt, Die "praftifde Richtung" ber Dreebener Coule. Dit Berlaub: eine Schule foll eigentlich feine prottifche Richtung baben, fonbern Coule fein. Aber nehmen wir einmal an, es ware in ber Drbnung, fo würben une bie meiften biefer une jugebachten "brattifchen" Arbeiten wenig bebagen. Um gleich mit bem ju beginnen, mas bem Bildermeufden am nachften liegt, fo ift 2. B. auf einer ber Tafeln ein Miphabet von Initialen gufammengeftellt, für beffen Ginführung in unfer obnebin icon fraus genng geworbenes Bucherwefen wir boflichft banten mußten. Gin Pfeiler mit

ber verleift ift, bat nicht bie Miffion, ben geiftigen Teit | ionifirenbem Kapital als I und abnliche grebitettonische Dingebilbe, bazu ein wunterlicher Rrantgarten mit Sallen mbatiden Blattformen, nebit biverfem nichtsnutigen Buttengefindel; bas tann boch unmöglich ben clichebebürftigen Buchbrudern ale mufterguttig anem. pfoblen werben. - Ebenfowenig ftilgemäß, wie bicfe Buchftaben, find bie verfchiebenen mitgeteilten Diplomentwürfe; man bentt babei an alles eber ale an Bergierungen von Schriftftuden, für beren Charafter bat Bort, fein Beift und fein Beichen, maggebent fein follen. - Bieberholt finden wir ferner in ben Entwürfen ben Charafter bes Materiale außer Acht gelaffen: eine "Borbure fur Beberei" fieht wie ein Mufter für Band- ober Bebenftiefen aus; Die Beid. nung für einen Teppich bat bas Mudfeben von Intarfia u. f. m. - Much ber Anichlug an ben Stil after Deifter ift nicht immer mit bem nötigen Berftanbuis burchaeführt. Go ift 1, B, ein Bappen in Deforationsmalerei mit Benubung eines Direriden Stiches entworfen, aber in ben Brideln, bie bas freisformige Bappen umgeben, bat ber Reichner gan; moberne, ju Durere Formen abfolut nicht paffenbe Bunichbowien. Dotive binquaeffiat. Go etwas paffirt bem Couller afferorten; aber ber Direttor foll et nicht berausgeben

Chlieflich batte ich noch eine bibattifche Bemerfung auf bem Bergen, ju ber mir bas erwähnte Bormort bes Berrn Bofr. Graff ben Anlag bietet. Es beift ba: "Bas bie Stilrichtung (ber Schule) betrifft, fo muß nach ben Erforberniffen ber mobernen Induftrie bie Untite und bie Gotit faft ale ausgeichloffen ericheinen, mabreut neben ber Mengiffance und ben fpateren Stilnnancen bie orientalifche Richtung ale Baupterforbernie gitt." Diefee rettenbe Wortden "faft"! Wenn Berr Direttor Graff fich feiner nicht bebient batte, fonnten mir barauf ichliefen, bag er ben ber Antife und ber Getit in feiner "praftifch" eingerichteten Schule überhaupt nichte wiffen will, Und bies wurde meines Erachtens einem Tobesurteil gleichtommen. Die Antite und bie Gotit haben bie Grund. lagen jeber Runftichule ju bilben, weil fie bie Grund. tagen ber Entwidefung unferes europaifden Runfttebens find. Alles andere außer ihnen ift für bie Goule Rebenfache, (f. v. Lutow.

Runft im Saufe. II. Reibe. Abbilbungen von Gegenftanben aus ber mittelatterlichen Cammtung ju Bafet gegeben und mit einer Einteitung oerseben oon Prof. Dr. Korih Depne. Gezeichnet von B. Bubed, Architelt. Baset, C. Zeilosis Bushbandtung; 13 Zeiten Zert, 30 Zos.

Die gute Aufnahme, welche bie por gwei Jahren berausgefommene erfte Reibe Abbilbungen con Gegenftunben bei mittelaltertiden Cammtung ju Bajel gefunden bat (vergl Runft-Chronif XVI, Gp. 425), ermnigte ben Borftand biefer Cammiune ju ber portiogenben Fortiebung, Much bei ber 305

bier gebotenen Auswahl ift, wie früher, nicht allein ber fultur: und funfthiftorische Gesichtspunkt, sondern auch die Audlicht auf unfer beutiges Runftbandwerf und bie Anregung, bie biefem burch Borlagen ju mehr ober weniger felbftanbiger verschiebenen 3meigen ber Runftinduftrie find vertreten: Die Stiderei, Glasmalerei, Golbidmiebearbeit, Gifenarbeit, ber Binnguf und bie Solvarbeit. 3m einzelnen ift beroorgu-beben bas Rudlaten vom Jahre 1594 auf Canevas in Bolli geftidt, mit ber Ginfebr ber brei Manner bei Abraham und ber Opferung Jaats, aus bem Befig bes Profesiors und Stedentstes Felix Platter; bie Massicheibe von 1519, worauf bie Radonna mit ben Bafelfiab, die gang Soldeinische Art ober Hobbeinischen Einfluß atwet und fic ann nächsten mit ber Sandzeichnung bei Woltmann, holbein, 2. Auff. 3b. 2, 3. 109 beruhrt; die Scheibe ber gunft "Jum Simmel" von 1531 mit ber Unterichrift ber Berfertiger Balthafar und Matthans Sahn, von benen ber lebtere ber "Bifierer", ber erftere, fein Bruber, ber Glasmater ift. Der erfturenbe Text ju ben Brobuften ber Glasmalerei giebt fehr bantenswerte biftorifche Rotigen über Urfprung und Betrieb biefer Runft Bafel, und intereffante Auszuge aus bem Bunftbud biefes Gemerbes Bon Golbichmiebearbeiten nennen bie brei iconen Dolche mit Scheiben aus bem Rachlaffe bes sie der inspient Londer mit Schieben aus dem Neddanfte der Kagisfreit, dodamnes Amerbauh, f. 1314, der Safilium Amer-bach, ? 1301 (auf desfine Scheide seine Solderinische Alties der Zolteniamen in burchbrochener Arbeit ausgesührt ist, die Koltmann, 2. Mail, 280, i. 2700 bescheit, imd der Volleigermösser der Weitelbach Artich, 1 tillo, lettlen Scheide der Scenen aus ber Weichichte bes verlorenen Sohnes in Silber getrieben seigt); (owie die jierlichen Gilberbecher bes Erasmus ron Rotterbam. Auch Die Gifenarbeiten (s. B. bas von Noterbam. Auch die Effentaleiten (j. B. das Mittelle hild einer Zhift aus dem II. 3 zahrhunbert vom dichklichen des , fowie Schieffer und Thürgriffe aus dem IS. 3ahr kundert, Schlögafter und Gitter aus dem IS. und 17. 3ahr kundert), die Zimngelshe (s. B. die Kanne aus dem IA. 3ahr kundert), die Zimngelshe (s. B. die Kanne aus dem IA. 3ahr kundert vom Golfalt des Alfrigos, die Zielenfanne des Kleinen kundert vom Golfalt des Alfrigos, die Zielenfanne des Kleinen kundert vom Golfalt des Alfrigos, die Zielenfanne des Kleinen kundert vom Golfalt des Alfrigos, die Zielenfanne des Kleinen kundert vom Golfalt des Alfrigos, die Zielenfanne des Kleinen kundert vom Golfalt des Alfrigos, die Zielenfanne des Kleinen kundert vom Golfalt des Alfrigos, die Zielenfanne des Kleinen kundert vom Golfalt des Alfrigos, die Zielenfanne des Kleinen kundert vom Golfalt des Alfrigos, die Zielenfanne des Kleinen kundert vom Golfalt des Alfrigos, die Zielenfanne des Kleinen kundert vom Golfalt des Alfrigos, die Zielenfanne des Kleinen kundert vom Golfalt des Alfrigos, die Zielenfanne des Kleinen kundert vom Golfalt des Alfrigos, die Zielenfanne des Kleinen kundert vom Golfalt des Alfrigos, die Zielenfanne kundert vom Golfalt des Alfrigos kundert vom Golfalt des Alfrigos kundert vom Golfalt des Alfrigos kundert v Rats aus bem 17. Juhrhundert) und ichlieftlich die beiben holikastichen, wooon das lette wieder aus dem Amerdachischen Nachlaffe, bieten mannigfaches geschichtliches Interesse und namentlich treffliche Rotice für die Kratis. — Die wir aus ben Beitungen erfahren, wird ber Berausgeber, ber bie Boieler mittelalterliche Sammlung neu begründet und burch feine Unermüblichteit außerorbentlich bereichert hat - erfe unlengft hat er eine Rolleftion von etwa 3000 Goldschmiebenobellen aus dem 15. und 16. Jahrhundert aus Licht gewaen, geordnet und aufgeftellt, barunter Gachen von beriidenber Edonbeit - burch einen Ruf nach Gottingen feiner bisberigen Thatiafelt entrogen. Bir fonnen oon unferem Stanbounft aus unfer Bebauern nicht unterbruden, baf biefe Sienopunit alle niet Grouvern nicht unter band, von ver-tride Kraft, die fich im praftischen Museumsdienst ebenso bewährt hat, wie in der reinen Wisseuchgett, forten biefer allein ongehören soll. D. v. Lehner.

J. E. Unter bem Litel "La Senola Romana" ericheint in Rom eine neue Beitichrift für Litteratur und Runft, welche fich ausschlieftlich mit ber romifden Echule beichaftigt. Die und Caftaanola leiten bas Blatt.

#### Kunftbiftorifches.

Romifche Ausgrabungen. Auf bem Forum Nomanum m 30m (direiten bie neuen vom Minifer Beacelli unter-nommenen robitalen Musiquebungen riftig fort. Die so-senannte Britisch elles (vondoakzioner, wedige von been skirdinamiger kospitale nach ber Bie Bonetla (bei bem Manner-tmissischen Geldungnis und der Bia Bonetla (bei dem Manner-tmissischen Geldungnis und der Michaelle die Zen Zusa) binter dem Aspital quer über das Jorum fahrt, ist verschwunden fo bis man jeht ben Tojalanblid bes Forums oom Rapitol dis jur Kirche von Sta Francesca Romana ohne Unter-brechung genießt. Infolge des Abbruches des erwöhnten Siadustis find die Subfirustionen der kapitolinischen Rostra

ju Tage getreien, wodurch die bisher oorberrichende Anficht widerlegt wird, nach der man blefelben auf der frunmlinigen Rauer vermutete, wetche fich mifchen ben Triumphbogen bes Ceptimius Geverus und bem Caturnustempel hinzieht, in Wirflichkeit aber eine Bormauer ben Terrains ju fein scheint, auf welchem fich bie Uberrefte bes Concordia-tempels befinden. Auf ber Geite bes Geptimins Geverns-Bogens nach bem Forum enibedte man zwei Gruppen con Gemäuer, von benen bie erfte eine längliche, die zweite aber eine vierestige Form hat. Die römischen Archäologen halten biefelben für bie Grundmauern ber grofen, mit Stulpturen (Tierbilbern) verlichenn Marmorpostamente, welche gur Zeit Bauts III. entbedt und dawais in die farnesinnticken Färten geschaftt, jest aber wieber an Ort und Stelle gebracht wurden. Die Bostamente dienken angebich zur Ausstellung der Reiterftatue bes Gobnes Conftantine, Conftantiue, und einer Gaule um Andenfen an Die Decennalien von Conftantius Chlorus Unter bem bemolirten Bigbuft fand man und (falerius. außerbem noch bie Ruinen einer fleinen delftlichen Rirche, 3u beren Bfeilern man einige bort befindliche Bogen ber Bafitica Baues, melder ben farnefianifden Warten jum Eingange Baues, welcher ben farnefinnischen fraten jum Eingaune biente, ist eingeriffen. Unter und neben bemielben entbedte man bie folofialen Zubstruttionen bes Palajtes bes Caliquia, fowie eine neue Strafe, welche von einigen fur Die biober unbefannt gebliebene vin movn gehalten wirb. Anbere netentbedte Gebaube, über beren Charafter noch feine genitgenben Anhaltspunfte oorhanden find, um fie als private ober offentliche gu bezeichnen, zieben fich am Fuße bes Batatins auf ber Rorbfeite bin; bemertenswert ift namentlich ein Keiner Sof, ber wahrscheinlich von einer Galerie umgeben war. Binnen fursem wird ichlieftlich ber Abbruch ver Nirche Sta Maria Liberatrice in der Rahe des Dionfurentempels in Angriff ge-

#### Konfurrengen.

Sn. Die Rebeftion won Schorere Samitienblatt, beffen Berbienfte um Borberung bes Solsichnitts und bes fünftleriden Gefdmads von une ichen wieberholt gewürdigt murben, forbert ju einer funfigemerblichen Ronfurreng auf, über welche ein Inferat in unferer heutigen Hummer nabere Austunft afebt

#### Derfonalnadrichten.

Der Genremaler Ludwig Botelmann ift com Ronige von Beigien jum Retter bes Leopolborbens ernannt.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

m Bien. 3m Diterreichifden Mufeum find unter ben neu gubgestellten Gegenstenben einige gon großer Bebeutung bervorzuheben. Dies gilt befonbers oon einer großen Glasschaffel mit gracittem Figurenfries, welche 2. 206 menr im Saal III ausgestellt bat. Die Komposition bes Frieses entnimmt ihre Rotive bem befannten antifen Retief ber Rundener Bluptothef, welches bie Dochseit bes Reptun und ber Amphitrite oorftellt, und ift im Atelter Gifenmengers gezeichnet, bei Rumbuid mobellirt morben. Die auferft forg um und pragie ausgeführte Gravirarbeit murbe con Bitich in Steinschonau im Jahre 1878 begonnen und 1881 voll-enbet. Geither ift biefes Reifterwerf einer feltenen und mubervollen Technit montirt worben, und graat in ber Art, bag bie Schuffel von brei nadten Genien in Goldbrouse gedaß die "dülliel von Bert möllen "Genen in Moldbrünk" gier tragen wirk. "Nei ausgefeltet ilt fermer eine intervienlet fleine Gruppe in Belgiut". "Bethartna II. son Mußende auf dem Spalies einerhen". Am ben Geden ber Gölle führt wier allegeriche Figuren: Kreit, Muhm. Borfold und Reichbert, der Vortuppe ilt von Gieben und Kunberda uhn Rammt aus ber weiten Bille bes orzigen Jahrhumberts. — Tennerfens-vertift und Kin-Zeit mit Mehallone inn Mehallen von vertift und Kin-Zeit mit Mehallone inn Mehallen von Alphie Dubois in Baris, biefe fein mobellirten, febr vor-nehm aufgefaften Broben moberner frangofficher Runft murben auf ber Biener internationalen Ausstellung angefauit i Rr. 150bes frangofifchen Rataloges).

F. - Runftgewerbemnfeum in Berlin. Durch einige neue Erwerbungen bat bie Mabelfammlung bes Berliner Runftgewerbemufeums einen Zuwachs van ungewöhnlich intereffanten Stllden erbalten. Aus einer italienifden Smagoge ftammt eine Bant, bie wie ein Thronfip mit haber Rudwand verfeben ift. Die Rullung ber lehteren, ursprünglich eine bebräuche Inscrittafel, wird von zwei intt vergelbeten aena-mentalen Schnitwert geschmudten Piloftern eingesaft, die bas Gefims mit gleichfalls geichniglem Griefe tragen. Gin por jugliches Beifpiel italienifder Renaiffance aus ber Beit um 1500, jeigt bie Arbeit im Aufban ber Architeftur wie in ber Berteilung bes gragiofen Ornaments biefelbe mafaalle Econbeit, in ber Befinnblung ber Schniperei aber eine vollenbet freie und ficbere Deiftericaft. Der italienifden Grubrengiffance gebort feener ein in ben Formen und im Chand febr an gebort feener ein in den govunen und ein spannen fein freuchsfofes und einsches Schrönfeben an, das var allem durch seine flare und vornehme Wiederung fesset und dasch der den der der der den felber mit sehnel der der den den felber mit sehnel flack einzeschwand berecht Bergaldung gehabenen Ornementftreifen einen reizwollen, noch auf weite Entfernung mirt. iamen Cfielt erzielt. Rede Gragie ber Erfindung und hochfte Clogany ber Ausführung ftempeln enblich einen fleinen, burchweg vergalbeten Tifch mit runder Platte zu einer ber am mutighen Rolofa-Arbeiten. Um ben Stamm, der ben Fuß bildet und fich nach unten hin in drei breit ausschwingenbe Stree teilt, windet jich frei herungeführtes Nankenwerf empor; die oberen zweige neigen fich, vierfach geteilt, mit ihren Blättern und Bläten abwörts, auf den unteren Windungen findet die Jigur eines nachen Buden, der mit einem Ounde pielt, feinen Blat. - Bur furge geit nur ift im Silber gimmer bei Rufeums die berühmte, in bem Lichbruckverfüber bie bistoriiche Ausstellung kunftgewerblieber Erzeugnisse under die Gifforinge enworenung tunggeweintese exponentie ju Frankfurt a R. 1875 (Berlag van D. Reller) publigirte gatische Weinkamme bes Kasseler Ausbeums ausgestellt, die in der ersten Sälste des 13 Jahrhunderts für die Derren aan ver erften Höllfe des 13 Jahrhunderts für der vereren ans sissenstein genetietet wurde und die eine der hybantalier treichten Arbeiten gantisper Zullerschanftellunft gelten darf, Ele foll für die Sertiner Camutung galvangspirisch nach-gebilder vereren. Aus den Schipen feiner Zeisflissumlung pal das Ausgerin in legter Zeit einer Auswohl führenfigher und jusnischer Gerode und Sulfereien zur Ausseltung gekrauft, das des des Sallerheite im find gereinigt, sood von oplijatische kab den Sallerheite im find gereinigt, sood von oplijatische Runftgewerbe auf biefen Gebieten erzeugt bat, und einen in biefer Sinsicht wenigtens in Deutschand gang einzig ba-flehenden Besig bilbet. Bon reichem Interesse ist auch eine neuerdungs erst ausgestellte Rallettion jener vielgestaltigen Phantaficarbeiten, Die Stitter und Berlen, Galb. und Gilberfabn, leichten Trabbgeflecht, forbige Steine und allerhand anderes Raterial teils felbftinbig, teils in Berbinbung mit Geweben und mit Galb und Gilberftiderei verwenden. Die Bedright und beit eines und Supremeret beweiten. De Bedright ber vargeführten Stide bestehl aus ben mannig fachten Besteitungen für Kopf und dus, aus suprifiden, türflichen, indischen und dinesischen Schuben und Bantosseln, aus arientaliften Ruben, neben benen auch eine mit bunten Berten befiedte van indianifder Derfunft auffällt, aus einer gangen Reihe von Sauben und Brauffronen beuticher Bauerinnen, in benen die lesten Refte altvererbier Runft und begegnen, und bergl. mehr. Unter einer Angahl von Arbeiten ftroblicher Kunft, die fich bieran anfchlieben, treten einige befanders feltene Stude hervar, von bewen mur bas in Berlen gestidte Bruchftild eines Cafeltreuges aus bem 3ahrhunbert ale eine ber febr jahlreichen neuen Erwerbungen ber Stofffammlung genannt fein moge - Gine eben eröffnete britte Sonderousstellung des Mufeums, ju der Julius Leffing einen sehr inftruttiven Führer geschrieden hat, umfalt bas Gebiet ber Lebertapeten und verwandter Arbeiten. Ca murbe barüber ausführlich berichtet,

ligt. Im Mündener Aunftverein fab man eine toftliche Gene in einem Tirafer Bauernbaus" pan Gabl. Es ift Dreifonigstag, und uralter Sitte getreu haben fich brei Jungen in natofter Weife ale bie Ronige aus bem Morgentaube defenung, Aud. Bimmer brachte bas geiftwoll aufgefaste | F. - Pildhauer Gertein hat im Auftrage bes Rem und faloriftig meisterhoft durchgesigkert Kildnie des befannten pringen und der Kranpringesien von Deutschland als Gr

Echlachten, und Genremalers Brafeffar gubmig Braun, ber eben an feinem Ralaffalpanarama ber Schlacht van Worth für Munchen malt. Otta Ginbing, bem biefer Tage jut vungen wat. Dia Ending, cem diere Lage, "Schores Jamilienblaft" eine nach ihm genannte Rummer vohnecke, machte und mit ber Erickeinung einer "Sommer nacht in ben Lafoten" besannt. Ernst hilbebrand in Bertlig geigt und in einem umfangreichen Bilbe ben Krompringen. bes beutichen Reiches und van Preufen im Samiltentreie 3hm junachft feben wir ben Erbpringen Wilhelm mit feiner iugenbliden Gattin, neben ibm beffen füngeren Bruber. im Bilbe fint bie Rronpringeffin, umgeben von ihren Zochtern, von benen bie jungften fich mit einem Rorbe vall Blumer su ichaffen machen. "Abend an der Salzach" neunt Den nings fein ebenso anmut als figurenreiches Bild aus dem Bolfs-leben eines baverischen Laudisduckens in der zweiten Halite bes norigen Inbrhumberts. In einer Gertenwirtichaft ficen Dfijiere mit hubichen Mabchen, ehrfame Bürger und Burger-Offisiere mit habigen Madden, ehriams Binger um Sützgereinen, frinlend, fingend, Anreten fielend, I Bradfler Naupp bat der Ghienler einen neuen Serberficher gefunden, wie war weit und wert, Jahrechtent II. S. Sanakofer. Wiebertum ift est eine "Anhichaft", die und ber Ainflicht" vorführt; die reiche Teiner an Irt und ber Ainflicht vorführt; die reiche Teiner an Irt und ber Ainflicht vorführt; die reiche Teiner an Irt und Ertelle gemachten Brobodhungen, vorführben nicht die weglicher Bhantofie, fpricht auch aus diefer neuesten Schopfung feiner Balette. Unfere biefigen Landschafter tennen des Grontifelen, Buto mit feinen bewaldeten Aupen, feinen Grontifelen, Burgruinen und Ochloffern nur bem Namm nach. Ihr Ginn fieht nach bem freilich beguemer gu ernwi. Jer Gun peri nag dem fertieg bequener ga ererigenden abertaperigen Haddand. Um ja freudsger über rascht Ed. Echfeichs d. j. grefte "tandichaft aus dem damerischen Bald", die in charafteristischen Jügen die Eigen fämlichfeiten jener Gedingssormation wiederziebt. Ernst Simmer mann erfreute uns burd juri Bilber, ein in Heinen Rabortollteiffen fich bemegenbed benrebilben, Betbammtes Burfeliget!", im Geifte Dftabe's gebacht, und ein in bem Ginne Ballons gewaltes großes Stillteben. Als ein foldes Einne Ballens gewalte grobes Silleleben. Als ein folger erfebeint ein wernigkens, abnowl es der Rimitten nach einer beigeschenne fizur "Die fällschabterle" benennt; denn wir präckig des diebel junge Abschen in ibern Aulbhauter auch gematt ift, immer bleiben es de fiftee, netche die Ausgehanden gematter der der der der der der der der Abschabt die der der der der der der der der der Gefah Cliere Termensis det John Mitton geforachen und er twortungen erwech, die des delb untfällt iche Kammat lich entipreden bie Giguren feinesmege ben Borftellunge bie man fich von bem Brateftar und bem Dichter ju mader pflegt. Um fa beffer mutet Lubens "Im Birtebaus" mu ben amei Makeen und ber Rellnerin an. Der Runftler ba ben einfachen Stoff mit portifder Empfindung behandelt oen eimaden eson mi poeingiere eimpinouss pedanieru und der einem Cherofterifirung den Jaule Roberts der gelicht der der der der der der der der der tingsmattere mit Bietglichtige und Dr. daubt mann be-robbit auch in feinem "Alben" des alte nade Auffalius. modrend die feitus und Delm at 1 prodigier Augustie ein modrend die feitus und Delm at 1 prodigier Augustie ein fenbeten

B. Etuttgort. Der Burttembergifche Runftverein hat in feinem Lofal eine Anofilellung von Runftwerfen un Geschenken veraustaltet, welche jum Borteit ber burch Sugelichtag und Uberschwemmungen Beschäbigten in Würtenbert. Tiral, Oberbapern und ben Rhein- und Maingegenben von Tied, Derhapern und den Abeirn und Meingegenben dei beispen Amilieren, Serlegern und Kumfreumben unter Seteligun un ander beitrigung einiger Ausfander und Münndener Maler geftpenie und der Milde der Abeir der der der der der der der und der Milde der Zeit gebt rolft den flatten. Es werbe 12000 (a.) Maryl ausgegeben, 2m genupen führ dense foll-bilber, 10 Neuerelle, damit abhörensfehrungen, Obliger un an zufahmere werfer, Ausgestiger, Miniquilken, Bodger un a. zufahmere

Die Gefelichaft englifder Aquarellmaler wird in biefen Jahre ihre Ausstellung in der Londaner Afademie au 30, April eräffnen und ladet auch ausländische Künftler zu Beschiedung desselben ein.

### Dermifchte Nachrichten.

L Sood

innerungszeichen an ben Tag ber filbernen Socizeit bes fürflichen Banres eine Reboille undellirt, die, in Form und perftellung von ber heut üblichen Beife oollig abweichenb, für unfere Debnilleurfunft eine bochft erfreuliche Anregung peripridt. Wahrend bie mobernen Blebeillen gleich unieren Munjen sabrilmäßig mittels geschmittener Stahlstempel ge-pengt 31 werden pflegen, infohge bieses wechanischen Ber-ishrens oft hart und nüchbern wirfen, ist hier, wie in ber Kennissonergert, das in Waches mobelliete Originol zunächst in Bronze gegoffen und forgfattig cifelirt, das fo gewonnene Robell burch ben Gust vervielfaltigt und ichlieftlich jebes einzelne Stud wieder nachrifeliet worden, fo baf an die Lielle ber mechanischen Produttion burchmeg bie freie, echt finftlerifche Arbeit tritt. Statt ber üblichen icharien Ranten hat bie Rebaille einen weich abgerundeten Bond erhalten, ber mit bem auf beiben Geiten ringgumlaufenben flachen de int dein auf derden Seiten einzummungen judgen gebulft eine gefällig profilirte Einfahlung dilbet. Innerhalb briefben umrahmt auf der hauptleite ein feilifieter Lordeer-trong das leigt vertiefte Mittelfetd mit den nach linto gemanbten Profittopfen bes Rroupringen und feiner Gemobtin, bern haupt mit ber Murte befrängt ift. In bem äußeren rmgförmigen Streifen lieft mon bie Inderift: Victoria. Friedr. Wilhelm. 1858. 25 Januar. 1883. Der Revers der Medaille wird dagegen oon der schlaulen, oon leichten Gewand umflossenen Figur einer bestügetten Sistoria einge-nommen, die in den seinwarto onsgestreckten danden Kranz und Balme balt. 3mijden ben fdrag gegeneinanber gelehrten Mappenichilben bes Aronpringen und ber Aronpringeffin, Die in Geitalt reichgeschweifter Cartouchen ben beiberfeits frei-bleibenben Raum ausfullen, schwebt fie, über leichtes Bewolf nufrecht boberfchreitend, bem Beschouer in ebelfter Bewegung

D. Vereiffe (ert Mille) in Disjober in une große Barchier in Des G. Semistatistic (für St. Semistatistic (für St. Semistatistic (für St. Semistatistic (St. Semistatistic (St. Semistatist) erne meisten. Zeit eine sigt bei Juliathin, som meisten ministe Cettedungs auf han neisen hin Sparete seht, som die St. Semistatistic auf St. Semistatistic auf St. Semistatistic auf St. Semistatistic seine mit St. Semistatistic seine felden ein St. Semistatistic seine seine St. Semistatistic semistatistic semistatistic seine St. Semistatistic semistati

B. Diether Centalen im After in Stuttgert bei ben eine Ratten um Gebier Angeler in Other ber eller Angeler in Gebier Angeler in Other ber eller Schild im Angeler in Gebier der Schild im Stutter in Studie in

Dem Bilbheuer Rube foll in Baris ein Standbild errichtet merben, ju welchem Zwed in Franfreich eine Gelbfommlung veronftaltet wirb.

Notes and the second of the se

#### Zeitfdriften.

The Academy. No. 560.

The old messers at Burlingtonhouse, von C. Mookhoose Cerestie athlitics at Opera, von C. Crawford. — Bewie technique, ron D. C. Themsoe.

I'Art. No. 422.

MAIS 10.422. Achille at England Devicie, von J. Builfray. — Une collection reaso, von J. Raynard. (Mit Abeld.) — L'école anglaise es 1862, von L. Ganches. (Mit Abeld.) — Exposition of a Aiger at Laborate and College Designation of the College and College Coll

The Art-Journal. No. 26.

The Art-Journal. No. 26.

The Art-Journal. No. 26.

The Art-Journal. No. 26.

The state of progress of John Lineal, patient and the state of progress of John Lineal, patient and the state of progress of John Lineal, patient and the state and the state and the state of the state

Beutsche Bauzellung. No. 5 n. 6.
Der neue Konschafenlegebinde so Muschen. (Mit Abbitd.) – Heierich von Feresei über die Konkurrens sum deolechen Reichtungegebinde.

The Magazine of Art. No. 28.

An american paison, von B. U. W., Resjamin, (Mit Abla.

An american paison, von B. U. W., Resjamin, (Mit Abla.). The telector of 52 Pair senimera, present and future, von B. Chemperys. (Mit Abla.). The special artist, von B. Chemperys. (Mit Abla.).

Edelste und vornehmste Festgabe:

# Die Bibel in Bildern

# J. Schnorr von Carolsfeld.

240 Blatt in Halzschnitt mit erklärendem Text.

= Zweite Prachtausgabe. = Auf starkem Papier iedes Bild mit Randeinfassung 1879:80 in nur 500 Exemplaren von den Halzstöcken gedruckt, welche bis

### dahin geschont worden sind. Einbanddecke dazu

non entweefen von Prof. Theyer in Wien.

In Leinwandmappe (Blätter lose) 80 M.

Ganz iu Leder gebunden mit Hobschnitten 105 M. Verlag van tieorg Wigand in Leipzig. (3)

Die unterzeichnete Berlagsbandiung forbert auf zu einer

# Konkurreng für Malereien auf Porgellan,

News in East de Greine and der Toeleif, noch der

Die Berlagshandlung pon Schorers Samilienblatt.

# Literarische Anstalt, Rütten & Loening, Frankfurt a.M.

Allgemeines Künstler-Lexikon Leben u. Werke der berühmt, bildenden Künstler.

Zweite Auflage; hearbeitet von A. Seubert.

3 Bande. Broschirt M. 24,-; geb. in Halbfranz M. 30.-

# Illustrirte Bücher, Prachtwerke,

Kunstlitteratur. über 1500 Nummern zu billigen Preison

Lager-Katalog No. 11. welcher gratis und franko zu Diensten steht. Antiquarial

GERSCHEL & ANHEISSER, Stuttgart, Schlosstr. 37.

## Nene weibliche n. männl. Acte, in circa 1000 Blatt, in Cabinet-Fo

mat a Blatt 1 M. 50 Pf. und 1 M . versendet gegen Nachnahme

Welter Nachf., Kunsthandlung. Berlin W., Friedrichstr. 191. (2)

Huge Grosser, Kunsthaudlung. Leipzig, Querstr, 2, 1,

Vertretung und Musterlager der photographischen Anstalten von Ad. Brann & Ca. in Dornach — Gia-Brann & Ca. in Dornach — Gia-camo etfiglio Brogi in Florenz — Fratelli Alinari in Florenz — C. Naya in Venedig — C. Bertaja in Venedig — C. Pini in Florenz u a. m.. liefert alles von diesen, wie auch von

Für Runftfreunde.

Der neue Ralalog ber Bhotograndi-ichen Gefellichnit. Berift (enthalten) moberne und finffifche Bilber, Pracht und Galeriewerte zc.), mit 4 Bhotographien Saleremerte 2.), mit 4 Bhtographen nach Alefel, Burillo, Grügner, Fran, Dals, ife erschienen und durch jede Buc-handlung oder direct oon der Photogra-phischen Geschlichelt gegen Einkendung van 50 Pf. in Freimarken zu beziehen (14

C. F. Welgmann, Schweidnitz, offerirt: i Ajax und l Niebe, Originalzeichnung von Seydelmann, Rom 1777, und sieht Offerten entgegen. (1)

Rebigirt unter Berantwortlichteit bes Berlegere C. A. Bermann. - Drud van Dunbertftund & Bries in Leipnig.





# Beiblatt gur Zeitschrift fur bildende Runft.

Ericheins von Oftsber bis Juli jede Woche am Donnerftag, von Intl bis feptember elle 16 Cape, file die Abannenenn ber "Seutsbeite ibt bilbende Nosse" grans, für fich alleen bezogen fohrt der Jobegins ist Mart fomebl im Buchbandel als nicht bei ben benifden

batt: Impfelma son Swallbach albert Harler in Nerlin (Schie), — Solvethen-Luchtfung im Buser Maniferante, IL. — S. Neut t. — Senson Schiedung in Propagation and Swallbach ber beinder Samagationes. — Profest Guidean and Manifer Marter, Gebaum, — Be Jasensanizinas, per Basterleini in Norres. Son Einferdebung der Einer Doubleke, Der Manifer Marter, Gebaum, — Be Jasensanizinas for Basterleini in Norres. Son Einferdebung der Einer Doubleke, Der Manifer Maniferante der Schiedung der Beitre Doubleke, — Beitre Schiedung der Geführlich in Series, G. e. Stagen, — Beitre Schiedung der Geführlich in Series, G. e. Stagen, — Beitre Schiedung der Geführlich in Series, G. e. Stagen, — Beitre Schiedung der Geführlich in Series, G. e. Stagen, — Beitre Schiedung der Geführlich in Series, G. e. Stagen, — Beitre Schiedung der Geführlich im Series, G. e. Stagen, — Beitre Schiedung der Geführlich im Series, G. e. Stagen, — Beitre Schiedung der Geführlich im Series, G. e. Stagen, — Beitre Schiedung der Geführlich im Series, G. e. Stagen, — Beitre Schiedung der Geführlich im Series, G. e. Stagen, — Beitre Schiedung der Geführlich im Series, G. e. Stagen, — Beitre Schiedung der Geführlich im Series, G. e. Stagen, — Beitre Schiedung der Geführlich im Series, G. e. Stagen, — Beitre Schiedung der Geführlich im Series, G. e. Stagen, — Beitre Schiedung der Geführlich im Series, G. e. Stagen, — Beitre Schiedung der Geführlich im Series, G. e. Stagen, — Beitre Schiedung der Geführlich im Series, G. e. Stagen, — Beitre Schiedung der Geführlich im Series, G. e. Stagen, — Beitre Schiedung der Geführlich im Series, G. e. Stagen, — Beitrich Schiedung der Geführlich im Series, G. e. Stagen, — Beitrich Schiedung der Geführlich im Series, G. e. Stagen, — Beitrich Schiedung der Geführlich im Series, G. e. Stagen, — Beitrich Schiedung der Geführlich im Series, G. e. Stagen, — Beitrich Schiedung der Geführlich im Series, G. e. Stagen, — Beitrich Schiedung der Geführlich im Series, G. e. Stagen, — Beitrich Schiedung der Geführlich im Series, G. e. Stag

Unsstellung von Gemälden alterer Meister in Berlin. (Gdisk.)

Da bie Auswahl ber Gemalbe, wie bemerft, mit großer Corgfalt getroffen worben ift, tann bie Ande ftellung feinen Begriff ben bem Reichtnme ber Berliner Bripatfammlungen geben. Inbeffen liefert wenigftene bas Rengiffancefabinet eine Brobe babon. Datfelbe bat nantid ein einziger Berliner Pribatfammler, Bantier Bainaner, mit elf Gemalben ber altbeutiden, altnieberlandifden und altitalienifden Schulen, mit Marnierbiften und Reliefe ber Grubrengiffance, mit Brongen, Dobein u. f. m. ausgeftattet, Un ber Copraporte ber Thur und bem Ubergug eines Gefiele fieht man prachtige Gilberftidereien auf Cammet, ben fpanifchen Rirchengewandern aus bem Anfange bee 16. Jahrhunderte berrührend, an ber bem Genfier gegenliberliegenden Bant einen auf Bolle, Geibe und Golb gemebten flandrifden Teppid aus bem Enbe bee 15. Jabrbunberte, auf bem reichgeschnipten Rrebengichrant barunter, einer fubfrangofifden Arbeit bet 16. Jahrhunderte, eine toftliche Dajolitafduffel aus Gubbio bem Deifter Giorgio mit ber Infdrift: Camilla la bella 154t (einem Rochfiang an bas under, nadi auf griechifden Bafenbilbern) und einen Reife - ober Bausaltar in Limonfiner Emailmalerei pon Rarben Beniegut (eg. 1476-1539), welcher im Mittetbilbe bie Geburt Chrifti, auf ben Alligein bie Berflindigung Maria zeigt, ein Stud, wetches fich auch burch feine treffliche Erbaltung auszeichnet.

Die Gemalbe biefes Raumes fint meniger be-

beutent, immerbin aber darafteriftifche Beifpiele für bie Gigenget ber Deifter, beren Ramen fie tragen. Deffaerte "Griechifde Sibulle", Berri be Bles' "Anbetung ber Ronige" und "hinrichtung Johannes bes Taufere" reprafentiren bie letten Austaufer ber notionglen Richtung in ben Rieberfanben bor bem Bereinbrechen ber Renaiffance. Martin Coaffnere Alligelaltar mit vier mannlichen Beiligen zeichnet fich burch bas ticfe, leuchtenbe Rolorit und Die fraftige Charatteriftit ber Ropfe aus. Das Bilbnis einer Grau ben 2. Cranach b. a. und bas eines Mannes mit einem Stiefmütterchen bon einem oberbeutiden Deifter geben einen Begriff bon ber ichlichten, aber marfigen Bore tratauffaffung bamatiger Beit. Gin ungewöhnlich großes Monogramm H. H. in ber finten oberen Ede best lenteren Bilbes bat man auf Sans Bolbein b. a. beuten wollen. ideint aber eber bas Monogramm bes Bortratirten ju fein, Dann mare noch eine "Anbetung bes Rinteb" ju erwahnen, welche man bem Rolner Deifter bee Bartholomausaltares gufdreibt.

 namentlich bei Licht fo recht gur Geltung tommen. Dem Roffelling wird auch ein Aladrelief ber Das bonna mit bem Rinte zugeschrieben. Die tebensgroße Blifte eines bartiofen Mannes bon uniconen Rigen, aber bon großer Lebenbigfeit und Babrheit ber Charafteriftit wird burd die Infdrift Alexe di Luca Mini 1456 ale ein Werf bee Dino ba Friefole bezeugt. Eine etwas beforgtiv bebanbelte, aber fraftig mirtenbe Bufte bee Giovanni Capponi ift Die Arbeit eines Alorentiner Meiftere bes 16. 3abrbunberte. Mus Aloreng ftammen auch bie fconften Brongen ber Sainauerichen Sammlung, burdweg Arbeiten bes 16. 3abrbunberte, eine Rrengebnahme in ber Art Dichelangelo's, zwei Bronzeftatuetten, Bullan und Benus, Die liegende Figur ber Beiebeit, mabrent eine fleine Brongebuffe bee Bapftes Greapre XIV., eine Arbeit bon außerorbentlicher Geinheit ber Musführung und bon fprubenber Lebenbinfeit, ein Guft in verlorener Form (sur eire perdae), bas Bert eines romifchen Runftlere aus bem Enbe bee to. 3abrbunberte ift. Die Brongestatuette einer Benue enblich wird Beter Bifder b. i. qugefdrieben. Es ift eine Arbeit von großem Formenreig, bon ber noch ein zweites Eremplar zu eriftiren icheint, ba ein folches in Giraubs "Les arts du metal" abgebildet ift, wo es als ans ber Cammlung Stein berrührend bezeichnet wirb.

Auf bae Rengiffancetabinet folgt bie ebenfalle mit rotem Stoff beffeibete Rengiffancegalerie, in welcher wiederum nicht fo febr bie wenig umfangreichen Bemalbe, Die Ramen wie Bellini, Gima ba Conealiano, Dirt Boute, Quintin Daffpe, Eranad. Altborfer, be Brubn tragen, ale Die plaftifchen Gegenftanbe, namentlich bie berühmten Bronzen bes Grafen William Bourtales ben Mittelpuntt bes 3ntereffes bilben, Un ber Gpibe biefer Bronzen fteben swei meterhohe Statuen bes Reptun und Deleager, zwei bon ber Band bes Cifeleure unberiihrt gebliebene Brongeguffe von jungfräulicher Frifche, welche man auf ber Beugbausausftellung bon 1872 vorsichtig blog ale venetianifche Arbeiten bes to. Jahrhunderte bezeichnete, mabrent fie ber Ratalog ber gegenwartigen Musftellung bereits bem Jacopo Ganfovino gufchreibt, Gie tragen freitich in ihrer etwas manierirten Stellung ben Stempel Canfovino icher Art. Aber es wird boch noch zwingenderer Beweife bedürfen, bebor man biefe Bezeichnung allgemein aboptirt. Die Gonbeit biefer Brongen mirb übrigens burch ibre vorläufige Anonbmitat feineswege beeintrachtigt. Ihnen gunachft finb eine Brongetopie bes antiten Dornausziehers aus bem 16. Jahrhundert und brei icone Thurflopfer, bermutlich florentinifcher Bertunft, ju erwähnen, Gine Brongebufte bes Bapftes Sirtus V. (aus toniglichem Befit), Die Arbeit eines Ritnftlere, ber unter bem Gin-

flufe Richelangelo's finnt, ziechen fich verch bie freigvolle Charafterifilt und die energische Formengebung aus. Eine Marmerbille der Rathgarina German, volche und die hoeftennfolfene Rönigin von Eupern als eine behöhige Matrowe mit berben, wenig gefte vollen Jülgen vortüber, ift mehr eine historische die eine flushier Wertenweisbelt werten bistorische als eine flushferier Wertenweisbelt

Die Rototogalerie, welche ben Abichluft ber nach ben Linben gu belegenen Raume bilbet, enthatt etwa vierzig Gemalbe von Batteau, Laneret, Bater, Beene und Latour, amei Ctulpturen bon Taffaert und eine Angabl von Dobeln, unter benen befonbers eine bobe Standubr von Cbenbels mit einer reichen Deforation bon bergolbeter Bronge ins Muge fallt, Bater ift bon ben Rototomalern in biefem Raume numerisch am finrffen vertreten. Reben breien feiner beften Bilber, bem "Blinbelubfpiel", ber "Gefellichaft im Freien" und bem "Babe", meldes in ber Fribolitat bereite bie außerfte Grenge ftreift, finben mir bier eine Folge bon biergebn Gemalben, welche, ale 3lluftrationen ju Scarrone Roman comique, Die Abenteuer einer Schaufpielertruppe und bes fie begleitenben Ragotin mit einem übergas berben und por feinem Bagnie gurudidredenben humor ichilbern. Diefe ted aufgefaften Seenen aus bem Leben bilben einen icharien Rontraft zu ben phantaftifden Abftraftionen Batteau's. ber gleichwohl feine Schuler fowohl burch ben Abel feiner tilnftterifden Gefinnung ale burch bie Grazie feiner Geftaltung und burch feine malerifche Technit tief in ben Schatten ftellt. Die Musftellung bat gebn Gemalbe erften Ranges von feiner Band aufzuweifen, unter ibnen bas "Debarquement pour l'île de Cythere", jene zweite verbefferte und bereicherte Rebattion bee Gemafbes im Loupre, bas in amei Teite arichnittene Beichafteichild bes Runftbanblere Berfaint. Batteau's lette Arbeit, Die fleine, nach ben Rlangen ber Schalmei tanzenbe "Iris" und bie "Lecon d'amour". Bir finden angerbem Cbarbin burch amei feiner betannten Riideninterieure mit Ginzelfiguren und ein Bilb, Die "Brieffieglerin", ein Berr und eine Dame (lebensgroße Salbfiguren), welches ihn von einer weniger befannten Seite zeigt, und 3. Detrop mit brei Bemalben vertreten, beren Inbalt etwas an bie "Galanten

Austrer freift.

Mus ber Riche ber hervorragenden Robelmuler vermifft men eigentlich um Fragenard. Mer mus glacht freinigen dem eine gefriede glacht bereifigien feine Sond on einer gefrieden. Eligie ben Auf beine Fragenard werte gefragen im Bode unter einer Bogenardielten vohrfelt, werd vergen Softwarder inngefreite Alfefags in vorigen Softwarder fingungfin worben ist, wie Der Verstunder, dem Fragenard felh. Das haut ber littligen der bei liebe der bei gestellt der Bogenard felh. Das haut ber littligen dem ber bei fingungfin der klieft. Das haut ber littligen der bei fingungfin der burch bei fire bei fingungfin burch bei fire bei fingungfin burch bei fire bei fingungfin burch bei fire fingungfin burch bei fire bei fingungfin burch bei fire fingungfin burch bei fire b



malbe vertreten, von benen eines, eine bl. Magbalena ale Bugerin, leiber burch eine ungeschidte Reftauration fo arg entfiellt worben ift, bag man feine frubere Schonbeit nur noch abnen tann. In jebem Binfelftrich bagegen zeigt bie Band bes Deiftere ein mannliches Bortrat, etwa aus ben Jahren 1610-1612 (Befiter 2. Rnaus), welches ju ben foftlichften Bilbniffen gebort, Die wir bon Rubens' Band tennen. Un einem großen, Die vier Evangeliften um einen Tifch gruppirt barftellenben Bilbe haben Schiller bas meifte gethan, mabrent ein großes mythologifches Stud, "Diana mit ihren Romphen im Babe bon Cathrn überrafcht", in bem marmen Gotbtone ber Beit bon 1636-1640 gehalten, in einzeinen Partien bon einer bezaubernben Schönheit ift, Die nur bem Deifter felbft gelingen tonnte.

Da wir bie Abficht baben, in einem, mit gablreichen 3 fluftrationen verschenen Artifel ber "Beitschrift" naber auf bie Sauptbilber ber Ausftellung einzugeben, begnügen wir uns an biefer Stelle mit einer refumirenten Uberficht ftatiftifden Charaftere. Da bie Berliner Brivatfammlungen an guten Bilbern ber itatienischen Schule arm fint, bat man auf eine wurbige Bertrelung berfelben verzichten muffen. Die wenigen Bilber, welche Die Ramen Tigian, Beronefe, Tintorette tragen, find teite zweifelhaft, teile unbebeutenb. Die Sauptftarte ber Anoftellung liegt in ben Arangofen und in ben Rieberlanbern, welche letteren burch mehrere Berte hors de ligne pertreten find. Bu biefen geboren vornehmlich bie beiben Berlen ber Cammtung M. D. Carftanien, ein Grauenbilbnis von ban Dod. ein Gemafte von einer wundervollen Rlarbeit und von einer Barme bes Tones, welche bie Entftebung beefelben noch in Die italienische Beit bes Meiftere ober boch in bie unmittelbar barauffolgenbe Beriobe weift, und Rembranbte Bilbnie bes Predigers 3. C. Splvius (1645 gemalt, früher in ber Sammlung Fefch). Bon nieberlandifchen Genremalern find folgende vertreten: Teniere b. j., Terbord (burch brei bortreffliche Bortrate), Bouverman, Tol, Rudaert, Moles naar, Steen, M. b. Dfabe, Bretelentam, Billem van Dieris, Jan Rid, Clingeland, Frang ban Dieris, Bieter be Cobbe, Brouwer, Jacob A. Dut, 3an ban ber Deer bon Deift (mit bem Bilbnis eines Albanefen etwas unter Lebensgröße), Bieter Quaft; bon ben Bortratmalern: Frang Bale, Bol, ban ber Belft, Ih. be Repfer; von ben landicaftes und Marinemalern: 3afob und Calomon ban Runebael, Everbingen, Bobbema, Jan ban ber De er von Saarlem, Bieter Doinn, Bunader, ban Goven, 3. G. Cupp, Billem van be Belbe, Simon be Blieger, Momper, Jan Brueghel, Jan Borcettie und 3. van Romboute; von ben Deiftern

bes Dierftiide und bee Stillfebene: Gnobere, Banl Botter, Sonbetoeter, Weenir, Willem van Melft. van Beveren, Gaftleven, Gpt und Ratf. Wenn wir von Bieler be Booch und Ricolaus Daes abfeben, biefen enfants cheris ber mobernen Runftauttionen. blirfte taum einer bon ben Deiftern fehlen, welche ben Rubm ber niebertanbifden Coule ausmachen. Deben jenen tritt aber noch eine ftattliche Reibe anderer Meifter auf, Die jum Teil mit gutem Grunde auch eine Beteiligung an jenem gemeinfamen Ruhme in Anfpruch nehmen bürfen. Ginige ber Ramen, Die wir im Folgenben aufgablen wollen, find nur wenigen Runftforidern betannt, andere fo gul wie gang unbefannt. Da bie meiften ber ihnen jugefdriebenen Bilber burch Infdriften und Monogramme beglaubigt fint, tann ber Berbacht einer willfürlichen Attribution nicht auftommen. Bir nennen Bieter be Denn (1597-1639), einen Schuler bon E. van be Belbe, S. be Fromantion (bas Bilb, ein Stillleben, ift mit bem Ramen und ber Jahredgahl 1660 bezeichnet), Jan Bietere be Ro, einen Bortratmater, ber 1620 in Die Lufasgilbe im Baag trat, 3acob Baldcapelle, ben Bagen ale einen außerft feltenen Deifter bezeichnet, Billem Bartfine (Das Bilb, einen Mandotinfpieler barftellend, zeigt bie Jabres-30bl 1634), Jacob Ochtervelt, Jurigan van Street (ca. 1632-1676), einen Stifftebenmaler, Jacob To renbliet (1641-1719), Chriftoffel Jacobs; ban ber Lauen und Bieter be Ring, welcher nach Bagens Berficherung ebenfalls felten vortommt,

Bir der Ausbacht ber Gemalte ist von seinen bes semites auch ein besonderes Angenunert auf die gute Erhaltung bestelben gerührte worden. Mit gang wer nigen Aussachnen finden voir daher in der Musskellunger, met solek Miller, welche und de Cigenart ber Agelmelche sie zu vertreilen haben, ungeftallt wiedesplegeln. Mehl Pseinner.

Gobelins : Musstellung im Wiener Künstlerhaufe.

Die in unferem erften Artitel angefindigte zweite Gerie von Tapifferien aus bem Befife bes öfterreichiichen Raiferhaufes ift im Januar zur Ausstellung gelangt.

Ben ben Sauteilfe Artbeiten biefer Errie find prein in trougesprüsser Beziehung ein bebem Interfeut und beiten houte eine genanere Würtigung, finden. Est find ber "Teitumph Kmore" und ber "Teitumph Errengsseit", bie ertlem zwei Stude einen Kriebe von leds Teypieden, welche bei Stude einer Kriebe von leds Teypieden, welche bei Studen ist auch eine Gerichten bei Artren zur Darleitung bringen. Mit blittlichen Zurfteillungen ber "Teitenft" aus frantreich umm Fanntreich mit feigende bedannt: ) eine Rieder

von fede Steinfe um Botel in Steunsphereut in Nouez, 21 de Edit von Steut Zustel (Zumetheil II), 3) her Coder plet. St. 53 in her Brief, Billidelfe 19 Miladen. 3) Geber 30: 25 bie de 1824 25 bie 20 Hierer (Schlödistel, 5) eine unsofflänische Zuste von Zusteriere, demand (nech 1873) im 60% von 30: Fedanske, gegenütztig (mir mit Z. Zuszel wer neetjan Zusteriere, demand reut auf zustelle schiedigen. Zufringel, ber Banne dauf einer Inspiration "Statigen. Neife von Zustferten) im Bertiner Runtigmeretnunfern.

An biefe Darftellungen, befonders an Rr. 5 und 6, fcbliegen fich nun febr eng bie Biener Trionfi an, bon benen zwei ausgestellt fint, beren vollftanbige Reibe aber, wenngleich einstweilen ohne beigegebenen Tert, im Jahrbuche ber faiferi, öfterreichifchen Runftfammlungen trefflich reproduzirt ift. Die Biener Trionfi unterscheiben fich in vielen Bugen von ben unter Rr. 5 und 6 genannten, fo bag ein genaueres Eingeben wohl gerechtfertigt ericbeint. Alle biefe feche Blige bewegen fich nach rechts im Bifbe und baben eine bilgetige, im Borbergrunde blumenreiche Landicaft um Schanplate. Bas ben Trimmbb Amore anbelangt, fo feben wir bort enpido mit einer Binbe por ben Mugen, mit Bogen und Roder in ben Sanben, auf einem Triumphwagen thronen, ber von zwei weißen Boden und zwei Girenen gezogen wird; urania auf einer Sarfe fpielent fcreitet voran; volnpte und oysivite begleiten ben Bagen. Ale übertounben unb getotet liegen auf bem Boben: paris, beleyne, herodiade, pirame, thibée (sic!), salomen, sanson, bercules, iason. Auf zwei Banbrollen am oberen Ranbe bes Teppiche ift ju lefen:

Par cupido damonrs le dien inmonde Qui de son arc a faict plusienrs effors Soyez vaincus les prenx hardis et fors Et les plus grans represantant le monde.

Amor ift hier originellerweife mit Reallenfugen gebildet. Ein vor ihm auf bem Wagen bestadblich Raubelaber, ber eine Fruerschale trägt, fommt vielfach bei analogen italientischen Darftellungen vor. Dagegen erscheint mir wieder die fünstührung ber Girenen originets.

nore Triump ift gefelgt von dem der Kruch, der chaetels obseit als eefigeflichtet Vomme auf spren Triumphvoogen und hat den linden Arn um eine State gefchingen, wolfernd de Krose und eine State gefchingen, wolfernd de Krose und eine Triumphvoogen und einer Wochen einem Der State eine Palmyweig hill. Der Wogen wird den junie Ufficheren und einer vertalle getagen. Erheter trigt in der Rochen einem Auftragen in der Kindere richt in der Rochen einem Auftragen in der Kinder eine große bewennten Kerpe.

Begleitet wird ber Zug von abstinence und tamperance, von ppolite, Incresse, claudia, hippo, daiphile. Der vom vorberen Rate bes Triumphwagens überfahrene eupido liegt in der Mitte bei Berbergrundes auf dem Boden. Auf den Bandvollen sein lieft mar.

voyant le monde ainsy mys et vaincu. par le moyen qui na point chaste este pour batailler prent armes chastete, qui capido dompte soulz son escu,

Die Edrift ift gotifd. Mus biefer einerfeits, aus ben Roftlimen andererfeite (breite Coube, Barette) läßt fich ichliegen, bag biefe Sauteliffen ber beginnenben Rengeit angeboren. Bon technifcher Geite betrachtet muß man ben eben beidriebenen Tapifferien größere Feinbeit abfprechen, In Diefer Begiebung fteben bie brei nachtraglich ausgestellten Briffeler Tabifferien mit ben Scenen aus Bertumnus und Bomona (nach Doibe Metamorphofen) piel bober. Huch bie reichliche Bermenbung pon Golbisten beutet auf Corafalt bei ber Berftellung. Gine abnliche Guite pon Tapifferien befindet fich in Dabrib. Leiber fanten wir auf ber Musfiellung nur brei aus biefer Reibe pon neun Teppichen, wie von ben feche Triumpben nur zwei. Auch von ben acht Tapifferien mit Darftellungen and ber Sage pon Romulus und Remus (Dr. XXI von Birts Inventor im obgenaunten Jahrbuche) maren in ber Ausftellung nur gwei ju finden. Das ift entichieben zu bedauern, weil burch Gutiernung mehrerer Stude ber erften Uneftellunge-Gerie binreichend Raum batte gewonnen werben tonnen, um biefe Terpich. Reiben bem Bublifum vollftanbig vorzuführen, Dr. Ib. Frimmel.

### \_\_\_\_\_

## Metrologe.

Suffane Dore, ber bebeutenbfie und fruchtbarfte Illuftrater Franfreiche, beffen Ruf und Beliebtheit fich weit über bie Grengen feines Baterlandes erftredte, ift gu Baris am 23. Januar, taum 51 Jahre alt, in ber Bollfraft bes Chaffens, nach einer Rrantbeit pon wenigen Tagen ber Balbbraune erlegen. Geboren ju Strafburg am 6. Januar 1832, tam er taum breigehnjährig gu feiner Musbilbung in bas Lincee Charlemagne nach Paris, nachbem fich bas Talent bes frühreifen Rnaben ichon fruber in einigen Landichaftefligen aus bem Departement be l'ain offenbart hatte. Bom Jahre 1848 an finden wir ihn mit Bertall als Zeichner am "Journal pour rire" befchlitigt, wöhrend er gleich-geitig in den jahrlichen Salons Federzeichnungen, zu-meift lambichaftlichen Gegenstanden, aushellte. Das erfte größere Bert, womit er ale Illuftrator auftrat, waren 3lluftrationen ju Rabelais' Berlen (1854), unt Die Aufmertfamteit, Die er bamit erregt batte, wuche num in ben folgenben 3abren in bem Dage, ale bie Probutte feiner unermublich fchaffenben und fcheinbar unericopflicen Phantafie in foneller Folge in Die

<sup>\*)</sup> Bergl. bes Berfaffere Auffas in ber litterarifden Beilage ber "Biener Montagurene" vom 15. Der 1882.

Dffentlichleit traten. Die Beidnungen ju Gue's "Eroigem Juben", ju Balgacs Conten ardlatiques, ju Montaigne's Essais, ju Berraults "Märchen", ju Taine's "Reise in die Phrenden", die im Laufe ber fünfziger Jahre erichienen, maren ebenfoviele Stappen bes Rubmes für ten gliidlichen Rlinftler, beffen Talent fobann in ben folgenten großen 3flufrationewerten: ber Bolle Danie's (1861), bem Don Duichote (1863) und ber Bibel (1865) fich auf ber vollen Bobe feiner Entfaltung zeigte, mabrent er in ben gabein Lafontaine's (1867) einen Bormurf gemablt batte, ber feiner in erfler Linie fich bem Phantaftifchen, Granbiofen, Ungewöhnlichen guneigenten Schaffenstraft weniger gufagte, und baber auch nicht ben Beifall ber früheren Berte fanb. Den fiebgiger 3abren geboren an: Die Illuftrationen gu mehreren Dichtungen Tennpfons, ju Coleribge's "Lieb bes aften Geemanns", ju Dabilliers L'Espagne, Gnaufts Londres und endlich jum "Rafenben Rofanb", in weich letterem ber Runfiler, mit bem feiner Begabung tenenialen Cloffe, ben früheren Cowung feiner Phantafie und ben bollen Reichlum feiner Erfindung wieber fanb. Denn bies maren unftreitig bie meit bas gewöhnliche Dag überragenben Glangfeiten feiner Begabung, mag auch bie Form, in bie er feine Beftaltungen bannle, oft bigarr und gefucht ericeinen, natungen bannet, of eigart und gesund erstenenen, mag auch die bet Beichnung oft die halt und Elle der Improdifation und den Mangel ernfter linstierischer Schulung, die ihm in der Jugend abgegangen war, und die er in hölleren Jahren troh allem darans gewandlen Sleif und Gifer nicht mehr erfeben tonnie, berraten, und mochte auch ber burchaus subjettive Stempel, ben er feinen Schöpfungen, nur zu oft im biretten Gegensab zu Wesen und Charatter ber bebanbelten Gloffe, aufbriidte, und ber fich ale roter Saben ber Danier burch fein gefamtes Chaffen jog,

feiner Werte gan; borenthalten haben. Schon friib batte Dore neben feinen Arbeiten ale Bliuftrator and bas Gelb ber boben Malerei betreten. und fein ganges Leben bindurch bat es feinem lebhaften Ehrgeig ale Biel vorgeschwebt, Die Lorbeeren, bie iben bort gleichsam in ben Chog gefallen maren, bier in unermitteten Streben fich ju erringen, Leiber batte ibm bie Ratur Ginn und Berftanbnis fur bie Farbe verfagt, und es mußten bemnach alle feine Be-nifibungen auf biefem gelbe icheitern. Go tounfe benn auch feines feiner gabireichen Berte, bie er im Galon ausftellte, irgent Beifall finben: "Francesca ba Rimini" (1861), "Die Tilanen" (1866), ber "Tob bes Orphens" 1869), Die "Chriftlichen Martyrer", "Dante und Birgil"; ferner feine biblifden Bilber: "Eco Homo", "Mofes vor Pharao", "Einzug Chrifti in Jerufalem", , Befus jum Lobe berurteilt", ber "Sturg bes Beibentume" (1878), enblich eine Menge lanbichaftlicher Rompofitionen, jumeift aus ber Gebirgswell ber Alpen und fcottifchen Sochlande. Muger bem fehlenben Garbenfinn mußten auch bie fibrigen Dangel bes Talentes und ber fitnftlerifden Erziehung Dore's bier um fo mehr ich offenbaren, als er für feine Gemalbe zumeift auch räumlich toloffale Dagftabe mabile, und befonders in einen Panbicaftebilbern ben Schwerpuntt oft auf geuchte Beleuchtungeeffette gu legen liebte.

bem Rünftler ben Beifall und bie Billigung bes

ernften Runftfreuntes oft gefcmalert, ja bei mandem

Dit abnlich mangelhafter technischer Durchbilbung, aber auch mit gleicher Leichtigfeit ber Erfindung und bes Bestallens, wie fie bas bervorragenbe Mertmal feiner 3mprobifationen bilbeten, bat fich Dore in feinen letten Jahren in ber Stulptur berfucht, ohne bag es ibm - bier natürlich noch weniger ale in ber Malerei - gegonnt gewefen mare, jene Grenglinie gu überichreiten, Die bas flüchtige Erzeugnis ber momentanen Eingebung ber Phantafe bon bem burchgebilbeten und gereiften Runftwerte trennt. Bei ber Weltaus. ftellung bes 3abres 1878 erregte eine ungeheure Bafe Mufmertfamteit, an ber ber Rünftler Die nedifchen Beifter bes Beines in einer Reibe Uber- und burcheinander purgeinber Genien fombolifirt batte (abgebilbet in ber Beitschrift 3abrg. XIV, G. 16), fobann bie Geftalt ber "Racht", bie burch einen Strablenfrang bon Gaslichtern um bas haupt in Relief ge-feht werben follte, enblich eine "Barze", bie ben bon Amor gesponnenen Lebensfaben entzweischneibet. In ben Galone ber folgenben Jahre maren ausgeftelli: "Die Furcht", eine Mutter, Die ihr Rind bor einer gegen basselbe beraufzungeinden Schlange ju relten fucht, und bie Gruppe ber "Raufer" und "Donch und Ritter", lauter Berte, bie bes fünftlerifchen Gleichs gewichtes zwifden Gebalt und Form entbehren, weil bie geftaltenbe Band bem Fluge ber Phantafie, bie fie tongipirte, nicht ju folgen bermochte. Db Dore in bem Denfmal für Dumas b. a., bas nach feinem Entmurf gegoffen werben foll, gliidlicher war, wird fich bei ber Aufftellung beefelben im nachften Grübling C. v. F. geigen.

### Kunfthandel.

6 tiles effectivation fra fra fraktivitangen Zierre der von der Verlag der

 genannten Staatsministerium nunmehr auch die Ersaubnis jur Berolessattigung der königt. Galerien in Augaburg und Rurnberg erteilt.

#### Derfonalnachrichten.

." Professe Wuffen und Baumeiher Rapfer, Sociale ber Girna Ranger und d. Großeim", beide in Beetin, find an Wisgliebern der Berfiner Afadermie der Känite gerechti worden. J. E. Peer Veldent, der Bertieber der Lögischein ohreiteine de is faule" murde von der frangblischen Regierung um Diestre inder arthologischen Soule in Noue ernannt.

#### Dermifchte Nachrichten,

Po. 20 Castentaffinns per Poularitanie in Noure bei in serfligient. 2012 bei Portfern Stelle in Steventifikum in serfligient. 2012 bei Portfern Stelle in Steventifikum generalden Nachbeiter der Stelle in Steventifikum stelle sperifikum stellen in Steventifikum stelle Stelle in Steventifikum Steventifikum stelle Kräglichten, Deringsteller G. 3. Gelbel um Stiffert O. 8 stelle Steventifikum, bei Steventifikum ist in Steventifikum Steventifikum stelle stelle stelle stelle stelle stelle stelle stelle um Steventifikum stelle stelle stelle stelle in Steventifikum stelle stelle stelle stelle beiden bei finisk. Castellindirierin in undersonerier Erefe beiden bei finisk. Castellindirierin in undersonerier Erefe stelle stelle stelle stelle stelle stelle stelle beiden bei finisk. Castellindirierin in undersonerier Erefe stelle s

entjederte.

"Que Misse de l'Arche Sentitude. Un l'eine de l'entitude. Un l'eine de l'

wer in ber den zeitellen Schmidt und er eingeler Sübsteren zur zu den zu den zeitellen Schmidt und wer eine State fallen der Gestellen den dem Schmidt zu der Schmidt zu de

Lociofe's Aufles über den Zod die Beitels. Anfanjend hieran bemerkt das Gerfflende, das Leofole, maddhaing den Miller-Gerbüng, de Neterlierung von Miller-Gerbüng, de Neterlierung von Miller Zod im Ellis serwerle, aber eine gann neue Enroalogie auffleile. Index er in das Copolenials de Miller (Milliss (CL 83) die Sodenbung des olympischen Jeus Jept, den Som de Henrich auf der beginnen und hijddiss 43 des Geffanging fertern falle. 447 beginnen und Sphöksis 435 im Gestängnis flerben infelt. Gefer Anniep auch jedoch nicht mod jan ben Bestern in Gefer Anniep auch jedoch nicht mod jan ben Bestern in Knyrithe gesem Sphöksis out einem Versich in beiferinder. Stageithe gesem Sphöksis out einem Versich im beiferinder Semannen baben. Ge merbe ein möglich, ble Gentlebung der mommen baben. Ge merbe ein möglich, bei Gentlebung der midden Zegente un erfeltern und bei übertieterung über mit der der der der der der der der der men der der der der der der der der koren Streifen Semannel ihm sur Berfügung gefteller protessensiche ner Selfeits um Gelich bil die im Zeifen ses-Gine Gruedition, unter Bennborfe Leitung, mit Unterftubung eine Crysbetion, unter Bennborfs Veilung, mit Unterfüligung ber faileri, öllerrichlighen Seigerung ausgerütet von einer Gefelligheit öllerreichlighen Kaustlichbaber, bat bie Drüginals fürsiglin and Bilan gebracht. Die einigs Rachricht, nechh-Gefündern irtiserseit von bem gausen Denhrades, einem Jeronen, gegeben halt, fil ber Räufsungssamt beiter wicktigen Gemechung geworben. Der Bettregenbe lunde bie Beberacht einer Keitigs die größe bilbereichger Kampspitionen ausliger ber Keitigs die größe bilbereichger Kampspitionen ausliger der Keitigs die größe bilbereichger Kampspitionen ausliger betwecht und der Better bei der Better gestellt werden der Keitigs die größe bilbereichger Kampspitionen ausliger betwecht der Better bei der Better der Better bei der Better better better better better better der Better bei der Better be angufunbigen. - herr bubner berichtete über bie brei Sammlungen. - Rabrid, in welchen antile Runftwerfe fich befinden: die alte fonigliche Sammlung im Mafenm Prabo, welche noch genen in bemieben Juftande fich indet wie vor mannig-Jahren, als der Vortragende fie sernif fah und ibre Beidreidung verbffentlichte; ferner bie nengegrundete Cammlung von Gipaabguffen nad suere im nur ihm und iber vorwerebnig vervientunge, ereiter vor einesgegründer Causmilung von Gischabauften nach griechtigen Stufpturen (Parthenon, Otympia u. i. m.) in dem ispen. Enion, einem sum griechtigen Teupel um gefalteren Leifthaufe Bhilipps IV. am Eingang zum öffente lichen Garten bes Reitro, eine fehr bankenswerte Schöpfung des feitigen Steften Leiters der Kunfantsollen in Oppnium, d. e. o: enblich bas ebenfalle newargrumbete Ard dologifde Rufeum in bem fogen. Casino de la Reina, einem interimifiifden und fehr ungureidenben Lofale, aus bem Die Samm. lung in bas im Bau begriffene neue Mufeum (bas auch Die Nationalbibliothef in fic aufnehmen wird) an der Preme-nade Aucte Enstellana übergeführt werden soll, wenn diese einmat sollendet fein wird. Diese Sammlung biebet, weil einmat sollenbet fein wird. Diefe Gammlung bietet, weil fie vorjugemeile bie im Lanbe gefundenen Altertumer um-faft, ein bervorragendes Intereffe; ber Bortragenbe bebielt ich oor, auf ihren Inhalt jurudjufommen, sobalb fich Ab-bilbungen einiger ber barin befindlichen Gilbwerfe vorlegen laffen werben. — herr Fur im augler legte bie Zeichnungen feiner Refonftruftion sweier ftatuarifder Gruppen beiner Selonjetuttion weeter hatuartiste vern poen and De clos vor, too fix vor einem borilighe, hem geben Holio-tempel panaliel liegenben fleineren Zemerlbau, und poen vor ber Mitte der beiben Aromitieren bofolden gelannben muten-Jer Entbeder, berr domolle, bielt ite får innere Gebel-genpoen bed Spollotempels, mogegen alter ber fimboet und bet Bellikseltung der beiben hausbilguren lyright. Bei rich-fliger Julianmentspung der Gragmente ergeben fig some oer Beitingerlung ver beroen aumprigniere jestige. figer Hildammenfehung der Fragmente ergeben sich sieserschaftlich eine Geschlich der Geschlich der Geschlich der Geschlich der Geschlich und bie Hilten fahr und bod entport gallt, begleitet von ein befonders geeignet. Auf den Giebeleden waren fcwebende Riten angebracht. Stillftifte und biftor iginebende uiten angeragii. Cuipique ii de Chandi wogungen iidhten den Sortragenden ji der Annal die Kruppen um 130—120 v. Chr. entstanden seich ibe Alfe des Jadinios, mit der sie des Armassen seich saat jedgen, noch innissen gegeb dänsische Beispiel sietunrischer Kiedelbestoning angehö gelt wied der Vortragende am Nereldenmonumment son

ach, wo die Afroteriengruppen bisher nicht richtig erfannt |

pent. Brefeffer heinrich v. Angeli, welcher sich gegen-weit in Berlim bestädet, ist damst beschlitigt, des Bortrad des Feldmarfighals Geralen Mottle sie des Scheifigfer Mulcaus der öllendem Känste zu maten. Albanan volte Kingeli noch ein "weltes Bortrit des Gendem Mottle im Auftrage des Raifere für bas Berliner Generalfiabagebaube ausführen.

#### Dom Kunftmarft

, Anf ben letten Aunftauftionen bei Rubolf Lepte in Berlin ift ein Ormalbe von Malart, "And rom; mit 10 400 Art, eine Landsfast von E. altbetandt "Bild aufs Bermit ber Alle von Malart in 1800 Mt. und ein Mauareld decklehen Meister, bezeichnet "Gedernftal (Ebanon) 21. April 1852", mit 18-8 Art verfaste in worden.

#### Zeitfdriften.

The Academy. No. 561.

Raya's Monmesto of analest arts, von A. S. Marrey.

Arthueological discoveries in Lettim, von F. Barnahal.

Amediger für Schwelkerische Alterthumskunde. Nr. 1.

Der chemalige Capitalessi und die neur Plait des Stiftes
30. Gallas, von J. L. Myyer. – Zur Statietik echweiserischer
Kaastdealmuller, von J. R. Rabn.

L'Art. No. 423.

I/Art. No. 423.

Mantson, syaven, von H. Delabords. (Mil Abbild.) —
Use cellestian reast, von J. Brynard. — Sugèse Dalacroix

Destiche Bauxelinne, No. 7 u. S.

Resaurationstarbari im Dones as Worns, von W. Wagner,

Journal des Beaux-Arts. No. 2.

Les jeanes de l'avor, von P. Gervale. — Gaillanne Gaefs —

Notes arg. adopter inblueres da Rabest, von C. Cornandit. The Portfolie, No. 158.

Some or gother without a bake, we for for early a backer of the good of the control of the contr

Mitthellungen des k. k. Österreich. Museums. No. 209. Me Weinhachtsammeilling im Geier, Massan, Von J., cincelca. — Die histor, Bronsensstellung im Geser. Geseum. Von R. v. E.

Inferate.

# Edelste und vornehmste Festgabe:

# Die Bibel in Bildern

J. Schnorr von Carolsfeld.

240 Blatt in Holzschnitt mit erklärendem Text.

= Zweite Prachtausgabe. =

Auf starkem Papier tedes Bild mit Randeinfassung 1879.80 in nur 500 Exemplaren von den Holzstöcken gedruckt, welche bis dahin geschont worden sind,

Finbanddecke dazu

non entworfen ron. Prof. Theyer in Wien.

In Leinwaudmappe (Blätter lose) 80 M.

Ganz in Leder gebunden mit Goldschnitt 105 M. Verlag von Georg Wigand in Leipzig.

Soeben erschien:

Soeben erichten:
Antiquar - Verzeichnis No. IV.
Pracht- und Kupferwerke, Schöne
Litteratur, Humoristica, Klavierauszige div Opern in Text, Orig.-Ausg.
Verzeichnis einer Auswahl von
Olgemilden, Aquarellen und Handseichnungen (Deveuter, Donachke,
H. Eschke, E. Hildebraucht, Hoseuann, Pujoul, Schelfhout etc.), sowie Kupfer stichen nach berühmten alten und neneren Meistern, welche von

P. Schellers Kunst u. Buchhandlung (Paul Sountag), Berlis W., Friedrickstr. 78

zu Antiquar-Preisen zu beziehen sind. Katalog gratis and franco. (2)

### Für Kunstfreunde.

34 Stück Ölgemälde, teils Nieder Ender, meist Originale und gut erhalten, sind für den festen billigen Preis von 1800 Thalern zu verkaufen. Adressen erbeten sub R. V. 643 an Haasenstein & Vogler, Bresden. (2)

Für Runftfreunde.

(4)

Der neue Ratalog ber Bhotographi-ichen Griellichatt. Berlitt (enthaltenb moberne unb flaffifde Bilber, Bracht- unb maerte und, mit 4 Bhotographien noch Riefel, Murillo, Gragner, Frang Dale, ift erichienen und durch jede Buch handlung ober bireft von ber Photographifden Gefellicaft gegen Ginfenbune von 50 Bf. in Freimarten ju beziehen. (15)

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. RUBENSBRIEFE

Gesommelt und erläutert Adolf Rosenberg.

gr. S. XV n. 346 S. broch. S Mark.

Literarische Anstalt, Rütten & Leening, Frankfurt a M. Allgemeines Künstler-Lexikon

Leben u. Werke der berühmt. bildenden Künstler. Zweite Aufinge; bearbeitet von A. Seubert.

3 Bande, Broschirt M. 24,- reb, in Halbfranz M. 30,-

### Verlag von E. A. Seemann in Leipsig.

- Kunsthistorische Bilderbogen Hauptwerk. 245 Tafeln KL-Folio mit 2016 Holuschnitten. Prois 20 M. 30 Pf.; gebanden in 2 Bände 27 M. 50 Pf. — Hiera: Textback (the Kanast des Alberthams, des Mittelalters und der Neuzeit) von Prof. Dr. Auton Springer. 2 Aufl. 1881. br. 3 M.; geb. 4 M.
- Jahrhanderts mit Textbach von Anton Springer. br. 7 M.;
- 3. Zweites Supplement.

  Veranschaulichung der antiken Polychromie. Mit Erikaterungen.

# br. 8 M.; geb. 10 M. 60 Pf. Einführung in die antike Kuust

Ein methodischer Leitfuden für höhere Lehranstalten und zum Selbstnnterricht. Von Dr. Rad. Menge. Mit 23 Bildertafeln in Fol.

# Populäre Aesthetik

Von Dr. Carl Lemeke, Prof. am Polytechnikum zn Anchen. Fünfte ungearbeitete Auflage. Mit Illinstr. hr. 9 M. 50 PY.; geb. 11 M.

## Geschichte der Plastik von den altesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Von Wilh, Lübke, Dritte verbesserte und stark vermehrte Anfi. Mit 596 Holzschnitten.

gr. Lex.-8. 2 Binde broch, 22 M; eleg. in Leinw. geb. 26 M., in 2 Halb-franzblande eleg. geb. 30 M.

# Mythologie der Griechen und Römer Unter steter Hinweisung anf die künstlerische Darstellung der Gott-heiten als Leitfaden für den Schni- und Selbstunterricht bearbeitet,

Von Dr. Otto Seemaan. Zweite verb. u. verm. Anfi. Mit 79 lillnstr. 17 Bogen S. br. 2 M. 70 Pf.; geb. 3 M. 60 Pf. Nach dem Urteile des Pädagogischen Litteraturblattes eins der besten, wo nicht das beste Hilfsmittel für die Einführung

in das Studium der antiken Mythologie. Die Einführung dieses Handbuches wird gern durch ein Freiexemplar für den betreffenden Lehrer unterstü

Vertag von E. A. Seemann in Leipzig.

# BEITRÄGE ZUR KUNSTGESCHICHTE

- I. Die Legende vom Leben der Jungfrau Maria und ihre Darflell der bildenden Kunft des Mittelalters, von Alw. Schultz. (1878.) So S. gr. 8. hr. 3 M.
- gr. 8. hr. 3 M.

  II. Beiträge aur Gefchichte der Malerei in Leipzig vom 15. bis zum
  17. Jahrhendert, von Gest. Westimann. (1879.) 70 S. gr. 8. hr. 2 M.

  III. Das Motiv des aufgestützten Fusaes in der antiken Kunst and dessen
- flatusrifiche Verwendung durch Lyúppos, von Konz, Lunge. Mit einer Talel. (1879.) 64 S. gr. 8. br. z M. IV. Anton Graff, fein Leben and feine Werke, von Rich. Muther. (1881.)
- 128 S. hr. 3 M.

  V. Uteber den Urfprung und die Bedeutung der Doppelchöre, von
  Heinrich Holtzinger. (1882.) 30 S. br. 1 M.

  VI. Das venezianische Skizzenbuch, von Robert Kahl. Mit Illustretionen.
- (1882.) 128 S. br. 4 M.

Im Verlage der K. Hofbuch-andlung von Wilhelm Priedrich in Leipzig encheint soeben:

Aus Carmen Sylva's Königreich.

# Pelesch - Märchen

Carmen Sylva. . Elimbeth von Sandalen). (Kiulgis Elise In 50. Mit 3 Illustr. u. Facsimile cleg. br. M. 5 .- ; eleg. geb. M. 6 .-

# Die Amsivarier. Heimatgeschichten

Emmy von Dineklage. In 8º, eleg. br. M. 5 .-.

### Regula Brandt. Ein Schauspiel

Richard Voss. In 8º. eleg. hr. M. 1 .--.

Durch alle Bachhandlungen u von d. Verlagsholle zu beziehen

C. F. Welgmann, Schweidnitz, offerirt; 1 Alax and 1 Mobe. Originalseichnung von Seydelmann, Rom 1777, und sieht Offerten entweren. Bering bon B. &. Boigt in Beimar.

# Sandbuch ber Corzellan- und Glasmalerei.

bie Cefinia bes Roferirens von echtem und Frittenporgeffan, Steingut, Fapence, Glas, Email z.

Beglefen, Bemslen, Bebroden, Abertragen von Thestographen M. mit forbigen Muffen auf Gelvere, Gieler und Gielfenerlateten, ungleichern Gueler und Studfelneben Benaben, fembr auf Genbengen berfelben nab Benaben, fembr auf Genbengen berfelben nab Dur6

### Rart Strefe. Bierte gangt, nenbearb. Muflage Dr. E. Efcheufdner

Beller ber Currenboder fatte bei Weimer. Mit einer Garbentafel und 64 eingebrudten Belgichnitten. 1883. et. 8. Brb. 6 Sterf 75 Bt. Borratig in allen Buchbaubinnern

Sledigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers C. A. Bermann. - Drud von hundertftund & Pries in Leipzig.



Beiblatt gur Zeitfdrift für bildende Runft.

Erichrint von Mtober bis Juli jede Moche am Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Cape, für die Moensenten der "Freichrist i Wende Ausel" ganns, für fich alleis bezogen fechet ber Jahrzagung 9 Must fauscht im Budhandel als auch bei ben benichten um Sprenzeichten gehandliche,

Arbeit, Morripochen uns Paris, — Ditter Scheite, Die Kintdonfen, — Di. M. Gripper e. — Den Bengeleburge Schimmen in Aber, Dimination und Empire, Bubbenge siere kinden Die in Anthony in der Der Schimber der Vereiriebt, Bubbenger Beigeburger, — Der Schimber der Vereiriebt Bubbenger, — Derreit Stein, D. Allereichen Bubbenger der Der Vereirer Beigeburger in Wilden Der Schimmen. — Derreit Stein, D. Allereichen Steine, Der Vereirer Beigeburgerhaber, Der Schieden Kombanden, — Bengleich und Dade, and Kanthanderke, — Springerichte, Dereichen Schimmen. — Bengleich und Dade, and Kanthanderke, — Springerichte, — Derreit.

### Korrefpondeng.

Baris, im Januar 1883.

Wenn wir sonte unfere Maßellungsreuse mit ber minifighte beginnen, mo fechen nach Sprifte Stitte tie Biltere diese berflerkenen Klufflere bem Bullitum zu überfleidlicher Bertrifflage bargebeten werben, so befangt in den und berfleicheren Progen auf, Erfrein anne, benn um beine Institterieten Wachtig abartel ein die pre- ben greigher all freise Muhmer ver sonnighten Kand bereutt met in berecht in ber ber ber bei den der bestehe der bestehe bei den den der berecht bei der ber bestehen den der den der berecht bei der ber bestehen den der den bestehen bei den ber Wachmett einstimmen mit, der uberpaust Anfpruch auf Univerbildelt erbern bar in ber ber bar den den der ber ber bei den ber Wachmett einstimmen mit, der uberpaust Anfpruch auf Univerbildelt er-

Bei feinen Lebzeiten bat Benri Lebmann eine gemlich bedeutenbe Rolle gefpielt. Deutscher von Beburt, war er burch feine Erziehung Frangefe geworben. Er mar ein Schiller bon Ingres und wurde fpater burch feine Berufung an bas Infiitut vollftanbig naturalifirt. In allen Streitfragen, fei es liber Unterrichtowefen ober über bie Bilbung ber Jurp's, befannte fich Lebmann ftete riidhaltlos zu ben Unfichten bes Inftitute. Feind aller Reuerungen, leibenschaftlicher Unbanger ber Boridrift und ber Trabition, bat Lebmann immer zur Jahne ber "Ecole de Rome" geschworen, fo bak bie junge Dalergeneration, Die feine Bilber faum tennt, ibu für einen außerhath ber Fortidrittelinie fiebenten Reaftionar halten mußte. Daber jest bie große Reugierbe, ju feben, ob bas Ronnen bes verftorbenen Meiftero auch wirflich auf ber Bobe feiner Bringipien

ftebe, ob feine Strenge und fein Stolg burch Dufter. giltigfeit feiner Goopfungen berechtigt gewefen fei, Ein febr tranriger Umftant ftimmt obnebin fcon, wenn auch nicht gerate gur Radficht, fo bod gewiß gur Teilnabme für ben Riinftler. Er batte namlich einen großen Zeil unferes Rathaufes mit Bilbern gefcmildt, bas befanntlich im Jahre 1871 von ben Insurgenten gerftort morten ift. Schlimmeres fann mobl einen Runftler nicht treffen, ale wenn, wie im borliegenben Ralle, Diejenigen Schöpfungen, benen er ben befien Teil feines Lebens und feines Talentes gewibmet bat, mit einem Schlage vernichtet werben. Die Abwefenbeit jener Baudgemalbe bilbet jebenfalls eine große Lude in ber jegigen Ausstellung, boch ift bie Lude nicht groß genug, um bie Bebeutung und ben Wert bes Dannes unterfchaben ju laffen, Bas befreudlich wirfen nuß, ift, bag ber Beichauer einen gang anberen Meniden tennen ferut, ale er von einem eingefteifchten Schiller bon Ingred erwarten mußte. Anftatt nur ber ftrengen Form ju bulbigen, feben wir ibn jumeifen mit Lichteffetten und mit ber Farbe totettiren. Richt feiten lant er bie erhabenen Bofen, Die forrette Att. geichnung linte liegen und verirrt fich auf bas Gebiet ber Bhantafie. Go bringt er einen Samtet und eine Opbelig, benen er gar ju gerne einen romantifchen Bauber verleihen mochte, fiellt religiofe Scenen bar, Die in Beleuchtungeeffetten, nicht in ber Schonbeit und im Ernft ber Linien ibre Birtung fuchen. Weber ate Biftoriene noch ale Bortratmaler gelingt es ibm, une Die Tage eines Lowen fühlbar ju machen. Wir fichen por einem fein- und vieifeitig gebilbeten Beifte, ber alles Banale bagt, ber fein ganges Leben nach bem Schrein freite, es der nur auf vom Buger bed Grtenten, ber gemillenden Richti zu erreichen Seiffet. Rudgeregt bat ihn bes dielfelb, abs er matte, nie, nie den die Sengang, die Glick Richter, best er miebergab, liefere Benegang in ihn fereregenrefen. Er noer einer nurm geführigten Walter, under be Kumf für einer aufländige Sede-fligung batten, b ein Mister, wie der dieffeltigten fer berechtigt, sich wir ihr demenstare dieffeltigten fer berechtigt, sich wir ihr demenstare Glick berechtigt, der der besteht in die fatten fente Langenitzer als die Vällert bed gemen Gebaum.

Die Einrichtung ber permanenten Ausftellungen, Die jebt graffirt, bat bas Gute, bak man fich bon ber Langeweile ber einen fcnell bei einer anderen erholen tann. Man gebt z. B. in bie rue de Seze, in ben Salon Betit, benfelben Galon, ber por wenig Jabren Die Maugrelliften mit ibrer feingewählten Musftellung beberbergte, und ber jest verschiebenen Runftlergruppen jur Berfügung fieht. Gine Diefer letteren bat im Mugenblid, unter bem pompofen Ramen " Internationale Musftellung", bie Raume gefüllt; mas aber bie paar Italiener und Ameritaner neben ben Frangofen bierbergebracht baben, ift entichieben nicht bas Befte aus bem Runftfüllhorn ber beiben Erbteile. Erquidlich ift allenfalle bie Uberzeugung, bag bie bier jufammengewürseiten Riinftler wenigstene alle lebendig und jung find jumeilen felbft ein biechen ju jung. Die Offentlichfeit wird einigermaßen burfchitos behandelt; man tragt fein Bebenten, fich fo ju zeigen wie man ift, Die meiße Rrawatte bes herrn Lebmann fleht bier nicht auf ber Tagefordnung. Die Berren Riberg und Dues ftellen fogar Bilber aus mit ber Bezeichnung: "Richt fertig". Co etwas burfen Anfanger fich nicht erlanben. Ein unfertiges Gemalbe bon Raffael ober Rubene tragt alle Berechtigung in fich, bor bie Offentlichfeit zu treten, einmal weil fein Urbeber ein Genie war und bann weil er nicht mehr ba ift, um bas Begonnene zu vollenben. Beitgenoffen aber follen nur Fertiges bringen: bas ift wohl bie geringfte Forberung, bie man an fie ftellen barf. - Bwei Rinftler pfliden bier ben Porbeer, ber ibnen ichen poriges 3abr in ber Musfiellung ber Champs Etofees geblubt bat: Liebermann und Ebelfelbt. Letterer bringt eine Menge Bilber gur Chau, febr vericbieben, mas bie Gujete, - gang gleichmäßig, mas bas Talent anbelangt. Reben einem vollenbet ausgeführten Bortrat begegnen wir ganbicaften von eigentlimlichem Banber. Liebermann bleibt feinem Solland treu und entjudt une mit feinen Interieurs im weiteften Ginne. Gin Granzofe, Berr Cagin, bat nicht wohl baran getban, eine gange Gerie von Bilbern jugleich in bie Offentlichfeit ju bringen. Go jange er vereinzelt auftrat, begeifterte man fic an feinen permeintlichen Stimmunasbilbern und bieit ben Runfter

für originell und bedeutent; ber Maffenprobuttion gegenfiber tommt man binter feine Schliche; man mertt, bağ man es nicht mit einem urwüchfigen, fonbern mit einem raffinirten Talente gu thun bat. Berr Gargest bingegen, ein Couler bon Carolus Duran, ift und bleibt ein geborener Birtuofe, Dit feinem Binfel und feinen munbervollen Garben verebelt er jeben Begene fant unwillfürlich. - Baftien Lepage bentt: Bor ber Runft ift alles gleich. Er bringt Bauerinnen und Stiefelpuber in "Lebensgroße", fellt fie in eine minutios ansgeführte frangolifche Lanbichaft binein - ober er giebt ein unlösliches Gewirr von Beinen, Ropfen, Bierben, Cabe. Omnibuffen und tauft es London; bon taum fertigen Bortrate will ich aar nicht reben, nur noch ein Bilb fei ermabnt, bae alle feine Gunben wieber aut macht - namtich eine febr bubiche Themfeanficht, vielleicht bas befte Bilb, bas bie Unterfchrift Baftien Lepage tragt. - Run muffen wir noch in bie rue Volsey, benn auch biefe bat ibre Hueftellung Dier ift bas einzig Bemertenswerte ein Rinberportrat bon Baubry, bas einige ber alten Borguge biefet Deiftere, aber - leiber muß ich es fagen - auch all feine neuen Untugenben aufweift.

Und jett jum Bacht unferer röfent Sünstrumg; Leich for Barenetter om "Chaffer vor "Steinbertich" 20 dag fauthe ent "Gefte restinettint" und liefacht eine mis jo beitent, lei lauge beit Mosiliten nöber feiner Bartischeitung allem Riemen jujubelt und justicht. 20 debt meist "Dehmung auf Weiferum justicht "Debt bereits "Dehmung auf Weiferum justicht "Debt bei sing beit kammerbeiten Schlein unteren Steint "Deutert Beiter betracht nerben, mie bei bei auf der eine Steinter Beiter bei der vor der eine Steinter Beiter bei der Steinte Mosiliten, mehrke der ernet die Steinte Beiter bei der der eine der eine Steinter Beiter bei der eine Steinter Beiter bei der eine der eine Steinte Beiter bei der eine der eine der eine Steinte Beiter bei der eine der eine der eine Steinte Beiter sichen siehe der eine der eine Steinte Beiter gefrecht bei der jurichen ist. Und ein mitje, zum nicht zwisch jeter Staditer getwampt nerben je handelt.

Sum Chiefs and ein Breit ber d'frünerung ar Geliese Derei, be, im Gelie willen, ber Durgem einem Etraftisch eriegen ist. Geden in feinen Anteripiere Beginder und eine mienter Zalent in ibm je nateben, jeine erhen Institutifiehen Leitungen wurden ben ber Anfill meiglie berümment, Jasophile Constire begrüße einen Geminn in fam. Betr all bieft Verpfer auf der Schrift meiglie erkeinungt, Jasophile Constire begrüße einen Geminn in fam. Betr all bieft Verpfer auf der Schrift gestellt der Betraffen der Schrift gestellt der Betraffen bei gestellt gestell

A, B.

#### Kunftlitteratur.

333

Die Katalomben. Die altdriftlichen Ewohfatten. Ihre Geschächte und ihre Monumente, dargefielt von Fittor Echulbe, Docent an ber Universität Leipig. Mit einem Titelbitd u. 52 Abbildungen im Text. Leipig. Beit & Co. 1882. 342 E. Unter ben berschiedenen Jweigen der christischen

Andhologie bat ichwerlich irgent einer eine reichhals tigere Litteratur aufzuweifen, ale ber ber Ratatomben, bie in ben letten Dezennien feibft nach bem fiaffifcben, aber auch bin und wieber angesochtenen Werte bon Gieb. Batt. Roffi ("Roma sotterranea") und Rraus Gegenstand gablreicher Unterfuchungen geworben find. Radbem fcon in feinen "Archaologifchen Stubien" (Bien 1880) Biftor Schulte in Diefes Gebiet eingegriffen und bie Unhaltbarfeit ber bon ber romifchtatholifden Richtung befolgten Interpretationeweife ber Ratafombenbilber nachzuweisen verfucht batte, gebt er in ber obengenannten Spezialfcbrift über bie Ratatomben auf biefen Gegenftant bes naberen ein und beitreitet bie Muffaffung und Bertichabung bes altdriftlichen tometerialen Bilberfreifes ale eines boamatifchen und ethifchen Rompenbiums, burch welches bie Lebre bon ber Transfubftantiation, bom Defopfer bee Betrus, bom Marienfultus und bon ber Bilberperebrung ermiefen merbe, und ftellt bagegen (mie er fich ichen in feinen "Archfologifchen Stubien" austriidt) bie Bebauptung gul, bag "wie bie antite Runft aus bem Dothenfcan bes Altertums, fo bie driftliche aus ber beitigen Befchichte ben Stoff entnommen habe, um beftimmte Borftellungen bon Tob und Auferfteben, ober bestimmte Begiehungen auf ben Toten in bem ber Antite parallelen Berfahren bitblich auszubrilden, dag alfo bie in ber alldriftlicen Runft gur Ber wendung getommenen Scenen einen fepulfralfombolifden Charafter baben". Die Beftätigung Diefer Behauptung fucht er auch in ben Beugniffen ber altfirchlichen Litteratur. Der fepulfral . fombolifche Charafter ift es baber, ben er bei ber Erflärung ber Ratafombenbilber als ben in ben allermeiften Gallen vorberrichenben nachzuweifen fucht. Bir miffen gefteben, ban une beibe Interpretationemeifen, fomobl Die frezififch romifch-fatholifche, ale bie fepulfral-frm. botifche, gefuchte, einfeitige Ertreme gu fein icheinen, Extreme, Die ber Unbefangenheit und Ginfachheit bes driftlichen Beiftes ber erften Jahrhunderte noch allgu fern lagen, und erft eine fpatere Frucht ber ine Bolleund Rünftlerbewußtfein übergegangenen Lebren ber Rirche und ber Lirchenbater fein fonnten. Benn es nämlich mit jener romifch-fatholifden Deutung feine Richtigfeit batte, fo mare es viel natürlicher und viel eber ju erwarten, bag ber Debraabi ber Ratafombenbilber

gerabe biejenigen Stellen ber beil. Schrift ju Grunde lagen, auf benen bie fpegififch tatholifchen Doamen beruben ober beruben follen, ober bie Rarbinalpuntte bes driftliden Glaubens mirflich beruben; und batte es mit bem Borberrichen bes feputfral fpmbolifden Charaftere ber Bilber feine Richtigfeit, fo fanben fich beren nicht fo viele, in benen bon Tob und Fortbauer nach bem Tobe auch nicht eine Andeutung ift. Statt alles beffen ftellen, wie wir miffen, bie am baufigften wieberfebrenben Bilber biejenigen Beitemabrheiten bar, welche bem einzelnen Menfchen ale bie erfreulichften und troftreichsten erscheinen, alfo bie Boffnung auf göttliche Bitfe in ben Leiben und Roten bes Lebens, auf bimmtifche Rabrung und Starfung, auf bie Auferftebung und bas Bieberfeben nach bem Tobe und auf Die glorreiche Biebertunft Chrifti.

Anühlen wir an die Überficht bes Inhalts unferes . Buches einzelne Bemerkungen, nomentlich in Betreff berjenigen Behauptungen und Deutungen, in welchen unfer Berfalfer bon ben übrigen Katalombenforlchern abweicht!

Rach einer bie Geschichte und Litteratur ber Ratatombenforichung bebanbeinben Ginleitung fest ber erfte Zeil in brei Abichnitten bas alterifitiche Begrabniswefen auseinander, ber zweite in zwei Abichnitten bie Ronftruftion ber Ratafomben, wo ber Berfaffer, mit ber Anlage ber neapolitanifchen bon C. Gennaro und ber ihnen abnlichen bon G. Giobanni bei Spratus beginnend, wohl bie Entftebungezeit biefer letteren, fowie ihren bon ben romifchen Ratatomben ganglich bericbiebenen Urfprung batte angeben follen. Sier tommt er in bem Abichnitt über Die fonftruftiven Details S. 73 natürlich auch auf bie Cubicula ju fprechen, bie er, ba feiner Meinung nach bie Ratatomben mir Begrabnioftatten maren, im Biberfpruch mit faft allen Forfcbern nicht für gottesbienftliche Berfammlungsorte jur Beier ber Guchariftie balt; benn, fagt er, baju fei ibr Raum ju beichrantt gewefen, bochftene fonnten fie für bie an bas Begrabnis gelnüpften feputfral-retigiöfen Geierlichteiten bestimmt gewefen fein. Was fich bagegen einwenden takt und für ben gengnnten reingotteebienftlichen Bred ber Cubicula, fogar mit Bredbuterium und Tauftapelle, fpricht, bat fcon Schnaafe in feiner Runftgefchichte (Bb. III, G. 35 u. 36) fo umftanblich und burch fo flare Thatfachen bargelegt, bağ wir nicht nötig haben, barauf gurfidgutommen. Am bentlichften fpricht für ben gotteebienftlichen 3med bie Einrichtung und Ausftattung ber Cubicuta in G. Manefe, Die man mit Recht eine formliche "Ratatombenfirche" genannt bat. Bie unfer Berfaffer biefe megleugnen will, feben wir nicht ein. In feiner Befchreibung biefer Rometerien (G. 327 ff.) übergebt er bie Baupteigentlimlichkeit berfetben mit Stillichmeigen.

Mus ber bom Berfaffer aufgestellten und beobachteten Erflarungeweise ber Ratafombenbilber folgt natürlich, bag wir gegen ben britten Zeil bes Buches, "Die Bildwerfe ber Ratatomben" (beffen erfter 21b. fonitt nach feiner Uberfdrift "Entwidelungegang ber driftlicen Runft" viet mehr erwarten lagt, ale er wirflich bietet) bie meiften Einwendungen ju machen haben. Wenn wir nämlich auch im allgemeinen bem Cap beiftimmen, "bag bie Deinung, Die alte Rirche fei in ber Runftilbung burd jubifche Trabitionen und eigenen Rigoriemus berngt gewesen und babe erft feit Conftantin b. Gr. angefangen, biefe Schranten gu burchbrechen, ben offenbaren Thatfachen miberfpricht, und bag bie in ben Schriften romifch tatbolifder Berfaffer übliche 3bentifigirung bon Runftintereffe und Bifberverehrung auf einem 3rrtum beruhe", fo fonnen wir . boch bie rein beforativen Dedengemalbe im unteren Borfaal ber Ratatomben bon G. Gennaro nicht ale einen "inftruftiven Beleg" für Die Bebauptung anfeben, bağ bas driftliche Runftbebitrinis feine driftliche Runft zu improvifiren vermochte und fich baber mit ber Runft bee Beibentume begnligte, fofern biefe bas fitte lich-religiöfe Bewuftfein ber Gemeinte nicht verlente. "Dan tonnte", fagt ber Berfaffer, "fich biergu um fo leichter entichliefen, ba bie Antife feputfrale Malereien, welche bem Bewußtfein ber Gemeinde genligten, in binfanglider Auswahl bot". Der Inbalt ber genonnten Bilber ift namlich gang inbifferent, weber beibnifc, noch driftlich, noch fewulfral, fonbern es find rein ornamental bebanbeite Tiergeftalten nach Art ber pompejanifchen Bandmalereien. Größere Bebeutung und Bichtigfeit in Bezug auf ben Inhalt wurbe allerbinge bas etwas ifingere, mabriceinlich aus bem zweiten Jahrbunbert ftammenbe Dedengemalbe im oberen Borfaal berfelben Ratafomben haben, wenn es nicht in allgu fragmentarifdem Buftanbe mare, ber Die Bauptfiguren wenig erfennen läßt.

3m zweiten Abichnitte Diefes britten Teile merben Die fombolifden Darftellungen gerlegt in antit-fepulfrale, driftianifirte beibnifden Urfprunge und driftliche. 216gefeben babon, bag wir bie Symbolit bee Bfan's, bee Phonix und bes Schiffes etwas ausführlicher gewinfcht batten (letteres ift ate Symbol ber Rirche nicht einmal erwähnt), fonnen wir mit ber Erffarung bes Orpheus burchaus nicht übereinstimmen. Auch biefer foll nämlich Die beim Berfaffer beliebte fepuftralefpmbolifche Bedeutung baben und in gar feiner Begiebung ju Chriftus fteben (C. 105). Wenn er aber in bem befannten Bilbe ber Bapftgruft nicht von wilben Tieren, fonbern bon gammern umgeben ericbeint, fo ift es boch fonnenflar, bag bamit Chriftus gemeint und an eine feputfrale Bebeutung nicht im entfernteften gu benten ift. Eben biefes lettere Orpheusbild erwabnt unfer Berfaffer (ob abfictlich?) gar nicht, Bleich barauf befpricht er mit furgen Borten bas taum bierber geborenbe Gnoftiterfreug (Aplfot, Gammabion, Spaftita), fagt aber über beffen Ginn und Bebeutung eigentlich nichte, weil, wo es in ben Ratatombenbarftellungen portommt, es rein beforativen 3med bat. Die beite Auseinanderfetjung über bies bisweilen allerdinge bebeutungebolle Reichen, von Llewellunn Bewitt im Art-Journal 1875, G. 369 ff., ift bem Berfaffer offenbar entgangen. Mangelhaft ift auch bas liber bie Bebeutung bes Jonas Befagte, mo por allem bervorjubeben war, bag er, wie Chriftus felber fagt, Borbild Chrifti im Gook ber Erbe und Borbild ber Muferftebung mar. Saft bie einzigen neuteftamentlichen Darftellungen, benen ber Berfaffer feine fepulfrale Bebeutung unterzulegen verfucht, find bie Bochzeit gu Rang und bie winderbare Speifung; bagegen muß fich bie popularfte gigur unter ben Ratatombenbilbern, ber aute Birte, wieberum eine folde gefallen laffen; er ift ju verfteben, (G. 113) "nicht etwa ale lebrer und Alibrer ber Chriftenbeit, fonbern ale Gebieter und Befchliger ber Toten, Die er bor ber Dacht bes Tobes birot und binführt ju ben grunen Auen bes Barabiefes".

Muf nicht minter großen Witerfpruch ber Archaologen wird ber Berfaffer in feiner Deutung ber in ben Ratatombenbilbern vortommenben Tierfombole ftogen. Co foll 1. B. bas befanntefte Combol, ber Gifch, nur Chriftum bebeuten und "in ber alteriftichen Sombolit nicht Ginnbild ber Chriften fein" (G. 130), mabrent er boch zu zweien auf Grabfteinen in ben Ratatomben bortommt gum Beiden, bag bie bort Rubenben Chriften waren; auch baufig auf Taufbeden, und in bemfetben Ginne Chriftus ale angelnber Gifcher im Rometerium ber Domitilla (vergl. Matth. 4, 19, Mart. t. 17). Ebenfo foll (G. t2t) bie Taube, wo fie an einer Traube pidt, nur bie Beteutung eines Ornaments ober einei Benrebilbes haben; ebenfo befireitet ber Berfaffer jegliche fombolifde Bebeutung bes Safen, bes Ochfen, bes Babnes, bes Bferbes u. f. m., ift vielmehr ber Deinung, bag baburch nur bie Beichaftigung und bal Sandwert ber im Grabe rubenben Berfonen bezeichnet wirb. Und was bas Monogramm Chrifti betrifft, fe behanptet ber Berfaffer (G. 123) gang einfach, bag Conftantin b. Gr. ber Coopfer besfelben fei, lengur

im Wiberfpruch mit fost allem Archielegen bas vercombantaitée Vertemmen in ber förem von
und fagt in Begug auf die bedaunte Justorist bei de Rosin
Inser. ehrist. I, S. 25, N. 26: (VI)XIT
GAL - CONSS, boß "fir nicht in Betrads tommen

GAL . CONSS, bag "fie nicht in Betracht tommen fann, ba ber Rame bes Mittenfuis febit und es aus

biefen allein ju erkenner (ein witter, eb 20%, 317 eber 330, im reiden Saher in ein Sollitouns Regula usz, in ber Safdrüjt geneim it it. Dagegen ift ju bemerfen, baß, felbt menn und 317 ber 330 gemeint ib, es bed jumvafridentlich ib, baß baß augeblich erft jeden ben Einstaln in gefehörjen. Werengennum bam fehen und (Braßheinen übrig) war ehre remigheis ansgewaht nurbe. Pergl. auch Wörtlen, pilitons, abes anzigu, chr., s. v. monogramme: Electbuner, Runfl-gridichte bes Reruppe, G. 5.5 fl. u. f.

337

Mus ber reichen Rabl von Ginwendungen, Die wir in ben fibrigen Abichnitten bicies britten und einigen ber bann noch folgenben brei Teile ("Die innere Musftattung bes Grabes, Die Infdriften ber Ratatomben, (Einzelbefdreibung altdriftlicher Grabaulagen") ;u maden batten, beben wir nur berbor, ban bie auf bem Banbormalbe in ben Ratafomben ber Briecilla (2. 151) befindliche jugendliche mannliche Figur neben ber Dabonna mit bem Rinbe megen ber Schriftrolle in ber Sand unmöglich Bofeph fein tann, vielmehr entweber wegen bes Sternes Jefaias ift, ober Bileam mit Begug auf beffen Beiffagung 4. Dof. 24, 17; bag (G. 312) in ber Lueinafropta ber Caliptuefatatomben bie beiben Dronten auf bem Dedenbifte bee gweiten Gubieulume, welche bie romifche Archaologie für Berfenifitationen ber driftlichen Gemeinde ober ber Rirche balt, weiter nichte ale ornamentale (alfo bebeutungelofe) Bestalten fein follen, "etwa bas, mas in ber autiten gunft bie Rarvatiten fint" (!); und abnlich verbalte es fich auch mit ben beiben untereinander gleichgebildeten Birten, Daft aber folde Gestalten und namentlich bie Birten, bie im Geftus bee Aborirens fint, bloke Drugmente obne Ginn und Bebeutung feien, wirt ichmerlich ein meiter Ardaeloge glauben. Saft bas fcblimmfte Beg. leuanen eines tieffinnigen fombolifden Rufammenbangs betrifft aber bie Malereien in ber Caframentfrunta, 100 ber Berigffer ben auf Die Gaframente ber Taufe und bes Abendmable bezüglichen Inhalt völlig berwifcht, wie er auch bereite in feinen "Archaplogifchen Stubien" ausgefprechen batte. Er ertennt barin (C. 319) "nur Geenen bes realen Lebens, bie bier ben Berftorbenen in frifdem, froblichem Birten barftellen, noch nicht angefrantelt von Tobes- ober Abichiebeschmerz, verfnupft mit biblifch-fepulfralen Darftellungen, welche Die tröftliche Buberficht auf ein Erwachen und Erfteben aus bem Toteffclafe in gebeimnisvoller Sprache an-

Bu ben unkefterüberften, banfentverteifen Abdmitten bes fast nur an bie fepultralspundelische Bebeutung ber Ralatombenkibter glaubenben und se vieles andere hinvegleugnenden Buches gehören bie Darfegung bei Unterschiebers zwischen ben vömischen und per rassennstischen Corfebpagreiche, bie Abschuite fiber

viejem allein zu erkennen fein würde, ob 298, 317 bie fogen Goldsglöfer und der ganze fechnie Teil "Einzelseber 330, in welchen Jahren ein Gallicanus Benjul voor, in der Inderfit eenemit ind". Daoren in m wor, in der Inderfit eenemit ind". Daoren in m

338

#### Mefrologe.

Benn-Baptifte Mugufte Glefinger, ber in ber Glauggeit bes gweiten Raiferreiche vielgenannte und ftartbefdaftigte frangofifche Bilbhauer, ift am 6. Januar ju Baris im After von 68 Jahren einem Schlaganfall erlegen, Er mar 1814 ju Befangon ale ber Cobn eines Bilbhauers geboren, von bem feche ber iiberlebenegroßen Beiligengefialten berrühren, welche bie Rifchen ber Augenfeite ber Mabeleine ju Baris fcmuden. Racbbem ber Cobn bie Elemente feiner Runft im Atelier bes Baters fich angeeignet, vollenbete er feine Musbitonng in Italien und bebiltirte fobann im Barifer Calon mit mehreren Biften, bon benen bie Gribe's (1544) querft bie Aufmertfamteit auf ibn lentje, fowie mit einigen 3bealftatuen: einem "Faun" (1845), einer "Delancholie" (1546), einer "Arau, von einer Schlange gebiffen" (1847) und einer "Bacchantin" (1848). Coon in Diefen Erftlingsarbeiten machte fich jenes Element geltent, bas bie fpateren Berte Clefingere gang beberricht und ibn jum Chorführer jener Richtung ber mobernen frangofifden Cfulptur macht, welche bas Beit ber Bilbnerei in ber einseitig raffinirteften Durchbilbung ber Technit auf Roften bes geiftigen und ibeellen Gebalte fucht; Die mobl ibre Stoffe mit Borliebe bem Rreife ber Untite entlebnt, in ber Auffaffung und Bebandlung jedoch bie bobe Reinbeit jener gu finnlicher Lifternbeit und verführerischem Reis ber Form berabwurbigt. Unter ben jablreichen in biefe Rategorie fallenben Arbeiten Clefingere feien blog angeführt: eine vom Schritel bis jur Coble polpdromirle und gold. gefchmildte Cappho (1859), eine "Rubende Diana" (1861), eine aus verschiedenfarbigem Marmor und Email jufammengefeste "Rieopatra bor Cafar" (1869), eine mit Golb und Juwelen behangene Bhrone (1873) und Die polychromirte Brongestatue einer Tangerin (1877). In anderen Arbeiten, wie ber Statue "Louife b. Cavopen" (1847) im Lurembourggarten, ber Gruppe "Cornelia mit ihren Gobnen" (1861), einem Cafar (1863) u. a. tritt biefer Stils darafter, gewiß zum Borteil berfeiben, gurud, und wo bas Wefen ber Aufgabe ben Runftler auf ein gewiffenbaftes Ctubinm ber Ratur binbrangt, bort zeigt fich, bağ er bae Talent befaß, and Tuchtiges ju fchaffen. Mie Beifpiel bierffir fei feine Biifte ber George Canb (1848) im Joher bee Theatre français augeführt. Bollig ungureichent bagegen war bie Begabung Glefingere, wo es fich um bie innere Befeelung eines ibralen Stoffe banbelte, wie eine gang miggludte Pieta (1851), ein Chriftus (1959) und bie fur Die Berballe ber Comedie française ausgeführte Marmorftatue ber "Tragobie" (1852) beweifen, Much ju größeren Monumentalwerten reichte fein Talent nicht aus; Beuge beffen bie völlig ungliidlichen Reiterftatuen Frang' 1. (1846) und Mapoleone I. (1859), Die, urfprünglich für ben Tuilerienbof bestellt, taum aufgestellt, wieber entfernt werben mußten. Dagegen machte fich Clefingere unftreitig bebeutenbe Rompositionsgabe, mo es fich mehr um bie Erzielung beforatiber ale monumentaler Birtima

340

hanbelt, inobefondere in jenen meift fleinen Gruppen geltenb, in benen er, mit Borliebe bie weichen Formen weiblicher Beftalten mit ben energifchen Rraftaugerungen ber Tiermelt in Gegenfatt ftellte, wie in ben Gruppen "Ariabne auf bem Tiger" (1855), "Europa, bom Stier getragen" (1859), "Reffus und Defanira" und "Berfeus und Andromeba" (1878). An ber Bollendung ber Reiterftatuen ber Generale Marceau, Boche, Rieber und Carnot, Die er ale Schmud für Die Ecolo militaire im Auftrage bes Staates in ben letten Jahren ausführte, bat ihn fein ploplich erfolgter Tob

#### Kunftbiftorifches.

" Neue Husgrabungen Schliemanne in Athen. Bie ber Mündener Allg Beitg geschrieben wird, ift Dr. Chliemann im Begriff, einen langgebegten und oft ausgesprochenen Bunich aller Freunde ber attijden Welchichte zu erfüllen; er will Stellen Im Rorbweften von Athen umgraben, mo in ber Rabe ber alten Atabemie ber Begrabnisptat für bie in ben range er auen nichmen befelltenn sich beinn. Bekanntlich sie bei griegen Althem Geselltenn sich beinn. Bekanntlich sie bei pulätigen Gendungen in delem Umfreise sowie zu eine nichtige Zentung an zu beiten gesellten geschen nichtige Zentung an zu Alabemie, befand sich des Grad bes Bertilled und sie delklicht noch unter der Erde vergraden. Alt delem Unternehmen mitt sich Schliemann ein außer-

Sitt before Unternehmen meter fin Gelierenne ein aufsercetereling gelebe Setterell mit ein finnerfen den allegeneiten eines Gescheidung der Setterell mit ein finnerfen den allegeneiten der Sette unter der Settere der Kriss betriff Ricogebonnen in Kriss betriff Ricogebonnen in Kriss betriff Ricogebonnen in Kriss betriff Ricogebonnen in Setter der Settere der Sett welches eine Nobe aus Ziegenfell ju fein febeint. Eine ber weistlichen Figuren hat in jeder Sand eine Botusbume, welche fie an ben Buffen gebruft balt. Auch fiehent die Jigur eine große Berücke ju tragen, beren Saare in langen Loden auf ihre Ecuttern berabhangen. Unter ben anberen Gegenftanben befinden fich mehrere Bruchftude von Mabafterlowen, einige von Alaboservafen, eine gloferne Riechflafte, eine bronzene Lampe, brei Terrafottarelies und eine reich verzierte Mulchel, beren Form ber Künftler zur Darftellung eines ber finis nicht unabntiden Gegenstanbes benutt bat, wowon einige Broben auch in Agapten aufgefunden worben Ginige Diefer Bruchftude find mit Inidriften in Reilidrift in ardaifdem Stile verfeben, woraus gefchloffen wirb, baß ichon ju einer fehr frühen Beit aguptifcher Einfluß in Babglonien berrichenb gemefen ift.

"Die Ambamente einer romifden Billa find in bem Dorfe Aurschweiler bei Gt. Wendel blofinelegt worben. Das Bange ift aus Bruchteinen aufgeführt, welche in febr festem Rattmörtel ruben. 3m Arriam besinder fich ein noch ziemlich wohlerhaltener Opferaltar, in befien nahe Knochen und Stude pon Siridgeweihen gefunden morben find. Außerbem murbe eine Menge von Scherben irbener und eiferner Gefchiere ge-Bertohlte Uberrefte von Balfen laffen auf eine gemattfame Berftorung fcließen.

#### Sammlungen und Musftellungen. A. R. Golbfund von Betterbfelbe im Berliner Mufeum

Enbe vorigen Jahres murbe auf einem Ader bei Betters-felbe in ber Laufig beim Pflügen ein Jund von antiten Baffen und Schmudegemitanden gemacht, welcher fürzlich auf Amegung bes Diertros Leffing, ber werk Kenntnis davon erhielt, für das Antiquarium des Berliner Museums erworben worben ift. Dieser Jund besteht aus eis Esgen

ftanben, unter benen fich eine mobierhaltene Dolchicheibe, ein Schwertgriff, eine aus feinem Golbbraht gufammengeflochene Rette, ein großer runber Ring, ber olelleicht als Schmul eines Delmes gebient bat, und einige Baffenfragmente be-finden. Die Beftimmung ber beiben größten Gegenstande febungsjeit biefer Junbobjefte geben, ift noch eine rattel-batte. Der eine berfelben ift eine Art Agraffe, weiche aus pier runben Scheiben beftebt, Die im Biered um eine funfte, fleinere geftellt und mit einander perbunben find. Auf Diefen aus bunnem Gothe beftebenben Scheiben find in getriebener Arbeit milbe Tiere, wie es fcheint, Lowen und leoparden, welche einen biefch und anderes Bild verfolgen, und Fifche wedge einen Siefdy und anbered Wild verfenger und Friede und so benogieit. Diefe Godelen entgrechen un Gode und so benogieit. Diefe Godelen entgrechen un Gode und so benogieit wir der Siegen der Sie parben auf Notwild und in der unteren icheinen Fifche wor parten auf notrollo und in der unteren iheinen Fische einem Wider auf fieben, medger auf dem Cohnane bei filiges mit ausgebezieten Augelta darzeitellt is. An der Dipte biefer Alige finderunt eine Rajabe mit neurfällichen Oberforper. Der Kopf dieser Rajabe, namentlich die firene Kiltung der Angeltigten Augent under der unwerfellichert, des Ribmy der Angeltigten Augen und der unwerfellichert, des wir in biefen Golbgegenftanben Erzeugniffe ber archaifchen Aunft cor und haben, wie fie sied auf ben ichwarzsigurisen Bajenbildern aus bem 6. und 5. Jahrhundert kund giebt. Die Löwen und Panther weisen auf den Einfluß des Crients. Solche Jaybleenen finden sich auf jahllofen Bafen und auch auf nehreren Reliefs. Benn man auch annimmt, daß bie Basenmalerei und bas Aunsthandwerf immer etwas hinter ber Gutmidelung ber Blaftif und ber Raletei surudaeblieben find, fo mirb man sum minbeftent biefe Golbgegenftanbe ber erften Seite bes santen Zahrbunderts sieherschen bürfen. Die fie griechschen Eursprungs ober von Barbaren, die unter vereintstlichem Einfluß fanden, verlettigt worden find, ein vorderhand schwer zu entscheiden. Ebenso lassen sich über den Bred ber Begenfichtbe nur Bermutungen aufern. Da ber Tifch an mehreren Stellen burchlochert ift, ift es mabricein 3/196 an meyeren Steuen Gurgicoger in, ift es wagerigen lich, bast er irgendwo beseiftigt ober aufgehängt war. Man könnte an eine Schildiger denken. Bei der Rostbarkeit des Tonner an terre
Metalló fil aber cher anzunehmen, baß mit zuerbigerspeoer uns haben, ble obliefigh ein Istebar aus Rieinaften ober
Griechenland seruabt und nach feiner Schmat gebracht hat.
Der Goldwert ber Etilde berrigt etten 3600 Ruser.
1 E. Unternitie Romeferfangern. Der gelegentlich ber
1 E. Unternitie Romeferfangern. Der gelegentlich ber

J. B. Italienifche Ansftellungen. Der gelegentlich ber coempartiaen internationalen Kunnaubstellung in Rom tagende Runftlertonaren beichloft in feiner Sigung pom 30. auf Antrag des Parlamentsmitgliebes ferdinande Nartin, fünftig alle zwei Jahre eine nationale Aunftausstellung abrochselnd in irgend einer großen Etadt Italiens absu halten, degegen die internationalen Aunftausstellungen in Rom fünftig nur aller vier Jahre eintreten ju laffen. Die givei nöchsten nationalen Ausitellungen werden in Imischen raumen von zwei Jahren in Benedig und Balermo ften finben.

#### Dermifchte Madrichten.

Barthel Bruin. In bem fünften beft ber Beitrage un Seemann eine in ber tonial. Bibliothet in Bruffel befint liche Sanbidrift, welche ein dronologifdes Bergeichnis ber tige vangeignist, melde ein Gronofegischen Sereichnis der effener Rölliginnen enthält und um 160 aus (Vernah einer älteren Chronit niedergeschieden zu fein schein. In der schein sind bei der Stellt von der der der in 1522 ift die instelle specialisten Melike Bruin be-in numma altem bei den melderchmien Melike Bruin be-ten numma altem bei den melderchmien Melike Bruin be-

bingt su mablen, und ao 1525 auffgebangen, foftet allein ju mahlen 247 golbgulben.

Der Berausgeber bemerft bagu: Der Breis con 247 Golb gulben ericheint für jene Zeit enorm, wenn man bebentt, baß fein berühmter Zeitgenoffe Albrecht Durer fur bas befannte helleriche Altaebilb in Franffurt nur 200 rheinische Gulben erhielt. Doch erffart fich ber anfcheinenb bobe Breis dadurch, doğ das don Bruin gelieferte Altarmert aller Ber-mutung nach aus acht Laieln bestanden hat. Die Rümster-linde desigt nämlich zwei Paace von Alügelbilden für den Daustalter des bohen Chores, von demen das eine Baer nur mabrent ber Baffionageit an ben Altar gebangt murbe, das ambere wöhrend ber übrigen zeit des Jahees. Rue doo eine dieser Paare, welches, da natürlich beide Seiten bemalt sind, viee 2,33 m hohe und 1,52 m breite, auf startes Cidenhols gemalte Bilber umfaßt, ift ju Anfang ber fünfziger Jahre, freilich ungeschicht genug, erzuurirt worben. Das andere Paar feeht verftaubt und veehoeben in der Tauffür die Bettung ber Bilber etwas ju thun. Das erftaurirte ier die Kettung der Kilber eimas zu than. Das espansie Kar die Kettung der Kilber eimas zu than. Das espansier Paar stellt auf dem einen Fingel die Gedurt Christi (auf delem Lilde ist auch die Donatriz, Abilisin Meyna von Obersein, abgebildet) und auf des Küstmand die Kreugsgung bar, auf bem onbern Blugel bie Anbetung ber beiligen beei

341

Könige und die Kreusenabnahme. Die individuelle Aus-prägung der Ropie auf diesen Bildern ist bewandernowert. A. R. Der Borraum des obersten Etoswertes der Bev finer Nationalgalerie, in welchem ber lette Louf ber großen haupetreppe munbet, hat tueglich burch bie Bollenbung von neun, burch ben Maler Baut Menerheim ausgeführten, friesartigen Gemalben ben Abichluß feiner Deforation erhalten Econ mabrent bei Bauet magen bie oberen Manpfereifen unter ber Tede burch acht, ju je gweien gruppirte Siguren aus brongirtem Stud, Arbeiten bes Bilbhauers Sarber, welche die vier Jahreszeiten symbolisiren, in neun Felber ge-teilt woeben. Da später noch die vier großen Gemalde von Bislicen nos, Frühling, Sommer, Herbit und Binter, unter dem Friese an den Kanten derurig beseitst wurden, daß ne gleichjam eine ftabile Banbbeforation bilben, ergaben fich auch für die Bielereien des Frieses die vier Jahrengeiten als das junichst liegende Thema. Um nicht in Wiederhalungen m verfallen, hat Beperheim biefes Thema in realiftifder, einem Salente am meiften gufagenber Weife behandett und einen Schwerpunft auf bie Lanbicaft und bie Tiermelt gelegt, melder er mit liebenswürdigem bumor Butten jugefellt bat Auf bem erften ber neun Bilber fieht man bas Erwachen des Grühlings: von einer unter Manbelbaumen ichlafenben Rabmengeftalt, beren nadter Rorper von jungfranlicher Econbeit ift, nieht eine Taube ein weifes Schleiertuch mit ihrem sen if, stept eine Lauter ein Reiner Systeriam mit verm Schnabe einsper, während ein lieiner Rade mit dem Ben den den Schnee von der Ratte fortfegt, aus welcher dertieb die Blumen sprießen. Dann wird dem Frühling unter Leitung eines Anaben als Aspellmeisers von musikalischen und unnews anwen nur nur mutter von muttfallichen und in-muttfallichen Sogeln ein Rongert bogeboody, und auf dem britten Bibb bidt ein fleiner Dirte feiner welbenben herbe etwa auf der Schalmel vor. Zoo vierte fille fuhrt uns jur Zommerspett in von Lanfgige Kialbesbunket, wo eine Sixte, von Kehen und Lichhensche umfreit, am Bode figt und ber von brei Schiff flicht. Ter hochbelabene Erntemagen, ber von brei Schiff flicht, Der hoch und bie bie Körner auf vidende Sofanbenne mit ibren Ruden geprafentiren ben boch fommer, ben Altipetberfommer eine Greifin, melde meike Saben por ihrem Spinnroden um die Baume fliegen lagt, mabrend ein fleiner Genius bas gelbe Laub von ben fturmbewegten Ainen fcuttelt Das fiebente Bilb ift bem Berbfte gemibmet : in Rnabe treibt mit feiner Gerte bie Bugvogel, Reiher unb Schman, über bas Meer ber marmeren Ganne bes Gubens ntgegen, welche im hintergrunde burch ben Nebel bricht. Schreden bes Binters im Sochgebirge beingt bas achte Bilb jur Anfchauung: ein Bnom, ber hinter einem Geleblad ericheint, weift einer verirrten Bemie ben Weg, und boch oben gieht ein einfamer Abter feine Rreife. Auf bem neunten oben jeldt ein dinfomer Riber feine Reefe. Mis Dem meusten mis ichten Bilde merben wir zur Stadteld in dem fillen mit Stadteld in der Stadteld in dem fillen jeni läger, ein Sade uns ein börtiger Genom mit einer Kennnehen Kalenen, neichter feinen. Zer finnste Zechnitzel, ber diebeten zu erziblert speint. Zer finnste Zechnitzel, der diebeten zu erziblert speint. Zer finnste Zechnitzel, der diebeten zu erziblert speint. Zer finnste Zechnitzel, der diebeten zu erziblert speint zu der die zu der die diebet mit Zenn bas Geitze fielt mas, ausgrechen ben zueren Zerledungen, bab ben dieben früstlinge und Sommerhimmet, bald blubenbe Manbelbaune, bunte Sing-rögel und bas buntte Laub bes Sommers, bann ichnerbelabene Tannengweine, über benen fich ber nochliche Simmel mit Mond und Geftirmen molbt, und ichmeres Schneegewoll. Meuerheim hat bued biefe ammutigen, poetischen Rompositionen, buech welche ein Bug frohlicher Raivität und beiteren ridden, duen weine ein zug trobinger naustat und heiteren Behagien gibt, munch der Schaften wieder ausgemeht, die voezugeweile ieiner mossendaten Production zuzufgreiben sind. Er hat bei der Ausschuftung der Gemalde sich der so genannten Caseitamalerei bedernt, einer Lognit, die, sowiet gle

weiß, bisber in Bertin noch nicht zue Unwendung gelangt ift Das Brojeft bes beutiden Reidetagegebaubes pon Baul Ballet wird nun boch noch einer Umarbeitung unter sogen werben, bie siemtich umfaffend zu merben peripricht. togen werben, die jeemitol untaffend zu werzen verpreige, im allgemeinen hat der Sunderort ziesen dem Middlichten Beolett zugefeinunt, ober im einzelnen Bedingungen gefeitzt, welche eine vollige Hungeflatzung bedieben nolivendig machen. Zer Bunteisrat vertangt u. a., daß der Zitzungefold, in dem befanntigt of Geliefe überen, niefer gelegt werze, damit der felbe leichter ju erreichen fei, und baß ebenfo bie Beichafter au erreichen fei, und baß ebenfo bie Beichafteraume fur Bundestag und Reichstag parterre gelegt werben. ranne jur Sanoesing und recopoling parterer geign werden. Im Seedit foll bem Reichotage ein vollstandig ausgearbeitete Brojeft vorgelegt werden, vor dem Herdel fomen daher die Bauten nicht in Angriff genommen werden, obgleich mande Bordereitungen füle den San getroffen werden. Es werden ferner noch Anberungen in ben inneren Raumen sowie eine Durchaebeitung ber Fassabe ftattfinden; die Aussibtrung ber-selben wird herrn Ballot übertragen unter Afsisten ber Barlamente Bautommiffion.

### Dom Kunftmarft.

x. Dresbener Aunftauftion, Der Radlaft bes am 30. Ron. 1862 perftoebenen Siftorienmaters und Runfthanblere Griebrich Nubolyh Reyce in Tresben gefangt Anfang Karz durch das dortige Antiquarial und Aunfauftrons-Infiitut von I. v. Jahn jur Berfleigerung. Der 1200 Ausmern finarte Kata-log, dem eine furje Biographie des wegen der Lauterteil und Bieberfeit feines Charaftere in meiten Rreifen gefchapten er mit großer Cachtenninis und Borficht feine Rotaloge beorheitete.

#### Meniafeiten des Buchs und Kunfthandels. Nese Bücher and Kunferwerky.

Brinckmann, J., Kunst und Kunstgawerbe in Japan. 50, 42 S. Hamburg, Boysen. Händel, E., Schablunan in natürlicher Grösse für Decken, Wände, Säulanschäfte atc. 25 Tafelu in Royal-Plane. Weimar, R. F. Veigt. Mk. 12. --Schmidt, C., Wegweiser für das Verständnis der Anstamie. S. Tübingen, Laupp. Mk 1. 60.

Schmidt, C., Proportionslahre des menschlichen Körpers, 4", 1t S. 6 Tafaln, Tübingen, Laupp.

Strele, K., Handbuch der Perzellan- und Glus-malarei, hrsg. von 1r. E. Tscheuschnar. St. 220 S. (M. Abbild.) Verimar, B. F. Voigt. Mk. 6. 75. Der Ornausestenschatz. 2. Heft. Tutel 7-11 in. Text. 4. Suttgart, Jul. Hoffmann. Mk. 1.

### Zeitschriften.

- Journal des Beaux-Arts, 1883, No. 3,
- Le Manuscrit de Dante illustré par Bottleelli, Esposition du Cercle des Beanx Arts de Gand en Cercie des Beaux Arts de Gand Bätter für Kunnsigewerbe, XII. No. 1. Abwege der Gisamaterel. – Die nedestrielle Kunst und das Sportwesse. Von W. Bochelm. Deutsche Beaueilung. No. 12. Uber die Leitung groesse Monanutalbanten.

# Edelste und voruehmste Festgabe:

# Die Bibel in Bildern

J. Schuorr von Carolsfeld.

240 Blatt in Holzschnitt mit erklärendem Text.

= Zweite Prachtauscabe. = Auf starkem Papier jedes Bild mit Randeinfassung 1879-80

in nur 500 Exemplaren von den Holzstöcken gedruckt, welche bis dahin geschont worden sind.

Finhanddecke dazu nen entwerfen von

Prof. Theyer in Wien.

In Leinwandmappe (Blätter lose) 50 M. Ganz in Leder gebunden mit Goldschnitt 105 M.

Verlag von Georg Wigand in Leipzig.

# Hugo Grosser, Kunsthandlung.

Leipzig, Querstr. 2, I, Vertretung und Musterlager der photographischen Anstalten von Ad. Brnun & Co. in Dornsch — Giu-Fratelli Alinari in Florenz — C. Naya in Venedig — C. Bertoja in Venedig — C. Pıni in Florenz u a.m. liefert alles von diesen, wie auch von undern hier nicht genannten Firmen Verlangte schnell, is tadellosem Za-stande u. zu den wirklichen Original-

preisen laut Original-Katalogen, die auf Wunsch umgehend p. Post zugesandt werden. Musterbücher stehen jederseit zur Verfügung.

Im Verlag von Joh. Ambr. Barth in Leipzig ist nen erschienen: Völker, J. W., Dic Kunst der Male-rel, Dritte Auflege, umgear-beitet von Ernat Preyer. VIII, 175 Seiten, 8º. 1883. br. M. 4.-(10)

# Bur Runftfreunde.

Der neue Ratalog ber Bhotographlien Beiellichaft, Bertin (enthaltenb iden Beiellicaft. moberne und flaffifde Bilber, Bradt- unb Für Kunstfreunde. 34 Stück Ölgemälde, teils Nieder-

knder, meist Originale und gut er-ulten, sind für den festen billigen Preis von 1800 Thalern zu verkaufen. Adressen erbeten sub R. V. 643 ar Haasenstein & Vegler, Dresden. (3) Verlag voo E. A. Seemann in Leipzig.

DIE GRIECHISCHEN VASEN

ibr Formen- and Decorationssystem. 44 Tafeln in Farbendruck.

hermagegeben von Theodor Lan. Mit einer historischen Einleitung und

erläuterndem Texte Prof. Dr. H. Brann u. Prof. P. F. Krell. Folio. In Mappe 56 M.

### Wiesbaden. Pensional: Geschwister Lohmann, und der Geschaftseinrichtung Dambachthal 8.

mobrem um fleijsjefe gibler, giresje um) Werkladen salahlens wedien, mel Teckber, bleifermehr iz., jin 4 Spätzspapier, der bei herfest Leinsanden besochen ness Strifte, Strifte, Grenzer, Fanna, sellen, Janes peger meleiskering gegen meleiskering strikter in der Spätzspap bleichen der Spätzspap bleichen Spätzspapier, benhämp der Strifte finn der Spätzspap bleichen Fan Reg. - Verleichert vom Fallen der Strifte gegen dieselmang Wurmth, Herr Reg. - Schleicher Spätzspapier, son 40 Spit flecktungt in peiegfer, (10) Leichgeit Herr E. A. Seemann. Schlomitz, 2 zu. 11. (1)

Kunstfreunden resp. Sammlern von Radirungen empfiehlt den neuen Jahrgang für 1882 der nater dem Protectorate Sr. Königl. Hoheit des Grossherzogs von Sachsen - Weiman erscheinenden

# Original - Radirungen

14 Blatt in Fol. auf Kupferdruck Carton. Preis 20 M. Auf chin. Papier 25 M.

Inhalts Die Herausforderung K. Abrendts,

(Hireche A. Brendel, Prof., Training.

— Schweine der Provinz Franken. Frhr. von ( von Gleiches Rosswarm, Die

Landschaft — Landschatt
B. Hages, Prof., Am Strande,
W. Linsig sea., Das neue Habit,
W. Linsig jea., Späte Rückkehr,
R. Lorenz, Thöringer Dorfhandschaft,
K. Rettich, Norwegischer Bauernhof.

An der Küste (Marine), (5) F. v. Schennis, An der Fähre.

— Landschaft (am Morgen).

E. Welchberger, Aus dem Harze.

Prachtdruck der Brockhaus'schen Officia Die Gesellschaft für Radicknast

zu Weimar.

VII. Dresdener Kunst-Auktion. Soeben versandten wir: Verzeichnis

des reichhaltigen, von Herrn Rudolf Meyer Knnsthändler und verpflichteten Auktionator and Taxator, Historienmale

in Dreeden hinterlassenen Kunst-Lagers

von Ölgemälden, Handzeichnunger Kopferstichen, Lithographien u. Phol graphics, einigen wertvollen Kapfe plattes, Holzstöcken, einer Sammis schöner Gypsahgüsse mittelalterlie Siegel, sowie der gewählten

> Kunst-Bibliothek Versteigerung

Junge Dumen, die sich zeitweise in zu Dres den in der Wohnung de-Wiesbaden aufhalten wollen, und Techter, Verstorbenen, Schnigutstr. 2.

Biergu eine Beilage von Carl Schleicher & Schull in Duren. Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers C. A. Bermann. - Drud von hunbertftund & Brief in Leipzig.



# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

int von Mesbre bis Juli jede Mode em Dennersjag, von Jali bis September alle 18 Cape, für die Momenton der "Zeisiderist für didende Nand" grafis; für sich allein bezagen foller der Jakeganz 19 Marf (const) im Dachkandel als auch dei den deutsichen nach derenkfelden phempilier

Maggadesogra a Santay — Bellevia Bieldele van Makemade van Mal-Managerbei dere d. doorerse is 2000. 300 Gendeleviassiums jaag der Sadres Makemalen, — Dit Nejassons Errebreves desliesterd, Himstellen, Jaagade Sadres Magemalen, — Santaks Hangalbangen, — Öberenkidger Kanderrien, ikus der Derstinnilden Mikkenie. — Die bezer Rasjohndlang des Berleist Rabbonie. Die bei gerin Delterin fals der Volleren begleisbeit Santakteng, Germosch in Kom. Mikheriter in Miches, 2, die Kandische, Gandeleigerier — Inhalt. 26 Berichte vom Kanftmartt: Wiener Kanftaeften von C. 3. Monro, Berliner Napferfichiaftion von Umgle & Butburbt, Wiener Kurftaefnan von Schnell & Sobn, - Injevote,

### Ausgrabungen in Sanray.

Aus Canrap bei Boitiere tommt une bie Runbe von ber Auftedung einer gallo-romifchen Station, ber ausgebebnteften nut wohlerbaltenften unter allen bieber befannten, bie besbalb auch berufen fein wirt. Archao. logen und Befcbichteforidern wertvolles Material für bas Studium ber gallo-romifden Ruftur gu liefern. Das Berbienft ber Entredung fällt bem Jefuitenpater Delacroix gu, einem Belgier, ber bie bor furgem an bem Rollegium ju Boitiere ale Lebrer wirfte und fich u, a. auch burch bie Anftedung bee Sprogeume ber Martyrer und ber Arena bafelbft ale Archaologe einen Ramen gemacht bat. Durch eine gufällige Angabe gur Entbedung einer Brumnenftube und einer baraus ges fpeiften Bafferleitung geftibrt, verfolgte er ihren Lauf und fant nach mannigfachen Berfuchen bie Statte ber gallo-romifden Station, Die er im Februar 1881 auf eigene Roften - Diefetben follen fich bereits auf mehr als 50 000 Fr. belaufen - aufznteden begann. Rach. bem nun die Arbeiten foweit fortgeschritten fint, bag fich einerseite bie Bichtigfeit ber Entredung beurteilen lagt, andererfeite zur völligen Anebentung ber letteren Die Mittel Delacroir's nicht weiter ausreichen, beabfictigt bas frangofifche Unterrichtsminifterium, Diefelben auf Staatotoffen weiterzuffibren, B. Delacroir bat in anerfennenemerter Uneigennubigfeit bas bisber Aufgebedte gegen alleinigen Erfat feiner Anslagen bem Staat jur Berfügung geftellt.

Uber Die Gingelbeiten ber Musgrabungen ent-Folgende: Die Statte ber ebemaligen Anfiedelung front fiebt man bie Bafen einer Rotonnade von th

nimmt ben Boben eines freundiich getegenen, bon einem Bache belebten Thalfeffele ein, und beredt eine Dberflache bon etwa 14 Beftaren. Mm Cftrant besfelben treffen wir querft auf bie Ruinen einer Thermengulage, bie gwei Beftaren einnehmen. Es ift bies ber befterbaltene Zeil bes Bangen. Die Manern fint bis gu einer Bobe bon flinf Detern borbanben, bas ebenerbige Befchog, bas Entrefol, Die Rellerraume und Die Ranglifirung erbalten. Die Anlage fammt aus zwei verschiedenen Erochen und besteht aus einem großen Conterrainfaal mit brei Rotunben und zwei Rifdenausbauten, 22 m fang, 16 m breit, zwei Galen bon je 9 m gange auf 3,5 m Breite, ebenfalle im Couterrain, welche fpater ju Beigraumen (hypokausta) umgewandelt wurden, einem Barmmafferbaffin (ealdarium) 13 auf 8 m groß, einem Raltwofferbab (frigidarium) bon 27 auf 5 m, enblich brei Baffine geringerer Dimenfion, welche von zwei Beigraumen erwarmt wurden. Die Gange, welche bie unterirbifeben Raume ber Thermenanlage verbinten, fint gumeift gewolbt und bas Mauerwert fo gut erbalten, ale ob ee ver 100 3abren aufgefilbrt mire; ja fegar Die Leitungerobren liegen gumeift noch an Ort und Stelle,

In ber Entfernung bon etwa t50 m ben ben Thermen nach Beften zu trifft man auf eine zweite Anlage, Die als Tempel ober als Bafferwert (fogen. ehatenn d'eau) gebeutet wirb. 3bre Jaffabe, 75 m lang, fiebt gegen bie Thermen bin; man flieg gu berfelben auf brei Treppen binan, bon benen noch einzelne ftart nehmen wir ben Berichten frangofifcher Blatter bas ausgetretene Stufen vorbanden find. An ber Borber-

Caulen mit Fragmenten ibrer Rapitale, Coffte und anberer Glieber von mannigfachen Formen und Deforationsmotiben. Durch bie Rolonnabe tritt man in eine Art Bestibul, beffen Dede pon einer breifachen Reibe pon je 22 Gaulen geftust mar. In ber Mitte eines weiten Sofes, ber gur Aufnahme ber Menge mabrend bes Opferbienftes bestimmt gewesen fein mag, finden fich fobann bie Ruinen eines achtedigen Baues, ber bon vier Bestibillen flanfirt wirb, fo bag er ein griechifches Rreug bilbet. Rach Delacroix mare bies bie Tempelcella, nach anbern bas Baffin ber Bafferfunft. Uber bie Cella weiter binaus, in ber Ditte bes jenfeitigen Bofraumes find bie Refte einer fleinen Rotunte, abnlich bem Beftatempel in Rom, und in jeber Ede ber Umfaffungemauer eine fleine Abicula aufgebedt worten, in benen Delacroix Afture für bie Opfergaben und bas Opfergerate ertennen will. Unter ber Cella ift ein Abzugefangl bon etwa 2 m Sobe und t m Breite noch gang aut erhalten. Ubrigens find gerabe in Diefem Teile bie Musgrabungen noch nicht foweit gebieben, wie in ben Thermen. Delacroir bat bier einige Milingen aufgefunden, nach benen er Die Entftebung ber Anlage gegen Enbe bes t. ober Beginn bes 2. Jahrhunderte, ihre Berftorung ju Beginn bee 5. Jahrhunderte bestimmen ju fonnen meint.

Amiiden ber Gubfeite ber Tempelanlage und bem Bach trifft man fobann auf Die Gubftruttionen von fünf Gebäuben, in benen man Berbergen bermutet, und Die eine Blache bon brei Beftaren einnehmen. Der gang und gar ruinenhafte Buffand ber Uberrefte macht es febr fcwer, bierliber irgend etwas Gideres aufque ftellen, boch ift foviel ffar, bag ibr Raum bei weitem nicht genfigt baben tann, bie bebeutenbe Menge, für welche die Tempel- und Thermenanlage berechnet icheint, aufzunehmen.

Benfeite ber Bacbes liegt gegen Guboft, an ben Sugelabbang gelebnt, bas Theater. Es mift in ber größeren Achfe 90 m. Die Areng allein 38 m. Seine Borberfaffabe bat eine Lange bon 84 m und ibre Mauern find bis ju 4 m Bobe erhalten. Der freisrunde Umfang ber Areng ift burch eine Barrieremquer bon etma 1, m Bobe beutlich martirt. Die Stufen, in ben Tuff bes Abhanges gehauen, fcheinen mit Bretterfiben belegt gewesen ju fein, ba man eine Menge Ragel qui ber babon bieber aufgebedten Riache pon 15 bis 20 qm aufgefunden bat. Der Bufchauerraum batte fieben Musgange (vomitoria), melde bie Befonberbeit zeigen, bag fie parallel gur Faffabe berausführen, nicht rabial, wie fonft an Theatern und Girfusbauten. Die Bobe ber Umfaffungswände wird, wenn vollftantig bloggelegt, 7 bis 8 m erreichen, an ihrer oberften Schichte bat man bie locher für bie Balen, woran bas Belum befestigt wurde, aufgefunden. Daraus, fiber und Berleger ben Dant aller berer erworben.

bag außer ber freierunden Arena auch ein Bubnenraum an ber bem Salbrund ber Gibreiben entgegengefesten Ceite angeordnet ift, muß man fchliegen, bag ber Bau fomobl fcenifden Mufführungen ale Girtub. fpielen biente. Derfelbe mag 8000 bis 10000 Rufcauer gefaßt haben, und es wird beffen Reftaurirung verhaltnismäßig leicht und wenig toftfpielig fein.

Bas nun bie Bestimmung Diefer Bauten anbelangt, fo ift man barüber einig, bag an biefer Stelle wohl nie eine gallo-römische Stadt geftanben, fonbern bağ bie Anlage einen Festplat ber Biftonen, Die in biefen Gegenben beimifc maren, gebilbet babe. Delacroir glaubt Spuren abnlicher Anlagen, jeboch bon piel geringerer Bebeutung, in Chafferon und Ct. Reberien fitr andere aallifche Stamme nachweifen ju tonnen. Mus einer Stelle von Cafare Rommentaren wußte man namlich bereite, bag bie Gallier jahrliche Berfammlungen ju balten pflegten, nur glaubte man, bag fich bei benfelben bie Aubrer allein aufammenfanben, um bie Angelegenheiten ihres Stammes ju beraten. Der Umfang ber Anlage bon Gangap beweift aber, bag ber gange Stamm an jenen Berfammlungen teils nehmen burfte, und bag biefe einen festichen Charatter batten. Die romifden Eroberer icheinen fich ber Erabition biefer Fefte nicht entgegengeftellt, fonbern blog ibre Muslibung liberwacht ju haben; benn bag fie barauf Ginflug nahmen, erfeben wir eben baraus, bag fie ben Befiegten Gefchmad an ben Errungenicaften ibrer berfeinerten Ruftur, an Thermen und Theatern, beigubringen mußten.

Db übrigens bie Denimaler bon Canrap ibre Entftebung bem Raifer Sabrian berbanten, ber Mquitanien im Jabre 121 auf feiner Reife nach Spanien befnchte, ift noch nicht festgeftellt, auch über ben Beitpuntt ihrer Berftorung nichte Gicheres befannt. Delacroix nimmt ale mabricheinlich an, fie feien bei ber Inpafion ber Weftapten ju Beginn bes 5. Jahrbunberte untergegangen, mabrent bon anderer Geite bafür erft ber Ginfall ber Caragenen aus Spanien im erften Drittel bes 8. Jahrhunderts ale Zeitpuntt aufgestellt G. p. Sebrican. wird,

### Kunftlitteratur.

Bettors Ubichied von Undromadje. Gepia - Beidnung von 3. M. Rabl. In photograpbifchem Drud von Wilhelm Soffmann in Dreeben, Rovale Format. Leipzig, Berlag bon DR. Befling.

Dit ber Bervielfaltigung Diefes Blattes, beffen Drigingl bei ber unlangft flattgehabten Berfteigerung ber Rabiiden Sammlungen in Die Banbe bes Dr. phil 3. Glagner in Raffel gefommen ift, haben fich Bewelche ber in Carftens' Bahnen fich bewegenden fiaffieiftifden Annfrichtung am Anlang unteres Jahrhunderts und im besonderen ben Bestechungen Goethe's und der Weimorifden Aunstfreunde zur febeberung und Belebung ber Aunft ein lebhafteres Interesse entgegen-

bringen. Es foll bier jener Runftrichtung, bon ber bie Romposition bes Raffeler Mfabemiebirettore Johann Muguft Rabl (1752-1825) ein ungemein charafteris ftifches Spezimen abgiebt, gwar nicht bas Bort gerebet werben; benn bie antififirenbe Tenbeng mußte bei allen, Die nicht gleich Carftene Die gange empfindunge. volle Innerlichfeit ber ureigenften genialen Ratur in biefelbe bineinzulegen vermochten, notwendigerweise auf eine gewiffe fühle afabemifche Danier binauslaufen, ber wir gegenwärtig leinen Gefchmad mehr abzugewinnen vermogen. Der Befichtepuntt, unter bem bie Rabifche Romposition für une intereffant, und ibre neuerdings erfolgte Bervielfaltigung erfreulich ericeint, ift ber, bag fie uns in ihrer Eigenschaft ale gefrontes Preisftud ber Beimarifden Runftausftellungen einen überaus flaren Ginblid in ben fünftlerifden Ctanb. puntt und Die Befcmaderichtung Goethe's und Schillere gewährt und in ihrem innigen Rufammenbang mit ber Litteratur Die darafteriftifche Gigentumlichfeit iener Runftepoche treffent verfinnbilblicht,

Goethe batte fich nach ber Rudfebr aus Stalien,

In Diefer Absicht wurden die Breisausschreiben unternommen, bon benen bas erfte 1799, bas letzte 1505 ftattfand. Dem Breisausschreiben auf das Jahr 1500 verbanft bie in Nebe stehenbe Rahliche Zeichnung ihr Entstehen.

Die von Gesthe im britten Banke ber "Peoppelien" (20. 187 f.) für jenet 30 och gestlicht Miggleslautet auf eine Derfellung bet Abshiebs hettens ben Aberenmaße mad 301 abs V. 305 f., ober auf bie Ermerbung bed Refuls nach 201 abs V. 377 ff., Der erfte Gegenfahr", dienist Gestle, 1. obert garte Gestlich und Janigheit bes Gestlichte ber Abmiller unig aus bem Dergen abrien, wenn er iß nag und behanden, zum Dergen bringen und Befall verbienen will". Die Sault fügle des Abmiller friedelbeit, als Breits wenne,

30 Dutaten ausgesett. Bis ju bem feftgefetten Termin (25. Muguft t 800) gingen im gangen 28 Rompositionen bei Goethe ein, 19 berfelben batten ben Abfcbieb Beftore jum Gegenstanbe, 9 bie Ermorbung bes Rhefus, Rabl erhielt ben erften Breis mit 20 Dufaten, mabrent ber zweite mit 10 Dutaten Jofeph Boffmann in Roln (1764-1812) guerfannt wurde, ber bie anbere Aufgabe gemablt batte. Die "Bropplaen" brachten, wie üblich, nachbem eine furge vorläufige Rachricht über bas Refultat ber Ronfurreng in ber "Benaifchen Litteratur-Beitung" und in ber "Augeburger Allgemeinen Beitung" vorausgegangen war, eine aufführliche Recenfion ber famtlichen Arbeiten, gemeinfam bon Goethe und Deper berfagt. (Brop. III., Bb. 2. Stiid, C. 97 ff.) In Diefer Recenfion wird Die Rabliche Komposition, "eine große mit Gepia getufchte Beichnung", unter Rr. 26 eingebend gewurbigt. "Gie ift nicht nur", beißt es, " berglichen mit ben eingegangenen Ronfurrengftuden, fontern auch, unabhängig bon biefen, gang für fich felbft betrachtet, ein trefftiches, bem Beitalter Ebre bringenbes Runftwert. Dichts mas bebeuten, mas rühren, was ben Gegenstand beben, jur Anichauung bringen tonnte, bat ber Rünftier unbenutt gelaffen". Die programmmagig beablichtigte Beröffentlichung eines in Rupfer geftochenen Umrifies ber Breibftude fonnte, wie Goethe angeigt, Diesmal nicht jur Musführung gelangen, ba fich neben Bebenten gegenüber ber figuren. reichen Boffmannichen Romposition, "burch einen Umrik Beren Rable Berbienft wohl im allgemeinen, mas bie Bufammenfehung betrifft, aber nicht im einzelnen, woburch fie fich in Form, Charafter, Reinheit und Befcmad ber Musführung auszeichnet, barftellen ließe".

Die Walfele Bridmung fast fid aber noch eines norten untertwarten Arguniffe ist ziehen, sämlich tell Schrichten Zollifel unt ber Graussyster ber Verweiter- (Pers, 111. E. et 18. f., aus in Zollifer Street und Schriften und Schriften Schriften balter Bergaspagen). Bis bleim Ederriten batte für Schlier mit jehrem Brid en Worder ber in. Ernbert 1800 (Briftendejd, 4. Mal. Br. 11. G. 200) wedent die "ur Taylasbag inter Empirionagen über Walde Jedaman, Tehlmun gülüft. Wir fellen jierr ber ertriffere Ettler Gebrechte aus ber mürzute ungefürzi plagen, mit fir eine Merzute unstabunde Weigenstein plagen, mit fir eine Merzute unt gestalten unt reitge er walden und seine sich unt reitge er walden zu der seine untgefünde plagen, mit fir eine Merzute unt gestalten unt reitge er walden unt reitge walden walden walden unt reitge walden unt reitge walden walden unt reitge walden wald

"Wenn man ober alle ber Riche nach burchlaufen bat, schricht Schiller, seine Besprechung der übrigen Entwürfe abschildere, jeine Besprechung der übrigen entwicht mit erhöbter Justiedenholt ju (Rt. 26) der brau nen Besichnung, nie se des Besichnung, nie se des Besichnung, nie se des Besichnung, nie se des Besichnungs nie feb der Behältum nannte, die man den Monten bes Knifflere, heren Rabis erfuhr, juride-teren, niedes auch den erfente glich angezogen bild angezogen b

"Bettor bebt ben Aftvangr mit einem beitern Blid bee Bertrauene ju ben Gottern empor. Anbromache, eine icone Geftalt, im Geift ber Untiten gezeichnet, lebnt fich an bie rechte Seite bes Belben, auf ibm ale ibrem Gotte icheint fie zu ruben, fein Musbrud bes Schmergens entflellt ibre reinen Buge. Bur Linten Beftore, in weiterem Abftand von ibm gefchieben, fniet bie Barterin, bas beitere Gebet bes Belben mit einem fchmergvollen Gleben aus tiefer geangsteter Bruft begleitenb. Muf fie, ale bie niebrigere Ratur, bat ber weife Rimitler bie gange Coale ber Leibenicaft ausgegoffen, Die er fur biefe Scene bereit bielt; aber in ibrem Mifett ift nichts Unwürdiges, es ift nur bas Beftige ber Inbrunft, was ibn bezeichnet. Die Banb. lung gefchieht unter bem Thor, beffen eble Architeftur würdig jum Bangen ftimmt. hinter ber Amme öffnet fich basfelbe in einem ichonen freien Bogen; man fiebt ben Bagen Bettore, ber Gubrer batt bie Pferbe an, ein Rrieger ift uaber getreten und fest bie Saupt-

Die ist der poeisifice Gebante ben Bittere, aber ber eile Ellt, ist Ginsche, ble iefalte Dan, bie Röme ichteit und Annaut in der Behanklung tann mur emrfunten, nicht burch Bortet ausgebricht werden. Man sicht sich tistig, itar und emidischen; bie scheinig Wirtung, die hie pialisifice Annik bezwecht. Dan Ange mir gereigt und erzuitet, bie Byannfie befehr, ber Geift aufgeregt, bod Derg ermörnnt und entjünder, ber Sertland befehölts umb befriebett.

fcene mit ber handlung bes hintergrundes in Ber-

binbung.

Goethe batte Rabl Die Breieberteibung bor bem öffentlichen Befanntwerben bireft in einem Brief vom 24. Geptember 1800 angezeigt, ber zugleich mit ber Reichnung in ben Befit bee Dr. Glagner in Raffel übergegangen, ben biefem auf einem ber Reprobuttion beigegebenen befonderen Blatt veröffentlicht worben ift. (Bergl, aukerbem Streblte, Goetbe's Briefe, Berlin 1882, Bt. II, G. 2.) "Env. Wohlgeboren erhalten bierbei", ichreibt Goethe, "einen Auffat, welcher nachftens in einigen öffentlichen Blattern abgebrudt ericeinen wird. Der Berausgeber ber Proppläen fomobt, ale bie Ditarbeiter baben Em. Boblgeboren für bas icone vollenbete Bert ju banten, womit Gie bie biesjabrige, fomobt ber Angabt, ale bem Berthe nach fchanbare Ausftellung fronen, und une Gelegenbeit geben wollen, einem fo würdigen Runftler öffentlich unfere Achtung zu bezeigen, wie folches in bem nachften Stud ber Bropptaen gefcheben wirb. Gie erlauben une bie babin, Die Beichnung noch bei une ju bermabren".

Naht blieb, burch ben Beifall ermuntert, mit Goethe noch ferner in Beziehungen, auf bie bier noch furz binoemben fei. Gleich im folgenden Jahre (1801)

icheiligte er fich nieber en ber Breitunigebe, melde "Die Guttelen, Statistunien Statistunien von Zuschen Beite und der Beite und Statistunien Statistunien Statistunien Statistunien in Gereichteilt und Statistunien Statistunien in Gereichteilt und Statistunien Statistunien gestätel fallen, Aben gerabse ter Munfellungs', berückte Gestelle in ben Annach Robeit und Geborn und reinlichten Aufleitung gleichten Statistunien Gestelle und Geberr ab der Beite gestelle und gestellt gestellt und gestellt gestel

'an ben Mulia, Alliadige Merifiel ther is Runfin Deutlischen in tritten Bonte ber "Bergetlaten gebent Geselle, bei ber Ernsbinung Refielt Außei in ber auseitenmissen Weite, die gege in bert wie in Cintagart "Iri glattlich Nachwirtung beiten, mas einzig Stritten zu deutlich er beitberten Kruft gelban". "Dier infect mun bei Elzebium aus der Kattle alle bei Deutlich weiter ab der Gelter und der Berteile der Berteile der Berteile der Berteile illeringe, Die Geren Well und hart namme is den mit harten der Berteile der Berteile der Berteile ausgeber. In ber der Berteile der Berteile der Berteile ausgeber in ber der Berteile ausgeber der Berteile ausgeber. In ber der Berteile ausgeber der Berteile ausgeber. Die der Berteile ausgeber, der ber der Berteile ausgeber der Berteile ausgeber. Die der Berteile ausgeber, der der Berteile ausgeber der Berteile ausgeber der Berteile ausgeber, der der Berteile ausgeber der Berteile ausgeber der Berteile ausgeber. Die der Berteile ausgeber der Ber

Mis fich Goethe einige Jahre fpater an vericbiebene Runftler behnfo Anfertigung von Entwiltfen für eine Metgille ju Gbren bee Ranglere von Dalberg mantte. ließ er auch an Rabi unterm 24. Darg 1804 eine Aufforderung biergu ergeben, "Gie baben, wertbefter Berr Rabt, an unferen Beimarifden Runftanftatten bieber fo vielen Anteil genommen, bag ich mir getroften Muthes bie Freiheit nehme, Ihre Mitwirfung in einem neuern Stalle aufzuforbern, ber für mich nicht anbere, ale bebeutent fein tann, intem bas gu beranfaltenbe Wert zu Ebren eines fürtrefflichen beutiden Mannes beabsichtigt ift. Dochten Gie baber ben auf bem nachften Blatt ausgebrlidten Bunich gefällig erfüllen, fo würben Gie meine bieber Ihnen ichulbig genoorbene Dantbarfeit vermebren und eine mir burdaus ichabbare Connerion erneuern".

Gewiß wird die bantenswerte Reproduktion bei interefianten Blattes unter ben bargelegten Gefichtepuntten manchem Sammler willtommen fein,

υ.

J. E. Gint metrodie Menogasphie Brit Gan Zeancess in Mills erzeifentliche fleisible Stellen Deutschen Gratin unter bem Zielt: Storia della Basilira e del Convento di Stranceso in Ansis. Pranc Gansati, 1872. (Epric Sire 3). Zie Gayitt erfolien actenutid per filecaten Gabitatrien un German den Annaten Prilitari fie berhaden il Saguitta, per la Conventa della Conventa del Conventa d

im XXVII. die Freiken des Eimaduse; im XLIV. und XLVI. das Juncutat der Richengeräte und Rleiber, währende er das LLI. Angitet den Glasmalereien in dea dreifig gefom Fenflern der Richel wöhnet. Der Berisfier demugte dei feiner Arbeit haupflächtig bisder unkefannte Dobuscute, weicht fein Artschangerieder der Affilie des beit, Frantischie

in Affili befinden. Sn. Die Sanbidriftenfammlung bee Graien Mehburnham foll nach einem Bericht ber Chronique des arts bem Britifden Buletun jum Rauf angetragen fein und gwar für ben Preis von 160 000 Bi. Carrling. Diefe Camminng ift mit ihren 4000 Sanbicheiften in mander Beziehung noch reicher und foftbarer als bie ehemalige Samiltonjamuntung. In feinem Treasures of Art in Great Britain ruhutt Baagen fie als bie erfte Brivatfammlung biefer Art in ber Welt. Gin Sauptftud berfelben bilbet ber Ribbuenbam Bentatend, eine Sanbichrift mit bem Text ber Bulgatg und etwa achtig Miniaturen. Oernen aus ber biblichen Erzählung von ber Schopjungo-geftichte an bis jum Lobe Rofis barfiellend. Man biefe Dar-jestungen besondern intereffant macht, ift ber Umftand, baß fie m fiebenten Jahrhundert entfranden und von einem frünfifchen Runftler erfunden find. Gie bilden geroiffermaßen die Bride, welche von ben alteren griechifch begantimithen Rimaturen, wie fie 3. B. Die Genefis in ber Wiener hofbibliothef (5. 3abrb.) enthott, himberführt gu ber Runft ber farolingliden Beriobe. Diefer fur bie Runftgefchichte bochft merfrourdige Rober mirb bemnachft von Decar von Gebhardt peroffentlicht merben und im Berlage von Asber & Co. in Berlin und London er-icheinen. Die Bublifatron joll aus 20 Foliotafeln befteben, von benen eine in den Farben des Ceiginals burch Chromolithographie ausgeführt ift, mabrent bie übrigen mittels Lichtbrude bergeftellt finb.

#### Kunfthandel.

Bon Wilhelm Roftmanns Dreibener Galeriemerte, bas wir nach bem Ericheinen ber erften Lieferung vor einem Jahre ben Runftfreumben empfablen, ift jest bie gweite Lieferung ericienen. Der erfte Stich, von ib. Burfner, repro-bugirt ein Werf Lubwig Richters und mar eines, bas fich in Die Runftmeife Richters eingelebt und biefelbe in ungabligen Sollichmitten treu wiebergegeben bat. En hatte barum faum ein anberer bie Aufagbe beifer ibfen fonnen ale darum faim ein anderer die Aufgade beifer feben somen als gerade et. "Zet meist 2:1in, som dem talentooliem Zeteler mehrerer Zaumenbider Albeite, C. "A. Zetlert, dringt im ein indbiden Suddenfendlicht, "Simon" beitelt, derfen tir-beber der als treffligher Kolorift befamte Treodener Moster Bauf Rieftling ist. Zer ditter Zich, om 28. den ger-reprodugist des defamte Bild E. Kurzhoueres "Zie Zer-tembung". Zer Zeteler ihm Midter bis die lehen Rebenfachen treu nachnegangen, obne bie Sarmonie bes Gefamteiabrude in ichabigen. Die Charafterifirung ber einzeinen Kopfe, besonderd des verleumdeten und sich eifrig verteidigen-ben Rädschens ist versäglich gefungen. Der Tert von H Rosmann (der inzwischen ein feineres, handlicheres Format angenommen bat) beingt wieder fehr fongenemertes funft-gefchichtliches Naterial, und man fieht es der Darftellung nicht an, welche Rüben oft bas Sammeln des Stoffen machte, fo felbftverftanblich prafentirt fic bas Ergebnis ber Sorfdung, Namentlich 2. Nichter ift mit grober Bietat behanbelt; mir gonnen bem greifen Rünftler bom Bergen bie Amertennung, bie ibm bie Genenwart für bas viele Gute und Ecome, mo mit er uno beichenft bat, in reichem Mage gollt. E. W

Sa. Tes bem Menline jugefolichen, "Jünght Gericht" in ber Marienfreise ju Zausie ift voor fursen won bem Hotelgrauben Zb. Richt fete fonfaltig aufgenommen worben und mart in einer Größe, niedie ausoried, um des überreiche Zetaul ses berühnten Zirindows bestäft erfernen zu faffen-Zetaul ses berühnten Zirindows bestäft erfernen zu faffender freibeit ib Normbouthom mei in zer lendenbern beite und Ritzbelt, die des Grägnei ausseindert, die die stehe grünze und erfelen Zien eine mybolograchiffen Myperat

#### Kunfthistorifches.

J. E. Newider Thusprinningen. Que ben erfen Zogen ben Standen Arberten entsteller nach ben Allsspätzuningen auf bem Gesten Allsspätzuningen auf bem Gesten Allsspätzuningen auf bem Gesten Allsspätzunische Allsspätzunische Allsspätzunische Allsspätzunische Allsspätzunische Allsspätzunische Allsspätzunische Allsspätzunische Steiner Ste

#### Sammlungen und Musftellungen.

U Cfterreichifder Annftverein. 3n 3af. Schifanebers sarben, Broseffion" beneanen mir einem größeren, figurenreichen Gemalbe, welches ein siemlich entlegenes bistorifches reigen Gemalde, welches ein stemtid entlegenes bisbriffest Motio uur Anfidauung bringt, nichtschoueniger aber in bohen Grade intereffirt. En field ein Zubagebet der Zelte ber Zublageben der, mie feit in den Inspilationen der fehroerien Best binningen der die Tener der Zubaut und — uie einst der Alecentinier unter Zupon der auf der Blage, dei einst der Alecentinier unter Zupon der auf der Blage, dei Signori auf offenem Gelbe bie Berbreunung "all bes eitlen Tanbes, mit welchem ber funbhaite Menich feine Ginne berudt, und ber unfittliden und feberiiden Buder, mit welchen ber Geift ber Frommen verborben wird", vornehmen. Die Stam-men nagen noch an ben lebten Reften ber preisgegebenen Echmudiachen und Bucher, und in Gebet und religiofe Botrachlung versunten gruppiren fich bie Anbachtigen vor ber Opferfigtte um ibre Rirchenfahne. Die Elimmung ift ernft und mirbig, ber Gefamtton bes Bilbes mit feinem Berftanbnio bem Bormurf angepakt, wie überhaupt bie foloriftliche Seite bes Ormatbes sunacht bervorgehoben zu werben verbient. Die Birtung wird nur durch eine gewiffe Monotonie der Ropfe beeintrachtigt: die Gestalten sind wohl charafterislisch und mitunter febt fcon gezeichnet, aber fie bliden alle gar su gedanfenleer in die Seite. So gang gleichgarig fann benn boch die religiöse Efficie bei den oerfoliebengstigen Charle beren nicht ihren Mudorud finden; sum mindefen swirde man von einer der bolben Jungfrauen einem mittelbigen Blid nach ben gu Grabe getragenen Echnudfachen erwarten! Seelen in Gefichter malen, ift aber eben fein leichtes Ding, und es gehort mehr als ein autes Dobell baun; bies finben wir auch dei Taub Reals "Clivier Crommell, wie er John Milton besucht", bestatigt. Eromwell fit in das Studir-timmer des Dichters getreten und laufdt den Tonen, die Milton im hintergrunde ber Orgel entlodt. Das Interieur, in feinem gebampiten Lichte, mit einem burch bas ichmale Benfter bringenben Counciblid, ift auferft ftinunungevoll Nenger oringenori Sourentung, in unereit gemannigeson birchgefibet Lagegen last uns bie Geftalt Cromwells giem-lich fuhl und bebt fich auch nicht von ber Aldee ab, ba ber Runftler mit einer gewissen Ablicht jeden Echlagichatten vermieben hat. Bon Emil Birdan aus Brunn, beffen "Rabden meben hol. Son Cruit lyt rå an und struma, breen "vesograt om ber Arreme "im poeigen "Catte hier belen Befall gelunbern, jimo beir Chibora ansgelfeldt. Ein "Zeichborrathstrumansprodier Moorte, bei "Canagemerfüllertin"
ilt eine terfliche Zutable som ber Miso bei Zeichorrathilt eine terfliche Zutable som ber Miso bei Zeichorrathschaftliche "Cattable som bei Miso bei Zeichorrathkannblocht" erinnert in ber Ziefe und Kruit ber Anche an

Solfling bei "Knoulbeitunbe", eines Gefrat, in einem Gefett
Solfling bei "Knoulbeitunbe", eines Gefrat, in einem Gefett-

burch die herhfliche Allee des Bartes gesahren und geritten tommt. Koftlume und sonftiges Deimert jusgen von dem fonglätigfen Chiodium. Und in eft's "Dammerfunde", Damtet 8. "Bage" und Saltinit's "Jankenen" reihen fich dem Edmannten auf jein burchgeftigter Salmeblichen nütztig dem Edmannten auf jein burchgeftigter Salmeblichen nütztig nn. In ber Lanbicaft ift Daders "Ortleranficht von Bulbenthal" woran ju nennen; Die fernen Gebirgopartien geigen einen Farbenbuft von unvergleichlicher gartheit; Die geigen leinen gurenmus von anvergreingen genegen, on Abenbionne ftreift mit rotichem Schinner über bie Schnee-maffen babin, während in ben Schatten die verschieben-artigen Reflexe im garten Blau fich auflöfen Auch Wapfners "Lanbichaft" ift eine recht oerbienftvolle Leiftung. Die Bilber von van haanen und Alb. Zimmermann geboren, wie immer, ju ben Bierben ber Ausftellung, Marate frimmungs. 

gertigt, es is varit minn jewiet wielen Alle-Beife jur Tarftellung gebracht, boch wirten die vielen Alle-gorien, Apotheofen und nicht immer leicht verftändlichen Buge aus ber Sagenwelt in ber mageren Darftellung von

Sage aus der Sagenmeit in der mageren Vorstetlung von konturgeichungen zu ermibende, alle die hab Auge einen Genuß oder Befriedigung in der Arbeit finden fonnte. A. W. Aus der Benefinnissen Mahemie. Mit wohrer Arbeit der Benefinnissen der Geleiche der Freude fann von einer neuen Sereicherung der Galerie der Benefinnissen Mahemie berückt meehen. Sie berifft bie Benefinnissen. Cammlung ber handseichnungen. Auf Befelt bes Minifteriums wird namlich ber Inhalt von acht bisber bem Bubitum nicht pagänglichen Foliobanden, fast alles handzeichnungen alter Beffer, nach und nach aufgefellt werben. Man hat ju biefem Zwede zwei Solifaulen mit brebbaren glasbebedten Stügelrahmen im Zimmer ber bandşeichnungen aufgestellt und Infpektor Botti ist gegenwärtig bamit beschäftigt, Rahmen Inferior Both ist gegenwarts damit desidariusz, magmen für Nahmen zu lüllen. Deste dambesichnungssimmlising inammt aus dem Beftige des Analänder Kalleres Gluieppe Bofft, weisher sie der Massinge des Jahrhunderes au-lammendrachte. Bom dem Addale Celotti erward seit den joter die öberreichsische Ausgelerung sie die beisse Gammtung. joner bis öferreidnifte Neglerung für bis biefige Gammlung.
Geriter bei han die filten ergreisen, recett num bis 3-der Geriter bis han die filten ergreisen, recett num bis 3-der ausgen aus 1:184 und blies alle, gan und lösfeldt, for bis einzelen Stiller einzelen Bestellungs aufweiren mit alle mit bistrafensahre liest. Bei fluidiger Zureifigen inn hig gest einer Gatterfinnte. Die nüben erstäht um alle mit bistrafensahre liest. Bei fluidiger Zureifigen kanntreit, Bergamasten, zweisigen zu 1. in. Zumitre fluigie, flet Gödens aus Gerenge zichte, fluinzerten, Basilo Berzorft, Zierlaß, Yonght. — latter ben finiteren Spalle Berzorft, Zierlaß, Yonght. — latter ben finiteren Spalle Berzorft, Zierlaß, Ponght. — latter ben finiteren Bruttbild einer iconen grau, bei welchem an Gorgione gebacht werben tann. Ein weiterer Band enthalt nur Zeichnungen werben fann. Ein meiterer Bande enthält met Zeichrungen und Richtland um folde, nerdie ihn feldt speciferben nerben. In bemienigen Bande, meiger die Ballinber ber Ballinber ber Ballinber ber Ballinber ber Einstelle speciferber in ein, der in bestätigt der Einstelle speciferber in ein, deutster befinder die der Gruppe aus bem Reiersgefach in winzig findem Jäglichen. Der spiele specifer ihr ber Golognete Godie vertrechen Gepartich baggen bie Richtland und Der Littleren. Unter der geschen der Reiersgefach in Bande fin der follere ein Bande Nong Zefenangen aler får med fin beforbet ein Stand 10. Zenderdammen berriftle, fem be Zener James 10. Zenderdammen berriftle, fem be Zener James 10. Zener berriftle, bette der Zener James 10. Zener bei Stand som Zener Leiter 10. Zener bei Stand som Zener Leiter 10. Zener bei Stand som Zener Leiter 10. Zener Leiter 10. Zener Leiter 10. Zener Leiter 10. Zener der Zener Leiter 10. Zener Leiter 10. Zener Leiter 10. Zener der Zener Leiter 10. Zener Leiter 10

Cammlungen und Aunftichie. Ihm ift ber Konfervator bet Togenpalastes, sowie Cao. Beith, die Grieden G. Rocco u. f. m. unterfield. Die Rogierung bat durch genne kand Justech teren erfter und puetter Alasse ernannt. Bott ift erster, Jabeit Inspetter gweiter fasse.

### Dermifchte Nachrichten.

.\* Die feit zwunzig Jahren fdmebenbe Angelegenheit ber inneren Ausschmudung bes Berliner Rathanies ift burch einen von ber Stabtverorbneten Berfammlung gefakten Befoluf enblich in ein lettes Borberatunge, jugleich bas Musfuheungeftabium übergeleitet morben. Die Ber fammlung bat unter Bewilligung ber junacht erforberlichen Gelbmittel fich jeber ferneren Beichluftaffung in biefer An-Gelomittel ich jeder (erneren Schölusfaftung en deter An-geigengeicht spechen und die Ausfährung der Ausfährunden Kustömmer wie die Entigeibung über die darunfellenden Bilder der Aushämmädungs sommission wertragen. Die gegenweisein Sachlage festli sich nun dahin, daß durch früheren Beiglis erttens feissel, daß die Silter, welche den Korcidon und den Vorlend gestell von den Magistratis Stungshauf (chmiden Vorlend gestell von dem Magistratis Stungshauf (chmiden dlacht bei Groftbeeren von ben vereinigten ftabtifchen Beborben in feierlicher Gigung befchloffen morben, bag in bem neuen Berliner Anthaufe unter bem Bilberfcmud bedfelben auch ein auf biefe Schlacht beulatiges Bilb enthalten fein iol. In bem von ber Stabtverorbneten Berfammlung gefesten Beichluß ift bem mit ber Ausführung beauftragten Ausichus

Beiglich ist bein mit der Ausführung besuttragten Ausführ andehen gefellt vorben, fil jur berfüllung einer Absiabe die ihm dierse gerignet ersbesiehen Rafleite. Aufführtiller mit die die Beiglich der Beiglich der Beiglich der Beiglich auf die fallig der Elichberverbischen Serfemmalung nagefinismt bei, darf sundisch der Beiglich der Beiglich der Beiglich der gere Bib dinnen nicht langer fürle ermarten uns bis große Bib dinnen nicht langer fürle ermarten erzeichen Breifert mit Zerbeich fil bei Bertifert bei gelen filche Kus-Breifert mit Zerbeich fil bei Bertifere begiene filche Kuspreier in Aressen jur die Bertluer hagien liche Aus-ikellung aussicht, und den abequ vollender find, mirb der Magedeurg, Jeilg, folgendes berichtet: "Alle drei debanden in finnoolke Beite Sommitre, noche jur Kraufenflege erk-Genetung in ingenduntlicher Gedankenkelchium fieden, und punt die erfet die Anderschaft der Gedankenkelchium fieden, und went des erfet die Anderschaft der Gedankenkelchium fieden, und den mittlere die Landsgalfun Elisbeith, Armen und Kentle dile pendend, das britte Berfonen, die, son einer Kranthein genelen, dem Asbulap ihren Danf darbeingen. Dem sor-wiegend beforativen Iwes entligten, find die in Bacht-farben ausgesichten Gemälde, welche einen Umsang von 6 n Sange bei 4,50 m Breite baben und teppicartig berabbangen bem Blid beim Gintritt in bas Musftellungigebaube begegnen bem Alle beim Emiritt in bed Ausstellungsgebühde begegnen werben, ungennein prüftlig, burch lebbalte Kontrastiwirtungen sein eine Ausstellungsgebühren. Ausnentlich allt bieb von von erfen, einer feligen Zeinbichaft, bei ein eine burchsichte bäuliche Beleuchtung gefaucht und mit orientalischer Wäs-erfüllt fil, und ber seinen, bei bem schannernben Zempel bei erfüllt fil, und ber seinen, bei bem schannernben Zempel bei Rötulap, balb im Grun verfiert und feitlich beffen Gnater, ber fich die Geneienen bantbringend naben, zeigt. Das mittlere Bilb trägt ben ichlichten heimatlichen Charafter: ein traulides Thuringer Balbthal, in ber Gerne Die bochragenbe 

finden und mar jur feler ber internationalen Aunftausftellung Gine Runftlertommiffion befchäftigt fich gegermartig mit bem Entwurf bes Programms, welches auf jeden Fall mit

bem beruftmien Rastenguge endigen wird, welcher bei ber Rudtehr aus Cervara burch bie hauptstraßen Rums zu zieben Diefes Dal merben bie Runftler ihren Gingug burch Die Borta Salara halten; auf bem Blage ber Egeben um Termini, in ben biofletianifden Thermen, wird ber feierliche Empfang feiteng bed Beftomiti's ftattfinden: von bort aus wird fich bann ber biftorifche Zug burch bie Bia Razionale

ben gangen Corfo entlang bewegen. Der Jug wird mahr-icheinlich ben Triumph Aleopatra's barfellen. J. E. Raffaeifeier. In Urbino bereitet man große Beftlichteiten gur Beier bes 400 jahrigen Geburtdlages Ra

#### Berichte pom Kunftmartt.

Mien. 24. Tebruar 1883.

"Une suite magnifique des portraits de l'Iconographie de Ant. van Dyck" nennt ber une perliegende Ratalog \*) bie Sammlung, welche am t9. Darg b. 3. in Wien burch ben Runftbanbler G. 3. Bawra perfleigert werben foll. In ber That verdienen bie 550 aufgefuchten Blatter ber Rolleftion biefe Unpreifung, benn fie bieten bas berühmte Portratmert bes geiftvollen Deiftere faft tomplet in ben prachtvollften Erftlingebruden und in gablreichen vollftanbigen Guiten ber Blattenguftanbe, in welchen Anriofitaten und Unica nicht fehlen. Geit ber Multion Bolff (Frantfurt 1877) bot fich ben Freunden bes Meiftere feine fo reiche Gelegenheit, Die Luden ihrer Cammfungen gu ergangen. Unferes Biffens eriftirt auch bergeit feine Bribatfammlung, welche mit ber bier befprochenen in ber angezeigten Richtung ribalifiren tonnte.

Das Bebauern, welches regelmäßig bie Muflofung einer ein gewiffes Ganges reprafentirenben Runftfammlung begleitet, verftarft fich noch in bem gegebenen Falle. Der Befiger ber Sammlung, Berr Dr. Fr. Bibiral, bat biefelbe ale Material für feine befannte Bublis fation: "L'Iconographie d'Antoine van Dyck" in langen Jahren gufammengetragen und inebefonbere feine Studien über Die Bapierforten bes 17. 3abrbunberte barauf begrlindet. Der Bunfch, baf gerabe ein foldes Forfchungematerial vereinigt bleiben moge, ift ein begreiflicher; leiber icheint er nicht erfüllt zu merben. Bebenfalls bebt bie bon Dr. D. Bergaruen gefchmadvoll geidriebene Ginleitung bes Rataloas mit Recht berbor, baft fich an manche Bartien betfelben ein aemiffet biftorifches Intereffe Infipfe, fo z. B. an bie in nicht weniger ale 31 trefflicen Eremplaren bertretenen. fo außerft feltenen "Bwifchenbrude bor G. H.", beren vielbeftrittene Eriftens bon Dr. Wibirgl erfolgreich querft tonftatirt murbe. Bir behalten uns bor, auf biefe intereffante Auftion jurudjufommen, und glauben im

vor, welcher auf ben 28. März b. 3. fällt. — 3n Kom wirb an demfelben Tage in dem großen Gaafe des capitolinischen Palaftes eine Gebenkfriete fluttfinden unter der Leitung der römischen Accademia di San Luca und unter der muftelit iden Ritmirfung ber Accabemia bi Canta Cecilia.

4 3. M. Reulbade "Leutenidiagerin", melde befanntlich ben haupttreffer bei ber Lotterie ber vorjährigen internatio-nalen Musstrumg in Bien bilbete und auf ein nicht vertauftes 206 fiel, murbe von Gr. Majeftat bem Raifer Frang Joseph angelauft.

Dbigen genug gethan ju haben, um bie Mufmertfamleit aller Freunde bes Rupferfliche auf bas beborftebenbe Ereignis bingulenten,

Berliner Supferftidentien per Don Mmeler & Rutharbt (Reber) in Berlin am 19. Dary. Beiden ber Zeit zu betrachten, bag jest in ben Berfteigerungen recht vit bie sogenannten galanten Darftellungen ber beiben verfioffenen Jahrhunderte auf ben Rartt fommen, Grangoftiche derformen genegembere auf von den kreite trimmen. Franzostage Farbendrucke, die biefen Darftellungen überbies einen vor-tübrerijchen Neis verleiben, erringen vit, da sie auch zu den Seltenheiten nehdren, sehr bobe Breise. In der bier ange-lündigten Auftion wird eine reiche Angahl von Blättern gerumogiann Austream beitre einke reiche Anglagi doch Höllerin, mannische Generates ausgleichten. In dem Kalaligus begagt man dem gefundselsen Kümflicen beier Richtung, wie Bauboul Soucher, Girt, Franzonneth Jerusbehrei, Geruse, Sonie Vorrein, glüter, Mischen u. a. Ge für übrige midd ber fummlige Rein allein, der dessen bildern diese bie midd ber fummlige Rein allein, der dessen Bildern beier Einkern midd ber fummlige Rein allein, der dessen Bildern beier Einkern midd ber fummlige Rein allein, der dessen Bildern beier Einkern midd ber fummlige Rein allein, der dessen bei den Bildern beier bei baber guführt; auch bas heutzutage mit Borliebe gepflegte Runftgewerbe rebet ein Bort mit. Wie einerseits biefe Blatter bie Tracht ihrer Zelt veranschaulichen, so ersauben und viele berfelben jugleich, in bie bamaligen Bobnungen mit ihrer prachtvollen fünftlerijchen Zimmereinrichtung einen gu thun, ber für bie eripriefliche Entwidelung Runftinduftrie unferer Tage nur vom beften Ruben Dir magen por allem auf bie beiben Brachtftude Cammlung aufmerffam; Rr. 1066 Maria Antoinette im Ballfielb und Rr. 1667 Bringeffin Lamballe in Bibliothet, nad A bidel. Die Cammlung enthalt auch eine reiche Musmahl von Bilbniffen (inibefonbere auch folder von historiichen Actfonen) von ber Sand ber besten Stecher, wie Delte, Drevet, Fald, Lombart, Miller, Schmidt, Wille und mehrerer englischer Schabstinftler.

28iener Runftauftion. Auf ber pon ber Aunfthand-lung Conell & Gubn am 12. Gebruar im Runftlerbaufe veranftalteten Berfteigerung ber Gemalbefammlungen Bignip und Burth fowie ber unbehobenen Saupttreffer ber intermalen Runftausftellung bes pprigen Sabres murben perbaltnismaßig gute Preife erzielt. Go murben 3. B. verfauft:

5. Rafart "Gretden vor ber Mater dolorosa" um 3451 ff. 3250 s 2081 : Bodmann "Brunnen in Githlanb" 1500 / ensfeind "Botio aus Genue" M. Raulbad "Weibl. Ropf" 1205 -1016 Chr. Gell "Bermunbeten Transport" 955 4 Branbt "Noft im Balbe".
Grühner "Beinprobe".
3ub, swei Bilbchen mit Gebervieb 950 4 boene "Die tieinen Bogelfanger" Schindler "Bartie bei Biener Reuftabt" Swimeg "Rugestunden" 675 potneg "Rugeftunben" Edinbler "Biarrhof in Beigenfirchen" . . Rarfill "Der erfte Berfud" (Brongebiffe) . 520 -505 . 415 + 405 : Marfili "Der Schelm" (Brongebi 255 -(Sauermann "Coullehrer von Micienbach" 255 #

<sup>\*)</sup> Collection de M. le Dr. Fr. Wibiral à Vienne contenant une suite magnifique des portraits de l'Iconographie do A, van Dyck. Vente aux enchères publiques lundi fe 19. Mars 1963 et jours suivants sous la direction de M. C. J. Wawra, expert marchand d'estampes à Vienne, Plankengasse 7.

Soeben erschien und fet gratis zu beriehen gegen Einsendung von 10 Pfennige VII. Dresdener Kunst-Auktion.

# AUCTIONS-KATALOG XXV

### Französische galante Darstellungen des XVIII. Jahrhunderts

nach

Boucher, Baudouin, Fragonard, Freudeberg, Greuze, Lancret, Lavreince, Moreau, Pater, Watteau u. A. IN FARBENDRUCK.

Deutsche und englische Schabkunstblätter eines Earlom, Pether, Pichler, Smith, Watson u. A.

> Bildnisse historischer Personen ter besonders vorzugliche Arbeiten von SCHMIDT und WILLE

sonie hervorragende RUSSISCHE PORTRAITS und seltene Palatina.

Versteigerung zu Berlin Montag, den 19. Marz und folgende Tage von früh 10 bis 2 Uhr Nachmittags in unserem Geschäftslokale

#### Behren-Strasse 29 a AMSLER & RUTHARDT, KUNST-ANTIQUARIAT.

Im Verlage von E. A. Seemann

in Leipzig ift erschienen; Die Galerie zu Braunschweig in ihren Meisterwerken. 18 Radirungen von Prof. W. Unger. Mit erläuterndem von Prot. W. Unger, Bitt ertauteranem Text. Fol. Ausgabe, chinef. Papier, in Mappe 27 M.; Quart-Ausg., fein geb. m. Goldfehn. 22 M.; Quart-Ausg., weifses Papier, broch. 12 M.; desgl., eleg. geb.

15 M.

Die Galerie zu Kassel in thren Meisterwerken. 40 Radirungen von Prof. W. Unger. Mit illustrirtem Text. Ausgabe auf weifsem Papier broch, 27 M.; Papier mit Goldichnitt geb. 45 Mark; bonblum Fol-Ausgabe auf chinef. Papier in Mappe phifden

lm Verlag von Joh. Ambr. Barth in Leipzig ist neu erschienen: Völker, J. W., Die Kunst der Male rel, Dritte Auflege, umgear-Preser, Vill, 175 Seiten, 8º. 1883. br. M. 4 .-

Eleg. geb. M. 5,-(11)

war Kunftfreunde. Der neue Ratolog ber Bhotographi-iden Gefellicatt, Berlin (entholtend moberne und Haffifde Bilber, Pract- und Galeriemerte ic.), mit 4 Bhotographien

valeriererte ic), mit 4 potogrupying nach Africh, Murillo, Grüßurt, Franz Hold, ift erichtenen und durch jede Buch-hondlung oder direkt von der Photogra-phischen Geleilischei gegen Einendung von 50 Pf. in Freimarken zu beziehen (17)

Literarische Anstalt, Rütten & Loening, Prankfurt a M.

Allgemeines Künstler-Lexikon

Leben u. Werke der berühmt, bildenden Künstler. Zwelte Auflage; bearbeitet von A. Senhert.

3 Bande. Broschirt M. 24 .- ; geb. in Halbfranz M. 30 .-

Soehen versandten wir-

Verzeichnis des reichhaltigen, von Herrn Rudolf Meyer

Kuusthändler und verpflichteten Auktionator und Taxator, Historienmaler in Dresden hinterlassenen

# Kunst-Lagers

von Ölgemäiden, Handzelchnungen. Kupferetichen, Lithographien u. Photte graphien, einigen wertvollen Kupfer-platten, Hoizatöcken, einer Sammlung schöner Gypanbüguse mittelnitericher Siegel, sowio der gewählten

Kunst-Bibliothek and der Geschäftseinrichtung

Versteigerung zu Dresden in der Wohnung des Verstorbenen, Schulgutstr. 2, Donnerslag den S. März u. folg. Tage.

R. v. Zahns Antiquariat in Dresden, Schlossstr. 22 v. 11. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Nassanische Kunstverein in Wiesbaden

suchl ein Nietenbiatt in Kupferelich für das Jahr 1883, ca. 600 Exemplare. Maximalpreis 3 Murk. Geff. Anerbietungen alshald unter obiger Adresse. 

Neue patentirte Erfindung!

AUTOTYPIE (Erests for Holeschull von Porträts, Gemälden, Landschaflen, Gebäuden, Maschinen, Mode- n. industrienrtikeln werden nach photogr. Naturaufnshme Cliebés für Buchdruckpresse in kürzester Frist

reisen geliefert nach ausl. Edwin Schloemp, Leipzig. Hobe Strasse 26s. Für Kunstfreunde.

zu billig. Pi

34 Stück Ölgemälde, teils Nieder länder, meist Originale und gut er-halten, sind für den festen billigen Preis von 1800 Thalern zu verkaufen. Adressen erbeten sub B. V. 643 an Hansenstelu & Vogler, Dresden. (4)

Hans Holbein, Todtentanz. Probedrucke, Basel 1536. 36 Stück der Folge von 40 Blatt hat zu verkanfen 6. A. Claus, Kunsth. Dresden, Seidnitzerstr,

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegere C. A. Bermann - Drud von hundertfrund & Pries in Leipzig.

(9)

# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Erldeint von Oftober bis Juli fibr Wode am Donnerlag, von Juli bis September alle 16 Cage, für bie Ubonnenten ber "Freicheift für bilberde Until- gentis, für sich allein bezogne foller der Jadogung 2 Mart fomohl im Buchdundel als auch der den bentichen am derentlichen Sedenblichen Sedenblic

3-5-41. Delificate in the Section: Interestington, — The Delification for F. Derigion Missenthus as Review. — The Ower's p. S., Ook 1 , G. S. S. Delification in Computer C

### Musftellung in ber Berliner Nationalgalerie.

Unmittelbar nach bem Schluft ber Manbel-Andftellung bat bie Direttion icon bas Material ffir eine neue beschaffen tonnen. Es ift bie fiebzehnte - nicht wie ber Ratalog fagt; Die fechgebnte - in ber Reibe biefer retrofpettiven Ausfiellungen, welche ichen manch einem Riinftler ben verbienten Blat in ber Gutwidlungegeschichte unferer zeitgenöffischen Runft erobert baben, welchen er fich bei Lebzeiten infolge auferer ungunftiger Berhaltniffe nicht batte erringen tonnen. Much bei einem ber vier Daler, beren fünftlerifcher Rachlag ben Inhalt ber Ausftellung bilbet, bat biefelbe wieberum biefes Bert gethan, bei Abolf Dregler, bem im porigen Jahre geftorbenen ichlefifden ganbichaftemaler. Er bat ein fo beideibenes, aufpruchslofes, fo gang feiner Runft gewidmetes Dafein geführt, bag man bon feinem Tobe über bie Grengen feiner Baterftabt Bredlau binaus nur wenig Rofig genommen bat. Obwohl er ein beständiger Gaft auf ben Berliner Runftausftellungen mar, bat man ibn auch bier nicht nach feinem gangen Berbienft gewürdigt. Bum Schlug ber Ausstellungsberichte, wenn man bie Lanbichaften fummarifch abmachte, nannte man beim Generalappell unter benen, bie "ba" maren, gewöhnlich Drefter-Berfin und Dreffler . Bredlau, obne fich weiter anf eine betaillirte Rritit eingulaffen. Ignoriren tonnte man einen Runftler, ber bie Musftellungen jabraus jahrein beschidte, nicht gut; ein Bort marmerer Unertennung ichien aber ben meiften ber Rrititer ju viel. 3ch betenne felbit, bag mir bie Bilber bes Berftorbenen

mo ich fein ganges Bert in ben ichonen und bellen, gutbeleuchteten Raumen ber Rationalgalerie überichaue, muß ich eingeneben, baf ich bem Daler wiber Billen Unrecht gethan babe, obwohl ich bei ber Kritit ber glabemifchen Runftaueftellungen ichon bon boruberein in Abzug brachte, mas bas talte, freibige Licht unferes, boffentlich für immer aufer Gebrauch gestellten "Pfabl. baues" an ben Bilbern flindigte. Daft es bie Bbpficanomie eines Gemalbes in ibren wefentlichen Aligen fo polifitanbig permifden und perunftalten tounte, wie of bei ben Schöpfungen Dreftlere ber Rall gewefen ift. batte ich taum für moglich gebalten. Mus ber Musftellung ber Rationalaglerie tritt uns ein Canbicoftemaler entgegen, welcher mit bem feinften und liebevollften Raturftubium auf Grund einer burchaus realiftifden und bas Detail auffuchenben Auffaffung bas Streben nach einer poetifden, aber bolltommen in ber Birtlichleit begrundeten Stimmung und nach reicher licht. wirfung perbindet

Sub. Dwood er ein beilindiger God auf der micht Werten der Stellen 
gubringen, bag ibn niemand in biefen feinen Gregialitaten übertraf. Das Riefens und bas Gulengebirge einerfeite und Die Oberniederungen andrerfeite maren feine Lieblingeplage. Dort fucte er aber nicht bie Ginfamteit bes nadten Gefteine und bie vittoretten Gefabilbungen auf, fonbern bie Tannen- und Buchenwalber an ben Abbangen mit ihren platidernben Bachen, welche swifden ben mit Doos bewachfenen Steinen binburd. fcblüpfen. Wenn bie Conne burch bie Rronen ber Buchen ichien und Die Danmerung ber Tannen und Buchen auflichtete, bann fühlte fich Dreftler in feinem Element. Und ebenfo mar es bei feinen Fluftlanbichaften Die Einwirfung ber Sonne auf Die Atmofpbare, auf Die aus bem Baffer und ben Biefengrunden auffleigenben Dunfte, welche er mit erftaunlicher Gicherbeit und mit großer malerifcher Rraft jur Anschauung ju bringen wußte. Dit ben fiebziger Jahren bebt auch Die Beriode feiner vollen fünftlerifden Reife an, welche nur ein furzes 3abrgebnt mabren follte. Bir beben aus Diefer Beit bas prachtige "Rothwaffertbal im Riefengebirge", Die Bartie "Aus bem Gulengebirge", Die auferft feingeftimmte "Flugniederung in Golefien", Die "Oberniederung mit Landungeplay" und bie fonnige "Aluklandicaft mit Bebuich im Sochfommer", auf welcher Die Glut wie Blei ju laften fcbeint, berbor. Gine Angabl fconer Motive, wie eine "Oberlandicaft" mit bem Schatten ber Abentbammerung im Borbergrunde und bem berfcbleiernben Duft ber Ferne, in welchem fich golbige und filbrige Tone mifden und ineinander verfdweben, und eine "Aluftlandichaft mit Bufchwert und Beibe" ift gwar nicht über ben Charafter ber Stubie binausgebieben, zeichnet fich aber burch eine fo überaus feine Durchbifbung ber Lufttone aus, bak man nur mit fcmerzlichem Bebauern bon einem fo reichbegabten und frinfühligen Rimftler fceibet, welcher in einem Alter von neunundvierzig Jahren feine Thatigfeit abichließen mufte. Amei Jahre por feinem Tobe murbe ibm bie Leitung bes mit bem fchlefifchen Dufeum ber bilbenben Runfte in Brestau verbundenen Meifterateliers für Lanbichaftemalerei übertragen.

Über bie bei anderen Allnifer, beren Geschatie in Knufflung erft. Beof Leit, er agen Verneruber und Betell Ephel, fallen und bei fignen an biefer Geffen genübernt Aufreiseg (Felt, Anglinerut bg. 15, 62.3) Gebel, ebb. 62.3; Merrugker, Amplier, Og, 17, 62.3) Gebel, ebb. 62.3; Merrugker, Amplier, Og, 17, 64.15) wenig jur Beynn fürft, Gebel ferial nach der Merrighen bei fligheitelle verrangen, am hand feinern Krufflein bei fligheitelle verrangen, am den fligheiten bei fligheitelle verrangen, auch er fligheitelle und gesche der der Sterkern der fligheren Bertale und geschen der fligheitelle verrangen, aus schlieben der fligheitelle und geschen der fligheitelle un

Es lag offenbar in feiner Abficht, jenem Berte aus ber Biftegeit feines Schaffens eine Reibe abnticher folgen gu laffen, in welchen ein bobengollernicher Fürft ju Bferbe ben Mittelpuntt ber Romposition einnehmen follte. Epbel batte namlich bas Stubium bes Pferbet mit befonderem Gifer betrieben und fuchte besbalb bie Refultate beefelben gern in feinen Siftorienbilbern gu bermerten. Unter feinen Stigen befinden fich "Friebrich ber Große bei Sochfirch", "Gingug bes Rurfürften Friedrich II. in Berlin" und "Albrecht Achilles im Rampfe mit ben Murnbergern". Die lettere tragt Die Jahresgabl 1880, ein Beiden alfo, bag ber Rünftler noch ale Giebziger auf ben Plan feiner Jugend guriidtam. Feblte es ibm auch an einer beweglichen, leicht icaffenben Bhantafie, fo batte er fich boch eine folibe Ditechnit angeeignet, welche feinen jablreichen Schillern ju gute gefommen ift, - Bon ben Arbeiten Gugen Reureutbere find einige von benen vertreten, welche ber Refrolog aufgezählt hat: zunächst die 1529 erfundenen Illuftrationen ju Goethe's Gebichten, welche ber Maler noch unmittelbar bor feinem Tobe aquarellirte, bann einige Entwürfe für funftgewerbliche Arbeiten und Die anmutigen, in Baffer- und Decffarben ausgeführten, von reigvoll tomponirten Arabesten umrabmten Randzeichnungen zu beutiden Darden, welche ben Reitraum von 1862-1881 umfaffen und Gigentum ber tal. Rationalgalerie find, außerbem eine große Angabl von Landichafte und Figurenftubien aus Italien und von fein und icari darafterifirten Bortrate, unter benen fich auch bas bon David b'Angere befindet, welcher feinerfeite bem Rünftler ein ebenfalls auf ber Musftellung befindliches Relief-Bortrat

(Bronzemebaillon) gewidmet bat. Abolf Lier ift unleugbar Die glangenbfte Erfcheinung unter ben vier Runftlern unferer Musftellung, melde fiber achtifa Dlaemalbe und Studien von feiner Band befitt. Es ift bon großem Intereffe gu beobachten, wie fich ber Rünftler allmäblich von einer naid remantifchen naturauffaffung bornehmlich burch ben Einflug Dupre's und Schleiche ju einer vollig realiftifden bindurch arbeitete, welche gleichwohl burch Die augerordentliche Rraft ber Stimmung einen poetifden Bauber gewann. Die Musftellung enthalt faft Die gange Reihe feiner Deifterwerte, namenttich jene, in welchen Die Spezialitat Liere, Die Berbft : und Regenstimmung, ju vollem Musbrud getangt. Der "Abend an ber 3far" und bas "Freifinger Moor bei Dachau" mit bem Siriche im Borbergrunde und bem bor einem bewaldeten Bergruden entporfteigenben Baffernebel machen fich bier bie Palme ftreitig, Liere Balette war farbiger ale biejenige Schleiche, fein Berbaltnis jur Ratur bei weitem objeftiber, und baber ift Lier ber Ratur auch naber getommen ale Gdieich.

mafrend biefer ibn wieder burch Bielfeitigleit und burch ten Reiz übertrifft, ben eine icharf ausgeprägte Iubividnalität immer ausübt.

Mbelf Refenberg.

# Die Unsstellung der t. Porzellan-Manufattur zu Berlin.

Wie em Beginn bes verfolfenen, fo hat und fin trifen abgrite de Eintelin ter flinigt, Bergefan-Stendstatte zu Bertin im Rundsgewerbenutjeun eine Mundeltung vernahltet, beren Zwei es fij, fersoell underen Kreifen als auch Onterfeinen bis Philiphilit bed Schittute im Jahre 1542 eingeben ha infermier. Der Lemmilitätische Forterte er Wandslicht, Ochsiene Chernigerungstat Webers, bat bei biefer Gefegnsteile einem krage Berkilt berucht sollen der ben Beloeke ber Nusfeldung bie netwendigen Erführterungen unden heiten der Schieden der ben Beloeke ber Nusfeldung bie netwendigen Erführterungen undem keine Lieben.

Es handel fich bier nicht um eine Schauftelung for fluftlerisch wertvollsten ober ad des angeferigter Arbeiten, somdern es find im Gegenteit nur seiche De, jefte gur Ausstellung gelangt, welche in Umftlerischer oder technischer Dinficht irgend einen Fortschulicher Dinficht ungeneinen

Beim Schmud bee Bartporgellans nimmt fic bie Manufattur bie guten alten Dufter ibrer früheren Blitegeit jum Borbifd. Bor allem in ber Blumenmalerei ftrebt man babin, bie alten vollendeten Arbeiten ju erreichen, und ift ihnen in manchem Stud fcon recht nabe gefommen. Gerner geht man barauf aus, bie bemalten Figurchen in ber Rarnation namentlich gu verbeffern; was man barin erreicht bat, zeigt eine fleine Benuöftatuette, welche ben alten Arbeiten taum noch nachfteben bfirfte. Bant in Sant mit ber Bflege ber Malerei geht bie Bieberbenutung ber alten ober Berftellung guter neuer Dobelle; fo ift 1. B. ein neu mobellirter Aufternteller in verschiebenftem Deter quegestellt, ein Mufter bon Zwedmäßigfeit und Elegang. Sat in Bezug auf Bergierung bes Bartporzellans bie Manufaltur jest unzweifelhaft alle anderen Sabriten überflügelt, fo fteht fie einzig und unübertroffen ba auf bem Gebiet ber farbigen Glafuren. Die Berftellung einer möglichft großen Gtala für Scharffeuerfarben, ein altes Broblem, mit bem fich gabireiche Fabriten feit langem befchaftigen, ift ber tonigt. Manufattur in giemlich weitem Umfange gelungen; befonbere fcone Effette find mit benjenigen Glafuren ergielt, welche auf eine untere Glafur aufgefchmolgen beim Brennen Riffe betommen. Es ift jest möglich geworben, biefe riffige Oberflache fowohl in gleichmäßiger Berteilung

ber Ölistere bergielen, als auch mit galten flüchen plannen auf einem mit verstellen Gest au geleigen, plannen auf einem mit verstellen Gest au geleigen, plannen bei der Steine der Gest Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen Gestellen gestellen der Gestellen gest

Beit reicher ift natürlich bie Garbenftala ber Glafuren auf bemjenigen Material, welches bei geringeren Bipegraben ale bas Bartporgellan gar brennt: bem nach feinen Erfinder, bem Borfteber ber Berfuche. anftalt Dr. Geger, genannten Gegerporgellan. Gine große Menge Broben biefer Spezialitat ber Manufattur auf zum Zeil ad boc mobellirten Formen zeigt oft gang überrafchenbe Effette. Gine neu erfundene, in jahlreichen Abtonungen borbanbene rofa Glafur, bem rose Dubarry ben Gebres am nachften ftebend, ift bagu verwandt ein Fruhftudefervice in Segerporgellan gu beforiren; ein Dupenb Teller bapon fint im Spiegel mit Lanbichaften in Braun und Blau unter Glafur bon Engelhardt, ein zweites Dugend mit Blumen in Blau und Golb bon Schenter gemalt. Das Bange bon bochfter Bornehmheit, einer fürftlichen Tafel würdig.

Mis wichtigfte Errungenichaft bes berfloffenen Jahres bezeichnet Die Manufaftur felbft bie Berftellung bes brillanten dinefifden Rot (Ranfing-Rot) burch Dr. Geger. Diefe in verfchiebenen Milancen, befonbere fcon in ber blau, gelb und rot geftammten, berguftellenbe Glafur bat bor ber dinefifchen noch ben großen Borgug, bag fie bie Bemalung mit Emailfarben und Bergolbung julaft, mas bei ben chinelifchen Studen nicht moglich ift: es ift burch biefe bochwichtige Erfindung ein gang neues Gebiet eröffnet, auf bem fich Die beforgtibe Runft verfuchen tann. Die übrigen ausgestellten Broben baben zum Teil ein fpeziell technisches Intereffe und beanfpruchen nicht mehr, ale Berfuche ju fein. Die beforatiben Leiftungen ber Manufattur. auch in Bezug auf Gebrauchegeschirr, laffen beute fcon bie gleichen Arbeiten von Deifen und anderen großen Fabriten weit binter fich. Dan fühlt, bag bier ein frifcher Wind weht, ber manches Alte fcon weggefegt und Reuem Blat gefchaffen bat. Der oben ermabnte Bericht giebt felbft ju, bag , ohne bie engen Begiehungen, welche zwifden ben technifden und fünftlerifden Rraften gepflegt werben, bie Erfolge nicht hatten erzielt werben tonnen, von benen bie Musftellung Runte giebt". Die

Berliner Manufaftur bat ftete gegen allerlei Berurteile ju tampfen gehabt, in letter Reit mehr benn je; mit folden Leiftungen ift ibr ber Gieg getuik,

#### Metrologe.

3n Bithetm Geefe, ber am 21. Jan. in Bruffel verfcbieb, bat bie beigifche Plaftit nun auch ihren gweiten Milmeifter berloren, nachbem ibm bor einigen Monaten fein jüngerer Beuoffe Simonis im Tobe verangegangen war. Geefe war am 10. Gept. 1506 ju Antwerpen ale ber Gobn eines Badere geboren und batte vorerft bie Abneigung feines Batere gegen bie Runft ale Lebeneberuf ju überwinden, bebor ce ibm geflattet mar, fich an ber Mabemie feiner Baterfabt, bann feit 1829 im Atelier Ramen's an Baris jum Bilbhauer auszubilben. Gen worber (1826) batte er in Antwerpen mit feinem Erftlingowerte, einer Statue Adills, einen erften Breis babongetragen, nun fanbte er bon Baris aus bie Marmorftatue eines "Bungen Birten aus ber erften Beit bes Chriftentume, ber Blumen auf ein Grab ftreut" nach Bruffel ein, bie ale bas befte Bert ber Ausstellung bes 3abres 1830 anerfannt murbe. Ale ce bann bem Burud. gefehrten gelang, im Ronfurfe um bas Ctanbbilb bes Generale Belliard und bas Monument für Die Opfer bes Freiheitstampfes von 1536 (Briffel, Place des Martyrs) ben Gieg bavongutragen und Die Mudführung beiber ju erhaften, war ber Ruf bes jungen Rünftlere für afle Bufunft begrintet, und von allen Ceiten ftromten ibm Auftrage in gulle gu. Um ihnen genugen zu fonnen, legte er bie ibm ingwifden (1833) übertragene Brofeffur ber Bilbbauerei an ber Atabemie feiner Baterfiadt balb nieber, und überfiebelte uach Brliffel, wo er nun ein balbes Jahrhundert bindurch eine reiche Thatigfeit entfaltete, unterftutt ben nimmer raftenbem Gleif und einer Leichtigfeit ber Rongeption und Mudführung, Die allein Die Menge ber bon ibm gefchaffenen Berte erffarlich macht. Mis beren bervorragenbite feien bie folgenben angeführt: bie beiben Statuen Ronig Propolts I. auf ber Rongregfanle gu Bruffel (1852) und ju laeten (1850), bie Stantbilber Gretry's ju Luttich (1836), Rubens' ju Antwerpen (1838), Rarle bee Großen in ber Rirche G. Gerbais ju Maeftricht (1544), und bes Gouberneurs Sternboult in Arton, Die Grabbentmaler Ronig Bilbelme bon Solland im Saag, ber Grafen Derote in Ct. Bubule ju Bruffel und ju Erelon, ber Gangerin Malibran ju gaeten und mehrere andere in Antwerpen; bie prachtvolle Rangel von Ct. Baul ju Luttich (1839-1843) und in ber Rirche ju Berenthals; Die 3beal-figuren und Gruppen bes "Berliebten Lowen" (1851, im Mufenm ju Briffel), Genoveva b. Brabant (1836, im Befit bes Ronige von Bollanb), Die "Coonbeit, bon ber Liebe entbedt" (im Echlog Mariemont), "Baul und Birginie" (1852, im Befit ber Ronigin Biftoria) und eine Reibe bon 3teals und Bortratbuften, worunter Die ber "Francesca ba Rimini" eine ber frubeften unb vollenbetften ift. - Der Ginflug, ben Geefe burch feine fruchtbare Thatigfeit auf bie belgifche Efniptur fibte, ift nicht zu unterfchaben. Reben Gimonis, ber bie Trabitionen ber Coule Canoba's vertrat, mar er ce, Ramuftripte muffen bis jum 30. Mary 1884 bei ber Societa

ber bem mobernen französischen Riaffiziemus in feinem Baterlande Eingang und Berbreitung berichaffte. Die vorherrichente Richtung feiner Schule und Begabung bebingte es benn auch, bag er in feinen ibealen unb genreartigen Ccopfungen fein Beftes geleiftet bat, mogegen bas Dan ocht regliftifder Geftaltungefraft, über bas er gebot, für bie Bewältigung ber großen monumentalen Aufgaben, Die ibm in reichem Dage geftellt wurden, taum genügte, wenn auch feinen fleineren Bortratbarfiellungen, inebefondere ben Buften, feines Formengefühl nicht abgefprochen werben fann.

Ret. Senned best † Min 18. Nebruar verleibe in Kinden ber frührer langibatige Borjannb ber Mindener Klunden und der Schauser der Schauser der Schauser Klunden und 18. Senember, ih Geberein geberen, wurde an ber Dreibener Mahmin gehibtel und ließ für fysier in Männen nieber. Hirpsinglich Einber, bom Zetorationnander, erblich Zhealermader, bereibt er, balb bie eine ober anbere Thains ein iben, beime groden Zeil von Zeutsjahnb. Son ieisen jahltriden Bilbern, melde er mit Borliebe Rococobamperten und, nachbem er fpater auch Oberitalien befucht, italienifchen und, nachbem er hyder auch Dertiklien befung, tattentigen Schildern, nammtlich Senedig enthaljm, nögen her genanntigen: Spoceageman; Junemanfind ber frauemfirde su Minden, Senaifinnegemand; ein ferrichne Dame en die Luffrege, inmitigh 1860; Datricke (1861); Terppenhaus im Sediori, man Sediori, Senaifin Senedig Senaifin Senaifin (1861); Senaifin Senaifin Senaifin (1862); Bartin auch S. Jeno im Secona; Cin. Bartin bei Mittarti in Senaifi nur der Minden (1864); Date Martin (1864); Date Dertif Terreit, der Martin (1864); Date Martin (1864); Date Dertif Terreit, der Martin (1864); Date Martin (1864); Date Dertif Terreit, der Martin (1864); Date Martin (1864); Dat and S. Jew in Services, Sell, Maria der Mittell in Services, der Montheld (1864); In der Beljiffen auf her Jaief Lorcello (Semebla; 1865); Zeuola Zam Nocco in Reneba; Oda, Waria Della Calular Sechenda; Challefermod, im Zelleife, gediefe, de Gelefe, de G

#### Tobesfälle.

e Dr. Chuard Areibert von Saden, Direftor bes faiferl. Mung und Antitentabinets in Blen, ift bort am 20. Febr. nach turger Krantheit im 38. Lebensjahre geftorben.

### Kunfthiftorifches.

Mus Bompejl wird ein intereffanter Fund gemeibet Die Ausgrabungetommiffion lief namlich nordweftlich vom fiebenten und acten Rione ber Totenftabl einen antien Garten bloftlegen und fant barin noch bie Spuren, melde ber Gart ner mit bem Spnten borl gurudgelaffen hatte. Auferber aber marb bas Sorhandenfein einer liefen Boble feltgeftell und ju beren Aufnahme geschritten. Bu biefem Jord fellti man erft mehrere Coder ber, um genug Licht ju gewinnen. Dann zog man bie Dijette, bie auf bem Boben bei Reller lagen, mittelft langer Safen und Sarfen beraus und lief Auffigen Gips barüber gießen. Auf biefem Wege gewant man ben Abauft eines Rannes, ber fic mabrent bes Bimefreie Babrideinlich bielt er gwei Schlinel in ber band, benn biebe murben bidt neben ibm gefunden. Beibe find aus Gifer murben bicht neben ibm gefunben. Beibe find aus E georbeitet. Um ben beib mar eine Schirpe gefchlungen

#### Konfurrengen.

J. E. Die Mtabemie für Litteratus, Ardanlogie und ichen 3. E. 21e masemie für Tillerafut, Kindessegie und idem Rümle im Negeri das ihren johrligen Breis von 300 kur blefes Mal über folgendes Zhema ausgefeht: "Kon bem ihr fruunge, Borthéritte und bem Berfall ber gebtiden Ard-tellus im Jalaien und von den verfeichenen Artonen, neich schiebt im ben oerfolseberen Provingen annahm." Die Reale di Nagoli, Accademia di archeologia, lettree è belle art insperiedi l'im. Derittiblette aller Ridioner finnen an per Benerbung triinepunen in latrinidere, titalimiliter obra rimoglicher Granes Gebrucht Nationili in latrinidere per l'imme de 
260

bie Berfaffer bas Recht, Diefelben abichreiben gu laffen. Programm ju einer zweiten Breisbewerbung ju bem Rationaldentmal für Bifter Gmanuel in Nom. Befanntlich Nationalierarmen jur Diese symmetrie in der eingegangenen murbe bei der erften Preisbewerbung feiner der eingegangenen fembliche um Mushisbruma oreianre gefunden. Die jedige Entwürfe sur Ausführung geeignet gefunden. Die jehige Breisbewerbung untericheidet jich von der eriten dahurch, bas fie bie Ortlichfeit, mo bas Denfmat Aufftellung finben foli genem angiebt, mabrent bie friibere Bewerbung ben Rimfelern auch bie Wahl bes Plates anbeimgegeben hatte. Die Gintieferung ber Entwürfe beginnt am 15, Robember 1883 und wird am 15. Desember b. 3. nachmittage 5 Uhr gefchloffen. Runfter aller Rationen find babei gugelaffen. Der Plat, nelder bem Monument von ber foniglichen Rommiffon jebl angemiesen murbe, befindet fich auf der Nordinite des fani tolinifden Bugels und gmar bort, wo bie Achie ber Corfofrake bei ibrer bevorftebenben Berlangerung über bie Biaga bi Benezia hinaus enbigen wirb. Das Monument foll befieben: a) Aus einer brongenen Reiterftatue Biftor Cmanuels, ischen: 3) Miss einer bronzenen Neiterieitate. Stefter Cusamusick, sociolis jack sitter between der Visiterien ber mischtaken Replatifysige im Nitdern ber siterie som Geo. Marie 
kannen Replatifysige im Nitdern ber siterie som Geo. Marie 
kannen Stefte som der der der der 
kannen Stefte som der kannen schieften sich 
kennen bei Mitter 
kenne b. Mitter 
keinen schieften mich bei 
nabern spelicht befindlich 
bei 
keine bei 
keine der 
keine bei 
keine 
keine bei 
keine 
k grund fann aus einem Bortifus, einer Loggia ober einer abnliden Architefturform befteben, bei bem iebach auch bie Zeitenanfichten zu berudfüchtigen find. e) Aus bem Aufgange Treppen, Rampen ie.), welcher pon ber Carfoftrafie ju bem Ronument bingufführen foll und fomit ben grchitettonifchen Monument hinaufflügen soll und somit dem architetonischen Nolfalm des Eudended der Gorfottasse un Jushe des Kaylo tols üllbem wird. Der Kostennischa darf neum Millionen kter night überfactien. Nobere Ausbunkt über die Preisi demethung ist durch dem Zetterlär der "Jünglichen Kommission dir des Bilton-Emanuel-Qenfmal in Nom" deren Baron de Kenisd. Bartamentsdeponisten in Nom, u erhalden. Den Borfit ber Rommiffton führt ber Minifterprafibent Depretis; Dicielbe beftebt aus folgenben Berionen: Brofcffor Bertini (Rafer); Brofeffor Boito (Architeft); Canevari (Architeft); Brofeffor (Graf Ceppi (Architeft); Cefare Correnti (Gefretar-Grokmeifter ber italientiden Ritterorben und Sarfamentabenu. tirter): Brpfeffor De Jabris (Architeft): Serson von Cartiniter); Professe De Jabris (Mohters); bergeg som Zarti-ronn Mittinares (Centador); Brofesser Horotell (Secrendibertlere ber Misgrabungen und Zenntor); Hirth (Monometti (Zenn 101); Maquin Sukcioli (Trybustiere); Brofesser Monta-corte (Bibbauer); Brofesser Zomenica Moretti (Mater); Freisferse Zabartin (Middeaury); Krofesser Zabartini (Zestrificker und Zentador); Hirth (Zentadorus); Krofesser Zabartini (Zestrificker und Zentadorus); Krofesser Zabartini (Zestrificker und Zentadorus); Hirth (Zentadorus); Krofesser Zabartini (Zestrificker und Zentadorus); Hirth (Zentadorus); Krofesser Zabartini (Zestrificker und Zentadorus); Hirth (Zentadorus); Bigebürgermeifter von Nom und ichlieftlich bem jeweiligen Brufibent ber romifden Runftatabennie "Accademie if Sau Luca". Der icon oben ermabnte Gefreier ber Konunission

### Derfonalnadrichten.

ift ebenfalls mirfliches Mitalieb berfelben.

Nag Pehrs, bis vor firsem Affifent am Breclauer, Expertigiche biener, ift als missenschaftlicher Diffonfeiter, einstreilen fommissenlich und provisiorisch, aber mit der Ausliche auf befinities Anteilung, an das foring! Ausperfiedlabitet im Dresden berwien worden und bat die Berufung angenommen.

#### Hunftvereine.

Rgt. Die Münchener Künftlergenoffenschaft güblt nach Ausweis des Rechenschaftsberichtes für 1882 gegenwartig 617 Mitglieder; die Einnahmen betragen 86845 Mf. und die Ausgaben 11377 M., wonach fich ein Überlehuß von 34968 M.L.
ergiekt. Tas Gefannterungen befäult fich auf 112277 M.L.
wobei des auf 16000 ML angefolgenen Jamentar für die internationalen Ausgefülungen nicht wat eingerechnet fil. Geergab fich ersz ein Zernögensparands von 13400 ML. Juni Nurmberg wurden für mehr als 100000 ML Aussitzerfe ver lauft und in der Wändgener Zeichausfellung 10400 ML erzicht.

## Sammlungen und Musftellungen,

Ret. 21: Setternsteuer Respirabellening in Student bei Australia der Siederte bereitet merken, auch mit 2 dies einfallen bei 2 dies einem Kanten der Student bei 2 dies sowie bestehen bei 2 dies einem Studentsteuer der Studentste

### Dermifchte Machrichten.

J. E. 3a ber Glung ber bereichen erteblerigiefen 3abenbei in Stem au 16. Gertung faut ber ertijfelte Arceloffen bei den den der ertijfelte Arceloffen bei den der ertijfelte Arceloffen in Gertung faut bet ertijfelte Arceloffen der der erteblet. Elle bei Germinde her erte bei der erteblet in Germinde der 
Serfisier spiesen sow eine "gene bei de gegen bei de Mandelles ju, auch der Meinfelle ju, auch der Meinfelle gegen der Gestelle der Meinfelle gegen der Meinfelle gege

befürwortet. Indeffen tonn biefem Teile bes Butachtens nicht mehr Folge gegeben werden, da der Bauplah durch Beschlust des Bundesrats und des Reichtuga endgiltig festgeftellt worben ift. Bon befonderen Intereffe ift Banft is bes Gutachtens, welcher lautet: "Da bie vorliegenben aerichiebenen Saffabenifigen noch ju wenig feftftebenb ericheinen, um fich für bie eine ober andere aussprechen gu tonnen, und um jud fur die eine over unvert auspreigen zu ionnen, und do die Afabemie es außerbem für nicht angemessen erachtet, den Architekten durch zu befalltete Tirektaen zu sehr zu be-schränken, so beschließt die Afabemie: Die Architektur des in Sfissen aveliegenben Projefte lagt ben Munich entfteben, bag Die sur Ausführung beftimmten Beidnungen im Ginne einer eblen und würdigen Ginfachbeit weiter ausgearbeitet werben." Ju diesem Bunfte haben die Derren Giersberg, Jacobithal, Abler, Spieler, Berfins und Blantenfiein, weil fie fich mit bem Bortlaute besielben nicht eingerftanben erflaren fonnten, folgenbes Ceparatrotum abgegeben: "In Betreff ber architeftenifden und beforativen Ausgeftaltung bes Gebauben im Außeren und Inneren murbe uon verfchiebenen Geiten betont, baß es bringenb geboten ericheine, bem Runftler für bie fpezielle Bearbeitung bes Entwurfs ein größeres Daftbalten und Bermeiben aller willfürlichen und übertriebenen Anordnungen in empfehlen, ba es fich ja nicht um die Errichtung eines Pruntpalafies, fondeen eines Monumentalbaues für die ernifesten und wichtigken Staatsgeschäfte des deutschen Bolles handle. Denn nicht in der ungewessenen Sautung architektenischen und plastichen Schmudes, sondern in spariamer und daburd um is wirtungsolderer Anwendung sinnvoller und daburd um is wirtungsolderer Anwendung sinnvoller Runftgeftaltungen beftebe bas Weien mabrer Monumentalität, und nur eine folde tonne in ihrer einfach vornehmen Saltung bas mabre Wefen, Die Burbe und Bebeutung bes beutschen Reichstagspalaftes ju treffenbem Ausbrud bringen." bemerten noch, baft biefenigen Mitglieber ber Atabemie bei Baumefens, welche fich an ber Ronfurrens beteiligt haben,

fich ber Teilnabme an ben Abitimmungen und Grörterungen

emineten.

Wie der Kriedler über der Kriedler in der neiten, weiter in ber der Kriedler in der Greichen der G

Institut ober ein geburtshilftiches Institut ober ein Bufeum ober irgend etwas anderes fein. Den Begriff eines Katlerpalaftet werben Die ann gewiß aus bem bijk nicht erfennen

nuv cuis und contringen gerorrengen and Villens der leitstennunken ih erft in versigen Erichen auf die Lein-wand gebracht, das des erfigenannten um Teil unter-malt. Die Jardenstigse sier Stadpensdergs Villvies seist den derühmten Feldherrn in dem reichen und malerischen Kohlüm feiner Beit auf einem prachtigen Braunen fpanifder Raffe fuhngesomten Dodgebirgelandidast eine Andereherde er-bilden, welche auf dem nach rechts eiwas absallenden Terrain materisch gruppirt ift. Eins in der Nilte des Albes leben voir swei fampfende Rinder, rechts eines, das sich an einem durren Baumfamm reibt. Die Notice für die Gebirge des Dintergrundes, welche stellenweise nach vom Norgennadel umfloffen find, hat ber Kunftler ber Umgebung von Pontafel entnommen. Bon bort ftammt gud ber Borwurf für eine aon Suber por furgem vollendete Lanbifait, weide form und Sarbe bes bortigen Gebirges in charafteriftifcher Beife wiebergiebt. Auferbem finden wir bei bem Runftler noch underzigent. Aufrerem ninem wir oer em ausmate ni-cht friegen dochho mitterer Größe, auf weitigem eine Jenmiste eine Große der Große der Große der Große der Große Zeisturzen in der Röckfeite eines Bauernbaufen, mefens wirt rechts im Richtigarunde redößen und an des fich gegen die Kritze jud der Schriften der Großen und die hie, Las Mutterfabent jett ermost erfohs von der Richt der Sorbergrunden und der frechte freige fich ein, mit innerer Verleisbung) ihre Große find, notife film inte an einem Besiertzoge ur bun machen. linge, welche sich links an einem Basserroge zu thun machen. Ein Ferkel, des sich verspätet hat, tommt eben aus der Schall-thür. Links im Hintergrunde auf ansteigendem Terrain ein Obstgarten. Geberen Charatters als das eben deschrieben. Bild ift ein fleines noch unaslienbetes Gemalbe, welchei rugende Gazellen aorstellt. Robert Ruß entwickelt eben-Rufferhaufe ausgestellte Bild: "Briebhof aan St. Paul bei Bojen" hat er in einigen unwesentlichen gugen veranbert. Ein hochaufragenbes Grabfreut bes Mittelgrundes wurde entfernt, moburd bie perfpeftivifche Wirfung erhöht ift. Benbant zu bem genannten Bilbe nimmt feinen Stoff won bemfeiben Friedhofe und ift aom Rünftter erft in allerlebter Beit vollenbet worben. Ge gewahrt uns einen Gin in die Arfaben, welche ben Gotteballer umgieben. G wirfungsaull ift ber Gegenfan zwifden bem bellen max Connenlicht linte im Freien und ber fcattigen Ruble in bem Gange, ber fich vom Borbergrunde in ganger Breite mad rechts im hintergrunde erftredt. In Riguren finben wir auf bem Bifbe porn ein fibenbes framebinbenbes Dabden, wei rudmarte im Gange einen alten Bauern und ein Rind. Subtirol, wie bas ebengenannt Bilb, bat Ruft auch bie botoff für ein Gemitterbild genemmen. Durch eine Mollitide ergießt fich glangendes breites Connnenlicht auf ei Brudt, bie von bem im Mittelgrunde dargefellten Stobbed vruae, die bon dem im untreigrinde darzeiteten Sie nach dem Vordergrunde im sicher und unter welcher der angelchwollene Bach schaumend hindurchschieft. Jak i den Scheitel der Brüdenwöldung ist das Waffer gel ben Schrieb ber Stidenwicktung ift bos Möffer, geb umb bat ichen ben gangen Sorbergumb Uberfuluet, je einige Fanbiente, melde bod Stätstefen artifest modifien Schrieb ob ber Stidie doublitum miljen. Noch hat be Schrieb ob ber Stidie doublitum miljen. Noch hat be Schrieb ob ber Stidie doublitum miljen. Stock hat be Schrieb ob der Stidie doublitum miljen. Stidie sin Stidie om fenfeligen Ulter bes Schrieb wirde sind noch unten ge Rocht om fenfeligen Ulter bes Schrieb wirde sind sind Regensfellerum; um belefeligen Ulter, noch getreffen von

Die "Landichaft mit Kinbern aor ben Linienwällen Biene" bat im Dintergrunde ein bichtes Gebols erhalten und bie "Biehtrante in Gubtirot" murbe im Zon bes Rolorits um-"Die filberne Sochzeit bes Aronpringen und ber Aron-pringeffin bes beutichen Reiches und von Preugen bat ben Bertretern ber Runft und bes Kunftgewerbes eine willtommeue Belegenheit geboten, ihren Dant für Die fegenereiche Forberung, welche ben bilbenben Runften burd ban fronprintliche Baar mahrend ber lesten mei Jahrschnte zu teil geworben ift, burch Erinnerungsnaben ausundruden. Die Berliner Alabemie ber bilben ben Runfte lieft burd eine Deputation bas Gipfe mobell einer bromenen Botistafel überreichen, welchenach bem Entretrfe bes Baurats Segben von ben Bilbhauern Ente, Echaper und Stemering ausgeführt ift. Die Zafet ist gedacht als Schund für den Neue Palais dei Botodam, wo diefetbe im Geburtsstimmer des Kronprinzen eine Stätte finden könnte. In der Mitte befindet sich ein von Stemering reizost und junig tomponirtes Basrelief; ber Kronpring bringt bie Rronpringeffin, welche auf einem gelter reitet, in bie neue heimat. Dabenter, am Ranbe bes Weges, fpinnen bie Bargen ben Lebensfaben; Atropos ift eingeschlafen und bie Schere entiellt ihrer Sand. Bormarts, bem hoben Saare entgegen, be-grußen hier bie Rimite ben Krompringen und die Rrom-reingessin. Uber bem Babretief entsaltet ber preufsische Abler eine Echmingen und bringt Lorbeer, Balmen und Rrange. Das Bilb mirb eingerahmt auf beiben Seiten aon je einer weibtiden Bollfaur, welche ben oberen Abidiuf ber Tafel als Rarpatiben tragen und jugleich Malerei und Blaftit (von aus Autgelichen teigen und zugleich Nalerei und piagitet (von Ente und Schaper) darstellen. In der Mitte des tonsolartigen unteren Khichlusses und gewissemaßen als Jundament für das ganze Arrangement der Tasel charafteristet ein prächtiger Apollolopf (von Schaper) mit barunter angebrachten Emble-men bie Tonfunft und bie Bauftunft. Den oberen Bittel-ihnntd ber Tafel bilbet ein Gruppe jubelnder Buttenfiguren von Ente), welche mit ber preußischen Ronigotrone bas Gange biejenigen Runffler, welche bie Ehre baben, im fronprintlichen Balais ju verfehren, Bleibtreu, M. v. Depben, A. v. Werner u. a. befandere Geschenke gemacht. Zu einem Album von ichn Blättern haben fich noch die ichlefischen Rünftler (Menzel,

u. a.) vereinigt. Rgt. Der Unterfüßungsverein der Münchener Rünftler wurde aor 39 Jahren mit einem Rapitale von 65 ff. 28 fr. gegrundet und befigt jest einen Fonds aon nabegu 600 000 Rf., ber ledigtich burch die Opferwilligkeit feiner Mitglieder und bas Robimollen bachfter und bober Gonner fomie fanftiger Menidenfreunde aufgebracht murbe. Daß biefe Opferwillig-feit und Teilnahme noch nicht erfaltet find, beweifen gabi-reiche namhafte Baben, die bem Berein auch im lepten Jahre jufloffen. Durch Ginlagen von Gebeutblattern ins fogenannte goldene Buch murben fint bervorragende Bochtitater bes Bereins geehrt. Ansehnliche Bermichtniffe ber letzten Jahre ereins greger. Annehmige vermungene es neun gefesten ben Berein in die Lage, seine bisherigen Sahungen mit staatischer Genehmigung berart umindern ju komen, daß ein Teil der Einnahmen für Alterapenstonen verwendet

Graf haerad, A. v. Bepben, E. Grubner, Baurat Lubers

wird und es murben auch bereits folde an bem Alter nach wire und eie mithem alleg dereits geligf ein ern nicht näch berechigte, wirtige und despüritige Richtliches vertiellt. Die im Jahre 1982 für Unterführungsipreck verausgabe Zummer berkalt 13 von Bett.

12. Neine Chefelle Lein übereirliger Archäologe, Annewo Nacs, Konnter einer öffentligen Abhölebet in Nom, hat die

Breffe und die Behörben fo lange geptagt, bis man endlich feiner Grille, einen vergrabenen Obetiel entbeden zu wollen, nachaab und die Austrabung der Bia Gintiniani aornabue, welche ben Blag vor bem Banthean mit jenem vor ber fransofifcen Rirche Can Luini be' Franceli perbinbet. Die Bermuttang mar einig und allein burch bie Citirung eines Dbeliafs begrunbet, welche fich in einem vor 200 Jahren gebrudten vogennetet, welche wis m einem wor zw zingeren georunten Tübere durch vom, berausgegeben am einem gemiffen Roffent, varfindet. Trohden man acht Meter tief grub, fam der Delieln nicht zum Vorfent. Alles mos gefunden wurch, de-spricht der der der der der der der der der frachte sig auf einige Châtte großer ihrantifallen und tolosfiale Kapitälte. Jur Etrale für bleien Migerfolg und für des zubeingliche dartmadigleig, mit welcher der Kröbaloge feine romifden Mitburger tange Monate binburch langweilte, rachte man fich baburch, bağ man mahrend bei Karnevals einen riefigen papiernen Obelist mit ber Infdrift: "Obelisco Mace" auf bem Corfo unter allgemeinem Gelächter fpazieren

führte. \* Brofeffer v. Angeli in Bien wibmete ben Gefantbetrag bes honorars, meldes er oon ber Gemeinde Bien fur ein int vorigen Jahre gemaltes Raiferportrat ju empfangen hatte (5000 34, 5, 26), bem Unterftupungesonbe ber Schuler ber

Solient Archambe ber bildenben Rüngle.
Richard Runfarfy legt in kinem Atteiler ber Mortung girche bie legte Onnh an ein Rolofoligemülle, nedere ein Benchunt ju leinem "Chriffide oor Bildund" bilbet. Der Kunftler eigt und ben Dellamb

eer zistanse nietet. Zerr Kungster gegit uns een zeiten auf bem Ralesteinberg unissen den beiben Zödigen. Ter tuisse Zeit von die Aufter Wereschagen arbeitet gur zeit an einen neuen Zeite von Biberen, medige Gernen aus dem Randalus, berunter unliefelige mellistige Zigutzus, berführen merben. Zer Maler bestiftigiett, belle Miber guerst in Bilen jur Zusieleitung gelangen zu taisten. 3. 1.6. Zeital Zeital.

J. z. Beitinitaratmat. Die Stadt Meapel wird bem Romponiften Bellini in der Big Coffantiuopoli ein Denkmal feben. Die Ausführung besleben wurde bem Bilbhauer Jerace übertragen. Dasselbe soll aus einer Gruppe besteben, Sera e weetreegen. Lanctue fou aus einer vorupp derecen, medie Bellini und eine allegorifige Jingtr, die "Michdie", der "Morten der "Norme", der "Mocholeit", der "Mocholeit", der "Mocholeit", der "Mocholeit", der "Schaffel der "Norme und Julia" in Grinnerung bringen. Die Gruppe Golf ein Bollament in griechfehm Edit Fraditien.

J. E. Die berüchtigten "Wielsohren bes Bantheon" in Rom, unter benen man bie beiben aon Bernini ber Gaffabe Nom, unter benem man die beiben aon Bernini der fallade aufgeleghen Reisenn Glodendimme aerfelel, werden endlich des Zeitliche fegnen. Am 18. Jedernar begann man bielellen ab-jureisen, de daße eine wierscha Lagen die Front des Kanthon wieder in der urtprünglichen Jorn dasstehen wird. Zad Kerbein, den allgemeinen Kunfis, das Janthown aus feiner berühmt geworbenen Berungierung befreit gu feben erfüllt ju haben, gebührt bem Unterrichtsminifter Baccelli welcher auch bie bintere Geite bes Pantheon aolijianbig von ben angebauten Daufern faubern lieft.

### Zeitschriften.

Ber Fermannesbens, 1983, Ref I is 2.

Self-Speller in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2.

Long Anne State in 1983, Ref I is 2

#### Auktionskataloge.

C. J. Wawra in Wien. Collection de Mons, le Dr. Wibiral (enthaltend Porträts der Iconographie Vau Hycks,) 524 Nrn. 19. März.
C. J. Wawra, Wien. Katalog des Nachlasses des Sign.

onte Agosti - Belluno (Kunferstiche, Radirungen, Holzschnitte, Galeriewerke u. Kunstbücher), 1849 Nrn.

Holysemuter, van een een van de Britan de Katalog v. Knpferstichen, Selaskhundsklitter, Farhendrucken aach franz. Meistern des XVIII, Jahrh. Bildnissen aus d. 17, n. 18. Jahrh. 1209 Nrn. 19. März.

#### Berichtiaung.

Die Besprechung meines Buches über bie Ratatomben burch herrn ib. M. Müller in Mr. 19 b. 28, perantakt mich

ju falgenber fachlicher Berichtigung. 1) Wenn G. 334 gegen mich der Bormurf erhaben wird, die lag. Kapellen in S. Agneie mich der Bormurf erhaben wird, die lag. Kapellen in S. Agneie in meinem Buche "mit Stillschweigen" übergangen zu haben, fa verweite ich auf S. 81, Zeile 1 von aben und S. 330, wo bie von bem Rezenfenten permiften Angaben gu finben finb. 2. 335 unten wird auf Anlah meiner Deutung der Erspeusigne und ein Antaformbengenäble bingemotern, sich un gestägen der Antaformbengenäble bingemotern bei bei un gestägen der Antaformbengenäbliche Stehen der Antaformben d

### Inferate.

G. Callifta.

## WIENER KUPFERSTICH-AUCTIONEN.

Montag, den 19, März 1883 und folgende Tage Versteigerung

der bedeutenden van Dyck-Sammlung

## des bekannten Autors der letzten Monographie des Meisters.

Dr. Franz Wibiral. Es ist dies eine Collection ersten Ranges und enthält nur Drucke

von grösster Schönheit. Im Auschlusso im diese Versteigerung beginnt Dienstag den 27. Märs und folgende Tuge der Verkauf des Nachtusses des verstorbenen Conte Arosti in Belluno und des verstorbenen Sacheen-Meiningen'schen Rathes Geldner. Diese Samuslangen bestehen in alten Kupferstichen, Radirunger Holsschnitten, Galeriewstken und Kunetbüchern, einer reichen Collection von alten und modernen Handgelehnungen, darunter der

künstlerische Nachlass des Sachsen-Meiningen'schen Landschaftsmalers and Galeriedirectors Wagner. Kataloge und Auskünfte durch C. J. Watera's

#### Kunsthandlung Wien, I. Plankengasse 7. Für Kunstfreunde.

34 Stück Ölgemälde, teils Niederfänder, meist Originale and gat er-halten, sind für den festen billigen Preis von 1800 Thalern zu verkaufen. Adressen erbeten sub R. V. 643 an Haasenstein & Vogler, Dresden, (5)

## Wiesbaden.

Pensionat: Geschwister Lohmann. Dambachthal 8.

Wiesbaden aufhalten wollen, und Töchter, welche hiesige Lehranstalten besuchen sollen, fieden gegen massige Vergütung iederzeit Aufnahme, — Referenzen in Wiesbaden: Frau Reg. Präsident von

Wurmb, Herr Reg. u. Schultat Bayer; in Leiptig: Herr E. A. Seemann.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Kaufgesuch.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Der

Nassauische Kunstverein

in Wiesbaden

sucht ein Nietenblatt in Kupfer-stich für das Jahr 1883, ca. 606 Exemplare. Maximalpreis 3 Mark. Geff, Anerbietungen alsbaid unter obiger Adresse.

Wir suchen zu kaufen und erbitten Junge Damen, die sich zeitweise in Offerte mit Preisungabe: Naglers Künstler-Lexikon Eaux-fortes (Armand-Durand). Livr. \$3-40.

Gazette des beaux-urts, années Joseph Basr & Co.

Soeben ersehien und ist gratis zn berichen gegen Einsendung von 10 Pf, Porto.

Bicter Eduipe.

## Auktions-Katalog XXI französische galante Darstellungen

des XVIII. Jahrhunderts nach Boucher, Baudouin, Fragonard, Freudeberg, Greuse, Lancret, Lavreince, Moreau, Pater, Watteau a. t.

deren sehr viele in Farbendruck. deutsche und englische SCHABKUNSTBLÄTTER eines Earlom, Pether, Pichler, Smith.

Watson u. A. Bildalsse historischer Personen

worunter besonders vorzügl- Arbeiten von Schmidt und Wille, RUSSISCHE PORTRATS und seltene Palatina.

Versteigerung zu Berlin Montag, den 10. März and folgende Tage von frin 10 bis 2 Uhr Bachmittags in unserem Geschäftsloknie

AMSLER & RUTHARDT. Kunst-Antiquariat.

Rugo Grosser, Kunsthandlung. Leipzig, Querstr. 2, I, Vertretung und Musterlager der photographischen Austalten von Ad Braun & Co. in Dornsch - Giacomo etfiglio Brogi in Florens -Fratelli Alinari in Florenz — C Naya in Venedig — C. Bertoja iz Venedig — C. Pini in Florenz n. a.m. liefert alles von diesen, wie auch von andern hier nicht genannten Firmes Verlangte schnell, is tadellosem Zs-stande u. zu den wirklichen Originalpreisen lant Original-Katalogen, de anf Wunsch umgehend p. Post sugsandt werden

Musterbücher stehen jederzeit zur Verfügung.

Bierm wei Beilagen: Don Carl Schleicher & Schull in Duren und von fr. Brudmanns Derlag in Mintchen.

Redigirt unter Berantwartlichleit bes Berlogers C. A. Bermann. - Drud von hundertftund & Bries in Leipzig.



## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Erickeint von Oftsehre dis Inligiede Moche aus Donnerstag, von Inli dis September alle 14 Cape, für die Ubonnenien der "Zeitigkeift für hildende Nund" gentis; für fich allein begegne fielet der Jakegann 9 Mert sensch im Buchdondes als auch der den deutschen und historialisten, Polinikalien.

30-8 ill. Eine Institution Verlandischer Nichterferende im 14. nut 14. Johrsunder. — B. De sein is Resemblicabler. — Bibliefther Nauthenage her Said Wiene, Johnston Steiner "Deitsteiner", "Dietzeite", Dietzeite Partifictute Steiner Ste

#### Eine lombardifche Künftlerfamilie im (4. und 15. 3abrbundert.

Unter biefem Titel finden wir in ber Beitfcbrift L'Art (Jabrg. 1882, Br. II, G. 6t u. ff.) eine wertvolle Studie bes unlangft verftorbenen Daifanber Runftforfchere Darchefe Girolamo D'Abba (f. R. Chr. Rr. 5, Jahrg, XVII) über bie Familie ber Befoggi, von ber ein Breig aus bem beimatlichen Befoggo am Gee bon Barefe icon ju Anfang bes t4. Jahrhunderte nach Mailand überfiebelt war und fich bort mabrent ber folgenden Jahrhunderte in vielen feiner Blieber ju angefebenen Stellungen in ben verfcbiebeuften Lebensberufen empergefcwungen batte. Wir erinnern baran, bag jener Befogge, ber bie Greefen Quini's in ber Ratbarinentapelle bes Monaftero maggiore ftiftete und feibit ale Donator barauf bargeftellt ift (+ 1529), auch unferer Familie angebort. Doch beichaftigen une bier nur jene ibrer Ditglieber, Die fich auf bem Gebiete ber Runft bervorgetban baben. - Der erfte Beforgo, ber une ba entgegentritt, ift iener Leonarbo bi Biffucco ba Debiolano, ber fich in ben Fresten ber Chortapelle (Rronung Maria) und am Grabmal bes Ronige Labislaus (Gestatten Johannis bes Tanfere und bes beil. Muguftin) in C. Giovanni a Carbonara ju Reapel greimal nennt, und fich in biefen Berten ale gwifchen Giotto und Fra Angelico ftebenb fennzeichnet. Gie rubren aus bem 3abre t 126. Ein weites beglaubigtes Bert bee Deiftere ift une in einer toftbaren "Bilberchronit" erhalten, Die aus bem Befit bes Grafen Albani ju Bergame in bie Cammlung

an eine Münchener Runftbanblung bertauft morben ift, Die beren Auftion vorbereitet (f. R .. Cbr. Rr. 40, 3abrg, XVII). Es ift ein Manuftript auf Befin in Folio bon 38 Geiten, portrefflich erbalten, auf jeber Geite brei Reiben Miniaturen auf buntelblauem Grund enthaltenb, jumeift Einzelgeftalten, oft aber auch Statteanfichten und einzelne Dentmaler: iene mit Abam beginnent und mit Benebift XIII. und Tamerlan fcbliegenb. Der Tert, fateinifch in fpatgotifcher Schrift, reicht von ber Schöpfung bie jum Jahre 1395. Bemertenewert ift, bag fich unter ben vielen Illuftrationen (mit Ausnahme eines beil, Ambrofius) feine einzige fombarbifche Berühmtheit, fein fombarbifches Monument finbel, bagegen bie berühmten Manner bes Gubene Uberwiegen, Leonardo fcheint alfo gumeift fern von feiner Beimat gelebt ju baben, - worauf übrigens auch ber Charafter feiner Runftweife ichließen laft. Die Bilberbanbidrift ift bezeichnet: Leonardus de Bissutia de Mediolana pinxit. - Andere, jedoch nicht beglaubigte Berte merben ibm von Dichele Caffi, ber eine Biographie bon ibm berfant bat, augeschrieben,

is Histure des Merielaus, der fich in den firstelte ber Gescharfte (Arteung Went) und eine Arteung der Gescharfte Leiten der Gescharfte der Gescharfte Leiten d

in Mailand, woran im Jabre 1825 . Cattaneo, Ruftos am Debaillentabinet ber Brera, Die Bezeich. nung Michelin P. entbedte. Seute find von ben Fresten ber beiben Bofe nur einige Uberrefte mit ber Darftellung einer Gefellicaft von Mannern und Frauen bei einer Rabufabrt im Dufeum bes Grafen Gilbert Borromeo erhalten, auferbem aber auch noch in einem an ben erften Sof flogenben Raum brei Banbgemalbe, bie offenbar bemielben Daler angeboren und uns einen Begriff bavon geben, auf welcher Stufe fich bie tombarbifche Freecomalerei in ber erften Batfte bes t5. 3abrbunberte befant, ebe fie ben Ginfluft ber Arbeiten Diafoline's in Caffictione b'Olona und mobl auch ber bon Portingri nach Mailand gezogenen florentinifcben Rlinftler erfahren batte. Die Fresten fiellen Scenen ans bem Gefellichaftoleben ber bornehmen Mailanber bar, und find nicht blog ale Runftwerte, fonbern auch ale Illuftrationen gur Rulturgefchichte bes t5. Jahrhunderte bon bobem Intereffe. - Das eine Bild zeigt eine Gefellicaft beim Rartenfpiel, bas zweite beim Ballfpiel, bas britte ftellt einen Contretang bor: jebe Scene besteht aus fünf bis feche Berfonen in naturticher Große, in reichen Roftumen, mit bigarrem Ropf. fcmud, in mannigfach bewegten Attitliben, etwas langs gezogenen Beftaften voll Robleffe und Gragie ber Betregungen und Beften, mit ausbrudebollen Dienen, Die Annahme ift wohl nicht verfehlt, ber Rünftler, bon ber Familie Borromeo, ju beren Leben Befoggo bamale icon geborte, protegirt und in ibren Dienft gezogen, babe in biefen Geftalten bie bergeit lebenben Glieber berfelben bargeftellt. Die Greuen fint ine Freie vertegt, in Garten mit immer gleich geftalteten und gleich vielen Baumen; jadige Bergformen bilben bie Bintergrunde. Der Auftand biefer Matereien ift ein ziemlich vermahrlofter, aber bon jeber Reftauris rung unberührt, fo bak fich bie Abnlichteit im Rotorit. ber Beidnung, ben Sintergrunden mit bem beglaubigten Berte Beforgo's im Dom mit Giderbeit feftitellen lakt, weebalb auch bie Anficht Mongeri's (f. l'Arte a Milang, G. 164), fie geborten ber Schule ber Rabattari von Monga an, wenig Babriceinlichteit für fic bat.

Enblich begegnen wir einem britten Mitgliebe ber Familie in jenem Dichelino Molinari ba Befoggo, ber im Jahre t446 bie Rapelle bes beil. Georg im Dom mit Glasmalereien ju ichmuden batte, bon benen fich Bruchftude in bem Genfter über bem Altar erhalten haben (Calvi, Notizio, P. I.). Db biefer Dichelino mit unferem Frestenmaler ibentifch, wie es bie 3abresjabl bermuten lagt, ober ob er eine bon biefem berfcbiebene Berfon ift, wie man aus ber Berfcbiebenbeit ber Runftubung fotgern mochte, ift beute noch nicht ju enticheiben. Doch wird ibm von Canbibo Decem-

brie ein Bifbnis bee Bergoge Filippe Maria Bisconti (1405-1447) maefcbrieben, fo bak auch iene erftere Unnahme meglich ericbeint.

Gang unwahricheintich ift bie 3bentifigirung unferes Dichelino ba Befoggo mit ienem Dichele ba Milano. ben Bafari ale Schuler Manolo Gabbi's anführt, obne irgent Raberes über ibn mitzuteilen (I. G. 642). Das gegen fprechen Lomain und Orlandi von einem Dicheline Milanefe und Dichele ba Bavia, und iener rubrut ben erfteren befonbere ale Tiermaler, fligt jeboch bingu, er batte auch gotenhafte Raritaturen mit Bortiebe gemalt (Trattato della pittura, ed. t584, p. 359). Much ber Anonomus bes Morelli führt einen Dichelino ale Tiermaler an und ermabnt Miniaturen biefes Gegenstantes pon ibm in Cafa Bentramin (Notizie. p. 8t). Pangi fubrt an, er botte 1459 mabrent bes Mufenthaltes Bius' II. in Mantua fur ben Bapft gearbeitet; Borfieri bagegen in feiner Fortfetung bon Merigia's Storia di Milano (t592) läßt ihn im Berein mit einem Gioannolo eine von Gian Galeagge Bieconti im Jahre 1380 gegrunbete Architefturatabemie leiten. Carlo b'arco (Delle arti e degli artefici di Mantova, vol. II, p. 26 u. ff.) ift nun geneigt, jene beiben Daler unter fich und auch mit unferem Dichelino ba Befoggo gu identifigiren (f. auch Ding, Les Arts à la Cour des Papes, I, p. 265). Toch mochte im Sinblid auf bie beglaubigten Berte Diefes letteren einerfeits, andererfeits auf ben Rachbrud, mit bem Lomage bie malerifden Facetien bes Dicheline Milanefe betent (Singolara maestro pittore; ma non tanta nel serio, quanto nel buffanesco; nel quale genere rimase in esempia della sua scuala: siccome in essa si vedono molte cose che peccano d'ignabile e di malti concetti bassi e valgari etc.), cin Museinanberhalten ber Berlonlichfeiten beiber Daler vorberband noch geboten fein, bis uns gegenteilige urfunb. liche Beweife porliegen. 6. p. Anbriren.

#### Kunftlitteratur.

Muguft Demmin Reramit . Stubien. Erfte bie britte Folge (Fapence, Borgellan, Steingut). Leipzig t881-t883. 84.

Dit Intereffe wird jeber Freund ber Reramit, Die "Stubien" eines Mannes wie Demmin in Die Band nehmen - in ber Borauffegung, bag biefe "Stubien" fleine Beitrage jur Gefchichte ber Reramit enthalten, Refultate, Die fich aus ber jahretangen Befcaftigung bee Berfaffere mit einer bestimmten Daterie ergeben baben. Statt beffen finbet man in biefen Studien eine Reibe von Beitungeartifeln (Die vor einigen Jahren in ber Bogifden Beitung ftanben) wieber abgebrudt, ich weiß nicht, ob worttich ober ein wenig

umgearbeitet; jebenfalls find bier und ba Bufate gemacht. Es wurde nicht notig fein, auf biefe Arbeiten gurudgutommen, wenn nicht Demmins Rame boch irgent einen Reufing in feramifden Dingen veranlaffen fonnte, biefe "Stubien" ferios ju nehmen und bort feine Beisbeit zu bolen, Letteres ift freilich nicht aut moglich. Allerbinge gerirt fich ber Berfaffer überall, ale ob er bie Reramit allein gevachtet batte, ale ob er allein etwas bon Reramit verftlinde, ale ob in ber Reramit alles enticbieben mare, wenn er feine Beisbeit verffindet, wenn er fein Urteil abaegeben bat. Er citirt andere Autoren fiberbaupt nicht ober nur ba. wo er ihnen etwas am Beuge fliden tann - ein Buch wie bas von Jaennide follte man boch lieber gar nicht eitiren. Quellen, aus benen er feine Angaben ichopft, giebt er bochft fetten an, baber lettere giemtich werttoo find, fo lange man ihren Urfprung nicht fennt.

381

3u ben "Studien" fteben nun allertei Dinge, bie richtig find: bie kannten wir meift schon, aber auch viete, sogar recht viete, bie solch sind: von find meift neue Entvedungen bes Berfolfers. Darauf im einzelnen einzugefen ift bier unmöglich, wenige Proben mögen gemilgen.

Der Rame "Dajolita" fommt nicht von Majorfa - Grund, wird nicht angegeben, auch nicht, woher rie Bezeichnung fonft tommt. Die Dajotita fetbft teilt Demmin in vier Epochen: Die gotifche, welche bis 1525 (in Italien!) reicht, Die Raffaetiftifche, Ubergang und Berfall. Ein nettes Goftem. Dag Raffael \_einige Rartone (!) für Reramitmalerei" entworfen habe, biefe atte Rabel, wird auch wieder aufgewarmt. Go gebt es weiter. Die Ginteilung ber beutschen Fabence in flinf "Coulen" ift auch bodft erbautid: wie man mifchen ben Favencen ben Echaper und Roler (von Annaberg), ben braunfchweigifden, beifteinifden, branbenburgifden :e. eine Coulverwandtichaft erfenuen tann, ift wirflich ein Runftftud. Auch bier fint maffenhafte Bebler teicht nachweisbar, jum Zeil folde, Die lediglich aus Untenntnie ber einschlägigen Litteratur entfpringen, bie Demmin gu tefen nicht für nötig batt.

Zuße Der Berfuljer vom Bernarb Staffin micht wis staff, der en einem aubern Christige untstaff, der en eine Staffin im der Berfuljer staffen dem staffin im der Berfuljer im der tre Wannes im Zustudien in Berful an der Ettelle (niere atten Berfüllste im Bert von Zusterien, jest im traugen. Wast der Bertulle im Bertulle gener bei traugen. Wast der Bertulle im Bertulle gener bei Bernarb wir der Bertulle im Bertulle gener bei für Zemmin seine Musfülle gegen bie formalisierieche Ten Ratales der betreffenten Michtung anzufelen für ten Wilke genummen Mitte bertulle staffin im der Wilke genummen Mitte zu wir ein faben, besse er ten Wilke genummen Mitte zu wir er führen, bas der Wilke genummen Mitte zu er ihrer einben, bas der Wilke genummen Mitte zu er ihrer einben, bas der Wilke genummen Mitte zu er ihr er führen, bas der Wilke genummen Mitte zu er ein führen, bas der eine Bertulle und der eine Bertulle staffin werden der eine Bertulle staffin der eine Bertulle staffin der der eine Bertulle staffin der staffin der der eine Bertulle staffin der staffin der der eine Bertulle staffin der der eine Bert alle in Rebe fiebenben Stilde als "coole" ober "suite de Palissy" bezeichnet finb.

382

Die zweite Folge ber Stubien ift bon berfetben Art wie bie erfte: flichtig in ber Arbeit und anmagenb im Con, Dag es eine porgfinliche Arbeit über bab dinefifche Borgellan giebt (von Du Cartel), fcheint Denumin nicht zu wiffen ober will es nicht. Die alte. langft ale gemeiner Betrug nachgewiesene Beschichte, bag in attaguptifchen Grabern dinefifche Bergellanflofchen gefunden feien, ift wiederum bier zu lefen; bie febr verbreitete, aber verfehrte Rachricht, in Japan babe man fury nach Chrifti Geburt begonnen Borgellan ju machen, ift burch bie taifert. japanifde Rommiffion ber Parifer Beitausstellung 1878 (Demmin "berbeutfct": Die "gewerblichen Welt - Comitien") au 8 brudlich in Abrede gestellt: bor 1510 ift in Japan Porzellaufabritation nicht nachzuweifen. Überhaupt ift bie Bebandlung ber dinefifden und jabanifden Borgellane bochft Maglich. Dagegen enthalten bie Abichnitte liber bie beutschen Sabriten manche aute Rufammenftellung, namentlich bou Malernamen, auch einige neue Angaben, Die man allerdinge erft auf ibre Quelle zu brufen bat. Einen befonderen Bak bat Demmin auf bas fo-

genannte "Weirie-Fergellan". Zog ed Irin eigentlicher Fergelan ilt, wiften wir längli; aber rekenfogut eber ebenjefen mit lursted, wie aller nicht Bergilan at "Bergilan" legichnet mit, bod man auch bief Gruzye ob bennanne. Zonn ei das indet bieg, ein" Zeilen ber Geverst-Sammtung "allerkings etwas Durch-(schientelse", joueben biefer Zeiler ilt beit für 1. vundijschientelse", joueben biefer Zeiler ilt beit für 1. vundijschientelse", joueben biefer Zeiler ilt beit für 1. vundijschientelse", joueben bieder Zeiler über die Zeiler bei andere Zeiler un ressigen.

Das britte Beft tragt gleich einen vertehrten Titel: Steingut; Demmin meint Steingeug, benn fo bezeichnet man beute nach bem Borgang ber Ted. nifer (und mit feinen technischen und demischen ober wie ber Berfaffer geschmadvoll berbeuticht: mertweistiden und icheibfundigen - Renntniffen renom. mirt Demmin boch febr gern) jene Daffe, welche obne Binftiche Beimifchung verfintert. Steinaut ift eine fünftliche Mifchung, ju ber auch bie Javence gebort. Das ift ber Untericbied zwifden beiben Bezeichnungen, ben Demmin, wie aus feinen Bemeifungen bervorgebt, noch nicht erfaßt bat. In biefer britten "Folge" bringt ber Berfaffer einiges Reue bei, - por allem Die Rotigen über ben Topfereibetrieb in Greußen: übrigens eriftiren auch außer ben von Demmin angeführten Formen folche noch im Samburger Dinfeum, Driginalmobelle von Georg Boft im Runftgewerbemufeum in Bertin. Un Musfallen fehtt es auch bier nicht: gegen ben berftorbenen Dornbufch, bauptfachlich aber gegen ben Bitar Comit. 3m erften Beft batte Demmin Die Fabritation von Steinzeug in Belgien gerabezu gelengnet; jest, nachbem er etwas fpat bie portrefflichen Arbeiten von Courmanne. Baftelaer und Raifin tennen gefernt, wohl auch bie Ausstellung in Bruffel befucht bat, muß er bie Eriftens biefes ausgebebnten Betriebes nolens volens anertennen und ber "beutiche Bifar" Schmis muß nun baffir berbatten. bag er in einer belgifchen Beitfchrift feine gar nicht unwichtigen Radrichten über bas Raerener Steinjeug, Die allerdings jum Teil über bas Biel binausfcbiefen, veröffentlicht bat. Und wer waat bas ju fchreiben? Ber magt einem Deutschen bie Benutung ber frangbiifden Sprache porzumerfen? - Gin Mann. ber Jahrzehnte lang, eine gange Reibe Bücher, fogar Romane, in frangofifcher Sprace bat bruden laffen, obwohl er ein guter - Berliner ift. Ber im Glasbaus fitt, foll nicht mit Steinen merfen! Denn ber Umftant, bag Berr Demmin fich ploplich jum Reiniger ber beutschen Sprache aufwirft, anbert an jener Thatfache nichts. Und ju mas für einem Sprachreiniger! Dan murbe biefe Berfuche einfach für fcblechte Bibe balten, wenn er nicht gang ernfthaft von feinen Reubilbungen Gebrauch machte. Bier eine fleine Blutenlefe. Berr Demmin überfest: Renaiffance mit "Rudgriff" (bie "Mildgriffszeit"), batiren mit "taggeichnen" (es taggeichnet bon bann und bann), Chemifer beift auf Demminifc ber "Cheibfundige", Rultur "Gefittungoftufung". Der Mobelleur wird jum "Borformer", moftir er fich beftens bebanten mirb, benn er formt nicht, fonbern er bilbet, ein Dobell ift eben feine Form. Borgellanerei, Bucherei, Bettbewerber (Ronfurrenten) findet man auch taum anderemo, "Dalichmud" für Delor ift auch recht gefchmadvoll. Das Roftlichfte ift aber bae Bort "Einbad" für - "Biefuit" (" Awiebad" balt Demmin für "unberechtigt"). Bu biefen beillofen Gefcmadlofigfeiten tommt eine gang unalaubliche Menge Drudfebler, fo bak man oft nicht weift, ob man es bei einem falich gebrudten Bort mit einer neuen Entbedung bes Berfaffere, einer überfebung in fein geliebtes Deutich, ober mit einem Drudiebler su thun bot.

Bas in ben brei heften neu beigebracht ift, lagt fich auf zehn Seiten zusammenbruden, alles übrige ift langft belannt, bertehrt ober enthält Ausfalle gegen andere: bas nennt man heute "Reramit-Eutoen". Berfin. 41, Pabft.

Sammlungen und Musstellungen.

"Dierries fruhedung ber der Vollen "Dier Visiellung, 
"Dierries fruhedung ber der Vollen "Dier Visiellung, 
wird ber der Stellen "Dier Visiellung der 
die der Liefund der Zeiten "Dierries der 
die der Liefund der Zeiten Millen und igere Hingelung der 
der Liefund der Zeiten gem 10-13 erreffgauligken. —I. Plane 
ber fortifikateriefun Wierfe der Einde und der Wilfeltung 
bei der 
dirffen Biegerungsbereit, der Orter die katalile der 
fürfigen Biegerungsbereit, der Orter die katalile 
ber 
der und Belagzungsbeforte. —III. Gernüler, Aupfertigle 
ferr und Belagzungsbeforte. —III. Gernüler, Aupfertigle 
ferr und Benagengen mit Zeiterlüngung der Bertriebigung, 

den Schnöderungsnen mit Zeiterlüngung der Bertriebigung,

ber Belagerung und ber Befreiung Biens, welche unmittelbar nach bem Jahre 1653 angefertigt und veröffentlicht murben. - IV. Darftellungen ber bei ber Berteibigung, ber Belagerung und bem Entfate beteiligt gewefenen Golbaten. -- V. Bortrats ausgezeichneter Berfonlichfeiten, Die an bei en Attion beteiligt maren. - VI. Tropborn, melde nad ber Entjagichlacht erbeutet und an Die einzelnen Deeredabteilungen verteilt wurden. - VII. Ruftungen, Waffen, militärifde Embleme, Originalbriefe und andere Erinnerungs seichen der vorerwähnten Berfonlichfeiten - VIII. Gleichzeitige handschriften, Dructwerte und Flugblätter. - IX. Gebenf webaillen und Mungen. - X. Gemalbe und andere bilblich Darftellungen ber neueften Beit, melde fich auf bas Ereignie Des Jahres 1683 beziehen. - Die Ausftellung findet in ben bagu eingerichteten Raumen bes 1. Stofmertes bes neuen Rathaufes fratt, und wird am 12. Geptember laufenben Inbres unmittelbar noch ber Geier ber bes neuen Rothaufes, eröffnet, und am 15. Ditober gefchloffen Munbliche und fchriftliche Unmelbungen von gur Ausftellung definimates (Segenflühen nerben von 11 Mörs bie Eude Mit b. 3. engegegenommen. Die Cinfendung der metheten Segenflühen aus von 15. Juni bie Ende Juli 34 achtelen. Vegenflühe, nelhe das Austellungsfemtte jur Allendum einst eelgnet erfent, weeben ned vor der Er-Kursahme nicht eelgnet erfent, weeben ned vor der Eröffnung ber Ausstellung gurudgefenbet merben. Die Uber-nahme ber einzesenbeten Gegenftanbe erfolgt in Bien, jeboch merben bie Roften ber Ginfenbung, Auspadung unb itellung, fomie ber Rudfenbung famtlicher jur Mustellung eingefendeten Gegenftunbe, bann bie Roften ber Transpo perfiderung von ber Gemeinbe perautet. - Der übrige Teil bes bier mingebeilten Programme bezieht fich auf bie von ber Stadt Wen jugeficherten Garantien bezitalich etwaiaen Feuerschadens. — Anneldungen, Einsendungen und sou frige Zuschriften sind: An die Kommission des Gemeinderates für bie historische Auskellung bes Jahres 1883 (Bisplinger-ftraße 8, altes Nathaus) m abrefiren Mubliche Auskunfte in Angelogenheiten ber Ausftellung werben von ber Direftion bes Archios und ber Staptbibliothet toalich von 9-- 2 Uhr

(mit Mindauber ber Some und friestung) erteilt, wie eine Gestellt der State befonde bei der State befonde bei der State bestate bestat

betrogen hölte. Tassfellung sen Schälterarbeiten ber tramifichen Redfäusfellung sen Schälterarbeiten ber tramifichen Redfäusfellung in Staußstellung ber traußst förstellung sind schriebtlig mit ber Mussfellung ber traußst förstellung sind schriebtligen ber Mussfellung ber traußstellung sind sind son Gabitrarbeiten ber feramifichen föndfaufe, an ber Gebenstendigen ber der Statischer Sprach und der Gebestellungsber erhölten ber Statischer sind förender einer dieß followie ber Statischer im Morender gener Gegletz om Germplaufen und Jernathibung gerägnete Arbeitofrafte ju beben und ju forbern. Gin furger Bericht, | neicher geiegentlich ber Ausstellung im Drud erichienen ift, gede den Intereffenten genanere Auskunft über einrichtung, fregnen zu der Anfack. — Die durch mehrere Jahrhunderte im sogen. "Kannebiderlande" in höchter Blitte stehende Zeinzengindwirtle, welche die gange Welt mit ihren Erzeug-Stempengintowirte, meiner or game zuen mit igen Crient, meine nerfab, mar feit Anjang biefes Jahrhumberto oud-tionbig verfommen, io baß bier mit noch das dietersbindriet defigier: Clumandbindjen; Minradiwafferfafdjen ic., ange-terigit switze. Mit ber Micheroulpanjum ber Johnsen bei de Jahrhumbert begam man aus einen 15 Jahren auch bie allen Steinzeugfrüge nachpaahmen, welche gum Schmud ber mobernen Sprifeigimmer überand geeignet waren. Nan bilbete bie alten Wefage bireft nach, fei es bag man fie abformte ober indem man fich der utsprünglichen, an den Etatten bes alten Topfereidetrieben wieder ausgefundenen flormen bediente. Leider ichtig man in diesen Rachbildungen aber ledglich Leidozationsfrüde, Gefäse, welche aus den Reduktniffen früherer Jahrhunderte entstanden maren und ben Anforderungen unferer Beit in Begug auf Form und Bergierung nicht recht unferre "Seit in Bessa aus Joern und Bergierung nicht recht enfehrechte. Dem B. 8. die bei Kammensteigen Reitig, meldie un jo groben Böslich undgebildet werben, find ursprünstlich (mess jie beite mohi gelegentlich benuth urerban) nicht Ber-zells-ober Echophysteise, fondern Trin geräte, derem Jorna allerbings nicht ur alles eines gefeiligheitliche Umgengesforwen jerfah. Zos Teinfgefäh ist überhaupt ein charafteristischer Kultzmießer: dies Gesigheite Der Trünfgeräs aller Sollter und Beiten murbe eine febr fohnende Arbeit fein, die gu fultur-geschichtlich intereffanten Refultaten führen mußte. Bu biefer Unbenusbarteit ber mobernen Steinzeungefafte tom aber noch, dof die kinklierisse Aussisserung in Bezang auf Joren und Jurde insolge der Ronkurenz immer schechter wurde, so das der Geschmad an biesen Produkten heute dereits start ge-schwanden ist. Unzweiselhalt haben wir es ober hier mit einer Industrie ju thun, welche, lodalb fie nur in richtige Babnen geleitet werd, nicht nur iebenofoge ist, sondern auch einem hoben Aufschwung nehmen dirfte. Diese Richtung an-ugeben, werd des Aufgabe ber Sachschafte fein. Borerft gilt jugeben, wird die Aufgabe der Jachhaute fein. woreris gut ei jungen Eeuten die nötige praftisje und hepotetisje Bor-kitung zu geden, weiche sie zur feldfändigen der felden sinsterisjen Aktelien beschäufigt. Die bäsger erreichen Reful-late sind in Midsight auf des furze Gestellen der Gebein-datungswert: mehrn feldfändigen, Auchbiumgen alter Clein-gen und der Gestellen der Ge eugfrieg, mobei bie periciebenften Bergierungemeifen Berudfichtigung gefunden haben, find eine Reibe Schilerarbeiten mourtellt, welche burdaus originell in Form und Schmud find. Daß babei bie brauchbaren aiten Formen ju ifrumbe gelegt find, verfteht fich von felbit: aber fie find entiprechend bein heutigen Beburfnis umgearbeitet und mit Berfianbnis genaocungen Addurtnis linigearbeitet und mit Settlandnis erine mutitt. Ein geführlicher Bunft des indebenen Beinigung-arbeiten (i die Jacke, das Sodaltsbau, welches meilt einen Alligen, unangenchmen 2 no dat. Much beir find einig glüd-lighe Erriache beroorsubeben, inhem burch Judammenflichen von Robalts und Mangan ein fehner blauer Zon erzeugt ilt; von Avonti Brangan ein igibrer dinter Lon erzeuft in; ein anderes Stild von vortrefflicher Birtung zeigt eine warme "ficingraue" Färbung, welche bei alteren Arbeiten nicht vor-trumt. Die Ausstellung zeigt die Schule auf dem besten Bigge; Leiter und Forderer berfelben foinen fich ju biefem erfien, bochit profentablen Refuliat nur Glud munfchen. Es it hier wiederum eine Statte geschaffen, von der aus Ausen und Segen für eine große Indultrie und einen ganzen Land-krich ausgeben wird — vorausgeseht, daß ihr die betrüligten Arcie ihre Teilnahme und fraftigste Forberung zuwenden. Wit blober Errichtung einer Schule ihnift mon in zwei Jahren teine neue Industrie: hier follen welmehr Leute bazu erzogen werben, eine Induftrie ju beben und ju ftuben

 ber alte Sat pom Ubereifer, ber nur ichabet, wieder einmai recht fehr. Betrachten wir uns die Romposition: auf den Trümmeen eines antifen Grabes an der Bia Appia sitt eine junge Frauensperjon in fich jufammengefauert, ein Rind im Echofie, ein blecheenes Tellerchen gur Mufnahme aon Mimofen in ber band. Weit binten rollt eine Couipage; ihre Infaffen baben bas Tellerden leer gelaffen - fie batten tein Auge für bas arme Gefcopf. En ift Abend, Die Canne ift unter gegongen und im Often fteigt blutrot ber Mand herauf. Beieber ift ein Tag voll Not und Jammer varüber. Was wird der morgige beingen? Mar's Element ift der Jammer, bas Unglud, bas Grauenpolle. Dier tritt es uns gwar nicht fo grell entgegen wie fonft, aber bie "Bettlerin" eine Station ju ber "Rinbesmörberin" Auch über feine "Bettlerin" liefe fich ein thranenreicher Roman fereiben. Gie ift ein Reichervort ber Stimmung, aber bie Rompoli-tion — befanntlich nie bes Kunftlere harfe Grite Laft in biefem Salle noch mehr ju wunichen ale fonft. Die Geftalt bes Mabdens fillt nur etwa ben pierten Zeit ber Lrinwand. in beren linte Ede fie gefchoben ift; ber übrige Raum bleibt ben Ruinen ber Bia Appia und bem breiten Strafentorper bagwifden überlaffen, auf bem bie Equipage faft verichwindet. datentieren überleiten, auf bem de Entissen ist verfichtente. Zust format der meillemener unserhäben bewerpreichtliche. Zust format des meillemeners unserhäben bewerpreichtliche. Reicht der die der erinnert feiner Originalität unbeichabet an Bollon jenes eine leibenichaftlich bewegte Scene porführt, baben wir ce in biefem nur mit einer einsachen Situation gu thun, bie inft ben Charafter beb Stilllebens bat.

Brofeffer Janffen bat vor furgem bas Boloffalgemalbe

"Die Erziehung bes Bacque", an welchem er feit brei Jahren gearbeitet, wollenbet und in ber Runfthalle ju Duffelborf aus-gestellt. Die Ausstellung bes mit der größten Gorgfalt burchgearbeiteten Bilbes ift eine Art Greignis im Duffelborfer Runftleben, wa vielleicht nach nie eine Leinwand von fo monumentalen Dimensionen jur Aufnahme eines historienbilbes gebient bat. Gleich ben Stallenern und Riebertanbern bes Mittelafters, beifit es in einem Bericht ber Rolnifden bed Mittelature, beitst es in cinem Betridt ber Ablatidem "Cettung, half, Jamfien mit gidtuffer Madolid Feine "Deede in ber nachten Nübe. Zub er bedet fils, nicht ein einzulen Mobell gmitten ließt, verfiecht fils, ben kelft im ihr die 
Mittel bes Miefermenk ber Leiber bedingt, bes "mit über Mittel bes Miefermenk ber Leiber bedingt, bes "mit über Mittelligen mittelligen besteht wirden der 
Mittelligen besteht wirden der 
Mittelligen besteht wirden der 
Mittelligen besteht wirden der 
Mittelligen gefeinber ber 
Mittelligen gefeinber ber 
Mittelligen gefeinber ben 

Mittelligen gefeinber 

Mittelligen der 

Mittelligen gefeinber 

Mittelligen der 

Mittelligen gefeinber 

Mittelligen 

Mittelligen Ausbrudes, holber Annut ber Bewegung und marmem Liebreig in ber farbe. Ge mare ichwer und auch ein muftiges Beginnen, einer Diefer Geftaiten ben Breis ber Schonfeit vor den andern zwerkennen zu wollen. Sie muffen eben in ihrer Gesamwirkung genommen werden, dem jede von ihnen dat in der Rouposition wie in dem sarbigen Gedanten ihre besonder Ausgade, von der fattligen hellbionden Mitteffigur. welche bas jubelnbe Rind auf bem Schofe balt, und ber binter ibr nicemben Rumphe mit bem Rothaus und bem teungentoen Jaffarnat bei fleisige bis ju ber im Schaften rubenber palbsjaur und ber Krimette, neiche im liebreiendem (Vernisch von Unschulb und Zieflichtet in ben Täffen der ber Vitteffgenz fauert. Die Berietien ber Fleisigtenes leek sich von ihr aus fort ju bem Olivendraum der Saut bes tangenden inzen fraum und zu bem einkonkatheren Rothraum des älleren, ihr Inicenden Rumphe mit bem Rothaur und bem leuchtenben bedenichlagenben Sauns, um bann wieber an bas buntle Golbhaar ber weiblichen Rudenfigur im linten Borbergrunbe anguidließen und mit bem Tone ber übrigen Rymphen und Amoretten die gange Barbenftala bes Bleifches ju erichopfen. Gebr gludlich permittelt ift babei ber farbige fibergang ber im Sintergrunde ftebenben Frauen und Romphen in bie warmen Zone ber phantoftifden Lanbichaft, welche burchaus erforberlich war, wenn nicht bie Sauptfiguren bes Bilben burch zu hobe plaftifche Gelbftanbiafeit ber erfteren berintrachtigt werben follen. Man wird biefen Borgug um fo haber icagen, wenn man einen Bild auf manche andere mobeene Bilber wirft, auf welchen unter abntiden Berbaltniffen bie bodiftebenben bintergrunbflauren "berunterfallen". In gleicher Beite ist das Beiwerf des Barderstundes, rechts die reichen Gaben der Ceres, sowie ein scillernder Bing, und lints üppige Rhobobenbren und Rotteen, in feiner leuchtem ben Sarbenprachl geichidt jur Lebung bes plaftifden Reiges ber Mittelgruppe vermertet, ohne felbft in anipruchtvoller Tenbens bas Intereffe bes Betrachtenben auf fich au lenten Beniger will und bagegen ber obere Tell ber rechten Seite bet Bilbes gefallen. Die Amaretten, welche fich ba im Geofte eines tropischen Baumest tummeln, um basselbe mit Guir-sanden zu umwirben, find zwar an fich löftlich belaftigenbe Schelme, aber abgefeben bavon, bag bie Anordnung bei Geftont an Rubens erinnert, ift ber Raum für bie rechte Ceitengruppe bes Bilbes burd biefen fcmeren hintergrund etwas gebrudt. Ginige fleine Beidenfehler an ber rechten Geite bes Bilbes. 3. 21. die etwas ju breit gentene Schulter eines Fauns, glauben wir übergeben au bürfen. Augenscheinisch auf ben beidranften Raum bes Aleliers und bas von linfe einfallenbe Licht gurudunführen, find fie bei bem guten Dberticht ber Runfthalle mabrideinlich pon bem Maler bereits bemerft und benu bie fo erftauntide Bebeutung Mafarts? Doch lebiglich und ausichtieftich in feiner feinen und bodentmideten Kombinationegabe für farbige Gifefte, beren Wiebergabe er fich nur leiber baburch bequem muchte, daß er fic lossagte von alle dens, was den alten Reigiern in Italien und den Nie-berlanden heilig war: dem ihrengen Jesthalten an der Form. Grade in lehlerns aber beiteht Janffens Bedrutung. Ba liegt atio überhaupt wijchen ihm und Rafart der Sergleichspunkt? Etwa darin, daß sie deide mit El, Siecativ, Zerpentin und Nodellen umgeben? Das wäre doch das einzige, was sie mit Nadorich ungeden? Zad ware both das einige, was de mit einander gemein faden. In un übenen treum fre eine Kluft. Mafart find seine Gegentlinde, selds feine Frauenteilder, nur Nittel für den Ineed einer Fradenmisselter, Jamisen ist auch die Andre gleich dem Ausmen in legter Linie nur ein Nittel (für den June) der eine Geschlich einer Kunfingerich. Zem entsprechend lift fich Rafart bei ber Anlage feiner Bilber in erfter Linie von ber Disposition ber Sarbenverteilung leiteu, Janffen faßt lettere gwar auch von vornherein ins Muge, ober bod untrennbar pon bem Garmenaebanten ber Rom position. Mafart fcheubert beshalb feine Bilber aus bem Eben meil es für Rafart fein Beimerf giebt, ftopft er in feine Bilber soviel Stoffe hinein, als nur hinein-(topf) er in feine Biber (volei Eurste hineit, als aur hineits speken noffen; Jamffen versighet auf beiefe blisse Mittet, be en nicht in die freie Spatienatur hineingehött und ben platifiqen Bert feiner feiherne Reyper nur beründuftigen wäre. Matart fledt am Wedell, son bem fic Jamffen lock-forig; Matarts jeichtungen find Regridaturen, Jamffen bei Matomie von Grund aus findelt. Matart figelt, Jamffen begriffert mit ermeinnt. Matert is modern die auf bie begriffert mit ermeinnt. Statert is modern die auf bie begeistert und erwiernt. Mafart ist andeen bis auf die kullentungen einer Namphen, Jamfen von Ehrfardt nor ben großen Reiferen der mittelaterisfen Belägseit befecht. To jollte allo swissen beiben der Bergieddynum! liegen! Boher hammt aber die Gude, beibe zu vergleichen? Jam-zelt mohl aus der erflärfelichen Berfeigenheil, in die hig dos liebe Publifum jeber neuen Erfdeinung gegenüber verfest fiebt, für bie es nicht sofert ben gemobnten Mabinus purch um Teit aber auch aus ber leicht begreiflichen Geleibtütig ihnung einer gewiffen mobenen Richtung unter ben Allufitern, in Beidlag ju nehmen beftrebt ift. Aber eben mit ihnen bal

spec James men und ver nicht au faufen.

A. B. die neut gemig finne befehende, fatienisseles
Georgefikk aus bem Jahre 1800 ilt band ber gefahrten Sermittlung bet Ziefterse Dr. She von frugen ilt bei Shteilung ber mitteluferlichen und Nemalliemefluigheren in
Seringe Indiemen ermorden worden. Zod Sterf gefandt fich
Geringe Indiemen ermorden worden. Zod Sterf gefandt fich
meilerkalte Kriekt — Dolfamiserei und Indaffin — aus.
Zutaffin in die den Ziefter in der Sterfen in die Sterfe

Marchis, eines Inlarstalors, welcher im Berein mit feinen Brübern auch bie Intarsien eines Stublmerts in San Petronia in Bologna 1495 ausgesübrt hat (Burthardt, Cierrone 4. Auf. II. S. 163). Auch an den Intarsien unseres Stud 4. Auff. II. 2. 163). Aud an den Intarfien unferes Endsti-merfe speinen noch amber emigearbeitel as baben, med ein sweite Instituti lehrt, meiste jedoch von einer Leifte der Ein-heilung halb arbecht III, ib daß sie voorbrehand nicht se-lefen werden fann. Auß den geringen Timensionen de-schilüblig geht bervore, deh dossischte einer Krivaustagelle an-forbilide geht bervore. Deh dossischte einer Krivaustagelle an-einem ichwargen Grund eingelegt, nehmen bie unteren Teile ber Rudlehmen unmittelbar über ben Sigen ein. Gle geigen ben ebelften Stil ber Rrubrengiffauer in feiner vollften Blute und ertreuen ebenfosehr burch ben Schwung und bie Anmut ber Beichnung wie burch ben Reichtum ber Erfindung. Rirgende finbet man basfelbe Motio ameimal perwertet. Die Sibe felbit find woen nicht offen, sondern durch abnitch oenamentale Intarfien geschloffen. Die Jutarfien im oberen Teile der Rüdlichnen find so angeordnet, daß eine Gruppirung von heiligen Geräten, einem Beihrauchtefiel mit einer rund-tempelartigen Säulenftellung als Krönung jum hindurchlaffen bes Nambes, einer Weihrauch enthaltenden Schachtel, einer fleinen Schaufet, einer Schale auf bobem zut, ben Mittel-punft bilbet. Daran ichließen fich rechts und links twei Sanbidaften mit reicher Architeftur an, beren bolognefticher Charafter beutlich erfennbar ift. Die Technit ist bereits fo entwickt, bag inam aus ber Beleuchtung bes himmels bei einer ber Lanbschaften auf eine vom Rümtler beabschtigtigte Abenbstimmung schließen barf. In ben außersten Enden fiebt men in Salbfiguren lints ben Guanectiten Ratthaus und rechte ben Ronig David mit bem Gattenfpiel. ftrenge Stil biefer Biguren beweift beutlich, bag bie Intar-figleren fich erft wiedt an bie menichliche Geftalt, beren Um riffe ihnen befonbere Edwierigfeiten machten, gewagt baben Muf ben brei anberen noch nicht in Berlin eingetroffenen Abom und mere anneren nom ning in oreine einfertoffenen Ab-teilungen des Gefüßsich wirberholt fich in den Anaetsen des felbe Sustem: die übrigen seche Jiguren stellen die der anderen Evangelisten und dere Propheten dar. — Der Anteil der Holtsbildener beidirönts fish auf die Zesoration der pierlich geichnungenen Armiehnen, beren innere Auflungen ein wogetobilifches Denament von feltener Econbeit und pon vogetöslisses Denament vom settener Echivheit innb vor meriterbeller Rüssssterung eigen, Auch sier sindet nan krie-Bileverfolume. In des eine beier Denamente ift auch ein Kleinisses Element eingestägt; ein freuherhopf und einem Zeighultärper, eine Erimerung an die gotische Architeckur. Die Erhaltung ift, wie gesogl, eine vorzusselle. Ver is deweiten weißen Solge ber Interfal ind durch Sturmfraß einige Beide weißen Solge ber Interfal ind durch Sturmfraß einige Beide Bei ber fiberfullung Golben angerichtet worben Bei ber fiberfullung unt Muleen ift ichmerlich bie Ausfuct vorhanden, baft bas g Bert aufgeftelli merben wirb.

Eref aufstellt merben unter Gen in in Glad. Nie ber Zinne in Skeite gemäten ein in Glad. Nie ber Zinne in Skeite gemäten mit, Bi Zenfidant mieter ber erlei in Steht in bei Bietbenbann ihr bes Studie ber berfolkenn in Offen au. Stiller beschann ihr bes Studie ber berfolkenn in Offen au. Stiller folkenn Studiehn gebruchter bieter. Unter ber Stummfellen folkenn Studiehn gebruchter bei der Studien befonder in folkenn Studiehn gebruchter bei der Studien beschand folkenn de in Roser (out ben 13. Ophrimbert). Der stiller salbrirden Stiller von Zeer be Obje in bleiberger in Studiehn Studiehn seine Studiehn seiner Studienn ist seiner Studiehn Studiehn seiner S fichlichften litterarischen Erscheinungen Spaniens und Jtaliens aus dem 15. und 16. Jahrhundert zc. Der Wert der Samm-lungen wird auf 5 Millionen Francs geschäht.

389

#### Dermifchte Nachrichten.

a r. Mus Tirel. Seuer im Frühling wird mit bem Umbau bes Innsbruder Muleums, welches icon langt ju wenig Raum bot, begonnen. Rach ben Plane bes Architeften Toma i Naum bot, begonnen, nach ven pinne vor architectur annet benmt ein Stod barauf; an der Front werden Medallons mit den Albniffen berühmter Titoler angebracht. Endlich hat fich die Kerwaltung auch entschloffen, von älteren Werten und Bibern Glyaabgiffe und Laufen machen ju laffen, mas jebenfalls beffer ift als ber Antauf teuerer moberner Bilber, bei benen ichtieflich nicht ber Wert, fonbeen ber tirolifche Stammbaum bes Malers enticheibet. Muf bem Friebhof be-Zummensum pers Natice entityteiset. xun 9m griecogni era opinem mir menig Rusem; Zendung perbient ein greios, neighe St. Si attiner für bir Jamnije Derger undimbete. Zer Gungt bei Steinjede fijst auf einem Skarmorgas in meiderm Zunte, ber Zunger ber mir leiten Zinge, unseighreit dies rechts und Lind fiehen ber Knoll Vanlau und Stob, in Beischung auf Zob und Muterischung. Zem foldene Stohnen entsprück leiber bie für ein fich, gelebes aus näußier Rabe gefeben werben foll, etions robe Musfuhrung nicht. -Unfangft ftarb ber Chirurg Belghofer. Als Totenbeichauer hatte er Gelegenheit, in viele haufer ju tommen und benutte biefe, um eine Cammlung von Gemalben anjulegen. Be-fonbere find tirolifche Mrifter vertreten, barunter auch folde geringen Ranges und von ben befferen viel Mittelmaßiges. Befonbere Erwähnung gerbient bie Oliftige Anollers gu feinem Miarblatt in ber Geroitenfleche und jene von Chopf für bie Rirde gu Oberminningen. Bon Angelifa Raufmann haben mir ein Portrat Windelmanns, abnlich bem befannten Rupfer-

we ein Bertreit Mindefumme, shinlich vom befunnten Rusper-lade, und eine fielten Zibo auf dem Cheiterhaufen. Am beitem Bibdem dürfte der Nohmen, der noch vom der Rünflerin dieb gerricht, doch alterefnntliche fein.
Zern finten ber filhbundpunsfen Villetzeit fit, wie der Köln. Zeitz, aus Eendon argefeieden wird, ju einer bernenten Frage genorben und hat vom Derbibliofelier der der Seitlichen Rüduums bewogen, Jerob im Derbibliofelier der der Seitlichen Rüduums bewogen, Jerob ju befennen und eine Befchichte ber Berhanblungen ju geben, welche bem beabsichtigten Raufe voraungingen. Es erhellt baraus, bag ber Leglang ber Samiltousschen Cammiung nicht ohne Einstellung micht ohne Einstellung mie bei Bullethandlungen bieb. Gie begammen feine Midber 1879, als Lord Albberuham seine Willichteft für 14000 E. andot. Später verlangte er logar tehtere Eumur für ble handidriften allein, ließ fich aber bann bagu berbei, ben unter bem Ramen ber Store-Rolleftion befannten Teil den ünter sein zamen der Cidwe-Kulerind verannten Arti-ber Biblichte für 20000 z. abşlaisien. Bere auch diefer Breis erfüglen dem Brittigen Blaum zu hoch. Interediffen werd der Schaffler der Schaffler der Breise der Aufgebeien. der Zhonnyfen, der Kulpeb der Dambigtiffenderstements im Stilligen Ruteum, unterjude fie und entligheb fich gegen ben Anfauf ber gangen Canumiung, ba ein Teil berfelben ion m Muleum oorhanben fet. Des Erwerbens wert erifien ibm nur ber Botticellifde Dante, bie Staatsurfunden, ein paar icone italieniiche banbichtiften und einige anbere Begenftanbe. Da man angunehmen febien, bag fein anberer ben Preis für die ganse Sammlung gablen werbe, beichteb man zu warten, fand fich aber eines Lages burch die Rach-richt unangenehm überrafcte, daß die deutsche Regierung für 20060 L. die Zammlung angefauft habe. Die Haft, mit weicher Deutschland das Geschäft abgeschloffen, schien anzw deuten, daß es auch die Ashduenhamsche Zammlung erwerben mollte, und baher wurde ber ermante Dandidriftenfiction mit ber Biebereroffmung von Anfaufmuterhandlungen betraut. Afbuenham verfangte, wie früher, feine 160000 g., und Thompion, welchet unterbeffen Broben ber Bibliothef im Britifchen Mufeum ausgestellt hatte, trug jest fein Bebenten, ben Anfaul trot ber hoben Gumme ju empfehlen. Es wirb auf biefe Empfehlung bin der Regierung wohl nichts anderes übrig bleiben, als die Sand in den Staatsfedel zu steden. Leiber nuß man aber vorher sich mit dem Parifer Ober-Eriber muß man aber vortige ihg mit dem gearlier Doer-bilotogheft zelisite abitaden, der in einem amfilden Briefe an das Britishe Muleum vom 15. Jedeuar die Tieshfahle der herene Liebel und Barrois hervorbet und nich allein sie, sondern auch die Jandbungen aller jener, verliep vom derien Sandbismus Mugen igkera, als schändlich benehmarkt Muf Lord Afbburnhams Gute fich ju berufen, ift pergebeub. benn berfelbe ließ in ber Times erffaren, baß er auf feinem gefestichen und moralischen Rechte bestebe, die Libri- und Barrois Sammlung, die ihm als Erbichaft frines Baters überfommen, zu werfaufen, an wen und wie es ihm gefalle. Bollte alfo bie englifche Regierung bie Sammlung erwerben, fo murbe fie nachber ble Anfpruche ber frangofifchen Regieio mitre fie nacher die Anlyrüder der franzongen Regie-tung ertig genne weiden ichter millen, ode fie fich als weit-liche Eigentümerin dertachten dert. Zoh ziehrt die Liedhäufe wirflich dezign, ift wohl faum zu bezweisen. Im übergen lottlen die Arenzolen ihrerfeits nicht zu fehr die Argen des Zeishalds berurchern, font finnt e. B. Zeitsflach werzu-der Jurudgade der Manefel fiehr dambefritt burch den Arkeiten der Jurudgade der Manefel fiehr dambefritt burch den Arkeiten hobenlobe eine biptomatifche Forberung ftellen laffen.

#### Dom Kunftmarft.

." Anf einer am 20. Sebruar von R. Lepte in Berlin verauftalteten Auftion von Gemalben und Aquarellen neuerer Meifter murben folgende bemertenamerte Breite erzieft:

| 2. Anaus, Bruftbild eines Monches | mit la |    | angent |   | buntein |   | Reit. |      |
|-----------------------------------|--------|----|--------|---|---------|---|-------|------|
| Bart                              |        |    |        |   |         |   |       | 4550 |
| - Romildes Mabden, Anieftud       |        |    |        |   |         |   |       | 4500 |
| Doguet, Rufte mit Gelfenthor      |        |    |        |   |         |   |       | 2204 |
| Defreager, Bruftbilb riner jungen | Zir    | ob | cris   |   | - 0     | 1 | - 1   | 2053 |
| Biali, Chafberbe brim Gewitter .  |        |    |        |   |         |   |       | 1205 |
| M. Lutterolh, Remifee             |        |    |        |   |         | 0 |       | 660  |
| Reper von Bremen, Rleine Laufch   | erir   |    | ÷      | 0 |         |   |       | 410  |
| C. 7. Leifing, Balblaubidaft bei  |        |    |        |   |         |   |       | .,0  |

#### handlern (Beichnung) . . . . . . . . . . . 295 Zeitfdriften.

Deutsche Bauzeitung. No. 13-16. Der Ren des Brithetagehouses. — Ennetausstellung und Archi-tektenung in Rom. — Neuere Bibliotheken u. deren Eierich-tungen. (Mit Abhild.)

The street of the Abbid.) A Warr INSG.

Resett us a printer. Yes Syday Col'1tc. (Mt Abbid.) A cold of the superinter of the Syday Col'1tc. (Mt Abbid.) A cold of spills search such as The Rett Chang a gyr, (Mt Abbid.) — The passes of the heres in ert. You W. O. Sinson. (Rit Abbid.) — The passes of the heres in ert. You W. O. Sinson. (Mt Abbid.) — The passes of the heres in ert. You W. O. Sinson. (Mt Abbid.) — The passes of the heres in ert. You W. O. Warr IN Abbid.) — The passes model. You Abbid. (A collection of the here in ert. You W. O. Warr IN Abbid.) — The passes of the here in ert. You W. O. Warr IN Abbid.) — The passes may be a superinter of the here in the here i

... ven aux ucessratifs, 181. aunée, No. N. Les maitres de Vandartie Prançais Premero Marcie, Voi Ph. Burty, (Mit Abbild.) - La décureites du palais de li ligiou d'bonnear Voo Ph. de Cha na sevière, (Mit Ab bild.) - Les arisacites de cuintes, Von Rious de Mullion (Mit Abbild.)

bid.) — Les artenettes de cuinics. Von Rionn de Muillon. (Min Abbiel. Heft. 2. Gewerbehalle. Berth. 2. Des Behauchgernstände une Parie. Orien Lalielde Plachmuster, Riotschultererius und Marmor-Siello-Orsewate and Perugin und Vondig; Moderne gestiekte Tiecheine.

Thiebdecke.
Moniteur des Aris. Nv. 1460.
Beiletin des espositions. Exposition du curole des arts liberaux,
van A. Hastin. L'exposition des femmes, von L. du

Presues Chronique des arts. No. 7 u. 8.

Concours et espositione, Youte des Manuscrite Ashburahum, Mouvements des erts, - Concours et expositions, - Notice sur
L. Cuignet, von M. Bonnut.
Gazette des Beaux-Arris. No. 209,

MEUTE den Bennrafts. No. 209.
Les eursiehts du dessis notiques aux les reses polits, von
M. Diten ly. (Mit Abbild.) — Habben. Von Frail Manita.
(Mit Abbild.) — Collection de M. E. Rarischius, von F.
Maislents. Von L. Courajod. (Mit Abbild.) — Les "Neuglaise de Fricherspe". Von O. Lafeneartz (Mit Abbild.) —
Exploration archeologique de St. Emillen, von Paul Coux.
(Mit Abbild.) —

(201 Addition)

(201 Addition)

(201 Addition)

(202 Addition)

(203 Addition)

Edelste und vornehmste Festgabe:

# Die Bibel in Bildern

J. Schnorr von Carolsfeld.

210 Blatt in Holsschnitt mit erklärendem Text.

= Zweite Prachtausgabe. =

Auf starkem Papier jedes Bild mit Randeinfassung 1879.80 in nur 500 Ex-mplaren von den Helsstöcken gedruckt, welche bis

#### dahin geschont worden sind, Einbanddecke dazu

ees entwerfen von Prof. Theyer in Wien.

In Leinwandmappe (Blatter lose) 80 M. Ganz in Leder gebunden mit Goldschnitt 105 M.

Verlag von Georg Wigand in Leipzig.

In meinem Verlage erschien:

## VORSCHULE

# STUDIUM DER KIRCHLICHEN KUNST

WILHELM LÜBKE.

SICISTE STARK VIRNERETT END VIRNESSIRTE AFPLAGE.

MIT 226 HOLZSCHNITTEN.

gr. 8. brock, 6 M., elegant gebonden 7 M. 50 Pf.

Leipzig. E. A. Seema

Literarische Anstalt, Rütten & Loening, Frankfurt a M.

## Allgemeines Künstler-Lexikon

Leben u. Werke der berühmt, bildenden Künstler.

Zweite Anflage; bearbeitet von A. Senbert. 3 Bande. Broschirt M. 24,-; geb. in Halbfranz M. 30,- (10)

Bei meiner beborftegenben Abreije nach Zinifen bitte to bie geehrten Derren Correjponbenten, ihre Ginfenbur gen bis auf Beiteres nur an die Beriagshandlung (G. A. Germann, Leipzig, Garienftrage 8) abrefftren gu mo Bien, 12. Rara 1888.

Biergu eine Beilage von 3. 2. Barth in feipija,

Rebigirt unter Berantportlichfeit bes Berlegers C. A. Dermann. - Drud von Auguft Bries in Leipzig,

chien med ist gratis so besiehen gegen Einsendung von to Pf. Pono:

Auktions-Katalog XXV

französische galante Darstellungen des XVIII, Jahrhunderts nach Boucher, Baudouin, Fragonard

Freudeberg, Greuze, Lancret, Lavreince, Moreau, Pater, Watteau+A deren sehr viele in Farbendruck,

deutsche und englische SCHABKUNSTBLÄTTER

eines Earlorn, Pether, Pichler, Smith Watson u. A. Former Bildnisse historischer Personen

worzster besonders vorzügl- Arbeiten von Schmidt und Wille, RUSSISCHE PORTRATS

und seltene Palatina. Versteigerung zu Berlin Montag, den 19. März und folgende Tage von früh 10 bis 2 übr Backwittags in nuserem Geschäftslokale

(6)

AMSLER & RUTHARDT. Kunst-Antiquarist.

Gine Erufe pom Jafre 1568 Brührengiffance), mobl erhalten, mit ochabligen Bappen und figurlichen Dur pertauft K. M. an bie Expeb. b. Bl.

#### Für Kunstfreunde. 34 Stück Ölgemälde, teils Nieder

länder, meist Öriginale und gut er-halten, sind für den festen billigen Preis von 1800 Thalern zu verkaufen. Adressen erbeten sub R. V. 643 an Hansenstein & Vogier, Dresden. (6)

Kaufgesuch. Wir enchen zu kaufen und erbitten Offerte mit Preisangabe:

Naglers Künstler-Lexikon Eanx-fories (Armand-Darand) Livr. 33-40 Gazette des beaux-arts, années 1862-67 (T. 12-25). Frankfort a. M. (2)

Joseph Baer & Co.

Im Verlag von Joh, Ambr. Barth in Leipzig ist neu erschienen: Völker, J. W., Die Kunst der Male rei, Dritte Auflage, nmgest-beitet von Ernat Preyer. VIII 175 Seiten, 8°, 1893. br. M. 4.— Eleg. geb. M. 5.— (12)



Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Inbalt, Hamlide Museneburgen und von Cronse und Coralicalelle. — O, Knigge †; A. J. Guot †, Syroficionalerti an bent (ap. Albhrigin bri line in Sadéus, — Perfo al Gorand. — Berlidy des Kampbereins yn Onlitechly. — Wien 3, Sebenmullers "Schladt bei Wort"; Die Kambring von Genathen dia arbelogischen Justiaus in Kom, "An ben Medalten in der Panisberille mationetler aufsdologi idriditen von der f. illung im Biterreidrich e aus Bertiere Ortpatbefin. - Singung bes Mrchaelogifche Gerellichaft in Berlin: Loni

#### Romifche Musarabungen und funde.

C. v. F. Bei ben Strafen. und Planirunge. arbeiten, Die im Laufe bes bergangenen Berbftes fur jenen neuen Stabtteil bergestellt murben, ber fich auf bem einft ben Barberini geborigen Teil bes Arealo ber falluftianifden Garten erbeben foll, flieft man nabe an ber Bereinigung ber Bia Benti Settembre und Big Salaria auf Die Grundmauern bee elemaligen Tempels ber "Venus Erycina", auch "Venus hortorum Satlustianorum" genannt, eines Rechtede bon etwa 35 auf 17 m. In machtiger Dide fint Diefelben bis auf eine Tiefe bon to m binabgeführt, mas fich baraus erflart, bag ber Tempel auf bem aus lofer Erbe aufe gefcutteten Damme, bem fogen. Agger bes Gervine Tullius ftant. Bon ben architeftonifchen Glieberungen wurde gar nichte aufgefunden, ein Beichen jedenfalle gründlicher Berftorung; bagegen fant fich nabebei eine Statue bes "ichlafenten Endumion" von natürlicher Große in portrefflicher Erbaltung, gragios im Motiv und tuchtig wenn auch nicht ausgezeichnet in ber Arbeit. Beringer in letterer Begiebung ift eine ebenbort ausgegrabene "Leba mit bem Geman", offenbar Reptit eines trefflichen Driginale. Gonft ergaben biefe Musgrabungen noch Refte geringeren Belauge von Baffer. werten, Rymphaen, Refervoire und fonftigen Baulichs

Un einer anderen Stelle bes alten Rom, Die gleichs jalle für bie moberne Stadterweiterung ausgenutt werben foll, auf bem Plateau zwifchen bem Roloffeum

jur Aufbedung einer Art bon Square in ber Lange von 60, ber Breite bon 40 m geführt, ber mit einem Dofaitpflafter betegt mar. Der fleile Abbang gegen bae Rotoffeum bin war in eine prachtige Treppenanlage umgewandelt. Un ber Ofifeite bee Cquares ift man auf Refte eines größeren Baumertes geftogen, über beffen Beftimmung bis jest noch nichte feftstebt.

In ben Garten um G. Bitgle, in ber Rabe bee Quirinate, murbe unfangft bie bemertenewerte Bafaltftatue eines Baftophoren aufgefunden, eines Mitgliebs jener agoptifden Brieftertafte, welche bie Abbilber ber Gotter in einer Art fleinen Altarichreines (Baftos) burch bie Strafen trugen, um fie ber öffentlichen Anbetung bargubieten. Die Bieroglopheninschrift bee Mitars dens beutet auf Rhamfes II. (Gefoftrie), ben Befieger ber Chetiter (14. 3abrbunbert b. Chr.). In ebenberfelben Stelle fant fich auch ein Dofait, bas in reicher vielfarbiger Romposition eine auf bas Anwachsen ber Ritmaffer bezügliche mofteriofe Geene barftellt, Reben ber Bortrefflichfeit ber Arbeit besteht ber Wert biefes Junbes barin, bag er uns mit Einzetheiten bes Ruftue befannt macht, welche aus abnlichen Darfiellungen bieber nicht entnommen werben fonnten.

Much ber, wie es icheint, noch immer unerfcbopf. liche Boben ber Dabriansbilla ju Tivoti bat neuers bingo einen bemertenswerten Fund geliefert in ber Roloffalftatue eines Bacdus, Die, bon bem Bilbbauer Tabolini gefchidt aus ben vielen Bruchflüden gufammengefügt, nunmebr jenen Topus bes jugendtichen Gottes zeigt, mit lang auf bie Schulter berabfallenben Loden und ben Tituothermen haben Die Ptanirungearbeiten um bas faft weibtich gebilbete Baupt, Die frinen Fermen bes Alfepers von ber Refris taum bebect, an einen ben Wein umranten Saumfumpt (tennb und in ber Rechten ich Trüfffgale balten, — einen Loppel, wie isn die judiere griechtige Killeneris gefachlien. Alle Originalmerte ber keipteren mirb benn auch miere Galute von mauchen Arnnern angelprechen, volhrend beir boch-fech ich bei der bei und bei der 
#### Kunftlitteratur.

8 The Per daged ermenteren Redent-Stagerable vom Were und Gestandert in oberen (all Westandert in Stagerable vom der Gerber Beitre bei Zugerable der Stagerable der Stagerable der Zugerable der Beitre bei zu feine der Stagerable der Zugerable der Stagerable der Zugerable der Beitre bei zu feine der Beitre bei Zugerable der Stagerable der Zugerable der Beitre bei Zugerable der Stagerable der Zugerable der Stagerable der Zugerable der Stagerable der Zugerable der Stagerable der Zugerable d

#### Mefrologe.

○ Zer biberien und Perträmeler Die Ringer ift an 5. Mers in Bertain geforden. Ge men im Jahre 1825 ge-boren und frührte anleinig bie Rupferfrögerfunft het L\u00e4berrien zum be frührte anleinig bie Rupferfrögerfunft het L\u00e4berrien zum bei Mieler inner Goutster in Various des Begob im Bertille. Rupfer schlerien Bilderiffen bat er mehrere Mitaritien bei der im der bei Gertifferte mehrer die Gertaffen der bei Gertafferte mehr bie Rappelle bestügliche friede. V. F. B. 3, down f. Min 20. derburge ift aus Cammes im Mitter von 42 Jahren ber frampfliche Rupferfrieder pout, einer

#### Kunfthiftorifches.

Gin fenfationeller archdologischer Anad in der affatischen Turfei bilbet ben Gegenstand einer wijfenischaftlichen Richtlung, melde bie Stimungsberigte der Bertiner Atabenie vom 11. Januar enthalten. Es bandelt fich um ein in jedem

Sinne ungewöhnliches, reich mit Runftwerten geichnichtet griechisches Grabmal, welches merfwurdigermeise ber Aufmerfemben gefanben gefannten ife grachtiges Stabinal, meines methourbigermeite der Aufmer-inntet aller bleierigen Neighneiten entgagnen ill. Ein in Driemt telernber beutiger Dagemeur, G. Selter, bothe and boom Kanner erbalten und eine Stoll; an Eswis en auß Bertin eingefenbet, neigher folort eine nährer fochmänntider lätzer-tugung cernaliste, bei ein junger beutiger Selter [17]. Dits Budfrich, im norigen Gommer mit großer perform licher Menzelle erfolgerich bartolithte. Zod Stromment finde licher Genergie erfolgerich durchführte. Das Mommens find chie 200 Kinometer nerböllich von Micranberte, am rechten Ufer des Euphysat und fieht auf einem 6500 Juh sohen Bergalpfel, dem Armidde Dach, nelcher tagereitennet die wie opstamliche Edenn beberricht. Se ist ein faselörmiger Tumulus, der in geobartigiere (selati die limponitrende Kerg-pyramide abschliebt, auf Ereinsquat aufgeführt bis zu einer Dobe von 45 Meter und an ber Bafie 150 Meter im Durch-meffer breit, an feinem öftlichen und weltlichen Fuße mit großen, dem gewachsenen Felsen abgewonnenen Plattsormen, feines baufes und ber Schar feiner Abnen umgeben. Die Ahnen find in Reitef, Die Gotter mit Antlochos ftatuarifc Blauern fanfirt und nach bem Tumilus zu mit einer breiten auffteigenden Felstreppe abgeschloffen. Uber biefer Treppe prafentirt fich eine front von funt nebeneinander ihronenden Kaltfteintoloffen, welche eine Sobe von wehr als ? Meter be-fiben. Die mittelfte Figur ift Zeus Dromagbes, ihm gur Seite thronen Antiocos und bie Lanbesgöttin Rommagene, weiterhin bie beiben fontretiftifchen Gottheiten Artagnes herafies Ares und Apollon-Mithras Celios hermes; Lomen und Abler fteben nach Norben und Gaben an ben Enben ber Reibe. Auf ber bem Tumulus jugewendeten Rudfeite eine Glache von 40 ber fünf Thronieffel, welche im gangen ber sin Throniesse, wechge im gangen eine Fläche von 40. Cuadractmerter breibeiten, sollest eine große monumentale zu-schrift zur Jehre bei Eristung bed Nonumentee, ble Arfellung eigener Verletz und bei Ernichtung ishristen Fried und der Verletze der der Verletze der Verletze der die felte an dem Geburts- und Krönungstage des Königs Auf-schließen der Verletzen der Altern mehr durch gestellte. Der der der dauf gleicht Die Zarfellung der Altern mehr durch gestellte. Ginfaffungemmern ber Plattformen eingezapft waren und auf ben Rudfeiten ben Ramen und bie Titulaturen bes Dargestellten aufgeschrieben tragen. Wie es scheint, maren alle Abnen, von Darius Dystadpis an, stebend, nach ben thronen ben tödtern hingewendet und aus einer Schale töbrend bar-gestellt; jedes Ahnenbitb hatte seinen eigenen Allan, auf bew ibm geopfert werben tonnte. Richt alle Reliefe find erhalten burd bie Sand von Berfidrern, welche auch einen freifid vergeblichen Berfud machten, in bas Immere bes großen vergeblichen Kerfuch unachten, im das Innere ves greden. Arabhgiefe einspheingen, jind viele vom ihrem Chanborus hrabhefürgt worden und liegen unter Schutt begraden. Dr. Mudflein, der für eine Innerhadung mus einige Kurden als Diener zur Eltelle hatte, mit benen et 18 Zage lang in einer Höße unter dem Bergebieft justammenkelte, ohne Moglicheit einer sprachlichen Berhandigung, im Juli an liebenb und mit ber finmmerlichften Rabrung fich hintei fab fich unter biefen Berhaltniffen außer ftande, Ausgrabu vorzunehmen, und mußte fich vorberband bamit beg bie Inschriften zu topiren und bie zu Tage liegenben werte zu beschreiben. Rach seinem Berichte, ber in fi merfe zu beidereiben. Mach jenem Beride'e, bet ill iest merkhet Gelichtet ber großentigen Ginzber bei Se-mentiger Gelichtet ber großen gelichtet in die die Zerfterung nicht Beientliche zu fehre, mich neuen Großeiben, nichte bei Derteiben bei Bertiner Sind-ohne Zuseile bab zu grunklicher Mundum bei Momme enfrence mich, aufrie den bezeitne Sind-beiten geneiten Gelichte die Mitelicht vorbanden, bei man bei im Ziprace Zumitate vorzeistigenerte Geschlemer in der Mitelier Ronigs unverfehrt antreffen wirb. Db eine Rett Runftwerte von ihrem boben, weitabliegenben Stanb nur teilweise möglich fein wird, fieht bahin; um fo g ift ber bistorische und tuntroffenschaftliche Gentian b Unternehmung. Die monumentale Galerie ber Mi

L-Coolle

there Mitchels bestimter Schoop off, one Special ethics with the state of the state

#### Derfonalnadrichten.

Der Maler Gref begehend hat bei volen Ablerocken beiter Allfie, die Nader N. a. Seeben und Profesio Dapler dem roten Ablerocken wieter Klasse einem Ablerocken wieter Klasse einben daten die fanstericken Arcnagement de ihm Rossischen Arcnagements dei dem Rossischen festen auf feldernen hochzeit des deutschlen. Die dertroffen.

#### Kunftvereine.

The Street by Manderstein in Schieberth 11 (1997) and 12 (

Meyerheim und eine Canbichaft von C. A. Sommer er-toorben. Im solgenden Richtausstellungsjahre gerteilte ber Berein an seine Ritglieder zwei wertvolle Applerstüge: "Jakarn im Alabe" und Alabende filmber im Alabe" aon Ebert, Berein an seine Mitgliebert jusei wertvolle Aupferzuge: "Seurm im Kalbe" und Bearben Kinder im Molde" und Det, gesteher und West, gestehen von 3. Nichter in Münden. — Die Musstellung im Japie 18-18; sone wieber im Frühligdere Germ 29. Mai die 20. Juni) stehe und batte in seber Beliebung ein vortreffictiges Beluitet. Unter den ce. 600 Nummern befanden sich saltstelbe Beluitet. Unter den ce. 600 Nummern befanden sich saltstelbe Dette som beroorenarriert Bebruikung und viele Romen bejten Rlanges. Ramentlich mar es Anore, Rorner, Leu, Lubmig, Rormann, Beters, Bilugrabt (mit einer foftlichen Balbichente), Boble, Borth. maun, Breper, a Ragen, Ruthe, B. Beber, Chr. Bilbera u. a Aud Bortrat, Genre und Stillichen er-Bilberg u. a. Ruch Botträt, Genre und Stillieben er-freuten fich mancher fostbaren Berle. Jur großen Berlofung wurden für en. 6000 RR. Austhwerte, jur fleinen für co. 100 Rt. und oon Briosten 21 Cigemble für en. 20000 Rt. angefault, ein Refuttat, bas gewiß ein erfreutides Beiden für ben in Salberftobt berrichenben Aunftfinn ift. Mit Beina oul bie Berteilung orn Bereinsblattern murbe ber Beichluß gefoft aorfaufig in großeren Boildenraumen (nicht alle zwei Jabre) ein um fo wertwolleres Bild pu gerbeilen ober das für die Bereinsblätter fonft verwandte Geld zum Anfauf einiger DIgemalde behalo Bertolung gu bestimmen Der gweite Teil bes Berichtes giebt guerft eine furge Darftellung ber Raffen verwaltung für die Beit com 1. Januar 1880 bis babin 1883, die in Ginnahme und Ausgabe nit rund 18674 Mt. ab fellieft, und bringt fobann bas Mitglieberverzeichnis, an beffen Aufer ihnen gehören bem Bereine 152 ausmartige, 225 biefige Mitglieber und 21 Munftpereine an. Der jahrliche Beitrog beträgt 7,50 Mt. pro Aftie.

#### Sammlungen und Musftellungen.

E. T. (Via, Vernalty Cerpaccus, ober undemig höhe nie ziel eines joden, sij jungli um en Grei von 1200 Erne lin bit 111/31 en nagslaut merben, — eine um in onertoollee lin bit 111/31 en augslaut merben, — eine um in onertoollee bit oner bei der b

braffen febri derei im Die fielder, nitzerb umb bereitig aberb Pijerre, benutzer jest Stieber, nitzer, beit Steine steine Abert Steine, beiere Zie Onstrücken ill effenter gefangen, bern fie nich aus mit der Stieber der Steinen, bei der Stiebe son einem State um ohnen redend fein mit den Stiebe son einem State um ohnen redend ein mit den Stiebe son einem State um ohnen redend ein mit dem Stiebe son einem State um ohnen redend ein mit dem Stieber der Stieber der mit des Stieber der Mittel der Stieber der St

Borth" ift jungft ber Staatsfammlun tothet in Munden einverleibt worben. . Die Mustellung ben Gemalten alterer Reifter aus Berliner Brinatbefis, welche am 12. Mars gefchloffen morben ift, bat ber Aronpringeffin bee Deutiden Reides und von Breuben bie Beranlaffung ju einem an bas Musftellungs. son preuden die oreunianiung ju einem un ode einemanger fomite gerüchtern Schrieben gezehen, welches opraußichtlich auf die Ordnung und Ausstellung der össentlichen Samm-tungen von Einfluß werden wird, zuwal von seiten der Rubeumsdirektoren schon seit einiger Zeit auf die Berwich lidung bes von ber Kronpringeffin angebeuteten Planes bingearbeitet worben ift. Mus bem Briefe find folgende Stellen veröffentlicht worben: "Die Frage bes Untbaues ber Roniglichen Mufcen und ber eingreifenben und foftipieligen Beranberungen, bie getroffen merben follen, regt unwillfittlich ben Gebanten an, wie Die iconen Cammlungen nicht nur am praftifcften und überfichtlichten, fonbern auch am fconften praftischlen und überficklichsten, sombern auch em schönken ausgeschle trechen sönnen. Albehr scheint man in den Aufstellungen von Ruusspanntlungen innerhalb Kuleen immer nur den Elandvaunt der Lüssenkollschaue gernaumen zu kahren. Die strenge Albsstätzung, die Ternanga der bliebenden Albsstätzung der kaben. Die hierenge Albsstätzung, die Ternanga der bliebenden Albsstätzung der erholten worden. Des scheint mir boch für bas unenblich mertvolle Runft-material ein etwas barbarifcher Stanbpunft. Statuen und Bilber find bod etwas anberes, als bie Gegenftanbe eines Raturalientobinets. Sollen unfere Mufern große Bilbumgs-ichulen für bas Publifum fein, fa tonnen fie in zweisocher Weise bilbenb und rivilifirend wirten: einmal burch bie Möglichfeit eingebenben Ctubiums, und zweitens burch bie Darftellung bes mabrhaft Chonen in möglichfter Bollfammen. Daber will es mir fcheinen, als ob bie toftbaren Dri heit. Daber mut es mit scheinen, als ob die totwaren Uri-ginale, am Rieselfeitand neichstein, ihren. Ihren. Durch, burch ibre Schönkeit allein zu wirfen, nicht erfüllen, menn fie blos als Mummer in der Camming oder Grempfar biefer ober jener Salie, Wielers, Aunstropche aufgefleit find. Ihren Berte nach in dem Eine des Kullifers, der fie geschaften in möglichft fconer Umgebung und Beleuchtung auf ben Beichnur ju miten, beift mabren Rugen aus ihrem Befig gieben. Der weiß nicht, wie traurig fich herrliche Bilber negen, wer wer bie nicht, wie trautig jud percituse auber und Edutum machen, weim sie aus ben Halbfein beraus-geriffen find, deren Schund sie waren, in den katten, wi-ckönen, steffen Räumen eines Muframs unonschnlich geworden durch die Renge ähnlicher Gegenstände, unter welche sie geftelt und welche einander alle nur ichaben und im Ginbrud, jund und welche einander aue nur ichaben und im generun, ben fie auf und machen, einanber berabbruden. Abnild ergeht es ben Albaren, Bilbern und Grabbenfmalern, bie, aus ben Rirchen entfernt, einen bis jur Untenntlichfeit peranberten Ginbrud in ben Galen eines Mufeums machen, bie mehr ober minber ben Roumen eines Sofpitals nicht unabnlich find. Bas macht ben Befuch eines Dufeums für agnitt june. Das einige een ber ber ber ber bei bei bei ber Grinnerumg bie Einbrude bes Gefebenen fo fibrend bei bem nach Aunfigenuß burfteitben Besucher? Weil die Raffe bes zu Betrachtenben so aufrinander gehauft, als Ganges is wenig schon ift, bag man gezwungen ift, jehr scharf zu seben, um all bie Edonbeiten ber einzelnen Runftwerfe recht gemage ju werben, eine Arbeit, bie nur bem sebr geubten Auge gut gelingt. So geben wir en einer Menge ber herrichften Dinge allzurafch aorbei, weil man ben Balb aor Baumen nicht mehr sieht. Kann aber einer nationalen Aunst eine fconere und fompathifchere Mufgabe merben, ale bas richtige Bermerten ber berrlichen Runinverte vergangener Beiten | Gollen benn bie Mufeen nur Speicher fein, worin bie Schabe bloß weggeftellt find, die man mit fo ungeheueren Roften, großer Bibe, Gefciel und Biffen gesammelt hat? Gollte man nicht ebenso kundig aufstellen, als wie sammeln fönnen, und sind es nicht die Rünftler, deren Rat hierbei am ersten nachminden mare? Ronnte man nicht ein berrliches und bernachuluchen wire? Konnte man nicht ein herrliches und den moniches Gauge berfeiten. wern man Estatum und Bilber, Suften, Neitefe in lächne Kaume zuslammenstellte, in weichen auch Johne Stritzen zur Aufmahme aus mit Medisen und Gemmen ze. ihren Jich Jahren? Freilich müßte des Aupster-tich Koldneit immer für für des despetzennt Steibern. Mürben nicht bie Raffael'iden Hanbtapeten mit einigen Studen ber Re-naiffance Stutpur und aielleicht einem echten alten Plafond einen ferrtichen Ginbrud machen und pietatsvoller aufgehoben einen Bertriefen Einbritt machen und perkatsboder aufgeboder ein, als jegt in ihrer unbarmonischen Auftrellung: Die Sips-Cammilungen binergen möge men als Kalerial uns Zubeinm der Kunsigschigkelt o auflähnige als möglich mochen. Nur an ühren kerksvord benkrib, sie jo streng als möglich lässig in ihren kerksvord benkrib, sie jo streng als möglich lässig in ihren kerksvord benkrib, sie jo streng als möglich graphlen, einen Uberblid über bie Gefamtfunft aller Sabr hunderte und ganber befommen moge und mit bem Ratalogi in ber Sand im ftanbe fei, eigen möglichft wilftanbigen Rurius ber Aunfigeschichte burchumneten. Das aben an-gebeutete Bringip ber möglichft fünftlerischen und gunftigen Aufftellung aon Aunftwerten fcheint fich auf unferen mabernen Auffellung abn auszwerten speint pie mit ungeren museren Aussellungen immer mehr Bahn zu brechen. Da ist es benn zu boffen, daß die Aussellich ihm nicht ganz verfoliefen. Ratürlich ist es nicht möglich, eine Regel aufzustellen, das alle Runftwerte im Befit ber Roniglichen Rufeen fo aufge ftellt werben, aber boch bie besten, fa bag mehrere Sale nach Art ber "Tribuna" ober bes "Galon Carre" entitunben Wenn man ben übrigen wenigstens Rorblicht und eine Be leuchtung pon oben in nicht zu boben Röumen fichern fonnte mare icon bas Rotigite gefchene! Wenn hingufame, bas man noch eine Auslese treffen fannte und manche Ribber noch monn som eine ausseie tersten fonnte und mande Milber noch in die Brosinkal-Muleen flichten föunte, leruer die schliechteften Kadmen ganz verdannen fönnte, so mörde der gefamte Effett und Beet der Galerie nur noch junehmen. Jedenfalls ist die Bustedung von Künklern in dielen Fragen durchaus unentbehrlich. Das Befte wire mobl ein gont neues Gebaube enfebelich, Zas Beffet unter möhl ein gang neues Gebaube für die Bilbergaderte und die heifen Castarin nach aben er-möhneten Freinigs, und die febhgen Raturn für Andenartium. Rebailler, Mybierflägfaßnier is Mom bedauert innner die armen Kunftwerfe, wenn man fie frühre gefannt hat, in Jaillein und Nirfern, mit früh fie num fo middern fert-gefreit der in Richen an der Kond derpflängt, flatt als Zammet eines federen Naumes an prompen und aus in Zammet eines federen Naumes an prompen und aus in wirfen burch eigene Schonbeit (welche in ber Raffe verborgen wird und untergeht). Je mehr man anfängt, die Berte ver-gangener Zeiten zu wirdigen und ihren wahren Wert ju erkennen, je pieddiscoller mußte man mit ihnen umgeben, je excennen, je pieblisaoller mußte man mit ihnen umgeben, je mehr ihnen Geltung aerichaften. Ein Stud- ober Goten-raum, angefüllt mit bibliopen Bofinmenten und grausen Gla-tuen, ift für néunand ein erfreuticher Anbiid. Ein groder viererliger Raum mit flerier and fer Anbiid. Ein groder viererliger Raum mit flerier and fer mehren bei team, in figure met sometiere possessiere un granes o teen, if ihr internant ein ertreutliche Knölid. En grei vierefäger Raum mit Briner, noch in mervollen Billad blauf Zeich Lopesir, ihr mich fabon und macht feinen Si beud. 3ch verfrenne nicht, wie viel iden nach biefer Rügban bin geführen ihr, ei it deren noch lenne nicht germag."

#### Dermifchte Madrichten.

J. E. 3n ber Cipun, bed berichen arbeitegischen 3 beines im 30m com 23. Rebruse erfücht der teutlember Stechbelog 6. B. der Nofit den Nieglich im Bompel entbedier Stechbelog 6. B. der Nofit den Nieglich im Bompel erter Stechber 200 km zu der Stechber 200 km zu der der Stechber 200 km zu der der Stechber 200 km zu der St

Mindelbeng, Girnflerighen, Oliveran bei Beiern aus der Angelen auf einem Stellen und einem Stellen Greicht aus der Gerard bei der Stellen Greicht auf der Stellen auf der Stel

x.— Bejüglich ber "Erziehung bes Bacchus" von Peter Janffen (vergl. Rr. 22 d. Il.) geht uns von ver Aunfthondtung von Emil II. Recere & Co. in Berlin die Adachtel xu, daß bied Gemälde in beren Auftrage von bem Känftler ausgefrührt wurde und in beren Galon nunmehr gur Ausfeltung gelang ist.

Ref. was bes Sinderen Walfen. Cert 3 immermen erreite Mentallen auf zur immeriationen Rauftemen erreite Mentallen auf zur immeriationen Rauftegleis im Zempt' mitrochemitisch auf zur immeriationen Rauftejeles im Zempt' mitrochemitisch Ruften. Staßen er 
geben der der der Staßen der der 
Staßen der gestellt der 
Staßen 
Staßen der 
Staßen 
Staßen

403

vollig erfaffen. Linte von ben Damen feben mir bas haupt ber Gamilie, einen alteren herrn von garnehmer militariider Saltung, anfdeinend gefast, bod perrat bas Augr feine tiefe Bor bem Telegrapbenbureau in ber Ritte bes Errosums. Bor bem Atograppenburden in oer anime ose alltose spielt sich eine besterreisenbe Gerene ab: Anagembe undringen ben Gealisonasorfiand und bekürmen ihn um Kochristen. Da sokt ein jungen Teils, demnich gestlichet und ein Kind, das im Gedringen (aust aufsgeett, aus dem Men-mit serziselfungsballer Gedricher auch dem Kinn bei Bemmitten. ibr Mann ift ale Bebienfteter mit auf bem Buge, aietleicht tor Mann in avereingerer mit auf vem zwie, mitteran auf der Cofomative. Ein Wann hat sich zwischem beite ge-beüngt, ein niberer greift über sie hinnen und eine Zame fleht den bestürzten Beamten um Ausbunft an. Der Beamte weiß selber nichts Abheres und sacht sich aus dem Anstürmen. ben beigmachen, mobrend an der Thure bes Bureaus fich Dubenbe aan banben nach einer Depelde ausftreden, bie ein Diener besielben boch empor hatt. Links im Bilbe hat fich ein tebhafter Rampf um ben germehrten Gintritt auf ben Berron entiponnen, fein Musgang fieht bereits auber 3meifel: ber Anprall auf Die Ginithure ift unmiberfiebtich. Geon fclipft ein Mann unter bem Arm bei Rebienfteten burch. unbefümmert um bas Bitten und Aleben bes Bublitums. bie Thure gu ichliefen judt, und eine Grau, bie bem Eingang noch rechtzeitig gewonnen, ichaut mit anglvou irren Btiden nach ber Scene aor bem Telegraphenbureau hinüber. Beitere Bruppen und Biguren, in benen fich ber Gebanke abspiegelt, können bier nicht einmal angebeutet werben. Einen treffischen Rontraft ju ber allgemeinen Bewegung bilben ein Reitungsjunge und ein halbwuchfiges Blamenmadden, welche bie Linnahmen bes Tages übergablen. Den Abichich ber Rompofition nach rechts machen zwei herren: ein lebhaft geftilbe tirenber Chaufpieler und ein ibm rubig zuhörenber Gabritant, mibrenb ber (Gebante in einem alten Brutterchen verfühnenb austlingt, bas nitt gefalteten Sinden ju beten ideint. Go begegnen wir überall bem Rein Renfclichen, bas in ber Berbenheit ber Charaftere und Lebensverhaltniffe feinen Musbrud findet, und fich jugleich zu einem einheitlichen Gemaen verbindet. Das Bild ift in den Befich bes Aunfthändlers Max Levit in Berlin übergegangen und wird bemnachft eine

Numberier, einstener.

Numberier, einstener.

Professor in State State State sind am geleen and state of the professor and the state of 
jogb mit bent //ernifold ju ortisigen.

— juri farelfen was fire Niersanni Mingelies find 
in juri farelfen was fire Niersanni Mingelies find 
in der der der der der der der der der 
Niefelterium. Der fire fire der der der 
Niefelterium. Der erferunigte Gerlünd sinifern Steins unb 
Johannes und mit bem dei findende bes Areune um 
Johannes und mit bem dei findende bes Areune 
unter 
Mingelies der der der 
Niefelterium. Der hier der 
Niefelterium 
Niefelterium

ift aam Großfürsten Sergius von Rugland nach ben Meibungen Ftorentiner Blützer für 46000 freis, angefauft worben. Rach Crowe und Cavatenfelle find diese Freiken teils ftart ausgefrischt, beits foliecht erhalten.

ouigeririgit, žeits Shiede tribellen. Den Sein Dentmat ertifiet merben, jim selegide on bem leitmben Somitie ihr sigst 135000 Str. gefammet morben find. Stil ber Kinliger 135000 Str. gefammet morben find. Stil ber Kinliger 135000 Str. gefammet Den Sein Stillen beschringt, Shiman murbe Streifen, Zei anne 20 ditting beschrinks bliebe het und bereit ihr brilligung Kinig Ellerter strellen. — Zeit Zentmat mirb auf bem Zheolerplah in Drebben ertiktet merben.

Die ihr emmydile Sinde in Saditi, his von handelberten von der in St. auf Historia (S. A. Saditiona) (1988) and the Saditiona  
J. E. 32 See with ma D. Skin eine Steinfelder und Kannelson ist ein bliegen des betteste gewicht Steinfelde und Armania und der Steinfelde und Steinfelde un

## Meuigkeiten bes Buch: und Kunfthandels.

Neue Blicher und Kopferwerke. Auguin, E., Monographia de la Cathédrale de

Nuncy, depris as foundation jusqu'à l'époque actaelle in. de 43 p. 21 planches hors texte et nombrouse illustrations dans le texte. Paris, Berger-Levenuit. Fros. 104.— Bourot. A., Philistrate l'Aucian, Jutroduction, tra-

Bougot, A., Philistrate l'Aucian. Introduction, traduction et commentaire, in-5° de 564 p. avec dojliustrations. Paris, H. Loones (Renouard). Frea 7.50 Brivols, J., La Bibliographie des Onvrages illustrés dn XIX siècle, principalement des Livres à Gravures sur bois. Paris, Conquet. Fres. 25. —.

Claretle, J., Peintres et Seniptenrs contemporaius.

100 Serie, Se et 90 Livr. Carpeaux. Fromentin. Paris,
Libr. des Bibliophiles. Fres. 5. -

Conches, Feuillet de, Histoire de l'Ecole anglaise de Peinture jusques et y compris Sir Thomas Lawrence et ses émules. Paris, Leroux. Fres. 12. —. David, J. L. Jules, Louis David, le peintre 1745-

1825. Sultes d'eaux-fortes d'après ses convres. l'aris, Havard Fres. 200. Besjardins, Abel, La Vie et l'oenvre de Jean Bo-logne In-fol, avec 22 planches en héliogravure et nombreuses illustrations dans lo texte. Paris, Quantin.

Suffrey, J., Les amours de Gombant et de Macée. Etude sur une tapisserio française du Musée de Saint-

LA. Paris, Charavay. Fres, 25. -Honssaye, Henri, L'art français depnis dix ans. 1 vol. in-12° de 520 p. Librairie académique Didier. Fres. 3, 50,

ionzé de l'Aulnoit, A., Essai sur les faïeucos de Donai, dites grés auglais. In-5° de 150 p. Lille, Im-primerio Danel. Fres. 2. . . . afenestre, ticorge, Maltres anciens. Etudes d'histoire et d'art. 1 vol. in -8° de 385 p. Paris, H. Loones (Renomard). Fres. 10, ...

(Renounrd). Lalauue, L., Le Livre de Fortune. 200 dessins inédits de Jean Consin. In-4º. Paris, Librairie de l'Art. Fres. 30.

edrain, E., Les antiquités chaldéennes du Louvre Description de la Collection Sarzec. l'aris, Vioweg.

ongperrier, A. de, Ocuvres, reinies par G. Schlimberger, Tome I. Archeologie et Numiumatique orientales. Monuments arabes, XXX et 504 p. roy.-88. beight Monuments arabes, Fres. 20. - Paris, Leroux.

follnier, E., Les Majoliques italionnes en Italio.

Fres. 5. - Paris, Picard.

Paris, Picard.

Operannuto (Cellini, orfiere, mécaliber, Picard.)

Yon, Engêne, Beuvenuto Cellini, offere, medailleur, scalpteur. Recherches sur sa Vie, son Oeuvre et sur les Pléces qui lui sont attribuées. In 4º de 400 p. Avec 82 caux fortes de Poul de Brat, Paris. Plon. Fres. 60.

'ortalls, le Bur. R. et Béraldi, II., Les graveurs du XVIII e siècle: Estampes, Viguettes et Portraits. Paris, Morgand, affray, A., Les églises monolithes de la ville de Lalibéla en Abyssinie, Paris, Morel, Fres. 30. —. obert, C., Etndes sur les Médaillons contornia-

tes. Paris, Vieweg. Fres. 5. -. achon, M., Les rnines de Sanxay. 1 vol. in-So avec avec 14 gravures hors texte et dessins. Paris, Baschet. Free, S.

itet, L., Le Louvre et le nonveau Lonvre. Nouvelie édition avec nu plan du Louvre aux différents ages. In-18º de 355 p. Paris, Calman Lévy. Fres. 3. 50.

damy, Dr. R., Architektonik der Römer. gr. 8°. 315 S. mit 93 Holzschu, n. 15 Zinkätzungen. Hannover, Helwig'sche Verlagsbuchhandlung. Mk. 9.—. Hannover, thio, G., Die Genesis der christlichen Basilika München, Franz. Mk. 1. 20

Mk. 1, 20, setschke, H., Antike Bildwerke in Oberitalien. Antike Bildwerke in Vicenza, Venedig, Catajo, Modena, Parma u. Mailand. 8º. VIII. u. 480 S. Leipzig, Engel-mann. Mk. 11. —.

illand, G., Die Renaissance in Holland in ihrer geschichtliehen Hauptentwicklung, mit erlänternden Zeichnungen. 8°. 122 S. Berlin, Carl Duncker. ydemanu, H., Terrakotten ans dem Museo nazio-nale zu Neapel. Halle, Niemeyer. Mk. 3. —.

ehner, Die Holzarchitektur Hildesheims. h. 4°. Hildesheim, Borgmeyer. 31k. 12. --.

Schreiber, Th., Die Athena Parthenos des Phidias and ihre Nachbildungen. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte. Leipzig, Hirzel.

Bizzozero, G. C., Le belle Arti nel Territorio varoxino. Milano, Vallandi. Life 40 — Comparetti, D. et De Petra, G., Villa Ercolanense del Pisoni, i soni Mosumenti e la sua Bibliotea. Ricerche e notizie, In-fol. di p. VII e 206 con XXIV Torino, Loescher,

Malvezzi, I., Le Glorie dell' Arte lombarda. Milano, Agnelli. Lire 5. -Marzo, G. di, J Gagini e la Scultura in Sicilia nei Serodi XV e XVI. Vol. I. Napoli, Dettkeu. Fres. 80. . . .

#### Zeitfdriften.

Kunst and Geworhe. 1883. Heft 3.

Kunt and Georche. 1882. 1883. 2014. 3.

\*\*\*Controlled Compilation Association of Section Secti

F. von Hanelab, Necralog. Von E. v. Eltelberger

#### Enigegnung.

halenfia. In bem fo überschriebenen Artitel ber Kunft-Chronif n. d. 3. Nr. 2, Sp. 21 bei Besprechung ber Shuspturen bes Steinmeben Conrad oon Einbed in ber Moristirche zu bes Etrimmehen Contud oon Etnbed in ber Morthfride ju Salle a. D. Jight Serr Piol, Depheman unter anberen bie Julgirlien an, die jid an dem "Chriftus an der Narter-latet" befluden, deren eine ich in meinem Jandbud der Runftarchjologie, E. S22 aus Treubaust milgetrit habe, in-dern er bemerk, ich hätte "die Zeile unsollfämig getelen", mas ich mit erfande zu derfeiten. Abgetelen von der durch ben Raum geboenen Zellenabteilung ber ungoeiselbat in neugotischen Minusteln geschriebenen Inschrift besteht bieselbe offenbar aus zwei leoniniiden berametern:

lx | bis duo | e e | et super | addita | m [ille] quinque tot est christus pro nobis vulnera passus,

iche nach Auffoffung bes Herrn Sepbemann belogen würden, bağ Chriftus 5460 ober 5860 Bunben für uns erlitten habe, was ich bis auf weiteres für offenbaren Unfinn halte. Dagegen glebt nach meiner burch bie Prosobie gebotenen Einteilung ber uppeite Derameter bie in ber mittelaltersichen Rightif febr ber unette Organische des in der mittefallereilbert Wohlfel (der deliche Simmellung auf des "find Sümbert Geritt", bie er am Arense für und eritiern des, nohrend der eile Sen-denberden zeruptiern Beite, des in der en und specifiern Epi-graphi bermals Moder uner ist. — 60. preimal zer — 40.0. Zu jehod (contad on die det, der fedon 1388 det "rector Arratzurare" der Storiettiere errechten erit; und 1888 det "rector Arratzurare" der Storiettiere errechten ein? und sein 1898 det "rector im Jahre 1460 thatig geweien fein kann, fo vernunte ich, daß m Anfonge der Inschrift in steben durthe, und nicht in, wie eit Drephaupt gelesen worden ist. Herüber kann mur der Augenschein entscheiden. Sollte in (LL) wirftig dasteben, gegeben haben, welcher ber Bilbhauer war, eln Sohn bes atteren Baumelfter biefes Ramens.

Merfeburg. Dr. beinrich Otte.

#### Berfag pon Paul Bette in Berlin.

#### Ansftellung vorzuglicher Gold. n. Silberarbeiten des 16. bis 18. Jahrhunderis

ju Amfterbam 1880. 50 Btatt (80 Abeitengen Ligiorud, benedgraden ber ber Société Arti et Amieltine ju Amfterbam. ir Glanibrud 100 %.

Sammlung vorzuglicher Goldidmirbsarbeiten bes

16. bis 18. Jahrhunderis. 26 Blaft Bhotograbhten (40 Abbilbungen) nad ben Erigingior-beiten Rauf butper und Rürnberger Mitmeifter.

hetten naghvunger und fil. B. Gleimann finter teilung ben Del A. Bleimann bermeinem in Comust. Smunt. Breift in Nappe 40 R. Dir Silberarbeilen bes Inton Gifenhoit aus Warburg.

14 Plat in ifoliend (in Abbitangen) mit Text ben Influs Leffing. 111: Sier Budvelel, Grieber, Reid, Beibefel mir Cpomp-Subnit: Bier Budte webel, Nambgeliff und tiele Tetails Breis in Mabbe 30 M

Die Masken ferbenber frieger

im bole des Bonigliden Senebaules zu Bertin. Bon Andreas Schlüfer. Bectuntymanig Liden in tichtend. Lett ben De M. Lobme. Peel in Supre 20 M.

Wentel Jamiber's Entwürfe ju Prachtgefaten in Gold und Silber.

Blatt Beetelbographen (130 Getmarte). Rad ben Rapferfit en bet Beubel Jemiger (Mether von 1551) unb bei Biegil Jelia. herausgegeben von 3. Bergan.

Das Grune Gewolbe in Bresben.

Sundert Blatt Lichtbrud, mitaliend gegen 200 Gegenflade gust ben berich ber Runklindskrife. Ruch berd Diefeller C. Codf. Dieteler der Rueby ber, gereffrest Aufwahl und mit Erläuse of he war, and bei bei Britaierangen bei forat Andrahl Dr. Staeffe, Dofrath Dr. Staeffe, Dienter bei fettene ibenstiere.

Deint in einischer übrtunlaufel 164 M. einenter beiberbertenbaben 174 m. juri halbieberbanben 210 M. Preife: 100 Btatt In e

Raphael's Madonnenbilder

in meisterhaften Kupferstichen:

La Madonna della Sedia gest. von E. E. Schäffer. Rund Durchmesser 37 cm Abdruck vor der Schrift auf chines, Papier (Ladenpeeis 100 M.) für 75 M. - Numerister Abdruck (220 M.) für 160 M

 Eprenve remarquée (mit d. navoillendeten weissen Kreuz des Johannes, 370 M.) für 275 M. La Vierge au linge (Madonna mit dem Diadem u. m. d. Schleier) ged, von Friedr, Weber. Bildfl, 47 n. 35 cm. Abde vor der Schrift auf chin, Pap. (Ludenpr. 75 M) für 60 M.

Eur. numérotée (110 M.) für St M. - Epr. remarquée (mit dem radirtes Bouquet im untera fflattenrande, 145 M.)

für tis M. - Epr, d'arliste (180 M.) für 145 M. La belle Jardinière (Maria mit d. Jesaskind u. dem kl. Johannes ia e Landschaft)

gest, von Jos. Bal. (48 ½ u. 32 cm.) Abdr. vor der Schrift auf chines. Papier (75 M.) für 55 M. Epreave numéroté (110 M.) für 75 M.
 Epr. remarquée (mit der weissen Feusteröffung um flause rechts, 145 M.) für

100 M.

Epr. d'artiste (180 M) für 125 M. Le Sommeil de Jésus gest von Ach. Martinet. (Rund mit schraffirten Eckeu 45 n. 36 cm.) Abdr. vor d. Schrift chines. Panier (ca M.) für 20 M 45 u. 36 cm.) Abdr. vor d. Sehr Epr. aumérotée (70 M.) für 55 M.

- Epr. remarquée (mit der kl. weissen Figur in d. Landschaft; 90 M.) für 70 M. Soeben erschien in Rom:

Disputa del Sagramento. Nach Raphael gest. v. L. Culamatta u. L. Ceroni. Bildfl, 661, n. 931,2 cm. 60 M., chin. Fap. 70 M. Vor der Schrift 120 u. 130 M. Epr. d'artiste (mit dem Kopf Dante's im Rande) 190 M. yo M. Epy, dariase (mit cent Rope Danie i in Raine) 190 M.

von G. Bonafede fullete gestochen. 58 u. 83 cm. chin. Pap. 60 M.

Scuola d'Atene, gest. von A. Porretti. 60 M.

Die heil. Clicilia. Nach Raphnel (Bologna) gest. v. J. Kohlschein. 72 u.

45 cm. 60 M.; chin. Pap. 80 M.

Zu beziehen von der Kunsthandlung von

Hermann Vogel in Leipzig.



### Leipziger Kunst - Auktion

## Alexander Danz.

Versteigerung den 9. April d. J Wertvolle Kupferstiche Radirungen, ferner Kunst-bücher und Kupferwerke ans dem Nachlasse des Dr. L. Heyden in Freiburg.

Kataloge sind durch alle Buchund Kunsthandlungen zu beziehen sowie direkt von

Alexander Danz in Leinzig. Gellertstr. No. 2.

gine Frufe vom Jafre 1568 (Prubrengiffance), mebl erhalten, mis hochabligen Bappen und figurliden Derftellungen, fall vertauft merben. Sub K. M. an bie Expeb. b. Bi.

Bei meiner bebarfteftenben Abreife nach 3talien bitte ich Die geehrten Derren Rorrefpondenten, ihre Ginjenbungen bis auf Beiteres nur an Die Berlagshandlung (G. M. Cermann, Belpaig, Gartenftrage S) abrefftren gu moller Bien, 12. Mars 1883. Litzow.

Biergu zwei Beilagen: Don C. Schleicher & Schull in Duren und pon E. M. Seemaan in Ceipzig.

Rebigirt unter Bergnimortlichfeit bes Berlegers C. A. Bermann. - Drud gon Auguft Bries in Leipzig.



taben non jeder
Zianthonblang
jenemmen.
[885.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Ericheint von Offisber bis Juli jede Woche am Donnerftag von Juli bis September alle is Coor, für die Ubonnenten ber "Reinfartif fü bilbende Kunft" grafts; für fich allein begogn felen ber Jahgang p Mart lovool im Burthardel als auch bei den bewichten und dierreinfarfen Oodbortoliern.

Johoff: Corbonishim. — Mayating on Errit Nation fabores in Virtin. — 51111; Nr., Scobinsk bre Šperfam and Seismoten, "Propers Medical and Ministragies", Nucleon the Colometer. — 5100; Fergolot 1, Scobinsk bre Šperfam and Peer Propers Medical and Ministragies of Nucleon the Colometer. — 5100; Fergolot 1, Scobinsk bre Šperfam and Peer Medical — Seitmon 1, Scobinsk bre Medical Ministragies. (Bir be 100. Defend be 500methers on State Stimoto, Illianstities—Samoling Set 600 Millianskin, Springerson bet Maddeller in Bibbs. Ministragies bet Debasses on Springerson and Properties of Seitmon 1, Springerson Ministration and Ministration and Ministration of Seitmon 1, Springerson Ministration and Ministration. — Ministration for Ministration and Ministration. — Ministration for Ministration and Ministration. — Ministration for Ministration and Ministration and Ministration and Ministration.

#### Caoloonftubien.

20. 2Márs

S. Blittuner fest feine "Unterfudungen über fingen aus Leffings Laofoon" in einem gweiten Befte") fort umb bringt bauech in banfenbrerter Weife Fragen jur Befprechung, welche Leffing, ben hauptgived feiner

\*) S. Blümner: Laofoonstudien. Ameites Seft. fiber ben fructbaren Moment und bas Transitoriide in ben bilbenben Rimften. Freiburg i. B. und Tubingen 1882. 3. B. C. Dobr (Baul Giebed) 80. VI und 99 3. - In bem Bormort C. V ernothnt S. Blumner meine in ber Runfteronit Rr. 37 (8. Juni 1552) ericbienene Beiprechung feines erften beftes ber "Laofoon: ftubien", indem er erffart, bag er fie burd biefe Anführung in feinem Borwort ("biermit") für feine Lefer "etwas niebrie ger bange" - eine Anichauung von bem Riveau feines Borwortes, gegen welche fich gerechterweife nichts einwenden taft. Daß aber "Laofoonftubien" ein irreführenber Titel fei, leuchtet auch bann ein, wenn man gutmutig gemig ift, ihn gleichbebeutend mit "Stubien ju Leffings Laofoon" aufgufaffen: er ift unlogifd, weiliin "Laofoon" noch feineswege ausgebrudt ift, baf es fic babei um "Leffinos Laotoon" banbeit. Co entipricht bie aorgebrachte Erflarung an Wert nicht einmal bem in ber Schlufirage ale erlofenbes Opfer vorgeichlagenen "Ralbden". Onber lautet (nicht etwa bes "beren Resenfenten", fonbern ber von blefem gang unabbangigen Logif, meide ebenfo unerbittlich ift wie ber Orfus) auf Die Groge: Me solvet tener vitnlus? mit besielben Dichters Worten Die Autwort :

> Non, si trecenis, quotquot cunt dies, Amice, places illacrimabilem Plutona tauris. . .

Denn nur in biefem Sinne tann ich ben vitulus solvens versteben. Anbere, gelehrtere Leute wollen freilich barin eine jorte Anspielung auf einen nicht ferne llegenden Sornamen finben. 3d tann bies nicht glauben. Diefe Anfpielung mare

erfauft auf Roften ber Quantitat (vitulus und Vitus), und einen folden Breis gabit tein feinfinniger Bhilologe; fie beftenbe in einem Rlangwipe, von wetchem Runo Gifcher in feinen Bortragen "Uber Die Entftehung und Die Entwidelungs ftulen bes 20ines" (beibetbern 1871) G. 51 fagt: "ber einface Rlangmis braucht von ber Mitgift bes Urteil's bie fleinite Doiis und bilbet barum bie unterfte Stufe bes 2bibes" por foldem Bine bittet fich aber ein feinfinniger Roof, befonbers wenn ein Rame bagu migbraucht wird: "Je weniger Urteil und Urteilofraft ein folder Bis bat, um fa vermanbter ift er ber Dummbeit, . . . Ca gebort offenbar febr wenig Urteil und Erfindungsfraft bagu mit Gigennamen gu ipielen" (a. a. D. G. 52.) Diefer besonbere Bis aber buftete ju bem ein weitig nach bem Stalle: bavor butet fich ein feinfinniger Renich. 3ch werbe alfa alljugroßer Belebriamfeit gegenüber moht recht behatten: fo gu migeln mare gar ju ftein. Bu flein? Ober follte Leffinge Rathan am Enbe boch recht haben, wenn er fagt: "Bas ift für einen Großen benn ju flein" -?

barin, bag ber Siftorifer, um ju feiner Begrundung gu gelangen, zwifden "wirtlichen Runftwerfen, und nur folde tonnen ja in Betracht tommen" (3. 56), und folden, welche tiefen Ramen nicht verbienen, unterfcheiben muß: nur aus jenen barf er folgern. Golite biefe Mrt ber Beweisführung wiffenfchaftlichen Wert haben, fo mußte erft icharf befinirt werben: was ift ein "wirfliches Runftwert", eine Frage, welche in ber That ebenfowenig überflüffig wie ibre Beanlwortung leicht ift. Un ber angefiihrten Stelle beißt es, bag in wirtlichen Runftwerten birett fonell laufende Figuren nur febr felten begegnen": alfo fommen boch "bireft ichnell laufende Figuren" auf wirflichen Runftwerten bor; fomit tann aus ihrem Bortommen, vorausgefest baß es richtig mare, nichts gefolgert werben für bie Unbarftellbarfeit "bireft ichnell laufenber Figuren": wiberfprachen biefe bem Wefen ber Runft, fo burften fie auf feinem wirftichen Runftwerte vortommen, ober ein Bert, bas man fonft ale foldes gellen laffen tonnte, burfte infolge biefes Bortommens nicht mehr als wirtliches Runftwert betrachtet werben. Bei Cornelius läuft hagen nach Bertrundung bes Giegfried fo rafc wie nieglich babon, und er bat auch guten Grund bagu: eine falfche Auffaffung ift alfo nicht möglich. 3ft biefes Blatt nun tein wirfliches Runftwert ober gebort es zu ben feltenen, bei welchen fcnelles Laufen portomut? Bas aber bat eine Beweisführung, welche auf fo fcwantenber Bafes rubt, für einen wiffenfchafts lichen Bert? Grunde muffen objeftibe Giltigfeit baben; was ein "wirftiches Runftwert" fei, lagt fich in bem bier gemeinten Ginn objettiv nicht nachweifen - alfo ift ein folches Beweismittel fein beweisfraftiges, und ber auf folche Beweife fich ftugente Beg ber Unterfuchung ein berfeblter.

Die in Diefem gweiten Befte in Betracht gezogenen Fragen befandeln ben "fruchtbaren Moment und bas Tranditorifche". Da bie Unterfuchnng fich nicht an bie Leffingiche Reibenfolge halt und als eine felbfianbige auch nicht zu balten bal, ba ferner bie beiben Fragen nicht in zwei Auffaben, fonbern in einem eingigen unterfucht werben, was febr richtig ift, ba fie aufe enafte jufammengeboren, fo mußte fich bie Folge ibrer Bebandtung eben aus biefer Aufammengeboria. teit felbft ergeben. Der fruchtbare Moment fest aber bas Transitorifde boraus: giebt es biefes in ber Bilbfunft nicht, fo tann von einem fruchtbaren Moment nicht bie Mebe fein, ba bie Bilbfunft, an bie Darftellung bes Bleibenben gebunben, Die Darftellung bes Momentes überbaupt ausichlöffe. Logifch mare es alfo gewefen, bas Transitorifche ber Bilbfunft gu unterfuchen und ie nach bem Ergebnis barauf bie Unterfuchung fiber ben fruchtbaren Moment ju grunben. Logit ift nun aber Blimnere Cache nicht; er macht

es baber umgefehrt, "ein Gebrauch, wovon ber Bruch mehr ehrt als bie Befolgung". Bir wenben une alfo querft zum greiten Teil, welcher babon banbelt "was man in ber Runft ate transitorifd ju bezeichnen bat und in wie weit bie Runft zur Darftellung bee Trantiterifden berechtigt ift ober nicht" (G. 39). Bergleichen wir bamil bas Refultal (G. 99) . bak, mortlich gefaßt, ber fo vielfach befampfte Gap: Bewegung tann bie Runft nicht barftellen, burchaus richtig ift; bie Runft tann eben bie Bewegung nur anbeuten" und vergleichen bamit (G. 95) ben Cat, "bag bie ftatua. rifche Runft ftreng genommen feine fcwebenbe Figuren barftellen fonne", fowie auf G. 66 bie Frage ber Thatfache gegenüber, bag aus ber "Schiefertafel: Rribelei eines Rinbes" boch erfannt werben tann, "bag Dies ein Baus, jenes ein Menfch fein folle: "aber mer wird bies Ertennen, beffen mas vorgeftellt fein foll, für ben genugenben Beweis erflaren, bag ber betreffenbe Begenftand auch wirflich bargeftellt fei?", fo ergiebt fich bie verwunderliche Thatfache, bag Blumner, welcher aftbetifche Fragen tunftbiftorifd unterfuchen will, noch nicht zu ber bie Grundlage aller afthetifden Betrachtung bilbenben Thatfache burchgebrungen ift, bag es über: baupt feine Runft giebl, Die "wirflich barftellt", fonbern bag alle Runft ftete und immer nur "andeutet". Der Grab ber Erfennbarfeit biefes Anbeutens tann ein febr berichiebener fein, Die Thatfache, bag alle fünftlerifche Darftellung, bom unvolltommenften Schiefertafelgefrigel bes Rintes an bis zur bentbar bochften Runftleiftung nie etwas anderes als Andeutung ist, bleid: unverändert. In bem Mugenblid, in welchem ein Gegenstand "wirt. lich bargeftellt", und nicht blog angebeutet mare, trate Taufdung ein und bamit borte bie afthetifche Wirfung auf. Wenn aber eine funftbiftorifche Untersuchung in pollftanbiger Unffarbeit über biefe elementarfte Thats fache ber Afthetit fich bewegt, um ichlieflich ju bem erftaunlichen Refultat zu tommen, bag "wörtlich gefant ber fo vielfach befampfte Cab: Bewegung tann bie Runft nicht barftellen, burchaus richtig ift; bie Runft tann eben bie Bewegung nur anbeuten ober erraten laffen", fatt biefen felbitverftanblichen Can ale Aufoanofpuntt zu nehmen, mit beffen Richtanertennung überhaupt iebe aftbetifche Betrachtung aufbort, ber giebt in ber That eine unbergleichliche Illuftration gu Bergrene iconem Borte: parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. 3ft aber bie Thatfache anerfannt, bak bie Bilbtunft mie iebe anbere Runft nur anbeuten tann, fleht fernerbin bie unbezweifelbare Thatfache feft. bak bie Bilbtunft torperlich an einen einzigen Moment gebunden ift, fo ergiebt fich baraus, bag eine Bewegung. welche eine Reibe von Momenten in fich ichlieft, in einem folden Moment zum Ausbrud tommen muß, ber, ale Bebingung feiner torperlichen Geftaltung.

eine Thatigfeit und bamit auch Zeit vorher ober nachher vorausfest. Da bie Borftellung ber Beit bier burch bie Borftellung bes Raumes gewedt, b. b. ans gebeutet werben foll, fo tann fernerbin nur von einer folden Bewegung bie Rebe fein, welche einen bem Muge fichtbar werbenben Raum gurudlegt. Gine fich um fich felbft brebenbe Rugel (bgl. G. 74) tann baber nicht fo bargestellt werben, bag fie für fich allein bie Bewegung andeutet: ibre Bewegung ift feine folche, welche eine fichtbare Strede bes Raumes gurudliegt; fomit tann auch tein Rudichlug auf bie mit ber Raums bewegung Sand in Sand gebenbe Beitbewegung gemacht werben. Ein bertifal bangenbes Benbel tragt nicht bie Rotwendigfeit ber Bewegung in fich, tann baber eine folde auch nicht anbeuten; ein nach ber Geite bin ausgewichenes Benbel tragt biefe Rotwenbigfeit in fich: es beutet fomit bie Bewegung an. Es tommt baber auch nicht auf bie fpitfindig berbeigebolte Thatfache an, bak auch ein bewegter Rorper im einzelnen Moment in Rube fich befinde: auch bas ichwingende Benbel ift einen Moment lang in ber Lage bes vertital ruhig hangenben Benbeis, "wenn auch nur ein fleines Teilchen eines Momentes" (S. 63). und bennoch bermng es nicht bie Borftellung ber Bewegung zu erweden. Da nun aber bie Bilbfunft thatfactich nur einen einzelnen Moment barftellen tann, fo tann auch nur eine folde Bewegung angebeutet werben, welche ofne Unterbrechung bon bem gewählten Moment bis jum Enbe fortgebt ober, wenn man von bem gemablten Momente rudmarts ichließen muß, bon Anfang ber Bewegung bis ju bem bargeftellten Mugenblide obne folde Unterbrechung moglich ift; jebe neue, infolge bon Unterbrechung entftanbene Bewegung bebarf einer neuen Andeutung. 3mei Anbeutungen zugleich find aber burch bie Ratur ber Gache bon ber Darftellung eines einzigen Momentes ausgefcloffen. Alfo jebe intermittirente Thatigleit liegt nuffer bem Bereich ber Bilbfunft, jebe ununterbrochene, in einer fichtbar werbenben Raumftrede fich vollziebenbe tann fie andeuten. Es fällt bierbei ganglich fort, ob Die Bewegung ichnell ober langfam fich vollzieht, und bamit ber vage Unterschieb bes Transitorifden und Des \_eminent Transitorifden", welchen Blumner macht und von bem er (G. 68) felbft faat; "In manden Rallen wird es freitich ichwer fein, bas Grenzgebiet mifchen bemi eminent Tranfitorifden und bem blofe Schnellen feft ju normiren." 3ft bies ber Rall, bann taugt bie Untericeibung zu einer obieftiben, wiffenfcmftlichen Bestimmung nichte. Es fällt ferner bie andre bage Erffarung fort, "bag es . . . in ber That nur ber außerorbentlich hobe Grab bon Befcwindig. teit ift, welcher biefe Ericheinung ju einer eminent traneitorifden macht", (G. 68 f.): mas ift "nuger-

orbentlich fcnell"? Es fällt fernerbin ber Biberfpruch biefer Bestimmung mit bem Gefete fort, welches G. 64 gegeben wirb: "Richt auf ben Grab ber Befchwindigfeit an und für fich tommt es an, fonbern auf bas Berhaltnis grifden ber Beitbauer ber Ericheinung und ihrer Schnelligfeit". Der, fo wie er bem Muge ericheint, ale gadige Linie gemalte Blip und bie burch ibn erregte Belligfeit fteben in ununterbrochenem Bufammenbang: mit bem Blige, beffen rafches Berichwinden jeber tennt, auch wenn ber gemalte Blit bor unferem Muge bleibt, muß natürtich auch bie burch ibn veranlagte Belligfeit berfcwinten. Bollte bagegen ber Daler ein Betterleuchten malen, fo wilrbe nichte une anbeuten, bag bie Belligfeit eine momentane ift, fonbern fie ericbiene ale bleibenbe und ber Charafter ber Erfceinung mare ein anbrer - es mare fein Betterleuchten mehr, es fehlte bie Andeutung ber Rotwenbigleit ber Bewegung; alfo tann ber Maler gwar ben Blit, aber nicht bas Betterleuchten barftellen (G. 66). Das intermittirende Achfelguden, welches in einem wiederholten Beraufgieben und Binabfenten ber Achfeln besteht, tann ber Maler nicht andeuten; ein einmaliges bebentliches Beraufgieben ber Achfeln tann er febr aut vermenben: alfo nicht weil "biefe Bewegung bes Achfeljudene eine fo ichnelle" ift, "bak fie fich ber Darftellung entriebt" (S. 72) - ift fie obenbrein notwendig immer fcnell und mas beift .. fcnell ? -. fonbern weit fie eine intermittirenbe ift, nicht aber weil fie "zugleich eine aus fo wenig Momenten jufammengefeste" (G. 72) ift - wie lange barf man mit ben Achfeln guden? und wird fie barftellbar, wenn fie aus vielen Momenten beftebt? - entriebt fie fich ber Bifbtuuft. Ge tann allerbinge "ber Schlag mit bem Schwerte ober mit bem Bammer burgeftellt werben" (G. 72), aber freilich nicht "wirflich", weil bagu eine Beitbauer gebort, welche bie Bilbtunft nicht gur Berfugung bat, und eine Bewegung, Die ibr totes Daterial nicht "wirflich" ausführen tann. Aber fo barftellen, wie fie überbaupt barftellen tann, wie fie ben Sammer und bas Schwert felbit barftellt, b. b. anbeutet, tann fie auch biefe Bewegung barftellen, und ce ift taufenbe bon Malen geicheben, bie endlich Blumner bas große Bort fpricht, bag fie barzuftellen "unmöglich ift; man tann ben Augenblid vorber, wo Baffe ober Berfreng geichwungen ift, ober auch ben Mugenblid nachber, wo fie nieberfallen ober ihr Biet treffen, nicht aber bie Bewegung bes Schlages ober Stofes fetbit bilblich wiedergeben" (G. 72). Beift bas nicht ben Beraffes leben, ben niemand tabeit? Denn auch Leffing thut es nicht; er verwendet feinen Gas, buf Ericbeinungen, welche "plöslich ausbrechen und plöslich verschwinden", menn fie burch bie bifbenbe Runft eine "Berlangerung" erhalten, wibernatlirlich werben, für feinen gang fpe-

giellen Rwed; nachmweifen, bag bie griechifche Runft allein etwa zweibundert Dlaemalde geschaffen, bereit bie Leibenicaft jum Bebnie ber Darftellungen berabgeftimmt babe: er führt ibn aber nicht ale Gegenftand ber Unterfuchung weifer; er feugnet zu bem in feiner Beife Die Abbigfeil ber Runft, eine Bewegung angubeulen, mas für bie Bilbfunft "barftellen" beifet. Er fagt vielmebr gang ausbriidlich, mas Blimner gwar anführt (G. 75), aber nicht gu feiner Ertenntnis verwertet: "Die Runft thut nichte, ale baf fie unfere Einbildung in Bewegung fett" - womit ber Begenfas bon "wirflich barftellen" und "andeuten" innerbalb ber Runft binfallig ift. Es banbelt fich vielmebr um eine ununterbrochene, bom Aufton bie jum Enbe fortbauernbe Bemeaung im Gegenfat ju ber unterbrochenen, immer neuen Anfang borquefesenben Bewegung. Diefe lettere entziehl fich ber Bilbfunft, weil biefe nur einen Moment zur Berfffgung bat; bie erftere entzieht fich ihr nicht, vorausgefest, bag ber Raum, in welchem bie Bewegung flattfindet, ein zwifden Beginn und Enbe beutlich unterscheibbarer ift, weil nur in biefem Salle bie Raumporftellung in Die Beitvorftellung umgefest werben fann. Bas fich bem Muge überhaupt entzieht, ift auch nicht für bas Auge barftellbar, wie ber gunte, melder bie Erfcheinung ber Blitlinie verurfacht; biefe ift fangft bargeftellt worben. ebe man wußte, bag bem Blit ein eleftrifcher gunte gu Grunde liegt (Bgl. C. 65). Richt er, fonbern bas, toas man fieht, ift Wegenstand ber Darftellung. Bei bem trabenben ober galoppirenben Bierb merben bie Reine nicht gefest, wie bas Tier fie thatfachlich fest, fonbern fo, wie fie bon une gefeben werben und wie fie baber auch bie Bewegung wieber anbeuten tonnen (G. 76). Es tommt aber nicht barauf an, bag ber Moment, welchen ber Rünftler wählt, ein folder fei, welcher thatfachlich einen Doment ber Rube enthalte.

Beit Balentin. (Chius foiat.)

#### Musstellung von Werten Julius Bubners in Berlin,

Um bas Gebachtnis feines im Robember borigen Jahres berftorbenen Baters ju ebren und bie Befanntfcaft mit ben Berfen besfelben weiteren Rreifen gu bermitteln, bat ber lebrer an ber tonial, Atabemie ber Runfte in Berlin, Eduard Bubner, im Lofale bes Bereins Berliner Runftler eine Ausftellung beranftaltel. welche gwar nur vierzig Digemalbe und etwa zweis bunbert Beidnungen, Studien, Mquarelle u. f. m. um. faßt, gleichwohl aber geeignet ift, ein ziemlich vollftanbiges Bild bon ber fünftlerifden Bopfwanomie Subners und feiner außerordentlichen Bielfeitigfeit ju um fo bober ju fcuben, und beshalb tonnte Bubner geben. Rach ber Angabe bes Rafalogs bat Bubner faft bis an fein Lebensenbe feine ftinftlerifche Thatin.

arofter Zeil fich in öffentlichen Sammlungen und im Musiande befindet. Die Musfiellung enthalt alfo nur ben fünften Teil berfelben. Doch feben wir gerate eine Angabl von Berten, welche für feinen tunftleriiden Entwidelnngegang befonbere darafteriftifc find: feine Erftlingearbeiten: "Boge und Ruth", ben "Rifcherfnaben", "Roland in ber Boble ber Ranber" nach Mriofto, welche Bubuere Ruf begrundeten und ibm eine gewiffe Bopularitat auch liber Duffelbori bingue berichafften, wo er ju ben gefeiertften Sternen ber alten Bleiabe geborte, bann ben "Gimion, ber bie Gaulen bes Tempele umfturgt", Die "Große Babel auf bem Drachen" und bie "Geigelung bes Stephanus", jene umfangreiche Rompofition aus ben Jahren 1867-1870. auf welcher er ben Berfuch machte, feine ibeale Formenbilbung mit einem Rolorit bon benegignifdem Charatter zu verichmelzen,

Der bem Meifter in Rr. t3 ber Runfichronit gewidmete, ausführliche Refrolog lagt bem Berichterflatter nicht mehr biel ju fagen fibrig. Wie uns ein Bergleich ber bem Ratalog borausgeschidten, offenbar bon ber Sant bee Cobnes verfakten Biparaphie mit ienem Refrologe gezeigt bat, find bie einzelnen Daten besfelben burchaus toerett und zuberläffig, wie auch Die Bemerfungen liber Bubnere fünftlerifche Richtung und ben Umfang und bie Grengen feiner Begabung burd unfere Mueftellung nur beftätigt werben. Bubner batte ebenfowenia wie fein Lebrer Wilhelm Schabow und feine Mitftrebenben und Genoffen Cobn, Silbebrandt, Benbemann, Duide und Leffing von ber Ratur Die Ditgift bes Genies erhalten. Bei Leffing fpricht fich eigentlich nur in feinen Canbichaften ein etwas fraftigeres und urfprlinglicheres Raturell aus; bei Bubner geht jeboch ein fiibler, afabemifcher Bug burch feine gefamten Schöpfungen. Er mußte feine mubbam icaffenbe Bhantafie gewiffermagen erft fünftlich befruchten und ließ fich bemnach meift burch litterarifde Bilfemitlel infpiriren. Er war ein fenntniereicher, geifte und gefchmadvoller Dann, welcher zwar niemale etwas Berfehltes zu flande gebracht bat, aber auch niemals burch feine fünftlerifchen Schöpfungen bingureißen und ju erwarmen bermochte. Rach feinen erften Duffelborfer Gemalben, welche bamale ber allgemeinen romantifden Zeitstimmung begegneten und beebalb lebhafte Bewunderung und Anerfennung fanden, ift er nicht wieber über ben Rreis einer berbaltnismäßig feinen Gemeinde bon feingebildeten Runftfreunden binaus berftanben worben. Diefe mußlen feine Begeifterung für bie Romantit und fein unberbrüchliches Weftbalten an ben Trabitionen ber alteren Diffelborfer Goule teit fortfeten, beren Erzengniffe ftete Berebrer und Raufer fanten.

Mus feinen gabtreichen Studien und Beichnungen, befonbere aus feinen in Bleiftift und Rreibe ausgeführten Bilbniffen ergiebt fich, bag er mit ber Ratur auf bas innigfte vertraut war und baft ibm feinesweas die technische Kabialeit abaina, um, wenn er es gewollt batte, mit ben mobernen Regliften wetteifern zu tonnen, Aber er war mehr Dichter ale Maler, einer von ber alten Schule, welcher Die Form nur infoweit gelten tieß, ate fie ibm jum Muebrud eines Gebautene biente-Man barf nicht iebes feiner Berfe' unter bem talten Lichte ber Gegenwart betrachten, fonbern in biftorifchem Bufammenbange mit ber Beit feiner Enftebung, wie iiberhaupt Biibnere Bebeutung eine iibermiegent biftorifde ift. Die Ausftellung feiner Berte liefert bemnach wirftich, wie ber Ratalog fagt, "ju einer fünftigen geschichtlichen Burbigung ber beutschen Runft unferes

Jahrfunketer eine Dalenbrecten Beltrag. Die Hausellung dat ließignen diest in der Antlienatgalerie, her üblichen Etäter für berartige erricheftier 
Aussiellungen, flattlieber intenen, weit das deerfte 
Zeofwerf agsenwärtig von einer anderen Aussiellung 
eingenommen wird und nach Beentlynny berfeten jur 
Munfamber der in dem Etnathefüh gergegangeren gaftig 
die Raganselfichen Glemältegalerie bergerichte werten 
maß. A. R.

### Kunftlitteratur.

Since, And, Danh bud Der Bretellan und Wieden auf Bille.

Meiler Stellen, einfelle miederstellen diese gemeinen mit ert. Billen, die mieserstellen diese gemeinen Silven und der Stellen d

#### Mefrologe.

13. Nome foregettellt, Sambellettenster in Zulfente.

13. Nome foregettellt, Sambellettenster in Zulfente.

14. Stern foregettellt, Sambellettenster in Zulfenter Stellenter

15. Stern foregettellt, Sambellettenster Stellenter

15. Stellettenster Stellettenster Stellenter

15. Stellettenster Stellettenster Stellettenster

15. Stellettenster Stellettenster

15. Stellettenster Stellettenster

15. Stellette

#### Cobesfälle.

J. E. Der physliche Architelt Austana, welcher van Leo XIII. war einigen Jahren nach der Entlassung des Architelten Wartinucci sum Architelten der applicitien Salake ernannt worden war, ist ünzisch in Asom gestorben.

#### Kunfibiftorifches.

J. E. Ver Haufgenbungen auf ben Jerem Sennmann in Sem jaben im Storie im Der Rordreib ber Belleite Obtailen in ber Graberfung ben Sinabarente eines Zeinungblotene auf angeleben mit Der Zeinbe batte fin, nach bem libereiten au urzeiten, mittle auf ber Sila Sexren, innbern auf bem Sile Giuber Richt ber der Sexren, innbern auf bem Sile Giuber Richt ber der Sexren, innbern auf dem Sile Giuber Richt ber der Sexren, der der Sexren bei hinsanelten fehrlaren, noefen der über Heiner sexten werzeitenen Hie.

#### Kunftpereine.

Ret. C. C'Sikubene Saufreren has in 10°, Day's come to the control of the control

wind jeller, Roder alle beriffelbe Andere all avens geleinen, wie eine Fester in der Stelle der Ste

#### Sammlungen und Musftellungen,

#### Dermischte Nachrichten.

" Sterfelung um Rusburden aus ihr Steiluer Steilung Steilung steilung zu Gestellung der Auftragunger vorrietung ist eine Leitung der Auftragunger vorrietung ihr seinen Freiheiter Richt jeden in menfere jede zu eine Austragung der Auftragung de

Zemusiefest iff naumete feitens bes Aprieterinsipes ein Grundlage für ist bennbekund ber möglerheiten bei feitenmussen bes näßfelsende Megistim erfellen menben feitenmussen bes näßfelsende Megistim erfellen menben Merkenber der Merkenber de

Dezember 1882.

Bertin, ben 11.

mftige Beschaffenheit ber Banbe, wie ber übrigen mefent-den Bautelle, ju Bebenten feinen Anlag geben. § 3. Beim in: und Auspaden, sowie beim Auftellen ber Runftwerte t ihrem neuen Beftimmungsort foll thunlichft ein mit biefen ribeiten vertrauter Sachoerständiger nach Besimmung ber ireftion ber Nationalgalerie zugegen fein. § 4. Beim Auf-ingen von Bilbern ist zu bewirken, bag bieselben nicht unittelbar auf bie Banb gebracht, fonbern burch fleine 3mifdenstude berart von berfelben ifolirt werben, bag bie Luft oichen Bilb und Band gerfuliren fann § 5. Gemilbe bir-n nur an Bwifdenwanden, nie an den Umfaffungemauern n nut an Aussignmanern, nie an ein Uninglungsmauern noch Elebadisch ausgehäugt werben und find durch geseinste orröckungen gegen die dierkte Einwirtung des Sonnen-chtes, famie noch Befinden auch gegen krieft Berührung irtsem um ihigen, sie. Es ist derste Gorge zu tragen, daß ne tegelindigige wöhrentliche Kritigung der Kunstwerfe durch indres Abstauben mit Federwebeln oorgenommen wird, die sister Abstauben mit fleterwebels orgenommen mirb, ble oder Den Stellander mit fleterwebels orgenommen mirb, ble oder Den Stellander gebeindigener gebeindigener gebeindigener gebeindigener gebeindigener der Stellander der Stellande er Sermestings wie herteljenen Gelaben eine Sittleines Pere Agslaufe von die mittenen Saufereit den 3e 22. Der met Agslaufe von die mittenen Saufereit den 3e 22. Den die Bernstelle von der Sermesten der Sermesten der Sermesting, so der Serme

ilber ben Bertanf ber Silberarbeiten bes Barburger Reifters Anton Gifenboit, welche fich im Befibe bes Graten Schlert Marten Glienbeit, medie find im Seitze bei Grefen om Glürichners, privertingen beilinden, neuen nor entiger im Serfentbungen mit ber prevalligen Glausfreierung fein Serfentbungen mit ber prevalligen Glausfreierung der Serfentbungen mit ber prevalligen Glausfreierung auf der Serfentbungen der Serfentbung der Serfentbung der Serfentbung der Serfentbung der Serfentbung der Serfentbung der der Serfentbung der der Serfentbung der Serfentbu nehr erfolgen.

ullung ber obigen Borfcriften feitens bes Cumfilmeret in

zitatten.

In betreff ber Danuffripten. Cammiung bes Borb mham erfahrt bie Times, bag bie Bermaltung bes sissumgum ergaget og Lunes, 803 ble Netwolking seis-semiliden Balgumb belgiden hat, ber engliden Regierung en Infaar) ber Gammiang ju empfehen. Die fronzöfilden reollmäglighen haben nur gulfden 160 min 170 Nummern sögelugt, bom benen fie nagneten fönnen, big fie unredå-sätigernelle auch franzöfilden tilblioteten entiternt murben, ind beren Ankauf für ben Preis pon 24000 Bib. Stert. fie hrer Regierung empfehlen wollen. Unter biefen ausgewähl-en Rummern befinden fich hauptfächlich alte Sandichriften, offenigatilige Rorrespondenzen in französiger Sprace und er nertvolle Pentateud. Die haupftiuse ber Sammtung, esonbers die Florentinischen handschriften, die Dante-Ausaben und bie große Romangen Sammlung murben ber engichen Regierung verbleiben.

Das Beftprogramm ber Raffaelfeier in Urbine nelbet, baß ber fülbere Rinitherpalischen Aingabett in der verigen Alabemie am 28. Marz die Zeftrede halten wird, reicher ber Bortrag einer besonders wem Nachter dauer wir bei ber Bortrag einer besonders wem Nachter dauer wir bei ber Bortrag einer besonders der Nachter dauer wir bei ber Bortrag einer besonders der Nachter dauer

sweite Feitstaung ftatt, in welcher ber Senator Terenzio Mantlani über ben geoßen Rinktler iprechen wird. Beiben Sibungen werbe ber italienische Unterrichteminster Baccelli sowie bereits in Utbing angemelbete Deputationen aus Paris fonde Erreits in Utellena angemierhete Zepastationen aus Sparie um Steine berochen. Im Zacter nerben fonkauslightenspan um Steine berochen. Im Zacter nerben fonkauslightenspan und der Sparie und der Sp

JESVS XPS REX glaria venit in pace devs et homa XPS vincit

XPS regnat XPS imperat APS regnat APS imperat
XPS ab amni malo defendat
Ad lavden S. Mariae ad Martyres et omnivm
88 Rotyndae Vrhana VIII et Antonio praet. pro Vicaria as campanym refysym Canonicis mandantibus -- A. D. MDCXXXIII

FRANCVCCIVS DE FRANCVCCIS

Sanseveripensis X. I Gerner: Sanctys devs

Saurtys immortalis Sanctys fortis Verbym care factym est habitavit in nobis

Veteri liquato nere novani restituit formam capitvivm an repar. sal Enblid:

impia many abiatym confractymove in rervm pyblicarym pertyrbatione Deipara apitylante coelitibysqve omnibys

pace composita
apostolicarvm acdivm praefectvs
JACOBVS CARD ANTONELLIVS ampliorem formam restitvendam cvravit an MDCCCL

Lvieri Lvcenti funditore romane

L'igi L'recuti insultion rounne.

"", Sives, pere le S'ematting de St similirancie in Siven. De Re Runispanier Rolo afformenn in Sivien de Sivien

#### Dom Kunstmarft.

Leipziger Runftanftion von Atreanber Dang. Am !t. Aprit tommt bie oon Dr. L. Senben in Freiburg i. G. binterloffene bunftwiffenichaftliche Bibliothet und eine Sammlung von Rupferftiden ous Leiptiger Bripatbefit jur Berfteigerung In ber tepteren finben fich viete icone Grabftichetblatter und

monche Roftbarfeiten aus den Werfen von Dürer, Luces ser Levden, Ban Dud, Dfrade, Rembrondt ir. Unter ben Ausi buchern feien ein ausgezeichnetes Eremplar von Ragferi Runjtlerteriton, Beiget Bestermonns Ansange ber Trader-tunft unb Laborde's Histoire de la gravure on manier noire befonbere beruorgeboben

#### Inferate.

#### Runftverein für die Rheinlanden, Weftfalen. Die biebifdrige Runitausftellung mirb am Conntag ben 27. Die er., in ben

Raumen ber Runithalle bierfelbit eruffnet. nem wie unter Binneilung auf nachstebende Bestimmungen die Rünftler jur Beschiedung dieser Ausstellung einloben, ersuchen wie ergebenst, burch jachtreiche Bufenbungen, auch von gröferen, umfongreicheren Runftwerlen, sue Debung ber biegifteigen Russtellung moglicht beisutragen

#### Beftimmnugen:

biefiger Ctabt öffentlich ousgestellt moren, werben gue Musftellung nicht

. Angeworen.

2 Die Jegendlos sind unter Rahmen, die Agnarelle, Zeichrungen, Kupfer und Stabistische sowie Golsschutzt, unter Etad und Kahnen einzuliefern 5. Der Aunstwerein trägt nut den Hertransport im gewöhntliger Fracht 6. Mit dem Anfaule eines Kunstwertes feitens die Ausschäufliche Zeich des Kecht

ber Bervielfältigung besielben an ben Runftoerein über Berfaufe an Brivate werben burch bos Bureau ber Runftholle vermittelt,

beren Raffe baffie, wie für die von bem Kunftverein ongefauften Bilber 6% ben Beefoufen in Abjug bringt. Annerdungen mit genauer Angabe des Gegenstondes und des Preises der einzulendenden Aunitwerte werden längsten die um 17. Die dr. erbeten. Dieilben find herfilitig dei dem Geichoftsfährer des Bereins, here.

A Benber, Ronigoplat 3, ongumelben; nur unter ben in biefer Weife ongemelbeten Bilbern mocht ber Runftverein feine Antaufe. 9. Gine vom Bermaltungs Rot ernonnte, aus Rünftlern beftebenbe Kommiffion

enticheibet über bie Annahme. 10. Boe Getug ber Ausstellung barf tein eingeliefertes Runftwert jurudige-Duffelborf, ben 14. Mars 1883.

Der Bermaltungs-Rat: Dr. Rubnte.

#### Kunft=Ausstellungen. ten Runft. Beceine in Mugeburg, Stuttgart, Blesbab

Borgburg, Forth, Raruberg, Bamberg, Bayrents und Megensburg veranfatten, me sicher, in dern Monaten Ionane die Ende Gegenber 1883, ge-mitischaftliche permanente Anafeldungen, unter den bereits befonnten Bedi-ntischaftliche premanente Anafeldungen, unter den bereits befonnten Bedin ungen für die Einfendungen, von weichen bie met biejemige hervoorgehoben wird, die alle Runftwerfe von Roeb und Befei Deutiglond nach Blede baden, von Derereich und Regensburg, vom Choen und von Ninden nach Augeburg einzulenden find, und oorftebenden Tuenns voe- ober rudmarts ju bnechlaufen haben. Die geehrten Runftter und Runftlerinnen werben baber gu gobtreider Gin.

Regensburg im Dezember 1882.

(5) Wiethoden: Fran Reg.-Präsident won Jan Ramen der verhandenen Bereine: der Runfiverein Plegenöburg, in Leipzig: Hern R. A. Sveennaon. Bei meiner beborfichenden Abreife nach 3talien bitte id die geehrten herren Korrefpondenten, ibre Einfen gen ble auf Beitren aur an die Bertagobandlung (G. A. Zermann, Leibzig, Gartenftrage 3) abreiffren zu wie Biru, 12r. Marg 1882.

Rebigirt unter Berontwortlichfeit bes Beriegers C. A. Dermonn. - Deud von Auguft Beies in Leippig.

### Hugo Grosser, Kunsthandlung.

Leipzig, Questr, 2, I., Vertrectung und Masterlager der photographischen Anstalten von Ad. Braun & Co. in Dornach — Gia-como et figlio Brogi in Florens — C. Fratelli Alinari in Florens — C. Naya in Venedig — C. Bertoja in Venedig — C. Pini in Viceroya a. n. Venedig — C. Pini in Florenz n a.n. liefert nites von diesen, wie auch von andern hier nicht genannten Firmes Verlangte schnell, in tadellosem Zu-stande u. zu den wirkliehen Originalpreisen lant Original-Katalogen, die auf Wunsch umgehend p. Post rugsandt werden.

Musterbücher stehen jederzeit zur Verfügung

Vertag von E. A. Seemann in Leiprig

## DER CICERONE.

Eine Auleitung Genuss der Kunstweeke Italiens

#### Jacob Burckhardt Vierte Auflage.

Unter Mitwirkung des Verfassers u. anderer Fachgenossen bearbeitet

Dr. Wilhelm Bode.

I. Theit: ANTIKE KUNST. br. M. 2,40; geb. M. 3,30.

II. Theil: KUNST DES MITTELALTERS UND DER RENAISSANCE. br. M. 9,80; geb, M. 21,20

## Wiesbaden.

Pensionat: Geschwister Lohmann. Dambachthal 8.

Junge Damen, die sich seite Wiesbaden aufhalten wolten, und Töchter. hiesige Lehranstalten beunches Wiesbaden: Fran Reg. - Präsident

- County



## Beiblatt jur Zeitfdrift für bildende Bunft.

rung ber Baron Mein v. III

#### Jum Raffaeliubilaum.

5. Dit fo reichem Bomp und Glange wie bas vierte Centenarium Michelangelo's ift bas Jubelfeit. Raffaele nicht gefeiert worben. Das ließ fich erwarten. Der große Florentiner lebt boch noch in gang anberer Art lebendig im nationalen Betouftfein ber Staliener ale ber Urbinate. Er wedt patriotifchen Stolg und machtige politifde Erinnerungen, mabrent Raffaels Rubm boch nur in ffinftlerifden Rreifen ftrabit. Dagn fommt ber Schanplas ber Feier, bei Michelangelo bas berrliche Alorent, bei Raffael bas abgelegene Urbino und gleichzeitig Rom, Die Bertoppelung bes Geftes mußte notwendig ben Glang beefelben verminbern. Rach ber bom Beltverfebr abgeschnittenen Berafigbt pilgerten feine gablreichen Scharen, in Rom mare ber natürliche Chauplas bes Geftes ber Batifan gewefen, Der papftliche Bafaft ift aber ben offiziellen und nationalen Kreifen Italiene verfperrt. Uber ben Berlauf ber Reier in Urbine am 25. Mirs liegen noch feine ausführlichen Rachrichten por. Die fargen Telegramme gablen beinabe ebensoviele Irrtlimer ale Borte. Bir beanflgen une baber für beute, ben litterarifden Bibericein ber Bubelfeier zu ichilbern. Much bier bemerten wir einen ftarfen Abftant gegen bie Dichelangelofeier. Diefe brachte und eine umfangreiche Beftlitteratur, bas Centenarium Raffaele bat, femeit unfere Runbe reicht, eine einzige Festschrift gu Tage geforbert. Unfere Monateblatter, Die Prengifchen Jahrbiicher, Bestermanns Monatsheste u. a., brachten im Laufe (ber Apoll und bie Philosophie bon Marcanton, bie

einzelne Beitungen Gestartifel, fo z. B. Die Roinifche Beitung eine Rebe R. Boermanns, welche feltfamerweife bamit beginnt, bie (ben 25. Darg und nicht ben 6, April feiernben) Gestleilnebmer als Menfchen, nicht beraten bon ftrengerer Biffenicaft" binguftellen, Gine ber Bebeutung bes Tages entfprechenbe fünftlerifche und litterarifche Festgabe ging nur bon ber Gefellichaft für vervielfaltigente Runfte in Bien aus. Es traf fich gludlich, bag Jacoby's Deifterflich ber "Schule von Athen" gerabe jest gur Bublitation gelangte. Die Gefellicaft überreichte benfetben burch ibren Rurater Graf Bimpfen bem Ginbace von Urbine bei ber Jubelfeier und qualeich mit bem Blatte eine prachtvoll ausgestattete umfangreiche Abbandlung Anton Springere über bie "Schule bon Atben", welche junadit ale erlauternber Text in bem Stiche Jacoby's bient. Die Abbanblung ift in ben "Grapbifden Runften" publigirt, gleichzeitig auch in befonderer Ausaabe veröffentlicht morben. In ber Ablicht bee Berfaffere lag es offenbar, ein in jeber Sinficht abichliegenbee Berf ju icaffen. Der eingebenbften Beichreifung ber Freifen latt er eine Erörterung ber Raffgelifden Stubien und Sfiggen, welche famtlich (auch ber Dai-(Inber Rarten) in gefungenen Lichtfupferftichen reprobugirt find, fulgen, er geht bann bie mannigfachen Deutungen bes Bilbes in bifterifder Reige fritifirent burch, giebt feine eigene Erffarung, gablt bie alteren Radbilbungen bes Berfes, teite ber einzelnen Beftalten, teils ber gangen Freete auf, welche gleichfalls bes Darzumonates fleine populare Auffage über Raffaet, | Butbagerasgruppe von Ageftino Benegiane, ber Stich 

#### Eaofoonftubien.

(கேரியுக்.) Belde Ronfequengen Die Annabme bes , wirflich Darftellens" nach fich giebt, babon giebt Blumner ein febr mertwürdiges Beifpiel (G. 94). Er lobt bie Miten, welche nicht galoppirenbe Pferbe burch einen Baumftamm unter bem Bauche unterftutt batten: "Diefer Baumftamm vernichtet von voruberein Die Illufion". Steht er aber ju technifdem Amed unter einem rubig babinfchreitenben Pferbe, fo ift bas aans antere: "benn bei biefem rubt bie Laft bes Tiere nicht auf bem Stamm | wogu ift er benn ba ?], fonbern auf ben Sugen: mir tonnen und recht mobi borftellen, bag bag Tier nun eben gerabe in aller Rube über einen folden Baumftamm binmegichreitet"! Es mare intereffant ju miffen, wie es bie Borberbeine bewegt bat, um ben Baumftamm ju umgeben, ober ift es in ber Quere bergetommen? Auch ift es eine recht geschmachvolle Borftellung, ben Bauch bes rubig über ben Stamm wegichreitenben Bierbes boch in fo intimer Berlibrung mit bem Baumftamm gu feben, bag es fich notwendig bie Baul wird ichinden muffen. Immerbin mare es ein Reitertunftftudden, beffen 3med man freilich 3. B. bei bem Bater Balbus und Cobn nicht recht ertennen fann, bas aber einem Cirtus jur Ausführung als Rovitat empfohlen werben mag.

laft", in bem gangen Berfolge bes Affettes aber fein Angenblid biefen Borteil weniger bietet als " bie bochfte Staffel beefelben", fo fcbließt er biefe bochfte Staffet, über welcher "weiter nichts" ift, bon ber Darftellung aus. Diefe bochfte Staffel ift bei Laotoon fein Tot, bei Debea ber Mugenblid ber Ermorbung ber Rinber, affo ber Moment, in welchem bas Begonnene gur Bollenbung tommt. Bei bem rafenben Mjas ift es nicht etwa ber Bobepunft ber Banblung, fein Witen gegen bie Berbe, fonbern fein Gelbftmorb, ber Mugenblid, in welchem bas Begonnene, Die Scham und Berzweifiung , jur Bollendung tommt. Deshalb bat ibn ber Rünftier fo bargeftellt, wie er ten Anichlag überfinnt fich felbft umgubringen, alfo bor ber bochften Staffel bee Affettes. Blumner macht bas feltfame Mikverftanbnis, bak er bie von Leffing fo beutlich bezeichnete "bochfte Staffel bes Affettes", über welcher es "weiter nichte" giebt, ale gleichbebeutent nimmt mit "bem außerften Moment einer Banblung" (C. 2), bag er überhaupt ben aftiben Begriff "Bandlung" und ben paffipen "Affett" einanter gleichfest (G. 5) unt baburd ju ber Muffaffung tommt, ale habe Leffing mit feinem Beifpiel bes rafenben Mjas zeigen wollen, "bag auch ein fpaterer Mugenblid in Diefem Ginn fruchtbar fein tonne, indem bie arbeitenbe Phantafie rudmarte gebt" (C. 5), und bag er weiter unten bingufügt, es tomme barauf an "baß ber fruchtbare Moment bie bodfle Staffel bee Affettes ausichließt; fonft tann fowohl ein ber Reit nach biefer vorbergebenber ale ein ibr folgenber Mugenblid für bie Runft geeignet fein". Rad Leffing, welcher Banblung und Affelt unterfcheibet, folgt aber auf Die bochfte Ctaffet bes Affettes überbaupt "weiter nichts" mehr. Diefes Diftverftanbnis zieht fich burch bie gange Arbeit. G. 20 fpricht Blumner ben Laofoon, .. welcher in ber That ia nicht, wie Leffing meinte. eine unter bem Bobepuntte flebenbe Stufe ber Altion uns porführt, fonbern grabe biefen Sobepunft felbft". Leffing fpricht aber nicht von Aftion, fonbern von Affett, und bezeichnet ausbrildlich ale bie bochfie Staffel bes Mifettes ben Tob Lactoone. Ebenfo G. 24 bei ber Erwahnung bes Opfere ber 3phigenia: ber Bobepuntt bee Affettes, beffen lette Ctaffel, ift bal Dofer felbft: bafür wird gang einfach wieber "ber Bobepuntt ber Sandlung" gefest. Der Leffingide Grunt ber Babl bes Momentes ift baber burchaus richtig: bei biefem Mugenblid wird unfere Phantafie gur Fortbilbung ber Banblung angeregt, bei bem bollzogenen Opfer bleibt ber Einbildungfraft nichte ju thun übrig, ber Augenblid mare alfo nicht fruchtbar. Ebenfo ift in ber Mexanderichlacht ber gemablte Moment in ber That ber "Benbepunft ber Schlacht" (G. 24) und bamit ber Bobepunft ber Banblung, aber feineswege "bie

gangliche Bernichtung bes friedlichen Beeres" ift; Diefe ift aber nicht bargeftellt, fo bag bas Beifpiel für Leffing fpricht. Infolge biefes Diftverftanbniffes wird baber bie "leffingifche Forberung" babin abgeanbert : "es bangt vielmehr bei ber Babl bes barguftellenben Augenbliche burchaus von ber Beichaffenbeit ber barzuftellenben Sandlung felbft ab. ob bie bochfte Staffel ber Affettes, ein vorbergebenber ober ein folgenber Augenblid fich am beften gur Darftellung eignet" (G. 35). Bei bem fich baran ichliekenten Beifpiele vom Telliduk wird ber Cduk felbft ale biefe bochite Ctaffel bee Affeftes betrachtet und ale .. eminent transitorifche Art ber Sandlung" bon ber Darftellung ansgefchloffen, ein Musbrud, ber freilich bier noch gar nicht zu verfteben ift, ba bie bie Grundlage bilbenbe Behandlung bes Transitorifchen erft im gweiten Teil tommt. Gelbftverftanblich ift fernerhin ber Coug tein Affett, fonbern eine Sandlung, mas bier wieber ale gleichbebeutent gebraucht wirb. Es bleiben baber nur ber Augenblid bor und ber nach bem Couf. Der Grund, weihalb gewöhnlich ber lettere Moment gewählt wirb, liegt viel naber ale Blumner glaubt: nicht jeber Schupe, ber gielt, trifft auch; erft ber Schitze, ber ben Apfel getroffen bat, ift ber Tell. Dies ift auch ber Grund, weehalb nicht ber Cous felbft bargeftellt wirb: es mußte burch einen fliegenben Bfeit gefcheben - ein folder ift barftellbar, nicht aber, bag es ein treffenber Bfeil ift. Blumner faßt bann G. 37 feine Regel jufammen. Bier beift ber Bobepunft ber Banblung "ber Culminationepunft ber Banblung" und wieberum wird außer biefem felbft auch ein früherer ober ein fpaterer bem Riinftler gur Berfügung geftellt. Die gange Auffaffung bes fpateren Momentes ift aber erft burch bas Diftverftanbnis bon "Bobevuntt ber Banblung" und "bochfte Staffel bee Mifeftee" entftanben, und Leifing bat nichte bamit zu thun. Gelbitverftanblich bleibt burch eine berartige Erflarung Leffinge Gefets burchaus unberührt. Wenn man Leffing betampfen will, muß man ibn erft berfieben. Bon bem Rommentator bes Leffinafden Laotoon ware bas allerbings ju erwarten. Die Thatfache fpricht bagegen.

Beit Balentin,

#### Metrologe. Baron Charles Davillter ift am 1. Darg, 59 3abre

alt, ju Baris einem Gebirnichlage ploglich ertegen. In ibm vertiert Die framoliide Runft einen ihrer berborragenoften Renner und Cammler, mit bem fich an Bielfeitigfeit ber Renntniffe unter ben lebenben Rachgenoffen mobl nur Engene Biot meffen tonnte. Er entstammte einer Barifer Familie und hatte, von frühes fter Jugend bon ausichlieftlicher Liebe zu ben Rünften befeelt, feine gange Beit und einen betrachtlichen Teil feines febr bebeutenben Bermogens barauf vermandt, fich burch Studien, Reifen und Cammeln fene aus-

gebreiteten Renntniffe, jenen ficheren Blid und jenes treffenbe Urteil ju bilben, bie ibn ale Renner und Gelebrten bon ben meiften Cammlern und Runfthanblern ber frangofifchen Bauptftabt unterfcbieben. In bem Baufe, bos er in ber Rue Bigalle bewohnte, batte er feine Schape an Möbein, Teppiden, Brongen, Debaillen, Emaile, Glfenbeins und Glasarbeiten, Baffen, Dajos liten und Schmudfachen - in beiben letteren Spezialis taten galt feine Sammlung ale einzig in ihrer Art in geidmadvollfter Beife aufgestellt und mar ftete bereit, Die fich baftir Intereffirenben in feiner freund. lich beicheibenen, mitteilfamen Beife mit ihnen befannt zu machen, ober in zweifelhaften fallen fein Urteit abquaeben, bas bezuglich ber Reramit überhaupt, bann ber Rleinftinfte ber Rengiffance und befonbere jener Spaniens, Die er eigentlich erft ber Renntnis erichloffen und beren geschichtliche und technische Entwickelung er auf wiederhotten Reifen burch jenes Land aufe grund. lichfte fennen gefernt batte, in ben Rreifen ber Runftfreunde ale maggebend galt. Die Refultate feiner Stubien bat Davillier in einer Reibe bon Monographien niebergelegt, Die, meift mit großem Aufwand aufgeftattet und in febr beichrantter Auflage gebrudt, bald nach ihrem Ericheinen vergriffen maren und beute ju ben Seltenheiten bes Blichermarttes gehoren. Seine erfte Arbeit, Die qualeich für Die Renntnis bes Gegenftanbes grundlegend mar, ift bie 1861 ericienene Histoire des fatonces hispano-mauresques". Brei Sabre baraul folgte bie "Histoire des falonces ot porcelaines de Moustiere, Marseilles et autres fabriques méridionales", - eine Entredungereife in Bebiete, Die bis babin nicht beachtet noch gefannt maren. Mle Refultate langjabriger Reifen und Studien erfcbienen fobann feine Berte über Spanien; guerft bas bon Dore mehr phantaftifc ale lebrreich illuftrirte L'Espagno" (1874), ale Uberficht ber Deufmaler ber Runft und Induftrie bes Landes und ibrer Entwidelung noch beute febr wertvoll; bann "Les Arts decoratife en Espagne au moyen age et à la renaissance" (1878), urfprünglich ale Gubrer für Die einschlägige Abteilung ber Erofabervausfiellung bes 3abres 1578 verfaßt, aber weit über ben augenblidlichen Bwed wertvoll und bedeutend; endlich die "Recherches sur l'orfévrerie en Espagne an moyen age et à la renaissance" (1880), bas lettere Bert mit einer großen Angabt fatimilirter Bertzeichnungen fpanifcher Goldschmiedeinnungen, inebesondere jener bon Barcelona ausgestattet. - Uber ber Bollenbung einer "Histoire de la Ceramique en Espagne" hat ibn ber Tob ereilt, bagegen mar es ibm noch vergonnt gewesen, in ben 1882 erschienenen "Originee de la porcelaine en Europe" feine Forschungen, inebefonbere über bie von ben Debici patronifirte frühefte europäifche Borgellaninduftrie, beröffentlichen gu tonnen. Reben mehreren fleineren Arbeiten befigen wir fobann bon Davillier noch ein Buch über ben frühberftorbenen fpanifchen Maler Fortung, ein icones Dentmal ber innigen Freundichaft, welche bie beiben verband. Davillier ftarb finberlos; es beift, Die foftbarften Stude feiner Sammlung, wie man Belegenheit hatte fie auf allen retrofpettiben Ausstellungen ber letten Jahre ju bewundern - benn and in Diefer Richtung war ihr Eigentumer von feitener Liberalitat feien lestwillig bem lonvre vermacht.

Ter Bilbhauer Melf Igenpliß ift am 24. Marg in Bertin gestarben. Im Jahre 1821 in Magbeburg geboren, begann er 1836 feine Laufbahn in Bertin als Steinmes in ber Werfftatt Cantians und ging bann, nachbem er fich für ben fünfterifden Beruf entichieben, in bas Atelier gubwie Wichmanns. 1846 unternahm er eine Stubienreife, welche ihn durch die Sauptfiable Deutschlands nach Som führte, mo er bis jur Belogerung Roms burd bie Frangefen 1549 blieb. Dann febrte er nach Bertin werud und mar bier bauptiad lich auf bem Gebiete ber Bortratbuite und ber architeftoniiden Defaration thatig. Er hat u. a. Rarpatiben für bilufer-falfaben und 1865 einen Merkur in Marmor für die Rorfe ausgeführt. Im Jahre tolle stellte er eine über ihrem Ge-taebe eingeschlafene Benelape aus, welche beifällig ausgemanmen wurde. Er hat sich auch als Schriftsteller mit bunistritischen

Runftbanbel. - Runftbiftgrifdes.

er eine Dettungen verfucht und mar jufest Bebeitstelen ver Berifiner Aumflestweite. De er eine Gestellt in Beieffer Auf Bruininger, befannt burch fein graßen, im Betoebere ju Wien befindliches Schanzengenalbe: "Raiber Berbinand verweigert den bahmischen Schanzen die Unter-leritie", und auch aus Albeitstender auf dem in der Unterju Dobling bei Bieen im vo. Lebenmungeichiebenen eine Ablener Afabemie perliert an bem Dahingeichiebenen eine ibrer tilchtigften Lebrfrafte. Burginger mar feit langen Sahren mit ber Ausführung eines umfangreichen hiftorifden Bitbes beidaftigt, welches er unaollenbet hinterlief.

#### Kunftbandel.

Das von A. v. henten tomponiete Tafeigefdier, weiches bie gereinigten preußischen Stabte bem Prinzen Wilhelm als Sochseitigabe verehrten, wird bemnichft mit allen feinen Details burch eine bei Baul Bette in Berlin ericheinenbe Leichteruchusdistation veröffentlicht werden. Des Bert wird 28—30 Tajeln umfaffen, die in der Anftalt aan A. Frijch in Berlin bergeftellt werben.

#### Kunfthistorisches.

Gine bisher unbefannte Mquerellzeichnung Durers murbe fürglich in einer Albiner Ausgabe bes Theafrit entbedt. Lentere fam in ber Gunbertand Auftian in Louban gur Berfteigerung und murbe oon bem Buchbanbter Quarito für to & erwarben. In bem Auftionsfataloge mar bas Btatt als eine geididt ausgeführte Nauarellzeichnung erwähnt. Bei näherer Untersuchung fund ber gludliche Känier auf bem Blatte jotgende Hithmung: "Albertus Durerus Norieus feeit in hogorem Bilibaldi Pirkeymerii amici sni optimi 1521." Babrideinlich ift biefer Theatrit einer van ben 14 Banben, bie Matthaus aan Doerbed aus Leiben ian 3abre 1634 für 300 Thaler que ber bamale noch eriftirenben Birfbeimer Rallettion taufte. (Bgl. n. Epe, Durer, E. 1883.) Die Belginung felbft feellt niedrige Bugel mit Gebuid bar, burch voethieb fich ein Strom follangelt. 3m Vorbragrunde unsighert gebe Schaffer um die Bette, inmitten ihrer herbe aon prei gibet Schafer um die Detter, einmuten igert Derbe aon Lammern und luftig herumipringenden Ziegen. Der eine Schäfer figt am Juke eines Saumes, welcher hach in den linten Rand des Blattes hinaufreicht, und halt eine Geige nebit Bogen in ber Sanb; ber andere fteht auf ber entgegengefesten Geite an einen abnlichen Baum angelehnt und blaft auf einer Glate. Lepterer ift barilos, mit einem Schwerte bemaffnet und bat neben fich einem fangen, ichmeren Stad. Gin bund, ber bie Junge aus bem Maule bangen talt, fiebt ibn flug an und icheint ber Dufif gefpannt guguboren. figende Mann ift burtig und macht ben Ginbrud eines Bortrais; vielleicht ift es basjenige Durern felbft. An ben Bamen hangen die befannten Bappen ber Jamitic Pirkbeimers und feiner Frau

#### Konfurrengen.

Bei ber Konturreng nm einen monumentalen Laufbrunnen auf bem Altenmartte in Raln ift bem Bitbhauer Albers mann ber erste Preis juerlannt worden. Eingegangen waren 11 Robelle und 13 Zeichnungen. Als Motia für ben bild-nerischen Schmud salte die Kötner Lofallegende aon Jan (van Werth) und Griet bienen. Rach brei anbere Entaurfe wurben mit Breifen bebacht; einer berfelben fammt aon bem

Arditeften Muller in Duffelbort, ber anbere pan ben Arciteften Schreiterer und Brudmann in Roln, und ber britte hat ben Bilbhauer Spre in Chrenfelb jum Urheber. Albermann bat nun furglich ein neues Mobell für ben Brunnen aollenbet, ba fein Entiourf immerbin manden Ginmurfen ber Rrieif begegnet mar, welche ben Runftler ju einer mefentlichen Umgeftaltung feines Berfes veranlaften. Das febt auf bem Nathaufe in Roln ausgeftellte neue Mobell ericeint fomabl in ber architeftonifden Stieberung wie in bem bilbnerifden Edurud piel pollenbeter und barmonifder als bas frübere; bas Gange, im Etil ber Nengiffance, entipredenb ber Beit bei Gelben, bem bas Denfmal gewidmet ift, baut fich in brei hauptteilen auf, in idianfer, emparitrebenber Sorm. Der unterite Teil, Die tufen, ber Codel mit ben Brunnenbaffins, ben mafferfpeienben Lomenfopfen und bem gequaberten, mit einem ge glieberten Gims abgeichlaffenen Unterbau, ift im mefenttiden geblieben wie im erften Rabelle, alles aber, mas barüber flebt. Archiefturfarmen wie Figuren, ift gang aeranbert und, wie wir icon fagten, verbeffert Die nichfte Abteilung und, wie wir ichan fagten, verbeifert Die nowne aver-über bem Unterdau ift quabratifch, aber mit übere Ed aor-über bem Unterdau ift quabratifch, aber mit übere Ed aorfpringenben Caulen und Befronungsgefims. idmedvolle Cautenarchiteftur folet bem berifc toscanithen Stil, wie er in ber Renaiffance vielfach portomunt. Brifchen biefen Gaulen ericheinen an ber Botber- und hintertronte bie beiben Reliefs, welche bie beiben Episaben aus ber folniichen Bolfejage aon 3an und Griet barftellen, und au ben beiben Seitenfranten bie fibenben Siguren bes folnifchen Bauern und ber Jungfrau auf tonfolengeftusten Borfprungen des Simjes über bem Unterbau. Dann folgt bas abere Tritteil in ichtanter, pilaiterartiger Jorun, befrant mit einem reich geglieberten und verzierten Abichtuß und barüber an ben ober Seiten hatetreisstrunge Giebel, wischen benen fic mit einem Anlauf ber Sadel für die Jigur bes Inn von Werth erhebt, welche bas Ganze front. An den unteren aier Eden ber britten Abteilung und über ben Gaulen übered Codel der öftigen nöbeillig und iber och Comitt aberta-find leine földendnigke Edelegenien angebracht und an ben Alden der Stilderes Kartouchen und Tropbaen. (K. Z.) Die Seconde Société Tejler in haarten dat "Die Känling eines Rataloges der Teiche aus der Schiel der Sofilang eines Rataloges der Teiche aus der Schiel der Sofilang eines Rataloges der Teiche aus der Schiel der Sofilang eines Rataloges der Teiche aus der Schiel der Sofilang eines Rataloges der Teiche aus der Schiel der Sofilang eines Rataloges der Schiele aus der Schiele der Sofilang eines Rataloges der Schiele aus der Abrif ber Geichigte jener Coule begleitet fein. Die Arbeit fann in beuricher, englicher, frandlicher aber bollanbiicher Sprace abgefant merben und muß pan einer anberen banb als ber bes Mutars fapirt fein. Der Ginfenbungetermin ift auf ben 1. April 1855 feftgefest. Der Eleger erbilt eine galbene Chremmebailte im Berte aan 400 ft. ball.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

. R. Mus ben Berlinee Runftausftellungen. Uber Berlin hat fich im Laufe bes Monats Mary eine mahre Aut von Kunftausstellungen ergaffen, welche bie eifrigen Kunftfreunde und bie Berichterftatter ju einer ununterbrochenen Sesjagb genitiat bat: in ber Rationalgalerie eine retroipeftire Ausfiellung, im Runftgewerbenmleum bie Ausftellung ber Geichenfe aur Gilberbochseit bes fronprinzlichen Banreb, bie ber fonialiden Bersellanmanufattur und ber Entipurie in einer pan ber Gurtittiden Kunftbanblung ausgeschriebenen einer son eer weitungen kuntpanneling ausgesigterzeine Renfurrens für Bilberchaben, im Zefale des Ainfeler-sereins der Löbberchaussifeldung, Opiders "Maijster Uchnaben" und einige andere Gernalde, die Umil 38. Kede-da Ca in der Zaubenstraße 34 Beter Jamfens Rindyeit der Schaben und der Schabenstraße 24. Beter Jamfens Rindyeit der Schaben und der Schabenstraße 29 eine ausgemählte Sammlung aon mobernen Gemalben. Gin Glid, bem Berliner Chroniften icon pon feinen ausmartiert Intereffe erregt, meldes nach ber großen aon Minden ausgegangenen Reffame ermartet murbe. Wenn auch Die Gtoff mabl eine gludliche ift, so muß bach mit nilem Nochtref betont werben, bag bie fünftlertichen Borgüge bes Gemalbes

gleich Rull find. Der Charafteriftit fehlt es an Tiefe und gleich benn innd. Der Cousanterinit nun is un aber mer Brannigfaltigfeit, und die malerifige Turchfubrung ift eine fo fluchige und forglofe, daß man eine Stige für eine flutterier zichtung vor ich gu faben glaubt. Derfo größerem Beifall bat ein Gemalbe eines anderen Mündener Kunitlers, Chuad bat ein Gemalbe eines anderen Mündener Kunitlers, Chuad Deten ein hollanbifdes Inlerieur mit zwei Sigueen, einem rauchenben Rann und einer Grau, die Beibeng nabt, gefunden. Dasfeibe ift ebenfalls im Lotale bes Runftlervereins funden. Luneture ift ernnum mit con in Bilbertone, in ber erquifften Beichnung umb ber garten Robelltrung eine bem Deiftiden von ber Meer, wenn es auch wahricheinlicher ift, baf ber Rimfder burd bas Beifpiel Geit Ubbe's peranlaftt worben ift, fich auf bem Gebiete ber fubtilen Rabinets-ntalerei zu verluchen. 3anffens "Rindheit bes Bacchue" hat hier biefelbe Begeisterung in ber Preffe hervorgerufen pat pier blefeber. Was der Korrespondent der "Kölnischen Beitung", dessen Utreil an dieser Seille abzedrucht worden ist, über diese Meiserwerf gesagt hat, tonnen wir in vollem Unwollfommenheit fucht, welche bas innige Behagen bes Gle-nuffes fidren tonnte. Da über Janffens Manbmalereien in ber Rationalgalerie burch bie Schuld bes leitenden Architetten ein Unitern geichwedt hat, mare es bringend gu munichen, bag bie Direttion fich beigelten biefer herrlichen Schopfung bes fcnell ju Anleben gelangten Meiftere verlicherte. Bu gleicher Beil find zwei Rartons fur bem Erfirter Nathansfoal: "Die Seil fino wer Nartons jut ven Critical Suspans and Sabs-burg und die Erfarter" und "Das tolle Jahr" sowie eine Anjahl Studientopie ju ben Bandgemälden in Erfurt und Das Portrat eines alten Mannes ausgestell, fo bag bas Ber-liner Bublifum fich eine Borftellung von ber Bielfeitigfeit Janffens machen fann. In ber Gurtittichen Ausstellung jund juei neue Gemalbe von Arnold Bodlin von beinsberem gneteife. Das eine berfelben, "Dan Spiel ber Bellen", ift eine neue, figurenreiche Redaftion feiner Weeresibulien. Auf eine nese, Spatrenerdes Koodmion feuer Mercesbadem. Alle nieber Ger. berne verführentensiber, ihr auch der Gebrachtung besteht der Schauser und der Schauser der Gebrachtung behanntell ist, sienem Sorbrenzunde ein bertiger, mit Gebrachtung der Schauser bemedigkers Zeiten mit einer mehl-orbeiten der Schauser bemedigkers Zeiten mit einer mehl-ste der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser besteht Sortjant fleigt, platiferen mori junger Stiren im Euslet und Verführt fleigt, platiferen mori junger Stiren im Euslet und Franz "Der Schauser" der Schauser der Schauser der Schauser Liefelt eines diebningiem Geschauseren, mehre dem gerären Gefommennen 18 und sum zu beit mach, um ist one ben Gr. geignommen in und nan gunt much, am jug own ben bei traunen über bie unerwartete Begognung zu erholen. In ber Erfindung fostich, in ber Farbenphantasie bezaubernd, finder lagi biefes Gemalbe bennoch feinen befriedigenben Eindruck, weil die Laune des Künftlers wie immer mit Zeichnung und Formengebung ein unverantwortlich lofes Spiel getrieben hat. Ungleich harmonischer wirdt dagegen eine wilde Gedingelind ichaft unter phantnftifcher Beleuchtung; ein fteit jum Deer abfallenbes Beiogeftein, auf beffen bobe man, halb von Rebein acjaucheev grouperent, was several away. was unto Biolem rechailt, hie gefepenitersheiren Umriffe eines Niefen förpers fieht Es ift bee gefeifelte Erometheus auf bem Sautafus, bie Berjonifeltation ber tilennisjenn Rent eines Eromiognes, ber feine gewaltigen Glieber zum Alther empor-Gine fo volltommen ausgeglichene, von erhabener Boefie erfüllte Chopfung liefert uns mieber ben erfreulichen Bemeis, baß bie Rraft bes Conberlings und Ginfieblers von Gloren;

noch nicht verbraucht ift. Stuttgart. Das Bild von Bleibtreu "Die Burtten-berger bei Morth", weiches ber Ronig bestellt hotte, wurde auf beffen Befehl in allen bedeutenberen Orten bes Lanbes ausgeftellt und ift jest, nach zwei Jahren ber berumfenbung, ber Galerie bes zuftichloffen Rofenftein einverleibt morben. Es bat an Eintillsgelbern gerade 20000 Narf eingetragen, welche ben Militärveerinen zu Unterstühungssweden zuslössen. Im Fest-faal ben Ruseums waren untangst 18 Ansichten aus der Abtei Maulbronn und mehrere andere Mquarelle nach Rotinegerer nachte bei Elgefe, ber Schweig und Nürttembergs von Arbert Elieler ausgestellt, die verdierten Beifall fanden und ihm die Anerfennung bes Königs in Gestall ber geshen goldenen Medaille für Kunst eintrugen. Auch das liefen

Mobell jum Standbild Johann Cebaftian Bache (für Gifenach) von Brof. Donnboef mar dort zu fehen. Es feilt ben Reifter im Koftum feiner Zeit bar, we er finnend, in der rechten band die Feber, an einem Kotenputt lehnt. Dan Reifer am Hoftmatt tellt die heil. Cacilie dar. Donnborf ift jest mit bem großen Robell eifrig beichaftigt, welches bemnachft in Bronge gegoffen werben foll. - 3m Burttembergiichen Auftberein waren viele intereffante neue Bilber ju leben, barunter von hiefigen Aunftlern 11 farbenfrische Landichen, darunter von steigen Manitiern (1 jathentringe anni-dahlen von Michmüller, ein feingefinnntes, "Mois von Micamart" von Asppis, ein großes Jöguren Mid. "Der ge-runbse Edicier" nach einer Jhutunger Zage von Verl Martien siehen u. a., möhrend in der Vertunarnen Mas-fellung von dervölle uns Seteres ein (demechild "Muttergind" non Ded und trefftige Blumenftude von Anna Betere Die Aufmertfamfeit auf fich jogen. Das bort ausgehellte Baftellbilb Bismard's von Benbach murbe von einem biefigen Sabritbefiger angefauft

Jahrithethet angeraust

J.E. Die Bild Jarnefinn in Nom war befanntlich feit
Sahren für jebermann geschloffen, weil der gegenwärtige Besiter mit der italienissen Regierung um Broses lag wegen
ber Erpropriation, melde biefelde an einem Teil des ju der

Wille anderen flastene kinden der Teherenvillerung nere. Billa gehörenben Gartens infolge ber Tiberregulirung porgenommen hat. Rur gang besonbers Beoorzugten ge er Bergog von Ripalta, melder bie Farnefina vom Ertonig ber dieziss von Augusta, welcher die harnelins vom crevong frang II. von Neept auf 195 Jahre im Cerboude hat, seit-wellig den Jakritt. Seit dem 1. April ift das midre ge-worden. Der Cigentimer (20 serfigt), das die Harnelina lünftig am 1, und 13. eines jeden Aonats von 10 Utp-morgens die Inagimitägs 3 Utp- für jedermann zugängids ilt.

#### Dermifchte Nachrichten.

J. E. Der Bniaft bee Gurften Gorfini in Rom ift am 12. Rars famt ber Gemalbegalerie und ber Bibliothef für 2500 000 Lire in ben Besit ber italienischen Regierung über-2001000 Eret in den beite der Untermiden Angierung under gegangen. Zer in der Sia Zungson gelegene Statist murbe von der framilie Mistrio, aus der Zirtus IV. hervorging, ge-baut. Die Königin Clyfikine von Zamechen bewohnte ben-felben lange Zeit und harb in ihm 1699. 3m Jahre 1732 taufte ihn der Karbinal Sparit Goffini, defin flamilie bemfelben bis heute bejak. Außer vom Jalajt tautie die itelien nijde Regierung auch den Earten mit der Billa, hinter dem felben am Janiculus geiegen. Die Bendbesammlung und die Wibliothe bleiben unvoerändert forlieheltschen, der Balaft felbft wird som Palanzo delle Scienze umgewandelt werben. Die Accademia doi Lincei und andere miffenicaftliche Ge-fellichaften werben ihre Refibeng barin aufschlagen. Der Garten foll jum bolanifden Garten für bie eomifche Univerfital hergerichtet merben. ... In bem Barifer Galon merben fich 6t1 frangofifche

und 188 ausländifche Raler, 252 frangofifche und 57 aus ländische Bildhauer, 246 französische und 42 ausländische Architetten und 127 französische und 31 nusländische Gradeurs Medicine, und 17 bengirlige und 31 metianistige Generors. Aus Einsparsten heinige, Die treinen Ansilier servicin sauer, Zenitelle, Die treinen Ansilier servicin sauer, Zenitelle, 20 Mere, et fliesser, dengister, 12 Meier, auch 12 Meier, 2 Meier, den 12 Meier, 2 Meier Edmeit on.

J. E. Der internationnle Runftlerverein in Rom, welcher bie jeht nur mietweife über ein fleines Lotal in ber Bia Ribert verfügte, bat ein großes Geundftud in ben Brati bi Caftello, jenfeits ber Ripettabrude nordoftlich von ber Empelaburg, er-worben, um bort ein eigenen Runfthaus ju errichten. Um bie ersten Wittel dazu herbeizuschaffen, sindet am 2. April eine Art vom Aunftighrmarft sant, zu bem dos Bublitum nur zu-tritt gegen eine Abgade won 10 Lire erhätt. Der Rurft wird der Tage dauern, gleichzeitig finden humoristische Ausf. führungen ftatt. Am 4, April giebt ber Berein gu bemfelben frede eine große musikalische Soirie unter Nitwirtung von Klünflern erften Ranges. Am 6. April wird man zum Bertauf der Bilber an die Reiftbietenden ichreiten. Bei ber großen Beliebtbeit bes Internationalen Rimftlervereins, beffen gefte in bem romifchen High life febr in Robe find, fteht

eine nicht undebeutende Einnahme in Aussicht. Die halle des neuen Bahahofs in Strafburg erhält an ber Gingangemand zwei toloffale Wanbgemalbe, beren Musführung von bem Generalbireftor ber reichelanbifden Gifen-Oberregierungerat Rebes, bem Profeffor Bermann Anadjus in Raffel übertragen murbe. See ben Genen ftanden der beiden Zarftellungen giebt ein Artifel ber "Etras-burger Boft" eine Beschreibung, die wie hier folgen laffen: Bild linfs von Gingange, von einem Spruchanbe mit ber 3nidrift "3m alten Reid, Dagenau 1167" gefront, ftellt bie Ubertragung der Reichofteinobien nach Hogenau burch Raifer Friedrich i. der. Friedrichs Bater, Koncas Ilt., hatte ju hagenau eine faiferliche Bials erdaut, die einen Lieblings aufenthalt bes Rotharts bifbete, biefer perlieb 1164 ben bei der Burg Angeleffenen das Stadtrecht und die Reichdunmittel barfeit und übertrug (um 1167) einen Teil der Reichs-fleinodien, darunter Krone und Schwert, in die Burg. Auf bem Bilbe ericeint in ber Ritte ber Raffer ju Roft, einem mildweißen bengft, in ber bertommlichen Tracht ber beutiden Ronige, im mortgrunen Mantel und mit ber vier-blattrigen Rrone; ihm folgen gwei herren, von benen einer bie Raiferfrone, ber anbere bas Reichsidwert tragt; tommen vier Chelfnaben, welche einen mit Edmelamert und getriebener Arbeit vergierten Raften tragen, beffen Aufidrift enodia regni" ben Inhalt verrat. Daran ichlieft fic bei Ralfers Apfan im priefertichen Ernat; ber Bannetträger mit ber Ablerfahne sowie ber Narichall mit bem Streitsoben. beibe beritten und im Gifenbemb, verwollftenbigen bie An-beutung bes faiferlichen Gefolges. Diefem Ruge tritt por beutung des faiferlichen Gefolges. Diefem Ause fritt vor den Aboren der Gutz, deren Ansicht (m der Nitte eine zweichsfelge achtecige Anpelle, auf deren Auspel ein vergaldeter Abler glängt, an den Eden massiese Türmel nach einer Abler glängt, an den Eden massiese Türmel nach einer ter Abler glängt, an ben Eden molfine Zurmer, nosq enter im Belige bei feiglem Bilegermeiters om hagennu befindlichen ziednung aus bem Anfang bes 17. Jachtunherite freinfruter ilt, ein anherer Jaug entgeger, an her Eduge brei ehrmitröhige Operen, ber Hürgermeither und bie Eduffen, von benen ber erfetter locken bie Zanf. und Begrißsungstebe im

Ramen ber Burgerichaft gesprochen bat; ihnen folgt eine Schar weißgefleibeter Jungfrauen, mit Rofen betranzt, bie Blumen auf ben Weg ftreuen, an welchem Bofaunenblafer aufgestellt find; Bolf brangt jubelnd beram, prafentirt burch Rann, Weib und jungen Rachmuchs. Es ist vielleicht intereffant genng, um beildufig ermöhnt zu werden, daß die Roftime zu diesem Bilbe vorwiegend einem elfassischen Werte aus der zeit Barbarofia's, dem "Hortus dollciarum", entnommen Seite führt die Begruftung Raifer Wilhelms burd bie elfafitiche Senbheodiferung bei Rieberhausbergen por Augen. Ipruchband, meldes fich um bas Bild ichlingt, tragt bie Spruchband, melhe's till um bad Vills lätingt, trägt ble ihrette. In meun Reich, Selfer Kronspring 1517. Die Germerie ist vor ber "Belte Kronsprins"; ber Kalfer hat mit einem Gefolge ble Bisgen verfalfen, um bad hort, auf meldem ble Kriegolflage meht, su bejichtigen Da ureen ihn an der Khapenjump bes Bieges junet buische junge Gilfefertu. nen entgegen, um ihm in befränzten Becher einen aus ber lanbesüblichen Kanne gespenbeten Shrentrunf einbeimischen Beines ju überreichen; freundlich neigt fich ber Raifer (bet, nebenbei bemerft, Die Stigen ju ben Bilbern gefeben und fich febr berfellig barüber gedußert bat), um bad Glos ta ergreifen. hinter ben beiben Rabden ericeinen bie alleften Burgermeifter bes Canbfreifes. Am Biegrande fieht ein vierpanniger Leitermagen mit Laubbogen, ichmarg-weiß roter fabnigen und einer Tafel "beil Raifer Wilhelm" geschmuch. belaben mit ben allerreigenbijen Mabchen in ben allerfleib famften Trachten; die jungen Buriden, welche bas Gefparn lenten, find abgestiegen und ichwingen jubelnd bute und Gine bebabige altliche Bauersfrau berebet ein paus badiges fleines Ding mit einem arphen Straufe Beloblumer ben es mit beiben banbden gefakt bat, an ben Raifer berange-Gans am Sanbe fommt ein alter Bauer sum Borichein ber halb aus Berlegenheit, balb aus fibergeugung feinen but abgenommen bat und, übermaltigt von ber Racht bes Auger blids und des Anblids, den greifen Fürsten anstarrt. Das Gefolge des Raifers (der die Uniform des 1. Garderegiments trägt) befieht aus bem Rronpringen (in Dragoneruniform). wonny versey aus bem kronpringen in Aragonerunijorm; Bollfe, bem Oberpräftbenten n Roller, bem Setungs gouverneur General n Aranfesty und Bertretern von Staat und Behörben. Den Abidius bilben auf biefer Geite berittene Bauernburiden im Beftidmud.

#### Berichte vom Kunftmartt.

Bien, 22. Dary 1663.

Rachdem erft in ben letten Tagen ber Schat eines unferer gelehrteften Rupferflichfammler, bas ban Dod. Bert bes herrn Dr. Bibiral, unter ben hammer gefommen ift, flinbigt man une fcon wieber bie beborftebenbe Auflofung einer ber berühmteften Bribatfammlungen Wiene an: ber Runft. und Antiquitaten. Befit bee Beren Friedrich Ritter b. Rofenberg wirb am 9. April b. 3. burch bie Runfthanblung bon 8. D. Miethte verfteigert werben.

Much in biefem Falle, wie bei ber Cammlung Bibiral, banbelt es fich nicht um ein willfürlich gufammengewürfeltes Ruriofitatentabinet, fonbern um ben Befit eines feingebilbeten Ruuftfreundes, welchen eine langjabrige praftifde Befdaftigung auf ben verfchieben. ften Gebieten ber mobernen Runft. und gurus. Induftrie. reiche Mittel und wiederholte Reifen burch bie Sauptftatten bes europaifchen Runftverfebre in ben Stanb fehten, aus allen Zweigen bas Befte und Roftbarfte fich auszuerlefen. Go mannigfaltig baber auch bie flude bon Dirt Bale, A. le Duca u. a. - Anch eine

Beftanbteile ber Cammlung Rofenberg fint: eine Spezies findet fich abfolut nicht in ihr bertreten, bie Mittelmaniafeit. Schon, toftbar und gut erbalten, Diefe Gigenfchaften bielt fich ber Sammler bei feinen Erwerbungen fiete bor Mugen; ber Befamteinbrud feines Runfibefines ift baber bem eines fleinen Runftinbuftriemufeums zu vergleichen, beffen Leiter por allem auf Duftergultigfeit bee Musgeftellten bebacht ift.

Bon feinem Bilberbefite giebt Berr b. Rofenberg

nur einen Zeil mit in bie Muftion; bas befannte Bilbnis bes Dogen Grimani ben Tigian 1. B. wird nicht berfteigert. Dagegen findet fich im Auftionstatalog ein toftbarce Bilb bon Supfum verzeichnet, welches jeber Balerie jur Bierbe gereichen wurde, Ferner find beachtenewert: vier farbenbelle Bilber ben B. B. Tiepplo, ju einem Banbichirm vereinigt, eine toftliche fleine Dorfanficht bon Anbrea Schiabeni, bas Miniaturportrat bes Architeften Manfarb bon Theob. Retfcher, ein muthelogifdes Bilb bon S. ban Dalen, Benrefleine Angabl von plaftifchen Berten, fowohl Antiten als Renaiffance-Arbeiten, gelangen zur Berfteigerung. — Aber ber Bauptwert ber Sammlung beftebt in ben toftbaren Werten ber Lurusinduftrie, Raften, Teppichen, Befaften, Uhren, u. f. w. Wir beben befonbere bie berrlichen bifpano-maurifden Gefage, Die venetianifden Glafer, Die dinefifden und japanifden Emailarbeiten berbor: Gruppen, bon welchen man wünfchen möchte, bak fie nicht getrennt würden, fonbern ale Gange in ben Befit unferer öffentlichen Cammlungen übergingen.

Muf einzelnes nöber einzugeben, ift bier nicht ber Blat. Bir tonnen Die Runftfreunde nur noch einmal bringend einlaben, bas beborftebenbe Ereignis biefer Berfleigerung nicht unbeachtet vorübergeben gu laffen.

arrbereitet.

#### Zeitfdriften.

L'Art. No. 428 u. 429.

krt. No. 425 n. 429.
A. at E. Dereick (fobius), vos J. G eiffray. — Un tableso de l'atelier de Verrecchie, vos J. Districe. — Els de de l'atelier de Verrecchie, vos J. Districe. — Els del Colonies, (Els Abello), — Beavenst Cellist. Vos Haves Baviliar. — (Mit Abello) — Boscharloo, vos H. Benchot (dit Abello) — Les Majellose tialinnes es Italis. Vos E. Motiniet.

Revue des Arts décoratifs, Supplément.

Donmeats officiele de la Tême exposition technologique des indostries d'art. (Le bois, les tissus, le popier).

The Magashae of Art. Mars 1886.

A story about coses freedy absistant. Wes. (Mr. Abbits.) —
A story about coses freedy absistant. Wes. E. A. Birlist. —
A story about coses freedy absistant. Wes. E. A. Birlist. —
A story about coses freedy absistant.
A story about the story absistant absistant.
A story about the story

Der Formenschatz, 1888, Heft S.

#### Eingefendet.

Ban berufenen und unberufenen Gebern wird gegen wartig die alte Streitfrage, ab funftlerifche Leiftungen auch aan Laien beurteilt werben formen, aber das Richteramt ausichtieflich ben Runftiern guftebe, erörtert. Rennt benn feiner "Spiechild den Maniliern juliede, etoriteit. Renni benn feiner der fämpfenden syrren die gedbenn ülorit, melde Mumahr auf mehr als 50 Jahren in seinen jülassenlichen Aberlaumen (III. 148) der indliche gesche Schalber einem die Werfammen nach Kumohr De stell sich mieber einmal der flied der in der Mumohr De stell sich mieber einmal der flied der in der Mumohr der der beschen der stetenartischen Tradition. Me Augustenspar fegienden interartigen Arbitan. Alle Augustellide werden Dinge entbeck, die langst bekannt waren, und Fragen aufgeworfen, welche faben in aergangenen Beiten ihre endgultige Ediung gefunden baben. Deute glaubt jeder, die Biffienshaft neu ansangen zu mülfen und hat von geinen Borgangern leine Ahnung. Und dann verlangt man van ben besser seine Abnung. Und dann verlangt man van den besser geschuiten Disciplinen für die neuere Kumstwiffenichaft nach Refpett! Gin after Runftfreund.

## 3nferate.

## Literarische Anstalt, Rütten & Loening, Frankfurt a M.

## Allgemeines Künstler-Lexikon

Leben u. Werke der berühmt, bildenden Künstler. Zweite Auflage; bearbeitet von A. Senbert.

3 Bande. Broschirt M. 24 .- : geb. in Halbfranz M. 30 .- (11)

## Grosse Kölner Kunst-Auktion.

jungen der Herren Deck in Zürich. 

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Köln,

#### Verlag von E. A. Spemann in Leipzig. DER CICERONE.

Eine Anleitung

Genuss der Kunstwerke Italiens

Jacob Burckhardt.

Vierte Auflage. Unter Mitwirkung des Verfassers u. anderer

Fachgenossen bearbeitet

Dr. Wilhelm Bode. I. Theil:

DER RENAISSANCE.

br. M. 9.80; geb. M. 11.20

### Kundmachung.

Jur Criangung von Stigen für die malerische Ausschmustung der in dem Friese an beiden Stirnseiten des Gemeinderatosales im neuen Abener Rathause herzustellenden amei großen Greden Bilder wird ein allgemeiner öffentlicher Concurs

ausgefdrieben. Die Concuroffigen find nach bem biesbezüglichen bei ber Bauleitung auf-liegenden Programme zu verfusien und langftens bis t. Geptember 1883, Mittags 12 Uhr in bie Bauleitung bes neuen Rathaufes in ben Bormittageftunben gon

9 bis 12 Uhr einzusenben und mit einem Batto gu gerfeben.
Mul inder einfangenbe affigen wird teine Rudlicht genommen. Bon ben einlangenben Stigen werben bie brei als bie besten anerkannten mit Preifen honorirt, umb ift als

1. Preis ein Betrag von 3000 ff. 5. B. 2. Preis ein Betrag am 2000 ff. 5. B. 3 Breis ein Betrag von 1000 ff. 5. B. feftgefest.

Die Buerfennung ber Breife erfolgt burch ein Preifgericht und es geben bie

or guerremung ver gerter einigt varior in persyetrat, um ein ein gegen wie primitirten Eigen in die Gigentum ber Gemeinten Sie in über, nührend bas gelitäge Eigentum bem Kinftler gewährt bleibt. Autographirte Croquis des Gemeinkenschisolies und das gedruckte Krogramm nebst Concursibebingungen können in der Vauhülte des neuen Nathaufes täglich

eingefeben und von bort aus feitens ber herren Concurrenten auch partofrei bezogen werben.

# Runftverein für die Rheinlanden, Mefffalen.

Die diesjährige Aunstausstellung wird am Comntag den 27. Mai er., in den Aumenn der Aunsftwalle hiereicht eröffnet. Jahom wir unter hinneitung auf nachtehende Beltimmungen die Aünstüter zur Beschickung biefer Ausstellung einladen, erfuchen wie ergebent, burd pachteriche Auftragen und nachtehen Constitution. Jusendungen, auch von größeren, umfangreicheren Aunstwerten, zur Sebung der desjährigen Auskellung möglichst beizutragen.

#### Beftimmungen:

- Die Dauer der Aunstausstellung ist auf den Zeitraum von Sonntag der 27. Ral bis Camatag den 23. Juni ind. besigebatt. Alle für der Modlellung destjummten Ausglueret möllen Ungstend bis jum 17. Mal d. J. im Ausstellungsgedäude obgestiert nerven. Einfendungen nech jenen Zermies jud dies Aussachne zur Ausstellung nicht nuch zulässe,
- Runftwerfe, welche in ben ber Mubftellung porbergebenben vier Baden in biefiger Ctabt öffentlich ausgestellt maren, mergen jur Ausftellung nicht
- Die Olgemälbe find unter Nahmen, die Nauarelle, Zeichnungen, Kupfer-und Stahlftiche, sawie Dalissmitte, unter Glos und Nahmen einzuliefern Der Kunfrorerin trägt nur den dertransport in gewöhnlicher Fracht-
- Mit bem Antaufe eines Aunftwertes feitens bes Ausschuffes geht bas Recht ber Bervielfaltigung bedfelben an ben Aunftverein über ber verberjutzige voglechen in bei anstehen ber Aunftballe vermittelt, beren Aasse batte, wie für die don dem Aunstweren angekausten Bilder 6%, dem Aerknieren in Abjug beimgt.
- 5 Annesbungen mit genauer Angabe bes Gegenftanbes und bes Preises ber einzulenbenben Aunstwerfe werden longstend bis jum 17. Mal er, erbeten. enguremoenen nuntwerte werden iongiene Die jum 1/. Mal er, erbeten. Dieselben find ichristlich bei bem Geschäftslührer bes Bereins, herrn A Benber, Königoplab 3, anzumelben; nur unter ben in bieser Wesse angemelbeten Bilbern macht ber Kunstwerein seine Antaufe.
- Eine aom Bermaltunge Ant ernannte, aus Künftlern bestehende Kommiffion entideidet über die Kunahme.
- 10, Bor Chlug ber Ausftellung barf tein eingeliefertes Runftwert jurudige nommen merben

Duffelborf, ben 14, Mars 1883.

Der Bermaltungs - Rat: 3. H.: Dr. Rubnie.

In der Kellenbergerschen Buchhandlung in Chur ist erschienen und zu beziehen durch alle Buchhandtungen:

Die Wandgemälde von St. Georg in Rhäzüns (Graubünden). 65 Tafeln in Lichtdruck mit Text. Preis in eleg, Leinwandmappe M, 10,—,

Aus dem Nachlasse welland Sr. Excel-lenz des Grafen Stillfried-Alcántara wird offeriert:

Costnitzer Concilienbuch.

Sorg 1483. 300 M.
Stillfried, Alterthümer des Hauses
Hohenzollern I. n. II. Serie in Conrad von Grünenberg, Wappen-buch, angel 540 M.

Offerten besorgt die Buchhandlung von With. Gottl. Korn in Brestan.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig,

#### Die Antiken in dee Stichen Marcantons

Agostino Veneziano's und Marco Dente's

Henry Thode Mit 4 Heliogravuren. 4. Preis 4 Mk

Gewandte Zeichner und Maler

mit Befähigung für humorist. Genre ei hohem Gehall gesucht, Nur Künstler. welche Ausgezeichnetes leisten, wollen sich melden, — Adresse: Berlin C Hauptpost postlagernd sub

## Wiesbaden.

Pensionat: Geschwister Lohmann. Dambachthal 8.

Junge Damen, die sich zeitweise in Wiesbaden aufhalten wollen, und Tochter, welche hiesige Lehranstalten besuchen sollen, finden gegen massige Vergütung iederzeit Aufnahme, — Referenzen in Wieshaden: Fran Reg.-Präsident von Wurmb, Herr Reg. n. Schulrat Bayer; in Leipzig: Herr E. A. Seemann.

Bei meiner beworftebenben Abreile nach Italien bitte ich bie gerbrten berren Korreipondenten, ibre Ginfenbus-gen bis auf Beileres nur an die Berlagsbandlung (G. A. Gremann, Leipzig, Gartenitrage 8) abreiften zu wolfen. Bien, 12. Marg 1880.

Biergu eine Beilage pan C. Schleicher & Schill in Duren.

Rebigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegera C. A. Bermonn. - Drud aon Auguft Bries in Leipzig.





## Beiblatt gur Zeitschrift fur bildende Runft.

Erscheint von Grober bis Juli jede Woche am Domerting, von Juli die Segiender alle 14 Loor, für die Wammenten der "Arricheit i Montde Nunft" gande; lite fich allem bezogen follet der Jahagung 2 Mart lawohl um Buchbardel als auch den ben bewischen and öberreichsken perkondulen.

Juball: Jes Muiernfrage. – B. A. Stoebe, Deutides Nönffer-Johrind file 1802 und 1803. – Clane p. Mür e. – Utre gunde in Abre. – O. Pill and S. v. Sundoblaff. – Augstenndenn den Derfiner Templomes, Andrehöufer Gerfällede in Deutid. Deut Indendenn der Gerfalle der der Gerfälle der Ger

#### Bur Mufcenfrage.

Ein Breit ben Manner ber Reutbriffenfehr vernahlitet je eine Reutliefelie, nichte bei gange twah mit einem jür alle Gelber begrünzen Beitrezune bei einem jür alle Gelber begrünzen Beitreponer feiert, abs immig Delbigung ein Reutliefung von Sitzern Gewallben, bis für gerebnich im Priviablis gefrent glich. Zie gründen Gelbig ergebt be-Malch, um ben Berandaltern gegrüßer bis Wobendungen ausgliegerden, melde fin ist ist dem Bejude ben Raufe, instehenber Gemälte-Gammungs ausgliegerden, beider, die bei der Be-Berle berere, mie felt bis Muhlufung von Raufmerten in einem Name ben Gemal gebertabligt, und auch bis Reilligen, in weder bis bernösigten Mantererungs ver Willerfieldst inerfeiten auch bes hauffreundlichen Publifums anbererfeits geraten, wenn es fich um die Art der Anordnung handelt. Darau fnüpft fie Anrogungen und Jingerzeige, wie man etwa verluchen lönne, beiden Teilen arrecht zu werden.

Diefes Genbichreiben ber boben Frau gelangt in Die Dffentlichfeit, und gleichviel, ob es für biefe urfprunglich bestimmt gewefen fein moge ober nicht, mußte ber neue Beweis marmen, eingebenben Anteils an ben Gefdiden ber Runft allgemein auf bas freudigfte berühren. Dag es fein fertiges Brogramm fein folle, bas machte iebem, ber zu lefen verftebt, icon bie Form ber Schreibens unzweifelbaft. Allein, es verfiebt eben nicht ein jeber zu lefen, mander will es nicht perfteben. Biel weiter verbreitet ift bie Runft, einzelne Borter, Benbungen, Gape aus bem Bufammenbange ju reifen und ohne Rudfict auf bie burch anbere Borter, Beubungen und Gabe gegebenen Ginidranfungen ober Bebingungen fich aus folden Brud. ftuden basjenige Dofaitbild gufammengufugen, welches man brauchen tann. Diefe Gertiofeit ift auch wieber an bem Cdreiben ber Rronpringeffin von Deutsch. lant fleiftig gefift morben. "Dit bem bieberigen Spftem ber öffentlichen Cammlungen foll völlig gebrochen, bas miffenicaftliche Bringir beim Cammeln und beim Aufftellen ber Runftichabe über Borb geworfen, ein Arrangement lediglich nach aftbetifden Gefichterunften burchgeführt merben!" bort man jubein, Sat bas bie Rronpringeffin gefagt? Reineswege. Aber bei autem Billen und nach ber ermabnten Methobe lakt es fich aus ibren Worten berauslefen.

Beben wir nun einmal felbft an bie Quelle. Das

Schreiben wirft angefichte bes bevorflebenben Umbaues ber toniglichen Dufeen in Berlin bie Frage auf, "wie bie fconen Cammlungen nicht nur am praftifchften und überfichtlichften, fonbern auch am fconften aufgefteilt werben tonnen," Richt "immer nur ber Standpuntt ber Wiffenfchaft" blirfe babei gur Richtichnur genommen werben. Die Dufeen follen "bilbenb und civilifirent mirten, einmal burd bie Doglichfeit eingebenben Studiums und zweitens burch bie Darftellung bes mabrhaft Schonen in möglichfter Bolltommenbeit." Um zu einer Aufftellung, welche ben Beichauer nicht verwirrt und ermittet, ju gelangen, foll ber Rat ben Rünftlern eingebolt, es foll bie Gruppirung ber berichiebenen Runftwerte ju barmonifden Befamtbilbern angestrebt werben. Aber "natürlich ift es nicht mogglich, eine Regel aufzuftellen, bag alle Runftwerte im Befit ber tonigliden Dufeen fo aufgefiellt merben": nur für eine Auswahl bes Beften fei bas zu wlinfchen.

Das alles ift boch beutlich genug. Wie bas bon einer Dame, welche fo vielfaltig bas feinfte Runftberftanbnis bewährt bat, gar nicht anbers ju erwarten war, ift bie Rronpringeffin weit entfernt von einem einseitigen Amgteurs ober Dilettantenftanbounft; weit entfernt babon, bem in Breugen mit fo glangenben Erfolge burchgeführten Guftem, Die öffentlichen Runfis fammlungen unter wiffenfchaftliche Leitung gu ftellen, etwa - wie ihr fühnlich imputirt wird - ein Dig. trauensbotum ju erteilen, und bas ancien regime ber Maler und Reftauratoren (unbeilpollen Anbenfens) wieber beraufzubefchworen; fie mochte lediglich bie ber-Schiebenen Intereffen, welche bier ju Borte tommen. mit einander berfobnen, einen Rompromik anbahnen; und fie berhehlt fich burchaus nicht bie einem folden Borbaben entgegenftebenben Schwierigfeiten.

Das ift, wie gefagt, beutlich, aber für manche Leute immer noch nicht beutlich genug. Golden erlauben wir une bie Frage vorzulegen, ob fie bie Pflege ber Runft überhaupt ale eine Aufgabe bes Staates anertennen? Wenn fie biefe Frage bejaben, werben fie auch bie Rotwendigfeit öffentlicher Runftfammlungen nicht leugnen, um fo weniger fur uns Rorblanber, als Boller unter einem gunftigeren Simmeleftriche, mit angeborenem und burch vielhundertjährige Tradition gefeftigtem Runftgefühl, in Stabten, Die felbft Dufeen find, ber Cammlungen nicht entraten tonnen. Allerbings betennen nicht wenige Runftler in aller Unichnib, bag fie in ben Dufeen nur Borbifberfammlungen und 3beenmagagine für fie felbft, bie Rünftler, feben, mabrent allerlei Runftfreunden ber Galerienbefuch nur ein angenehmer Zeitvertreib ift; inbeffen werben beibe Teile jugeben muffen, bag es noch andere Befichtepuntte und Bedürfniffe giebt, Die auch Berudfichtigung perbienen. Gie werben jugeben, bag bie burch fie gen blieften. Und boch mare nur fo bas 3beol ju

bertretene "öffentliche Deinung" in Dingen ber Runft genan fo unbeständig ift, wie 3. B. in politifchen, und baft, wollte man fich nach ibr richten, jebes Dufeum einem Taubenichlage gleichen mußte, in welchem nicht allein bie Berühmtheiten bes Tages fich brangen und gegenseitig verbrangen, fonbern auch bie alten Deifter feinen Augenblid ficher fein würben, auf bas Gebot bes fomuntenben Gefcmades ausgewiefen zu werben. Dag auch in ber Biffenfchaft Die Bertichligung bon Schulen, Richtungen und Individuen einem Bechfel unterworfen fein, fo bleibt fie boch in letter Inftang objettib, giebt bas, was fie vielleicht nicht mehr fo boch zu fiellen vermag, wie eine friihere Beit, beshalb noch nicht preis, betrachtet jebe Ericheinung im geichichtlichen Bufammenbange, webrt ber Barbarei bes Utilitarismus wie ber Dobe. Dag ber Unberftanb fagt, er febe nicht ein, wozu bie vielen alten Bilber und Cfulpturen für ichweres Gelb gufammengefauft werben, ba fie boch "gar nicht fcon" feien, barf uns wenig fümmern; er fieht eben bie Rotwendigfeit bon vielem nicht ein, mas trotbem geicheben muß. Die taufend und abertaufend Dinge, an welchen fich bas Runftbanbwert ber Gegenwart foult, find auch einmal für wertlofen Trobel angefeben worben und bieiemigen für Rarren, welche fich angelegen fein liefen, bergleichen von Rirchenboben, aus verfallenben Balaften, auf Berfleigerungen gufammengutragen. In abnlicher Beife muß auch bon ben Runftmufeen fort und fort bas Rettungs- und Erhaltungsmert ausgefibt merben wie bisher, und bie Rachwelt wird es ihnen banten. Bor fiebrig Jahren erhob fich Die öffentliche Meinung gegen ben bon Borb Elgin begangenen "Raub" an Griechensand, nicht blok gegen bie babei porgefommenen Digbrauche; beute urteilt jebermann barüber, wie Rumobr bereits 1827, preift jebermann bie Anftrengungen affer Rufturfiggten, aus ber Sinterlaffenicaft bes Altertums in Giderheit ju bringen, mas an Ort und Stelle unrettbar verloren fein würbe.

444

Co machft ber Befit ber öffentlichen Cammlungen überall riefig an, überall fieht man fich genötigt, bie Bebaube ju erweitern, neue ju bauen, um nur in ber bisber fiblichen Art ber Aufftellung Die Schabe unter Dach bringen zu tonnen. Bie viele Dufeen müßten erft gebaut werben, wenn bie einzelnen Berte ifolirt jur Anfchauung gebracht werben follten! Und barauf liefe ja bas jeht auftretenbe Berlangen binaus. Bewiß mare es febr fcon, wenn alles Bebeutenbe fic in ber Beife aus ber Menge fonbern liege, wie es in Dreiben mit ber firtinifchen Dabonna gefcheben ift. aber bas muß ein iconer Traum bleiben, ba bie berfcbiebenen ganbesberfammlungen fcwerlich bie Mittel jum Bau bon fünfzig Dufeen an Stelle eines bewilliserwirtlichen, reifermir bad in Paulis und feieren gan genaumen Göllen grube en Jie beg an indi erneicht, bie bölligt, unsgellerie Singelung an ben Geungl eines bie Zeiftum fahen alle fo vielende gerügen überflährei bie Zeiftum haben alle fo vielende gerügen überflährei ber Gelerien übersauf an fich, bie Wäher find ben unten blie dem befolligt, intenand wird finden, wie bed jehn geführende Eidet und ben bei ben ben bed jehn geführende Eidet und ben beim gläch gibt die Bertendum gele, um bollende blie Grütum fann, fo wird feit, hunterkunt bestigspfreptt, gemiß nicht als Währte gelten.

Deffenungeachtet geben wir ju, bag in biefer Richtung, nur in anderer Durchführung, ber Rompromig ju berfuchen fei. Das Genbichreiben ber Rronpringeffin beutet ben richtigen Weg an, wenn es fagt : "Burben nicht bie Raffaetiden Banbtapeten mit einigen Studen ber Renaiffance-Stulpturen und vielleicht einem echten Plafont einen berrlichen Ginbrud machen und pietatevoller aufgeboben fein, ale jest in ibrer unbarmonifden Aufftellung?" Gewiß würbe bas ber Fall fein, und bie Musftihrung liegt im Bereich ber Möglichfeit, und niemand wird etwas bagegen einwenden, wenn im Ginne ber citirten Borte berfabren, b. b. nur Bufammengehbriges vereinigt wirb. Golde Salone ober Tribunen fur jebe Runftperiobe ober jebe Sauptichule, umgeben bon Galen und Rabineten für bie zeitgenöffifchen Arbeiten zweiten und ber folgenben Range, würben bas wiffenschaftliche Guftem nicht burch. brechen, ben Liebhabern einen öftbetifden Genuß gewahren, und endlich auch jenes Bublifum befriedigen, welches auf ber Reife fo rafch ale moglich alles im Babefer Befternte gefeben baben will. Auf eine berartige Anordnung wurde bei einem Reubau ohne ju große Cdwierigfeit Mildficht genommen werben fonnen, und bag bie Sammlungebirettoren fich bei bem Arrangement ber Reprafentationeraume gern bes Rates gebilbeter Rünftler bebienen murben, icheint uns auker Frage ju fteben.

Man fielt, die Sache ift viel einscher, als Heigsporne fie ansehen wollen. Die hobe Frau hat fein revokutionäres Manifelt ertassen, sondern Reformideen entwickt, und im Wefen der Resorm siegt es, daß sie Beit erheisch für restliche übertegung und besonnen Durchsüberung. XX.

#### Kunftlitteratur.

Deutsches Künfter-Jahrbuch für 1882 und 1883. Derausgegeben bon Sans Abam Stoefe. Erfter und zweiter Jahrgang. Dredben, Gibersiche Buchbanblung. 1882 u. 53. 2 Bante. 8.

\* Der Inbalt Diefes in feinem Plan und Bred Ricutoreth. - Jan. 11. beift es: Bet. Job. Geiger, ilberaus nühlichen Buchleins zerfallt in ben beiben bis ohne weitere Bezeichnung, und unter bem 29. Dft.

jest berliegenben Safspängen in parl Jaupstelle, pen benn ber erfte im unspänister Safscharism entsätzl, nöfferend ber große fich im nefentlichen in beri Khgleintte glichert. 1) bei bereitregenschen Keichen und Ergusgniffe auf bem Gehiche ber bilbenben Bängergelben der Safscharism stehen und Reperterium ber Michemen, keftensbelten, Gammulungan mb Bereine für Raml und Rundigserbei in Gentifolann, Ölterreich (beffer gelogt Zentifor-Öhrerich) und Leiten für Reichtige könglicher der den Kunftigtekten einfeligigisch ber eberer glowen Rund- und Ramligsprechfedure.

446

So wenig sich gegen biefen Inshalt einwenden iss, ter, wo das Bischfer auf Johre ersfestenn fall, sich natüttich zum Teil jestenlam ins geringen Berüberungen wiederfesten muß, so biel haben wir zu benerten gegen der Bischneffest im Die Anterhalten, mit der jewooft das Kalendorium als die libersich über die bervorragenden Anussichen sind. Gereingließ bie jestendert in der schalten erzeignisse die bei behandet werden fünd.

Betrachten wir gunachft in biefer Begiebung bas Rafenbarium. Es follte in feinem erften Jahrgang, was aber erft bas Borwort bes zweiten Jahrganges befagt, Die Bebachtnistage ber bebeutenbften beutschen (?) Rünftler und Runftgelehrten bes 12. bie 18. 3abr. bunberte enthalten, mas freilich bon vornbern infofern ein miftliches Unternehmen war, als es befanntlich nicht immer bie bebeutenbften Rünftler find, bon benen man ben Geburtes und Tobestag weiß, alfo manche bebeutenbe Rünftler bier nicht ermabnt werben fonnen, Aber abgefeben babon berricht bier im erften 3abre gang bie größte Willfür. Es finben fich Rlinftler aller Rationen aus bem Mittelalter und aus ber neueren Beit, obffure und nicht-obffure, bie in bie gweite Balfte bee 19. 3abrhunderte bier gufammen, obne bag fich irgend ein bestimmter Grundfas in ber Musmahl Diefer Gefellichaft ertennen liefe. Gine Folge babon mar, bag ber zweite Jahrgang, ber fich auf bie beutichen Runfter und Runftgelebrten beichranfen follte, viele bebeutenbe Ramen nicht aufführt, weil fie fich bereits im erften Jahraang befinden. Aber auch in bem, was bas Ralenbarium bes zweiten 3abraanges bietet, laffen fich, ba es boch wohl, wie bas Runftlerbergeichnis "Enbe Juli 1882 abgefchloffen" wurde, Sunberte von Liiden und jablreiche Rebler nachweifen. Rehmen wir, um biefen Rachweis ju fubren, nur bas erfte Biertel bes Jahres bor.

Jan. 3. Fr. Riepenhaufen, nicht geb. 1786, sondern † 3. Jan. 1531. — Jan. 5. fehlt Remi b. Daanen, geft 1812. — Jan. 5. fehlt Remi b. Daanen, geft 1812. — Jan. 5. fehlt B. Gefei- schap, † 1878. — Jan. 9. Lies Mitutowsti flatt Ricutowsth. — Jan. 11. beist ei: Bet. Job. Geiger, her weiter Rezischung und puteke bei 20. 5. Rezischung und puteke bei 20. 5.

3ob. Repomut Geiger, Biftorienmaler: beibe finb ibenlifd. - Jan. 12. lies Mug. Bromeis fatt Carl Br.; richtig unter beat 28. Rob, und im "Runftler» verzeichnie". - 3an. 12. fehlt Eugen Abam, geb. 1817. - 3an. 13. lies Et. Rurgbauer † 1879, ftati geb. 1789. — Jan. 23. febit Rarl Cfteriep jun., geb. 1839. - Jan. 25. fehlt Fr. Borer, † 1881. - 3an. 31. fehll b. Gegenbaur, † 1876. -Febr. 3. fehlt Eb. Steinbriid, † 1882. - Febr. 14. ties Minmiller (fo fcbreibt er fich felbft auf feinen Bilbern; bergl. Runftdronif VI, G. 41: 3orban, Ratalog ber Rationalgalerie) ftatt Minmuller; ebenfo unter bem 2. Dez. und im "Runftlerverzeichnis". -Febr. 16. fehlt ber icon in ben erften Jahrgang geborente Architeft Gilly, geb. 1771, † 3. Mug. 1800. -Gebr. 17. febil Grieb, Beber, † 1882. - Jebr. 17. fehll Lubw. Gruner, † 1852. - Febr. 29, fehlt Eberh. v. Bachter, geb. 1762 und † 14. Mug. 1852. - Febr, 29. 3obn Canbfeer und ban Lerius ale Richtbeutsche geboren nicht bierber; ebenfo unter bem 13. Dai Leopold Robert, 9. Juli ban ber Rellen, 9. Dez. Jacobus Jacobs. - Dirg 2. feblen Emil Bolff, geb. 1802, Et, Rurgbauer, geb. 1840, Rari Raupp, geb. 1837. - Darg 6. febien b. Begenbaur, geb. 1800, und Bal, Rntbe, geb. 1825. - Darg 7. febit Bilb. Gail, geb. 1804. - Mar; 12. febil Ronrad Cherbarb, † 1859. - Dars 16. Otto Gigmund Runge tann füglich wegbleiben. - Darg 22. fehlt Et. Gefelfcap, geb. 1814. - Darg 23. febit Eug. Reureuther, + 1882. - Dir: 29, lies bei 3ob, Beinr. Relfing + 1875. ftatt 1825; richtig im "Riinftlerbergeichnis". - Dar 29. feblt Rarl Sturmer. † 1881. — Märg 31, fehlt, wenn er überhaupt hierher gebort, Beinr. Lehmann, † 1882; fein Geburtetag angegeben.

Web. 16. feht Fernforn, † 1575. — Tez, 27.

Web Wagmiller, † 1551. — Tez, 9. (nicht Web. 9.)

Eteinhöunfer, † 1517. — Tez, 9. (nicht Web. 9.)

Eteinhöunfer, † 1579. — Tez, 22. Gwindo Eds.,

† 1551. — Junil 2. 30s. Peinn. Ctrad, † 1552.

Wai 14. Perm. Freefe, Tiermaler, gefs. 1513. —

Mai 12. Rart Wieden, † 1575. im "Alinhitertrefichniss

beit et. Jethi in Winden. — Wai 10. Komens

beit et. Jethi in Winden. — Wai 10. Komens

3atob Carftens, geb. 1754 und Dai 26. 1798 berfelbe f, gebort in ben erften Jahrgang. - Dai 26. und Buli 15. feblen bie Architetten Ryllmann, geb. 1837, und Benben, geb. 1838. - Erpt. 14. Rub. Benne. berg, † 1876. - Dit. S. Xaber Reich, Bilbhauer, † 1881. - Mais. Georg Beinr, Crola, † 1879. -Deg. 13. febit Jofef Betil, geb. 1803; berfelbe 24. April 1871. - Dit. tt. Ablborn, geb. 1796. berfeibe † 24. Mug. 1857. - Jan. 13. Bilh. Deperbeim, † 13. 3an. 1882, im Runftlerbergeichnis ale "in Berlin lebenb". In beiben Abichnitten bes zweiten Jahrganges fehlt ber boch wohl zu ben beutichen Rünftlern ju gablenbe Abolf Tibemanb; im erften Jahrgang unter bem 14. Mug, ale Alfred Tibemanb erwähnt. Enblich noch brei bebeutenbe Gebler im "Rumtlerverzeichnie": ber erfte und britte Arnbt, letterer obne Bornamen, find ibentifch; ebenfo bie beiben t2. April 1825 geborenen Budwig Thierfc und Ludwig Thirfch; ebenfo Betene Riebl "tebt in Dunchen" und Betene Bogler-Riehl in Bonn; ce ift Belene Riebl, feit 188t berebelichte Dr. Boget in Benn,

Roch mangelhafter ale biefe auch burch manche gebler anderer Art, Glüchtigfeites und Drudfebler, entflellten Angaben ber Geburtes und Tobesjahre ber Rünftler, unter benen, wie wir feben, auch Ramen erften Ranges fint, ift im zweiten wie im erften 3abrgang ber 1. Abichnitt bes 2. Teiles: "Uberficht ber berborragenbiten Arbeiten und Ereigniffe auf bem Bebiete ber bilbenben Rünfte". Wenn fich ber Berfaffer bier boch nur bie Berichte abnlichen Inbatte in bem leiber bor zwei 3ahren eingegangenen "3fluftrirten Ralenber" (Leipzig, 3. 3. Beber) zum Borbild gegenommen und bie "Runft-Chronit" biefer Beitfcbrift beffer benutt und excerpirt batte, fo mare fcon etwas viel Bollftanbigeres jum Borfchein getommen. Gebr burftig ift in biefer Binficht bie Dalerei ausgefallen, in ber fich, wenn wir une auf ben gweiten 3abrgang befchranten, ber Berfaffer mit ber Angabe weniger gum Teil nicht einmal hervorragenber Leiftungen begnfigt und bie neueften bebeutenben Schöpfungen bon I. b. Berner, Rarl b. Biloty, Frang Abam, 3of. Soffmann, Griepenfert, Rnaue, Bautier, b. Gebbarbt, Baul Deperbeim, ber beiben Achenbach u. a. gar nicht erwähnt; am ausführlichften befchaftigt er fich mit bem allerbinge meifterhaften "Gebet in ber Rirche" von Leibt. Roch viel burftiger, ober vielmehr taum berührt ift trop ber im erften Jahrgang ausgesprochenen Soffnung auf verbiente Berildfichtigung bas Fach bes Rupferftiche, worin ale einzige Rovitat Danbele faft vellenbete Sixtina erwähnt wirb. Bie armfelig fabe et mit bem beutichen Rupferflich aus, wenn bas bas einzige nennenswerte Blatt bes Jabres 1882 mare! Etwas

reichbaltiger treten Die neueften Leiftungen in ber Bredco., Deforations- und Rirchenmalerei, Die bier eingefchalteten "intereffanten Entbedungen und Ruriofitaten" auf bem Gebiete ber Dalerei und bie neueften Erwerbungen ber Gemalbegalerien auf, obgleich auch hierin, mas bas alte Mufeum und bie Nationalgalerie in Berlin fowie bie neue Binatothet betrifft, manches bermist wirb. Rach einem Heinen Erpofé über ben beutichen Gemalbebanbel und bie Runftauftionen, bas ber Berfaffer fogar auf Belgien und Franfreich ausbehnt und fich fliglich gang batte erfparen tonnen, geht er jur Plaftit über, worin er bie neueften Schöpfungen ziemlich vollftanbig aufzählt, barunter auch eine Marmorftatue "Sillere" bon Lubwig b. Sofer für Ludwigeburg, alfo offenbar Chillere, mobei er aber beefelben Runftlere Statue bee Ronige Bilbeim I bergift. Etwas ausführlicher befpricht er nur Schapers Biftoria fur bie Ruppel ber Rubmeeballe in Berlin und (mit ben Borten Ludwig Bietiche) bas noch une vollenbete Rriegerbentmal Giemeringe für Leipzig. Rachbem aus bem Sach ber Architeftur nur bas Refultat ber Ronfurreng für bas Reichstagegebaube bargelegt, ") im übrigen aber, ale wenn fein einziger Monumentals bau in Deutschland im Entfteben ober fürglich bollenbet mare, weber irgent ein Reubau noch ein Reftaus rationebau ber Erwähnung für würdig erachtet ift, folgen bie neuesten archaologischen Ergebniffe und ale Chlug biefes Abichnittes eine gang tredene Angabe

449

Glüdlicherweife ichlieften fich an biefe bisber befprochenen ziemlich mangelhaften Abichnitte "Ralenbarium" und "Reuefte Runftericheinungen und Runftercianiffe" jest noch zwei Abidnitte an, beren Bublifation beshalb febr nublich und bantenemert ift, weil fie auf amtlichen Angaben und Dofumenten beruben, Die ber Berfaffer fich ju berichaffen mußte, namlich 1) bie Runftverwaltungebehörben, fowie bas Repertorium ber Mabemien, Lehranftalten, öffentlichen Cammlungen und Bereine für Runft und Runftgewerbe; 2) bas oft ermabnte "Rünftlerverzeichnis", bas, jum großen Teil aus ben gebrudten Bergeichniffen ber Ditalieber ber Rünftlervereine, auch mobl aus ben gebruchten Musftellungstatalogen berborgangen, bei bem meiften Ramen auch bie freilich bem Bechfel unterworfenen Bobnunge. angaben ber Runftler enthalt. Dag biefes Bergeichnis. obgleich es viele ben Rünftlerwörterbiidern unbefannte Ramen bietet, boch nicht vollständig und in ber Un-

ber Beteiligung ber einzelnen ganber und ber einzelnen

Sacher ber Malerei an ber Wiener internationalen

Runftaudftellung

") hier hatte bie Erwähnung Mallots ben Berfaffer boch auch gur Aufnahme bebfelben in bas "Rünftlerverzeichnis" occaniaffen follen.

gabe der Todesfälle nicht bis zum angegebenen Termine "Juli 1582" fortgeführt ift, haben wir oben gesehen.

S. H. Willer.

## Mefrologe.

Hace ven Bille, geborene von Bettger, Tiermeierin in Diffeldorf, ift dosfelds noch längeren Leiben den 15. Marz 1883 am Hrzischlag gesteden. Die war die Tochter eines preußissen Rajore, vermäßte sich mit dem Landsschlömaler Magus d. Mille umb dat ein Alter von nur 47. Jahren ertrisch. Die beige ein bischlage Talent und nußte namentlich Junde vortresstitch zu vorträtzen.

#### Kunfthiftorifches.

4. See Ambe in Sitter. Site Jee Ethypotic som University of the State of the Sta

#### Perfonalnadrichten.

Beimar. Dem Genremater Otto Bilp und bem Siftoriemmaler Siegiamund pon Suchobolofi ift vom Grofherzog bas Pradifal "Brofesfor" verliegen worden.

#### Dermifchte Machrichten.

"Le Hussianstamp ter Britism Josephurie il traumer fronte traggrafic, but sum fini e pientian sodikinishiga Bib sono berichem modern fann. Jammägi il di cine bie sor lapram ollera Alegara behan crickiga tracerco, 1985 at Bacterian ollera Alegara behan crickiga tracerco, 1985 at Bacterian Bacterian between della superiori della super

einem genteinfamen beutichen Baterlanbe. Die Saupttreppe im hofe erhielt ihren funftlerifchen Schmud, bie gewaltigen, im Dote erbleit übern limitlerischen Schmund, die gewaltigen, und von Antilitispolamenten spiemben zwinstlen Artiseregefäulern, und bie in das Mongen Mauerwerf eingefüglern gefäulern, und die in das Mongen Mauerwerf eingefüglern gefäuler, der den nichtigkeute Erechtfor R. Rieg als, im Cande beim ausgeführt sind diese bei der der der der Kindliere. Der für der Kille bed doels öhnimmt spiemben Verfürspie, metde die außererbentliche Diebe von 4,50 m erchätt, wird wer zu eine eine die die außererbentliche Diebe von 4,50 m erchätt, wird wer zeit non derneichen Känliere in farvarischen Akamene auf einem Blod gemeifelt. Bas bie Statuen ber fieben preuft. ichen Regenten von bem großen Rurfürften bie auf Friedrich Bulbelm IV. betrifft, welche in ber herricherhalle ausgestellt werben follen, fo find bie Robelle zu ben Standbilbern bes groben Aurfurften und Friedrichs bes Wroken von Ende, Ronig Friedrich I. von Brunow und Friedrich Bilbelm IV. von Schuler wellembet. Diefelben follen in Bronze gegoffen werben, und zwar foll bie bazu zu verwendende Legirung, nercen, und mort jou die dam is betweenderine Legitung, ohne Julob vom Jist, etwa 30 Stojent Rupfer und eine 7 Progent Jinn, debe Metalle mossiche demild rein, eni-balten, do da, andere Metalle unt in geringen Mengen, galammen hödderen mit 5 Progent, voerfommen. Das Nob-material — Mupfer und Jinn — full babet vor dem Gusburd demifche Unterfudung auf feine Reinheit geprüft merben. beite gemitige neuen bestehen, baf unter Beobachlung befer Borfdritten die Bronzegüffe siene fisoen, durchsiebige Batina erhalten werden, durch welche die meisten älteren Bronzen vor bem in den letzten Jahrsehnten dier ausgeführten Buffen fich auszeichnen, bei welchen lepteren ein mehr ober minder großer Zulab von Jint Berwendung gefunden hat. Die übrigen für ben Auppelraum bestimmten Bildiverte werden vem sziorfilof ", orgas und sem sziorfilof "Caipet" übert tragen, und pom modellit der erstere die auf der Sidhelte aufgulkleindem Bildwerfe, melde in ligendem, 320 m goden Agutern dem Rult und die Standhaftigleit perfinndibiligen, und Voroffler Schaper die flie die Kordhelte beitinnten, die Pegeisterung und die Zewe derfickendem Agutern. In den Begeifterung und bie Treue barftellenben Figuren. In ben beiben Seitenhallen neben bem Ruppelraume werben 32 Belbberrnbaften ihren Plat finden, deren Ausführung an 20 Bild-hauer verteilt worden ift. Da die Gefahr nabe lag, daß bei einer Beteiligung fo vieler verichiebener Rrafte fur biefe Auf-gabe bie afthetiiche Gefantwirfung und bie einheitliche Behandlung leiben möchte, fo murbe Brofeffor R. Begas beauftragt, für bie fämtlichen Buften Etigen in fleinem Mafftab anzufertigen und mit ben Runfttern fich ine Ginpernehmen ju feben. Der größte Teil biefer Biffien ift in ben Geilenin topen. 2ett geopie Zeit vereit einert in man au einer ver-hallen an ben für biefelben bestimmten Palpen zu einer ver-gleichenden Ubersicht aufgestellt. Wie das obengenannte Blatt gleichnern überficht aufgefeitt. Bie vos obringenannte Blatt mittellt, bet in Zeil ber Knigliche auf Erüchen ber Rommission bereitralig die ihnen übertragenem Bissen an Dri um Schlie modellit im debaurch, obgefeigen treilich von überen Ilm-stanbilateiten, die Arbeit eichs sie ertolleret und den rotie getieter, wie wortelbatt durch in folger Berchern das Ausstwerf um ist einer Umgedung, namentlig rüchfossisch

ber Beleuchtung, in harmonie feben labt, mabrenb bei ber Ausfuhrung bei Mobelle im Atelier in biefer Begiehung benuseuprung vei Nobells im Atelier in beier Besiehung des genagem Größer faum ist verbeisern lassen. Es ist zu wün-ihen, dah, ebenio wie die Raler, auch die Iltibauer mehr als bieher in allem Fällen, me ei sie im danliche monu-mentale Ausgaben handet, die Nobelle an dem Raspe auf siehen mödlichen, sie wiedern das derressende Ausgaber die führen mödlichen, sie wiedern das derressende Kunstwert die

fünnnt ift.

8. Mödelegifde Gefellscheft zu Berlin. Zigung vom 6. März. Wengelegt wurden vom Sorfischen: Bullet. di storia e arbeido. Indian. VI. 1; Atti elella r. Accad. dei Lincis VIII. 1. 2. 3; Wärttemb. Biertelt.-Zörfif V. 1. -4. 5. C 9 bet., Retill bet 8 gept. Ornaments, Bolesgradbien auf Baphlagenien, eingefandt von herrn birfchieb aus Ronigs-berg; ber Gipbabguß einer griechichen Spiegeffapfel aus Bronze mit ber alteften Darftellung von Eros und Bloche, erworben für das Berliner Rufeum. - der Steffen fprach im Anichluf an feinen Dezembervortrag über die weiteren Refultate feiner topographifden Mufnahmen in Argolie, inebefonbere über ben unmittelbar norblich ber Atriben burg gelegenen 807 m hoben Prophet Cliad-Berg, beffen foflopifche Mauern auf der Kanallinie ibn als eine mit der hauptposition von Mulena gufammenbangenbe Defenftons-anlage und Batte ertennen laffen, von ber aus bas gange Blegenes von Argolis überwacht werben fonnte; sobann über bie Stabtmauern, von benen die ber Gbene jugewandte woftliche forgfaltig ber Kante des fteilen Jelsbanges folgt und an einzelnen Etellen große bedauene oblonge Blofe geigt. mabrent bie ber gefdugleren Gebirgefeite jugemanbte öftliche bis jum mittleren Samg vorgeschoben und jum Teil aus fleinen unbehauenen Steinen aufgeschichtet ift. Innerholb bieset engen, mauerumschloffenen Raumes find bie jum holbalt bes herricheracidlechtes notwenbigen Baulichfeiten m fuchen, mabrent bas eigentliche Rulena außerhalb ber Rauern porftabtartig in mehreren Gruppen an ben verschiebenen Soch porthabatrig in mehreren Gruppen an ben perfeitebenen Spoch inregen, baupföldig dar dem Ziellbange bis jum (Einsband lich ansbertitet. Jum Berden übergebenb, methoet som der Stellband in der Stellband in der Stellband in der Stellband ber Wilderen 15, Eurobo falfelt od an uttiernt ig, meberdapt ber Bortragenbe ble bishering Amfold, mod methoer bie Rein-suppen mit bem Dereinb ber Gutbodereg ber Kliten und bie official angenübertissensbe noch unbebeutenbere ber Affalkers (i., unb erfetzunste die Chiefo ber noch juste beien Samer führenden 532 m hohen Gauplberg, als Atraa den gegenüber liegenden 702 m hohen Elies Berbaticeifos und als Profomna bas unterhalb bes Beraons liegenbe Rieberungsgebirt bis jur Schlucht ber Rlifure. Much bie bisber falfche An nohme der Jublaufe des Afterion und Cleutherton berichtigte ber Bortragende auf Grund der Erghfung Paufmias von dem Schiedbeichterhruch des Rephilos, Inachos und Afterion beim Stritte des Position mit dera und defien an gabe, daß Afterion ber Saler ber Eubon, Afraa und Pro-imma sei, indem er den Afterion in dem durch die Alfiura-thlucht nach dem Riederungsgebiete Prospuna Kießenden Diafferlaufe erfannte, ber noch heute wie gu Laufeniae Beit unmittelbor nach feinem Eintritt in bie Schlucht unter Reis ummitlichen nach jettem Unttitt im die Schlung unter Acht und Einstegneit vor einemberen ist den gester und Einstegneit vor einemberen ist der einsternen jet ein gester mit der Schleine d Aufmahmen in Griechenland größere Geldmittel ichteunig jur Berfügung gestellt würden, um fo mehr, als jest Gifenbahnen und Chaussen das Berschwinden der antiken Reite beschleunisten. - beer Borrmann fprad über Terratotta . Infra ftationen an griedifden Tempein, welche jum erftemml im 41. Bindelmannsprogramm ber Gefellchaft: "Uber bie Bermenbung von Terraletten am Geifon und Tade griechifder Bernenbung von Terrafotten am Geison und Tade griechische Baumerte von E. Tärpfels, 3. Graeber, 9. Borrmann, 2. Gebold" jum Gegenshab einer eingebenderen Unterzigdens gemocht find. Die her niebergeigen Seitlichte find, sowie ist find auf den geschen Aufgelenzel in Seitmus depicken. Urtzild von Prof. Cavallieri in den weintlichfen Pamben befaltat worden, ledoch weicht berieße von der im Prospuns

gegebenen Refonftruftion barin ab, bag er oberbalb ber

53

terfleibimgeftude eine unter ben Fragmenten bes Tempets efundene Gina und hinter betfelben auf einem besonderen bestimbstude einen Akroterienkranz anseht, bessen Jugehörig: eit jum großen Burgtempet guerft in bem ermahnten ou Cavallari übrigens beharrlich mit Stillschweigen iber augenen - Programm nachgewiefen ift. Dieje Retonftrut. emait, fann alfo nur an ben Giebel gehoren, wo fie von eiben Geiten fichtbar war, und enblich fonnen bie Afroeiben Getten nathur war, und endug tonnen die utro-rien, beren Juhplatten sowohl an der Stirufeite ats auch it der Unterflache bematt find, nie hinter der sie völlig ver-eckenden Sima geseffen haben, wie Cavallari will, sondern ur oberhald ber Kerftesbungsplatten angebruckt gewesen in. Unbegreiftich ist es geraden, das Casallari das ohne-in schon schwer lastende Geison des Tempels mit einer zeiteren Alinthe bereichert und inlogedessen den Sein, der te Ragellöcher, ja jum Teil fetht noch bie Räget für die Beseltigung der Berkleibungsplatten enthätt, nicht nitt diefen, ondern dem Afrotexienkranze in Berbindung bringt. — Zum Schluß legte berr Conge die vierte Luferung des Wertes on D. Rapet: Monuments de l'art antique por und andre auf bie barin enthalteme Blüde aus den fönstiden Ruseen aufmerflom, namentlich auf die Jeuse und Althem ruspe der pergamentlichen Signatemadie, deren Bledergade urch des Zustadbinfde Berfahren für und von Interefie lein eile. Ban den Musifikungen des Tertes produce der ruffe. Bon ben Ausführungen bes Tertes murbe nur bas Erteit bes herrn Rauet berührt, bag bie Laofoongruppe ihrer fntftebung nach fichtlich junger fet, ale bie Attarffulpturen. Schrift von R. Actuté: Jur Teutung und Zeitbe-eitumung des Laofoon (Spenaun, 1883). Sie gebt im Jusammenhange einer alleitigen Revision der an ihr anishe Gruppe sich führsenden Kragen auch auf die Berentiture vsuppe find indprinced vergete mind all ble Verfi-licitium, mit ber pergamentischen Gigantomonische ein, und voor lopiell ber Fisqur bes Jaters in der Gruppe mit der «6 Gegares der Albena. Neferent finmmet dem Schulg raedmiffe, daß die Loofongruppe in Ankehmung om die (liteffalgituren und Suor riede um 1600 v. Che. entflanden

ei, ale ihm auferorbentlich einfeuchtenb, bei. .. Bom Rationalbeutmal auf bem Riebermalb. . Bom Nationalberbmal auf bem Niebermalb. Frei. Zeitling in Dreiben nich nurmehr auch des Nobell für nich eriger Rickel wollenbet, mediges die Frein bes hoben bestehen die Bermanla fieht, demuden wie Bermanla fieht, demuden wie des die Frein der die Berman eine Bermale in Grutt bat ich bafelbt ein Komibe gebildt, meldes einem Mutruf war der Perhamm pon Beiträgen erlöft. Bis jest find 20000 II. refammelt morben.

fim bas Gebachtnie Wottfried Cempere ju ehren, aben fich in Bien, Berlin, Tresben und Munden Lofal omites gebildet, Berlin, Derbettnagen auffordern. Cofal omites gebildet, wethe zu Gelbeitragen auffordern. Einer-eits foll bem Reifter in Wien eine Bufer errichtet, anderer eits foll rine Semperftiftung begrundet werben, beren fonbe ungen Architeften bie Mogtichfeit birten murben, ihre Musungen ausweiten die Rogicupten verten wurden, ihre Aus-ilbung bard Reifen zu vollenden ihn Bertin ammit Bri-räge entgegen Baurat und Brof Ende, Barifer Blah 6. Del ber Bertigetung ber Razisichfuriecken Gemalde-aumeilung, welche am 5. April im Baris frattand, ift das barneit des Willenberger Fordempiel, 2026. Willest non-

Bortrat bes Rurnberger Septemoirs Jacob Ruffel von Albrecht Durer (1526 gemalt) um 78000 Frcs. für bas Bertiner Rufeum erworben worben. Rarifchline hatte ur basfetbe auf ber Berfteigerung ber Galerie von Bommereelben (1867) 75 000 Fres. bezahlt. Es ift ber erfte bervoragenbe Ditter, melder bamit ber Berliner Galerie einvereife mirh

#### Dom Kunftmartt.

C. v. P. Die fürglich in Conbon verenftoltete Berfteigeung von handzeichnungen bes Bilbhaners Alarmen, aus bem Befig ber ihm verfcmagerten Samtlie Demman berrührenb ind mehrere Folgen ber von bem Runftler befanntlich wieberjolt burd- und umgearbeiteten nompositionen gu homer,

Befiod, Afchutus, fowie gablreiche andere Stigen und Stubien enthaltend, geftaltete fich burch bie Teilnahme ber intimen Rennerfreite ber enalifden Saupstadt, wie burch bie ernielten Refultate, ju einer Sulbigung für bie bemundernemerte Gragte und belifate Strenge ber Schöpfungen bes beute von ber großen Menge fast verneffenen Reifters. Bor allem mar es ein Manuftript, um 220 Pfund für das Tigwilliam Rufeum gu Cambridge erworben, das mit 4t fleineren geberzeichnungen und 6 grofieren Rompositionen ber "Werfe ber Barmbergig-feit" geidmidt, ein Gebich Alarmans: "The Knigft of the Blaning Cross" enthatt, welches berielbe am 6. Dft. 1796 als Weftagbe feiner Gattin zu ihrem Geburtstage widmete. Unter ben übrigen mehr ate taufenb Stieden, Die jur Berfleigerung tamen und bie für bie Fruchtbarteit bes Hunftlers steigerung tamen und die jur die zeinforereit des Augustes ein sprechendes Zeugnis geben, wenn man sich erinnert, daß bei zwei vorherzeihenden Bersteigerungen 1862 und telle mohl ebensoviel Aummen schon vorgelegen hatten, seien noch hervorgehoben: Die Reptifen von 27 Beignungen gur Obpffee (vollstindige Guite), Die um 250 Guineen abgingen, wahrend e 1876 um 70 Biund verfauft wurden; 23 Beichnungen gut 3tias, um 200 Guineen vertauft (bie vollstandige Folge von 30 Blatt brachte 1876 nur 50 Guineen). Dagegen blieben 28 Rompositionen zu Alcholus unter bem in ber früheren Muftion für bie vollftanbige Reihe von 27 Blatt erzielten Perife von T4 Binnd um ein Beträchtiges jurud. Der Ge-famtertos betief fic auf £ 1486, und mit Hugurchnung von Büchern, Autographen, Manustripten auf £ 2293.

comercia, amongrappin, seanustripten and 2. Z205. Ashine Kunftantinin. Am 23. Isi 28. April werden die nachgelasienen Aunitianuniungen der Herren A. D. Zed in Burta, Dr. Cappes in Horimax, Raufmann Ir. Nettes-beim im Geldeen, Kiedenreit Durfa in Nottweit und Frau Series of September 2 mercent and return in Series and Series of September 2 mercent and return and Reviews of Series (D. Sempery School and Runfigandlung son 3. Ocheris (D. Sempery School series) and Series of Serie europäifche und orientalifches Borgellan (Gefafe und figur-liche Zarfeilungen), penetianifche Glafer und andere Glasarbriten, Eine beindenigereien, Bekallarbeiten ber verfchieben fen Art, Minlaturen, Baffen und Jagdgeröte, Möbel i.c. se. Ründener Aunfeuftien. Die hintertaffenen Gemälbe und Antiquitäten des versichtenen Hofjuweiters franz Awer und Antquitiken des verfterbenen Softweiters frein, Anver Trautmann und des färeichern dom 3, andt vereben im Anfglich an die am 24. April beginnende Mution der Knuperticke und Gemülde des es höckspelienisters 3. d. Stung versteigert. Die Stungliche Gammlung entheit 63 Gemülde, meiß Richertünder des ist, John, und eine Kleine 34d Ausgerieise. Die übrigen Zammlungen deiffern fich Jage Aubersteile Die meineren und älteren Tatums, darunten Ramen von bestem Klange, und ca 25m Antiquitaten (Schni-berrien, Borrellanarbeiten, Wassen u. f. w)

## Beitfdriften.

- Spillfeitlichen

  The Academy, No. 809, pp. Westerry, The Weight and William (1998) and Weight and William (1998) and Weight and We
- tiewerbehalle. 1983. Het IV.

  Met 1985. Het IV.

  Wellsweier in Minches Decentier Fillens was Bereit in Fart. Bestehn was bei der Steinen der Steine de

## Klassikerbibliothek der bildenden Künste.

## J. E. Wessely, Dr. H. A. Mülter, Dr. Georg Galland, Th. Seemann, Cornelius Gurlitt etc.

Erschienen sind:

Kinssiker der Malerei. Venez. Schule 1, von J. E. Wessely. Mit 86 Lichtdrucken und erlänlerndem Text. Preis geb. 12 M., broch. 10 M. Kinssiker der Plastik. Antike Plastik, von J. E. Wessely. Mit 82 Licht-drucken und erläuterndem Text. Preis geb. 12 M., broch. 10 M. Demnächst werden complet:

Klassiker der Maierel. Dentsche Schule, von J. E. Wessely. Klassiker der Bankanst. Mittelalter. von Corn. Gurliti.

In Vorbereitung:

Die Maler der franz. Revolution etc., von Dr. H. A. Müller. Moderne Plastiker, von Th. Seemann. Hallenische Renalssance, von Dr. Georg Galland.

Die Klassikerbibliothek der bildenden Künste kann auch in Heften f, bezogen werden, doch ist dies nur Subscriptionspreis und werden aparte Hefte nicht abgegeben.

Bruno Lemme in Leipzig.

# Grosse Gemälde- und Antiquitäten-Auktion

von there 689 Nummern, aus dem Nachlaus des † Herrn J. H. Stuntz, & Supt., Hofkapellmeister zu München, des † Herrn Höguweiters Trantanan, sowie aus dem Besitze des † Freubern von Zundt. Freubern von Lilies et. etc., den 32, hab 27. April 127. April 127. Antiqualitäten), von m. München. Nähere durch die Kataloge. Aufträge überminnt, erteilt Askund und vermeinkt Kataloge. Aufträge überminnt. der Auftrage werden der Schaffen der Schaffen von der Ausland 15 Pf. for Frankierung

Im Auftrage der Erben: Carl Maurer in München. Schwanthalerstrasse 17%.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

## Soeben erschien: Die Anfänge der Kunst in Griechenland.

Mit zahlreichen Abbildungen, S. Geh, 6 M. Geb. 7 M.

## Studien von Dr. A. Milchhoefer.

## Literarische Anstalt, Rütten & Loening, Prankfurt a.M. Allgemeines Künstler-Lexikon

Leben u. Werke der berühmt, bildenden Künstler. Zweite Auflage; bearbeltet von A. Seubert.

3 Bande. Broschirt M. 24,-; geb. in Halbfranz M, 30.- (12)

In der Kellenbergerschen Buchhandlung in Chnr ist erschienen und zu beziehen durch alle Buchbandlongen:

## Die Wandgemälde von St. Georg in Rhäzuns (Graubunden).

65 Tafeln in Lichtdruck mit Text. Preis in eleg. Leinwandmappe M. 10.—.

## Antiquar-Kataloge. Soeben erschienen und werden gra-

s and lranco sugesandt: Kat. 98. Kunst and Kunstgeschichle Aeltere Holzschnitt- und Kupfer-werke. Neuere illustrirte Werke 2370 Nummern. Kat. 100. Frankfurter Drucke des 16. u. 17. Jahrhunderts. Kat. 101. Inconabeln (Drucke bis

1500 incl.), Drucke von 1500 bis

K. Th. Völckers Antiquarial in Frankfort a. M

Hugo Grosser, Kunsthandlung. Huge Musser, Almandahunung,
Leipzig, Questr, 2, 1,
Vertrebung und Masterlager der
photographischen Anstalten von Ad.
Braun & Co. in Darnach — Giaconn e frigli Brog in Florenz —
Fratell Alinari in Florenz — GraVered — Grand — Grandahung der
Vered — Grandahung der
hierer alles von diesen, wie anch von
naders bier nicht genander niere nicht genanders bier nicht genanders bei g andern bier nicht genannten Firmen Verlangte sehnell, in tadellosem Zu-stande n zu den wirklichen Original-preisen lant Original-Katalogen, die auf Wunsch umgehend p. Post sugsandt werder

Musterblicher steben jederzeit zur Verfügung. Im Verlage von E. A. Seemann in Leipzig ift erschienen:

Die Galerie zu Braunschweig in thren Meisterwerken. 18 Radirenger von Prof. W. Unger, Mit erläuterschen Text. Fol.-Ausgabe, chinef. Papier, in Mappe 27 M.; Quart-Ausg., feis gr m. Goldfchn, 22 M.; Quart-Ausg., welff Papier, broch. 1x M.; desgl., eleg. geb

## 15 M. Die Galerie zu Kassel

in three Meisterwarks. 40 Redieungen van Prof. W. Usager, Mit illustrirem Text. Ausgabe and weijsen Papier brock, sp M.; eleg, geb. 31 Mark 5n Pt.; seff chined. Papier mit Goldfchnitt geb. 45 Mark Fol. Ausgabe and chined. Papier in Mappe 60 Mark

Bei meiner bewuftebenben Abrelie nach Italien bitte ich bie gerbrien Derren Korreiponbenten, ihre Ginfenbu gen bie auf Belteres wur en bie Berlagebandlung (G. A. Zeemann, Leipzig, Garienstruge b) abreiftren zu wollt. Rates. 12. Bate 1820.

Biergn eine Beiloge, betr. Die f. funfigewerbliche Sochichule fur Metall-Induftrie ga Iferlohn.

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Beriegers C. A. Germaon. - Drud von Muguft Bries in Leipzig



## Beiblatt gur Zeitidrift fur bildende Runft,

Inbalt: Jum & Die Jahrentunkellung im Wiener Bunfferhauf Utrangen, - Blenforts f. - Preinbewerbur - Se. 3. Schmarg, Die et n 10 romifchen Agnatellen fe, Roffers, - Bau eines iden: Inerbat von in Nupferplatten D. Capfel's, Rebe

## Das Raffael Jubilaum in Urbino.

Mresso, 6. April 1893 In ben letten Tagen bee Darg faben bie Ranme bes alten Schloffes ber Montefeltro, an benen bie Erinnerungen jener glangvollen Beit ber Glifabeth Gongaga und bes Balbaffare Caftiglione haften, wieber einmal eine bicht gebrängte Schar feftlich gelleibeter Damen und Berren in fich berfammelt. Bwar feblte Die farbige Bracht bes Bofes, wie fie bereinft bort berrichte, aber mas bas moberne Staatse und Stanteleben Staliene an Rorpericaften, Munigipalitäten und Bereinen aufzuweisen bat, Die beiben Rammern, Die Brobingialbermnltung, Die Stabte und Ortichaften im weiten Umfreife, Die Runftweit Italiens, jabtreiche Mabemien bes In- und Austandes maren reprafentirt, um bas Unbenten bes ebelften Deiftere italienischer Runft, bes größten Gobnes von Urbino, ju feiern.

Bewiß wurde Die Geftlichfeit einen noch viel glangenberen und volletilmlicheren Charafter angenommen haben, batte bie Jahreszeit fich nicht in fo rauber Beife fubtbar gemacht. Um erften Tage fiel Schnee: wer - wie ber Berfaffer biefes Berichtes - bereits am 26. abente bie gewundene Bergfrage bingnfubr. erreichte bie Stadt unter Donner und Blig, burchnaßt von einem Blatregen, wie er in ben Eropen taum ausgiebiger vortommen tann. Erft mit bem zweiten Gefttage, bem 29., zeigte ber himmel fich gunftiger geftimmt, und ale wir Gafte aus bem Rorben wieber bon ben umbrifden Bergen Abichied nahmen, febrte ber junge Friibling enblich ein, ale wollte er benjenigen

Forfchern Recht geben, welche bie Übergengung begen, ban Raffael in Babrbeit nicht am 28. Marg, fonbern am heutigen Datum, bem 6. April, geboren ift.

In mander Sinficht mußte man übrigene Die Ungunft bes Simmels auch ale ein Glud betrachten. Bo mare Quartier zu finden gewefen in bem tieinen entlegenen Ortchen, wenn bie obnebin icon betrachtliche Babl ber Befinder fich berboppelt ober berbreis facht batte? Derjenige tonnte obnebin von Glud fagen, bem es gelang, burch Anmelbung bei bem Geft. tomité ein Rimmer in bem einzigen, übrigens gang leiblichen Botel ber Stabt ober bei einem ber Blirger von Urbino gafiliche Aufnahme zu finden, Abgefeben bon ber Bohnungefalamitat mar inbeffen für bas leibliche Bobl ber Teilnehmer trefflich geforgt, Die offigielle Bewirtung fogar eine mabrhaft opnlente. Die beiben Refteffen, welche bon ber Stadt und bon ber Atabemie bon Urbino, am 28. und 29., ben Baften gegeben murben, batte Caffiglione ale muftergiltig in feinen "Cortigiano" aufnehmen tonnen,

Die eigentliche Feier begann am 25. mittage mit einer Berfammitung im groken Gagle bet Colofies. welcher ju biefem Bred mit einer Eftrabe verfeben und in Rot. Blan und Gold glangend beforirt mar. Bon ber Mitte ber Langmand gegenüber ben Genftern fcaute eine Bronzebiifte Raffgele pon Bavi auf Die feftlich bewegte Menge berab. Rach einigen Begrugungeworten bes Bröfibenten ber Atabemie von Urbino fielt Cab. Marco Ming hetti Die Feftrebe, Beim Anboren biefes etwa 1 1/4 ftlindigen, ebenfo formvollenbeten wie gedantenreichen Bortrage mußte fich ber Buborer fagen, bag es wohl nur wenige lebenbe Staatsmanner geben ; nicht meffen mit bem flattlichen Familienbaufe ber blirfte, gleich geeignet wie ber berühmte Barteiführer bes italienifchen Abgeordnetenbaufes, einen Stoff rein tunfigeichichtlicher Art mit folder meifterhaften Beberrichung aller Details zu bebandeln. Minabetti führte ben Entwidelungegang Raffaele, burch alle Stabien binburd, unter Berudlichtigung ber babei in Betracht tommenben fritifden Fragen, bon ber Rinbbeit bie jum Lebensenbe bes Meiftere in einem gufammenfaffenben Charafterbilbe bor und zeigte namentlich, wie fich bas gefamte geiftige Befen ber Renaiffance, Belt und Ruftur, nationales und allgemeines leben ber bamaligen Beit, in Raffaele uniberfell angelegter Ratur wieberfpiegeln, in ibm ibre funftlerifche Bertlarung gefunden haben. Die an ber Bant furger Rotigen frei und feurig borgetragene Rebe fant minutenlangen, fturmifden Beifall.

Bieran reihten fich bie Begrugungen burch bie jur Feier verfammelten Repräfentangen. Bunachft nabm ber Emator Tullio Maffarani bas Bort, um an einige Borte ber Begludwunfdung im Ramen ber erften Rammer ben Bortrag eines furgen Gefigebichts auf Raffael ju fnupfen, Unter ben Bertretern ber fremben Mabemien, Bereine und Beborben, welche teils Anfprachen bielten, teile Abreffen überreichten, feien Berr Jules Comte, Infpettor ber Beidenfdulen Franfreiche, Die Brofefforen Canon, b. Lithow, ale Bertreter ber Rünftlergenoffenfchaft und ber !, !, Alabemie in Bien, und Graf B. Bimpffen aus Bien genannt, welcher lettere ben Jacoby'iden Stich nach Raffaele "Coule von Athen" mit bem reich illuftrirten Tertbande von Brof. Springer ale Reftgabe ber "Gefellicaft für bervielfaltigenbe Runft" überreichte. Beglüdwünfdungstelegramme maren bon jablreichen italienifden Stabten und Atabemien und auch bon niehreren ausländischen, 3. B. aus Darmftabt, Robenbagen und St, Betereburg eingelaufen. Alle biefe Gaben und Grufe, welche ben rebenben Beweis bafür lieferten, bag in ber That bas gange gebilbete Enroba fich mit ben Bürgern Urbino's im Beifte vereinigt batte ju ber feltenen Geier, murben bon ber Berfammlung mit jubelnben Aurufen begrifft. Der Bortrag einer Rantate bon Lauro Roffi (Tert bon Bincenzo Romani) mit Orchefterbegleitung bilbete ben murbigen Befdluft ber Feierlichfeit.

Den Beginn bet greiten Geftlages machte ber gemeinigen Gehab ber Affligie-daufe, ber nam am 25. bei untjeunklichen Alteres wegen hatte verfahrebten millen. Leienale erfrushte ber hiemmel im ungefriebten Blau, und ber Jug ber fleftgeneffen benegte fich bei Blau, und ber Jug ber fleftgeneffen benegte fich bei Leichig ferob berte bie bunt gefamildten, mit ent blatzeitnigten Belffmenge befetten Geffen. 206 Gebeutschauf ber Spillichen Hirbsinen kann fich zwor-

Buonarroti in Morenz, aber es ift viel anfebnlicher ale bae Sauschen in bem reizboll gelegenen Biebe bi Cabore, in welchem Tizian bas Licht ber Belt erblidt haben foll, Dan fieht ihm ben ererbten Wohlftanb ber Familie Canti an. Aus bem fleinen Beftibut führt bie Stiege rudmarte nach linte empor gu bem erften Stod. in welchem nach ber Strafe ju brei Bimmer fich befinden. Dem mittleren tann man fcon bie Bezeichnung "Salon" geben; et ift ein geraumiges. zweifenftriges Gemach, mit neu bemalter offener Bolgbede. In bem rechte gelegenen einfenftrigen Bimmer foll Raffaele Biege geftanben haben. An ber Bant bangt fest bas befannte, bon ber Mouerflache abgenommene Frescobift mit bem lieblichen Brofilportrat ben Raffaels Mutter, Magia Ciarla, mit bem Rinb. den im Chog, ber Trabition gemäß ein Wert bes Batere, Giebanni Canti, und wie bie meiften Gemalbe besfelben gwar fein bebeutenbes, aber ein von feiner Grazie angebauchtes Bilb, welches uns wie eine Borabnung ber Matonnen Raffaele berührt. - Rachbem bas Bemach mit Rrungen gefchmudt mar, icbieben bie Geftgenoffen bon ber geweihten Statte, um bie jur Preisbewerbung für bas Raffaelbentmal in Urbino eingelaufenen Brojette, welche mehrere Gale bes Schlofies füllten, in Augenschein zu nehmen. Es foll bier bem ju gewärtigenben Richterfpruche ber Jury nicht vorgegriffen werben. Coviel aber ichien une aus ber freilich nur oberflächlichen Betrachtung ber Entwürfe berborzugeben, bag feinem berfelben ein bober fünftleriicher Wert beigemeffen werben fann. Die meiften find recht unbedeutent; auch an wahren Monftrofitäten, ben Bebifben munterlicher probingialer Rünftlerphantafte, fehlt es nicht.

Die beiben Festbiners, welche am 28. und 29, im "Caal bes Arioft" fattfanben, erhieften ihr wurdiges Geprage burch eine Reibe bon Toaften ber einbeimifchen und fremben Teilnehmer. Bei bem erften Dable nahm Dinghetti ben Ehrenplat ein; er tooflete, in finnreicher Erinnerung an bie eblen Fürftinnen, welche einft bie Raume bes alten Schlofies bewohnten, auf bie Damen von Urbino; ale Bertreter bes italienischen Unterrichtsministeriums nabm ber Beneralfefretar Gettimio Cofiantini bas Bort, um ber Ctabt bie Unterftutung bee Staates bei ber Errichtung ibres Raffaelbentmale augufichern; Berr Bules Comte bielt eine Anfprache in frangofifcher, Brof. b. Lubow und Graf Bimpffen toaffirten in italienifder Sprace im Ramen ber bon ihnen bertretenen Anfiglten und Rorporationen. - Am Abent bes 29. fant fobann, wieberum im großen Caale bes Schloffes, eine mufitalifch-beflamatorifche Alabemie flatt, m ber auch bie Damen ber Stadt. - wir nennen

vie Greinum Cyfrecanif-Agrick, Ubstini viella Genga, Steinul v. Buf, Venkriich(Perrai im Berchiefti life yhfrich eingefunden hotten. Son ten muffeillifen Prednifismen fein pier met ben üben diechtellen Lielinverfrigt bet Derm Augels Terni, Profifeie um breum Beffeil im Jeffers, betreupfehen. Die Friedrick von Eine Lerungiv Mominari gefangte rengen einer Daisbriffein von Mussel befer nicht zum Bertrag, nurde jedech im Drud den Teinschung einer Jehrick von der der der Derind von Lerung einer Greiffeiln web feiner der nicht zu gegeben der Fertrag, nurde jedech im Drud den Teinschung eingefährigt.

Much bas altebrwurbige Theater von Urbino batte feine Raume mabrent ber Festwoche geöffnet, um unter Mitwirfung tuchtiger auswärtiger Rrafte Gounobs "Fauft" gur Mufführung ju bringen. - Beute, als am Bebenttage bon Raffaele Tobe, follte bas Centenario feinen Abichluß finden burch eine Feier ju Ebren bes perftorbenen Griindere ber Mademie von Urbino, Bompeo Gherardi. Bir fremben Befucher haben an biefer Festlichkeit nicht mehr Anteil nehmen tonnen; unter bem Bufammenftromen ber neugewonnenen Freunde, unferer liebenswürdigen Birte und Feftgenoffen von Urbino perlieften wir am Mittag bes 30, bie munberpoll gelegene, an Runftichaten und Dentmalern reiche Stadt, unauslöschliche Erinnerungen mitnehment in Die ferne Beimat. L.

Die Jahresausstellung im Wiener Künftlerhause.

Wien, Enbe Mary 1883.

Der Gefonteintrend ber bießlichigen Unsehlung ber Wiener Kluiftengeniensfacht beiligt bie Wössennehmung auße neue. Gie für eine ber gefonnachessische Interner Mossfleidungen, bie mis gefonn beden, augererteintren Konsfleidungen, bie mis gefonn beden, augerorbentlich geforne der Michtungen ber für der bei Canabe und des der Michtungen der Fehreringfleine Kunft einen Begriff moden will. Dazu kommt beies Mun einen Begriff moden will. Dazu kommt beie Mun der der beitre einer der Geforderung: nimm lich die aufglücher vog Betriffigung des Etaates. Eine aum Wiele den ausgefüllten Munkerten tragen im Ale Muffellungeraum bient bas alte Riinftlerbans, ohne ben Anban bes vorigen Jahres. In einem ber Gale bos letteren libt ber Gefreugigte von Gabriel Dar noch fortbauernt feine Anziehungefraft aus. Das Befamturteil über biefes malerifch ohne Bweifel hochft meifterhafte Bilb burfte jeboch von bem ibres Bericht= erftattere wohl wenig abweichen, Man fommt bei aller Bewunderung ju feinem reinen Genug. - Ber biefen por allem fucht, und bas thut am Ente boch jeber echte Runftfreund, wird fich in bem erften Gaal ber Benoffenicaft viet befriedigter fühten. Da ift ein mabres Bouquet von malerifchen Bluten gufammengeftellt, ju benen Matart, Angeli, Canon, Schinbler, Griepenfert, Brobft, Lichtenfele, Rumpter, Coonn, Gelix u a. ibr Beftes beigeftenert haben. Die Ditte ber Band nimmt wieber, wie fo oft fcon, ber immer noch unbeftrittene Gubrer ber Biener Goule, Dafart ein, Gein großes Bortrat ber Frau Grafin Duchatel (Gemablin bee unlangft bon Bien gefchiebenen frangofiichen Botichaftere) gabit zu ben bebeutenbften Werfen ber mobernen Bilbnismaferei und ift jebenfalls eine ber gelungenften Schöpfungen bes Deiftere. Allers binge nicht ale Bilbnie, muß gleich bingugefügt merben - benn bie Dame fieht in Wirtlichfeit nicht fo begagirt aus, wie fie fich bier giebt - aber ale Bilb. Und es mare vielleicht nicht fo ilbei, wenn bie bentige Bortratmalerei fich ofter in ber bon Datart bier mit Glud eingeschlagenen Richtung über bie Gphare ber fo ju fagen burgerlichen Abntichkeit binaus ju rein fünftierifchen 3bealen erhöbe. Dit ber blogen Rembrandts ober Rubens-Imitation allein geht es boch auf bie Dauer nicht. Aber baneben liegt ein weiter, noch unbebautes Gelb; Frauenschönbeit ju preifen und zu verberrlichen, ift in ieber Facon erlaubt, und bie feinige bat une Mafart wieber einmal mit fo viel Sarbenfraft und Grifche por Augen geführt, bag wir une freuen, Die ärgerliche Rritit beifeite laffen und bem Rimftler ein fraftiges Bropo gurufen ju fonnen. Der Rrititer eines Bienes Lotalblattes bat mit Recht an jene frangofifden Renaiffance - Schonbeiten bom Schlage ber Diana Bean Goujens und Benbenute

Cellini's Romphe von Fontainebleau erinnert. Die überschlante Geftalt, febr eng nach ber mobernen bellenis firenben Art in Weiß gelleibet, fist umgeben bon Brachtteppichen und Blumen im Freien auf einer Art Eftrade, melde rudmarte in lanbichaftliche Gerne Miden lagt. Der Rorper ift nach rechts bom Beschauer bingestredt, mabrent fich bas anmutige, gierlich frifirte jugenbfrifche Ropfchen nach linfe mentet, mit einem Auflug von Schwarmerei emporblident. Es ift, wie gefagt, nicht bie Abutichfeit biefes Ropfes ober fonft ein für bie Durgeftellte befonbere charafteriftifcher Bug, fonbern bas eigen Boetifche, im Dalartiden Ginn malerifch 3beale ber Auffaffung und Bebandlung bes Gungen, mas ben Bert bes Bilbes ausmacht. Die am beften ausgeflührte Bartie ift ber Ropf, Die übrigen unbeffeibeten Teile ber Geftalt, namentlich bie Banbe, laffen viel zu munichen übrig. Als ganger Birtuos bewährt fich ber Runftler wieber in Roftumftuden, Schmudiachen, Blumen u. bergl., wo er ohne viel realifiifche Rudficht feinen beforntiben Befdmad und Die Bravour feines Binfels frei matten laffen tonnte. -Manche Lefer wird es intereffiren ju vernehmen, bag Brof. 28. Unger noch por ber Musfiellung bes Bilbes im Runftlerhaufe nach bemfelben eine große Rabirung angefertigt bat.

und bobe Leberftiefeln) ift wenig fleibfam; auch fonft bietet bas Beimert, ein an einen Baum befeftigtes Belt. tuch im hintergrunde, ein Geffel mit ber Rarte bet Buinfantes, Fernglas und Felbmupe, nur geringen malerifchen Reig. Aber febr pitant, wenn auch nicht bebeutent, wirft ber bagere Ropf mit ber griftofratifc feinen, blaffen Befichtefarbe, ben maffergrauen, an ben Bater erinnernben Mugen, bem ernften, bon früber fcwerer Briffung jeugenben Muebrud. Das Bifbnis hat einen geschichtlichen Bug; Die Berfontichfeit bes fo graufam in ber Ingendblute babingerafften Bringen burfte in Diefer Beftatt nuf Die Rachweit tommen. -Canon bat aukerbem noch vier Bruftbitber von Seitigen ausgestellt, welche für bie innere Musschmudung eines Caales ber neuen Biener Univerfitat beftimmt find: groß angelegte, in ben Details bisweilen etwas berb behandelte Figuren, welche jedoch mit ihren eblen burchgeiftigten Röpfen und ihrer an Rubens gemabnenben Leuchtfraft ber gurbe fich für ben angegebenen 3med trefflich eigenen werben. Gie murbe im Auftruge bet f. f. Unterrichteminifteriume ausgeführt. P. T.

## Kunftlitteratur.

Die ehemalige Benediffiner-Albteifirche gum b. Ditus in Elmangen, von Dr. Fr. 3. Schwarz. Mit 22 artifificen Blattern in Lichtbruch, 8 holyschnitten und einem Farbendruch. Stuttgart. Ab. Bonz & Comp. 1882. 56 S. gr. 46.

Der um bie Erforfchung und Berbreitung ber Renntnie mittelalterlicher Runft als Berfaffer einer "Formenfebre bes romanifden und gotifden Bauftile", ber "Stubien über bie Befchichte bes driftlichen Altare", ber "Beitrage jur Bieberbetebung ber monumentalen Malerei" und nie inngjabriger Berausgeber ber Beitfdrift: "Der Rirchenfcmud, Archiv für firchliche Runfticopfungen und driftliche Altertumslunde" (Stuttgart, 1857-1870) vielfach verbiente Berfaffer, gegenwärtig Studtpfarrer ju Ellmangen, giebt und in vorftebenbem Berle eine burch vollftanbige Renntnie ber Quellen, fowie große Umficht und Rlarbeit ber Darftellung and. gezeichnete Baugefchichte und Befchreibung bes nach Urfprung, Befchichte, Stileigentumlichfeit und Grofe bedeutsamften Dentmale ber romanischen Eroche in Bürttemberg: ber Stiftefirche ju Ellwangen, Die berfelbe mit Recht zugleich als ben einzigen aus einem Bus entstandenen romanifden Gewölbebau feiner ichmabiiden Beimat bezeichaet. - Unter forofältiger Benfipung ber noch borhandenen Urfunden und ber fonftigen einfcblägigen Rachrichten, tommt ber Berfaffer begigtich ber Griindung bes Rloftere ju bem Ergebnis, Diefelbe fei im Jahre 764 burch Bariotf. Cobn bes Grafen bon Ellmangen, erfolgt, ber in Burgunt, mabricheinlid ju Langres, in ben Benebittinerorben getreten mar, Der jepige Ban jeboch - ber britte in ber Reibe, indem ein zweiter gegen Enbe bes 10. 3abrbunderte aufgeführter beglaubigt ift - flammt ans bem Beginn bes 12. 3abrbunberte, in bem fich nach einem berbeerenbem Brante, bem Riofter und Rirche jum Opfer gefallen waren, beibe in ben 3abren 1100-1124 gufe neue aus ber Miche erhoben.

465

Der Berfaffer fieht in bem Bau "unter ben beutfcben Rirchen romanifchen Stile eines ber wenigen, vielleicht bas einzige Beifpiel bes Einfluffes burgunbis fcher Bauart und ber Grundfage ber Cluniagenfer Rongregation", und ift geneigt angunehmen, berfelbe fei birett burch einen burgundischen Deifter aus ber genannten Rongregation in ihrem Beifte aufgeführt worben. Indem er als geschichtlichen Beleg bafür bie feit ben Beiten bes Grunbers Barioff nicht wieber unterbrochene Berbindung ber Ellmanger Ameigftiftung mit bem Mutterfiofter in Burgunt beibringt, weiß er feine Anficht nach formaler Geite mit bem Rachmeis mander Gigentlimlichfeiten bes Baues zu ftuten, Die auf burgunbifchen Ginfluß binmeifen. Go finbet fich bie ber Beftfaffate vorgelegte zweigefchoffige Borballe, beren Cbergefchog fich ine Innere ber Rirche öffnet, an burgunbifden Bauten wieber (Gt. Philibert gu Tournus, Rathebrale ju Langres, und ju einem breifchiffigen Borbau entwidelt auch an ber ebemaligen Abteifirche von Cluny), wogu mir jeboch bemerten, baft ein Gleiches auch in Deutschland, inebefonbere an weftfälifchen Bauten vortommt; fo beuten bie nicht flach fonbern tuppelformig eingewölbten Rreuggewollbe, Die von pornberein auf eine tonfequent burchmfifbrente Ginwolbung bes Inneren angelegten geglieberten Bleifer. ja felbit mande Motive bes ornamentalen Details auf Die Schule bon Burgunt; und überbies weicht unfer Bau in feinem ausgebilbeten Grundrift und ber reichen Gruppirung feiner Teile (brei Chor-, zwei Querfdiffapfiben, mei Oft- und ein Beftturm über ber Borballe) fo weit von ber überaus einfachen Unlage famtlicher fdmabifd-romanifder Rirden ab, - mit manden von ihnen bat er blog bie zierliche Deforation bee Augeren mit Rundfriefen, Lifenen und reichen Befimfen gemein, - bag frembe Ginwirfungen bei feiner Ents fiehung wohl maggebent gemefen fein muffen, gablreichen Mustrationsbeilagen unferer Bublikation geftatten bem Lefer, ben Musführungen bes Berfaffers überall ju folgen, wie benn burch biefelben Anlage und Musbilbung bes Baues nach jeber Richtung flar und eingehend bargeftellt ericheinen. Gine folche giebt ben Entwurf bes Malere Rolb für bie ftilgemage Ausmalung bes Innern in gelungenem Farbenbrud wieber und bient fo zugleich ber Abficht bes Berfaffere, "bas Intereffe für bie Reftauration ber altebrwürdigen Rirche

machgurufen ober lebenbiger ju machen," über bie er fich im letten Abichnitt bes Berfes eingebent ausläßt.

Denn befanntlich batte bas Innere bes Baues bas Ungliid, im porigen Sabrbuntert eine gründliche "Berichonerung" im Ginne bee Bopffills über fich ergeben laffen ju muffen. Die Quaberpfeiler famt Sodeln und Rapitalen wurden mit Stud überflebt, bie Gewolbe mit Rartondenwert überfleiftert, bie Bant. flachen glattgetfincht. Alles bies foll nun wieber gutgemacht werben, worm iener Warbenbrud eben einen porläufigen Entwurf giebt, ber fich wohl unter Bugrundelegung von Uberreften ber urfpflinglichen Bemalung, bie man mabriceinlich unter ber jetigen Ubertundung auffinden burfte, für bie Musführung feinerzeit wird ergangen taffen, - Das topograpbifc und illuftratio burchaus wilrbig ausgestattete Bert ift mit Unterflützung bes Rottenburger Diozefanvereins für firchliche Runft, ber unter bem Brafibium bes Berfaffere ifinaft wiebererftanb, berausgegeben und zugleich ale erftjabrige Bereinegabe beffen Ditgliebern gemibmet. C. v. Sabricgp.

### Cobesfalle.

Der Ediadtenmalee und Edriftftellee Maris Blandarte, unfer langiahriger Mitatbeitet, ift am 12 April in Stuttgart, uenige Tage oor ber Bollenbung feines 44. Lebensjabees, geftorben.

## Konfurrengen.

J. E. Die comifche Atabemie adet Virtuost al Pantheon" bat ihr jabelides Bragramm ber fogenannten Ge-garianlichen Breidbewerbung" für fatholifche Ralee aller gartantigen predifentlicht. Das Thema ist beises Kal "Die Berjuchung Christi in ber Wüste". Das Bild, welches beifen Gegenstand behandeln foll, muß auf Leinwand in Offaebe ausgeführt fein und bie Dimenfionen von 6,00 m Beeite unb 9,70 m habe haben. Der Breis besteht in eines goldenen Mebaille im Werte von 1000 Franken. Die Broerbung wird am 30. April 1884 um 2 Uhr macmittags geschlassen. Die Ablieferung findet nur in den Raumen der genannten Aunfi-gefellichaft fatt, welche ihre Restdenz im oberen Seitenstod-werf bes Pantheon hat. Auswörtige Bewerder muffen baher bafür forgen, baf ihre Bilber joll und portofrei im Banthcon abgegeben merben.

#### Sammlungen und Musftellungen.

Rgt. Mundener Runftverein. Richt wenige Rünftler tellen fich bie bantbare Mufgabe, Grenen aus bem Leben ber Lanbleute gu behandeln, aber nur einzelnen gelingt es baoon mehr als bie Außenfeite ju geben. Ju biefen jabli Abolf Gbeele, ber vor oler Jahren mit feinem "Erften Reb-bod" in die Reihe jener beutigen Bentemaler eintrat, beren Ramen mit ben besten genannt zu werben pflegen. ührt er uns in eine Bauernftube, in ber lanbliche Dilett unter ber Direttion bee Schullebeces mufigiren. Teesett für Bioline, Bither und Guitarre, bas bie guten Beute einüben. Ein etwa breijdhriges Rabchen aber bilbet ben Mittelpunkt ber Komposition, indem es, auf bem Tifche fipenb, auf einer primitiv tonftruirten Geige fo ernfthaft mitfpielt, als ab bas Gelingen bes Gangen von feiner Thatigfeit abhinge. Gin Bube und ein paar hubiche Dirnen bilben bas bennings leigte une einen "Ranal in Amfterbei Mend und Gasbeleuchtung, ein Wert oan echt der Birfung. Durch wohlberechnete Anoednung und poetifder Birtung. flares Rotorit, wie burch fauberfte Beichnung erfreute eine Sanbidaft Leineders, ber in allem und jebem bas Rechte ju treffen weiß. Bon G. Baifch faben wir eine feiner tottlichften hollanbifden Biehweiben. J. E. Die Stabt fom bat pon bem rontifden Rquarell-

#### Dermifchte Madrichten.

Ign State (Translated by Deservations). In the case of 
. 2. Et eften ber Sauferforders Vanle Levich jachen ber ber intellerieffen Hinterschreimischerung, melden bes Siere intellerieffen Hinterschreimischerung, melden bes Siere faufstreit beigt, neme es fed um ble Marielle nambeller bestätten bei der Sauferne bestätzt, der Sauferne bestätzt, werden Sauferne bestätzt, werden Sauferne bestätzt, melde Sätzer bei Gereggie umb Barmislanien Sauferne Berichten Zie intellerieffen. Zie intellerieffen Zie Gereggie umb Barmislanien Sauferne bestätzt, werden Sauferne bestätzt, werden Sauferne bestätzt, der Sauferne Sauferne bestätzt, der Sauferne Saufern

Rgt. Nus ber tönigt, baperifden hofglasmalerei von A. A. Zettler in München wird bemnächt eine Anzahl böcht intereffanter Arbeiter nach Aumänten abzeben. König Carol dat sich mämlich in der Rähe der Eifenbahnstation Sinale briefe mogbehr fömligliche Sufrange beteiligt.

2. Der leitung der Stemmer ergeiter meise Debre 1885.

2. Der leitung der Stemmer ergeiter meise Debre 1885.

2. Der leitung der Stemmer ergeiter meise Budier. Runfigseferten um Väsigszbaugen in gamt Juliere riner die nahme som leitung 2000/01.75, nofelle um größere Teile som bei der Stemmer d

#### Dom Kunftmarkt.

6. 6. Gutefunfte Runftauftion in Stuttgart am 13. Rai. Schon die außere Ausftattung bes Ratalogs beutel fabrener und feiner Runftfenner befannte Leipsiger Runftbanble: sagrener und seiner Ampieruner seramus veryiger umstrausder 9. Beigel für eine umfalneb Bernetkrung geforgt. Der Aaie log verzeichnet 1217 Hummern, an die sich eine spezielle Samm-tung von handzeichrungen J. E. Aldingers (aus bessen Nach laß stammend) mit 90 Kummern oder 850 Bildter anschlieb, So gern wir auf Einzelnes naber eingingen, fo unmöglich wirb es, ba ber Raum bagu fehlt; find bech bie erften Reifer under ein, des ber Raum bags heit, find bied bei erfeiten Richte der Odderm auf einem ber mehreren Keiterne werten. Keiter Goderne und einem ber mehreren Keiterne werten. Der Gestellung wie aud Bega, Berghem, Brueghel, Sale, Terbord, Bisfder, Steen, Sachtleven und eine Menge hollendischer Ralerrabrre. Der frühere Befiger ber Sammtlung hat seine beiondere Sooge barauf verwendet, tabellos erhaltene und mit bem Künstlernamen bezeichnete Jeichnungen ju bevorzugen und folde finben fich in ber Cammlung in reider Angabl. Gute priese nicht in der Sammtung in reiger Anfahl. Gute tunft hat bem Rataloge, ben er mit großem Fleiße und iad-verstanbiger Unficht rebigirte, 13 ber ichofften Beignungen in trefflichften Elchtbruden beigegeben. Wer biefe auflieht und allenfalls noch bie von Beigel beforgten Rachbifbungen burd. 

P. Genter Aunftaaftion. Am 7, Mai b. 3, und folgende Lage formut in Gent bie befannte Sammlung bes gertarbenen Architeften Rinnrb jur bifentlichen Berfteigerung. Die Sammtung enthält burchweg Werfe ber Aleinfunft, arunter eine Reihe Stude aan jesifisch nationalem aber akalem Interesse. Der von Bermann aan Dupse sarglältig artalem "Ontereite. Zer som Dermann sam Zusche fragilitäts erknigter, mit So-från sändmindt kantale påkt in in förm entitleter Winerbrung unter som Schlemen 100 Nummer. Der Schlemen 100 Nummer hand better better better Schlemen 100 Nummer. Der Schlemen 100 Nummer hand better better Schlemen Nummer hand better better Schlemen Nummer hand better better Schlemen 100 Nummer hand better begreisich; die Breise der Austion Minaro werden in den nächten Jahren als maßgebend für das eheinische Steinzeug gelten. Wacaussichtlich werden eintelne Städe ganz untimige, sowindebafte Kreise er sielen wiellicht fünstlich gemache die höhenflich für Zammtungen und beinnene Lichhaber den Eindeuf bielden verben. – Reben dem Steingeng find and alle übrign Ab-teifungen gut befeht, namentlich das metallene Hausgerät, desten Formen in den Paderlanden bekanntlich eine beiodereit zweitungen gut befeht, namentlich bekanntlich eine besohners zweitungen, musergittige Ausbildung erfahren haben. Alles in allem nerfpricht bie Auftion Minarb eine ber bebeutenbften ber letten Jahre gu merben

169

## Meuigfeiten bes Buch . und Kunfthandels. Nous Bücher und Kupferwerke.

Corbucel, Vittorio, Il mavimento latterario ed artistico dei sacali XV a XVI nella carte ducala di Urbino. Urbina 1892. In-16°. 53 pag. ducale di Urbino, Urbina 1892, In-169, 33 pag. Comaa, Andrea, San Francesco - Sauta Maria dei Mira-codi — La Loggia — Il Cimitero — di Brescia, — Brescia 1882, In-89, 122 pag. Gentile, Iginia, Elementi di archeologia dell'arte. Parte 1: Storia dell'arte greca Milano, Hospil 1892. In-329, 227 pag. L. 1, 5d.

Zanetti, Vincenze, Vincenza Casollari, pittore mura-nese. Cenni biografici. Roma 1882, 8°. 4 pag.

#### Zeitschriften.

Selfderfilm.

Selfderfilm.

Cestralbist f. Suscrevalinar, No. No. 12.

The Portfolio, April 1884.

The Portfolio, April 1884.

The Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of the Selfderfilm of

Section 1. Von G. H. & Carrier . (2011)

Christillobe K. Mushibiti. N. A. & Christillobe K. Merc. (2011)

Dis W. Mangemathis in K. Michischener. Von H. & Kerc. (2011)

Abbilly — Das Wortells. Von H. S. & Miller. (2011)

Limit Frenzes de Raphant I. in Francision. Von Ch. Bilgon. (2011)

Mill. Abbilly — De soutderfield de destin malagine dates in Von Poet Marstr. (2011)

Von Poet Marstr. (2011)

Von Poet Marstr. (2011)

Mill. Abbilly — De Raties Van grand Damme (Rabbillott, Von E. R. Danser, Edwird Von Von Poet Marstr. (2011)

Mill. Abbilly — De Miller Correr & Venins. Von G. Friesch. (2011)

Mill. Abbilly — De Miller Correr & Venins. Von G. Friesch. (2011)

## Berichtigung.

Das Spitheton "feltfam", mit bem in Spalte 426 ber Runftdronit eine angebliche Außerung aon mir bebacht wirb, Rundfarenti eine angebliefe Züderung om mit bebocht wurd, berwiel 1) oul ber halfeldelen "Strimm, beit mein fiefen ertillet in ber Rön, "Seig, bentild geneden ist mit ber die genammeisten "Strim erbeit gelder und."). Ju der genammeisten "Strim erbeit gelder und. "Die abge-genammeisten "Strim erbeit gelder und. "Die sie genammeisten "Strim erbeit geleite und. "Beispan "Strimus bentilt ist mit ber Röckenenbung, bie mit bigt in Bern Mund geleit mit. "Beispan bode is meiner über-treupene, beit bei Wilferfieldet Grund bede, bed auf Reflettel Strikleiten erzeitelnstet Zeitum iriende Gebensteinen bestem an Grahficin eerzeichnete Datum frimes verbuurtstages bem aon Bodest berückten oorspuiselen, in anderer Germ mitificia auch in Zreiben Kusbrudf gegeben; und man bet des fin for Treibener Kusbrudf gegeben; und man bet des fin "fielban" gefunden, als mit ausbrücktig übereingefommen waren, ir zu der wijfenfecktigen Bedenfelt med 25. Mars yn feltern, um und oon unieren italientische Griegenofen nicht yn termen. R. Woermann.

## Inferate.

Friedr. Bruckmann's Verlag in München. = Pendant zu Preller's Odyssee. ==

## HOMER'S ILIAS.

VOSSISCHE ÜBERSETZUNG.

Mit 12 Vollhildern in Phototypie nach Kohleseichnungen von Friedrich Preller d. J. Kopfbilder nach f. Flaxman. - Ornamente von A. Schill. Folioformat. - In stilvollem Prachtband 40 Mark.

Seine Kenigliche Hoheit Karl Alexander Grossherung von Sachzen-Weimar haben die Widmung dieses Werkes haldvoll antgegenzonehmen geruht,

Wir hieten hiermit dem kunstsinnigen deutschen Publikum ein vielfach ver-

misstes Pendant zur Preller'schen Odyssee (Folioausgabe) in vornehmer, des Themas würdiger Ausstattung. Für die herungsweisene männliche Jugend, sowie für alle die Fumilien, in denen Verständniss für die Autike herrscht, giebt es kann ein synapshicheres Gescheine, als eine von Friedrich Perliter d. 7. füllsstrirte "Ilias".

lm Verlage von E. A. Beemann in Leipzig ift erschieuen:

ABRISS

Geschichte der Baustyle

Dr. Wilhalm Lübke.

Vierte umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Mit 468 Holzschnitten.

gr. 8. broch, M. 7,40, gebanden in Culico M. 8,75.

Partiepreise,

(2)

# Unter dem Protectorate S. M. des Königs Ludwig II. lünchen 1883 • Internationale Kunst-Ausstell

Geoffnet vom 1. Juli bis 15. October.

## Runftausstellung

der Kal. Akademie der bifdenden Kunfle gu Dresden. Die biebiabrige Mustellung von Originnlmerten ber bilbenben Rünfte wirb ben 1. Muguft eröffnet

am 30. Ceptember geichloffen

Die nuszuftellenben Runftwerfe fimb langftene bis jum 12. Juli

Spätre Gendungen lönnen, oscausgefeht, des Sies dezu oorhonden, nur dann de in Bernstein der Bernste

Die jur zweiten Aufftellung bestimmten Gegenftanbe miffen bis mit 23. Anguft bei ber unterzeichneten Kommiffion eingetroffen fein. Das Rabere enthalt bas Ausftellungeregulatio, meldes ouf franfleten Antrag

von ber Rommiffion unentgeltlich jugefenbet wirb. Gine befondere Ginindung jur Beidedung ber Ausftellung giebt mur bann Aniptud ouf Fruchtbefreiung nach Mongebe bes Regulotios, wenn fie fur bie Genuss Ampring von grounierretung Ausstellung des laugenden Jahres erfolgt ift. Bemerkt wird nach, bag der gogenwärtig ma rund 37.000 R, fic belouiende Amptintspingubefand bei der Broll-heuer-Skifftung jum Antanie folder ausgestellter Genalle benichte lebender Allantier verwender werden kann, welche

gemein nie vorzügliche Leiftungen anerfnunt werben. Dredben, am 12 April 1883

Grosse Gemälde- und Antiquitäten-Auktion von über 650 Nummern, aus dem Nachlass des † Herrn J. H. Stuntz, k. bayr. Hofkapellmeister zu München, des † Herrn Hofjuweliers Trautmaun. loy. Hoftspellmeister zu Münshen, des I Berm Hötgusweren 1 rautzeuen zur sowie aus dem Seinte des I Friedren von Zind Ir Freibern von Zind Lillen etc. etc., den 24. ble 27. april (27. april die Amtigantificen) von Einstellung von Einstell

Carl Maurer in München. Schwapthalerstrasse 17%

Stuttgart.

## H. G. Gutekunst's Kunst-Auktion No. 31.

Dienstag den 15. Mai und folgende Tage Versteigerung der alt-berühmten Sammlung von Hundzelehnungen alter Meuter, sowie des Kunstanzhlasses von J. E. Bidlinger aus dem Besitt des verst. Herrn J. A. G. Weigel in Leipzig, und der Kupferstein-Weise von Albrecht Därer und Lenas van Leipzie etc. Gewöhnliche Katholog gratia, lusteirte mit 13 Lichtdrucken M. 3.- und 30 Pf. Porto. H. G. Gutekunst, Olgastrasse 1h.

lenz des Grafen Stillfried-Aktántara wird offeriert:

Sorg 1483 300 M.
Stillfried, Alterthümer des Hauset Hohentolbern I. u. II, Serie in 3 Binden. Conrad von Grünenberg, Wappen 240 M buch, ungeh, cplt.

Offerten besorgt die Buchhandlung von With. Gottl. Korn in Breslau.

DER CICERONE.

# Eine Anleitung

der Kunstwerke Italiens

Jacob Burckhardt. Vierte Auflage. · Unter Mitwirkung des Verfassers u. ander

Fachgenossen bearbeitet Dr. Wilhelm Bode.

I. Theil:

ANTIKE KUNST. br. M. 2,40; geb. M. 3,30, II. Theil: KUNST DES MITTELALTERS UND

DER RENAISSANCE. br. M. 9,80; geb. M. 11,20

Handzeichnungen alter und nener Meister, ausge zeichnete Sammlung, kaufen. Adresseu,

endung des Katalogs, erbittet E. Hofmeister, Bürgermeister a. D. in Newstadt a Orla. (1)

The project of

3d bin bon meiner italienifden Reife gurudgelebet. 28ien, 15. April 1883.

Biergu gwei Beilagen : von C. Schleicher & Schill in Dficen und von Und, Schufter in Berfin, Rebigirt unter Berantwortlichteit bes Berlegers E. A. Beemann. - Drud von Muguft Bries in Leipsig. ...



Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

ergerem von urtweer no juni jool troude om Domerskaj, som zain toa zeptember our in Caje, tiet tie Abennemen der "Artholevil tal biBende Kunst" gratis, für fich allein bepager follen der Jahogang un Mart fonobl im Duchbondel als nach dei den deutschen und überenichischen Publishalten.

Jabelt: Deus Errerbungen ber Berliner Gemallogaleite, — Lectosuphiene, Christianus,) — S. Lipperbelbe, Manchelor für mischen Benatheite, D. Deiters, Refenanzien und Deusdienen, — Deus Naugh, — Wie zugetenandeus Spesial-Amstellung der gegelbere Kiede" in Wen. – Bedeberger Schag. Die Just für den, annenden Selen" in Paris, Goldieb "Jeht von Courney", — Erthkans, brierfe des ML Celles der Zwiefe nur C. Deuds, — Justentu.

## Meue Erwerbungen ber Berliner Gemalbegalerie.

Saft gu gleicher Beit mit bem Ottrerportrat ber Cammiung Rarifcbline bat bae Berliner Dufeum twei ausgezeichnete Berte von Rembrandt erworben. welche awar in ber Litteratur (burch Smithe Catalogue raisonne) befannt waren, ben beren Berbleib man aber nichts wunte, bis fie vor furzem auf enatifden Ausftellungen von Bemalten alter Deifter ans bem Bripathefit auftauchten. Bon beutiden Gelehrten bat fie wohl nur Dr. 28. Bobe gefanut, weicher fie in ben foeben erfcbienenen "Studien gur Gefchichte ber bollanbifden Dalerei", beren Rern eine meifterhafte Darftellung von Rembraubts tünftterifdem Eutmidelungegang bilbet, auf G. 482 und 485 naber darafterifirt bat. Das eine berfeiben ftellt "Gufanna im Babe bon ben Miten belaufcht" bar und ift mit Rembrandt f. 1647 bezeichnet, 1) bas andere bie "Bifion bes Daniel". Diefes Bilb ift nicht bezeichnet, Inbeffen fprechen innere und außere Grunbe baffir, bag ce um 1650 entftanben ift. Beibe Gemalbe befanben fich im vorigen Jahrhundert im Befige bes englischen Malere Gir Jofbug Repnolde († 1792). 3m Jabre 1769 murbe bae erftere bon Carfom in Comaryfunftmanier gestochen. Rach Repnolds' Tobe murben Die Bilber bei ber Berfteigerung feines Rachtaffes im 3abre 1795 von einem Baronet Lechmere erworben, in beffen Samilie fie bis gulett geblieben fint. Der jungfte Befiber mar Gir Edmund Lechmere in The Rubb.

1) Bodmaer neunt in feiner Rembrandtbiographie G. 214 fatichlich die Jahressahl 1641.

Ein attnitiger Stern bat über biefen Bilbern gemaltet. Gie fint ebenfofebr von jeber Beidabigung wie bon jeber fremten Sant verident geblieben. Rur bie "Biffion bes Paniet" ift in ber Farbe etwas ftuntel. in ben Chatten etwas trüb geworben eber "berfunten". Dagegen erglangt bas anbere Bilb in feiner urfprunglichen Farbenpracht, was um fo bober gu icagen, um fo freudiger gu begrtigen ift, ale baefelbe ju ben farbigften und boch ftimmunges und barmonies vollften Bitbern gebort, welche Rembrantt jemale gemalt bat. Dag ber bamale vierzigjabrige Deifter biefe Sufanna mit großer Liebe ausgeführt bat, bemeifen twei noch verhandene Borftubien. Die eine ift bas Bruftbild eines nadten Matchens, welches ber Maler Bonnat in Paris 1880 auf ber Berfteigerung ber Cammlung Bit be in Calle erworben bat, Die andere eine in bas Bat fleigenbe Gufanna mit fant. icafttider Umgebung, welche mit ber Galerie La Cage in bas Louvre getommen ift. (Speziallatalog Rr. 97). Die beiben Alten find auf biefem Bilbe nicht fichtbar, welches für feinen 3wed auch ftigenbaft in einem braunlichen Gefanttone gebalten ift, mabrent unfer Bilb eine volllommene Barmonie swifden ber individuellen Birfung ber lotaltone und ber fompbonifden Rraft bee Bellbunteie reprajentirt,

Sinnna ift eben aus einer Gefügrette beraufsgetreten, bedden auch vom einer Warmerbauf abgegrengt wirt, umb hat einem fing in bat Baffergeftet. Das fich von rechts nach findte bis in ern Mitgumb ausbedant, wo aus ben umbufdeten Ufer ein phantalifder Balaft auflausde, in beifen Architettur aumrifde um Senaissancerkmunte vermigde fün. Über bemfelben erhebt fich auf einer Anbobe ein runber, maffiger Turm mit gotifch geglieberten Tenftern, ein merfroürdiges Baumert, welches vielleicht nicht ein Brobuft ber Bhantafie ift, ba es auch auf ber "Sifion bes Daniel" wieberfehrt. Der jlingere ber beiben Mtten, ein Dann mit bober Dute, ift, bon wilber Begier getrieben, welche feinem Beficht ben Ansbrud einer unbeimlichen Beftigtitat aufpragt, über bie Bant gefliegen und gerrt an bem weißen Laffen, welches bie Babenbe nach binten verhüllt. Diefe weiß noch nichts bon bem Uberfall und blidt, mit ber linten Sand fich auf bie Bant flütenb, angftlich nach lints. Der altere ber beiben Greife in orientalifder Rleibung und mit einem Turban auf bem Ropfe, ber feine Stirn beichattet, bier auf einer taum nagelgroßen Glache ein jauberhaftes Clairobfeur bervorbringend, nabert fich mit bebaglichem Schmungeln aus bem Bintergrunde. Bas aber erft ber gangen Tonftimmung, bem Rufammenichwimmen bon licht und Schatten bie rechte Bafis giebt, bas ift bas prachtige, fcharlachrote, mit einem breiten Golbbrotatftreifen befeste Rleib ber Sufanna, welches in maffig jufammengepadten Falten über bie Bant geworfen ift. Bor berfelben fieben gwei rote Bantoffein. Bon biefem roten, ungemein fraftigen Farbenanichtag verbreiten fich Reflere in bie nachfte Umgebung, bie fo fein und zart mit bem bominirenben Goldtone, welcher namentlich ben mit einer wahrhaft correggiesten Anmut mobellirten Rorper ber Gufanna umbullt, verschmolgen find, bag bie Barmonie bes Bilbes burch bie breite rote Daffe jur Rechten nirgenbe ine Wanten gerat. Uber bem Weiber jur Linten fcweben bie buntelen Schatten ber Abenbbammerung, bie, je weiter fie an bem bewaldeten Abhang im hintergrunde emporfteigen, befto transparenter und geschmeibiger werben. Das Gange ift ungemein fluffig bebandelt, ohne bag irgendwo ein fturferes 3mpafto ju Bilfe genommen worben ift, um eine grobfinnliche Birfung ju erzielen.

Mid von jueden Bilte vandjohet bes ficht by dechten be gickenbiglig, bei fine kannenigimehre Gleinfeig auch bir bemigen refeitent Verhöferben abgeschaften bei der eine begrunge Birlinag eingefehricht fast. Wer einer Gefehrend ficht, son einem gefehricht fast. Wer einer Gefehrend beit, son einem sight ben neben im Inierben Zunich, auf befinden beschafte ern iht ungemen jurifater Gefehrte, begleiste von ben liefersollfun Gefehrte, bei geleit Dunk gefigt bei jestielt dies im der Gebelter, beit Berning in Befreien und Verfing) vernöhet bei. Die Kleing in Gefehrenden), neder bei State bei Kleing in Befreien um Verfing) vernöhet bei. Die Dietergunde fielt man auf ner molligen Zeure, abeiter bei die Dietergunde fielt man auf ner molligen Zeure, abeiter bei fine Dietergunde fielt man auf ner molligen Zeure, abeiter bei fine eigentimitide. Firm und auf bem andern Bilbe fofort im Bung fällt, Jahen mit auf beidem bie erquifile Jahrung, bei feine Medellirung und ben Jauber vor Eftmunng, auf under tedmilis-maleriske Bergiste benuchet, fo feifett und in ter. "Sillen net Daniet bernabutide ber peelifike Gefalt, bie nunberdvar Eide ber Empfinnung, bie obedogst erfüglige Jahrung, bie erte Empfinnung, bie obedogst erfüglige Jahrung, bie deschiefte und ben Aftipen ber beiben Biguren wie aus bem bie Zahrun bunghringsmehr filche friedt, P

Das angebliche Bortrat bes Rurnberger Ceptems bire Duffel bon Durer prafentirt fich viel gunftiger, ale man nach ber etwas fühlen Beurteilung Thaufings (Dürer, G. 478) erwarten burfte, Die fich vielleicht nicht auf eine grindliche Autopfie bes Berfaffere ftlist.2) Runadit ift gu bemerten, bag bas Bortrat unmögtich nach einer früheren Beichnung und aus ber Erinnerung gemalt" fein tann, ba bie meifterhaft behandelten Bartien um bie beiben Mugen berum mit ihren feinen blauliden und grünlichen Schatten, ben burch bas Miter bedingten Bebungen und Genfungen ber Saut nur mit einer bewunderungswürdigen Gebulb unmittelbar nach ber Ratur nicht gemalt, nein faffimilirt fein fonnen. Und biefer Sprafalt entfpricht auch Die übrige Aussuhrung bes Bilbes, bas gwar im Jahre 1870 in Betereburg bon Botg auf Leinwand übertragen worben ift, aber fo geschickt, bag nicht bie fleinfte Bartie berlett wurde. Es muß ein überaus feiner Pinfel gemefen fein, vielleicht bon Darberbaaren, mit welchem Durer unter Bubilfenahme ber Lupe biefes Bilbnis gemalt bat. Wenn man es aus unmittelbarer Robe betrachtet, tann man fich nicht fatt genug feben an biefem Bunberwert einer minutiofen Musflibrung, Die feine Sautfalte, fein Sarden zu gering achtet, um überfeben ober umgangen gu merben.

Der Geptemeir Stellich flart am 19. Krist 1626, medic Sabersjade Irbantilli am den 800 femilite trick, med Sabersjade Irbantilli am den 600 femilite trick, med bernale trick, med beite sich eine Reich gemati [ci. Slie aber, newn barlicht gar mich ben 3alte Stellich Stellich ser med beite gar mich ben 3alte Stellich Stellich ser Sammann Jaumenhal, and parte find Priecht in ber Gammann Jaumenhal, and parte find Priecht beruft [t. Gaz. das Bauna-Arta, Müngfelt 6, 221), meltfüh ber Geschweite Stellich bestellt, fin an unterfind ber Geschweite Stellich bestellt bei den der Geschweite Stellich bestellt, fin an unterfind ber Geschweite Stellich bestellt bei der Geschweite Stellich bestellt bestel

<sup>1)</sup> Den Daniel hat Baronet Lechmere um mehrere Plund bieder begahlt, als die Gulfanne, mahrend fich bette bas Berbhältnis umgefehrt fiellem mitte. In einer Kuttion mitte ble lehtene mindestens auf 150 000 Fres. gehen. Dem Bertiene Burleum haben aber beibe Bilber justammen nicht fo wiel geschet.

<sup>2)</sup> Die Nabirung im Ratalog ber Auftion Rarifchtine und in der Ganette des Beaux-Arts giebt feine Sorftellung von dem Originale.

Bilt nicht bas Bortrat bes letteren fein, ba Beichnung und Bilb feine Abnlichteit mit einander baben. Coweit Direttor Deper bie jest ermittelt bat, gebt bie Abertieferung, baft bas Bortrat bas bes 3afob Muffet ift, nicht über bas vorige Jahrhundert binaus. Es wird bie Mufgabe Rundiger fein, Die Gache weiter ju verfolgen. Bir aber in Berlin freuen uns, endlich einen wohlerhaltenen, echten Durer beimgeführt gu baben, außer bem Bolgichuber ben einzigen, ber überbaupt noch ju haben ift.

#### Abelf Rofenberg.

#### Egofoonftubien. Ermiderung.

herr Beit Balentin bat auch bas zweite Seit meiner "Laotoonftubien" einer eingehenten Befprechung in biefen Blattern gewürdigt (Dr. 24 ff.). Bierauf chenfo eingehend zu antworten, liegt mir um fo ferner, ale bei bem biametralen Gegenfage unferer afthetifchen Bringipien au eine Einigung auch nicht entfernt gu benten mare. 3ch wurde gern auf eine Erwiberung vergichtet haben, weun nicht ber eine Borwurf, welchen mir Berr Balentin macht, nubedingt eine Burfids weifung verlangte; benn unbegrundete Bebaubtungen, faliche Bringipien, Mangel an Logit u. bal, tann man fich wohl rubig vorwerfen laffen, zumal in afthetifchen Gragen, wo firitt = matbematifde Betreioführung unmöglich ift; nicht aber grobe Gehler und Digverftanbniffe.

Berr Balentin beschuldigt mich (C. 128), Leffing rudfictlich feiner Borfdrift über bie Babl bes fructbarften Momentes migverftanben zu haben. "Blimner macht bas feltfame Digverftanbnis, bag er bie von Leffing fo beutlich bezeichnete "bochfte Ctaffel bee Affettes", fiber welcher es "weiter nichts" giebt, ale gleichbebeutent nimmt mit bem "außerften Moment einer Sandlung", bag er überbangt ben aftiven Begriff "Banblung" und ben paffiven "Affeft" einanber gleichfest und baburch zu ber Auffaffung tommt, ale habe Leffing mit feinem Beifpiel vom rafenten Miga zeigen wollen, bag auch ein fpaterer Mugenblid in biefem Ginne fruchtbar fein tonne, intem bie arbeitenbe Bhantafie rudwarte geht" u. f. m. . . . . Die gange Auffaffung bes fpateren Momentes ift erft burch bas Digverftanbnis von "Sobepunft ber Sanblung" und "bochfte Staffel bes Affeites" entftanben, und Leffing bat nichts bamit zu thun. Gelbftverftanblich bleibt burch eine berartige Erffarung Leffinge Befet burchaus unberührt. Benn man Leffing befampfen will, muß man ibn erft berfteben. Bon bem Rommentator bes Leffingiden Laoteon mare bas allerbinge zu erwarten. Die Thatfache fpricht bagegen,"

Dies mare allerdinge traurig, wenn es fich fo verbielte, und ich thate bann wohl am beften, Die noch übrigen Exemptare meiner Laoloon -Musgabe einftampfen ju laffen, Aber gliidlicherweife bin nicht ich es, ber Leffing migverftanben fat, fonbern Berr Balentin, mos für ich im Golgenden ben Beweis liefern will.

Berr Balentin wirft mir alfo bor, "Baublung" und "Mielt" obne weiteres gleichgefest zu baben. Daß Sandlung und Affett nicht basfelbe fint, weiß ich natürlich fo aut wie Berr Balentin; ich babe auch feinempege beibe Begriffe gleich gefest, fontern nur bie bochite Staffel ber Sandlung mit ber bochften Staffel bes Mifettes; und bas aus bem febr einfachen und febr triftigen Grunde, weil bei jeber mit Affett verbnubenen Banblung bie bochfte Ctaffel ber Banb. lung zugleich and Die bodite Ctaffel bes Affeites ift. Boblgemertt: Die bochfte Staffel ber Banblung, nicht Die lette; Berr Balentin begeht ben 3rrtum, Dies beibes ju verwechseln ober wenigftens mir biefe Berwechselung ftillschweigent zu imputiren. Wie aber beim Drama ber bochfte Buntt ber Banblung, Die Beripetie, noch feineswege ben Endpuntt berfetben bezeichnet, fo auch bei jeber von ber Runft bargeftellten Banblung. Untericeibet man bie bochfte Staffel einer Sanblung ben ber letten, fo wird man finben, bak, wie gefagt, Die bodfte Staffel ber Banblung und bee Miettes gufammenfallen. Ratürtich tommen folde Sandlungen, Die nicht mit Mifelt verbunden fint, Die ohne Erregung ber Scele vollbracht werben, bier nicht in Betracht: bei biefen tann es fich eben nur um bie bochfte Staffel ber Banblung allein banbeln. Golder Art fint aber bie Leffingiden Beifpiele nicht. Geben wir une biefetben naber an!

Betreffe bee Laoloon fagt Berr Balentin, Leffing fpreche nicht ben Attion, fontern von Affett; er bezeichne ale bie bochfte Staffel bes Affeltes ben Tob Lactoons. Falfch : Leffing bezeichnet als bie bochfie Staffel bes Mifettes bas Schreien Lactoone; ber Tob ift bie lette Stufe ber Banblung: ein, wie Leffing fagt, "leiblicherer, folglich unintereffonterer Buffanb"; wie tonnte Leffing einen folden Buftant ale "bodfte Ctaffel bes Affeltes" bezeichnet haben? - Db man aber bier Altion ober Affett fagt, bleibt fich gleich. Denn auch in ber Aftion bes Laotoon ift fein Schreien, weniaftene nach ber Auffaffung Leffinge, welcher unmittelbar barauf ben Tob eintreten lant, Die bochfte Staffel; im Augenblid bes Tobes aber ift Lactoon nicht mehr banbelnb; fein Tob ift vielmehr bas Enbe. - Ferner Die Debea: bochfte Ctaffel ber Sandlung und bee Mifeltes ift bie Totung ber Rinber; Banblung und Affeit fint bamit noch feineswegs ju Ente, aber beibe finten von ihrer Bobe berab. Und es ift feine 3ntonfequeng, wenn man bei ber Deben bie Totung ber Rinber ale bie bochfte Staffel bes Mifettes bereichnet, beim Laofoon ben Tob aber nicht; benn er ift etwas total Berfcbiebenes um eine im Aifelt erfolgende Totung eines anderen, ober auch feiner eigenen Berfon, und ben infolge eines Schlangenbiffes eintretenben Tob, wie beim Lactoon. Die bochfte Staffel ber Banblung wie bes Affeltes - ich bleibe bei biefer Gleichstellung - tiegt ja nicht im Sterben, fonbern im Sanbeln: beim Laoteen aber mare, wie gefagt, im Mugenblid feines Tobes fein Sanbeln mehr ba. - Much bie Opferung ber 3pbigenie führt Berr Balentin an: "ber Bohepuntt bee Mffettes, beffen lette |bier gebraucht atfo Berr Balentin geraben "lette" ale ibentifch mit "bochfte" | Ctaffel, ift bas Opfer felbit; bafür wirb gang einfach wieber [namlich ben mir] ber "Bobepuntt ber Bandlung" gefest." - 3ch frage: welcher Augenblid ane ber Opferung ber Iphigenie ift benn fonft ber Bobepuntt ber Sandlung, wenn nicht eben biefer?

Am unbegreiflichften aber wird Berrn Balentine Difeverftanbnis beim Beifpiel bom rafeuben Mias. "Bei bem rafenben Mjas ift es nicht etwa ber Boberuntt ber Banblung, fein Biten gegen bie Berben, fonbern fein Gelbftmorb, in welchem bas Begennene, Die Cham und Bergweiflung, jur Bollenbung tommt." Damit vergleiche man ben Bortlaut Leffinge: "Migr ericbien nicht, wie er unter ben Berben mutet und Rinber und Bode für Meniden feffelt und morbet, Conbern ber Meifter zeigte ibn, wie er nach biefen mabnwisigen Belrenthaten ermattet bafint und ben Anfchlag faffet, fich felbft umgubringen. Und bas ift wirflich ber rafende Miar; nicht weil er eben icht rafet, fonbern weil man fieht, bak er gerafet bat; weil man bie Groke feiner Raferei am lebhafteften aus ber bermoeiflungebollen Scham abnimmt, Die er nun felbfi barüber empfindet." Bon ber Deben fant Leffing fury borber: "Die Debeg batte er nicht in bem Mugenblide genommen, in welchem fie ibre Rinter wirflich ermorbet, fonbern einige Augenblide gubor, ba bie mutterliche Liebe noch mit ber Giferfucht fampfet. Wir feben bas Ente biefes Rampfes porane u. f. m." Diefe Borte fteben benen über ben Mjar binfichtlich ber logifcen Anordnung gang parallel; inhaltlich umfcrieben beigen fie: a) ber Runfter bat nicht ben Bobepuntt bes Mifeftes (Buten unter ben Berben, Morben ber Rinber) gewählt; b) er bat vielmehr bort einen fpateren, bier einen friiheren Angenblid bargeftelit; e) aber gerate biefer führt unfere Phantafie jum Bobepuntt, bort rudwarts, bier bormarts fchliegenb. Bas wollte benn auch bas wundervolle Gleichnis am Coling: "Man fieht ben Sturm in ben Trümmern und Leiden, nicht bie Raferei, fonbern ber Gelbfimort mare? - ift fo viel ale ,eine Stufe weiter in ber Beit". Berr

Benn nun beim rafenten Migr Die Raferei ber Bobepunft bes Affettes ift, fo folgt barane bon felbft, bag Leffing auch einen frateren Moment ale fruchtbar anerfonnte.

Aber, meint Berr Balentin, "nach Leffing, wetcher Sandiung und Mijett unterfcheibet, folgt auf bie bochfte Staffel bes Mifeftes überhaupt weiter nichts mehr." Salfch; falfch im Rebenfat wie im Bauptfat. Leffing gebraucht feibit im 16. Abidnitt bas Bert . Sanb. lung", wo er nach herrn Balentin batte "Affett" gebranchen muffen. Denn wenn er bort fagt: "Die Malerci tann in ihren toeriftirenben Rompositionen nur einen einzigen Angenblid ber Sanblung nuben und muß baber ben pragnanteften wählen, aus welchem bas Borbergebente und Folgende am begreiflichften wird", fo bat bieber noch jeber Erflarer und Afthetiter bies nicht andere betrachtet, benn ale eine Rudbegiehung auf bie im britten Abiconitt gemachte Bramiffe bon ber Babl bee fruchtbarften Augenblide bee Affeiter. Der Rlinfiler muß einen Moment ber Banblung mabien, und gwar ben pragnanteften; und biefer pragnantefte muß zugleich, aus ben im britten Abichnitt entwidelten Grunben, ein fruchtbarer fein. Dug ich herrn Balentin außerbem noch auf jene (in meinem Rommentar, G. 602, befprochene) Stelle aus ber Abbandlung über bie Fabel aufmertfam machen, weraus bervergebt, bag Leffing auch ben Mifett ale Banblung betrachtete? Rad ber bort gegebenen Definition Leffings ift in ber That jeber Affeft Banblung, wenn auch natürlich barum noch feineswegs jebe Bantlung Affett ift.

Und zweitene: Leffing fagt nicht, baft auf bie bodite Staffel bes Mffettes nichts mehr folge: fonbern nur, bak über ibr nichts fei. Ratürlich, benn fie ifi ig oben bie bochfte. Mifelt und Banblung gleichen einer auf- und abfieigenben Rurve, über bem bochften Buntt berfelben ift nichts, wohl aber folgen bemfelben noch andere, wieder niedriger belegene Buntte. Es fceint bamit im Biberfpruch gu fieben, wenn Leffing bom Laoteon fagt: "Wenn er fdreit, fo tann bie Phantafie bon biefer Borftellung weber eine Stufe bober, noch eine Ctufe tiefer fteigen, ohne ibn in einem leiblicheren, folglich unintereffanteren Buftant ju erbliden, Gie fieht ibn erft achgen, ober fie fieht ibn fcon tot." Aber Diefer Biberfpruch ift nur ein fcheinbarer, Denn wir baben gefeben, bag Leffing, wie ein Bergleich eben biefer Worte mit bem Borbergebenben zeigt, ale bie bechfte Staffel bes Affeftes nicht ben Tob, fonbern bas Schreien betrachtet; folglich tann er bier bei bem Musbrude, "eine Stufe bober refp. tiefer fleigen" nicht bie er an bas l'and geworsen", befagen, wenn bie eine Steigerung bes Affettes meinen, sonbern nur bas bochfte Staffel bes Affeites nach Leffinge Deinung zeitliche Fortidreiten ber Banblung, "eine Stufe bober"



Balentin freifich verftebt ben Ausbrud "Stnie" wort-Lich und indem er fich bie Stufen bes Affettes beim Laotoon fo bentt:

tommt er gu ber oben bestrittenen Auficht, bag Leffing ben Tob Laotoons, nicht fein Gefchrei, ale bie bochfte Stufe bes Affeltes betrachte, Das Coreien bes Laoteen ift befanntlich ber Ausganges und zugleich ber Rarbinalpuntt bes gangen Leffingfchen Buches. Db jemand, ber biefen Sauptpuntt verfennt und bie Entbedung macht, Leffing wolle beweifen, warum Laoloon nicht tot bargeftellt worben fei, bas Recht bat, über Die Arbeiten bes Unterzeichneten bom hoben fritischen Dreifuß berab abzunrteilen, barilber überlaffe ich bie Entideibung rubig ben Unparteifden.

Sugo Blumner.

## Kunftlitteratur.

Mufterbucher fur weibliche Bandarbeit, Berausgegeben bon ber Rebaftion ber Dobenwelt. -Mufter aftitalienifcher Leinenftiderei. L. u. 11. Sammtung, Gefammelt und berausaegeben pon Frieda Lipperbeibe. Berlin, Frang Lipperbeibe

1881-1883. Das Beft 6 Dart.

Das Beftreben ber Rebattion ber "Dobenwelt", auf bem Bebiet ber weiblichen Sanbarbeiten möglichft burchgreifend zu reformiren, ift von gang ungewöhnlichem Erfolg gefront worben. Es ift ber Rebaftion ober eigentlicher Frau Frieba Lipperbeibe, ber tunfts finnigen Berausgeberin ber "Mobenwelt" - nicht blofe gelungen bie alten ftil : und gefchmadlofen Dufter auf ienem Gebiet ju verbrangen, indem fie es verftanb aute und praftifc leicht permenbbare aus bem Schat porbandenen alten Materiale ane Licht ju gieben und neu zu beleben, fonbern fie bat baburch zugleich im großen Bublitum ben Ginn für weibliche Banbarbeit verbreitet ober gerabegu neu erwedt. Richt gum geringften haben bagu bie "Mufterbilder für weibliche Banbarbeit" beigetragen, beren erfte brei "Cammlungen", "Mufter altbeuticher Leinenftiderei" enthaltenb, in hirger Beit eine erbebliche Ungabl von Auflagen erlebt baben. Benen unn Teil bon Bulius Leffina gefammelten, beute in mebreren bunberttaufenb Erem. plaren verbreiteten Muftern find nun zwei Cammtungen .. Dufter altitalienifder Leinenfliderei" gefolgt, welche in gleich vertrefflicher Musflattung auf 60 Tafeln 141 Mufter mit reich illuftrirtem Tert entbalten

fenbern es haben auch bie auf biefem Bebiet ftart von 3talien abhängigen Infeln und Ruften bes Mittels meeres ibre Dufter beigesteuert. Reben mannigfachen neuen Motiven in ber Drnamentirung bieten bie tunfts wollen Erzeuguiffe jener Gegenben auch eine Reibe neuer Stidweifen, Die allerdinge nur Abarten bes greng. fliches fint, aber ben Muftern ein reicheres, wirtunge: polleres Anfeben verleiben. Uber bie Berfiellung biefer neuen Sticharten, bas Materiat und bie Technit giebt ber fchticht und Har gefchriebene Text, unterftut burch eine große Angabl trefflicher Bolafchnitte, eingebenbe Austunft. Enblich ift es ein befonderes Berbienft ber Berausgeberin, bag fie immer wieber auf bie Umbitbungefähigfeit und praftifche Bermenbbarfeit ber Mufter für unfere mobernen Bebürfniffe binweift und baburch bor mechanifdem Ropiren ober einfeitiger Bermenbung berfelben marnt.

Reben ben praftifden Bweden, welche bie "Mufter: bücher" verfolgen, haben fie auch einen bedeutenden wiffen. icaftlicen Wert, infofern fie burchweg Aufnahmen alter Drigingle, ohne jebe Anberung ober Buthat fint. Die Berftreutbeit bes Materiale in menigen öffentlichen und Brivat . Cammlungen, wo es nur befchränfter Benutung juganglich ift, fowie bie Berganglichteit ber Driginale faffen bie Arbeit ber Berausgeberin um fo verbienfts poller ericeinen. Durch bie allmabliche weitere Ausbehnung, welche bas Unternehmen gewinnt, entfleht ein Thefaurus bon Stidmuftern, bon größtem Bert ate Bilfematerial für tunfimiffenfcaftliche Stubien, für welchen ber Berausgeberin und bem Berleger auch Die Manner ber Biffenichaft ju Dant verpflichtet find.

Reftauration und Sanbalismus. Diefen Titel führt eine fteine Schrift von Beinrich Deiters (Duffelborf, Baget), welche mit gerechter Entruftung auf bie an bem ehrwürdigen Dome ju Runfter begangenen Reftaurationsfünden hinmeift. Es mare febr ju munichen, bab bie marmen Borte, mit benen ber Beriaffer fur bie Erhaltung alter Runftbentmaler eintritt, an ber Stelle Bebergigung finben, von welcher aus

## am wirffamften ber übertriebenen Reftaurationofucht gefteuert Kunfthiftorifches.

merben fann.

E. P. Jerg Reigeb, Mater von Comabifd. Gmunt. Durch bie grundliche Foridung bes Frantiurter Runftichritiftellere Dito Donner pon Richter murbe biefer bebeutenbe, 3u Anfang bes 16. Jahrhunderto thátig geweiene Meister wieder entbedt, nachdem er Jahrhunderto lang gangitig ver-ichollen war und feine Werfe unter einem gang anderen Runftlernamen, nämlich unter bem Ramen "Schweb", liefen. Man bentt babei unwillfürtich an ben Bero: Denn in ben meiften Fällen

Schleppt fich ein miftverftanb'nes Wort Steto wieber abgeichrieben fort, Wir nennen bas bie Quellen

So ging es auch mit bem guten Meifter Schweb, ber jum erfteumal auftritt in einem Frantfurter Manuftript "Annaies halten. Es handelt fich in diesen kein des Armonistensies, merfielt om kein tielst ver-reihenklisse kranschitensies, merfelt noch kein tielst ver-nicht ausschlichtig im Waster italienischer Prodenienz, meinen werde, A.M., voor Zeines genann, gemat vordern,

Muf biefe Rotig bauenb, fchrieben alle fputeren Forfcher bis auf ben heutigen Tag, ber Mater Schweb habe um 1515 bie Bandmalereien im Kreusgang bes Karmeliterflofters zu Araukfurt a. M. gemalt, wie z. B. auf Seite 283 bes britten Banbes bes 1879 erfcbienenen Rünftlerleritons von A Zeubert ju tefen fteht. Dito Donner von Richter aber, ber bie genannten Rafereien im Areutaang bes ebemaligen Rarmeliter-faften, vom Jahre 15% batirten Ramifript, in welchem u. a. ein Bergeichnis ber Bürgermeifter von 1427 an mit großer Schrift fich besand, unter ben vielen Rotizen, welche in sehr fleiner Schrift zu ben einzelnen grofigeschreibenen Ramen ber Burgermeister eingeschaltet waren, beim Jahre ib15 zu finden: "In bicfem Jahr ift ber Creubgang jun Carmeliten durch 3. A. M. von Schwed — lich Gemindt gematt worden." Tas Wort Schwebild wird nach dem b burch einen Schnörfel von ber tieferen zeile burchbrochen, und fo las uon Jungen, ber offenbar aus biefem Manuftript fcorte, "von Schweb und alle übrigen Jungen fchrieben ibm fügtich nach bis auf ben heutigen Tag. Bas aber nun aus ben 3. R. M. uon Schweblich Geminde machen? Da fand Grotefend is Tage spiter im Archiv einen Brief an ben "Creuweften forfichigen verrem Richen Stalbergen, meinen lieben berron" (biefer Stalberg war einer ber Siffter eben ber Pandmalereien im Zialberg war einer ber Chiffer dem ber Kennbausterien um Kreungann des Karentierfolleren, umb unterdennt ih ber Birli: "Zahim herrenberg ul Zuntag nuch Michaelle anno unter erkum ubleicht unberrein, fere radgebe maler." Nun mar bas Mattel geleit, die Gundfaber 3. M. M. Schwaten "Aren Radgeb Mader". Meis thet ober 1947 Mattel im Jahre 1514 in herrenberg? Mach bern folke man halb auf die Zun Konner. Det Osumer vom Hidder sind in ber Oberamtibefdreibung von herrenberg bie Rotis, am Sochattar ber Stiftefirche ju herrenberg befinde fich bas Monogramm ft und die Jahresjahl 1319. Sofort reifte er nach Gerrettberg, tind wie er eintrat in die Kirche, ftand vor ihm jenes große Altarwerf, mit aller feiner Farbenglut, Gestaltenund Gebantenfille, bas ihm fofort verfündete, es rühre von berfelben leden Rünftlerhand, wie die von den Aunftlernern icon lang gewirdigten Mandomatereien im Reuggang des Karmeliterflofters in Frankfurt a. M., nänklich von Jerg Ratged nich Schwählich (knillad der. So wurde der deutlichen Kumftgelchichte und unterem ichwählichen Stamm eine Meiher perfonlichfeit gurudgegeben, Die es wohl verbient, neben ben beren langft befannten bamaligen bochbegabten fcmabifden Meiftern fortuleben für alle Beit. (Odmib, Mertur.)

#### Sammlungen und Musftellungen,

F. – Gir, atternational Empirich Antichtons by growther Thermore, and the Control of the Control

Ilm bagegen ben Ginfiug ber letteren auf bie mobernen graphifchen Bervielfaltigungearten gu geigen, wirb in erfter Linie bie Seliograoure herangerogen, und neben ihr follen illuftriete Brachtverfe in Buchform Aufnahme finden, in benen auch bie fonftigen, mit Silfe ber Photographie arbeitenben 3meige ber Tednif jur Aumenbung gebracht finb. arveiteuben zweige ber Lewnit mit Auwendung gedramt ind. In Auslicht genommen find fotobil Kolleftir-Ausfreitungen der verfchiedenen lich offiziell beteitigendem Ztaaten als auch Einfenbungen von einzelnen Ausftelleen, von Runftlern, Runft. gefellichgiten und Berlegern. Durch eine internationale Jurn werben ausstellenden Runftern Auszeichnungen in Form von golbenen Mebaillen, ausstellenben Berlegern folde in Weftalt von Diplomen querfannt werben. Im Sinblid barauf, baf bisber auf großeren Kunftausstellungen bie pervielfaltigenbe Runft im allgemeinen nur unwreichend vertreten war und lance nicht nach ihrer pollen Bebeutung gewürdigt wurde. burite bem Unternehmen lebhafte Beleiligung und ein weit burtte bem lithernegmen tropprie vereitigung and bin der reichenbes Intereffe von voenherein gesichert fein. Er-forbertickensalls wird bas Komitte burch Entleibung aus bifentlichen ober pripaten Cammlungen ober in fonft accia: neter Beise für größtmögliche Bollftanbigfeit bes Gefamtbilbes Corge tragen. Chenfo wirb es an hervorragenbe Stetten perfonliche Giniabungen ergeben laffen, bie eine Beurteilung ber Ginfenbungen burch bie Mufnahme-Jury ber Einzelftaaten bes, bes Romite's ausschließen. Jin übrigen find die auszustellenden Objekte die jum 15. Juli bei dem Romite anzumelden und die jum 15. August demsetden ein mienben.

#### Dermifchte Nachrichten.

. Beibeiberger Coloft. Muf Grund ber in ben letten Monaten bei ben beteiligten Stantobehörben bes Grofbergog tums Baben gepflogenen Beratungen wurben von bem babiichen Minifterium ber Finangen nach ber Rr. 3tg, fürglich folgenbe Bestimmungen getroffen, Die gewiß in allen Areifen mit lebhafter Freude und aufrichtigem Dante begrüßt werben. Bum Buede ber Anfertigung genauer geometrifcher Aufnahmen bes beibelberger Schloffes und einer eingebenben Interfucimen und Beichreibung bes bauliden Juftanbes aller Teile ber Chioferuine, einschließtich ber Jundamente, wird ein besonderes Baubureau unter der Bezeichnung: "Bau-büreau des Deibelberger Schloffes" in Deidelberg errichtet durent des deitbeteger Schoftes in deloriberg erragei und in technischen geiner mit dem Sie in Karti-rube ind Leben tretenden "Baulomutiffon für das debtel-berger Echloff" unmittelbar unterfiellt. Die lehtere besteht aus dem Vorstande der Anabircktion, Dderbauent debbling (Architeft), aus ben beiben Mitgliebern berfelben, nämlich bem Dherbaurat Lang (Architeft und Brofeffor am Bolotedmitum) und bem Baurat Durm (Architeft und Brofeffor am Bolptechnifum), ferner aus bem Oberbaurat Gulver (Ingenieur) in Rarlsrube, famie aus bem Benirfs-Bauinfpettor Schifer (Architeft) und bem Professor Dr. Abolf Schmidt (Geologe), beibe in Seibelberg. Die ermähnten Aufnahmen und Beithtellungen sollen als Grundlage jur Beantwortung ber Frange biemen, welche Mahnahmen zu treffen würen, um bie Colofruine por bem Berfall ju ichugen und namentlich in ihren fünftlerifch wertvollen Teilen ber Rachwelt auf eine iange Dauer ju erhalten. Gie find tebiglich technifche Bor-arbeiten und burfen ber erft fpater ju erörternben Sauptfrage, auf welche Beife und mit welchen Mitteln bie Erhaltung bes Coloffes zu sichern fet, nicht vorgreifen. Die "Bautommission" hat barüber zu bestimmen, welche einzelnen Arbeiten und in welcher Reihenfolge fie vorzunehmen sind: fle wird die Arbeiten den Baubüreau's übernachen und, fo oft es nötig erscheint, örtliche Besichtigungen vornehmen und michtigere Fragen follegialifch bebenbein. Bu leitenben Archimemberer gragen tousquaring verbindens. In extense acqui tetten des "Baubliceau'd" find Bauprastifant Jul. Aoch und Karldruhe (Achitelt) und Prioatarchitelt F. Ceih von Seidelberg auserfeben, benen bas erforberliche Silfoperfonal ju-geteilt wirb. Bei Biogiegung und Unterfuchung ber Funbamente wird als weiterer Cachoerftanbiger ber grochbergogl. Dheringenieur Genbenborfer in Beibelberg fomobl von ber Kommission als auch von dem Büreau beigezogen werden. Das Paubureau wird in sachgemäßer Weise feinen Gis im Schloftbau felbft, und war im ameiten Stort bes alten Clonomicaebaubes nadft bem Lubmigebau aufichlogen.

Uber ben Fortgang ber Arbeiten muffen jeben Monat vom

Baubircau eingehende Berichte an die Bankommission, sovie ebensothe alle drei Monate seitena der Baukommission an das großbersogl. Finanzwiniskerium eingereicht werden. Die Thätiglett der Kommission und des Burcans soll noch

485

un zweit des Menniet Regel beginnen.

\*\* De Um 18 febr m. anläusselle Steher in Seete in Seet

the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co

## Ertlarung betreffs des III. Ceiles der "Bauftile" von C. Buich.

Sander ber Chreif erfebent.

3. mehlem Virte der he umfertiglich Steurerbang,

3. mehlem Virte der he umfertiglich Steurerbang,

3. mehlem Virte der he umfertiglich Steurerbang,

3. mehlem Virte der der der der der der der der

3. mehlem der der der der der der der der der

3. mehlem der der der der der der der der

3. mehlem der der der der der der der der der

3. mehlem der der der der der der der der der

3. mehlem der der der der der der der der

3. mehlem der der der der der der

3. mehlem der der der der der

3. mehlem der der der der

4. mehlem der der

4. mehlem der der

4. mehlem d

Saurars Bulch, welche mit allerlei Ausflüchten das (Bewicht von mir vorgedrachten Beschuldigungen abzustwoschen judgte, ohne jeboch im sande zu lein, irgende eine der oon mir behauptelen Abalfachen zu widerlegen Ce blieb dei den 156 entletzten und 19 eineren Abdibungen.

Als is beier Beurrächtigung, wie ist sie wohl nenne bar, mit einer Berichtigung engegetreten wolle, erhölt ist nach Berichtigung engegetreten wolle, erhölt ist nach dangerem jehern ber Nochtion bes Beiten beiten dem Gegetrinde unsch mit bem Beureten, ber "Borfenn bei Beitenereine" babe bie Berfügung getroffen, bei, pen Beitinumpen für bas Beienbalt mitzgefende, vom Abbruch weitere Kräftet in vorliegender Angelegenheit aborteken werben follte".

Es hat boch fein Gules, wenn man gureiten einen Fehler begeht; es wirb baraus eine Grube, in welche ahnungslofe originale Autoren hineinfallen.

Berlangt ber herr Baurat noch weitere Beweife feiner "eigenartigen Gtubien?" 28. Lubte.

## Muster altitalienischer Leinenstickerei

aefammelt und herausgegeben

Frieda Lipperbeide.

## Erfte Samming.

Borduren zc. u. Unfeitung gur Berftellung verschiedenartiger Stidfliche 3meile Auffage.

30 Cafeln mit 56 Muftern, fowie 32 Seiten Cert mit 81 erlauternden Abbildungen.

Großes Quart . format. In Manne. - Dreis 6 Mart ober 5 Gulben 60 Kr. O. W.

## Zweite Sammlung.

30 Cafeln mit 83 Muftern, fomie 36 Seiten Cert mit 78 erlauternden 21bbilbungen.

Grokes Quari. format. In Maupe. - Oreis 6 Mart ober 3 Gulben 60 Kr. D. W.

Dr. 3, Stoffbaner, Professor, Enfos au Barrifden Gewerbennfrum, im "teinfiden Nurter".

Wer nie 26 fert wir derlies Ziebet in durfer Publikation, Zickeit, berein die Ziebet, der der der gegen der der gegen der der ziebet zu der der gegen der Ziebet, der ziebet zu der ziebet zu der ziebet zu der der gegen der der ziebet zu der ziebet zu der ziebet zie der ziebet ziebet zu der der ziebet ziebet zu der der ziebet ziebet zu der der ziebet z Srig Wernid in ber "Dengiger Zeitung".

## Stuttgart.

## H. G. Gutekunst's Kunst-Auktion No. 31.

Dienstag den 13. Mai und folgende Tage Versteigerung der alle beröhndere Sammbung en Heudsteinburgen aller Medete, sowie des Kundranchlauses von J. E. Rödinger aus dem Besitt des verst. Herra J. A. G. Weigel in Leiguig, und der Kupferstick-Werke von Albrecht Dürer und Lucax von Leyden etc. Gewölnliche Kataloge gratia, illustrite mit 12 Liehdstrucken M. 3.— und 39 Fr. Porto.

H. G. Gutekunst, Olgastrasse 1th

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig (Zu beriehrn durch jede Buchhandlung.)

Soeben erschien: Studien zur Geschichte

## dor Holländischen Malerei

Wilhelm Bode, Dr. phil. und Director bei den Königlichen Nuoven zu Berlin. Mit Facsimiles der Künstlerinschriften. gr. 8. geb. Preis to Mark.

3n Carl Binter's Univerfitateumbandlung in Deibelberg ift foeben erfdienen: Peter Paul Binbens als Gelehrter, Diplomat, Stünftfer

und Menfc. Gin Charafterbild von Friebr. Erhen. Geeter ben Rabensburg, Dr. phil. in Baben Baben. 8°, brofc, t M. 20 Bf. (frommel und Pfaf'for Samminng von Bertragen X 2/3.) Soeben erschien und steht gratis und franco zn Diensten:

Antiqu. Katalog 82. Bildende Künste. Schöuwissenschaftl. Literatur. Leipzig, t7. April 1885. Buchh. Simmel & Co.

> Joseph Baer & Co. in Frankfurt a. M.

Neu erschieneue Antiquariatskataloge: Lagerkatalog 127: Malerei n. Knpferstichkunde Galerie-u, Kupferwerke. Bücher mit Holzschnitten. Anzelger 38t; Architektur, Sculptur

und Kunstindustrie.

## Verlag von E. A. Seemann in Leipzig Die Antiken in den

Stichen Marcantons Agostino Veneziano's und Marco Dente's

Henry Thode

Mit 4 Heliogravitren, 4. Preis 4 Mi

## Handzeichnungen

alter and neuer Meister, as seichnete Sammlung, kaufen. Adress sondung des Katalogs, E. Hofmeister, Bürge a. D. in Neustadt a O

Rebigirt unter Berantworttichfeit bes Berlegers C. A. Bermann. - Drud von Auguft Bries in Leipzig.



## Beiblatt gur Zeitfchrift fur bildende Runft.

Ericheins von Oftsber die Jall jehr Woche ein Dennering, een Jall die September alle 14 Tage, für die Mennennen der "Aritheits für bildende Manft" grants, die fich alleis bezogen follen der Johnspang 9 Marf (soudd) im Bindbandel als und det den benischen und derrecksieden Polischeffung.

Die malerische Musschmüdung der neuen Museen in Wien.

Die monumentalen Reubauten Biene werben binnen wenigen 3abren eine Gruppe von einziger Schonbeit und Grofartigfeit im Guben und Beften ber Stabt bilben, Gingelnes fleht fertig ba, anberes gebt feiner Bollenbung entgegen. Der Juftimalaft bon Bielemane ift feit 1881 ber Benütung übergeben, Schmibte Rathaus fteht zum Teil im Gebrauch: im Aufteren vollendet - bis auf bie noch immer in Frage fiebenbe Boluchromie - ift Sanfene Barlamentebaus, und von Gerfiele Univerfitat wird balb basfelbe gefagt werben tonnen; weit vorgeschritten finb auch Safenauere Boftheater und bie beiben Bofmufeen. Un letteren ift bie Architeftur fo aut wie vollenbet, fo bag man ichen eifrig auf bie Ausschmudung ber Innenraume bedacht ift, wenngleich bis gum Ubertragen ber Cammlungen aus ihren alten, wenig paffenben und eigen Aufbewahrungeorten in bie neuen, weiten Raume und bis gur Eröffnung berfelben noch mancher Menat, vielleicht noch manches 3abr berftreichen bürfte.

Die malerische Ausschmidtung der Wussen sist urspätzigen Wossen sich nicht est der Vergenkungen der die Expensionale vollen der Vergenkungen der der der der Vergenkung berfelbe gegenätze befinnent find. Die Aussissen gesetzte der in für des anmössischen der Vergenkungen der Vergen der

bäudes ist an verschiedene österreichische Künstler berteilt, welche wir weiter unten aufgählen werden.

Die große Aufgabe, welche Dafart guteil geworden ift, bat ber Maler bereits in Angriff genommen. Bir finden in feinem Atelier junachft bie toloriftifch vielverfprechente Cfigge für bas große Dedengemalbe bes Treppenhaufes. Apotheofe ber Runft ift im allgemeinen ber Bebante, welcher bier jum Musbrud tommen foll, Belios auf einem bon vier Roffen nach lints im Bilbe gezogenen Bagen wird in ber Ditte erblidt. Boran ichweben Lung und Amer. Rach linte unten entftieht bie Dacht, begleitet von ben allegori. fchen Figuren ber Lafter, mabrent rechte bie Tugenben, mehrere nadte weibliche Gefialten, ine belle Licht emportauden. 3m wolfenerfüllten hintergrunde ift ber Tierfreis fichtbar. Bur bie Musführung bes Riefengemalbes felbft muß Datart fein Atelier berlaffen, Er wird (wie verlautet) einen ber großen Gale im Renbau bes Runftlerhaufes benupen. In ben Bilbern für bie Schildbogen, welche in bie Boblieble ber Dede bes Treppenbaufes einschneiben, follen bie berborragenbften Dalerfculen burch charafteriftifche Geftalten gur Darftellung tommen; in ben etwas größeren Liinettenbilbern in ber Mitte ber beiben Langfeiten werben allegorische Figuren Blat finden. Matart bat fast icon bie gange Reibe ber Lünettenbilber vollendet, Lionarde, Michelangele, Haffael, Durer, Bolbein, Tigian, Ribera, Belagques, Rubens, Rembrandt find weit überlebensgroß in ben zebn fleineren Lünetten bargeftellt, jum Teil mit bezeichnenben Siauren aus ben Schörfungen ber genannten Deifter (1, B. Dichelangde mit ber flygur bei Bhom bon ber Zwelt ber Geltrisfleen Sugel-ter Tijinn mit tem fingenben nachten meistischen flygurt, pum Zell in grefen Bertrist meditiens, michte meistischen flygurt, pum Zell in grefen Bertrist merbene (Gedagune, Sentriscund). In der einen greigen merben (Gedagune, Sentriscund). In der einen greigen merben (Gedagune, Sentriscund). In der einen greigen meister Studiert, dem mit bei allgarische Gefallt bei Biggur, melde in ben mit bei allgarische Gefallt bei Biggur, melde in ben eintigt ersbenen ausgefündern Kriman bergibte Walmpeige Bill. Gim große Zube Gefallt gelt gut filter Begel. Zu bei bem Gefallt ein große Zube Bille Gefallt gest gelt gut gelt gest die Walmpeige Bill. Gim große Zube Bille Gefallt bei Biggur bei Gemind mit einer Zofd, nevanl film kill bei Walmpeige Bill er Eighten, redich bie fligurt ben Walmpeige Geltater erkannt wirt. Das gegnüffer von ben befaltwichern Gemülte Zob gefallter ein ben befaltwichern Gemülte

aufzustellende Lünettenbild zeigt einen abnlichen Gegenftand.

ftanb. Auch Canon bat bie Arbeit an ben ibm gur Musführung überlragenen Lunettenbilbern bes naturbiftorifchen Dufeume bereite begonnen. Die Stoffe ber Darftellungen finb: () Inbuttive Wiffenfchaft, 2) Mitronomie, 3) Debuttive Biffenichaft, 4) Botanit, 5) Mathematit und Bhvfit, 6) Roologie, 7) Mineralogie, 8) Geologie, 9) Palaontologie, 10) Chemie, 11) Buftanismus und Erbmaanetismus, (2) Tierund Bflanzengeparaphie. Diefe Darftellungen werben fich an ben Wanben bes Treppenbanfes in ber Weife verleilen, bag 1, 2 und 3 fowie 7, 8 und 9 an ben Schmalfeiten, Die übrigen an ben Laugfeiten bee rechtwinteligen Brachtraumes Blat finben; 5 und ti bilben Die größeren gunetten in ber Mitte ber Langfeiten, Die Stigen für biefe Bilber und für bas große Dodengemalbe find langft abgeliefert. Bollenbet von ben Bifbern felbft bat Canon Bhofit und Dathematit, induftibe und beduttibe Biffenicaft. Lestere ift verfinnlicht burch eine machtige Frauengestalt, welche auf einer bon einem Butlo gehallenen Tafel fdreibt. Muf einer Rolle baneben Infchriften, welche fich auf moberne Raluranichauung begieben (Gefet von ber Erhaltung ber Rraft und Bebeutung ber Bewegung in ber Ratur). Die induttive Biffenfchaft wird ebenfalls burch eine weibliche Geftalt bargeftellt, welcher ein Butto beis gegeben ift. Gie betrachtet einen Rroftall und ift von Produften ber verschiedenen Raturreiche umgeben, Physit und Mathematit endlich find abermale burch je eine weibliche Figur gur Darftellung gebracht. Die üblichen Embleme laffen über ibre Deutung teinen Ameifel auftommen.

Es erübrigt noch, von dem großen Ockengemälee uf prochen, sier desse Ausstützung auch Cannen sein Atelier verfassen muß, um ins Alinstierbaus überzussieden. Das Rommen umd Geben alles Organischen, alles Irdischen seil sier Gestalt gerwimmen: der Areistauf des Kehnes. Die Ausgabei für arsöxität, und ber

gerflich der Bengierte, purcheren, wie Canon beieflich ihre der Fabre für Aller aufgegeren vorführer wird, ihren berühmen der Wahr ein Alfgeren vorführer wird, ihr dem Seignerde im Beretragunde eine finnende pilligen, der Gedauft, der des Angeleich der Geste gegen führ die Wester geschäufen. Aber der gegen führ die Wester geschäufen, der gegen führ die Wester geschäufen, der gegen führ die Wester geschäufen, der gegen führ der geschäufen der leich gesch geschaufte gegen werte geschäufen. Der geschäufen, der gegen der aller der geschäufen, der geschäufen, der gegen der der geschäufen der gegen der geschaufen der geschäufen der geschlich der geschäufen der geschäufen der geschlich der

In betreff ber Gemalbe für bas Sochparterre bes naturbifterifchen Dufcume begnugen wir une mit einer einfachen Aufgablung ber Gegenftanbe und ber mit ber Ausflihrung betrauten Maler, weil ein überblid über ben Entwidelungezuftand biefer Bilber beute noch nicht zu geben ift. Das Programm fur bie Bemalbe wurde erft im Juni porigen Jahres feftgeftellt und genehmigt. Es follen alfo ausgeführt werben bon Bul. v. Blaas: Buffeljagt, Brafilianifcher Urmalt, Indignerlager : pon S. Darnaut: 3bealbilb ber Steingeit (nach 3. Gelleny's befanntem Bilbe); von 2. B. Gifder und M. Groß: 3bealbilb ber Bfablbauten im Laibacher Moor, Infel Phila, Ril-Lanbichaft mit ethnographifder Staffage, Ethnographifde Gruppe aus Central Mirita, Lanbichaft aus Gub-Mfrita; bon Carl Safd: zwei Boblenbilber, Anficht bes feltifchen Graberfelbes von Sallftabt mil bem Rubolfeturm im Borbergrunde; bon 3of. Boffmann: 3bealbilb ber Steintoblen-Beriobe, ber Bura-Beriobe, ber Tertiar-Beriobe, ficus religiosa und indifche Bolletupen, Bacbabbaum (Beft-Mfrita); bon E. b. Lichtenfele: Ditterebacher Releteffel, Schlern mit ben Erbppramiben, Großer Rifchfee in ber Tatra, Rarft-Dolline, Donifches Bunengrab, Bitt aus einer Gieboble in ben Rarpathen, Bafaltfetlen bei Muffig, ber Borfchen bei Bilin; von A. Dberm ull ner: Blodelfteinerfee im Bobmermalbe, Raifer Frang-Jofeis-Gleticher, Die füblichen Gebirge Reufeelands; von B. Dtto: Maftebon und Dinotherium, Mammut; von 3. Baufinger: brei Bilber aus Agopten und Balaftina jur Erinnerung an Die Reife bes öfterreichifden Rronpringen; bon 3. Baper: Raifer Frang-Bofefe-Land, gwei Bilber mit Grenen von ber öfterreichifch-ungarifden Rorbpol-Expedition; von A. Schaffer: Rorbameris tanifche Lanbichaft, Rorbillerentette, Riefenbamm an ber Rifte bon Irland, Anficht bes Rotomabana auf Reufeetand, zwei Bifter mit thatigen Bultanen; bon 3. G. Schindler: Die Refentempel von Dabamalaipur (nach Gelleny), Tempelbilb aus Borber-Inbien,

Tempelbitt aus Giam: von Mi. Coonn: Darft in

Zunis, Auftralneger, Reuferlandifches Dorf mit Eingeborenen; von Alb. Bimmermann: Raffer-Frang-Jofefo-Hjord in Gröntand.

#### Kunftlitteratur.

Alte lundgewerbische Lirbeiten auf der Abdischen Kunft, und Kunftgewerbe-Lünfellung zu Karisruhe 1881. Herausgegeben vom Jauptkomite, in besten Auftrag ausgewählt und beschrieben vom Dr. Warer Sesenberg, Annflurta M., D., Keller, 1882. Kl. Kol. 10 Lirbeitungen mit je 5 Tasien in Liebetung d. 3 Wart.

Geit im Jahre 1867 in Baris bie fogen. "tunftgewerblichen Altertumer" jum erftenmal in ben Rabmen einer Induftrie-Musftellung eingefügt wurben, baben fich größere und fleinere Ausstellungen biefes mehr bie Schauluft bes großen Publitume reigenben ale wirflich nutbringenben Mittele bemachtigt, um gewiffe Rreife für ihr Unternehmen gu intereffiren. Dit Gewifibeit barf man barauf rechnen, bon jeber Musftellung eine Publitation ber bort vereinigten Sauptflude bes - Mitertumer-Bavillone" ericheinen gu feben, beren Berechtigung oft recht fraglich ift. Denn feit bie Borftanbe öffentlicher Sammlungen und Privatfammler nach ben manniglachen betrübenben Erfahrungen, welche fie mit bem Mubleiben ibrer Schape machten, im Befchiden folder Ausstellungen porfichtig geworben finb, bleibt immer nur ein fleiner Rreis von Musftellern übrig, melde - vielfach aus perfonlichen Grunben - jebe Musstellung verforgen. Go tommt es, bag in ben Bublifationen, namentlich norbbeuticher Ausftellnngen, gabireiche Gegenstände jum zweiten und britten Dale peröffentlicht worben finb.

Bang andere berbalt es fich mit ber Rarieruber Musstellung. Brivate wie Rirchen, Rommunen und öffentliche Cammlungen batten in freudigem Bett. eifer gu biefer Musftellung ihre Schape gelieben; galt ce boch, bem eblen verehrten Fürftenpaare jur Feier ber fitbernen hochzeit burch bie Musftellung eine Bulbigung bes lanbes bargubringen. Der Großbergog batte übrigens aus feiner reichen Privatfammlung mancherlei beigesteuert. Dag eine Muswahl ber beften Stude bei biefer wohl taum wieberfehrenben Belegens beit burch eine Bublifation auch weiteren Rreifen guganglich gemacht worben ift, tann man nur mit Freude begrufen. Das fürglich mit ber gebnten Lieferung volls ftanbig geworbene Bert bietet eine überrafdent große Rabl von Berten ber Rleinfunft, welche bieber nur wenigen Runftfreunden befannt maren.

Das hauptgewicht hat ber Herausgeber, Dr. Marc Rofenberg, mit beffen Ausvahl ber Gegenstände man 1572, Nr. 31.

fich burchaus einverftanben erffaren barf, mit Recht auf Die Arbeiten in Ebelmetall, fpeziell Die firchlichen Berate gelegt. Bor allem ift es eine Angabl mittelalterlicher Gilberarbeiten von bochfter Schonbeit, Die bier jum erftenmal und zwar in guter Reproduttion erfcheinen; bei ben wichtigern find - eine bochft bautenswerte Einrichtung - neben ber Gefautanficht auch einige Blatter mit Details gegeben. Go bon bem munbervollen Retis quienichrein aus Alt-Breifach, einer Arbeit bes Betrus Berlun bon Bimpfen 1496, bem Offenburger Rreut u. a. Gine Reibe gang porzüglicher Arbeiten famint aus bem Befite bes Dunftere zu Billingen; Die mertwürdige Kreuztafel, man möchte vermuten im Anfana bes 14. Jahrhunderte unter Benutung eines Rreuges aus bem Beginn bes t3. Jahrhunderte gufammengefest; ferner bie berrliche Monftrang aus ber Ditte bes 18. Jahrhunderte, eine ber ebelften Berlen bee Rococo, vielleicht eine Frantfurter Arbeit, jebenfalls von einem Deifter erften Rauges. Unter ben Augeburger Arbeiten ragt bie Bar bee Dunftere ju Uberlingen berber: Ebenhol; mit Gilberbefclag in ber befannten Art. Der Stempel zeigt ein "Blumden", ich vermute, jenen eigentumlich ftilifirten Baum, ber an ben gablreichen Arbeiten gleicher Urt ofter portommt, mabricbeinlich Die Darte bes Datthaus Ballbaum, eines Ditarbeitere am Bommerichen Runftichrant. - Die Mebaillen mit H R geben alle auf Bane Reinbarb Bater und Gobn jurud, obwohl noch immer ber mpthifde Beinrich Reit in ben Buchern fpuft. ") Ubrigens fint bie Debaillen nicht fo felten, wie ber Berausgeber anzunehmen fcheint. 3m übrigen balt fich ber Text fern bon allen weitichweifigen Ertlarungen und giebt furg und bunbig, mas man gu wiffen wünfcht, Boffentlich laft une ber Berausgeber auf bie barin in Mubficht gestellten Arbeiten, por allem über bie Golbfdmieb. Chule von überlingen nicht allzulange marten,

494

Ses has algoritom bildriches viertissent, nedera Residue von S. Grotten un Staden von Staden und St

<sup>3)</sup> Buleşt wieber: Sirth, Formenichas 1883, su Tafel 4. — Die richtige Beutung bes Monogromm H R gab Geröberf auf Grund urfundlichen Materials in: Blätter für Minsfreunde 1872, Nr. 31.

495

## Metrologe.

Frang v. Zeig t. Durch bas am t3. April er-folgte Ableben biefes Deiftere haben Runft und Runftbandwert in Dinden einen ichmeren Berluft ertitten.

Frang Geit geborte einer großen, auch nach feinem Tobe noch gabireichen Rinftlerfamilie an und war am 31. Januar 1817 ale ber Cobn bee befannten Rupferfiedere Dar Jofef Geit in Münden geboren, beefelben, ber bas große Sochrelief ber Ctabt Minden im baberischen Nationalmuseum geschaffen. Franz Seih ward in den Traditionen jener Kilnftlergeschlechter erjogen, welche fich nicht barauf befchränten, Banbs und Zafelbilber ober plaftifche Gebilbe um bes Erwerbe millen ju fchaffen, fonbern ihren Stolg barein feben, unfer bausliches, wie öffentliches Leben mit ibren Schöpfungen ju periconern, in ben Trabitionen ber Deifter ber Renaiffance.

Ihnen an geftattenber Rraft und an vielfeitigem Ronnen ebenbiirtig, gehorte Frang Geit zu ben wenigen Mannern, benen fcon bor mehr benn breifig Jahren bie Ertenntnie getommen war, bag gang außererbents liche Anftrengungen notwenig feien, um bas berabgefommene Runftgewerbe wieber gu beben und gu neuer Entwidelung ju bringen. — Und feine Be-gabung und fein Ronnen war gang bagu angethan, ibn biefür gang befonbere brauchbar gu machen. Er batte pon frühefter Jugend an ein ungewöhnliches fünftlerifches Talent von gang außerorbentlicher Bielfeitigleit gezeigt. Beidenftift und Binfel, Conibmefier und Deigel waren feiner Sant ebenfo folgfam wie ber Grabflichel. Geine fünftlerifche Ansbildung erhielt er an ber Minchener Atabemie. Debr ale biefer hatte er feiner Naturanlage ju banten, feiner lebens bigen Ginbilbungetraft und feinem fcopferifden Drange.

Es geborte mehr als gewöhnlicher Dut, niehr als gewöhnliche Ausbauer bagu, ben taufend Bor-urteilen gegenüber, weiche bem Geifte jener bon ibm und feinen Freunden eingeleiteten Bewegung entgegen-ftanben, auszudauern. Aber gerabe biefes unentwegte, bon mabrer Begeifterung erfittlte Ginftebn für Die als gut erfannte Cache fichert bem Berftorbenen einen Ebrenplag in ber Befchichte nicht blog ber Dinchener, fonbern auch ber gefamten beutfchen Runft, Ungablige Entwiirfe, verbantt fie feiner fchaffenben Phantafic, feiner in allem und jebem gewandten Banb, ungablige Anregungen trug er in Die funftgewerblichen Bertflatten, in benen allen er babeim mar.

Co war ber hobe Auffdwung, ben bas Dundener Runfigewerbe in ben letten Jahrgehnten nahm, maren Die Triumphe, welche basfelbe 1876 im Bettlampfe mit Bien und Berlin feiern fonnte, wefentlich feiner fegenereichen Thatigfeit ju verbanten, und fo verlor Die beutsche Runft an ibm ben Bater einer neuen an Die Uberlieferungen ber Alten antnupfenben Runfts richtung, Die bem beutiden Ramen gu neuem Glange verhilft. - Geit faft einem balben Jahrhundert wurde in Dinden taum ein Seft irgent einer Art begangen, bei bem er mit feinem erfindungereichen Beifte, mit feinem gefunden, frifden humor, mit feiner unglaublich geschickten Sand nicht bas Uberrafchenbfte geleiftet batte. Aufe erfprieflichfte wirfte er auch bolle 25 Jahre in feiner Stellung als technischer Direttor ber toniglichen Theater, - Geine lette Arbeit war eine

Abreffe an feinen Freund Frang Lachner gu welcher ber achtzigfte Geburtetag bes Romponiften ben Unlaß gab; fie blieb unvollenbet.

Frang b. Geit murbe vielfach ausgezeichnet: feine Bruft fcmudte ber baver. Dichaels- und ber baper. Rronenorben, mit bem ber perfentiche Abel verbunden ift, bie baper. Ludwigemebaille für Runft und Wiffenfchaft und ber fpanifche 3fabellenorben, Augerbem mar er Ebrenmitglieb ber Münchener Afabemie ber biftenben Rünfte. Carl Albert Regnet.

J. E. Janujo Jacometti, Direftor ber papftlichen Rusen und Volerien, ftarb plöstich am 22. April in Rom. Der Berstorbene gabtte zu ben ersten italienischen Bildhousern Roms, sein letzes bebeutenden Bert ist die Statue Puc' Ik. welches er im Auftrage bes Rarbinalfollegiums für bie Rirche weiche's er im Autroge bes Karbundlollegums jur de nruge Ede. Narie Naggiere antertigte und des siene Ausstellung in der Konsession der genannten Riche in abnisher Weise fünden mirt, nie die Canovassio einem des des Linden vor der der der der der der der der der Linde VI. in der Konsession der E. Beteröffrede. In feinen debeturcheren Nerfen abslem eine "Krugsachaufen" und bien "Jubantuf". Jacometti betleibete mehrere Rale bie Burbe und bas Amt bes Brufibenten ber alten Accabemia bi San Luca. 3m Jahre 1870 ernannte ibn Bius IX. jum Diretter ber patifantiiden Blufeen.

## Konfurrengen.

3. Der Berein jur Forberung bee Hunftgewerbes in Braunschweig hat eine Ronturren; für Erlangung von Mobellseich-nungen für gußeiserne Zimmerbsen ausgeschrieben und zwar auf Beranlassung bes hittenwertes Bestsalia in Lünen, welches einen erften Breis pon 400 MT, und einen zweiten Breis von 200 Mt. ausgefest bat. Borichrift ift ber Menaiflance-fill und Berudfichtiaung ber Guftednif. Die Entwurfe find im Rafftabe oon 1:4 ju balten, muffen aufer ber Borber und Seitenansicht einen Langenichnitt und einen Grundris (über dem Rott) geben und ind die jum 15. Juni an den Schriftführer des Bereins, Bantier Raguus. unter Beod-achtung der für anonyme Rogfurenzen üblichen Rahregein einzufenben.

## Derfonalnadrichten.

mitgliebern ernannt,

#### Sammlungen und Musftellungen.

Ret. Mindener Aunftverein. Bith. Dare weik aud weniger bebeutenben Stoffen burd Innigfeit ber Empfinbung wenger vereinenen Cooper durch nach genriger der Empfindung und Ungefrügtbeit der Behanblung anmutigen Reis abyu-gewinnen und bewährte diese Jähigkeit wiederum in seinem neuesten Bilde "Schwesterchen", zwei Pauerntindern, die auf dem Woge zur Schiltenbahn einen ihnnalen Steg zu possifiere haben, bei melder Gelegenbeit bas altere Rinb bas jungere forgfam über bie bebenfliche Stelle geleitet. Beine, Raich ftellte eine feiner febr femer ju regiftrirenben Rompositionen aus, bie zwiichen reich ftaffirten Marinen ober Lanbichaften und Genrebilbern mit ftart betontem lanbicaftlichen sc. Element bie Mitte balten. Diesmal führt er uns ins Geebab Bin reggio und macht und mit einer Damengefellicaft befaumt bie fich ju einer Bootfabrt ruftet. Baul Wagner zeigt um bie ifc ju einer Bootlagtr tillet. Baul Ba ner zeigt uns eine anzichende Brupe om Rinbern, bei fin mit bem Biele von Seifenfugein unterhelten. hermann Balis, infide-tine leiner Belithigen hollandisen, "Bistworben" von issen munderber leiner Bilberton, beit er den alten Richerlanden abgefehn. Ein "Ranal in Amsterdam" bei Kand- un Gosfaltermeibelzuftung von henn ing gab bem hochogeb am Babiller, ermein Geigerstelt, jein, babe Michreiselt im Bebergeit aus einem Erbeitschung aus der Stechtich aus dem in feren im der eine der Stechtich aus der der Stechtich aus der der Stechtich d

oldungen der retungsion ihrem derkerden eingegenigeriden Trisfinde [ind. Münchener Aunstwerfdätten und Aunsflassel. Sag: Nag hat mehrer ein Bild dalendet, und diesfelde ist im Solom der Afeissmannischen Sichnistiantidung zu feden. Se sigt des fedengäging kristlikte eines Eingels im seichem Gemante und barüber gefreugter Stola van berfelben Garbe. Trop bem tiefgefättigten Blau bes ben hintergrund bilben-ben hinunels ericeint bas Rleisch biebmal meniger wachi-nelb als in vielen anderen Bilbern bes Runftlers. Much bat ber Beichauer biesmal fein Unglud par fich aber Jammer über ein faldes: in ben tieffinnenben Mugen liegt nur unendlige Schwermit, fa bag man mohl glauben mochte, Dar bobe einen Schulgengel malen wollen, ber über ben Ginben-fall bes ihm anvertrauten Menichen trauert. Im übrigen mahnt bas breite Rafenbein zwischen ben unverhaltnismäßig magni das Settle Valendein judigen den unverhaltnismasige weit dan einender abschendern unden Ausgem und das Chumpf-nösden wieder an jein befanntei Ardeil. Auf Setzle, der ich durch jeinen, "Erhen Achdod" auf der internationalen Kunkausstellung zu Wünden 1879 einen Bläd unter den refin deutschen Genemalen 1879 einen Bläd unter den refin deutschen Genemalen ereungen, achtette dermalen an einem "Lifchgebet". Er fahrt uns in eine Bauernftube bes naben Gebirges, in ber fich ein junges Chepaar jum des nachen Cebeliges, in der sie die jumges Schequer jum genftigeste geschen den die Jahre latten eine Amme im berzig liebes Rindden die Jahre latten sieht. Wedschefelt tübered ist nach 
eine Siede Solie, die infgles von vorter Archite werig getenfen Affanger in einander zu verschriebte. Geneb dinger sie einam feinger wer der die die geschen der die geschen wer die fleieren Bild vollenden. Jenes
jetzt einem angeschoffenen Gber, der sie gesen zurel haube
m Wedere sieht, wahrend im Kerchingssis in Erfoldt einer mit einem Rnittel bewaffneten Treibere naht. Das fleinere Bilb loft und ein liftiges Budelein ichauen, bas ein paar es verfolgenbe bunbe burd mahlberednete Rreug und Oner-over 1961, to one one positione or produsient Jaument afficie Bills berüber emportagi, und liegt leughend in den rödlig-geben Blüttern. Es fit ein unfläglig wahltbember Herieb über bir Katur unsgegöffen. Gheard Scheich endiglig eben die Legte hand an eine im großen Silli gebiltene Lamb-factt mit der Martisken, deren Genfer in der Spolmadmittigs-fect mit der Martisken, deren Genfer in der Spolmadmittigsjonne glangen, mabrend über ben herbfilich belaubten Soben große bleidend beite Balten auffteigen ein Bild von machtiger Wirfung in Linten wie in Farbe,

. (in: retrightive Neutrateachfolius | ii is Nation was been Neutrale Signilanthropiage in the Ideals ber Deits der Benauchte zerfündt merben. Die Bueiftellung meistel konstitute, die Siener Sien

#### Dermifchte Nachrichten.

Ster Histograbungen in Berganum. Sünderen eine Semisungen des beutichen Bedelehres in Amitantingel gelungen ill, einem neuen Jerman bes Gutland auszuntiern. Die Anstelle von eine Der Sterle der Ster

a Arièvich Amering, ber belannte Biener Goetrabiert, points am 1. Aprell in walter Geifriedrich gebran. 80 Gebursbag, Jahlende Zeputationen und Meerlen von Gebursbag, Jahlende Zeputationen und Meerlen von Geiten der Amstehende ber Michaemi, der Michaerenoffstadelt is. 1m., melge dem Jahenge des fieter ferferen Geier auberdiert, gaben Jahende der Gelenke fleier der Gelenke der

Muf Grund ber Erfahrungen, welche idmadpoll beforirt. man por Jahren bei ber proviforifden Aufftellung ber Guermondifden Galerie gemacht, bat man für bie Grundrif-anordmung der Rabinette die Trapesform gewählt, fo bag die Seitenwände in fpipem Bintel auf die Fenfterwand floßen, Die Zeitenmonke in jujem Bönfel auf die Grinfermonds ließen, bir badurch alle bereiter genochen ist alle die gegenüber-liegende Gemäldemand. Durch bleied Zolften ist in der Zah eine fo alleitig aufte Beiendutum grieftt morben, dass man die Radhurtte des Diffügels die der Ginrichtung zon Gemäldegelerien als Buller empfejelte der, Zie Zeden der Radhurtte find in einem leinen, grauen Zone ausgehen der Radhurtte find in einem leinen, grauen Zone ausgehen melder mit bem des Absendagtes an den Banetern letere-melder mit bem des Motendagtes an den Banetern lettereponbirt. Man hat in biefen Raumen u. a. ben van Epdiden Alugefaltar, Die Solbeinichen Bortrate, ben neuerworbenen Durer und bie beiben Rembranbts, bie wir an einer anberen Stelle beiprochen baben, bie Bortrote pon Grane Sale, Die Lunbicatten von Rimebael, Sobbema, van Gogen, Cupp, pan ber Meer, bie Benrebilber ber hollanbifden Schule, überbaupt bie Berfen ber Guermonbifden Cammlung und alle Bilber aufgestellt, welche zu intimem Genut eine moblicht wall. tommene Beleuchtung forbern. Die Bufammenftellung biefer Bilber hat uns von neuem gezeigt, melden augerorbentlichen Auffdwung bie Berliner Gemalbegalerte mabrenb bes leblen Jahrzehnte burch bie Thatigleit ber gegenmartigen Direftoren,

ber herren Dr. Deper und Bobe, genommen bat \* Der Ausbau ber Florentiner Domfaffabe fchreitet unter ber Leitung bes Brof. Can. be Fabels ihrer Bollenbung ver genting des prot. Gun be gupet's igen bereits in biefem Serbft einen Teil berfelben ju entstillen. Die Ginweitung bes Banjen burfte in 2-3 Jahren ftatifinden. Auch im Janeren bes Domes werben mannigfache herftellungs und Reinigungs arbeiten porgenommen.

#### Dom Kunftmarft.

V. V. Frantfurter Runftauftion, Som 21, bis jum 23, Dai 3. findet in Frankfurt a M. durch die Runftbandiung A. C. Prefiet eine Berstrigerung statt, welche gerignet ist, ie Ausmerksamkeit der Kunstsreunde in hohem Grade oue Aufnierzament ver Aunistrande in hopen Graus auf fich zu ziehen. Es tommt bie in der Runftwell wohl-befannte Sammtung von C. A. Milani zum Serfaufe, deren Eigentümlichkeit aus dem Charakter des leider vorzeitig ver-Lugenmunigert aus om Lygarater ods etoder vorzeing ver-fendennt reitlichen Rennest entfyringt. Allain batte einem in hohem Erade ausgefüllteten Schönkeitssinn, umd is faufte er von Aumfgegenständen nicht und bem Brinzipe, bestimmte Eerken zu bilden oher zu vervollstandigen, sondern nur solge Timge, wesche ihn in trasmowleder Beite durch über eigen artige Echinkeit franzierten. So erflärt es sig, wie seine Zummisme Zielde erad ellen Delsen und Allern endhält. artige Schiffte aus allen Zeiten und Bollern enthalt, daß wir bei ihm ebenforwohl griechtiche ind romliche Berte wie folde bes romanischen und bes gotischen Mittelalters, wer vorge von ernantigen und des getrigen vurteilere, der vor Kanaissen und sleich der neueren Zil iehen, dat wir Werfen in Verne, Sissen, Celiebun, der vor Liebund, Terradoten, Nielen, derstützteren, Ennsätzteren, Ennsätzteren, Ennsätzteren, Ennsätzteren, Ennsätzteren, die Ködier, Kunftgewerbliches innden, vurchweg im audertelenen, jum Zeil vortreflichen und einsigartigen Erwenderen. Much Agspeten, joter Drient ils vertreien, am Erwenderen. Die Ennsätzteren der Erwenderen. wie ei ber im Laufe biefes Monats erfcheinenbe Ratalog ber Raberen ausweisen wird. Rach beffen Erfcheinen verken wir auf die interefiante Cammlung gerücklommen, burch beren beworstehende Jerstreuung für die Aunstreunde in Franklurt ein großer Gertuft bevorsteht.

Aufrien Bibiral. Die Berfteigerung der berühmten van Dud Gammtung vel derem Dr. Fr. Wiskend in Wien hat einen in jeder hinficht erfreulichen Berlauf gewonnen. Es beteiligten fich daran sowohl die öffentlichen Kunftinstitute 

trät von J. Breughei 261 At. 5. Bi. — B. Breughei 201 At. 5. Bi. — A. van Opd 220 At. 5. Bi. — Br. Frand 221 At. 5. Bi. — van Stoort 250 At. 5. Bi. — van Stoort 250 At. 5. Bi. — van Stoort 250 At. 5. Bi. — S. Borftermann 220 At. 6. Bi. — de unter benn Kannen "Lisian und feine Knitche" befannte Blatt 150 At. 5. Bi.

# C. v. F. Die Berftrigerung der themalbefamminng bes Fürften Rarifchfine, die anlangs April zu Paris ftattfand, hat folgende Ergebniffe geliefert:

Bieter be booghe: Die Ranfultation, ebemals in ber Cammlung Deleffert, angefauft von brn. be Cebron, 160 000 Terburg: Die Weinprobe, ebenfalls aus der Zamm-lung Deleffert, erstanden von Irn. v. Rechschib von Die Hischadberin, erwoeden von Rr. Radap Bouwerman: Die Dessernte, aus der Galerie von 61010 50 000 C. Donato ftammenb . 53 000

Bruftbild, beg. 1526, aus ber Galerie von Bommerbielben, nach einer im Befige von frn. Dumebnil befindlichen Schwarzstiftzeichnung vom abre 1517 ausgeführt, angefauft vom Berliner 75 000

Rembrandt: Bilbnis einer Greifin, laut Inschrift in ihrem 57. Jahre gematt, bes. 1640 ober 1646, sulest in ber Galerie Can Donato, ein Bunber in treuefter Biebergabe ber Ratur und barin eine Befonberheit im Wert bes Meifters, erworben vom Baron p. Reurnonville 51 000 Rubens: Stubie von pler Regertopfen, aus ber Galerie

pon Bommersfelben, angelauft von orn, v. Roth-55 000 Abrian pan Dftabe: Bifbnis einer alten Frau, angetauft von bemfelben 15.910 Dow: Die frugale Rahlseit Tenkers d. jüng.: Der Claftronom Bam de Belde: Die Hirdflagd Bouwerman: Zigeunerlager 13 000 21 000 Bragonarb: Le serment d'amour 42 000

Le retour au logis, ein Jamilienpater bei ber Seintebr von ben Geinigen empfangen . . . 17000 Bater: Conversation galante . 11000 Remolds: Bilbnis ber Die Clarfe . 18000 Bon hervorragenben Werten ber mobernen frangofifden Schulen, an benen bie Rarifcfine'ide Cammlung auch reich mar, obwohl ihr Befiger bei beren Anfauf weniger wahle-rifc vorgegangen ju fein fceint, als bei bem ber alten

Rieberlanber, ergielten: Trogon: L'abbreuvoir (Die Trante), ehemals in ber Camming Guermond, erfanden von den Sid Camming Guermond, erfanden von den Sid La route din marché (Der Auftried jum Rarft, f. Meyers Sefd, d. franj. Ralerci, S. 759) er-ermorben vom Journalisten Mid. Mossif Décamps: Rue d'un village italien \$0,000 42500 Dupré: Le moulin Th. Rouffeau: La Mare, Berbftianbfchaft bei Abend-6500

beleuchtung mit Staffage von Ruben . . . . Sebert: La malaria, Reptit bei befannten Bifbet 20200 im Lurembourg . - La dause 5150 — La dause Conture: L'oiselour (Der Bogesteller) Bom Berten deutiger Meister neunen wir: Andr. Achendag: Die Kuste Lefregger: Der Tang Anaus; Kinderdildnis 5600 3000 48 000 4600

Silbebranbl: Lanbliche Grene 4100 3m gangen hat ber Bertauf Die Gumme von 1 072 520 Fres ergeben. Es mar ber erfte, ber in bem neugebauten Betti-ichen Ausftellungelofal ber Ruo de Soze ftattgefunben bat, bas sonach bestimmt icheint, ben bisber vom botel Drouot monopolisieren Aunftaultionen Konturenz zu machen.

Geit: Die Schente

2560

502

Nege Bücher and Kunferwerke. Deditius, C., Farbige Verlageblätter. Zmu Ge-brauch für den Unterricht im Fraihandzeichnen. 20 Tafeln hoch 4° in Mappe. (Leipzig, Seemann.) M. 9.—

Ewerbeck u. Nenmelster, Die Renaissance in Belgien nud Holland. Heft 1. Breda. 12 Tafeln m. Text. 18r. Fol. (Leipzig. Seemaun.) Mk. 4.—

Mejer, Franz Sales, Ornamentale Fermenlehre. Eine systematische Zusammenstellung des Wichtigsten aus dem Gebiete der Ornamentik, zum tiebranch für Schulen, Masterzeichner etc. Heft 1-5 å 10 Blatt. gr. Fol. (Leipzig, Seemann.) Jedes Heft Mk. 2. 50.

Milchheefer, A., Anfänge der Knast in Griechen-land. 8" (Leipzig. Brockhaus) Geh. 6 Mk, geh. 7 Mk. Miller, Signed, Kertfattet Kunsthisterie. 4 Hefte. 314 8. kl. 8". Kopenhagen, Schubothe. Raquette, O., Friedrich Preller. 8º. (Frankfurt a. M., Lit. art Anst.)

Lit, art Anst.) geb. Mk. 7. 75. Toepfer, A., Möbel für die hürgerliche Wohnung. Eine Sammlung von ausgeführten Eutwürfen nebst Detailzeichnungen in Naturgrösse aus der Technischen Austalt für Gewerbtreibende in Bremen. Heft V Mübel für ein Speisezimmer. (Leipzig, Seemann.)

as zur Geschichte der Bauknist. Auf Veran-lassung der Technischeu Fachschule in Butchude ans den "Kunsthistorischen Bilderbogen" zunannen-gestellt. 40 Tafeln gr. 4". (Leipzuß Seemann.) geb. Atlas zur Geschichte der Bauknust. Mk 2.

Les Curiesitez de Paris, réimprimés d'après l'édition originale de 1716 par les soins de la Société d'enceuragement etc. 308 S. gr. 8". (Paris, A. Quantin.) 25 Fres.

## Zeitfdriften.

Mitthellungen der k. k. Central-Commission. XI. 1. thellangen der R. E. Central-Commission. Al. I. Dis Barroers Residition-Congraption and dis Resimering der Besedottine-Abdul, Komme" in Frag. Von R. V. Eitstider in Marchael der Besedottine-Abdul, Komme" in Rediktion der Beilikhon-behäte im Raffarrechtin der Beilikhon-behäte im Raffarrechtin der Kommen der Schaften 
Mitthellungen des k. k. Österreich, Museums, No. 211. Drei Specialunestellungen im Mussum. - Die Kill, Juhras-annstellung im Wiener Künetlerbunes. - Zur Geschichte des Zinde bei den Alten.

Ziah bel des Altes.
Centralblatt der Banverwaltung. No. 13.
Die Kriche in idnaten. - Umban des Zeughausen an Berlin.
Die Kriche in idnaten. - Umban des Zeughausen an Berlin.
The Seelety of British Artists. - The Prench Guilery. The Seelety of British Artists. - The Prench Guilery. The Seelety of British Artists. - The Prench Guilery. The Seelety of British Artists. - The Prench Guilery. in the old words. By M. A. Willen-Danniep. - Mr. Redetsach
and Mr. Toolshy Guileria. - Recent discoveries in Rome.
1/47t. No. 432 n. 438.

Art. No. 432 u. 433.

Un Massé dans une fenrie.
Un Massé dans une fenrie.
M. la Conta de la Bérmédère et de M. le Baron de Schwitze.
Von P. Lerot., (Mit Abhid.) — D. Perment-Marcine. Von
Von P. V. y. — Le salon d'Arter de la "Royal sendennie of arteVon W. y. — Le salon d'Arter de la "Royal sendennie of arteVon W. y. — Le salon d'Arter de la "Royal sendennie of arteVon W. Y. — Marcine de la Royal sendennie of arterVon Mr. — Le salon d'Arter de la Royal de l'Art dens
Factignie. Il N. Von N. 6014. l'actiquité. Il. Von R. Boldi. Blätter für Kunstgewerbe. S. Heft. Aus der Klosterwerbstatt. Von B. Ruch e

Au der Kleitersträttett. Ven B. Sneber. Anzeiger für Kunde der denischen Verzeit. 1883.

Ne. 3 n. 4. Eigenthumliche Wagen, Schlitten und Schiffe des 15.-18.

Anzelger für sehweizerische Altertumskunde. Nr. 2. 19700; Zur Statietik d. schweis, Kunstdenkmäler von J. R. Ruhn, — Der Schild v. Stedorf; Reilquien, Ablassa nod Zierden en St. Audreas in Basel; Façademalerei in der Schweis.

## Inferate.

Bu ber Enbe Bist ftattfinbenben

Erschienen sind:

In Verbereitung:

Demnächst werden cemplet:

Aunfi - Austion in Frankfurt a. Main
secton Amerikangen guter Gemilde ültere und moberner Reifter (festere
her Kamerikangen guter Gemilde ültere und moberner Reifter (festere
her Kamerikangen guter Gemilde ültere und moberner Reifter
her Kamerikangen geter Gemilde ülteren und
mer unter Garantie ber
her Kamerikangen geter betreichtigten nur unter Garantie ber Achtheit), fowie intereffanter Antiquitaten

noch bis jum 10. Mai angenommen burch ben Runft Auttiemator Andelf Bangel in Frantfurt a. Main. bearbeitet von

J. E. Wessely, Dr. H. A. Müller, Dr. Georg Galland, Th. Seemann, Cornellus Gurlitt etc.

Klassiker der Malerel. Venez. Schule 1, von J. E. Wessely. Mit 86 Lichtdrucken und erläuterndem Text. Preis geb. 12 M., broch. 10 M. Klassiker der Plastik. Antike Plastik, von J. E. Wessely. Mit 82 Licht-drucken und erläuterndem Text. Preis geb. 12 M., broch. 10 M.

Klassiker der Malerel. Dentache Schnie, von J. E. Wessely. Klassiker der Bankunst. Mittelalter, von Cern. Gurlitt.

Die Maler der franz. Revolutien etc., von Dr. H. A. Müller. Moderne Plastiker, von Th. Seemann. Hallenische Renaissance, von Dr. Georg Galland.

## Hugo Grosser, Kunsthandlung,

Fratelli Alinari in Flerenz - C Naya in Venedig - C. Bertoja in Venedig - C. Pin i in Flerenz n. a. m., liefert alles von diesen, wie anch von netert alles von diesen, wie auch von andern hier nicht genannten Firmen Verlangte schnell, in tadellosem Zu-stande u.zu den wirkliehen Original-Klassikerbibliothek der bildenden Künste. preisen laut Original-Katalogen, die auf Wunsch umgehend p. Pest zugesandt werden.

Masterbücher steben jederzeit zur Verfügung.

Im Veringe von H. A. Seamann in Leipzig ift erschienen;

ABRISS

## Geschichte der Baustyle Dr. Wilheim Lübke.

Vierta umgearbeitete und vermehrte Auflage, Mit 468 Holzschnitten. gr. 8. broch, M. 7,50gehunden in Calico M. 8.4c.

(2) Für Schüler technischer Anstalten billige Partiepreise.

Dic Klassikerbihliethek der bildenden Künste kann auch in Heften à 60 Pf. hesogen werden, doch ist dies nur Subscriptienspreis und werden aparte Hefte nicht abgegeben. (2) Bruno Lemme in Leipzig.

(2)

# München 1883 » Internationale Kunst-Ausstellung.

Geöffnet vom 1. Juli bis 15. October.

Friedr. Bruckmann's Verlag in München.

# = Pondant su Preller's Odyssee. = HOMER'S ILLAS

VOSSISCHE ÜBERSETZUNG.

Mit 12 Vollbildern in Phototypie nach Kohlereichnungen von Friedrich Preiler d. J. Konfbilder nach J. Flaxman. — Ornamente von A. Schill.

Folioformat. — In stilvollem Prachtband 40 Mark.

Seine Könickiche Hehrit Karl Alexander Grousberaug von Sachten Weimar haben die
Widmung dasses Werker hildboll entgegenzusselmen geraht.

Wir bieten blevnit den kansteinigen deutschen Publikum ein stellfach vernissen Produst zur Prettirschen Objone (Follossagele) in vonenhent, die Themas würftiger Ausstatung. Für die herzugewachene möndlich Iggend, sowie für alle die Familien, in demes Verständissis für die Antike herzufek, giebt es kaum ein sympathischeres Geschenk, als eine von Friedrich Pratter d. T. illinstrite, illiai". (2)

## Stuttgart.

# H. G. Gutekunst's Kunst-Auktion No. 31.

H. G. Gutekunst, Olgastrasse 1 b.

# Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig. Preisermässigung.

Statt 56 M. nur 30 M. Statt 32 M. nur 10 M. Die griechischen Vasen Kunst und Kunstgewerbe

Uie griecuischen Vasen
He Formen and Decontinosystem,
At Telefo in Farbenfrech,
bernut von Theoder Lee, mit Teas von
Prof. Ur. E. Brunn und Prof. C. F. Kreil.

In Mappe: Start. 4-0 Mark mit vol. 2018. Noch. 4. borch.

is Habbraux: Statt 50 Mark nor 36 Mark.

## Der Zwinger in Dresden,

hersuggegeben von Herm. Hettner. 16 Lichtdrucke mit Text, gr. Folio.

Gierzu eine Beilage von Schleicher & Schill in Düren. Redigirt unter Berantwortlichteit bes Berlegers C. A. Bermann. — Drud von August Pries in Leipzig.

Verlag von E. A. Seemann in Leiprig

DER CICERONE.

Eine Anleitung

Genuss der Kunstwerke Italiens

Jacob Burckhardt,

Vierte Auflage.

Unter Mitwirkung des Verfassers u. andere

Fachgenossen bearbeitet von Dr. Wilhelm Bode.

in. Willelm Bod

I. Theil: A N T I K E K U N S T. br. M. 2,40; geb. M. 3,30.

II. Theil:
KUNST DES MITTELALTERS UND
DER RENAISSANCE.
br. M. 480: erb. M. 1129

Secia C. E. Eckart, 58 Waller, 64

Toffens, Pawagartenh,
Tablous um Kanaham H
Tablous um Kanaham H
Tablous, Jee handyn
H
Badinangen, Jee handyn
H
Sprinklikk in den finisten
H
Fribmilier jode Fem and fi
Gfoloss van sichtliche hir den den siegenteden Ann
H
Laur-Tejler Eurahungsprecik

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig

Die Antiken

## Stichen Marcantons Agostino Veneziano's und

Marco Dente's

Henry Thode
Mit 4 Heliogravüren. 4 Preis 4 Mi.





## Beiblatt gur Zeitichrift für bildende Runft.

ist von Skoder dis Juli jede Woche am Donnerhag, wan Juli dis Septembre alle 46 Cape, für die Midende Kunft" geseis, für fich allein bezagen faller der Jahrgang 19 Mart fowabl im Suchhandel a und diererichtischen Photochalten.

3m h.s.l.; Die offodenische Kinstanssträung in Berlin, — Die Inderensosfrüung im Wiener Könstlerbaufe, U. — Schöfer, C., Die Konshitte, Die Kinsterweder im Schiefe zu Jever, — Gefrereichscher Kinstrerein, Die Höhrtele Vorsig-Kinstoflung im Geberschilden Mielerm Die Indrundskande Lindschilung in Amsterdam, — Richtschiefer der Wiener allebornte bei Wienerde Kinste, Kinster von Edificie Kinst sm Erbefrumg ber fcmeigerifden Conbesausftellung in Burid. - Infecte.

#### Die akademische Kunstausstellung in Berlin.

Die biebiabrige Runftaueftellung, welche am 3. Dai in bem Reuban ber technifden Bochichule an ber Grenge bon Berlin und Charlottenburg eröffnel murbe, bes zeichnet einen Wentepunft in ber Beschichte ber Musftellungen ber Afabemie. Dan bat bie ehrwfirdige Gewohnheit eines halben Jahrhunderte aufgegeben und an bie Stelle ber Berbftausstellungen eine Frubjabro. ausftellung gefeht, ben Rünftlern zu Liebe, bamit fie nicht mabrent bee Commere an ibre Ateliere gebannt fein muffen, fonbern ungestort ibre Stubienreifen unternebmen fonnen. Ale biefes Brojeft jum erften Dale auftauchte, murbe es allfeitig mit Bubel begrüßt. Beit Hagt man bereite über ben veranberten Termin, weil viele burch bie Friibiabreausstellung in Berlin von bem Befuch bes Barifer Calons abgehalten merben. Und im Grunde genommen ift auch bas Bublifum nach beenbigler Babetur und Commerfrifche im beginnenben Berbit für ben Benuß von Runftverten empfanglicher ale am Coluffe einer burch Conbergueftellungen, Theaters und Ronzertaufführungen bis zur Erichlaffung. ja bis gur Bergweiflung ausgefüllten Binterfaifon.

Auch bie Rünftler haben, Diefes erfte Dal wenigftens, bewiefen, bag bie Wintergerftreuungen ihrer Probuttione. fraft fcobblicher fint, ale bie Commerbibe, Dber follten bie Runftausftellungen in Dlünden und Amfterbam einen nachteiligen Ginflug auf bie uufrige ausgeubt haben? 3ch glaube es taum. Die Minchener Rünftler haben fich freilich fo gut wie gang bon ber Berliner Ausstellung ferngehalten. Aber es ift nicht welche letteren ihren Schwerpuntt ftete in Berlin gefeben haben, ibre neueften Berte nach Dunchen gefchicht und nicht für Berlin aufgespart haben. Dan mußte boch etwas gehört haben, wenn in biefem ober jenem Atelier ein überraidenbes Meifterwert feiner Bollenbung entgegengeht, Aber nichts von allebem, und wenn nicht alle Borgeichen trugen, werben wir auch in Dunchen meift nur bie "Revenante", Die Beifter ber Erfchlagenen, ju feben befommen, Die rubelos von Runftaubftellung ju Runftausfiellung wandern. Bir werben und bemnach taum mit außeren Enticutbigungegrunben bebeffen fonnen, fonbern unumwunden bie Thatfache eingesteben muffen, baft fich bie beutiche, ja bie gesamte moberne Runit nach einem 3abrgebnte fieberbafter Daffenbrobuttion in einer Beriebe ber Stagnglion befindet, beren Enbe noch gar nicht abgufeben ift, ba bie Alten nur langfam abfterben und ber jlingere Rachwuche eine wenig tröftliche hoffnung auf bie Butunft eröffnet.

Es ift feit Menichengebenten bas erfte Dal, bag ber Ralalog ber Berliner Musftellung nicht mit Andreas Achenbach beginnt, und feit einem Jahrgebnt bas erfte Dal, bag Alma-Tabema nicht vertreten ift. Das find zwei bebenfliche Symptome. Benn zwei fo unerichopfliche Brobugenten nichte übrig haben, fo barf man fich über bie Diirre unferer Ausstellung nicht wundern. Der Ratalog weift 952 Rummern auf, von benen nur 654, 200 meniger ale fonft, auf bie Bemalbe, 72 auf Mquarelle und Beichnungen, 30 auf bie graphifden Rlinfte, 137 auf bie Plaftit und 29 auf bie Architeftur entfallen. Diefe Befchrantung in ber Quantifat ware an und fur fich eber angenehm angunehmen, bag bie Berliner und bie Duffelborfer, ale bebanerlich, wenn bas Gefamtbild ber Anoftellung nur erfreulicher mare. Unter 120 Bortrate, welche alfo etwa 18 Brogent ber Gemalbe ausmachen, befinden fich beifpielemeife nur zwei, die man ale Deifterwerte bezeichnen fann, bas Bilbnis einer Dame in mittleren Jahren von L. Angus, ein Bunberwerf jarter Malerei, feiner Mobellirung und feelenvoller Charafteriftit, und bas Bortrat einer jungen Dame in ganger Figur mit einem braunen Sunbe von Ferbinanb Reller, mit welchem fich ber berühmte Rolorift ate Bifbnismaler erften Ranges legitimirt bat, frant und natürlich, ate ob fich Belgeques und ban Dod cotoris paribus - in ibren gefündeften Stunden bie Bante gereicht batten. Rechnet man noch zwei Bilbniffe bon Bofelmann und bem Frangofen Bretier, einem Schüter von Cabanel und Bouquereau, Die fich burch lebenbige, geiftreiche Auffaffung und Bebandlung austeichnen, und zwei tuchtig gemalte und forreft motellirte, mannliche Bortrate von Breitbach und A. Ende bingu, fo find wir am Ente angelangt, benn bie beiben blechernen, bis jur Langweiligfeit "biftinaufrten" Bortrate von Emile Bautere tonnen nur bemjenigen Refpett einflogen, wetcher etwas auf große Leinemand batt. Und basfelbe fonnen wir bem bem Roloffatgematte "Die Berurteilung von Johannes Buft burch bas Ronftanger Rongil" von Bacelov Brogif fagen, ber es fich in ben Ropf gefest bat, bie Duffelborfer Biftorienmalerei mit ben foloriftifchen Bilismitteln bon Biloty und ber Barifer Schule, ju welchen neuerdings ein Rufchuft ben Muntach gefommen ift. wieber ju beleben. Bas fonft von Siftorienmalerei zu feben ift, vertragt fich viel beffer mit bem Genre ale mit ber Dalerei großen Stile.

Much bas eigentliche Genre ift nur blirftig bertreten. Bofelmanne "Im Gerichtevorfaate" geigt awar wiederum eine Stille von Toven, Die mit gewohnter Schneibigfeit charafterifirt find, entbehrt jebod bes Rufammenbangs, eines Mittelbunftes, ber bie Figuren gufammenhalt und etwas Ginheit in bie Gruppen bineinbringt. Defreggere "Galontiroler" aus ber Rationatgalerie ift feine feiner gludlicheren Schöpfungen: Die Farbe ift flumpfer ale fonft, bae Sellbuntel nicht fcwebend und burchfichtig genug und bie Figuren find nur bon magigem Reig. Bautiere "Comarger Beter" gehort ber Beriobe bes Deiftere an, welche fein gufünftiger Biograph ate bie "flaue" bezeichnen wirb. Riefftabl bat une ebenfalle an etwas Befferes gewöhnt, als uns fein "Anatomifches Theater in Bologna" bietet. Dagegen zeigen fich einige jungere Beuremaler von recht vorteilbafter Seite, fo 3. B. ber Berliner Rochling mit einer ergreifens ben Szene aus bem letten Rriege "Bum Tobe wund!", bie Münchner Ebmund Barburger, Sugo Rauffmann und Betten, ein Schuler bon Dies, Otto

Aus ber Jaht ber Landschaften find italienische von D. Achends au mid Luttereit, mermezische von Wormann, eine märsische von Scherre, einige russische den Michael von Mitte ben Allius ben Alever und eine mit meister Grundschafter Ausgehricher Verwauer und mit großentiger Aussischigung besandtle nerbische Strandschen ben A. hertel herverusbeken.

Damit biefe Uberficht, ber wir einen eingebenberen mit Illuftrationen verfebenen Bericht in ber "Beitschrift" folgen laffen werben, nicht gar ju armlich quefallt, wollen wir noch bingufligen, baft Mm : berg, M. Baur, D. und M. Begas, Bellermann, Biermann, Bodlin, 3. Brandt, &. Efdfe, 2B. Bent, Bube, Buffom, M. b. Debben, Sotma berg, Bunten, E. Roerner, Mengel, Baut Deperheim, Buftab Richter, Steffed und A. b. Berner auf ber Mueftellung vertreten find, ohne bak bamit gefagt fein foll, bag biefe Rünftler burchweg Gemalbe ausgestellt hatten, Die ihres Ramens murbig find. Bielleicht hat auch manchen bie Ungewißbeit über ben Charafter bes Ausftellungelofale gurlidgebalten. Die Raume bes Bolptechnitume find Gale jum Lefen, Bernen und Reichnen, aber nicht jur Musftellung bon Gemalben geeignet. Wenn man auch burch Draperien, burch Scherwante, burch Berbedung ber unteren Fenfterteile alles mögliche versucht bat, um eine gunftige Beleuchtung zu erreichen, fo ift bas boch nur in einem febr geringen Dage gelungen.

Auch der genetige Lickfest mit feinem fleigen Leitunfeglam fleicht der Günnter der Chfightvern. Gebreite der Gestellt der Gestellt der Chfightvern. Getrecht des gestellt des Gestellt des Gestellt des kreines des Gestellt des Gestellt des Gestellt des kreines Gestellt des 
Sier hat man Siemerings Lutherbentmat für Gisleben einschließich bes granitenen Godels im Driginal errichtet, ferner bos Mobell jur Pring Abatbert-hatue für Bilbelmegaben bon Schuter, eine foloffale Gruppe aus brongirtem Giph, einen Löwen, ber feine

Jungen gegen eine Riefenschlange verteidigt, von Albert Boff, den Bronzguß von Krufe's "Merathonsinger" und von Reufchs "Dampfolmon" und den Zinkguß von Rubfe's anmutiere "Saluntala".

In unferm Sauptberichte werben wir ben Lefern auch eine Ansicht von bem Mittelbau bes Poliptechnitums, bem lebten Werte Sipigs, vorführen.

Abolf Rofenberg.

Die Jahresausstellung im Wiener Kunftlerhause.

Bien, Enbe April 1883.

In meinem erften Berichte babe ich bie Reibe ber ausgezeichneten Bortrate nicht erichopfen tonnen, welche bie biesjuhrige Ausstellung gieren. Die reiche Bertretung bes Sache, bem bor einiger Beit ein balbiger Tob prophereit murbe, ale bas Lichtbild immer größere Dimenfionen annahm, zengt für bie eifrige Pflege ber Portratmalerei im Publitum und in ber offiziellen Belt, und beweift zugleich, wie viel tuchtige Rrafte auch auf biefem Gebiete bei uns nur bes Rufes barren. Unter ben Bilbniffen berborragenber Berfoulichfeiten, ju benen bas Minifterium für Ruftus und Unterricht bie Auftroge gab, muß ich noch brei befontere nambaft machen: bas bes früheren Miniftere Grafen Leo Thun bon Brof. Gifenmenger, bas bes Bofrate b. Bochftetter bon Rumpler und bas bei Gürften Moolf Muersperg bon Felix, Berte bon ebenfo tuchtiger malerifcher Qualitat wie frappanter Abnlichfeit. Bornebmlich bas erftgenannte barf ju ben beften Berfen bes Riinftlere gerechnet werben, an darafteriftiicher Auffaffung und gebiegener Formbebandlung; bas meite leibet nur an einer gewiffen Glatte, Die ben Rleinmaler verrat.

Der hobefogsbei Fraus Numpter ift ausgieren und ein Germeibt ("Cer dingse Gedfüngleister") und zu ein gestellt gestellt aus der Schaften und seine Fraus der Schaften und Leiter bei der Schaften und Gegeführst im fraus fein gestellt aus der Schaften und Schaften und gestellt aus der Schaften und 
Aus bem Genrebilde Rumplers ift nicht viel gu machen; Behandlung wie Reitb (ein Schulbub, ber ben Atten die Reuigkeiten verlesen muß) erheben führ nicht über bas Deraebrachte. Überbaupt ift es merkwiedig ju fejon, daß die Generanderei im gaugen auf gegende ihre zu feiner rechter Willie mehr gefende und Zuschlen will. Gestigbereitlichte feldigt des miet aus, daß und der den Stellen der Gestigbereitlichte feldigt des miet aus, daß und der den Berteitlichte feine Stellen, wie Erichtluter, als auf der Gestigen der mietze der Gestigen der mietzen der Gestigen der G

Rut ein einziger Genremaler unferer alteren Generation, Prof. Mlois Conn, bat fich wieber einmal rübmlichft bervorgetban, aber nicht mit einem eigentlichen Benrebilbe, fonbern mit einer feiner gefchapten Darfiellungen ethnographifch . lanbicaftliden Charaftere aus bem Drient. Und gwar führt er uns biesmal nicht an bie füßen Baffer bon Affen ober auf bie Cobelieb, fonbern in unfer boenifches Reu-Dfterreich, nach Gerajebo. Den Schauplat ber figurenreichen Rompofition bilbet bas Terrain bor ber alten Romerbrude, auf bem fich eben bas bunte Treiben eines Marktages entwidelt. Rechts blidt man in bie Straken ber Stabt, linte und in ber Mitte fiber ben Aluk binüber auf Sobenguge, welche oben tabl, unten arfin bewachsen und mit Anfiebelungen befest finb. Die bewegte Boltemaffe mit ihren berichiebenen Raffe. darafteren, Zurten, Gerben, Boeniaten, Die farbigfeit ber Tracht, ber Architeftur und Lanbichaft, bie malerifche Anordnung und ber weite Ausblid, welchen ber Stant. punft gewihrt: alles biet macht Schonne Bilb gu einer ber bervorragenbften Ericbeinungen in unferem neueren Runftleben,

Die Betrachtung ber Possinischen Aquarelle hat und in die unteren Sile bed Alinisterhaufed gestührt, und ich will bert gleich noch einige berberragende Leitungen ausstellen, die fich bequem bier anreihen. Ber allem bie flets ihre Augiehungstraft benöhrenden Aquarelle unteren Rudolf All. Er bringt und biedmal u. a. eine Anficht ber Biener himmelpfortgaffe mit bem prachtigen Balais bes Bringen Engen, bem beutigen Finangminifterinm. In folden architettoniichen Brofpetten wiften wir ibm niemanben an bie Ceite ju ftellen. Ein Brobeftiid für Die Birtuofitat bes Meiftere war bie Aufnahme bes Berbuner Altars in Rlofterneuburg. Alt laft une burch bas teilweife geöffnete Gifengitter ber Sapelle, welche bem beriibm. ten Berte mittelalterlicher Emgiltechnit beute ale Auf. bewahrungeort bient, in bas Innere bineinbliden und führt fomit bie zahlreichen fleinen Tofelchen mit ibren Sunberten von Figurden, aus benen bas Antependium befieht, uns in einiger Entfernung por. Wie es ibm babei boch gelungen ift, auch im Einzelnen ben Stilcharafter festgubalten und feineswege nur ein wirres Durchemanber von Farben und Golbafang ju erzeugen: bas muß man feben, um es - namentlich ale Bert eines Giebzigere - für möglich ju balten. Diefes Mquarell, wie Die brei anderen, welche Rubolf Mit noch zur Ausstellung brachte, find Beftellungen bes Ministeriume für Rultus und Unterricht, welches ben Rimftler feit Jahren beschäftigt. Die auf biefe Beife entstandenen gabireichen Blatter werben ber Gammlung ber Biener Atabemie ber bifbenben Runfte einverleibt. Dort bat man ben Mit ber letten Epoche bemnach porquaemeife zu fuchen.

3n ben andejanden unteren Näumen bed fünillerlande filmen fich fener the dingigen ammenhereten Echsphungen erligister Wickers, nedes bei Rusfeldung entigmeien bat. 196, Zerin bard 19, Miteriadewsder der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner erholmen bei den der Steiner der Steiner der echspließ für Glahmaderst beilimmter farhöger Anzertus, 200, Riefert. 3m allen biefen ellen, von einem ech meilem mit eingemen Dilliangspliehten, von Beitien ter Steiner Billiangsbeiter bei Erzebsitien ver State führhöße für Wirte für auch bei Gertung seiner "Die die Steiner "Die Gertungsbeit unt deitigen Zeugefrügen und Steinern, wir für fich des Steiner Billians under eine Steinern, wir für fich des Steiner Billians und eine Steinern, wir für fich des Steiner Billians und eines Ausgeben und eines der

Endick ist in von Silve von Ungsteelen auch von Stelle untwerverlich undschieften Fraganzeit überhie bendigtungereit, niede Frag En. D. Lichterfeld, mit einer führerm Breit jersteite nurke, für Stelle und Stel

So fidów und origined in Gefij und Befonktung bad große, ein Breits vom ber iftstigen Bilde behandelte. Diftsi auch ift, welched Ficheraled derelalist ausgesteit bat: wir mödden bed jenn, auch in tednisifien Zergichung ungenaten intersplanten Russerdien vom Serupa einstäumen und halten überhaupt biejenigen feiner Berle filt bei gefungeneren, ju benne er bei Golfei fild, aus der keinisfen Baltur, ben istolichen Zhätern und fätzen underer Demanageneiten, gebest bei, und

und fluren unferez Demanjagenben, gelell hat.

De bagelsche ber jüngeren Landschaftlichen
Grünsungspanler Wiena, Gmil Gehrbler, war mie
Stampen im Delma, den Gehrbler, wer wie
Sallspen im Delma, den in gehr bei der Sallspen im Delma, den ist gehr der Sallspen im Delma, den fein bereiter Mehrberen Kulter fehreimunder Gelünden felicher Walter, wie des nie gemaße im mehrern Welcher
war der der ber der gemaße im mehrern Welcher
und auf die Erinsunab gegander bat. Auch Daugs
Zennaut im Biehe nur betweig Billstreiter im
Blinden kringen emphisungseich Kantrickierungen, der
Beninden in der beiter auch bei der den der
Beninden kringen und bild Gelahr, mit felma
Gereckhierung und Delünden in Mitsennie eines
Berichtlichungen und Delünden in Mitsennie jut werBerichtlichungen und Delünden in Mitsennie jut werglange prangabe "Bills Zerichus" jegli baggen ben
Stättungen in jelner aufenbellichen Ren.

Bon ben Dugenben geschidter Stilllebenmalereien und fonftiger Rleinigfeiten, welche Die geschmadvollen Arrangeure ber Ausftellung über bie Banbe bingeftreut baben, und auf benen bas Muge gern einen Moment verweitt, tann unfer Bericht abieben, weil weber Reuch noch wirflich Bedeutenbes barin ju Tage tritt. - Unter ben Tierftuden verbienen bie Bifber von Brof, Suber Erwähnung, namentlich zwei, welche fich zu einander perhalten, wie 3boll und Drama. Das erftere, "Mutterfreuden" betitelt, flibrt une in ben Rreis einer Familie bon Schweinen, ju beren gefledter Sautfarbe bas Bange geftimmt ift; es liegt ein eigener Duft bon Raturvoefie und humor über biefem ichweineruen Stimmungebilbe. Das andere Stud: "Rampfenbe Rube", bringt ju bem fpannenben Motiv auch eine bramatifche Scenerie: eine bochgelegene Mim mit fcbroffem Abfall in Die Tiefe, beren Schauer ben Befiegten broben. Die Charafteriftit ber Tiere ift auf beiben Bilbern bon gleicher Meifterfcaft.

San ben Blübbauern der Echault (eigen meniga. Rund mann ha fein (öchsen Stellie): Zoffel bei Rünkin zu mir fommen" und einige vortreffliche Berteilsbillen ausgeschet. Bert. De dem hörz uber. Rösig och u. a. fürd mit anhyrechen Werten vertreten. Mer der Berteils der der der der der der der Rosenfleche und zuer mit bem Brengeley diene Matienerin von folger Gederfe und zugelen dem ber der der tertifül umb ben einer fo liebewolfen, durchgeführten Kaufflerung, des mir finn weniges Wederen un wergieden miljen. — Nicht zu teugefien bie mit Nicht im erflen. Soal jedent zerreibstelliste bei beidtegeloss Artisw Ertes [ert Lee Akuffler hat fin nache 
tegeloss Artisw Ertes [ert Lee Akuffler hat fin nache 
tegeloss Artisw Ertes [ert Lee Akuffler hat fin nache 
tegeloss and tegeloss and 
tegeloss and tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegeloss and 
tegel

#### Kunftlitteratur.

Die Bauhutte. Entwürse im Stile bes Mittelsatters. Angeferigt bon Stubienben unter Leitung bon Carl Schäfer, Dogent an ber fonigl, technischen Bochschuse zu Berlin. I. Band: Rirchenbau. Berlin, C. Bodbunth, Fol.

Bofrat Broleffor E. Graff bat in feiner Bublifation von Schillerarbeiten ber tonial, Runftgewerbes idule ju Dreeben eine folde Beröffentlichung ju ben "gemagteften Unternehmungen" gerechnet, und fein Regenfent in unferer Beitfchrift ift mit Recht weitergegangen und bat gefagt: "fie find gang berwerflich, wenn nicht Grunte exceptioneller Art borliegen, Die fie rechtsertigen." Es ift ein Unterfcbieb zu machen mifden buchbanblerifden Bubtifationen und Beröffenttichungen, Die nur ben Mitgliebern eines Bereines, ben Schulern einer Lebranftalt, ben Teilnehmern eines Rlubs juglinglich werben. Go bat ber Architeftenverein ju Bertin feit Jahren feine Monatetonfurrengen und bie preisgefronten Entwürfe ber Schinteliefttonfurrengen veröffentlicht und unter feine Ditglieber berteitt, fo giebt ber Intime Rlub Entwurfe beraus, fo bie Biener Baubutte ihre fconen Aufnahmen fowie Entwürfe und ausgeführte Bauten ber Wiener Deifter, fo ericeinen und ericbienen an vericbiebenen polytechniiden Schulen inftruttive Projette aus ben Ingenieurfachern. Alles biefes bat Ginn und Berechtigung, ebenfo wie bas Berbeigieben von Schillerarbeiten gur Illuftration von Arftidriften bei Gafutarfeiern, wie beren auch ber Regenfent ber Grafficen Bublitation gebentt. Aber Die Gucht mancher Brofefforen, mit ibren Schulern por ber Dffentlichteit burch Musflellung bon mehr ober weniger bilbic gezeichneten Schillerentwürfen zu renommiren, ift ein Berberb alles Architefturunterrichts. Angefichts folder Bublitationen. wie fie an verschiedenen Lebrinftituten in Dobe tommen, fragt man fich unwillfürlich: wie viel babon tommt benn auf Rechnung bes Schülers, wie viel auf Rechnung bes Lebrers? Bem find bie Mingel in ber Erfindung,

bie ungeschichten Berarbeitungen bon Motiben, wem bie ichlechten Berbaltniffe gugufdreiben, bem Lebrer ober bem Schiller? Golde Schillerentwirfe leiben ftete an zwei Grundfeblern: man fieht es ihnen zumeift an, bag ber Autor fein Rünftler ift, ber feinen Stoff ju beberrichen weiß, fonbern ein Schiller, ber feine Motive weiß Gott welcher Quelle entnimmt und gu einem Gangen von oft bochft zweifelhaftem Bert gewaltfam vereinigt. Man fieht es ihnen ferner an, bag ber Schuler phantafievoll ju fein ataubt, wenn er mogtichft viele Dotive, Die einmal in feinen Gefichtefreis fielen und in feinem Gebachtnis baften gebtieben find, an einem und bemfelben Dbiefte anbringt, gleichviel, ob fie gufammenbaffen ober nicht. Dazu tommt bann noch bie Driginglitätefucht, bae Baiden nach pifanten Effetten, Die vertfinftelte Beidenmanier, welche bem Rupferflich ober bem flotten Aquarell nabe tommen modte und bie noch burch bas neuerbinge fo beliebte Pictbrudverfabren unterftütet wirb. Much an ber technischen Sochicule ju Berlin ift

Bewiß zeugen biefe Arbeiten von bem guten Willen ber Lehrer wie ber Schuler, etwas Tuchtiges zu leiften, gewiß auch von anertennenewerter Befähigung einzeiner über bem Durchichnittemaße ber Begabung fiebenber Boglinge, Aber ale Baufchule ift gerabe bie technische Dochicule zu Berlin vorerft nicht bie geeignetfte, um bas architeftonifche Entwerfen fo ju betreiben, wie es eine bobere Lebranfialt thun follte, und zwar barum nicht, weil ber Bubrang ju bem Staatseramen jebes grünblichere Architettur. Studium unmöglich macht. Dan tann es ben Stubirenben nicht berbenten, wenn fie mogtichft rafc ben bochgefiellten Unforberungen bes Staatecramene foweit ju genügen fuchen, um wenige ftens nicht burchmfallen, und baft fie ba nicht bei Dingen lange berweilen, Die ihnen nicht bireft im Eramen zu aute tommen, fie mogen noch fo mertholl für ibren Beruf und füre fpatere Leben fein. Rur Atabemien, wie bieienigen von Bien, Dreften, Baris ac., welche gar nicht ober boch nicht borberrichend bie Staateramina im Muge haben, tonnen ben Unterricht im Entwerfen fo einrichten, wie er fein foll, bag er nämlich in ben unteren Aurfen bem Durchschnittsmoß ber Begabung ber Schiffer entspricht und fie weit genug forbert, um fie jum Bearbeiten befcheibener Entwürfe auf bem Baubfirean ju befabigen, bag er aber in ben oberen Aursen jur Meisterschule wird, bie, bon berhaltnismagig uur wenig Schillern besucht, biese wenigen jur fünstlerischen Reife beranbilbet, soweit bie Schule eine solde überbaubt verleiben fann.

Das Bert bat greße Berjuge. Wit richtigen Erfführbnis ber Schrpreblens eine jeben Unterrichts über mittelatterliche Baufunft bat C. Schfer sich bertragen Gebit angeschießen, mit erner Geht einzweisen geben Kenntnis best remanischen Eitles nicht möglich für Man bernieften Grunte bat er ba Saudeinmaterial begünftigt, "weil sein der men bie eriginate um beis ben ber Gedunte und bestellt bei der deute und der der den bei bei bei bei bei deute ung der deute und bei bei ben ber Gedunte und der deute und der deute und deute deute und deute und deute deute und deute deute deute und deute deute deute deute und deute deu

Ansers versisiet bei feinen Echikerentwicken Vereifer Den, der mehr als mederner Gerifter wirft und den nordbeutigen Vachfeinkau bevorzugt, was an der Dauptlefrangleit Precipien die gerifter Linie greiß feine Verechtigung der, da ere Rechtum des Canede an wertbollen Dentmätern diese Stilles ein Eingehen auf benfelden unter allen Umfländern wänschenderer erscheinen Usse.

Die von C. Schöfer publigiten Schülerentwife, ind burchens felle berefreit und gegeichnet, dobei ind bie Holgienfruftienen bes Dachwerfs stels wohlburchacht und instrutius behandelt, nicht ninder, sogugang ieldbrecklischlich, alle Ericharssitutitienen, so baß man sagan faun, es ist teine fatsche Steinigag in biefen antentierten. Eriginalität in ber Anlasg, quie Serfalit.

niffe, eine poliftanbige Beberrichung ber Formenwett ber ftrengeren Gotit fprechen uns in famtlichen Entwirfen an. Daft Berr C. Coafer, ber Gouler Ungewittere, fich vielfach an bie reigvollen Dentmaler bes oberbeffifchen Gebietes mittelalterlicher Baufunft angefchloffen bat, berührte une befonbere mobitbuenb: Anflange an Marburg, Saing, Beblar ze, finben fich bor. Doch auch bie eigentliche Quelle ber Gotif, ber große Begirt frangofifcher Ratbebrafftabte mit Baris ale Centrum, lieferte ju biefen Stubienblattern reichliches Material, bas bei Entwürfen gu größeren Rirchen wie fleineren Rapellen Bermertung fant, Mandes Motiv, welches ben Beidauer biefer Blatter bei flüchtiger Befichtigung frappirt und im erften Moment etwas gefucht ericeint, gewinnt bei genauerem Stubinm Berechtigung und verliert ben feinem befrembenben Charafter, ber une ja auch bei ben beften Berfen bee Dittelaltere nicht felten entgegentritt. Gang befonbers gefungen find bie Turmentwidelungen, originell bie Borballen, Bortalanlagen und anderes. Im gangen gengen alle biefe Entwürfe bon bem Streben, eine gebiegene, flare, fichere und eble Gotif gur Beltung ju bringen, und fo merben biefelben gweifellos auch außerhalb ber Schule bie berbiente Anerfennung finden. Die Grundriffe, Durdichnitte, Anfichten und Berfpeftipen fint geschmachpell in ber Echraffirmanier vorgetragen. Dag bie Brojette ale Schulentwürfe nicht gang frei von Dangeln fint, thut ihnen im gangen feinen Gintrag; unter gunftigeren Bebingungen werben auch fie fich wohl in Bufunft bermeiben laffen.

#### Rubelf Rettenbader.

x. Die Raffettenbede im Coloffe ju Bever ift befanntlich eins ber reichften Schniquerte, welche bie Renaffiance auf beutichem Boben ausuweisen hat. Gine folche Julle von reisooll erfunbenen und mit meifterlicher Gorgfalt ausaeführten Ornamenten, Die fich über 26 Raffetten in immer neuen Motiven ausbreiten, findet fich an feinem anderen nordischen Bauwerfe des 16. Jahrhunderts und hat nur jenfeits der Bis por wenigen Jahren taum be-engeren Rreifen gewürdigt, ift biefe Alpen ihreigteichen. Bis vor wenigen Jahren taum achtet und nur in engeren Rreifen gewürdigt, ift wunderbare Schöpfung bes Schnihmeffers erft infolge Gipiabguffe allgemeiner befannt geworben, welche auf Ber anlaffung bes Schlofheren, bes Großbersoge von Oldenburg von bem Bildhauer Boiden im vorigen Jahre geiertig Jahre geiertigt murben, Um bie Abformungen machen ju fonnen, mußte bie gange Dede berabgenommen werben, mas benn auch Buftimmung bes genannten boben beren gefchab. Boicher veranftaltet nunmehr auf Wunich und mit Genehmigung peranftaltet nunmehr bes tunftfinnigen gurften eine Bublitation ber Renatsancebede in Lichtbrud, mit tertlichen Erlauterungen aus ber geber bes Galeriebireftors Freiherrn von Alten. aus ber Jeber bes Galeriebireftore Freiherrn von R Das Bert wird in 25 Foliotofeln im Geemannichen lage ericeinen und gwar in fünf Lieferungen, jebe gu 5 Blatt und Runftfreunde merben Dant miffen, bag er ihnen ben Anblid und bas Stat ber anmutigiten und gefdmadvollften Erfinbungen vermittelt welche bie ornamentale Bilbnerei im beutiden Rorben a Inebefonbere aber mirb allen Runf dulen Die Bublifation willfommen fein, ba fie einen ? das barbietet, beifen Motive su unmittelbarer proftife

Sermenbung gerianet finb.

#### Sammlungen und Musftellungen.

11 Cherreichischer Aunftverein. Die gegenwirtige Ausbiellung ift trot ber Konfurrenz bes Künftlerhauses gut bepeuting ift trop oer nontarreng oer nungiergungen gus ver spidt und enthält neben treffichen üteren Biberen oud eine gang respektable Augohl von Kunstwerten neuelten Dutum, Außerdem wurden von der Bereinsleitung mei große Ge-milde von Wiener Respert der überen Schule acquirirt, die milde von Wiener Respert der überen Schule acquirirt, die vom großen Bublitum wenig getomt find und ihon ihrer Urheber wegen interessiren. Es find bied prei Rejestorten-bilder und swar "Dos leste Abendmahl" von Führich, Gigentum bes Ordens ber Ropuginer in Wien, und "Die Gpeifung ber Bunftaufend am Gee Tiberias" von Lub, Ferb. Schnorr oon Corolsfelb, Eigentum ber BB. Debi-tariften. Schnorrs Gemalde ift in tolofigien Dimensionen ausgeführt und enthalt gegen 700 Jiguren, die bis in bie Jerne hinein mit großer Genouigfeit ausgeführt find. Die Seichnung sucht zu ersehen, was der Boltechnif zu jener Zeit Seinenfilm jad in eregen, was der Robertennt ju jener zeit Romposition hot schöne Einselheiten und dauf ich in wohlgeglieberten Moffen auf; im gongen aber tagt ber Mangel gegittoetten Morgen war, im gongen wert inge eine Anthonie im Farbenreit und feinpointritem Geefenouchbend bas Bilb jiemlich longweilig erscheinen. Auch Führichs Gemölbe, greifenbften Beife perfonifigirt ericheint. reifendsten Weise personifizirt ericheint. Gie fist in ber Dammeritunde on bem pereinsamten Grabmol ber Cacitia Retella mit ihrem Rinbe gufammengelauert, ihr Antlib per-Rödel mit (bern fliche zeinemenfenert, ihr Zmith gert unt von der Freit gelt berügt gesten gestellt ge titlet Gemittene und vertier ihren Zimme niegelt erfengemeiten. — Eines filleffen Wirty bil No. hir ein mit einem eine Abriel mit immer eine Abriel mit immer eine Abriel mit immer der Abriel mit immer der Abriel mit immer der Abriel mit immer der Abriel mit von der Abriel mit immer eine Abriel mit der Abr (Reapel) vertreten: "Peter von Amiens hälf feine lesse Predigt vor Einschiffung seines Areuzunged". Die figurenreiche Kompo-fition zerfällt in mehrere für den Roment chorafterifisische örijoden, die gang wirfungsvoll gemalt find; doch schwieden Gonzen eine gewisse absomisse Stenge, wenn nicht Undehaltenbeit in der Zeichnung; es fehlt der gündenbe Junte. Dieser ist ihr der "Dermannsschloch" om Narte und vermiffen wir biebmal bie feine, buftige Durchführung. Das Genre ift burch eine Reihe gong trefflicher Arbeiten ver-treten. Darunter befindel fich ein toftliches Bilbden oon

S. Walter und S. Gilfel, eine "Gene und bem Bliene Geltschafte", bei derhafte ab eine Aus in verprichte Stelfe Geltschafte, der den der Stelfe Geltschafte Stelfe der Stelfe Geltschafte G

Die bijderider Bross-federführig im Cherrechijden Bestem unter ein 1 Mai nurch des Protectier ber Mindle. Urtherung Antone, im Beilein einer politerdem Geberstemmt unt gesphet. Geleicheit erfellen er son ber 12. B. der im der verfahr Santing, netder 1617 Stummers willende Schlieben, netder 1627 Stummers will bei der der verfahren bei der Santing von der Santing

#### Dermifchte Nachrichten.

a Die Misser, Mahomie her hilberhen Sämbe beging om 21. Spritt in ber Mulic facet Misserme dem 20 fellerfeller, meider bed gefamte Brofferenfollegium mab ble Odnier her Andelt, joset sphirting einstehen Golde bei underten. Sochem ber filberunden Gefangereite Siechteit werden der Schreiber der Mahomie. Oberhonter fl. 60 den July bie fleten mit einigen Begrübunghoverten ein umb bletzuf bielt Beri. Dr. Gerin zu hin der Schreiber der Schreiber der Schreiber ein mobinaufger Georgebens (befalle hie mittelig Feiterlichten mobinaufger Georgebens (befalle hie mittelig Feiterlichten mobinaufger Georgebens (befalle hie mittelig Feiterlichgeben der Schreiber der Schr

4 Bet ber Graffmung ber ichweigerischen Landen under den generausseitung, melde om 1. Wal im Zurich unter ungehentem Judet ber Beolfterung feierlich segongen muteb, fam eine vom ft. Degor famponitre Kontate von Gottfried Refler zum Botrag, melder, als einem Spunus auf die Arbeit, auch in unferem Blott ein Blot, gebührt. Der Zert lottet

Die Schfflen ruch um feinmerne meschreite fried wie Alle gest bei Gereche Goding. Der Schmere feine gest der Schreite des Alle gest bei Gereche Goding. Der Sommer feinzige, dog mit dem Liche freiere des Alles auseinen der Schreite gestellt der Schreite der Mehre Schreite der Schreite der Schreite der Mehre Schreite der S

Mie Kröfte, vie da ichtiefen, Jeben Jeis, der schoffen wacht Mus den Orgen, in den Teken, Daben wir zu Ang gebracht. Und ein gene Gebracht und Jungling, Mann und Fran, Kind und Jungling, Mann und Fran, Kind und Jungling, Mann und Fran, Stringen wolfende berechtungen Ihrer Schobe Werf zur Schau. Geoße Sidde, Rationem Siren Geoffen in Werein;

Aber ma wir Heinften mohnen, Darf bie Rub' nicht fleiner fein!

Gleich fturmenber Bolfen geichloffenen Scharen, Ca reib'n fich bie Rolfer und brangen voran, Da gilt es ju fteb'n und fich regend ju mabren, Wer ruftet, geht unter im Staube ber Babn! In fteter Bemegung ernibrt fich bie Rraft, Die Rub' liegt im herzen bem Manne, ber fcafft. Arbeit ift bas marmfte hembe Frifder Quell im Buftenfand Stab und Belt in weiter Frei Und bas beste heimatiand! Baterland, ja, bu mußt fiegen, Muer Belt an Chren gleich! Inf bie Spreu von bannen fliegen: Rur burd Arbeit mirft bu reich!"

Inferate.

# Unter dem Protectorate S. M. des Königs Ludwig II

Geöffnet vom 1. Juli bis 15. October.

Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

# Beiträge zur Knnstgeschichte

Neues über die Venus von Milo

Veit Valentin. to Seiten in St. Preis M. 1 fo.

# Möbel für die bürgerliche Wohning.

Heft VI.

Eine Sammlung von ausgeführten Entwürfen nebst Detailzeichnungen in Naturgrösse aus der Technischen Anstalt für Gewerbtreibende zu Bremen. Anspewählt und herausgegeben

August Toepfer, Direktor der techn. Anstalt für Gewerke Inhalt: Verschiedene Einzelmöbel: Herrenschreibtisch, Pfeilerspiegel mit sog Jardinière, kleiner Sehrank, Staffelei und Postament,

Prols 2 Mark,

### Dentsche Renaissance

Lieferung 154-157. XLIX, Abteilung: Schloss Gottesau (1 Heft), Aufgenammen und autographirt von E. von Czihak, Architekt in Breslau, (Liefg. 154, 10 Tafeln mit Text.) M. 2,40, XVII. Abteilung: München (Heft 2-4).

Ausgenommen und autographirt von L. Gmelln, Prof. an der k. Kunstgewerbe sebule zu Müneben. (Liefg. 155-157, 30 Taseln mit Text). M. 7,20. Van letzteren Lieferungen ist auch eine Separat-Ausgabe erschienen unter dem Titel: Die St. Michaelis-Hofkirche zu München.

Aufgenommen und herausgegeben von L. Gmelin, Prof. an der k. Kunftgewerbe-schule zu München, M, 7,20. Rebigirt unter Bergntwortlichfeit bes Berfegere C. A. Bermann. - Drud von Auguft Bries in Leippig.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

# DER CICERONE.

Fine Auleitung

Genuss der Kunstwerke Italiens

Jacob Burckhardt,

Vierte Auflage

Unter Mitwirkung des Verfassers u. anderes Fachgenossen bearbeitet

Dr. Wilhelm Bode.

1. Theil: ANTIKE KUNST.

br. M. 2,40; geb. M. 3,30. II, Theil:

KUNST DES MITTELALTERS UND DER RENAISSANCE. br. M. 9,80; geb, M. 11,20

# Die Antiken

Stichen Marcantons Agostino Veneziano's und

> Marco Dente's Henry Thode

Mit 4 Heliograviren. 4. Preis 4 Mt.

# Beiblatt gur Zeitfdrift für bildende Runft.

int von Oftober bis Juli jede Wache um Donnerstag, von Juli bis September alle 14 Cape, für die Monnenten der "Frisidre dilbende Runft" geatls; für sich villein dezagen koller der Jahrgang 9 Mort sawohl im Buchhandel als auch dei den dentisten

at (L'art Chrétien) in Holland et n. - 3, Coupil +, Cd, Maret +,

### Eitterarifche Reflere ber Raffaelfeier in 3talien.

über bie Art und Beife, wie man in Italien ben 400. Geburtetag Raffaele begangen, find in ber italienifden Breffe nachtruglich Stimmen lout geworben, in beren Erguffen fich nichts weniger ale Befriedigung und Genugthuung, fonbern vielmehr ein Gefühl ber Mifftimmung, ja Befchamung mehr ober weniger unverblumt ausspricht. Auf Die Feier in Urbino, über welche ja auch ber ausführliche Bericht in Rr. 27 ber Runftebronit faft nur Erfreuliches gu melben wußte, tonn fich biefe Berftimmung gewiß nicht begieben; bagegen find bie ju Rom getroffenen Beranftaltungen, bie bon ber Accabemia G. Luca ausgegangene tapito. linifche Feier wie bie "mufitalifche Abenbunterhaltung" bes Circolo artistico, Gegenstant recht ironifcher Beurteilung geworben. Romentlich ber 28. Darg, auf ben man trop Bembo's Harem Bengnis auf Bafari's Angabe bin bie Bebenffeier ju berlegen filr gut fanb, bat auch in Italien - was nicht verschwiegen werben barf - icharfen Tabel und eine Reue berborgerufen, Die mitunter gerabeju an Bertnirfdung angrengt. Go fann fich Eboarbo Gearfoglie in ber borlebten Rummer ber gu Rom ericheinenben "Cronaca Bizantina" gar nicht genug thun in Berborbebung ber Comoch, Die Italien mit ber Babl jenes Tages auf fich gebauft, wobei er freilich Deutschland wohl allguviel Ehre erweift, wenn er meint, bag bier feinem Gymnafiaften ein biftorifches Datum wie ber Beburtetag Raffaels unbefannt fei, benn berlei "Allotria" haben ja borläufig bei une noch immer feinen Blat im Rabmen fogenannter bumaniftifder Anftalten. Deutsche Runds gebungen aber, wie ber Artitel ber "Rorbb. Allg. 3tg." bom 23. und ber "Rolner Big." bom 28. Darg, haben ben erwähnten Bufprediger in eine Erregung bineingetrieben, bag er feine Ration ale ein Bolt von Ignoranten und Buffoni geifelt.

Es mogen noch einige Bemerfungen geftattet fein über Die litterarifden Erfdeinungen, welche bos geft ine Leben rief, ba bon benfelben unferes Biffene in Dentichland bieber wenig Rotig genommen wurde. ") Befonberes Auffeben zu erregen find fie allerbinge auch burchaus nicht angethan. Spiendibe außere Musftattung, aber ziemlich magerer Inhalt tennzeichnen Die beiben Bublitationen, welche uns ju Beficht tamen. Dies gilt befonbere bon ber 64 Oftabfeiten umfoffenben, nur in 600 Exemploren gebrudten Geftichrift: Nel IV. centenario della nascità di Raffaello, XXVIII Marzo 1883, die ben ber Associazione artistica internazionale berausgegeben, bei A. Sommaruga erschienen ift. Den Reigen eröffnen in berfelben eine Angabl teils in profaifder, teils in poetifcher form auftretenber Berberrlichungen bes Urbinaten, Die letteren meift recht mittelmaftiger Art, boll bon Gemein-

\*) Die im Bericht unferer Runftdronit ermabnte, ole Brofdure ericienene Rebe Momioni's führt ben Titet: Celebrando gli Urbinati il quarto centenario del sommo lor conterraneo Raffaele Sanzio. Parole di Terenzio Mamiani. Pesaro 1853. 48 pp. 80. - Bon ber Afabemie in Berugia murbe ber "Accademia Raffaello" zu Urbino ein Stammbaum bes Reifters gewibmet, unter bem Titel; Genealogia e Parentela di Raffaello (Cuerfolio). Ruch in biciem con Prof. Abamo Roffi verfoßten Schriftchen figurirt ber 28. Marg ale Raffaele Geburtelag. Anm. b. Berauita.

523

plagen und rhetorifder Deffamation; bon Mustanbern hat Morris-Moore jun. eine vierzeitige Strophe beis gefteuert, Die infolge übertriebener Rourtoiffe ben Ebrenplat erhalten bat; an meiter Stelle mirb einem Rumanen bas Wort vergonnt, um in ben Lauten feines Stammes bie "Madonna velata" ju preifen Die Rebe bes Brafibenten ber Gefellicaft, bes Gurften Balbaffare Dbefcalchi, bie ben gweiten Beflantteil bes Beftes bilbet, verfucht in allgemein gehaltenen Umriffen eine Charafteriftit Raffaels, ber bier im Gegenfat zu jenen "eminent individuellen Genies wie Dichelangelo und Wagner, bie bei ihrem erften Auftreten fich fofort bon ber Dobe ihrer Beit entfernen und ihr einen völlig neuen Charafter aufpragen," ale ein Runftler bezeichnet wirb, ber feine Musbrudemeife nach feiner Umgebung mobifigire und abnfich bem Prisma bie Straften bee Lichtes angiebe und mit bienbenben Farben reflettire. Gebr zeitgemuß und bebergigenswert ift bie am Schluffe ausgesprochene Dabnung an bie bentigen Rifnftler Staliene - beren ja fo viele in Raffael einen Menfchen, ber nicht "malen" fonnte, bebauern - Raffael nachzustreben, nicht flavifch, fonbern im Beifte ber eigenen Beit und nach eigener Empfindung fcaffent, und nicht in ihrem vielgepricfenen verismo man medte fagen zolaismo - ausichließlich an ben Rachtfeiten bes Lebens zu haften, fontern bie Gragien, bie Raffaele Berte weibten, wieber Einfebr balten gu faffen.

Bem Romite ber öffentlichen Geftlichkeiten marb eine reich illnstrirte Festschrift großen Formate berausgegeben (Nel centenario di Raffaello da Urbino a' dì 28 di Marzo del 1883. Roma, coi tipi della stamperia del Senato), beren Ertrag für ein in Rom ju errichtenbes Raffaelbentmal beftimmt ift. Der Inbalt biefer Bublitation ift in ber Weife gruppirt, bag bas Bange burch ben befannten Baffus aus Bafari's Raffaelbiggraphic (\_O felice e beata anima" etc.) eingeleitet wirb, woran fich bie Rebe bes Gefretare ber Accabemia bi G. Luca, bee Commenbatore Quirino Leoni, anfchtiefet, Die in Gegenwart ber italienifchen Dajeftaten im großen Rathausfaale auf bem Rapitol gebalten murbe. Much biefe Rebe ift mehr ein Beispiel für bas genus ornate et eleganter dicendi, bas ja bei ben Italienern auf Grund naturlicher Begabung in hober Entwidelung ftebt, ale eine auf ben Gegenftand eingebenbe, bem Borer fachlich ctwas bietente Arbeit, Die fich weit mehr über Raffaels Reitalter im allgemeinen, ale über ben Runftler und feine Berte verbreitet. Recht unangenehm ift übrigens, gewiß für Lefer jeber Barteiftellung, bas Bafden nach Gelegenheiten, um ber monarchifchen Regierungeform bie boch mit bem Gegenstande wenig zu thun fat à tout prix Bulbigungen barqubringen; nicht fowohl patriotifc ale vielmehr byzantinifc wirft befonbere bie forcirte Schlufimenbung, in ber ber Rebner mit bem Mufgebot all feiner Bhantafie ausmalt, wie bei Beftattung Bifter Emanuele auch Raffaele Beift auf ber Comelle bes Bantbeone fich verebrent niebergeworfen und vielleicht fich bie Lebensfraft gurild. gewinfct babe, in ber er einstmate feine Dieputa gefcaffen, "in ber Erwägung, wie leicht er, beinabe mit berfelben Rompofition (sic), eine Apotheofe bes großen Romige batte geben fonnen" - eine 3bee, bie bann im einzelnen ebenfo finnreich weiter burchgeführt wirb. -Es folgen barauf u. a. fleine Beitrage von Gerbinanb Gregorovius und Erfilia Caetani Lovatelli, Chrenmitgliebern ber Accabemia bi G. Luca, und von Enrico Bangacchi, alebann eine Rangone von Tullio Daffarani, ber man bas Beugnie nicht verfagen tann, bag fie in fcwungboller form ber Burbe und Bebeutung ibred Gegenstanbes gerecht zu werben ftrebt. Bon Biufeppe Eugnoni verfaßt ift eine Abhandlung über Raffaete Galatea, welche Deutung gegenüber ber Begeidmung "Bemis" bier verteibigt wirb. Beiterbin begegnet man bem befannten fateinifchen Epigramm Ariofis auf Raffael nebft einer italienischen Uberfehung bon D. Gnoli, zwei Briefen bes Runftlere an feinen Dheim Simone Giarla, Die freilich fcon von Guattani und Pungileoni veröffentlicht waren, und enbtich ben Dofumenten gur Geschichte ber Wieberauffindung bon Raffaels Gebeinen im Jabre 1533.

Mn Mührnaisenen, meiß in Vickterus feregriebt uns jusar im Kitter Zounft, britagt bas Örft ein Zinstleit Ausgest auf den Ausstan ber Galde von Miese im ter Mittefans, Zenten ber Galde von Miese im ter Mistefans, ben al frauco gemalten Butte im ber Mistefans, ben all frauco gemalten Butte im ber Mistefans, ben all frauco gemalten Butte in ber Mistefans, ben die Reckemin is i. Z. ven. Raßlegfe Gebertsfasse uns hie Mistefans im Kantifeen, fein Erleit und der Criginalaufnahme von Gemantein, feinme Gebet uns feine verfatt Dank nach dem Glipbalogist, fewie die Utter mit
Bunke's Derüfstensten Glistamme.

Wine der febre Bedentung bei fieter auch uns annahem entgehende fütternigke Gelting bei Under alle, nie man aus berüferben Anbeitungen fiele, auch eine Anschlieben auf eine Anschlieben auf der eine Anschlieben auf der eine Anschlieben auf gedagt, bei fie des Madig ber aufstanden fiele mit Rösigle beighligen, und des Westelle mit Westelle beighligen, bei der Wegleben und wert geste Anti- die der Siede fieden für des geste Beitel wir Westelle bei der Vergele erwande der Anti- der der Vergele der Anti- der der Vergele der Anti- der der Vergele der Vergele bei der der Vergele der Vergele bei der Vergele der Vergele bei der Vergele der Ver

faffer unferen Murnberger Deifter feinen ganteleuten allen Eruftes ale bollanbifchen Maler und Reformator ber "scuala fiamminga" perfübrt, B. Edenfelb.

### Kunftlitteratur.

#### De Christelijke Kunst (L'art Chrétien) in Halfand en Vlaanderen van de Gebroeders van Eyck

tat aan Otha Venius en Pourbus, voorgestelt in derlig staalplaten en beschreven deor C. Ed. Taurel, Amsterdam. Fr. Buffa & Zonen, I. u. H Banb.

Es ift nichts weniger ale eine Gefchichte ber driftlichen Runft in ben Riebertanben, was ber Berausgeber mit biefem Werle zu publigiren beabfichtigte; ce ift nur eine Reibe von Auffagen, welche Biographien ber bervorragenteren nieberfantifchen Maler bes 15. und 16. 3abrbunberte zum Gegenftante baben. Wir orientiren ben Lefer vielleicht am beften über ben 3nbalt bee Buches, wenn wir ibm unnachft bie Titel ber einzelnen Auffabe und bie Ramen ber betreffenben Berfaffer berfetben mitteilen. Rach einer einleitenten Abhandlung über bie Anfange ber driftlichen Runft in ben Rieberlauben bon G. Gr. Taurel folgen-Subert und 3an van End, von Mr. Girel und Taurel. Gin Artitet über ein im Mufeum gu Amfterbam befindliches Bilb, eines angeblich unbefannten Deiftere, "Das Gubnopfer bes neuen Teftameute" genannt, von 3. M. Atberbinat Thiim: ferner: Betrus Eriftus von 2B. S. James Begle: Roger ban ber Beuben bon Taurel; Gerard Davit bon Beale: ein Muffas über nieberlandifche Miniaturen von B. Doll: Dird Bouts von Taurel: Sans Memling ben Beale: 3an Goffgert von Cleedr: 3an Prevoft bon Beale; Quentijn Detfije bou Bonas ban Langentabl; Cornelis Engelbrechtfen ben Taurel; Beadim be Batenir ben B. Genarb Lancelet Blonbeel ben Beale; Lucas Buigens van Lepben bon Tanrel; 3an Booften ban Calcar bon bemfelben; Barent ban Erley bon B. Genart; 3an van Scorel von Taurel; 3an Doffgert von Cleedr; Maarten van Beemetert von Tauret; Dichiel van Coocrijen bon B. Genart: Anthonie van Montfoort bon Taurel, Benbrit Golbius und feine Coule bon bemfelben, Die Gtasmalerei in ben Rieberlanten bon 2B. DRoll: Dird Barentfen von A. D. te Brice. Otho Benius und bie brei Bourbus mieter von Ia ure L

Bie icon bie Ramen ber Antoren verraten, ift ber Bert ber einzelnen Arbeiten ein febr perichiebener: als bie beften mitfien unftreitig bie aus ber Geber James Beale's herriibrenten bezeichnet werben. Die legenheil um einen befferen Ramen, Diefem Deifter

Domenica bom 29. Märi), beren ungenannter Bers | meiften erheben fich wenig über bas Riveau gelungener Bournafartifel, in welchen bas allgemein befaunte, vorbantene Malerial mil größerem ober geringerem Befcid vergrbeitet wirb. Die beiben Auffage über bie nieberlanbifden Miniaturen und über bie Glasmalerei bon 2B. Doll enthalten einige neue Thalfachen, und befunden einen in firdengeschichtlichen und beamatischen Angelegenheiten unterrichteten Autor. 218 ein wefentliches Berbieuft bee Bergusaebere ift aber bie Reprobuttion mehrerer Bematte burch ben Stabiftich ju bezeichnen, welche bisber in feinem biftorifchen Berte Aufnahme gefunden haben. Der Berausgeber batte bier allerdings mit noch größerer Gorgfalt borgeben und bie Rachbilbung einiger ziemlich wertlofen Brobutte ber italienifirenben Manier bes 16. 3abrhunberte gang vermeiben fonnen, aber es war ihm eben barum ju thun, jeben ber eriolibnten Deifter ju iffuftriren, und in Anbetracht beffen fint ibm bie Stiche nach Bemalben bon Coccrijen, Montfoort, Dtho Benius, Batenir und anderen zu gute gn balten. Bang verwerftich ift bie Babl zweier unbebingt falider Bilber von Lucas van Levben. Much ber Auffat über biefen Rünftler entbatt einige eigentumliche Wendungen. Go fintet Zaurel beifpielemeife bae Bauptbild bes Deiftere. "Das ifinafte Gericht" im Dufeum zu Levben, "leer und bes Meiftere nicht wurbig", und bie beiben, bon ibm reprodugirten Rompositionen bemfelben weit vorzugieben. Bir tonnen une barüber in feine Ronfroverfe einfaffen, aber jebenfalls ift bas "Bingfte Gericht" bas größle und bebeutenbfte Wert, welches Lucas gemalt bat, und ce muß mit feiner filberhellen lotalfarbe an Ort und Stelle einen febr bebeutenben Einbrud gemacht baben; bagegen find bie beiben bon Taurel reprobugirten Bifter, ein "Lettes Abendmabl" und ein "Berrat bes Jubas", fpatere Salfdungen, bie nach ben Aupferftichen bes Lucas van Levben gevinselt wurden. "3d babe bie Stiche", fagt Taurel felbft, "burchgepauft und biefe Baufen auf bie Bilber gelegt, welche bamit bis in bie Meinften Detaile übereinftimmten!" Daritber freut fich Taurel, und überfieht, bag ber Dater ber beiben Salfifitate es gang genau ebenfo gemacht und bie Umriffe feiner Bilber nach ben Stichen burchgepauft bat Barum follten bemnach biefe Dachwerte nicht mil ben Rupferftichen ftimmen? Tauret batte fich in ber That ein größeres Berbienft erworben, wenn er ftatt biefer gaffifitate bas "Blingfte Bericht", meldes nur einmal ber langer Beit von Telphos in Umriffen geftoden murbe, reprodugirt batte. Die Muf. fape Zaurele leiten überhaupt an bebeuflicher Untenntuie. 3m Artitel über Cornelie Engelbrechtfen wird beifpielemeife ber Alffgelattar ber Belveberegalerie, ben einmal ber bunbert Jahren ban Dechel, in Berquertannte, noch ale ein Bert bes Engetbrechtfen angeführt. Baagen aber bat ichen langft bargetban, bag er von bem "Deifter vom Tobe ber Maria" berrührt: eine Thatfache, bie feitbem nicht mehr angezweifelt murbe. - Richt minber beiter ift bie Reprobuttion einer von be Jongh, bem Beranogeber ber neuen Muffage bes Rarel van Manber bom 3abre 1764, erfundenen Geschichte, welche ergabit, bag ber Bater besfelben Malere Engetbrechtfen, Aplograph refp. Bolgichneiber gewefen fei, und bag bon feiner Banb Belgichnitte berriihren, wetde mit einem E und ben Babten 1466 und 1467 bezeichnet fint. De Bengb nahm offenbar bie Rupferftiche bes Deifters E. S. vom 3abre 1466, für Bolgichnitte bes alten Engelbrecht; ibm ift biefer Irrtum ju verzeiben, aber Taurel mußte boch miffen, bag überbaupt teine mit E und einer berartigen Jahrebiabl bezeichneten Bolifcmitte erifliren; wozu batten benn Bartich und Paffabant fo biete bide Bante über berlei Gaden gefdrieben, wenn man fie im betreffenben Falle nicht einmal nachfchtagt?

In ber Biographie bes Roger ban ber Bepben werben natürlich bie Berner Tapeten, wie bies and G. Rintel versuchte, auf Grunt ber gleichlautenben Infdriften, für Ropien ber verlorenen Bruffeter Ratbausbitter bes Roger ban ber Benben angefeben. Es ift beinahe überfluffig in einer Cache, in wetcher ein enticheibenbes Urteit aus bem Grunte nicht gefällt werben tann, bag bie fraglichen Rathausbilber nicht mehr vorhanden find, viel Borte zu verlieren, aber wer nur batbweas mit bem Beifte ber nieberlanbifden Runft bes 15. Jahrhunderte vertraut ift, tann nie und nimmer an eine berartige Behauptung glauben. Ein Bilt und eine Tapete maren fur Roger ban ber Berben, und für jeben nieberfanbifden Rinftler jener Beit, zwei fo himmelweit verschiebene Dinge, bag es nie einem von ihnen in ben Ginn getommen fein tann, eine für ein Bematte bestimmte Romposition auf eine Tapete übertragen ju laffen. Die Behauptung ift gang unhaltbar, wenn man bebenft, bag ber fünftlerifche Brogef, ber erforbertich ift, eine Tapete berguftellen, ein gang anderer ift ate ber, wetcher jur Schaffung eines Gematbes nötig ift. Ubrigens zeigen bie noch vorhandenen Berner Tapeten bintanglich, bag fie gang gemiß nichts ale bie Schriftzeilen mit ben Rathausbilbern gemein haben tonnten. Ebenfo gewagt ericbeint uns bie unbebingte Aumeifung ber von Taurel reprodus

girten "Andetung der Könige" des bischöflichen Melcause in Utracht am Weger vom der Bespen. Das Bilb Jahafflicht mit ichem anderen im München defindeischen, aber es scheind der den Weger herzurüben. Amd die hier erpredugiete. Zemmößung der Jamefrau Wario" aus Lierer, wechte angebisch von Ian Maduscher berüftern sell, ist gweischielt.

Beit gebiegener fint, wie gefagt, bie Auffate 3ames Beale's. In ber Biographie Memtince bebt biefer gelehrte Mutor berbor, bag bie garbe ber Bilber biefes Deiftere ben Ginfing ber tolnifden Schute verrat, eine Bemertung, auf welche wir besonderes Bewicht zu legen Urfache baben, ba fie - richtig ift, Beale balt Memline für einen Rorbhollanter aus Mebemblid (Memelind) bei Mitmar. Bir glauben aber, bak auch mit biefer Unnahme ber beutiche Rame "Sans", unter welchem ber Rünftler vortommt, in fo grokem Biberfpruche ftebt, bak wir uns - trot Beale's Auterität - nicht recht bamit befreunden tonnen. Auffallend ift es, bag es Beale, ber fich mit Gerarb David ichen wieberholt und eingebend beidaftigt bat, noch nie auffiet, bag ber Maler aller jener Bilber, welche beute mohl mit vollem Rechte Gerarb David jugefchrieben werben, - gang bestimmt in 3talien gemeien fein und bie Runftwerte in Alorem fomobl ale bie Berte Giotto's gefannt haben muß. Bir werben auf biefe Thatfachen einmal bei Belegenbeit eingebent jurudtommen.

Es mare noch viel über biefes Buch ju fagen, aber mir wollen ben gabireichen Mitarbeitern Die Freude baran nicht verberben. Bielleicht aber erweifen wir Berrn Taurel einen Dienft, wenn wir ibm ben Ramen bes Runftlere nennen, bon welchem bas bon ibm reprodugirte Gemalbe bee Amfterbamer Mufeums, bas fogenannte "Gubnopfer bes neuen Teftamentes", berrubrt. Berr Alberbingt Thijm, ber Berfaffer bes bamgeborigen Artitels, giebt fich alle erbenfliche Dube, es von bem Berbachte ju reinigen, bak es ein Bert bes 3an van Eud fei, auf beffen Ramen es in früheren Jahren getauft mar. Es ift gang gewiß tein ban Eud, aber es ift ein guter Bollanber und ein fo intereffantes, fo wichtiges, fo originelles Bilb, bag wir bem Amfterbamer MRnfeum ju feinem Befige nur gratuliren tonnen; es tann namtich barüber, bag es bon Geertgen tot Gint 3ans berrührt, bem Daler ber beiben aus bem 3obanneshofpitale in Baarlem fammenben Blügetbilber ber Galerie bes Belveberes in Bien, gar tein Bweifel mehr obwalten.

Dir hatten gewünscht, daß ein Buch, welches, wie bas verliegende, mit ziemlich bedeutendem Roften ins Bert gefeht wurde, auch in einem Geifte redigirt und geschrieben ware, ber den ftrengen Anforderungen der

Biffenichaft entfpricht. Dies ift jeboch, wie wir nach. gewiefen baben, nicht immer ber Rall; Die einzige mirtlich forgfältige, fritifc tiichtige Arbeit ift bie bes Berrn be Bries über Dird Barentfen. In ben Arbeiten Taurele begegnet une aufer unbaltbaren Supothefen, welche bie Wiffenicaft lanaft abgeftreift bat, auch Befangenheit und Boreingenommenbeit. Go enticulbigt fich Tanrel in ber Biggraphie bee Benbrit Golsius, bag er auch biefen Runftler ale einen Deifter "ber driftliden Runft" in biefes Bert aufgenommen babe. "Obwohl er fich nie fo weit bloggestellt", bemerft ber Berfaffer, "bag er obfebne Bilber barftellte, wetche bas Entguden bes nachften (bee 17.) Jahrhunberts bilbeten, bat er boch bereits bie Befcheibenbeit und tiebliche Ginfalt verloren, welche jene Deifter befagen, bie im t5. 3ahrhundert religiöfe Motibe bebanbelten." Run, alles was Recht ift, aber wenn Berr Taurel bie allerbinge profane und nicht im Dienfte ber Rirche thatige Runft bes 17. 3abrhunderte .obfcon" findet. fo find wir wirflich in Berlegenheit zu fagen, wie wir ibn und feinen Stonbpuntt finben.

M. D. Wirgbad.

Italienifche Porträtffulpturen des XV. Jahrhunderts in den fonialiden Muleen gu Berlin. Berause gegeben bon Bilbelm Bobe. Bertin, Reiches bruderei. Rol.

Die jüngfte Abteilung bes Berliner Dufenme, Die für driftliche Cfulpturen, ift in fürgefter Beit und frob wenia gunftiger außerer Berhaltniffe gu einer fatte lichen Cammlung angewachfen, Die eine Fulle bervorrogenbfter Werte umfaßt. Die vorliegente Reftidrift ber Dufeen jur filbernen Bodgeit bes Rronpringenpaares macht uns mit einem Zeil biefer Coape, mit ben Bortrafftulpturen ber italienischen Frührengiffance. bie im Bertiner Dufeum befonbere aut vertrelen finb. befannt. Bon ben befprochenen Berten merben bormaliche Abbilbungen gebracht, bei benen fo ziemtich famtliche Reproduttionsarten gur Bermenbung getommen find. Dan hat, fo fcheint es, gleichzeitig ber Reichebruderei Die Gelegenheit bieten wollen, eine Brobe ihrer vorzuglichen Leiftungen in jeglicher Art bon Runftbrud gn tiefern. Der Tert ift von Bilbetm Bobe, bem Direftor ber erwähnten Abteilung, bem biefelbe allein ihre Entwidelung und Ausbildung ju banten bat.

Der Text erörtert junachft bie befonbere gunftigen Bedingungen, unter benen fich bie Bortratftulptur bei Beginn ber neuen Beit entwideln tonnte. In ben Beiten bes Mittetalters, in benen ber Ginzelne nie aus ber gebundenen Gefchloffenbeit, Die ihm allein Bert gab, beraustrat, tonnte bie Biebergabe einer Berfonlichteit niemale Mufgabe bee Runftlere werben. Best murbe bas einzelne Individuum felbftanbig und gelangte ju einer freien Musbilbung. Raturgemuß murbe es jest auch für bie Runft Gegenftant ber Rachbilbung. Much mochte bas Bortrat, und namentlich bas flatuarifche, als mirffames Mittel ericbeinen, um ber Rubmelfebnfucht, Die jeben Rengiffance. Denfchen erfillite, Forberung und Ansbrud zu geben.

Die bebeutenberen Bertratbifbner bes Quattrocento fint im Berliner Dufeum alle in darafteriftifden Berten vertreten. Bei jabtreichen Bortrate ift natürlich ber Rachmeis bes Meiftere nicht geglüdt. Much bie bargeftellte Berionlichfeit tonnte nicht immer eruirt werben.

Bon bem beliebteften und fruchtbarften Biftbauer biefes Rreifes, bon Mino ba Fiefole, befitt bas Berliner Dufeum außer ber trefflichen, bezeichneten und batirten Blifte bes Riccold Stroggi noch bie Blifte einer jugendlichen Florentinerin bon anmutiger Schonbeit. Bobe's Bemertung, bag bies bie einzige befannte meibliche Portratbufte Dino's fei, ift leiber mabr, ba bie bon Bafari ermabnte Bufte ber Lucregia Tornabuoni, Gemablin bes atteren Biero be' Debici (il Gottofo), immer noch verschollen ift. Wenn Bafari (Et. Saufoni, III, 123) fagt: "fece it ritratto di Piero di Larenza de' Medici et quello della mogtie". fo ift bafür natürlich Biero bi Cofime (t4t6-1469) ju feben; Bafari verwechfeit ben Entel mil bem Groftbater.

Bu bem Seite 35 von Bobe publigirten Relief bes Mathias Corvinus mochte ich erwähnen, bag aufer bem Retief in ber Ambrafer Cammlung noch eine Bronge . Debaille in ber Cammlung Eng. Biot in Paris mit abnlicher Darftellung bes Ungarnfonigs eriftirt. Diefe, in ber Gazette des beaux-arts 1878, 2, C. 1057 publigirte Debaille zeigt ben Ronig nach rechts gewandt, in ben reichen Loden ebenfalls ben Gichenfrang. Datbias ift etwa in bemfelben Alter, wie ibn auch bas Ambrafer Relief gigt. Die umlaufende Inschrift lautet:

MATHIAS REX HVNGARIAE.

Uber ben ratfelbaften Ropfidmud bes Datbias Corvinus liegt mir ein von Brofeffer Georg Boigt in Leipzig gutigft vermittelter Brief bes Profeffore Gugen Abel in Buba - Beft bor. Darnach batte Mathias Corpinus ben Gichenfrang in Erinnerung an einen angeblichen Ahnen, ben DR. Balerine Corous s. Corvinus, mit bem bie humaniften bas Befchlecht bes Ronigs Mathias in Berbindung brachten, getragen. Diefem Balerius foll bom Genat megen feiner Berbienfte bie corana quernea (über biefe f. Mommfen und Marquarbt, V, 556) verlieben worben fein. Die bezügliche Stelle bei Livius VII, 26 beißt allerbinge: consul laudatum tribunum decem bobus aureaque corona donat, Brofeffor Boigt außerte brieflich bie

Bermutung, ob nicht vielleicht einzelne Danbichriften quernes für auren lefen. Db in ber That eine selche abweichende Lewart erstlirt, habe ich mit bem mir gus gunglichen Material nicht aufveden leinnen.

### 3ary Springer.

#### Cobesfälle.

Jules Goupil, Genremaler, Schüler Ary Schellers, flarb in den lehten Tagen den Aprils im Arnilly im 43. bedenschieder. Gewards Maner, Genre- und Boerteinnaler, gedoern in Baris 1833, Schüler von Couture, ift am 30. April in Baris geforden.

#### Derfonalnachrichten.

Mus Drebten. Den Brofefforen Leon Poble und Julius Scholg bat ber Ranig von Cochien bas Ritterfreug 1. Rlaffe bes Albrechtsorbens verliehen.

### Sammlungen und Musftellungen.

† Raffel. Die Cammlung von Berfen alterer Deifter, toride betr Cb. Dabid auf eine langere Reibe con Jahren leibweife unferer Gemalbegaterie überlaffen bat, ift um ein mertvolles Chief bereichert worben, für beffen Buweifung man bem genannten verbienten Runitfammier um mehr ju Dant verpflichtet ift, ale gerabe bie italienliche Edule perhaltnismaftig am ichmachften in unferer Galerie vertreten ift. Das moblerhaltene Gemalbe wird bem giber ale ba Berona maridrieben und ftellt ben Tob ber Dibo bar. No 3ci finer Entitebung durite den 200 der 2100 der. Als 3cii finer Entitebung durite des Endo des 13. Jahr hunderts anzunehmen fein. Mas die Aarstellung derrijft, 10 sehen wir rings um die Hungsfigund zahlreiche Verupsen von Jussamen, die durchgesende oon großer Andurmahreit und sum Teil von minutidfer Ausführung find. Die Rechiteftur ift reich gegliebert und perfpettiofich wie beforatio portrefflich behandelt. 3m allgemeinen wie befonbert in Beirefflich behalbeit. Im augemeinen wer verweren in er-binnblung ber Luft, ber Gewondung ie zeigt bas intereffante Bild fene Borufge, welche sich spiter in ber venetienischen Schule in so glanzender Weise geltend machten. — Im Runstverein findet gegenwartig eine Ausftellung nachaclaffener Werte bes Raters Danbwert fatt. Der Runftler batte als Pferbemaler einigen Ruf und viele ber ausgeftellten Gemalbe. Studien ze. zeigen, baß berfelbe mobibegrundet mar Unter ben bort in letter Beit ausgestellten Novitaten find von hiefigen Runftlern ju nennen: zwei Bortrate von Rolin und Schneiber, beibes treffliche Arbeiten, sowie ein hiftorien-Sint von Anadfuß: "Gefangemehmung Friedrichs bes Schonen in ber Schlache bei Ampfing". Lesteres Gemalbe ift im Auftrage ber Berbindung für hiftorifche Runft gemalt und jeugt neben fauberer Aussubrung von ben vielfeitigen Studien, welche ber begabte Runftler in feinem Jacke gemacht bat. Gleichmobl macht basfelbe einen etwas gentehaften Ginbrud und nicht ben eines eigentlichen Siftorienbilbes. Beit bebeutenber tritt und ber Runfter in seinem pompeien Dedengemälbe im neuen Regierungsgebäube entpointorien Leuenziemiter im neuen Neuenmagegemangemerter gegen. 3m Atelier des Prof. Haffen pflug war eine neuere Arbeit des Künftlerd: "Obspus und Antigone" aus-gestellt Die Beuppe ift in mäßigen Timensionen in Marmor ausgesührt und in Cherofterisift, Form und Gewandung trefflich

Defermationale Geraffensuhflung in Statis. Billeren bed Stanten Statis finden in genei eine dermonsfallellung und seine Stanten Statis in genei eine dermonsfallellung und seine In der Statis der Statis in der Statis der Statis die die der der Statis der in der Statis der Statis der fürstlichen, bit um 1: Mai in der Statist Geraffen beni der Statist der Statist der Statist der Statist der seine Statist der Statist der Statist der Statist der seine Statist der Statist der Statist der Statist der sein Statist der Statist der Statist der Statist der sein der Statist der Statist der Statist der Statist der der Statist Statist der Statist der Statist der Statist der der Statist Statist der Statist der Statist der Statist der der Statist Statist der Statist der Statist der Statist der der Statist Statist der Statist der Statist der Statist der Statist der der Statist der St

1603 Saniparett. hammier 1600 Semilho unb 110 Silbouroarticies. Zu Glather ber erleien in signit mieheram in Sperring. Wildele, Sood unb Serfamer find helfe gut vertreien. Zusagen Jah ber Armajie Genesia Zuren mit lichem Sile. Zur viellen Zuttenfeit weber feltern Sode noch ber Sine in der Serfam zu der Serfam in der feine Zufellen. Zer zugeptigle kritig pat ist Silderen ihn ist ist eine Leitschaftet, mie erwartett mart, web gereichtet der Zur Mehannen men Arbeitel feinen.

Darftellungen von Gribjugsfrenen.
C v. F Zas Mujeum in Beuffel bat jungft aus ber Sammlung bes Bergoge pon Dffuna brei Barbenftiggen Don Rubens erworben, Die fich in gleichem Rage burch bie Areibeit ber Behandlung, ben großen Big ber Zeichnung, bie Zeinheit und Rraft bes Rolorits auszeichnen, welche ahn lichen Probustionen bes Reifters ben Stempel feines Benius in unverfennbarer Reife aufpragen und ihnen por manchem ber größeren, feinen Ramen tragenben Berte Bert verleigen. Die erfte fiellt Berfur bar, im Begriff ben Argus ju toten Die erfte fiellt Mertur bat, im regten von ungur 30 mann um 30 gu befreien. Bon ben vier Bilbern bes Reifere, bie biefen Gegenitund behandeln, befindet fich beisenige, 30 den malen Frage nafet im Rufeium im Robrid — Die greife uniere Etige paßt, im Mufeum zu Mabrid — Die zweite Efige bat ben Raub ber hippodamia zum Gegenstand und ift ber Entmurf ju einem Gemalbe, bas fich ebenfalls in ber Mabriber Galeric befinbet. Der Ausbrud ber Geftalten, bie Energie ber Bemegungen geben in ber fleinen Cfigge benen bes pollenbeten Gemalbes nichts nach, von bem ber Stich Bb. be Baillu's nur ein ungenigenbes Abbilo gemabrt. - Du britte Efigge enblich ftellt ben Etury ber Titanen por und ift ber erfte Gebante gu bem Gemalbe, bas fich im Cofurial befinbet.

### Dermischte Nachrichten.

8. Ardelogifde Wefellichaft in Berlin. Gipung vom 3. Myril. Borgelegt wurden: Jahrebbericht der Gefrühgelt für Bommeriche Geich. 41—44; Bullet. di archool, e storia Balmata VI, 2; haufer, If Ducono di Spalato; Munalen bes Bereint für Rollsuitige Geich. XVII; Public de l'Inst de Luxembourg 36; Mildhafer, Anfange ber Runft in Geiechenland; Carolibes, Comana in Cappaborten -Baulfen und Freiherr von Bangenheim; berr Rebbein seigte feinen Austritt an. — herr Robert fprach über Ama-zonensartophage und versuchte bie Bermutung zu begründen, daß die griechtigen Amazonensartophage Rad-bildungen des Attalithen Beithgeiderth find. — derr Kärter-Koftod legte die Zeichnung einer von ihnt im Aufeum zu Solterra ausgefundenen Deckelligur einer Mlabafternene vor, die einen Sarufper barftellt, ber in bet Linken eine Leber balt, und erörterte eingehend bie Gefichts-puntte, welche fich aus biefem Dentmal für Beurveilung bei puntte, welche fich aus biefem Lentmal für Beurreus von Leefe veröffentlichten bronzenen Gegenfandes Templum von Biacenja" ergeben. Gine ausführlich iprechung beabsichtigt ber Bortragenbe in ber Archielon Beitung ju geben. - herr von Domaszemefi berid unter Borloge von neu aufgenommenen Rarten und B graphien über feine, in Gemeinichaft mit Rart humann im Auftrage ber fonial. Afabemie ber Biffenfcaften ju unternommenen Reife nach Angora, bem alten in Galatien, um bie bafelbft am Tempel bes Augu ber Roma eingehauene boppeliprachige Infchrift bes M Beftlegung bes alten Germa führte. - Derr ernichtung von allen Germa führte. — bert lieuterte bas im Soal anfgestellte Gipstembell Balonlos, weiche mit ihrem breifeitigen Rakfiade von t.5 burch ben Bildheuer Frankliche weichte erfeaurit werben ist. Der Bortregende wies Restauration maßgebenden Bunkle hin, welche



face teinerlei Zweifel auftommen laffen, und berichtete über loge trestriet Jionjel auttomisent ungent, und vertugtete usert die verfallebenem Berlude, wolche zur Spetfellung der Der dereinen Zeife, namentlich der delben linterarme, gemacht worten find. Die jedige Tegfanjung mit der Zeite berude wiefentlich auf dem erbaltenen Brudyfläd der rechten Sand und den dereiten Andelputtern mit Geranarbe.

t. Raffel. Rach unenblichen Anftrengungen ift enblich unfer vielbefprocenes Gpobrbentmal gu fanbe getommen und oor einigen Wochen enthullt worben. Mollen wir nicht nur unserem eigenen Urteil über bas Wert Ausbrud geben, fondern jugleich bemjenigen ber Mehrzahl ber alten Freunde und Befannten bes Meifers, beren noch viele bier leben, jo muffen wir befennen, bag es lein febr gelungenes ift. Das ift lein Spohr! Go ungefähr lauteten jene Stummen. Der Rünftler, weldem bie Musführung übertragen mar, Sarber m Berlin, bat offenbar bas beste Etreben gehabt, feine Auf-gabe fo gut wie möglich zu löfen; ber Rope ber Ibatue geigt eine gewisse Avertrabahnlicheit, die ganne Jigur ist in ihrer Beist gefolicht lomponirt – aber es in eben kein Erobe! nern geginal tomponiet auer es ist even ein Sopie-Kon vermist vor allen ine imposante Auch es Weißere, desse Arguer en fich für die mommentale Tarfellung wie geschaffen war. Narhere Spohr will den Komponissen und Bietwosen zur Anschaumg beingen, ist aber zu Schank und dertiogen fur uniquaming oringen, in user an member Beteile mach generation in befer Ereile nach Kelanntverben best Intourfs uniere Bebenken gegen benielben geaußert, leiber erfolglos. Die leitenben Streife, welge unfere Etabl in neuerer Zeit mit monumentalen Runft werfen werforgen, wissen das immer besser Aun man mugt eben überall Lehrgelb jahlen, und unsere Establ sind die seit einer Reihe von Jahren gemachten Exercitien in der monumentalen Berschinerung sehon recht truer zu stehen gefommen. Soffen wir, bas linftige Leiftungen biefen Left-gelb entiprechen! - In Marburg bat wan am 1. Mai ein ettenes Fest begangen: Die sechtte Cafularieier ber bortigen Grier mirb bie Errichtung eines großen Altarfreuges projeftirt. - Aus Anlag bes pierbunbertjabrigen Gebent: iges ber Geburt Raffaels fant in ben Galen ber biefigen Mabemie eine intereffante Ausftellung von Neprobuttionen nad Berten bes großen Reiftere ftatt, meift mertvolle Etiche, norg accesses uw gespen userjeers naue, meet wertvolle Stide, Bhotographien und Rochked Sciennangen. Aur befonderen Jierde gereichte der Aussiellung eine im Besich des Serrn Edm. Jadich dahier besindliche Originalzeichnung Nasiaels, die heit. Applionna berstellten.

C. v. F. Ans Rlefterbeilsbronn bei Rurnberg wirb be-richtet, bag bas icone Bortal ber fogen. Brimigfirche Benuereitapelle) von bem jehigen Befiger bes Bauce, Brauer Stör, um 12000 Mart burd Bermittelung eines Blirgburger Antiquare an einen ungarifden Magnaten verlauft worben ift, und bag mit beifen Ausbrechen nichtens begonnen merben foll. Go geht wieber ein Brachtftud beutich romaniicher Runft verloren, weil es noch immer an einem Gefet um Schute ber bifterifden Monumente Deutschlands fehlt

Aus Berlin wird uns geichrieben: Die Jortschritte in der Ausführung der einzlens Teite des Anniterischen Schmudes der Aus messballe läffen die Bollerbung der Gangen in nicht allustener Zeit erboffen. Wieber ihr ein hervorragen der und ihr den Veilt, den dos prodotige Bauwert un ort-berlichen bekimmt ist, des mess bezeichnerdes Zeitel derendig worden: die überlebensgroße Statue Adulg Friedrich Will-helms I. von Carl Pilgers Am 14. April nahm der Kaifer im Atelier des Künftlers das Wert in Augenschein und sprach sich über dassethe in treundlichter und eingehend-sier Wiese aus. Der König sieht hochaufgerichtet, in gedeter richer Haltung da, das machtige haupt leicht zurückenweien, den Marschauftlad in der erhobenen Aechten. Jür die charafteriftifde Ronfbilbung wie für bie Abnlichfeit ber Buge bot

bem Rünftler Die im hobengollernmufeum befindliche Totenbem Allnner vir im fogensponerinnugammen Rinhalt. macle bes Nonigs teitweise einen willlommenen Anhalt. Die fraktige, energiiche Auffastung ber hitorifchen Perion-lichkeit sand ben vollen Beifall bes Kaifers, ber wieberholt feiner Befriedigung lebhaften Ausbrud gab.

#### Dom Kunftmarft.

Amiterbamer Berffrigerung am 22-24. Mai. Der pon ber Firma Greb. Muller versandte, fplenbib ausgeftattete Ratalog führt ben Titel: Collection de fen M Incob de Von (Jacobszoon), Dessins unciens, und sählt 749 Rummern. Die Familie de Bos barf fich ruhmen, die Runft ftets unterfinht und geforbert zu haben. Die hier zum Bertauf barge-botene Cammiung von handzeichnungen entfand im Loufe von mehr als 100 Jahren und enthält durchgungig faft nur Bertle altniebertanbijder Rünftler. Badhuigen, Bergbem, von Dod, G. van ben Eedhout, S. Golgius, Bbil be Koning, Okabe, Rubens, A. E. und M. oan be Belbe haben jahl-Diabe, Mubens, N. C. und M. con de Seide faden jadie riche Sildere geleiert; som Semkondt dielen ind an do jednmagen in verfoledenen Aufen der Ausbildurung vor-baben. Unstellt der folfbauffern Seideumgen; a. b. "da Kloshaus" vom Olfade, jaden in holdend wie berühmte Ullere ihren befonderen Mu. Som moberens Sinjeren find "Missalut", A. date, C. Zrooft befondere freich vertreten; im Sadamag hijnerten attusfer Sagalha klotter und indlentligten, inngen ich eine und auch beutichen Meistern. Iber Sandzeich nungen sie belanntlich, wo es fic um Originalität handelt, oft ebenfo schwer ein liebeil zu fällen, wie über Gemälde. Inbeffen find viele ber bier ausgebotenen Blatter burch bie Justifiell find beite ver het ausgevorten Genes vong vor dekannten Sammlungen von Saportak, Kriftolf om Joelen, Leembruggen, Ploos van Amfiel, Th. Lawrence, Golf von Frankenkein, Pranuncamp, Karl I. von England u. a. m. gegangen und dechald als deglandigt anzulehen.

#### Zeitschriften.

Der Formenschatz, 1883, Heft V.

The Proposed Section 1997 of the Control of the Con

krf., No. 434-436.
Jaea Mitimas de Galear, Ven H. Hymnn n. (Mit Abblid.) — Lae senipturee du Châtana de Fleurigny, Yon R. Monces nx. (Mit Abblid.) — Excele nor le ferrares d'ant Railenne autyent get de la companyant per la companyant pe

Blätter für Kunstgewerbe, Bd. XII. Heft 4.

Amsder Klosterweissist, Voc. B. Bucher (Schluss). Tafein: Einheinbach in Leder. — Schreihtisch auf Seven, - Schnieder-eiserner Lüstra. — Bronze-Uhr. — Credens oder Ruffei-echrank.

<sup>\*)</sup> Rud midte fich biefe Anfoffong eber für ben Acuzetfoot all für bentilde Breufe ichiffen.

Revue des arts décoratifs. Nr. 10.

vne que arts décoratifs. Nr. 10. Les maires de l'identiré funçais au XIX \* sècle. Von Gerspach. (Mil Abbid.) — Cansele eur l'étade des orse-mais. Von Leob vrail en "Ch verig aux d'. (Mil Abbid.) — bid.) — A propos de la cissiure. Von Lacies Falls. (Mil Abbid.)

Singley A report to testing via Latent Patter, the Markets of May 1985.

The Rangitate 
The Art-Journal. May 1985.

Sagawak Bartish von U. B. Redgrava. — The Sense of Art, or a Philinton Levitor. Von Horry (A) 11-7.

Divine of artists and the Sense of the Sense of Art, or a Philinton Levitor. The Sense of Artists and Sense of

Gazette des Beaux-Arts. 1, Mai.

MERIE CER BERUV-ATES. I. Mai.
L'Art du myes, pei dans le possille, Ven François Luncimant. (Mil Abbild.) — Johannes Vermes (Van der Here der Mere Delich). Von Heren Hur aven der Here der Here Delich). Von Heren Hur aven der Heren der He

Journal des Beaux-Arts. No. 8. Nouvelles printeres décoratifs de J. Stallacri. — Les fenilles récentes au Foram Romain.

Inferate.

### VILLE D'AMSTERDAM.

VENTE

# COLLECTIONS DE VOS

TABLEAUX MODERNES

comprensati des ceuvres de Bakterkoeft, Brunger, Bisechop, Bles, Rosa Bouhere,
Boubson, Borguerens, Brillouin, Calene, Const., Breamps, Berg, Bernelle, Brunger, Breg, Bernelle, Brunger, Berg, Bernelle, Brunger, Waldorp, etc., etc. MARBRES

par Calvi, Fiers, Van den Kerkbove, Royer, etc.

DESSINS ANCIENS par Asselyn, Averkamp, Bakhuyzen, Van Battem, Bega, Berchem, Bol, Van Borssum, Both, de Bray, Breughel, Brouwer, Van de Capelle, Cats, Coopse, Albert Cupp, Doomer, Dou, Dassarl, Antoine Van Dyck, Van den Ecckhoot, Esselent, A. Van Everdingen, de Gheyn, Goltsius, van Goyen, Hackert, Frans Hale, van der Heyden. Hobberna, Hulswit, van Huysum, Da Jardin, van Kessel, de Kouing, de Laer, Lely, Lue. de Leyde, Livens, Maes, Matbam, Metsu, Mierevelt, van Mieris, Molenaar, Moucheron, van der Neer, Netscher, van Ostsole, Potter, Poarbus, Rembrandt, Rietschoof, Roghman, Rubrus, Ruydael, Sadeler, Saenreham, Saflieven, Jan Steen, Stoop, Storck, van den Tempel, Terburg, Troost, van der Uift, Ies van de Velde, van der Verne, Verboom, Cornelle Visscher, Waterloo, de Wit, Woawerman, Wynants, etc.

Gaercino, Bandinelli, Palma, Raphaël, Léonard de Vincl, etc. Claude Gellée, dit le Lorrain, Grenze, le Brun, Mignard, etc. Durer, Holar, etc., etc.

DESSINS MODERNES

par Bakhuyzen, Bellangé, Bissehop, Bosboom, Cermak, Charlet, Decamps, Gallait, Israels, Koekkoek, Leye, Madou, Mauve, Van Os, Paul Delaroche, Rochnssen, Ary Scheffen, Schefflous, Schotel, Verechaur, Verveer, Waldorp, etc. Le tout appartenant à la succession de feu Monsieu

# JACOB DE VOS JACBZN.

Vente aux enchères publiques à l'hôtel De Brakke Grond du mardi 22 au venderdi 25 mai, sous la direction de MM. C. F. ROOS et C. F. ROOS ly. FRADREIK MULLER & C., VAN PAPPELENDAM et SCHOUTEN et C. M. VAN GOGH, chez lesquels se distribuent les entalogues. Joses d'exposition: samedi 19, dimanche 20 et lundi 21 mai, de 10 à 4 heures,

Hugo Grosser, Kuusthandlung.

Leipzig, Querstr. 2, 1, Vertretung und Musteringer der photographischen Anstalten von Ad photographischen Anstalten von Ad. Braan & Co. in Dornach — Giacomo et figlio Brogi in Florens -Fratelli Alinari in Florenz — C. Naya in Venedig — C. Bertoja in Venedig — C. Pin i in Florenz n.a.m. liefert alles von diesen, wie auch von verlangte schnell, in tadellosem Ze-stande u. au den wirklichen Original-preisen laut Original-Katalogen, de auf Wunsch umgehend p. Post sug-(isi sandt werden Musterbücher stehen jederzeit zur Verfügung.

### Verlag von E. A. Seamann in Leipzig DER CICERONE.

Eine Anleitung Genuss der Kunstwerke Italiens

Jacob Burckhardt.

Vierte Auflage. Unter Mitwirkung des Verfassers u. ander Fachgenossen bearbeitet Dr. Wilhelm Bode.

> I. Theil: ANTIKE KUNST. br. M. 2,40; geb. M. 3,30.

II. Theil: KUNST DES MITTELALTERS UND DER RENAISSANCE

br. M. 9,80; geb, M. 11,20 Biergn eine Beilage von Schleicher & Schill in Duren,

Rebigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers C. A. Bermann. - Drud von Auguft Bries in Leipzig.



Beiblatt gur Zeitidrift fur bildende Runft.

bis Sopiember alle 14 Euge, fite bie Abonnenten ber "Fruichti gang 9 Mart fomobil im Duchhordel als auch bei ben beurichen bilbenbe Hunft" gratis, für fich allein bejogen fall

to plenyben Nichtleng von Merfen den Mriere in Gaben. — Ministilierinde Babben, "Le regiben mandliche die 11st der Galbelle (Abrillen): Gemeiler von Ministilierinde Gabert v. Geleifül 1; Serb. de Stadifort v. — Preisspreifung für Gemeiler von Ministilierin Gemeiler von Ministilierinde Stadifort v. — Preisspreifung für Gemeiler von Ministilierinder Gemeilerinderen Stadiforterfülgen, de Ministilierinde Stadiforterfülgen, des Ministilierinderen Stadiforterfülgen, der Februarierinderen des Ministilierinderen Stadiforterfülgen, Friedensche prentit der Gemeilerinderen Galbeit, Friedensche prentit der Gemeilerinderen Stadiforterfülgen Galbeit und Friedensche Galbeit und Friedensche Gabert der Gemeilerinderen Gabert der Gabert der Gemeilerinderen Gabert der Ga

Die vierzehnte Ausstellung von Werten alter Meifter in Condon.

Die guten alten Trabitionen ber Binteraus. ftellungen in ben Raumen ber Ropal Acabemp in London find in biefem Jahre anenahmemeife mobifis girt morben. Bufofern nömlich, ole bie. Old Masterett biesmal, numerifch wenigstens, gurudtreten mußten gegen bie Berte bon ber Sant verftorbener einbeimiider Daler. Die Panbidaften, Geichichtebilber und Bortrate von Jobn Linnell, welche ben Befinder ber Mudfiellung in ben beiben erften Raumen begrüften, blirfen mir bier mobl füglich übergeben, ba es nicht Die Aufgabe ber Reitidrift fein tann, ben Manifeftationen bes mobernen Geichmades in England anbere ale in ihren ffinitlerifden Spiten nachzugeben. Großeres Auffeben ale bie Bilber bon John Linnell erreate bie gleich umfangreiche Camminna von Gemaften bon ber Sant Dante Gabriel Roffetti's. Der Rame beutet auf italienische Abftammung, boch Roffetti mar in England geboren und bat Beit feines Lebens Italien nicht gefeben. Geinen litterarifden Berbienften ift immer bie fonlbige Anertennung gegofft worben, aber es fcbeint unmöglich, über feine Runft ein von Leibenichaftlichfeit freies Urteil zu fallen. Muf ber einen Seite fiebt Rustin, ber Stilift par excellence. Diefe einflugreichfte und fomit erfte Mutoritat ber gebilbeten Daffe ruft bem Dabingeichiebenen bon feinem Ratheber in Orford Die Borte nach: "Roffetti's Rame ae-Lifte ber Manner, welchen bas Berbienft autommt, ben | carnation Botticelli's. Die Barallete ift gewagt, febr

Beift ber mobernen (englifden) Runft umgewandeit und einer boberen Entwidelungoftufe gugeführt gu baben (raised, in absolute attainment; changed, in direction of temper). Dem gegenüber fiebt bie Thatfache, bag, fo lange Roffetti lebte, Die mobernen Ausftellungen ber Ropal Academy auch nicht ein einziges Bitt bes Dalere aufzuweifen batten, bag feine Bhantafieichopfungen nur im engften Rreis mobimeinenber Liebe baber auf Abfat rechnen burften. Benn es mir geflattet ift, meiner eigenen, einer bier ju Lande vielleicht folirt baftebenben Rritit Roffetti's Borte gu verleiben, fo mochte ich bor allem es noch ale eine offene Frage binftellen, ob Roffetti's Runft und ber Befchmad an berfelben nicht viel mehr eine Bhafe ber Rutturgeschichte ale ber Runftgeichichte im ftrengen Ginne bee Bortes bezeichnen. Go viel ift gewift, Roffetti mar - um mit ben Borten feines Propheten Rustin es auszus bruden - Die eigentliche centrale Geiftesmacht, von ber bie Grundung ber mobernen romantifchen Schule in England ausging." In gemiffem Betracht tounte man biefe Romantifer mit ben Ragarenern ber beutichen Coule vergleichen. Gie felbft baben fich ben Ramen ber Braraffaeliten gegeben; benn - fo glauben fie und fo lebrte Roffetti - bon Raffael gebt ber Schablonenftil aus, und fo legte ber Urbingte ben Grund. ftein jum fpateren Berfall ber Runft. Die Grubflorentiner, inebefonbere Lippi und Botticelli, fowie Berugino, reprafentiren bas nachabmungemerte Bringip ber auffleigenben Runft. Go ift benn Roffetti, wenige bilbrt nach meinem Dafürbalten ber erfie Bigs auf ber ftens in ben Mugen feiner Berebrer, Die moberne On-

gemagt; und faft mochte ich befürchten, bag fie eine Duattracentiften burfte ein venezignisches Bilt im Be-Berabiegung bee Starentinere involvire. Raffetti's Bhantasmagorien machen freilich auf jeben einen unvergefilichen Ginbrud. Geine Topen, inebesonbere Die überlebenegraften weibtichen 3beatgestalten, fint nach ben einen ebenfo wiberwärtige Ercentricitaten, wie nach ben anberen wahrhaft gotttiche Infpirationen, und taum wird man bier fagen blirfen, bag bie Babrbeit in ber Mitte liege. Darin find fich inbes Bewunderer und Geaner einig, bag Rorreftbeit ber Reichnung von Roffetti meber erreicht nach beabfichtigt mar. Gine jufammenfaffenbe Schilderung feiner Rampofitionen fann um beswillen bier nicht gegeben werben, weil biefe nur nach ben allegarifden Beriebungen gewirdigt werben fonnen, welche wohl niemand berausbrachte, wenn fie ibm nicht mit ausführlichen Terten befannt gemacht würben. Gine Anglofe Roffetti'icher Bilber, wie wir fie vielleicht in Warten geben tonnten, burfte leicht ben Berbacht einer absichtichen Rarifirung erweden, und wir find leiber nicht in ber Lage, burch Beigabe einer getreuen Abbilbung ben Lefer in bie Lage zu verfeben, nach Belieben fein Urteil fich feibft ju bilben. Gin langeres Bermeilen bei Roffetti tonnte une auch leicht in ben Berbacht bringen, ate mollten wir biefem Canberling auf feinem Botzwege ein Barrecht beimeffen, gegenüber ber Schar taabrhaft ber-Dienftvaller und hachbegabter Rünftler, welche auf legitimen Wegen Die bochften Riefe ber Runft berfalgen und ale bie mabren Reprafentanten ber mobernen Runft Englande betrachtet werben burfen. -

Bir wenben une ju ben Berfen alter Deifter. Unter ben Italienern find biesmal nur febr menige Bilber ate berborragent ju bezeichnen. Um fo mehr tiefe fich aber van biefen wenigen bier fagen. Die Bifber find befanntlich von Brivatbefisern eingefandt. und fa tann man ibre Benennungen auch nicht für beglaubigt binnehmen. Die Befiter haben ja in ber Regel von intereffirten Bilberbanblern bie Ramen fich geben laffen, und bie guten Befcafte, wetche folde Banbler in biefem freien ganbe machen, laffen fich begreiflicherweise pringipiell gar nicht vereinigen mit iener ffrupuloien Gewiffenbaltigfeit, welche ber wifebegierige Laie in ben affiziellen Ratalogen von Lanbesund Staatsaalerien als felbitverftanblich boraustufeben ein Recht bat.

In bem fleinen Bilbe ber Berfindigung im Befit bon gaby Gelina Berben (Rr. 176) berbirgt fich unter bem Musbangefchild "Raffael" ein febr daraf. teriftifches, wenn auch nicht bedeutenbes, Wert bes Giovanni Spagna. Die Galten im Gewande bee Engele zeigen jenen bei bem Deifter immer wieberfebrenben Baufch, welcher an ein im Brofil gefebenes. bom Binbe aufgeblahtes Gegel erinnert. Unter ben

fit ban Etward Rennard, Gig, wohl bas größte Intereffe erweden. Es ftellt eine ausgebebnte und in ben Details febr forgfältig ausgeführte Lanbichaft bar. In ber Mitte bes Barbergrundes fniet ber beit. Bieronpmus, umgeben bon fleinem Getier, wie Schlangen im Rampf miteinander, eine Gibechle, zwei Perthubner und anderes. Die Benennung Bafaiti ift gewiß nur geraten. Das Bilb zeigt vielmebr alle carafteriftifden Beiden eines früben Bertes ban Catena, ban bem auch bie Rational Gallern mehrere echte und icone Bitter befit (freilich offiziell zur Beit uuter anderen Ramen). Es genlige bier ber Bintveis auf Die eigentfimlich bochftommigen Baume, Die Detaitaufführung bes Blattme:fes und bes Gefteine im Berbergrund, Die wallige Ericeinung ber Bolten. Das Berlbubnerpaar finde ich auf faft allen Bilbern Catena's, in England wenigftene. - Das beinabe lebensgroße Bruftbilb bes Ecce homo (Rr. 182) im Befit bei Baronet Gir B. B. Aniabtan gebt unter Tigiant Ramen, ift aber nach ber gangen farbigen Behandlung, inebeiandere aber nach ber Beidnung ber Sant ju fctiefen vielmehr bon Tintoretta. Labo Mublen ftellt ein Satbfigurenbild ber Dabanna zwifden ben Beiligen Bierambmus (rechte) und Jahannes bem Taufer (linte) aus (20r. 183) unter Giabanni Bellini's Ramen. Der lettgenannte Beilige ift affenbar eine bem Eima ba Conegtiana entlehnte Figur. Go bebeutend bas Bilb ift, fa zeigt es bach ftarte Abweichungen ban ben Stilfarmen ber befannteren Bellini €diller.

(Soluf folgt.)

#### Kunftlitteratur. Mittelalterliche Bandentmaler im Regierungsbegirt

Haffel, berausgegeben bon bem Berein für beffifde Beidichte und Canbestunde. I. Lieferung: Die Pfarrfirche und bie Marientapelle in Grantenberg, bearbeitet von &. b. Debn . Ratfelfer und & Roberlein. Raffel, A. Freufdmibt. 1882. Fol. Es ift eine bemertenemerte tunftgefchichtliche That-

fache, bak bie Sallenfirche - fo nennen wir befanntlich ben Bau mit gleich boben Schiffen - in ben meftfalifch . beififden Lanben querft aufgetreten und fünftlerifc burchgebilbet warben ift. Für bie romanifche Epoche und bie Beit bee fogenannten Ubergangftile icheint Beftfaten bie Prioritat gehabt gu baben, wie ich biet par breifig Jahren in meinem Buche über Die westfälifche Runft nachgewiefen habe. Denn bort entwidelt fich ber Grundrig biefer Rirchen aus ber Anarbnung ber Bafilita bis zu jenen freieren Raum. amordnungen, wie sie bie Kirche ju Methler, bas Minster ju herford und ber Dom ju Paberborn ausger vielen anderen ausweifen. Im Dom ju Minden hat sobam die frilhgebische Groche eine ber großräumigsten Anlagen biefer Art hingestellt.

Beffen tritt erft mit ber beginnenben Gotit, wie co fcbeint, in biefe Bewegung ein, aber es bringt gleich einen Ban erften Ranges in ber ebel ftrengen Glifabeth-Lirebe ju Marburg bervor. Bon ibr geben fofort mehrere abnliche Rirchen aus, und ber wichtigften unter biefen ift bie porliegente Beröffentlichung gewibmet, Dirette Ginwirfungen bee Marburger Borbilbee feben wir namentlich in ben polygonen Abichluffen ber Rrenge arme, ben Runtpfeitern mit ihren vier Dienften und bem einsachen Charafter ber Formensprache. Dagegen ift bier nur ein Turm borbanten und bie Doppelreibe ber Feufter bei geringerer Bobe bee Bangen in eine einfache Reihe umgewandelt, wobei außerbem bie Dagwerte bas Geprage bes bereite forlgeschrittenen Stiles bes 14. 3abrbunberte geigen. Unbebeutenbere Ab. weichungen, wie fie namentlich in ber Anlage und Muebilbung ber ziemlich nüchtern bebanbelten und ungenfigent abgeichtoffenen Strebevieiler vorliegen, blirfen bier übergangen werben.

Obwohl feben im 3abre 1286 Lanbaraf Beinrich I. ben Grundftein ju biefem ber Maria gewidmrten Bau tegte, fcbritt bae Wert bech fo langfam bor, bag man es im wefentlichen ale eine Schöpfung bes 14. 3abre bunberte bezeichnen barf. In ber That wurde erft 1353 ber Bechaltar eingeweibt, furg nachber bann ber Turmban vollentet. Der originelifte und fünftlerifc wertvollfte Teil ber Anlage ift bie Darientapellewelcher fleine Bolvgonban in febr eigentümlicher Beife bem füblichen Querflügel angejügt worben ift. (Etwas Abnliches ichen früher an ber Rathebrale ju Goiffone,) Satte man fich beim Bau ber Rirche im wefentlichen auf große Einfachbeit ber Formgebung beichrantt, fo bilbete man bie Rapelle zu einem mabren Schmudtaften aus, in welchem fich bie gierlichen Formen ber zweiten Balite bee 14. 3abrbunberte an bem reichen geblendeten Dagwert ber Banbe, ben feiner burchgebilbeten Strebepfeilem, bem eleganten Bortal und bem ichonen fteinernen Banbaltar aufe glangenbfte offenbarten, Letterer ift namentlich auch baburch bemertenewert, bag feine Platte auf brei allerbinge ftart gerftorten Figuren - wie ce iceint bem Deifter und feinen Gefellen - rubte.

Nach Bollendung biefes Teiles erfuhr bie fünfterische Thäigfeit einen längeren Stillfand, dassen trafen mandes Schiffalsfoldige bem Ban, der baburch vofentliche Einduße und Umgeftaltung ertitt. Buerft vontre die Aricke von einem verherenden Brande, ber im Jahre 1476 die Edub betrof, fauf mitgenommen, Dem biftorifchen Text folgt eine reich illufteirle Banbefdreibung, welche in flarer fachlicher Beife erfcopfende Mustunft liber Die Rirche und Die Darienfapelle bietet. Dem Text find alle wichtigeren Gingelformen, bie Bfeiler famt ibren Godeln und Rapitalen, bie Rragfteine, Banbbieufte und Balbachine, entlich ber elegante Reliquienichrein bes Chores, und bie reich geichnisten Baltenfopie ber ebemaligen Empore, lettere inidriftlich ale Berte bee Bhilipp Colban bom 3abre 1529 bezengt, in fraftig ausgeführten, charafteriftifc gezeichneten Belifchnitten eingeftigt. Dazu tommen auf gebn von Ritter und Riegel verftanbnispoll geftochenen Tafeln alle erforberlichen grebiteftonis iden Aufnahmen, Grundrift, Aufriffe und Durchichnitte ber Rirche, ber Ravelle und ibres ichonen Altare, ferner amei verfrettivifche Unfichten ben Weften und bon Dften, eine Bignette mit ber Anficht ber Stadt und eine Abbilbung bes alten Giegele berfelben. Die Berausgeber haben bei ber Darftellung ber Rirche fiberall ben Belm bes Turmes und bas Dach ber Ravelle jo bergestellt, wie biefelben urfprilnglich gewefen fein mogen, Ronfequenterweife batten fie bann auch ben ebemaligen Dadreiter bes Chores ergangen und bem Dach bes Langhaufes feine urfprüngliche Form gurudgeben mliffen. Dit folden Umanberungen fommt man aber auf eine abichliffige Babn, und es mare baber ratfamer gewefen, wenigstene auf einem Blatte, und gwar am beften auf ber perfpettivifden Unficht ber Rirche, ben jetigen Buftant berfelben genau vorzuführen. Giner folden Forberung, Die jebenfalls ber bifterifden Treue volltommen entfpricht, wird man fich bei berartigen Arbeiten nicht wohl entgieben burfen,

Die verliegende, durch Geeigenbeit der Ausishtung und Schächeit der Aushaltung betverragende Benngraphie giebt ich als fertigeung der Bertret. "Wittelsterlich Bandenlaufer in Rutefien". Seit erm Alfchüng ber erfine Bandes haben ich jene eniderbenden Begeenheiten vollgogen, wechte aus bem allen Ausfelfen einen preußichen Noglerungsbegirt Baffray, Achille, Les églises monotithes de la vitte de

Lallibeka (Abysalanie) Parin, Vve. A. Morel et Cin. 1852. 148 "Zert unt 15 Zeff. 49.

1852. 148 "Zert unt 15 Zeff. 49.

Zeis Wierl enthält ib Erfehreibung um Rübblibung eine insternischen Chappe om derfülligden Riedelphar einsterne States, welche nach Art ber landsigen Gesterner Greifen berungsmerfelt film. Zeithen für Per Gewinstellt erweite der aberlinischen Freiering Zeifen. Noch dem Mustenmarkeitung anfarmag agsberen des Aufreharie des unschen der Vergeber der Verg

Sefferus gefehren bis Kreiche ber brügstittellertrillern glei in.

2. – Triklarische findlichterstern ber teinfollen beschlicht geben die der Schaffe der Studien der Schaffe der Wündern seröffentlicht des Camminag oso autodiest zur Nundern seröffentlicht des Camminag oso autoteilern gestellt gestellt gestellt gestellt der 
Kreiser in Nundern. Die reit Eriefrung erstättlich forerfte 
Körner in Nundern. Die reit Eriefrung erstättlich forerfte 
Körner in Nundern. Die reit Eriefrung erstättlich forerfte 
Körner in Nundern. Die reit Eriefrung erstättlich 
Körner in Nundern. Die Reit der 
Körner der Körner in Nundern der 
Körner der Körner in Nundern der 
Körner der Körner in Nundern der 
Körner der 
Körner der 
Körner der 
Körner der 
Körner 

Körner 
Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körner 

Körn

# wied jahrlich fechs Defte in Geokfolio umfaffen. Nefrologe.

Cougre Banet, ber Grunber ber " 3mpreffioniftenfoule" und - ebe er in ben letten Jahren fich bon ibren ftete junehmenben Ertrabagangen bath und halb losgefagt balte - auch ibr anerfanntes Baupt, ift am 30. April ju Baris langmierigem Giechtum, bas noch in ben letten Tagen bor feinem Tobe Die Amputirung eines Beines nötig gemacht hatte, erlegen. Beboren ju Baris im Jabre 1833 batte er auf Bunfch feiner Eltern bie Laufbabn eines Seemanns ergriffen und fich mit 17 3abren auf einem Segelfchiff nach Brafitien eingefchifft. Bei feiner Rudtebr tonnte er bem Drange jur Runft, ber ibn feit fruber Jugent erfüllte, nicht langer wiberfteben und begann - fonberbar genug - feine fiinftlerifche Erziehung bamit, bag er guerft Italien, bann Bolland bereifte und fich bon ben Deifterwerten an Dri und Stelle infpiriren tieg. Rad Barie gurud. gelebrt, trat er in bas Atetier Couture's ein und wibmete fich bort feche Jahre binburch ernftem Stubium. Sobann bereifte er Spanien und ftellte nach feiner Rudtunft ale Frucht feines Enthufiasmus fur bie Meifter jenes Landes, inebefonbere Belagques und Bona, feinen "Rnaben mit bem Degen" aus (1860), ein Bitbnis, bas irgent einem ber Familienarmalbe bee Belagques entnommen fcbien, fo febr batte er fich mit

ber Malweife bes Deiftere vertraut gemacht. Ubrigens zeinte bies Wert noch nichts von ber neuen Richtung bes "Impreffionalismus". Diefe fcbing Danet erfi 1863 mit feinem Buveur d'absinthe und bem Dejeuner sur l'herbe ein, bie - vielleicht weil fie bom Galon gurlidgewiefen worben maren und nun mit ben Berten anberer Gefinnungegenoffen in bem fogenannten Salon des refusés figurirten - bie Mufmertfamteit bes Bublifums in übertriebenem Dage machriefen und Manet zum Saupt ber neuen Schute ftempelten. Auch in ben folgenden Jahren batten feine Bilber: "Chriftus und bie Engel", ein "Stiertampf", "Chrifti Berfpottung" und "Dipmpia", ein nadter weiblider Alt, basfelbe Schidfal, und fo entichloß fich ber Runftler, feine Berte mabrent ber Beltausftellung bon 1567 in einer besonderen Ausstellung vereint borjuffibren. Er erreichte feinen Bred, infofern bas Bubtitum und Die Rritit fich eingebend bamit befchaftigten und ibn jumeift fconungelos verurteilten, wie benn Manet geitlebene fich bon ber letteren berfolgt mafinte und mit ber Anertennung feines Strebens nur bei wenigen burchgubringen bermochte. Geil jener Musftellung maren ihm bagegen bie Galone geöffnet, wo er nun in ben nachften Jahren ein Bortrat Bota's, feines Rampfgenoffen auf titterarifdem Bebiet (1868), Le Balcon (1869), La Leçon de musique (1870), Bon Bock (1873), einen biertrintenben Sandwerter, \_ber in feiner vierschrötigen Behabigteit, Stoff= und Rauchfrautgemutlichteit in Bahrheit bas Urbild eines folden barftellt" und bie übrigen Leiftungen Danete weitaus übertrifft, bas Bilbnie bes Gangere Faure ate Samlet (1877), feines Gonnere, ber ibm feine hauptwerte regelmäßig abnahm, ferner bas Antonin Broufts (t880), Chez Lathuile (t880) nnd Un Bar aux Folies Bergeee (t882), eine Scene aus einem Frauenbierhaufe, ausfiellte. Manet führte auch bie Rabirnabel: von feinen einichlägigen Arbeiten, welche Die Malweife ber Drigingle mit großem Geldid wiebergeben, nennen wir Tigiane Dabonna mit bem Raninden, Tinloretto's Gelbftbilbnis und Belagquez' Lee petits envaliers, alle brei aus bem Loubre; ins-besondere bas lette ift burch icharfe Auffaffung und geiftreiche Charafterifirung ber Gigenart bet Meiftert berborragend. In Maertennung und außeren Erfolgen blieb Manets Leben arm. 3m Galon bes Cabres 1851 batte ibn Die Juro in ber offenbaren Abficht, um ibn für bie Butunft hors concours gu ftellen, mit einer Debaille gweiler Rlaffe abgefunden urd fein ebemaliger Genoffe aus bem Atelier Couture, Antonin Brouft, mabrent feines furgen Runftminiflerium & Die Ebrenlegion für ibn ermirtt. C. v. F.

J. E. (inigielt v. fin 1,2 fin ingel fin Rum ber im Particle Ellisparen (in institute mit in harmonis in institute mit in harmonis in institute mit in the particle Ellisparen (in institute mit in institute institute in institu

volle Jufuaft eröffnete. Eine plöstlich eingetretene Beryfrantzeit ruffte ihn in wenigen Blochen bahin. Der internationale Künftlerverein veranstaltete für ben Berstorbenen an 14. Rai eine hochft ehrenuolle Beftattung.

#### Cobesfälle.

Berbinand be Brafeteer, ber Reftor ber betaifchen Dolet, ift am to, b. D. im Alter von 91 3abren geftorben.

#### Preisperteilungen.

Bertin. Bei ber Ronfurreng für Entwürse uom Bitberratmen, melde von ber Runfthandlung von Fris Gurlitt ausgeschrieben murbe, ift von ber Jury ber erfte Peris

bem Runfigewerbeichuler Rich. Dorichfelbt an Dreiben juge iproden, ber gweite Preis murbe bem Architeften E. Rebl ju bamburg, ber britte bem Architeften D. Echulge zu Floreng ju teil. Die eingefandten Entwürfe find im Runfigemerbe-nufeum ausgestellt.

### Derfonalnachrichten.

Die Retaillen für Betbienfte um bas Baume reiche ber Rouig von Breufen am 13. Junt 1881 geftiftet fat, find jum erftenmale vertellt worben. Die goldene hat ber find jum erfremmale verteitt worben. Die gotbene hat ber Oberlandesbaubireftor a. D. bagen, welcher fich penfrifch und als Schriftfeller um bas Bafferbaumofen verdient ge-macht bat, je eine fitberne ber Baurat und Professor Enbe ia Berlin und ber Sifenbabubireftor Bobler in Strafburg i. G. erbalten.

Dem Runfthanbler Geward Mumaller in Manden murbe vom Ronige aon Bavern bie Lubwigemebaille für Runft unb Biffenicaft verliegen.

545

Rgt, Am baperifden Rationalmufeum in Munden find nachfte benbe Berjonalveranberungen porgegangen. Der smeite Ronfervator Dr. Rubn murbe infolge abminiferatioer Ermigungen mit Befeffung feines Stanbeigebaltes entfaffen: um erften Ronfervator an Stelle bes por Jahren verfiorbenen um erten Konferbator an Felue des vor Johen verkiebenen Dr. Mehmer wurde ber bisberige Prinatbogent für Geschichte der Baufunft am Foliotechnikun Dr. Hugo Graf, zum zweiten Konfervator ber Sistorienmaler Audolf Seit ermannt. Beibe Stellungen find foorbiniet, fo bag jener bie miffen-icaftilde, diefer bie funftlerifche und tanfgewerbliche Leitung fat. Die Stelle eines Bibliothefars und Gefreturs wurde bem bisherigen Funftionar Mois Rager übertragen. Oberfeitung ber Anftalt liegt 1. 3. noch im ber Daab bes hochoerbienten Direftors a heiner-Mitened; teiber hat aber beriethe um Berfebung in ben Rubeftanb nachgefucht unb es befteht wenig Doffnung, ihn bem aon ibm auf feine jebige Sobe gebrachten Rufeum ju erhalten.

Rgt. Randener Mademie. Dem Profesior ber biftoriem-malerei aniber Randener Afabentie ber bilbenden Rünfte Gabriel Rar ist die erbetene Enthebung von feiner Stelle, und swar unter gleichseitiger gebühren freier Berleifung bei Titets und Ranges eines tonigt. Professors, bemilligt worden, An feine Stelle wurde ber gegenwartige Direftor ber Aunfticule in Stuttgart, Siftorienmaler A. Stesen Rager, berufen.

#### Sammlungen und Ausstellungen. Rgt. Mundener Ruuftverein, Unter ben feit meinem

cit. Russieser Russieser. Unite een jeel michteiligen Berick im Auslieserin ausgelichen Archiele daben namentlich des Jüngeren Geslen Kaldreuth, Begildnis ein Zachauf und eine Knahl von Bildern von Hermann Until 1300 de die beschen der Bestellung gefauben. Kaldreuth ist Kallk ann teinigen Ballier, und beim "Seadurtuth ist Kallk ann teinigen Ballier, und beim "Seadurtuth ist Kallk ann teinigen Ballier, und beim "Seadurtuth ist Auslik ann teinigen Ballier. reuth ift Realift aom reinften Baffer, und fein "Begrannis in Dachau" eine Bariante aon Courbets "Begrabnis in Cormons." Wie biefes, zeigt es die gewöhnliche Wirflichteit: fumpfe Bauerngefichter, einen 'ordinaten Geiftlichen mit feinen Miniftranten an ber Spite, einen elenben Rarren mit kinen Kinilitanen an ort oppe, einem tiellen massen mas dem Carge, davor ein öbestriedense Klepper, eine folibige Etraße, einem afchrauen Regendimmel, allgemeinen Abhanung und öblige Gleichwistletelt. Ind giedpoolip odelt des Alld durch die franzente Eichtehelt der Erichebung. Philipper, deffen auf dem erfem Alle ins Ange iprincembes Zeient doss Sochfte veripricht, erinnert in feiner jehogen Bhafe ungleich an Genellt und Bodlin, aber man murbe Unrecht thun, ihm

beshatb Driginalitöt abzulprechen. Diefet Anlehnen an andere erfliert fich natürlich genug aus bem Ringen nach bestimmter fünfelerifder Form. Diese hat Philipps bis beute and nicht finden fonnen und im Taiten banad wird, mas er icafft, noch berb. ja teilmeife gerobesu unicon. fiberall aber tritt ein großer zug waerkennbar ju Toge, am bestlichsten in einer freilich ohne Kommentor umperfläte lichen muthologischen Komposition, beren Wirtung nur burch fdmutige Sathe und unfertigen Bortrag beeintrachtigt fomutige Sarbe und ungernen vorrag vermaumig-wirb. — Einen interffanten (fegenfas ju ben ermühnten Rumfilern bilben Gegoni und Samja, beren ganges Streben auf bas Annutige gerichtet ift, bas fie burch Babl bes Stoffes, Glang bes Rolarites und Bartheit bes Bortrages ju erreichen suchen. Ramentlich sieht bamgn in feinem "Terzeit" burch Sorghalt ber Beichung und Mobellirung, burch Feinheit und Leuchtfraft bes Kolorits und Leitlateffe ber Binfefführung bei Abmeienbeit aller Ranier bie Aufmerf-famfeit ber Renner auf fich. Beinrich Weber benöhrt fich in feiner anmutigen "Marftfcene" als feiner Rolorift, ber fich an ben atten Rieberlanbern gebilbet. Lubwig herterich bebanbeit in einem figurenreichen Bilbe eine Scene aus bem Savernfriege. Aufftanbilde Bauern haben bie Burg bes Geafen Beiternburg genommen und geplundert, fich ein ipfendides Rabl bereiten laffen und zwingen nun die Gräfin unter Cpott und Sobn, fte babei gu bebienen. Der Runftler tft in ber Kulturgeschichte jener Beit wohl vertraut und macht aom feinem Willen umfaffenben Gebrauch, ohne banit aufwen rismen geften umpprenen invisume, offie damit auf beinglich m werben. – Neinmeifert Ant. Seih erfreut burch ein blitiches Bildden: "Gin guber dreund". Ath folden führt er und einen bejahrten Könch auf, ber einem jungen Ehepaar millommenen Bejuch abstatte und beren Iöchterden ju beloben icheint. Bon hofner fab einen einen (toten) "Buche mit Subnern und Tauben" von fonlichfter, an bie beiten alten nieberlandiiden Reifter biefes Jaches erinnernber Tednil. Gin großes Monbnachtbilb: "Der Ronig fonmt", pon Benning & ermeift fich als auferorbentlich mertjam: es bet lageüber tidetig geregnet und, nun es Racht geworden, giffert bos Ronbligt in ben Strafempfühen, beren Alefer unter ben Robern ber löniglichen Gruipage in blibenden Berlen perstäubt, maßeend bie Bemohner einer Jutte neugierin berbeiellen. Compton brachte eine grobartige "Rufte aon Lappland" mit icaumenber Brandung, ein Bilb aon bober Robleffe, Reiener eine feiner porfieburdbauchten Rond. aus Cfanbingeien mit wirffamer Doppelbeleuchtung und Meyer. Safel, der täckige Abbirer, brochrie fich in einem im Sinne der Alten gedachten "Norgen am Se" als seinfühliger Meller. — Allemeines Aufseben erregt mit Krund Bill. dechte Kabirung: "Ludwig II., König von Bavern". Kann auch im allgemeinen ber raumliche Umfang eines Kunftwerfes nicht für beifen inneren Bert maßgebend fein, fo fiegt es bod in ber Ratur ber Cache, bas berleibe unter Umftanben biefen gu erhoben vermog Originals wiederzugeden und die harmonie der Gefamt-erscheinung zu wahren Alle Anerkennung verdient auch der bes Mumulleriden Runftverlages babier, ber in venigen Jahren eine Angabl bodeft wertvoller Alatter, wie bas genannte, bann Burgers "Acora" nach Tipian und bes-felben Stechers Madonna della Sodia nach Raffael ins Leben rief. riet. v. F. Sraugofische Portratausstellung. Im Festfaal

ber Ecoie des Beaux-Arts ju Baris ift ber Ecofe den tenux. Arm ju pung eröffnet, bie, aon Tagen Aprile eine Portratausstellung eröffnet, bie, aon ver occure pinnenarsjogie ju wechthäligert Joeden ver-enfaultet, gerienet ft, lemoch mes die einzelgebern Werfe als beren Schopfer betröft, das Interefie funftiebenber Reife in bedem Rache in Afforum gebenn. In eriterer Richtung nömlig bietet fie eine Galerie der vorrechmiten Be-rüchsteheten Armafreiße feit Beginn bed Jochtunderts, in legterer die fallt lädenlofe Borführung aller Kinftler, der fich in ber gleichen Epoche auf bem Jetbe ber Bilbnismalerei einen Namen gemacht haben. Als zeitlicher Ausgangspuntt ift für bie ausgestellten Werte bie in ber Gefdichte ber frangofifden Malerei epochemachenbe Thatigleit Davibs angenommen unb fo ber Anichluft an bie mit ber Weltausfiellung pon 1576 verbunden gemefene hiftorifche Bortratquiftellung bemirft bie ja mit wenigen Ausnahmen im allgemeinen nur bis auf bie Berte ber Baler bes ausgebenden 18. Jahrhunderts heradaereicht hatte. Doch finden fich unter bie jest norgeführten aufgenommen, die, obmobl ihre Thatigfeit um Teil in bas laufende Jahrhundert fallt, in ihrer Stillrichtung viel mehr noch bem worigen ale ber burch David gegrundeten neuen Soule angeboren. Dierher gebort por allem Greuse mit 5 Bitbniffen, barunter bas breit und fraftig behandelte bes 5 Billinen, vernner weite und bas überams liebensmürdige befannten Techers Bellie und bas überams liebensmürdige Rinderportrat der Gedfin Rollien im Alter von fant Jahren; hieber Danloux, der fich in feinen 4 Vildmiffen, befonderd bem einer jungen Tame in Beif (I'ne copventioneite). sant ber Manier pon Greuse aufchlieft; ferner Beinfius, beffen Artiste berfetben Richtung angebort mie Fragemarbi Celbfebilbnis, mit feiner liebenemurbig leichten, Schischafte fireienden Auffährung; hieber andlich die der übmielte freuendlich Walerin des fieder Aufschaften Sieder des Siges Leden in der Aufgeführung; Siges Leden in der Aufgeführung der des in den 19 von Daub vorgeführten Borträts den Meister des dachten 19 von Daub vorgeführten Borträts den Meister des dachten Bathos wieber ju treffen permeint, als welchen er fich in feinen höttoriiden Kompositionen giebe, findet fich angenehm enttauscht burch bie Kraft, bas Leben, die Unmittelbarkeit, bie in biefen Werten burdaus malten und bem Rinftler eine Stelle unter ben erften Bortratinalern Grantreichs fichern Die Berte barunter ift bas Bilbnis Barire's, ber feine In flage gegen ben liage gegen ben "Burger Capet" im Ronvent vorbringt, ein Stud gemalter Revolution von bewundernemerter Intenfität bes Musbruds, in ber Beichnung ebenfo ftreng und einfach. ove anisotaus, in set zeinntang esemb terein und einder mit sollichte in der Rüder. Bei genomielle fiede bei erliemte Filtenis der Menquile d'Ortsülleris und jennes Nobelspiere's, fouch des diese Zeinnes Kalleffers', bad den Steller als bebeutenben Kolstiffen siel, ferner einer Effige von Bon-pater, ein Bills einer feldeme Zeischer Benütze um be-pater, ein Bills einer feldeme Zeischer Benütze um be-zeischlichnis des Kinnferen. Die Seluck Zeische ift walf-lichtig ertetzen: Setzat mit 12 Sulfen, sammer Winse. Recamier in bent gruffen, ber Ctabt Baris gehörenben Bilbe. Muet. Mart und Georges und bas feine und pornehme Bortrat pon Mile. Duchesnois ale Diana; Gros mit 7 Fortist von MR. Zubefneit die Timm. Grod mit 7, Grirarbet mit, Guerin mit, Dem Bibnis Gebrucheinshe, ber führerlierbene Sagneff, befien feitren Mibnis ein arches Zalent hamben, mit 2, Sag niet mit Thummer. Tem Bruddon, Dem fransföljden Gorrossin, mie ihn feine kund-riet zu nennen isten, iehen wir 22 Berth, beweinter Mib-mille von Zalerman, bern Rinig von Nom, der Kenferin Wordpiller, eine erietnes Ministur feiner Geliebten, Mike. Maner, und bas geheimnisvoll angehenbe Bitbnis Mater, und sud gegeinnerwon und in seinen 9 Portribb mit einer Natürlicheit, Kraft und Ummittelborfeit entgegen, die wir in seinen sonitigen Werfen nur zu oft vermiffen, und da überragt wieder das in joder Beziehung meisterhafte Bitt-nis des älteren Bertin die übrigen, wie das etwas trodene Bertolinis, das forreste aber falte der Mme. Moiteister, das aristofratisch seine des Grafen Rale und jene des Sersoas von Orleans und Cherubini's. Bon Ingred' Schillern ift S. Flandrin mit 3 Männerporträts (barunter dem ficonen bes Grafen Dudatel), b. Lebmann mit 2 Frauenbilbniffen reprafentirt. Unter ben 5 Bilbniffen son Delarode giebt date ben a beitenten von Delatede giebt bas Briginals, unter ben 6 von Delacroix feffeln jene ber Georges Canb und ben o von State 9 Stüden von Arn Scheffer insbe-fonderte die Frauenbildniffe der Ame. Guitot, der Mutter des Künftlerg und das Kinderportrett von Mile. Marjolin der Künftlerg und das Kinderportrett von Mile. Marjolin burch feelenvollen Ausbrud und nntürliche Durftellung Sorace Bernet finb 4, von Ricarb 3, von Regnault 2 Bortrats ausgestellt. Beigant übermirgen natürlich bet Bahl nach bie Bilbniffe von gleichzeitigen Runfilern. Wir finben barunter Bonnat mit 5 (Groon, Thiere, Beiter Suno, Rme. Bafta), Baubry mit 4 (Abaut, ber Bater bes Runftlerb), Delaunan mit 5 (Legound, Mme. Blaet), hebert und benner mit je 3, Bouquereau mit 2, Courbet mit 1 (Berlio)), Boulanger mit 1 (Batjac), Cabanel mit 3 und Amauch Duval mit 1 Frauenbilpnis, (Gérome mit 3 Kinderportents, Dubois mit 3 Frauen. und 1 Ainberportrit, Baftien : find jest nor Beginn ber Ausftellung boppeft it

Lepage mit 3 (Mme. Sarah Bernhardt, Theuriet), Durag und Snurens mit je 2 Frauenbildniffen, Gaillard mit bem Bortrat bes Erabifchofs Sogur und Meissonier mit 5 Annmern (Alex Tumas, There auf bem Totenbett, Mre. Bebel, Lefebre und Telabanle). in beren unerbittlichem Realis mus men bie icarie Beobachtungsgabe und bie erftaunlich: tedmilde Reiftericaft bes Runftlere in nicht geringeren Grabe wieberfindet, als in feinen vielberühmten

bilbden. Ler ruffice Raler Bafili Berricagin ift in Dostau mit einer Anjahl neuer Bilber aus Indien eingetroffen und hat deielbit eine Ausftellung berieben veranstaltet. Gallaits Gemalde "Die Pest von Tourant" ist für das Beiffeler Aufeum zum Peris von 120000 France anecfault worben. Der Bill, den basselbe auf der Elemen kunde fellimm erkiten hat, it adaptic repartet worben. C v. F. Conden. Die im Juge befindliche überstebelung der neturbificerischen Cammiungen aus den Räumen des erfün Anderstein im Australia.

erften Stodmerte im Britifden Mufeum in bas neuerichtete maturbiftoriide Mufeum ju Couth Renfington bat in ber Auf-ftellung und Berteilung ber Aunftichate bes erfteren einige Beranberungen mit fich gebracht Giner ber freigeworbenen Gale anderungen mit no gewort Gine und Sartophage aufgenommen, bie bisber teifs in Borrdumen ungenigend untergebracht, teils in Magaginen aufgefprichert maren; smei Gale haben bie gefamten aguptifchen Antiquitaten - mit Ausnahme ber größeren Efulphuren in ber großen ebenerbigen Galerie ausgenommen, amei andere Sale find zu den bidber ber griechilden Salensammtung eingeräumten hinzugenommen morben und haben eine geeignetere Berteilung unb nung berfelben gestattet, intolge beren ein Raum ausichlieflich ber fuftematifden Aufftellung ber arcaifden Monumente biefes Genres gemibmet merben fonnte, bie bisher unter ben übrigen glangenberen Reprojentanten bet fpateren Entwide lung nicht sur Geltung tamen. 3met meitere Gale enblich find zu Auftellung ber angtolachfiden, feltifden und angtoromifden Mitertimer ausgenust. Die erfteren befteben por ungeweife aus ben Genberfunden von der Infel Wight, aus Rent, Long, Bittenbam, Berte und Longbridge, welche mehr archivologischen als fünftlerifchen Wert befigen; fobann aus einer Abteilung fpaterer fachfifder Antiquitaten, Die weger einer Befreitung ipaterer jogischer nite anner finden fich ibrer Seltenheit jene weit überragen. Darunter finden fich bie einzig besannten brei Elegelmatrigen, eine prächtige Schwertscheide mit Gold und Granaten arnamentirt, gefunden in Cumberland, ein beim aus Gifchbein mit Runeninfdriften in Eumberland, ein Selm aus Filhabein mit Aumentunfgerten, ein Arus aus Samsätze, Ellberornnuncht aus Grunsallis, ein Bronserimer, der mit Ausfermünsen gefüllt im Hefbau aufgeführen murbe, z. a. m. Die Serle der anglochnichen Allerbäumer beginnt mit sier Bleifängen, die an der nach Stertämer beginnt mit sier Bleifängen, die an der nach Senden fährerben Mönerflunkse gefunden murben; et sigle ber Inbalt anberer Graber an fleineren Gegenfte bann Gladgefaße, folde aus Binn und anberem Retall Brongefiguren, barunter bie icone, obrobl im Etil archaiftifde Rigur eines Bogenfauben (gefunben in Gi fibe), brei Barefignren und einige groziese Statuet in ber Themse gefunden murben. Die Mitte bes nimmt ber icone Rotoffaltopf Sabriane ein, ber, bas & ftud einer Statue bilbenb, in ber Themfe ausgeba Gine rechte Sand baneben geborte mabriceinlid Statue an. Gegenüber bavon ift bie icon ert Statte an. vergenuber bubon is bie igbon ergutu präckelig patinirie Bronzefigur einer Berfonlichfeit vo lichem Rang ausgestellt, die, in Radinghall (Suffost) g faum ihreigleichen in itgend einer äffentlichen ober fannntung Englands aufmeijen burfte. Silberne ? mente, Broniechwerter, Gegenftande bet täglichen ? von Bronie und Glat, Leberfandalen und Schube. ! von Bronte und Gine, Löbergenbaten und Schutze, arofe Mundt Ihmeeicher, derunter auch folgei ber Jembielle bergefielt wurde, nehmen den Berg ein. Ernahmenwert in enblig nach die Karmanf Lunn (gefunden in Moodecfter), wohl des schollen mert römischen Ursprungs, das bisher in Englie graden ward, und ein in Fradrahall Etreet in En

Dermifchte Madrichten. Rot. Bus Mindener Rimflierverfftatter

gebecher iconer Mofaitfukboben.

um in Gert if eingelen, beffen, 20th und Germa' in ber gebreiten der Meistellen 1170 einem Germa's im Willedmeister 100 einem Germa's im Willedmeister 100 einem Germa's im Willedmeister 100 eine Germa's im Ger

has Nood in him Zechnel für den serforbrach lättens für den Ermistigereifbereit Erkson Azitaşi in hoppelitz körnegsöbe sollenbet. Zir Ajast den Zeitaşi in hoppelitz körnegsöbe sollenbet. Zir Ajast den Zeitasi körnel Kortungsag der Zeitasi folk in Örteren ausgriftett unter Zeitasien zu der State folk in Örteren ausgriftett unter Zeitasien zu der State folk in Örteren ausgriftett unter Zeitasien zu der State folk in Zeitasien der State Zeitasien zu der State folk in Zeitasien der State Geolatert Aufstellung, som unter mit im 17. Sonde ber Zeitlagfer? D. De einer Möblichung alle Stefersbung der

Der Antany ber Ausmittupte und meinmainen ore Lord Albburnhom murbe von ber englischen Regierung abgelehnt.
Am heibelberger Schloß find die Borbereitungs-

ich irodenien Monaten wergenommen werben.

2. Die Schlingsfen einemen au der Grüßligen Zerrelfe in Treichen baben wöhrend des Entliers ein auset, Dattliegen der Vergen der Grüßligen Zerbeite der Vergenommen der Vergenommen der Vergenommen der Vergenommen der Vergen wird, der wie der vergen der Vergen wird, der wird der vergen de

Erhöhung des Jolles zu protestiren, sondern im Gegenteile doster zu plädeten, daß Aumftwerfe überhaupt von iedem Jolle defeite untwen. Wie der Alle. Jeitung dert, werden sich auch die in Ründen lebenden amerikanischen Knieste diesen Protest und der Keitlich ihrer Partier Kollegen ansigließen.

#### Dom Kunftmartt.

Per lindlerijde Redulg bes Bilhbauers Jefrey frat sen Band, de Schoffer der Germand-Sertlindel im Zeutdeutzer Bolde, wieb om 26. Duni in Hannoer und Skreigerung achangen. Zerfelde umight is Hummern und befield wis Hilbereffen in cercariform Marmor, aus Zathare, Biller und Ritchel in ich Schoffer Kusfunft retiell die Buch und Runfischung von Theodor Schulze in Dannoer.

unter hen Keinmer fammen. Die Räspene erfühalten nettere klaufen die der kein der geschen unt andereiteren Schaufen der Keinstein unter dereiteren Schaufen der Keinstein der Schaufen der Keinstein Schaufen der Keinstein der Schaufen der Keinstein der Schaufen der S

V. V. Smitter Stitus. Die forfrom finden zicht mit für findern die im der A. Qual und die Feldern Zuge erreicht einem der Anschaft der Stitus d

ju gonnen gemefen mare.

Cammling von illustricten Werfen, Katalogen und Büchern wiederspiegelt. So wird die Gammlung und ihr Lister wenigsend in diesem Buche in dem deuernden Andenden ver-bleiden, welche ihm durch Erhaltung seines Werfes seihr

Mitthellungen des k. k. Österreich, Museums, Ne. 212. Raphael and das richtige Datom estear Gatert. Von Th. Frimmel. — Die histor. Brotseausstellneg im Museum. — Katalog der Grafschan Pande in Augypten, Von J. Kura-

L'Art. No. 487. Le contemire du Salon. (Schluse.) Van U. de Lérie. — La gravure à Modine et à Bologne au XV e et au XVI e sibile. You Vicomie Henri Delmborde. — Saloe de 1883, Von Q. Dargealy.

Zeitfdriften. The Academy. No. 575.

The Royal Academy. You E. P. S. Pattison. — Egyptian for Royal Academy.

Inferate.

# Unter dem Protectorate S.M. des Königs Ludwig II.

Geöffnet vom 1. Juli bis 15. October.

# Collection Milani.

Unter der Leitung des Unterzeichneten findet am 4. Juni d. J. nnd den daranf folgenden Tagen im Hörsaale der polyterhnischen Gesell-schaft, neue Mainzerstrasse No. 35 zu **Frankfurt a. M.**, die Versteierung der berühmten Kunst- und Antiquitäten-Sammlung des verstorbenen Herrn Carl Anton Milani statt. Die Sammlung entbält in reicher Abwechslung Werke des klassischen

Die Samming entbilt in rechef Anwichning Werze des Bannichen Abertums, ergibelte, griechien das fenüech, in Glas, Fernesoth, Bounn Silber und 1604, Eisenachtlein uns der romanischen, gedischen und Eedustelse und Instellen und Schauber und Die Summlung wird vom 20. Mai bis 3. Juni d J. im Lokale des Mitteldeutschen Kunstgewerbe-Vereins, noue Mainnerstrasse No. 35, 1 Stock. ausgestellt sein.

F. A. C. Prestel, Kunsthandlung, Frankfurt a. M.

# Klassikerbibliothek der bildenden Künste.

bearbeitet von J. E. Wessely, Dr. H. A. Müller, Dr. Georg Galland, Th. Seemann, Cornelius Gurlitt etc.

Erschienen sind: Klassiker der Malerel. Venez. Schule 1, von J. E. Wessely. Mit 86 Lichtdrucken und erläuterndem Text. Preis geb. 12 M., broch. 10 M. Klassiker der Plastik. Antike Plastik, von J. E. Wessely. Mit 82 Licht-drucken und erläuterndem Toxt. Preis geb. 12 M., broch. 10 M. Demniichst werden complet:

Klassiker der Malerel. Deutsche Schule, von J. E. Wessely. Klassiker der Baukanst. Mittelalter, von Corn. Gurlitt. In Vorbereitung:

Die Maler der franz. Bevolution etc., von Dr. H. A. Müller. Moderne Plastiker, von Th. Seemann. Italienische Renaissance, von Dr. Georg Galland

Die Klassikerbibliotbek der bildenden Künste kann nuch in Heften Gesammelt und erlänier!

h 60 Pf. bezogen werden, doch ist dies nur Subscriptionspreis und werden aparte Hefte nicht abgegeben. Brune Lemme in Leipzig.

# Bücher - Ankauf!

Bibliotheken u. einzeln z. hohen Pr. Billigste Bezugsquelle f. neue Bücher L. M. Glongu, Hamburg, Barstah,

Tanagra-

Figuren.





LASPHOTOGRAMME

Verlag von E. A. Seemann in Leiprig RUBENSBRIEFE

Adolf Rosenberg. gr. 8. XV n. 346 S. broch. 8 Mark.

-month Growing

Rebigirt unter Berantwortlichfeit bes Berjegers C. 3. Dermann. - Drud von Mugnft Bries in Leippig

# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Ericheint von Oftober bis Juli jede Moche am Donnerstag, von Juli bis Septentber elle to Cage, für bie Abnunenem ber "Keiricherit fur bilbende Kunft" gratis; im fich allein bezogen foftet ber Jafrgang 9 Mark inwohl im Buchbandel als nuch ber ben bewijchen

#### Die Kunft auf der Berliner Sygiencausstellung.

Bir haben bon Boche gu Boche mit einem Berichte liber ben Unteil ber bilbenben und belorativen Runfte an ber allgemeinen beutschen Anefteltung auf bem Gebiete ber Bugiene und bes Rettungemefens gejogert, weil wir une ber Boffnung bingaben, bas Bert brei Bochen nach Gröffnung ber Ausfiellung wenigstene in feinen Grundzugen vollendet gu feben. Diele Boffnung bat fich aber als eitel erwiefen. Bir find ja folieglich burch alle Ausftellungen bes letten 3abrzehule an ein gewiffen Dag ber Unfertigleit bei ber Eröffnung gewöhnt worben. Die Berliner Spgieneausstellung hat une aber boch noch einige Uberrafchungen nach biefer Richtung gebracht. Obwohl bie Banteitung ein gauges 3abr ju ihrer Berfugung gebabt bat, ift es ihr boch nicht gelungen, bas Baupigebaute ferligzuftellen, und es werben vermullich noch acht Tage nach Beröffentlichung biefes Berichts vergeben, bis bie Ruppel ibre völlige Bebedung erhalten und in bem barmuter befindlichen Beftibul Die brei Belarien von Brof. Breller in Dreiben ibren Blat gefunden baben werben, auf benen ber Runfter Die "ibeale Seile ber Ausstellung" fombolifirt bat, einmal bie Bobltbatigfeit burch bie beil, Elifabeth, welche in einen Thale Thuringene ben Armen ihre Gaben fpenbet, bas andere mal bie Barmbergigteit burch bie Legenbe bom barmbergigen Samariter, mit einer orientalifden Lanbicbaft ale Bintergrund, und jum britten bie Dautbarfeit ber Genefenen, welche im Tempel bes Aslulap gu Epitauros ihre

Opfer barbringen. Best erbebt fich wenigstene ichon in bem Raume unter ber Ruppel Die Roloffalblifte ber Broteftorin ber Ausstellung, ber Raiferin Augufta. auf einem boben Bostamente, an besien Suke eine bathbefleibete weibliche Geftatt mit ben Bappen Cachfen-Beimare und bee beutiden Reiches fint, mabrent Rinbergenien bas Fußgestell mit Rofengewinden und Draperien umfrangen. Das Bert, eine Coppfung bes Bilbhauers Breuer, ift bon prachliger, beloratiber Birtung, bewegt fich aber in jener bon Reinbold Begas inaugurirten Stilrichtung, Die man nach ben atten Begriffen taum anbere ale bared neunen fann. Es ift ja nicht zu leugnen, bag biefe Richtung in ibrer mobernen Erfcheinungeform auf einem gründlichen und liebevollen Raturftubium fußt; aber wie lange wirt Diefes einen festen Damm gegen Biltfit, Regeltofigfrit, Ausartung, Manierismus und Robeit bitben? Geft ftebt aber bie eine, auch burch bas Tafetfilber ber preugifchen Statte, bas wir an anberer Stelle befprechen, erhartete Thatfache, bag unfere Runftler fich mit großer Freibeit, Rubnbeit und Leichtigfeit in biefen Stilformen bewegen und bag biefelben unferem auf bas Grogartige, Roloffale und Daglofe gerichteten Beitgeschmade mehr bebagen, ate bie feusche Strenge und Ginfachbeit ber Antife. Unfere moberne Runft bat bie Babn bon ber beltenifden Antife burch Griibund Dochrenaiffance bie jum Barodftil mit augerorbentticher Schnelligfeit burchlaufen. Benn man beute im Stile ber beutschen Renaiffance bant, find ben Rünftlern Die barodften Dufter bes 17. 3abre bunberte noch nicht barod genug.

Erbauer bee haupigebaubes, Die Baurathe Rpil : mann und Benben, bei ber Anwendung beutider Rengiffanceformen großer Mäßigfeit befteißigt baben, ohne gerade in Riichternheit ju verfallen. Die Aufgabe, welche fie ju lofen hatten, war eine ungemein fcwierige, ig, wenn man ben ftrengften Dafifigb ber Rritit anlegt, fogar aubfichtelofe. Das Brandunallid bes porigen Sabres batte Die Errichtung eines fenersicheren Ausstellungegeblubes gur Rotwendigfeit gemacht. Da bas Terrain ber Ausftellung bon ber Ctaateregierung bem Romite nur für bas 3abr 1883 überlaffen mar, fonnte an bie Aufflibrung eines burch und burch maffiben Gebaubes aus Steinmaterial nicht gedacht werben, fonbern man fab fich genotiat, zu einer Gifentonftruftien in Berbindung mit Glasbedung zu greifen, um bas Gebaube traneportabel zu machen. Bu biefem Bwede wurde eine Ronturreng an 20 beutiche Firmen ausgeschrieben, beren Ergebnis mar, bag ber Entwurf ber Ingenieure Dr. Broll und Scharowello in Dreeben jur Musführung angenommen wurde. Demfetben ift nicht bas Bringip burchgebenber Ballenbanten, welches bieber am meiften üblich gemefen war, fonbern basienige felbftanbig nebeneinanber gefenter Einzelfufteme ju Grunde gelegt. Es mar nun bie Mufgabe ber Berren Rollmann und Beoben, Diefen Entwurf grdis tettonifch fo burdzuarbeiten, baft er einen fünftlerifden Charafter erhiett. Ein Fingerzeig mar ben Architetten burch bie Bauten ber Stadtbabnbofe geboten. Much an biefen, meift febr impofanten und mit fotiber Technit burchgeiührten Ronftruftionen mar ber Berfuch gemacht morben, Mauerwerf mit beutiden Rengifianceformen, Gifentonftruttion und Glasverbachung zu einem einbeitlichen Ganzen zu vorfcmelgen. Schen bor faft vierzig Jahren batte Carl Bottider in einer Schinfelfestrebe auf bas Gifen aufmertfam gemacht, beffen bedenbitbenbe Rraft ibm Die Reime eines neuen Baufilte gu enthalten fchien. Bei unferen großen Babnbofeballen und Aneftellungebauten ift Diefe Rraft in einem biober ungefannten Dagiftabe jur Ausbeutung gefommen. Es ift aber nach einer verhaltniemagig erft turgen Beit ber Erfahrungen nicht gu erwarten, bag man bereits auch zu einer organifden Berbindung bes Mauerwerfes mit bem Gifengerippe gelangt fein follte. Borerit traat bas Mauerwerf noch ben Charafter ber Bafis, ber Substruttion für die Eifenwölbung, und biefer Charafter läßt fich auch in bem Gebaube ber Spgiene-Ausstellung nicht verfennen, wenngleich es ben Architeften gelungen ift, benfeiben moglichft gu verbeden und burch beforatibe Mittel eine augertiche

Einheit berbeiguführen. Der Balaft erhebt fich auf einer Grundfläche von Banorama im eigentlichen Ginne, fonbern es befteht

Da tann man nur gufrieben fein, bag fich bie | 11500 Quabratmeter und besteht aus 25, bon Ruppein überhöhten Gingeifpfiemen, welche gu einer quabratifchen Gruppe bereinigt fint. An Diefe 25 Spfieme ichlieften fich in ber Bauptachfe noch brei weitere Enfreme bintereinander an, beren mittleres burch zwei poligene Ballenarme mit ben Edfpfiemen bes Sauptquabrate verbunden ift. In bem letten Spfteme ber alfo berlangerten Sauptachfe befindet fich bas Berteliche Bano. rama. Die außere Umfaffungemauer bee Bauptgebaubes, welche alfo fur ben Gifen- und Glasbau eine Art Gubftruftion bilbet, ift in Robbau ausgeführt, mit Gurten, Die in Rement aufgeputt find, Gie ift 4 Meter boch und wird von Bortalen und Genftern unserbrochen, beren Bogen, Befimfe, Befronungen und Spitfanten im Stile ber beutiden Rengiffance ebeufalls in Bement ausgeführt fint. Darüber erhebt fich Die 5,7 Meter bobe Genfter- ober richtiger Glaswand, beren Gifengerippe burch feine borizontalen und bertitalen (Mieberungen febr glüdlich mit ben aufftrebenben Bieilern ber Bortale und ben borizontalen Gurten barmonirt. Durch biefe Feufterwand wird burchweg eine feitliche Beleuchtung gewonnen, wabrent augerbem jebes Spftem noch burch bie 2 Deter boben fents rechten Wande bes oberen fuppelartigen Aufbaues bobes Dberlicht erbalt. Die Beleuchtung ift fo reich, bag wir nicht anfteben, Diefen Glaspalaft auch ale Runft. Ausftellungogebande gu empfehlen, gumal bas Innere für biefen fpeziellen Amed, bant ben getrennten Goftemen, nach Belieben umgestaltet und bie Lichtzufuhr ebenfalls nach Bedürfnis regulirt merben fann. Das Mittelfoffem ber Bauptfront ift burch einen machtigen Auprelbau ausgezeichnet morben, welcher bem Bebaute

einen monumentalen Charafter verleibt. Das Bertetide Banerama von Bab Gaftein und feiner Umgebung ift jum Erfan für bas berbraunte ber romifden Campagna bon Bilberg gefchaffen teorben. Die Runft ber Banpramenmalerei bat fich in ben tetten 3abren nach bem großen Rriege, in Deutschtand wie in Franfreich, fo febr vervolltommnet und fünfterifd verebelt, bag man nicht mehr bon bloger Bebutenund Deforationsmalerei reben barf, jumal buben und brilben Rünftler erften Ranges biefem Bweige ber Malerei ihre Rrafte gelieben baben. Albert Bertel, ber ausgezeichnete Landichaftsmaler, ift binter feinem feiner Borganger gurudgeblieben. Er bat fie fogar noch an Rraft und Bahrheit ber Darftellung, an Ginbeittich. feit ber Stimmung und an Barmonie bee Tones übertroffen, weil feine Aufgabe ibm bie Erreichung einer wolltemmen gefchloffenen, bilbmäßigen Birtung in weit boberem Grabe geftattete, ale ben Schopfern ber großen Schlachtenpanoramen, melde fich ihr Runbbild erft gufammentomponiren mußten. Bertete Bert ift bein

Quellomphe verüber, welche ber einem etwas fleifen Rtaffiziemus butbigenbe Bitbhauer Berter mebellirt bat, fiihrt ber Beg burd einen buntein Bang in eine Atpenbutte, melde nach brei Geiten bie Anelicht auf bie Bemalte eröffnet. Dem Gintretenben gegenfiber tiegt bod oben Bifbbab Gaftein, geteilt burch ben Bafferfall ber Ache, welcher braufent in breitem weifen Gifcht berabiturgt. Belles Connenficht erfutt bas Thal und vergolbet bas gerftaubente Baffer, welches einen filbernen Dunft über Die Gelfen fpinnt. Bu feiner Linten erhalt ber Beidauer einen Blid in bas ben boben Gletidern ifberragte Rotfcachtbal und rechte in bas nach bem Dorfe Bodftein führenbe Thal ber Ache. an beren rechtem Ufer Die Aabritrafte entlang gebt, auf welcher man bie Ganipage bes Raffere Bilbelm babinrollen fiebt. Wie bei ben neuen Banoramen iiblich. vermittein plaftifche Gegenftanbe ben Ubergang gur gemalten Glache. Baumftamme, Butten, Ganbwege, Briiden und Tannengebol; fint fo funftvoll und in fe geichidt berechneten Abftauben von einander por ber Leinwand gruppirt, bag bie Illufien eine möglichst volltommene ift. Aber auch ohne biefe Bilfemittel würde bie Wirfung eine grokartige fein, ba fich Sertel ale Meifter ber Berfpettive und ale Maler, trop ber wefentlich beforativen Aufgabe, fo feinfühlig erwiefen bat, bag bie garteften Ubergange und Tenveranderungen infolge atmofpbarifden Giufinffes, Die garteften Licht. und Schalteneffette jum ungeschmalerten Ausbrude gefonimen fint, mabrent ein energifder Stimmunge. darafter, in jebem Bilbe verschiebenartig, jeber Romposition einen festen Balt und eine malerifche Gefcloffenbeit giebt.")

Abolf Rofenberg,

Die vierzehnte Musstellung von Werten alter Meifter in Condon. (@dlug.)

Berngino's berfifmtes Bilb ber Bieta in ber Galerie Bitti in Bloren; wird une in einer bortreff. tiden und offenbar gleichzeitigen Ropie vorgeführt im Befit bef Baronet Gir Tatton Coles (Rr. 188). Die Runftreferenten ber Tagesblatter glaubten guten (Grund gn baben, bas Bild für echt gu nebmen; benn es wnr früber in ber Orleans-Galerie und wenn es auch Bafari nicht ermabnt, fo beidreiben es boch bie gefeierten Berausgeber Bafari's in einer Rote (Vol. II.

\*) Die Bilber find in guten Binfbruden von gubwig Bietich in einer fleinen im Berloge von Rub. Schufter in Bertin ericienenen Brofcure publigirt morben. Derfetbe Berlag bat auch große Photograouren nach ben brei Bilbern ausgegeben.

aus brei getrenuten Dieramen, In ber Statue einer | C. 575, Ausg, Canfont, 1879): Pietro ripeto questa composizione etc. Die an ber Architeffur angebrachten Barben bes frangofifden Bergege Clanbe Gouffier be Roban (+ 1570) und feiner Gemablin, ane bem Gefchiecht Tremouille, geben fich in ibrer geichmadlofen Mugenfälligfeit ale fpatere Bufate in ertennen. Die lebensgroße Bortratbufte eines Weiftlichen (Rr. 187), gelieben von Charles Butter, Etg., ift bem Bontormo angeschrieben, aber, wie es icheint, vielmehr bas Bert eines anberen Schülere bes Anbrea bel Carto, namlich bes Buliao, Eine etwas fpatere Geichmaderichtung ber Bertratmalerei befundet bas impolante, forafaltig anegefilbrte lebenegrete Salbfiguren. bild einer, laut Infebrift, 22 iabrigen Dame, ein echtet Bert Brongino's mit bem Datum 1553 (Dr. 189). im Befipe bes Dberften Sterling. Bu ben befferen Replifen unter ben gabireichen Bortrate ber Caterina Comare pon Tixian gebort bas fenchtenbe Bilb Rr. 191. 6. F. Bilbraham, Esq. geborent. In ber Rompofitien weicht es von bem berühmten Drigingt in Aleren: ab, teigt bagegen nur geringe Abweidungen ben bem Driginal in Dorchefter Boufe. Die Bebandlung ber Blumen im haar, wenn original, wie ce icheint, beutet auf einen nerbifden Ediller Tigiane (Bane v. Calcar?), Den Reigen ber Italiener ichlieft ein Bilb, iber beffen Betrachtung man wohl leicht alles andere vergeffen medte, was fonft in einer Reibe pon Jahren pon ben Banten ben Burlington Soufe bem Auge entgegenftrabite. Mur ein Deifter allererften Ranges tann im ftanbe fein, mit einem fo einfachen Gegenstanbe, wie biefes Doppetportrat einer alteren und einer flingeren manntiden Bufte, Die Geele bee Beichauere wieber und immer wieber wie mit einem Bauber bannen. Die Dargestellten find unbefannte, wie es fcbeint, ehrbare venezianifche Patrigier, und ich bin freb, bag einem bier Die Runftgelehrten ben Runftgeruf nicht burch ibre tuttur- und munigipalgeschichtlichen Erfurfe verteiben fommen. Der jüngere rechte mit bellbienbem Bart batt eine rote Rappe in ber Linten und führt bas rote Grangietanerfreng ber Jerufalempilger auf bem weiten grauen Mantel, Der attere, graubartige tinte in tiefretem, goldgestidtem Gewand mit einem hermelinmantel, welchen ber rechte Arm gufammenbatt, trägt eine niedrige fewarze Rappe, Gie find fich beibe 3, im Profil gugelehrt. Diefes mertwirdige Bild mar in ben Cammtungen bes Rarbinat Beich, Manabe, Bourfalos; bann befag es Baut Detaroche, und jest ift es Gigentum ber irifden Rationalgaterie in Dublin, In ber Runftlitteratur ift es unermabnt geblieben, wie, beitaufig bemerft, bie meiften bier biober aufgezahlten Runftwerte. Traditionell gilt ce ale gemeinsame Arbeit von Giovanni Bellini und Giorgione, Indes unter Cadverftandigen tann bon Bellini bier nicht bie Rebe frie, Geneinfanne Steleim Der beiben genaumten ib sterheragel nicht Seinem Zeierl um Gelteitung beiter naten über bestillt bie Dank bei Gleireginer. Die Jahlen jegen beitelben gefüllerten gelteiten gelteiten gelter bei Weitelen gefüllerten gelteit, mie man jie bei ben am befrei Sejansägern umb zuglänglichen Gesche Weitelen er berunderberm Gemein in Tereten, bescholten fann, berunderbermle bistang mit bem Antalogie (1860). Gelteite gelteiten gelteiten gelteiten Geschaften gelteiten gelteiten gelteiten gelteiten Geschaften gelteiten geschilten geschaften gelteiten g

Mit ben Geoglonischen Verträts has nan felden Gan and nach eine San Dyd in eine Kriege gestellt, este sowie Aufrichter und Werk von Radabmern Weitsaber des bestentenble unter ielen ist hie findlin ungleich nicht eine Aufrich eine Aufrich eine Aufrich Gefalt bes Warches Spiniol, aus ber Sammlung bes Eart of Hoperbown (Nr. 2011), eines jener in Genas gemalten Meistenerert, beren England ielt mehrere befalt.

Tie Gammlung hollünischer Gemälte ab eine Menga Wert eine Annages mit von beiter Erkeltung Menga Wert eine Annages mit von beiter Erkeltung aufginzelgen, befonders von 3 an Eiren, R. Curps, P. 
Die pier Rembrandte ber Cammlung fint wohl bieber niemale öffentlich ausgestellt worben. Um fo ergreifenber war ber Ginbrud, welchen fie auf jeben Runftfreund gemacht haben. Drei ben ihnen finb unzweifelball echl, und wenn bas vierte in biefer Begiebung einige Bebenten erwedt, fo ift es barum nicht minter intereffant, benn neben Rembrandt fann bier nur Rarel Fabritius in Frage tommen. Eben biefes Bith aus ber Cammlung bes Baronet Gir B. B. Rnighten (Rr. 226) fcbilbert une einen jungen Mann, welcher in einem offenen Buch lefent am Fenfter ftebl. Die etwas feltfame Ginrichtung bes Gemaches mit ben an ber Bant bangenben Baffen und ben Buchern auf bem Tifch mag ber Anlag ju ber Benennung "Der Glubent" gewefen fein, Auffoffung und Charafteriftit haben einen, fo gu fagen, mehr mobernen Bug ale man bei Rembrandt erwarten follte. Ben ben beiben Rembranbte bee Baronet Gir G. M. S.

Lechmere, M. P., ftellt bas nicht fignirte (Nr. 234) eine Bifien Daniele bar (Rap. 8), bas anbere, ein mabres 3umel. "Gufanna im Babe" (Rr. 236), ift 1647 batirt. Beibe Bilber fint ifinaft bon Dr. 2B. Bote in feinen "Etubien gur Befchichte ber hollanbifden Dalerei" (G. 481, 482, 485, 486) treffent darafterifirt worben. Endlich ift bas Borfrat einer jungen Frau gu nennen, aus ber Cammiung bes Baronet Gir B. Gt. John Milbman (Rr. 235), mit ber Bezeichnung: "Rembrandt 166 . \* (bie lette Biffer ift unteferlich). Gituation und Lichteffett fint biefelben wie in ber fegengunten Dange in Betereburg. Aber bas Bilb in England ift Bruftbild, und Die im Bett fich aufrichtenbe balb. entblögte Beftalt nimmt bie entgegengefeste Lage ein. Dit ber Linten fcblagt fie einen tiefroten Borbang jurud. Brofufes Licht in reichen Abftufungen verleibt bem faft angitlichen Musbrud ber Bhofiognomie ein braftifches Aussehen, ein Effett, ber gang unmögtich mare, batte Rembrandt, wie bas feine Tabler munfchen, ben bulgaren Tupus mit einem ibralen vertaufchen wollen. 3. 28. Michter.

# Kunftlitteratur. Ornamentale Sormenlebre. Eine fuftematifche Bu-

sammenktlung der Michighen aus dem Gebierer Transmettigum Gebrauch für Schulern, Musterzeichner, Krchitetten und Gewerbetreifende. Hernusgegeben vom Jenng Gales Meyer, Verfelber anser Aumfgenerbetschafte in Kariferufer Erigsig. E. M. Sermann. 1853. heft t.—5. (Wollfänkig nach 200 Coffin der 30 Kifferungen a. MR. 2. 50.) flot.

Ein Schulwert, welches ben Jachmann und Lebrer fofert beim erften Durchmuftern ber Blatter burch mei Ravitaleigenicaften für fich einnehmen muß; flare Suftematit und einfache Methobe. Aur folde Berte baben wir immer noch Blat in bem Gebrange ber mobernen Bublitationen bon Borlagen, Metiven, Formenfchagen u. f. m. Es gill, aus ben bahnbrechenben Forfchungen eines Botticher und Gemper, aus ben toftfpieligen Sammelwerten eines Dwen Jones und Racinel, fowie aus ber fonftigen Fachlitteratur, welche teile zu betaillirt ober gelehrt, leile zu toftfpielig ift, bas für Schule und Brarie Bichtigfte berausgubeben, In erfter Linie fur bie Coule. Diefe muß auch auf fünftlerischem Bebiel ber allem gegen bor Aupiel bes Unterrichtestoffes gewahrt bleiben; richtige Babl ift für fie bas Erfte; logifder, bem Befen bee Gegenftanbes entfprechenber Bortrag bas Rweite. Beiben Forberungen wird biefes Bert in gleich bortrefflicher Beife gerecht.

brei Gruppen ein. Die erfte behandelt Die "natürlichen Grundlagen" bes Druamente (geometrifche, pflangliche, tierifche und menfchliche Formen); Die zweite bringt bas "Ornameni ale foldes", geordnet nach ben Gunttionen besfelben (ale Band, freie Enbigung, Gladenbergierung u. f. m.); bie britte enblich zeigt bas "Drnament in feiner wirflichen Bermenbung" (an Geraten, Gefagen, Schundfachen, Bauteilen, in ber Beralbif u. f. f.). Für alle brei Abteilungen wird ber vollftanbige Inbalt bereits im Profrett angegeben, und bie bieber erschienenen 50 Tafeln gewähren uns ein flares Bild bon ber Art, in welcher bas Bange burchgeführt werben wirb. Gur ben Schulgebrauch find besonbere Bemerfungen borausgeschicht, welche ben guten Ginbrud, ben icon bie Tafeln machen, babin vervollftanbigen, bag es fich bier burchaus nicht um eine blofe Coule ber Sanbfertigfeit, fonbern um bie Ginfilbrung in ein wichtiges Gebiet fünftlerifder Gebantenarbeit banbelt, wie fie nur ein geschichtlich und anbetifch burchgebilbeter Lebrer gu bieten im fante ift. Dem fuftematifch geordneten Lehrftoff, welcher bem Schlifer in ben Tafeln zum Ropiren unterbreitet wirb, baben nach ber Ubergengung bes Berfaffere Erlauterungsvortrage funfigeschichtlicher und technischer Urt zur feite ju geben. Der Schiller foll nicht nur bie Formens fprache lefen und verfteben, er foll in ibr auch Reues icaffen lernen. Diefes Refultat fann nur burch bas Bufammenwirten jener zwei Fattoren erzielt merben.

Der Aufer gielt und über die Auf der De Aufte er Deuftigung feiner Gemenhögen aber Sechriger Samijengenerfeigliche bankenkreit Kadhlitte. Des Bidgisch genechtigke bankenkreit Kadhlitte. Des Bidgisch sein manutille Nadashunn ferngehölten wird. Damere Perilikabisch ist des Dampflode. Der Refeilen währlich auch die Zachta feines Biechter in berfelben Biechter zureicht gut desem je follom sich etwein, einem bepeten der verreitlichen Wohlfalte nach der Zachta feines Biechter in, einem hippetin oder verreitlichen Wohlfalte nachgezichen ureich.

gimnen mit bem Edmen, ber auch ber Römig ber ornamentalem Zierweit ift, Ziger, Pantler, Weber, bir phantalöfdem Gefalten ber Chimatra, bes Gerieft u. a. (dieigen fich au. Zen Arter umb bas sendige, Gerlägel, bam bie halbemefdicke umb ervisit ein wenschliche Formenweit werbem bie nächsten Eierrungen beringen, benen wir mit ledhaltem Interent entgegen schen.

Es fraucht faum noch befonders ferwergeben ju werten, des ein es gut angetegte Schulmert auch dem gemerklichen und ernamentalem Muftergeinem bedwilltemmen ein muß. Es beitet ihm nich nur eine fällte fichen und forzilltig agesichneter Wettier krufendern es eunfehlt fin ihm namentlich deutsch kie überficktliche, von praftischen Sinu zengende Auserbuung bes Steffen.

Die Berftellung ber Tafeln (burch lithographilden Umbruch) und die sonitige Ausstaltung bed Werfes haben burchweg ben Charalter gedigener und geschwackvoller Einfachfeit, wie wir ihn für solche Werfe unr wünschen fonnen.

### Nefrologe.

Jok Schiffmann f. Am 11. Mai ift zu Wünchen ber Landichaftsmaler Joff Schiffmann aus dem Leben geschieben. Derfelbe war am 24. Muguft 1822 im Leuern geboren und fammte aus einer alten Patriziersamille, Rachem er fich rub ber lanbicaftlichen Runft jugemenbet ftubirte er sehr Sabre in Rom und fiebelte bierauf nach Dunden über. er in ftiller, fleißiger Arbeit und baneben in eifriger hin-gabe an die Berfe ber alten Runft volle zwanzig Jahre ver-lebte. Der Tab feines einzigen Kinbes, bem die Mutter lebte. vorausgegangen, trieb ibn aan Munchen weg, und er mablt Salgburg jum Aufenthalte; feine reiche futturgeichichtliche Gammlung aber ging an hant Mafart über, mit bem er befreundet und vermanbt mar. In Galgburg murbe ibm bie Leitung bes ftabtifchen Mufeums Carolino Augusteum über tragen, in welcher Stellung er eine für bie Entwidelung bes Runftgemerbes und für die Gestaltung berartiger Mufeen balmbrechende Thatigfeit entfaltete. Infolge ber feuchten bahnbrechende Thatigfeit entfaltete. Infolge ber feuchten Lafalitäten jog er fich ein femoeres Gickleiben zu, welches feine Finger fa frummte, bag er außer fande mar, einen Binfel ju fubren. Die Einrichtung bes reisenden fleinen Bufen wenig Beifall und gatt bort manchen als "unwissenlichaftiger Land". In seiner Thatigfeit necht und mehr gehemmt, forperlich leidend und ber ewigen Au-felndungen mibe, gab Schiffmann nach gebn Jahren entfigen Schaffens feine Stellung als Mufeumobireftar auf und tehrte Swingers jeine gertung und generatien und und reifer 1881 nach München gurüd, um fich, an ber Seite feiner zweiten Frau, einer Votabilität auf bem Seblete der Annft-friderei, wieder in aller Stille feinen tunftantiquarischen Keigungen hinzugeden. Bei schwadem Körzerban war Schiffe mann aufer flande, einer wiederholten Bruftfrantbeit erfolg. reichen Wiberftand ju leiften. In ben Rreis feiner Freunde bat ber Tab bes madtren und liebensmirbigen Runflers eine empfindliche Lude geriffen. Garl Albert Rennet.

... Johannes Mein ; Ren b N. Barb ss Benedig seine Baller Johannes Mein ; Ren b N. Barb ss Benedig seine Baller Johannes Mein Stillen Stillen ber Mahnen ber Andere in wer Knütze in web der Andere der Andere der Andere der Andere der Andere Stillen seine Benedig seine

#### Kunfthiftorifches.

w. im Marchib was troot feanach ben Siltern, A. or John and Streinfore in Stittern-Ser, et it, suc ser John and Streinfore in Stittern-Ser, et it, suc ser varieties of the Stitern-Ser Streinfore in Stitern-Ser Streinfore in Streinfore in State and Streinfore in Strein

#### Dermifchte Nachrichten.

Rut. Manden. Arbr. v. Niehliche Stiftung. Nach Gridium Der füsiglich ausständissen wird bes om einem Gabilet berichten answaltbische Arrectogemüßte und der Gabilet berichten answaltbische derectogemüßte und der der Stiftung der Stiftung der Stiftung der Stiftung der um einer etwo di Neter beriett und 4 Meter behrn Manden der Stiftung der Stiftung der Stiftung der Stiftung der Gabilettung und der Stiftung der Stiftung der Stiftung Gabilettung und der Stiftung der Stiftung der Stiftung Gabilettung und der Stiftung der Stiftung der Stiftung der Gabilettung und der Stiftung der Stiftung der Stiftung der Stiftung der Stiftung und der Stiftung 
aber 18. Jahrtehmuterte seinen.

". Die Bermendelle rei Hartler Galens wird in 
". Die Bermendelle vorben, well finner der in Bergere betreite gestellt werben, well finner der in Berfolgen, balte mit werten well well eine Berfolgen bei der bestellt werben, well finner der Belten
beitre bei der bestellt werden der Bertreite beitre filse Perennebuller 
reichgen beit am balt nur berjeinte eine Bermendelle er
folgen bei der Bertreite beitre filse bei den
Tablagung mit 3.5. The Toloptist mit als mitheltem
Tablagung mit 3.5. The Toloptist mit als mitheltem
Bertreite beitre filse bei den 
Tablagung mit 3.5. The Toloptist mit als mitheltem
auf auf in 2. The mellen Gitmung erbiet, Mark 

well auf ist. De vereifen Gitmung erbiet, Mark 

well auf ist. De vereifen Gitmung erbiet, Mark 

Serbere bei den 

matte der der 

matte de

mit 104. Der igerardinarien underspillung im Winners werden Gestellung im Winners werden Gestellung im Winners werden Gestellung in Winners werden Gestellung in Winners werden der Stellung in Gestellung in Gestel

Belgiens, Solands, Justiens, Amerita's, Comedens und Wemegens und der wirbern ausgleichem Lünder. Zem Einanne agerüber, im fühligen Zeile bes Trankepts, erbalten Annatreia und England übern Big. Durch die ausen Mitteladle laufen, eine impedante Berhertine bietens, soniche Zallen. Im Justreife der Sewannung beferen Derfiches Zallen. Zusterfel der Sewannung beferen Berticke Zallen. Zusterfel der Sewannung beferen Berticke deltagen Tügel befindlige. Keftauertien ist ein abgegenzute erfülde beindlichen Sactreis einsehagen.

#### Berichtigung.

5. Nilmager mill, mie er in feitur "Krusberman" millen Settli feitur "Castorbunder" fast (20. 7. 8. M.).
"Canalium mit Nifel" nicht "Auser "derer des fast 30. 8. M.).
"Canalium mit Nifel" nicht "Luter "derer des faste feiture hand in der seiner Smithaus ober eines Nifelte joh alle frauden feine "Luter die Kreiten eine Smithele joh alle frauden feine "Luter die Kreiten hilber der seine Smithele joh alle frauden feine "Luter die Kreiten hille hande seine "Kreiten feine bei der seine "Kreiten fein bei der seine "Kreiten fein bei der seine "Kreiten fein bei der Stein der bei der Stein der seine "Kreiten "Luter "Kreiten "Kreiten "Kreiten fein bei der Stein der seine "Kreiten "Krei

Mitterer Christian in dem von ihm bermadegloderen Fundt liest in ber Verhittisunge des midfolden Robertude. Sobremit" oder "Mathimistinofennelt" mit dem Bildiden Bertalle der Schriftische 
Sinne, decht, "Philifede"

"Dem neuen Sertend eines Stiften" mit den ihn der gestellt bei Frank nur der gestellt gestellt der gestellt bei Frank helbe gestellt bei Frank helbe gestellt bei Frank helbe gestellt gestellt der gestellt gestellt, gestellt gest

zeifingsche Raumbild, die "höchste Ctasset", in den eigentlichen zeinandend, so ist die bet "teste Stasset"; ich dade beites nicht vertwochst, inderen einach dod da Stadb der der die stadbend erzest. Die hachste ichniel ist im den Aufliegenkone chein wie est mit nicht die höchste, jo getilt die beite wie der die stadben die stad

3. Kardone Zo Fen "Riffer" mete bei, met sorden Zo Kardone Zo Fen "Riffer" mete bei, met unt werb abmer? in Here der Schare unt unt der Jahren? in Here der Schare unt unt der Jahren? in Here der Schare unt unt der Jahren zu der Schare zu der Schare unt der der Schare unt der Schare unt der Schare unt der Schare unt der

Maee in "ülthetischen Gragen" eine "fleift-mathematifche Bemeinführung unmöglich" (o. 477), fo entgoge fich bie

Stheet ber miljerichettisien Schonbiung mb. 5. Simmerhalter odell war beiter, wie er ei erfann der im erneite hie die der theispolich mr bei Verlammeterneten, mies dar bei ben Zernstein; bei ein fin entgalt um benoembe, Jore Weigliefert um Staterenhofet zu betonen, mittleite Debanhaing der mantaumerien, und ber Josef meiner Kreif, ber ein midspreis Livet ber Zertennium geneten kreif, ber ein midspreis Livet ber Zertennium geneten kreif, ber ein midspreis Livet ber Zertennium geneten han bei mit einlere Wantt, beiter Ausfahring bei Hartüster bei soller Schonbiumporrie im gaugen nicht amert." Zenaffurt a. S., 2. Went 1888.

Nochmate Salenfia. - In meiner Entgegnung (Rr. 23, Ep. 406 ber Runficheonit) hatte ich meine bioberige, wie ich glaube, gang rationelle Erflarung bee an bem Erre luime in ber Moripfirche gu Salle o. G. befindlichen beiben leoniniichen begameter verteibigt, aus melden fich mie uollig gwang. los bie Jahresjahl 1460 und bie hinmeijung auf Die funi Bunden Chrift ju ergeben ichien; Die anberweitige Deutung von ben 5460 (ober 5560) Bunben bes gegeißelten Chriftus burfte ich umfomebe bis auf weiteers fur offenbaren lin finn erflacen, ale bere Beot, Deubemann über Die etwaige Bebeutung Diejee Babl eingestandlich nichts ju finden uer 3ft Stillen jagte ich mie freilich, baf Unjunn gu geoß jei, um ihn ben mußigen Grubeleien und Bhantujtereien mondifcher Ochristfteller bes Mittelaltero nicht gu trauen gu burjen, und behielt mir beobalb meitere gorichungen tratterl gu ourzen, und begreich mit bet mitguteilen erfonde. In ben mustigen Offenbarungen ber heit. Beigitte (1V, c. 70) wird bee Jaht bee uon Chriftun erbulbeten Geifelfchlage auf 5000 angegeben. Bincentine (Sern. de pass.) beffeißigt fich einer rationellen Berechnung, indem er fagt, nach Ungabe ber Arste bestehe ber menichtige Rorpee aus 276 Unochen, Chriftus fer jeboch fo gegeißeit worben, bag einem jeben Unoden feines Rarpers bie breifache Ungahl ber Geißelfglage entiprochen babe Merion (bist pass.) beruft fich auf Offenbarung, ber jufalge bie Bohl ber Bunbenmate 5875 betragen habe, und Canbutphus (de vita Christi) enblich fieht nicht an, ju uerfichern, bie Angabl ber Schlage hobe 5475 betragen, ") alfo 15 mehe mie ber Lulle'iche Beroidmuch anciebt, jet es auf Wrund einer anderen mir unbefannt gebliebenen Mutoritat aber einer ibm au teil geworbenen begenteren Officnbarung. Ich stebe baber nicht en, mich selbst au reftifisiren, beren Bral, beubennann recht zu geben und. sons ich ale Unjun binfiellte, fue richtig ju erfloren. Die beiben Berameter eefdeinen bemnach alo Rommentar gu ber auf bem Dentimote ebenfalls angezogenen Stelle Bef. 1, 6: Bon ber Bugiable on bio auto Daupt ift nichts Wejundes an ibm, jonbern Binben und Striemen und Giterbeuten. Dr. Beinrid Otte.

<sup>9</sup>) Mit briger meine Annunangeld (21) oft erdneissen, Gerindigung) belieben mit de Orbelfen und ert mei die Angenanak. Mit A. Det. <sup>18</sup>) Tit game dem Großer der Gerindigung der Schaffen der Berindigung der Schaffen der Gerindigung der Schaffen der Gerindigung der Ge

Inferate.

# Kunft=Ausstellungen.

Die geehrten Aunftler und Kunftlerinnen werden doher gu gobireichee Einfendung ibert Aunstwerft mit dem Bemerfen eingelaben, voe Einsendung von größeren und werthoolleren Bilbern, unter Anzeige ibees Umfanges und Gewichten, gefällige Unjeage stellen zu wollen.

Rogensbueg im Dezember 1862.

3m Blamen der nerfundenen Bereine; der Munftperein Regeneburg.

### Hugo Grosser, Kunsthandlung,

Leiprijk, Quentt, 7, L.
Vertreiung, und Musterlager det ghotographischen Anstalten von Ad.
Braun & Go. in Dornach — Giaconno et figlio Brog in Norean
August — Gia State — G

Musterbücher stehen iederzeit zur Verfügung.

#### LIBRAIRIE DE L'ART J. ROUAM, IMPRIMEUR-ÉDITEUR 33. AVENUE DE L'OPERA, PARIS.

Vient de paraître

BIBLIOTHÈQUE INTERNATIONALE DE L'ART

M. EUGENE MÜNTZ

# LA GRAVURE EN ITALIE

# AVANT MARC-ANTOINE

Par le Vicomte H. DELABORDE

Secretaire perpétant de l'Académie des Seaux-Arts, Conservatour du département des Ketampes à la Bibliothèque sallouale Un beau voleme in-4 raisin, sur beau papier anglais, de 300 pages, orné de 105 gravares dans le texte et de 5 planches tirées à part.

Prix, broché Riche reliure à biseaux (têtes dorées, tranches non ébarbées) Il a été tiré 25 exemplaires numérotés sur papier de Hollande, an prix de 50 fr.

# Ouvrages précédemment parus dans la même Bibliothèque

1. EUG. MÜNTZ. Les Précursenrs de la Renalssance. Prix. broché tiche reliure à biseaux . Riche reture a baseaux 25 tr Il reste quelques exemplaires sur papier de Hollande, à 50 fr. Il EDMOND BONNAFFE. Les Amuteurs de l'unelenne France. Le Surintendant Foncquet. Epuisé broché

Il ne reste que quelque exemplaires relica ?

15 fr.
et que que que exemplaires relica ?

16 fr.
17 DAVILLIER (le baron). Les origines de la Percelalae en Enrepe. Les fabriques italiannes da xv as
xvrs siègle. Prix, broché.

20 fr.

XVIII serces. L'associate de la biseuxa II de la filia del filia de la filia del filia de la filia del filia

Il a été tiré 25 exemplaires sur papier de Hollande à 50 fr.

# Rücher - Ankauf!

ausgestellt sein.

Bibliotheken u. einzeln z. hehen Pr. Billipte Bezugsanelle f. neue Bücher. Adolf Rosenberg.

(2) L. M. Glogau, Hamburg, Burstah, gr. 8, XV u. 346 S. broch, 8 Mark

Collection Milani.

Unter der Leitung des Unterzeichneten findet um 4. Juni d. J.

und den damuf folgenden Tagen im Hörsunle der polytechnischen Gesell schaft, neue Mainzerstrasse No. 35 zu Frankfurt n. M., die Verstei

erung der berühmten Kunst- und Antiquitäten-Sammlung des verstorbenen 

in Hols, Nein u. Litenbein, Snegherger u. Haerener Krüge, zonert exc. exc. Der Katalog ist in der einfachen Augstabe gratis, in reich illustriret Ausgahe zum Preise vom M. 4.—, durch alle Buch, Kunst- und Autlquit-Etanhandlungen, sowie durch den Unterzeichneter zu beziehn den Die Sammlung wird vom 20. Mai his 3. Juni d. J. im Lobale des Mitteldeutschen kunstgewerbe-Vereina, neue Mainzentrusse Mo. 33, 1 Stock,

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. Verlag von Friedrich Vieweg and Seka RUBENSBRIEFE Gesammelt end erläetert

(En berieben durch into Buchhardtung.) Soeben erschien: Welcker, Prof. Hermann, Schiller's Schädel und Todten-

maske, nebst Mittheilungen über Schadel und Todtenmaske Kant's, Mit einem Titelbilde. 6 lithographirten Tafelu und 29 in den Text eingedruckten Holz-

stichen, gr. S. geh. Preis 10 M

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

HOLBEIN und seine Zeit.

Von Alfred Woltmann.

Mit vielen Holzschnitten. Zweite umgearbeitete Auflage 2 Bande gr. Lex. 8. br. 20 M.; in Calico 24 M. 56 Pf.: in Saffian oder Pergament (einbändig)

F. A. C. Prestel, Kunsthandlung, Frankfurt a. M.

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlogere C. A. Bermann. - Drud von Muguft Bries in Leipzig.



# Beiblatt gur Zeitschrift fur bildende Runft.

Cicheint von Oftobre bis Juli jebe Woche am Donnerflag, von Juli bis September alle 16 Cage, für die Monnermen ber "Beilderits fü bilbende Kunff" grotts; für fich allem depogen ficher ber Jahrgung 9 Morel gewohl im Buchenbel als auch bei ben beurfeben mit Gerenflächen, Gerenflächen, Gerenflächen,

33-541: 30 Perhalte for Sider one Combolis is Srina. — Ins he dough Meleric, U. — Madelling distribution faith in Meleric relation fillings. — Date publishment was also form in Code, So which tender, Sometime of delate to readour relations from the Code of t

# Die Denkmaler der Bruder von humboldt in Berlin.

Min 35. Mei für bir Confinaler lie Merander und Elifektu und prünkteit in degenment bet Raflert, bed bentligen Kruppringen und bei Pfringen Wilselm erfen. Die die Auftrage Wilselm erfen. Die die Auftrage Wilselm erfen. Die die Mindel werden die Gebert die Steht die Merkel bei die Mindel wir der die Mindel wir der Mitte die Mitte

Das Grugetist ber im Onley 1376 ausgefürfeldens Krufturren jang bedanntille Osign, höj be Masjükrung bed Zenfmals Micrasbert Meinisch Begast, be de Zenfmals Micrasbert Meinische Begast, bed Zenfmals Micrasbert Meinische Begast, bedant zu der Steine der Steine Bestehn und Gebürt Staut Ditt im Neus ibertragen mente. Der erfer galte und diese gestände, den ber befrümzulichen Zenfmälerfehren abereichene Gattwirfe bei Gestaufte Meinische aus den bei den steine Leiten unter Gestaufte Meinische Gatte der gestaufte der Gestaufte der gestaufte der Gestaufte der gestaufte der Leiten der Gestaufte Gestaufte der Gestaufte

welle Auffaffung murbe mit bem hintergrunde, bem Garten und Gebaube ber Univerlitat, portrefilich barmonirt haben. Immerbin entichlog man fich ju einer Abweichung von bem üblichen Topus infofern, ale man ben Riinftlern geftattete, bie beiben Gelehrten figent barguftellen. Es ift bie erfte plaftifche Darfiellung biefer Art, welche in Berlin an einem öffente liden Orte Aufftellung gefunden bat. Diefer Schritt ift um fo bebeutfamer, ale fich auf bem großen Blate mit feiner monumentalen Umrahmung bie hauptwerte Rauche vereinigt finden, bas Friedriche-Dentmal, Die Bluderfiatue und vier Stanbbilber bon anberen Beerführern ber Freiheitetriege, welche famtlich, ihrem Charafter gemäß, flebend bargeftellt finb. Go trifit fich auf Diefem Plate Die auf ber Antite fugente Schule Rauchs mit ber mobern-naturalifirenten Schule gufammen, welche unter Reinhold Begat ate ihrem Gubrer nach langem, fcmeren Ringen jum Giege gelangt ift,

 Universität, wird in ben brei Reliefs ber übrigen Codelfeiten ale ber Bertreter ber bumaniftifden Bilbung gefeiert. Auf bem einen Relief ift bie Bbilofopbie, auf bem zweiten bie Jurisprubeng, auf bem britten bie Attertumsforichung burch Frauengeftalten und Genien mit entiprechenten Sombolen und Emblemen verforpert. Diefe Retiefe find mit Rudficht auf Bitheim bon Sumbolbte Beiftebrichtung in autififirenbem Gefchmad gehalten. Dan glaubt bergrößerte Rameen in bem eleganten Stile ber romi. fchen Raiferzeit bor fich ju baben. In ber Statue bagraen tommt bie naturgliftifche Richtung pollifanbig jum Durchbruch, aber in ber magvoliften Form, obne ben geringften baroden Bug, ein treues, ichlichtes Abbift bee Lebens, beffen geiftige Boteng fich in bem ungemein lebenbigen Ropfe reich und voll wieberfpiegett. Dit einem großen Folianten auf bem rechten Anie fist ber geiftvolle Sprachforicher, feinen weit in bie Bergangenbeit gurudichweifenben Gebanten folgent, in zwanglofer Baltung auf einem antiten Geffel, beffen bobe Rudenlebne mit Reliefe gefchmudt ift, welche fich auf Die geistige und gemnaftifche Erziehung ber griechischen Jugend begieben. Rechts von ber Statue ftebt am Juke bes Seffele eine antite Buchertopfel mit Rollen, beren eine bie Stiftungeurfunbe ber Univerfitat mit bem großen Bniglichen Jufiegel repräfentirt.

Babrent bas Denfmal Bilbeim von Sumbolbte in allem Beimert und in ber plaftifden Geftattung besfelben bom Haffifchen Beifte erfüllt ift, fpricht fich in Demjenigen Alexandere ber realiftifch-empirifche Charatter ber mobernen Raturforichung aus. Der Belehrte fist auf einem Feleblod, an welchen fich Steintafein, Farren und ber Erbglobus ale Sombol für ben Berfaffer bes Roomos lebnen, ber in bobem Alter bargeftellt ift, wie ibn bie lebenbe Generation allein noch gefannt bat. In ber Rechten batt er eine Bflange, auf welche er finnend blidt. Es ift nicht gn leugnen, bag ber Ropf bes Greifes und feine Rorperhaltung ber Runft bee Bilbnere nicht fo gunftig find, wie es bei feinem Bruber ber Stall ift. Begas bat burch eine malerifche Drapirung bee Mantele zu erreichen gefucht, toas bie Wirfung bes Ropfes allein nicht zu erzielen im ftanbe mar. Der Godel ift nur mit gwei Reliefs gefchmudt, welche in bem freien malerifchen Stile und in ber reichen üppigen Formengebung ber italienischen Frührenaiffance gehalten finb; flarte Auslabungen berbinben fich mit flachen Erhebungen zu einem reizvollen Bechfelfpiel. Die rubenbe Beftalt ber Ratur auf bem einen Relief, eine nadte, von zwei Rinbern umfpielte Frau, barf fich ber berrlichen Figur ber ibrifchen Bocfie bom Begab'ichen Schillerbentmal an Die Geite ftellen. Das andere Relief fombolifirt bann bie

Berbienfte Alexander von humboldts um bie miffenichaftliche Forschung burch Genien und Franengeftalten.

Abolf Rofenberg.

Mus den Haager Urchiven.

Don U. Bredius. IX.

Simon Frifins. Diefer porgigliche Stecher aus bem Anfange bes

17. Jahrhunderts soll nach Immerzeet im Jahre 1550 zu Leeuwarden gehoren sein. Im Jahre tol 4 trat er in die Haagsche St. Lucass-Gilde. (Archief, III.) Ich tann Gelgendes don ihm nachweisen: Am 17. April 1614 ertlärt Symon Wegnouts

Artifat, "paketaryten", bağ er tem Geradik Benatenesa, "Simmermiller, ira Dasa göralli bek in ber Stamağırtağı, an ber Galvikit, grespeb üğilik ber Stamağırtağı, an ber Galvikit, grespeb üğilik Geririşi yan ber Geğend, mellik an Dacis Gerrilişi ber ber Çeşder, ili 2000 Gernüler ölüken, mir para 600 Genber comptanı; bir ülirişin 1900 Geller bir ber Steller ağılyakı bağlı ber görili bir Öğiler pa jaşkire ordiyidi.

Im Sofre 1623 (deint fürftise figen betentter ermisgnere gemeert zu jefn. fin. 2. Januars 1623 mirb boß Jaul bed armen Kreinen Bircherierig son brutenende, beellunder (Bilbitaum; paristilish verhalt. Rafter ift ber "defnam Summa Britist". tauft. Rafter ik ber "defnam Summa Britist". Januar beder verjreich, is Routjimmen, 3400 Garcial-Gelten, (ejlert (in 14 Zaget) ja begaben. Ziefd Gall fam Bilbilbild som neuer "devenmente" an ber "Stermenfinent". In ber 25pt fine ist jan "Rafter "Stermenfinent" in ber 25pt fine ist jan "Rafter and fo Ostopke n. daren orderne (in ber in ber Ungefung Seimen Britist auf 20 Gesthen taritt, med and is Sermischen und betr 1000 Gelten taritt, med and is Sermischen und her to note and bestätigen 1618. eine für biefe Zeit recht anftändige Summe. Er scheint jemand bei fich als Mitter gehabt zu haben, ber noch erscher von; bem barunter flebt: Mr. Jan von Boere lant, Abvolat, wegen seiner Bestigungen von mitter-licher Seite 40 Gulben; wohnt bei bem genannten Artifus.

Es scheint, bag Frisius im Jahre 162t eine längere Reife gemacht hat. In ben "Dachbouden" bes hangiden Magistrats finden wir am 2t. Januar 162t bieb Reits:

Mindat bes Spunen Frifins, frührern Kapitisch unter ber Samen Hobne (eine Rompagnie ber Schüben), ber gebeten hat, bon biefer Phischt enthoben zu fein, da er fich auf lange Zeit im Aussend begefen wild, if gerusdie vorben zum Anzeitisch Albert Lienef, Kaber fieyn. (Telfer Navestrum gehört nicht zur Familie von Macken)

Unsftellung alt orientalifcher Stoffe im Ofterreichifchen 2Mufeum,

Bien, im Mai 1683. 3m bergangenen Binter berrichte in einigen Raumen bes Dufeume am Stubenring eine befonbere lebhafte, wenn auch gebeimnievolle Thatigfeit. Gorg. fam bewacht und nur wenigen Gingeweihten fichtbar, murben bort textile Ccabe bon ihrem taufenbjabrigen Mober befreit, Berr Theobor Graf, ein Biener Raufmann und ber Befiter bes berlibmten Gufanbichirb. Teppiche aus bem 14. Jahrbundert, bes Brachtftudes, meldes bon Brofeffor Rarabaeet por gwei Jahren publigirt und bas bamale auch in ber Reitidr, f. bilb. Runft eingebend gewürdigt wurde, batte feine jungften Erwerbungen an alten Stoffen aus Maupten jum Amede ber Gichtung und Musftellung ine Dufeum fcaffen laffen und mar im Berein mit bem genannten Drientatiften und Rumismatifer bemubt, Die Stoffe gu faubern, aufzuspannen und zu fludiren, unbefümmert um bie Bolfen bon Batterien, welche beim leichteften Luftzug von ben moberigen Reften aufwirbeiten, Der Uberrafchungen gab ee bei biefer Arbeit Die Allfle. Erft

fleine Refte, bie burch Erhaltung ber Textur und ber Farbe Staunen erregten, einstweilen aber binfictlich ibrer Entftebungegeit ratfelbaft bleiben mußten; bann Stoffe mit wohlerhaltenem Ornament, welches Bermutungen über ibre Brovenieng nabe legte; enblich Gewebe und Stidereien mit Schriftzeichen und Marten. fo bag über bie Beriobe und Nationalität, welcher Die toftbaren Refte angeboren, in ben meiften Fallen weiter fein Zweifel bleiben tonnte. Um bas Refultat ber Stubien gleich vorwegzunehmen: Die Grafichen Stoffe fammen aus ber griechifch romifden Beit Agpptene, jener Beit nach bem Untergange bee Pharaonentums, in welcher fich erft Haffifcher, bann istamitifder Ginfluß geltent machte und in ber Agnoten nach und nach genglich bem Dobammebaniemus anbeim fiel. Gin Leicheuseid, beffen genauere örtliche Bestimmung vorfichtebalber nicht befannt gegeben wirb. ift ber Funbort ber reichen Schabe, bie nun feit mehreren Bochen wobigeordnet im Ofterreichifden Mufeum zur Chan gestellt fint. Am Abenbe bor ber Eröffnung ber Ausftellung bielt Brofeffor Rarabaeef einen Bortrag über bie neuentbedten Stoffe und über ben gleichs falls por fursem (1877 78) gemachten Barbrus-Rund von El Faijam. Der Bortrag ift im Drud erfchienen') und bietet mir wichtige Angaben für ben nachstebenben Bericht. Much ber am 1. Dai ausgegebene, gleichfalle bon Rarabacet verfaßte Ratalog enthalt fo viele bebeutenbe Mitteilungen, bag ich barauf, ale ergiebige Quelle, nur bantbar binweifen fann,

Die Ausstellung ih se angerebnet, doß ber Blid umachft auf die größten und einsachen Seeffe fallt und daß die anleigenden Rummern zu immer temptigitteren Geweden führen. Judeht führen wir gablechte Proben auf dem Ausprus-Juden ausgebreite, welchzu deutrieten dem Philosogen zufommt, die also bier nicht befrechen werben.

Unter ven groben Steffen untilen jehremmen alle abb bei Wummen an wie im Ming gleicht., Cannetirtet Denignerke (unblich: maktur, 1 sign ber Radalog,
Wille greb and de Gerberch [ein mag, 1] innerfinat ift
boch feine Zednill. Es folgen Steffe, bei mit einschen
Gleiferein vergeler erfeigene, bal der and Stefferelle und Betten, welch ein mehrer und exterfetrelle und Westen, bestehe in der gleich gelte gelte
kent in zuseigheit im Steffen in Steffen den sich gelte
kent in zuseigheit im Steffen in de folgen den sich von
ausgestellen Steffen um 9. Sahch, bereige) eine benangsfellen Steffen bereiten zu Kendelt in in be girte
um 3. bis etne gum 9. Sahch, bereige) eine benangsfellen Steffen bereiten sich ein in beinätiger
erlichten mus da fin man bis auf bie allereigen Sahch
er Richtung ner, be Bestehen ser der Steffen
er Richtung ner, ber Bestehen ser der Steffen
er Richtung ner, bet Bestehen ser der Steffen
er Richtung ner, be Bestehen ser der Steffen
er Richtung ner, bet eite ser der Steffen
er Bestehen ser der Steffen
er der Richtung der ser der Steffen
er der Steffen
er der Richtung der ser der Steffen
er der Steffen
er der Richtung der ser der Steffen
er der Richtung der ser der Steffen
er der Steffen
er der Steffen
er der der Steffen
er der Steffen
er der der Steffen
er der der Steffen
er der der Steffen
er der der der der der ser de

t) Die Theobor Grafichen Junde in Agypten, von Brof. Dr. Jos. Karabacet. Blen, Bertag bes Ofterreichis ichen Mufeund. 1883. S.

fei frangofifden und viel fpateren Urfprunge. Roch ! (Suiffren (in ber Histoire générale de la Tanisserie) laft bie gengunte Technit in Frantreich im 13. 3abrbunbert erfunden werben. Go bielt man es, bie Rarabacel in feinem befannten Berte fiber ben Grafichen Gufanbichirb. Teppich 1) aus gelehrten Grunben bon einer orientalifchen Bertuuft ber tapisserie de hautelisse fprechen tonnte. Dung ift in feiner untangft ericbienenen Tapisserie ber Anficht Rarabacets gefolgt. 2) Beute bebarf es feiner gelehrten Grilnbe mehr; man bat in ber Graffchen Ausstellung Gelegenheit, Die unwiderleglichen Beweife für bas frühere Borlommen ber Gobelinetechnit augerhalb Frantreiche mit eigenen Mugen ju feben. Gerabe in Diefem, vielleicht wichtigften Teile ber Stoffausftellung fint Broben bon befter Erhaltung febr jablreich ju finben,

Gebr mertwürdig find ferner Die Refte einer Frauen-Tunita aus Buffus, "bem toftlichften und berlibmteften Aloraefpinnft ber alten Welt". (Ratalog, G. 8, 9). "Unfer Buffusgemand geborte zweifelsobne einer pornehmen Dame, beren fanges, ichmarges Sauptbaar, jum Beugnie beffen in ben feinen Dafchen bes Gefpinnftes acionaen, bieber gefangte."

Ebenfo mannigfach wie bie verschiebenen Bweige

ber Technit, bie une auf ber Musftellung begegnen. find bie bort reprafentirten Arten von Bewandern und non Ornomenten. Bemben, Unterfleiber, Ubermurfe in einfachen und reichbergierten Broben, Dipten u. a. m. feffeln unferen Blid. Blufchartige Stoffe, genette Stlide und Die gabireichen eingeftidten ober aufaenahten Gobelinsborten laffen auf eine bochentwidelte Textilinduftrie fcbliegen,

Much bie Ornamentit ift von großer Mannigfaltigleit. Muf vielen ber Stoffe finben wir (in berichiebener Technit ausgeführt) ein Blattornament, bas mehr ober weniger an bie Bique auf ben neueren Spiellarten erinnert (befonbere ju beachten Dr. 76. 202 und 403 bie 405). Dag fich biefee Ornament auch anf Darftellungen von Bewandern findet, beweifen bie Miniaturen in bem brantinifden Manuffript (Baris, Bibl, Rat, Coielin 79), welches für ben Raifer Riterbores Botaniates (1078 - 1081) gefcbrieben morben ift. 3)

### (Edluß folgt.)

Kunftlitteratur.

x. Rene Bublitationen von Jules Rouam in Baris. Der rührige Berleger ber Beitichrift L'Art bat por fursem

1) Die perfifche Rabelmalerei Gufanbicitb. Leipzig, Zeemann. 1881. 2) Bergl. ben obenermannten Bortrag con Brof. Rarabacef. (G. 48.)

3) Bergl, Bottmann Bormann, Geich, b. Ral. I.

S. 221-223.

brei neue Bruchtwerfe publigiet, beren portreffliche graphiiche Ausftattung auf gleicher Stufe fieht mit bem Reichtum ihres funftlerifden Schmudes. Es find bies: Paris pritoregue von R A. de Champeaux und & E. Abam, mit weichem Bande eine geobartig angelogte Kollection von fünftlerlich ausgestatteten Beschreibungen größerer französischer Stabte eröffnet wirb, ferner: A travers Venise pon Sourd auft, ein Bert, neiche uns ein interessant und auch Sourd auft, ein Bert, neiche uns ein interessante Abild von allen hertlichteiten der Lagunenstadt darbeitet, und endlich eine Arbeit aus der Jeder Ernft Chennau's unter dem Titel: Les Artistes anglais contemporains, auf melches mit ipdier gurudtommen merben

- x. Der Schabel Raffaele. Den Gefildriften, welche bei Gelegenheit bes Raffaeljubilaums publigirt und in ber Runfichronit ermabnt murben, ift noch eine Abbandlung bes befannten Anthropologen und Brafibenten bes Rheinifden Altertumepereine Brof. D. Chaafibaufen in Bonn angu reiben. Gie führt ben Titel: Der Schabel Raffaele, (Bonn, Mar Coben & Cobn) und giebt in eingehenbfter Weife bie Rejullate ber Beobachtungen und Deffungen, welche ber Berfaffer im Jahre 1882 am Schabelabgus Raffaele, im Befibe ber Congreg, det Virtnosi al Panteon, porgenor Bir begnügen une nur einzelne intereffante Bunfte bervorjuheben Raffael beiaß ein forfgeftellte Rafenbein, abn-lich wie Schiller. Rebrere Mertmale bes Schibels erinnern an bas weibliche Geichlecht, fo bas, "wenn bas Grab Raffaels nicht sicher festgestellt mar, ein Zweifler fragen tonnte, ob bies ben wirflich Rassache Gedabel jei, ob nicht etwa ber leiner Braul, ber nabe feiner Gruft bestatteten Raria Bibbiena uns vorläge." Der Borijontalumsung bes Schabels beträgt nur 502 mm. Dem murbe ein Chabelvolumen pon 1343 cem entipreden 3m Berhaltnis ju ben Goabeln 1313 cm eftipredent. 3m Befrahattie su der Schauer Genaberte brühmer Mönner und inbeblenbere Sonner Gelehrter, die ber Serieller felbt gemeilte nat und namentale
anfaller, erjedent Koffigele Schödel auffallen Hein. Der
Gerfolfer ist genegt, in bemielben Sparre des unbeilder
Mollentungs in ertennen. Zer gefehren Mohamblung find
mit Rabitungen vor Anfalter für der Schödels beigegeben.

L.— Son Befonderge Gefolde bei gegeben Kund

wieder eine neue Lieferung erfchienen (Leipzig, Grunow). Der gubalt biefer britten Lieferung bildet bie Fortfestung best weiten Abschnittes ber Geschichte ber französischen Malerei von 1852 bis 1882 und behandelt bie Echulen Metigniers, Cabonels und Berome's, ferner Fromentin und

"Reue Baebeter. Das allbefannte "rote Bud", bas bem beutichen Reifepublitum bie Welt erobern hillt, bat ich on inge bas Anrecht barauf, auch in einer Sachseitidrift für bilbende Runft mit Chren genannt ju werben. In soh alle feinen Teilen, ipeziell in ben Danbeddern für Ibalien und bie Rieberlande, sind nicht nur die Dentmiller und Muleen eingebend berudssigt, sondern ein Bonner und ein Leipziger eingehend berückfichtigt, sondern ein vonner und Brosesson abgend bafür gewonnen, dem reifenden Aunstreunde das zu seiner Borbereitung Notwendige in überschittigen Ein-Allende vorrutragen. Die ooriges leitungen mit Anmut und Murbe porgutragen. Die oorigei Sabr erfdienene gehnte Auflage bes breibenbigen "Italien" seugt in erfreulicher Beije für bie bauernben und erfolgreichen Bemuhungen in Diefer Richtung. Best ift auch Griechen-lanb, bie Urheimat unferer europoliden Runft, in Die Reibe ber Baebeferichen Reifebandbucher eingetreten. Gin glud liches Jusammentreffen mit bem endlichen Schluß ber Cou-ference a guntre, welcher uns ben biretten Gisenweg über den Baltan bis an das griechtiche Meer in nabe Aussich stellt! Rach der Einrichtung des Buches, welche ganz nach dem bewährten Muster der übrigen Teile getroffen ist, könnte bem deltagten nuner err ungen zeue gertrijen ist, bennem an fich denfen, das Keifen in Griechenland jet jo begaen, wie bet uns zu Zande, und jedenfalls wird das Kacheleriche Buch mächtig dazu beitragen, daß volr uns dem ersehnten Ziech nichten. Auch beiter Teil deruht wiederum volffinnies gearbeitet, beibe von ben bortigen Ausgradungen run befannt; lesterer itenerte auch andere archalogifche muleographische Details bet. Die tunfthiliorifche fibe muleographische Details bei. Die bunfthiliorifchen Beber 3 in ber Einfeitung ftammt aus ber bewahrten Jeber Rein Retulo's. Aufgefallen ift uns, bag bie geichichtlichen Dei

biere Ginleitung mit ben Detnils im Buche felbft nicht immer überinftimmen (s. B. bei ber Chronologie bes Partbenon); bas follte vermieben ober boch furz motivirt werden. Außer einer Ansahl trefflicher Rieperticher Rarten enthalt bas Bud unter anderen Beilagen ein hübiches Kanorama von Athen und ein Uberfichtstöfel ber griechlichen Saufenordnungen. Da ficht biefes ABIS ber Hormenlehre noch immer in unfern gefehrten Schulen feine allgemeine Aufnahme gefunden bat, gefehren Schulen teine allgemeine Allfnahme gerunsen von, umk sam die Befapde mit Dant begrüßen; die foriathische Dedoum (vom Volkfratesbenkmal) erbeicht iebech für die nächle Auflage einen geschulteren Beschner. — Bor burgen ift auch der Ende "Nufland" undgegeben noben, geruh höhrt ermänfach für die sollfreichen fürflicken, diesonatischen mnt publigiftischen Mossaupisger unferer Tage. Er erthält ebenfulls manches ben Ausstreund und Aunfthiftorifer interfirende Detail. Die Notiben über die Gaterie ber Errefirende mitore lieferte Dr. 26. Bobe in Berlin,

#### Mefrologe.

Rgt. Intime Teverin †. Am 19. Mai schied in Munchen gang mertwartet ber Gentre und Landhaftsmaler Julius Teverin and dem Leben. Er hatte ihr frijheitig ber Sunft, namentlich dem beiteren Gentre und der ihpellichen Auflässung der landhofastlichen Natur, zugewendet. Einen eigentlichen Ausstundstrieds batte er nie genoffen, war piele mehr im ftrengften Ginne bes Bortes fein eigener Lebrer. Geine Leiftungen fanben mobiverbiente Anerfennung. Geine leste Arbeit mar für bie internationale Runftausftellung be-ftimmt, blieb aber unvollenbet: fie zeigt eine toftliche Rinbergruppe in Bugenber Früglingstanbichaft. Geverin war bort ber Gobn eines jest in Cannes wohnenben Arties und am 29, April 18to in Rom geboren, no seine Eltern damals vorübergebenden Ausenthalt genommen. Er kam das erste Kal im Jahre 1863 nach München, wo er sich seit 1870 franbig aufbielt.

#### Cobesfälle.

.l. E. Der Seriog von Ripaldu, Besiger der berühmten Bitla Farnesina in der Bia Lungara, welche er erst in sting-fter zeit dem Publikum wieder zugänglich machte, ist am 23. Rai in Rom geftorben.

#### Kunsthistorisches.

J. E. Remifche Musgiabnngen. In ber Gipung ber Acendemin dei Lincei in Nom vom 20. Rai berichtete ber Generalbireftor ber itatienifden Musgrabungen, Brofeffor Fiorelti, über bie lesten Ergebniffe ber unter feiner Amtsgetore ettle, uver voll einem urgemitze ver unter teiner mittelettung gemachen Junder. In Von fand man man mich michen ledigien Bia Brincipe Anades und Bia Angelone III (also in der Gegend ungesähr, wo sich die Trophsen des Narius besinden) eine Status Pittud mit Cerberus, in der urspringer tich für biefelben beftimmten Rifche; in einer anderen Rifd entbedte man eine Ifiefindue, beibe aus griechifdem Marmor. Wichtig ift ferner bie Auffindung einer Rebenftrofe ber berithmten Bia Appia auf einem Grundftude ber Gebrüber ftrake perband bie Big Appig mit ber Big Lanuping unb Diente offenbar, mie fich aus auf beiben Ceiten porgefundenen Funbamenten ergiebt, ebenfalls als Graberftraße. - Ruch in Livoli murben in jungfter Beit einige neue Gunbe gemacht, niber melde noch feine authentifden Berichte vorliegen.

#### Preisverteilungen.

. Die große golbene Debaille ber Berliner Annflau 

#### Derfonalnachrichten.

Der Bilbhaner Reinhold Begast ju Berlin ift jum feinunfabigen Ritter bes Orbens pour le merito fur Biffenicaften

tadagen Nitter des Urbeits Jour 10 metrie für zeigenschaften mad Kinkler ermant worden. 

Zie Bildbaner fürmann für ein Alla ihr in mit der Difforiemnafer Friedrich Gie ein die an haben vom Reinige von Breinlen des Friedrich Gie eine John der mit J. E. Professe Gallatt Friedrich erholten. 
J. E. Professe Gallatt Friedrich wirde jump 
Zierferd der gegenste Bildernis wurden in 
Zierferd der gegenste Galler der gegenste 
Zierferd der jump der gegenste gegenste 
Zeitel bei singlich versicheren Bildbaners Jacometti.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Rgt. Mündener Kunftverein. Ge war in ber Nacht bes 21, Juni 1791, als Lubwig XVI. mit feiner Familie auf ber 21. Junt 1794, als Ludwig AVI, mit feiner spamite auf der Aflucht jur Cambedgragte von dem Boftmerfiere Tromet dem Et. Wenehould erflannt und auf dessen Agrenhould erflannt und auf dessen Agrenhould erflannt und auf des Agrenhoulds erflandt und dem Barennisch in dest genommen murde Die hochtrogliede Serme feiner Berhaftung hat ein junger Künflere, Dite die Leiter von ein degabeter Echtlet von Wilhelm Die, jum Chagriftand eines Bildes gemacht. Der König, feine Gestatte der Belle der Berhaften der Belle mablin und beiben Rinber find ausgestiegen, und fie fteben, be-leuchtet vom Scheine einer Laterne, die Drouet bem Rönige von bas Geficht halt, unter ber auf ben Generalmarich berbeige-eilten bewaffneten Boltomenge, welche bie Bierbe anhalt und ausspannt. Der anbrechenbe Morgen ichaut unbeimlich auf bie Stene, beren furchtbare Bebeutung fich bem Beichauer unabweislich auforangt. Reben ber überzeugenben Bahrheit ber ielben ift es bie aludlich abgerundete Rompofition und bas treffliche Rolorit, man bem Bilbe bie Aufmertfamfeit ber Renner amenbel. - Außerorbentlichen Erfolg fat Claus Deper, jumenebel. — Rusperobentungen urfohl gan Ulain Medyer, befin Mamen- woe einse dienen haben Jahre uns erfermunde ge-nannt wurke, als er jein "Delländblede Genre" gemalt, mit jeinem neuelfen Mike "And einem Beguinenfichlet" erungen. In einer Johnuffloren Stude mit befordnitter Kussight out einem Softnam hat fisst eine Angabt vom Komene bet der Sandarbeit mmengefunben - ein Stoff, fo einfach wie möglich. Rünftler aber hat ihm durch bie treffliche Individualifirung ber einzelnen Aiguren, burch die toffliche Bahrhett ber Gelamterscheinung, houptschich aber burch ben munbersamen Reis feiner Connentichtreflere einen unmiberftehlichen Bauber Neth issues Commentation requires eithen unmanorition under retribben. Claud Reper ib de in alten Riederlandern in die Chaite Segangen; node er ladelt, ilt gleich und if eine volles und genes Gegentum. Eine Partpartie mit einer lefendem jungen Dame von Cartient balt die Ritte stollen Gentum und eanbigheit und erfent durch die Australia der Reper und Eanbigheit und erfent durch die Australia der Reper und Eanbigheit und erfent durch die Australia der Reper und Eanbigheit und erfent durch die Australia der Reper und Eanbigheit und erfent durch die Australia der Reper Leiter der Reper der Rep v. Gietl brachte eine Chene mit bentichen Bappein und eine andere mit einem feichten Bafferchen, burch bas eine Rinberherbe sieht. Beibe find von vortrefflicher Linear und Luft-perspeftine. 3. C. Mapers (Rürnberg) "Aus bem Dom in halberstadt" nuch bem Besten beigesählt werben, was im Jache "Mecreföllte" und "Oofspartie", deren fig ein anderes son Genrad Bi im ner anreitje. Sere in nger g. "Alle son Mighte" und "Bartie dei Gorcent" find in is Golfoffatt Maßperchlitt mitten außerführt, des fie in dem Mamme des Annelverine nicht voslömmen genöfen werben fönnen. Befondert Kul-merflamtett erzeigt nammettige des josetigenamen Eille. es fejeint mit fülligem Commensjerin genatt. Fräudrin Altima Bartagap feitle des Sills eines beitens Annelverfüßsteren purluggy deserben von dem erften Groternis eines Bor-trate, der Abnishteit der äußeren Jormenerscheinung, sich durch gesstreiche Aussissten ausseichnet. Der breite, energische Bortrag verrät in leiner Weise die jarte Dand einer jungen 

belle unferer mittleren Bone bis gu bem Rauber einer

- Bur Die Louvrefammlang bat Die frangofifche Regierung das befannte, angeblich von Raffael gemalte Bild: "Mpollo und Marfpas", welches fich feit über breifig Jahren im Befice des herrn Morris Moore (juleht in Nom) befand, für 200000 Francs angefauft

J. E. Die internationale Unnftausftellung in Rom, welche urfprünglich am 30. Mai geichloffen werben follte, murbe bis jum 30. Juni verlängert.

Dermifchte Nachrichten. - n. Der Dresbener Runftgewerbeverein bat am 29. Rai he om tim errichten Sunhajemethetelle in Segement bei 2. Er Sudharderen in Jeguisel in Striften erfore 2. Er Sudharderen in Jeguisel in Striften erfore in her berricherhalte hem die Strine in Striften erfore stringen in Strike in Strike in Strike in Strike in Strike der Strike in Strike in Strike in Strike in Strike den Strike in Strike in Strike in Strike in Strike den Strike in Strike in Strike in Strike in Strike der Strike in Strike in Strike in Strike in Strike der Strike in Strike in Strike in Strike in Strike der Strike in Stri bie van ihm errichtete Runfigemerbehalle in Gegenwart bes Ronigs und ber Ronigin von Cachfen feierlich eröffnet. reichen und ausgebehnten Gaulenhallen auszeichnete, ... Gigentumlichfeit, welche ihre Erflarung in ber vollig ebenen Beichaffenheit ihres Terrains finbe. Dier, in ber Tiberebene, feien faft alle bebeutenberen Gebaube burch Gaufenebent, eiem folf alle bebeutenberen Gebälle burch Sallen bellien verzuberen, in republisationer zeit eine Ceitenbeit und nur praftischen Imeden diemend, eien fie feit Nagatus-ter dei eigentüb Abbe geworben. In atum Jirtumuse an svanzig Jahren babe fich das gunze Manfield mit ihren bebecht, die Behörfel aber bei Augstieße und einer Fireunbe-und bölltige babe Nadachmer gefunden die das einzig bei heiten Auflettumt. 2er Sontregenbe sollt bie einzigs-bei habet nachterunt. 2er Sontregenbe sollt die de enzigsich sten Anlagen biefer Art auf, und besprach bann in ein-gehrnber Beise biefentigen unter ihmen, welche burch neuere Ausgradungen ober burch Entbedungen aon Dofumenten nabgetraumget door eutw einteldungen der Lötzumerien frührer Jahrunderte in leger ein befor befang geworden nichter gestellt der der Lötzumerien naufen mit bem Replansfermel, befannt burch bie Relieftgetren om Steutungen mit Zowiden, mehr des leiß früher, leiß in ben legten Jahren ausgegraben mutten; ju bleien bie m. Zielleitan um Ragnindan jugsferbetrene Gultanballen in ber Räche des Sommeins-Thousers, burch Jinfariten dellem in ber Stelle bed Zielleit in ber Richt zu des Sommeins-Thousers, burch Jinfariten dellem in ber Richt per Barber dellem bestieden und besondere dellem ben ihreren als porticus Java und Hercules dejendent und von Avera Canciani mit der Blebergerfellung jenes Tepaters (elbit in Serbindung gebrach. Die Rürge der Jett aerbinderte ihn den nach der des des des des des des des des des beindigerunge einjungben; meinehr besiedtette er fich darunt, ein Gragment des faptionlichen Stabtlennes ju befrechen,

weiches wei Zenyel, einen runden Beripteros und einen rechterliegen dezeinfolos Beripteros, jur Anichaumag beingt, meiche öbisern noch nicht eindlich underegebrage worden find. Er zeigte, daß sie der Olifeite der porteins Pumpeiansa mangkoren. Der runde Zemyel felt im dofe des Afolders von S. Niceda a Cefertin noch jeht vorhänden und werde nicht peris, dei Geiegenheit der Weichangerung der Bis Alzumande. pens, we erugeniget der vertungerung der Sid Najvonate, freiceiert werben; de ercheftige ist noch zu Anfang des 18. Jehrhunderts von Sangallo aufgenommen und beichteben, wahrlicheinlich aber bei dem Bau der Kirche S. Ricala zu Erunde gegangen. Derr Lanciani [chioß mit einer ledendigen Schilberung ber Barten. und Billenanlagen, melde bas alte gemäß und behandelte fobann ausftihrtider bie Rachrichten, welche und über Bieberberftellungen aber Reubauten in ber fpaten Raifergeit erhalten find, indem er namentlich bei den unter Gratian, Balentinian und Theodofius ermachnten porti-cus maximan verweilte. Rach feiner Unficht erbauten biefe cus maximao vermelite. Rach feiner Unifot erbauten diefe Raifer allerdings einem Salutengang, der oon dem pomperjeni-ichen die jum jons Aelius führte und mit dem Trumph-bagen von 2. Eelle endigte; datu gehörige Sulure feien im Jahre 1850 gefundem worden. Mührebem aber hätten jene Raifer die oordpathern alleren Salutenglaten burch eine mit nauer vie ausgannenn auferen cauuenpauen durch gene mit einander erbunden, und portieus maximae fei der Nause geworden für den gangen Kömpler vom Säulengängen, melde aus pronn Auflin bis an die porta Ostionnies führten – eine Anficht, netzig dietgenö dereits einwal ann heren de North ausgefronden fet. Den mit aleiem Befall aufgemommen ausgerongen der zem mit actem vorlaß aufgenommenen Erbreitungen deren Laucianie i olgst ein Bortrag des erften Erbreitar des Jniklutis, Brokifors den nen, über ein vor hurrem in das Ungarifich Rotinoalmoleum nu Sch aut-genommene Mildfeldem. (Minch. Aus. 3cita).

"Pelrendfrung des Partkruns. Woch eine Mitteliaus der Building Neuw" dat der englisch Architektundisseitler

per "Indialing. Neur" pat ber engelies freienberhöhtenten ber "Der engelien neurobes en Winde um Der Weberne b. ("), ber der eine Freienbern der "Der Gerichten ber "Der Gestellten ber Gestellten der Ge fehr gute fein

Brofeffer Rubolf Benr in Bien bat türglich für Ban bes neuen Burgtheaters ein größes betweinen Glibwert vollenbet, welches burch bie Lebendigkeit Ausgebert und die Begebert der Großen Welche bei Begebring ein neues gib bes Zeugnis für die Begebring bes jugmbliden Meiter bei Get. Es ist ein Fries, welcher fich an ber Haffiebe bei legt. E. ift cits firete, motion find an har fjettleb but 6 habbet gesen his findingde jut, in etter filhe not 75 diebet gesen his findingde jut in etter filhe not 75 diebet gesen his findingde jut in etter filhe not filhe die filhe f

O Marie

bie Allmacht des Gottes über dos gesamte Reich der Ratur versinnbildichen. Da der Fried fich über dem mächtig vor-ladenben hauptsims des Baues in einer sehr beträchtlichen Soft befindet, so muste natürlich das Reitet im Sinne des romiiden Stile ein ftorfes feln, und ber Runftler gewann baburch Raum zu einer malerischen Gruppirung ber Raffen, bie von ber mannichfaltigften Echonbeit ift, obne ber Alarbeit und Uberfichtlichteit bes Gangen Abbruch zu thun. Bir bemerken beutlich fünf in fich jusammenbangenbe Saupt-gruppen, welche in eblem Rhythunis auf einander folgen und arupen, meide in ebrim Shiphimais auf einambre feiden mit som Scherflettern mit einambre serbeitalf find. Er game schenderstern mit einambre serbeitalf find. Er game einambrefligung man jebod fasm fleit. Ere Dimeterumly gefferst, bl. Glieurem find Sangering gleit geströstett, um fle gefferst, bl. Glieurem find Sangering gleit geströstett, um fle Zad. Skieriela ift. Skietamer Skring (Skapano) pom blemberter Stefer. — Zodat ble telosified stumte bei jihrenber Nicolaro Edite. — Schalb bet felosified stumte bei jihrenber Nicolaro ber pölis ber göffinde eniglerielt ilt., bürlir bis Grabbillang better Stituserte erzigen.

#### Zeitschriften.

The Magazine of Art. June.

A body of Directly, the Authority of the ProA body of Directly, the Authority of the ProA body of Directly, the Authority of the ProA body of Directly, the Authority of the ProPart of Directly, the Authority of the Authority of the ProPart of Directly, the Authority of the Authority of the ProPart of Directly of The Authority of the Authority of the ProPart of Directly of The Authority 
gravies on is lithogrophic an Scion on 1900, Yu. M. Child Abhild, No. 576 R. 577.
The Academy, No. 576 R. 577.
The Reyal Academy, H. u. 111. Yes R. F. S. Pattison. — Misor exhibition. — The Griffith Sist. — The Resettible. C. O'nea. — Notes on Art and Archeology.

Der Formennehatt. Heft VI.

Ber Leitzie Vir hall. Georg. — H. Vegtherr,

r Yormenschatz. Heft VI.

Ryright (1842). Day held.

Ryright (1842). Day held.

Ryright (1842). Vigosites and Virginesses. J. Amarks.

Ryright (1842). Vigosites and Virginesses. J. Amarks.

Ryright (1842). Day held.

Ryright (1842). Day

sealings.

The Art-Joannal. No. 30. "We Great Allen. (Mit AbMit J. - Architecture, You G. Altoh Lee. - The Nettenda,
Mit J. - Architecture, You G. Altoh Lee. - The Nettenda,
Gellery, Exceller acquisitions: No. 16, wells. [Mit About J.
Gellery plate at Cambridge, You A. F. Hamplery,
Glick and Cambridge, We A. F. Hamplery,
Mit J. - The hast hand by L. Leler, (Mit Abith). The
Architecture of principle in water colors of
Ardyrave, (Mit Abith). The hast hand by L. Leler, (Mit Abith). The
Ardyrave, (Mit Abith). The cambridge of the Repair

Reperiorian Rr. Kunatrinscarchaft, VI. 8.
Der Mair Antenser von Eine mis der Fruille. Ven A.
Bert in 11. – Berting, der Fruitenbert ferführt. Ven A.
Bert in 12. – Amerika, der Fruitenbert ferführt. Ven A.
Bert in 12. – Amerikan, von Amerikan von Ven Ven Ven Schaftler.
W. von Schaftler.
W. von Schäftler.
Werte Schaftler. Ven Verschaftler. Ven Verschaftler.
W. von Schäftler.
Werte Schaftler.
W. von Schäftler.
Werte Schaftler.
W. von Schaftler.
W. von Schaftler.
W. von Verschaftler.
W. von Repertoriam für Kunstwissenschaft. VI. 3.

#### Begenerffarung.

herr Brofeffor 28, Lubte nimmt in Rr. 28 ber "Runftdronit" Die von ihm wor einiger Beit in ber Rationalgeitung begonnene Bolemit gegen meine "Bauftile III" wieder auf, unterfaßt dabei aber die om mir beswegen — geiegentlich bes Abdrucke sienes ersten Artitels im "Törfenblat für den deutlichen Auchhander" — erlässen Bertägigung (abgedruckt in Art. 46 der Görfenblatze) den alleren angulukren, denn auf biefeibe fachlich einzugeben. Audintur et altera pars! Dies fei mir geftattet, auch bier geltenb ju machen,

In bem vorliegenben Artitel ber "Runfichronit" ermabni herr 28. Lubte jundoht inur gang turg feine früher aus-gegebene Barole "Cliche Chacher", und en liegt für mich gier fein Grund vor, auf diese außergewöhnliche Bezeichnung eines an und für fich gang gerechtjertigten Berfahrens gurud. aufommen, ba bosfelbe bereits von tompetenter Geite in Rr. 52 bes "Borfenblattes fur ben brutichen Buchhanbel" Rr. 52 bes "Börfenkattes für bem brutigen Buchhanbtt" grudgende Allerfellung erfahern hat. herr B. Lödle erre breitet sich bed weiterem über die im Baustie III" satt-gefundene Bermendung Kuslider Eligie"s aus leinen und 3. Burtharbte Werten. Zu der flatzeitundenen Berwendung vorfandener, im Wohgandel bezieherrer Cliegie für "Bau-flie III" mar mein derr Bertiger volldommen berechtig. weil er biefe Cliche's bebingungelos von ben guble'ichen herren Berlegeen sc. angefauft bat und ich ju biefer Bermen bung jugeftinmt habe. Letteres geschah lediglich mit Ridficht darauf, daß baburch ein wesentlicher Bwed bes Werknens Baufille III" erreicht werben tonnte: möglichfte Boblfeilbeit, "Befonntlich tonnen biefe letieren (bie Alluftrationen)

lage in einem Berte, wie bas vorliegenbe, nicht mehr lich felbft 3med fein, fie follen vielunehr bier nur gur Er-läuterung bes Textes bienen, auf ball Stubium von Spezialoufnahmen in grokeren Berten hindeuten und ju bemfelben antegen. Co mufite nun oor allem hierbei bem Umftanb arregen. Es mußte nun oor allem hierbei bem Umfinnd Kochnung gertogen merben, daß bei Alleitrationsbeschäftung bes vorliegende Wert, welches boch is den Bautechnier us-sänglich ist old, niekt allsiefte verteurer, daß also von ben ichon im großer Annabl vorhanderen und im Berlagdbuch-benbel besiehbaren Cliefes für die Abdelbungen bleienigen pur Berwendung tommen mußten, welche hierzu geeignet er-ichienen . . . . Derr W. Lübfe tann hiernach nicht berechtigt schiemen..." Derr 28. Lübke tann bleemoch nicht berechtigt ein, meine Derrn Bericher und mich, mie geschieben, noch greifen, und tann bichtsten tungenehen merden, das er in be-lagter Gross fich an feine eigenen Derren Berloger zu hoten lagter dross fich an feine eigenen Derren Berloger zu hoten und verentuell mit biefen wegen der erfolgten bedingungslofen Alfgabe der Elichfe's abzurechnen habe.

Der zweite Teil bes Lubte'ichen Angriffes beginnt mit bem Ausbrud bes Unmutes beim Ausbrud bein nabn. bem Mubrud bes llamutés beim Anhild feinet im "Bou-tite III" unterverwandten Salutrioinens unb bom Mubrud ber Greube "anders gerifter Muteren" beim Mahlid üper Salufer mit "elikhandha getinater Kunfettum" und höllebi mit ber Jaffinuation, bas er barauf verlighte, mit viele Dinge "Rar zu modere". Cen il kumut, geleigert sam Sorn. bai offenber ben Gruns, boß ich mit ertaubt habe, nich nur Steffstäte, schoere feiger wiele Er gaft zu zum Gruns-Steffstäte, schoere feiger wiele Er gaft zu zum Grunsriffe und Durchschutte) 312 den älteren angefauften Julipra-tionen felbst auf dotz 311 jeichen und im Holschutt beigeben 311 lassen. Richt die Bahftabe allein sind es — herr 281. Lübbe niumt biese mit betannter Beinheil, indem er mit eine cuvic atumnt vieje mis betonnter zienibeil, indem er mit eine "rübprende Richerda" unterligheth, aus meiner früheren Er-flärung herause, um meine Erwiderung lödgerlich zu machen "— pie den fraglichen Joen betvoogenufen haben, sondern die erröcknich Ergäntlungsfiguren, deren etwas mehr als brei in "Boustike III" oorfommen.

Der Schiuf bes Lubteichen Angriffes enthalt ben mir gemachen foweren Bormurf, bab ich feine felbfandigen Etubien ju "Bauftite III" gemacht habe. Wenn ich nich nun auch bamit troffen tonnte, bat beiem Bormurte jeber über Baufille ichreibende Antor aus naheilegenden Gründen leicht ausgesetzt ein fann, so muß ich boch fier bas von ihm Borgebrachte wie solgt richtigftellen. Ich habe nämtlich nicht beabsichtigt, in meinem, besonderts für Bratister be-

Inferate. ftimmten Berichen "Bauftile III" bas Altftabter Rathaus ur Daniig (meldes befanntlich ein für ben vorliegenben Rmed wenig intereffanter Badfteinban ber fpateren Renniffance. aus ca. 1557, fft) irgendwie zu erwähnen. Aur burch einen einsachen Drudfiebler — es muß nämlich auf S. 352 meiner "Bauftite III", Beile 2 om unten nicht Alffftaber Rathaus, fondern Rechtstaber Nathaus beifen - hat fich berr E. sondern Rechtstader Aushaus heisen bei sich heer M. Lüdle in kaum glaublicher Kleife vorliekte laffen, alleis mas ich vom Archtstäder Aushaus erigat habe (vorzugelneise Caudechienkow), der gotiff der geit unfhammend, mit Zumm-aufdau non ca. 1560, reicher innerer Amsissandere Aussinatung, indbefondere geschnitzten Dosheden vom holländicken und berufstan Minklern, reichen Kandvertalfelmagen in der Sammere ratoftibe, bem weifen Gant, alles unter Bermeifung auf Die Aufnahmen in Banb IV, pon Ortmeine

"Deutiche Renalffance") fo gu interpretiren, ale fei be mit bas Alt fiebter Rathans gemeint! Er bat meb ben erften Bird noch nach wieberholter Anficht meiner ftile III" erkunt, daß auf S. 352 biefes Buchen lediglich der angegebene Drudiehler unterlaufen und auch in das Der angegebene Erwartspier üntersauten und aum in des Criffoersendins übergegangen fil, und fielt befien juseft u ber "Zwissen Bauseitung" (ein Angelië), sein ich nicht bei Allege ber Allegen gegeben geschen bei und nicht bei "Rumfideromit" mie ein Abschreiben jeiner eigenen "Öderei-ober (ebeschändischler" untergefegt. " 3d fann danned getroft febem unbefangenen Lefer Die Beurteilung überlaffen, bies meine Benigleit, ber "ahnungslofe Autor", ober berr 28 Lubte, ber übereifrige Aunftrititer, ift.

Inferate.

# München 1883 • Internationale Kunst Ausstell Unter dem Protectorate S. M. des Königs Ludwig II.

Geöffnet vom 1. Juli bis 15. October.

Verlag der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

# Italienische Portraitsculpturen

in den Königlichen Museen zu Berlin herausgegeben von Wilhelm Bode.

Peatechrift zur Peier der silbernen Hochzeit des Kronprinzen und der Kronprinzessin des Doutschen Roiches und von Prensson. Mit scht Tafeln und dreizehn in den Text gedruckten Abhild. Fol. 50 M.

# Die Darstellung des Weltgerichts

MICHELANGELO.

Eine kunsthistorische Untersuchung von Dr. P. Joseon. Mit acht Tafeln in Lichtdruck, (62 S.) Fol. 16 Mark.

Beiträge

### niederländischen Kunstgeschichte von Herman Riegel.

Erster Band: Abhandlangen and Forschungen.

Zweiter Band: Die niederfändischen Schi im herzogi. Maseum zu Braun Austabusangen and Hubschnitt. Mit swei Knetlerseichen in Hubschnitt. Mit 300 Knetlerbeselehnungen in fi. (Kil u. 465 &.) geb.

Preis für beide Bände 20 Mark. Rebigirt unter Berantmortlichfeit bes Berlegers C. A. Bermann. - Drud von Auguft Bries in Leipzig

Im unterseichneten Verlage ist sachen erschienen:

Lucas Cranach. Ein Lebensbild aus dem Zeitalter der Reformation

M. B. Lindau. specter um Königt, Kupfecetish -Cubinet um Drenden. Mit ainem Mideles des Lucas Crarech.

gr. 8. geh. Preis M. 8 .-Mit glücklichem Erfolge wird von dem Verfasser Cranachs Lebensgeschichte anfgehollt. In Bezug auf die Echtheit und Unechtheit der in eren Sammlungen befindlichen Bilder des Meisters gelangt der Verfasser vielfach zu anderem Resultat. als Schuchardt und Heller. Leipzig, Juni 1883

Velt & Comp. Kupferstiche, Radirungen lolzschnitte und Zeichnunge

Reiche Sammlung von über \$ lattern aller Zeiten und Schul ersteigerung zu Anchen am 19 uni u. folg. Tage durch den Unter-Juni u. folg. Tage durch den Unter-zeichneten. Kataloge nach Verlangen gratis und franko zu haben bei Ant. Creatzer, Buch- u. Kunsthandlung in Anchen.

Aus einer Erbteilung wird ein Aus cener Erbteilung wird ein B. Höllen Breughel, — auf Knpfer gemalt. 29 cm hoch. 59 cm ler., sehr gut erhalten, zur Übernskind-tane vom M. 650 absgeben. Rediekt. be-lieben ihre Adr. a d.Exp. d Bi z. richten.



## Beiblatt gur Zeitfdrift fur bildende Runft.

ceperati one derrote vo jun per geode an peneration, pour au su propriemer une en que, par est acommenten est permanis su hilbrade Marife' gratis, film fish allein begagen feite de Jahrgang 5 Hand (sowold im Buddhowlet als each bei ben benishen nab identification polanitation.

ab. 4.11 III. Problemble in Schooles. — Nathering observabilities finds in Schooles and Anticon. (School. — St. 11 mans, foot.) — The Problemble in Schooles. — Nathering observable in Schooles and Schooles. — St. 11 mans, foot. — The principles of the Schooles and Schooles and Schooles and Schooles. — The Schooles of Schooles and Schooles

### Alte Wandgemälde in Schwaben.

C. v. F. Ginem Bortrage, welchen ber ganbestonferbator Brof. Dr. E. Baulus bor furzem im Berein ber Attertumefreunde gu Stuttgart gebalten, entnehmen wir folgende Uberficht über bie mittelalterlichen Bantgemalbe in Burttemberg, Dem ftetig machfenben Intereffe fur bie baterfanbifche Runft bergangener Eroden und bem regen Gifer für bie Bieberaufbedung ibrer feit 3abrbunberten unter bem "Ralficbleier ber Tlinde" feblummernben Erzenaniffe ift es zu banten. ban fich in ben letten Jahren bie Muzahl ber befannt geworbenen Banbaemalbe verbopvelt bat und bak bie mehr als 60 bisber wieber aufgefundenen cottiiden und Gingelbarftellungen bie Entwidelung ber monumentalen Malerei burch bier Jahrhunderte binburd, bom 12. bis jum 16., bom Friibromanifden bis jum Beginn ber Renaiffance, ju überichauen geftatten. Und fait jebes 3abr bringt neue Entbedungen, mehrt ben bieberigen Beftant um toftbare Gunbe.

Dem Beginn ber zwölften Sahrhunderts gediren die Gemälte in der Aropta der Koleterliede zu Alpiristade und im Chor der El. Agdienstinde zu Aleinsondlung an, über weiche lehtere in Ar. 4 der Kunftdereilt, Jahrzang 1883 berichtet wurde (f. auch Chriftl. Aunftblatt, Aprilinummer 1883).

Aus der erflen Hilly des dreizschaften Iahre mit dem Kinfel hingefesten Manifien. Andisch die von kunkertie, der Jali, wo im nichtigen Teuglischus der Mentengenden im letzen Senner im Zumagnebile Werfe dem der Bedeutung der Wamdynmike im Tom der Kinfe zu Chand feit seinden anderen um Kamanffarieg um der Kriftlischischus zu Geden nicht mit der zu Wamden in der mit der übergezu Kamanffarieg um der Kriftlischischus zu Geden nicht mit der im der Geneg-

flanden, und die, als die Apocke der hötteren Dobenlaufen, anch in Schwaben, ihrem Stamm- und Erbfamt, fortgekheittenere Berte gezeitigt baken muß, ift bisher nicks aufgefunden werden. Es sieht zu boffen, daß für in den Oktobien der Kirchen zu Jaurndau und Berna nich Gemäßte and inner Toocke finden werden.

Dagegen find que ber ameiten Balite bet breigebnten Jahrbunderte mebrere Deufmiler bee gu jener Reit in Schwaben ichen bellfilnbig zum Durchbruch gefommenen gotifden Stite erhalten; fo bie ichon feit fangerem befannten Banbmalereien in ber alten Safrifiei ber Marienfirde ju Reutlingen (Martorium ber beil, Ratbaring, bodit grazion; reftaurirt 1840) und in ber Ritche zu Rentbeim bei Calm (Berfündigung, thronenter Beilant, Chriftus mit Defet, Johannes ber Taufer u. a., übermäßig fcblante Geftalten mit großen Röpfen). Gerner ber 1581 entbedte Coffus in ber Friedbejefapelle gu Schelflingen bei Blanbeuren, aus 25 Studen bestebent; rochts und linte bom Chor ie ein großeres Bilt. Anbetung ber beil, brei Ronige und bie Menichheit auf ihrer Lebensfahrt im Schiffe, an bie fich in je gwei Reiben, oben Scenen bes Leibens Chrifti bis gur Auferftebung, unten Darftellungen aus ber Legende mit Begugen auf bie barüberfiebenten Chriftusbilder aufchliegen, - figurenreiche, lebensvolle Rempositionen bon noch gewaltsamer Dramatif und einfacher, jum Teil noch findlicher Beidnung in breit mit bem Binfel bingeseten Umriffen. Enblich bie bon bem Bortragenben im lesten Gommer im Jurmgewolbe ber Rirde ju Gidad (bei (Baifborf) entbedten GeDarftellung.

Dem vierzebnten Jabrbunbert geboren an: Die ichen langer befannten Malereien im fogen, Ebinger Sof zu Ulm. in ber 1380 geftifteten Beitetavelle fowie in ber Dorffirche ju Miblhaufen a, Redar (bei Caanfabt), in ber Ct. Unnafgrelle ju Rirdbeim im Rich (1388 und 1398) und in ber Gafriflei ber Riofterfirche ju Alpirebach. Gobann Die neuerlich aufgebedten im Turm ber Rirche ju Gemmrigbeim, in ber öftlichen Rapelle ber Beiligenfreuglirche ju Ganund, in ber Stadtfirche ju Mengen, im Commerceseftorium bes Rloftere Bebenhaufen (iest fonial, 3aabichloft), und inebefondere ber ausgedehnte Cuffine von Banbe und Defenmalereien im Chor ber Rinde ju Gdubingen bei Maulbronn, entbedt und reftaurirt 1881 und 1882. welche noch viel von bem Charafter ber fpatromanis fchen Werte an fich tragen (f. bie furge Rotig barüber in Rr. 13 ber Runfichronit, Jahrg. 1883, fowie die eingebende Beichreibung im Chriftl. Runftbl. Rr. t1, 1882).

Biel gablreicher ale aus ben vorbergebenten 3abrbunberten find une Bandmalereien aus bem funf. gebnten erhalten. Ihrem Charafter nach noch ber porigen Epoche angehörent fint biejenigen im Mittelfcbiff ber Riofterfirche ju Maulbronn, von Magifter Ulrich, bem erften Malernamen an Bandgemalben in Bürttemberg, aus bem 3abre 1424, (Anbetung ber beil. brei Ronige, Stiftung bes Rlofters Daulbronn), Die noch viel von bem ftreng altertfimlichen Stil ber früheren Reit an fich haben, wie auch bie mufigirenben Engel am Gewolbe einer ber Rapellen an ber Gubfeite bes rechten Geitenschiffes ebenbafetbit, Beftalten bon aukerorbentlicher Lieblichfeit. Bas bann bie nicht blok ber Entftebungezeit fonbern auch bem Beifte nach. ber fie befeelt, bem fünfzehnten 3abrbunbert angeboris gen Werte betrifft, fo ift nicht ju verbeblen, bag ibr Stil bis etwa jur Mitte bes Jahrbunderte merflich finft, Die Darftellungen wohl lebbaft, regliftifc und oft bumoriftifc, vielfach aber auch bandmertemafig finb. Erft in ber zweiten Baffte bes t5. Jahrhunderte bebt fich im gangen und großen ber Stil ju jener Bobe, bie bas um 1470 gemalte und fürglich wieber aufgebedte und untangft von 2B. Lubte in ber "Beitfdrift" publigirte Jungfte Bericht über bem Triumphbogen im Umer Dunfter zeigt, "nach Ausbehnung, Entwurf und Schonbeit eines ber erften Berte beuticher Banbmalerei. Die reine, ungezierte, harmonifche Baltung bes romanis ichen Stiles und feine Feierlichfeit ift wieber gewonnen, babei ein neues, vielverschlungenes, oft bis jur Leibenichaft gefteigertes Leben, über allem aber eine tieffinnige Anmut." Diefe Blute bauert bis in bie Renaiffance binein; bies zeigt z. B. bas Banbgemalbe ber hofpitalfirche ju Stuttgart (1479) ferner bie Band-

liftenfumboien, in Ibnlich altertumlicher, aber weicherer ; und Gewolbemglereien im Chor ber Rreugfirche ju Ruftborf (Cberamt Baibingen), in ber Rirche von Beilbeim unter Ted (nach 1489), burch Gegeuftant und Auffaffung bebentenbe Darftellungen, unter anberem ber berühmte große "Rofenfrang", - in ber Rropta ber Rlofterfirche uab in ber Friedhofefirche ju Dentenborf (nach t462), und bie nur erft teilweife aufgebedten Banbaemalbe in ber Schloftlavelle ju Rildberg (bei Tubingen). Mußerbem geboren biefem Jahrhunbert an Die Gemalbe in ber Ratbarinenfirche ju Ball, ber Ottilienfirche zu Blochingen, ber Berraottefirche zu Ereglingen, im Chor ber Dberhofer Rirche bei Gop: pingen, ber Meranberelirde ju Marbad, bem Binterrefettorium ju Bebenbaufen, in ber Rirche gu Bachenborf (bei Borb), ber Spitaffapelle ju Ravensburg, ber Rapelle bes Beitmannichen Saufes, am Rathaus und aus bem abgeriffenen fogen. "Rirchte" ju Ulm, im Rreuggang und ber baranftogenben Rapelle ju Blaubeuren und in einer Rapelle ber Rirche ju Beuren (Oberamt Mürtingen).

> Bom Beginn bes fechgebnten Jahrhunderte enblich batiren bie Dalereien im Refettorium bes Mloftere ju Lorch, im Turm ber proteftantifchen Rirche ju Rirdbeim im Ries, im Chor ber Rirde ju Erisfind, in einem Unbau ber Stiftefirche ju Dbringen (ber fogen, "Bolle"), im Eurm ber proteffantifden Rirche gu 3onn, im Rirchtein gu Mittelroth bei Baifborf (großes fpatgotifches Banbbild ber Steinigung bes beil. Stepbanus) und bem Heinen breifchiffigen Sallenfircblein ju Gfringen (Oberamt Ragolb), beffen Gewolbe eine icon gang in die Rengiffance binuberfpielenbe Deforation von Blattern, Friichten und Dasten. werf zeigen. Dit bem Eintritt biefer neuen Stilepoche idwindet bann auch bie Bandmalerei ziemlich raid; an ihre Stelle tritt, inebefonbere in ben prachtigen Grabbentmalern bes 16, und 17. 3abrbunberte, bie Comeftertunft ber Bifbnerei.

> Dies eine flüchtige Uberficht bes bieber Aufgebedten; eben fo reich verfpricht bie Mubbeute ber Bufunft gu werben. Denn in manden Rirden, wie ju Brennweiter, Dferdingen und ber Dorftirche ju Dubibanfen a. R., fieht man jest icon unter ber Tunde bie Beftalten ber alten Deifter bervorfdimmern; in andern wie ju Trochteifingen, Pflaumloch, Oberftenfelt, Thatbeim, weiß man ben ber ficheren Eriften; bon Banb. gemalben; bei noch anberen, wie in ben halbrunben Choren ber romanifden Rirden gu Gimmerefelt, Breng, Faurnbau, vielleicht auch ber Stiftefirche gu Ellwangen, tann man mit großer Babriceinlichteit auf folde ichliegen, und enblich beriprechen auch bie befonbere im Remethale baufigen frühgotifden Rirden mit Oftilermen gerabe an ben Gewolben ber letteren noch manchen überrafdenben gunb,

#### Musstellung alterientalischer Stoffe im Österreichischen Museum. (@61ug.)

Bemertenswert ift ferner bas Bortommen bes fegenannten \_laufenbes Bunbes" fowie bie Bermenbung griechifder Buchftaben im Ornament. Die Formen bes großen Bamma und Eta tommen wiederholt bor. Bebeutungepoll ericeint ein Ornament, welches einen ftilifirten Baum ober ein folches Rraut bargeftellt und baburch darafterifirt wirb, bag bie Blitten burch regelmagig gebildete Rofetten bargeftellt find, welche obne Bermittelung an bunnen Stengeln fiben. Deift tragt ein Stamm brei fommetrifc angeordnete Stengel mit Blumen, Befonbere ift bier auf Rr. 403 bie 405 ber Musftellung binguweifen. Genau basfelbe Ornament findet fic ale ftilifirte Bflange in ben Bilberbanbidriften ber Rarolingerzeit. Augenblidlich babe ich ale Beifpiele in ber Erinnerung: Die Alfuinbibel (Brit. Duf, und Bamberg) und Die Bibel Raris bes Rablen (Barie). 1) Bas bie Stoffe in ber Ausftellung anbefangt, auf benen bas bezeichnete Ornament vortommt, fe batt fie Rarabacet für "romifc, in flaffifdem Stil". Die auffallende Beziehung zu ben Formen in ben tarolingifden Dinigturen ift jebenfalle intereffant.

In betreff ber Ernamente barf nicht unerwöhnt beitern, bas auf bem Gobelinschamusde einer reichversierten Leinentundta (Rr. 419) fic im gleichmößigung Abhündern edspant geformte Stefen zeigen, aus benen is past Stanten envenfeligen. Zus downge ils eines Gorgen eines der sie in der Stanten envenfeligen zus de Stanten in den gestellt der sie ind basflete Bestie auf fishtermitischen und utderfüllichen Runflagenüßindern bäufig findet. Zwisiden ben Stefen erstellen wen Stepten (Stefen) ben Stefen erstellen wen Stepten (Stefen)

Babne?).

Ein Motiv, das den Knusthisteritern von dem clavus des Kassers Julinian auf der Rofaitdarssellung im Kabenna her bekannt ift, nämtich eine von einem Ring eingeschlossen Ente, sehen wir auf Rr. 421 und 422.

Noch autregnber wird die Betrachtung der Chrisflein Eleife, inem dir auf die gleitrieme Werben obsten, welche figlitische Tartfellungen und Eduffilgieden eber beite guglied gefagen. Ellengenter Bedatung verbient berachtung Nr. 100°. Armitische Gebraungu mit genomttigen Switzeng im Weife inktern ... 200 Artfolkulp des dereiten Naubes ... Lunten ... zuge Alter betrijfert Grunderlin im Holligen Lunten ... 200 Artfolkulp des dereiten Naubes ... Lunten ... 200 Artfolkulp des dereiten Naubes ... Lunten ... 200 Artfolkulp des dereiten Switzeland agseher wolch in 200 A. 200 Artfolkulp in 200 Artfolkul

fchen Schriftzugen Die Abfürzung eines Spruches entbalt. Bilb und Wort begegnen wir auf Dr. 40t. bem Refte eines Oberfleibes, mabricheinlich perfifcher Brovenieng. Auf bem Achfetftude zeigt fich folgenbe Darftellung: "Gine mit einem Teufel ringenbe Denfchengeftalt, Die beim Ergreifen bes Rrallenfüßigen ibre perfifche Flügelmube und ihren Rrummftab (lituus) gur Erbe batte fallen laffen. Linte bom Teufel ftebt bas erflarenbe perfifche Bort diwkir (i) b. b. Teufelefanger." Rarabacet giebt gu biefer Befchreibung noch eine erflarenbe Rote: "Mus ben perfifden Quellen war wohl ju erfeben, bag man in alter Reit fogenannte Diwkiri, b. b. teufelefangerifche Rleiber batte . . . " Bierauf berweift er auf bas ausgestellte Stud, welches er zu ben "toftbarften Textil-Uberreften" überbaupt rechnet, Much in itonographischer Beriebung ift biefe Rummer mobl von bochfter Bebeutung.

Co giebt benn bie Musftellung über manches Mufichluft, an beffen Erflarung man fich bis por furgem taum berangetraut batte. Richt zu unterichaben find auch Die in ben ausgestellten Stoffen gebotenen Erflorungen über ben Begriff bes clavus bei ben Romern. 3d finde bartiber im Rataloge auf G. 26 folgenbes: . Es ift befannt, baf in ber Rafferzeit bie bochgeftellten Burbentrager, bie Genatoren, Rriegstribunen und Ritter, Die Befugnie batten, auf ihren reich verzierten Tuniten und Manteln ben ihren Rang bezeichnenben clavus, bas onuelov, ju tragen: ber Genator nämlich einen größeren, tatus clavus, ber Ritter aber zwei fleinere Abzeichen, angusti clavi genannt. Allgemein bat man bieber angenommen, bag biefe elavi aus einem ober zwei Purpurftreifen bestanden, welche in ber vorberen Mitte ber Zunita vom Salfe vertital jum Caume, refp, parallel, berabliefen. Mus unferen Sunbftuden gebt nun zweifellos berbor, baft nicht biefe, auch über ben Ruden gebenben und ichon zu Beginn bes 4. Jahrhunderte gur allgemeinen Mobe gewordenen Gewandstreifen bie clavi vorftellen, fonbern bak teistere je nach ber Rangftufe bes betreffenben aus grogeren ober fleineren vieredigen ober runben Befatftuden beftanben. Der große, latus clavus, war bewnach einfach und murbe fchief über Die gange Breite ber Bruft geheftet; ber fleine, angustus clavus, mar boppelt und batte feine Stellung auf ber linten und rechten Bruftfeite neben ben Bruftfpangen. Mus bem romifch . begantinifchen clavus, begiebungeweife ben Achfelabzeichen, baben fich in fpaterer Beit, ale bie Araber in Aappten und Gprien Die bozantinifche Erb. fcaft antraten, junachst bie arabifden mit bezughaften Infdriften gefcmudten, banbartigen Achfel- und Armabzeichen, Die fogen, tirau, entwidelt, welche fobann auch in ber gefamten prientglifden Rleiberbordirung

Bergl. Buftarb, Peintures et Ornements des Mauuscrits.

jur Beitung tomen. Bas ichlieklich bie technifche Berftellung ber romifch . bogantinifden elavi betrifft, fo bietet unfer Gunt feine Eremplare nur in Bollenachetins und mehrfach in Burpurgrundirung aubarführt."

Roch ein gewiß für viele Rreife intereffantes gactum muß bervorgehoben werben. Die Mubftellung entbalt bie altefte Brobe eines Beugbrudes mittels Ornamentmobelle. Diefe tommt ale Befleibung einer fleinen Buppe por, welche fcon an und für fich bobes Intereffe gewährt. Das Spielzeug ift in einfacher Beife aus bunten Lappen und Robrftabden bergeftellt und murbe, wie une ber gund febrt, einem Rinbe mit ine Grab gegeben.

3d taun nicht ichliegen, ohne ein Wort über bie Mustaner und über ben Feuereifer gu fagen, mit welchen Berr Graf auf Anregung feines gelehrten Freundes Rarabacet bie Durchfudung Agoptens nach Cloffen que griechifch . romifcher Beit unternommen bat. Der Dienft, ben er bamit ber Biffenfchaft erwiefen bat, perbient bie marmfte Anertennung.

Ib. Frimmel.

Kunftlitteratur. Bandbuch ber Einear Derfpettive fur bilbenbe Künftler. Dit Unterftubung bes t. t. Minifteriums für Rultus und Unterricht berausgegeben von G.

Riemann, Architeft, Stuttgart, B. Spemann. XV u. 33 C. mit ts Taff. Querfol.

Diefes neue Banbbuch ber Berfpeftibe unterfdeibet fich nicht nur burch feine außerft gefällige, echt funftterifche Ausftattung vorteilhaft von ben meiften gangbaren Rompenbien bee Raches: es befitt auch in feiner gangen Anlage und bor allem in ber burchaus rationellen Bebandlung bes Gegenftantes berartige Bertilge, baft wir es ber Rimitler- und Lebrertoelt nur angelegentlichft empfehlen tonnen.

Der Muter beginnt mit einem Rudblid auf bie Geldichte ber Berfreftiplebre, welche ale Biffenicaft betanutlich erft in ber mobernen Beil auftritt. Die Allen beobachteten gwar bie perfpettivifchen Ericheinungen und maren fich ihrer Gefehmäßigfeit bewußt, aber ju ber Umtoanblung ber Beobachtungen in Ronfiruttionen auf ber Bilbtafel tamen fich nicht. Bas in ben antiten Gemalben, g. B. ben pompejanifden Banb. malereien, ale perfpettivifch ericbeint, ift nur burch Empirie gewonnen, nur annabernt richtig, nach tenventionellen Regeln gemacht, nicht aus einer flaren Ertenntnie ber bem perfpettivifden Bilbe gu Grunte liegenben geometrifden Gefebe berborgegangen. Das war ber Stanbpuntt ber ben Bitrub gefchilberten "Stenographia", wie fie bei Deforationsmagereien in über Linearperfpeftive entbalt ber bisber ungebrudte

Bobnraumen und ebenfo auch auf ber Bubne ben griechifden und römifden Rünftlern angewendet murbe. Das blieb bemgufolge auch bas Riveau ber altdrift. lichen wie ber mittelalterlichen Runft. Erft in ber Renaiffance folgt auf bie Entwidelung bes Raumgefühte langfam bie Ausbitdung ber theoretifchen Berfpettive. Bur wirflichen Biffenfchaft murbe biefelbe nicht por bem ts. 3abrhundert gestaltet, - Ries mann darafterifirt furg bie Gefichtspuntte ber Brarie und ber Theorie in ben verschiebenen Berioben ber Renaiffance,

Mie Beifpiele fur bie noch unfreie, taftente Santbabung ber erfannten perfpeftibifden Gefete bienen por allem bie Gemulbe bes Benozzo Goggoli mit ihren amei Riuchtpunften und zwei Borigenten. Bollig fior über Die Bilfemiltel ber Berfpettive mar bagegen ber ibm fenft in mancher Binfict verwandte Carpaccio. Der bon biefen Deiftern u. a. angestrebten malerifchen Anerbnung tritt fobann bei ben Umbrern und fpateren Florentinern bas Coftem ftrenger Spmmetrie gegenüber (Bernaine, Gbirfanbaie). Darauf beruht Raffaete vollenbele Rompositioneweife, in welcher bie tonvergirenben Sauptlinien ber Architeftur und ber Figurengruppen fo geordnet find, "bag fie bas unwillfürlich Diefen Linien folgende Muge bem geiftigen Mittelpuntte bes Biftes guführen" (Dieputa, Schule von Athen). Reben Raffad fieht ber geniale Reuerer Correggio, ber bie perfpettivifde Berechnung in Die Gphare bet Uberiedifchen übertragt und bie bimmlifche Welt mit ibren Giorien bon ber Mugenhöhe bes unten fiebenben Beobachtere aus touftruirt. In ber beforativen Gewölbemalerei ber Barodgeit feiert biefe Richtung ibre bochften Triumphe: "oberbalb ber Befimfe baut fich bie gemalte Fortfetung ber Architeftur auf", - "mit bem Durchblid auf ben Bimmel". Es ift eine bobere Inftang ber antiten "Stenographie". Gine befonbere Entwidelung nimmt Die Berfrettibe in ber Lanbicaft und im Architefturgemalbe, Bier ift bie Raumbarftellunt Gelbftzwed. Die ftififtifche Lanbicaft bee 16. 3abrbunberte bat einen arditettonifden Charafter: fie baut bie Ratur auf und tomponirt fie wie ein Stud Beltbubne. Anbere Die eigentliche Landichaft bes 17. Jahrhunderte, mit ihrem niedrigen Borigont, ihrer fein abgewogenen Biebergabe ber atmofphärifden Erfcheinungen, In ihr findet Die Raturfchilderung ihren Abichluß, und jugleich Die perfpettivifche Darftellung in ber Luftperfpettipe ibre Grenge.

Dit ber Minftierifden Brazis ging bie wiffen-Schaftliche Theorie ftete Bant in Sant. Die Grundbegriffe ber Berfpettive bat querft 2. B. Alberti in feinem Buche von ber Malerei aufgestellt, und gwar im Infoluft an Guffit, Die altefte vollftanbige Abbanblung Traftat von Piero bella Francesca. Auf biefe beiben Autoren bes 15. Jahrhunderte folgt Jean Belerin (Biator) mit feinem 1509 in Toul erfcbienenen erften gebrudten Lebrbuch fiber ben Gegenstand: in Deutsch. land geht Durer voran mit ber "Unterweifung ber Deffung" (1525); in Italien führen Gerlio (1545) und Dan. Barbaro (1569) bie Lehren ber Borganger weiter aus. 3m 17. Jahrhundert ift fobann Buibo Ubalbo ber erfte, welcher bie Berfpettipe pom Stanb. puntte ber barftellenben Geometrie auffaßt. Aber erft nachbem 3. S. Lambert (1759) von biefem Befichtepuntte aus feine "Berfpettivifche Geometrie" und Die auf ihr bafirenbe "freie" ober "malerifche Berfpettive" geschaffen hatte, war bie wissenschaftliche Berfpettiplebre in ber Sauptfache abgefchloffen, "In allen neueren Lehrbüchern ber Berfpeftive tonnte es fich nur mehr barum banbeln, auf biefe Theorie geftunt bie Berfabrungearten möglichft abjufürgen."

Much Riemanne Buch bat fich in feinem tonftruttiven Teile feine andere Aufgabe gefest. Der Text ift möglichft fnapp gehalten, alles Rebenfachliche beifeite gelaffen. Das Sauptgewicht legt ber Mutor auf eine Auswahl von mehr ober weniger malerifchen Rompositionen, welche bestimmt find, ben Lernenben burch ben Augenschein barauf binguweifen, bag gwifchen verfpettivifcher Richtigfeit und malerifcher Barmonie ein inniger Busammenbang besteht, bag bie Theorie ber Perfpettive nicht blog lebrt, wie ein einzelner rechtediger Rorper ober ein Gefimfe richtig ju zeichnen fei, fonbern auch, wie man bie Dinge mit raumlicher Deuts lichfeit ju gruppiren babe, um ein unfer Muge befriedigendes Bilb ju ichaffen, Ginige ber beigegebenen Jafein (XIII, XV und XVIII) enthalten Bebuten, welche weniger jum nachzeichnen bienen, ale vielmehr in bem angebeuteten Ginne Die Gefetymagigleit ber perfpettivifden Erfcheinungen in ber Ratur veranfchaulichen follen. Die gange Bebanblung bes Gegenftanbee befundet ben ebenfo erfabrenen wie fünftlerifch burchgebifbeten Lebrer.

#### Kunftbanbel.

x. Die Platte von ft. Mundels Stich ber Sigtinischen Antonna ift in den Befit der Aunsthandbung von Ameler & Nuthardt (Gebr. Meder) in Berlin übergegangen. So ist ge-grundete Aussicht oortpanden, menistens die ersten Abbriede biefer Reifterarbeit bes Grabftichele auf bem biesjahrigen Beibnachteiliche ju finben.

#### Metrologe.

-t. R. 3. Molius +. Am 27. April fact in bem noch jugenblichen Alter von 44 Jahren ber Architeft R. 3. Mylius, jagenetiegen illes von er zogene von eine tregenet a. 3. vernenfen, in franflirt geboren und bort unter Professo Bessener im Städelssen Infibit vorgebildet, seine Studien unter Semper odlendete. Rach einer Studienreise in Jaatien ließ er sich in seiner Saterstadt nieder (1866), verdand sich anfangs ber fiebiger Jahre mit bem ingmeiden als Lebrer noch Burich berufenen Architeften Blunticht und errang

mit biefem eine meiffein verberütet Anertennung. Mußer einer Seite von Befoldsteuten im Graniffnet und ber ihn der Seite von Befoldsteuten im Graniffnet und ber ihn Graniffnet der in Graniffnet. Seite der erfem Reichtigkeit den Bereit und der Seite der Graniffe der Graniffen der Graniffnet und der Graniffnet der Graniffnet der Graniffnet und der Graniffnet der Graniffnet der Graniffnet der Graniffnet der Bartennung. Bei der ingen Graniffnet ist der Graniffnet der Gra

Grundrig, Greitreppe nach bem Rönigsbigte und beirfunger der Grundrig zur Grundrig ein der Men Greitrigungen der Grundrig zur der Greitrigungen der Steiler der Greitrigungen bildung er eine belowbert giber Tregabung, batte.

Arm Barn gebart gebart, nie auf zum Gebeite der Ausstellen nach geber der Greitrig der Gr

## Kunfthistorisches.

J. E. In Liveli entbedte man auf einem Grunbftude bes herrn Genga in ber Rabe ber Rirde G. Lorengo bie Bunbamente bes bertule tempele, beffen genaue Lage bieber unbefannt mar. Bemertensmert erichienen bei biefem Gunbe gwei mense ponderarie, über welche ber Archaologe Genator Rola emnächft Bericht erftatten wirb. Gine anbere erfreutiche Rach

man noch in ben Belig größere ober geringerer Zelle bed Gegentomadie-Geleife som größere Mitter gedangen Ubmite. Gegentomadie-Geleife som größere Mitter gedangen Ubmite. Albe gerbechten Frauer mit einem Abschieß zu beräuger, mit nicht gestellt der der gestellt der der der der der der beiter freigiligen Bung un gewinnen. Zo Dr. C. bummen Leiter freigiligen Bung un gewinnen. Zo Dr. C. bummen Auszufign führ geltinget, um ein vom tigkeren im einer Johre aufgefunderne bödig eigenstiege Graubenfinal beitel mahre, um merfonden und eiglichen im. 6 ist nich bei die haber, um merfonden und eiglichen im. 6 ist nich bei nahrt ju unterfuchen und aufgunehmen, fo ift mit ber fpegiellen Leitung ber Ausgrabungen in Bergomon ber bereits früher bort thatig gemeiene Regierungsbaumeifter R. Bobn betraut worben. Derfelbe befinbet fich feit Anfong Roi auf feinem Boften,

### Konfurrengen.

- v Behufe Greichtung eines Monumentes fur huge be Groot auf bem großen Rarft in Delft murbe eine Konfurreng eröffnet, ju melder bie nieberlanbifden Bilbhauer turen, ecopiaet, ili metader die interetabilishen Sildhauter und beigenigen andrect Additionen eingelehen werden. Zeä Moniment [oll aus einem Ziandbild aus Trongegis von 3 m 36de und einem Unterfah von Soulietin deligen. Die Entwirte nuiffen, auf 11, der wirtlicken Größe modellirt, oor bent 1. Zesender 1853 on das Mie fum Neceron anno-oor bent 1. Zesender 1853 on das Mie fum Neceron anno-Bestreenianum in 's Gravenbinge (Pringeffegant 30)
ober an eine andere fpater in bestimmende Stelle gesandt
fein. Der erste Breis ift 500 31., ber zweite 200 31. holl. Beitere Mustunft erteilt ber Gefretar bes genannten Rufeums.

# Sammlungen und Musftellungen.

Die silberifige Brenge-Russleilung im Gerreichischen findet om felten der Hobbitand und der Ariel vollen findet om felten der Hobbitand und der Ariel vollen findet om felten der Hobbitand und der Ariel vollen der Ariel vollen Ariel vollen Ariel vollen der Ariel vollen Ariel vollen Ariel vollen der Ariel vollen

fo ben Bengefetanbelabee aus bem Prager Dome und eine Reihe von lebensgroßen Buften aus ber Ambrofer Somm-lung, von benen bie ber Raiferin Eleonora, ber Mutter bes Raifers Mag I., und bie von Maria, ber Gemohlin Rönigs Lubmig II. pon Unggrn, befonbers bervorgeboben gu merben Elbudg II. son Hagara, Jefondreis betroecgeboben is nerben verblenen. Leigerer üblig ih im übler dess [he. Zubrouse, rechtenen betreen bilde ih im übler des [he. Zubrouse, Zubrouse he firtes findern mir im Gluisenbofe hie leibersgefer Juge riene jingsbenom Geriffunt Gileratum ber Barifern 30a. Erdebreiten). Die Josephungle ber Massiferiag beinbeit im Krickberthein). Die Josephungle ber Massiferiag beinbeit im mögen her Massiferiag der Schriften der Stafferiag bei der mögen her Mission. Linter ben Jambotten, aus nerden fie Gemmen, imb june ihrertickliche Gegennen ondereifdenb, rommen, jud vingelne prüsifiorische Eegenklande oud dem Baufolus, aus Beru, aus Afforien Gelegenheit zu vergleichen-den Studien. Es solgen hierauf die ägyvilichen Bronzen, die Antlien, und an diese schaften sich die wenigen ofchrieb soe anmen, und an vier jaitten jug vie verugen von eine voneigen von witeloftertichem Krongen am. Unter den Verteber der Kenatifiance follen die fissenen von Fred. Spiser ous Paris eingefendeten Gegenstände ous, sowie die reiche Kollettivaussitätig aus der Kindrofter-Cammiung und die Verngen oon Baron Hath. v. Rothichilb. Die Barodjeit, bas Rococo oon Baren Nath, v. Archfolit. Die Barodicti, das Nacco und Empire jing elichjalls eich errteten. Rome beduuch bei Einist von vohre technischer Sollendung gerahrt nan auch in ber Abeliung ber orientalischen Bouenn. Sehr eich beichte ist die Ausbiellung namentlich mit den Produkten obiolatischen Kunthabmerts, welchen in den oon Gielen Einz, Jisha ausgestellten Gestenlisinden Bertrieter von außer grobhnlicher Bracht und Cegang getunben bat. Bir verben pater in einem ausfuhrlichen, illuftrirten Artifel auf bie gange hochft lehreeiche und intereffonte Ausftellung jurid. femmen und beicheänten uns baber heute auf beie wenigen Boete. — Der rasche Lerbrauch ber erften Aufloge bes Kato-loges hat ihon im Loufe bes Moi bas Erscheinen einer zweiten Auflage bes über 100 Seiten starten Buchteins not-preiten Auflage bes über 100 Seiten starten Buchteins not-

wendig gemacht. — Internationale Spezial-Ausstellung ber graphischen Rünfte in Wien. Jür diese oom 15. Sept. dis 1. Ion. d. J. im Künstlerhause fiattsindende Audstellung giebt sich die lebım Annilicthanie haltinkende Ausliellung giedt inch die feb hieftek Teilindenne kind, und ol foujen auf offen Ländern, wo die grophischen Kinste gesstegt werden, jahirtigk An-metkungen ein. Der dausvoorstond der Allegemeinen Deutschen Künstlergenosselscheid die die die die Deutschen Künstlergenosselscheid die die die die Verschiedung derfelden bestablie und zur Erleicherung dieser Ausgade Kommissionen in dem Ecklosen Berlin, Dredon Duffelborf und Bunden eingefest. Dem von bem ge-monnten hauptvorftonbe an bie Lofalvereine gerichteten Runb-50 Jahren in Ihrem Besleife auf bem Gebiete ber gruphlichen Samlie in Ausgefrich, Naderung, Cliegographie und beblichnit won lebenden und verfrechten Künflern geschaffen wurde, das Gegeligte ju jeden; ben nur bann sonn es gefingen, voh 2 Gegeligte, ju jeden; ben nur bann fann es gefingen, auch auf beiten Oktober mitbe verrechtentir werde, und auf dem Oktober mitber verzeifentir werde, umb blefe betilde Kauftlieaussfellung graphiser Kunft beitese zur Spetund jum Ausgeben beitigde Runft beitese zur Spetund jum Ausgeben beitigde Runft

## Dermifchte Nachrichten.

V. V. Stadelices Aunftinftitut, Die Mominiftration bai ihren "Behnten Bericht" ausgegeben, welcher in anichoulider Beife eine Iberficht über bas Bachstum ber Cammlungen, Beitir eine Ilberiight über bas Machdum der Gammlungen, Der Ginrichtungen der Kunfischus und die Kinischung der om Judiant dehightigen Künjier en menumentalen Schöpungen Schondungen mischt ern ofigenenisteren Jackreife die Semm-ung von Entwirten wir einem "Saufe" und entveren Zeich-ung von Entwirten wir einem "Saufe" und entveren Zeich-ung von Entwirten wir einem "Saufe" und entweren Zeich-ben derm Jungelte Wiels befindlich, nun von deiem der Gammlung des Jinflitzt diesergeben norden siche in gleiche Cammlung des Jinflitzt diesergeben norden siche in gleiche

ift ber Boll mit ben intereffanten Beicfen von Cornelius an ben Grantfurter Buchbanbler Wenner, welche eine auf giebige Berweetung binfictlich ber fünftlerifden Entwidelune n meiner Charafteriftit des Rünftlers (Dohme, Runft uni in meiner Capatierettitt des ninnters (Lögine, nunft uns Rümftle des 19. Jahrhunderts, Liffis, 5—10) gefunden hoben, deren Fortichung noch mondertet Interefiontes und nich nicht Beröffentlichtes aus dieser Luclie deinigen wird. Die Rumfichule erscheint auch diesmal wieder einigentig dodung, baß allgemein bilbenbe Sader ebenfowohl wie bie fur bie daß augemein bilderide state ebenlowehl wer der int be Entwicktung von Kunftlern so notwendigs Aunfligsschichte am ihr keine Etelle haben. Dem Bertigte sind von bein Kadaloge von einem Geböudes beigegeben. Auch von dem Kadaloge ift eine ince Ausligge erköpinen, welche den Bestand bils pur Begenwart ergangt und foetflitt.

J. E. Die esmifche Accademia bi Belle arti bi Can buce

596

hat bei bem italienischen Unterrichteminister ichriftlich Sei-wahrung eingelegt gegen die Bahl, welche die parkamenta-rische Komunission begänlich der Aufstellung bes großen Rotionolbentmots für Kittor Emonuel auf dem Korbabbange Siefeinsbertmos ütz Biftere Emonuel auf dem Rozbabhang obe Kapitöb gerichen hat. Der Voolch der Keckbemin bis Des Kapitöb gerichen hat. Der Voolch der Keckbemin die Gestelle der Gestelle

wie er in geublerifches Sinnen verfunten fich feinem tief-finnigen Schaffensbrunge hinglebt: bas mochtige Saupt leife geneigt, in ber nervigen Rechten bie Feber haltenb, bereit ine Gebanten einem Notenbuche einzuzeichnen, welches ein tritubers macher Guspfranke und (reinen bedemtser) für sich an. Derfer mannelle Gusprang giebt ben Gesaren nach auf Derfer mannelle Gusprang jede ben Gesaren nach gefäult und phrömischer jerzen. Zer Körpl bes Zenhäuter in dass Gleich und meingehanbeisunder Gesten, festeren und der Seine der Sein reigenber nodter Engelfnabe auf feinem Lodentopfe ibm bio-

Den linterspi ber von seein eine ingestenen gen. Saturi spiniden, mit welcher Tonnborf jest beschäftigt ist. J. E. In Maliand wurde der Aufg und die Auffielung der Stotue des Dichters Aleffunden Ranzoni vollendet. Dan Modell dam lieferte der Bilohauer Barzagdi. Die Mich

ber Stotes bei Publier Mitjeaber Mangari notenbet. Zus Stobel haus liefert ber Stidspare Verraught. Die flat-Stobel haus liefert ber Stidspare Verraught. Die flat-Stidspare in der Stidsparen der Stidsparen der Billfolde iff. 3,6 m bod. J. E. "Montflamide Rauspälle." Die tromitiern Stid-bauer beitern höher nach ber Stereinigten Staten Ston-bauer beitern höher nach ber Stereinigten Staten auf be-Schöfungen, zeichte iff jett einem Monaten auf be-berbertfielte betrote. Noch einer baruuf beisplicher 39-8. wöhren bie letteren ben Werfen ibeer in Guropo und ipeuell ioogen se requernt och wetten tyter in trutosi umb tyskeit einer in Ion motilenden indobendamifichen Allbbauer den golffreien Eingang in die deimat. Son den Werten der Jadiener erhob man doggen einen Hollo om 10<sup>-5</sup>, auf rahe-rem. In jünglier Jett sond die Siobreget durch ein nach Kullegung des omertionsischen Jodachtie eine far den inlienifchen Erport von Bilbhauerarbeiten febe bebentliche Ber Schiebung. Mon machte namlich ploglich einen Unterfcbieb swiften Driginal und Ropie, inbem man bie lestere, gleich oiel ob fie nach alten ober neuen Reiftern ongefertigt murbe. mit einen Eingongszoll von 50% ad valorem belegte. Rie-mond wußte ober in den ameritanischen Follamtern, wo ber finne music voet in oen anterioritigen Jalameen, mo de Gernes soulfaren Dristina inn Roose su jachen lei, to bei mon voolfandig millitriich bei ber Griebung bes encourses 3046s, medior find ermittig derfic auf fransöffice und bruifde Berle eritecth, verfuhe. Selbit und ben ameritanii dere Romali in Gerrara onderfettle Beldenhigungen über bie Driginalität ber eingebenben Statuen, Buften u. f. w. fcus-ten nicht gegen biefe Billfur. Infosebeffen machte bas Daus

Biti Brothers bie Streitfrage vor Gericht anbangig. Tribunal von Shilabelphia entigheb gegen die Jollbehörde jugunften der italienischen Künftler; die Jollbehörde legte aber Berufung ein deim höchsen Gerichtshof im Bashington, 100 ber fonberbare Proges nachftens jur Berhandlung tommt. Enticheibet berfelbe gegen bie italienifden Bilbhauer, fo bleibt bensetben nichts anderes übrig, als einen bestedigen Ameri-taner als Etrobmann ju engagiren und brufelben als Schöpler ihrer Berte zu proflamiren, wenn sie nicht ge-neigt lind, auf den für sie sehr erziedigen Rartt im Rochamerika gang zu verzichten. Wie wenig man übrigens in ben Bereinigten Staaten geneigt ift, ber italieniichen refp nuch ber übrigen europalichen Runft bafeibft Eingang zu verfcaffen, beweift ber jungfte Beichluß bes Kongreffes in Bolbington gelegentlich bes neuen Jolltarifs, in welchem bie Abgabe auf Erjeugniffe ber Kunftindustrie in Rarmor,

### Dom Kunftmarft.

.. Bei ber Berfteigerung bes Dufeume Rusca in Bet ber Berteigerung bes Melems Aufa in Alera, melge einig Bogben bauerte, murben ich berteile, führe bereite einig Bogben bauerte, murben ich berteile erzieft. So wurde ein in Eisen getriebenet bomodecitres Echilis, Maliniber Arbeit auch ber Mitte bei 16. Jahrhunderts, mit bem heit. Georg und dem Scappen bei 16. Jahrhunderts, mit bem heit. Georg und dem Scappen bei 16. Jahrhunderts, mit bem heit. Georg und dem getriebener beim aus bemeltben Jamillenbefts, für 6000 blier verfauft; ein tweiter in Gifen getriebener beim mit romifden Reitergefechten ic. für 24500 Lire; ein Marmorbastellef von Defiverio ba Cettignano, swei Engel, welche ein Chilb mit ber Umfdrift: res regum et dominator dominatorum halten, für 18000 Arce.: eine Majolifaplatte mit Metallrefleren, einer Rabonna mit bem Rinbe, fnieenben Donatoren ic., ein Wert bes Reifters Anbreoli, genannt il Maestro Giorgio da Gubbio, 10 000 Pire

für 10000 lite.

• Die Berkrigerung der Cammiung Rosenberg in Wienbet unter Bekrligung gublericher Ausstreumbe und Sommeungen bes In. wur Ausstehne Spratgrunden mach en glangen des Neututet erzielt. Bie norten im Folgenden die michtigken Raxmar, Jodertief, Jeunstehn und Schaffel und beschaffel der Ausstrafte und beschaffel der Ausstrafte und der Verleite Rafoartenberg, Gruppe von 9 Aundfiguren in Elfenbein 3280, Rr. 22-67, Kollection ber venetaanischen Gläfer 8-00, Rr. 68, Gravitter Leckelpolit, höhmild-scholler 8-00, Siede Hijmensmurfelt Scher 1958, Nr. 18. 2024 Breider.

Auf vol. W. M. A. Japaner Schaff, Seman (Leid Bermin)

Aller Son. W. M. A. Japaner Schaff, Seman (Leid Bermin)

Stephender Schaff, Schaff Schaff, Schaff Schaff, Schaff

Siede Schaff, Schaff Schaff, Schaff Schaff, S 3mei bifpano-maurifche Bafen 2030. Rr. 93. Geche thobifche 

25. b. IR. wird eine reichhaltige Gammlung son Rupferftiden,

Das ! Rabirungen und Solgidnitten alter und neuer Reifter verfteigert welche nieft aus Prioatbefis ftaumen. Der Katalog wird gratis verfandt und umfaßt t477 Rummern.

## Meuigkeiten bes Buch : und Kunfthandels. Neue Bücher und Kupferwerke

Wilh., Studien zur Gesch. d holl Malerei Mit Facsimiles der Künstlerinschriften. XI n. 646 S. 85. Braunschweig, Vieweg & Sohn,

loschen, H., Die Renaissancederke im Schloss zu 25 Tafeln in Lichtdruck. Mit Text von Friedrich von Alten. 1. u. 2. Lieferung à 3 Blatt. Leiszig, Seemann. Fol.

Curtis, Charles B., M. A., Velasquez and Murillo. A descriptive and historical Catalogue of the works of Velasquez and Murillo, comprising a classified list of their paintings, with discriptions; their history from the earliest known dates, names of the present and former owners, sales in which they have appeared and engravings after them. Also, lists of

rea and engravings after them. Also, lists of lost or anidentified pictures, a brief account of the lives and works of the disciples of these artists, a biblio-graphy, and a complete index. With original etchings XXVII not 424 8. Iex.-59 London, Sampson Low, Marston & Co. Lwd. cart.

Friedrich, C., Die Elfenbeinreliefs an der Kanzel des Doms zn Anchon. Nürnberg, Selbstverl d. Verf.

Goeler v. Ravensburg, Frhr. Friedr., Peter Paul Rubens als Geichrter, Diplomat, Künstler und Meusch. Ein Charakterbild. 64 S. kl. St. Heidelberg. Carl Winter. Mk. 1, 20

Hosinsky, O., Ucher die Bedentung der prakt. Ideen Herbarts für die nilg. Aesthetik. 31 S. Prag. Rziwnatz.

Krans, F. H., Real-Encyclopadie der christl. Altertümer. 8. Lieferung. 96 S. gr. 5º. Freihurg. Horder.

Lindan, D. B., Lucas Cranach. Gin Lebensbild aus bem Zeitalter ber Resprenation. Mit einem Bilbniß L. Cranachs. X und 402 G. gr. 8°. Leipzig, Beit & Comp. 987. S. --

Nothes, Oscar, Die Bauknust des Mittelalters in Italien IV. Teil 159 S. gr. 8º. Jena. Coste-

Perkins, Charles C., Historical Handbook of Ita-lian Scalpture, 4328, 8". MitAbbildungen London. Remington & Co. Reumont, A. van, gerengo be' Mebict. 2. pielfach ver

anberte Auflage X und 936 G. 59. Leipzig, Dunder & Sumblot. 2 Bbe. 90t. 18. Richl, R., St. Michael and St. Georg in der bilden-den Kunst. Inauguraldissertation 50 S. St. Mün-chen, Th. Ackermann. Mk. 1. —

Welss, Hermann, Kostümkunde. Geschichte der Tracht und des Geräths im Mittelalter vom 4. his rum 14. Jahrhundert. Zweite, gdanlich unsquarbeitete Auflage. Mit 261 Figuren in Holzschnitt und 8 farbi-gen Taielu. XXVIII und 623 N. gr. 5°. Nutstgart. Ebmer & Senbert.

Die Schätze der grossen Gemäldegalerien Eng-lands, herausg. v. Lord Ronald Gower. Liefg. 5 md 6 à 3 Bl. Photogr. mit Text. Fol. Leipzig. Otto Schulze. à Mk. 3, 50

# Zeitfdriften.

L'Art. No. 440. Transformation do centre de la ville de Florence. Von F. Dito Schulne, (Mit Abbild.) — Le Salon de 1863. Ven G. me, (Mit Abbil (Mit Abbild.)

Otto Atea...
Dergenty. (Mit Abbins,
The Perifolie. June,
Faris: The Lowers. Von P. G. Hamerton. (Mit Abbild.)
The satisty works of Rossett. Von P. G. Staphen. (M.
Abbild.)
All Abbild.

With Abbild.)

W. Accel.

Xeacel.

Addid.)— On a Grew Van ben Kertek. Van W. Walkin Livy (dit Malik) No. 6.
Livy (dit Malik) No. 6.
Ekindries of Oliklahdinaps, sewerine van H. F. 241-7.
Ekindries of Oliklahdinaps, sewerine van H. F. 241-7.
In Falts.— Oliklandinaps, sewerine van H. F. 241-7.
In Falts.— Oliklandinaps, sewerine van H. 241-7.
In Falts.— Oliklandinaps, sewerine van H. 241-7.
In Falts.— Oliklandinaps, sewerine van States of Leischelder (dit Malik) States of Leischelde

ger. Westermatte un Generinserina.

Generite des Benarchirt. Jahn Benarchirt. Manifel. — Les Generite de Generite des Generite des Generites de Generites des Generites de Ge

Duplif. Auf herrn Buichs "Gegenerflärung" abermals zu am worten, halte ich für müsig. Ich bebaupte, fein Berfahren verftobe gegen ben litterarischen Anstand; er antworbe, bie Gesehe erlaubten ihm das. Da er also harrinädig nick binein interpretirt. Jebem Rundigen wird aus ber "Gegen-erllärung" beutlich, bag berr Buich felbft jest noch über erläuring benitid, bah yber Buid i elb i i eş i ne di ibber biben Zanaiger Valdhaire i ner aulikanbiştire. Rom information i in zen bah Klijabber Kanhand (serzi lufton beştiffen ii. Zenn bah Klijabber Kanhand (serzi Klijabbig, ner bah Klijabber Kanhand (serzi Klijabbig, nur bah leşterek ber Gesti enthammi: menn er alla treşbem bei icher Kanşabe georgasteniel kunberficin bau' behart, ia beneift er bemit cinisk, baş er mirtika bau' behart, ia beneift er bemit cinisk, obş er mirtika mirtik Klijabbig klij und nun ahnungelos fich barauf feftfest. Laffen wir ibn 28. Yabte.

# Inferate.

# Kunst-Auktion von C. G. Boerner in Leipzig.

Montag, den 25. Juni 1883 und folgende Tage Versteigerung einer Sammlung trefflicher Kunferstiche alter und neuerer Meister, darunter Blätter von Breenberg, Chodowiecki, Dürer, Meckenen, Rembraudt, Schongauer etc.

Kataloge gratis und franko von der Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig.

# Klassikerbibliothek der bildenden Künste, zweite, gänzlich umgearb. Auflage.

# J. E. Wessely, Dr. H. A. Müller, Dr. Georg Galland, Th. Seemann, Cornelius Gurlitt etc.

Erschienen sind:

Kjassiker der Mulerel. Venez. Schule 1, von J. E. Wessely. Mit 86 Lichtdrucken und erläuterndem Text. Preis geh. 12 M., broch. 10 M. Klussiker der Plastik. Antike Plastik, von J. E. Wessely. Mit 52 Lichtdrucken und erläuterndem Text. Preis geb. 12 M., broch. 10 M. Demnächst werden complet:

Klassiker der Malerel. Deutsche Schule. von J. E. Wessely. Klassiker der Bankunst. Mittelalter, von Corn. Gurlitt. In Vorhereitung

Die Maler der franz. Revolution eic., von Dr. H. A. Müller. Moderne Plastiker, von Th. Seemann. Italienische Renaissance, von Dr. Georg Galland.

Die Klassikerbibliothek der hildenden Künste kann auch in Heften gef. Aufträge umgehend zu erteilen. à 60 Pf. hezogen werden, doch ist dies auf Subscriptionspreis und werden.

aparte Hefte nicht abgegeben. Bruno Lemme in Leipzig.

Im Verlag von Ebuer & Seubert in Stuttgart erschien soeben:

# Kostümkunde

# Hermann Weiss.

II. Band. GESCHICHTE

# Tracht und des Geräths im Mittelalter

vom 4. bis zum 14. Jahrhundert. Mit 367 Figuren in Holzschnitt und 8 Ferbentafeln.

40 Bogen gr. 80. - Broch. M. 16.-Auch bei der zweiten Anflage dieses II. Bandes wurden alle Ergebnisse der neuesten Forschung sorgfültig berück sichtigt

Preis für Band I u. II M. 52. Soeben erschien;

Antiquariats - Katalog No. 17: Kuustlitteratur. Pracht- u. Kupfer-werke. Musik und Theater. Buchdruckerkunst. Bibliographie. Ca. 50 Seiten. Ich versende diesen reichhaltiges

Katalog gratis und franko und bjite. Leipzig, Augustusphatz 2.

Antiquariate u. Sortimentshuchhdig

Redigirt unter Berantwartlichfeit bes Berlegers C. A. Beemann. - Drud von Auguft Bries in Leipzig

# Beiblatt gur Zeitfdrift fur bildende Runft.

Erichries von Oftsber bis Juli jede Moder am Donnerdog, von Juli bis September nile 16 Cope, für die Ubennensen der "Arisiderite für bildende Kunft" gentis, für jich allein bezogen folgt der Jahrsong 8 Mod jienschild im Sudhandel als auch bei dem deutsichen um deterschilden Polandisten.

Jahri. Der Breidspullen eine Gregoff auf feinferman. "Inn der Geger Reiten. A. — 2016-11, Sie diemenne an die diebestehten ge Mittelle, Phierry, Kreensenne aus Unschlause, Mendingen der Vorder Geschlicht in Geige, "A. John 4. — "diese die Eggers detten, — "dieskapfiel Greiffelt" in Prein., "Der des der ländensablaufen in Bernis, Gereiffelter Sade fei in Kandtsomikapp: Mittelle Sadenbergering im Mittelle im Den "Scharten abseit der jengelt Versansenbe den "derseine. "Die ber diese par De. E., Standenbesche in delpeng, Derbeit in im Gereifer Gesch. — Schieferine. — Gespfelten. — Gespfelten. Der diese par Den Er, Jona erfehrte ibt der samfehrendt unz ein 14 zone. "Den

Die Wandgemalde von Gbergell auf Reichenau.

Der eingebenden Studie, Die Brof. Fr. I. Rraus im Apritheit ber "Dentiden Runbichau" über Diefe Bantgemalte veröffentlicht, entuehmen wir unter Binweis auf ben Bericht, ben bie Beitschrift über biefelben feinerzeit gebracht bat (Runftdronit, Jahrg. 16, Rr. 15) tie folgenden Erganzungen, Die fich befonbere auf Die nabere Bragifirung ber tunfigefchichtlichen Stellung biefes wichtigften Deutmale frühremanifder Runft in Deutschland begieben. - Mus ber eingebenben Befdreibung ber acht Bandgemalbe bes Mittelfchiffe und aus bem genauen Radweis ber Gegenftante ibrer Darftellungen auf Ratatombengemalben, Golbgfafern, Mofaiten, Cartophagen, Glienbeinidmitmerten und Miniaturen aus ben erften Jahrhunderten ber drifttiden Annftentwidelung ergiebt fich bem Berfaffer ber enge Bufammenhang bee gangen Coffine mit ber altdriftlichen Runft, fowohl mas bie Gegenftanbe, ale auch was ihre Behandlung und bie Art ber verwendeten Topen anbelangt. Die erfteren finden fich faft alle fcon in ber ausgebenben ronnifch-driftlichen Runft bee 5. bis 6. Jahrhunderte, und ihre entlifche Bufammenfaffung eutspricht bem, mas feit jener Beit ale für bie Ansichmudung ber Rirchen ublich burch ichriftliche Quellen überliefert ift, ja was im 9. Jahrhundert Balafrieb Strabe, Abt auf Reichenau, felbft eingebend beidreibt, Die Turen enblich weifen ebenfo unberfalicht auf bie Miniaturen und Elfenbeimwerte ber tarolingifden Epoche und burch fie auf Die Cartophagbarftellungen bes 4, bie 5. Jahrbunberte bin (fo ift 1. 23. Chriftus

ftete ingenblich, bartlos bargeftellt). Gie untericheiben fich mefentlich von ienen ber fpateren romanifden Runft feit bem Ente bes 1t. Jahrhunderte, find aber auch ebenfo unabbangia von benen ber gleichzeitigen burantinifchen Runftlibung. Gingelne Rongruengen in ben Gegenständen ber Darftellung mit benen ber letteren, wie fie bas Malerbuch bom Berge Athos als tanonifch aufftellt, erflären fich burch bas Burudgeben beiber Runftlibungen auf Die gemeinfame Burget ber romifchattdriftlichen Runft. "Dagegen weifen bie Reichenauer Banbbilber eine Freiheit und Grofartigfeit ber Behandlung auf, eine bramatifche Bervegung ber Geftalten, gepaart mit monumentater Burbe, wie fie felten ober taum in bugantinifden Berten getroffen werben. Bon ben bageren, regungelofen Geftalten, bon ben murris iden ober grimmigen Gefichtern griedischer Bitber ift bier nichts an finten. Der Stil bat trot aller Comaden in ber Behandlung bes Radten, trop gewiffer Barten im Galtenwurf eine eble Gelbftanbiafeit. bei aller Unlebnung an bie Borbitter. Die Farbengebung icheint febr ine Belle gefpielt gu baben, Die Gleifchtone fint gelblich, man bermift jeben Auflang an bie bumpfen und bargigen Farben ber Bogantiner, an ibre olibenfarbige, unerfreulide Rarnation. Auch bie architettonifchen Bintergrunte weifen auf Italien und Rom. Dag von Verfpettive und Berfürzungen feine Rebe ift, bariiber wirb niemant, ber mit bem Bange funftgeichichtlicher Entwidelung vertrant ift, erftaunen." -Co finbet benn burch unfere Banbbifber bie guerft bon Springer ansgefprochene Anficht eine gewichtige Unterftutung, bergufolge eine fetbitanbige fletige Ents

widelung ber mittelalterlichen, befontere norbifden Runft aus ber Burgel ber romifd-driftlichen nicht blog auf bem Gebiete ber Miniatur, fonbern auch auf bem ber Dalerei im weiteften Ginne flattgefunden bat.

Bas ben Beitpunft ber Entftebung bes Cpfius anlangt, fo fest ibn Brof. Rraus in bie Reit bes Umbaues ber Rirche unter bem Abt Witigowo, etwa in bie 3abre 984-990. Rurg borber, um 975, hatten bie Reichenauer Donche Beribert und Berald bodeft mabrideintich bas Evangetiar bes Erzbildeis Gabert bon Erier gemalt; um biefelbe Beit war bie Bloftertirche ju Beterebaufen bei Ronftang, mabricheinlich auch burch Donche aus ber Reichenau, mit Gemalben gefcmidt morben. Die Bermanbtichaft unferer Banb. bilber mit ben Darftellungen bes Egbertcober ift auffallend; beibe fceinen bon Runftleen bergurubren, bie burch einen Aufenthalt in Italien fich mit ber bortigen Runftubung auf Grundlage altdriftlicher Trabition naber vertraut gemacht batten. Gegen biefe friibe Datirung wurde ber icheinbar romanifche Charafter bes auffleigenben Rantenornamente in ben fenfrechten Streifen, welche fich amifchen ben einzelnen Bilbern bingieben, geitent gemacht. Allein gang bermanbter Richtung entfpringende und überaus abnliche Ornamentmotive finden fich in einer Borbure eines Untiphonars (Rr. 390) in Ct. Gallen aus ber zweiten Batfte bes 10. 3abrhunderte, am Grabftein Batto's im Mainger Dom und am Antepenbium Beinrichs II. aus bem Dom ju Bafel fest im Dufee Clund ju Baris). Genau basfelbe Dotip finbet fich fobann in ber im 9. und 10. Jahrhundert gemalten berühmten Bibel von St. Baul ju Rom, welche überbies auch architettonifche Motive enthalt, die benen unferer Banb. gemalbe abnein, Auch bie Infdriften auf ben Reichenauer Gemalben, burchaus in ben, ben altromifchen nachgebilbeten Rapitalen, wie fie im 10, und 11. 3abrbuntert am Rhein liblich maren, gemalt, zeigen noch feine Spuren ber arronbirenben Tenbeng ber Cdrift bee 12. Jahrhunderte mit ihren Ineinanderfcbiebungen, Ligaturen ze. Mm beutlichften aber wiberfprechen einer fpateren Entftebung in romanifder Epoche Muffaffung und Topen unferer Gemalbe felbft; ber Abftanb berfelben feibft ichen gegen bie Topen auf Gemalben bom Eube bes tt. 3abrbunberte, in benen fich bie Berrichaft ber norbifden Phantafie entgegen ber romifche driftlichen Trabition beutlich geltenb macht, tritt mefentlich und bandgreiftich berbor.

Much bas Jüngfte Bericht und bie Rremigung an ber Augenfeite ber Weftapfis fest Brof. Rraus nicht viel fpater ale um bae 3abr 1000. Die ben ben Bemalben bes Schiffes verschiebene Bebanblung erfart fich bier aus bem fleineren Dafftabe, welcher eine forgfältigere Ausführung naturgemäß mit fich eellis, "jonggezel van Gent", ber in ber Yombart-

brachte, baber einen glatteren und forgfältiger behandelten Banbverpus forberte, Ubrigens baben - es fei bies nebenbei bemerft - genaue Untersuchungen ergeben, bag bier ebenfowenig von einer Ausführung in Fredco bie Rebe fein tann, wie bei ben Bilbern bes Mittelichiffes. Der Farbenauftrag gefcab in beiben Gallen a tempera, bort auf einen febr rauben, bier auf einen geglätteten Dortelgrund, boch tam ale Binbemittel Einzeiß ober eine andere Daffe zur Unwendung. Die gegenständliche Bebandlung ber Darftellung enthält ebenfalls nichts, was zu einer fpateren Datirung nötigen wurbe, - Much ber Chor mar urfprünglich bemalt; an ber norblichen Stirnwand bedfelben wurde eine betenbe Figur, unter einer von zwei forinthifden Caulen getragenen Arfabe ftebent, blog. gelegt. Um Chorbogen treten einige Runtmebaillone mit Bruftbilbern berbor, bon benen eines Chriftus barguftellen fcbeint. Die wenigen erhaltenen Bud: ftaben einer Infdrift tragen auch bier ben Charafter bes 10, bis tt. 3abrhunberte. Auch bie Gaufen bei Schiffes maren mit einem tiefroten Eon bemalt, ebenfo bie Rapitale, beren Ornament vermutlich jubor eingelist war.

Co mare uns benn in ben Baubbilbern bes Mitteliciffes, wenn man ben ben Reffen frontifder Stucco's im Trierer Dom abfieht, bas einzige Dentmal ber Monumentalmalerei in Deutschland erhalten, bas noch bor bas 3abr 1000 gu feben ift, in bem Büngften Gericht aber bie Stefte Darftellung Diefes Begenftanbes überhaupt (basjenige in G. Angelo in Formis fammt erft aus bem Jahre 1075), und in vieler Binficht auch bie intereffantefte. Roch im Laufe bee 3ahres foll eine bon ber babifchen Regierung fub. ventionirte murbige Bublifation biefer Runftichate ericheinen, beren forgfältige Erbaltung überaus erwünfct, jeboch bon ber Ronferbirung ber in mancher Begiebung reftaurationebedürftigen Rirde bes beil, Georg abblingig ericeint.

> Mus ben Baager Urdiven. Don M. Bredins.

# Johannes Porcellie.

Es fcheint, bag biefer Germaler, beffen feltene Bilber ju bem Bebeutenbften geboren, mas je auf biefem Gebiete gemalt worben ift, ein vielbewegtes Leben geführt bat. Gein Geburtsjahr ift uns bis jeht berborgen; aber in ben "Rotterbamiche Biftorieblaben" bon Scheffer und Obreen finden wir feine erfte Beirat aufgezeichnet. Am 1. Dai 1605 beiratete 3an Berftraet ju Rotterbam mobnte, Die Jacquempntje Jandbochter, "jongedochter" von Rotterbam, Bon 1615-1620 treffen wir ibn bann in Antwerpen, (Giebe ban ben Branbens borgligliche Arbeit: Do Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Seite 843.) Ban ber Billigen theilt uns feine zweite Beirat mit: am 30. Muguft 1622 flibrt 3an Borcellis, Bitwer von Gent, Die Jannete Aleffiere von Antwerven beim. Gie mar eine Tochter bes Untwerpener Dalere Balthafar Fleffiere, ber fich ichon 1587 in Die Baagiche St, Lucas . Bilbe einfchreiben ließ. (Archiof, III.) Das ftimmt alles wundericon mit bem alten ban Spaan, welcher fagt: "Rotterbam bat ben bornehmften Schiffe- und Ceemaler, Berfellus, erzeugt", und Ampging, ber in feinem Lobe Baarlems von t628 .don grootsten Konstenaer in Schepen", Bercellië, erwahnt. Wenn aber van ben Branben noch glaubi, Borcellis fei erft t64t zu Leiberborp gestorben, fo irri er. 3m 3abre 1627 finde ich ale Befiter eines Saufes an ber Offeite ber Bageitrael im Bagg "don schilder Percelis\*. Es war permietet an Senbrid Renferett. (Cohier van het haardstedengeld, 1627.) Aber ichen 1632 war er nicht mehr am Leben. 3m "Regifter ber Appoftillen bei ber Baifentammer" lefen wir, bag eine Bitte (welche?) ber Johanna Fleffiere, Bitwe bes verftorbenen Johannes Borcellie, ihr am 21. Marg 1632 bewilligt wirb. Um 23, April 1632 bittet "Bouff" 3obanna Fleffiere, Bitwe bee 3obannes Borcellie, in feinem Leben Daler", bag ber Bangiche "Magiftraet" ibr Baus entlafte bon einer Sppothet. Gie ftellt baffir ibre Befitungen bei Leiben (in Goetermoute) jum Unterpfante. Am 21. Marg 1634 erffaren bie Rinber bes verftorbenen Dalere Fleffiers, bag fie aus ben Sanben ber Johanna Aleffiers, Bitwe bee verftorbenen Malere Johannes Borcellis, ihr Erbteil väterlicher. und mutterlicherfeite erhalten baben.

605

Porcellis mar Bormund feiner unmunbigen Schwager und fcidte ale folder am 16. Darg 1629 ben Benjamin Aleffiers ju bem Maler Ifaacq Bietersg in Amfterbam, "um bafetbft bie Malerei ju erlernen." Diefer follte 20 Biund plamifc erhalten und Benjamin Rieffiere baffir zwei Jabre bei ibm mobnen.

Borcellis unteridrieb fich: Joannie Borcellis.

#### Kunftlitteratur.

Bidell, E., Bur Erinnerung an bie Elifabethfirche ju Darburg. 40 G. mit gabireichen Bolgichnitten. Marburg, R. G. Eiwert. 1883. 40.

Diefe bei Belegenheit ber fechften Gafularfeier ber Ginweibung ber Rirche erfchienene Gerift enthalt eine große Angabl neuer Mitleilungen und origineller Bemertungen, welche bie feltene allfeitige Rompeleng bes

Berfaffere in mittelalterlicher Archaologie und Runfttednit unvertennbar beurtunben. Babrent bei ber Mebrzahl folder Gelegenbeiteidriften bie Luft fich vernehmen zu laffen bas erfte, bie Erwägung, was man nun ju fagen babe, bas zweite ju fein pfleat, gebort Bidell offenbar zu benen, welche une viel ju fagen batten, aber fich nur langfam gur Mitteilung entfolicken.

Bon ben Dofumenten aus archivalifden Quellen nennen wir u. a. ben Grundrif ber alten Grangiffiele tapelle, beren Funbament unter ber Rorbfeite ber Rirche bei ber letten Restauration ausgegraben wurde; in ihr waren bor bem Bau ber Rirche bie Refte ber Landgrafin beigefett worben, Gerner einen Aufrig ber eleganten Rapelle bes Bofpitale (Firmanei) von 1287. bie 1786 abgebrochen wurde; Die alte Disposition ber Grabbentmaler im Lanbargfenchor u. a. Der Berfaffer, ber nichte Befanntes wieberboll, erlebigt befonbere mebrere auf bie Geschichte bee Baues bezugliche Fragen und zeichnet une babei ben Anblid ber Rirche bei ibrer Einweibung (1283) mit tunbiger Banb, Unter ben neuen 3been ftebt obenan bie außerft

gludliche Bermutung, bag bas jehige Maufoleum im Rorbdor, jener eiboriumartige Uberbau ber Tumba, ber urfpringliche Sochaltar ber Rirche fei, welcher vor bem jegigen, ber im Jahre 1290 geweiht wurde, im Oftdor ftanb. Bidell glaubt bie Radricht von ber Stiftung eines Altare burch Beinrich II, von Brabant meifchen 1247 und 1248 auf biefen Giborienaltar begieben ju burfen, wogu ber Stil paft; wahrent ber jest barunter befindliche, allfeitig profilirte Sartophag für biefen Balbacbin gu groß ift.

Die Rirche, ale Ban bon feltenem Bert burch Einbeit ber Rongeption und ber Musführung, ift nicht weniger mertwürdig burch mebrere Musftattungeftude pon erftem Rang, nämlich außer bem Bochaltar von 1290 burch ben Reliquienfdrein, bem Bidell megen bee auten Berbaltniffes bon Figuren und Ornamenten und ber geichmadvollen Bergierung mit Metall, Email, Berten und befonbere Riligran ben erften Blat unter ben borhandenen giebt. Doge er feine Abficht, benfelben in Lichtbrud und Farbentafeln berauszugeben, balb ausführen!

Benn Bidell icarf aber gutreffent bie Reftaus rationen unferes Jahrhunderte ale "planmagige Falldungen menumentaler Urfunden" bezeichnet, fo lägt er boch ber letten Reftauration unferer Rirche bolle Gerechtigfeit wiberfahren. Die gegenliber ber Banbeborbe von gange burchgefette Erhaltung, begiv. Bieberberftellung bes Lettnere verbient alles Lob, ebenfo bie Ronfervirung ber fpalgotifchen Deforationsmalereien ber Bewolbefappen im Chor, befonbere wenn man weiß, bag bie ber Schloftapelle und ber Rirche gu

gefallen finb.

Debr gelegentlich entichlüpfen ibm freilich auch verschiebene Fragmente aus bem Gunbenregifter biefer Refinuration. Er giebt zu berfteben, bag bie Deutmaler nachmittelalterlicher Beit "graufam becimirt murben"; baft bie in vieler Begiebung lebrreichen Grabplatten bes 16, und 17, Jahrhunderts gerichlagen und ju Aufbobenplatten vermantt wurben; bag bie Banb. unlereien faft alle überfchmiert und alfo fo gut wie vernichtet murben; baf bie mit filbernen Buchftaben gefdriebene Bergamenttafel im Chor, Die einzige Quelle für bie Befdichte bes Baues, verfdmant, ebenfo bie Schwerter Bilbeime I. und Ludwige II., bag bie Bleiplatten bes Garges ber Margaretha bon Danbfelb, nle Rengiffancearbeit obne Wert, eingeschmolzen wurden, Reufcopfungen, wie bie ftatt ber üblichen bolgernen Dorfalien aufgeführten plumpen Mauern ber Bierung, mit ihren pfufcherhaft gearbeiteten fpigbogigen Offnungen, burften nicht jur Bericonerung ber Rirche beitragen, von ber Bemalung, welche bie Rirche borläufig toloriftifc ungenießbar macht, ju fcweigen.

Diefen Berbienften unferer erleuchteten Beit gegenüber bat es uns etwas frappirt, wenn ber Berfaffer, ber fonft auch bas Odi profanum vulgus fich angueignen icheint, Die Reit bis 1847 als eine "berbangnisvolle Beriobe ber Bernachläffigung ", bezeichnet. Der "alte Schlendrian" batte, wie wir aus feiner Schrift lernen, jebenfalle alles bas erhalten, mas bem intelligenten Muffcwung unter ben Gingern abbanben fam. Der unbefannte alte Baumeifter, wenn er ce batte nue bem Fegefeuer mit anfeben tonnen, wurde gewiß Urfache gebabt baben ju rufen; "Gott bewahre mich bor meinen Freunden !" In jene Beit ber "Bernachläffigung" fallt 2. B. Die erfte große Bublifation unferer Rirche von Georg Doller, auf beren Berbrangung burch Befferes wir noch wurten. Gerner ift in Beffen befannt, bag ein Darburger Rirdenbeamter faft fünfzig Jahre lang in gabtreichen Abbandlungen und Bublitationen, in ber Beife feiner Beit, ben Ginn und Die Bietat für biefes Dentmal mit Erfolg ju meden bemüht gewefen ift. Geine Berbienfte, Die auch bei biefer Belegenheit bon feinen protestantifchen ganbeleuten bantbarft totgefdwiegen worben find, blieb bem für weitere Rreife fdreibenben tatholifden und frangofifden Grafen Montalembert unbefangen gu würdigen überlaffen.

Bu wünfchen mare, bag nicht blog bie tunftgewerblichen Dentmiller, fonbern auch Die Arbeiten ber boben Runft, namlich ber Stulptur und Die Refte alter Malerei, berausgegeben wurden, ba bie letteren einer rafchen Berftorung entgegengeben. Gie reprofentiren une mabriceinlich eine beffifche Schule, beren fonftige

Betler foater bem frubaetifchen Fanatiomus zum Opfer | Erzeugniffe ber Bilberfturm grundlich weggefegt bat, Der Runftler ber toftbaren Schnignliare, bon benen Borfter einen publizirt bat, war vielleicht jener Lubwig Bube, beffen Ramen 2B. Buding im Ctabtardib entbedt bat. Bon einer folden innbichaftlichen Schule finn befanntlich bei ber alteren und glangenberen Beriobe bes Baues nicht bie Rebe fein, beffen Stil auf Rorb. frautreich binweift.

608

Beftauration und Dandafismus, Ein pepulares Bort zu Gunften ber Erbaltung alter Runftbenfmaler ac. ac.

ben Beinrid Deitere. Diffelborf, I, Bagel. 8. Sollte man ee für moalich balten? Babrent bie Biffenichnft endlich ber Rengiffance bas tunftbiftorifche Burgerrecht erfanpit bat, mabrent felbft bie Phantaftereien bes Barocco und bie zierlichen Spiele bes Rococo auf ibr Stilgefes ergrundet und in ibrer Gigen. art anerfannt worben find, muffen wir es in ber Birflichfeit jeben Tag noch erteben, bag ein unverftanbiger Buriemus unter bem Bormanb einer boch abfolut unmöglichen Stileinheit prachtige Berte jener fputeren Epochen, Altare, Spitaphien, Rangeln, Taufbrunnen u. bergl., aus ben Rirchen berauswirft und bem Untergange preisgiebt, um an ihre Stelle bie abgefchmadten Aubgeburten einer migperftanbenen Gotit ju feben, Bobin man fich wentet in Deutschlant, überall regt fich ein in ber Gefinnung fehr braber, aber in ber Braris gerabegu entfehlicher Damon ber Reftauration, ber nichts Giligeres ju thun weiß, ale jene oft febr wertvollen, immer aber ale Dentmale ber Beidichte und Ruftur bemertenemerten fpateren Monumente zu beseitigen, um moberne Altare, Rangeln u. bergl, in ber abicheulichften "Tifcblergotif" (fo nennt fie mit Rocht ber Berfaffer vorliegenber Schrift) bin. zufiellen und fie mit ben fliglichen, charafterlofen, buntbemalten und bergolbeten Figuren zu fcmuden, in melden fich ein Berrbitt driftlicher Empfindung in ertennen giebt. Dazu tommt, um bas Ubel vollftanbig ju machen, Die neuerdings graffirenbe Gucht, Die Rirden farbig auszumalen, eine Manie, Die nur in febr feltenen Rallen zu erfreutiden Refuttaten geführt bat, meiftens bagegen burch plumpe und bunte Ubertreibung faft barbarifch wirft. Diefe Tenbengen walter bauptfächlich in ber tatbolifden Rirde, und et fpricht fich in ber aufwandreichen Art, mit welcher biefelben permirflicht merben, ber faft fangtifche Mufichwung aus, welchen bie tatholifche Rirche neuerbinge bei uns in Deutschland in Scene gefett bat. Muf timftlerifden Bebiete ift Diefer Umfchwung von ben herren Reichenfperger und Genoffen inaugurirt worben, und ibren Lebren bauptfachlich ift es zugufchreiben, bag in biefer tumultuarifden Beife mit ben Monumenten ber Renaiffance umgefprungen wird. Wie harmlot ericheinen uns jest bagegen jene Rinberfrantbeiten ber Romantit, wo ber biebere Beibeloff in ber allerbeften Abficht Die bemalten mittelafterlichen Solifdniswerte (fiebe u. a. bie gablreichen Arbeiten in ber 3atobefirche m Rurnberg), weil man in ibrer Bolodromie einen fpateren, barbarifchen Bufat vermutete, mit einer graulich-grunen Offgrbe überftrich, um fie bubich ju brongiren".

Bon einem ber ichlimmften Rollettivatte bes allerneueften Reftauratione. Banbalismus berichtet Die porliegende Schrift, indem fie mit ben Umwandlungen ins Gericht geht, welche eines ber grofartigften Monumente ber beutschen Baufunft ans ber Glangepoche bes 13. Jahrhunderte, ber Dom ju Münfter in Weftfalen, ju erbulben batte. Buerft rif man unbarmbergig ben berrlichen fpatgotifden Lettner, ben fogenannten Apoftele gang, ab, ber in Deutschland nur noch im Dom ju Balberftabt feinesgleichen fant. Bar es boch ein Bert ber "Berfallgeit"; mas follte ein foldes in einer Rirche bes t3. 3abrhunderte? Dann fchritt man unaufhaltfam weiter fort, inbem man alle fpateren Arbeiten, Mitare, Epitaphien u. f. w., fortnabm und vertrobelte, um Raum für eine bunte Ausmalung bes ehrwürdigen Baues zu gewinnen. Ale ich bie Stubien ju meiner Beschichte ber mittelalterlichen Runft in Beftfalen machte (185t), fant ich bas grofigrtige Baus wert noch ziemlich intalt, habe ben bem Einbrud besfelben in meinem Buche Rechenichaft gegeben und jugleich auf G. 308 ben Lettner geschildert, von welchem bas befannte Schimmeliche Bert eine freilich unges niigende Abbilbung giebt. Ale ich zwanzig Jahre fpater für meine Rengiffanceftubien bie Statt wieber befuchte, mar ber Apoftelgang verschwunden, und ich tonnte ben Banbalen, Die ibn befeitigt, nur in meiner "Deutschen Rengiffance" (II. 421 ber zweiten Muftage) ein Dentmal feben. Bas Deiters ieht über bie neuefte Barbarei berichtet, ftimmt leiber nur ju gut mit fachverftanbigen Berichten gufammen, Die mir von anderer Geite gugegangen find. Der Berfaffer bebt mit Recht bervor, bag man bas eble Monument in ber nobien Birtung feines unvergleichlich iconen Steinmaterials batte laffen muffen. Rann man fich etwas Biberfinnigeres benten, ale bag man einen Quaberban mit Difarbe übergieht, um baun mit fcwarzen Linien auf bem Ubergug Quaber ju imitiren?

Man befindet fich in einem ichweren 3rrtum, wenn man in bem jegigen Boludromirungefieber annimmt, bag bie mittelalterlichen Denfmale fämtlich vollftanbig mit Farbe überzogen worden feien; vielmehr war bies im wefentlichen nur ba ber Rall, we Die Struftur einen Buts ober Studuberma beifchte. ber bann eine farbige Deforation verlanfte. Abnlich war es ja auch bei ben griechischen Tempeln ber Rall.

Die farbige Ausstattung alter Monumente bebarf ber umfaffenbften Stubien, Die um fo fcwieriger fint, ale Die fpateren Umgestaltungen gerabe biefen Buntt außerorbentlich verbuntelt baben. Bon einer völligen Renntnie ber mittelafterlichen Boluchromie find wir noch ju weit entfernt, um Die ebelften Dentmaler gu teden Experimenten migbrauchen gu burfen.

Richt minter wird man bem Berfaffer Recht geben mitifen, wenn er bie Forberung aufstellt, bag man biefenigen Dentmaler, welche man nun einmal mit Recht ober Unrecht aus ben Rirchen eutfernt bat, nicht vertaufen ober gerftoren burfe, fonbern erbalten und in öffentlichen Dufeen aufstellen muffe, bamit fie jum Studium und Genuft allgemein juganglich feien, Aber noch bringenber follte man immer wieber bie Forberung erheben, bag in ben alten Monumenten Die Goopfungen ber verfchiebenften Epochen, Die Beugniffe ber Bietat vieler Generationen, an ihrer Stelle erhalten bleiben, um bon ben Befinnungen und Bebanten unferer Borfahren Beugnis abgulegen. Bie ebrwürdig, wie warm und anheimeind wirten Rirden wie Gt. Marien in Lübed und Dangig, wie bie Dome an Maing und Burgburg, benen man alle ihre alten Denfmaler gelaffen bat; wie fabl und nichtern bagegen ber berrfiche Dom ju Bamberg, bem eine une verftanbene Burifigirungefucht faft alle alten Dentmaler abgeftreift bat.

Bir wiffen febr aut, bag unfere Stimmen in ben Rreifen, von welchen neuerdinge all bies Unbeit ausgeht, nicht gebort werben; aber wir machen für alle biefe fcweren Berfündigungen jene mittelalters lichen Beiftsporne perantwortlich, bie in bem gegenüberflebenben Lager bas große Bort führen und burch ihre Berfeberung ber gefamten nachmittelafterlichen Runft bie Barole gu ber neueften Bilberfturmerei ausgegeben haben. Möchten fie bann boch wenigstens fich bemuben, ihren Leuten eine richtigere Borftellung von ber mittelalterlichen Runft beigubringen, bamit bie alten Monus mente nicht ferner burch abichenliche Rarifaturen berfeiben eutstellt werben!

26. LRMe.

- xy. In ben Mitteilungen ber Dentiden Gefelischeft in Beipsig, Achter Band, erftes Soft (Leipzig, T. D. Weigel), find eine Angahl Aunftarbeiten ber Renaiffance in Lichtbrud veröffentlicht, welche fich im Befin ber genannten Gefellichoft befinden. Das intereffantefte Blatt ift bas erfte mit zwei in Lindenhols geichnisten Gruppen (ca. 40 em boch), offenbar einem beutiden Altarwerfe aus ben erften Dezer bes 16. Jahrhunderts angehört haben. Schabe Derausgeber bes beftes, Architeft Altenbarff, berfunft biefes Schnibmerfes, bas in ber bramatifden Leben diffeil ber dargestellten Jonathung, in bem sprechenden Ausbeuch ber Abpte, der flotten Behandlung der Gewandung einen tieditisen, dem Seit Etoß nachestenden Reiste vereit, nichts deitsadrungen gewußt det. Bet der Ertstaumg der Darstellungen ift ber berausgeber nicht gerabe gut beraten gewefen. Beibe Schnipereien beziehen fich zweifelsohne auf bie Legenbe ber beil. Belena, insbesonbere auf bos Bunber bes mabren Remot. nos fiba depricamida senormanter mageirată que deve. Sile fican institut du ben electra libre de sanctivo deve. Sile fican institut du ben electra libre de sanctivo de constitute service de financia service in despute service de financia service institute tendre service de financia service institute libre de financia service de financia service de financia de la constitute de la consti

### Tobesfälle.

Brofesior Jacob Beifing, Aupferstecher, ift 81 Jahre all am 9. Juni in Darmitabt gestorben.

### Preisperteilungen.

Zab biejdzieg Citrorium ber Giritria Segeri-Elima pur Alverma ber Zalint um Raufmießendlur un Berlint is im Setroge van 100 ML bem Beildeit, Jufeliae Kerr, und Solgerich, Geldeirin ber Hatterfelbendia in Kerr, und Solgerich, Geldeirin ber Hatterfelbendia in Kerr und Solgerich, Geldeirin ber Hatterfelbendia in Kerr und Solgerich Geldeirin ber Geldeiring solgerich Sollien, gestamt in Bertiffeligens für es serfemenbereite reinigen in Amplementisien Roughlinnen um biere reinigen im Albertagen und Solgerich und sehren seite und Erzelben um Ningen zu errenbern. — Zell Serusien ber Beitorie Gegert-Zeithung beträgt und bem fallen Segumapsschäufeit 2110 SEL 50 B.

#### Dermifchte Madrichten.

S. Studietgide Geffelden in Switz. Glausy ner
Jahl. Ver enigeneme neuer. George ich Alben 1st.

Jahn von enigeneme neuer. George ich Alben 1st.

Jahn von enigeneme neuer. George ich Alben 1st.

Jahn von enigeneme der Gefen ich Alben 1st.

Jahn von eine Studieter ich Gefen ich unter

Jahn von eine Studieter ich der George ich der

Jahn von eine Studieter ich der George ich der

Jahn von eine Studieter ich der George ich der

Jahn von der Geren ich der George ich der George

Jahn von der George ich der George ich der George

Jahn von der George ich der George ich der George

Jahn von der George ich der George ich der George

Jahn von der George ich der George ich der George

Jahn von der George ich der George ich der

Jahn von der George ich der George ich der

Jahn von der George ich der George ich der

Jahn von der George ich der George ich der

Jahn von der George ich der George ich der

Jahn von der George ich der George ich der

Jahr von der George ich der

Jahr von der George ich der George ich der

Jahr von der

Ja

— Ter Sun bet Sindestandstund in Stelle under auch und gestellt und der Sindestandstund und der Sindest Orthologien Stelle traditional Stelle Sindestandstund und der Sindesta

Zer mitteren ber inten interinten filmentritist under preteren Juhismitist Gausstell gind ber Zeustrichnunger preteren Juhismitist Gausstell gind ber Zeustrichnunger erfolgenten der Seiner Gestell zu der Versichtung der Rechten und der Seiner Reimmitig Gestell an der feinen Rechten der Seiner Reimmitig der Andrechtschlied mit zu merkitt. Gi handlich jin in berichten um der inner der Seiner Seiner Seiner sollen gestellt der Seiner Seiner Seiner sollen gestellt der Seiner Sei geweien. In einem ausgestwern gewag pas der vortrage Kunssigenoreberein gegen jede engherige Beihrünkung in der Ausübung bes Aunstgewerbes aus, empfiehlt dagegen die Gründung freiwilliger Gilden urr hernanklung flüchtiger Arbeiter. Er wünsicht, daß Staats und Gemeindebehörden

Arbeiter. Er wunjut, bap Gruerb und Ausstattung offendiger Gebaude neben ben Werfen bilbender Runft auch bie varziiglicheren Leiftungen ber heutigen Aleinfunft mehr ale bielang berudfichtigen jouen. Er aerlangt ferner, bag bie Reicheregterung auf funttigen auslandiden Ausstellungen fur eine wurdige Borutrung beuticher Aunft und Industrie Corge tragen, jeber ungenügenben und barum ichablichen Ber-tretung aber entgegenwirten moge. Er mabnt weiterbin bie Regierungen, ber Berichleuberung funitgeichender Godige ju fteuern und forbert Bollfreiheit für funftlertiche und funfosu fettern und forbert Jolftethart für fünjlefreisse und kaus-gererblick Alterlauset. Omlich finden mir noch ein Seinism in bettell Einfalgrung obligaterisser Sorielungen über Aumf-geschichte an benütigen hohigteten. Sie sandelt find um einem bezufischen Studigswerbeitag, auf dem Obererisser und Zohreiser batüler Junne, in elbis Seinmofen um Jaulinene, Chronister und Kinerflierer millammen sein, auf dem Armen um welentlichen bod, mir Angelengschielten demitjeer Reichs-sein welentlichen bod, mir Angelengschielten demitjeer Reichs-

burger werben verbanbelt werben

J. E. über bie Jufunit aub über bie jünglie Serganges-beit ber "Genreihus" in Nom gield bie römische Rassegnia-einige Kuljellige. 316 Grang II. mod jeiner Settrechung aus Rapel in Nom seitle und bei ber bammligen Gefannt in ber Institugen Grahlung ber Stilla Jerneihun mit ben Jereden Nufjatel, Bernyile, Johonne's und bes Gedellinn od bei überneihen der berneihtige kall für teine gefeinnlerten det Plostho eine voorstrige Lage für jeine grogenstaan Jinangen voorschipf, ließ er fich vom Kreigo von Kripaldo, neldhet urfprünglich Bernubes de Cofiro dies, überreden, ihm die Billa für 90 Jahre gegen 6000 ziere führlich in Erdpacht zu geben. Koch and der Kbreife des Künigs dezes Musch zu geben. Koch and der Kbreife des Künigs dezes Musch lichften Balafte ber Welt ju merben. Som Ronige abgewielen, benuste ber habsuchtige ichlaue Spanier bas erft nach 1>70 in Nom eingeführte italienische Gefen über bie Abicaffung bes Erb. und Lebnzinfes, um bie Billa auf gerichtlichem Bege ur ben genannten Breis an fich ju bringen. Die Tiber regulirung welche einen Zeil bes Billagartens von bem So fistume abidnitt und feit bebeutende Altertumer and Licht brachte,") gab feiner hablucht neue Rabrung. Rach lang-wierigen Boeffen sprachen dem herzoge die italienischen Gerichte der ersten Instanzen für die der Billa miderfahren Terrainidmillerung bie ethebliche Gumme von 700000 Lice ju, womit sich ber herzog jedoch nicht jufrieden erfliete. Rurg aor feinem Tobe foll jedoch ein Bergleich swifden der Regterung und dem Berftorbenen zu ftande gekommen fein, bemgemaß Die ifm gemahrte Entichabigung angeblich mehr ale eine Million betragen foll. - Auch über einen anberen mertvollen Runftbefit bes bergogs von Ripalba berichtet bie Bertrowden Muniforija des perigos von Aupulou derugier im Rassegun, anantiq über bis frinder im Rönispidiofie im Neupel befindblige Muffeelijde Madoman della Reggia di Nupoli. Der Perigo Di figh befelde im Stugenblie der Stude Minigs Königs im Sadyr 1500 von Franz II. die Unbomfen hoben dentifen follen. Geat dos Sults dere jur fich ju behöten, identen lassen. Svari von dere zur pag zu vrymien, didte Ripalds badfelbe nach Spanien, don wo aus er das Rafselige Wert dem Brithigen Ruseum und dem Auseum im Louvre für zwei Rillionen andol; thörichterweise und in boben ber Galerien wird mit Marmorpiatten gepfignert. Die Mölbung ber Galleria dei Candelabri wird al fresce ausgematt, wie es die übrigen Galerien bereits find. Im Jahre 1885 follen familiche Arbeiten beenbet fein. Im swifden bleiben bie genaunten Galerien bem Bublifum un

J.E. Die Statue Bine IX., welche bie Karbinate bem erfwebenen Papit in ber Konjeffton ber Busilica di Santo Maria Maggiore sepen lessen, ist vollendet. Die Arbeit war bereits someit aurneschriften, das der Iod des Bildbauers Jacometti, welcher bas Robell angefertigt hat, feine Etdrung berfelben berbeimbrte. Gegenwärtig febt bie Statue im Loie Des Beipeverr's.

des Beliederts.
Rünflichendem in Salzburg. Ran schreibt und aus Salzburg: Als im Borjehre unfer funfsstunger Salzburg. Craft die Borjehre unfer funfsstunger Salzburg. Der Greiber und Salzburg ein Künflichfaus mit Kaleracteliers zu dauen, die murch dessjehde aus einem Keinen Arten aus Künflich und wurde Besche aus einem Keinen Arten aus Künflich und Runftirennden mit Segeisterung ausgenommen. Gehr dalf son ich eiger es fich, des die Jose auf fruchtbaren Boben gefallen war. Dant der Energie, welche das vordereitende Romitie und an seiner Bride Geat Esgmund Ihm enflatter, Komtie und in einer Sopie voch Symund Lyun eniquiere, if es innerhalb neniger Konsub bereits gelangen, nich nur einen gehöm Tell ber verunfhlagten Bulkimme im Rigg freinbilger Sopieme ausjusteringen, sodiere auch gehlerich Treffer par die Künflierbauslotterie, durch vollde leigere der Keif der Baufaumu geboch merden soll, zu gewinnen. Die Sourbeiten sur den Bau jimd seit furzem odkender, so des Serurbeiten für ben Stu jim feit furgen achtenet, 10 big, mit ben fagteren man begennen zerber fann. Die Schtere mit ben fagteren man begennen zerber fann bet Schtere gegeben, jum fireite son 130 pro Stuff. Mat jeber bnitte son fütt ein Andersteiten, befehonde in einem Mähum mit ber fallsbättlern mad benabiednungen nom Sauringer. Probly. Derneut ober Andelte. Die Jahl ben formpe probly. Derneut ober Andelte. Die Jahl ben bei berür berürben marben som Saujer Jävan John 1, nom bet kniefen mit ben Krauptens knied gefenbet. Dernifde und Saufeiren mit bem Krauptens knied gefenbet. Dernifde und öfterreichifde Runftler, und zwar bie hervorragenbiten unter ihnen, wetteifern formlich in ber Ginjendung von Berten für die Lotterie; Ramen wie Mafart, Defregger, Ruf u. a. find unter ben Spenbern vertreten. Das Loteftoral über ben Rumitlerhauthau bat ber Erzbergog Lubwig Biftor über den Kündlerhausbau hat der Erzherzog Ludwig Silton übernammen. E. wird dem Salzburg, der Sögerfelde, [ch balb auch ein gern beluchte Künflierheim [ein, 31 meldem es bauch jeine gahlerichen Lundhofarlichen Nieje wohl wie laum eine pmeite Salde prädefiniert ist. J. E. Zenfmal für die Gebrüder Geitrall. Am 27, Mai

urbe in Rom bas Dentmal für bie aor ben Thoren Rom 1567 gefallenen Brüber bes Erminifterprafibenten Cairob auf bem erften großen Salbfreife ber Binciopromenabe gor ben Garten ber Bille Debici feierlich enthult. Der Plan, babfelbe bei ben Diofletiansthermen por bem Babnbofe auf juftellen, murbe mieber aufgegeben, weil bas Denfmal für spitellen, murbe neieber aufgegeben, meil bed Zenfmal ju-ben greipen Sieg jus Hein mer. Des Zenfmal beiteht und einer einem subertebensignehen Gruupe, meilge bie beiten Stellere Gesonnen inn Sentre Gestroit bartfelle. Gertrico liesel, non einer feinblichen Rusel getroffen, tol am Zeben, bet aufraglichenbe Studter Gusonn judet mit ber infinen hand ble reigte beis fersbenchen Studteren an bie eigene Studt, melde, er ben fleinbe führ abbeitet, melleren ber mit ber Ruselen er ben fleinbe führ abbeitet, noderen ber mit ber Ruselen er ben detniben fulps hat bestet, mohrenb er mit ber Nechsen ben Nevolect auf biefelben richtet. Die Nomposition ber Bilbhauers Nofa merust gerbes Können, bie bargeitelle Corne ift mol bemegten bebens, soll ebet reibersight. Die beiben diguern geben präcktig zulemmen, allee itt roohl hardbadt und mit treiftigen Necliemme von tügtiger Runftlerhand ausgeführt. Rur fdeint une Die gwifden frigem

<sup>&</sup>quot;, Diefelben bilben jeht befauntlich ben gelitten Leil beil neuerriebeiem Mubes Alberine im felberen botanisten Gatten in ber Lin Tungarn.

Brüm stehende Gruppe für den Plat zu Hein, und in der Muffellung nicht monumental genug. Das Genze ist mehr eine errecte, fod aufgesche und energlich durchgesührte Dur-stellung einer Serne, als ein Denlinal. Der gelde Brange-aufs sir warterspilich gelungen, mie man es deb dem lichtigen Relli gewohnt ift

# Zeitschriften.

The Academy. No. 579.

The Burlington line art clab. — A visible to the leaten f. Von Cosmo Monkhonee I.'Art. No. 441. - A visit to Samos. - Mrs. Cb.

1. Jun. 1. M. Comme Manham.

1. Fall and Mangana Mangala.

1. Fall and Language Mangala.

1.

Mittheilungen des k. k. Österreich, Museums, No. 212. Die historische Brones-Ausstellung, Von Dr. Th. Frim mel.-Katalog der Theod. Grafschen Funde in Agypten. Von Per J. Karabadek.

# Eingefandt.

nacht brueffertig fein werbe, und erfuct mich, im binbid barauf meinerfeits auf die weitere Beröffentlichung von Bei

tragen ju einem Lebensblibe Genelli's ju vergichten tragen zu einem remeiblibe Gerteller zu verichten. Da es nach biefen Erfelfungen nicht im meiner Abiet liegt, einem in nabe Ausstät gekellten umlöfenden Wert-vonzugereien, richte ich im Anisbulg an dem Wansch der Ir. von Donape an die geehrte Kedettiam und Lefetfade biefer Allatter bie Aufte, mich aus der Gertelfade

einer Fortsehung bes gedachten Auffapes entbinden zu wollen.") Berlin, Anfang Juni 1863. Die Beifd.

\*) Tween wat undererfeith under ben ebnaltenden Untehnben und in leetlegung eer helerolauten brokensplichen Mitterkungen über Grenelt zu underen verkammt werblung bergieben mielen, fehnen mit aus auf in halten wünden, hij bah felt innam Jah en verkerniere Merf bei bem Dr. von Court eren beite aus hie Mentildent einem mige. D. Re.

# Inferate.

# Kunst-Auktion von C. G. Boerner in Leipzig. Montag, den 25. Juni 1983 und folgende Tage Versteigerung einer Sammlung

trefflieher Kupferstiche

alter und neuerer Meister, darunter Blätter von

Breenberg, Chodowiecki, Dürer, Meckenen, Rembrandt, Schongower etc. Kataloge gratis und franko von der Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

# DER CICERONE.

Eine Anleitung

Genuss der Kunstwerke Italiens

# Jacob Burckhardt.

Vierte Auflage. Unter Mitwirkung des Verfassers n. anderes Fachgenossen bearbeitet

Dr. Wilhelm Bode.

I. Theil:

ANTIKE KUNST. br. M. 2.40; geb. M. 3,30. II. Theil:

KUNST DES MITTELALTERS UND DER RENAISSANCE.

br. M. 9,80; geb. M. 11,20

Figuren. Katalog mit 20 Illusten tionen dieser "köstlichden Publicationen des Kunsthandels" versen det gratis und franco Fritz Gurlitt, Kunsthandlung. Rerlin W., 29 Behrenstrasse



### Hugo Grosser, Knnsthandlung. Leipzig, Querstr. 2. 1.

Vertretung und Musterlager der photographischen Anstalten von Ad-Braun & Ca. in Dornach — Gia-como et figlio Brogi in Florent — Fratelli Alinari in Florens — C. Naya in Venedig — C. Bertaja m Venedig - C. Pini in Florenz u.a.m. liefert alles von diesen, wie auch von andern hier nicht genannten Firmen Verlangte schnell, in tadellosem Zu-stande u. zu den wirklichen Originalpreisen laut Original-Katalogen, de aut Wunsch umgebend p. Post roge-Tanagra-

randt werden.

Musterbücker stehen jederzek zur Verfügung



Erenein à M 1,83. In Pustin von 25 Stüch à M. 1,50. Für (dientliche Lehraussa) phasippies Beaugibedings kostenfrei tugesendet

Aus einer Erbteilung wird ei Willen-Breughel. auf Kupfer gemalt, 29 cm boch, 80 cm br., sehr gut erhalten, zur Übernahm taxe von M. 650 abgegeben. Refiekt be liebenihre Adr.a.d Exp. d Bl z. richtes.

Rebigter unter Bergntwartlichteit bei Berlegerb C. 3. Beemann. - Drud von Auguft Bries in Leipzig



# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

billbeide Kunft" grutts; für fich allein begogen forte der Judiegung 1 Hart (erood) im Buchbandel als auch bei ben bentichen und aberreitsieben polanitatien.

3. In dat. 18 de ben Geogra Endelsen, XI. — Korrepostera, Statagert. — Detherwisch Derfedung der alterne Naue auch Konspiertholier der Königung der Schriegen Schri

Runftdronit Rr. 38 ericheint am 12. 3ull.

Uns den Haager Urchiven. Don U. Bredins. XI.

Dird Dalens seniar.

über wenige Deifter wiffen wir fo wenig und baben wir fo verwirrte Rachrichten, wie liber ben alten Dird Dalene, Soubraten und alle nach ibm laffen ibn erft 1659 und zwar in Amfterbam geboren werben und 1685 bort flerben. Rramm finbet etwas in bem Termefteniden Manuftript liber einen Saage ichen Dird Dalene und macht gleich einen anderen baraus, indem er Termeften nachichreibt; "Db er vielleicht ein Ontel mar bee befannten Lantichaftemalere Dird Dalens, ift noch unficher" ze. In feinem Annhangsel nennt Rramm einen Dird Dalens, ber für ben Bringen Frederit Benbrit im Jahre 1645 vier groote Schoorsteenstucken in het Hnys in het Naardeijnde im Bang gemacht und bafür 1200 Gulben erhielt, gleich een nog anvermeld landschapschilder, onderscheiden van den Onden en den Jongen van dien naam, In ben D. Dalens von Terweiten fcbeint er babei nicht gebacht ju baben.

Så habe im Saag einen Mafer Dirt Tastens gluthen, ber, aus Tarterstal gebüttig, moßt ere eine Dirt Dalens son, ift und besten mertbutträge Vechanisgeschäuste die eine nach ern Zertumenten folgen geschäuste die habe besten die der der der Gein Inventar beweiß, daß er der Utsebere ber Laubschauften mit nachten oder anderen Stjauern is, die una hier und ba in Phistoflammtungen antrifft und



bezeichnet finb.

De Bleden mildte ich aufer ben Paustenischen den Bestehen seiner ist, Bert 1005 ber Vistentienischen Gelerier, jest imst eine Sengis bandfeckt mit einer Kengis bandfeckt mit einer Kengis bestehende Rigeren. (Ps.) 2. Zatens) dern Weilfer im Dong beität, Schliffer, einer Schaue der in bestehe zu der die Selbe der in bei der Zatens der Auffrechen Spieren. Bestehen Selbe der Schauffer Auffrechen in einer Felben Bestehen Selbe der Schauffer Willebum entlich find zur der Auffrechten Deutschauffen. Mit der der Schauffer Weilferen bestehen nich Mittlinge mit den Schauffer Mittellung eine Selben Selben der Schauen selben der Weilferen bestehen selben der Weilferen Selben und Mittlinge mit der den Gemen Mittelben bei der Weilferen Selben selben der Mittelben bei der Weilferen Selben und Mittlingen mit der Selben Bestehen der Mittelben selben der Mittelben bestehen der Mittelben selben der Mittelben selben der Mittelben der Mittelben selben der Mittelben der Mittelben der Mittelben selben der Mittelben der Mittelben selben der Mittelben der Mittel

Beht zu seiner Geschichte. Das frilheste Destument, welches ich von ihm sant, ist seine Deiratseinschweitung auf bem Haagschen Rathause: 27. December 1626. Direk Dalensz, Schilder

van Dardrecht, jongman, met Roeltge Willens, jongedachter, wonende albier in s'Gravenhage. In den Taufbildern fand ich aus diefer Ebe getauft:

17. Nav. 1630. Een Kint, waer af Vader is Dierick Dalens. (@regt Rirde.) 11. Juli 1632. Een Kint van Dirck Palens. 15. Oct. 1634. Een Kindt van Dierek Dalens. 5. April 1639. Een van Dirck Dalens genaemt Mayken Dalens. (@itr Stellrefrirde.) 21. Mai 1641. Anna, van Dirck Dalens en Roettge Willems, (Große Rirche.) Biemuf icheint Die Mutter gestorben zu sein, benn wir lesen im Aanteekeningboek mieber:

14. April 1558. Dirck Dalens, Wednwenser, met Adriaentge de Lieffe (Lieffde) Wednwe van Cornelis Gonwenser, beijde wonende in den Hage. Aus biefer Che fant ich nur ein Rint: 14. Dec. 1659. Maria, van Dirck Dalens en Adriana de Liefde. Diefe follte leiber eine traurige Rolle in bes Dalers weiterer Gefchichte fpielen.

Der Deifter ließ fich 1632 in Die Bangiche St. Lucas - Gilbe einichreiben. (Bergleiche Archief. III). 1636 bat Dird Dalene, "Maler und Schulmeifter". bie Regierung ber St. Lucas-Gilbe um bie Erlaubnie, 80 Stud Bilber bertaufen ju burfen; er wolle ben Bang verlaffen, benn er tonne bier feinen Lebensunterhalt nicht gewinnen. Er würde ber Gilbe bafür 321, Gulben geben und in zwei Jahren gewiß nicht im Baag wohnen. Aber nach ber Auftion, ju ber er anftatt 80 wohl 100 Bilber gebracht batte, beflagte Dalens fich über tiefen Rontratt, fagte, man habe ibn sinisterlijek benfelben unterfdreiben laffen und fcalt bie Gilbenregierung "Türfen und Barbaren". Dann ift er nach Leiten abgereift.

Spater tam Willem Lucas, fein Schwiegerbater, gu bem Deecken Benricus Bonbius (bem befannten Rupferflecher) und bat für Dalene, ob er nicht wieber in ben Baag tommen burfe, tropbem er erft ein 3abr abwefent gewefen fei. Diefes murbe ibm bann 1637 jugeftanben; er folle fich aber wie ein orbentlicher Gilbebruber benehmen. (Archief, III.)

Erft am 18. April 1642 ließ er fich ale Baagfcber Bürger in bas Regifter Burgerschappen en Schutterijen eintragen. Schon ben 14. April 1642 lefen wir barin: Die Frau bes Dird Dafens bat bie Bürgerrechte bezahlt und wirb ben Gib thun, wenn fie wieber gefund ift.

1637 taufte ber Daler ein Stud ganb an ber Laenftrage für 400 Gulben; bann 164t ein Saus gen de Noortsijde van de binnencingel für 1000 Gufben. Er fcheint auf bem Stud Land ingwifden ein Saus gebaut ju baben, bae er für 800 Bulben 1640 icon berhppothecirt. 1649 bat er noch ein Baus gebaut over de Valbrugge benoorden Haechs wal, und auf anberen Dofumenten feben wir, bag er 1642 anch ein Baus befag und bewohnte auf ber Nienwe Biercade, wo bamale ban Gopen wohnte.

(Edluß felat.)

# Horrespondens.

Stuttgart, Anfang Juni 1883. Bei ber neulichen Beratung bes Etate ber Ctaateanftalten jur Bilege ber Runft und bee Altertume in ber Rammer ber Abgeordneten murbe bie Borlage ber Regierung ohne Debatte genehmigt. Es find für Die Jahre 1883-1885 für Anfchaffnngen bon Runftwerten je 24 343 DRt. ju bermenben, für Altertlimer 9200 DRt. Ale burchaus ungenligent murbe ber Aufwand für bas Ronferbatorinm ber baterlanbiichen Runft- und Altertumebentmale bezeichnet, im gangen inclufipe Gebalte nur 2703 DR. Dann murbe murbe bie balbige Aberfiebelung ber mertvollen Altertümerfammlung aus ihrem propiforifden, feuergefabrlichen Lotal in bas neue Bibliothefgebaube bringenb gewünfcht. Leiber tann biet erft nach Bollenbung bes noch nicht in Angriff genommenen Mittelbaues (in gwei bis brei 3ahren) gefcheben; boch ift Ausficht borbanben, meniaftens einen Teil ber mertwollften Gachen bor allem bie Brabiftorifche Cammlung, icon früher im neuen Bebanbe unterzubringen gu fonnen.

Die bereite feit acht 3ahren fcwebenbe Runft foulbaufrage ift enblich in ber Gibung ber Rammer bom 28. Dai, jeboch nicht ohne Biberfpruch, erlebigt worben. Bur ben Bau eines neuen Ateliergebanbes find 154000 DRL bewilligt und für ben Anbau eines weiteren Gligeis am Runftgebaube 215 000 DRI. Das mit wird endlich ben feit Jahren magaginartig aufgeftapelten Cammlungen Luft gefchaffen und beren Rutbarmachung erleichtert werben. Ginftweilen ift auch bie Beigbarmachung ber borbanbenen Raume erfolgt und ein proviforifches Ateliergebaube binter bem Runftgebaube errichtet worben. 3mmerbin werben affo noch brei bie bier Jahre vorlibergeben, bie unfere Sammlungen in ben neuen Lotalitaten enbgultig georbnet aufgestellt werben tonnen.

Dit ber Ratalogifirung ift ein fconer Anfang gemacht worben, inbem bor turgem bas erfte Beft bes beidreibenben Rataloges unferer Aftertumerfammlung erichienen ift, enthaltenb Die allemannifch . frantifchen Altertumer, befchrieben bon bem Ruftos Beren Da ier. Mis ein mabres Bedürfnis ericeint bie neue Ratalogifirung ber Runftfammlungen, aber bamit muffen wir nne noch gebulben bie jur Renaufftellung.

Die fonigliche öffentliche Bibliothel wirb noch im Laufe biefes Commers ihr neues, prachtiges Beim begieben und bamit wieber einer ber unenblich in bie Lange gezogenen und bochft bermidelten Baufragen ein Enbe gemacht werben.

Benn ich noch ber gegenwärtig in ben berfchiebenen Runfilotalen ansgeftellten Runftwerte gebenten foll, fo ift bor allem bie intereffante Rolleftion

oon Miniaturgemalben aus bem te. bis 18. 3abr. bunbert ju ermabnen, welche herr Brof. Gepffer, Infpettor ber toniglichen Altertumerfammlung, aus feinem Brivatbefit in ber permanenten Runft. ausftellung ausgestellt bat. Ebenfo bat bie Infpettion ber toniglicen Staatogalerie wieber eine auserlefene Rabl Digemalbe ben ben Deiftern goffg, Bugel, Lier, E. Bimmermann u. a. im geftfaal bes Runft gebaubes ausgestellt, Befonbers angezogen bat uns bie "Aubieng" bon Laugheimer, einem ehemaligen Rögling unferer Runfticule. Bir feben in einem mit arofter Birtuofitat gemalten Feftfagl in ben Formen bes üppiaften Barocco's und reigend in ber Berfpeltibe ein Baar Damen, welche ben Befuch eines Bufarenoffigiers empfangen, ber eben im Begriff ift, einer ber Damen Die Band ju tuffen. - Der Runftverein brachte in letter Beit ein paar prachtige Bilber bon Schonleber, Motioc aus Bolland, grofartig in Stil und Auffaffung, jur Ccau.

#### Kunftlitteratur.

Beidreibende Darftellung der alteren Bau. und Kunftdentmaler des Königreichs Sachien. L Seit: Mmtshauptmannichaft Birna. Dreften, in Romm. bei Meinhold & Cobne. 1882.

Erop aller Fortidritte ber Foridung, trop bee immer mehr ermachten biftorifden Ginnes wird bei uns in Deutschland immer noch baufig genug gegen Die alten Dentmaler gefündigt, und gwar ebenfofebr burd Bermabriofung und Berfiorung wie burch taftlofe Reftauration. Unter biefen Umftanben ift und bleibt es eine ber wichtigsten Forberungen, bag bor allem burch genque Inbentgriffrung bes noch bestebenben Borrate an alten Runftwerten wenigftens eine Grundlage für bie Rontrolle über biefelben geschaffen merbe. Bie wichtig außerbem bergrtige beichreibenbe Bergeichniffe für eine umfaffenbe Runbe unferer Monumentenweit fint, braucht faum angebeutet ju werben. Breufen bat befanntlich neuerbinge biefe Angelegenheit energifch in bie Sand genommen, nachbem befonbers ber berftorbene tunftfinnige Oberprafibent bon Moller querft in Beffen, bann in Etfag-Lothringen Die Babn gebrochen batte.

Dit Freuben begrugen wir bemnach ben Anfang einer Inventarisation ber Dentmaler bes Ronigreichs Cachien, ber une in bem fürglich ausgegebenen ftattlichen und reich illuftrirten erften Befte, auf feche Drudbogen gr. 8, vorliegt. Die fachfifche Staatsregierung ftellt fich in Deutschland an eifriger Runftpflege wetteifernd neben bie preußische. Rach Maggabe ber Mittel bes Lanbes erfreut fich bort fowohl bie Gorge fur bie lebenbe Runft als auch fur Die ber Bergangenheit einer mertwurdigfte berartige Bert jund eins ber feltenen

nachbrüdlichen Unterftütjung. Wie man bie Runft ber Gegenwart burch Staatequitrage ju beben und auf monumentaler Bobe jn halten fucht, fo geht man nun auch in ber Gurforge fur bie alten Dentmaler ruftig boran. Der fonigl. fachfifche Altertuneberein bat bie auf Roften ber Regierung burchzuführenbe Arbeit unter feine Aufficht genommen, und bie bewährte Rraft bee Architeften Brof. Dr. Steche ift es, welche fich ber Ausführung bes Bertes junachft für bie Antehauptmannicaft Birna unterzegen bat.

Es banbelt fich bier um ein gwar nicht febr ausgebebntes, aber an eigentumlichen Dentmalern ber berichiebenen Epochen reiches Gebiet. Und amar ift es nicht blog bas Mittelalter, bem man Mufmertfamfeit fchenten will, nicht blog bie Renaiffance, von welcher Cachfen gerabe einige ber frubeften und originellften Berte aufzuweisen bat, fonbern felbft um bie Schöpfungen ber letten beiben Jahrhunderte, in welchen bort ber Schauplas einer befonbere glanzenben Runftubung ju fuchen ift, bewegt fich bie Darftellung. Mit vollem Recht, ba wir aufgebort baben, iracnb eine tunftgeschichtliche Beriobe mit bem Anathem gu belegen und bon unferer Forfchung auszuschliegen,

Die Anordnung bes borliegenben Beftes befolgt bas alphabetifche Bringip, Die Mitteilungen beruben im wefentlichen auf einer fünftlerifden Burbigung und Darftellung ber Dentmale, wobei inbes erforberlichen Ralle auch archivalifche Quellenforfcung nicht ausgefchloffen ift. Aberaus erfreulich und für berartige Arbeiten taum ju entbebren ift bie Singufügung einer reichen Babl bon Illuftrationen, Die burchweg bis jest unebirte und meift unbetannte Dentmaler vorführen. Diefe Abbilbungen find meiftens burch Bintabung nach einsachen aber darafteriftischen Reichnungen ausgeführt: für wichtigere Arbeiten ift auch bie Lithegraphie und, mas mit besonderem Dant anertannt werben nuß, ber Lichtbrud in bergüglichen Aufnahmen bon Rommler und Jonas berbeigezogen worben.

Den Glangpuntt bes Gangen bilbet Birna, beffen reiche Dentmater ber verschiebenen Epochen eingebend gefchilbert und bargeftellt finb. Bunachft fommt bier bie anfehnliche Stadtfirche in Betracht, ein Sallenbau ber fpatgotifden Beit, beffen Bollenbung fich bis in bie Reit ber Renaiffance, bis tief ins 16, Jahrhundert bineinzieht. Die ichlanten Bfeiler, Die boben, reichentwidelten Stern. und Retigewolbe verleiben bem Inneren bes Baues eine bebeutenbe Wirtung. Befonbere merhofrbig find aber bie Gemalbe, welche alle Gewölbeflachen bes impofanten Baues bebeden. Da biefelben gleich nach Einführung ber Reformation entftanben find, und ba fie burchmeg ben Charatter ber Frührenaiffance tragen, fo find fie ohne Frage bas

Monumentalwerfe bes Protestantismus, welche wir in Deutschland befiben. Als folche babe ich fie in ber gweiten Auflage meiner Gefchichte ber beutiden Renaiffance bereits gewürdigt. Bier erhalten wir nun eine genaue Befchreibung, welche befonbere ben Inhalt ber umfangreichen Detoration bis ins einzelne fcbilbert. Ebenfails ber Renaiffancezeit gebort bie Emporenanlage, melde in ber gangen Ausbehnung bes norblichen Geitenfcbiffes und an einem Teil ber Beitfeite feit 1570 ausgeführt murbe und mit ibrem Reliefichmud eines ber reichften Beifviele berartiger beforgtiver Chulptur aus jener Eroche bilbet. Die Illuftrationen, welche bem Text beigefügt find, geben Grundrift, Lingen- und Querichnitt ber Rirche, fowle ein Bortal, bann aber in iconen Lichtbruden einen Teil ber Gewolbe mit ibren Deforationen und ein Epitaph vom 3abre 1607 in berben Baredformen. Ferner ift bas merfmurbige. jest im Alterinmemufeum ju Dreiben aufbewahrte Altarantependium abgebilbet, eines ber verzuglichften Werte mittelalterlicher Stiderei, im Sauptfelb bie Rronung ber Matonna enthaltenb. Gin origineller Bau ift fobann bie ehemalige, im Grundrig und Querichnitt mitgeteilte Dominitanerfirche, ein fcblichter gweis fciffiger Bau aus bem Anfang bes 14. Jabrbunberts. Beiterbin find bie ebenfalls in ber neuen Muffage meines Buches befprochenen Bauten ber Renaiffance, an benen Birna immer noch manches Bertvolle befibt, erörtert, und bas fconfte Bortal aus ber Frubgeit, fowie ein prachtiger Erfer bom 3abre 1624 in porgliglichen Lichtbruden abgebilbet. Bertvolle Bugaben fotonn fint eine Tofel mit ben goblreichen Steinmetgeichen ber Stabtfirche und eine alte Unficht ber Stabt famt ber Befte Connenftein nach einer Reichnung von Dilid.

Bon bem weiteren Inhalt bes reich ausgestigtteten Beftes fei junachft bie Rirche ben Dobng berborgeboben, ein fpatgotifder Bau mit Rundwfeilern und Sterngemolben fowie einem munberlich unregelmakio angeordneten Chor. Die Illuftrationen umfaffen außer bem Grundrift, bem Langenidnitt und ben Details ber Bewolbanfage, ben reichen fpatgotifden Conitaftar und ben berfeiben Eveche angeborigen, mit naturaliftifchem Dagwert prachtig gefcmudten Taufftein, Bon mittelalterlichen Burgen merten und Sobufiein und Stolpen vergeführt, lettere burch eine Mugenanficht, einen Grundrift und bas febr intereffante Gritbe renaiffanceportal von t52t illuftrirt. And bas im Grundriß mitgeteilte Echlog Rufulftein gebort im mefentlichen noch bem Mittelalter.

Bichtig endlich fint and bie Bauten ber fpateren Epochen. In erfter Linie ift bier ber Ronigftein gu nennen, burch eine Beichnung von Dilich in feinem ebemaligen Buftante bargeftellt. Intereffant ift bas

Facfimite eines bon Ronig Auguft II. berrührenten Planes für ein neues Rommanbanturgebaube und Beugbauf. Mus ben Beiten biefes prachtliebenben frürften riibrt auch bas Colog von Grog. Geblig, für welches Boppelmann eine auf zwei Blattern mitgeteilte, ungleich umfaffenbere Anlage geplant batte, bie in ber Berbindung von Schlogbauten und Gartenanlagen bas Geprage jener Beit in glangenber Beife berbortreten fant. Gin origineller Rirchenbau berfelben Beit bon bem Erhauer ber Frauenfirche ju Dreiben, Beorg Babr, findet fich in Bobnftein. Der mitgeteilte Grundrig und und Aufrift zeigen eine Bariation ber in bamaliger Reit beliebten Centralbauten, wobei ber Architeft in genigler Beife Teile ber friiberen mittelalteriiden Rirche m bermenben mußte. Gine centralifirende Anlage zeigt auch bie erft feit 1786 erbaute Rirche an Lobmen. Diefe bem Proteftantismus eigentumliden Unlagen, bei welchen bie Rultusriidfichten in erfter Linie makaebent maren und bie Erforberniffe ber Brebigt ben Musichlag gaben, finden ibr alteftes Beifpiel, wie es fcheint, in ber von mir in ber zweiten Muflage ber Befchichte ber beutichen Menaiffance mitgeteilten Rirche gu Banau.

3d babe nur bie wichtigften Partien ber berliegenten Beröffentlichung berausgehoben, bemerte aber, bag man bei genauerem Gingeben überall eine Fulle intereffanter Gingelbeiten antrifft, Die um fo lebenbiger fich einpragen, ale bie Schifterung burchweg eine wohl thuente Rtarbeit und bei fnappem Ausbrud anichaus liche Lebentigleit atmet. Dan barf baber bem Fortfdreiten biefes wertvollen Unternehmens mit ben beften Erwartungen entgegenfeben.

28. 24bfc.

Riegei, herm., Gefchichte ber Banbmalerei in Belgten feit 1856. Rebit Briefen von Cornelius, Raulbad, Dverbed, Schnorr, Schwind u. a. an Gottfried Guffens und 3an Smerte. XIX u. 250 G. St. Berlin, E. Basmuth 1882.

Derfelbe, Derzogliches Rufeum, Gubrer burch bie Gamm lungen. VIII u. 250 G. 8º. Braunfcweig 1853.

Der fleifige Direftor bes Braunichmeiger Rufeums 6 balb nach feinen "Beitragen gur nieberlanbifden geichichte" (Berlin, Beitmann 1882. 2 Bbe. 60.) bi oben genannten Bertden erideinen laffen. Das er Das erf balt in feinem erften Teile eine icon im Jahre 1677 Mugemeinen Beitung erfchienene Arbeit, aber ga arbeitet und vervollstandigt. Die beiben & und Smerts machten guerft mit Rachbrud at nifche Schule in Deutschland aufmertfam Erfolg für die Ausstellung von Rartons 1 Bruffel und Antwerpen im 3abre 1859 unb nicht ohne Rampfe mit ber malloniich-frang richtung ber neuen Monumentalmalerei in B Ge merben bie mit Staate, Rommunal- u umterftubung ausgeführten Berle in Riche Gebauben aufgeführt und, namentlich bie ber einnebenb beiprochen und darafterifirt. gewirfen, bag biefe Richtung oorzugemeifen Auflehnung ber plamifden Rat mallouifd-frangoftiden Gde altige Birtung. Rolerei wirb man ale eine

betgiden Raufs stellen millen. Zie errüsterense, hebern auf inzeren Greiss sie eine Bestelle Beit Bestelle Beit Bestelle Beit Bestelle Beit Bestelle Bestelle Beit Bestelle Be

unterfectiven, foot his febritus ber almiden Bremanter an eine Stern der Stern der Stern der Stern der Stern der 
stern der Stern der Stern der Stern der 
sonen Bledemei im Sterft iß; ha der his Gelffings hole 
sonen Bledemei im Sterft iß; ha der his Gelffings hole 
he ben der Stern der Stern der 
his Gelfin der 
his

### Mefrologe.

Werfele Jacob Reiten, ber beimen Rauferbeiter, ille und "Den in Zweisbeit geleiche, ein eine 21. Juli 1927 "Den in Zweisbeiter der des eine 21. Juli 1927 erfeitet bei der Gestellt der Schrifte Stehe der Schrifte Stehe zu der Schrifte Schrifte Stehe Zustellt auf der Schrifte Schrift

und suicht schwere Krantheit dem nimmermüden Aünstier den Sitigel aus der hand vond 3n noch nicht vollendetem 81. Lebenshjahre wurde er aus feiner irbischen Sierflamteit abberusen. (Rünch, Aus. Zeitg.)

\* Alefantes Caftellani, ber berühnte Sammler, ift am S. Juni zu Vortici gestorben. Gein reicher Bestig an antitem Goloidmund umd die Berdenste leines haules um die Wiederbeiebung bed Maßichen Zitis in ber modernen Goldarbeit sind weitbefannt.

#### Kunfthiftorifches.

E. v. H. Ren aufgefundene Wandmatereien ans bem 15. Jahnundert. Die evangelifde St. Jacobelirche in Augsburg mar anfänglich eine fleine, im Jahre 1844 er-richtete Rapelle, welche jeboch balb nach ihrer Grundung im olge uon Unruben wieber geichloffen murbe und veröbete. loige von Untuken wieder gefglöffen wurde und verödete. Der Bugere Ultrich Jilmg baute die Rirch 251 vom Grunde auß neu auf und verloch fie mit Stiftungen, weiche spätere Bohlthäter derfahlich vermechten, des de Janere mit Bandmalterien gefamist werden tomme. Son beien Valereien war nur ein an der nördlichen Wand des Georgis befindliche, "Waerias & Zoo" durftellendet und mit dem Jahr 1469 bezeichneite Bild von ben hönden ber Tünder umberührt geblieben. Bahriceinlich hatte man es grichont, weil das-felbe von einem Mitgliebe ber Patristerfamilie Weifer, von Lucas Belfer und beffen Chefrau Urfula Lauinger, geftiftet zuch bierte ind odern Gegeten itne Zaumger, gespiete und, bereit gestellt g genommenen Reflauration ber Nirde tomen nun unter ber almählig ist einer biden Revulse angenvolgetemen Tüngde noch meistere Washmatereien jum Borligein. In der weitligen demalen Band in der Richenfalle, neben der Kansel, jand man eine "Ardnung Warte ", auf welcher der Mind-tercombel Gott Bater will der Kocken ble Krose, mit der Linfen bie Weltfugel halt. Chriftus, rechts thronend, halt mit beiben Sanden die Krone über bem haupte ber Maria, welche, die hande jum Gebet erhoben, vor ihnen Iniet. Die weiche, die Sande jum Gebet erhoben, vor ihnen finie. Die Gruppe ift mit einer Energie und Robsaristeit und Rnein mit seicher Annun dergestellt, das nur auf einen bedeuten-ben Neisten geschloffen werden fann. Der Farrer der Geneinde, Genior Berndet, deffen Berdornt es ist, die Ritte jur heitelung der Kitche in Juff gedrucht zu laden, beelef mederer Kunftreunde zu einer gemeindnum Gelichtigung der Bilbes, und Baurat & Lepbold übernahm es, Die Kronungs gruppe von ihrer Bulle ju befreien. - Gerner tam noch an ber angrengenden norblichen Seitenwand die Rotoffalfigur bes beil, Einfiedlere Antonius, in einer bem vorgenonnten Bilbe ebenburtigen darafteriftischen Darftellung ju Tage, Unter bemfelben ift aus einem Canbiteinblod eine Infdrift unter venifeten in une bei bibber nicht genügend gereinigt werhaben ausgemeifelt, welche bibber nicht genügend gereinigt werben tonnte, um die Entsifferung bes Inbaltes möglich ju machen. Dieleibe wurde auch burch eine fpater eingesehte machen. Teielle murbe auch burd eine folder eingefenst gefige erfangert, meigen bei mit ablet 1050 nach follstiede fellen gefige erfangert, meigen bei mit Abert 1050 nach follstiede Richert, G. 3071 aus ber El. Gegeglerien bieber verigten Deze Murbert, G. 3071 aus ber El. Gegeglerien bieber werigte Deze Murbert auch die Gemellerien, Jendern nach die figur der die Gemellerien, Jendern nach die figur der Gestellerien bei der Steffen der Gestellerie beite, Des vor Ummehrung ber Wästerein speciele bie jedige finder Eode ab, in welche die frühere gestiffen Steffen gemeller beite beite gebig finder Tode ab, in welche die frühere gestiffen der Steffen gemellerien der Steffen der Steffen gemellerien der Steffen gestellerien der Steffen gemellerien der Steffen gestellerien der Steffen gestellt gestellerien gestellerien der Steffen gestellerien der Steffen gestellerien der Steffen gestellt gestellt gestellt gestellt gestellerien gestellt ge Wolbung im 17. Jahrhundert umgemandeit wurde. Die Auf-findung diefer Wandgemalde, die nicht blof ein Denkmal alter Augedunger Runfithätigkeit find, sondern welche überhaust ein unichabares Beweismittet für bas Aufblüben ber oberbeutiden Ralerichulen bilben, tent ber an biftorifden fünftierifden Bierben fo reiden Ctabt Mugeburg bie BRicht auf, für beren Erhaltung thatfröstig einzusteben, und man barf bei bem bewährten Kunftsinne ber maßgebenben Persönlichteiten bavon überzeugt fein, baß biefe Chrenpflicht trob ber von anderer Geite bigegen erhobenen Ginmande erfallt

merben mirb.

#### Kunftpereine.

### Sammlungen und Musftellungen.

Die Striffen Causningen ber Beifrigen Mussen in der Leine Bei der Leine Gereit instrudient Auch berrichtet bei den der Leine Bei der Leine Geschliche Geschliche Stehen der Leine Geschliche Geschliche Stehen der Leine Geschliche Geschliche Bei der Leine Geschliche Geschliche Bei der Leine Geschliche Geschliche Bei der Leine Geschliche Bei der Leine Geschliche Bei der Leine Bei der Leine Geschliche Bei der Leine Geschliche Bei der Leine Bei der Leine Geschliche Bei der Leine 
bie profane Mufit vertorpert. Soweit fich nach ben flücheigen Stigen urteilen lagt, wird biefer plaftifche Schnud gang gerignet fein, ben murbevollen und feftlichen Einbrud bes architeftonifden Aufbaues zu verftarfen und zu vertiefen. -Der andere Gegenitand, ber jum lebhafteren Befuche bes Mufeume Unlag giebt, ift ein neues Bilbnig pon ber Sand Leon Boble's in Dresben, Gis ftellt im Bruttbilbe ben fublichen Cigateminifter Greiberen pon Roftis-Ballwis bar, ladflichen Statesminister greineren von Notite Gant von dem die hale Freude aus dem Auge blicht, daß dem Meister das Abbild is getreulich gelungen ist. So wenigstens wagen wir den freudigen Ausbild zu beuten, mit welchem der Dargestellte ben freubigen Ausbeid zu beuten, mit neelden ber Zongefentet um Bilbe jannseligdut. Seehenbig und burggerlitigt, ilt ber leine Ropf in oollem Relief und ber Zeitmonn berausgearbeitet, ein Sejuliat, neeldes sum Zeit ber gefjelden Behanblung bes bintergrandes in banden ift. Der fich nied als buntif Ridden, wie so oft bei mobernen Bilbmisten, sombern als eine zom wie of the sin mobernen Bilbmisten, sombern als eine zom Licht aufgeloderte Lufticiet barftellt. Mit ber mobernen Calontracht, ichwarsem Grad, weißer Salebinbe und tief berab reichendem glatten Borhemb, hat fich ber Künftler, sa gut es geben wollte, abgefunden, aber seiten ift und das Ummalerische ber weißen Wifche fo febr gu Gefühl gefammen wie gerabe bei biefer Gelegenbeit. - Bor herrem war auch bas Robell au bem Umbau bes ftabtifden Rufeum & ausgeftellt, bas jeboch in der legten Redaktion noch eine Abanderung er-fahren hat. Mit den beiden Andauten foll noch in diesem Jahre begonnen werben. Rach Bollenbung berielben wirb Der Auguftusplat eine weientlich verbefferte nrchtettomiche Bhpsiognomie aufzuweifen haben, jumal da das riefige Geruft oor bem hauptposigebäube barauf hindeutet, daß man auch hier etwas Großes oor hat und biefem Bauwerte eine ber Burde bes Reiches entsprechende monumentale Fronte oerleihen will. Um ben wegen ber ungemeinen Berfehrstleigerung gerabe in Leipzig besonders wünschengwerten Reubau eines Saupt poftamtisgebaubes haben und leiber bie fargen Rechner gebracht Die im Reichstage ber Bauluft bes Generalooftmeifters S und Stein in ben Weg werfen. Insvischen wird auch w bie leibige Brunnenfrage ihre Löfung finden und der P oor dem Ruseum mit dem ftattlichen Granitbeden und b in der Mitte desselben nuffeigenden Obelisten geid werben, wie der Entwurf von Gnauth ibn aufweit, bem nämlich auch die engere Konfurrenz für den projei Brunnen fein burdweg befriedigenbes Refultat ergeben, ber Rat beir Stadt fich an Meister Gnauth gewandt, ur beffen hife endlich zum Ziele zu tommen. Die Ausfü ber figürlichen Teile bes neuen Entwurfes, zwei ben Bru ftod linte und rechte ffantirenbe Gruppen von Geeten flod linds und rechts flantfrende fraupen vom Geetent um Bellefraumpen, und vies erfalleste flusten, melde num Bellefraumpen, und vies erfalleste flusten, melde hende h oorausgefest, baß es gelingt, bem bie Leipziger D Anhangfel begleitenben Rrammartte endlich eine at angumeifen, mo bas befette Brettermert feiner But bem Muge meniger weh thut,

# Dermifchte Nachrichten.

x.— Der Bau bed Siedelstagsgehabel im Berlin wir wir ein ben Richte im numeler reich im Rungff geneman and geffertet merken, nachen bie erhe Bougelsteinst we Berring mit bem Kritischen Biellich ist im Bernade and, berrite depfelderfen. Danach wirs Minde ihr bie od Bourge eine Bernade bei der Bernade bei der Bernade bei der Denomit eine Monte Start ihm unterven eine im Reimgefertung der Dob bei der Gimmen ihr nammtille bei der Geffetung ker Dob bei der Gimmen ihr nammtille bei ihr Untdebengende Bentjätigtet im Grunthut a. M. aufgegie gerückt für.

genotigt ift.

y. Der Bau bes Raiferpalaftes in Strufburg mith :
aussichtlich balb im Angriff genommen werben. Die amt
berichtet wird, ift ber Bau-Jufpettor Eggert jur Ubernab

ber oberen Leitung bes Reubaues bes Roiferpaloftes aus bem prrugifden Staatobienite beuefaubt morben und mirb bemnacht nach Strafburg überfiebeln, mo er feinerzeit, voe feiner Berujung in bas Miniperium ber offentlichen Arbeiten, bie prachtigen Universitatabauten nach feinen Planen aubgeführt bat. Die von Eggett für ben Raiferpolajt bearbeitete untwurfiftige lag im Jebruar b. 3. bem Neichstage voe; gegenwartig ift ber Runtler bem bernehmen nach mit ber weuteren Um- und Ausarbeitung berjelben beichaftigt. Bon ber Beranftaltung einer Ronturcens jou abstand genommen moeben fein, weil an hober Stelle ber moglichte balbige Beginn ber Bauarbeiten gewunicht wuede. Mug glaubt man das Werf den wänden des genannten Architecten, der fich bereits bei einer gangen Babi großer Bauauofuhrungen in hervorragenbee Beije bewahrt hat, mit Hube amertrauen gu tonnen: eine Anjudt, Die in Gontreifen gereilt wird. Mußer biefer neuen Muigabe ift Eggert noch Die tunftierifche Cberleitung beim Bau bes gropen Centralbahnhofs in Frant-jurt a. M. ubertragen, fo bag er gegenwartig nacht teallot mit ben bebeutenbiten Staatsbauten betraut jein burite. Beine Stellung ale Mitrebattene ben Centralbigites ber Bauverwaltung werd ber Mungtler jelbitvergranblich aufgeben. An feinen Blas ift, wie aus ber neweten Mummier bes glatten bervorgeht, Der Bau Inipettor bindeloenn getreten, welchee hich burd bie in Gemeinichaft mit bem Architeften boferrungenen Erfolge bet hervoerogenben Ronfurrengen Rollegiengebaube in Strafburg, Reichvongsgebaube u. f. m.) in weiteren Kreifen desannt gemacht hat und auf Beranfaifung des verstebenen Distig det dem Umdau des Berliner Jeug-

haufes in hervorragenber Lieffe beichnitigt war.

- y. Rolorirte Stulpfur, linter niefer fiberichrift enthält bie Roinifche Beitung einen Muffag über bie Berjuche, weiche ber Bilbhauer Rart Cauer in Breugnoch angeftellt hat, um Teile bes Barthenonfriejes in Garbe gu feben. Wir entnehmen bemfelben bas Radjolgenbe. Bei genauer Bobachtung jand Cauer, bag mobiergaltene Stellen ber Barthenonreitejs unverfennbare Spucen von ftarter Bergolbung jeigen, an beguinftigten Stellen liegt bas Wold noch beuting auf. Dos Bermoebildwerf war also vergelbet. Die Umfande der Kutsfellung und Stendebung ber Reliefe solsten nicht zu, genau, nachzusorschen, od nich etwa in den Tielen noch genau, nachguforschen, ob sich etwa in ben Tiefen nod Spuren von Garben finden, wie Millin und Devbution is seethen haben wollten; lesterer hat dies jeelich joater ab geleben til Unfer Runftler hat his nun aber gejagt, das wenn nach alten fcriftlichen Beugniffen bie Reliejs tolorir gewefen teien und oer Augenjeen eine Bergolbung beweije geweien jeien and ver augenigeen eine bergotbung beweie Detbes jujammen bestanden haben tonne. Daraufhin hat ei Berjuche angestellt. Er hat einen Zeil des Frieden, im Gisch abguß volltommen restaurirt, vergolden lassen und über diese Bergoldung mit wenig dedenden Jarben gewalt. Rich erwa angeprichen, aber in naturalistischem Einne gesäebt, ja bag in ben bochten Stellen ber metallifche wiang beg Golbe ale Licht burdwieft, in ben Tiefen Die entiprecenbe Lotol forbe bie Schatten verftartt; ben Grund bat ee gemaß einige ungen ber atten authentifden Uberreite blau-ichmar gefarbt. Die angemanbten garben finb Blau, zweierlei Ro Schwarz, Fraun, Grün und Reif, ber goldene Untergrün mitvert aber biefe Faeben so und macht see durchschumern o harmonisch, daß durchaus leine spreiende oder bunte un auch teine eigentlich naturalistische Birtung entsest und de einzeinen Siguren und Sigueenteile bemmen aber zu icarfere grubere Berjuche in abnitcher Bebanbtung be Birtung. Wirtung. Brubere Berjude in dhaltder Rehandlung do berr Cauer on eigenen Gruppen, Chandtein und Neliej aus feiner Jand gemocht, leifs auf Chybguf, teils auf Zerro fotte, guiețe auf Noemoc. Die Fibrongs și balb (proodper balb farter verjud), bas lehe urgebuis și noch mich mich gefeldi. Die Uriloge be beforativen Mertes ber Nelphowerb erft bie Erfahrung lebeen. - Der Berfuch ber Anmenoun Marmor bat bet einem Roloffaltopfe bes leibenbe Chrifms, einem Socheelief von menigftens boppelter Lebene große in Mebaillonform, und einem jebe fein burchgebilbete größe in Nedaulkanjeen, und einem leige fein burdigselubern Zufrie des Nederleis, meigke mit fighen rübber danntur, flatib Zufrie des Nederleis, meigke mit fight rübber danntur, dass Zufrie des Nederleis des N

Der Gesomteinbrud erinnert uns an gemifie Golbichmiebearbeiten aus bem vorigen Jahrhunbert, morin verichieber Legirungen bem Bolbe verichiebene Tone, mehr ins bellere ober bunflere Belb, ins Rolliche ober ins Grunliche geben. Der Chriftuslopi hat aber an Lebendigteit gang ungemein gewonnen und wurde in beforotiver Beile von großer Birhung fein. — Die Lichtwirtung bes, wie oben beschrieben, Beife bemöhrt; in hellem Sonnenichein, in gedimptem Licht und felbft im Dammerticht ericein bas Bilbwerf immer liet und felbft im Dammerticht ericeint bas Bilbwerf immer lier und feldt im Nammeriagt erigent das Aliborert innier flat was deutsche in siemer einzelnen Zeilen und hebt fig für vom Grande. ab Je beiler das Liebt, um so mehr wirt des Kolos, je deutscher, um in mehr die Jacke. Das gemoche, noch nicht gum Schluß gedrachte Experiment is sieht interessen. Auch nach einzeln werd im werden die Produkte derscheden in Vierin und in Wiern zur Alle ftellung gelangen und ben Runftlern und Rrititern jur Beurteilung porgeführt merben

J. E. fim Tobestage Garibalbi's (2. Juni) bewilligte bie italienische Rammer bee Arzuerung eine Million Liee als Staatsjulfagi ju bem Dentuol, welches bem Beneral in Rom auf bem Joniculus, wo er 1849 bie Berteidigung ber emigen Ctabt gegen Die Frangofen leitete, errichtet werben foll. Bu orejer Cumme merben berner olle bie frembligen Bei-trage, melde bie italienischen Stubte und Bervaten bei ber Zovennachricht im porigen Jahre potirten ober icon einbejahlten, bingugeichlagen werben, jo bas man mobrideinlich mebeere Millionen auf pasielbe vermenben tonn. Der Minniter pratibent Depeetes erffarte in ber Rammer, bag bie Regierung icon in nachter Beit Die Breisbewerbung verantaffen merbe, in ahnlicher Weije, wie es mit bem nationalbentmal für Bifter Snamel gefcheben fei.

#### Dom Kunftmarft.

J. E. W. Die Berfteigerung ber R. Beigel'fden Can lung alter Sandzeichnungen, welche am 15. Mat bei D. 66.

| 6   | Gutefunft in Ctuttgart stattfant, erfreute fid                                                                                              | b e | ine | 6 a | roßen |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|
| T   | Buipruchs. Wie notiren in golgenbem einig                                                                                                   |     | et  | bo  | beren |
| ų l | preije, bie ergielt murben:                                                                                                                 |     |     |     |       |
| 9   | Sanbreidnungen,                                                                                                                             |     |     |     |       |
| ė   | Wr.                                                                                                                                         |     |     |     | Test  |
| 10  | 139. 3. Brueghel, Ein Dorf                                                                                                                  |     |     |     | 325   |
| ١,  | 189, Mim, Caritens, Golbenes Reitalter.                                                                                                     |     |     |     | 210   |
| t   | 260. M. Durer. & Cebalb                                                                                                                     |     |     |     | 965   |
| ٠,  | 260. A. Durer. S. Gebalb                                                                                                                    |     |     |     | 650   |
| Ŧ   |                                                                                                                                             | ÷   | ÷   |     | 700   |
| le  | 414. Fer, Sale, Swei Manner                                                                                                                 |     |     | ÷   | 850   |
| •   | 445, 30, Dolbein, Mannerfopf                                                                                                                |     |     |     | 1259  |
| 1   | 579. Livens. Mannl. Bortrat                                                                                                                 |     |     |     | 450   |
| 0   | 609. Mantegng, Drei Manner                                                                                                                  |     |     |     | 965   |
| 6   | 613 Terumph bes Titus                                                                                                                       |     |     |     | 1610  |
| b   |                                                                                                                                             |     |     |     | 525   |
| Ŧ   | 711 2oriidente                                                                                                                              |     |     |     | 360   |
| 3   | 734. 3. p. Dftabe. Bauernftube                                                                                                              |     |     |     | 700   |
| ţ,  | 762. 35. Bottee, Smei Reiter                                                                                                                |     |     |     | 4000  |
| b   | 773. fr. Beeller, Stalienijche Lanbichaft                                                                                                   |     |     |     | 205   |
| b   | 814. Rembranbt, Liegenber Lome                                                                                                              |     |     |     | 600   |
| b   |                                                                                                                                             |     |     |     |       |
| T   | 524. Rionuo, Gigenportrat                                                                                                                   |     |     |     | 160   |
| e   | 955, R. Conorr p. G. Deil, familie                                                                                                          |     |     |     | 365   |
| r   |                                                                                                                                             |     |     |     | 601   |
| at  | 1658. 3. p. b. Mitt. Gingug Betere b. Ge.                                                                                                   |     |     |     | 630   |
| 0   | 1068. B. Baillant, Bortrat                                                                                                                  |     |     |     | 196   |
| 1   | 1972. B. Banucci, Junger Monn                                                                                                               |     |     |     | 515   |
| τ,  | 1658. I. d. b. Ulft. Einzug Seters d. Ge.<br>1668. R. Saillant. Bortrat.<br>1672. B. Banucci, Junger Monn<br>1120. C. Bisicher. Junger Mann |     |     |     | 351   |
| v   |                                                                                                                                             |     |     |     | 241   |
| e   | 1265, Ribinoer, Chiektabelle                                                                                                                |     |     |     | 400   |
| 9   | 1278 17 BL 3ogbfeide                                                                                                                        |     |     |     | 1160  |
| ñ   | 1295, - Entwurt einigee Tiere .                                                                                                             |     |     |     | 500   |
| 10  | Rupferftiche.                                                                                                                               |     |     |     |       |
| n   |                                                                                                                                             |     |     |     |       |
| ţ,  | 1357, M. Durer. Beil, Georg. B. 54                                                                                                          |     |     | ٠   | 375   |
| 1,  | 1391 Tangenbes Baar. B. 90 .                                                                                                                |     |     |     | 300   |
| b   | 1523. Lucas v. Lepben. Mabonna. B. 80                                                                                                       |     | ٠   |     | 1900  |
| e   | 1524. — bo. B. 81                                                                                                                           |     |     |     | 600   |
| b   | 1582. — Bier Rrieger. B. 141                                                                                                                |     |     | ٠   | 605   |
| a.  | 1580 Guleniptegel. B. 159 .                                                                                                                 |     |     |     | 2000  |

# Gesellschaft für vervielfältigende Kunst in Wien.

Soeben wurde complet und ist durch alle Buch- und Kunsthandlungen zu beziehen:

DIE

# GALERIE SCHACK

# IN MÜNCHEN

HERAUSGEGEBEN

DR OSKAR BERGGRUEN.

Sechzig Stiche, Radirungen und andere Reproductionen nach Gemälden der Galerie.

Mit reich illustrirtem Text.

Folio. Broschirt 100 Mark. In stilvollem Leinwandband 110 Mark, in Chagrinleder 118 Mark, in Kalbleder 125 Mark.

Alle bedeutenderen Gemälde dieser berühmten Galerie nach

Cornelius, Schwind, Steinle, Bode, Genelli, Böcklin, Lenbach, Feuerbach, Henneberg, Hagn, Spitzweg, Rottmann, Schleich und Neubert

sind durch obiges Werk in künstlerisch vollendeter Weise reproducirt worden. Dasselbe sei allen Kunstfreunden wärmstens zur Anschaffung empfohlen.

Gesellschaft für vervielfältigende Kunst in Wien.



# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Erichrint von Offseber bis Ende Juni jede Moder am Donnerftag, von Juli bis Ende September alle 14 Cope, fitt bir Abenmenten ber "Briticher für billende Rund" gentig, fie fich allem begegen fichte feb. Derengen Billert formobil im Bindhenbeit als auch bei den deren der fichten. nob febretrichtlichen Sphenfelden.

Juled I. De Grimma pur Jamensteine kand-linkering in Binders. — De pitatir richen, L. – Ras ten douge Teilmer, M. Gride, D. – B. der and M. J. p. and in Sealing. In Commend per non third, J. p. Billing richespele to Humanismic Per and J. p. and in Sealing. In Commend per non-third tendential per non-third per no-third per non-third per no-third per no-thir

# Runftdrouit Rr. 39 ericheint am 26. 3uti.

# Die Eröffnung der Internationalen Kunft-Unsstellung in Ufunden.

Es nur ben benechterin eine ansgemachte Sche, ab bie fraugsliche Selfliche Seuffellung erin nach Schieft ber Seuffellung erin nach Seuffellung erin der Seuffel

Am 1. Juli ward also der Andfiellungeraum um 10 Uhr gebffnet. Die eingelabenen Gerengifte, bie Mitglieber des biplomaliften Korps, bie in München auwefenden Reichstate, die Chefs der oberften hof- und

Lantesfiellen, sowie die Militäre und Civilbehörben ber Hanptfladt und ein reicher Kranz von Damen jullten von 1/2 11 Uhr an bas Durcfchiff bes Glaspalafies — eine ausgewählte Gesellschaft von wohl taufent Köpfen,

Sinter ben Bereaus jür Gudrerben, Roffent. «
reicht ich dies berteilige, von 1982 Gattun und odt
Bischen instiglier Derbausg getragene, überdungelt
Bischen instiglier Derbausg getragene, überdungelt
Guden mad Bischer geigen is glädlicher Birdung,
Guden mad Bischer geigen is glädlicher Birdung,
dan auf der gestellt ge

An ber Weftwand biefer Ginlenholle war bie ben O. Chiteler mobellirte Buffe bes Königs Ludwig II. aufgestellt, und unter übe, beren hintergund erotifche Bilangen bildeten, erhob fich eine Sfrade mit Stublen für ben Gellberrteet bes Königs und bie Pringen und Beineissnen bes föniglichen Daufes.

Bmiden ben Sauten hindung bot fich ein impolanter Einhölt in ben genediging Mittefaum bei megeheuren Gebäubes. Der befannte monumentate Brunnen in ber Mitte bes Tronfepres, sinnte ben sich undyrend ber internationalen Musfellung bed Sahret 1570 ber greige Pavilion erhob, ber zu einer Mit Fortrafia affentende tworken war, ih Billia verfebnunden.

An feiner Stelle erhebt fich aus einem Baffin, bon Bflangen, Sträuchern und Baumen umgeben und folche auf feinen verschiebenen Abfaben tragend, ein riefiger, bared geformter Gels bis nabe jur Glasbede bes Husftellungeraumes. Geine Spibe front ein Obdief aus weißem Marmor mit machtigen Birfchgeweihen, Unterhalb besfelben fieht man ein Ergreliefporfrat bes Ronige und ein paar geflügelte Benien, welche eine ausgezachte Draperie hallen. Rachft bem Obelief entfpringt ein fraftiger Quell und fturgt fich in eine Dufchel von toloffalen Dimenfionen, füllt biefe bie jum Rand und fallt aus beren Rinnen im Connenlichte glipernb in eine barunter befindliche zweite, um bort basfelbe Spiel ju wiederholen. Un ber Weftfeite platichert ein gweiter Quell unterm Gebuich berbor über ein Dubend Marmorftufen und ein britter fcbieft im Bogen aus einer runben Maueröffnung ber Terraffe, ju ber bon Guben ber eine bon fraftigen Baluftern eingefaßte Freitreppe emporführt. Dben aber fcheint eine Sphing mit einem Blumentorb auf bem Baupte Bache ju halten, Das Gange bilbet ein mabres Brachtftud betorativer Plaftit und fleht in fconfter Barmonie mit feiner Umgebung. Diefe ift namlich ein Gartenronbell im Gefchmade altfrangofifder Bautunft, beffen fich Le Rotre nicht fchamen burfte. Das Ronbell wirb aus Bostette gebilbet, beren gabireiche Rifden mit bell fich bom buntien Griln bes Tagus abbebenben Statuen und Gruppen gefüllt finb. Bon bier ane führen brei machtige Darmorportale nach Dit, Gub und Beft, in bie beutsche, frangofische und gemischte Ableilung, welch lettere Dfterreich, Ungarn, Spanien, Belgien, Italien, Bolland, Schweben, Rormegen und Rorbamerita umfchlieft. Un fle reibt fich eine bom Daler Beffner in Münden beranftattetele Sammlung bon Berten englischer, beutscher, frangofischer, nieberfanbifder, fanbinabifder und fpanifder Deifter.

Bur herstellung biefes bezaubernd ichonen Raumes haben bie herren Maler und Konfervator bes Nationalnufeums Rud. Seih, Architett und Brofessor Lud. Thiersch und hosgartendirettor b. Esser ihre schörfiche Kraft bereinigt.

Menge Menten wer it lijke toefen dom finigel. Den bei finige versch, Armafyn int Genafin, Dande bei Finigen gewoch, Armafyn int Genafin, Under bei Finigen gerichten der Mende in, Mingen und Freihe gerichten der Mende Lockfur für Menge bei der Gerichten bezagit gerichten der Menge bei der Wickelten der Genafin für der Spiel gereine der Weisel der die Gestaft ist Weisel der Weisel der Weisel der die Gestaft der Weisel der die Gestaft der Gestaft der die Gestaft der

Musftellungsprafibiums, sowie bes Fachtomite's. Der erfte Brafibent, herr Ferdinand b. Miller jum, gefeitete nun Ge. fenigt. Hobeit in bas Befitbill, wo bereits bie Berfammeiten fich um bie Eftrabe ausgestellt hatten, worauf Pring Luitpold tehtere bestieg.

Brafibent b. Miller hielt fobann folgenbe Anfprache:

"Ronigtiche Sobolten! Chrerbietigft begrufen mir Gure Ronigliche Dobeit und all bie boben Gafte in biefem Raume, ber beute fich Ihnen seigt als ein gaftliches beim ber Runft, Baperne Fürften maren immer Gonner ber Runftler, Baperne hauptftabt ein guter Boben für bie Runft, und fo haben wir getroft jum friedtichen Biettfampf bie Runftler aller ganber gelaben, Ihnen berglich unfere Gaftfreunbichaft geboten. -Bir haben mit bem Werte biefer Ausftellung einer Bflicht genügt und ein Berfprechen eingeloft, bas por funf Jahren bie Rimftfer gegeben, ale fie ben Befchluf fagten, Im Baber 1553 eine britte internationale Runftaufftellung in Dunchen abzuhalten. Bunachft auf ihre eigene Rraft nur angewiefen, ift es bem einmütigen Bufammenmirten ber Münchener Runftter getungen, all bie entgegenftebenben Schwierigfeiten und hinberniffe ju überwinden. Bir banten ben Erfolg ber regen Unterftugung aller hoben Beborben und ber Breffe, bem Intereffe, bas bie allerhochfte Ronigtiche Ramilie und Gure Ronigt, Sobeit uns gefchenft, oor allem aber ber Gnabe Gr. Majeftat bes Ronigs, ber, ein Befduper ber Runft, auch für biefes Wert bas allerhochfte Broteftorat gu übernehmen geruhten. Wir haben bie Rünftler ber gangen Belt einge laben, uns ihre Berte ju fenben, und bie Gulle bes Schonen, mas fie une geboten, beweift une ibr Bertrauen, bas fie und ungefdmucht erhalten baben. Much ber Rleinfunft baben mir Raum in Diefer Musftellung gewährt, um auch unfererfeits beijutragen, bas fcone Berhaltnis unferer atten, großen Deifter. bie einft Runft und Sandwert fo gtudlich verbanben, wieberberguftellen. Möchten fich auch unfere hoffnungen erfüllen, möchte bie Mudftellung und eine reiche Quelle ber Belehrung fein, mochte fie bie Liebe jur Runft fteigern und unferm engeren Saterlande aufe neue ein Bemeis fein, wie groß bie Aorberung, bie ibr su teil mirb, bem Ruben bes Lanbes bient! Möchte fie ein internationales Jeft fein ber Freundichaft auf bem ibeglen Boben ber Runft, bann wird auch biefe Musfiellung eine murbige Stelle einnehmen in Mundens Runftgefchichte; wir Runftler aber merben für unferen Rut, für unfere Duben und Opfer reichlich belohnt fein! Und fo bitte ich Gure Ronigt. Sobeit, biefe britte internationale Runftausftellung im Ramen G. DR. bes Ronigs, unferes erhabenen

# Proteftors, hutboollft ju eröffnen." Darauf erwiberte ber Pring:

"Mit majere firende hat mich der Murkhaffe findrings (E. Riq.) unferet aufeignabligen Andrey und Derem einflig. Die britte indermationate Anufpsseifelung in Münden zu er öffenen. Zest, ausgelächer Judiermallie ist al. der Gerardigen und der Steine der Freunkliche Anthreyenstemmen der und befreunkliche Anthreyenstemmen zu man befreunklichen der Steiner des find der Musbellumg steinen der Steiner des find der Musbellumg steinen der Steiner der S

Der Eindruck, daß die dritte internationale Ausftellung ihre beiden Borgangereinnen sowohl im Angahl und Mannigsaltigkeit als auch in der inneren Bedeutung des Gebotenen hinter sich läßt, war ein allgemeiner.

Se werig nuthrich heute, wo noch frankrich und ein unschler Teil ver bertigken und amerikanischen Aufl nicht vertreten find, ein Gefanturrti mögtich fil, 6 bigf hie des die nich effellent, vo hie kennlich in die filse die Auflichten, voh bie kundt alleikertal ben Weg bed Realfsmuß eingeschäagen und baum einschlicher Erfolge erungen al. Golde Erfolge mögen immerhin eine Reigung zur Einstühzlich zur Tolge haben, ber Reuft, ble is für alle Befrechungen Naum bat, tönnen sie nur zum Berteil gereichen.

Der während ber Evöffnungsfeferischtlt ausgegegefene sflijkte Kaulaug gibt auf beinahe 7 Bon3061 verfaleren Aumfwerte, als Dithiter, Gloßgemilde, Hausentle, Beidnungen, platifike, gruberte,
wie architeftenische und illustriete Werte auf. (Der bet
reiten instruntianenten Kunnaubefflung erfamist
ausgegefene Kaulaug gibt enur 1229 Werte.) Ein Rachteng wird balbigh erwartet.

# Der Parifer Salon.

Der Staat hat ein Necht, ju triumpfriere. Ge für bad britte Buch, boh die Gindliere führen "Solienfielbli arrangiet und gefeitet fabeten, und mie juwer iht eine fon nierechgeneterne füller was Wittenbügsferbeit in ben Näumen des Glospalafied vereinigt geneden. Derna ber Staat im "Derfit feinen Glite-Solien, pen Solien triannal, veranflatlet, wirde er feine Ursjade jahren, auf biefen Geolen gurätigspreifen, wie er benn auch in feinen Erwerbungen fich verificktiger auf fenft benaumen hat. Gin Defer mutget ferilich ben Weiche ber theatralifden Chauermalerei gebracht werben, welche man in Franfreich mit ber Biftorienmalerei großen Stile bermechfelt und bie jeber berborragenbe Maler wie eine Art Rinberfrantbeit burchmachen ju muffen icheint, Georges Rochegroffe, ein Schiller bon Lefebore und Boulanger, welcher jeboch bie jabme Elegang feiner Lebrer völlig verleugnet, bat für eine riefige Leinwand "Anbromache" nicht nur ben Breis bes Galone erbalten, fonbern fein Bifb ift and bom Staate erworben worben, um im Luxembourg ober in einer anderen öffentlichen Cammlung ale ein Glieb iener langen Rette bobler Deflamationen aufbewahrt ju werben, welche bon Davib bis auf Die Gegenwart reicht. Das Drama fpielt fich inmitten einer unbeidreiblich blutigen Umgebung am Suke einer boben Treppe ab, welche jur Ringmauer von Troig emporführt. Dben martet Dopffeus auf ben fleinen Aftpanag, welchen ein griechifder Golbat eben ben Urmen ber Andromache entriffen bat, bie ben Unbold vergebens an feinem Dantel juridjubalten fucht. Bier anbere Rrieger bieten alle ibre Rrafte auf, um bas bor Schmerg rafent geworbene Beib von ihrem Rinbe gu trennen. Um biefen unberhaltniemägigen Aufwand von Bewalt mabriceinlich ju machen, ift Unbromache wie ein Bunemveib mit maffigen Bliebern gebilbet, wie ein gallifches Beib, bie mit Leichtigfeit ein balbes Dutent romifcher Legionefoldaten mit ber Bagenrunge ju Boben fcblagt. Und bem entfpricht auch ber Sabitue ibrer Banbiger, Die nicht wie Bellenen ausfeben, fonbern norbameritanischen Indianern gleichen. Settfam phantaftifch ift ibre Bewaffnung, ibre Rleibung, ibr Reberichmud. Richte bon jener pfeudo-fialfifden Elegang, welche fich David aus ben unteritalifchen und etrnetifden Bafen und gefchnittenen Steinen gurecht gemacht, fonbern jene wilbe, Schreden einflößenbe Urfprünglichfeit, bon welcher une bie Musgrabungen Schliemanne in Dytena eine Borftellung gegeben haben. Un ber Mauer, gang linte oben, ift eine gange Reibe von Leichnamen aufgebangt, und mit Leichen, mit abgefchlagenen Röpfen, berftummelten Gliebern und mit Erummern bon Sausgerat ift ber gange Borbergrund angefüllt. Rauch und Flammen verftarten noch bie unbeimliche Rolie bee Bilbes, Aber bas urfprüngliche Befühl bes Grauens balt nicht lange bor, fonbern weicht balb bem Biberwillen liber bie grengenlofe Ubertreibung und bas groteste Anbaufen ber brutalften Effette, Die Reichnung und Die Mobellirung bee Radten find burchaus nicht fo torrett und fo feffelnt, wie man es gewöhnt worben ift. Es laft fich auch an einer gangen Reihe bon anderen Bilbern tonftatiren, bag bie Frangolen allmäblich von ber erftaunlichen Sobe, welche ihre Technit im Durchfcnitt erreicht hatte, berabfleigen. Ein gewiffes Rivean ift im fcnellen Wettlauf

ein langeres Buten bes Eroberten nicht geftattet, geht es langfam wieber bergab, und man gerftreut fich langfam nach vericbiebenen Richtungen, Die fich bereits in mehr ober minter icharfer Auspragung erfennen laffen,

Damit foll aber nicht gefagt fein, bag an nadten Figuren, Die unter irgent einem Bormante ausgeftellt fint, ein Mangel ift. 3m Gegenteil, Aber es macht fich mehr und mehr eine Bernachliffigung ber Beichnung, eine fummarifche Behandlung ber Mobellirung ju gunften bes reinen Roforismus bemertbar. Die Mabemifer und ibr Anbang ftellen gwar nach wie por ibre bianten Borzellanfiguren und ibre rofigen Margipanplippden aus. Bouguereau bat bie ichmebente Rigur ber Racht und eine Alma parens, welche bon neun nadten Enabden belagert ift, mit feiner befannten unanfechtbaren, aber unoemein froftigen Rorrettheit gemalt. Jules Lefebore's Bfoche, welche mit ihrem Galbgefag am feifigen Beftate bee Acheron ben Rachen bes Charon erwartet, ift fo fliglich und flau im Rolorit wie bie Bignette einer Benbonniere. Dan fann es ben Rünftlern nicht verbeuten, welche fich angefichts biefer flauen, charafterlofen Malerei weigerten, ihrem Urbeber, welcher um bie Ebrenmebaille bes Galone fanbibirte, ibre Stimme ju geben. Die Erinnerung an bie "Babrbeit" von 1870 war nicht mehr machtig genug, um bie Bagichale ju qunften Lefebore's jum Gintengu bringen, Much ber Umftant, bag bie Chreumebaille überhaupt nicht jur Berteilung tam, ift für biefen britten Galon ber Rünftler darafteriftifc. 3m porigen Jahre trug fie noch ein Bertreter ber alten Schule, Bupis be Chabannes, babon, in biefem Jabre fonnten fich bie Stimmen ichen nicht mehr einigen, und im nachften Jahre wird fie vorauslichtlich einem Bertreter bes neueften Raturaliemus anbeimfallen, welcher ichen im biediabrigen Salon fo fübnlich fein Saupt erhoben bat, baf ibm ein febr mefentlicher Charafterzug in ber Bhufiponomie betfelben verbanft wirb. Es ift unvertennbar, bag ber einfache Bauernfobn, welcher bor neun Jahren in Barbigon ein fummerliches Dafein befchlof, in ber furgen Frift, welche feit feinem Tobe verfloffen ift, einen machtigen Ginflug auf Die frangofifche Dalerei gewonnen bat. Die Bertichagung Dillete fpricht fich nicht nur in ben ungemeffenen Gummen aus, welche für feine ländlichen 3bpllen gezahlt werben, fonbern in biel farteren Dage in ber großen Babl feiner Rachabmer, welche bie sincerite um jeben Breis auf ibre Sabne gefdrieben baben. Diflet und Proubbon maren Beiftesbermanbte, obicon ber erftere fich nicht fonberlich viel um bie Politit beftimmerte, Er bat bie Bege geebnet für jene Daler, welche beute mit

erflommen worben, und ba bie gallifche Beweglichleit | bie Runft nichts Befferes thun tann, ale fich mit vollfter Entaugerung aller ererbten Anfchanungen und Aberlieferungen in bie Ginfachheit bes Lanblebens gu bertiefen und bie Landleute in ihrer primitiven Umgebung und in ihren Santirungen fo wiederzugeben, wie fie bas nuchterne, blobe Muge bes burch feine Civilifation berborbenen Raturmenfchen fieht. Bae bie flaffifden Deifter bon Rolorit und Bellbuntel, bon Stil und Grofe ber Auffaffung, mas David von ber Rompofition, mas Brud'bon bom Licht, mas Delacrois bon ber Farbe gewußt baben, fei vergeffen und begraben! Refoluter Bruch mit ber Trabition! Allee über Borb gemorfen, mas bas fteuerlofe Sabrzeug bes Raturaliemus beichmeren fonnte. Courbet bat noch etwas von ben Benetianern, von Carabaggio gebalten Der Thor! Ebuard Danet bat gezeigt, wie man biefen falfchen Goben gegenüber feine Ungbbangigfeit bemabren muß. Jules Breton bat im Gegenfat ju Millet Die poetifche Seite bes Laublebene aufgegriffen und ift biefer feiner Auffaffung noch beute treu geblieben, wie zwei toftliche 3bollen bes Calone, ber "Regenbogen" und ber "Morgen", beweifen. Der Econfarber und Lugner! Bon Baftien . Lepage mag er lernen, wie bie Bauern in Lebensgröße obne romantifche Beleuchtung ausfeben, von biefem Saupte ber naturaliftifchen Daler mag er fernen, bag feine Bauern nur bie Bauern ber Operette fint. En plein air! en pleine lumière! Das ift bas Rriegsgeschrei biefer rabitalen Schule, welche bas Bauflein ber impreffioniftifch gestimmten Daler fcbnell in ben Bintergrund gefcoben bat. Die britte Republit, bie jest bie tonfervativite ber brei, muß bas Schaufpiel erleben, bak fie ben ichwerften Rampf um ibre Erifteng mit ben unbeimlichen Gewalten ber fogiglen Revolution ju befleben bat, und auch bie Malerei ichließt fich biefen Gewalten an, indem eine icharf ausgepragte, in fraftiger Gutwidelung ftebenbe Richtung berfelben ben vierten Stand mit bem gleichen rbetorifchen Bathes feiert, mit welchem Davit feine Romer in Scene gefeht bat.

Baftien . Lepage ift ber gefeierte Banner. trager Diefer Richtung. Cabanel, fein Lebrer, Diefe Infarnation bes fühlen, vornehmen Atabemitertume, muß fein Saupt verhillen, wenn er biefen abtrunnigen Revolutionar fieht, welcher eine jugendliche Beeresfolge in feine Babnen reift, Mis ben Chef ber Schule tann man ibn babei gar nicht einmal bezeichnen. Denn bon bem Gleichstrebenben fint ihm einige, wie 2 bermitte, Lefoir, Mime Berret, Laugee ber jfingere ebenburtig, mabrent Laugee ber altere icon viel fruber ale er lebensgroße Bauern und Bäuerinnen in pollem Licht, b. b. mit gang bellen Tonen unter gerabfeierlichem Bathos bas Cvangelium proffamiren, bak einfallender Beleuchtung gemalt bat. Geine "Bafche-



rinnen auf ber Ferme" fowohl wie bie junge Bauerin, welche im Bemifegarten Robl "für Die Guppe" (pour la soupe) fucht, zeigen, bag Langee noch etwas auf eine gewiffe Robleffe ber Auffaffung, auf Zeinheil ber Linien giebt und bag er ber Anmuth nicht gang fonfequent aus bem Bege gebt. Baftien-Lepage bagegen perhorrescirt alles, was annuthia, biibich und elegant ift, aus bem Grunde feines Bergens. "L'amour au village" beißt bas Bilb bes biesjahrigen Galons. Ein Bauernburiche fleht an einem Brettergaune, wolder zwei Gebofte von einander trennt. Er ftiitt feinen rechten Ellenbogen auf einen Baunspfahl und gabit an feinen Fingern etwas auf, vermuthlich bie praftifden Bortbeile, Die fich aus feiner Berbinbung mit einem jenfeite bes Baunes flebenben Dabchen ergeben murben, bem er furg juvor eine Erffarung gemacht ju baben icheint, Die Ropfe - bae Beficht bes Dabdens ift nur im beriorenen Brofil ju feben fint zwar in breiten Aladen, aber boch mit großer Corgfalt berausmobellirt. Gie fint fogar beinabe glatt bebanbelt, etwa wie bemalte Favencen. Bei ben Stoffen ber Rleiber und Coube ift icon ein mehr fummarifches Berfahren eingetreten, welches in Bezug auf bie lanbichaftliche Umgebing, bas Beimert, ben hintergrund und bie Gerne vollends einer gang ffirtenhaften, roben Behandlung Blat macht. Da bie Luftperfpettive für bie Anbanger biefer Richtung nicht eriftirt, erreichen fie nur burch eine rudfichtelofe Aufopferung bee Beiwerfe, bag ibre Figuren ju einer einigermaßen plaftifchen Birtung gelangen. Bwifchen ben lebensgroßen Biguren und ihrer Umgebung, Banmen, Bflanzen, Baufern u. bal., ergiebt fich meift ein empfinb. liches Diftverbaltnis. Bei bem Dangel an Berfreftipe riiden bie Baufer ben Riguren fo febr auf ben Leib. baft iene ale zu flein ericbeinen. Go gebt frot ber fubtilften Abichreiberei ber Ratur bas gange naturalis ftifche Erempel am Enbe boch in bie Briiche.

Bei bem Streben nach möglichfter Babrbeit im Einzelnen bleibt bie Birfung biefer großen Bilber aus bem Lanbleben trot ihres iiberaus tribialen Inhalts nicht aus. Aber man barf billig fragen, ob nicht biefelbe Birfung ohne biefen erftaunlichen Aufwand ben Beobachtungen und Detailftubien mit Silfe ber mechanifch arbeitenben Bholographie erreicht werben fann, wenn man bie Figuren ju "lebenben Bilbern" gruppirt und nach ber Mufnahme mit bem befonbere aufgenommenen Sintergrunde in Berbindung bringt. Es ift nicht gu leugnen, bag bie Dalerei auf biefem Wege einen Rreislauf macht, indem fie wieber zur blogen, fflabifchen Raturnachabmung gurudfebrt, nur mit ber unterwege gemachten Errungenschaft, bag fich ihre technischen Mittel bis zu einem unbeschreiblichen Raffinement perpollfommnet boben.

Reben Baftien - Lepage ift Ehermitte, welcher fich bereits ben Luxembourg erschloffen bat, ber erfolgreichfte Bertreter biefes Benres. Geine "Getreiberrnte" wetteiferl an Energie ber Charafteriftif mit bem Gemalbe im Luxembourg, welches einen Bauernhof mit Mabern barftellt. Die Siguren find natifrlich wie immer lebensgroß. Leloire 3bolle, ein Pflüger, ber im Borübergeben eine geberbiebbirtin auf bie Bange füßt, ift bei weilem liebenswürdiger und empfindungereicher ale Baftien Lepage's ftumpffinnige Arbeit. Außer ben oben Beuannten fint noch 3. B. Desle (Die fleine Bauerin), Dabame Ricolas (Der Arme von Billere), Bearce (Baffertragerin), Borbee (Bretagnifche Gpinnerin), Goth (Gine Bauernbirne auf einem Bagen in bie Frembe fabrenb), Samfine (Die Mutter bes Bifcere), Baquette (Die Frau an ber Unterminbe), 3. Dupre (Der Birt) und Briou (Die Guppe bes Bater Tigo) ju erwähnen. Rachft ben Bauern fpielen biefe aften Bapas auf ben Bilbern ber Raturaliften eine große Rolle, feitbem Baftien-Lerage mit feinem "Betl. ler" und feinem "Bater Jaques" Die gabnlofen Greife in bie Dobe gebracht bat. Da Guppe megen ber mangesbaften Beichaffenbeit ibrer Rauwerfzeuge ibre Lieblingenabrung ift, befommt man fie felten obne ibre aleichfalle lebensgroßen Suppennäpfe zu feben. In ber frangofifchen Abteilung ber Amfterbamer Runftqueftellung ift Goeneutte mil einer folden "Gupbe bee Bettlere" vertreten. Es ift übrigene bezeichnenb, bak feibft Dabame Demoni . Breton, welche für ibr Bitt: "Die Rifte", eine Mntter mit ihren bier Rinbern am Mecrebgeftate, eine zweite Mebaille erhalten bat. bas Gemalte ift überbies bom Staate angefauft morben - fich enger an bie Raturgliften anschließt ale an bie rubige, bornehme Art ihres Batere, Benry Levolle bat in vielem Jabre für feine mit großer Delitaleffe gemalten Darftellungen aus bem Bauernleben eine biblifche Devife gewählt. Wenn bas Saupt bes Rinbleins, bas eben im Stall bas Licht ber Belt erblidt bat, nicht bon einem überirbifchen Schimmer umfloffen ware, wurde man bie Birten, welche in ben Stall treten, eber filr neugierige und theilnehmente Gevattern halten, ale für bie burch eine bimmlifche

> Uns den Haager Urchiven. Don 21. Bredins. XI.

Abolf Hofenberg.

Dffeubarung Begnatigten.

Dird Dalens senior. (Colus.)

Später icheint es etwas abwarts mit ibm gegangen zu fein. 1662 wird Dird Dalens, schilder, jeht wohnend in Rotterdam bor Gericht angesprochen megen 14 Bulben tt Stüber für Brot. Der Bader legt Beichlag auf Die Gumme (t8 Gulben , Die eine Dame bem Datene für ein halbes 3abr Rimmermiete foulbig ift. Er fceint bamale (1662 atfe fcon ben Sang berlaffen und in Rotterbam gewohnt gu baben, Gin 3abr fpater wohnte er nach bem Baar-

643

temer Ratalog in Leiben.

Am 12, Februar 1669 richtet er noch eine Bitte an ben Baagiden Magiftrat und erbittet 11 3abre Steuerfreibeit für fein Saus auf ber Nieuwe Biercade. welches er fetbft gebaut babe. (Für neugebaute Saufer murben 14 3ahre lang feine Steuern gegabtt.) Geitber finde ich nichts weiteres ale bie traurige Bittfcbrift bes 3obannes Daleus, welche einen unauswifchbaren Steden auf feinen Bater Dird wirft. Bir feben baraus:

t) Dag Johannes Dalens, Maler, Gobn unferes Dird Datene, am t2. Februar 1677 fich an bie Rekenkamer van Holfand mit ber Bitte wentet, Die Erbfchafteangelegenheiten feines Batere nach beffen Teftamente bon 1674 bollgieben gu biirfen,

2) Daß fein Bater, ber Blutichante mit feiner Tochter Maria veriibt, aus bem Baag gefloben und in Rieridgee jest geftorben ift. Alfo um 1676 bis 1677.) Die Tochter Maria (geboren 1659, atfo erft 18 3abre alt) war jum Tobe verurteilt, aber nicht ju finden. Muf D. Datens' Rachlag mar Befchtag gelegt.

3) Daf ein Erbe, Dird Datens inniar, ber Cobn ift ben Willem Datens und Entel bes Dird Dalens sen. (Diefes ift alfo ber Dird Dalens Billemezoon, bon bem Soubrafen, Immerzeel und Rramm fprechen. 3obannes Dalens tritt ale fein Bormund auf, ba Billem Dalene icon geftorben ift. Bon feiner Sant find vielleicht bie fconen, flott gematten Zabeten faut ftaffirte Landichaften) im fogen. Daus bon Green ban Brinfterer, auf ber Korten Vijverberg im Saga, melde bezeichnet find: Dirck Dalens f, 1725.

4) Johannes Dalens erbt von feinem Bater alle beffen Rabirungen und papierconst, Buder, Rleiber, de verwesteen ende alles tgeon aen de schilderconst dependeert.

Das nachgelaffene Saus wird auf 2000 Bulben tarirt; ber fibrige Rachlag auf 646 Bulben. In bicfem Rachlaft befanten fich etwa 150 Bilber. 3d nenne baraus nur bie, welche ficher bon bes Deiftere eigener Bant maren:

Mofes und Bharao's Tochter ben Dird Dalens. Gin Stiid mit einigen nadten Riguren ben bemfelben.

Eine Panbicaft ben bemfetben

Gine Panbicaft, barin fiebt Dird Datens und feine Frau.

Eine Panbichaft bon Dird Dalene mit einiger

Biguren, Ein Stiid mit ber Metamorphofis ber 30, bon Dird Datens

Ein Adilles, ben bemfelben. Dann: brei fupferne Blatten, um Panbicaften ba-

mit zu bruden. Eine noch unbeschnittene Platte.

Fünf Heinere Platten bon Lanbichaften. Diefes Inbentar murbe nach bes Malers Flucht gemacht am 12. Mug. 1676.

Spater merbe ich bas gange Request bes 3channes Talens in extenso in Ebreens Archief publigiren, Die Bittidrift befindet fid unter ben Appointementen van de Rekenknmer van Holland. (Rijks Archief.) Das Inbentar fant ich unter allertei Atten in bem Schepen-Archief.

Die Gemalbe, welche Dird Dalens im Jabre 1678 bintertiefe, murben 1680-81 von 3obannes Datene und beffen Erben bertauft. In ben Registern Vendnen finte ich:

17. Aug. 1680. Ten versoneke Van Dalens, Me schilder tzijnen huyse op de nieuwe Biercade vercocht voor 219 Gulden 16 St. 27. Aug. 1680 genvanceert an den Schilder Dalens

de somme van Ł 219 - 16 - 0. 24. Juny 1681. Ten versoucke van d'erffgenamen van Johannes Dalens aen schilderijen op de nieuwe Biercade albyer vercocht voor de somme

588 Gulden 10 St Voll Mus biefer tehten Rotig erfahren wir jugleich, bak Bebaunes Dalens feinen Bater nur um ein paar 3aber Ubertebte. Er ift mifden Mugnft 1680 und Juni 1681 gefterben.

# Kunftlitteratur.

D. Franten und 3. B. ban ber Rellen, L'oenvre de Jan van de Velde. Amfterbam, Fred. Muller. 1883, 8. D. Franten, bem bie Runftwelt bereits fleißige phien über 20. Delff und bie Familie can ber Be eren Werfe verbantt, tritt bier mit einem abnti über 3an pan be Belbe bervor, einen Runft origineller Beile ausgeführte Blatter bollanbifden, fonbern auch bei beutiden Run befonderer Bertichabung erfreuen. In biographlichen Studien gewidmet ift, er van be Belbe ein Sohn bes berühmten gemeien ift und in Rotterbam gwifden 1595 u ber Belt erblidt bat. Gein Behrer in ber gr mar ber befannte Rupferftecher ber aus ber Schule bes h. Golt Conft ift aus bem Leben unferes befannt; im Jahre 1635 war er Romin Gilbe und 1632 bejand er fich nicht me Bert ift überaus reich; Bagier tennt 28 liegende Bert beschreibt beren 489. Et ergeffen morben fein. Franten hat fich bie fchaft bes verbienftvollen Borfie frichtabinets, 3. B. van ber Relten für bie Bollftanbigleit bes Bergeichnifies

" Dr. 3. P. Richtere Ausgabe ber litterarifden Berte Lionarbo's ift foeben in zwei prachtvoll ausgestatteten Quartbanben bei Campfon Lom & Co. in London unter bem Zitel: The literary works of Leonardo da Vinci, compiled and edited from the original manuscripts eridienen. Unter der Bezeichnung Literary works fost der Derausgeber famt-tiche Aufgeichnungen Lionardofs pulammen, welche, abscha-in der gangen Behandlung der mannigsachen Themen überwiegend miffenfchaftlich, boch auch für weilere Rreife von Intereffe fein burften. Ausgeschtoffen blieben bagegen bie-"guecter pun dutten. Ausgegewinn nietern bagiegen die entigen Unterledungen, meige in inder tein obligation Be-bandungsbeelle nur von Zersjaallen auf ben Orbisten ber Stechenff, Stallenstati und Polifie berfannen und gemütolgi werken förmen. Der erfle Band beidgiden fich ausföllten ich mit ben auf des Stallers besightigen Zerten. 66 find beren hier 703 auf dem verfalsebenfen Stallefilm und ammeranfellet. Zer allgemennen Gisteltung bleum die kelpt ammeranfellet. Zer allgemennen Gisteltung bleum die kelpt reime angelt. Der der Gerichten betreiten bei der Gerichten bei der Gerichten bei der Gerichten bei der Gerichten Gerichten der Gerichten Gerichten der Gerichten Gerichten Gerichten der Gerichten Gerichten Gerichten Gerichten Gerichten der beffen in ben Sanbicheiften feine Ermagnung gefchiebt, aber um jo umfangreicher ift bos auf bas Banbgemalbe bes Abenbmables und auf ben Rarion ber Reiterichtacht beibgnormungen aus und iche gill son ben volvereitenben Studien für das Reiterftandelt best franceso Storze, mit welchen der jevele Band beginnt. Lonatove Architetturtuben, deren Rlaffifigirung und Erläuterung auf bas eingebendfte und farp. Klaftifistierung um Erfünterung auf des eingehenden und fanz-lätigte von einem Jachmann. Vasorn de eine ih von für ei-müller, auchgeführt ist, inlich darüber wohl kaum einen Josefel beite, joch der Alforentiner auf desem Gebote einer bieder kaum geschnen umfangereichen Tabilgieft solden Sou-meilzern von Jahr, die b. B. Ismaniate ein wer, als eden-stering an die Seite gestellt werten der S. Sidfere giebe in den folgenen Abschatter des zweiter Bandes Zeiter über Anatomie, Afronomie und Geographie, die philosophicen Schriften, beien fich humorifiiche Aufschmungen anfoliefen, were febre fich bumorifiiche Aufschmungen anfoliefen, webe die Alleife, unter benen die auf ben Drient legiglichen mohl bas größte Auffehen eeregen bürften, endlich vermische

Majefammer, Jimme jan Criginalier, und engliche Dieferstein in Gesteller ihm geforder, das der der Grighantler ih den femilieren ihm der Gesteller in der Gesteller in der Gesteller in der Gesteller in Kantilieren der Gesteller in Kantilieren Septem in Kantilieren begentet in Kantilieren besteller in Kantilieren besteller in Kantilieren besteller in Stehen bei Stehen der 
### Mefrologe.

○ Der Gefchichs und Sentemater Vorleifen (Buntte Page 11) aus 7. juni im 79. Vernenforte gelerten. Er mar ein Galler Zeinde um hatte fein mehren ber betißger Aller fonotil berei den Bente fein mehren. Ceffrienung fein beite Kompolitioner (Leftienung bei den Sentem (Leftienung bei den Sentem (Leftienung bei den Sentem (Leftienung der Sentem 12) auf 1800 der Sentem (Leftienung der Sentem

# Hunfthiftorifches.

P). Mes files with bier eine Interfeises Gulbridge.

P). Mes files with bier eine Interfeises Gulbridge.

Reit bereit in Willeditier ein. Reit Files files file files with beinge files fi

Fy. Mas fiders, dei ben Ausgarbungen, under bei grittiglie andeholigie Gestellfolm in Der All zu zeit eine zeit zu gestellt gestellt der Alle zu der der Alle zu eine wieder mettente Erhälber wie der mettente Erhälber wie ber erfente bildte des 3. Jahr haubert aufgarben. "Jahrfenner bes Gestellt eines Alleger der Bertellt, der Bertellt eines Alleger der Bertellt, der Bertellt eines Alleger der Bertellt der Bertellt eines Alleger der Bertellt der Bertellt eines Alleger der Bertellt d

gewinnen laffen, Fy. Mitdriftides aus Manpten. E. Maipero, ber Direttor bei Mufeums ju Bulat, hat unlängft auf ber Stollte beb allen Theben eine unterirbifche toptifche Rirche aus bem 5. Jahrhundert entbedt. Eine Treppe oon fun! Etufen fibrt in ben Raum hinab, ber Boben ift mit Matten belegt, Die Mauern mit weißen Steinen befteibet, Die gan mit Inicheiften bevedt find. Diefe legteren, mit roter Dinte gefdrieben, find größtenteiis vorzuglich erhalten und verpreden manche Bereicherung unferer religionigefdichtlichen und archaologifden Renntniffe.

### Preisperteilungen.

Der Breis ber Robifden Stiftung, beitebenb in einem Reliestigendium vom 4300 Mart, ift ben Raler Abolf Schlable in Betlin für fein Bild "Im Schwungerichteslaufer welches fich auf ber Verliner alabemischen Kunftansifelung befand, burch ben Cenat ber Runftafühemie, melder barüber

ju oerfügen bal, jugesprochen worden.

— z. Atabemitde Aunstausstellung in Berlin. Auf Sorichlag bes Cenats ber Mabemie ber Rünfte in Berlin find foigende Aussteller primiirt worden und gwar mit ber großen goldenen Redaille: Rub. Ciemering, Bildhauer in Berlin, Emil Baulere, Raier in Bruffel, D. Freib. von Ferfiel, Arditeft in Bien; mit ber fleinen golbenen Reballe: Rart Lubmbig, Maler in Bertin, Sugo Baget, Maler in Duffel borf, Rar Riinger, Maier und Rabirer in Berlin, und Conrab Dielis, Maler ebenba.

#### Derfonalnadrichten.

. Dem Direftveinlafiftenten an ber Berliner Rationalgaleite Dr. Lohne ift ber Titel Direfter beigelegt morben.
Rgt. Der hiftveienmaler Glandius Schraubelph in Ründen hat einen Anf als Direfter ber Runbidale in Ctuftgart angenommen.

# Sammlungen und Musftellungen.

x. Munitalle in Duffelborf. Geit fursem find Die preifgekonten Entroutie jur Ausmalung bes Treppenhaufes ber Aunschalle und ju bem Rofaitbilbe ausgeftellt, welches ben Gebel bes Geblubes ju ichmuden bestimmt ift. Un ber Ronfurreng beteifigt maren bie Daler Cheurenbera in Bertin, Rati Gebris, Ernft Rocber und Frig Roeber, lettere brei in Duffelborf. Der erfte Preis, b. b. ber Auftrag jur Ausführung bes Treppenhausgemalbes, murbe feinem ber Bewerber zuerfannt, und somit batte wieber einmal bas leibige Konfurrenzwefen die gehogten Erwartungen ichtling des herrogerings qui in eer Luperswere anneue-ichalt namentlich um bedwillen bofed Blut gemacht, weil die Scheurenbergiche Komposition den Ansprücken an monumen-tale Würde ebensowenig enspricht wie die Zeichnung den tate werte evenjouering entspring wer der Zeigmann von Anforderungen an Korteftheit und Fräglisch der Leinken-schieden der Anfordere geichnet fich der Entswurf von Ernf Noeber durch Kraftvolle Zeichnung und oeiginelle Gedanken aus, die allerdings nich durchweg deutlich genug ausgeiproden find, mie bas gemöhnlich bei allegorijrenben Dar-ftellungen mit realiftifden Belleitaten ber Gall ju fein pflegt. Um fury bie perichiebenen Gebanten angubeuten, melde bie Um turz det verligtebenen Gedonten algubeuten, weige de Konfurenten de ihren Autwirfen verlogt daben, ei de werft, deh Scheurenberg den "Cingus der Kunft in Tüllel-vorf" unter Vorführung eines den Rheinfrech pinafhisten-den, mit Aunfylüngern — den Reigher Cennelius an der Spife — belegten Schliffes mit weiter den Aunftbilind der Juffeldorfer in einer Art von Almftlerfeg, auf dem der sweite Generation ber rheinifden Runfridule verheerlicht sweite Generation ber theimischen Aunflichte verherricht volrt, jum Sormut genommen bal, währen Kant Gebreit einen ähnischen Weg gegangen ist wie Testeroch bei ber Echefiung teines Hemi-Chie, erlies beugubäld "Die Kunft-blite Griechenland", sweites hauptabl. "Die Kunft-blite Griechenland", sweites hauptabl. "Die Kunft-blite Griechenland", was erspingungen in den Chamabilden von Kontagen und der Benachten

fich bei bem Mangel jeben Attributs noch feine fefte Meinung und Bunetten, um ben minber bebeutungsvollen Runftepochen gerecht gu merben. Die Entwurfe ber beiben Roeber bemegen jich glemlich frei auf bem Boben ber Gage und Allegorie, woodel die Wechfelbeziehungen gwifchen Kunft und Leben die wobet ber Lieupeixegerquagen gwangen aus bandichmud einer Aunft-balle rechtertigen milien. Deutlicher fpricht fich die Absicht in dem Entwurfe Frih Roebers ju dem Mofallbilde aus. Sier ericheint ale hauptfigur in ber Mitte bie gottliche Bahrheit auf beren linfer Beite bie Genfen bes Lichtes bie Damoner ber Ginfternis und ber Luge mit flammenben Schwerterr hinmegtreiben, mohrend auf der rechten Seite die Kunft sich dem Bolfenthrone der Alabrheit naht, gefolgt von ihren Kindern, der Malerei, Shulptur und Baufunft. g. Being. Im Andeemiejaal des ehemaligen furfürsi-

5. Rein, 3m Andermiejand bei ehrmatigen turturir-ilden Chlofiejen wurde am it, 3mi eine bis gum 10. August dauernbe Ausirellung eröffnet, welche eine beträchliche Angels von Germiben, Zichnungen und Stigen aus der Rachis bes hielgen Malers Chard von 13. sein middlich und austream neibrer Sendide und handseignungen allerer wie jungerer Meifer, fowie einige Aquarelle von Jojeph Roch aus beifen Dante-Cuffus jur Anichaumg bringt. Ein jufenblo ausgefantteter Ratniog giebl Rachricht über bie ausgestellten Arbeiten und wird eingeleitet burch eine umfaffende Bio graphie bes Runftlers. Diernach mar C. p. Deuß 1808 gu ageribeim in ber Rheinpfals geboren, mibmete fich anfang verlehrte. Spater, auf feinen Reifen nach holland, Barte, London, ließ er Rubens und Rembrandt auf fich mirten. ruftet, pertraute er bem eigenen Genius und enfigltete, fi auf fich feibit geftellt, eine überaus rubrige Thetiateit, fonbere auf bem Gebiete ber religiofen Biftoeie und bes Bor Der vorhandene Rachlag allein umfaßt nicht wen ale 25 raumich ansehnliche Altarbilber und andere rei kembibe, barunter bie Duplifale non pier in ber neuen ! tothet befindlichen Mabonnen und beiligen Familien; fermer 82 jum Zeil lebensgroße Bilbniffe, barunter Bortrats regier ber Juriten, gesiflicher und weltlicher Burbentrager, b rugenber Berreter ber Biffenichaft und Runft. Die I ber Zeihnungen und Sfizen ift geradezu Legion. wir bedeuten, das E. v. heust erkt 1580 berch beinem unermüblichem Bitten entrisen wurde, so dansangide der Andiid seiner Leisungen, insofern m gebens und einem ftrengen Schulverband ber 9 unmittelbarten Gegenwart forigt. Der Beicheuer, eben eine moberne Ausstrumg verlaffen, findet den bon ber beriefen Ranier, nichte von der effektvollen Ribbie bei bewähnlige führ bad Scepter führt. E. n. Sen all fein Lebtag, einige menige Anfabe jur nenen D all fein behöng, einige vonlige Unführ jur neuen A gerechnet, ber älteren Richtung getzen, die es wo dem Gelinpinfel ju maien und die Gerben jart ju und die Kristian die Kristifer, in manchen litablen Werte genig vortressitäte Berte genig vortressitäte Berte genig vortressitäte Berte genig vortressitäte Berte genig vortressitäte, bliebungen zu einer Witten auchgaugiehen, die wöhll rähre, Bertinge, die dem hingespieledenen Resilier di volle Stellung als Rafer bes fiberganges aus bet iden Beit in bie Beil bes wirtungsvollen Roloriti halfte bes 19. Jahrhunberte fichern und Arbeiten begebren wert ericheinen laffen. Gam netzeichneten Rummern follen aus freier & merben, auch bie Dante Aquarelle pon und nieberer Sundiefungen biefe Reffreit 11 Der öfterreidriche Runftverein bilt biefe Jahr mid ben Gonner hindung gel bie Bien beindenben Fremben, die um bief Thouter geichtoffen finden, einen Bild auf

Musftattung unferer Bubnenraume mer abnlich wie im Jahre 1881, eine Mibibern, Deforationsentwürfen, Theat

hoftheatermalern Briaddi, Burghart und Kautoly ver-anfealtet und als zeitgemäße Bugade ein effotvolles Connei-bit in "Raturgeber" unter bem Ittel "Beiens Labetangft im Jahre 1683" arrangitt. Wir finden den graßen Ausim Jager 1653" arrangeir. Wir inden den grüben Aus-fellungsflauf in ein tieffische zeit umgewandet, einentalliche Teppiche, Wahler, Jahren, Ashfaweise und Zelwächter Siden das malertiche Emiemble des Barbergrundes, während isch das Zelf nach einkwatte im Areie öffnet und hier die Birflichteit nach Art ber mobernen Banaramen in bie Malerei Da ericeint nun ale Gemalbe bie Raiferftabt im Rondlicht, buntet filhouettirt, und bagar in charafteriftifden Gruppen und Aufgügen bas Türfenlager. Es ift bie lebte Nacht oor bem Entjage bes argbebrangten Wien, über beffen nachtigem Dam ein fach einspereinigen bes lichtreut bad Gebet ber Belagerten sombolifet. Das gange "Sconenbild" ift mit grafen Belchie erangirt und wird mit feinem theatro-lichen Lichtesser, ein danfbares Publitum ber bentares Publitum berbeiguladen. Die Deforatione- und Pangramenmalerei agn verbeiteftangen. Der funfteristen Ausnithung all ber ihr ju Gebote fechenben Darftellungsmittel weit über bas handwertonivenu aon ebebem erhoben und ift eine Runfigattung für fich gewarben, Die ihre Beachtung und Burbiqung ver-bient. In ber Theatermalerei hatte bie Biener Schule fcan von fahrt her einen guten Alang und besteht beute einen aan früher her einen guten Alang und besteht beute einen europäischen Auf, wie die sier das Ausland ausgesührten Tefaratiansentwürse der Ausstellung hinreichend beweisen. Brioschi, Burghart und Rautofo baben bie Intentianen bes geriaden Erhmann, bet Altmeiferer ber Biener Bebeter malerei, in feter Steigerung ber fünftlerichen Durchkibung gliedlich weltergesührt und, wie ja aller Welt bekannt, namentlich für unfere Opernbuhn wahre Resservert von Scenenbilbern geichaffen. Gin neuen Gelb eröffnet fich ibrer Thattafeit nun wieber in ber Musftattung bes nenen Echaufpreihaufes, für weiches wir bereits eine namhafte Angabi aan Entaurfen ausgefiellt finden. Ban ber an taufend Stud adit entraurien avogrzeut innoen. Dun ber im werent Com-tablenden Cammiung ist gegenwärtig bestäufig der aierte Teis ausgescheftlt; das übrige fann wegen Raummangeis erft später burd Bechfel jur Crpofition gelangen. Auf einzelnes ein-igerben, ift bei ber Tulle best Gebotenen bier nicht miodich Durch alle Bilber weht ein frifther malerischer Jug, und sa reich und üppig mitunter die Matioe sind, sie fallen bei aller Farbenpracht nicht aus der Stimmung. Freilich fommt für Barbenpracht nicht aus ber Stimmung. Freilich fommt für ben Sifett auf ber Buhne bann noch bie funftliche Beleuchvon Cheir auf, wie dage wann noog de tinnting berieug-tung hinus, wo das Ecenenbild der sweitigen Einstido anzuvassen. Immerchin aber sind die Entwirfe, wie sie hier ausgestellt, oon hobem Interese, sowohl in fünstlerischer Hinisch, als auch in Bezug auf die aerschiedenen technischen , mit benen bas Bubnenbilb bergeftellt mirb

Ref. Studener kuntheren. 201 eine Getrieben unter der Geschlichen der Studenberger kuntheren, 201 eine Getrieben der werde Bereich Geschlichen der Studenberger 
Schritt sur Schritt halt ju gewinnen. Irab seiner tiefen Brightterung hat ibn aber Enifoloffenbeit und Borficht nicht einem Mugenibl verfallen, er wird des fäholde falle betten trob ber dunften Betternolle, weiche über ber Tiefe bangt und die Berge einhüllt. Es ist ein einsache und boch bach trossisches Element, bas ber Künfter mit gewaltiger Arat ber Berge inhalte. sur Darftellung gebracht bat. - Ecaumann machte mit glieftichem Aumor die "Bahlagitatian" zum Gegenstande eines roirffamen und anziehenden Biltehens, in welchem wir einen Cosialbemofraten mit blutraler Salebinbe und einen fatboliichen Geiftlichen in ber ichmargen Coutane wenige Coriete oon einander entfernt für ihre palitifche Ubergengung merben - 3m Gebiete ber Bilbnismaferei baben fich R. Bimmer und bie Grafin Rarie Ralfreuth rübmlich berporgethan. - Son allen Aunftimeigen ermöglicht feim anderer bie Comelle und Maffenyrabuftton in foldem Grabe, wie Die Lanbichaftemalerei. Dief aber bleibt es ju bebauern, bie Landischlesmaltert. Ies aber bleibt eb zu vorautern, wenn ist auch Allnifter om berureragenber Begabung biefer Probuttiansinelte ergeben. So macht 3. Die ngleins "Barthal bie Baterbrumn" ben Einbrud einen nur halbbertigen Bilde. Chan Bietat für die Islatur giebt es feine mater Kunff, sondern unt ein Runfischmorert, beite Steitat aber sogeten in Runfischmorert, beite Steitat aber sogeten. nachgerabe auch ben beitgerühmten Kunftleen abhanben ter Saber als bas genannte Bild mochte ich besfelben fommen Rünftlerb "Kalffteinsammterinnen im Isarbett bei Toly" ftellen, obwahl in der Staffage ein gewiffen Bebagen an dem Un-ichonen zu Tage tritt. Angesichts der schroachen Durchkeldung eines faloriftijch fehr wirffamen "Nondaufganges" oon Billratber muß man fürchten, daß auch biefer bochbegabte Runftler fich ber Schnellmaterei ergiebt. x. Breieft einer funftarwerbliden Ausftellung in Beriin.

"Dun Jacob ber Berbereitung einer beutschrifterreichigen Austeitung in Aus nagerer ber und befratzt ise Austi in Berteil un jahre 1986, das jich von Farsen ein Ausstelle Reitung in Ausstelle der Schaffer und der Schaffer und der Reitung der Schaffer und der Schaffer und der Schaffer und bestellt und bes Ausgegereiche unsemmentet. Zesielle hab bereit dien Umgabe en der Schaffertung zum zu, mis her Hausen best des Gehabet und Zermin der Despielen Wickleitung der matt werten. Die nerhilber Ausgabeitung in Newenhauen, in mit bereiten. Die nerhilber Ausgabeitung in Newenhauen, in 1874 zu de Jännellung in Wickleiten anstetzeit ins, wurde und 1874 zu de Jännellung in Wickleiten anstetzeit ins, wurde und

1. Auf mittelle mit, verleicht Retteile von des eine ein Werleis felbe Ennepmitte "Felhmiet und bern des Sätzpale Mitcheld, be Zierlaus ber Munflademen, jereine er-illert. Stenkeld, be Zierlaus ber Munflademen, jereine er-illert. Sambischlert. Stell Stellert auf im Zierlaus ber Münder Aughlergenstierlich stellert auf im Zierlaus ber Mündere Raughlergenstierlich stellert auf im Zierlaus bei Mündere Raughlergenstierlich stellert auf der bei mit der ereitere Raughlergenstierlich steller auf der den der sich sich Kannachen in gestellt der sich der der der der der sich sich Kummern im jedemalier. Mannachen und sentlich sich kannachen in gestellt der der der der der der der der kleichte über bis erkeine fünderriche Züsäglert seit liebergebt überter nerven kann.

# Dermifchte Nachrichten.

☐ Aus ben Biener Ateliers. Brofessor S. Titgner ift gegenwartig mit ber Ausführung einiger Ziguren für bas neus hothbart beightligt. Es im: Jaltuff: Bubbra, Richter aun Jalamen und bans Burft, welche ber Künigler für Levenfanger im Berrere überlebensgenfa nuspülier

sich. Das Zassmandel ber üblichen in beiter fürstlichen in der Steiner in der Steiner in der Zeiselfer z

immellen Andelstüden Ercewerfett.

\*\*Eine State Bernarden im State ein sich die Erst State Bernarden im Stat

25. Qual gans het do in übre utprängligen görm. Die beim Elfinglier, midde bei Gullen miter fils orrienten, um in neuffer giel ble Barballe mer bung eine filsterfalle eine giel gestellt der der der der der der der der einigen anderer mit der der der der der der der der eine giel gestellt der der der der der der der der gent der ober Bermuterung der fighen betrage den gut der ober Bermuterung der fighen betrage den "J. E. Die steinfer Ausstalle film gunte de den "J. E. Die steinfer Ausstalle film gunte de partie filse "J. E. Die steinfer Ausstalle film gunter delpren filmer

." Aut De Gelbermholle bes Berling Jenghonieb ber Bibbauer Julius Grann hos Mobel um Klonden Gelbeldhöfe bes Generallehmariehalis von Edybaum außenhet. Dem Kluntler ab kroecht bie lebengspor Estatus Edybaumys in der Rüntler ab bereit bie lebengspor Estatus Edybaumys in der Rüntler um Serbling gebrieb. Edybaumys um Serbling gebrieb. Edybaumys um Serbling gebrieb. Edybaumys um 1848 fübermariehal 1855 umb 1659 bie Denbermariehal 1855 umb 1659 bie Denbermariehal zu gebrieb.

rhein.
Rgt. Das Rationalbenfmal auf dem Riederwald. Rach alerjähriger angestrengter Arbeit ist bas Rolosfalstandbild ber Germania, in welchem bas Rationalbenfmal auf bem Der Borfitenbe teilt ben Mustritt bes Berrn Rullenhoff mit und lent an neu eingegangenen Echriften por: Beugen, Catalogue des figurines antiques de terre cuite du musée du Louvre; Fr. Roepp, le Gigantomachiae in poeseos artisque wonunentis usu (Bonner Differtation); 3. Bafiner, De herotm apud Graecos cuttu (Rieler Differtation); A. Saufer, Spalato und die römifden Monumente Dalmatiens, & con Urliche, Bergameniche 3ti-fcheiften; Bervanglu, Deile Colonie Groche nille coote dell Illirie; E. Schiaparelli, li itbto dei funerali degli antichi Egiziani: beri., Le migrazioni degli antichi popoli dell' Asia minore: E dliemann, Dromenos, überjest oon feiner Brau; Atti delia r. Accad. delle scienze di Torino XVIII, 1. 2; Atti delia r. Accad. dei Lincei VII, 9. 10. bert Robert befpricht eine Anjabl von Cartophag. Reliefs und außert u. a. die Bermutung, daß die beiben in Billa Albani (Zoega II, 53) und im Bertiner Mufcum besindlichen Sartophagbedel, welche bisber bald auf Achill und Memnon, balb auf Meneos und Turnus gebeutet murben. ben Bedefelmorb bes Stepfles und Boloneifes barftellen midten. Derfelbe legt ben Bapierabrud eines von Dr. Johannes Schmibt entbefften Rinberfarfophages mit ber Dorftellung bes Splatraubes por. - herr 90 ommien legt bie Photographie ber in ber oorigen Sigung oon ibm er-mabnten neugefundenen Inidrift oor, burch welche bie Lage ann Sama fefteeftellt mirb. Er befpricht fobann unter Borlage einer Photographie eine anbere Inidprift, welde bie verfiftzirfe Biographie eines oom Togelobner jum Decurionat und jur Duinquermalital gelangten Afrifaners enthalt und beismberd benhalb von Interesse ist, weil sie nicht in Grein-iondern Suchiebeth geschrieben, also einer Handschrift des beitten Jahrhunderbe gleichnieben, also einer Dandschrift des beitdet Ber ben Kortann ber Restauration ber beiden Biebelgruppen bes Beustempele aon Dipmpia, van benen jest bie bes bilichen Giebels burd berrn Bilbhauer Gruttner in Driginalgroße ausgeführt mirb. Dann erortert er an ben im Caal aufgestellten Gebeimobellen einige fu er an ben im Soun ausgerenten Gereinber wichtige Buntte Der griechtiche Runftgeschieden Schmmetrie, wie fie fich geigt in bem Berhöltnis von Giebel zu Gebel (wobei einige Thatiadem auf eine Bermehrung ber ursprünglichen Siguren gabl fcliegen laffen), und oon einer Glebelhalfte jur andern sohl ishirchen lahren), und oon einer Geberhalte sur anserni-tiering Schoppins von Alexa mit Jispur mit Hispur, oon Geuppe nit Kruppe, daneben dos Belitriden, die Etroege der Respositios su mildern und eine Ramisgletligset von Wolsen einzu-lüßen. Joseikens meil der Kortzagrade auf die Runfigelei-den, die fich aus der Mitchard der Geber-den, die fich aus der Mitchard der Geber-den der Geberger und der Geberger und die Kortzag-lan, die fich aus der Mitchard der Geberger nergeben (Kerbin, die fig aus bem Stenbort der Agaren ergeben (Berportionen, Ropineiguna), und geft dem auführtig auf der
Analogien ein, melde zwischen den Gelebelgruppen und des
gleicheitenen Flerten der Rückert, wie fie und in den ret figurigen Sasienbüldern des firengeren Stiles vor Augen treien, bestehen: diefelben Ermpionnungen, diefelben Zupen, diefelben Aggemen der Gedürtensprache filtenen fich gleie und vereieren zogimen ber Erbörbeutprache indem fich hier wie bort, eine Ubereiffinmung, weise au dem Einfuß de durch Fologinet zur Einfüllung gefonumenn Megalographi beruht. Beinders fühlber ist des ber Bologiset im Dfigliebel. Tropbem ist mon nicht betreifut, die Somopfiten der Glieberungen im genen malerialt, die Somopfiten beigen unter Einwirtung febr gerichiebener Fattoren bie garenbe Bewegung ber griedischen Alafil in ber erften balfte bes finiten Jahrbunberts; ihr unmittelbarer Jusammen

bana mit ber attilden Nunit tritt immer beutlicher gu Tage,

und es fehlt nicht an Beugniffen bafür, baß icon in ber Beit bes Ralamis bie monumentale Blaftif Athens auch augerhalb Attifas vorbilblich und maßgebenb gemefen lei So. Aus Naden. Sei dem am 20. Juni in einer demisiden Jodriff ausgebrochenen Bronde stand das Authaus mit seinen Kunstischen in großer Gesahr, ein Raub der Plammen zu werden. Die Zürme des Gesähdest wurden vom Jeuer ergriffen und ftilrzten ein. Jum Glad hielten bie Gewolbe bes Raifersaales ftanb, jo bag bie Nethelfchen Freiten unverlett blieben.

### Dom Kunftmarft.

x. Der Runftnachlaß G. Reurenthere wird am 23. Juli von ber Ronindstaß G. Neutreuthers wird am 23. Juli von der Ronin vorille uischen Ausständigen ju munden (Kartikraße 21) verfriehert merden. Der Katalog meilt 949 Kummeren auf, umm großen Leift Robeitungen min Sichho eller und neuer Reister, sermer Zeichnungen, Aquarelle und Stigen, nichtlich vorische von Schalter und Gereite und is ein eigenhalmig geschricheren: Brieft diester der Taleter.

eisembindig geidrichener Betel beiter beiben Zicher. Pr. Die reichaftlig Gewantung auf Gabe Mitmerei-burg am Bobenfer, welch ber jüngti verliederen Urfiger-ber der Bereiche Bereich bei der der der die State bei die 16. Ausselft und den felgende Zagen an dem genanuten Dets zur Berleigerung fommen. Zie besteht aus trine großen Antalk Mittignen, Ödnerter, Velfleichen und berbäuml Baffen, dann Artigen, Gideren, freiblichen und produmen für dere, Molte und Delberigmungsgernitäten, Mölerie, Glös-dere, Molte und Delberigmungsgernitäten, Mölerie, Glösmalereien, Gemalben, alten feitenen Giegetftolden, fowie aus einer groben Bibliothet, in welcher fich befondere feltene tojtbare Berte über Wappenfunbe befinben.

# Zeitfdriften.

The Academy. No. 580-582.

e Academy. No. 589-582.
The Verlax Kabibition. Von Cosson Monkhouse. The Tevelax Kabibition. Von Cosson Monkhouse. The Tend. — A spelle and Margarett of Repland. Von William Marcest. — Freedon artise at the Derlity subthition. — Faintings on China. — Lecondre da Visat sed the date of Marcest. — Lecondre da Visat sed the date of Marchadon and Carlos a

Lie 400 NEC ETTO.
Lie designs h le plame. Voc E, det Moote, — Saion de 1863.
Von G, Durgenty. — Les origines de l'art dace Pantiquité.
Von Entile Stodi. — Les Collèteres de Perganes en Marcés
Von Entile Stodi. — Les benjant von Antiquité de l'article d

### herr Karabacef und die Tapisserie de haute lisse, Bir erhalten bie nachfolgenbe Bufchrift:

Berebtliche Rebaftion!

3n Rummer 34 3hrer "Runft Chronit" wird, allerbings 38 Nummer 34 3prer "Runti Chrofit" werd, auerdung in einer burch bie magvolle haltung Ihres Blattes vorge-zeichneten Form, auf eine von bem Biener Drientaliften herrn Karabacef in ben beleibigenbiten Ausbruden gegen mich gefoleuberte Anflage amgespielt. 3ch batte bei Anflage nur eines veräntlichen Stillschweigens gewürdigt, wenn fie nicht in auffalliger Abschlichteit in mehreren periodischen Blättern wiedertholt vorben ware. Die Sache ift in Ause folgende:

In feinem Berte, "Die perfifde Rabelmaferei Gufanbichirb", beffen ich in meinem fleinen Berfuche: La Topiscerie, mehrfach Ermahnung gethan, hat une berr Rarabacet befanntlich mitge teilt, baß fich in ber Sammlung bes herrn Graf ein Teppich aus bem 14. (ich fage: vierzehnten) Jahrhundert unferer Zeitrechnung (S. 133) befinde und bag berfelbe die Urunfange, die Geundprinzipien jener Technif barlege, welche in Europa unter bie Bezeichnung tupisserie de haute liese berühmt geworben.

Gebienbet von biefer feiner Entbedung, die nach ber Anflich bes beren garabacet bie gange Archiologie umge-ftalten muß, versucht er ju beweisen, baft die Teppichreberei mit aufrechtftebendem Artendaum eine morgentandische Er-findung und in Frankreich im Jahre 1145—1149 (S. 98) eingeführt worden sei. Ungludticherweise versaumt ber Berfaffer die Gelegenheit, uns den Tag und die Stunde biefer erften Rachabmung anzugeben. Derr Rarabacef geht dann mit der gangen Befangenheit eines Fochgelehrten, der einen feinen Studien fernliegenden Gegenstand behanbeit, noch

ich feit sehn Jahren sur Geichichte ber Teppidmebrei bei-gefteuert, mich nicht befähigten, meine eigenen Anfichten aus-

gestetert, mith mige ocjahyfier, meine eigenem amingarn aus-aufpreceden, ohne an die die Serr Karabachef ju rühern Die betterlitzbe Frage ill in der Tast servickelter, ilbet viel weiter, als belier Gelebstre afust, der auf dem Felde der orientalischen Bildelosele vielkeich leinen Mann feldt, defien archaologische Kenntalie; eines Geunde jind.

Derr Aarabacef icheint gar nicht zu wiffen, bas die erft in der neueften Beil aufgestellte Behauptung, die tapisserie de haute lisse fei im Jahre 1302, und war in Baris, erfunben morben, bel uns grundlich widerlegt wurde, besonders burch rine 1879 erschienene Arbeit. Gel beindert bate ich bas Meinige jur Abweisung biefes Jer-tumb beigetragen und mich babei auf Beünde gestät, beren Sntericati derr Karabaret boffeutlich nicht für fich in Anfpruch nimmt

Diefe meine Grunde waren folgende: Schon viele Jahr-hunderte früher als von Gufandichten und ben Perfern, für die herr Karadacek nun einkritt, auch nur gesprochen wurde, bedienten sich die Agupter, wie ich es in meinem "Bersuch" nachgewiesen (3. 17, 15) eines Bedstuchts, der gang und gar Bermenbung ber Bebftuble mit aufrechtem Retlenbaum nachmweifen, fo bak, um biefes fleine Rapitel ju foliegen, herr Karatacet mur geneigtejt anjugeben braucht, Geiten feines Wertes ich bieje Belehrungen verbante.

Run fommen wir ju ben Tapeten aus ber Beit ber Mittelaltere. Da führe ich eine Reibe genblandicher Tempide an, die famt und fonbere meiter ale auf bae 3abr ber angeblichen Erfindung der Sauteliffe 1302, jurudreichen. Diefe Daten nicht benutzt, nicht angeführt zu haben, muß in ben Augen der Biffenschaft beren Karabacet als eine um fo uu-Augen der Wissenschaft beren Karadacet als eine um 10 um-verzisskigkert unterkalftungskinde angerechnet werben, als die von mit zusammengefeizlen Ausstruckt fich in Zeutschand der Lopplifeite von 21 (Gereno, die im Zome zu Salderfladt, umd eine zu Curdinabung. Seitsper dat der Karadacet allerdings die abendkandliche sertantit der Lepische Karabocet allerbings die abendiandrige herhant des Lepunds von 2t. Cercon agent 28. N. Darcel, auf den ich nich der rief, beitritten und, mas ebenfalls ausbrücklich bemerkt jei, agent Raufer, den ich folgte, bekauptet, der Terpids von Entelbindung jei eben lein eigentlicher Teppids, Aber auf prartige Körkmungsbericherenheiten fommet es hier nicht an. Db ich mit meinen Behauptungen recht ober unrecht habe, auch Dies foll bier nicht ausgetragen merben; es handelt fich einzig und allein barum zu entscheiben, ob herr Rarabacet fich nicht ichlechterbinge geirrt bat (um nicht mehr gu fagen), indem er mich in feiner Beife angriff. Roch einmal: mad brauchte ich mich auf feinen "Sufandichte" zu berufen, nach bem ich in meinen Schriften mehrere weiter zurüdgehende Grunbe und Thatfachen, Die ihm fremb find, Die ich bemnach ficerlich nicht ihm verdante, gefannnelt und veröffentlicht habe. Bie foll ich weiter ben Anjprüchen bes herrn R in Bezug auf Die fühne Supolhefe, Die Rreusfahrer hatten Die Saute. beit tage Sophetgee, de Reingen gerecht werden? Wennt hert Reife aus bem Morgentande mitgebracht, gerecht werden? Wennt hert Richt geben wollte, weine Einteitung jur Geschichte ber Teppichweberei in Italien ju leien,

") In feinem "Rolaleg ber 14. Geoffden gunde in flaveren" C. 45. blich fic ber K. ned magebunemet auf ; , , gereben engalite ber Binge ber glangelen , neide fic bie Gefnebung beier Kund im 13. Johnhandel begiege."

welche 1578, aifo brei Jahre por feinem "Gufanbichirb", ergeführt finden, nach weichen Italien bas Geheimnis ber Saute liffe ben Kreusfahrern verbanten foll 3ch habe biefe Anficht eben nur in bem auf Italien Beillalichen befampft, ba es feinem 3meifel unterliegt, daß bie Statiener biefen Runftzweig von ben Krantofen und Alamanbern entiebnt baben. Dan tounte übrigens mehrais smansig Edriftfteller nambait maden, die fich eingehend mit dem in Rede ftehenden Einstuß der Areuzulge auf die Einführung und Verdreitung der hautelisse im Abendande beschäftigt. In der Kunstwissenschaft giebt es

im Naeinbame organigt. In der Raintmuneingat giedt es faum einen noch breiter getreiemen Gemeinhich; nur bert Arabacet fift nie in biefe Gegend gekangt. Rachbert ist formit nachgewiefen, wie wenig ernft bie undergreiftigen Behauspungen sed herrn Karabacet zu nehmen sijmb, wüßte ich, zum das ganze Geboren meines Gegenze ighn, wüste ich, zum das ganze Geboren meines Gegenze ich darf zu umreißen, nur noch einen Strich bingspulligen; er döpft obne ben geringften Anftand aus meiner fleinen

Schrift, nennt mich jeboch nur in ber letten, ehrenrührigen

Rote feines Berfes.

Rote leines Bierres.

Toch genng, benn ich erscheine nur bann gerne vor ben 
Kestern, menn es fich um Fragen handelt, die geeignet sinch 
Gortspettt der Wisselnschaft zu Gebern, nicht aber in 
personlichen Ungelegenbeiten. Bennach möcke ich zu aunkten 
ben in Bordserietung bezirssen weiten Musage meines. Berber in Bordserietung bezirssen weiten Musage meines. fuches" bie geehrte Rebaftion um Die Erlaubnis angeben, an diefer Stelle alle Ritarbeiter und Leber der Zeitschrift im biloende Kunft, die den einichtägigen Fragen ihre Aufmertlom feit, ihre Forschungen widmen, bringend einzuladen, mich auf irgendweiche neue Beiträge zur geschichtlichen Entwicklung dieser Kunstechnik (hante lisso) aufmerkam zu machen. Ich vores sungengent (name usse) augmerram 31 Machen. 3d vereien Gewöhleit gemöß, jede Mitteliung banlbar aufnehmen, und das Berdienst ihres Urhebers namentlich anertennen hierauf mogen fich alle verlaffen - feibft berr

Sarabacel Genehmigen Gie zc. 2c. frugene Mans.

Inferate.

Mit einem Bilduiss Goethe's.

# Literarische Anstalt, Rütten & Loening, Frankfurt a M.

In unserem Verlage erschien soeben:

Ein Lebensbild v. Otto Roquette.

Mit dem Bildniss Preifers. Geb. M. 7,-, geb. in Leinw. M 7, 75 Pf. Ulica Pienei. Friedrich Freiler, einer der Internations der in ibenler Ge-simming sich der klasischen Kunntricktung augrechtensen, das durch sein Hauptwerk, die herrlichen Odysseschilder, sich ein wahrhaft populäres Ansehen gesichert. Indem Roquette Freilers Lebens- und Schaffengung darttellt, seine bedeutsams Stellung für das Kunstelben unseren Nation schildert, gewährt er einen

Einblick in ein innerlich reiches Künstlerleben, das Interessantes und Anregendes in hohem Grade hietet. Hersq. von L. Geiger.

Geb. in Leinw M. 12.— in Halbfr. M. 14.50. — Mit Beiträgen von F.Vischer, Scherer, Erleh Schmidt, Hüffer, Zarneko, G. v. Loeper A , ferner: Goethe-Correspondenzen a. Goethe's handschriftlichem Nachlass - Gegenwärtig, da es sich bei Anschaffung der bisher erschienenen Bünde noch um einen mässigen Preis-handelt, emptehlen wir das "Goethe-Jahrbuch" besonderer Aufmerkauskeit. Bd. I---III geb. in Leinwand M. 32.—, in Halbfranc M. 39,50,

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipsig.

# Preisermässigung. AUS DEM LEBEN EINES WÜSTLINGS. Gezeichnet von

# BONAVENTURA GENELLI.

Lithographirt von Geern Kock. Achtzehn Tafein in Querfolio mit Erläuterungen,

Ermässigter Preis 50 M. (Früherer Preis 75 M.)

Genelli's Cyklus von schtzehn Scenen "Aus dem Leben eines Wüst-lings", zu den bedeutendsten Schöpfungen des genäußen Meisters zählend, ist von Georg Koch in vollendeter Weise lithographirt worden. Mussen und Knnstvereine, Künstler, Kunstfreunde and Sammter seien auf die zeitweise Preisberalsetzung aufmerksam gemacht.

Ende 1883 tritt der frühere Preis wieder ein.

Biergu zwei Beilagen: eine von der Magnerichen Unin-Buchhandtung in Innsbruck und eine desgl. von Mag Coben & Sohn (fr. Coben) in Bonn,

Rebigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers C. 3. Beemann. - Prud von Muguft Bries in Lelpsta









Beiblatt gur Zeitfdrift für bildende Runft.

Erscheint von Blieber die Code Juni jede Wocke am Donnerflag, von Juli die Code September alle 16 Coge, fite die Abounenten der "Feillschie fite dilbende Runft" graffe, für fich allein begagen fohrt der Jahrsong of Merl (wod) im Indhandel als auch dei den deutschen und öhrerreichten Ordnahmlung.

Runftdronil Rr. 40 ericheint am 9. Muguft.

heinrich freiherr von ferstel t.

Es in nicht bes gläusgeber Schoffen allein, nicht bes fells Weite feiner ber Arfern beise Blaute wohlbefannten Serrier, ein ihr pange Wann in finner 
Geriff Gigmert, in hom Krichtum und in the Spannen in 
finner Bisplaginten, woch und bie Schwere beise Zeobstunder gestellt der Schwere beise Zeobstunder Zeit immer feitnern wertweben Naturen, beren
im unferer Zeit immer feitnern wertweben Naturen, beren
un unfere Zeit immer feitnern wertweben Naturen, beren
unzer. Er wen Krichteit im Gimmer ferer greiche Allein,
unzer. Er wen Krichteit im Gimmer ferer greiche Allein,
unde in zer Wahnell micht mer ein verstaglet gloch,
nicht beisp das verwellte Baugerwech, festerne jene alleingen bas gleinte Werspfenichern zu unsießen, überauf
gleich Zemang. Bas im Weichseit in zu werkein, wieden, der

Durch fein ganges Leben binburch laft fich biefe erhabene und zugleich burchaus humane Auffaffung feines Bernis verfolgen; auf Die Bermirflichung berfelben faben wir ibn unabläffig alle bie feltenen menfchlichen Gigenfchaften richten, welche feinen Charafter ausmachten. Bon ienen Tagen ber Anfange bes neuen Bien, in benen Die Probleme eines rationellen Wohnbausbaues Die Gemuter beidbittigten, bie berab an unferer Begenwart, welcher bie Aufgabe gufallt, ju vollenben, was bamale begonnen worben ift, in allen Stabien biefes grofigrtigen Entwidelungsprozeffes einer mobernen Beltfiabt bat Gerftel feine Stellung in bem oben angebeuteten Ginne feftgehalten. BBie er im Brivatbau bas Samilienbaus betont wiffen wollte und als Gründer bes reigenben Cottage-Biertele Diefer 3ber Beftalt verlieben bat: fo follte nach ibm auch bie Befamtbeit ber Stadt ein einbeitlich organifirtes Befen barftellen, meldes nach rationellen Grundfaten angelegt und vermaltet, nicht willflirlich und caetifc vegetirt, fonbern ben Borfdriften ber Gefundheitepflege, ber 3med. makiafeit und ber Goonbeit entfprechent feine gewaltigen Glieber bewegt und ausbreitet. Roch bie lette Schöpfung, an welcher ber Beremigte regen Unteil nahm, bie Grundung bes neuen Parts auf ber "Türkenfchange", bangt mit biefer Anfchauungeweife innig gufammen, "Bollt ibr" - fo fagte Gerftel -"bas Jubeljahr ber Befreiung Wiens von ber Turtengefahr würdig begeben, fo verwandelt jene obe Sochebene, von ber bas beutiche Schwert einft ben Zurfen vertrieb, in eine neue ichattige Luftquelle Biene, von beren Laubgangen aus unfere Rinber bereinft auf ihre fcone, tunfterfüllte Baterfladt herabbliden mogen!"

Ru biefer boben und freien Auffaffung feiner Lebensthatigfeit ftimmt auch ber ftiliftifche Entwidelungfgang, welchen Geritel ale Architeft burchgemacht bat. Geine Anfange murzelten in mittefalterlichen Unfcauungen, und bie firence Baublittengucht, jn welcher ber ingendliche Deifter ber Botiplirche an ber Geite Rrannere gefilbrt murbe, ift ficher für fein ganges Leben ein Gegen geworben. Dann aber folgte er bem Ruge bes Jahrhunderte ju ben Soben ber Mengiffance: bon Erwin zu Bramante! Des letteren Geift erfüllt bie flolte Drbonnant feines Sofes ber neuen Biener Universität; und ben Ramen "Bramante" mabite er ale Motto für bas fcone Brojeft, mit welchem er bei ber Ronfurreng für bas beutiche Reichstagsgebaube in Bertin ale Preiebewerber fich beteiligte: ein Projett, welches befanntlich ber Programmüberfchreitung wegen nicht mit gur Beurteilung tam, aber in ben bochften und maggebenbften Rreifen ber beutiden Reichebauptftabt fich bewundernder Buftimmung ju erfreuen batte.

Wie weitverzweigt Ferftele Thatigfeit, wie vielfeitig fein Einfluß in allen fünftlerifchen und tunftgelehrten Fragen, wie jablreich ber Rreis feiner Freunde und Berehrer mar, ift jebem befannt, ber bem Runft. leben Biens nabe ftebt; welcher mabrhaften Bopularis tat fich ber Rünftler erfreute, bavon legte bie allgemeine Trauer um feinen friiben Tob und namentlich bie grofartige Leichenfeier Zeugnis ab, welche Wien feinem verewigten Chrenburger am 16. b. DR. beranftaltete. Den Gipfelpuntt Diefer erhebenben Reier bilbete Die Ginsegnung ber Leiche in ber Botivfirche, Ber ba mit unter ber taufenbtopfigen Menge mar, in welcher fein Stand, feine Rorporation, feine Cdicht ber Bevotlerung unbertreten geblieben, wer ben in Rofen gebetteten Garg emporragen fab zu ben lichten, funfterfüllten Sallen, in benen alles bom boben Gemolbe bis zu ben gierlichen Bobenmuftern berab ben anmutvollen Geift bes babingeichiebenen Deiftere athmet: ber mußte fich tief bewegt und jugleich gehoben fliblen in bem Bewußtfein, bag unfere oft materiell gefcholtene Beit boch nicht nur Runftler ebeifter Art hervorzubringen, ju begen und wurdig ju beschäftigen, bag fie fie auch, wie feine andere, ju fchaben und ju ehren weiß! Bien 6. v. Lügen.

#### Banfen-Jubitaum.

Bie fich im Leben Freud' und Leid verletten, bas haben wir in Bien tief burchzuempfinden gehabt in biefen Tageni Em fcmerzlichen Ereignisse, von welchem bie obigen Beilen Aunde geben, ging eine Kinftletrietr voraus, wie sie frober und erbedenber

nicht gebacht werben fann. Im 13. Juli, einen Tag vor Ferfiels Tobe, lieitet Theophil Sanfen in ber vollen frische feiner Regit ben 70. Gebeutstag. Roch waren die selftlichen Klänge nicht verhallt, als ber Trauersfor fich über allte bie weiten Kreife fentte, weiche feeben noch indend bekinnnen anweien worzen.

66€

Bir fin et gewicht, im Bierer Grieben 6tigen um Reiden mit der mit engiltungspoller Codenteit gewart zu feigen. Die hitte bies andere fin beit gewart zu feigen. Die hitte bies andere fin State bien der die der die der die der die die Jahre jührend mit gewicht gelt an bem mebrenn Predigermacht ber Refellendt, mit beliefe Konterfell und Demantikt und allen Gelichten ber Bevollterung wie aus den Redjeste bei erzu gleiterden Geliefer ihm eine auf ben Redjeste bei gerantie bestehen. Die Bereiter und ihre ergeben gleichte bestehen die Bereiter und ihre ergeben gleichte bestehen die Bereiter und ihre ergeben gleichte bestehen. Die Bereiter und ihre ergeben gestehen die die Bereiter und der die der die der die die Bereiter der die der die der die der die der die bei die Bereiter der die der die der die der die die die wir mit unferem erst jugenbilden Müneister bei Kniedlichte besjängen.

Den Glangpuntt ber Feier am 13. bilbeten bie Opationen, welche von ben Schilern bes Deiftert veranfialtet maren. Gie fanben in ber icon gefchmudten Mula ber Atabemie ftatt und beftenben por allem in ber Enthillung einer von Sant Muer entworfenen, tunftvoll gearbeiteten Gebenftafel mit Banfene Reliefportrat, ebenfalle bon Rundmann, und einer Infchrift, welche ibn ale ben Erbauer ber Alabentie und langjabrigen Lebrer an Diefer Runftanftalt feiert. Begrugungen feitens ber Brofefforen und Schuler ber Atabemie leiteten ben erbebenben Aft ein, zu welchem bie Bertreter bes Unterrichtsminifteriume und gabireiche Feftgafte fich verfammelt batten. Mit befonderer Freude begrüßte bie Berfamm lung bie Runbe, bag Sanfen - welchem nach Bollenbung bes 70. Jahres eigentlich ber gefemägige Rnbeftanb batte gemabrt werben miffen - mit Genehmigung bet Minifteriume noch ein weiteres Jahr im Lehramte thatig bleiben wirb. Much von ben Schulern ber Afabemie empfing ber Inbitar bei biefer feier eine prachtig gefcmudte Moreffe nebft einer bon Cautenbabn mobellirten Denfmunge.



661

Raum batte ber Gefeierte bie Mula verlaffen, ale ibn eine Deputation bon Wiener Universitätsprofefforen auffuchte, um ibm im Ramen ber philofophifden Fafultat bas Chrenbottorbiplom ju überreichen. Gleichzeitig erfcbien eine Deputation bes Ungarifden Ingenieurund Architeftenvereins, welche ibm bas Diplom als Ebrenmitglied überbrachte.

Am Rachmittage fant im Rurfalon bes Stabtparte ein von ber Mabemie veranftaltetes Reftmabl ftatt. an welchem ungefahr 180 Berfonen teilnahmen. Die beiben nachften Muftlerifden Rollegen Sanfens, Gerftel und Schmidt, fehlten in bem glangenben Rreife: beibe burd Rrantbeit ferngehalten. Friedrich Comibt batte aus Bab Rreuth einen telegraphifchen Gruß gefandt; von Gerftel wurde ein an ben Jubilar gerichteter Brief verlefen, melden ber Rrante feinem alteften Gobn in Die Feber biftirt batte; ein rubrenbes Reugnis tiefer Anbanglichfeit und jugleich Gerftele fünftlerifches Bermachtnie an feinen berühmten Rollegen, in welchem er ibres langjährigen Rufammenftrebens auf ber gleichen Babn gebenft und ben ibralen Aufgaben ber Architeltur berebten Musbrud verleibt.

Mis am barauf folgenben Rachmittage, bei einer auf bem Rablenberge peranftalteten Racbfeier, ein Danfebaruk an Gerftel abgesenbet murbe. - mar biefer eben in feiner Billa ju Gringing, umgeben bon ben

Geinigen, fanft entichlafen! Bien.

C. v. L.

# Mefrologe.

Johann Riein t. Bieber griff bie rauhe Sand bes Tobes in bie Reiben ber öfterreichifchen Runftler. Gie entrig und einen guten, waderen Benoffen und fette einem Rünftlerftreben woll ber tiichtigften Deifter-

fchaft ein Riel. Johann Rlein, ein Wiener Rint, war am 7. Marg 1823 in Mit-Berchenfelb geboren und batte fein Talent unter Gubriche Leitung an ber Wiener Alabemie herangebildet, wo er, zu ben Besten gublenb, die Fügeriche getbene Medaille sich erwarb. Das Jahr 1848 traf ben begeisterten Jüngling unter ben Freiheitetampfern und im Jahre 1854 wibmete er fich bem Lehrberufe burch ben Gintritt in ben Lehrtorper ber t. f. Schottenfelber Oberrealfchule. Er blieb aber trot bee anftrengenben Lebrbienftes feiner Runft getreu und hat in feiner Richtung Epochemachenbes geleiftet. Er hat burch eifriges Ctubium ber alten Glasmalerei biefen Bweig ber Aunfttechnit ju bebeutenber Sobe gebracht und burch feine gang im Geifte ber Alten burchgebilbeten Cdopfungen vielen altehrwürdigen Domen ben langentbebrten ftilvollen Schmud gegeben, Diefe feine fpezielle Thatigfeit reicht bie ine Jahr 1858 juriid, in welchem er bie Rartons ju ben Glasfenftern ber Stabtlirche in Rempten entwarf. Gleichzeitig bemubte fich Rlein, Die alte Mofaittechnit wieber ju Ehren ju bringen; er fcmildte bie Rapelle bes Linger Dome mit Mofait, führte biefen Runftzweig in ben Rirchen am Mhein wieber ein und war bei ber Wieberberftellung ber Mofaiten im Ottogon bes Machener Münftere thatig.

Er entwarf ferner ben figürlichen und ornamentas Ien Schmud ju ber erzbifchoflichen Refibengtapelle und zum Refibengpalafte in Czernowip fowie zur Ctabtpfarrfirche ju Bocholt in Beftfalen, für welche er auch bie Blasmalereien ju 22 Fenftern zeichnete. Rirchen Maria im Rapitel und Groß St. Martin in Roin berbanten ihre Minfchmudung und lettere auch ihre Fenstermalereien seiner Dand. Im Jahre 1866 entwarf Riein auf Kaifer Franz Josefs Befehl ein Botivfenster für ben Dom in Rancy. Im Jahre 1874 fiel Rlein Die Aufgabe ju, Die alten Wands-malereien im Dome ju Minfter ju ergangen und fünf Benfter für benfelben im Stile bes 12. Jahrhunberte zu entwerfen. Grater - 1877 - führte er für Borten ein großes Geitenportalfenfter aus, im Jahre 1878 bie Genfter für ben Darienchor in ber Rirche gu Goch, im Jahre 1879 entwarf Rlein Die Genfter jur Marienfirche in Stuttgart und jene für ben Sochdor bes Domes ju Münfter. In biefer Zeit war Riein auch bamit beschäftigt, bie Rirche von Möbling bei Bien mit Glasgematten ju fcmilden,

Aber Die grogartigfte Thatigfeit entwidelte Rlein im Berlaufe ber letten Jahre. Es ward ihm ber Auftrag juteil, Die noch fehlenben Glasmalereien für ben Rolner Dom ju entwerfen - eine Riefenarbeit, welche wohl Rleine Edaffenetraft jum Bochften fpornte, weiche aber zu große Anforderungen an feinen schon geschwächten Körper stellte. Er hat im Laufe zweier Jahre der Anfgabe sast vollftändig entsprochen — nur ein halbes Genfter tonnte er nicht mehr fertig bringen, Gleichzeitig zeichnete er ein Tenfter für Babiebed bei Münfter, ein Chorfenfier fur ben Dom in Erfurt und Die Feufter fitr bie Rirche St. Lamberti in Dunfter.

Reben biefer Thatigfeit im großen Stile fcuf Ricin noch vieles Schone für andere Bweige firchlicher Runft. Bon feiner Sand find bie fconen Chorabichlufigitter in ber Biener Botivfirche, bas beilige Grab, mehrere fabnen und Leuchter bafelbit. Bon ibm murben ferner in ben letten Jahren ein fcones Reliquiar für bie Rreuzpartifel bes Stiftes Lilienfelb, fowie Teppiche für St. Stefan und anbere Rirchen, Gebentblatter und selbst Alluftrationen zu tirchlichen Publikationen ge-schaffen. Aus einer friiheren Beit rührt bas herrliche Missale romanum ber, welches er mit Bilbern, 3nis tialen und Randzeichnungen berfab. Durch übermäßige Anftrengung leibend geworben,

fuchte Rlein wiederholt mit Erfolg Rraftigung feiner Befundheit im Guben. Er tehrte immer wieber frifc jur Arbeit gurild und ichuf unermilblich weiter. Gein beuriger Erholungeausflug mar leiber ber Weg jum Grabe, Benige Tage nach feiner Abreife bon Bien traf Rleine Freunde Die Trauerfunde bon feinem Tob. Er hatte ben Ort, beffen milbe Luft ibm Erleichterung bringen follte, taum erreicht, ale er bon allen Leiben erlöft wurde. Er ftarb am 8. Dai in Benebig, von feiner Ramilie und bon feinen Freunden getrennt, und nur mit Dibe gelang es einem feiner Berebrer und Gonner - bem Bralaten Dr. Marichall - burch Bermittlung feiner bortigen Freunde, Die Leiche gu agnosciren und für ein würdiges Begrabnis Borforge m treffen.

Mit Reim ging eine frejeile Nichtung eines bund in tripfig genveren Benegol Vertreichiefen Remit in tripfig genveren Benegol Vertreichiefen Remit zu Grock. Bas er im Gebeite ber Reinhardt und ber Glaumsterfen Gerte und einem teigflüchigen Gestelle begrifferten Gerte und einem teigflüchigen Gemütz. Siehe Welferfechal für eigen. Der Amm im Ginne Reinke Nicht bei Bertreich zu für eine Anstelle Bertreich gestellt wir eine Ammei im Genegolich der Gestellt werde fein Gedolichungen ausgehörtlich im unferte beschausen und überzeigungsbelichigen Jehr zur ellers und fremente und eine Geschaben der Ammei der Schale betreich gestellt gestellt und der Bertreich gestellt ges

Reins Ruhm und mit benfelben ber Meine beitellichtliche Pen Promie bereinbildichen ber Meine bengente lieber bei Ernegmarten Siererichs binants. Seiner lünfteriffen Reigh rebe entwicklicht ber einem Erkertent au mehr ihr Rebetral bannte, ein mickliege Schoffen zu entwicken ind beiter fab bei beite Ruh leite tie Bah werden und gedent und bestiet fich bed bief Ruhl ichte be abei Reichtlich und gedent und bes fielb bei Wirtens aus Eigenem seitlicht!

dermann Walte, Statischeier und Statisch, der am Juni 1, 20 m. 1, 2 m.

J. F. 4 John J. 6. Mar. 3. Juni 1 and 10 Junes 1 June 1 Ju

in welche das Meisterwerf Michelangelo's, der "David", gebracht wurde, als man benselben von bem Plage vor den Balags Secchio entfernie, um ihn gegen Wind und Wetter un ichiben.

## Kunftlitteratur und Kunfthandel.

— 3. Deirentinnte kundentinten in Wilschen. Der in 
Substitutions ber Lebenderschein Glüber ger ansetzenung und Der State der

### Kunftbiftorifches.



Studiesen seigheiten jeden. Die Sofilmbung deputifieren Germann im Studiesen der Sofilmbung des Sofilmbungs d

## Konfurrengen.

Bur ben Erweiterungebau ber toniglichen Minfeen ... Für Den erweiterungebau ver tomptionem annicm in Berlin ift nunmehr bie Ronfutreng burch ben Aultud-minister von Gobiler im "Staatsangeiger" ausgeschrieben wor-ben. Damit ift also ber erfte Schritt gur Bervirflichung den. Damit ift also der erfte Chritt zur Servirtligung des gröantigen Jianes, and Feletikung des Undhefed die gange Kufeannisisfel den Kuntzuseden dientstar zu machen, gertham worden. Wie es derität, ift die Kunseaung dazu in weiterer Verfolgung der Jobe Friedrich Wiltselm IV oom Kronpringen ausgegongen. In dem Konderrungussssprieden, werches alle beutschen Rechtlichen zur Vertriligung ernibet. beißt es u. a.: Ein ausführliches Bauprogramm über bas gu erfüllenbe Raumbeburfnis ic. wird nebft ben erforberlichen Beidnungen auf fcriftlichen, an bie Generalverwaltung ber tonialiden Muleen ju richtenben Antrag umfranfirt über fanbt. Diejenigen Architeften, welche nabere munbliche Aus-tunft über bie Beburfniffe ber toniglichen Cammlungen und bie jest con benfelben eingenommenen Raumlichkeiten win: bie jeht oon benielden eingenommenen Manmichteten win-iden, mallen fisj unter Nagade er Buntle, veren Grörterung flee begeden, feiritiste die im S. fingund b., De die Grieben verken alsbann zu einer Konferen; eingefahen werben, in welder bie von ihnen zu feilenben Fragen von den Be-nemen der Einflichen Musien kunlicht beautowete werden follen. Ge werden geforderer: 1. Gin Lopensfon in Metern 1: 1000, im welchem bie einstenen Zauwerte mit infunifier anzubeuten, außerdem aber ibre Beziehungen zu ben die Bauftelle umgebenden Strafen, Maben, Wafferläufen, Brüden ze. far ju legen und bie etwa vorzuschlagenben Anberungen an ben Umgebungen bargustellen find. 2. 3wei Übersichtsplane in Metern 1:500, in welchen bie Grundriffe je eines ber beitden Hauptgeschoffe der projektirten Raubauten im Ankhinise an die begiglichen hauptgeschoffe der bestehenden Bandanlogen an die behilftigen sampgesoper der befregen ber beiten in Reubauten in Metern 1:500. 4. Die nöthigen Ansichten und Durchfontte biefer Gebaube in Metern 1: 250. In familicen Beichnungen find bie hauptmaße einzuschreiben. 5. Schrift-Scigmungen sind die Sauptmaße einzuscherben. 5. Schrift-tige Erfalterungen, melde die auß den Achtmungen nicht ummittelbar erstädlicher Knordnungen slartegen und die ge-mäßten Liebenfreitungen der der der der der der vorteen nicht verlangt. Die Kontucrenskenerdungen sind bis zum 1. Jehrnar 1884, Bittags 12 lide, im Bureau der General-Germodiung der länglichen Kolleen, Berlin C. ab General-Germodiung der länglichen Kolleen, Berlin C. ab

jugeben. Das Archiefene Artificken des Archiefenes des Archief

Steffet, Derbe es um Reibe in niemischen geine der beit. Zu der bei der Kunsignum der Gilt, web Mittel, der Beit gestellt der Gilt, wie der Beit gestellt der Gilt gestellt gestellt der Gilt gestellt ge

Prag, wwie ein Ertrapreis von 1900 Aronen ben 311 jand eingegangenen zieleitungen der Kachieften Ausschau Schulten Twee in Disselfevorf juerfannt.

a. 311 volleichtzeitellung der Anface des Mallander Twees war ose einiger Zeit eine Konflurens ausgeschrieben worden. Diefelde hat nummehr das Ergebig gehabt, des der Berts dem Antonierfe des Professors Ferrario geerfannt worden ist.

# Sammlungen und Ausstellungen. C. v. F. Der Bestand ber Rationalgalerie ju Condon an Bilbern ber italienifden Chule bat fich jangt wicher

man of benefater, better the man of a district of the second of the seco

 noch pier große Stude - brei Bafen und eine Buffelfigur now ver grope Stude — ber Vafen und eine Buffelfigur

aus ben foftbaren Jahe, und eine Cammlung von Rieinsbien ber Arentiffaneperiobe, so wie eine Keine Kolleftion
meropingischen Galbichmuds.

R. Die Bibliothel ber Leolo des beaux-nrts in Barie bat fürilich pon bem Marquis be Batennes eine mertpolle Zammlung Gericault icher Sandzeichnungen zur Anatomie bei Menfchen und bes Iberbes erhalten. Der befannte Rithetifer Taine fcentte berfelben Bibliothet 72 Sand seichnumgen feines Schwiegervatere Alerander Denuelle, trile eigene Rompofitionen besielben, teijs Stubien nach alten Gemalben, C. v. F. Raffaels Mudounu della Stuffu ift unlängi

ale Rermöchtnis ber perftorbenen Raiferin pon Suftanb ber Betersburger Eremitage einverfeibt worben. Das Bilbem mar 1870 burch Raifer Micanber II. von bem Genten Geiplo Coneftabile bella Staffa um 310000 Arci. erworben und seiner Gemahlin jum Geschenk gewacht worden. Ein Ris in der Taste, worsul es gemalt ist, machte durz derzul besten ilbertragung auf Zeinwand nötig, wodei sich, als die erste Untermalung der Bildes jum Varschein kam, gesate, de Raffael ber Mabonna urfprünglich einen Granatapfel in bie hand gegeben hatte, wonach bas Kind feine band ausstreckt und biefen erft bei ber befinitiven Ausführung mit einem Buch vertruischte. Diernach wird es nun ganz unzweiselhaft das wir in der Handseichnung der Aldertina zu Wern, "Naria, die dem vor ihr sibenden Jesuskinde einen Granab apjet reicht", ben erften Entwurf jur Mudonna della Staffe befiben. Das Bilbem bat feinen alten, toftbaren Rabmen bewahrt, ber, weun auch nicht nach Angabe Raffaels gefertigt -

wie einige wollen, - doch jedenfalls gietcheetig ilt.
. Gin Panorama ber Schlacht von Gravelotte ift von ben französischen Nalern M. be Reuville und E. Detallie oen itanjonjasen voncert n. de Meubelle übe Letenius (il Wilein ausgeführt morben, wo es die iber Trölljamag der Effektigelsbausbirdung zum eriemmise gegetzt werden wird. "A. Teigegerte "Ablibhander" "Tom Muliaud irsoli in Titol"), welche füh ausendichtig auf der internationalism Ausgebausbirdung im Milauden befinder, ist für 30000 Mart

von der Dresbner Galerie angefanft worden.
.. Aus dem Rachlaffe des Bildenzers G. von Bandel hat ber bennoveriche Aunftverein einige Sponobelle, eine lebendarofe Cartias, ben Rönig Tavib und ein Relief "Abam und Eva" erworben.

#### Dermifchte Madrichten.

Die afabemifche Runftausftellung in Berlin bat mir .". Die alademifche nunfausftenung in Derin war mit einem Defigit bon etwa 30 000 Mart abgefcloffen, mabrend bisher ftete ein reichlicher Uberfcuß erziett morben mar, melder bem jur Unterftubung bilfebebürftiger Runftter beftimmten, fogen, Runftausftellungegelberfonde ju ante fam. Die Unfache bes biesiabrigen Definite mag sum Teil an ber geringen Bebeutung ber Ausstellung, jum größeren Zeil an ber Ent-fernung bes in Charlottenburg belegenen Bolytechnikmei liegen, welches feine Brobe als prooffortisches Aunftausstellungs. gebaube febr ichledt bestanben bat. Biebrenb bes Monate Bunl murbe ber Befuch auch burch bie große bise febr beeinträchtigt

Aur bie volltommene Breilegung ber romifden Ther Aufenthalte in Trier in biefer Rume eine ber intereffanteften und lehrreichften Momerbauten biesfeite ber Alpen ertannte und ihre Erhaltung für beingend notwendig erflärte.
Fy. Die namhaften Bereicherungen ber Nationalgalerie

in Lesbon ließen eine Etwelberung ihrer Raumlicheinen als notwendlach Bedürfnis empfinden. Diefe foll mun, nachdem notivenbiges Brourinto emprincen. 2009 fol mais, naugeem bon Harlament ju biefem Awed einen Krebit von 66 600 Flund bewilligt hat, in ben nüchsten vier ober fünf Jahren in ber Beife jur Ausstührung gelangen, bag an ben von S. M. Barry im Jahre 1872 aufgestührten Erweiterungsbau unoutry im Japer 18-2, auggesagten erweiterungsbom um-mitteldar upset größere Gelerien umd zwei fleinere Gile ange-baut werden. Der bisder zur Bersichung gestandene Hänge-raum, den 2660 lauf. Juk Bandsäde, wird dadurch einen Juroochs von 398 lauf. Juh erhalten. "." Jum Ben bet Reindengegebabet. Als Ben-benatte, meddern neben Bund Mallet hie indeinde und er-ber Benatte und der Benatte in der Benatte be-ber Benatte ber den auch in berein neben.

". Zus Geschlechennt in Martikab, ein Mert M.
Mill morben. Zuschlich beliefen und einer Mille bei Zusätze, undig füß auf einem Wolfmannte erhot, bos mit einem Me-del auf einem Wolfmannte erhot, bos mit einem Me-liefen "Lie Ernmanntenungen bie führe ben Diefer ben Zusätze. ber Gefundbeit" geidmudt ift

der vegenspeces geschmust ist.

Gir brührerberüben joll nun auch in Bertin erröhler, weiche geschen Inden Inden erfolgen erfolgen bei der der erfolgen bei der Studie ju Beitrögen erfolgt. Die Gamm-lungen für des Zutherbenümsel in Elfenach nehmen einen erfreuligen Jordann.

R. Gin Curisjum. Das in Rr. 15 b. 3. ber Runft-Chronif besprachene Wert von Chennevières, Dessins du Louvre, hat eine Giaentümlichfeit an sich, welche, taufenb gegen eins zu wetten, pon niemanbem bis jest bemeeft worben fein bürfte. In ben erften 43 Lieferungen enthalt ber Tert mober ein qui noch ein que, well biefe Bortden bem Ber-faffer unfompathiich find! Wer fich fur bie Gache intereffirt, finbet einen Brief von Chennevières in ber Gazette anecdetique. Année 8, %r. 8, abgebrudt aus bem Gaulois: "Émmeripée des qui, la phrase s'en va légère, leste, santillante, ngasante, provocante, amusante", fogt et.

#### Dom Kunftmartt.

V. V. Berfteigerung Milani. Die von ber Kunfthand-lung J. M. G. Breftel geleitete Berfteigerung ber Milani'iden Sammlung bat am 4. Juni und ben barauf folgenben Tagen unter großer Betriligung von beutiden und außer-beutiden Runftfreunden und Rufeen ftattgehabt. Das Gefaunterträgnis war 168 000 Rt. Bon einzelnen herporragenben Berten führen wir bier die Breife an. Die erste Rumme ift die des Kataloges; wenn dieser die Ködildung des Gegen Die erfte Rummer ftanbes enthalt, ift bie Rummer burch ben Drud ausgezeichnet; kr. 26. Annumbertschiefel; Schoft mit durchtenderem Erna-ment, getische Einsetzeik, 1919 At. Kr. 31. Auflegegabet, in Eisen gefamitten. 16. Jahrh., 1451 At. 187. 40. Gestisches Trubenschieß in zwei setzern mit Delligen und Ankwert, Chica coloniami. 10 School, 141 M. St. 10 M. S licht), 4600 Mt. Rr. 356. 3weischneddiges Schwert mi boppeligeriester Spitze: Geiff versiert, 599 Mt. Rr. 358 Errautischer Seim, 1878 in Innsbrud gefunden, 1003 M Rr. 420. Etrasklicher handspiegel mit der Berglingung Afops burd Mebea. Beröffentlicht in ben Ann. dol Inst. arch. Rom 1679, 2780 Mf. Rr. 428. 3wei Fontineumschill liegende Dunde, 5300 Mf. Rr. 429. Cibende Pantherin: liegende Bunoc, DBO Rt. Nr. 429. Copener panterfobener perwumbeter Tape (Bourtales), 6700 Mt. Statuette ber ichreitenben Minerva (Coll. Gaffer. Siehnette ber ichreitenden Kineren (Coll. Gestjer. 1960 IR. Rr. 436. Statuette bet Jupiter mit Si und Zomnerfeil, 1800 IR. Rr. 437. Statuette be Fortman mit Gillbern umd Pillosob, 1200 IR. St. 197. Statuette be Fortmert bei Beart, noch und befeint (Goll. I 1900 IR. Rr. 439. Schauette ber ruhls stehenben ibe Rechte auf dem Gener Stigend, 2020 IR. bie Rechte auf ben Speer ftugenb, 20

fehlen, 1000 Mt. Rr. 461. Statuette bee Camillus, 1400 Mt. Rr. 462. Statuette eines Anaben in ber Chlamps, 610 Mt. Rr. 463. Statuette eines laufenben Schaufpielers (Coll. Rolipos), 2950 Mf. 3r. 464. Daste mit langem Barl unb no6), 2509 St. Ar. 464. Nade mit langen Bart mb Sjegendren, mit Sand und Oppellätter gefdmidt (als Tietlott abgediber), 3500 St. Ar. 465. Nars victor in Silver, in Naim geluben 1504, 601 St. F. Sendoner Aunitautien. Witt Juni vourde in Son-don eine Reide von Iranjölligen Emails des 16. Jahr-hunderts, von allen Handbeichnungen und eine Heine

Grifaille Manteaug's aus Colon Blenbeim, bem Lanb. fig bes bergogs von Martborough, verfteigert. Der Rantegna ging nach heftigem Rampf um 2250 Guineen in ben Besit anie and Syftigem Kampl um 2250 Chainern in ben Brijke vor Vallendagslicht im Chabon liebt. Vielle Gerie anzieht und Van Stein der Stein mit dem Ariumph des Geres in sardigem durchfischenkene formall son Edusante de Geurt 1400 G., eine Arresigung 2000 (2000). Son Arresigung 2000 (2000). Son Greiche (2000). Son Arresigung 2000 (2000). Son Greiche (2000). Son Arresigung 2000 (2000). Son Greiche (2000). Son Designate, in Oricidité son Designation mit Geld geldiff. Des Godgiel Amors une Studie de San Sufficie des relations de la Company (2000). Son des istaces, 3:100. — Ein Arceisofigigen warm ünteneiters som Nielener, mil Gewerssolven eingelegt, in richterine Ormanin unmitik, marke gunfängigen, mit den den den Andeisofik unmitik, marke gunfängigen, mit den den den Zert Gefant-reich betrug 1846 E is. Fy. Bri der Brithigrung der Gammiung Beitriblen und Baris, die durch ihren Vieldum an maggeigener Wielen der Richtunft, indelfendere an Bengien, Majolifen und Gemells, kervorsagt und anfange origen Nosab jam Ker-dmells, kervorsagt und anfange origen Nosab jam Ker-

fauf gelangte, wurden für einige ber hauptitude die folgen ben Breife erzielt: Bemalte Machobifte heinrichs IV. natur dem Preife erzielt: Bemalte Machdobiles Schirticks IV natür-llich Größe, gelekgritin, (200 Arc., zwis eiffügelte hiereide Eenien, natürliche Größe, Bronzen von Ascca, 11600 Feb., Vongeregild ber modicieschen Benus, forentnischie Arbeit aus dem 16. Jahrhundert, egedem in der Gammlung Pourtales, 7700 Fes. herhiels um Kindias dum Kamd der Verforferna, italientiche Seicentobronzen, 18000 Feb., ein Kaar Freserdoke, ital. Geicentobrongen, 15 000 Fre ; mannliche Brongebuite, ital, Ceicentobrongen, 10000 Fee; māmniāçe Bronsediic, ital. Ceicentobrongen, 10000 Fee; māmniāçe Bronsediic, ital. Ceicentobrett 72000 Fee; Naderelle der Madona mit Mind, in pietra serena, florent. Afreti auß der Chaile Constillés som Chab des 15. Jachtymaderts, 1900 Fee; der der Schellen Geschieder Schellen Schelle swei romifde Imperatorenbuften in rotem orientalifchem Borphur, ital. Ceicentoarbeit, 5500 Fro.; Runbe Majolita. Sperdage, State Geientsperich, 5500 Greit, Shubb Shuptille-quaid com pix Acasto (7, 1400 Greit, 1988 Squittlieding) equid com pix Acasto (7, 1400 Greit, 1988 Squittlieding) and Greit, similar Stellerstein and Politic Greit, and mil John, mil her Stellersteindung her Schurt Greit, and mil John, mil her Stellerstein and Stellerstein and Greit, and first Greit, 1990 Greit, Tellessenderun in Erman Jimmer Greit, 1990 Greit, Tellessenderun in Erman Jimmer Greit, Michael Stellerstein, 1990 Freit, 2000 Greit, 1990 Greit, 1990 Greit, 1990 Freit, 2000 Greit, 1990 Greit, Camillander in Oriential and (notespen Orienta) 2000 Greiteld, 1991 Schurtzeit, 1990 Greit, 2000 Greit, 2000 1991 Greiteld, 1991 Schurtzeit, 1991 Greit, 2000 Greiteld, 1991 1991 Greiteld, 1991 Greiteld, 1991 Greiteld, 1991 Greiteld, 1991 1991 Greiteld, 1991 Greiteld, 1991 Greiteld, 1991 Greiteld, 1991 1991 Greiteld, 1991 Greiteld, 1991 Greiteld, 1991 Greiteld, 1991 1991 Greiteld, 1991 Greiteld, 1991 Greiteld, 1991 Greiteld, 1991 
#### Meuigkeiten des Buch- und Kunfthandels. Neue Bücher und Kupferwerke

Berggruen, Dr. O., Die Gallerie Schack in Müncheu, 80 Stiehe, Radirungen n. andere Reproductionen nach Gemälden der Gallerie. Fol. XVI n. 134 S. Wien, Gesellschaft für vervielfültigende Kunst. Mk. 100. -.

Bode, Dr. Wilh., Donatello in Padua. Das Reiter-standhild des Gattamelata und die Skulpturen im Santo Mit 23 Lichtdrucktafeln. 24 S. Fol. Paris. Rothschild Mk. 60.

Bode, Dr. Wilk., Italienische Portraitsenlpturen des 15. Jahrhunderts in den königl. Mussen zu Berlin, Mit S Tafeln n. 13 in den Text gedruckten Abhildungen Fol. Berlin, Weidmann Mk. 50. —. Abbildungen Fol. Berlin, Weidmann n, Rich., Die Propyläen der Akropolia su Athen. Mit 21 lithogr. Taf. gr. Fol. V u. 40 S.

Atten. Mt 21 minogr int gi. rev. i. u. v., witterst. Speaman zur Majolikamale ib. 6.8. Prees. Mt. 2. Speaman zur Majolikamale ib. 6.8. Mt. 2. Speaman zur Mt. 6. Speaman zur Mt

Hrachowina, Prof. K., Wappenhüchlein für Knast-jünger und Kunsthandwerker. Mit 28 Taf. 4-12 8. Wien, Gasser. In Mappe Mk. 4.— Jessen, Dr. P., Die Derstellurg der Wille. Jesen, Dr. P., Die Darstellung des Weitgerichts bis auf Michelangelo. Einekunsthistorische Unter-suchung. Mit 8 Taf. in Lichtbruck. gr. 4. 111 m. 63 8. Berlin, Weidmann. Mk. 10. —

Katolog, heschreihender, der königl württemhergischen Stantssammlung vaterländischer Kunst-nnd Alterthnusdenkmale. 1. Ahth Die Beihengrüberfunde, bearbeitet von L. Meyer. Mit 20 eingedr. Abbildungen. gr. 8. XVI u. 118 S. Stattgart, Metzlers Verlag. Mk. 2 50. ule, R., Zur Deutang and Zeithestimmung des Lackoon. Mit 2 Doppeltafeln in Lichtdruck and des Lackoon. Mit 2 Doppeltarem in Laurent, Spe-einigen Zinkätzungen. Lex-8, 47 S, Stuttgart, Spe-Mk, 4, ...

mann.

Mr. 4.

Frans, Prof. Dr. P. Xar., Kunst und Alterthum in

Elsars - Leibringen. Roederbebende Statistik im

Elsars - Leibringen. Roederbebende Statistik im

Elsars - Leibringen. Roederbebende Statistik im

bernausgegeben. 2 fld. 2. Abril Ober-Elsars Mit 24

elagedf. Rottschnitten u. 12 Tuf in Leibriderek. gr. 8.

2.22.—10. Strondburg. Schulch ober Elsars Little

Elsars - Leibridgen. Roederbebende gr. 8.

49 S. Leipzig, Engelmann.

Lamprecht, Dr. C., Initialornamentik des 5.—13.

Jahrlunderts, 44 Steindrucktafeln meist und freiheitschaften. Jahrhunderts. 44 Steindrucktafeln meist nach rheinischen Handschriften nebst Erlänterungen n. Text.

Reger, Rud., Die beiden Canaletto: Antonio Canale n. Bernardo Belotto. Versuch einer Monographie der radirten Werko beider Meister. gr. 8 IV, 99 S. 

Müller, P., Das Riesenthor des St. Stephansdomes zu Wien. Seine Beschreibung und seine Geschichte. Mit 6 Tafeln and 14 Abbildungen im Text bruck, Wagnersche Verlagshandlung. M

Otte, H., Handbuch der kirchlichen Knust-archäologie, S. Anfl. In Verbindung mit dem Ver-fasser bearbeitet von E. Wernicke. 1. Ed. 1. Lief-roy. 5°, VI n. 160S. Mit eingedr. Holzeshalten. Leipzig. Weigel. Rahn, J. Rad., Kaust- und Wauderstadien aus der Schweiz. kl. 8°. VII u. 399 S. Wien. Flay. Mk. 6. 40.

Rahn, J. Rud., Die Kirche in Oberwinterthar und ihre Wandgemälde. Mit 1 Holzschnitt und 3 ihre Wandgemälde. MR 1 116 lith, Tafeln. Orell, Fliedi & Comp Fr. 3, 50. Robde, Th., Die Münzen des Kaisers Aureliauns, einer Frau Severina und der Fürstin Palmyra, Wien,

Mk. 24, -.

## Zeitfdriften.

Christliches Kunstblatt. No. 7.

Ole Farameeth cod thr Verbättnis an den undern birchlichen
Küssten. Von M. Bech. — Zur Geschichte der christlichen

Gewerbehalle, Lfg. 7.

werbehalle. Lig. 7.

Werhelts Fällengen se der Eirebe S. Severico in Naspel.—
Stable ses den Sammlengen des Louvre in Farts.— Ornamante von Farts Fisten.— Glosselsche Freuelisseschät.

Moderne Katwurfe: Schmiedesterne Laterne von Ad.
Eargee in Farts.— Einwarde für Fürbehockbertelte von
Robert Naschbauer.— Sitherem Bessch mit mit eine Fürgeldung und dafüger Kamiltung, von F. Onio Schmitz.

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. No. 6 n. 7. Alls Brist on Garriel Mosterbaier and Lates. Vermithing und Königsbrömnig: Selagering einer Stedt v. J. 1908. – Schleisproch swisches Ritter Florican von Sissendorf und der Brigmerbeit Sonst. – Turner, Abblid. v. J. 1908. – Zer welfauben Siegelknife.

Gazette des Beaux-Arts. Juli.

necte des BennrAris. Juli.
Le belon de loux. Ven Ch. Higo C. Min Abbitd.) — Observations sur dans bustes de Louver. Von L. Centraje.d. (Min Abbitd.) — Leur expediente de Louver. Von L. Centraje.d. (Min Abbitd.) — Leur expediente de Louver. C. Min Abbitd.) — Leur expediente de Louver. C. Min Abbitd. — Leur expediente de Louver. Le Schliger. Von R. J. John. (Min Abbitd.) — Galarie George Prott. Expedient de portraite de siele à Précis des R.-A. Von A. de Louvelot. (Min Abbitd.)

The Academy. No. 583 u. 584.

June Academiy. No. 985 u. 594.
Oit masters and accetish neitional portraits at Edinburgh.
Von J. M. Gray. — Tentores orticlapers. Von C. Nockhouse. — The apprencybealton found. — Expyrian southertion found at Rome. Von J. Bernobell. — The PartitionBy Jeans President. — the Harrings. — The All Market
Aurelger für sehre dierrische Altertumskunde. No. 3.
Ameribeagen auf der Heidschart in Anhalt. — Bennings.

Amgrabongen umf der Heidesborg im Anthal, Bronsefande aus d. Ffabbanten. – Romischer Alterstein. – Enrifesobioble des Klosterbante von St. Urban. – Fassadenmalerei in der Schweis.

the Ministrators via B. Urman. — Internal Confession of the Confes

Kinderfigure

rries, Kinderngwerd, The Portfolio, Juli, Lieutze Tinworth, Yoo A. H. Church. (Mit Abbild.) — Ancient applies art. Von J. G. Edwards. (Mit Abbild.) — Paris, Eddel de Ville, Von J. G. Ramerton. (Mit Abbild.) — The Perthagon. You W. Weitlie Lioyd. Mitthellungen des k. k. Österreich, Museums, No. 214.

# Berichtigung.

Smalte 625 ift in bem Artifel "Aus Leipzig" 10. Beile p. u. foatt Unger "Ungerer" ju lejen.

# Inferate.

In meinem Verlage erschien:

# VORSCHULE

# STUDIUM DER KIRCHLICHEN KUNST Genuss der Kunstwerke Italiens

## WILHELM LÜBKE.

SECRETE STARK VERMIERTE UND VERBESSERTE AUFLAGE.

MIT 226 HOLZSCHNITTEN. gr. S. broch. 6 M., elegant gebonden 7 M. 50 Pf.

E. A. Seemann. Leipzig.

Ein gang wellständiges, mohlerhaltenes fremplar ber Jeilfchriff fur bilbende fann, Bande in Halbfrans, undeschnetten, Eremplar bet geinmige jur storent gunn, urbit ber Kunkhrouin, Jahrgang I—XVII — 1866—82, ift für R. 325.— vertauftig bei gir k France, Antquar-Bucht. zu verkaufen. Direkte Adresse durch 6 Rarth.

Buch- und Kunsthandlung. in Zeipzig.

Kreuznach, Rom 26. 3mit bis sum 6. Auguft bin ich bon Leipzig abmefenb.

Rebigirt unter Berantwortlichleit bes Berlegers C. A. Bermann. - Drud von Auguft Pries in Leipzig.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. DER CICERONE.

# Fine Anteitung

Jacob Burckhardt. Vierte Auflage. Unter Mitwirkung des Verfassers u. andere

Fachgenossen bearbeitet Dr. Wilhelm Bode.

I. Theil: ANTIKE KUNST. br. M. 2.40; geb. M. 3,30.

II. Theil: KUNST DES MITTELALTERS UND DER RENAISSANCE. br. M. 9,80; geb. M. 11,20

E. A. Seemann.



# Beiblatt gur Zeitschrift fur bildende Runft.

får bilbende Munft" gratis; får fich allein bejogen folget det Jahrenge flowed im Buchhardel als auch bei ben bentichen und ösfererechlichen Destanfollen.

Jabaii: De Denife Salon, II. — De Martenfriede in Newton und den 4, Newtonbergide illiament in Richborty. — 3, II. prefessor y.
5, II. Javetes, p. — Illiagoliney and her Diffusion een Definity. — Provincertoing on Richbort in Mandelston in Studentson.
— Nordfedul in Sungari. — Nun Grag. — Mallern Joshy, der Dunct. Connection für Gerich. Give ergliche Nunchalenin in Olevey, Markety ja etter lieberging fostung destings, framproductually berhallnirming. I. — Dire Maker. — Species.

Runftdronif Rr. 41 ericheint am 23. Muguft.

## Der Parifer Salon.

11. Benen Ibealiften, welche in biefem Jahre burch bie junge naturaliftifche Schule fo Maglich aus bem Belbe gefchlagen worben fint, bat fich and Beorges-Bertrand zugefeltt. Bor gwei Jahren batte biefer Rünftler mit einer etwas mejobramatifchen Reminiecen; aus bem Rriege "Patrie" (Gin tobwunder Ctanbartentrager wird von Ruraffieren aus ber Edlacht geführt), einen bemertenswerten Anjauf zur Malerei großen Stile genommen. Die Farbung mar ungemein fraftig und buntel, beinabe im Gefchmad Gericaulte gebalten. Aber er ift nicht lange bei biefer ernften Tonart gebtieben. In biefem Jahre bat er eine riefengroße Leinwand mit einem Beere bon nadten Amazonen gu Pferbe unter ber Devife "Der vorlibergiebente Friib. ling" ausgestellt, welche in jener lichten Manier gemalt ift, Die ben Frangofen nicht bioft bei Gemalben beforativen Charaftere für bas 3beal malerifder Musbrudemeife gilt. Die frangofifden Rritifer gewähren allen Bilbern Generalparton, an welchen nur biefes "lumineux" ber Malerei zu bewundern ift, und beshalb erflärt es fich auch, weshalb neben ihrem enfant cheri Dax Liebermann, ben wir ihnen von Bergen gern abtreten, bon beutiden Bilbern nur ein Gemalbe ben bem Münchener Fris Ubbe, einem Schuler Muntacho's. Gnabe bei ihnen gefunden bat. Dasfelbe ift namlich, bie neuefte Manier Muntach's noch weit übertreibent. in einem fo lichten Tone gehalten, bag fich auf eine gewiffe Entfernung Die Rleiber ber Frauen und Rinber.

bas Rleifch ber Ropfe und Sante, ber Simmel und bie Landichaft nicht mehr von einander unterscheiben laffen. In ber Rabe feben wir ein Bewirr bon barten Lotaltonen, Die obne jebe Bermittlung neben einander und auf einen eben fo lichten Bintergrund gefest finb. Das Bitb behandelt ein Motiv aus ben Rieberlanden: eine Coar von Matchen und Frauen, welche voller Freude bon ihrer Arbeit binmegftilrgen, weil fich jenfeite bes Raunes ein Orgetfpieler mit feinem Inftrumente nabert. Gelbft Dafarte "Commer", melder boch zu ten lichtwollften und fonnigften Gemalten bes Rünftlere gebort, ericbien ben Frangofen nach ihrem Befcmad noch ju warm, ju fcmer, ju febr benegias nifch im Ton, obwohl ein ungliidlicher Bufall ober eine boebafte Abficht biefe freundliche, ibullifche Berberrlichung eines beiteren Lebensgenuffes neben bas graufame Speftafeiftlid bon Rochegroffe placirt batte.

Benighen in Beyng auf bei Bohl tee Gestler enthread begang nan ben Nieugann Feirmaglen ein stiegen recht jelt und ermit genabte Wille ben Blever Kwelle Ural, einem Gellare wie in genabt wie bei Berne Nieugann eine Berne Steller in der Steller wie in der Steller wie der Steller wie der Steller in der Steller bei fentlich Geltare in der Steller bei fentlich der Aller in der Steller bei fentlich der Steller in 
frontation in ber Morgue" von Albert Breaute, einem Schüler von Lehmann, welcher Die lineare Rorrettbeit feines Lehrers auf Die Ereigniffe bes tagtichen Lebens mit taltem Raffinement überfragt. Bie berbiffen fteht ber Arbeiter ba, welcher feine Beliebte ermorbet bat, bie völlig entlleibet, aber bon ihrem Blifterftaat umgeben, auf bem Tifche bes Obbuttione. baufes liegt! Und baju bie Ctaffage ber Berichteperfonen und Arate, welche ben Berlauf Diefer Ronfrontalion mit Spannung bepbachten! Es ift leicht begreiflich, bag folde Darftellungen, welche in Deutschland Argernie ober boch wenigstens Abichen erregen würben, in Baris, mo ber Boben burch bie Litteratur und mehr noch burch bie Bubligiftit bes Tages bagu auf bas beite vorbereitet ift, bas lebbaftefte Intereffe in allen Schichten ber Bevolferung bervorrufen. Es bebarf eines gewaltigen hammerichlages, um frangofifche Rerven zu ericbuttern. Gie zu berftimmen, ift feit Jahren jum erftenmafe bem eben genannten Rochearoffe mit feiner brutgfen "Undromache" gefungen.

Bo bie Salbwelt fich fo icamlos unter ber ftillfcweigenben Ronniveng ber Autoritäten in bas öffentliche Leben, in bie Rreife ber guten Gefellichaft brlingt, wie in Paris, ift es nicht ju vermuntern, bag felbft bie ehrbarfte Frau einmal, von unwiderftehlicher Reugierbe getrieben, einen Bipfel bes Schleiere aufhebt, welcher biefes Treiben fonft ihren Bliden verbirgt. Und beebalb barf fich bie pitante und galante Illuftration bes Demimonbelebens im Salon ungeftraft breit machen. Bis ju meldem Grabe, bas zeigt Girons riefige Leinwand: "Die beiben Schweftern", auf ber in lebensgroßen Figuren bas Betummel von Wagen, Reitern und Fuggangern bargeftellt ift, welches fich jeben Rade mittag bei ber Rudtebr ber Equipagen aus bem Bois be Boulogne enswidelt. Gine Dame ber Saibwelt in elegantefter Grubjabretoiletse fabrt gerabe in ber gemieteten Raleiche porliber, ale ibr bie rechtichaffene Schwester begegnet, Die ber Befalleuen Die Rechte mit einer Bebarte tieffter Berachlung entgegenftredt. Die auf blogem Schein berubente Erifteng einer folchen Dame bat ber Belgier, Jan ban Beere, ber elegante Calonmaler mit bem glatten, Die Birflichleit bis jur Tanichung abidreibenten Binfel, febr mitig auf einem Bilbe: "Die Rudfehr bom großen Preife" perfiftirt, inbem er ben Rutider ber in ber Biftoriachaife finenben Dame nur bis jum Rinn mitgeteilt bat, weit biefe baufig wechselnten Dietstutider nicht jur Phyliognomie bes Geführte geboren. Gine Diefer Damen, welche fich nach bem Diner, eine Cigarrette rauchend, wolluftig auf einem Bantberfelle bebnt, bilbet bas Benbant gu jenem Bifbe, Gine folde fleur du mal bat auch Buffabe Binel, febensgroß und mit berführerifchen Reigen ausgestaltet, in ber eleganten Toilette einer

grande dame gemalt, auf einem Ereppenpobefte flebent, wie fie ibre Banbichube juneftelt. Bang in fcmarge Stoffe gelleibet, mit einem Beildenftrauß gefdmudt, bebt fich biefe Bioletta bon einem lichten, ungemein jart geftimmten Bintergrund ab. Bonnat braucht fic Diefes Coulers nicht ju ichamen. Diefe fleur du mal tann es in tednischer Sinfict febr mobl mit Bonnate bornehmem Bortrat einer Dame in ganger Figur aufnehmen, beren buntelblaue Camtrobe ibre Reftere auf ben mit munberbarer Delitateffe mobellirten Ropf mirft. Ans bem fcwargen Saare leuchtet ein Balbmond bon Brillanten berbor, welcher ben feltfamen Reig ber biftinguirten Ericbeinung noch erbobt, Dan tann freilich auch Diefem Berte Bonnate ben Bormur maden, bag ber Bintergrund ju ichmars gebatten ift und baf berfelbe feine buntein Coatten jum Rach. teile ber Befamtwirfung und por allem jur Beeintrachtigung ber Wabrbeit auf Die Lotatfarben mirft. Aber man tann bod aud auf ber anberen Geite fein anderes Bortrat ber Mueftellung nambaft machen, meldes biefem ebenburtig mare, weber Dubufe's ungemein lebenbige, wahrhaft fprübenbe fleine Inliette, noch Clairine Mabame Rrauf, noch bas Damenbitbnie bon Cot, noch Dajanans . Amei Comeftern", melde binter einer Baltonbruftung gruppirt, gang ticht und unbestimmt in ben Formen, ale Gobelinsmalerei bebanbeit finb, am allerwenigften Carolus Durane Dame in rotem &leibe, Die mit wenig Befchmad und Glegang bor einen rolen Bintergrund placirt ift Diefer Maler bat fich feit einiger Beit befannttic auch ber religiofen Malerei gewibmet. Die grober toloriftifchen Effette, welche er babei anwendet, werber für benegianisch ausgerusen; aber fie find ebenfo rob wie bie Formengebung feiner Gestalten gemein ift Die "Bifion" Diefes Jahres ift eine Art Berfuchung bes beil. Antonius. Bor bem fnieenben Ginfiebler bat fich ber Gefrengigte ploptich in ein junges nadtes Beil verwandelt, welches mit ausgebreiteten Armen, Blumer ftreuend, feinem Opfer entgegenschwebt. Die tangen roten Saare ber Berfucherin bilben bie Folie für ber weißen Leib, und in bem Begenfate bes Gleifchtonei au biefem branftigen Rot, in bem Rufammeufpiel bes Intarnate mit ben fuchoroten haarfluten liegt ber Sauptzwed bee Dalers. Dag Carolus Duran mirt. tich nichts anderes beabsichtigt bat und bag bie Ginführung bes Eremiten ibm nur ein leerer Bormant war, beweift ber Umftant, bag er bie nadte Schonbeit genau in berfetben Situation unter bem Titel "Die Dammerung" juerft allein gemall bat und bag er erft fpater, jur Berftarfung bee Effette, auf Die pitante Gegenüberfiellung ber beiben Figuren verfiel, Die "Dammerung" ift jest in Amfterbam ju feben, Abnlich forrit ift ein ebenfalle ber beitigen Geschichte entlebntes Bilb von Billette: "Der bofe Schacher", auf welchem ein Beib aus bem Bolfe bargeftellt ift, melches auf bem Ruden eines Giele fiebent, ben am Rreuge Bangenben auf ben Dunt füßt! Der Gebante ift fo groteet, bag man verfucht ift, ju glauben, irgent eine verschollene Legende batte bem Daler bas Dotiv geboten. Bolltommen auf gleicher Bobe, jugleich eine Brobe bavon, mas man fich unter ber britten Republit erlauben barf, fteben Brunete "Gafgen (gibets) ben Golgatha". Der mittelfte ift bereits leer, Muf bem jur Rochten bangt noch ber eine Schacher, mabrent ber andere entfeelt auf ben Erbboben berabgefunten ift, Gein ichlaffer Rorper wird nur noch bon ben Striden aufrecht erhalten, mit welchen er an ben Urmen bei Galgens befeftigt gemefen ift. Die mabre Inbrunft religiöfer Empfindung icheint ben frangofifchen Malern ber gegenwärtigen Generation ganglich verloren gegangen zu fein, Dit wirftichem Ernft ift nur Ravauts "Beil. Columban", welcher, von Datrofen auf ein Brett gebunden, unter ber Obbut von Engeln ungefährbet ben ben Meereeffuten babingetragen wirb. und Dorote "Chriftus am Rreug" behandelt. Für bie Auffaffung bes Gottmenfchen burch ben letteren ift aber ber Titel bes Bilbes "Martprium Jefu bon Ragareth" und bas bingugefügte Citat aus Renans "Leben Jofu" bezeichnent genug. Wie man fich aber auch biefer naturatiftifden Muffaffung gegenüberftellen moge, man muß immer bie meifterliche Mobellirung bes Rörpers, ben Abel bes mit bem Ausbrude freudige ften Opfermutes erfüllten Ropfes und bas fraftvolle Rolorit bewundern.

677

In bem Dage, ale bie Revanchepoeffe unter ber Agibe eines Baul Deroulebe von neuem erwacht ift, bat auch bie Revanchemalerei fubnlich ibr Baubt erboben. Dan follte es nicht für moglich balten, bafe bei einer fo fpottluftigen und beweglichen Ration wie ben Frangofen beute noch "bie trauernbe Etfafferin" einigen Effett machen fann. Und boch bat man wiederum ber "Effafferin" von Bean Benner, welche fich wie ein altes Beiligenbild von golbenem hintergrunde abhebt und über beren ichwarger Flügelbaube man bie Devile lieft: A la France toujours! Die marmften Sympathien erwiefen. Die allgemeine Stimmung ber Frangolen ober boch ber Barifer refleftirt fich eben auch in ihrer Bertichabung ben Runftwerten. Gie find blind gegen bie Dangel von Bilbern und Berten ber Blaftil, wenn fie nur bie Nebanche-3bee möglichft braftifch jum Musbrud bringen ober ben Be-Schauer über bie ungludlichen Greigniffe bon 1870 und 1871 fconent binwegleiten. Wie bie großen Banoramen, welche jest ju Dubenben entfleben, Die frangofifchen Truppen immer flegreich vorführen, fo fcneis ben auch Die Chlachtenbilber immer in bem Momente

ab, wo fich bie Deutschen gurfidzieben. Wenn man Armand . Dumaresq glauben barf, welcher eine Epifote aus ber Schlacht bei Baraume im Banora. menftite gefchilbent bat, fo hatte biefe Schlacht mit ber poliftanbigen Rieberlage ber Breufen geenbigt. Ebenfo fat Alphonfe Chigot einen Moment aus ben Rampfen ber Loire-Armee bargeftellt, in welchem General Chango nach feiner Behauptung Die Deutschen gefchlagen batte. Das find am Ende aber noch unfchulbige Robomontaben neben ber Robbeit, welche aus einem Gemalte ben Boutigny "Le pousse-cafe" fpricht, auf bem ein bei Tifche figenber preugischer Diffigier im Bofe einer Ferme gerabe, ale er bie Raffeetaffe jum Munbe führen will, von ploblich einbringenben Franctireure erichoffen wird. Einige andere Bilber, wie Bettaniere "In Lothringen", wo ein junger, zum beutiden Militarbienft ausgebobener Fransole eben im Begriff ift, Die preufiifche Uniform anquieben, wahrend ibn Bater und Mutter vorwurfevell anbliden, Richemonbe "Reller mabrent ber Belagerung bon Baris", bor beffen Genfter eine Bombe platt, und Biel. Cagale "Schlächterei mahrent ber Belagerung", we man beichäftigt ift, von Pferbefabavern bie Saut abzugieben - in Raturgroße gemalt! -, folche und abnliche Bilber loffen aber ihre Tenbeng feinen Zweifel. Und bamit noch nicht genug! Dan greift in bie Befchichte gurlid und troftet fich bor ber Band mit Darftellungen früherer Giege. Go hat 1. B. Caftellani auf einer riefigen Leinwand, Die aber fo fcblecht gemalt mar, bag man fie in bas Beftibill verwies, ben Tob bes Pringen Louis Ferbinand bei Caalfelb gefchilbert.

Dag feit 1870 bie Erinnerungen an Die erfte frangofifche Republit mit einer mabren Leibenfchaft fultivirt werben, ift nach Jahrgebnten notgebrungener Enthaltfamfeit nur natürlich. Der Rultus, welchen man mit einigen mehr ober minber fegenbarifden Belben ber Revolution treibt, wird aber nachgerabe felbft ben alübenbften Batrioten zuviel. Geit 1872 ift nicht ein Gafon vorlibergegangen, in welchem nicht ber fleine Erommler Jojeph Bara, welcher in ben Benbeerfampfen fiel, mehrere Dale burch Malerei und Blaftit perberrlicht worben mare. Auch in biefem Jahre ift er une nicht erfpart morben. 3. 3. 2Beerte bat ibn nach einer neuen Berfion ber Legende in bem Mugenblide aufgefaßt, wo ein Benbeer bem jungen, angeblich breis gebnjabrigen Bufaren feine Genfe in ben Leib ftoft, mabrend ein anderer ihm mit allen Rraften bas Bajonett feines Gewehrs in ben Sale bobrt. "3ch glaube nicht," fo bemertte Louis Enault aus Anlag Diefes Bilbes, "baß ber fagenhafte Tambour bei Lebzeiten fo viel Larm gemacht bat, als nach feinem Tobe." Auch Gafton Melingue's "Rouget be Liefe", welcher bargeftellt ift im Moment, wo er am Rlaviere figent bie Darfeillaife tomponirt und bagu fpielt und fingt, erregte eine Beiterteit, welche bem erhabenen Wegenftanbe wenig angemeffen mar. Moreau be Toure' "Carnot in ber Schlacht bei Battignies" - ber General fcbreitet mit feinem Feberbute auf ber Spite feines Sabels feinen Golbaten vorauf - erinnerte ebenfalls mehr an ben Aftichlug eines Melobramas ale an ben Ernft eines Siftorienbilbes, welches burch Energie, Charafteriftit und Babrbeit ber Empfindung wirten foll, nicht burch eine inhaltslofe Deflamation. Siftorienbitber aus ber frangofifchen Revolutionszeit, welche fich biefem 3beale naberten, waren nur brei borbanben, Le Blante "Ericbiegung bes Generate be Charette be la Contrie in Rantes" (1796), Coquelete "Tob bes Rommanbanten Beaurepaire in Berbun" (1792) und bie ergreifente, im guten Ginne bramatifc behaubelte Romposition bon Scherrer: "Die Rapitulation bon Berbun", welche einen foateren Moment bebanbelt, wie bas Bauflein ber Berteibiger mit ber Leiche ihres Generale, ber fich furs jupor ben Tob gegeben, bae Reftungethor verlägt. Diefes in Farbe und Beichnung bon ge-Diegener Arbeit gengente Bild batte bei weitem eber ben Calonpreis verbient als bie "Unbromache", mit ber es in Ronfurreng ftanb. Bon Gefcbichtebilbern. welche Motive aus entlegenen Berioben behandeln, verbient nur ein wegen feines Stoffes feltfames Bilb bon E. B. Lumingie: "Der lette Merevinger", beffen rotes Baar von einem Mond geschoren wird, mabrent mei andere feine Arme feftbalten, und Laurene' "Bouft und Inquifitor" Erwahnung, beffen Siftorienbilber ebenfo wie Bonnate Bortrate immer tiefer ine Afdarque und Comarge verfinten. Mertwürdig fomobl burch bie Auffaffung ale auch burch bie gurlidbaltenbe malerifche Bebanblung, welche beibe burch Buvis be Chavannes beeinflußt fint, maren zwei Bemalbe legenbarifchen Inbalte, Die "Bifion bee bl. Franciscus bon Affifi" von Charteau, wo bem in einem Stalle rubenben Beiligen Chrifins unter ber Geftalt bes auten Birten ericeint, welcher bie Cachfeife bioft, und Ca. gine "Bubith", welche, bon ibrer Daab begleitet, ibren Marich m Bolofernes antritt, aber in ber Geftalt, welche ibr ber frangoffiche Maler gegeben, niemale ibren Amed erreicht baben würbe,

Allonge, ber feinen Lanbichaften einen hiftorifchen Charafter ju geben liebt, Batelin, Allemanb, Lalanne, Damope und ber Marinemaler Don find gwar mit gang tuchtigen Leiftungen vertreten, aber feine berfelben erhebt fich über ein mittleres Rivean. Richt ein einziger von biefen Malern weiß feine Landfchaften mit einer folden Stimmungegewalt gn erfüllen, wie fie g. B. unferem Schleich und Lier gu Bebote ftant, Die weitaus tuchtigfte Lanbichaft, welche auch bom Staate angefauft worben ift, batte Mleganber Cege, ein Schiller bon flere, ausgestellt, "Das Thal bon Bloutermeur" and ben Arreebergen (Bretagne). Die außerorbentliche Babrbeit, mit welcher Die Anficht wiedergegeben ift, tann aber nicht für bie Reiglofigfeit bes Dotive entichabigen. Die toloriftifc befte Leiftung mar eine Bartie bes Bafene pon Le Eris port jur Beit ber Cobe, ber fich einige Stabtes und und Strafenanfichten, j. B. ber Boint bu Jour bei Auteuil bon Luigi Loir, ber Duai be la Tournelle bon Le Comte und bie Blace St. Germain bes Bres bon bem Ameritaner Bogge anreihten. Gelbft auf biefem Gebiete ber Malerei feblte es nicht an ben gewöhnlichen frangofifchen Bigarrerien. Gin naturalifirter Frangofe, namene Wilbelm Bint aus Roln, batte eine Monblanbichaft, Die Rrater bes Archimebes, Autolycue und Ariftillus ausgestellt!

Saft burchreg anfsyridaet waren bie Leftingen auf bem Gebeite de Gillichen, and weckes fich bie frangolifiche Barbenherreri gurünfgezogen zu haben scheint. Botton mit Bhilips Nouffeau batten Zofein gerieftert, auf rechten fich tier flaumichse Bevodufungsabe mit einer bezaubernben Birtnoftut in ber Farbung barte.

Das Ereignie in ber Abteilung ber Stulpturen maren bie beiben Reliefe von Bules Dalou, einem Schuler von Carpeaux und Duret, welcher Die Ebrenmebaille babontrug. Es fcbeint, baft bie Bolitit bei ber Buertennung biefer Auszeichnung ftart in bie Bagichale fiel. Das eine Relief ftellt namlich in giemlich fcwiiffligen Formen, beren unglinftiger Ginbrud burch bie wuffe Romposition noch erhöht wirb, Die Berberrlichung einer allgemeinen Beltrepublit ber Aufunft bar, welche nach ben Borten bes Dichteret. bie ben Runftler infpirirt haben, über alle Bolfer berrichen wird. Misbann wird fich bie Bett im Frieden ben fünf. ober fechetaufenb Jahren bes Rrieges erholen." Das Relief fteht gang auf ber Sobe Diefer Boefie. Dan fieht ben Genius ber Republit, welcher von allegerifden Berfonen begleitet ift. ju ben Botten emporftrigen, ein ziemlich unverftanb. tiches Ragout von Leibern, welches fart an bie Apotheofen erinnert, Die man auf Grabmalern bes vorigen 3abrbunberte im Stile eines Bigalle ober auf ben



Allegorien eines Coufton findet. Das zweite Relief glich in ber Bebandlung und in ber Gruppirung ber Figuren jenen Bachetableaur, bei welchen in einem verlieften Rahmen bie aus Bache boffirten Buppchen fo neben, und binlereinander gefest werben, bag man ben Ginbrud eines Gemalbes empfangt. Das Motiv ber Darftellung bilbete jene erregte Scene in ber Sigung ber Stanbe bom 23. Juni 1789, in welcher Dirabeau bem Abgefanbten bes Ronige gurief: "Bir find bier burch ben Willen bes Bolles und werben nur ber Bewalt ber Bajonette weichen." Gieht man bon ber burchaus malerifden Auffaffung ab, fo muß man ber Lebenbigfeit in ber Charafteriftif ber gabl. reichen, bon tiefer Erregung erfüllten Figuren volles Lob gollen. Freilich mar es bem Runftler nicht gelungen, bei ber Biebergabe ber unbebedten Ropfe mit ben bollig uniform frifirten Saaren bie Rlippe ber Monotonie ju umfegeln.

Unter ben übrigen Berfen ber Blaftit nabm bie in Marmor ausgeführte Gruppe von Barrias, "Das erfte Begrabnis" (Abam und Eva mit ber Leiche Abele), beren Bipemobell im Galon bon 1878 ericbienen mar, bie erfte Stelle ein. Es ift aber bezeichnent, fomobl für bie Unbeftanbigfeit bes Barifer Gefchmade, ale auch für bie Dauerhaftigfeil ber Galon-Erfolge, baf bie Marmorausführung eines Berfes, welches bor fünf Jahren ale eine Deifterschöpfung gepriefen und mit ber Ehrenmebaille belohnt worben war, jest nur noch mit fühlem Refpett empfangen murbe, obwohl ber Ernft ber Auffaffung, Die tiefe Tragif ber Stimmung und bie gebiegene, jeben leichten Effett verschmabenbe Durchführung ber Details bochfter Anerfennung murbig find. Abolf Rofenberg.

#### Kunftlitteratur.

Die Martinifiche in Breslau und das v. Acchenbergiche Altarwerf in Milfichdorf. Breslau 1883. 4.

1983. « Gerein für best Werferus täckrifere Küttentien i ber 30 war zu züglen, solution bei
Kutten i ber 30 war zu züglen, solution bei
Studeums fermategederen felderfeit zuer Gerein ber
Komit bes Wittelstest und ber Komilioner zur süggmeinen Remntis getrocht, meijer bei Russfreimer bir
den beite, bander zu fein. Das eine, bei Wartintriecke im Perstan, bezgeftellt best Reigerungsbaumeiher.
W. 6-alju enn. 3 het in jede "mit dernichtertien, bei
W. 6-alju enn. 3 het mei jede metrienderteit, bei
wert underfehner Best meist bei stellen ung, 2ermetrien Stellen und bei der gestellt und gestellt und 
den die Regregereit betrecht der den von gefreiniggeren den Medicke imt bezgefeberenn, polipus gegeren den Medicke mit bezgefeberenn, polipus gegeren den Medicke mit bezgefeberenn, polipus gefellenform Unter ebie. Sei in die beitellte Manter,

under and bie Restinsjere Riefe in Veng noch jette aufweit. De ist ellungs ber dem zowe auf der andrein Ausgeber des mit des des gestellt gestellt der des des gestellt bei des des gestellt bei des des gestellt bei des des gestellt bei des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt des gestellt 
Richt minter intereffant ift bie Abbandlung bom Direftor Dr. Luche fiber bas Altarwerf in ber Rinche ju Rlitichborf im Rreife Bunglau, Diefer Altar fcheint allerbinge, fo viel ich mich entfinnen fann, ein Unicum ju fein, benn bie Stifter mit ihren Angehörigen fnieen ju beiben Geiten ber Altarftufen, mabrend bie Altarwand fich triumphbogenartig in ber Form bamaliger Spitaphien aufbaut und im mittleren Bogenfelbe einen großen Rrugifirus zeigt. Darüber eine Attifa, mil forintbifchen Caulen gefchmudt, ju beiben Geiten niebere Auffape von abnlicher Bebandlung, Db bie feche Rinber, welche auf ben oberen Befimfen fnieen, urfprünglich neben ben fibrigen Familienmitgliebern unten angebracht waren, lagt fich nicht erfennen. Das gange Bert, bas ber Reit unferer Bochrenaiffance angebort, fceint in Bolg gefchnist ju fein, und verrat offenbar bie Band eines borzüglichen Meiftere.

Der Berfaffer weift in feinem forafältig gearbeiteten Texte nach, bag mir in ben Figuren ber Stifter ben 1588 berftorbenen Caspar von Rechenberg, feine Bemablin Ratbarina bon Schaffgotich-Reubans und ibre Rinber und nachften Bermanbten ju erfennen baben, Die Entftehung bes Bertes fest er in ben Ausgang ber fiebziger ober ben Anfang ber achtziger Jahre bes 16. Jahrhunderte. Auf zwei autegraphirten Bilb. tafeln bat ber Daler Blatterbauer in Liegnis ben gangen Altar fomie bie einzelnen Riguren ausbrudeboll und charafteriflifch bargeftellt. Es mare aber febr munichenswert, bag biefes ebenfo bebeutenbe wie origis nelle Wert burch photographische Aufnahmen genauer bis ins Einzelne vorgeführt wurde, um es nach feinem gangen fünftlerifchen Berbienft gebührend wurdirbigen zu fonnen.

Den größeren Teil ber Schrift nimmt eine Abhandlung gur Geschichte bes Mufeums ichteificher Alter-Umer ein, aus welcher wir mit Interese Renntnis bon bem tichtigen Bachfen und Birten bes Bereins entnehmen. 28. Lube.

### Cobesfälle.

. Der Bilbhaner Jene Aboif Jerichan, Gutte ber por Jahren verftorbenen Malerin Giffabeth Berichme Baumann, ift am 25. Juli in Kopenhagen gestoben. Er wer im Jahre ib16 auf ber Insel Junen geboren warben unb erhiclt feine Ausbifdung merft auf her Afabemie im Womenbagen, felt 1839 in Rom, wo er bem größten Teil feines Lebens zugebracht bat. In feinem Schöpfungen falloß er fich ber Thorwaldfenschen Richtung an. Bon benseiben ist bie Gruppe eines von einem Beuther augefallenen Idaers am populärften gewochen.")

Acity M. Jordens, holuschneiber und Zeichenteber in Dresden, dem biefe Zeiffarift manchen trefftig ausgeführten Holuschaft zu bunten hat, ift am I. August einem kungwierigen Beiben erlegen.

#### Kunftbiftorifches.

.. Die fraugofifde archaologifche Schule in Athen bat auf bem Ifthmus von Rorinth an ber Gtelle, mo einft ber Tempel bes Boseibon ftand, Rachforschungen unter-nommen Bis jest ift man auf ein Thor aus romifder gen und auf griechische und lateinische Inschriften aus ber Epoche Sabriane geftoben.

# Oreisperteilungen.

\*, And Aniag ber Runftaubftellnng in Amfterbam, welche mit ber bortigen Rolonial- und Erportausftellung verbunden ift, haben 41 frangofifche Maler, barunter Duran, Luminais, Janbelle, Protais, Worms, H. Soulfeau und Baltien-Erpage, und 2 Malerinen Wedallen und Sprendhischen erhalten. Die wenigen beutschen Künftlee, welche sich an der Aus-fetlung beteiligt, hatten sich für ders concours erflärt.

#### Derfonalnadrichten. \*, Der Aupferflecher haus Mener ift an Stelle bes per

ftorbenen Brof. Ranbel, beffen Schuler er gemejen, jum Leiter bes Meifterateliers für Rupferfiederfunft an ber Beriiner Runftafabemie ernannt morben .'. Bon ber Munftichule in Ctuttgart. Aufer Direfto Ramen bes gangen Leheerfanvents von einer Deputation bes

## Sammlungen und Musftellungen.

4 Mind Geag wird und berichtet: In Gegenwart bes Raifers murbe am 6. Juli b. 3. bas Mufeum bes Runft-industrievereins eröffnet und für ben allgemeinen Befuch jugunglich gemacht. Babrend bie Birtfamfeit bes Bereiner bisher mehr ober minber nach feinen einzelnen, allerbinge febr jafftreiden internehmungen und Ausführungen geschäpt werben mußte, tritt burch biese Inftitution gemiffermafen aus alter wie aus neuer Beit, und gwar ift hierbei bas Gbelmetall, Gifen, Bronze, (Mas und holy, die Reramit, die teritle Runft u. a. vertreten. Da ein privater Berein un-möglich die Mittel aufdieben fann, um die Sammiungen befonbere mit intereffanten, toltivieligen Orieinglien reid

auszuftatten, fo foegt bas Mufeum bafür, bag befonbere icone taufigemerbliche Erzeugniffe, bie fich in öffentlichen Cammlungen ober im Befige von Rorporationen ober Brioaten befinden, su geitmeiligen Mustellungen überlaffen merben So finden mit neben bem Bereinseigentime Aunftohiefte, weiche bie L. l. ofterreichifche Rufeum in Wien und biefior weiche des I. Lösterreichische Muleum in Wien und heitige Runisstemmer, Baron Gescherbersinner, S. B. Keininghous, Bürgermeister Dr. Kienst, Baron Sustan Contob, B. c. & Berl, Moley, Roch Berl, Lambel-Derbuchbatter Jacobim Califer u. a. gettweilig zur Serfikaung gescheil üben. Diezen fällicht im eine permanente Kashiellung von underem Er-fällicht im eine permanente Kashiellung von underem Erzeugniffen ber beimifden Runftinbeftrie, burch welche unfere Runfthanbwerfer ihre neuen Brobutte gewiffermagen einem Schaugerichte unterziehen laffen tonnen, und moburch für bie Ronfumenten ein immerioahrenber Rartt tabellofer Ware Reich" und pon Sabmeur bebeutenb permehrt Bie icon "Meid" umb von isolnenge bebeutenb vermehrt. Weit ison bemertlt, mutbe dos Musteum oom Afteler erfelhet, umb es batte noch ber Gregorium oon Seite bed Kreinforgischend, beren heimig (von Allend, der Musteumborium), dere Breinforgischende, bere Breinforgischende, der Breinforgischende, der Breinforgischen bei Greinforgischen berein der Greinforgischen bei der Seite der Breinforgischen bei der Seite der Breinforgischen der Seite der Breinforgischen der Seite der Breinforgischen der Seite der Breinforgischen der Seite der Breinforgische Bre Mufeum von nun an täglich jum Befuche für febermann ge-öffnet fein wirb, fo ift Grag um eine Cebenomurbigfeit reicher, welche, fleifig benutt, ftill aber ficher in meiten Rreifen ihren fegenoreichen Ginfluß ausüben mirb.

#### Dermischte Madrichten.

. Referts "Jagbung ber Diene" ift von bem Ameri-toner James A. Banter fur feine Gemelbegalerie in Irvington am hubion um 35000 Dall (ca, 140000 Mt) angefauft morben.

\* Trauerfeier für Aerftel. Das Brofessorenfollegium ber f. t. technischen hochichule in Wien, welchem ber ver-enigte Meister als Lehrer ber Bautunft bis ju seinem Ab-leben angehörte, veranstoltzte am 27. Juli ju Gbren bes Dabingeichiebenen im großen Teft aufe ber Anftalt eine folenne Trauerfeier. Der Caal mar aus biefem Anlag mit Grun felben eine geichmadvolle, von Prof. Geunenwald fünklerisch geichmidte Danfabreffe überreicht. von Ferfiels Beien als Künftler, Menich und Lehrer entwarf, feinen Entwidelungsgang und feine Stellung in ber modernes Sangefdichte lennzeichnete. Rachtem ber Rebner genbet, ftimmte ber Chor Berthovens Somnus: "Die Ste Gottes in ber Natur" an. Damit ichlof bie würdevolle Geier, ju in ber Ratur" an. Damit ichlog bie wurdervolle Geier, ju melder fich bie Projefforentollegien ber Wiener Societatien. Die Bertreter bes Unterrichtsminifteriums, ber Runftferichaft aller Stinbe und Berufellaffen Biene und eine große Jahl uon Studitenben und Schulern bes Beremieten verfammel

> Der Blan, in Athen eine engliche Runftalaben 30 errichten, sie eine eine engeligte mehrte gibt gerrichten, sie ein jeht jur Serwirtstigung fommen gewollen. Die griechische Regierung bat, einer Relbung bebeitischen Gesanden in Athen gesofer, ihre Bereitwiligfeit ertfält, den jur Auflührung des Alademiegebäudes erforder ichen Baugrund unentgeltlich überlaffen ju mollen, men Baugrund unentgeltlich überlaffen ju wollen, umb reunde bes Unternehmens haben bereits mehr als 6000 Bib. etranser etra instruments guern vertus nicht und der Abert. zur Jurdführung des Frojeths geschäntet. Schläters, Das Robet zu einer ichensgereien Einer Schläters, welche in der Schaftle des altem Kuleums in Berlin Auflekung finden [60, ift von Profesor A. Weeden wolkender senden. Zur Schläters seine Aufleif undgebildet.

<sup>&</sup>quot;) Bergf. Beitfor f. bitb. R. VI, G. 322.

welches aus bem Befige von Beter Taffaert berftammen foll Alabrend alle fonftmie befannten vorgeblichen Portrath bed großen Meisters jeder Beglaubigung entbehren, findet biefes Relief eine gewiffe Bestätigung burch eine große, von Bernbard Robe gemalte Apotheoie bes Afthetifers Gulger, mobei auf bem Grabmale bes letteren oberhalb ber Reliefs von Gulser und Lambert auf einer Trauerppramibe bas Bortrat Schlitters und hinter ihm ein Mebaillon mit bem Ropfe Bindelmanne ercheint. B. Robe, ber befannte Siftorienmaler, bat vermutlich nis Reftor ber Mabemie ber Runfte (1783) balb nach Gulgere

nis Arror ver noomie ser kunfte (1785) sals nach Sulyers Tobe (1779), dies Bild für die Afabenus feldfe ausgeführt. Taskelbe wurde 1791 von S. Aing gestochen. Temperbenkunf. Der Borstand des Berbandse beutiger Architecten und Ingenieure macht in einem an die beulhger Architecten und Ingenseiter niede in einem dit die verbündeten Fervine gerückten Eirhaler von den Schritten Mittelung, welche in Sachen der Errickung eines Zenkmold für Golffried Semper in Zeischen geschieden sind, And einer Nachunft des Tresbenert Architectenvereins für im sich ge-eigneter Aufleitungshold, für das Etembolis Gempers in ber Rabe feiner hauptwerte gefunben, und Musficht porbauben, daß er jur Berfügung gestellt werden würde; die Serssellungs-koften des Lenkmals sind auf 20.000 Mark veranschlagt worden. Man hosst die Sammlungen die jum 1. Juni 1882 abschieben zu tonnen. Leider kollidieren diese Bestredungen in etwas mit ben anberen, pou Wien ausgegangenen, welche bas Anbenten bes Meifters in erfter Linic burch eine Cemper-

bad Rümerine bei Reidere in erfere Zinie buig eine Genapte-Gertage generalten. Im 20. 300 marbt in John-land der Schale der Schale der Schale der Schale bei der Schale der Schale der Schale für bei Geleiche Schale der erfehölt. Mas Genoben gefengt, beite generalte der Schale der Schale der Schale für bei Schale Schale der Schale der Schale der Schale der Beiter der Schale beiter Beifelte Schale der Schale Beiter der Schale der Schale der Schale der Schale Beiter der Schale der Schale der Schale der Schale Beiter der Schale der Schale der Schale der Schale Beiter der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale Beiter der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale Beiter der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale Beiter der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale Beiter der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale Beiter der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale Beiter der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale Beiter der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale Beiter der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale Beiter der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale Beiter der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale Beiter der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale Beiter der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale Beiter der Schale der Schal Donnborf ju Chren ber beutiden Buridenicalt geichaffe-nes Dentmal auf bem Cichplege enthallt, welches die über-lebensgroße Figur eines beutiden Buridenichafters in ber Tracht von 1815 aus fartarifdem Marmor barftellt. - 3n ber Broving Oftpreugen bat fich ein Romite jur Errichtung eines Dentmals für ben erften weltlichen Berricher bes beut-

iden Debenstanbes, ben bergog Albrecht von Breußen, in Ronigsberg gebilbet. - Bur Erinnerung an ben Archielten und in anglödigen Dieterborte finigf. Amglichigte in Bertin, Martin Gropius, ift cm 20. Juli eine von Siemering mobellicte und von E. March & Sohn in Ihm gedennte Buite von Berrougten im Torppenhaufe ber Aunflichtle ent. bullt morben.

## Meuiafeiten des Buch : und Kunftbandels.

#### Neue Bücher und Kunferwerke.

Armitage, Edw., R. A., Lectures on Painting. With 29 Histrations by the Author. 256 p. Crown 8. Loudon, Trübner. 7 sh. 6 d. Ashdown-Audsley, G., The ornamental arts of Japan. Vol 1, part I. 25 plates in folio, with descriptive letterpress. London, Sampson Low & Co.

Bestingten-Atkinson, J., Schools of Modern Art in Germany, With Riven Etchings and numerous Woodcuts, 4\*, London, Seeley & Co. & I. 11 the 8 d. Carr, J. Comyns, Art in Provincial France. Chap-ters on the Art Gallets of the principal Franch Chief. Churw S. London, Remignation, 3 kb. of Critical Churw S. London, Remignation, 3 kb. of Critical Churw S. London, Remignation, 3 kb. of Critical Churw S. Company, and Critical Church Church Life, and Works; with particular reference to

Life and Works; with particular reference to recently discovored records and an exhaustive study of extant drawings and pictures. Crown 8", Vol. I

of crass thrwings and pictures. Crown S. Vel. I.
London, J. Marros. os the principal Pictures
in the Louvic Gallery at Paris. With 14 liberin the Louvic Gallery at Paris. With 14 liberin the Brare Gallery at Villan. With 51 liber
in the Brare Gallery at Villan. With 51 liber
in the Brare Gallery at Villan. With 55 liber
in the Brare Gallery at Villan. With 55 liber
reguessed, Jr. The Fattenen. An easy on the mode
in with light was introduced into greek and roman
couples. With Illimetrations. 2 London, Murray
couples. With Illimetrations. 2 London, Murray

Perker, J. H., The Archaeology of Romo. New Edition of Part VI. The Via Sacra, containing an Account of the Excavations in Rome from (438 to 1882, Crown 8°, with 35 plates. Oxford, Parker.

12 sh ---

Inferate.

# Unter dem Protectorate S.M. des Königs Ludwig II. München 1883 • Internationale Kunst-Ausstellu

Geöffnet bis 15, October.



Nprofalitit Lucus-Taplor für Einrahmungsgwecht

Botto C. E. Eckart, 24 Wallete. 24. Farb-atten jede Form and Gebese von eigfachen bie

Soeben wurde vollständig: Die Renaissance-Decke

im Schlesse zu Jever. Heransgegeben von H. Boschea. 5 Lieferungen à 5 Bl., in Lichtdruck. Fol. Mit Text von Friedr. von Alten.

35 Mark, Veriag von E. A. Seemana in Leigzig

# Vorläufige Anzeige.

Ende October erscheint in unserem Verlag:

# RAFAEL'S MADONNA DI SAN SISTO

in Linienmanier gestochen

# Professor Eduard Mandel.

Stichgrösse 69 × 51 cm.

| 1.  | Kemark  | aruc  | Ke . |      |      |     |    |     |     |     | ٠   | M.  | 900   |
|-----|---------|-------|------|------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| П.  | Künstle | erdru | cke  |      |      |     |    |     |     |     |     | ٠,, | 500.— |
| Ш.  | Drucke  | 107   | der  | Sch  | rift |     |    |     |     |     |     | 33  | 150.— |
| IV. | Drucke  | mit   | der  | Sch  | rift | auf | ch | in. | Pa  | pie | r   | "   | 75    |
| W   | Danaka  | mit   | 20-  | Cab. | :4:  |     |    | inc | om. | D.  | ni. |     | an na |

Des sorgfältigen Druckes wegen können in diesem Jahre nur die ersten drei Abdrucksgattungen fertiggestellt werden, jedoch Subscriptionen werden heute schon auf alle Abdrucksgattungen gern entgegengenommen und zwar von jeder grösseren Kunst- und Buchhandlung oder von der

Berlin W., Behrenstrasse 292.

Verlagsbuchhandlung Amsler & Ruthardt.

C. A. Sermann. - Drud von Mugnft Brice in Leiptig



# Beiblatt jur Zeitschrift für bildende Runft.

Ericheins von Oftsber is Ende Juni jede Mode am Domerstag, von Inli bis Ende September olle 16 Cage, für die Monnenten ber "Seiticheit für bilberde Nunft" grain; für lich allein bezogen foller ber Jahrgung I Most junde im Buchbandel als auch bei den deutschen und dierreichilden pelingiben.

3-ball 76 informationit Karbandirium is Merbrien. — Den Mere Hielder. — Superviche der Dereiter Hauft, Sammlangen (Designations, Allerien Kannis) per terministender Kantesterland im Hindere Kannis per terministender Kantesterland im Hindere Kannis per terministender Kantesterland im Hindere Schriftendere — Dereiter Schriftendere — Dereiter Schriftendere — Dereiter Schriftendere — Dereiter Schriftendere Mittelle — Dereiter Schriftendere — Dereiter Schriftendere — Dereiter Schriftendere Mittelle — Dereiter — Dereiter Mittelle — Dereiter Mittelle — Dereiter Mittelle — Dereiter —

Bunftdronit Rr. 42 ericheint am 6. Zeptember.

## Die internationale Kunftausftellung in Umfterdam.

Mit ber internationalen Rolonials und Erports ausstellung in Amfterbam, welche bon einem burch frangofifde und belaifde Rapitaliften unterftfisten Frangefen Agoftini ine Leben gerufen worben ift, ohne bag bie bollanbifche Bepotterung und bie hollanbifche Regierung Die geringfte Reigung ju einem folden, gang zwede und ausfichtelofen Unternehmen gezeigt batten, follte auch eine internationale Runftausfiellung verbunden fein. Diefe ift nun gleich Maglich wie jene ausgefallen, tropbem bie lettere am Enbe noch ben Charafter einer Beltausftellung ufurpirte, Erft in letter Stunde batte bie bollanbifche Regierung bas Broteftorat über bie witer ibren Billen importirte Ausstellung übernommen, und biefem geringen Bertrauen entsprach auch Die Beteiligung ber anberen Rationen an einem Unternehmen, ju beffen Durchführung Amfterbam in feiner Beife geeignet mar. England bat fich offiziell gar nicht an ber Ausfiellung beteiligt und Deutschland nur infofern, ale ber Reichtstauxler auf bas Drangen einzelner Induftrieller eine Summe gur Buftallation ber beutschen Abteilung anwice. Much Diterreich icheint fich gurudgebalten ju baben, bn feine Induftrie nur febr frarlich und feine Runft gleich berienigen Englands gar nicht bertreten ift.

Unter bem Destmantel einer Kolonials und Exportaussiellung follte eine allgemeine Ausstellung aller nur möglichen Industrieerzeugnisse beranftaltet verben. Aber ber lug eingefabete Plau ist gescheitert, bers

mutlich weil Die anderen Nationen, inebefondere Enalant, es mute geworben fint, fich von Franfreich am Gangelbante führen zu laffen. Rur Bollant felbft bat es nicht unter feiner Burbe gehalten, in feinen eigenen vier Pfablen Die Schleppentragerin Franfreichs ju fpielen. Solland befitt freilich feine eigene Inbuftrie und ift baber faft ausschlieglich auf ben 3mport angewiesen, an welchem, wie es icheint, vorwiegend bie beiben RachfarfSuber Belgien und Deutschland, pare ticipiren. Bolland bat aber feine eigene Architeftur, welche fich namentlich in jüngfter Beit recht ftattlich im Unichluß an bie Baumerte aus bem Enbe bes 16, und and bem 17. Jahrbundert entwidelt bat, Ein rubmliches Beifpiel biefes neuen Aufichwunges, bas im Angeren nabeju bollentete Rijtsmufeum bon P. 3. S. S. Cuppers, bifbete bon ber Ctabt aus fogar ben Bugang ju bem Ausftellungsfelbe. Aber bas Sanptgebäube ber Ausftellung, beffen Saffabe mit ber bee Rijtemufeume parallel lauft, ift nicht bon einem Bollanber, fonbern bon bem frangonichen Architetten Fouguiau nach bem Schema bee Fifcharaten. fofteme, eine lange, breite Bauptgalerie von parallelen Duergalerien burchichnitten, entworfen worben. Ginen bemerfenswerten Schnud bat nur bie Raffabe burch ben frangofifden Bilbhauer Motte, einen Schiller bon Gerome, erhalten. Um ben Charafter einer Rolonialausfiellung bem gangen Bane aufzupragen, bat ber Rünftler von indifden Tempelbauten und affprifden Palaften Auleiben gemacht. Bon gwei machtigen bieredigen Turmen flanfirt, Die mit Boromiten aus Menidene, Zierlopien und Balmen gefront find, er.

ftredt fich bor bem Eingange eine Borballe, über welche ein riefiges rotes Belarium gefpannt ift. An ben Banben bes Beftibille balten toloffale Elefanten und phantaftifche Sphinggeftalten mit Reitern Bacht, - et ift ein burlettet Gemifc ber abenteuerlichften Stilformen, meldes immerbin bezeichnend genug für ben bunt jufammengewürfelten Bagar ift, welcher ben Eintretenben hinter biefem groteeten Aufbau aus Stud und gegipfter Leinwand erwartet. Das eigentliche Rolonialgebaube, welches bie Runft- und Raturerzeug. niffe ber indifden Rolonien Sollande enthalt und ungeführ ben Charafter eines großen ethnographischen Mufeums bat, liegt in ber Sauptare parallel bem Musftellungspalaft und ift in einem einfachen, aber anfprechenben maurifchen Stile gehalten. Uber ben Inbalt bes hauptgebaubes ift, foweit er fich auf bie Runftinbuftrie bezieht, bei ber auferorbentlich großen Budenbaftigfeit bes gebotenen Materiale fein Bort zu berlieren. Es liegt auf ber Band, baft bie Fortidritte, welche die Industrie seit 1878 gemacht bat, nicht so gewaltig fein tonnen, bag fie bie Phylicanomie einer fünf Jabre barauf veranftalteten Beltausftellung gegen bie frühere erheblich verandern tonnen. Die Leiftungen Deutschlande untericieben fich in nichte bon benienigen, welche wir burch bie Berliner, Die Diffelborfer und bie fübbeutiden Lotalausfiellungen tennen gefernt batten. Frantreich befindet fich augenscheinlich in einer Beriode bes Stillftanbes, beffen Borbanbenfein burch bie toloffalen Spezialausftellungen bon Barbebienne und Chriftoffe und burch bie blenbenbe Gtalage ber Schmud. fachen und Bruntoerlite von Fromont-Meurice nicht wiberlegt wirb. Belgiens Runftinbuftrie bat bagegen feit 1878 einen fichtlichen Aufichwung genommen, fobag fie eigentlich wenig mehr binter ber frangofifchen jurudbleibt. Rur fehlt ihr noch ein felbftanbiges Geprage. Reues und Uberrafchenbes baben wiederum nur bie Japaner jur Coau geftellt, welche namentlich in ber Deforation ber Brongen und Porgellane eine Angabl neuer Rombinationen und Farbeneffette erzielt haben, Dementsprechend find aber auch ibre Breife noch über biejenigen ber Barifer Beltausftellung binaus gestiegen. Gine nene Ericbeinung maren auch bie Brongen ber Firma Boerfiel in Gt. Betertburg: Heine, außerorbentlich lebenbig und technisch meifterbaft bebanbeite Topen aus bem Bolfbleben, Rofaten, Bauern mit Bferben und Rinbern, Aubrmerte, Tiere in Berbindung mit Bergfroftall, welche ebenfowohl ibres nationalen Charaftere wie ibrer vortrefflichen Technit balber febr fcmell verfauft murben.

Und die Kunft? Man hatte ihr einen langgestractien Schuppen am niegerlien Ende best Aussfellungsbalaes angewiesen mit dier Wieserbe auch sont so menig geachtet, das man feinen Anfaland nahm, in ihrer Nahmen der Schwerfe aus, das der so über alle geachtet, das man feinen Anfaland nahm, in ihrer Nahmen erkritenlig aus, das dem beauthfen Bo-

Mitte einen Bagar ju etabliren, in welchem Rleibungeftude, Rurgwaren und Rippesfachen für einen wohlthatigen 3med bertauft murben. Solland bat fic natürlich am ftartften beteitigt. Wenn wir nur bie Maler berudfichtigen - benn bie Bilbhauer aller Rationen find fo fcmach bertreten, bag eine plaftifche Abteilung fo gut wie gar nicht vorhanden ift, - fo bat Bolland 173, Belgien 129, Franfreich 128 und Deutschland 113 gefiellt, Inegefamt find 1207 Runftwerte zu feben, welche fich folgenbermaßen perteilen : auf Solland 365, auf Beloien 276, auf Franfreich 345, auf Deutschland 179, auf Italien 28. Ein paar Ruffen, gwei Schweben, ein Dane, ein Englander, ein Spanier und ein Ofterreicher find ju einem "internationalen" Galon vereinigt, ber es Enbe Juni bis auf to Rummern gebracht batte, Der Umftanb, bag Belgien und Bolland febr reich auf ber Musftellung bertreten find, bat natürlich wieber feinen Rudichlag auf Die Munchener Ausftellung gefibt. In Minden find nur 22 hollanbifde und 45 belgifche Maler anmefent. Alfo Studwert bier wie bort. Eng. land, beffen Dalerei eine fo berborragenbe und eigen geartete Stellung einnimmt, bat fich an beiben Musflellungen nicht beteiligt, und Ofterreid, Spanien, Amerita und Italien haben bie Amfterbamer Ausftellung gans ober fo gut wie gans ignorist.

Franfreich bat fich feine Cache am leichteften gemacht, indem est einfach eine Auswahl ben Gematben aus ben Gafons bon 1880, 1881 und 1882 - ber 1. Januar 1879 mar bon ber Rommiffion ale Grenge für bie Entftehungegeit ber jugulaffenben Runftmerte feftgefest worben - nach Amfterbam ichiefte. Man fab Bonnate Bertrat ben Bubie be Chabannes, Carolus . Durane Grablegung, Gerber' Biviltrauung, Laugee's Tortur unter ber Inquifition, Levour' Bunber ber Beftalin Claubia Quinta, Morote Berfuchung bes beil. Antonius, Rigens' Tob ber Mgrippina, Copers Strife ber Comiebe und ben bffentlichen Schreiber bon Borme, ber ge ringeren Berte nicht ju gebenten. Unter ben wenigen Robitaten maren bie bebeutenbften gwei Londoner Strafentopen, ein junger Rommiffionar und eine Blumenberfauferin bon Baftien - Lepage, gwei lebensgroße Riguren, Die in feiner befannten Manier, garte und eingebenbe Mobellirung ber Ropfe bei bollftanbiger Bernachläffigung bes Sintergrundes, bebanbelt fint. Die frangofifche Musftellung bot aber, trobbem es auch ihr an bervorragenben Runftwerten mangelte, infolge ber getroffenen Auswahl immerbin noch einen geschloffenen und einheitlichen Anblid, welcher ben Charafter ber frangofifchen Runft beutlich ertennen ließ. Die beutiche Abteilung fab aber fo über alle



fucher bie Schamrote ine Beficht fteigen mußte. Daraus tann nicht einmat irgent jemanbem ein Borwurf gemacht merben. Die beutsche Reicheregierung batte, ba fie offiziell bon ber Cache nichts miffen wollte, am beften gethan, energisch von ber Befchidung abjuraten. Unter ben obwaltenben Berbaltniffen waren aber bie Rünftler über ben Grab ber Beteilis gung im untaren, und fo bat Bing und Rung gefchidt, mas fie gerabe übrig batten. Bon Deiftern erften und greiten Ranges find nur bie beiben Adenbad, Mib. Bauer, B. Efchte, M. Jorban, D. b. Ramele, E. Rorner, Chr. Rroner, 2B. Linbenfdmidt, C. Lubmig und Brit Berner bertreten, und auch Diefe nicht burchweg mit Arbeiten, welche auf ber Bobe ibrer fliuftlerifchen Bebeutung fteben, Rein Rnaue, fein Mengel, fein Defregger, fein Bautier, fein DR. Schmib. - alfo aus bem Rreife ber Genremaler nicht ein eintiger bon benen, welche ben Rubm ber beutiden Malerei ber Gegenwart begrindet baben. Das Riffafte, mas bei biefer ungludlichen Gefchichte noch gethan worben ift, war, bak fich bie beutiden Runftler bors concours erflärten, bak une atfo bie Schande erfpart wurde, bei ber

Mebaillenverteilung in bie lette Stelle gerudt ju werben,

Die bollanbifde Dalerei mar burch ibre beften Ramen vertreten, und es ift auch nicht ju zweiseln, bag bie Rünftler ihr Beftes bergegeben batten. Man fab Bilber ben 3. S. E. be Saas, Jofef und 3faat 3fraele, hermann ten Rate, Roettoet, Rrufeman, B. 28. Desbag, Stroebel, Ramen, Die im Auslande am meiften befannt find, Aber ein erhebenbes Bilb gewährte biefe Musftellung nicht. Der pfatte Realismus, welcher Die geiftige Rultur Bollands beberricht, icheint bie Runft an jebem ibealen Aufichwunge ju binbern. Die unthologische, Die biftorifche und Die religiofe Malerei fint faft unbefannt. Auch mit ber Bortratmalerei ift es fcwach beftellt. Das wenige Ertragtiche auf biefem Bebiete zeigt frangbfifche Ginfliffe. Gonft nichts als Lanbichaften, Biebweiben, Tierftude und Genrebilber, Die meift nüchterne Abidriften ber Ratur find, humor ift fo aut wie gar nicht borbanben, und nur feiten giebt fich eine tiefere Empfinbung fund, tommt irgend etwas jum Durchbruch. mas bas Gemut bes Befchauere ergreift. Am auffallenbften aber ift, bak fich bie mobernen bollanbifden Maler, gang im Gegenfabe zu ben Betgiern, fo wenig um bie ruhmbolle Bergangenheit ihrer beimifchen Runft fummern. Dan follte nicht glauben, bag bier Rembrandt und Frane Bale, Ruiebael und Dobbema, Terbord und Dou, ban Dftabe und ban Goben gelebt baben. Go wenig ift bon ibrem Studium in ben Berten ber mobernen Dater ju fpiiren. Stroebel und ten Rate find fo ziemlich bie einzigen, welche eine rübmliche Ausnahme machen.

In ber belgifchen Malerei bat bie nationale Stro. mung bie ben Franfreich abbangige Richtung neuerbinas wieber in ben Binterarund gebranat. Inebefonbere macht fich in ber Lanbichaftemalerei ein energifdes Streben nach ichlichter Raturmahrheit bemerthar. welches auf bas Stubium ber attnieberlanbifden Deifter gurudauführen ift. Die Bifterienmolerei im Sinne ber glorreichen Trabition ber vierziger und fünfgiger Jahre icheint bagegen, foweit fich nach bem Materiale ber Mueftellung urteilen lögt, gang erlofden ju fein. Wie überall erfreut fich auch bier bie Benremaferei einer lebhaften Blite, welche namentlich ba, mo bie Runftler in ber toloriftifden Bebanblung an bie flaffifchen Borbifber ber Beimat anfnipfen, auch recht erfreulich ift Abolf Rofenberg.

### Dom Ulmer Münfter.

C. Mm 7. Juli find bie letten Balten bes Rotbacht gefallen, welches mit feinen bier zierlichen Erferturmden und in feiner allmählichen Berjungung in einen ichlanten, mit Anopf und Rreut gefronten fieinen Glodenturm bem riefigen Torfo bes Weftturmes bei Munftere einen berbaltniemanig nicht unichonen Interimsabichluß gegeben batte und welches nunmehr feit etwa pierthalbbunbert 3abren bas allen Befuchern ber Ctabt mobtbefannte, burch alle bilblichen Mufnahmen bes Dünfters taufenbfach beremigte Babrgeichen Ulme gewefen ift. Unter ben im oberften Turmfnopfe niebergelegten Bergamenten fant fich leines, bas auf bie Erbauung biefes Rotbaches jurudginge, mobl aber ein Bebicht bom Jahre 1597, welches berfcbiebene Reparaturen an bemfelben ergabit, Done Breifel war basfeibe um 1529, wo ber Beiterbau gang und befinitib eingestellt worben ift, aufgesett. Ein Greignis nun, wie ber Abbruch biefes benthourbigen Rotbaches, welches jugleich ben nunmehrigen Fortfdritt jum Beiterbau, jur Bollenbung bee Bauptturmes bebeutet, ein foldes Ereignis mar mobt wurdig, bon ben Bürgern Uime burch einen letten Abichiebebefuch mit Bantett in ber Turmftube bet neuen Rordcorturmes gefeiert ju werben, und giebt gegrundeten Anfag, auch in biefen Btattern auf bae feit bem letten Bericht in Rr. 7 ber Runft. Chronit in ber Münfterreftauration, unter ber Leitung bon Dombaumeifter Brof. Beber, Geleiftete einen Rudbtid ju merfen. - Es murbe bamale mitgeteilt, bag nach Ab. bruch ber großen Draef und Mufftellung einer Interime. orgel, auf einem ine Mittelfdiff borgebauten Soligerufte. mit ben Berftartungsarbeiten begonnen mnrbe. welche bem eigentlichen Beiterbau am Turme vorangeben muffen, Diefe Berftartungearbeiten betreffen t) Einbauten in Die weiten Genfter ber Turmballe

(in ber Sobe bes Mittelfchiffes) und bes oberen Turmgefchvffes (bee Glodenbaufee). Diefelben, aus Canb. fteinquabern aufgeführt, find bemnächft alle vollenbet, Um bie Tragfraft bes gangen Turmvierede für bas aufzusepende Achted zu erhöhen, wurde bie Leibung ber Genfterbogen berftarft, Die innere Genfteröffnung gwar baburch berengt, mas aber bon außen wegen bes ben Genftern borgelegten Stabmerte taum bemerft wirb. 2) Bur Berftarfung ber Fundamente wurde unter ber Oftfeite bes Turmes ein einfacher Contrebogen ges führt, aus gewaltigen Granitquabern. 3) Darauf rubt ein machtiger verftartenber Ginbau in Die große öftliche Turmöffnung gegen bas Mittelfchiff, welcher bis jest auf 7,4 m Bobe geführt ift. Er foll auf 40 m Bobe gebracht und etwa bie Berbft 1884 bollentet fein. Wenn bann - etwa gleichzeitig - auch ber neu berguftellenbe Ubergang bom Biered jum Achted fertig fein wirt, fo wird bamit bie lette Borarbeit für ben Aufbau bes Riefen vollenbet fein, welcher bann beginnen tann. Es wird bemfelben ber Boblingeriche Blan ju Grunde gelegt werben. Schon fcwingt fich an ber Rorbfeite bas jum Aufzug bes Dateriale beftimmte Bolggeruft fübn bis jur jegigen Blattform embor, und bie Berbft werben wir bon ber Fortfegung besfelben auf ber Blattform felbft berichten tonnen. -Inbeffen werben alle Rrafte auf eine neue Aufgabe gefammelt, mit beren Bollenbung bie Stadt Ulm bem Buther-Jubelfeft bes 10. Rovember 1883 einen würdis gen Tribut entrichten will; Die ftilgemofe Bemalung und burchafingige Renovation bes berrlichen Dunfter dore. Deifter Loofen bon Roin, ber boriges Jahr Die Safriftei burch Bemalung ber Gewolberwidel und Caulentapitale ju einer reigenben Rapelle geftalten balf, melde an ibren Wanten eine Mngabl toftbarer alter Bilber (bon Beitblom u. a.) birgt, bat biefelbe Mufgabe beim Chor übernommen. Die Gprlinfchen Chorftuble werben bann in biefem Raume und auf biefem Sintergrunde erft recht in ibrer gangen Brocht jur Beltung tommen; beegleichen bas Caframentebauschen unter bem Triumphbogen; zwei große neue Blasfenfter find beftellt, und bie Frauen Ulms bereiten bem Schaffner-Mitar im Chor ein tollbares Antepenbium.

Kunftlitteratur und Kunfthandel.

Rupjerftiche ber Drebbener lönigt. Cammiungen in Photogerwähren. Romplett in 100 Tofein. Glunchun, Rumft-Bertagsdenfatt. 1883. 1985 Meert nur, um einigen Jertämern vorsuberagen, welche die Toffung die Alleis hertämern vorsuberagen, welche die Toffung die Alleis her-

Bedung serbast, ierner bab bat föndet. Raupfreitigheisen fir finnighet Staff für besielber geltert bat. — Der berauf eine finnighet Staff für besielber geltert bat. — Der berauf geben der bei ausblichtlichte der bestehe de

No. Jahrmatirnet Sunimaritetung in Mindren. Non term in der Striegonfalls für Sand im 20 Millerfielde im 18 Mindren ferbiteten Hillstricken State in der Mindren im 18 Mindren erfolgenem Hillstricken State in der Mindren stretchen der State in der State

Sn. Die norbifche Runftausftellung in Repenbng wie üblich im Juli eröffnet und von ben Runftlern ber flan voe voug un Juli eröffuel und von den Könftlern der fles blaavigen Eshere, einflichtlich Annahmen, erich beigde voorben. Der Katalog (Bange Bughandung in Kopenhager verift im gannen 140 Bummeren auf, von derm 152 est Schweden, 99 auf Inwegen, 18 auf Jinnland, die übrige auf Jacennart folken. Den 93 Kunfworten fan Khôlidanger kels in Jindlowipe, feils in hofelfwint ausgeführt, deitgegere reich beichut Bergleicht man biefe Buftrationen mit benjenigen in ben beutiden und frangfifden Runftausfi fich in den deutschen und jennsopingen annamenta-natalogen finden, so muß man der dänlichen Ausbildtion bedignt den Borrang yagestehm, swood was die Socy der Zitchnung, als auch was die Richigk auf die von fatigenbe Technit anlangt. 3medmaßig ericheint uns baß die Bilber bem Kataloge als Anhang beigegeben und zwar auf einseitig bebrucktem Papier. Daburch we mei Borteile erreicht; erftens, bag auf ben Drud Corgialt vermanbt merben fann, und gweitens, bag bie ? nubung bes Ratgloges in ber Ausstellung nicht unnübermei erichmert und unbequem gemacht mirb. bilbungen nur ausnahmemeise in unmittelbarer Rabe b Rummer, unter ber bas Original verzeichnet tit, finben, t fie mehr sur Bermirrung ale nur Orientirung bel. Das b Beifpiel ift alfo in jeber Dinficht nachabmenemert.

#### Cobesfälle.

.". Der Maler Eduard Dubnfe, ein Schüler bon Deteroche und ein belieder Borträftmaler der vornehmen Welt, ift am 11 Naguf in Serfallist in einem Aller von 63 Jahren geftorden. x. "Wauft Deinrich Niedel, der Neftor unter den edmischen

Runfteen beuticher Antion, besten indientide Frauentige und Genrescenen vor mehr als einem Menschenalter Aufliebe und Bewunderung erregten, ift 84 Jahre alt in ber zweiten Munitwoche in Som arterben.

#### Kunfthiftorifches.

Sen fluren (Vinthale), ben nach Züschung prichtigen (Deutschafte des ansen, in Gestellung stehtigen (Deutschafte des ansen, in Gestellung des ansen, in Gestellung des ansen, in Gestellung der Gestellung des Gestellungsstehtstehe (Deutschafte des Ansens des Gestellungsstehe (Deutschafte des Gestellungsstehe) (Deutschafte des Ges

bem eingenoirten Bappen ber Stabt, ber beralbifden Lilie, aufgelegt. Den oberen Abichlug bilbet ein Cherubim,

#### Oreisperteilungen.

697

stefenbes mitzuteileit: "Les Presigerial von zujemmengefeibe ab ein Serren Rößler und Renl für Amerika: Benthelmeh om Tählelmeh om Tählelmeh von Erikelbert, Brol. Berfer aus Berlin, Benfala, Belled, Biblimann, Tort. Eberle, Johnberg, Jr. Ang. Kangled, Tierfler Yange aus München, boftat Baumeis aus Treiben, Rol. Riefflahd, Prof. Anab aus München, Gerf aus Züffel-Hol, Micffahl, Perl. Mad auf Minden, Geef aus Tüffer vort. Perl. Edwager auf Berfin, Verl. Abierfoh und Sogel aus Minden für Zeutfaland: Leifenfter, Leichbre und Mike für Fankreich, Zür. Kopfini und Mondereber bir Italien; oon Nagelf auf Wim für Christiansten und für Spanien; oon Ceberftein für Etnahnavien und night fippielf oertretene Länder und Bestum für längaren. Die Jurg ernamis derm Ferd. von Mike zum Mingaren. Die Jurg ernamisch derm Ferd. von Mike zum Ungarn. Der gury einnamm geran gen mu Brafibenten und herrn Gefreide Baulus jum Schriftsubere. Die erfie Mebaille erhielten guertonnt fur Ralerel bie herren: Unbreas Achenbach in Duffelborf, hermann Brifd in Rarlirube, Brof. Wilh. Dies in Münden, Lubwig Anaus in Berlin, Lubwig Loefft in Munden, Claus Mener in Munden, Guften Landing bestehn nunnenen, damas eineme in nunnenen, statute Nichter in Berlin — Teutschland, Jonese Bertenne, Bellins-Erpage und Emil Unenut — Trontreis), Judiert herkenner — Gegland; Luigi Anna — Jaliers; Garl Leon, Miller — Diererchig, Franze de Bradilla und B. Chighto — Eponien. Air Klaftit; Jonn Muchon Warte Porce — Frankreich, Jür Architektur: Paul Medler in Frankfurt a. M. für Architeftur: paul neuor in granizur 2. 22. — Leutigland: Commission des monuments historiques de la France — Frankrich. Bür Graphit: Cl. Ferd. Saillard Frauhrich, Die zweite Mehalite wurde unritannt in ber Weiterst den Derenze C. R. Sober, William Gabe und Weiterst den Derenze C. R. Sober, William Gabe und Sch. S. Berlimann in Zülichberf, Gugen Bradt is Berlin, Luwing Zill in Stünders, Modife Gaffer in Serie, Data Gelfer in Winders, M. Opfe in Münden, Dauf Goder in Konselde in Münders, Martine der Serie in Series in Konselde in Münders, Bauf Merchen in Bereit, Mindel Kauber in Münders, Gall Germuloph in Münders, Rabell Ged, Ründers in Günders G. Germuloph in Münders, Rabell Ged, in Münders, Date Günders, der Germuloph in Münders, Rabell Ged, Frantreid. Die zweise Debaille murbe guerfannt in ber burg, Brof. Jof. Benglein und Ernft Jimmermann in Min-den — für Deutschland, Albert Aublet in Baris, G. Courtois in Baris, Cb. Dantan in Gt. Cloub, & Doucet in Rom, Denru Gerver in Baris, M. Lumingis in Boris, Senen Raintin in Baris, Fr. Taltegrain in Baris - Frankreid. G. Boggian in Rom, G. Ciardi in Teroife und Sorio Randanini in Rom — Jalien; E. Birfhop im Dang und reansamm in Mom — Jialien; S. Birthep im Lang und Jof. Jöredő im Poeg — Velland; Serl, Aubelf Mü in Wien, S. Broyli in Haris, Jofef Aug in Wien, Word, Nubell Juber in Wien, E. oon tildtenfels in Wien, James Juben in Newedig und Emil Schänbler in Wien — Dierreich, X. Angborg in Kuris und C. C. Schöplein in Series — A. Schweben, Jimenez y Aranda und Franzois Doningo — Schweben, Jimenez y Aranda und Franzois Doningo — Spanien, Gega von Messiti — Ungarn, Jür Plaßif: G. Eberlein in Berlin, Mar Klein in Berlin, Josef von 68. Cherkin in Beilin, Was Alein in Berlin, Josef von Aramer in Minden, Bill 3. Arch in Cantagart und Brei. R. Ciemering in Berlin — Deutschland. Pool, U. D'Ori; in Nom — Jatiein. Jür Architeftur: Trang Creecker Fronteid. Mindor be los Wood Bernien. Jür Pronteid. Mindor be los Nob — Spanien. Jür 18 rophif: J. Jüngling.— Amerika. Armand Buthe-19rophil: F. jungung — merrica Armano sausger Doreb in Baris, Charles Albert Baltner in Saris — Frantreich 30d, Burger in Buinden. Wilhelm becht in Plänchen, Rag Ringer in Berlin und Gorf Ropping in Baris — Deutschland. The Reinfung: Brof. Arch. Barth, Lorenz Gebon, Bildhauer und Prof. Fris oon Miller in Blinden. Si gelongten somit 19 Medaillen I. Klasse und 66 Medaillen II. Klasse zur Berteilung.

#### Derfonalnadrichten.

bes Inneren für Rirden- und Schulangelegenheiten ernannt und ibm bas Referat über bie Runft- und boberen Lebranftalten übertrogen worben.

Der Bilbhauer Dag Biefe in Berlin ift an Gtelle bes Bilbhauer Bergmeier, welcher auf zwei Jahre nach Jalien geht, als Lehrer für den Robellirunterricht en be-Unterrichtsanftalt bes Runftgemerbemufeums in Berlin berufen worben

Rgt. Stuttgart. Der in Munden wohnhafte Maler Friedrich Reller murbe an Stelle bes in ben Rubeftanb tretenben Profeffors Saberlein jum Lehrer ber Ralerei an ber foniel. Runftidule ernaunt

." Dem Jahrebericht ber mabemijden Sochicule für bie bilbenben Runfte in Berlin, welchen Direttor M. v. Berner für bas Behrjabt 1882-1883 abgeftattet hat, entnehmen mir, ban an Stelle bes herrn Chuard bubner ber Maler D. Brau emetter bie Gunftionen eines Bilfolehrere in her Rorbereitungifloffe übernommen bat und bok an die Stelle orr om vereine getragt wertnemmen gin une orf an die Stette beb bern dier flet Bele Da mm eier als billischter in ber Malllaffe II. getreten ift. Die leibige Thatforde, bei is Berüner Runftafbewie fein aufreihende Untertommen befist, wied u. a. auch daburt, lituletrich, das das Eanbichstieotelier und bie Malflaffe I. fomie bas Atelier ber berren Brofeffor Schraber und E. Bracht nach bem Bolutechnifum in Charlottenburg verlegt werben mußten. Die Anftolt im Binterfemefter oon 264, im Commerfemefter pen 240 Ctubirenben befucht.

## Sammlungen und Musftellungen.

Die internationale Runftausftellung in Manden Met. Die internationale Rumflausfiellung in Mindem Mande und Mande und Meiner der Gernübe werd Vinderer werden der Vinderer der State und der her Betinner und der Irangophyche Aufflief alben dos guiden-hum siemlich underlichdigt; om großen follorischer Aunft ist mehre dort moch dier die Riche. — Dem Bernschmen nach ist die "Berdsigt im hohe der Religbenzt gu Zeolilo" von Jimenag v Krambo im Zeolila jum Anfanf als erher Treich der Zeolier der Kuffschung um 16000 Rect in Rusifich der Etwicken der Rusification und Deret in Rusifich genommen, bad flebt noch nicht feit, ob bas Bilb überhaupt gertiuflich ift.

#### Dermifchte Madrichten.

J. E. Der Wiedernofbau ber Bafilico bi Can Paolo fuori le muna in Rom foreitet allmahlich feiner Bollenbung entgegen. Geitbem berfelbe von bem italienifden Staate übernommen murbe, ficht bie Bermaltung bes Reuboues unter bem tonigl. Kommisser, welcher mit der Liquidirung bes Richengutes der Stadt Rom u. betraut ist. Dersche legt jährlich öffentlich Acchenschaft über den Fortgang der Arbeiten ab. Dieser Bericht liegt nun für den Jahr 1883 nor. Bir eninehmen bemfelben, baf in bem genannten 3ahre amei bebeutenbe Arbeiten angeordnet murben und auch balb beenbet fein merben. Die erfte umfagt die Anfertigung ber 12 Rolossaffnettem ber judfi Anaftel, welche die Attita ber großartigen Berhalle, aus 12 Rolossaffalfaulen aus ben Brücken größeringer Bortpleit, dass 12 Noinfalbilatien das Ben Diagen son Bauern (um Zuge Maggierr) beitrende, Priemen leden. Zief Zlahten merben om jobly erdichevam italientifien Rindfart angefertigt, metfel ig ben fäuftrag in einer Breis-benerbung erfamplem. Zer Staat besahl ihr beitelben ihr songen 240 000 Eric. Zie pentel Richte befreit in neu prof-tien bie Arnat befrämmt großen Antherspentilben, metfel in Dem indeligien Rämfürt Somat in Devem judge, dem Goodliere Roroni, befiell murben. Rad Beenbigung ber genonnten Arbeiten bleiben nach brei Dinge übrig, welche ben prachtcollen Riefenbau abichliefen follen: Die große houptthur in Gront ber Rirche, ber Cunbriportifus oor ber Rirchenfaffabe und folieflich bas Baptifterium. Aber bie Serftellung Dersonalnachrichten.
Rgt. Ter dieberige Kabinetbiefreider bes Königs von Beginnen, neicher hierem Berchierben Unterfleichen, der jüngere Bedern, die jüngere Bedern, die general bei Beginnen, neicher hierem versterbenen Alleit, der die generalsten Bedern, die jünger, wie der Kinnipreim Gwaren, die generalsten Leite gestelle dat, nachjoliche, umb der Archielch

"Rat ble jeit Jehren geplaate Relausztion ber Gelief-liefe in Stiftenkers, meide seeinal bard frügerliefe er-centiffe int Geltenkers, meide seeinal bard frügerliefe er-tentiffe int Genez befolgsbig und bis 1817 zur ich notheirlin sockers berechtellt socken ift, haben lich ber Manfichen jest weber güntliere geldatet. Een auch bis Justiaties des Kultus-miniferes im Minifertium ber öffentlichen Mitteleine kerns-fellen Einhalten hab der Renorming felten Einhalte und hellen Einhalten hab der Renorming felten Einhalte und Burforge gewibmet, und es ift bemnach ju boffen, baf biefes in ben Jahren 1493-1496 in fpatgotifden Formen errichtete Baumert auch fünitlerifch biefenige Geftalt erhalten mirb. welche feiner hiftorifden Bebeutung entipricht. Die Entwürfe find pon Geb. Baurat Abler quigeftellt morben. Blie bas "Centroldatt ber Bausermaltung" mitrielt, foll die Refinura-tion bei möglichter Schonung der alten Subjanz und in gewisenhalten Anschulfe an die ursprünsliche Stillehand-lung feine auf die antiquarische Gelekriamkrit gegründete oder Manifche Wieberholung ber burch Brand ober Mbbruch gar filanique ericoergoiung ver outly anne von fünftlerifch fcone berfieltung. Das Innere wird burch fchlante Achtedapfeiler breifchiffig geftaltet und mit fcmaien Umgangen int Erbgeichoffe wie auf ben Emporen verfeben. Die Freipfeller merben mit überlebenigroßen Statuen gegehn Freipfeiler merben mit ubeneuennigen bie bervor-ichmildt, welche außer ben beiben Reformatoren bie bervoropaniust, meinje anger sen actions Nejvormanteen in ei geroof-ragemollern Zeigienolien, die ein deiger Zeitel Emmyelneb mie aufbauend gewirth, dargleiten sollen, um die alle Chileffinde fortan alle ein Hantlebon benütiger Manachend- und Seitzlei-derben zu darafterisjeren. Bier die Gestaltung des Aufleren jit in dem Entwairfen nach geleichen Geschlespunkten wertschren zu darafterisjeren. morben. Alles, was bem alten Baue angehört, bleibt er-halten, aber bas Jehlenbe ober neu binungligenbe, wie 3. B. eine Gafriftel, wird in stilftiftig richtiger aber einsacher Anflung erneuert beim gestaltet. Dierzu gehörer nuch die Türme: ber alte Dagreiter mit ber Schloftube und ber runbe Rordweiturm, ber die Rirche an ibeer Wieftwort flanftirt und als Glodenturus für biefelbe unemtichtich ilt. Diefer lehtere wird um 22 m erhöht, fobann mit einer offenen Arfabengalerie swifchen Strebepfeilern (um bier an boben Gefttagen Chorale abblafen ju laffen) perfeben und mit einer fupjergebedten Ruppelipibe, welche bie Raiferfrone trägt, abgeschloffen. Unter ber Arfabengalerie umgieht ben Turm ein hober Fries, ber in Galviatifder Glasmofall ben Aufung bes Lutherliebes: Ein' feste Burg ift unfer Gott, ein' gute Behr und Baffen, weithin leuchtenb geigen foll.

Rgt. Wided Vingspuller bridgerbed in Wider were eine Amsell bei einer der Sille geben zu zwies in met eine Amsell der Sille gestellt der Sille geben zu zwies in mit irler Sirvatum nach reinis zer fül blie, ab besendert an der bestellt der Sille gestellt der Einsterfüller, ab vereit der der Sille gestellt der Sille gestellt, ab vereit bei Beit gestellt der sille gestellt der Sille gestellt, aber einer Grein der Sille gestellt der sille gestellt gestellt der Sille gestellt, aber einer Greinigen gelte. Zwie gemen der Beitrig der Sille gestellt, aber einer Greinigen gilt. Zwie gemen der Beitrig der Sille gestellt gestellt der Sille gestellt gestel an her Sarterfeits hen Samme het Schrieferten, an her Valle ist he Simmen het Sereitere. Subse Schmelleiten his freis het Simmen het Sereitere. Subse Schmelleiten his Festigen der Sereiten der Schmelleiten his 
\* Tendmälenkronit. Die Cinneitung bed jur Ciinnermag nie Berteibigung von Baris errichteten Lendmals hat beießig om 12. Maguit flettgründen. — Am 13. Maguit murbe im Antwerpen des Etanbeits bevlämischen Ichters henricht Conscience, ein Wert bes Bildbauers dereis, enthütt.

— x. Renned Dieltz, bem auf der diedzichrigen Runfaußfeldung zu Berlin die große goldene Robatlle verlieben worben ist, dan von einem Remporter kunstlieben der Auftrag erholten, ein Bild zu molen, meldes die Eröffnung der Korthern-Karchie-Grienbagh abertiellen folk.

"Die Gemülleriammiung von Mr. Beiling Miles im Leggh Gamt, Someriedigt, iff von der neuentroniferen Alleign Gamt, Someriedigt, iff von der Ausgeberger und der Aufgeberger n der Christo und der Sechejung Famil) gut vertreten find.

#### Dom Kunftmarft.

- x. G. Maures kunkauftien. Am 11. Sept. Sormings 5,10 Uhr foll im Begnerfande (Sarryfresse 16) in Kinden eine Serfeigerung mederter Genälble absychäten werben und some sind barunter Bilber ron D. Mehrnbad, Kurtheuer, Sorija, G. Mar, G. Rottmann und anderen bbeutenben Meistern vertreten. Rataloge sind zu haben bei G. Maurer. Gedmantholeritudes 17%, Münden 17%,

So. Tartien Marke. In Nunden fermal en 10. Gert. bes Stade und Kintermillermitten Sein in Judger 1541 in Stadies werterberern Gaselbern Werde jur Bertriegerung, port Geben aus Abs. Die Gemillern Streite jur Bertriegerung, port Geben aus Abs. Die Gemillern Streite in Ausstralie der Stade und der

and bis ins 19. Jahrhanbert reiden. Außerdem enthält die Zammiung einige Anneissanenbel von vorziselider Aus-überung, sum Zell reider Jenentimer Schulzerbeit, serner orientalligie Runsenbeiten (indike, perfilder, chineside Albalfen umd Serfeidsgieten, endlich eine Rieley von Gleis-natereiten vom Einde des 16. und Kulung des 17. John nutvertie. Der mit gehreichen Erdebruchen vongsfautete untwerten. Der mit gehreichen Erdebruchen vongsfautete hunderts. Der mit jahlreichen Lichtbullen eusgestattete Rotolog jählt im gonzen 1061 Rummern eus. -- Am 17. Sept. folgt bie Berfteigerung ber Bucherfammlung, in welcher fich manche topogrephice Cettenheiten, Bergomenbrude mit Ministuren, frühe Drafe mit holsichnitten, auch einige benb-schriften mit Miniaturen befinden. Der Katalog (504 Rum-mern) ist ebenso wie ber Ratalog ber Kunftschen von ber Buchhendlung von Ih. Adermann in München gu besiehen.

## Meniafeiten bes Buch und Kunftbandels. Nege Bücher and Kapferwerke.

# Armand, A., Les Médailleurs italiens des quin-

- zième et seixième siècles. 2 édit revue corrigée et considérablement augmentée. 2 vol. gr. 8°. Paris, Fr. 30. -Plon. Bertraud, Ed., Un critique d'art dans l'antiquité Philostrate et son école, avec un appendice renfermant la traduction d'un choix de tableaux de Philostrate l'ancien, Philostrate le jenne, Choricius de Gaza et Marcus Engénicus, gr. 8° de 307 pp.
- Paris, Thorin. Bordler, Description des peintures et antres omements contenus dans les manuscrits grees de la Bibliotheque nationale. Livr. 110. VIII et 120 pp. avec gravures. 4°. Paris, Champion. Pr. 7. 50.
- Champfleury, Les Vignettes romantiques. Histoire de la littérature et de l'art 1825-1840. 150 vig-nettes par Nanteuil, Johannot, Deveria, Jeanvon, Muy,
- nettes par Nantenii, Johannot, Inverim, Jeanvon, Buny, Gigora, Rogier, Allier, Surii d'un catalogue complet des romans, drames, poésées, ermes de vignettes de 1525 à 1840. Un vol. 8°, Paris, Dentu. Fr. 20. Ctenzion, H. du, L'Art national. Eude sur l'histoire de l'Art en France l'Bris, Le Vasseur, Fr. 30. —, Collignen, M., Has reliefs grees votifs du Musse de la Marciana à Venise. 4° de Vill et 8° pp. et 2 Fr. 3. planches, Paris, Maisonneuve & Comp. Fr. 3. -., De Flenry, Documents inédits pour servir à
- l'histeire des Arts en Augoumois, publics d'après les eriginaux, 4° de 33 pp. Augouléme, Gommand Fr. 3, ... Gonmard.
- Delaborde, Vicemie H., La Gravute en Italie avant Marc-Anteine. 4° de 300 pp., erné de 105 gra-vures dans le texte et de 5 planches tírées à part. Paris, Ronam. Feuillet de Conches, Histoire de l'Eccle anglaise
- de peinture jusques et y compris Sir Thomas Law-rence et ses émules. Gr. 8° de 485 pp. Paris, Leroux. Jouin, Henri, Antoine Coysevox, sa Vic, son Oenvre, et ses Contemporains. Précédé d'une Etude sur l'Ecole française de Sculpture avant le 17º siècle. 8°.
- Paris, Didier. Longperrier, Adr. de, Oeuvres, rénnies et mises en ordre par Schlumherger. Tome 2. Antiquités grocques, romaines et gauloises, 1º0 partie, XXXI et 37 pp. avec gravures et 11 planches hors texte. Paris,
- Fr. 20. -Leroux. Maquet, Paris sous Leuis XV., Monuments et vises, Gr. 4° de III et 150 p avec gravures à part et dans le texte. Paris, Laplace. Fr. 20. —.
- Rossel, D., Le Château de Diane de Poitiers à Anet. Paris, Marpon et Flammarion. Fr. 8. ---Anet. Paris, marpon et resamment.

  Ujfalty, E. de, L'Art dos Cnivres anciens an
  Cachemir et au petit Thibet. 8º. Paris, Leroux.
  Fr. 15. —.
- Vachon, M., Pierre Vanneau ot le Monnment de Jeau Sobiesky, 4º avec illustrations. Paris, L

## Zeitfdriften.

- Der Fermenschalt. Heft IX.

  Alle, Berr, Bibliotherischen, Urineballe. U. Berrik.

  Alle, Berr, Bibliotherischen, Urineballe. U. Berrik.

  Der Sell.

  Thomas, Hickenbalt. v. J. 1990-180. U. Bressmer, Shawer es some leiter. Howers, v. Leviers, Reschickshoften, and J. State and
- Westernament of the Control of States of A States of Sta
- the wordshall, and the state of - Dilline Memersteiner von einer Dilline Memersteiner St. 18 mill.

  The St. 18 mill. 18 mill. 18 mill.

  The Stelwater of the Takes. You W. Steller (Mit AbMidd) A gree from the incline of pattern in beat men of the Greek of the Takes. You W. Steller (Mit AbMidd) The Steller of the Steller Steller of Steller (Mit Abmidd) The exhibition of the Steller Steller of the Original Stell

  - Miller (Mill Abhid) Leadenspare at the Public Shaller (Mill Abhid) Leadenspare at the Public Shaller (Mill Abhid) Note on these satisfies powering (Mill Abhid) Note on these satisfies powering (Mill Abhid) Val Public Shaller (Mill Abhid) Val Public Shaller (Mill Abhid) Val Public Shaller (Mill Abhid) Rathers powering (Mill Abhid) Rathers (Mill Abhid) Note of the Company (Mill Abhid) Rathers (Mill Abhid) Note of the Company (Mill Abhid) Rathers (Mill Abhid) Note of the Company (Mill Abhid) Rathers (Mill Abhid) Note of the Company (Mill Abhid) Note o
  - Abbid.) Frances Headship. You J. Cafweight. Carrett Art. (Mit Abbid.) Carrett Art. (Mit Abbid.) Carrett Art. (Mit Abbid.) Mitthellungen des k. k. Osierreich. Minseums. August. Hainrich von Fersiel f. Von R. v. Kitsberger. Thosphil v. Heasen. Die Reform des gewerblichen Unterrichts. Aestellung aligemeierer gewerblicher und fachlicher Fort-
  - Assisting sages hid agency hid
  - Von H. Oldtwasn.
    Knast and Gewerbe. Heft VIII.
    Die Gewerbe Isalien. Von F. Frechbech. (Mis Abhlid.) —
    Die altereischen Glere in der Mesersamming der beyriDie altereischen Glere in der Mesersamming der beyriBildter für Kunstgewerbe. VII. Heft.
    Auftich Nodes es argyrise. Gewelhichte ess Amerika.—
    En wurfe: Albunderke, Gewisch Mesengechten!. Balentiech. Lester ess Schniederien. Echal-Britakhen.

# Unter dem Protectorate S.M. des Königs Ludwig II. München 1883 • Internationale Kunst-Ausstellu

Inferate.

Geöffnet bis 15. October.

Nenestes Preis-Verzeichnis

antiker und moderner Bildwerke

von Marmor, von Eifenbelamasse und von Gyps. enthaltend ueu: Pergamezieche Reilufu -- Portrait-Bü t, gratiu - vollständige Ausgabe a I Mark. Gebrüder Micheli, Berlin, Unter den Linden 12.

Während der Internationalen Kunstausstellung zu München findet am 11. September d. J., Morgens 1/210 Uhr, im Wagnerssale, Barerstrusso No. 16, zu München eine

# Grosse Kunst-Auktion

Die Collection enthält über 150 Werke aus Privatbesitz, für deren

Originalitit garantirt wird.
Unter anderen Meistern kommen Werke von O. Achenbach, E. Kurzbuur † . I. Loefftz, Gold. Max, H. Bürkel † . A. on Romberg †, Carl Rottmann †, N. Seitz, Fried, Voltz, F. Vinca zur Versteigerung.
Die Bilder sind am 16. September von 11 bis 5 Uhr im Wagnersaale. Barerstrasse No. 16, zur Ansicht ausgestellt. Anfragen beantwortet and versendet Katalog

Carl Maurer. Schwanthalerstrasse 17 1/2, München.

Grosse Kunst-, Alterthümer- und Bücher-Auktion in Münehen. Die reichhaltigen uud koutbaren Kuaut-Sammlungen (I. ägyptiuche, n uud Koutbaren Kuaut-Sammlungen (I. ägyptiuche, grie-römluche Antikun, 676 Nrn. — II. Die Kuuut des Mittel-lt 185 Nr. | 187 Nr. | 188 chiesche, efrauchen, effectien, ausschaften, ausschaften, effectien, efrauchen, efrauchen, frauchen Autlien, 65 Nrn. — II. Die Kauut des Mittelaiters am der Neuzell, 355 Nrn.), sowie die typographischen auf zylographischen und zylographischen und zylographischen und geforderte Livres fehrere auf Pergament auf Papier mit Misiaturmaierelen etc. (344 Nrn.) aus dem Nachlauser des 1851 im Mailand verstorbenen Herra.

Cavallore Carlo Morbio

kommen den 10. bis i8. September i883 in Münchea, Fromenadestr. 6/L

unter Leitung des Unterzeichneten zur Versteigerung. Ausustellung des

7. bis 9. September. Preis des Kataloges mit Illustrationen 2 Mk. 50 Pfg.,

unter Leitung des Untertexumer.

7. hes 9. September. Preis des Kataloges mit Hüstrationen 2 Mt. 50 Pig.,
gewöhnliche Ausgabe 1 Mt. (H. Lemportz Möhne) in Kölin.

1 Mt. (H. Lemportz Möhne) in Kölin.

2 Der Katalog itt anden he besichen durch Herra Theoder Acktemann, k. Hof-Buchhändler und Antiquar in München, Promenadepšatz 10.

Anfang Oktober c. erscheint: Modellirwachs.

Gonse, L'Art Japonais

2 vol. gr. in-4 astrations dans le texte et 125 planches hors texte. Fr. 200,-, - Mk. 160,-

Eine Prohe-Lieferg, dieses Prachtwerkes steht aaf Verlangen gratis verkes steht aat versingen ind franco zur Verfügung.

R. Schultz & Co., Sortiment. Strassbarg i/E.

von berühmten Malern, Bildhauern

und Architekten als vorzüglich anerkannt, ompfiehlt die Wachswaarenfabrik von Joseph Gürtler. Düsseldorf.

Wir offeriren: 1 tadelloses Exempl. d. "Kiassiker der Maierei", I. u. H. Serie (130 Tafeln), Stuttgart, Neff, (Laden-preis M. 167,50) xn M. 80.—. Stattgart J. Scheible's

Im Verlage von E. A. Seemann in Leipzig ift erschienen:

ABRISS

Geschichte der Baustyle

Dr. Wilhelm Lübke. Vierte amgearbeitete und vermehrte Anflage.

Mit 468 Holzschnitten er. S. broch, M. 7.0 gebanden in Calico M. S.ze. Für Schüler technischer Austalten billig Partiepreise, ·

Regigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers C. A. Bermann. - Drud von Magaft Bries in Leipzig.

(2)

Bei Bruno Lemme in Leipzig nscheint demnächst:

Eine Geschichte des Modellstehens

von den Eltesten Zeiten bis auf die Gegenwart

J. E. Wessely.

Grow 80 Mit ca. 20 Lichtdruckillustration Preis eleg. geb. 40 Mk.

Von diesem Werke wird nur eine beschränkte Auflage gedruckt, deren Höhe sich nach den his gum 1. Oktober 1853 entweder direkt bei der Verlagshandlung oder bei einer renommirten Buchhandlung gemachten Bestellangen richtet. Nach Fertigstellung demelben werden die Platten etc. wieder ver-

nichtet.



# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Ericheint von Oftober bis Ende Juni jede Woche am Demorrkag, von Juli dis Lade Septembre ulle 14 Ange, fide die Abonnenten der "Aerifchei für bildende Kunft" grasse, für fich allein begrane foder der jahrgang 9 Met (sowohl im Onchhandel als auch dei den deurschen mit dieberschieden.

## Runftdrontt Rr. 48 ericheint am 20. Zeptember.

Die Sonderausstellungen terfiler Kunst im Museum schlesischer Altertümer zu Breslau.

Benn und die Rolliege eine lange Pkunmenreifer nicht aufgrüßern, sollten, fein von besch die Camminga, welche vor den Angen bei Renners ansgereitet log, wen erfeitigen Rumfurert, die bliefelt fig aus felnbaren Eitigen zufommenfelte, wie sie feiten wieder in jolder Brang und Edspleift in die Jamamensinsen werben. In ausgegeichnere drieße freutlern und fehinmenten bis gesterfeiden mittellentrießen Erichten und Camt, fost aussaugstellt ner und intalten Ruftlgemästern um Naturinhumenten Herleicht. Einen sieht leicht noch großeren Wert fonnte man ben reichen, überaus fettenen Stidereien bes Mittelalters beimeffen, welche ben Sammlingen bes Mufeums bereits einen Ruf verfchaft baben.

Doge ein fleiner Bericht einen flüchtigen Uberblid über bie Objefte biefer beiben Ausstellungen gemabren! Bir berweilen guerft bei ben Stoffen. Das altefte Stud ber Cammlung reicht nur bie in Die Beit bes 12.13. Jahrhunderte jurud und ift orientalifcher Berfunft. Ge ift bies ein feibener Dorfalfrengeinfas einer Camteafuta aus bem t5. Jahrhundert. Das Mufter ift geometrifch; getbe Sterne und Rauten wechfein auf einem roten Genb, genau ebenfo wie auf einem Paramentenftiid ber berlibmten Sammlung ber Marientirche in Dangig. 1) Diefem Stude folgten febr wertvolle Arbeiten ber ficilianifchefaragenifchen Beriobe. Bunadit überrafchte ein togaartiges Gewand von feltes ner Erhaltung und bon echter morgenlanbifder Bergierungeweife. Den Fond bee augerft garten Gewebes belobt ein bichtes Tiermufter, eine Rebbebjagb, fich fortmabrent wiederholent, wie bies bie Drientalen bamats mobl zu ftilifiren mußten. 2) Der Stoff burfte bem 13./14. 3abrbunbert angeboren. Aus fpaterer Beit (14. Jahrh.) find bie großen, aus mehreren mit

1) Eine Probe biefes Stoffes im Gewerbenuleum ju Britin. — Bergl. auch bie Abbitung besietem Angires bel vo. L. Lingsiche Genönder Bb. f. bezichnet als "jomifch maurisch"; wir hatten ben Stoff für oriensatisch talteniichen Omnore

2) Bergl. Die Abbildung im Julibefte ber Beitichrift für bilbenbe Runft.

Der offizielle Katalog der Conberauoftellungen wurde unentgeltlich ausgegeben.

Dierbeffins ausgeftatleten Seibenftoffen beftebenben und Seibenftoffe bie zweite fleinere Balfte biefes Sabi-Altarantepenbien. Die einzelnen Stude fint meterbreit. jum Teil feine Bewebe ober ichmere Brotate, burch. weg mit ben üblichen Tiermuftern ber palermitanischen Beriobe vergiert. Wir Abergeben Die fruben Arbeiten norbitalienifcher Geibenfunft bes 14. 3abrhunberte und wenden une ju ber brachtigen Reibe ber Geiben- und Samtgemanber aus ber Triumphreit ber italienifden Bebefunft, ber Epoche bes pomme d'amour. Brochts ftud reibte fich bier an Brachtftud. Die Stoffe, burchweg nur ale vollftanbige Cafein erhalten, zeichneten fich in erfter Linie burch bie fiberrafdenbe Erhaltung ber Farben aus. Die Glut bes Rermefrot, bas liberfatle, im Camt in eigentlimlichen Lichteen fpielente Indigeblau, und gang befondere ein berrliches Metalls grlin verraten noch nichts bon ben Rünfteleien ber mobernen Retorte, bienen aber ale bie beften Belege ju ben Aufzeichnungen ber Teffitori von Florenz, wie fie une im Trattato: L'arte della seta in Firenze 1) erhalten morben fint. Gerabe biefe Abteilung ber Mudfiellung bilbete gemiffermafen ben Glanmuntt bers felben; wir begegneten bier ben ausgefuchteften Bros butten, welche bie Runft bes Geibenwebens am Ausgange bes Mittelaltere auf bem Gipfel ihrer Gnte widelung zeigte. Die Lebhaftigfeit ber Farben, bas Bermenben mehrerer Farben jugleich, befonbere in Camten ale velluti colorati, bie Technit bee Rebene an und für fich, fowie bas Talent, bem bamale tonangebenben Granatapfeimufter immer wieber neue Formen abzuloden, war bier zu bewundern.

Ein febr mertvolles Stud flanbrifcher Bebefunft war burch eine Brotatcafula geboten, welche bas toloffale, faft fußhohe Glachenornament bee Granatapfele in bollfter Beichnung vergierte. Unbere Camme lungen befigen nur bochftene ein Stud biefes feltenen, bon Golb ftrogenben Bruntftoffes. Die Golbfaben liegen auf einem gelben Geibengrunbe und bas Dufter unterbricht in fcwachem Relief ein termeeroter fcbillerns ber Camt.

Much bie nachftfolgenbe Beriobe, Die Beit ber Renaiffance, war burch eine Angabl Haffifcher Duftes rungen bertreten. Ein umfaffenberes Bilb lieferten aber erft bie Bewebe bes 17. Jahrhunderte. Das fleine Streumufter, namentlich in ben bunten italienis ichen Camten auf Satingrund, Die nach Art bes 16. Jahrhunderte tichtgemufterten Geiben und bie pruntenben Dobelftoffe venezianifcher und fpanifcher Manufatturen carafterifirten bie erfte große Baffte bes 17. 3abrhunderte, Die farbenreichen, von fippigem naturaliftifchem Deffin überfdutteten Golb. Gilberlume. Lune batte bamale ben Breie errungen. Die Mueftellung mar ungemein reich an Geibengeweben biefer Reit, bo bas Dufeum neben großeren, bollftanbigen Roftumftuden auch jebes Probden, foweit bas Dufter fich noch erfennen tagt, ju fammeln bemubt ift. Den Beichluß ber Musftellung machten balbfeibene fdlefifde Raffee, und Tifcbeden mit figurliden Darftellungen aus ber Beitgeschichte, Erzeugniffe ber Birich. berger Gebirgegegent aus bem 18. 3ahrhundert; ferner bunt gebrudte Leinenftoffe, mit welchen England um 1500 ben Rontinent überichwemmte, und enblich beutiche Meingemufterte, meift einfache Geiben ber Empirezeit.

Gin nicht minber wertvoller Schaft mar in ber meiten Mubftellung ber Stidereien, Satel . und Rnupfarbeiten por bem Befucher aufgebreitet. Es merben wenige Cammlungen eine folde Rollettion mittefalterlicher und auch fpaterer Stidereien, pon melden faft iebe ein Brachtfliid genannt werben tann.

aufzuweifen baben. Eine flattliche Reibe reich betorirter Relchtucher

aus bem t4. und t5. Jahrhundert, aus ben alten Brestauer Rirden ju St. Maria . Magbalena und St. Etifabeth ftamment, reprafentirten junachft bie Leinenftiderei. Der Renner weiß biefe Geltenbeiten ju fchaben. Die Musftellung eröffnete ein großes Borftedtuch mit breiter geftidter Borte in einer Art feinftem Glechtenftich aus bem 14. Jahrhundert. Das Mufter, wie auch bie Technit, ift augerft felten; erfteres befteht aus quabratifch filifirten Bflangen, fog. "Baumchen", mit regefmäßigem, am unterften Stamme beginnenben und nach zwei Geiten ftrebenben Beaft, abnlich ber Ronftruttion ber altorientalifden Lebenebaume. 1) Blane, grune und rote Geibe mit fparlicher Buthat von Golb. faben find in angemeffener Berteilung bermenbet. Glad. licherweife beftebt bie Borte - einige Stellen find befett - aus brei aneinanbergenabten Studen, fo bag zwei verfchiebene Dufter fich erhalten baben. Daß biefes ca. 30 cm bobe Baumdenornament in abnlicher Anordnung auch in Franfreich im Mittelalter berbreitet mar, geht aus einer Mitteilung Biellet-le-Duc's berbor, welcher basfelbe auf einem Evangelienpultbehang aus bem 14. 3ahrhundert borfanb.2) Aus Deutschland giebt Bod b) ein abnliches DRufter von einem Manutergium. - Die vollen fleinen Borten am Saum erinnern an altficilianifde Dufter.

Dann folgten Arbeiten in regularem Rreugftich in bunter Ceibe, Stude von befter Erhaltung und reichfter Bergierungeweife, welche meift bie gange flache einnimmt. Mus ber ftattlichen Reibe Diefer bem 14.

<sup>1)</sup> herausgegeben von Girolamo Gargiolli, Firenge 1868, Sap. XIII - XXXVI.

<sup>1)</sup> Bergl, Racinet, Das polodrome Ornament, Inf. IV.

<sup>2)</sup> Diet. mis du mobilier fres. s. v. "betrin". 3) L. c. 8b. 111, Taj. 4.

and 1t. Salvfauhert angebringen Gelieferein ermößenen int bei merchnichtigen Gelieferein mit 15 cm. bieben, fid gegmülserfichenben Gerifenpanere um 1t 5 cm. bieben, fid gegmülserfichenben Gerifenpanere um ben profikengefeten Sämmen, jere beitre Jedikarstam ill von ben bekannten mais fülifisten Zierfiguren, Bögefe, Flauer, Diefene um Dauerte beleft. Betraffermagen biefer Betraf, melde Bürjera ju prei Addalderm jedikarstam ill deligien, um 1500 haltafenlure. Gine gang mollerjudiamengenskil fünd, belom, and ber eilerderien ju deble Gene im Geliefen fich dem Architechte Mr. 10 (bet Beatleger), hiefelte für im [eg. Geliefilich in heter Steinberger ausgehöhrt.

Gine yüldigig Rollethien mitteldertüger Zeinmeisterien fig han nes folksten Selet um Reldstürfernis fig han nes folksten Selet um Reldstürfern, krichten im Blaufißied an mittelfernen Ernamiteinen, jufanmendigielt. Zur bygige Zeigrungsbereife
tre Spisgeitl, nei fie ber Birtel und manches Steine
Sergament under, innen fich glier und bie Blaube einer
Fernamien under jumen fich glier und bie Blaube einer
Fernamien und seine fich glier und bie Blaube einer
Fernamien und seiner der Steiner
Fernamien und seiner der Steiner
Fernamien und seiner der Steiner
Fernamien und seiner
Fernamien der Steiner
Fernamien der Steiner
Fernamien

Eine zweite Abteilung bilbeten bie mittelafter. lichen Bilbftidereien; bie Alach- und Retiefarbeiten. Die gablreiden Cafetborfalfreuge, Die Boftienfcachteln (bursae) und fonftigen Baramente überftrabite ein Unicum ber Reliefftiderei, meldes ju ben mertvollften Studen bes Dufeume gahlt und gu welchem fich fcwerlich ein Analogon in fo bochentwideller Technit auffinden laffen wirb. Es ift bies ein ans bem Ratefcan ber Stadt Breefan flammenbes Brachi borfalfreng aus ber zweiten Balfte bes t5. 3abrbunberte. In ber Mitte fieht man in bobem Relief ausgeführt ben Gefrenzigten auf einem Rrengftamm bon echtem Golbbiech. In Erftaunen fest bie Renntnie ber Anatomie, welche bie genbte Band ber Stiderin in ber Bebandlung bes nadten Rorpere bes fierbenben Erfofere an ben Tag legt, Abern und Dluelein find genau fichtbar und haupthaar und Bart in vollenbeter Rafurtrene wiedergegeben. Aus ben Bunben bes Rrugifirns ftromt bas Blut, welches von Engeln in golbenen Reichen (wirflichen Golbichmiebearbeiten) aufgefangen wirb. Dben ift in einer geftammten Strablenaureole Die Dabonna, rechte und linte find bie beiben Johannes bargeftellt. Unter bem Rreug, unter einem frei gegebeiteten Balbachin, fteben bie beitige Bebwig und bie beil. Belena mit gotbenen Rronden. Auf bem ebenfalls erhaben gearbeiteten Ranbe, einem ftarten Golbtorbonnet, figen in Golb gefagte Quargite, Amethofte, en relief in orientalischen Goldstein, bunter Gebe und hunderten von Berten aller Größen, dazwilchen auch Türtigen, gestidt. Der Grund ist ducker fangene Goldstein gemustert. Inresiellos gehört biefes prächtige Dorfalteru, zu ben vorzüglischen Kunstwerten ber spatialischen Gestiechten Gestiechten.

Much bie folgenben Jahrhunderte boten bochft wertvolle und feltene Stude, Mile Berfahrungeweifen ber neueren Beit, befondere bes 17, und 18, 3abrhunderte. maren bertreten. Dem 16. Jahrhundert geborten einige runbe Innungeschilbe an, welche fich burch reiche, jum Teil erhabene Goloftiderei ber Applitationsarbeit im Rengiffanceftit auszeichneten. Bervorragenbe Leiftungen batten aber befondere bie bunten Blattflichftidereien auf Leinwand ober Duffelin bes 17. 3abrbunberte aufjumeifen. Die Technit ift bochvollenbet, fetbft bie belie tateften Arbeiten fint boppelfeitig ausgeftihrt und bie Dufter bieten bie intereffanteften Rompofitionen jur Bergierung ber Alache. Die meiften biefer Stude maren übrigene auch zu fircblichem Gebrauch bestimmt und Stiftungen funftgelibler Grauen. Racht einer zweiten Reibe Blattflicharbeiten auf Geibenarund intereffirten befondere Die Apptifationearbeiten in beutider Danier aus bem 17. und 18. 3abrbunbert. Lebertapeten und Applifationeftidereien find ochte Rinber iener Beit, b. b. Des Stile Louis XIV. Beachtenswert mar in biefer Ratenorie von Stidwerten ein Anterenbinm . ebemale ber Maria-Magbalenenfirche angeborie: Die Stiderei zeigte bie Infarnationsteile ber Figuren nach mittetalterlicher Beife aus Bergament bergeftellt, welches in Bafferfarben bemalt mar, Die begetabitifden Darftellungen bogegen in Chenille gestidt. Gerabezu ein Curiofum ber Stidfunit bes 17. 3abrbunberte mar eine breite Antepenbienborte, beren Anfertigung ameifellos groke Duben verurfacht baben mag. Den Grund, auf welchem bie Stiderei ausgeführt ift, bilbet ein weitmafchiger Giletrefeau aus Burpurfeibe. Diefe unfichere Unterlage mußte Die Stiderin ftellenweife berleiten, nicht im Platiftich weiter zu arbeiten, fonbern ju filiren, ju fnupfen ober bie Geibenfaben glatt ju legen und mit Überfangflichen ju befeftigen. Die Borte ift, bei einer Lange von 3,70 m, 22 cm boch, und enthalt fortlaufenbe Darftellungen aus ber Beichichte ber Rinbbeit 3cfu.

 Sond sien vier große voale Medvillons, in denen die allegorischen Gestaten der "Gesische" in der Tracht bes 17. Jahrfunderst fleden. Im hintergrunde sind italien nische Landschaften sichtbar. Die Inschriften an den Nedwillons sind dangte, die Zeichnung ist sied im Remaissanchis anskassisch.

Jum Edding fedgiere allerspane Patathischeriere bes 1 f. Salrspanereri um anter kiefen kod Bellembelle um Edlersgle kiefer Ruml, eine wirliche Rachmiderte, welche filse fehrer aus im mehreren Brogmenten erfollere sol. Die Arbeit ill umbellendt um be var für eine Zapete schimmt. Zust Brachfülld fielt im bunter Seche einen römischer Zimmispater bar, robbt neben ihm bie ben Gerberer Brachenk Stifteris, little unten bie bet Zubten außgehömen Schfeidisch. E. K.

> Aus den Haager Archiven. Don A. Bredius. XII.

Menn es auch mit stief ilt, was ids über beien Kombenati-C-Giller fant, file ob bed der Milje mert. Kombenati-C-Giller fant, file ob bed der Milje mert. ber verflemtlich un neeten. Der Giller, neder entsse aus fillericht von Kenrift priefel, fil Sedmant in feinem "Kombenati" (C. 2055). 36 mil mit ben versterte Krejolfer aber unberlyrenden, treum er logit. Le A paut geber und bekanntet Mendle Jeddunungen feien unt mit C. begebäret. Much frame ich feben auf Zeddunung in ten Millertin von den, Segoldmert, der Miller der Millertin der Schriften Segolish, aller dernode Jeddunung, weckt und tred Mirferte Sagrati, selb dernode Jeddunung, weckt und tred Mirferte Sagrati, selb men dass er für Serve zus Mennbandfehen Glinitis. Gil-

Gine zweite abutlede Zielmung in der Albertine Bild im Gegenteren ben. Gin Gebangener, einem Plaßt gebunden, wird erschaffelt. Diefre Blatt ift beffer, hältiger gestächet. Bez.: C. A. Renemon inventor 1642. Die betten Zielmung machen ben Gitten, die seinen fie nach bem Erben gemacht, als siehe bet Zieldung der Bette Zieldung der 
ftellt zwei Berurteitte bar (Rriegogefangene?), Die um

Gnabe fieben. Rreibe auf Bergament.

Reneffe war mahrfichnild mefer Lifchgeber als Almiller von Preseffilon. Er geforter einer anschnlichen Ultredier Jamilie an; umb es schein, das hiele von Kenesselfe Berten von bereiftlen aussemagtet wurden. Deschauer lemmt von Bertheitig zu, breniefen zu bekenbaß bas greiß Jamilienkilonis, auf bem vere Weisler ich sein der Berten der den der der der der fin feltig gemat lebt, und berteken noch fels vor Auspun in der Gaterie Czernin in Wien als Rembrandt fing.

von Reneffe ift. 3ch fand biefes bestätigt in bem nachfolgenben Inventar, bas ich in bem Archief der Wess en Momboirkamers fand und welches ich bier abforistlich mitteite:

Inventaris van Constantyn Jacob van Renesse, Advekaat, everleden in den Haag 1781.

Een bergachtig landschap met beeldjes door Poelenburg. Een boerenfamilie int gebed aen de tafel door

J. Steen.
Fraaij landschap met een jager, vronw en

kinderen door Mijtens.
Een bataille door H. Verschuring. Een dite.

Een vreuw, die baar zelve zoekt omt leven te brengen door van der Wildt. Een ond man levensgroot, zittende te lezen

met een bril op de neus. Door C. Renesse, op doek.
Twee landschapjes door D. Vertangen, op Koper.
Een landschap met een Kasteel bij een rivier
door P. Sonié. Op paneel,

Een bloemstak door Maria Oosterhout. (Bobi Oosterwijck.)

Spysigingh in de weestijne deer de Wet.

Een landschap door Onthuijs, op paneel. Een familiestuk, verbeeldende een Concert

van zerve liefbebber, waaronder bet pourtrait verbeel met een technipun in de hand, door A. Beneses, fecit 1851. (Das Cyrninfic Bith. Ich berrante, baß es and O. A. begridnet genefen ift: bet einer orbentichen Steinigung bei Bithes würbe man gewiß Opuren ber fulleren Begridnung wiederfinden; vielleicht ift biefelsblig liermult).

Een te bed leggende vrouw door P. Quast. Landschap met beesten door Berchem.

Een knielende vrouw met een kroon opgezet enz door P. Hern 1641.

#### Teekeningen. Een jengelingspourtrait met rood krijt en

potlood geteekend A. Renesse f. 1669. (Sergl. van Eijnden en van der Willigen. 1, S. 298.) Een man ep zijn studeerkamer bij het vuur

zittend, door C. A. Renessa.

Een dootshoofd op een tafel met eenige boeken

door C. A. Renesse. 1640. Een teekening met potlood, C. Renesse fecit 1868.

Vier Koopere drukplaten in soort. Zeven dito kleinder. (Mife 11 Stüd im gangen.) 3de glaube, bağ es laum mehr als 11 ober 12 Mabi-

rungen giebt, bie man bem Renesse sicher anschreibt.

Twee teckeningen in zwarte lijsten met glas daarvoor van A. Renesse.

De wapens van Renesse en Drabbe in eer zwarte liist.

<sup>&</sup>quot;) Bosmer fagt nămiidy: Les dates de ses oeuvres se tronvent entre 1649 et 60,

Een teekening van L. W. C. van Renesse | A\* 1739 7/1 in lijst.

Een curieus pakje waarin d'afkomst en het leven van L. G. van Renesse door zijn zoonszoon L. van Renesse opgemaakt September 1684.

Daß ber Rotar, ber biefes Inventar aufnahm, bald G. Reneffe, bald A. Reneffe und bann wieder G. M. Reneffe tas, finde ig feigh verfahrtigt. Die Bud-flaben C. A. werben ineinander berichtungen gewesen fein und vielleicht teilweife ausgewischt, je bag man bas C für einme Cadmettel vos A ab aufeben fümmen.

Rabere biographische Details über unsern Meister findet man in 3. H. dan der Rellens vortresstichen Katalog der Rupsestichsammlung de Ridder (Rotterdom und Utrecht 1874).

# Kunftlitteratur und Munftbandel.

Die katholische Hostliche zu Dreiden. Iwölf Tasein Lichtbrund mit begleitenbem Text. Personagegeben von H. Städharb is, Anchielt im Berlin. Dreiden, Gilbersische Kömigl. Host-Berlagebuchhonblung (Bleyl & Kämmerer). 1883.

Th. D. 64 handel fid, belte ein bem 16 felielegitet underfreibet beginner Arti, ab ir er eringene Balle und meinfelne beginner Arti, ab ir er eringene Balle und Stellen, bie sod sjur fart hern djeet reiden stellen. Zer Berline Stellen, zer Stellen Stellen in der Stellen in de

# Kunfthiftorifches.

J. E. 30. Antirettermotieft oil ben Reptile in Stemen Stem

\*) Reben ber Schlieften Befildrift erichten in bemieben Jahre auch eine "Gefalldte und Defarribung ber fathel, Def- und Vlartliefe gu Treiben" von Stiete. Aug Bermert.

tereiffe, einigen Apparetunen in einem entwern Niemen bei Glausbesseine, der überbedung eines geben fläusbilden, eine Apparetunen in der Stehe Gaussteine, der Stehe den geste geste der Stehen, auch der der der geste der Stehen der Stehen der Stehen der Stehen in der Stehen S

#### Dermifchte Nadrichten.

oair bas Duellmaffer in bie jur Aufnahme bes Regent bienenben Rinnen eintreten, in welche je nach Beburfnis Goopf-baffins eingeschaltet aber neben benen falche feitlich angebeacht wurden. Für ben tiefliegenben Beften legte man noch eine bettleten Babenlage, 6 m über bem Blateau ber Altig, fa-gar bie Speifung ber Schapbauferterraffe mit Baffer ermöglidte. und leate bas narblichfte ber brei Sachrefervoire am heraian an. Auch biefe Leitungen genügten in romifcher Beit nicht mehr, und es balf baber Berabes Attiens einem wirt. lichen Ubelfinobe ab, als er um bas Jahr 130 n. Chr. Olympia mit einer graftortigen Wofferleitung aus ben quellen-reichen Rebenthaltern bes Alpheias bescheufte. Als monumentalen Abichluß errichtete er neben bem Bergian bie Erebro und aberholb berfelben bie eigentlichen Sachrefervaire, von welchen aus bas Baffer mit Leichtigfeit nach allen Bunften bin geleitet werben tonnte. - herr Mammien machte aus bitt getruer wereen tounen. - gett a Beibelberg bie Mit-teilung über bas bern Jangemeifter in Beibelberg bie Mit-teilung über bas bei Ober Geienthal unweit Redarsburten fürglich aufgebedte Limes Raftell. Redardburfen farzlich aufgebedte Umed-Raftell. Ams biefem Ederieben erzielt find abermale, wie bringerhon notwendig et ift, die Aufnahme der Kefte der ömitigen Krenzkleftigung am techen Bedeinufer einheitlich der anzui-tiern und nicht langer zu verfeieben. Dies Anzasabung, auf beidigem Baden unternommen, debart der Fortigkung auf wirtetmabergilchen, dingt als in here fartfahrung zu nacht vam Jufall ab und ift, tras ihres gunftigen Ergeb-niffes, infafern zu bedauern, als die Aufordung erstens um-oalliandig geblieben ift und sweitens abne Zweisel junachst bagu führen wirb, bag bie blofgelegten Funbamente auf ben anliegenden bäuerlichen Grundftilich wirtigaftlich gegemeffene Bermenbung finben. - Berr Trenbelenburg batte bie bisber ericienenen 30 Tafein ber van Abolf Burtwangler bergusgegebenen Cammung Cabauraff im Smale ausgestellt und unterzog im Anfaluf an die brei in ben Tafeln bisher vertreteen Denkindlengruppen ber Terratatien, Bafen und Marmorftulpturen einige allgemeinere Bragen, welche biefe inhnitreiche Bublifation von neuem in Anzegung gebracht hat, einer eingebenben Erörterung. Bei ben Terrafatten glaubte er feinem Bebenten gegen bie Reigung, biefe anmutigen Erneuaniffe ber ariechilden Bleinfunft pormiegend mutbalogifd au erfigren, Ausbrud geben gu fallen. Daft mutbalogifche Gegenftanbe auch in biefen Dentmalern baufig bargestellt werben, fei nicht in Abrebe ju ftellen, bach icheinen fie fich auf einen bestimmten, nicht eben graften Reis van tte find auf einen vernummen, migt even gronen naben ware vom Befalten, hauptfächlich aus dem Gefalge des Dianufas und ber Apptadite, ju beichränken. Die grafe Mehraah ber Dar-fiellungen aber icheint bem täglichen Leben, insbefandere bem Armenfelen, entnammen und eine mythologische Erflorung nur in ben Fullen angezeigt zu fein, wa Situationen aber Attribute ben mythologischen Charafter unzweifelhaft machen. In 3meifetsfällen burfte bie Annahme eines Barganges aus bem taglichen Leben ben Abfichten bes Runftlere eber ent fprechen, nie bie eines mutholagifchen. Bei ben Bafen wies ber Bortragenbe im Gegenfat gegen eine Behauptung bei herausgebers auf bas Beftreben ber Baler fin, nicht lamabl bas Bange ber Rampofition nach ftrengem Baralleliamus anmorbnen, ale vielmehr für jebe auf einmal au überblidenbe Befanieite eine möglichft harmoniiche Gruppe gu erzielen. Das Berfahren ber Balenmaler fei nicht wefentlich verfchieben wan bem ber Wanbmaler ober ber Bilbhauer, Die gefchtaffene Rampofitionen, 1 8. fit Giebelfelber, fchaffen. Je meiter nach ben Enden der Rompafition ju, beito lojer werbe ber Paralle-lismus ber einzelnen Glieber, je mehr nach ber Mitte gu, befto ftrenger fei er. Die Uberfebbarteit ber Gruppen, nicht bae Arenger fet er. Die treerfepourten ber ierthyen, noge wie mechanische Gleichgewicht bes fangen, gebe für bie Kampafi-tion ben Ausschlag. Auf die Mumorwerke übergebend beiprach ber Bartragenbe aussubrlich bie - fcon von Conge gelend gemachte Auffaffung bes Orrausgebers, ale batten bie Bilbhauer burch aberffinbliche Musarbeitung gewiffer Reliespartien eine abnliche Wirfung erzielen mallen, wie ber Raler burd Anvondung ber Luftperfpeftive, indem er falde Ungleichheiten ber Ausführung nicht fomohl aus biefem Streben nach malerrichen Effetten, ale vielmehr aus außeren

Gründen, wie Anwendung von Farde, Bernachlösigung vor Beiwert, thatskabliche Univertigkeit bes Reiche u. a. u.e. Alteren vertudent. Jür Beileis bes 6. und 6. Zahrhamens-jeit eine falche Aumahme um so mislichere, als es auch au-nicht ausgemacht fei, ab felds die Walerei damals sichen der Lathperheitier bei ligutilich en Dartselungen, und micht ihr bei fanbichaftlichen hintergrunden, jur Anwendung gebrecht babe. Der Bartragende ichlos feine Ausführungen mit ben Buniche, bat ber fortgang biefer reichen und anregenden Publikation bem gludlichen Beginn entsprechen mige. Des Interesses aller Altertumofreunde und insbesondere ber 

Th. D. Meifter Arnold. Der Baumeifter D. Altenborf in Leipzig ftellte fich vor einiger Zeit (g. vergl. Rr. 20 r. 1893 ber miffeafchaftlichen Beilage ber Leipziger Zeitung) ben Bubliftum als mit ber projettirten Erneuerung ber Stabt firche ju Mittmeiba betraut por und bemerfte u. a., bes es interfant fei, 30 erfahren, ab ber Erbauer jenes Cones haufes, Arnald, auch nach anbere Berte geschaffen bete. Ein Besuch ber Albrechtsburg bei Meisen und das Studium ber bafelbft jum Bertaufe ausliegenben reichen Litteratur über bas Echloft und feinen Baumeifter durfte Geren Altenbori welcher übrigens ben var gerabe 400 3abren entichlafenen

medgar übrigens ben mer gerabe 100 Labere methydeisen Kreifer Ernatio am Erdelfelm flombou maker ben försjan hat 1. 1. Der hiefspärige Berjier Enlare hat in ben 46 Lann felten Erleichen 11400 Steiluger, um bisser 2500 den sägler umb 2200033 Spätimbou gefeben, medgar 201000 juli 1000 fles, fler ererbalter Ensland, 14000 fles 1000 den 1000 fles, fler ererbalter Ensland, 14000 fles ben 5000 1000 fles, fler ererbalter Ensland, 14000 fles ben 5000 1000 fles, fler ererbalter Ensland, 14000 fles bei Geformirmen 1000 fles, fler ererbalter Ensland, 14000 fles bei Geformirmen 1000 fles, fler ererbalter Ensland, 14000 fles bei Geformirmen err cumagmen jug auf 30.000 frei, beläuft. Diefer Lume field eine Aufgabe in 350 von 18.5000 frei gegenühr, is daß ein Neingewinn von erwa 16.5000 ju verzeichnen ft. Die diefelörigen Einnahmen find um 36.000 frei, hinter ber verfährigen jurildgebit ben.

vorjährigen jurlidgeblieben. Jur Biegraphie bes femischen Bildhauers Franceie Manglotti. Unter meinen aus den Haager Archiene is-flodyfein Kaltigen über Allthouer finde ich einen Kentrall vom 12. Tezember 1614, wohrt Franceisca Manglott, lack-nricher "Aufren Seufgenen", wahnen die Naga, den jenion nricher "Natten Seufgenen", wahnen die Naga, den jenion ntiger 3. nattre Sculpten ; augnen ... na preudre Paul Wicheletannimmt aufbrei Jahre "ponr In i appreudre l'art de Sculpture". Der Bildhauer unterschreit fich Francesca Wangiatti. Bergeblich suchte ich ihn in der ludern ber bagger St. Lucas-Gilbe. 21. Brebins.

## Meniafeiten bes Buch : und Kunftbanbels Neue Bücher und Kapferwerke.

Colombo, G., Documenti e notizie interno agli artisti Vercellosi, in-8º Vercelli, Guidetti. Dreghl, C., Staria cronologica della costruzione del palazzo ducale di Venezin. Dispensa 1. Fol. con 4 tavole. Venedig. Draghi. Lire 10. -.

- tavole, Venecin, Pragn.
  Lare v.,
  -rageula, C., I Visconti e gli Sforsa nel Castello
  di Pavia e loro attinenne con la Certona e la
  Storia cittadina. Con il tavole e disegni internalzi
  nel testo. 2 vol. Fel. di XIX, 823 e XX, 568,
  Mailand, Hoepli.
  Lire 120, —
- Fagau, L., The art of Michel'Angelo Bnonarreit as illustrated by the various collections in the British Museum. With illustrations and a frontispiece by the author, 1988, Lex.-8°, London (Berlin, Kuhl), M., 38.— Gebhardt, O. v., The Miniatures of the Ashbure-ham Poutatench. 20 folio fusimile plates with descriptive letterpress in Portfolio. London, Asher
  - £ 3 3 sh -
- & Co. # 2.3 % # 1. Hexenbeth, F. C., Emhlems of Saiu ts. by which wise are distinguished in Works of art, 3.6 edit, edited by A. Jessopp. Nervich, Goose & Co. 7. & 6.4 Percy, G., The Types of greek Coins. With 16 subtype Plates, containing photographs of coins of all parts of the greek world. Roy. 4. Cambridge, Using the Color of the Co. 1. Combridge, Using the Color of the Co. 1. Cambridge, Using the Color of the Co. 1. Cambridge, Using the Color of the Co. 1. Cambridge, Using the Co. 1. Cambrid vendity Press.

Richter, Dr. J. P., Italian Art in the National Gallery. A critical Essay on the Italian Pictures belonging to the Nation, concerning their authenti-city and historic value. Including a Notice of the paintings recently purchased at the Hamilton Sale. Illustrated with 40 beliogravities, woodlengravings and technical Mod. 21 and as Campused Town 26. and etchings. Med. 49. London, Sampson Low & Co.

£ 2, 2 sh. cott, L., Luca della Robbia. With Hinstrations.

shadwell, A., The Architectural Histery of the City of Rome, based on J. H. Parkera Arrhaeology of Kome. For the Use of Stsdents. Second edition with a Plan of Rom and 34 Plates 8º. Oxford and London, Parker. 6 sh. —.

London, Parker.

Voodberry, G. E., A History of Weedengraving.

With 30 Illustrations gr. 8°. London, Sampson

18 sh.—.

todt, Ed. von, Knustgeschichtliche Denkmäler der Schweiz. I. Serie 23 Blatt Autographien. gr. Fol. Ram Huber & Ca. In Manne. Mk. 20. —

#### Zeitfdriften.

levue des Aris decoratifs. IV. Bd. No. 2.
Hobitatina americaire. Von O. de Lévie. (Mit Abbild.) —
Hobitatina americaire. Von O. de Lévie. (Mit Abbild.) —
H. Havard. — La décoration des placedes. Von R. Me nard.
(Mit Abbild.) — Ouvrages en metal des Hatanies. Von Oorgelawah. — L'expedielle d'art rétrespectif Lean.

ge I aw hl. — L'expendites d'art rétrespectif à Casa.

Art. No. 45 h. 552.

Art. No. 50 h. 50 h. 50 h.

Letter Reiner (Dirich and Reine and Reine de Manish.

Letter Reiner (Dirich Albida) — los deits Reiblis. Ves

C evallus et le Reine (Dirich Albida) — los deits Reiblis. Ves

C evallus et le Reine (Dirich Albida) — los deits Reiblis. Ves

Letter (Dirich Albida) — Dirich Albida (Dirich Albida) — los des monaists. Ves P. Lenormant. (MR Abbida) —

Les parement de la réspelle dir Calladris Historia. Ves Collies. Ves O. Null.

Collies. Ves O. Null.

Reperterium für Knustwissenschaft. VI. 4. Heft. Der ereene Pferdehopt des Muscems en Nespal. Von A. v. Reamont. - L. B. Albertis technische Schriften. Von Dr.

Vinterkorg. Heft 9. Gewerbehalle. 

Date or de Malalter controller, pr Ch. Rabert Von Malalter Controller (1988). September: — The sery history of the Leenst Controller (1988). September: — (Iff Abdill, — Descriptor, — Very Leviller (1988). Added 1978). The Magazine of Art. September: — (Iff Abdill, — Added 1978). The Magazine of Art. September: — (Iff Abdill, — Controller (1988). The Magazine of Art. September: — (Iff Abdill, — Controller (1988). The Magazine of Art. September: — (Iff Abdill, — Controller (1988). The Magazine of Art. September: — (Iff Abdill). — (Iff Abd

## Berichtiannaen.

Die Mitteitung auf 3.618 ber Runft-Chronit über eine Angahl von hubichen Rabirungen bes Dird Dalens I beruht A. Brebine

In Rr. 41 ber Runft-Chronit sind jwei Drudsehler fiehen geblieden. Auf Spatte 207 (Preisverteilungen), 27. 3. o. o., sied featt Strac — Jorac und, 22. 3. o. u., fatt Virspoplied Vielshop.

## Inferate.

# Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Atlas zur Geschichte der Baukunst. Auf Veranlassung der technischen Fachschule in Buxtehude aus den Kunfthistorischen Bilderbogen zufammengeftellt. 40 Tafeln gr. 4. geb. M. 2. 80.

Les styles de l'architecture, Collection de gravures pour illustrer l'histoire de l'architeeture depuis les temps anciens jusqu'à nos jours. 40 planches grand in 40. 303 gravures en bois.

The styles of architecture. Illustrations of the history of architecture from the ancient to the modern times. 40 plates in 40. 303 wood engravings.

Deutsche Renaissance. Eine Sammlung von Gegenständen der Architektur, Dekomtion und Kunftgewerbe, unter Mitwirkung von Fachgenoffen in Originalaufnahmen herausgegeben von A. Ortwein, fortgefetzt von A. Schoffers.

München, Heft 2-4. (Lief, 154-157.) - Mittelrhein, 3 Hefte. (Lief. 158-160) l'reis der Lieferuog 2 M. 40 Pf.

Die Renaissance in Belgien und Holland. Eine Sammlung von Gegenständen der Archi-

tektur und des Kunstgewerbes in Originalaufnahmen von Professor Franz Ewerbeck und Albert Neumeister.

Heft I. Breds. - Heft 2. Actwerpen. 12 Tafelo er. Fol. à Heft 4 Mark.

Paul Bette, Berlin, W.

Kronenstrasse 49.

(Vestreter der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst in Wien)

Raffael's Schule von Athen.

gestochen von Professor Losis Jacoby.

In Drucken mit der Schrift chin. à

129 M (Kiste 1.50) and halt dann

Rahmen, antik eichen No. 79 für 30 M.

Rahmen, schwarz, matt und blank No. 94 für 30 M. Rahmen, Gold ornamentirt Ba-

Mitglieder der Gesellschaft für vervielfältigende Kanst mögen die Freundare der rock No. 1506 für 50 M.

Stiche zur kostenfreien Ein-rahmung direct aus Wien an mich überweisen lassen.

Berlin, August 1883.

liefert sofort nach Erscheinen:

auch vorrathig: Starke Carton-Mappen mit Leinen-rücken für 12 M. (Kiste 4,50)

Grosse Kunst-, Alterthümer- und Bücher-Auktion in München. UNION RUBBLY, Arter inturer: use product-Yangung (Ligypticke, pricional production of the pricing and pricing

Cavaliere Carlo Morbio kommen den 10. ble 18. September 1883 in Misches, Promenadestr. 6/1, unter Leitung des Unterzeichneten zur Versteigerung. Aesstellses des 7. ble 9. September. Preis des Kataloges mit Hustrationer 2 Mk. 50 Pfg.,

gewöhnliche Ausgabe 1 Mk,

J. M. Heberle (H. Lemperiz' Nöhne) in Köln.

Der Katalog ist auch su besiehen durch Herrn Theodor Ackerman, k. Hof-Buchhändler und Antiquar in Müschen, Promognadeplats 10.



#### Tanagra-Figuren. Kutalog mit 20 lilustra-tionen dieser "köstlichsten Publicationen des Kunsthandels" versen

det gratis und franco Fritz Gurlitt, Berlin W., 29 Behrenstrasse



Bei Brune Lemme in Lelpzig

weibliche Modell

Eine Geschiehte des Modellstehens von den Eltesten Zeiten bis auf

die Gegenwart

J. E. Wesselv.

Gross 85. Mit en. 20 Lichtdruckillustrationer Preis eleg, geb. 40 Mk.

Von diesem Werke wird nur eine beschränkte Anflage gedruckt, deren Höhe sich nach den bis sum 1. Oktober 1853 entweder direkt bei der Verlagshandlung oder bei einer renommirten Buchhandlung gemachten Bestellungen richtet. Nach Fertigstellung demelben werden die Platten etc. wieder vernichtet. (2)

## J. Scheible's Antiquariet in Stuttgert

gegründet 1831. Soeben wurden von uns ansgegeben: Antiquar. Katalog No. 166. Genealogie und Heraldik Adels geschichte, Embleme etc. etc. Antiquar, Katalog No. 167.

Carleateren-Bücher mit Knpfern von Banker, Gessner, Chodo-wieckl, Cruikshank, Grandville, Gavarni, T. Johannot, Kupfer von Chodowieckl. Holzschnittwerke, Incanabela, Manascripte, Todtentänze, Seltene Brueke. den auf Verlangen gratis und france gesandt, cheuso unsere anderen bis jetzt erschienenen (165) Verzeichnisse, soweit noch vorräthig,

Stuttgart 1. Scheible's Antiquariat.

# Modellirwachs, von berühmten Malern, Bildhauern

und Architekten als vorzöglich anempfiehlt erkannt, empfiehlt die Wachswaarenfabrik von

Joseph Gürtler. Düsseldorf. Unter der Presse befindet sich:

Paul Lacroix, Directoire, Consulat et Empire.

1795-1815. I vol in-s. de 600 pages, illustré de 10 chromolithographies et de

350 gravures sur hois. Broché Francs 50,-... = Mk. 24,-... Relié Francs 40,-... = Mk. 32,-... Dieses nene Werk des bekannten Verfassers bildet eine Fortsetzung des "Dix-huitième siècle" und wird den Besitzern desselben sehr will-

kommen sein. Strassburg i./E.

R. Schultz & Co., Sortiment. 15, Judengasse.

Paul Bette. Settle C. F. Fekart, 2s Wallets, St. Tobleans een homen resp. Auflegen auf Sliche, tadtrungen, Zoichnungen, fortigt als wagen, Zoichnungen, norellen fertigt als abitat in den feinsten

# Zeitschrift für hildende Kunst I-XV, Jahrg, (1866-1880)

Luxus-Pupler für Ein

mit Kuust-Chronik, geb. in Orig. Lnbdn., schönes Exemplar offeriren für 250 M. baar

Blerig & Siemens, Buchh. u. Ant. Berlin C. Rosenthalerstr, 32. (1)

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers C. A. Bermann. - Drud von August Bries in Leipzig ... #



# Beiblatt jur Zeitschrift fur bildende Runft.

Erichelst von Ebeber bis Cobe Juni jede Wocke am Dumerflag, von Juli bis Cobe September alle 14 Cope, für die Absennenten ber "Jeitsche für bilbende Aussift grutte; für ich allein begegen fahrt der Jakryang 3 Mart sande im Bachpundel alls auch bei den deutsche und bierenfelden Spielunfellen.

Jabell D. W. Theme Schnierer. — Knotig ber Schweigsber Verdenschlerung Sauch. 3d. Illeren Schweine Steinferderfan. — 6. Gesphert - [e. d. Sende + G. wickpoint et al. [In Agricultura and Price. Auftried sent howinger Geraph to Gaphante; Blund bo 12. Auftriedern. — Der beiserhe Berngenichtung im Berneicklein Haben. 3d. Schweinersams in Berneicklein Haben. 3d. Schweinersams in Schweinerschlein Haben. 3d. Schweinerschle

Runfteronit Rr. 44 ericeint am 4. Ertober.

#### Die Wiener Safularfeier.

Bien, 12 Geptember 1883.

Som Glittle fligt es fiet brach ben Gung underflettlicher Ting, to giv the beiden Gerchange bed Modmal und ber Rund im Geiße mitstander nertunfligen filmen oder jernber Glittlecht, Gang Testifland feiert ben Glittle geste der Rans Westlighe auf Glittle der Gert in der Gert ber betaffene Erlinsert allein bie Berlings wer ber intfellene Klatterauf Benatze und gemit Mittellene Mittellene Erlinsert allein bie Berling wer ber intfellene Klatterauf Benatze und gemit Mittellene Staten Benatze der Benatze und gemit Mittellene Glitten gebein hilter Fern auferen Mauern ausfehr fin bemat best Gefülle bei Mittellen

Es war ein fconre Gebante, ben Tag vor allem Brater aus durch ein bort beranft durch bie Ginneithung bot neuen Kalbaufes zu feiern, wert ihre Erneiberung sanden, wohl bet prächtigften Denfmals temmunater Größe, Generigianale zwischen Sachende beffert unter Reil fich filheme tann, Gestenn, am t.t., freiern in die Erninerung zurück.

ging biefem Reft ein ben ber Stabtbermaltung grrangirter Musflug auf ben Rablenberg verans, bei welchem über bem Bortale ber bort oben gelegenen fleinen Rirde eine Bebadtnistafel gum Antenten an bas Ereignis bes 3abres 1683 feierlich entbillt wurde. Ben bier aus batte fich bas vereinigte Beer ber Raiferliden, ber Cadien, Babern und Boten in Bewegung gefeht, um bem Belagerungeforpe ber Türfen in ben Ruden ju fallen. Unter ben Baften, welche an tiefer ichlichten Geier teilnahmen, befanten fich gabtreiche Burgermeifter anderer Stabte, an ihrer Spite ber Ginbaco von Rom, Bergeg von Torlonia, ferner bie in Bien lebenben Rachtommen ber Belben ben 1653, bann bie Brataten ber nieberöfterreichifden Stifte, fewie eine große Berfammlung bon Bertretern ber Runftler- und Cdriftftellerwelt. Rachbem bie bom Biener Maunergefangvereine borgetragene Tefthomne berfinngen mar, bielt ber Burgermeifter, Ebuard Ubi, bie Geftrebe, in welcher er bie Tage ber Bebrangs nie Biene und feiner entlichen Befreiung fcbilberte. Unter bem Donner ber Ranonen fiel fobann bie Sulle ben ber Gebenftafet, beren Tert in furgen Borten ber Erinnerung an ben ruhmbollen Gieg bes Entjabheeres Anebrud giebt und bie Ramen ber bamaligen Beerfilbrer, bes Pelentonige Cobiesti und ber Reichefürften, verzeichnet. - Am Abent riefen uns bie Rafeten, bie bon ben Boben auffliegen und bom Brater aus burch ein bort veranftaltetes großes Feuers wert ihre Erwieberung fanben, ben Austaufch ber Generfignale zwifden Starbemberg und feinen Be-

Beute jur Mittagftunbe folgte bie Schlufftein- : legung im neuen Rathaufe. Die Lefer fennen aus unferer fruber gebrachten Abbilbung ben ftolgen Bau Friedrich Schmidte mit feinem eppreffenartig emporfteigenben Sauptturm inmitten ber Saffabe, mit ben vier ihn begleilenben Trabanten und ber Doppelreibe offener Sallen, burd welche ber große Geftfaal und bie nnter ibm fich bingiebenbe "Bolfeballe" nach außen fich manifeftiren. Der geftsaal mit ber baranftogen. ben Turmballe bilbete ben Schauplat ber Schluffteinlegung, ju welcher ber Raifer in Begleitung bes ju langerem Befuche bier anwefenten Ronige Alfonfo von Spanien, bes Rronpringen Rubolph, famtlicher Ergbergoge und einer glangenben Guite fich unter bem Bubel ber Bevöllerung eingefunden batte. Unten auf bem im Geftichmude prangenben Blat por bem Ratbaufe batten bie Gewerfichaften und Innungen mit ibren Abzeichen Auffteilung genommen; oben im Saal und auf beffen Galerie barrte bas nach Taufenben gablenbe gelabene Bubtifum. Die gange Feier, welcher ein folennes Bochamt im St. Stepbanstome porauf. gegangen mar, trug jenen Stempel ichlichter Berglichfeit, welcher bier überall ju Tage tritt, wo ber Monarch mil feinem Bolt unmittelbar verfehrt. Die Rebe, mit welcher ber Burgermeifter ben Raifer begrufte, mar pon echtem Birgerftols und jugleich bon eblem Batriotismus und Lonatitätegefühl burchbrungen. "Bon patriotifdem Beift erfüllt" - fo lauteten bie Bauptfate. begeben wir bie Reier ber banliden Bollenbung unferes Rathaufes an ienem rubmpollen Gebenttage, an welchem por zwei 3abrbunderten bie Dacht bes Geindes por ben Mauern Wiens bauernb gebrochen und in ben Gefchiden ber Stadt und bes Reiches ein enticheibenber Benbepuntt berbeigeführt wurde, Gritber erwuchs burch bas Gefühl ber Rufammengeboriafeit ber Bolfer unter ber weifen Gurforge ber Gurften bes Saufes Sabeburg-Lothringen ein machtiges Ofterreich, in bem Bien, feiner bifterifden Miffion gelreu, Die Bormquer beutiden Beifies und beutider Rultur, ber Mittelpuntt bes flagtlichen Lebens wurde. In machtigen Formen und in reicher Pracht erhebt fich burch bie Opferwilligfeit ber Bürger und Die gewaltige Schaffene. fraft valerlanbifder Runft bas neue Rathaus jum bleibenben Dentmal unferes Gemeinwefens, bas unter bem machtigem Schute Gurer Dajeftal ben freiheits lichen Inflitutionen feine Entwidelung und Blute berbanft." Bon ber mit Begeifterung aufgenommenen Antworf bes Raifers erregten besonberen Bubel bie Borte, in welchen ber perfonlichen Bulb und Anbanglichfeit bes Monarchen an Die Stadt Bien Ausbrud gegeben murbe: "Dit innigem Bobigefallen" - fagte ber Raifer, - "nehme 3ch 3bre erneuerte Berficherung ber angeftammten Treue ju Deinem Baufe und bem

gefamten Baterlande entgegen; benn fo tief gewurzeit und unerschütterlich wie Diefe ift auch Dein Bertrauen auf Diefelbe und Deine Liebe ju Meiner und Deiner Bater Refibengftabt," Rach biefen Borte unterzeichnete ber Raifer ale ber erfte bie Urfunbe, welche in bie Mauer ber Turmnifche verfentt murbe, worauf bann unter ben Rlangen ber bom Biener Mannergefangvereine vorgetragenen Gesthomne ber eigenfliche Att ber Schluffteinlegung erfolgle. Der Raifer that mit golbenem Sammer ben erften Schlag, ben zweiten ber Ronig von Spanien, worauf ber Rronpring und bie übrigen Ergherzöge, fowie bie glangenbe Reibe ber Burbentrager und Ebrengafte folgten, Ale ber Raifer nach vollzogener Ecbluffteinlegung bie offene Turmballe betrat, brachte ibm bie auf bem Blane verfantmelte Menge eine enthufiaftifche Sulbigung bar.

Bieran reifte fich bie feierliche Eröffnung ber in ben Raumen bes Rathaufes von ber Gemeinde veranftalteten biftorifden Musftellung burd ben Raifer. Die Ausftellung füllt eine Ungabl von Galen in bem nörblichen Gtugel bes Degganin, welcher fpater jur Aufnahme bes flabtifden Baffenmufeume befignirt ift. Gie bat ebenfalle ben Awed, ber bantbaren Grinnerung an bie rubmpollen Tage bon 1683 jum Ausbrud ju bienen, und bereinigt in fich ein reiches, geidmadvoll geordnetes, aus jablreiden Sammlungen bes In- und Austanbes gefcopftes Material zum Studium und jur Beranicaulichung iener bentwürbigen Epoche. Da feben wir Blane und Anfichten ber Stadt Bien aus ber Beriobe ber Belagerung, Bortrate ber Gibrer und fouftiger bervorragenber Berfonlich. feiten, Roftumblatter, Tropbaen, Ruftungen, BBaffen, bann wertvolle Driginalbriefe und anbere Sanbidriften, Bebenfmungen, enblich eine Rufammenftellung ber überrafchent reichbaltigen auf bas Ereignis berfiglichen Litteratur aus alter und neuerer Beit. Das Gange ift in zwei hauptmaffen gegliebert, eine driftliche und eine türfifche, pon benen bie erftere ein pormiegenb biftorifches, bie lettere bagegen auch ein eminent fünfte lerifches Intereffe beanfprucht. Die überlegenheit ber orientalifchen Runftinduftrie, bas bober entwidelte Lurusbedürfnie, ber feinere Ginn für zierlichen Schmud und eblen Lebensgenug reben ba ju uns aus hunberten von Reugniffen, mabrent ber europaifche Beften, mit Ausnahme verschiebener Brachtgobeline, weiche bie Banbe gieren, einiger Stulpturmerte. Debaillen und Berte ber graphifden Runft, einen recht fcblichten, fpiefeburgerlichen und oft plumpen Ginbrud macht. Um Die Ausstellung bat fich in erfter Linie Archivbirettor Bein mit feinen beiben Ruftoben Ublira und Gtoffp. bann bei ber Bestimmung und Rafalogiffrung ber orientalifden Gegenftanbe Brof. Rarabacet bas griffte Berbienft erworben. Das fünftlerifche Arvengement



keforgten Peof. EAllemand und der Bildhauer Gosten noble. Der sprasslitig gearbestete, 405 Geiten studten Ratalog murbe den Bestudern der der Eressings spring eingehalbigt. Bir werben an seiner Hum nüchsten einen Aundagan burch die Calle machen und denne Verten über derem hochinteressanten Inhalt gemaueren Bericht erinteten.

13. Geptember. Die ftabtifden Feierlichfeiten haben beute mit bem im großen Gaale bes Rathaufes veranftalteten Baufeft ihren wilrbigen Abichluß gefunden. Die Feier, ju welcher bom Bürgermeifter mehr ale 600 Berfonen eingelaben maren, galt ben Deiftern und Berfleuten bee Ratbauebauce, und beren oberfter Subrer, Friedrich Schmidt, nahm benn auch ben Chrenpfas an ben langen Tafefreihen ein, welche bie prachtige gotifche Gefthalle füllten. Bur einen Geite bes Architelten batte ber Bürgermeifter bon Wien, jur anbern ber Sindaco bon Rom feinen Blat, ale benfwirbiges Reichen zweier nun in friedlichem Bettfampfe geeinigter Staaten und Boller. Mus ber grofen Reibe bebeutfamer Toafte, welche bas opulente Dabl mirgten, feien bier in tiefem Rufammenbange unachft einige Worte aus ber Begrifgung mitgeteilt, welche ber Bergog bon Torlonia, in italienifder Sprache, au bie Berfammelten richtete:

"Wien zeigt und ben Weg, welchem wir folgen follen in ber monumentalen Unmanblung unferer Stabt; es bereupen bies biefe großartigen Monumente, mit welchen 3hre ftibtifche Bermaltung bas Anbenfen ber gegenmittigen Ara peremigt G. toif. ton. hobeit ber Rronpring fogte, als er bie elettrifche Musftellung eröffnete, bag biefe Metropole ein Deer pon Licht ausstrahlen moge; auch Rom fpenbete fein Licht für bie Bioitifation und ben Fortidritt; ein ebler und alorreicher Bettfampf ber beiben Comefterftubte! Deine Gebouten lenten fich jugtrich auf eine fur uns alle ruhmvolle Erinnerung. Bei ber Berteibigung von Bien folug fich ber belbenmutige Gugen von Gavopen an ber Geite Raris pon Lothringen. Es find bied smei Ramen von Gefclechtern, welche und bie Bergen bober fclogen machen, weil fie ihre fteinernen Grunbfeften in ber Liebe ber Boller befiben, über melde fie berrichen."

Die Beantwortung biefes Toaftes übernahm unfer berühmter Geologe, Prof. Eduard Sues, als Miglieb bes Gemeinterates. Er fagte, häufig von Beifall unterbrochen, ungefabr folgendes:

mens, ber gefnüpft ift an bie Ausführung eines ber großartiaften Berte, welches Roifer perceblich perjudt baben : ber Trodenlegung bes Gees oon Furino. Und nicht biof als Bernog von Torionia ift er bier ericbienen, fonbern ols "Civis Bomnaus", ole Bertreter ber größten Burgericaft, melde bie Gefchichte tennt. Als folder ift er bei biefem Burgerfeite ericbienen. Ge ift ber Rube mert, bag mon ein foldes Greignis nober betrachtet. Wir boben viel gelernt, wir baben gefeben, wie Rom wiebererftanben ift; wir baben gefeben, wie noch ber Beseitigung großer hinberniffe bie Bieberherftellung bes italienifden Ronigreiches erfolgte, tropbem nablreiche Gingelbeftrebungen ouftroten, Die eine große Sergangenheit ju unterftuben fcbien; wie aber bas ftolge Benebig, bas Meer beberrichenbe Genua, bie Stabt ber Debici, bas giübenbe Reapel fich gebeugt boben por ber Rotmenbiateit, bag in einem Staat eine Sauptftabt fei, und wie ber Rubm Roms ber Rubm bes gongen Stantes fein foll. Und mir haben noch mehr gefeben! In bem italienifden Staate find Manner entstanben, bie ben großen Gebonten ber Ctaotseinheit fefthielten und mit Rlugheit und Stanbhaftigleit verfotgt boben. Gie baben uns bamit gelehrt, wie man einen Staat ichafft, und biefelben Grunbfate finb ed, nach welchen man einen Staat erhalt, und aus biefer Thot face ift jenes Gefbitbemußtfein ermacht, welches 3tolier möglich machte, jene großen finanziellen Ragregeln burchguführen, bie jest wollführt worben finb. Bir find Gegner gemeien. Beute legen wir gemeinfam einen Rrang auf bas Grab ber Bruber, melde ehrenooff im Rample gefollen finb. und beute nobern wir und einanber in Freundichaft. Die Staatsmanner an ber Donau, an ber Opree und am Tiber tonnen ficher fein, baß fie burch gar nichts fo ficher ben Danl ber Boller fich ermerben tonnen, ale burch bie Befeftigung ber Grundlagen bes Griebens, inbem fie ben Stünbalten bes Friebens gu verlangern fuchen, ber quer über Guropa gelogert ift. Boe mir muniden, ift, bak ber Befuch bes Burgermeifters von Som, auf ben mir ftols finb, ber Borbote bouernber, inniger Freundichoft fein moge. Durch 3obrbunberte finb 3talien und bas alte beutiche Reich im Rompfe gelegen, aber ouch mabrent biefer Beit haben unfere Runftler in Rom ihre 3beale gefucht, haben unfere Schulen bort ihren Musoanotountt gefunden. Dir nelgen uns por biefer Grofe. und mir banten Rom, bag es uns feinen erften Burger bieber gefenbet bat."

Auch Schmibt Inupfte, in feiner Danfrebe auf ten ihm ausgebrachten Toaft, an bie Berbrüberung ber Bolfer an, indem er fagte:

 

#### Kunftlitteratur.

ich Tr. seiden ber Gebensprifen kundlescheitung im Jeden Gerten ser Deren Spille G. 0.0) ich keinemit in der Gest Gestelle von der Gestelle Gestelle von der Gestelle Gestelle von des Gestelle 
mit ihm zu flerben." Der ebenso fruchtbere wie surchtbere Gerthkester fündigt zu guterlest eine "Zerie von fundbibtreisten Etwichen uber deutsche under gungsfliche Ausgriften um den billigen Peris von 20 Jek. an, der "angelische fund der Zoeche beier Publikation" mit Etwinsbung des erfen Sechtes erhoben wird. Bor dem Anfaus brauchen wir mohl nicht erft zu waren.

\* San Julius Singert Mügracium Sämlierdyrlies jir forben übber den Erlerung (de einubbertisighet erfisiene. Jul Bund) ber Britagsbandtung tragen mir başa ble auf bem Alfel aus Seriejen unterlainen Solin nach, daß beite Lielerung von derem Dr. dyags von Afgubl im Birn mus jasen ellein trobjett worden ift. Doffentilde, wiere elser nur gewommenn jungen Araft gefüngen, das Zempo bes weitern Erfejdennet ber 1961e nun ensülg einem erfehr zu weitern Erfejdennet ber 1961e nun ensülg einem erfehr

#### Mefrologe.

○ Der teabblestwarter deuter Wagesbett ift am 1. Saugst in Wegenschape for bering abstrehen, Jan Jahre 11. Saugst in Wegenschape for bering abstrehen, Jan Jahre 11. Judge in Wegenschape for der feinfertigen Erheite 11. Judge in der Verlage de

10 T. T. Welliefe Challementer 2. V. Etrad ill en 2. Zermbert in Reproducen gellerte. Sin eright, ins 2. Zermbert in Reproducen gellerte. Sin eright, ins 1. Zermbert in Reproducen gellerte in State of the Challent Dilan, menn ein bir bladd, Ormitalensmiden angefelt in der State of the Challent State of the Challent 1. State of the Challent State of the Challent 1. State of the Challent State of the Challent 1. State of the Challent State of the Labor of State State of the Challent State of the Labor of State State of the Challent State of the Labor of the Challent State of the Challent State of the Challent State State of the Challent State of the Challent State State of the Challent State of the Challent State State of the Challent State of the Challent State State State of the Challent State Sta

#### Kunfthiftorifches.

erbellen. Medgesbengen auf Cetek. Bilderno ber am het trampiffelen Geliefe in Miche auf ber Jafel Zeiche vorgenemmenn Musigrabungen murbe eine interfeinie fünderna gemacht. Im ber Miche bei Myclotheuters fiele man auf gemacht. Die Studie bei Myclotheuters fiele man auf gemacht. Die Studie bei Myclotheuter fiele man Sprinkere ausgebert. Die Style ist ein som Ghalen und paufil Gemachten unsgeberer phil biofegenig unvehen. Zere Boben Gemachten unsgeberer phil biofegenig unvehen. Zere Boben Ghamma, geliefe, anhere Streaten unto in der Mitte fam Gharma. Zeil Zeiche bei gemiele um bis zu bemeißten Gefferne. Zeil Zeiche bei gemiele um bis zu bemeißten der State der State und der State oder Gefferne. Zeil Zeiche bei gemiele um bis zu bemeißten der State der State und der State und bei zu bemeißten der State der State und der State und der State der State der S tüternbe Ettte find dentiellt aufsgegeben morben. Da ist Mittellen feltegies werten, beitet meglieterweite ein soglet Bettellen feltegies werten, beitet meglieterweite ein gener Beitet ber eilen Glate einbedt nerben. 20 ft. flagspenge auf per Zeilter des deine Epiteures zu der Stellen der Stellen der Stellen der Stellen der Stellen der sehn der Stellen 
Mitterfinissfelt gefunden.

R. Weld ist 21. Zuhthauberts. (h. Mrrot, holden.

R. Weld ist 21. Zuhthauberts. (h. Mrrot, holden.

R. Weld ist 21. Zuhthauberts. (h. Mrrot, holden.

Rend, Romen flower, holden.

Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend, Rend,

#### Sammlungen und Musftellungen.

Die hifterifde Brongeausftellung im Ofterreicifden Dujeum murbe feit unferer erften Rotis burch einige Rachtragefenbungen bereichert, unter benen bie Brongen aus bem Befibe bes heren Freberic Spiper in erfter Linie unfere Aufmertfamteit feffein. Bunachft ift ba eine Reiterftatuette ju nennen, bie bem Andrea Riccio sugeichrieben mirb. Der un nennen, die dem Underen Auste gugeschreiben wird. Der Keiter trägt eine antiffictende Mithung und heinit als An-führer einer Kriegerigen gedacht. Die Rechte halt dos Zeinert, son bem nur mehr der Griff erchalten ist, die Einfe einer runden Schilb. Das Change ist unsgenein ledenwosst, jede Cinstelleit ist derarsterisste, Das debeutunde Boert erzirte im neherren Kiedertschungen; eine doron ist im Berliere Wickeiner einen abertrem Baumftamm und blidt auf ben ju feiner Rechten auf bem Boben fibenben Bachusfnaben berab. Clarac bilbet im Muses de seulpture eine mahricheinlich ftart reftaurirte Un-Die Gruppe Spigers ift eine vorzigliche italienische Arbeit bes 16. Jahrhunderts. Auch fie lehrt in einer freien Wieders des 10. Jahrhamberts. Auch fie fehre in einer freien Vieleren holung auf der Kweifeitung wieder. Ar. 1-44, dem Frühren Joh. Liechtenstein ausgestellt, giebt diefelbe Jünglüngsspaut. Der Andes auf dem Übbern fehrt, eben der Gabuerus, den die Spiertige Jaur trägt. — Allere den Gestellen aus der Spiertigen Zammiung sallem und weben zwei eleganten 

Träaf ble Husfqrift: \_1660 goß mid Blat Ziffen" \_ midbilder nittlift, eine hunfenterster Brooffen mer bliter Ginfl, nite und hunfenterster Brooffen mer bliter Ginfl, midliefung, mellge an batters Blotfern mer bliter Ginfl, mid-Berntalsfagen Siffer (CR: 483) mid har Peterishmung ivput Juliani, den nevt, storeutini MCCLXXXXIII, ferner en Juliani, den nevt, storeutini MCCLXXXXIII, ferner en ten niteration of the properties of the properties of the significant properties of the properties of the properties of the significant properties of the properties of the properties of the significant properties of the properties of the properties of the significant properties of the properties of the properties of the significant properties of the properties of the properties of the significant properties of the properties of the properties of the significant properties of the properties of the properties of the significant properties of the properties of the properties of the significant properties of the properties of the properties of the significant properties of the properties of the properties of the significant properties of the properties of the properties of the significant properties of the properties of the properties of the significant properties of the properties of the properties of the significant properties of the properties of the properties of the significant properties of the properties of the properties of the significant properties of the properties of the properties of the significant properties of the properties of the properties of the significant properties of the properties of the properties of the significant properties of the properties of the properties of the significant properties of the properties of the properties of the properties of the significant properties of the properti

Ao. 1643 im Beithe beb Grafen Com. Bicho.

. A. Tas Sebaspanorama la Bertia. Am 2.
Ceptember ift neben bem Stadtbahnhof Alexanderplat in Berlin ein zweites Banorama eröffnet worben, welches eine Epijobe aus ber Schlacht bei Geban barftellt. Das Ge-baube, meldes von Enbe und Bodmann im Stile ber baube, welches von Ener und Houmann in Giere ein beutichen Kenaffinne erzichet worden ih, enthält in feinem unteren Stocknerf ein von den Molern M. und 69. Roch mit Arophäen, soldatischen Emblimen und humoristischen Seenen aus dem Leben im Ariege beforitete Restaurant und im oberen Geichoffe bas Rundbild, besten Eineichtung nur imforem von der allganein üblichen abweicht, als bas Po-dium, auf welchem sich der Beschnuer besindet, sich langsam um seine Are broch, so das ber Beschauer als an ben gan-gen Lanoruma vorübergesührt wird, ohne baß er fic von ber Etelle zu rübren braucht. Bur Aussührung bes Rund-blibes waren von der Banorumagschlichaft die Maler A. v. Berner und Chriftian Bilberg gewounen morben. testeren ereilte befenntlig auf ber Leife nach Frankreich, welche er jum zwede oon Borftubien für bas Annorama unternommen batte, ber Tob, und an feine Stelle trat Gunen objem yanrorum ete ette ekter witer om in Leungumo während der leihten Jahre geschäffenen gebührt. Man darf es logar dicht neben das awsgezeichnetse Wert der gauzen Kattung, dicht neben das Panorums der Schlacht dei Chau-pigny son A. de Reuville und Pelaille in Paris fepen, auf phang oon A. be Berreitte und Detaille in Barist feben, aus modelem bet einhöchtliche Zeit ebenfalls mit agsörer Beitler feder der ben bernigfene mit groberer Beithert behandet fennigen Gepreisering om 21 370 einem erkeite Fundlich gestattete, ilt oon Becast oorteeffitte zur Anschwaussgebracht woorben, und bodel judb bei feinem Köttulinnen ber Leitbete in ben nerfakteren Bläden is part zur Crickernung gebracht men, als halte ber Balet ein liefen Geliefleithigt und nicht eine totoffale Leinmanbflache ju beberrichen gebabt. Bracht ift oon feinem Schuler, bem begabten Schirm, unterftupt worben, beifen Canbichaften aus ber Sinathalbinfel und aus Balaftina nicht weit hinter benen feines Reiffert guride teben Bur ben Moment ber Darftellung fit bie Zeit 3001 ichen 1 und 2 libr gewährt worden, als bie fraugliche Rasoullerie jenen fehten, gewaltigen Bortof gegen bie Linien ber preußischen Insenterie unternahm, welcher oon biefer mit un-erschilterlicher Rube juridgewiesen wurde. A. v. Berner ist für eine solche, mehr chronifartige und anetbotische Dur-ftellung, welche sich in einzelne Epsioben und Bruppen auflofen bart, eine febr greignete Rraft. Er weiß vollstumlich und anichaulich ju feitbern und alle Details ber Uniformirung und Bemaffnung mit mititarifder Affurateffe mie bergugeben, weehalb bas Muge bes Golbaten mit befonberem Boblgefallen auf feinen im allgeweinen etwas nüchternen Darftellungen weilt. Da es aber bei biefem Panorama gerabe auf eine abfolut treue Webergabe bes geichlberten Borgange antam, fo befant fich ber Rünftler in feinem Jahr-waffer, und er hat benn auch feine Aufgabe mit unansoch

molfer, und er hat benn auß einer Mudgabe mit ummiedeb ner (aprechtighteit gellt). He Bes, dahliet der Kampes" ber Beefert Reineal-Miller des erstelles Graverlaung gemacht sichtet der Kampes der Stenken der Ste

(Courrier de l'Art.) J. E. Rene Gemalbegalerie in Rom. Benn ber itatiemifche Minifter bes öffentlichen Unterrichts in Rom, Baccelli, feinen Billen burchfest, fo wird die ouf feinen Antrog gegründete "Galerie zeitgenöffischer Meister" ihre Aufftellung in den "Centenhalten von Richtlangelos Antauferhof in bem alten Kloften von E. Maria begli Angeli finden Das gange Klofter, beffen bof bie befannten uralten herrlichen Enpreffen gieren, bilbet nur einen Zeil ber fiberreite von ben Thermen Dio fletians. Im Sabre 1874 wurde bas Alofter bei Muffdiung der Monchonden ber Stadt Nom ju Erziehungswecken von ber Negierung abgetreten, ohne daß jedoch die Liadt buber von ben Gebauben ju bem obengenannten Bwede (Gebrauch gemacht hatte. Der jehige Minister Baccelli hielt jeboch biefe Abtretung für null, weil biefelbe ein "nationales Monument", meldes ber Ctaal nicht vermiffen tonne, betreffe. Gleichseitig beftimmte er bas Meifterwerf Michelangelo's sur Galerie für moberne Runft. Um jeboch nicht mit ber Glabt in einen Bermatungsprozen zu geraten, beantragte ber Minifter im Bemeinberate bie freiwillige Rudgabe bes bezeichneten Be-Gemeinberate die freiwillige Rüdgade des besteigneten Ge-büubes am die Regierung. Ilmbegreiftigerreite leghet aber der Gemeinberat den Kurzag ab. So wird denn der Minl-gier den Kreiksung gegen die Gabal Kom belgheitelen missen, um den herrlichen Alcherhof Rüdgelangelo's wieder in den Besied des Elnacies zu dringen, damit der Jan einer modernen Galerie in den prächtigen Rudmern überdaungt zur Rudbligkrung gelongen fann Giuftmeilen find bie auf ber letten hellung von bem Minister für die Galerie gefausten Kilder und Stutpturen in dem großen Basags dell' Gegosicione di belle arti in ber Bia Razionale geblieben.
J. E. Reues archastogifches Mufcum in Rom,

J. E. Strote enthalesticitée Selemi in Stro. Coil de Comment de la Com

732

#### Dermifchte Madrichten.

a. Der Verfreite Geste am Subwessie im Mittensen.

A. Der Verfreite Geste am Subwessie im Mittensen.

Der Verstelle geste die Verfreite der 
ister Simmertenindungen ju hemmen.

2. Ur. Wierer internationell Studielung ir graphide

2. Ur. Wierer internationell Studielung ir graphide

keine bei der Studielung internationelle Studielung internationelle

beide beide Studielung internationelle

beide beide Studielung internationelle

beide Studielung internationelle

beide Studielung internationelle

beide Studielung internationelle

beide Studielung internationelle

beide Studielung internationelle

beide Studielung internationelle

beide Studielung internationelle

beide Studielung

beide

33

er Rommiffion "Denfinilirederenif. Am 16. August wurde das Union-enkmal in Kaiferslautern, eine Schöpfung des Bildhauers noll, enthult. Dabfelbe besteht aus einer allegorischen, den letigiondereden symbotifirenden Gestalt und den Aguren utbere und Calvins — Am Abhanae des Donnersderges utgere und Calvins - um Abgange Des Lonnervoerges ei Strafburg, auf bem fogenannten Molttefels, wurden am . September zwei ein Meter hohe Brongestatuen bes fürsten lismard und bes Grafen Mottle eingeweiht, welche nach

lismard und des Grafen Weitle eingeweit, welche nach Gebelem des Richbauers Auf Cau er in Areuman um feines Sandes ausgelichet werben find. — Die für Leinzig der minnt Leinziglicher, für welche glockfer des der in Arechen in Merchen der Geschler der Sandes der Leinzig d ichmeftern, Die Erbinnen bes Bermegens, haben 100 000 Mart t einer Stiftung für beburftige Runftier befaimmt. Aus ben infen berfelben follen Runftier in Berlin, Munchen und Bien, on welchen Orten ber Berftorbene geiebt bat, unter-

igt merben. Arnold Bodlin bat ben Auftrag erhalten, im Dufeum : Brestau einige Frescomalereien auszuführen, mit melden bemnachft beginnen mirb.

Dom Kunftmarft.

Sn. Rotner Aunitauftion. Mm 8. unb 9 Ditober fommt

verfehlen, eine große Babl von Rauftlebhabern anzugieben Der Ratgipe, welcher mit Lichtbruden ausgestattet ift, weift im gangen 142 Rummern auf. im gangen 142 Nammarra mil.

R. Matthewen in Anglain. Nachbem im Juni b. 3, bie Gemälichsumflung beit Beronet Ein henry Soorte auf Stouriebe im Mülliche für 1100m & verfault unverben, geführt besteht im Stugist mit ber Biblicheft blefes herrin. Zer felleb betrag 1923z 4. Zerit bergammentsmischriften bei 11.—12. Nachpuntertie, Histoires die Joseph d'Arinathie.

Roman die Krein in Berfein, Lu derre die Meinin in Vrole,

alterer Gemalbe, größtenteils Rieberlanber bes 17. Jahr bunberto, aus bem Befige bes berrn bermann St hamer in bamburg jum öffentlichen Aufftrich. Die Sammlung ift in

ben Breifen ber Runftfreunde porteithaft befannt, und Ramen

wie Terbord, Alb. Cupp, Goven, Bonante ic werben nicht

und Horae B. V Mariae fquite Quarito for 383 4 (Publ. Circ, No. 1102.)

Zeitfdriften.

Mithellangen des k. Dostrefeld. Museums. No. 216. Des benindanstreich Ausstellung und des Lauber Lander Lander und des Lauber Landers des Laubers Landers Land

Christliches Kunsiblatt. No. 9.
Peter Cornelius. Von F. Andrens. - Zur Geschichte der ehristlichen Grobechriften. - Lutherbilder.

Berichtiauna.

Unter ben mit ber 2 Mebaille auf ber Münchener Aud-ftellung prämitrten Walern wurde in Nr. 41, Sp. 697, irrüm-lichermeije Fr. Raulbach in München ftatt Fr. Raulbach in i 3. IR heberte (b. Lempert' Gobne) eine Cammtung Dannover aufgeführt.

# Inserate.

BAUMGARTNER'S BUCHHANDLUNG IN LEIPZIG.

Deutsche Runftftudien von hermaun Miegel. Gin farter JUNION C. MINIMINION Sant in Frairm-Court. See S. West. T. A. Market T. S. Grant Street, M. M. S. S. Market T. S. Grant Street, M. M. S. S. Market T. S. Grant Street, M. S. S. Market T. Market T. Market T. Market T. Market T. Market T. S. Market T. S. Market T. Market T. Market T. Market T. S. Market T. S. Market T. Ma

Geschichte des Wiederauflebens der dentschen Runit ju Ende des 18. und Aufang Des 19. Jahrhunderts. Ein Beitrag gur allgemeinen Wiebergeburt bes beutichen Bolles. Bon Dermann Ricael. Mit 4 Dolaidnitten. Groß Octan. Ge-

Heber die Darftellung des Abendmahles in ber tog.

canifden Runft. Ein Beitrag jur vergleichenben Runftgeichichte. Bon Dermann Riegel. Dit 4 Abbildungen. Groß Octav. Geheftet 1 Mart.

Kölner Gemälde-Anktion.

Die Gemälde-Sammlung des Herrn Hermann Sthamer

in Hamburg kommit am S. and D. October durch den Unterzeichneten in Käln zur Versteigerung. Dieselbe enthält nusgezeichnete Orlginal-Arbeiten alterer Meister in vorziglichen Onalitäten (dabei Brouwer, Alb. Cuyp, Denuer, Dusart, van den Eeckhout, van Goven, Heda, Hondekocter, N. Maas, P. Neefs d. Alt., Eglon H. van der Neer, Const. d. Att., Ignon H., van der Zeer, Const., Netscher, van Os. Remfrandt, Rubena, S. Ruysdael, Snyders, Jan Steen, Lucas Sunder, T. Teniers d. Ait. u. d. Jüng., Terburg, W. van de Velde, J. Wee-ninx, Wynants, Wynants und Lingelbach, Zurbaran etc.). 142 Nammers.

— Der mit 5 Photo Lithographien illustrirte Katalog ist zu haben (1)

J. M. Heberle (H. Lempertz' Nohne) in Köln \*\*\*\*\*\*\*\*

Beitidrift fur bilb. Sunft, anitett 225 Marf für 125 Marf. Leipzig, Rurnberger Gtr. 60.

H. Kessler, Buchhanbiung.

## 3m Berlage bon Banl Bette, Berlin W., Kronenftrafe 49 ericbien:

Studienföpfe

Anton non Merner

## facfimilebruck ber Originalhandzeichnungen.

80 Blatt Folioformat & Blatt 2 Mart; Leinenmappe & 7 Mart. Bum größeren Theile unter ben gu ben Coloffalbifbern: "Raiferprofia mation ju Terfailles' und "Vertiner Congres 1878" vorhandenn Studen ausgenöhlt, zeichen fic blefe 78 Kildnisse durch die dem Meifer eigene charalteristische Ausfassung aus. — Zas leptvollendete Wert: "Das Sedon Bancoams" bringt sie zum Theil aufs New in Erinneung.

### R. Siemering:

## Ansana bes beutiden Bolfes aum Rricac im 3ahre 1870.

Drei Blatt Linienftich von S. Romer, Gefammt. Bilbgroße 136 x21 Emtr 3n lofen Blattern: Erude por ber Edrift . . 24 Mart Hendrude mit der Schrift 15 Mart. Aneinandergereiht in rother Leinenmanne . 30 Mart.

Andreas Schlüter's

## Masten sterbender Krieger

im Lichthofe des Konial, Zeuahaufes zu Berlin,

24 Blatt Lichtbrud in Quarte. Ameite mobifeile Auflage. Preis in Mappe 16 Mart.

Bon ber erften Auflage, mit Text von R. Dohme, find nur noch wenige Gremnlare parhanben.

Die Wieberaufnahme bes Schluter'ichen Stiles, u. a. in Ab. Beuben's Tafelfilber für ben Pringen Bildelm von Breußen, und bie Benusung biefer Masten in Anton v. Werner's Deceration bes Geban-Banorama's erwerben biefen flaffichen Merke fech neue Areunde.

Modellirwachs, Zeitschrift für bildende Kunst von berühmten Malern, Bildhauern I-XV. Jahrg. (1866-1880) und Architekten als vorzüglich annit Kunst-Chronik, geh. in Orig.

erkannt, empfiehlt mit Kunst-Caronia, gen. in Origi-Lubdu, schönes Exemplar offeriren für 280 M. baar Dierig & Siemens, Buchh. u. Ant, Berlin C. Rosenthalerstr, 32. (2) die Wachswaarenfabrik von Joseph Gürtler. Düsseldorf.

In meinem Verlage erschien:

## VORSCHULE

## STUDIUM DER KIRCHLICHEN KUNST

WILHELM LÜBKE.

SECUSTE STARK VERMEERTE UND VERRESSERTE AUFLAGE.

MIT 228 HOLZSCHNITTEN. gr. 8. broch. 6 M., elegant gebunden 7 M. 50 Pf.

Leipzig. E. A. Se Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegere C. 2. Bermann. - Druft non Munuft

Bei Brane Lemme in Leipzig rechaint demnischet.

Das

## weibliche Modell

Eine Geschichte des Modellstehens von den Eltesten Zeiten bis auf die Gegenwart

## J. E. Wesselv.

Gross St Mit ca. 29 Lichtdruckillustratio Preis eleg. seh. 40 Mk.

Von diesem Werke wird nur eine beschränkte Auflage gedruckt, deren Höhe sich nach den bis rum 1. Oktober 1853 entweder direkt hei der Verlagshandlung oder bei einer renommirten Buchhandlung gemachten Bestellungen richtet Nach Fertigstellung derselben werden die Platten etc. wieder vernichtet. (3)

In unferem Berlage erfchien fo

## Beldichte des Aupferflichs

D. A. Frant. Brofd. IR. 6, eleg. geb. IR. 8,50. Das erfte Bert über biefen Gegenftanb!

Creub'fde Bud. n. Mufthalienhandlung in Magbeburg.

Anfang Oktober c, erscheinte

## Gonse.

2 vol. gr. in-4. Avec plus de 700 illustrations de texte et 64 grandes planches

Fr. 200 .- . - Mk. 160 .-

Eine Probe-Lieferg, dieses Proverkes steht auf Verlangen und franco sur Verfügung. R. Schultz & Co., B 15, Judenguese. Strassburg L/E.



### Beiblatt gur Zeitfdrift fur bildende Runft.

Erichelas von Ofseber bis Ende Junt jode Woche unt Donnerstag, um Jult bis Sode Soptember alle 14 Cape, für die Alberneraten ber "Zeitsicheilt für blierede Munft" gentie; für fiche beigegen foffet der Johrgung filltert femohi im Buchhardei vie anch bei den benifden und derrechtlichen Deutschaften.

Jubalii Edi. Rushpap Jords his femoginther Kandusanting in Salut. — George Cafe n. — Hern Unspatchurger and her farm Russers. But Citer. Instantional Physical Plantings. The Delications of Business. — Des agreement Health for Universitient and its Summer Protecteding on Rainfeld for International on principles Russificiant in Hernal. — Participations of Planting Salut. Authorized and Participations. — Del Editorical and Participations. — Del Editorica and Participations. — Delication of Participation and Participatio

Bon blefer Rummer an ericeint ble Runftdronit wieder alle 8 Tage. Mit ber nachften Rummer folieht ber 18. Jahrgaug. Die Lefer werden um Erneuerung ihrer Abonnemente erlucht.

Ein Rundgang burch bie ichweigerische Runftausftellung in Jurich.

Babrent man allen Teilen ber "Comeigerifden Yanbesausftellung" giemlich bobe Erwartungen ent. gegenbrachte, weil Die Schweit ale ein inbuftriofes, thatiges Landchen befannt ift, war es gerabe bie Runftausstellung, bon ber man fich am wenigften perfprach: benn ber flinftlerifche Ginn ift bei unferem braftifden Bolfe nicht febr rege, und fo bat auch bie Runft bier nie eine rechte Beim - und Bflegeftatte gefunden. Rur in Genf und Bafel befteben bebentenbere Runfticulen: in erfterem ift's ber frangofifche Ginflug, ber fich geltenb macht - Die frangofischen Rantone fühlen fich Frantreich viel bermanbter ale bie bentichen Rantone Deutschland - und in Bafel wieber ift's noch bie alte Erabition bon Solbeine Beiten ber, welche ber Stabt ben Stempel einer Runftflatte aufbrudt. Dan wollte offenbar bem alten Dufeum mit feinen wundervollen Bandzeichnungen und fconen Digemalben feine Unebre machen. Go pflangte fich ein Runftftreben, geforbert burch eine gute Runftichule, von Generation gu Beneration fort. 3m übrigen lebt wohl bier und bort perftreut ein Daler, beffen Gemalbe fich feben laffen tonnen; aber biefes Bauftein ift flein genug; benn nur wenige mogen ihr Ronnen an Statten bergraben, an benen ibnen Bewegung und Berftanbnis, baber auch meift Burbigung und Berbienft feblen.

Dies find bie Grunde, warum man fich von ber femeigerifden Runftausstellung nicht biel verfprach.

Dan vergaß babei zweierlei. Bor allem gablen wir ju ben Unfern nicht nur biejenigen Rünftler, Die in unferem Banbe ibr Ronnen erlernt baben, fonbern auch biejenigen, welche bier geboren fint, gleichviel, wenn fie auch anterer Orten ibre Runft ftubirt und ihren Unterbalt gefunden baben. Gerner find auch altere Edweiger Bilber aus bem Anfang unferes Jahrhunberte, nicht nur bie allerneueften, ausgestellt worben, Diefen Umftanben berbanten wir es, bag bie Musftellung bie Erwartungen weit übertroffen bat. Go mancher, ben wir gewohnt find, unter bie Frangofen, Belgier. Italiener ober Mündener ju gablen, bat fich ploblich ale bieberer Schweizer entpurpt und bier unter feinen Landeleuten anegestellt. Daber tommt es auch, bag in ber fleinen fcweigerifchen Musftellung Die berfcbiebenften Richtungen vertreten find, fo bag ibr baburch ein recht intereffantes internationales Geprage aufgebrildt wirt; fie ift gewiffermagen eine Münchener internationale Ausstellung en ministure.

Ein vohligfelliger Bei in griechsferr Tempelerm behrerap ist einkellung, um bir ist devener um, es beiferr Zempel, ber und endlich einmat ein wirtiges hofm sie Zumbererb bietet, in vonigen Wocken mitst. Zehing ber Namfellung wieder verfahreiben mitst, und den jert nach vie er mit unterne Namfellungen auf bil jert nach vie er mit unterne Namfellungen auf bildere Rongetille angeniefen fein werben. Einflusellen erfrenen vier uns and der feldene Johnen Zule. Birt wollen fir nach einmal Rowe bollfren sollen und des kildes Kultenarbonen Beifillel Letterin.

Gleich im erflen Saale flant fich die Menae vor

einem größeren Gemalbe; unwillfürlich treten auch wir porerft bortbin und erbliden ju unferem Staunen eine Bahnargtfcene: ber lanbliche Bahnargt balt bie Bange in ber Band und ift eben im Begriff, einen fcmergenben Babn berauszugieben. Binter ber mit meit offenem Munte bafigenben, leibenben Tochter flebt angftlich bie Mutter, und febr unbebaglich ift es offenbar auch ben noch ber Operation harrenben Batienten ju Mute, bon benen bie meiften - bauerliche Geftalten mit berbunbenen Befichtern baboden. Dies echt realiftifche Bilb: "Ein beinlicher Mugenblid", bon E. Rabel (Baris), ift ein Deifterftud in ber Technit, aber une Deutschen bleibt es boch immer fraglich, ob wir berartige Bilber ale mabre Runftichopfungen anfeben follen. An Rabels greitem Bilbe. Der Rarifaturenzeichner", fonnen wir ieboch rudbaltelos unfer Boblfallen ausbruden; biefe ichelmiiden Buben auf ber

Schulbant fint foftliche Figuren. Fraulein 2. Brestau, eine in Baris ausgebilbete Bliricherin, fucht an Realismus mit Bola gu wetteifern, Sie fcheint felbft bei ihren Freunden nur Aufmerffamfeit füre Bagliche ju haben; wenigftene ift ihr Bilb "Les amis", welches fie felbft mit zwei Freundinnen und einem Sunde barftellt, für biefe Freundinnen wie für bie Rünftlerin wenig ichmeichelbaft; man ift berfucht ju glauben, bag fie fich ibre Freunde nicht in ben beften Rreifen fucht. 3m übrigen ift bas Bilb mit großer technischer Birtuofitat burchgeführt und verrat in nichte bie Frauemarbeit. Es murbe auch im letten "Galon" mit einer Debaille ausgezeichnet. Bier werben in ber Runftautftellung feinerlei Breife berteilt. - Gin anberes Bortrat bon Graulein Bredlau: "Dame mit Rind", weift biefelben Dangel bei weniger angenehmer Farbengebung auf. Um fombatbildeften berubrte une bas mannliche Bertrat "Daeftre G. Braga". Es ift fed gemalt und forgfaltig burchgeführt; ein geiftvoller, nobel ironifder Bug blidt aus bem Antlit, bem biesmal nichts bon Gemeinheit anhaftet,

Be edl in ift melpfach vertreten; fors beiter Wertribe von "Mönerinen" in illem unsfehren geflech, halten Geflefern folge und hat; und ber "Görefenge" beiden menden Bergifern bei ja Bestimm im einge forschen mich und mit geharren; mar felm "Rube forschen mich der Stattere" bat mich Gatterfel mich ja beit Machere" bis mit Gebarren; har felm "Rube Gatterfel mit der Macheren" bei mich Gatterfel mit der Macheren sich mich Gatter aber mit der Statter auf bei micher bei follen Geren aber marige ber Stänfter auch jehr nichter bie follen Geren meit geführt harbeit dem für dem finnet der gehar bei einem gefelnen meit geführt harbeit dem film fach dem film ab den ment geführt harbeit dem film fach dem film ab den mit gefelne harbeit dem film fach dem film den gehar dem film dem geharten dem geharten harbeit dem film dem geharten dem geharten harbeit dem geharten ge

Stüdelberg, ber zweite berühmte Bafeier, beicherte uns mit feiner "Bahriggerin" eines ber liebichften Genrebilder. Das junge Baar, weiches fich im Gebirge bon einer Zigennerin fein Schiftal weisiggen lößt, ift fo anmutig wie bie Frühlingenatur, bie et umgiebt. Das Bortrat von Stlidelberge Dutter ift febr fcon burchgeführt. Much "Die Rinber aus ber Frembe", geboren ju bem Schonften, mas bie Musftellung bietet. Die intereffanten Stubientopfe ju ben großen Freeten, mit benen Stildelberg in ben letten Jahren bie Telletapelle geschwücht bat, find ebenfalls ausgestellt. Biel meniger behagt une Stiidelberge "Letter Boben-Rhatier", ein nnrubiges Bilb, bas in ber Reichnung ber Riguren, wenn nicht unrichtig, fo bod unicon ift, befonbere in ben Berichlingungen ber Gliebmaßen. Das Gemalbe ftellt bar, wie ber lette Soben-Rhatier fich mit ber geraubten Braut eines Bungtinge in bie via mala fturgen will und bas Boll binbernb bagmifdenfallt. - Boflingere Bortrate und Stubientopfe geugen für bie Thatigfeit ber Bafeler Schule. - Muf lanbichaftlichem Gebiete fint bie Bafeler am beften burch Rubisubli bertreten, beffen faftige, ftimmungevolle Bilber auch im Austanbe flete Anflang gefunden baben.

Die Greife jaben jard Stricke erfen Ranges auf "
provietien. Seatter im Mit Grapher Ged in am. Einem
ter erflere freilig fichen fie lange in Deutsfelam breift
hat ein in mehr fig jam am North bereift jam ja Sferie
treiligen in der gegen im North breift jam ja Sferie
treiligen in der gegen im Stricke breift
jam fin in der gegen gegen gegen bei den gegen bei gegen bei der
fighallern laffen mögen. Geine ihre aufgefüllen Bilt
findlichen laffen mögen. Geine ihre aufgefüllen Bilt
findlichen laffen mögen. Geine ihre aufgefüllen Bilt
jam Zang-"Der Greiffprecher", Der Genag par Gleintrausnyff erzeiffentern ihr gältigen, hab beläedel,
menn mit nach bei färfelde Größeichen ber "Züfte
fordelte bereitell mit der geste gestellte gestellt gene
findliche Stricke der gestellt gestellt gestellt gene
findliche gestellt geden geden der
findliche gestellt geden gestellt geden gestellt geden
findliche gestellt 
Mleranbre Calame ift ebenfalle burch eine Reibe feiner berrlichften Schopfungen bertreten, und wir tonnen ben Befibern, meift Bribaten, nicht genug bantbar baffir fein, fie wieber einmal bem großen Bublifum juganglich gemacht ju haben. Gein "Commer" (aus ber Gerie ber "Bier Jahreszeiten") gebort gu ben fconften Banmfclagftubien, bie es mobl überbaupt geben burfte, wie fie jest in ber Beit ber "Effeitbafderei" gar nicht mehr zu malen berfucht werben. Und welcher malerifche Effett liegt in bem Bifbel Der prachtvolle fommerliche Baum, barunter bas reife Rorn im beigen Bulifonnenfdein - wir fublen ibn orbentlich bremen, fo mabr ift bie Beleuchtung wiebergegeben. Die "Tannenftubie an ber Banbed" fowie "Der grof Giger" find ebenfalls prachtige Bifber, Erwahnt fei ferner, bak noch an anbrer Stelle, namlich in ber Mueftellung im "Mipenflubpabillon", bochft intereffant Lanbichaften bon Calame, meift Stubien und Sfigen, ju finden find. Auch Dibay (Genf) ift bort mit fefer

beachtenswerten Stubien bertreten. In ber Runftaus. | Rollers "Gottharbpoft" für Die Ausftellung gelieben ftellung feibft finben wir nur ein Bilb bon ibm: "Bitbbach in ben Alpen". Des jungern, Arthur Calame Bilber: "Connenuntergang auf Borbigbera" und "Reapolitanifche Terraffe", find auch recht erfreulich, aber in gang anderer Manier gemalt als bie bes alteren Calame. Deffen Rraft und Gulle mangelt ibm; eine gewiffe Bartbeit und Feinbeit in Ton und Stimmung, gud in ber Babl ber Gegenftanbe, ift bagegen febr anmutig, nur grengt fie manchmal an Gufilichteit. In letteren Rebler verfallt auch ab und ju Alfred ban Dubben, Geine flore, ich mochte fagen appetitliche Malmeife ("Rapuginerrefeftorium") und ber ibegle Schwung in feinen Riguren, ber in feinen "Beimfebrenben Schnittern", "Rornbrefchen in ber Campagna" gar lieblich wirft, artet in "Rach bem Abenbeffen" und "Mutter und Rind" in Gentimentalität aus. Bon neueren Genfern ift uns auferbem noch befonbere Mug. Beillon mit feinen ungemein ftimmungsbollen und babei fo pracis gezeichneten Lanbichaften, mie "Berbftnaben am Genferfee", "Die Daas bei Dorbrecht" unb "Arabifches Lager", aufgefallen und Fr. Buagnat mit feinen fconen Tier- und Lanbfchaftsbilbern, fowie R. Ris burd feine "Maria im Conee", "Botaniter, Boologe, Mineraloge", ein paar prachtige Genrebilber.

Bier in Burich befiten wir nur einen arokeren Meifter ber une bauernt treu geblieben ift; freilich biefer eine wiegt manche anbere auf, es ift ber Tiermaler Roller; fein Genre feffelt ibn bier, benn nirgenbe batte er fo leicht eine Statte gefunden, mo er, berhaltnismäßig nabe ber Stabt, feine Rube tonnte im Greien fich tummeln laffen und feine Stubien an ihnen bornehmen und mo er jugleich fconen lanbicaftlichen Binter- und Borbergrund borfant, an alten Beibenbuifden, hoben Baumen und bem blauen Burichfee, wie es ibm bier bas Burichborn bot, mo er baber fein Bobnbaus und Atelier feit lange aufgefchlagen bat. -Er beingt une auf ber Musftellung brei neuere Bilber bon großer Schonbeit; "Beuernte", "Muf bem Felbe" und "Schafmeg", bon benen mir letterem ben Borgug geben. Die Schafe, Die blofent im Rebel von ber Mim berunterfteigen, bas lebte, jungfte bom Birten forgfam getragen, find ein allerliebftes Bilb, und ihre Bolle ift fo "wollig" gemalt, wie es nur Deifter Roller verfieht, babei bie Ropfe fo ausbrudeboll, bag biefe Schofe, in bem Ginne wie wir Menfchen ben Musbrud branchen, eigentlich gar nicht "fchafig" in bie Welt bliden. Mufer biefen neuern Werten führt uns Roller aber auch eine altere Schöpfung, bie jebem in gutem Anbenten ftebt, wieber einmal bor Mugen, nachbem mir fie jahrelang nur noch in ber Photographie baben bewundern tonnen. Bir miffen es ben Erben bes herrn Alfred Efcher febr gu banten, bag fie une

baben. Dies Bilb giebt une ben lanbicaftlichen Topus jener Bergregion fo naturgetren mieber, baft es une jest, mo fein luftiger Boftillon mehr über ben Gott. barb tutidirt, bie Rubberben mit feinen teden Roffen auseinander fprengend, fondern nur noch bie Lotomotibe burch ben Berg fauft, qualeich ein liebes Erinnerungs. bild geworben ift. Das Ralb, bas geangftigt boran fpringt, bie eilenden Roffe find mit ungemeiner Babrbeit und in prachtiger Durchfilbrung wiebergegeben,

Reuerbinge ift ein jungerer Daler bon bebeutenben Anlagen, Alb. Frentag, an bie Buricher Runftgewerbeichule berufen morben. Mochte er auch baut berufen fein, etwas mehr Streben und Leben in unferer Jugend machgurufen! Auf ber Ausstellung führt er fich mit einer "Mmpbitrite" ein, bie etwas im Gefcmad bee Rubens gehalten ift, ohne freilich beffen Rolorit auch nur entfernt erreichen ju tonnen; boch find bie Atte gut gezeichnet und bie Rompofition ift barmonifc in ben Linien. - Chr. Comib und noch einige bringen bubiche Lanbichaften; im übrigen ift von Bürichern viel Dilettantenwert eingefandt und aufgenommen worben. Bon altern Biricher Deiftern ift's 2. Bogel, ber für bie Buricher, überhaupt für bie Schweiger, entichieben ben Bogel abgefchoffen bat. Geine Bilber, meift mit patriotifden Motiven, Die Tapferfeit und bas Belbentum ber Schweiger berberrlichent, find flete umlagert von bem Berfonal ganger Fabriten, Bereine, Schulen, Uns ift es ftets lieb, wenn biefe Rorporationen ju einem berartigen Baltepuntt, ben wir ihnen gern gonnen, gelangt finb; benn fonft finben fie wenig Bilber beachtenemert und promentren meift zu viert, bas übrige Bublitum formlich umrennent, burch bie Gale. Go fcon es ift, bag unfere Republit - fowohl Gemeinben, Beborben, als auch Fabriteberrn machen fich baburch berbient - ben Armeren und ber Schuljugend burch bie Musftellung möglichft biet Genug und Renntniffe berfchaffen will, fo bürfte boch befonbere in ber Runftausftellung biefer Daffenbefuch von ganglich unborgebilbeten Menfchen wenig fruchten, jumal ba für eine Erflarung nicht geforgt ift; man fieht, wie bie Leute meiftens bie Gale rein mechanisch ablaufen, bon bem fie umgebenben anfdeinenben Chaos nur verwirrt. Doch gurud gu Bogel, bon bem une ichlieflich nur noch erübrigt gu bemerten, bag une feine trodene, leberartige, fteife Malerei - trop allem Patriotismus - nicht be-

geiftern fann! Die Milndener Schule ift vielfach und recht lobenswert bertreten, burch Grob, Tobler ic. im Genre, burd Groeblidere, Steffane u.M. Lanb. icaften: bei ihnen ift biel gute Mittelmare borbanben, bie aber nicht Gelegenheit zu vielen Bemertungen giebt.

Die Italiener finden in ber Malerei ihren Baupts pertreter in Bargabi, beffen Sauptbilb .. Abam bon Camogasc" une jetoch gar nicht jufagt. Es ift grell in ben Farben und gegiert, tomobiantenhaft in ber Beichnung. Geine Bortrate und Stubientopfe find teilmeife erfreulicher, aber etwas grell und bigger find fie alle. Beffer pertritt Bela bie italienifde Runft in ber Cfulptur. Geine "Vittime del lavoro" ift ein febr gelungenes Werf: es ftellt Louis Sabre, ben großen Gottharbingenieur bar, wie er tot bon feinen Arbeitern aus bem Gotthardtunnel getragen wirb. Das Relief. Gipemobell für ein in Bronze auszus führenbes Sochrelief ift von ergreifenber Birfung. Die Leiche bes genialen Mannes, aus beffen Mugeficht noch jest feine Bebeutung fpricht, Die Trager, rüftige, abgearbeitete, aber froftige und ranbe Beftalten, bie traurig biefen letten Liebeebienft berrichten, - co ift eine tief ernfte Babrheit in bem allen! 3m übrigen find's and bie Italiener, bie mit ihren genremifgigen Figurden noch bas berhaltnismäßig Befte in ber Chulptur geleiftet baben. Der "Bufunftige Geetapitan" ben Bernasconi und bie "Baifenfinber" bon Bereba je, je. find recht anmutige Leiftungen, -Ben ber Schweiger Stulptur, foweit fie bier gebiibet ift, ichweigen wir lieber und gebeufen nur noch ber beiben Gale, welche bie Altertimer und alten Stides reien beberbergen. Gie bieten biel Intereffantes und jeigen, baf in ben fcweigerifden Rioftern immer noch biele Roftbarteiten an Bruntgefagen, Bruntgemanbern und werthollen Stidereien berborgen find, welche jest einmal wieber ans Tageflicht tamen.

Antem wir die Aunshalle verloffen, können wir den Bauff ankt untertielen, bei einer Mustigen schweizerigen Runftaussfellung mehr wirflich schweizerigen Runftwerfen zu beganen, und die Aunstritte einnet in unferem Linden dauernd und träftig auflässe zu siehen. Eindem dauernd und träftig auflässe zu seiner

Tobesfälle.

.'. Der englifche Lanbichafts und Sifteeienmaler George Gele fft am 9, Ceplember in London im Alter von 73 Jahren geftorben.

#### Kunfthiftorifches.

J. E. See. Neek einer harm Hartbredegun makturb ber beisen Gemmennent, sernen finnigh bir Müsspelangen und berei Jorum Namennum nücker aufgestummen und bei Jorum Namennum nücker aufgestummen und bei bereich bereich bereich bereich bereich bereich bereich dem Archite bei Sechen dem Sementins dem Architechten untsteht der Architechten 
Jugarius und ber Bafitica Julia in Die Bie bella Confolaone ein. Die Strafe ift fahrbar, gill jedoch als provifo-ich. Auf ieben Sall ift fie ein befferes Austunftomittel jur Deritellung ber Berbinbung ber gupor burch bas Sorum gecrunten Stadtleile, als die ursprünglich geplante eiferne dmebende Riide. Die burch die Demalirung best fleinernen labulte gewonnene großartige Anficht ift burch ben neuen bie von dem Unterrichtsminister Baccelli, welcher die Arbeiten taglich perfonlich übermocht, geplante Biebervereinigung bes ns mil bem Balatin und feinen Rofferpalaften gemacht hat. Der Jahrmeg, melder früher vom Rapitol herunte burch ben Titusbogen nach bem Roloffeum führte, ift von bei noch flebenben, aber auch jum Abbruch beftimmten fliche Gin. Maria Liberatrice ab berrife bis ju bem bisherigen Eingange jum Balatin mit bem Bignola ichen Bortal verfdmunben. Der Bignolo'iche Mauerbau linfe pon bem oben erwahnten Bortal ift eingeriffen, woburd immenfe Rauer merle ber Ratferpalofte and Tagetlicht getreten find, beren Aundamente bie auf bas Ripeau bes Sorums binunter reichen und jest foon, obgleich fie noch nicht gang bloß liegen, einen und jegt ichne wogenig jer noch nicht gang vore niene, einem möchtigen Ginbrud machen. Binnen einigen Bochen wird bie gange kaffabe der Kafferpalöfte, wie fie eben noch eristieren, ein Gonges bilben von ungeahnter Grobartigleit. Bu bem Tituebogen wird ber frubere Jahrweg nicht mehr bi geben, sondern nur die alte Sio Garra, welche fich jest ichen durch feine hauptöffnung in ber Richtung des Roloffeunei hinzieht. Kunftsunde wurden bei den Ausgrabungen nicht gemacht und murben auch nicht erwortel, weit die Trum er Rofferpalofte erft bei ber Grrichtung bet Bianola'ichen Baues ber Palalinfront vericuttet murben. Hur bie und be entbedte man Steinblide und Infdriften. Der Balatin ift in folge ber gegenwartigen Ausgrabungen nicht mehr von ber loge der agenwachtigen Ausgehabungen nicht mehr von des Roedfelle juglingfild. Der Gingang ju bemielben wurde pro-offentig moch der Wieffelle dei S. Zeodoro verlegt. — West Trier. Dei Refentig om der Sauer unterfuch der gewänigskumferum jeht auf dem Tonn "Dinter Kopfbijd" ein rimiffent Jaus. Seif in der geschrichtige Kingag unt in findliche Jaus.

— The Kire. Det Michael on her Geuer materials of bestermännischen geleichte der Beschlieden (1994) auf eine Beschlieden (1994) auf eine Beschlieden (1994) auf eine Beschlieden (1994) auf eine Der Jersteilung der Stelle des die der dem Jersteilung der Stelle der Geleichte Gereit er einklichte Gebeschlieden (1994) auf der Geschlieden (1994) auf

eingestellt werben follten, murbe biefem Bunfche mit bem einspfelli werben follten, wurde blefem Bundfe mit bem Allagdete dam Keist fester entfrecen, und zu sicht geringer Allagdete dam Keist fester entfrecen, und zu sicht geringer Genbens auf jurch übertderingszoße, gut genrheiter Gistur-baler Magfelfenflightet und geleite und Rasifertin be-jeden. Die find mie Aufftein; oorfanfig feldern bie zu jeden. Die find mie Aufftein; oorfanfig feldern bie zu er mit etern Geltingsprehen beteit und zu gest Zöhern im Reitel eersjeet (it; bie meistige, reite beliebete bist ein merfanisties ein auffelen dan bei der die der der der der der der fellen gelötiger, danklern, bos für den hier Breit füllmistige, vermutlich einen Amogen, we for inten hand. Es ist zu befflagen, das mit die ein flester Einnbe erft gewonnenen Sauchinken, welche zu geschollen Durchjuchen ber Umgebung aufsorberten, die Ausgrubungen wegen Mangels an

gelung aufjorderten, die Mudynabungen megen Mangelé an Mitteln außbren mußten.

Th. L. Jur Deffelberfer Galerie. 3m "Nepertorium ber Multimisfinghel" (V. J.), ermähnt W. 300-be gefegentlich ber Weltperdumg der Weite om Noofes und a. D. Stanken dier die Maleriale Anterspeach einer Silbed oon Zona-centura und Ofliks Beeters in der Galerie der Kabemie san 20fflebart, medoge eine aftikninghe Knift barfellal. Ge für 20fflebart, medoge eine aftikninghe Knift barfellal. Ge für richtig, bağ bas in bem alten Ratalog als Arbeit ber Briber Bonaventura und Jan oerzeichnete Bild nach ber beutlichen Bezeichnung B. Peeters ot G. Peeters oon ersteren und feinem Bruber Gillis gemalt ift. Mis Arbeit biefer beiben formet Peirber Gültil gemal is. 200 Arbeit beiter leiben einem Arbeiter Gültil gemal is. 200 Arbeit beiter leiben einem Arbeiter beiter bei dem dem Arbeiter bei der Schaffen der dem Arbeiter Benachtung der Lindig Knutlaßberne außenschrift Bamminagen ausgeführt. Bei der Schaffen Runftler wird bas Bilb auch in bem bemnachft ericeinenben,

### Preisperteilungen.

- Die gelbene Debnille für Berbienfte um bas Baulichungen find weltbefannt und eine große Jahl von Berten, die er ausgeführt, namentlich zahlreiche Brüdenbauten, legen 

Die Jury für bie internationale graphifde Musfiellung in Wien hat nachftebenbe Auszeichnungen guerfannt; A. Die

galbarn Machiller, benriquel-Duroun in Benri, Groudgalbarn Machiller, benriquel-Duroun in Benri, GroudMakert in Trevent. Dierig Schlidern in Teilefleherf. StollMakert in Trevent. Dierig Schlidern in StollMakert in Trevent. Dierig Schlidern in StollMakert in Baris, Aupferstecher 29. Decht aus Munden, Aplograph Ser-mann Baar in Wien, Professor Sonnenleiter in Bien, Berleger Rub. Schufter aus Berlin, Profesjor Billiam Unger in Bien, Charles Baltner aus Baris.

### Sammlungen und Musstellungen.

O Ter Nalon triennal in Serif mutte em 15. Sept im jabolitespalan nicht unter birfen Samen, fenbern unter herr der Expolition habitonde der Benetz- eine erfellen Samen, sollte der Serif Die erfte hat benn auch ben Erwartungen feineswegs eat-fprocen. Bon ben 727 Gemalben, welche ber Ratalog auf-weift, find taum 50 Rooitateu. Alle übrigen find ichon au jerochen. Von den f27 (Semälden, welche der Katelog auf-merft, fünd deum 50 Konisten. Alle übergen fünd höhen auf mehr als einer Ausstellung erthiemen. Ja, man hat fogar ein Bedenften getragen, Gemülde, melde im Wast und Juni im Indultriepalist zu siehen waxen, dem Hublitum nach einem fo turten Buddernaum om nauern am bereifden Eelse oor-Bon ben 270 Cfulpturen ericheint ebenfalls ber auführen. fleinfte Zeil jum erftenmale auf einer Ausstellung Unter ben neuen Gemalben erweden fieben Arbeiten oon Reiffonier von nieurit Benfalorit erivotent jedern kroeken von der (170 nier ein um jo größeren Jatereffe, als fich von Reifter aus per-fonlichen Grünzen nicht an den Ausbiedtungen der Alleiter Allrociation, fettem biefelde den "Calon" tetet, dertillig bat. Einige der Ermälbe maxen aus Brivataushleitung befannt Zen vollten Rich der Richte im doppeter derfiligt, weil sie ben Runftler jugleich ale Architefturmaler zeigt, bat eine Ansicht der Aulierien nach dem Brande im Mai 1871. Eine grüßere Knijtehung als die ausgestellten Kunstworfe über auf voch Publikum wie beforeiter Ausfahrtung, auf weiche nan jum erstenwale in Baris nach dem Norgange Deutschlands und Ofterreichig growen Wert gelogt deute. Ju bleiem Jwecke waren aus dem Canto-meadle 120 der prodigtigen Andere

waren aus bem Carde-mendle 120 ber pröchtigfen Band-teppide und Obelinfa aus ber Stendifiane, bem 17. und 18. Jahrhundert entlehnt worben, melde eine Musstallung für fich bilben, wie man fie allerdingen mur im Grantrich gu-ltande kringen kann. Ziefe Teppide find in der Gederie, melde an der inneren Seite der ersten Stenderets herum fault, in den hallen des Gartens und in dem großen Bestie.

bulle bes Eingangs placitt werben, jo bag fie gugleich eine Deforation ber Raume bilben.

J. E. Runftausstellung in Genua. Um 4. Rooember er-ftattfinben.

### Dermifchte Madrichten,

Rationalbentmal auf bem Riebermalb. Die minifterielle "Provingalforrefpendeng" fyrrist yar Einveihung des Lenfi-mals folgendes. "Nan weiß, daß, als die Siege des Jahres 1970 yum gidtlichen Kriedensabichung geführt hatten, bessen lösturger Erwerb die Webenaufrichung des Deutschen Reiches 1840 jum guntingen Freedinassignus gerugt gatten, bessen folfbarker Errered bie Wiebenarlichtung des Deutschen Beiches war und bleibt, sogleich die Idee sich regte, ein Denkmal biefer Siege und biefes Erwerbes zu errichten, das der ganzen Kation und vielen ihrer kinstigen Geschiechter die Erdhe Nation und einem ihrer fantigen Gridschaften bie Grifse meir gelt umb dem unfehaberen Stert bei bemidt erfehen gestellt der dem die Grifse der Grifse der Grifse der Grifse des Grifsels de

"Mit Gott! - Ginft geht, boch über Feindes Leichen, Der Stern bos Friebens auf; Dann pflangen wir ein belles Siegeszeichen Am freien Rheinftrom auf!"

ellen freien Ngeungene aus;

19. Särner ist nicht der einzige Cönger jener jeit, bei neichem

19. Särner ist nicht der einzige Cönger jener jeit, bei neichem

freienfunter fleich benn in dem nichlichen Weistle niese fehigt
gleiche zu der einzige dem der gestellt der 

19. Sind der der gestellt der gestellt der 

19. Sind der gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt ge
19. Sind gestellt ge reichen, umidmebte Bingen befindet, mar jurft in einem Auffage bes "Rhein. Courter" ico am erften Ofterfeiertage Aufgas des "Afrin. Courier" 140m am ersten Diterfeieringe 1971 befirmostet worden. Es diebeit sig van im Wossenber desfelden Jahres ein Aussichus, der zu Sammiungen für das Dentinal auffroderte. In jenem Auffast des "Kein. Gaut." war breteit der Worfplag enthalten, daß das Gentinal im einen Koloffallfatzte der Germans zu ürfesten fohr. Wönner einer Robsfallkatte der Germanns zu befechen gabe. Rohner wie Gref Todig zu Culenburg, domiel Högelerungspräftlent in Wiesbaben, Regierungstut Genterius ebendselbs, Audolf der Dennigfen erbinnen fige Archie dem Bereft, dos bald den hoben Schup und die Archie dem Bereft, dos bald den domit die Bürgfacht des Gelingens sond. Es wurde num eine Konkurtenz ausgeschieben, und der Entwurf des Pro-

richten 2 dilling in Zwebne erkeit het Berug. Hie mach 17th ber Anthone erkeit het Berug. Hie mach 17th ber Anthone der Zwehnel diereragen, is ben an eine Grief unter Zwehnel felt ber Gerbauer der Anthone der Greich unter Zwehnel felt ber Gerbauer der Anthone der Greichte der G Bich empor, ber von einem Gelander in weitem Bogen um-geben ift. Die Architectur ift ein Bert bes Brofesfor Beis-Zereifen um Terspen beigt mas dem Niche is Meine Jeste Ber auf der Stelle d

#### Dom Kunftmarft.

- x. Maurere Runftauftion in Dinden. Die nadfte Berfteigerung finbet am 9. Ottober und ben folgenben Tagen 

### Zeitfdriften.

Seitheriten.

Mithellangen der la. Cortral-Commission etc. IX. 2.

Richard S. L. Cortral-Commission etc. IX. 2.

Fra la g. The Kanners affernations statistically and the property of the Commission of the Commis

Die Bilberreibe am Matsbaubof in Bilbesbeim. Gine Entgegnung

Die Julinummer biefer Zeitschrift brachte eine Kristt bes Derrn Pool. Dr. von Lidet über bas ann bem Unterzeichnen derem heraussgebene Merschen "Zie dezignehten Gibteb-heime", in welcher, neben einer höhlig ehrendlich Maretennung, auch des in beitem Budge erfolgen Berfunde, die immödlich Auch der die der der der der der der der der der Bilberreite an bem Histobauhol in Piliedshiften zu beuten, gedocht um das "in der Zuft siemerben" begeichnt mitch.

Unterzeichneter bebauert, in biefem Falle ber aon ibm boch ehrten Autorität entgegentreten und erflären zu muffen, daß jene Deutungen nicht willfürlich aon ihm erfunden, sondern den handblichern: "Die christliche Symbolit" von Renzel, "Die Rythologie ber christlichen Kunst" von Piper und "Der christliche Kirchenbau" aon 3. Kreuser entnommen sind. Daß jene Bilderreihe wirtlich symbolische Roisve enthält, unterliegt teinem Inseite; der ich seinen Jungen opsernde Peissan sit bellen könnten, doch nicht allzu fern liegen, und das um is mehr, als einzelne Eruppen geradezu unigmmetrische Formen aufzweisen haben, Formen, die, wie beispielsweise ein düerer Baumgmeig aor bem Belifan, abfolut nicht als Ornamente gelten fonnen.

Unter Jugrundelegung einer foldermaßen entftandenen und geroff nicht underechtigten Bermutung ergiedt fich aber bie wettere Beutung mit biffe jener genannten Sandbucher aon felbft; fie erfahrt eine entickiedene Betraftigung burch

nubilibrechen, jene bodit mertwürdigen Schniparbeiten bes Ratbauhofes zu hilbesheim feien alteren nachgebitet worben. hilbesheim, im Ceptember 1883. 6. Ladener.

### Inferate.

Verlag von Alphons Dürr in Leipzig.

## INITIAL-ORNAMENTIK

des VIII. bis XIII. Jahrhunderts.

44 Steindruck-Tafeln meist nach Rheinischen Handschriften nebst erläuterndem Text

## Dr. Karl Lamprecht.

Folio. Elegant broschiert. Preis 10 Mark.

# Für Runftfreunde.

Out attitute the control of the cont

Für Sammler. (1) 

### Modellirwachs.

von berühmten Malern, Bildhauern und Architekten als vorzüglich an-

erkannt, empfiehlt die Wachswaarenfabrik von

Joseph Gürtler. Dilsseldorf.



Durch jede Buchhandlung zu beziehen:

## GRUNDRISS DER BILDENDEN KÜNSTE.

EINE ALLGEMEINE KUNSTLEHRE

HERMANN RIEGEL

1, neubearbeitete Auflage. Mit 14 Holyschnitten. Lexicon-Octav. In eleg. Halbfranghand. Preis 6 M.

Transmiss. Proc. 18. Absolute : Transmiss. Prem. v 28. Absolute (18. Absolute de Kanton in der allgrenin serverdicher Entwickleuten; 20 für Kanton den Stehner 30 für Kanton den Stehner 30 für Kanton der Absolute 40 für Kanton der Kanton. 20 für Kanton der Kanton der Kanton – 20 für Kan

Die Wiener "Neue Freie Presse" urtheilte über dasselbe: ihm nicht nur eine Aesthetik der bildenden Künste, sondern auch ihre Technik: und das ist es, was er mehr gibt, als die meisten anderen Bücher. Es ist nicht nur die Geschichte der Kunst, die er vorträgt, sondern er beschreibt auch die Mittel ihrer Ausstuhrung: er bleibt mit um nicht in den Museen, sondern geht mit uns in die Ateliers Mit einem Wort: es ist ein encyklopädischer Lelt-

faden zur Kunstwissenschaft."

Leipzig

Baumgärtners Buchhandlung

## Ad. Braun & Comp., phot. Anstalt in Dornach.

HUGO GROSSER, Kunsthandlung, LEIPZIG, Querstrasse No. 2.

### Sochen wurde ausgegeben: Die Gemälde der Kais. Eremitage in St. Petersburg

in unveränderlichen prachtvollen Kohlephotographien

The Section of Contracts of Section 1988. The Section 1988 of the direkt nach den Originalen aufgenommen.

im vorigen Jahre erschien in gleicher Ausstattung und Herstellung Die Gemälde des Musee del Prado in Madrid. Die Gemälde der Academia San Fernando daselbst.

### Prof. Aug. Riedel in Rom: Manchener Kunst-Auktion. Kupferstiche

vortretflichen Bildern: Dienstag den 9. October les Freitag Badendes Midehen, gest. v. Allais, Bildhiche 33-45 cent. M. 6.— Kaulsehes Landmidehea, gest. on Gestlide alter

Prof. II. Dröhmer, Bildfl. 30-41 cent. grosse Sammlangen Gemälde alter M. 41/2 und moderner Meister sowie Antiqui-Durch die Binme (die Rose), gest. täten versteigert. von Oldermann, Bildfi. 36—47 cent. Auftrage übernimmt and versendet M. 4½

Aufträge übernimmt und versendet
Ganz frische, tadellos schöne Ab- die über 700 No. enthaltenden Kata-

drücke auf schwerem französ. Enpfer- loge gegen 15 Pf. druck-Papier. Kunst-Verlag Herm. J. Meidinger.

Berlin. Schwanthalerstrasse 171/2. Lieferung. Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers C. A. Serman. - Drud von Muguft Bries in Leipifg

### Kölner Gemälde-Auktion. Die Gemälde-Samming des Herre

752

Hermann Sthamer in Hamburg kommt am 8, und 9. October durch

den Unterzeichneten in Köln zur Versteigerung. Dieselbe enthält ausgezeichnete Original-Arbeiten älterer Meister in vorzüglichen Qualitäten (dabei Brouwer, Alb. Cuyp, Denner. Dusart, van den Eeckhout, van Goyen llesia, Hondekoeter, N. Maas, P. Neef-d. Alt., Egion H. van der Neer, Const. Netscher, van Os. Rembrandt, Rubens, Netscher, van Ox. Rembrandt, Rubens, S. Rhywdael, Snyders, Jan Steen, Lincas Sunder, T. Teniers d. Alt. n. d. Jüng-Terburg, W. van de Veide, J. We-ninz, Wynants, Wynants and Lingel-lach, Zurbaran etc.), 142 Nunmern — Der mit 5 Photo-Lithographica illustrirte Katalog ist zu haben. J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne)

in Koin, Unter der Presse befindet sich: Paul Lacroix,

Directoire, Consulat et Empire, 1795-1815. 1 vol in-4. de 600 pages, illustré

de 10 chromolithographies et de 350 gravures sur bois. Broché Francs 30.-. = Mk. 24.-Belié France 40.-. = Mk. 32.-Dieses neue Werk des bekannten Verfamers bildet eine Fortsetzung des "Dix-huitième siècle" und wird den Besitzern desselben sehr willkommen sein

Strassburg i./E R. Schultz & Co., Sortiment

### Hugo Grosser, Kunsthandlung, Leipzig, Querstr. 2, 1, Specialität: Photographien.

Vertretung und Musterlager der ersten photogr. Anstalten des In- nod Ausandes, wie Ad, Brann & Co. in Dornach — G. Brogi in Florenz — Fratelli Alinari in Florenz — C. Naya in Venedig u.a.m. Reproduktionen von Gemälden und seichnungen alter und neuer Meister Fresken und Statuen aller beden-tenden Museen Europa's. Ansiehten nach der Natur von der Schweiz nach der Natur von der Schweiz und Italien, (neu: die Gotthardbahn von Brann & Co.) Architekturen Studien für Künstler, darunter besonders mannliche, weibliche und Kindermodelle nach dem Leben, is (1) Kabinet-, Ohiong- und Salonformat (letzteres neu). Kataloge. Muster-Carl Maurer, Kunstexpert. (letzteres neu). Kataloge. Muster



## Beiblatt gur Zeitschrift fur bildende Runft.

Ericheint von Gfieber bis Erbe Juni jede Woche am Bonarsbag, von Jaff bis Ande Sopienter alle is Cape, für die Monnenten der "Gelifichtis für lidbende Kurft" gentle; für fich allein bezogen fodet ber Jadegang ? Marf (woodl im Buchbandel als auch bei den deutschen und diereichlichen, Sopienkalten,

Jubili des décretiqués danns àbre des linderradi-Destroul. — Hongle's "Schort des Rout". — Langluing son Rectin des Relètes de Schorg, — D. Riegal, pret Caroline. — Schorg, — J. Schizo, N. Hrijbod, S. A. Hiller, ». Rogel, Coron Hafar, Cliper, Jeffer, — Liebild-Vendehme (de de facil — De busherpiltys édescring ou front des profets de June, Di Schorz be for Describe by Germania Describe de June, Di Schorz be for Describe de facil — De busherpiltys édescring ou front de caroline de la confidence — Jaire de la confidence — L

Diefer Rummer liegt bas Juhatisbergeichnis ber Aunftehronit bet. Mit ber nachften am 18. Oftober ertichetneuben Rummer beginnt ber 19. Jahrgang.

### Eine österreichische Stimme über das Miederwald-Denkmal.

• Ont ben 28. Gestenber englingt auf ein göben der Wistermandt bei humften gehöller Wisterbendund, nurdens ber greife flührer ber bestigfen Ammen in gesten Ammen im gesten Ammen im senten der Steine find aller gewerengenden Zeitlenderen an bem gesten Ammen bei 1570-71 unter bem Justerlind gegenten der gesten der gesten bestigen der gesten der gest

Unter ven geltreiden Stugerungen ber Zoggeübliter ib eleideite fern gedigente, van feisbiglieft Suterrift gu erregen, ad ein Kulfah bet ausgericharten Gerechtigfen Deirichte, Bref. Ditaler teren zin Witer, Jewoell wegen ber Berfenfahreit und Stellung von Berfenfahreit aus Ammentille und Stellung in bern ber Kriftel gebalten ib. Wite Formen und nicht verlogen, einige Müdelte aus Bren in ber 20. Te Brefe von 27. Erpt. erfspieneren Zeuilleten bir wiedergugerte. Zie laufer

"Jährt man bon Main; ftromabmatts, so gewahrt man bald binter Cftrich, sowie bas fiahrzeug an ben buschigen Abeine Inseln ber haller Aue und Bintler Aue vorübergetomuen, über bem weithin ertennbaren Schloffe von Johannisberg auf wahderen hintergrunde maffigee Baumert, aus beffen Ditte fich etwas wie ein Eurm ju erheben fcheint, Bloplich, wenn bie Conne bie Rebel bee Berbftes burchbricht, entftebt ein gewaltiges Funteln und Glüben auf ber Bobe bes Battes; man erblidt bentlicher und beutticher Die ovale Beftalt eines menfchlichen Bauptes, man fieht ben bocherhobenen Arm und eine Sant, in welcher tie Krone Karle bee Großen im Morgenlichte schimmert; auf bem Ropfe ber toloffaten Figur leuchtet bas weit in bie Luft bin mallenbe Baar, wie bas glangenbe Strablenbunbel eines feurigen Rometen. Ber fo aus ber Gerne bie gewattige Germania betrachtet, ber mag fich, wenn er ein Runftfrititer ift, fogleich eine Theorie barüber gurecht machen, warum bie Griechen ben Sonnenglang ibrer Getterfiguren ber fconften Batina borgezogen und ibre großen Monumente mit Farben vergotbet baben. Db man an unfere Germania ben rötlich fchimmernben Chat gewendet bat ober ob fie nur in ihrem Jugenbglange biefes prachtige Bilb ber Laubichaft bieten foll, ift mir unbefannt; genug an bem, bag fie jest ale gtubenbes Weib auf buntiem Balbgrunde aus ben grunen Beingarten bes Rubesbeimer Berges emporfteigt. Moge ihr biefe gotbene Bracht recht lange erhalten bleiben!

"Bir eilen über die wohlgepflegten Troppen bes Bernenges ober auf der noch holperigen Jahritragk hinauf zu bem gettlichen Bilte, um werches im weitem Umtreise sich Mauern und Terrassen erheben wie ein großes Hause, in welchem das Symbol deutscher Einbeit flattlich und ficher wohnen foll.

"Wenn es nicht ber Aufall gewefen mare, ber

ben Ort fur bas Standbild befrimmt, fo mochte man glauben, bag man burch funfterfahrene Uberjegung gn bem Entichluffe getommen fei, bier und nur bier bas allen beutichen Stammen gemeinfame Monument ju errichten. Gerabe gegenliber liegt Bingen und tief unter une wie ein 3werg ber uralte Maufeturm nitten im Rheinstrom, wo taufenbiabrige Erinnerungen und Sagen jum beutiden Bolle ju fprechen icheinen, Beiter rechts bom Dentmal findet fich ber fcone Ausfichtes puntt ber Roffel, bon welchem man bie Rbeinftrage meilenweit zu verfolgen vermag und wo fich Rbeinftein und bie Saltenburg profentiren. Und zwifden ben engen Relfen am rechten und finten Ufer bricht fich ber Strom braufent fein Bett, verliert eine geit. lang feinen maieftatifc rubigen Lauf und fturzt in roidem Befalle auf Badarad m.

"An ber Ettlie jebed, we man bad Zentaud gegeigt ba, ligt im en ben füll iftlere dier bet weite,
jud eben der Sanb binfhaveien, nerdeeb bir 30de mit 
ind ebene Zund binfhaveien, nerdeeb bir 30de mit 
pie berühmte 30de bei Zehenfaderegen und windir,
jud ist gest weiteren Magen hab eitenbere der Sanb
ausgebreitet, nerdeeb ben gallifde übermat jeht ben
der Salten States beiden ga millen sollent. Zertish ift 
auch bad heigt trümpferende Tang ben Germanla geein fernig aber ben 35% in den den der einer 
ein freigig ber ben 35% in den den den der 
mein und mein ift bad Zunb. [e weit bad benüfde

"Bas nicht leicht bei einem Rolofiglbifbe abnlicher Art gelingen mag, ift von Schillinge Germania ju rubmen; ber weitaus iconfie Teil ift in ber freien. ungezwungenen Saltung bes Ropfes und bee gangen Dbertorpere anzuerkennen. Bon Lieblichfeit und eblem Musbrude bes Befichtes ju fprechen, niochte bei ben Dimensionen ber Erzmaffe bermegen ericheinen, und bennoch ift es gerabe bas lebensvolle, fprechenbe Antlig bes berrfichen Beibes, welches ben ilbermaltigenb. ften Ginbrud bervorbringt. Bie pon einem Rauber gebannt, bemerkt man bie aus bem Balbe berbortretenben Befchaner fprachlos und nicht felten mit Thranen im Muge pach bem erhabenen Bilbe ftarren. Da regt fich in hunterten bon nengierigen Touriften, welche Die fteile Bobe ertlommen, auch nicht ber leifefte Bebante fleinlicher Tabelfucht. Still, faft erbrücht, nabern fie fich bem brongenen Dentmal, man glaubt fich in einer Berfammlung, wo alles ben Atem anbalt, um bie bebre Weftalt nicht gu ftoren; ja bezeichnenb genna tann man bier bie Beobachtung machen, bag einer bem anderen feine Bemertung ine Dor fluftert, benn er bat an biefer Stelle vergeffen, bag er fich im weiten Raume, in Gottes freier Ratur befindet.

"Co willig ericbutternt ift ber erfte Ginbrud bee

Monument, Germanis hat fich wn ihren Gilge er diesem mit hit is herberbeftiging Schmert in irr diesem mit hit is herberbeftiging. Schmert in irr diesem die Art er reihe Arn, meldere be Brene bild, hiehe irrede einen fle die größen dem gest der Mittelle mit die Benedig für in beforent gedangeren Kuntiferun in reiden fleiten beschreckt gedangeren Kuntiffung in reiden fleiten ben der finten Schulter über bie recht gelden die Serme mit fin au Gentre bes Schwerte gefährigt. Der Bonger blint in sydatiger Giffelinun ab beit in nationitier und berunnigher Beifer bei

Bufte bee fraftigen Beibes ausbrudeboll berber, "Rechte und linte zu Guften ber Germania fteben am unterften Zeile bes Boftamente zwei Figuren, welche Rrieg und Grieben verfinnbilblichen, jur Rechten ber Germania ein fraftiger, ftolger Illnaling, ber frifc und frei in bie Rriegetrompete blaft und ber zu ben iconften Bartien ber Rompolition gerechnet werben blirfte. Beniger gelungen bagegen icheint ber Friedenbengel zu fein, welcher ben Ginbrud einer verichobenen Bewegung macht und beffen finter Glugel überbies fo ungludlich gegen bie Frontanficht geftellt ift, bag er mehr einem Schiffefdraubenfligel abnlich fiebt. Aber eine wunderbar ausgleichenbe Birtung fibt bie im Borbergrunde bes Boftomente befindliche Gruppe ber beiben Rlufegotter bee Rheine und ber Dofel, welche in traulichem Bertebre, Freude und Liebe im Antlis, bei einander ruben. Bater Rbein, welcher feitber bas Bachterborn an ber beutiden Grenze in ber Bant gebalten, übergiebt es jest ber blubenben Tochter, ber Dofel, welche basfelbe bantbaren Blides entgegennimmt. Die Gruppe wird gleichfam erlautert burch bie Darftellung bet hiftorifchen Borganges von 1870, welchen bas große Relief auf ber Borberfeite bes Unterbaues zum Musbrud bringt. Das bewegte und reiche Bild zeigt ben Raifer Bithelm überlebenegroß gn Bierbe in ber Ditte ber beutichen Fürften, Felbherren und Staatemanner; ju ben Geiten bie Gubrer großer Truppenteile mit ihren Ctabe Chefe und Golbaten jeber Truppengattung, Ranonen und Sahnen. Alles in augerorbent. lich malerischer Gruppirung und mit frappanter Deutlichleit jebes einzelnen Ropfes. Die Bortratabntichfeit ift bei ben meiften Figuren überrafchenb. Unter bem Relief ift bie "Bacht am Rhein" vollftanbig gu lefen.

"Rechts und lints an ben Seiten Des Unterbaues find bie beiben fcomm Reliefe: "Des Rriegers Abfchieb" und "Die heimtehr ber Sieger" angebracht, bon weichen bas lehtere zur Zeit noch nicht eingemauert wor.

"Der obere Teil bes Boftaments ift mit bem Eifernen Rreuge und bem Reichsabler, sowie mit ben Bappen aller deutschen Staaten vergiert. An ohn vier Eden find Kränge ausgestellt, und zwar fiedt über ber Erztasei: "Des Kriegers Absales" im Fichentraus.



über der ftigur des Kriegers ein Eichentranz, über dem Frieden der Lordeer; blühende Linden erheben sich über dem heimkhrenden Belden. An den Eden sollen die Balmenzweige an die Gesallenen erinnern. Auf der Borderfeite fieben schmadtes die Worte:

> Zum Andeuken an die einwüthige siegreiche Erhehung des deutschen Volkes und an die Wiederaufrichtung des dentschen Reiches. 1870, 1871.

"Bor bem Dentmale ift in weitem Bogen ein Sahrweg angelegt, welcher rechts und links aus bem Balbe bervorfritt; burch eine gewaltige Mauer, auf welcher gabireiche Flammentrager und Bechbehalter angebracht fint, wird bie Terraffe gegen ben fteilen Bergabbang bin gefcutt. Bon bier führt eine breite, prachtige Freitreppe empor, junochft ju einer Brongelafel, welche bie bon bem Raifer bei ber Grunbfteinlegung gefprochenen Borte verewigt: "Bie mein tonigticher Bater einft bem preugifchen Bolte an bem Dentmale bei Berlin guriej, fo rufe ich beute an Diefer bebeutungsvollen Stelle bem beutiden Bolle ju: Den Befallenen jum Gebachtnis, ben Lebeuben gur Inertennung, ben fünftigen Gefdlechtern jur Racheiferung!" Der breite Abfat ber Freitreppe ift bon einer Mauer begrengt, bon welcher rechts und links ausgebogene Treppenanlagen auf ben eigentlichen, bor bem Dentmale errichteten Musfichtebalton führen. Stufenmäßig anfteigend erbebt fich nunmehr ber eigentliche Bau bes Boftamente, welches bis ju ber Figur ber Germania vierundzwanzig Deler boch fchlant emporfteigt. Um ben Unterbau noch breiter und maffiger ju gestalten, murbe bas ungleiche Terrain ju einem nach rechts und linte erweiterten Treppenbau benütt, ju beffen beiben Geiten gewaltige Steintanbelaber fich erbeben.

"Begielt man sie von der eben nach der untererreist jurid, is vollicht die und ter Behammte schreibt, zhe Weter beie Erremain joht ei jeben küldritte er auferen Wagen und befreiht, von dem unteren Tube ber Buge gesten, umagsfechten die ausge meite fläde am die jange Gegen in unerreichberre Codnielt. Dier ist nam Alles des reinste Errester Codnielt. Dier ist nam Alles des reinst Errenach ein Alles der der der der der der man betreit der der der der der der der Angeleich auf der der der der der der der Fregertein zu ber eiler in un Erzeispfen und ist aus neckten Kümflert dans ein unvergängliche Wert gestaffen bat-

Die folgenden Abschnitte getten bem bamale, ale ber Autor ichrieb, noch beworftebenden fieste. Wir laffen ihnen bie gufunftige form, um nichts an ber Stimmung bes Bangen zu andern. Lorenz schreibt:

"Wenn in ben nachften Tagen Die Ration in ibren Bauptern auf Diefer Terraffe berfammelt fein wird, fo wird bie Belt ein Schaufpiel erleben, betgleichen bie Runft- und Staategeschichte nur wenige ober feines tennt. Gin in allen Teilen volltommen gelungenes Roloffalftanbbilb, in ber Beit ben feche Jahren vollenbet und von einem fecheundachtzigiabrigen bentiden Raifer eingeweiht, ber in feinem breiund. fiebriaften Jahre ben erstaunlichften Gelbrug gemacht. bon welchem bie Rriegegeichichte ergablt. Taufenbe und Taufenbe bon Deutschen aller Stamme werben berfammelt fein, und inmitten biefer großen Civilis fation, welche mabrnehmbar ift, fo weit bas Muge reicht, wird man jum Rriegegotte bee 3abres 1870 ein Dantoebet fenben, bag er es fein mußte, welcher Die lang vermißte Ginheit und Ginigfeit gefchaffen und welcher Die Jungfrau Germania auffteben und Die Rrone Raris bes Großen boch in bie Lufte erheben bich. Inmitten biefer friedlichen Landschaft werben fie

Much felbft auf Diefem Dentmale baben bie brei fleinernen Quartfeiten ber Beltgefchichte nicht Blat gebabt, um alle Großtbaten und alle Schredenstage ju bergeichnen, welche ber eberne Rampf amifchen ben beiben fortgeschrittenften Rationen ber Beit im Gefolge balte. Über mandem innern Bant bat man buben und brüben vieles vergeffen, benn bas Weblichtnis ber Menichen ift - man foll fagen gliidlicherweife - furz, aber eines burfen bie Deutschen beute, wo eine Beriobe biftorifc und potitifc abgeschloffen ift, in ben nächten festlichen Tagen obne Überbebung von fich rubmen: taum jemale bat eine große Ration beideiteneren Gebrauch gemacht bon ber ungeheuren Baffenübermacht, welche bas Dentmal auf bem Rieberwalbe verberrlicht. Dogen fich boch ja biefer unlengbaren Thatfache afte bie Rationen erinnern, Die bei bem Befte bertreten fein werben; ja ju biefem Enbe mare es vielleicht erwiinicht, bag bort auch bie Rationden ericheinen witrben, welche an ben öftlichen Grengen bes beutiden Reiches burch fonberbarliche Springe beute beweifen ju wollen icheinen, wie viele Tagereifen wir bom Rieberwalbe entfernt finb."

### Malejto's "Sobiesti por Wien",

C. v. F. 3m Caale ber Biener Gartenbangefellichaft ift feit einigen Tagen Mateito's neueftes Bert bem öffentlichen Befuch ausgestellt, Gegenftanb besfetben ift Die Glorifigirung bes Bolentonige Cobiceti ale Befreiere ber Stadt Bien bon ber Turfenbelagerung b. 3. 1683. Dan tann es in zwiefacher Richtung ale Tenbengbilb bezeichnen: einmal weil es ju ben gestichteiten, womit bie Rafferftadt bie 200 jabrige Erinnerung an bas erwahnte Ereignis eben beging, vorbereitet gewesen zu fein icheint, wenigstens mit ihnen gleichzeitig an bie Dffenttichfeit trnt; zweitens weil es bem Bolentonia Die queichliefliche Sauptrolle bei ber Befreiung Wiene vindigirt. Db freitich Die bargeftellte Scene ben letteren Zwed am wirtlamften erreicht, bleibt eine offne Grage. Babriceinlich mar bei ibrer Babl bie Rudfict bafur mit makgebend, bak bas Bilb zu einem Gefchent bes Runftlere an ben Bapft beitimmt ift. Doch treten wir por bus Gematte felbit!

Es ift eine jener toloffalen Leinwandftachen, wie wir fie von Mateito's Binfel bemalt zu feben gewohnt find. Den Mittelpuntt ber Darftellung nimmt bie (Bruppe Des Bolentonige und feines jugendlichen Cohnes, beibe gu Bferbe, ein. Der Ronig, an ber Spipe feinet Beered, beffen Charen bis tief aus bem Binterarunbe bee Bitbes nach oorne marfdiren, überreicht bem por ibm ftebenben Rrafauer Dombeern Donboll ein Schreiben an ben Bapft, bas biefem bie Giegesnachricht mitteilen foll. Rechts von ber Sauptarupbe brangen fich bie Getbheren ber hitfetruppen und bee Befahungebeeres an ben Ronig beran: allen voran ber Bergog von Lothringen, binter ibm Graf Stahremberg mit Bifchof Rolonitich, ber hofmaricall Gurft Lubomiret mit bem Burgefneifter bon Wien und Martgra Ludwig von Baben, alle ju Pferbe, ben Gieger mit begeistertem Buruf begrugenb. - Diefer Bartie bas Gteichgewicht haltend, nimmt bie linte Geite bes Gemalbes eine faebenprachtige Gruppe ber polnifden Beerführer ein, bor bem foniglichen Bette verfammelt. 3m Borbergrunde vor bem Ronig rollt ein polnifcher Rrieger im Schuppenpanger und Bantberfell Die Sabne Dobammebs auf, Die nach Rom gefendet werben foll, wahrend ju feinen Gugen Die Leichen eines tuefischen Rriegere und eines Chriftenweibes Die Bilbflache nach porn begrengen. Rechte ichliegen fich baran bie figen. ben Bestalten eines arabifden und türfifden Befangeuen, ber lettere ein Charafterfopf von feltener maleris icher Bollendung, und in ber rechten Ede zwei Dustetiere, ber eine bermundet auf einer Trommel fibend, ber andere an einen Morfer gelebnt. Die finte Ede bes Borbergrundes nehmen einige Troftnechte ein, Die mit bem Bervaden ber Beute beidaftigt fint, mabrent funten, für einige Mugenbtide bas mifaludte treben bei

rechts von ihnen ber fonigliche Stallmeifter für feinen Bebieter aus ber Beute Die toftbarften Baffenftude prufent auswählt. 3m Sintergrunde giebn fich liute Die Boben bes Leopolde- und Rabtenberges bin, im Mittelgrunde rechte liegt ein Teil ber Stadt, mit ihrem Bahrzeichen, bem Stephantturm und ber Minoriten. firche. Durch bas ftellenweise gerreigenbe ichmere Bewelt icheint bas tiefe Blau bet Firmamente, aus bem fich ein farbenbunter, etwas bolgerner Regenbogen auf bas brüchtige Chaufpiel fentt, wahrent eine weiße Friedenstaube ben Rug ber polnifchen Beeredicharen

boch in ben Liften begleitet. Der vorftebent ffiggirte ftoffliche Inbalt bee Bilbes, ber - wenn man von bent wenig treffenben Bejuge ber Baupticene ju ber weltgeichichtlich bebeutungsvollen That bee Entfapes bon Wien abfiebt - eine Fülle malerifder Momente bietet, ift, wie bei Mateite gewöhnlich, trefflich gruppirt, Die malerifche Geftaltnug beefelben gefchidt burchgeflibrt. Leiber geht jeboch bie Birtung Diefer Borglige einerfeite burch ben Mangel an biftorifchem Stil, ber bon einer Menge pifanter, raffinirt ausgeflügelter Rleinlichteiten, Die Die Bebentung ber Scene darafterifiren wollen, erfest merten foll, - andrerfeite burch bas Fehlen jeglicher Luftperfpettive zum größten Teil wieber verloren. Die Edmade feines Gebvermogens giebt bem Runftler in letterer Richtung Schranten, Die ju überwinden ibm bei ben riefigen Bilbflachen feiner Rompolitionen immer weniger gelingen will. In biefer Beziehung ift benn auch Mateito's letter Bert bas Comachite, mas er geschaffen bat; in vielen Bartien beefelben muß man bas Chaos ber Formen und garben erft mubfam entwieren, ebe es gelingt, ben Abfichten bes Runfttere einigermaßen zu folgen. Mancher Fehler in ber Beich. nung, befonders in ben gablreichen Bjerbefiguren, manche verfehlte Berfürzung ift wohl auf Diefetbe Rechnung ju ftellen. Much eine fonberbare Borliebe, berichiebene Gegenstande nebeneinander in gleichen ober wenigstene abnlichen Farbentonen zu balten, tragt zur Steigerung ber Bermirrung in ben Formen und ber Barte und Dbe bee Rolorite, bei aller Buntheit und garbenpracht beefetben im Gingelnen, bei. Dageger bietet bas Bert eine Fulle prachtiger Details nicht blog an Roftumen, Baffen, Schmud nnb Beraten, fonbern auch in vielen ber bargeftellten Bortrate bar Ropfe, wie bie bes Ranonifus Douboff, Stabremberge, bes Stallmeiftere, einiger ber polnifden Grogen - an wenigsten leiber jener ber Sauptperfon - bor allen anbern aber ber bes greifen gefangenen Türfenpafca's. find bon einer Aufle bee Lebens, bon einer geiftvollen Scharfe ber Muffaffung und einer Brannang bes malerifden Ausbrude, bak man, in ibre Betrachtung ber-

Die feleffele Etimon ift in eine ekenfe beissen, der weitig geschmachzellen Rohmen eingeschiefen, in besten freis die Evelle Gedestell' zu iesten ist. Die seine die den die geschie geschiefen die seine vollerne in die Gestensteller echge mit find be Eventiffen in die Gestensteller echge mit find be Eventiffen die Ausgeber der die Gestenstelle echge die gesten die Gestenstelle echge die geschiefen die Gestenstelle echge die Gestenstelle eine Gestenstelle die Ges

### Musstellung von Werten alter Meister in Edinburgh.

3nmitten eines Partes, welcher bas Centrum von EDinburgh bilbet, fint bie Art Galleries gelegen, ein Gebaube bon ber Geftalt eines ionifden Tempels. beffen Inneres in zwei Reiben von je fünf oftogonalen Galen gerfällt. In bem einen Stugel ift bie fcottifche Rationalgalerie untergebracht, eine bochft bebeutenbe Cammlung altitalienifder und althollanbifder Bilberberen Wert burch einen elenben offigiellen Ratalog nach Doglichfeit mpftifigirt wird; in bem anderen Glugel finden bie jabrtichen Fruhlingsausftellungen ber icottifchen Dalerafabemie ftatt. Diefer Zeil bes Bebaubes fieht in ber Regel von Juni bie Januar feer Bur biefen Sommer hat man ben Berind gemacht, bier Gemalbe alter Deifter aus ben Brivatfammlungen bes lanbes öffentlich auszustellen. Golde Musftellungen finden befanntlich in London jebes Jahr ftatt; indes in Ebinburgh hatte man eine lange Reibe bon Jabren hindurch bergleichen nicht gewagt, aus Furcht bor Digerfolg. Richt bag es in Schottland an guten Bilbern fehlte, ober bag bie Brivatbefiger abgeneigt maren, ihre Schape bem Bublifum juganglich zu machen. fonbern man war wohl beforgt, ein folches Unternehmen werbe in weitern Rreifen leinen Anflang finden: eine Befürchtung, welche fich fehr balb ale une begründet erwies.

Der Ausstellungstatalog umfast 654 Rummern, vobon hundert Rummern auf handzeichnungen lemmen. Unter den Gemälden sind etwa zwei Känstel Berte alterer schotticher Waler, wodei Bortrats überwiegen. Es möge mir nachgeschen werden, daß ich in dem solgenben Bericht über bie Ausstellung derauf verziche, auch nur eines biefer Bilber namhalt zu machen. Wer fich basse interesser, webe der Berichte in engisischen Blättern lesen, welche von ber nationalen Kunst mit ebensowie Sachenniss vie Liebe habelnt. Unter ben Bilbern alter Mefiler nenne ich bas-

jenige querft, welches mir ale weitaus bas bebeutenbite und wichtigfte ber gangen Sammlung ericheint: ein großes Mabonnenbift bon Durer, meines Grachtene bas angiebenbfte Gemalbe, welches wir von ber Sant bee Meiftere befigen. Es gehört bem Darquie of Lothian, beffen Gemalbefammlung in Newbattle Abben bei Dalleith fich befindet. In ber Runftitteras tur bat es biober nur oberflächlich Erwahnung gefunden, wohl nur barum, weil ce fo wenig Gachverftandigen vergonnt war, bas Bilb gu feben. Es ericheint barum angezeigt, bier eine furge Beidreibung ber Rompofition ju geben. Die Daboung fist, en face gefeben, mit leicht nach rechts geneigtem Ropfe ba. Die Geftalt ift bie ju 3, Lange bes Rorpere fichtbar. In ihrem Schofe fitt bae Chriftfind auf einem rotbraunen Riffen. Gein langes weißes Gemand bangt lofe von ben Schultern berab ju ben Geiten bes unbebedt bleibenben Rorpers, 3n ber Rechten balt es ein weißes julpartiges Linnen, an bem zwei Schellen befeftigt finb. Muf bem linten, eingezogenen Arm fitt ein Stieglit. In ben Befichtegligen fpicarit fich Erichrodenbeit über bie ploBliche Ericheinung bes Aufbringlinge. Die rechte Sant ber Dabonna rubt auf einem Buch; mit ber Linten nimmt fie einen Straug bon Maiglodden que ber Sand eines born rechts ftebenben Engele entgegen. Gin zweiter Engel, welcher auf berfeiben Geite fiebt, balt bas fleine Robrfreut, meldes ale Emblem bes 3obannestnaben befannt ift. mabrent ber erfigenannte Engelofnabe mit jenem Belggerrande beffeibet ift, mit bem bie Erabition benfelben Beiligen ausftattet. Bu ben Geiten bes Dabonnenbauptes ichweben zwei Chernbim, im Begriff, einen Rrang auf ihr bionbes, langberabwallenbes Baar ju fegen. Die Landichaft bes Bintergrundes wird von einem binter ber Dabonna vertifal bangenben Teppich von tiefroter Farbe burchschnitten, wie wir bies in ben Dabonnenbilbern Bellini's und feiner Schule angutreffen gewöhnt fint. Die lanbicaftliche Scenerie besteht rechterfeite in Bufdwert, einem boben Boum und jenfeite bem Blid auf bas Deer, linterfeite in einer bergigen Landichaft mit ber Ruine eines großen Thorbogens. Linte im Borbergrunde liegt auf einem Tifch ein Cartelline, welcher folgende Infchrift tragt;

Alberts burer ger . . . ann factebat post birginis partum 1506

Das Bilb ift atso in Benedig gemalt. Die Farben baben ibre ursprüngliche Frische ziemlich bereahrt. Die Stimmung ist überrivigende libst gefallen, aber reich an Rancen. Die Geschichte bes Bilbes habe ich bisber nicht ermitteln tonnen.

Der englifche Dobetiebling unter ben altflorentinifchen Meiftern, Ganbro Botticelli, ift in ber Muoftellung gunachft mit mebreren unechten Bilbern bertreten, Dabonnenbilbern bon ber Sant feiner unbebolfenen Schuler und Rachabmer, benen man bier ben Chrenplat gegeben bal; mas natürlich jur Felge bal. bag bas Runftpublifum bor biefem elenben Beng feinem Entbuficemus fo recht freien Lauf lant. Run bat et aber ber Bufall fo gefligt, baf liber ber Eblir, gegenliber jenen Getifchen, ein echtes Bert bes Betticelli, eine Rronung ber Jungfrau in einer Lünette, bangt, nicht unter bem Ramen bes Deifters, bem es offenbar angebort, fonbern unter bem feines Lebrers Gilippe Lippi. Es ift bies eine gang treffliche Rempefitien, voll leben und geuer, offenbar ein Jugendwert, wie fich befonders ans ber Beichnung ber Banbe ergiebt. Aber Lippi genießt nicht ben Borgug ber Bopularitat, und fo mug biefer pfeubonom aufgebangte Botticelli ce fich gefallen laffen, bag bie Denge ber Berebrer feines Ramens ibm gleichgiltig ben Milden gumenbet, um feine zugeliofe Begeifterung an unbeabfichtigte, gutgemeinte Rarifaturen gn vergeuben. 3ch mochte faft behaupten, bag bae Gute und Bebeufenbe unter ben italienifden Bilbern ber Cammlung bei ber Musmabl, welche bie Direttion in Bribatfamminngen anftellte, mehr burch Bliidegufalle ale burch Berftanbeserwägungen bor bie Offentlichfeit gebracht worben ift, Die Aufftellung folder Bilber inmitten gang gleichgiltiger und bebeutungelofer Deforationeftude loul in ber Regel viel ju wunfchen librig, Go z. B. bei einem Pretellenbilbe bon ?, Gianorelli, "Das Gaftmabl beim Pharifaer Gimon" barftellent, im gangen 22 Figuren. Linte eine Gruppe bielutirenter Danner, rechts eine Tafel, an welcher gebn Figuren fiben. Bu außerft rechte bemerft man Chriftus und binter ibm. ftebent, Maria Dagbalena, welche mit bem Beigefinger ber rechten Sant bie Galbe auf ben Scheitel bes Beilande ftreicht. Den Bintergrund bilbet eine Panbichaft mit weiteren Figuren.

In ber Alfe biffes köll geführte bedandelen, flower Wertel finden mir im Bilden was Andrea Echiadung, rechte bie Berfeltung der Letten bebandelt, ein Ergenftund, weiden in gliedem Zermat Albeiner in einem zweifeller dacht genitren Weide bedibrilliam-Anfreume bergefült bal. Sem Eleheimer befelte ist Ernbausger Anfrellung ein Mendfelichist mit Geriffus und von Japane in Emman unter einer Daube figen (Edifer 3. Rether, jun. Chal.)

Unter ben bunbert Banbgeichnungen aus ber Cammlung ben Francie Abbot, Gea., welche mit allen moglichen glangenben Ramen une borgeftellt werben. findet fich außerft wenig bon funftgeschichtlicher Bebeutung. Bu ben iconften gebort eine Tufchreichnung ben Claube le Lorrain mit bem banbidriftlichen Bermerl in bes Deiftere befanntem ichlechten Italienifch: "ponte emolo (wehl für Ponte Mammolo) faceta foro de tivoli". Beber bie bem Lionarbe ba Binci, noch bie bem Raffael quaeichriebenen Beich. nungen tonnen auch nur im entfernteften Anfpruch auf biefe Ramen erheben. Aber folche Dinge fint beutzutage nun einmal an ber Tagedorbnung. Wie fich eine fo fonobe Profanirung gerabe ber größter Runftler mit ber im Bringipe fo löblichen Abficht gufammenreimen lagt, ber Menge bas Berftanbnie ber alten Runft ju erfchliegen, bas fceint bie berantwortlichen Romite's und Direttionen beutigentages noch ebenfowenig zu fümmern, wie bor 30 ober 50 3abren, wo Rennerschaft und fritischer Runftverftant noch in ben Rinteriduben einbertrollten.

Lonbon, im Geptember 1863. 3. B. Richter.

## Kunftlitteralur.

Deter Cornelius, Festschrift zu bes großen Runftlers fundertstem Gebuttstage, 23. Sept. 1883. Ben Bermann Riegel, Bil bier Lichtbruden und bier Holgschitten. Berlin, 1883. R. b. Deder's Berlag, XXII und 457 S. 8°.

Die Runft ber Gegenwart bat gwar eine Richtung eingeschlagen, welche bon ben Begen bes Meiftere, ber bie obengenannte Gestschrift feiert, febr weit abweicht, Die Ertenntnie ber geschichtlichen Bebeutung und fünftlerifden Grofe bes Beter Cornelius ift aber berart gewachsen, bak bie befannten Urteile über bie Grengen feines Ronnens bem Bilbe nicht mehr Abbruch thun, welches für alle Rulunft bie Runftgeichichte bon bem großen Danne feithalten wirb. Ge war barum ein auter und allidlicher Gebante bet Berfaffere, ben außeren Anlag gu benüten, um gur Lebenegefchichte und Thatigfeit bon Cornelius, jur Beftimmung feine Charaftere und feiner Berfonlichfeit weitere Beitrog ju liefern. Dag er biergu befonbere berufen mar, fowohl im allgemeinen, ale namentlich mas bie intimerer Mitteilungen betrifft, tonn nicht in Abrebe geftellt werben, ba er bom 25. Ofteber 1864 bie jum Tobeltage bes Meiftere, 6. Marg 1867, feinen perfontichen Umgang genog. Das Buch gerfällt in fünf Bauptabichnitte: I. "Wein Umgang mit Corneliue", II. " Briefe und andere Cdriftftude", III. Anderweitige Mitteilungen über bie Berfon und bas leben bon Cornelius", IV. "Rachrichten über verschiebene Berte",

V. "Chriftian Teller, ber Freund bon Cornelius". Der Lefer findet bier viel neues Material, bas burch ben Fleiß bes Berfaffere und bas liebenswitrbige Entgegentommen gablreicher Berfonlichfeiten, Die mit Cornelins felbft ober mit Freunden ober Befannten besfelben in Beziehung ftauben, berbeigefchafft morben ift Befondere verdienftlich ift Die Aufzählung ber Werte bes Meiftere und Die Rufmmenftellung bes Rachlaffes. Drei forgfältige Indices erleichtern bas Rachichlagen und erhöben die Brauchbarfeit bes Buches.

#### Dr. L.

Konfurrengen.

765

Sn. Stiftung Muliu. Die finigl. Altabemie ber ichonen ammte zu Raftanb forbert zu einer Bettlebenerbung um bei Stiftungspreife auf. 3mei Breife zu fe 600 Lite find bei Tierflick in der Größe von 0,55: 1,20 m und ein Preis zu 600 Lite für die fliebeide kandischt, Gebbe wie angegeben, ju oerteilen. Die Bewerber haben ihre Arbeiten (Olgemolde) bis jum 30. Juni 1884 an ben Inspettor ber Mabemie unter ben bei anonymen Ronfurrengen gu beobachtenben Formatitäten einzuliefern.

### Perfonalnachrichten.

Mus Anlag ber Ginmeibung bes Rationalbentmals .". Aus Anlag ber Ginmeihung bes Rationalbentmals auf bem Rieberwald bat ber Raifer bem Bilbhauer Johannes Shilling ein Ehrengeichent son 30 000 Rart, bagu ben Aronenorben II. Rlaffe, bem Architeften Rart Beigbach, dem Miarbeiter Schillings, und bem Mitbirettor ber Mun-dener Ergießerei, Ferdinand von Miller, ben Kronen-orden III. Rlaffe verlieben An dem Tage der Einveihung otoen 111. Rlatje bertieben An bem Lage ber Eimorihung ift in Mittweida (Königr. Sachfen) am Geburtshaufe Schillings eine Gebenstafel enthüllt worden ... Tie Wiener Rafer v. Angeli, Canon und Mafart,

ber Bilbhauer Tilgner und ber Referent für Runftangelegen beiten im ofterreichtichen Unterrichtsministerium, Ministerialfefretur Dr. Beller, haben ben Orben ber Chrenlegion erhalten.

### Sammlungen und Musftellungen.

- Rebrlich-Bermachtnis fur bie Gtadt Grfurt. Gin über-— Nesetial-Arrimaditate jut die Cabal Criekt. Die über-aus merindlied Bernaddhist erhielt vor Interem bie Stadt Criust aus der Kand des Landfoldies und Ratiermatier's Fr. Nerlo zu Nom, beithend aus dem Hinflichtighen Rads-laffe feines Katers, der 1875 zu Umendig verigetremen, tübim-tich defannten kandfolgtie und Krätieltummaters Friederig o. Rerly (eigentlich Rebrlich), eines geborenen Erfurters. Der Sohn entschloß fich zu befer bedeutenden Schentung, um die wertwollen Arbeiten des Anters nicht zu zerpolittern und zu zerstreuen, und weit der Berstoedene, obsiden jeit 1829 in Italien tebend, doch von Gennd des Arezens deutsch blieben war, und namentlich feiner Baterfabt Erfurt eine treue Anbanglichfeit bis jum Tobe bewahrt hatte Sier nun treus Andainglichfeit bei sum Tode benacht; batte der nicht eine Gleich bei eine grober Begebrung und aufgerendenisten. Alleiße segarehm Austrabert als "Nobitho Stiftung" bei Aufgerende der Schrifte Stiftung" bei der Schrifte Mathanefeftjaale Ge ermichft nun ber Stadt Die nicht leichte Aufgabe, einen geeigneten Aufftellungeraum für bie hoch-berage Schentung zu finden, bamit recht balb bem funft-liebenben Aublitum die hächft intereffanten Olgemalbe, bie gana liedenden Juditium die höcht interessanden Clgemälde, die ganz vorzialischen Augustelle, zeichungen und Wedinungen zugenige genucht nerden fainum, nersche beredes Leugnis ablegen vom der erfaumilichen Biesleitsigeit bes ortslochenen Meissen. Die Sammlund besteht aus 24 Olgemälden, om denen einige oon großen Olmenssonen, 108 Studien in Ol, 451 aquarelliten, getuideten oder mit der Febre ausgeführten Zeich aquarelliten, getuideten oder mit der Febre ausgeführten Zeich

nungen, 10 großen eingerahmten Aquarellbilbern, 22 Gligen-buchern und 5 Antons. 3m Refibe bes Gobnes verbleiben vorläufig noch brei große Rartons, ein größeres Olbild, einige fleinere beigl., ferner einige fehr burchgeführte Di- und name-rellftubien, welche berfelbe aber teftamentarifc auch noch für

Dermifchte Nachrichten. A. R. Der hundertichrige Gebnetstag von Beter von Cornelius wird ber Festen wegen oon feiten ber Berliner Afabemie ber Runfte erft in ber zweiten Satite bes Oftobers und gwar in bem goeiten Corneliusfaale ber Rationalgalerie gefeiert werben, in meldem befanntlich bie brongene Roloffalbufte bes Reifters son A. Wittig fteht. In ben Cornelius-fälen ift aus Antag bes Inbilaums auch bie schon feit lämgerer Zeit geplante Umgeftaltung ber Detoration, welche sich als unumgänglich nötig erwiesen hatte, jur Aussührung gelangt. Der Erbaner der Kationatgalerie, Oberhosdaurat Errad, mar in seiner Bortische für neutrale Farden so weit gegangen, daß er die Wände der beiden jur Aufnahme der gegangen, doß er der Wähne der beiben jur Aufnahme der Autronde bestimmten Gelte mit einem talen, gewaren Tome übergieben, und der auch der übergie Zeheration der übergieben, und der der der der der der mattlich die Leichbefen Kartons mehr des der Gefentlichen Nuch-klung der Austrein and, jahrengen Zeherginneit ver-sieren datze, die des Direkter zu esten dat jeroden batte, dieb aus. Direkter zur den hat nu-defen Uberlieben der gerände die möglich gehörblen. Die onerm uverseamde to grandition als möglich abgehöllen. Die Allande best einem Zoulen dehm einem rochtsumem Anfriteit erhatten, umd auf die Flüdern find mit schwarzer harbe Arbeiselen auflächelmeit worden, melehe bennigen nachge-bisthet sind, die Gernelius feldt sin die Cala Bertelohy in Rom entwerten dat. Auch der Dossfordt ist dumffer um träftiger gesärbt und ebenso sind die Kahmen der Antons underhalten Stellen auf der der der der der der der underhalten gestellt gestellt der der der der der der underhalten gestellt gestellt gestellt der der der der der underhalten gestellt gest realigier gelacit und eorifo jund die Auginen der Antonio yn lebhafterer Birking gebracht worden, indem man auf die wittleren Kehlen der äußeren Eriften golone Lorderthätter in Welief auf sowarzen Grund aufgelegt hat. Die Kapitäle, in welche die Zwidel der Deckenwöldung adlaufen, die Kapit tale ber Saulenfiellungen, burd welche fich bas oberfte Ge-fcof gegen ben Saal öffnet, und bie Simfe ber Giebelfrontons find vergoldet worben. Endlich hat man zwei große Rund-ibe ausgehellt, beren oberer Auffap reich mit lebenben Pilanien belebt worben ift, so bag ber Saal auch nach biefer

Manien biefet worben ill, jo daß der Soal auch mich biefet jolichtung eine behanglierer Bolpflogenmie erhalten das. Der schieden geine behangliere bei der bei der bei die öffent werden, während der portie erft durch die Feire ber Klademie fein: Kriege erhalten mit im Mündern hat ben Klademie fein: Kriege erhalten mit im Mündern hat ben Klademie fein: Kriege erhalten mit im Klademie fein: Kriege erhalten im Mündern hat ben Klademie fein: Kriege erhalten im Mündern hat ben Klademie fein bei gestellt auf bei bei Klademie der Beiter bei bei klademie bei berückeln bei "Die Chatten bei Lebe Beiter bei ber Klademie fein der Weiter beiter in Lembon gut Klad-Kalisantlöffen: in der Wiefennistenstein in Lembon gut Kladftellung gelangen foll, ift von bem Bilbbauer 3, R. Boebm

#### Dom Kunftmarft.

sollenbet morben.

W. 6. 6. Bernere Rupferftichauftion am 22. Oftober. W. 6. W. Derreit Rupperfindentiese am 21. Drieber. Ge ift bie Sammlung Jahn, be bie unter ben Sammer fountt. Boftent C Jahn, ber für de Aunft ein seine Nerfündnis des und jelbe al Auftgeichner Gules leiften, immelte Aunfblatte des Der beiten Lier- und blandisch bei Der Autalog leiner Sammlung dat barum einen eigenen, ausgefgrochenen Charatter. Right allein, de bie beiten Reiter außgefprochenen Charafter. Richt allein, zeh die beiten Meilter biefer Richtung vertreten find, fies beir zum Ertrauf gebotenen Blätter zeichnen fin auch alle frührte Abbrücke und durch belle Erhaftung nus Aunfthammier milfen, wie felten die Blätter einen P. Beef, J. Both, J. Hog, B. Potter, D. Zieop oder A. von der Belde find Die frühr Abbeuckgattung giede ihnen einen erdohren Wert. Befonders erchhaltig fin J.  4

4

4

-54

4

4

-51

4

-54

1963 fein verbienftliches Bert über Rlein hernusgab. 3m 1843 isin serbienfilides Erct über Rich perusigab. Jun Respiquing siler beri genannten Merte foumen volle Gelten-heiten aur. Offentlide wie private Sammiungen baben berum ein midt ein unbertrippense Geigenpielt, ihre Aunfliddig un fompfelten. Alde un überfejen ist endlich am Schluife ein Skaldogib die proversagende Bartie von Afdumgen; 27 Mummern gehören Griefard und in Oswamern Klein an; of jind bennuter gestirzide Subben nach der Katur wie auch of jind bennuter gestirzide Subben nach der Katur wie auch fleifig ausgeführte Blatter.

#### Zeitschriften.

Seworbehalle, Lief, 10.

h

(1)

teworbemaile. Lief. 10.
Oratorina der Schlestepelle en Belchenberg
mante ean dem Jehre 1995. — Modern
Schmiedesleurses Girterther, Weinkrng, oris
Bilkter für Kunsigewerbe. VIII. Heft. le en Belebenberg. — Helsores 1905. — Moderne EnlwErfe r, Weinkrag, orientalisches Tep

Text: Gawarbliches and Amerika II - Ectwerfe: Freshbesel, Salonschränkehen, Thörgriff and Schmied Sessiwage, Ampel and Bronse, Citterlier, rfo: Fayence

### Inferate.

Prachtvolles Geschenk zu passenden Gelegenheiten. Prämiirt auf den Ausstellungen zu Paris, Wien, Nürnberg, München, Leipzig. OLYCHROME MEISTERWERKE

amentalen Kunst in Italien vom V. bis XVI, Jahrhandert, 12 serspectivische Ansiehten in Farhandruck erläuterndem Text in vier Somehen herumgegeben von

HEINRICH KÖHLER. Konighther Bourath and Professor as der Kgl. sechn. Hochschule zu Han Sechs Lieferungen von je 2 Bikttern nehst begleitendem Text. Prote siner Lieferung 36 Mark - Prote sines singulese Stattes (since Text) 18 Mt

Die eingerahmten Blätter ergeben einen prächtigen und künstlerisch-werthvollen Zimmerschmuck. 4 Simmetiche Minter sind in den Ateliers der Herren Loniflot und Winchel-munn & Sohne in Berlin ausgefährt. Die Urbertragungen der beigefügten Texter-worte haben die Harren Cherfen Hittorff in Vermilles für das Franzosiache, Dr. Nus Jorden im Berlin für das Stallenische, Gottfried Kinkel in Zarich für des -44

Englische besorgt. Englische besorgt.
Camer delte Segnature. Rome. (I. Mg.)
San Ministr. presso Firenze. (IV. Mg.)

venena. (II. L/g.)
San Giovassi in Fonte, Ranistero in Re-venea. (III. L/g.)
Capella Feltidaa in Palermo. (III. L/g.) (VI. 1.5g.) 4 - Das gange Werk elegant vebunden 250 Mark.

Kunst-Auction vos C. G. Boerner in Leipzig.

Montag, den 22. October 1883 Samulung des Herrn Postrath Jahn in Gotha. Varzägliche Radirungen alter Mederländischer Meister, the Werke der Radirungen von Erhard, Klein und Eldinger. Treffliche Handzeichnungen van Erhard und Klein.

Baumgärtner's Buchhandlung. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### Gonse, L'Art Japonais.

2 vol. gr. in-4. Avec plus de 700 illustrations des texte.

Fr. 200 .-. . - Mk. 160,

Eine Probe-Lieferg, dieses Pracht-werkes steht auf Verlangen gratis and franco zur Verfügung. (3) R. Schaltz & Co., Sortiment. Strassburg i/E

### Modellirwachs. von berühmten Malern, Bildhauern

and Architekten als vorzüglieh anerkannt, empfiehlt die Wachswaarenfabrik von Joseph Gürtler.

## Disseldorf. Bur Runftfreunde.

Ost neu Kaidog der Khatographilden Gefrilidelt, Berlin (enthalten) moberne Gefrilidelt, Berlin (enthalten) moberne werte, Hatographic (hat der Gerichten) werte, Hatographic (hat der Gerichten) werte, Hatographic (hat der Gerichten) Khaller, Gan Dyd, itt erigidenen und der Hotographilden Gefrilidelt gegen minenbung oon 30 Bi. in greinangten su besiebe

Für Sammler. (2)
Eine gewählte, sehr werthy
Collection Gemälde von Th.
Bonssen, Ihas, Bankigay, Calame, Courbet, Geoppil, Isabey
ten Kate, für einen Amateur
d. franz. Schale bes, geeignet,

i. aus Privathesitz zo verkaulen. Adr. erb, sub "Roussenu" d. d. Expedition, Leipzig, Gartenstr. 8

Katalage gratis und france von der Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig.

Münchener Knust-Anktion

Dienstag den 9. October bis Freitag den 12. October incl. werden im Wagnersaale, Barerstrasse No. 16. zwei grosse Sammlungen Gemälde and moderner Measter sowie Antiquitliten versteigert, Auftrage aberniumt and versendet

die über 700 No enthaltenden Kata-lage gegen 15 Pf. (2) Carl Maurer, Kunstexpert Schwanthalerstrasse 17%

ingen auf Hilche, n. Zeichnungen Aquarellen fertigt als extalităt in den feinst extalităt în den felnetan rhentinen jede Form and irious ron ainfachen bie

Rebigirt unter Berantwartlichfeit bes Berlegere C. 3. Bermann. - Drud von Anguft Brice in Leipzig

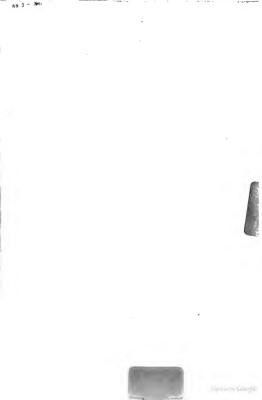

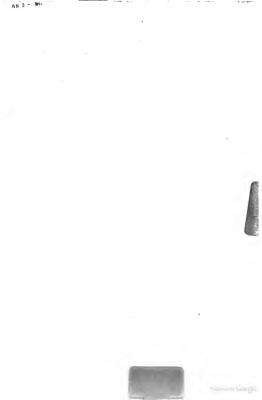

